

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

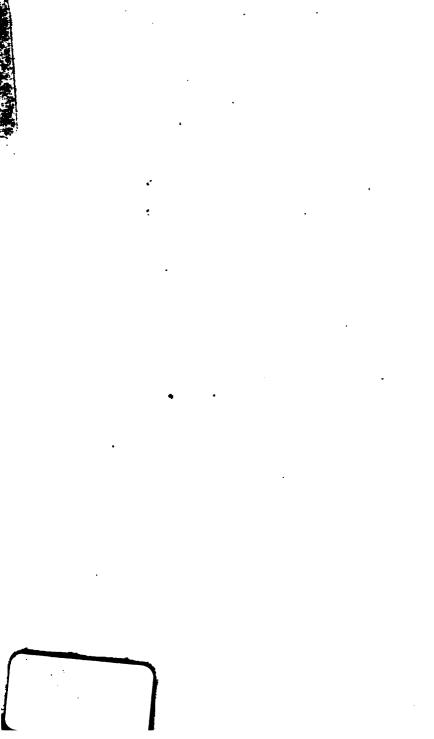



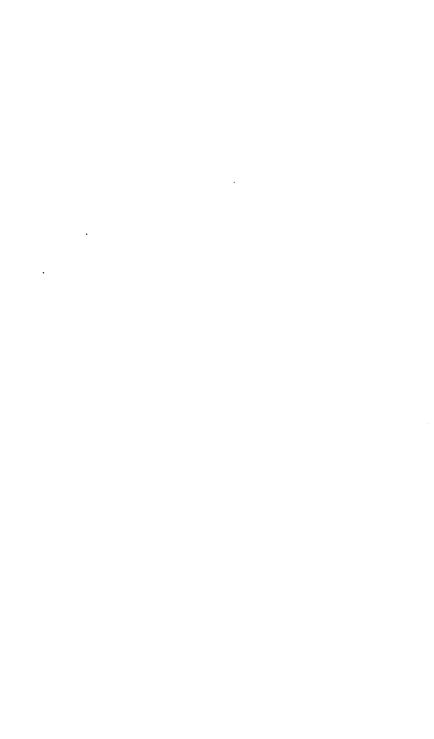

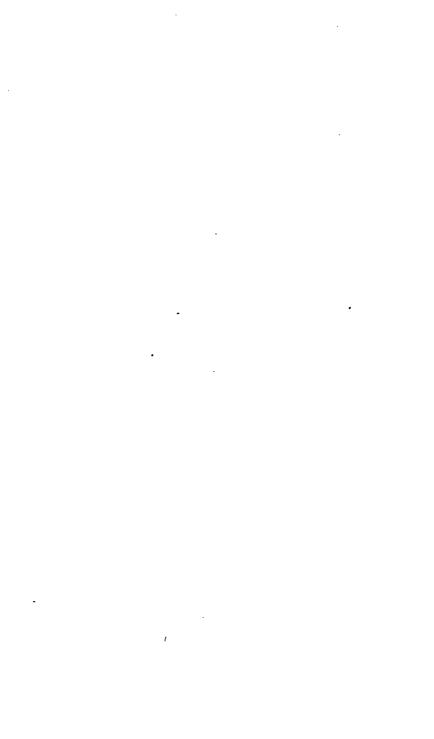

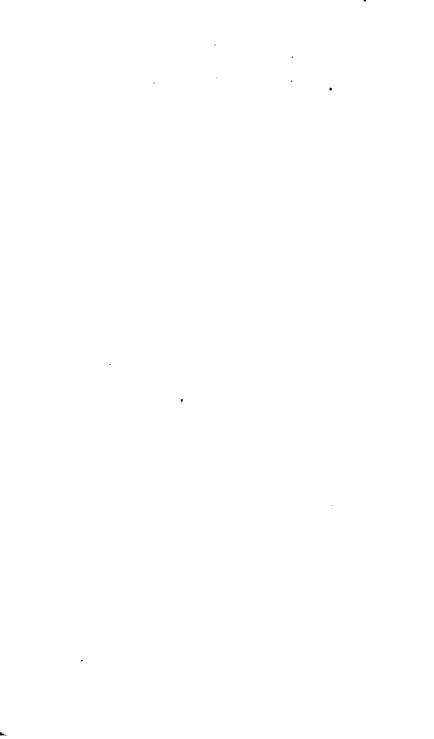

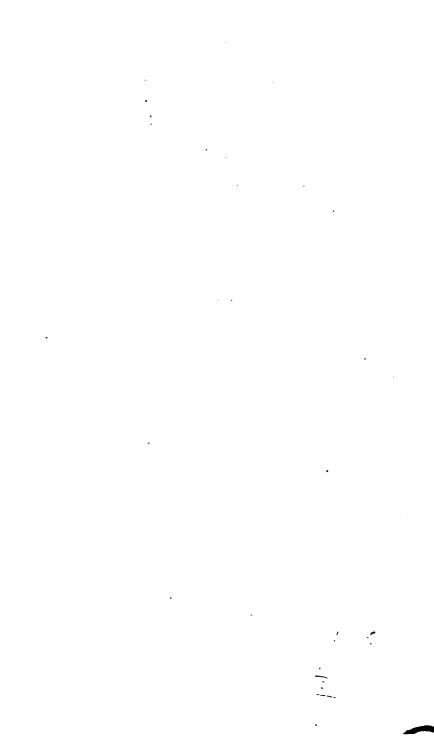

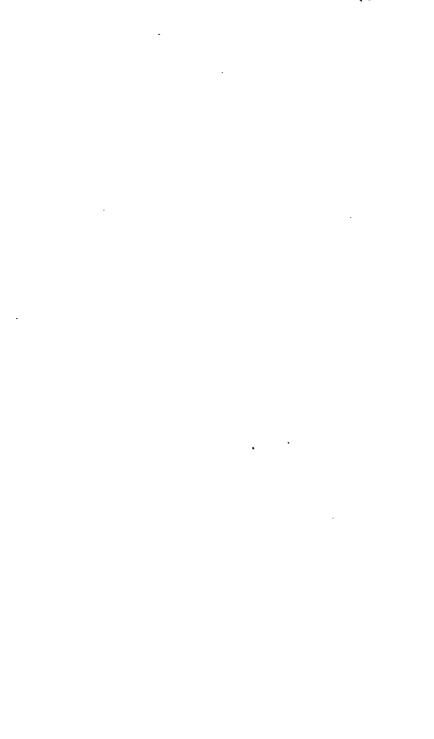

1

odfio dat Ografia

# Handbuch ber Geschichte

der

# Griechisch=Römischen Philosophie

nou

Chriftian Aug. Brandis.

Zweiten Theils zweiter Abtheilung zweite Salfte.

Berlin.

Berlin.

1857.

# Aristoteles,

unb

# seine akademischen Zeitgenossen

von

Chriftian Aug. Brandis.

3 meite Salfte.

Berlin.

Bei G. Reimer.

1857.

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1898.

2407 W 34 21.83 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24.43 24

# Vorwort.

Um diesen Band nicht zu einem alles Maß übersschreitenden Umfang anwachsen zu lassen, habe ich mich entschließen mussen, gegen meine ursprüngliche Absicht, die abschließende Uebersicht über das Lehrgebäude des Aristoteles und die Erörterung der Lehren seiner nächsten Rachfolger dem folgenden Bande, als Uebergang zur dritten Periode der griechischen Philosophie, vorzubehalsten. Jene Uebersicht wird mir auch Gelegenheit gewähsten auf beachtenswerthe Einwendungen gegen meine Darsstellung der Lehren des Stagiriten und auf von den meinigen abweichende Aussalieungen derselben einzugehn.

2m 24. Sept. 1856.

Ch. A. Brandis.

١.

## Inhalt.

- IV. ju V. Ueber Ariftotefes' Benrtheilung feiner Borganger, als Uebergang von ber Metaphyfit zur Phyfit. S. 589.
- V. Die Physik des Aristoteles. S. 662.
  - A. Begriffebestimmung ber Natur und Naturwiffenschaften, die ber Erforschung berfelben zu Grunde liegenben Urfachlichkeiten, Eintheilung und Abfolge ber barauf gerichteten Untersuchungen. S. 663.
  - 8. Bon ben Realprincipien ber Ratur. 6. 698.
    - L Bom Urftoff und bem aberften Gegenfas, G. 693.
    - II. Bon ber Bewegung, vom Unenblichen, von Beit und Raum. S. 719.
      - 1. Begriffebeftimmung ber Bewegung. S. 719.
      - 2. Bom Uneublichen. S. 726.
      - 3. 8em Ranme. G. 739 und vom Leeren G. 749.
      - 4. Bon ber Beit. G. 763.
    - 5. Entwickelungeweife ber Begriffe ber Bewegung, bes Unenblichen, bes Raumes und ber Beit in ben betreffenben Ariftotelifden Buchern und nachträgliche Erörterung jener Begriffe. G. 782.

III. Beitere Entwidelung ber Lehre von ber Bewegung im funften und fechften Buche ber allg. Phpfif. 6. 819.

Inhalt bes fiebenten Buches ber allg. Phyfif. & 846.

Inhalt bes achten Buches ber allg. Phyfit. S. 854.

Die vier letten Bucher ber allgemeinen Bhufit und tichträgliche Erörterung ihres Inhalts. S. 882.

C. Die Ariftotelifche Rosmologie. G. 905.

Die zwei fosmologifchen Bucher bes Ariftoteles. G. 941.

- D. Die Ariftotelifche Grundlegung einer Bhofit ber Belt bee Beranberlichen. G. 953.
  - 1. Bur Begriffebestimmung ber Clemente. G. 953.
  - 2. Bon ber Schwere und Leichtigfeit. G. 968.
  - 3. Bom Begriff und ben Ursachen bes Berbens und Bergefins tes naturlichen Dafeins, und von bem Dachsthum und ber Beranberung beffelben. S. 978.

Das britte Buch vom himmel und ber fragliche Bufammenhang beffelben mit bem vierten. G. 1020.

Die zwei Ariftotelifden Bucher vom Berben und Bergebn. S. 1029.

E. Die Ariftotelische Meteorologie. S. 1047.

Die brei erften meteorologifchen Bucher und ihr Berhaltniß jum vierten. S. 1071.

- F. Die Ariftotelifche Biologie. G. 1079.
  - 1. Die Lehre von ber Seele und ihrer Funftionen. S. 1079. Erganzungen bazu. S. 1143.

Die brei Bucher von ber Seele und Erörterung einzelner fcwieriger Bunfte in ihnen. S. 1163.

Die hinzufommenben Abhandlungen ober fogenannten Parva Naturalia. 6. 1189.

- 2. Die Ariftotelifche Lehre von ben organischen Befen. S. 1203.
  - A. Ginleitung.
  - a. Bon ber Entflehung bes Gleichtheiligen, G. 1203. Das vierte Buch ber Meteorplogie. S. 1216.
  - b. Bur Methobologie ber Lehre von ben organifchen Befen. 6. 1223.

Das erfte Buch von ben Theilen ber Thiere. G. 1234.

- c. Brudftude einer Ariftotelifchen Pflangenlehre. S. 1236.
  - .B. Die Boologie bes Ariftoteles. S. 1247.
- a. Seine Thiergefdichte. S. 1247.
- b. Bon ben Theilen ber Thiere. G. 1258.
- c. Bon ber Bewegung ber Thiere. G. 1271.
- d. Bon ber Erzeugung ber Thiere. S. 1276.

Die Ariftotelifche Theorie ber Gintheilungen. S. 1288.

Die Eigenthumlichleit ber Ariftotelischen Boologie und bie bas fur benugten Quellen. G. 1298.

Die ber Ariftotelischen Boologie zu Grunde liegenben Principien. S. 1307.

Die Ariftotelifche Phyfiologie. S. 1319.

Die Stufenorbnung ber Thierwelt. S. 1328.

### VI. Ariftoteled' Ethit und Politif. G. 1335.

### A. Die Ethif. G. 1335.

- 1. Ginleitenbe Grunblegung. S. 1335.
- 2. Die Tugenblehre. S. 1358.
  - a. Begriffebeftimmung ber Tugenb. S. 1358.
  - b. Bon ber Freiheit, ale Bebingung ber Ingenb. G. 1372.
  - c. Bon ben ethischen Tugenben. G. 1393.
  - d. Die Tugenb ber Berechtigfeit. G. 1419.
  - e. Die bianoetifchen Tugenben. G. 1439.
  - f. Bon ben Endpunften ber Sittlichfeit, ber heroifchen Tugenb und ber Berthierung, fowie von ber Enthaltfamfeit und Aus-bauer. S. 1453.
  - g. Bon ber Freunbichaft und Liebe. S. 1467.
- 3. Bon ber Luft und ber Gladfeligfeit. S. 1498.

Uebergang von ber Ethif jur Bolitif. G. 1518.

Die Gliederung ber Ariftotelischen Ethik. S. 1523, ihre Mesthobe und ihr Berhaltniß jur Politik. S. 1551. Die Nifos machische und bie zwei übrigen bem Ariftoteles beigelegten Ethiken. S. 1555.

### L Die Staatslehre. S. 1568.

- 1. Bom Sanewefen. S. 1568.
- 2. Rritit ber vorangegangenen Staatstheorien und ber vorzüglichften unter ben bestehenben Staatsverfaffungen. S. 1579.

- 3. Begriff und Endamed bes Staates und Gintheilungegrund ber Berfaffungen. S. 1590.
- 4. Die Lehre vom beften Staate, G. 1603.
- 5. Die Lehre von ben besonberen Berfaffungen. G. 1621.
  - a. Der Grund ihrer verschiebenen Arten und Unterarten. S. 1621, Die Demofratien und Oligarchien. S. 1624, Die aus ihrer Difdung hervorgebenbe Bolitie und Annaberung an bie Ariftofratie. S. 1627, ber Staat bes Mittelmaßes und wie er ju verwirflichen. G. 1629. Die brei mefentlichen Beftanb. theile ber Staategewalt in Begiehung auf bie verschiebenen Berfaffungen. S. 1633.
  - b. Die eigenthumlichen und gutraglichen Beifen je einer ber verichiebenen Arten ber Berfaffungen und wie fle ju bewertftelli: gen. G. 1635. Die obrigfeitlichen Aemter in ihnen. G. 1641.
  - c. Die Urfachen ber Ummaljungen und bie Sicherungemittel ber Berfaffungen. G. 1643.

Die Grundlinien ber Staatslehre bes Ariftoteles und bie Blieberung feiner Bucher vom Staate. S. 1655. ihre Ab: folge S. 1666 ff. nnb S. 1679 ff.

Bur Ariftotelischen Runftlehre. G. 1682.

Ergangenbes Bruchftud über bie Romobie 6. 1707. Reinigung ber Affette als 3med ber Runft G. 1710.

Das Buch ber Boetit G. 1714.

### IV. zu V.

Ueber Aristoteles' Beurtheilung feiner Borganger, als Uebergang von ber Metaphysit zur Physit.

Bevor wir zur Physik des Aristoteles übergehn, fassen wir seine gegen die frühere Philosophie geführte Polemik ins Auge, um einerseits zu bestimmterer Einsicht in die Gründe der von ihm in der ersten Philosophie eingeschlagenen Richtung zu gelangen, andrerseits den Weg zum Berständniß der besonderen Fassung seiner naturwissenschaftlichen Principien und zu babnen. Wir lassen dabei die auf einzelne Lehren sich besichränkende Kritik vorläusig außer Acht, um sie an den betrefstenden Stellen nachzuholen.

1. Gleichwie Plato mußte Aristoteles von ber Unhaltbarkeit eben sowohl ber Heraklitischen Lehre vom ewigen Werben wie ber Eleatischen vom einigen starren Sein sich überzeugt baben bevor er zu seinem Lehrgebäube ben Grund legte, beide aber gleichwie Jener an der Schwelle desselben aussührlich zu widerlegen, konnte er in Hindlick auf den Platonischen Theaterns und Sophistes ganz wohl unterlassen. Er begnügt sich wie Lehre vom ewigen Werden in der Bewährung des Früncips vom Widerspruch (II, 2. 465 f.) kurz geltend zu macken, daß ein stets neues Werden aus Richts und zu Richts ellst im Begriff nicht festzuhalten sei, daß es höchstens die Luantität, nicht die Qualität oder Form, tressen und sich nur zuf die Sinnenwelt beschränken könne, verwebt aber in die Luchführung seiner Behauptung, nur die Kreisbewegung könne dem sein, nicht Wachsthum und Abnahme, nicht Beränderung,

nicht bie gerablinige Bewegung, - eine mittelbare Dis berlegung ber Grundvoraussehung 1). Rurger faßt er, auch barin mit Plato einverstanden, an e. a. St. bie Rritif in ben Worten zusammen, bieser Lehre zufolge musse nicht sowohl Alles Eins, als vielmehr Richts fein 2). Es begreift fich auch warum in ber fritisch hiftorischen Ginleitung gur erften Philos fophie 3) nur ber Beraklitischen Annahme, bas Reuer fei Gubftrat bes Werbens, nicht ber Lehre vom ewigen ftetigen Werben ermahnt mirb; benn nur in ersterer, nicht in letterer Begiehung fonnte Beraflit benen eingereiht werben, bie eine ober mehrere ber vier Urfachlichkeiten berudfichtigt; bas ewige ftes tige Werben fchlieft all und jebe Frage nach bem Barum aus. Doch bleibt es zweifelhaft, ob ber Stagirit bem buntlen Buche bes Beratlit ein ernstliches Studium augewendet. vermißt wenigstens hin und wieber auch ba Berucksichtigung bes Epheffers wo Unbrer minbeftens nicht triftigere Erflarungen von Naturerscheinungen angeführt und gepruft werben. Auch die Kaffung bes Keuers als bes beharrlichen Brundes, woraus Alles abgewandelt werbe 4), zeugt schwerlich von einbringlichem Studium bes Beraflitischen Buches.

<sup>1)</sup> Arist. Phys. VII, 3. 253, b, 9 και φασί τινες κινείσθαι τών δντων οὐ τὰ μὲν τὰ ở οῦ, ἀλλὰ πάντα καὶ ἀεί, ὰλλὰ λανθάνεων τοὐτο τὴν ἡμειέραν αἴσθησιν. πρός οῦς καίπερ οὐ διορίζοντας ποίαν κίνησιν λέγουσιν, ἢ πάσας, οὐ χαλεπὸν ἀπαντήσαι· οὕτε γὰρ αὐξάνεσθαι οὕτε φθίνειν οἰόν τε συνεχῶς, ἀλλ' ἔστι καὶ τὸ μέσον. κτλ. c.7. 261, 31 ὅτι μὲν οὐν τῶν ἄλλων κινήσεων (πλὴν τῆς φορᾶς) οὐδεμίαν ἐνδέχεται συνεχῆ εἶναι, ἐκ τῶνδε φανερόν. ἄπασαι γὰρ ἔξ ἀντικειμένων εἰς ἀντικείμενὰ εἰσιν αἱ κινήσεις καὶ μεταβολαί.... ὥστ' εἰ ἀδύνατον ἄμα μεταβάλλειν τὰς ἀντικειμένας, οὐκ ἔσται συνεχῆς ἡ μεταβολή, ἀλλὰ μεταξὸ ἔσται αὐτῶν χρόνος. ηςί. c. 8. 264, b, 1. 265, 2.

<sup>2)</sup> f. oben I, S. 186, d.

<sup>3)</sup> Metaph. I, S. 3. 984, 7.

<sup>4)</sup> do Caelo III, 1. 298, b, 29 of the ta per alla adres rerestat

2. Giner ausführlichen Rritit unterzieht Artfioteles bie Ceindlehre ber Elegten, nicht sowohl in ber Metanhuft als u Anfang ber Physit; und zwar wird bort nur bie Gleatische Lehre in ihren verschiebenen Stadien fur; charafterifirt 5), mit Bejug auf die Frage, ob ihr Alleins als Stoff ober Form ju faffen fei; es wird hervorgehoben wie fle boch auch ein Berten thatfachlich habe jugeben und hypothetisch erflaren musjen 6): hier bagegen unternimmt er bie Undentbarfeit bes Alleins, jur Bemahrung ber Bewegung ale Princips ber Ratur, andfahrlich nachzuweisen, wohl nicht ohne Absicht bie Platonische Argumentation im Sophistes zu erganzen. 3war foll bie Behauptung ber Eleaten, bas Gein fei ein Giniges und unbeweglich, eben weil fie bie Borausfegung aller Phyfit aufbebe 7), obwohl sie boch, nach e. a. St. 8), feine andre als bie finnliche Wesenheit als wirklich gelten laffe und auf bie tenfende Auffaffung berfelben alle Erfenntnig gurudführe, nur in fofern in biefer Wiffenschaft zur Sprache fommen, in wiefern fie auf die Ratur bezügliche Schwierigfeiten betreffe und

τέ φασι καὶ ξείν, είναι δὶ παγίως οὐθέν, θν δέ τι μόνον δπομένειν, ἐξ οδ ταϋτα πάντα μετασχηματίζεσθαι πέφυκεν· δπες ἐοίκασι βούλεσθαι λέγειν άλλοι τε πολλοί καὶ Ἡςάκλειτος δ Ἐφέσιος.

<sup>5)</sup> Metaph. I, 3. 984, 29. b, 25. c. 5. 986, b, 10.

<sup>6)</sup> vgl. de Gen. et Corr. I, 3. 318, b, 6. II, 3. 330, b, 14.

<sup>7)</sup> ngl. Phys. VIII, 3. 253, 32. 254, 22.

<sup>8)</sup> de Caelo III, 1. 298, b, 21. rgl. jedoch de Gen. et Corr. I, 8. 325, 13, wo die Eleaten als ύπερβάντες την αίσθησιν και παφεσόντες αὐτην ως τῷ λόγω δέον ἀκολουθείν, bezeichnet werden. Ein hinausgehn über die Natur aber wird auch in ersterer Stelle angedentet nud nur ausgesprochen daß sie den darüber hinausgehens den Begriff doch wiederum sinnlich gesaßt, d. h. auf die Erscheis nungswelt angewendet, nicht (wie Plato) ihn als sür sich bestehende Bessenheit gedacht hätten: έκεινοι δέ δια το μηθέν μέν ἄλλο παρά την των αισθητών οὐσίαν ύπολαμβάνειν είναι, τοιαύτας δέτινας νοήσαι πρώτοι φύσεις, είπες έσται τις γνώσις ή φρόνησες, οὕτω μετήνεγκαν έκτ ταῦτα τοὺς έκειθεν λόγους.

überhaupt philosophisch sei 9); jedoch wird bie Polemit so vollsständig gesührt, daß Aristoteles eine weitere Ausführung schwerlich fich vorbehalten hatte.

Buerft namlich wird gefragt, in welcher Bebeutung bie Elegten ben Begriff bes Geins gefaßt, ob ale Befenheit, ober als Große, ober ale Beschaffenheit, und wiederum wie ben ber Einheit bes in ber einen ober anbren Bebeutung genommenen Mare bas Gein jugleich Wefenheit, Große und Beschaffenheit, mag eins vom anbren als gesonbert angenommen werben ober nicht, fo murbe es immer ein Mannichfaltiges fein 10). Mare es aber nicht Befenheit, fonbern lediglich Beschaffenheit ober Große, fo murbe fich Unmögliches, b. h. Unbentbares ergeben 11), mochte eine Wefenheit als ju Grunde liegend vorausgesett werben ober nicht; benn nur bie Befenbeit, keine ber andren Rategorien tann fur fich bestehn. boch behauptet Meliffus, bas Seiende fei unendlich, alfo Große, ba ber Begriff bes Unendlichen nnmittelbar ben ber Broge voraussett, nicht ben ber Wesenheit ober Beschaffenbeit 12). Ift nun bas Ceienbe Wesenheit und Grofe, so ift es zweierlei , nicht einerlei ; ift es Wefenheit allein , fo tann es nicht unendlich fein ober irgend eine Große haben.

Aber auch bas Gins ift in verschiebener Bedeutung ge-

<sup>9)</sup> Phys. I, 2. 185, 17 ου μφν άλλ' έπειδή περί φύσεως μέν ου, φυσικάς δε απορίας συμβαίνει λέγειν αύτοις, ίσως έχει καλώς έπε μικρόν διαλεχθήναι περί αὐτών· έχει γάρ φιλοσοφίαν ή σκέψις. vgl. de Caelo III, 1. 298, b, 17. Ariftoteles hatte in einer verlorenen Schrift die Eleaten (gleichwie Plato, f. Theaet. 181) als στασιώτας und zugleich als αφυσίκους bezeichs net, f. Sext. adv. Math. X, 45.

<sup>10)</sup> Phys. I, 2. 185, 27 εὶ μὲν γὰς ἔσται καὶ οὐσία και ποσόν καὶ ποιόν, καὶ ταῦτα εἴτ' ἀπολελυμένα ἀπ' ἀλλήλων εἴτε μή, πολλὰ τὰ ὄντα.

<sup>11)</sup> ib. l. 30 εὶ δεῖ ἄτοπον λέγειν τὸ ἀδύνατον.

<sup>12)</sup> b, 2 ό γάς του ἀπείρου λόγος τῷ ποσῷ πρόσχρηται, ἀλλ' οὐκ αὐσία οὐδὲ τῷ πριῷ.

fast Berschiedenes, und zwar entweder Stetiges ober Untheilbares oder bas dem Begriffe seines wahren Was nach Ein und Dasselbige 13). Ist nun die Einheit des Seins die der Stetigkeit, so zerfällt sie kraft der unendlichen Theilbarkeit des letteren, in ein Mannichfaltiges. Dabei fragt sich, wenn auch micht in unmittelbarem Bezug auf die vorliegende Begriffsbefimmung 14), ob das Ganze und die Theile Eins oder Mehreres sei, und wie Eins, wenn zugleich Mehreres, serner, in welcher Weise Mehreres, wenn Mehreres, und wie sichs mit den nicht stetigen Theilen verhalte 15). Soll dagegen die Ein-

<sup>13)</sup> b, 7 λέγεται δ' εν η το συνεχες η το αδιαίρετον η ων ο λόγος δ αυτός και είς ο του τέ ην είναι, ωσπες μέθυ και οίνος. Ben b. δσα καιὰ συμβερικός λέγεται εν (Metaph. V, 6) wird hier abgesehn und der Begriff des eigenthümlichen Eins (τὰ καθ΄ έαυτὰ εν λεγόμενα Metaph. l. l. p. 1015, d, 36) nur in seinen, in angezogener St. weiter erörterten Hauptbebeutungen gesaßt, unster dem αδιαίρετον aber nicht das der Gattung oder Art nach Bentische verstanden (Metaph. l. l. 1016, 18 τῷ εἰδει ἀδιάφορον αδιάφορος σ΄ ων αδιαίρετον τὸ εἰδος κατὰ τὴν αδοθησιν l. 24 λέγεται σ΄ εν καὶ ων τὸ γένος εν κτλ.), sondern das Individuelle, der Bahl nach Cinige (κατ' αριθμόν εν, Metaph. l. l. 1016, b, 31) und zwar im strengsten Sinne Untheilbare: τὸ γὰρ πέρας αδιαίρετον, οδ τὸ πεπερασμένον, Phys. 185, b, 18.

<sup>14)</sup> b, 11 έχει σ' απορίαν περί του μέρους και του όλου, ίσως δε 
οὐ πρός τον λόγον άλλ' αὐτήν καθ' αὐτήν. Richt als wenn 
biefe Frage bem Gegenstande fremb (auch Eudemus hatte sie verhandelt, s. Simpl. 17, b. Schol. 329, b, 1), sondern zur Ablehnung 
bialetiffer Durchführung berselben, druckt sich Ar. so aus und unterscheidet damit eine zwiesache Bedeutung des άδιαίρετον, indem 
er die eine als die eines theilbaren Ganzen, die andre als die des 
schlichthin Untheilbaren bezeichnet.

<sup>15)</sup> b, 12 πότερον εν ἢ πλείω τὸ μέρος και τὸ όλον, και πῶς εν ἢ πλείω, και εἰ πλείω, πῶς πλείω, και περί τῶν μερῶν τῶν μὰ συνεχῶν. Sốpon b. W. και πῶς εν ἢ πλείω, welche bie griech. Ausleger unbezweifelt bereits vor fich hatten, laffen fich als lenfalls entbehren, jedoch burch Aehnliches bei Ar. vielleicht rechte.

beit im Sinne ber Untheilbarfeit gefaßt werben, fo wird bad Seiende meder Große noch Beschaffenheit fein, also auch meber unbegrenzt, wie Meliffus behauptet, noch begrenzt, wie Parmenibes es fest. Soll enblich Alles bem Begriffe nach Eins fein, fo muß ben Cleaten, gleichwie bem Beraflit, bas Gnte und Bofe, Pferd und Menfch , aberhaupt Alles jufams menfallen, und nicht mehr vom Ginsfein fonbern vom Richtsfein bes Seienben wirb fich's hanbeln; womit benn auch bie Bestimmtheiten ber Große und Beschaffenheit jusammenfallen 16). Bur Auchulfe haben bie Ginen 17), wie Lufophron, bas 3ft beseitigt, Anbre an die Stelle bes Prabifats mit bem Ift, eine entsprechenbe Korm bes Beitworts gefett 18), um bem Berfallen bes Seienben in eine Dehrheit auszuweichen, - in ber Borausfegung baß bas Eins ober bas Seiende nur Eine Bebeutung habe 19). Und boch ift auch fo bas Seiende eine Mehrheit. entweder bem Begriffe ober ber Theilung nach; erfteres, wie ja weiß fein und gebilbet fein verschieben ift, wenngleich beibes bemfelben Subjefte eignet; letteres wie bas Bange und

fertigen, die folg. xal et nl. n. nl. aber, die Richtigkeit der vorsangehenden vorausgesett, schwerlich vertheldigen. Dan erwartet, glaube ich, statt jener B. xal nus &v et nlelw, xal et nlelw, nus nlelw, letteres wohl mit Bezlehung auf die im Folgenden berrücksichtigte Unterscheidung kontinuirlicher und nicht kontinuirlicher Theile.

<sup>16) 1. 23</sup> και οὐ περί τοῦ ἐν εἰναι τὰ ὅντα ὁ λόγος ἔσται αὐτοῖς ἀλλὰ περί τοῦ μηθέν, και τὸ τοιφοῦ εἰναι και τοσφοῦ ταὐτόν.

<sup>17)</sup> l. 25 έδορυβούντο δε και οι υστεροι τών αρχαίων κτλ. Diefe Lesart wird burch Themistius' n. Simplicius' Paraphrasen bestätigt.

<sup>18) 1. 28</sup> ol de rop leter pereggisquicor. Alexander und Themistius beziehen diese B. auf Plato, werden aber von Simplicius und 30- hannes Philop. bestritten; letterer sett mit mehr Grund an die Stelle Plato's den Menedemus.

<sup>19)</sup> l. 31 ως μοναχως λεγομένου του ένος η του όντος. Porphys zins und, wie es icheint, anch Enbemus, bezogen bies gunachft auf ben Mangel ber Antericheibung bes potentiellen und attnellen Seins.

bie Theile 20). So war man also in Berlegenheit und nahm an, das Eins sei Vieles, obgleich man vorausgesett hatte, Ein und daffelbe könne nicht Eins und Rieles sein. Und doch kann es das ganz wohl, nur nicht Entgegengesettes; denn dus Eins ist sowohl dem Vermögen wie der Krastthätigkeit nach. Fast man es aber in der Weise der Eleaten, so kann augenscheinlich das Seiende nicht Eins sein; und nicht schwer ist es die Fehlschlässe nachzuweisen deren sie sich bedienen; denn ihre Schlisse gehen von falschen Voraussetzungen aus und sind unrichtig gebildet, selbst die des Parmenides, handgreislicher noch die des Melissus 21).

Benn alles Gewordene einen Anfang hat, meint letterer, so folge von selbst daß das Richtgewordene keinen Anfang babe 22). Dann bezieht er den Begriff Anfang auf den Gegenstand, nicht auf die Zeit, und wiederum nicht auf das reine Berden, sondern auch auf die Beranderung, als gabe es keine steige (anfangslose) Beranderung. Ferner, wie folgt aus der Einheit des Seienden seine Undeweglichkeit 23)? Warum sollte

L 32 πολλά δὲ τὰ ὄντα ἢ λόγφ . . . ἢ διαιρέσει, ωσπερ τὸ δλον καὶ τὰ μέρη.

<sup>21)</sup> p. 186, 8 μάλλον σ' δ Μελίσσου (λόγος)φορτικός καὶ οὐκ έχων ἀπορίαν. vgl. II, 6. 207, 15.

<sup>22)</sup> l. 11 οδεται γαρ ελληφέναι, ελ το γενόμενον έχει αρχήν άπαν, δτι καλ το μή γενόμενον ουκ έχει. Wogegen, wie Eubemus ausgeführt hatte, die richtige Abfolge gewesen ware: το μή έχον αρχήν αγενητόν έστι, το δε δν αρχήν ουκ έχει, s. Schol. p. 330, b, 16. — Do Xon. Mol. et Gorg. c. 2. 976, 1 τι δή κωλύει, και ελ μή έγένετο, έχειν αρχήν; Im Nebrigen ist die Art der Kritik b. Buches wesentlich von der in a. B. vom Ar. geübten verschieden. Der Berfasser, den ich weit eher sit Theophrasins wie für Aristoteles halten möchte, ist vorzäglich zu zeigen bemüht, daß aus den ausgestellten Brünissen sich and andre, eutgegengesehte, Folgerungen ziehen lassen ((3τε) ουδέν κωλύει καὶ άλλως έχειν, wie er selber sagt c. 2 pr.), ohne in die tieser greisenden Erörterungen eine zugehn.

<sup>23)</sup> Der zwiefache Gehlichluß bes Meltfien wirb und, ofne Rounung bef.

nicht bas Ganze wie ber Theil, z. B. bieses bestimmte Basser, sich bewegen, b. h. in sich selber? Ebenso, warum nicht Beränderung statt finden? 23) Aber auch ber Art nach kann Alles nicht Eins sein, außer seinem Grunde nach, wie verschies bene unter ben Physikern es fassen. Im Uebrigen ist dann bas Seiende verschieden von einander und einander entgegen, gesett.

Auch des Parmenibes Beweisschhrung ist theils falsch theils nicht schlußgerecht 25); ersteres, sofern er die verschiede, nen Bedeutungen des Seienden außer Acht läßt; letzteres da wenn auch die Einheit ein und dicselbe Bestimmtheit bezeich, nete, wie etwa die des Weißen, es nichts desso weniger ein Mannichsaltiges sein wurde; denn weder durch die Stetigkeit wurde es zur (einfachen) Einheit werden, noch durch den Begriff 26). Etwas Andres ist das Weiß sein und der weiße Gegenstand, ohne daß darum ein Fursichbestehn jenes, eine Idee desselben, angenommen zu werden brauchte 27); der Unterschied liegt im Begriffe selber. Parmenides nämlich hätte nicht ans

felben berührt. Phys. VIII, 3. 254, 23. de Gener. et Corr. I, 8. 326, 14. 3.

<sup>24) 1. 18</sup> ἔπειτα ἀλλοίωσις διὰ τί οὐκ ἄν εἴη; υgί. 1. 15 . . ωσπες οὐκ ἀθρόας γινομένης μεταβολής. Porphyrius er liátt b. ἀθρόας burch ἀχρόνως, Simplic. richtiger burch ὁμοῦ πάντων των μερών, υgί. VI, 5. 236, 27. VIII, 3. 253, b, 23 und de Mel. c. 2. 976, b, 27.

<sup>25) 1.23</sup> f diois to pet ori hevodis to de ori od oumnegalveras. Die vorangehenden B. xal et rives alloi (todnos tov doywr) etoir totos, bezieht Joh. Phil. auf weitere Ausführung in einem verlorennen Buche über Parmenides, das aber auch er nur von horenfagen kennt, f. Schol. 331, b, 1.

<sup>.26)</sup> l. 28 ούτε γάρ τῆ συνεχεία ξν έσται το λευκόν ούτε τῷ λόγφ. Auf lesteres hatte Parmenibes burch ben Ausbruck μονοειδές hingebentet.

<sup>27) 1. 29</sup> nat oun forat naga to leunde ouder mugiorde. Denilicher, wenn gelefen wathe: et nat nel.

nehmen durfen, bas Gein bezeichne Ginheit beffen wovon es ausgefagt werbe , fonbern ein Gein au fich und ein Gins an fich; benn murbe es von irgend etwas Anbren, von einem Trager, ausgefagt, fo murbe biefer ale verschieben vom Seienben nicht fein, mithin ein Richtseienbes fein. Das an fich Seiende tann alfo nicht wieberum einem Andren gutommen; benn biefem tann nicht irgend welches Gein eignen, foll nicht bas Seienbe ein Bieles bezeichnen, fo baß jebes ein Etwas, biefes ober jenes, bavon mare. Der Boraussegung aber nach foll bas Geienbe Gins bezeichnen. Wenn nnn bas Sein an fich feinem Andren gutommt, fonbern Unbres ibm, wie bezeichnet bann bas Gein an fich mehr Gefenbes als Richt feienbes ? 28) Rallt namlich bas Gein an fich unb Deifes jusammen, und ift bas Beig fein, ber Begriff bes Beißen, nicht Gein an fich, ba ihm bas Sein nicht gufommen tann, fofern nichts feiend fein foll außer bem Gein an fich: fo ift bas Beife Richtseiendes, und gwar nicht begiehungsweife, in etwas Richtfeienbes, fonbern uberhaupt Richtfeiendes. Das Seiende an fich ift alfo Richtfeiendes; benn in Bahrheit tonnte es als Weißes bezeichnet werben, welches ja ein Nichtseienbes ausbrudt. Go bag wenn auch tas Beife ein Gein an fich bezeichnet , bas Geiende eine Rehrheit einschließt. Daher tann bas Seienbe auch nicht Brofe haben, wenn es Gein an fich ift; benn bei beiben ift bas Cein von ben Theilen verschiebeu 29). Dag namlich bas Bein an fich in andres Gein an fich theilbar fei , ift auch am Begriffe offenbar; wie wenn ber Menfch ein Gein an fich

<sup>28)</sup> p. 186, b, 4 εξ οὖν τὸ ὅπες ὄν μηθενί συμβέβητεν άλλ' έπεξνφ, τι μάλλον τὸ ὅπες ὄν σημαίνει τὸ ὄν ἢ μὴ ὄν; Andre ins terrungirten: ἐπείνφ τι, μάλλον πτλ. f. Simpl. Schol. 332, 35.

<sup>29) 1. 13</sup> έκατέρφ γάρ ετερον το είναι των μορίων. — έκατέρφ, b. h. bem μέγεθος wie bem δπες όν. Daß bei ersterem bie Theile vom Bangen verschieben find, wird als selbstverstandlich vorausgeset; bas aber and bei letterem, im Folgenben nachgewiesen.

ift, so muß auch bas Thier und bas 3weifuffige es fein; benn ware bem nicht fo, fo mußten Thier und 3weifugiges bem Menschen ober einem andren Trager hinzulommen. ift ohnmöglich, ba hinzukommenbe Eigenschaft genannt wird was eutweder hinzukommen kann ober auch nicht, wie Sigen, ober in beffen Begriff bas bem es zufommt mitenthalten ift, wie stumpfnafig 30). Kerner in bem Begriffe beffen mas in ber Definition enthalten ift ober woraus fie besteht, ift ber Begriff bes Bangen nicht mit eingeschloffen, wie in Zweifugig nicht ber Begriff bes Menschen, ober im Weißen ber bes weißen Mithin, wenn bas Zweifußig bem Menfchen jutommt, fo mußte es bavon getrennt fein, fo bag ber Denfch auch nicht zweifügig fein konnte; ober im Begriff bes 3meifußigen ware ber bes Menschen mitenthalten; und bas ift ohnmbglich, ba umgekehrt jeues im Begriffe biefes enthalten ift 31). Rame aber bas Zweifußige und Menfch einem Unbren, von ihm verschiedenen ju und mare nicht jedes von beis ben ein Sein an fich, fo wurde auch ber Menfch eine einem Undren zukommende Eigenschaft sein. Goll bagegen bas Gein an fich teinem Unbren gutommen und foll wovon beibes gilt, auch jebes von beiben und mas aus ihnen besteht, gelten, fo muß bas All aus untrennbaren Theilen bestehn 32). Einige haben

<sup>30)</sup> l. 20 b. W. ή έν ο δ λόγος υπάρχει ο συμβέβηκεν, finden fich nicht in den Paraphrasen des Themistius, Simplicius und Joh-Philop.

<sup>31) 1. 30</sup> αλλ' αδύνατον. ἐκεῖνο γάρ ἐν τῷ ἐκείνου λόγφ ἔνεστιν.

<sup>32) 1. 33</sup> άλλα τὸ ὅπες ὄν τι ἔστω μηθενὶ συμβεβηπός, καὶ καθ΄ οὖ ἄμφω, καὶ ἐκάτερον καὶ τὸ ἐκ τούτων λεγέσθω· ἐξ ἀδιαιρέτων ἄρα τὸ πᾶν. Simpl. Schol. 333, 22 τουτέστι καθ' οὖ ᾶν λέγηται καὶ ἐκάτερον ἤγουν ἔκαστον τῶν μερῶν, κατὰ τούτου καὶ τὸ ἐκ τῶν μερῶν λεγέσθω. id. ib. 40 ἐὰν δὲ ἢ ἡ γρας ἡ ,,καὶ καθόλου οὖτω νοητέον· καὶ καθολικῷ λόγο ἄμςω ἔπὶ τοῦ αὐτοῦ κατηγορητέον (καὶ καθόλου αἰίο βαὶτ καὶ ἐκάτερον). ib. l. 43 ἐξ ἀδ. ἄρα τὸ π. τοῦτο διτκὸς ἐξηγητέον·

X

ten beiben hauptsächlichen Argumenten ber Elegten insofern nachgegeben, inwiefern fie theile, wie Plato, aus bem einen, baß wenn bas Seiende Eins bedeute, Alles Eins fein muffe, folgerten, bas Richtfeiende fei als (irgendwie) feiend anzuerfennen; bie Anbren, indem fle um ber Zenonischen Beweisführung andzuweichen, bag bas Ausgebehnte als ins Unenbliche theilbar nicht fe in tonne, - untheilbare Linien ale bie Grundbestandtheile teffelben annahmen 23). Auch ift offenbar falfch, bag wenn bas Ceiende Eins bezeichnet und ohnmöglich zugleich bas bem Dis bersprechende fein fann, bas Richtselende Richts fein muffe, falfch. ba bas bem Gein entgegengesette Richtsein fein absolutes sondern nur ein relatives zu sein braucht. Unftatthaft ift fernet zu behaupten bag wenn es außer bem Geienden felber nichte Unbred gibt, Alles Gins fein werbe; benn bas Seienbe felber tam nichts Andres fein als bas Gein an fich, und ba Rebt, wie gefagt, nichts ber Debrheit beffelben entgegen.

Diefe Polemit ift fur Renntniß ber eignen Lehrt bes Uris fleteles infofern von Bebeutung, inwiefern theils die Wichtig-

<sup>🕯</sup> γαρ εξ αδιαιρέτων, τουτέστιν έχ σημείων . . . η εξ αδ. dert rou et odorwe, - beibe Erflarungen wohl nicht gang richtig. 33) p. 187, 1 έγιοι δ' ενέδοσαν τοῖς λόγοις αμφοτέροις, τῷ μέν δτι πάντα έν, εί τὸ ον έν σημαίνει, δτι έστι τὸ μή όν, τῷ δε εż της διχοτομίας, ατομα ποιήσαντες μεγέθη. Die auf bas erfte Argument, bas bes Barmenibes, bezügliche Gin- ober Ausrebe führen bie griech. Ausleger, mit abweichenben Beftimmnngen bie wir bier abergehn tonnen, auf Plato, bie bas zweite bem Beno ohnftreitig mit mehr Recht wie bem Barmenibes beigelegte Argument bes treffenbe, auf die Lehre bes Renofrates von untheilbaren Linien gus rad. Das Folgenbe beutet bie eigne Entgegnung bes Ariftoteles fury an. Er laugnet mit Blato radfictlich bee erften Argumente, bag aus ihm bie Bleichsehnng bes Richtfeienben mit bem Richts folge, ofine 3meifel in Bezng auf bie vorangegangene Unterfcheibung ber verschiebenen Bebeutungen ober Arten bes Seienben, und laugmet ebenfo ben Schinf auf bie Einheit bes Seienben, fofern in ibm ale bem an fic Seienben , feine Ausschliefung ber Mannichfale tigfeit enthalten fei.

keit seiner sorgfältigen Sonderung der verschiedenen Bedeutungen der Worte und der ihnen entsprechenden Begriffe, mit Beziehung auf die Rategorien, daraus erhellet, theils seine Lehre von der Definition als der einheitlichen Zusammenfassung des von der fraftthätigen Wesenheit bestimmten Mannichfaltigen, ins Licht gesetzt, theils angedeutet wird, wie er, im Unterschiede von Plato, die Verbindung von Mannichfaltigkeit und Einheit, durch Unterscheidung des aktuellen und potentiellen Seins denkbar zu machen beabsichtigt.

3. Gegen blejenigen Jonischen Physiologen, die Einheit bes Alls in sofern vorausgesetht hatten, in wiesern sie Alles aus einem Urstoff ableiteten, erinnert Aristoteles daß sie den Grund des Untörperlichen, die Ursache der Bewegung und die Wesenheit als Princip 32) außer Acht gelassen und daß sie für diesen oder jenen Urstoff ohne deutliches Bewußtsein des Grundes sich entschieden hätten, d. h. ohne zu erwägen, ob durch Aussammenfügung oder Ausscheidung die übrigen Elemente aus dem Urstoff abzuleiten seien, da im ersten Falle das Feintheis ligste, wie das Feuer, im andren das grobtheiligste, die Erde, für das Ursprüngliche zu halten sei 35); denn, wie an e. a. St. 36) gezeigt wird, indem sie durch Berdichtung und Berschünung alles Uebrige entstehn lassen, d. h. nach Berschieden.

<sup>34)</sup> Metaph. I, 8. 988, b, 28 ετι δε το την οδσίαν μηθενός αλτίαν τιθέναι, μηδε το τί έστι (εc. άμαρτημά έστιν).

<sup>35)</sup> ib. l. 34 τῆ μὲν γὰρ ἄν δόξειε στοιχειωδέστατον είναι πάντων ἐξ οὖ γίγνονται συγχρίσει πρώτου, τοιούτον δὲ τὸ μιπρομερίστατον καὶ λεπτότατον ἀν εἴη τῶν σωμάτων κτλ. p. 989, 15 εἰ δ ἐστὶ τὸ τῆ γενέσει ὕστερον τῆ φύσει πρότερον, τὸ δὲ πεπεμμένον καὶ συγκεκριμένον ὕστερον τῆ γενέσει, τούναντίον ἀν εἴη τούτων. τρί. do Caolo III, δ. 303, b, 19-

beit ber Große, wird ihnen Alles ju einem nur in Berhaltnig zu einander Berichiebenen und Richts ift an fich Feuer, Luft oder Baffer; ja, fie feten ein ihrem Urftoff gu Grunde liegenbes Kruberes voraus 37). Dazu fann bei ihnen nur von Beranderung, nicht vom Berben und Bergehn bie Rebe fein, und nur von Giner Bewegung 38). Aus bem Mangel jener Erwägung erflart fich auch, wie boch die Erbe nach bem Beffobus feinen Bertreter wieber gefunden habe, obgleich fich fur bie Unnahme, fie fei bas Urfprunglichfte, noch anführen ließe, bag bas bem Berben nach Spatere, ber Ratur 'nach bas Fruhere fei 39). Co argumentirt Ariftoteles, nicht als hatte er ernftlich jene findliche Borftellungsweise, bie Erbe fei bas Urfprungliche, fur wiffenschaftlich begrundbarer gehalten als bie Feuer ober Luft eber Baffer als Urftoff betrachtenben Unnahmen, fonbern um bervorzuheben, wie die Jonischen Physiologen fur diesen ober jenen Urftoff ohne beutlich bewußte Bestimmungsgrunde fich ents ichieben batten. Un e. a. Ct. 40) ift er geneigt bie Unnahme eines Mittelwefens ale Urftoff ben Unnahmen einer ber vier Elemente in fofern vorzugiehn, in wiefern jenes in bie Begenfibe noch weniger verflochten fei, und unter ben Elementen

<sup>37)</sup> ib. l. 16 . . οὖτοι λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς ἄλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιοῦντες. 301, b, 7 πρότερον τι τοῦ στοιχείου στοιχείον εἶναι (συμβαίνει). τgί. de Gener. et Corr. II, 7.
334, b, 6 . . τί λείπεται πλὴν ὕλην εἶναι τὸ ἐξ ἐπείνων; ib. 5.
332, 18 ἄλλη τις ὅλη χοινή.

<sup>38)</sup> de Gener. et Corr. II, 5 . . . εὶ γὰρ εῖη ἀήρ, εὶ μὰν ὑπομένει, αλλοίωσις ἔσται ἀλλ' οὐ γένεσις. vgl. I, 1 pr. — de Caelo HI, 5. 304, b, 11.

<sup>39;</sup> Metaph. l. l. Anm. 35.

ber Luft und bemnachft bem Waffer vor ben übrigen ben Borgung einzuraumen.

4. Unter benen die eine bestimmte Mehrheit von Urstoffen woraussetzen wird nur die Empedokleische Lehre von der Biersheit der Elemente aussührlicher geprüft und ihr eutgegengesetzt daß sie den Uebergang derselben in einander außer Acht lasse '1) und überhaupt die Beränderung nicht zu erklären vermöge, da ein den gegensätzlich sich verhaltenden Elementen gemeinsamed Substrat fehle \*2). Dazu wird hier kurz, an a. St. aussührslicher, das Unzulängliche der Empedokleischen Theorie Aber die bewegenden Kräfte hervorgehoben, sofern diese theils nicht auf ihren Grund zurückgesührt, theils die Sphären ihrer Wirksamsteit nicht näher bestimmt und aus einander gehalten wurden 43).

Gegen bie Boraussetzung einer unendlichen Menge von Urftoffen ober Urfaamen macht Ar. im Allgemeinen geltend bag

<sup>41)</sup> Metaph. I, 8. 989, 22 γιγνόμενα τε γὰς ἐξ αλλήλων δςῶμεν οἰς οἰα ἀεὶ διαμένοντος πυςὸς καὶ γῆς τοῦ αὐτοῦ σώματος (εἴζηται δὲ ἐν τοῖς πεςὶ φύσεως πεςὶ αὐτῶν). υχί. de Gener. et Corr. II, 6. 7 . . p. 334, 27 ἀνάγκη γὰς σύνθεσιν εἰναι κτλ. de Caelo III, 7.

<sup>42)</sup> Metaph. l. l. 26 δλως τε άλλοίωσιν άναιρεϊσθαι άνάγκη τοις οῦτω λίγουσιν... τί γὰς ἄν αὐτὰ πάσχοι τάναντία, καὶ τίς ἀν εἰη μία φύσις ἡ γιγνομένη πῦς καὶ ῦδως, δ έκείνος οῦ φησιν. Augebeniet hatte Emp. biefe gemeinfame Natur in bem burch bie Liebe zusammengehaltenen Sphāros. ib. III, 1. 996, 7 . . ἀλλ' Ετεςον τι τὸ ὑποκείμενον, ὥσπες Ἐμπεδοκλῆς φησὶ φιλίαν, άλλος δί τις πῦς κτλ. νgl. c. 4. 1001, 12. ΧΙΙ, 10. 1095, b, 13. ΧΙΥ, 4. 1091, b, 12. de Gen. et Corr. I, 1. 315, 4.

<sup>43)</sup> Mot. l. 25 και περί της τῶν κινουμένων αίτίας, πότερον ἐν ἢ δίο Θετέον, οὖτ' δρθῶς οὖτ' εὐλόγως οἰητέον εἰρῆσθαι παντελῶς. ib. c. 4. 985, 24 πολλαχοῦ γοῦν αὐτῷ ἡ μὲν φιλία διακρίνει τὸ δὲ νείκος συγκρίνει. vgl. 111, 4. 1000, 27. do Caolo III, 2. 300, b, 29. 301, 15. Hierher gehött auch bie Bolemit gegen bie Boraussehung eines periobifchen Wochfels bes einheitlichen Sphäres und ber Welt bes mannichfaltigen Werbens do Caolo I, 10. 279, 16. 280, 11.

das Unendliche unsetenubar und es zureichend und schäner sei eine begrenzte Anzahl berfelben zu Grunde zu legen 44).

Ansführlich bestreitet er bie Grundlagen ber Angragoris ichen Theorie, mabrend er umgefehrt die einzelnen Lebren ber Atomiter und bes Empedofles ohngleich haufiger berudfichtigt und pruft wie die bes Rlazomeniers, eben weil er bei erfleren, namentlich bei Demofrit 45), mehr Ginn fur bie einzelnen Erideinungen und ihre Erflarung, bei letterem eine entschiebenere, weungleich noch unentwickelte hinneigung zu ber Platonischen aud felbst zu der eignen Ueberzeugung von ben Urgrunden ber Dinge fand. Gegen bie Unaragorische Unnahme unendlich vieler Urbinge und bag Jegliches bie verschiedenen Bestandtheile aller übrigen in fich enthalte, - gegen biefe Annahme in ihrer bachftablichen Faffung macht er geltent, 1) bag ba bie Principien ober Urbinge ber Menge und Art nach unendlich sein follten, fie, mithin auch die aus ihnen bestehenden erscheinenten Dinge, unerfennbar fein murben 46); 2) bag, maren bie Bestandtheile ber Grofe nach unbestimmbar, es auch bas aus

<sup>44;</sup> de Caelo III, 4. 303, 17 πρώτον μέν οὖν και τούτοις (Λευκίππφ τε και Δημοκρίτφ) ταὐτον άμάρτημα, το μή πεπερασμένας λαβείν τὰς ἀρχάς, έξον ἄπανια ταὐτὰ λέγειν. τρί. p. 302, b, 11. Phys. VIII, 6. 259, 8 εν δε μάλλον ἢ πολλὰ και πεπερασμενα ἢ ἄπειρα δεί νομίζειν.. ἐν γὰρ τοῖς φυσικοῖς δεί τὸ πεπερασμένον και τὸ βέλτιον, ἀν ἐνδέχηται, ὑπάρχειν μάλλον. τρί. 1, 4 extr. (52).

λ5) de Gener. et Corr. 1, 2. 315, 35 οὖτος (ὁ Δημόπριτος) σ' ἔοικε μὲν περὶ ἀπάντων φροντίσαι, ἤδη δὲ ἐν τῷ πῶς διαφέρει. πιλ. c. 8. p. 324, b, 34 ὁδῷ δὲ μάλιστα καὶ περὶ πάντων ἐνὶ λόγῳ διωρίκασι Δεύκιππος καὶ Δημόκριτος ἀρχὴν ποιησάμενοι κατὰ ψύσιν ἤπερ ἐσιίν.

<sup>46)</sup> Phys. I, 4. 187, b, 7 εὶ δὴ τὸ μὲν ἄπειρον ἢ ἄπειρον ἄγνωστον, τὸ μὲν κατὰ πλῆθος ἢ κατὰ μέγεθος ἄπειρον ἄγνωστον ποσόν τι, τὸ δὲ κατ' εἶδος ἄπειρον ἄγνωστον ποϊόν τι, τῶν δ' ἀρχῶν ἀπείρων οὐσῶν καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατ' εἶδος, ἀδύνατον εἰδέναι τὰ ἐκ τούτων κιλ. γgl. III, 6. 207, 25 διὸ καὶ ἄγνωστον ἢ ἄπειρον.

ihnen Zusammengesetzte sein musse und ba man bieses, macher, Pflanze u. s. w. ohnmöglich für der Größe nach westellimmbar halten könne, so auch nicht ihre Bestandtheile, wanden, Fleisch u. s. w. 47); 3) daß wenn Jegliches in Jelichem enthalten sei und durch bloße Aussonderung das Siaus dem Andren werden solle, bei der Aussonderung, wie msie gehn möge, immer noch irgend eine Größe des ausgeschienen Bestandtheils übrig bleiben, mithin entweder in ein endlichen Größe eine unendliche Menge von Bestandtheilen ahalten sein, oder die Annahme, Alles sei in Allem, aufgegeb werden musse <sup>48</sup>; 4) daß da das in der Ausscheidung Begrifene immer kleiner werde und doch noch irgend eine Gröbehalten solle 40), ein kleineres als das kleinste vorausgeses

<sup>47)</sup> Phys. p. 187. b, 13 ετι δ εὶ ἀνάγχη, οὖ τὸ μόριον ἐνδέχει ὁπηλιχονοῦν εἰναι χατὰ μέγεθος χαὶ μιχρότητα, καὶ αὐτὸ ἐι ἀέχεσθαι κτλ. (Simpl. Schol. 336, 27 ὁπηλιχονοῦν εἰναι . . . 1 χατὰ τὸ πηλίκον εἰς ἄπειρον ἐπιδιδόγαι) 1. 20 δῆλον τοίνυν ῷ ἀδύνατον σάχρα ἢ ὀστοῦν ἢ ἄλλο τι ὁπηλιχονοῦν εἰναι τὸ μι γεθος, ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐπὶ τὸ ἐλαιτον. Die von Alexander a geführten B. "ἀστε οῦτε σὰρξ εἴη ὰν ὁπηλιχηοῦν οῦτε ὀστοῦ οῦτε σπέρμα τῶν φυτῶν· ἐχ τούτων γὰρ ἐκάτερα αὐτῶν σύγ χειται, " und "εὶ οὐν τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτὰ μήτε πηλίκα ἐσιμήτε ποσά, οὐδὲ τὰ μόρια αὐτῶν ὅπηλιχαοῦν ἔσται, οὐι αῦξησιν οῦτε ἐλάττωσιν ἐπ' ἄπειρον ἔξει" — fand Simylic. i feinen Φanbſchriften nicht mehr, f. Schol. 336, 10.

<sup>48) 1. 22</sup> ειι εί παντα μέν ένυπαρχει τὰ τοιαύτα έν ἀλλήλοις, κε μη γίνεται ἄλλ' ἐκκρίνεται ἐνόντα, λέγεται δὲ ἀπὸ τοῦ πλείο νος, γίνεται δὲ ἐξ ὁτουοῦν ὁτιοῦν . . . ἄπαν δὲ σῶμα πεπε ρασμένον ἀναιρεῖται ὑπὸ σώματος πεπερασμένου, φανερὸν ὅτ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἑκάστῳ ἔκαστον ὑπάρχειν. Ioh. Phil. Schol 336, b, 40 τὸ δὲ ἀν αιρεῖται ἀντὶ τοῦ καταμετρεῖται τὸ γαιμετρούμενον ἴσα ἀεὶ τῷ μέτρῳ ἀφαιρούμενον ἐπιλείπει τα καταδαπανάται, — eine wunderliche Œrfidrung; vielmehr iệ b ἀναιρεῖται wörtlich ju faffen.

<sup>49) 1. 36 . . .</sup> της δε σαγχός διρισται το ποσόν και μεγέδει και μικρότητι, weil ber Theil einer bestimmten Größe nicht als unber fimmt (δπηλικονούν) geseht werben kann, f. Anm. 47.

proe; 5) baß in einem begrenzten Dinge unendlich viele von imander gesonderter und wirklichseiender Bestandtheile sich iden mußten; 6) daß der Anaragorische Geist in doppelter in kriehung das Ohnmögliche anstrebe, da er bei der Ausscheisung weder je zu den kleinsten Theilen gelangen noch die Eistasschaften von ihren Trägern zu sondern vermöge 60), so daß in Klazomenier, ohne sich bewußt zu sein daß die Eigenschaften von ihren Trägern nicht trennbar seien, in der Annahme, in kausscheidung werde nimmer vollendet werden, doch das kichtige getrossen habe. Endlich 7) daß bei der Erklärung ind Werdend die eine der zwei Arten desselben, nämlich die ind ben dem Gleichtheiligen zu Grunde liegenden Elementen, inder Acht gelassen sei, da doch wie Luft aus Wasser, so dies ein das jenem werde 51).

Diese Polemit ist theils gegen die Annahme einer uns mblichen Mannichfaltigkeit von Urdingen überhaupt, theils begen die Boraussehung gerichtet, Bestandtheile von Allem seien in jedem erscheinenden Dinge enthalten, theils gegen die dem Beiste beigemessene Wirksamkeit. In Beziehung auf den ersten Punkt steht Aristoteles nicht an der Empedokleischen Lehre von einer bestimmten Anzahl von Elementen den Borzug vor der Anaragoreischen Boraussehung einer unendlichen Menge von

<sup>50)</sup> p. 188, 5 το δε μηθέποτε διαχριθήσεσθαι οδα είδότως μεν λέγεται, δρθώς δε λέγεται. τὰ γὰρ πάθη ἀχώριστα· εἰ οὖν εμέμεται τὰ γὰρ πάθη ἀχώριστα· εἰ οὖν εμέμεταν τὰ χρώματα καὶ αἱ ἔξεις, ἐὰν διακριθώσιν, ἔσται τι λιυκόν ἢ ὑγιεινόν οὑχ ἔτερον τι ôν οὐδὲ καθ' ὑποκειμένου (b. h. fie wūrben nicht mehr Gigenschaften von Besenheiten sein).

L 10 τοῦτο δὲ ποιήσαι ἀδύνατον καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποιόν· κατὰ μὲν τὸ ποσὸν δτι οὖκ ἔστιν ἐλάχιστον μέγεθος, κατὰ δὲ τὸ ποιὸν δτι ἀχώριστα τὰ πάθη. Motaph.

I, 8. 989, b, 2 πρὸς δὲ τούτοις (ἄτοπον τὸ φάσκειν μεμίχθαι τὴν ἀρχὴν πάντα) ότι τὰ πάθη καὶ τὰ συμβεβηκότα χωριζοιτ' ἀν τῶν οὐσιῶν. ναί. da Gener. et Corr. I, 10. 327, b, 19.

<sup>51)</sup> Phys. 1. 16 obtw de nat bloog nat dig it dilijiwe nat elat nat effect and effect of

Erinden zuzugestehn b2), ohne barum die der letzteren zu Grunde liegende höhrer Stufe der Fassung des Problems zu verkennen. Namientlich wird rühmend anerkannt daß Anarasgoras eingestehn, die Bewegung gehöre nicht dem Stosse als solschem an (wenngleich er die Trägheit desselben nicht hinreichend begründet habe) (63), sie sei vielmehr auf den Geist und zwar auf den aller Einwirfung des Stosse entzogenen Geist, zurückzussühren b3). Mit dem zweiten Punkte hängt ein andrer Einwand zusammen, die unendlich vielen Urdinge könnten nicht für Elesmente gelten, weil das Gleichtheilige doch wiederum gemischt, also nicht einsach, sein könne b2), und weil dann, wie schon angedeutet worden, die aus der allgemeinen Mischung auszussondernden Qualitäten des Warmen und Kalten, Festen und Flüssigen u. s. w. für sich, abtrennbar von Wesenheiten, bestehn müßten b6), — ein Einwand den Anaragoras durch die Be-

<sup>52)</sup> l. 17 βέλτιον σ' έλαττω και πεπερασμένα λαβείν, δπερ ποιεί . Βμπεδοκλής. vgl. Anm. 44.

<sup>53)</sup> de Caele III, 2. 301, 11 . . . . ξοικε δε τοῦτό γε αδτό καλῶς Αναξαγόρας λαβείν· εξ ἀκινήτων γὰς ἄρχεται κοσμοποιείν. Phys. Vill, 5. 256, b, 24 διὸ καὶ Αναξαγόρας ὀςδῶς λέγει, τὸν νοῦν ἀπαθῆ φάσκων καὶ ἀμιγῆ είναι, ἐπειδήπες κινήσεως ἀρχὴν αὐτὸν ποιεί είναι κιλ. Μειερί. I, 3. 984, b, 17 οἶον νήψων ἐφάνη πας' εἰκῆ λέγοντας τοὺς πρότερον.

<sup>54)</sup> de Caele HI, 4. 862, b, 15 όρωμεν γάρ πολλά και των μικτων σωμάτων είς όμοιομερή διαιρούμενα. . ωστ' είπερ το σύνθετον ούκ έστι στοιχείον, ούχ άπαν έσται το όμοιομερες στοιχείον κτλ. Ι. 24 έπει γάρ και ως αὐτοίς συμβαίνει μή πάντα ποιείν έξ όμοσομερων (πρόσωπον γάρ ούκ έκ προσώπων ποισύσιν, οδό άλλο των κατά φύσιν έσχηματισμένων) κτλ. — Metaph. I, 8. 989, 33 άτοπου γάρ όντος και άλλως τοῦ φάσκεν μεμίχθαι εήν άρχην πάντα, και διὰ τό συμβαίνειν άμοπια δείν προϋπάρχειν, παφ bet Botausfegung baß Anaragos του faire Urfairmen für άπλα στοιχεία gehalten habe. εgl. de Gener. et Corr. I, 1. 314, 28.

<sup>55)</sup> Metaph. I, 8 (Anm. 50) — de Gener. et Corr. I, 10. 327, b, 19 αλλά τούτο λέγουσιν οὐ καλώς οἱ πάντα ποτὰ ὁμοῦ καὶ φά-

mertung hatte ablehnen mogen, bag feine Urbinge gar nicht ald Elemente, b. h. urbestandtheilig Seiendes ju faffen feien, und bag in bem Musfcheibungsproces nicht die Qualitat fur fich, fondern ftete an und mit ihrem Erager ausgesondert merben folle. Schwerer murbe es ihm geworben fein einem ameis ten Ginwurf zu begegnen : es laffe fich nicht Alles, wie Beficht, überhaupt nichts von ber Ratur Geformtes, auf Die gleich theiligen Urdinge jurudifthren (54); benn hatte er fich auch barauf berufen wollen, baß feine Ursaamen, außer außern und inneren Beschaffenheiten , auch alle moglichen Bestalten haben follen 56), fo murbe bas fur Ableitung ber organischen Formen nicht zureichen, zumahl ihm bie Uebergangeftufe vom Unorganischen zum Organischen, ber Begriff ber Mischung, fehlte, an beffen Stelle, wie Ariftoteles gleichfalls rugt, ber bes blos raumlichen Busammens trat 67). Er hatte gwar richtig bemerkt, bag bas Urfprungliche (ber Stoff) fich nicht vermehre noch verminbere 58), aber außer Acht gelaffen bag fiche anbere mit ber Korm verhalte und jedes Gleichtheilige boch zugleich Korm babe 59), fo wie baß bie Dinge erft burch Berbindung ber verschiedenen Bestandtheile, in die fie gerfegbar find, bas werden

σκοντες είναι και μεμίχθαι· οὐ γὰς ἄπαν ἄπανιι μικτόν, dll' ἐπάςχειν δεϊ χωςιστόν ἐκάτεςον τῶν μιχθέντων· τῶν δὲ παἐῶν οὐθὲν χωςιστόν.

<sup>56)</sup> Anaxag. Fragm. III. Schorn.

<sup>57)</sup> de Gener. et Corr. I, 10. 327, b, 20. Anm. 54. 55.

<sup>58)</sup> Anax. Fragm. XIV.

<sup>59)</sup> de Gener. et Cort. I, 5. 321, b, 16 ληπιέον δε το αξιιον διορισαμένοις πρώτον ξν μεν ότι τὰ ἀνομοιομερή αὐξάνεται τῷ
τὰ ὁμοιομερή αὐξάνεσθαι (σύγκειται γάρ ἐπ τούτων ἔκαστον),
ἐπειθ' ὅτι σὰρξ παὶ ἐστοῦν παὶ ἔκαστον τῶν τοιούτων μορίων
ἐστὶ ἀιτιόν, ιὅσπερ παὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν ῦλη εἰδος ἐχόντων
παὶ γὰρ ἡ ῦλη λέγεται παὶ τὸ εἰδος σὰρξ ἢ ὀστοῦν. τὸ οὖν
ὅτιοῦν μέρος αὐξάνεσθαι παὶ προσιόντος τινὸς κατὰ μὲν τὸ
εἰδός ἐστιν ἐνδεχόμενον, πατὰ δὲ τὴν ὅλην οὐπ ἔστιν.

keit seiner sorgfältigen Sonderung der verschiedenen Bedeutungen der Worte und der ihnen entsprechenden Begriffe, mit Bezie-hung auf die Rategorien, daraus erhellet, theils seine Lehre von der Definition als der einheitlichen Zusammenfassung des von der frastthätigen Wesenheit bestimmten Mannichfaltigen, ins Licht gesetzt, theils angedeutet wird, wie er, im Unterschiede von Plato, die Verbindung von Mannichfaltigkeit und Einheit, durch Unterscheidung des aktuellen und potentiellen Seins denkbar zu machen beabsschift.

3. Gegen biejenigen Jonischen Physiologen, die Einheit bes Alls in sofern vorausgesetzt hatten, in wiesern sie Alles aus eisnem Urstoff ableiteten, erinnert Aristoteles daß sie den Grund bes Untörperlichen, die Ursache der Bewegung und die Wesensteit als Princip 34) außer Acht gelassen und daß sie für diesen oder jenen Urstoff ohne deutliches Bewußtsein des Grundes sich entschieden hätten, d. h. ohne zu erwägen, ob durch Zussammenstigung oder Ausscheidung die übrigen Elemente aus dem Urstoff abzuleiten seien, da im ersten Falle das Feintheisligste, wie das Feuer, im andren das grobtheiligste, die Erde, für das Ursprüngliche zu halten sei 35); denn, wie an e. a. St. 36) gezeigt wird, indem sie durch Berdichtung und Bersdünnung alles Lebrige entstehn lassen, b. h. nach Berschiedens

<sup>34)</sup> Metaph. I, 8. 988, b, 28 έτι δε τό την ουσίαν μηθενός αξιίαν τιθέναι, μηδε τό τί έστι (sc. αμάρτημά έστιν).

<sup>35)</sup> ib. l. 34 τῆ μὲν γὰς ᾶν δόξειε στοιχειωδέστατον είναι παντων ἐξ οὖ γίγνονται συγχρίσει πρώτου, τοιοῦτον δὲ τὸ μικρομερέστατον καὶ λεπτότατον ᾶν εἴη τῶν σωμάτων κτλ. p. 989, 15 εἰ δ' ἐστὶ τὸ τῆ γενέσει ὕστερον τῆ φύσει πρότερον, τὸ δὲ πεπεμμένον καὶ συγκεκριμένον ὕστερον τῆ γενέσει, τούναντίον ᾶν εἴη τούτων. υβί. do Caelo III, 5. 303, b, 19.

<sup>36)</sup> de Caelo III, 5. 303, b, 25 πάλιν δὲ τὸ λεπτότητε καὶ παχύτητε ταὐτὸν καὶ τὸ μεγέθει καὶ μικρότητε . . . ωστ' αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ μικρότητι διαιρεῖν τὴν τῶν ἄλλων οὐτοῖαν. οὕτω δὲ διοριζομέγοις ἄπαντα συμβήσεται λέγειν πρός τι κτλ.

beit ber Große, wird ihnen Alles zu einem nur in Berhaltnif zu einander Berichiebenen und Richts ift an fich Feuer, Luft oter Baffer; ja, fie fegen ein ihrem Urftoff ju Grunde liegenbes Fruheres voraus 37). Dazu fann bei ihnen nur von Beranberung, nicht vom Werben und Bergehn bie Rebe fein, und nur von Giner Bewegung 38). Aus bem Mangel jener Ermagung erflart fich auch, wie boch bie Erbe nach bem Befiodus feinen Bertreter wieder gefunden habe, obgleich fich fur die Unnahme, Re fei bas Urfprunglichfte, noch anführen ließe, bag bas bem Berben nach Spatere, ber Ratur 'nach bas Frubere fei 39). Co argumentirt Aristoteles, nicht als hatte er ernftlich jene findliche Borftellungsweise, bie Erbe fei bas Urfprungliche, fur wiffenschaftlich begrundbarer gehalten ale die Feuer ober Luft ober Baffer als Urftoff betrachtenben Unnahmen, fonbern um bervorzuheben, wie die Jonischen Physiologen fur diesen ober ienen Urftoff ohne beutlich bewußte Bestimmungegrunde fich ents ichieben hatten. Un e. a. St. 40) ift er geneigt bie Unnahme eines Mittelmefens ale Urftoff ben Annahmen einer ber vier Elemente in fofern vorzugiehn, in wiefern jenes in bie Begenfate noch weniger verflochten fei, und unter ben Glementen

<sup>37)</sup> ib. l. 16 . . οὐτοι λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς ἄλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιοῦντες. 304, b, 7 πρότερον τι τοῦ στοιχείου στοιχείον εἶναι (συμβαίνει). υgl. de Gener. et Corr. II, 7. 334, b, 6 . . τί λείπεται πλην ὕλην εἶναι τὸ ἐξ ἐκείνων; ib. 5. 332, 18 ἄλλη τις ὕλη κοινή.

<sup>38)</sup> de Gener. et Corr. II, 5 . . . εὶ γὰς εῖη ἀής, εὶ μὰν ὑπομένει, ἀλλοίωσις ἔσται ἀλλ' οὐ γένεσις. vgl. I, 1 pr. — de Caelo III, 5. 304, b, 11.

<sup>39)</sup> Metaph. l. l. Anm. 35.

ber Luft und bemnachft bem Baffer vor ben übrigen ben Bors jug einzuraumen.

4. Unter benen die eine bestimmte Mehrheit von Urstoffen woraussetzen wird nur die Empedokleische Lehre von der Biersheit der Elemente aussuhrlicher geprüft und ihr entgegengesetzt daß sie den Uebergang derfelben in einander außer Acht lasse <sup>41</sup>) und überhaupt die Beränderung nicht zu erklären vermöge, da ein den gegensählich sich verhaltenden Elementen gemeinsames Substrat fehle <sup>42</sup>). Dazu wird hier kurz, an a. St. aussuhrslicher, das Unzulängliche der Empedokleischen Theorie über die bewegenden Kräfte hervorgehoben, sofern diese theils nicht auf ihren Grund zurückgeführt, theils die Sphären ihrer Wirksamskeit nicht näher bestimmt und aus einander gehalten wurden <sup>43</sup>).

Gegen bie Boraussetjung einer unendlichen Menge von Urftoffen ober Ursaamen macht Ar. im Allgemeinen geltenb bag

<sup>41)</sup> Metaph. I, 8. 989, 22 γιγνόμενά τε γὰς ἐξ ἀλλήλων δςωμεν ως οὐα ἀεὶ διαμένοντος πυρὸς καὶ γῆς τοῦ αὐτοῦ σώματος (εἴζηται δὰ ἐν τοῖς περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν). υχί. do Goner. et Corr. II, 6. 7 . . p. 334, 27 ἀνάγκη γὰς σύνθεσιν εἰναι κτλ. de Caelo III, 7.

<sup>42)</sup> Metaph. I. I. 26 δλως τε άλλοιωσιν άναιρείσθαι άνάγχη τοις οῦτω λέγουσιν... τί γὰς ᾶν αὐτὰ πάσχοι τάναντία, καὶ τίς ᾶν εἰη μία φύσις ἡ γιγνομένη πῦς καὶ ῦδως, δ έκείνος οῦ φησιν. Angedentet hatte Emp. biefe gemeinfame Natur in bem burch bie Liebe zusammengehaltenen Sphāros. ib. III, 1. 996, 7 . . ἀλλ' ἔτες ἀν τι τὸ ὁποκείμενον, ὥσπες Ἐμπεδοκλῆς φησὶ φιλίαν, άλλος δέ τις πῦς κτλ. νgl. c. 4. 1001, 12. XII, 10. 1095, b, 13. XIV, 4. 1091, b, 12. de Gen. et Corr. I, 1. 315, 4.

<sup>43)</sup> Mot. l. 25 και περί της τών κινουμένων αίτίας, πότερον εν ή δύο Θετέον, οὐτ' δρθώς οὐτ' εὐλόγως οἰητέον εἰρησθαι παντελώς. ib. c. 4. 985, 24 πολλαχού γοῦν αὐτῷ ή μὲν φιλία διακρίνει τὸ δὲ νείκος συγκρίνει. ngl. 111, 4. 1000, 27. de Caelo III, 2. 300, b, 29. 301, 15. hierher gehört auch bie Bolemif gegen bie Botausfehung eines periodifchen Wechfels bes einheitlichen Spharos und der Welt des mannichfaltigen Werdens de Caelo I, 10. 279, 16. 280, 11.

tas Unendliche unerfennbar und es zureichend und schöner sei eine begrenzte Anzahl berfelben zu Grunde zu legen 24).

Andführlich bestreitet er bie Grundlagen ber Angragoris ichen Theorie, mahrend er umgefehrt bie einzelnen Lehren ber Atomifer und bes Empedofles ohngleich haufiger berudfichtigt und pruft wie die bes Rlagomeniers, eben weil er bei erfteren, namentlich bei Demofrit 45), mehr Ginn für bie einzelnen Ericheinungen und ihre Erflarung, bei letterem eine entschiebenere, wenugleich noch unentwickelte hinneigung zu ber Platonifchen and felbft ju ber eignen Ueberzeugung von ben Urgrunden ber Dinge fand. Begen bie Anaragorische Annahme unendlich vieler Urbinge und bag Jegliches bie verschiedenen Bestandtheile aller übrigen in fich enthalte, - gegen biefe Unnahme in ihrer budftablichen Kaffung macht er geltend, 1) bag ba bie Principien ober Urbinge ber Menge und Art nach unendlich sein folten, fie, mithin auch bie aus ihnen bestehenden erscheinenten Dinge, unerfennbar fein murben 46); 2) bag, maren bie Beftandtheile ber Große nach unbestimmbar, es auch bas aus

<sup>44;</sup> de Caelo III, 4. 303, 17 πρώτον μέν οὖν και τούτοις (Λευκίππφ τε και Δημοκρίτφ) ταὐτον ἀμάρτημα, τὸ μὴ πεπερασμένας λαβεῖν τὰς ἀρχάς, ἐξὸν ἄπαντα ταὐτὰ λέγειν. τρ. 10. p. 302, b, 11. Phys. VIII, 6. 259, 8 εν δε μάλλον ἢ πολλὰ και πεπερασμένα ἢ ἄπειρα δεῖ νομίζειν.. ἐν γὰρ τοῖς φυσικοῖς δεῖ τὸ πεπερασμένον και τὸ βέλτιον, ἀν ἐνδέχηται, ὑπάρχειν μάλλον. τρ. 1, 4 extr. (52).

<sup>45)</sup> de Gener. et Corr. 1, 2. 315, 35 οὖτος (ὁ Δημόκριτος) ở ἔοικε μὲν περὶ ἀπάντων φροντίσαι, ἤθη δὲ ἐν τῷ πῶς διαψέρει. πιλ. c. 8. p. 324, b, 34 ὁδῷ δὲ μάλιστα καὶ περὶ πάντων ἐνὶ λόγφ διωρίκασι Δεύκιππος καὶ Δημόκριτος ἀρχὴν ποιησάμεναι κατὰ ψύσιν ἤπερ ἐστίν.

<sup>36)</sup> Phys. I, 4. 187, b, 7 εὶ δὴ τὸ μὲν ἄπειρον ἢ ἄπειρον ἄγνωστον, τὸ μὲν κατὰ πλῆθος ἢ κατὰ μέγεθος ἄπειρον ἄγνωστον ποσόν τι, τὸ δὲ κατ' εἶδος ἄπειρον ἄγνωστον ποϊόν τι, τῶν δ' ἀρχῶν ἀπείρων οὐσῶν καὶ κατὰ πλῆθος καὶ κατ' εἶδος, ἀδύνατον εἰδέναι τὰ ἐκ τούτων κιλ. της. ΗΙ, 6. 207, 25 διὸ καὶ ἄγνωστον ἢ ἄπειρον.

theen Zusammengesette sein musse und ba man dieses, warchen, Pflanze u. s. w. ohnmöglich für der Größe nach un bestimmbar halten könne, so auch nicht ihre Bestandtheile, wo Knochen, Fleisch u. s. w. 47); 3) daß wenn Jegliches in Jeslichem enthalten sei und durch bloße Aussonderung das Einaus dem Andren werden solle, bei der Aussonderung, wie was sie gehn möge, immer noch irgend eine Größe des ausgeschischenen Bestandtheils übrig bleiben, mithin entweder in einer endlichen Größe eine unendliche Menge von Bestandtheilen entshalten sein, oder die Annahme, Alles sei in Allem, ausgegeben werden musse <sup>48</sup>); 4) daß da das in der Ausscheidung Begriffene immer kleiner werde und doch noch irgend eine Größe behalten solle <sup>49</sup>), ein kleineres als das kleinste vorausgesest

<sup>47)</sup> Phys. p. 187. b, 13 ετι σ' εὶ ἀνάγχη, οὖ τὸ μόριον ἐνθέχεται ὁπηλιχονοῦν εἰναι κατὰ μέγεθος καὶ μικρότητα, καὶ αὐτὸ ἐν
δέχεσθαι κτλ. (Simpl. Schol. 336, 27 ὁπηλικονοῦν εἰναι . . . τὸ κατὰ τὸ πηλίκον εἰς ἄπειρον ἐπιδιδόναι) 1. 20 ὅῆλον τοίνυν ὅτι 
ἀδύνατον σάκρα ἢ ὁστοῦν ἢ ἄλλο τι ὁπηλικονοῦν εἰναι τὸ μέγεθος, ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ ἐπὶ τὸ ἐλαττον. Die von Alexandet ans 
geführten B., ,, ἀστε οὕτε σὰρξ εἰη ᾶν ὁπηλικηοῦν οῦτε ὀστοῦν 
οὕτε σπέρμα τῶν φυτῶν· ἐκ τούτων γὰρ ἐκάτερα αὐτῶν σύγκειται, " und ,, εἰ οὖν τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτὰ μήτε πηλίκα ἐστὶ 
μήτε ποσά, οὐδὶ τὰ μόρια αὐτῶν ὁπηλικαοῦν ἰσται, οῦτε 
αῦξησιν οὖτε ἐλάττωσιν ἐπ' ἄπειρον ἔξει" — fand Simplic. in 
feinen Φαμδιβτίξει niật mehr, f. Schol. 336, 10.

<sup>48) 1.22</sup> ει εί πάντα μέν ένυπάρχει τὰ τοιαύτα εν άλλήλοις, και μη γίνεται άλλ' εκκρίνεται ενόντα, λέγεται δε άπο τοῦ πλείονος, γίνεται δε έξ διουοῦν διιοῦν . . . ἄπαν δε σώμα πεπερασμένον ἀναιρεδιαι ὑπό σώματος πεπερασμένου, φανερόν διιοῦν ενδέχεται εν εκάσιω Εκαστον ὑπάρχειν. Ioh. Phil. Schol. 336, b, 40 τὸ δε άναι ρεδια ε άντι τοῦ καταμετρεδιαι τὸ γάρ μετρούμενον δια άει τῷ μέτρω ἀφαιρούμενον επελείπει και καταδαπανάται, — eine wunderliche Gridrung; vielmehr ift b. ἀναιρεδιαι wortlich ju fassen.

<sup>49) 1. 36 . . .</sup> τῆς δὲ σαρχός δίρισται τὸ ποσόν καὶ μεγέθει καὶ μικρότητι, weil ber Theil einer bestimmten Größe nicht als unbestimmt (δπηλικονούν) geseht werben tann, f. Anm. 47.

werbe; 5) daß in einem begrenzten Dinge unendlich viele von winauder gesonderter und wirklichseiender Bestandtheile sich sinden mußten; 6) daß der Anaragorische Geist in doppelter Beziehung das Ohnmögliche anstrebe, da er bei der Ausschei. Dung weder je zu den kleinsten Theilen gelangen noch die Eisgenschaften von ihren Trägern zu sondern vermöge 60), so daß der Alazomenier, ohne sich bewußt zu sein daß die Eigenschaften von ihren Trägern nicht trennbar seien, in der Annahme, die Ausscheidung werde nimmer vollendet werden, doch das Richtige getroffen habe. Endlich 7) daß bei der Erklärung des Berdens die eine der zwei Arten desselben, nämlich die ans den dem Gleichtheiligen zu Grunde liegenden Elementen, außer Acht gelassen sei, da doch wie Lust aus Wasser, so dies seis and jenem werde 61).

Diese Polemit ift theils gegen bie Annahme einer unendlichen Mannichfaltigkeit von Urdingen überhaupt, theils
gegen die Boraussehung gerichtet, Bestandtheile von Allem seien
in jedem erscheinenden Dinge enthalten, theils gegen die dem Beiste beigemessene Wirksamkeit. In Beziehung auf den ersten
Punkt steht Aristoteles nicht an der Empedokleischen Lehre von
einer bestimmten Anzahl von Elementen den Borzug vor der
Anaragoreischen Boraussehung einer unendlichen Menge von

<sup>50)</sup> p. 188, 5 το δε μηδέποτε διαχριθήσεσθαι οθα είδότως μεν λέγεται, όρθως δε λέγεται. τὰ γὰρ πάθη άχωριστα· εἰ οὖν εμέμεται, όρθως δε λέγεται τὰ γὰρ πάθη ἀχωριστα· εἰ οὖν εμέμεταν τὰ χρώματα καὶ αἱ ἔξεις, ἐὰν διακριθώσιν, ἔσται τι λευκὸν ἢ ὑγιεινὸν οὐχ ἔτερον τι ὁν οὐδε καθ' ὑποκειμένου (b. h. fie wūrben nicht mehr Eigenschaften von Besenheiten sein).

1. 10 τοῦτο δε ποιήσαι ἀδύνατον καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸ ποιόν καὶ κατὰ τὸ ποιόν δτι οὐκ ἔστιν ἐλάχιστον μέγεθος, κατὰ δε τὸ ποιὸν δτι ἀχωριστα τὰ πάθη. Μοταρλ.

1, 8. 989, b, 2 πρὸς δε τούτοις (ἀτοπον τὸ φάσκειν μεμίχθαι τὴν ἀρχὴν πάντα) ότι τὰ πάθη καὶ τὰ συμβεβηκότα χωριζοιτ' ἀν τῶν οὐσιῶν. vgl. de Gener. et Corr. l, 10. 327, b, 19.

<sup>51)</sup> Phys. 1. 16 obrw de nat bowy nat dig if dilijiwe nat elet nat yleopras.

Undingen zuzugestehn <sup>62</sup>), ohne barum die der letteren zu Grunde liegende höhere Stufe der Fassung des Problems zu verkennen. Namientlich wird rühmend anerkannt daß Anaxagoras eingestehn, die Bewegung gehöre nicht dem Stosse als solschem an (wenngleich er die Trägheit desselben nicht hinreichend begründet habe) (63), sie sei vielmehr auf den Geist und zwar auf den aller Einwirfung des Stosse entzogenen Geist, zurückzussühren <sup>63</sup>). Mit dem zweiten Puntte hängt ein andrer Einwand zusammen, die unendlich vielen Urdinge könnten nicht für Elesmente gekten, weil das Gleichtheilige doch wiederum gemischt, also nicht einsach, sein könne <sup>54</sup>), und weil dann, wie schon angedentet worden, die aus der allgemeinen Mischung auszussondernden Qualitäten des Warmen und Kalten, Festen und Flüssigen u. s. w. für sich, abtrennbur von Wesenheiten, bestehn müßten <sup>60</sup>), — ein Einwand den Anaxagoras durch die Be-

<sup>52) 1. 17</sup> βέλτιον ο έλαττω και πεπερασμένα λαβείν, δπερ ποιεί Εμπεδοκλής. vgl. Anm. 44.

<sup>54)</sup> do Caalo III, 4. 362, b, 15 δρώμεν γὰρ πολλά καὶ τῶν μικτῶν σωμάτων εἰς δμοιομερή διαιρούμενα. . ὧστ' εἴπερ τὸ σύνθετον οὐκ ἔστι στοιχεῖον, οὐχ ἄπαν ἔσται τὸ δμοιομερὸς στοιχεῖον κτλ. 1. 24 ἐπεὶ γὰρ καὶ ὡς αὐτοῖς συμβαίνει μὴ πάντα κοιεῖν ἐξ δμοσομερῶν (πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων ποισώσιν, οἰδ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων) κτλ. — Metoph. I, 8. 989, 33 ἀτόπου γὰρ ὅντος καὶ ἄλλως τοῦ φάσκευ μεμίχθαι τὴν ἀρχὴν πάντα, καὶ διὰ τὸ συμβαίνειν ἀμεντα δεῖν προϋπάρχειν, παάς δετ Βοταμείς βιας βιαχαρον τας feine Utfaamen für ἀπλά στοιχεῖα gehalten habe, vgl. do Gener. et Corr. I, 1. 314, 28.

<sup>55)</sup> Metaph. I, 8 (Anin. 50) — de Gener. et Corr. I, 10. 327, b, 19 dilà τούτο λίγουσιν οὐ καλῶς οἱ πάντα ποτὸ ὁμοῦ καὶ φά-

mertung hatte ablehnen mogen, daß feine Urbinge gar nicht ale Elemente, b. h. urbestandtheilig Geiendes ju faffen feien, und daß in dem Ausscheidungsproces nicht die Qualitat fur fich, fondern ftete an und mit ihrem Erager ausgesonbert merben folle. Schwerer wurde es ihm geworben fein einem zweis ten Einwurf zu begegnen: es laffe fich nicht Alles, wie Beficht, überhaupt nichts von ber Ratur Beformtes, auf Die gleich theiligen Urdinge jurudführen (54); benn batte er fich auch barauf berufen wollen, baß feine Urfaamen, außer außern und inneren Beschaffenheiten , auch alle moglichen Bestalten haben follten 66), fo murbe bas fur Ableitung ber organischen Formen nicht zureichen, jumahl ihm bie Uebergangeftufe vom Unorganischen jum Organischen, der Begriff der Mischung, fehlte, an beffen Stelle, wie Ariftoteles gleichfalls rugt, ber bes blos raumlichen Busammens trat 67). Er hatte zwar richtig bemerkt, bas Urfprungliche (ber Stoff) fich nicht vermehre noch vermindere 58), aber außer Acht gelaffen bag fiche andere mit ber Korm verhalte und jedes Gleichtheilige doch jugleich Korm babe 50), fo wie bag bie Dinge erft burch Berbindung ber verfchiedenen Beftandtheile, in die fie gerfetbar find, bas werden

σκοντες είναι και μεμίχθαι· οὐ γὰς ἄπαν ἄπανιι μικτόν, ἀλλ' δπάςχειν δεϊ χωςιστόν ξκάτεςον των μιχθέντων· των δε πα-Θων οὐθεν χωςιστόν.

<sup>56)</sup> Anaxag. Fragm. III. Schorn.

<sup>57)</sup> de Gener. et Corr. I, 10. 327, b, 20. Anm. 54. 55.

<sup>58)</sup> Amax. Fragm. XIV.

<sup>59)</sup> de Gener. et Corr. I, 5. 321, b, 16 ληπτέον θε το αξειον διορισαμένοις πρώτον ξυ μεν ότι τὰ ἀνομοιομερή αὐξάνεται τῷ
τὰ ὁμοιομερή αὐξάνεσθαι (σύγκειται γὰρ ἐκ τούτων ἔκαστον),
ἔπειθ' ότι σὰρξ παὶ ἐστοῦν καὶ ἔκαστον τῶν τοιούτων μορίων
ἐστὶ ἀιτιόν, ιδσπερ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν ῦλη εἰδος ἐχόντων
καὶ γὰρ ἡ ῦλη λέγεται καὶ τὸ εἰδος σὰρξ ἢ ὀστοῦν. τὸ οὖν
ὁτιοῦν μέρος αὐξάνεσθαι καὶ προσιόντος τινὸς κατὰ μὲν τὸ
εἰδός ἐστιν ἐνδεχόμενον, κατὰ δὲ τὴν δλην οὐκ ἔστιν.

was fie find 60). Aus biefer ganzen Polemit barf man jeboch, glaube ich, schließen, bag wenn auch, wie Breier Scharffinnig nachgewiesen 60a), Aristoteles bie Anaragoreischen Ausbrude, Dinge und Saamen, in ben ihm gelaufigen bes Gleichtheiligen umgefest, boch bie fur und in ben eigenen Worten bes Rlas gomeniers nicht mehr erhaltene nahere Befchreibung jener Urbinge und Saamen ju einer folden Raffung bes Begriffs berechtigte, b. h. baß fie als qualitativ bestimmte und je von einander verschiedene Urdinge, die aus schlechthin gleichen Theis len beständen, bezeichnet maren, die wirklichen ober vielmehr erscheinenben Dinge bagegen als Complexionen von Bestandtheilen aus allen jenen Urbingen ober Urstoffen. Bas fich auf fe nicht jurudführen ließ, wie Leben und Organismus, mußte von bem alle Dinge in ihrer Reinheit ertennenden und fie, bie an fich farre Maffe, burch Umschwung aussondernden und ordnenben Beifte abgeleitet merben. Daß auf bie Beife ber Beift am Ohnmöglichen fich ju versuchen habe, ba ja immer noch jebes erfcheinenbe Ding Bestandtheile aller übrigen in fich bemeifen muffe, mithin nimmer fich rein fur fich barftellen laffe (50), bag, bei ber ganglichen Trennung bes reinen Beiftes vom Stoffe, jener eines Mittels ber Ginwirfung auf Diefen bedurfe 61), baf ber Beift auch nur gur Aushulfe herbeis

<sup>60)</sup> Phys. I, 4 extr. οἰκ ὁρθῶς δὲ οἰδὲ τὴν γένεσιν λαμβάνει τῶν ὁμοειδῶν. ἔστι μὲν γὰρ ὡς ὁ πηλὸς εἰς πηλοὺς διαιρεῖται, ἔστι δ' ὡς οῦ. καὶ οἰχ ὁ αὐτὸς τρόπος, ὡς πλίνθοι ἐξ οἰκίας καὶ οἰκία ἐκ πλίνθων.

<sup>60</sup>a) Die Philosophie bes Anaragoras von Rlazomena nach Ariftoteles, von Friedr. Breier. Berl. 1840. S. 22 ff.

<sup>61)</sup> Ar. do Anim. 1, 2. 405, b, 19 'Aναξαγόρας δε μόνος απαθη φησίν είναι τόν νουν, και κοινόν ούθεν ούθεν των άλλων έχειν. τοιούτος δ' ών πως γνωριεί και διά τίν' αίτίαν, ούτ' έχεινος είρηκεν ούτ' έκ των είρημένων συμφανές έστιν. υgl. III, 4. 429, b, 22. Jedoch wird die Folgerichtigfeit bet betreffens ben Behandtung anerfannt p. 329, 18 ανάγκη άρα, επεί πάντα γοεί, άμιγή είναι, ωσπερ ωησίν 'Αναξ., Ινα κρατή. υgl. Phys.

gezogen werbe mo es nicht gelinge aus physischen Urfachen gu erfieren 62), und bag er ftete abhangig von ber Bestimmtheit bes Stoffes bleibe, endlich bag bie Ginficht in ben Unterschieb von Seele und Beift mangle 63), - find die Ginwenbungen Die Ariftoteles gegen biefen Theil ber Anaragoreischen Lehre erhebt, unbeschadet ber Unerfennung bag ber Begriff bes fich felber bewußten und Alles miffenben Beiftes eine neue Epoche ber philosophischen Befinnung begrunde (53). In biefer Unerfennung fieht Ur. auch nicht an bie Reime ber Platonischen Entwickelung bes Dualismus fur bie vom Urheber noch felber nicht jur Bestimmtheit bes Bewußtseins erhobene Grund. lage ber Anaxagoreischen Theorie zu halten. Denn follten bie Urbinge, bevor fie in ben chaotischen Buftand übergingen, nicht ungemifcht vorhanden gewesen fein, fo tounte auch Richts ein besonderes Sein gehabt haben, mithin weber Qualitat noch Quantitat u. f. w., und Unaragoras mußte als Principien auertennen bas Gine (ben Beift) und bas Andre ober Unbeftimmte 4); ja er hatte bie Borausfetung fur fich beftehenber

VIII, 5. 256, b, 26 (53) . . . out w yac ar mores awole dal-

<sup>62)</sup> Metaph. I, 4. 985, 18. f. m. Saubb. I. S. 269, v.

<sup>63)</sup> do Anima 1, 2. 404, 25 όμοιως δε και Δναξαγόρας ψυχήν είγαι λέγει την κινούσαν. vgl. Anm. 53. (Ant daß die Ursaamen thret Unendlichseit wegen tuhen sollen, tadelt Arist. Phys. III, 5. 205, b, 1) 1. 31 ταὐτὸ λέγει ψυχήν και νοῦν (δ Δημόκριτος). Δναξαγόρας δ' ήττον διασαφεί περί αὐτών πολλαχοῦ μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλῶς και δρθῶς τὸν νοῦν λέγει, ἐτέρωθι δὲ τοῦτον είναι τὴν ψυχήν. κτλ. vgl. p. 405, 13.

Urbinge, als dem Mtschzustande zu Grunde liegend, nicht ablehnen können und so der Platonischen Ideenlehre sich annahern muffen, nur mit dem wesentlichen Unterschiede daß seine Urbinge als ursprüngliche Stoffbestimmtheiten, nicht als das Eisgentdum des weltbildenden Geistes zu fassen seine Kolgerung die Breier 66) nach Aristotelischen Andentungen in seiner gehaltvollen Abhandlung über Anaxagoras in ihr volles Licht gestellt hat.

5. Was Aristoteles gegen Empedokles' und heraklits Ansnahme eines periodischen Wechsels von Einheit und Bielheit, Ruhe und Bewegung 60), über Empedokles' und Demokrits Unsvermögen das wirkliche Werden zu erklären 67), gegen ihre Lehre von Poren 674), gegen die Deukbarkeit untheilbarer Körsper 68), gegen der Atomiker Boraussetzung des leeren Raums 69), gegen ihre Lehren von Zeit und Bewegung 79), über die Ohnmögslichkeit die verschiedenen Richtungen der Bewegung aus ihren Principien abzuleiten 71), über das Unzureichende ihrer Zurückführung der Leränderungen auf Wendung und Berührung der Atome 72), über den ihnen mit dem Empedokles und Anaxagoras gemeinssamen Mangel einer Erklärung von Schwere und Leichtigs

πείν δεισθήναι και μετασχείν είδους τινός. κτί. ηςί. ο. 9. 991, 16. IV, 4. 1009, 25. ΧΙΙ, 3. 1069, b, 20. 29.

<sup>65)</sup> a. a. D. G. 79 ff.

<sup>66)</sup> de Caelo I, 10. 279, b, 15. 280, 11. Phys. VIII, 1. 252, 5.

<sup>67)</sup> do Caelo III, 7. 305, b, 1 οξ μέν οὖν περί Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόπριτον λανθάνουσω αὐτοὶ αὐτοὺς οὖ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦντες ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν ἐνυπάρχον γὰρ ἔκα-ἐχτον ἐκκρένεσθαί φασιν κτλ. υχί. do Gener. et Corr. I, 2. 317, 17.

<sup>67</sup>a) de Gener. et Corr. I, 8. 324, b, 33.

<sup>68)</sup> Phys. VI, 1. 2. 4. 10. vgl. de Caelo III, 4. 303, 20.

<sup>. 69)</sup> Phys. IV, 7 ff.

<sup>70)</sup> Phys. VIII, 1. 251, b, 16. 252, b, 35.

<sup>71)</sup> de Caelo I, 8. 275, b, 29. III, 2. 300, b, 6. IV, 6.

<sup>72)</sup> de Gener. et Corr. I, 9. 327, 15. vgl. c. 1. 315, b, 6.

feit 73) n. f. w. bemerkt, greift in die betreffenden Lehrftude bes Aristotelischen Systems ju tief ein, um ohne läftige Bieberhos lung eine besondere Erdrterung zu verstatten.

Bie weit ber Ariftotelischen Rritit ber fruheren Philos sopheme eine treue Auffassung berfelben ju Grunde liegt, vermogen wir nur in ben verhaltnigmaßig nicht febr vielen Rab len mit Cicherheit auszumitteln, wo ihre urfprüngliche Dars ftellung und juganglich ift; boch muß ein gunftiges Borurtheil nicht blos aus ben Ergebniffen folder Bergleichung, fondern mehr noch aus der unverkonnbaren Unbefangenheit und der Abficht ber Darftellung fich ergeben, bie einzelnen Lehrmeinungen in je ihrer besonderen Bestimmtheit aufzufaffen. Ariftoteles will nicht rechthaberifch ftreiten, will Schieberichter, nicht Gegner fein (oben G. 436, 2) und halt fich von ber Continuitat ber wiffenschaftlichen Bestrebungen und von der ihnen burch bie Ratur ber Dinge ober die Dahrheit zu Theil werdenben boberen Leitung überzeugt (oben S. 367 f.). Es ift ihm auch legreiflich, bag wir nicht sowohl auf bie Gache ale auf ente gegengesette Behauptungen bei ber Untersuchung unfren Blid ju richten pflegen, ba ja jeber bei fich felber forfche bis er feinen Grund jum Wiberfpruch mehr in fich finde 74). Wan fann ibm mit Recht nicht vorwerfen, er habe bie frühere Phis lesophie lediglich an bem Daaf feines eignen Spftems gemes fen, etwa wie es von Kantichen Geschichtschreibern ber Phis lesephie geschehn ift. Aber allerbings will er fich mit fich felbir und Andren barüber verständigen, wie and :forgfaltiger Rritif fruberer Lehrmeinungen feine eignen Ueberzeugungen fich gebildet haben. Er orientiet fich hier an foinen Auflerions bigriffen, zunachft ber vierfachen Anwendungeweife bes Ganes

<sup>73)</sup> de Caelo IV, 2. 309, 5.

<sup>74)</sup> de Caele II, 13. 294, b, 7 πάσι γὰρ ἡμῖν τοῦτο σύνηθες, μὴ πρὰς τὸ πρῶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ πρὸς τὸν τἀναντία λέγοντα: καὶ γὰρ αὐτὸς ἀν αὐτῷ ζητεξ μέχρι περ ἄν οὖ μητέτι ἔχη ἀντιλέγειν αὐτὸς αὐτῷ, πτλ.

vom zureichenben Grunde, um zu bestimmen, wie weit feine Borganger allmablig biefer ju vollständiger Buffaffung ber Probleme fuhrenden Gefichtspunkte fich bedient haben. Und in ber That wird baburch bie Unbefangenheit ber Kritif eben fo wenig beeintrachtigt, wie wenn Schleiermacher bie formalen Begriffe ber Guter, Tugenben und Pflichten auch ba ber Beurtheilung ber ethischen Theorien ju Grunde legt, wo bie Rothwendigfeit bas Sittliche nach biefen brei Befichtepunften aufzufaffen noch nicht anertannt mar. Doch wollen wir nicht in Abrede ftellen bag es bem Stagiriten bin und wieber, wiewohl nicht haufig, begegnet ift die eignen tiefer in ben Inhalt ber Begriffe eingreifenben Bezeichnungen feinen Borgangern unterzufchieben, inzwischen glaube ich, ohne wesentliche Beeintrach. tigung ber ihnen eigenthumlichen Lehren; fo namentlich in ber Uebertragung feines Begriffs ber homdomerien auf die Unaxagoreischen Saamen ber Dinge.

6. Db Aristoteles in gleicher Beise unselbstisch bie ihm so ohngleich naher stehenden Lehren Plato's und seiner Schule aufzufassen vermocht, ift freilich die Frage, und bevor wir und an ihrer Beantwortung versuchen, mussen wir die hauptpuntte seiner Kritit uns vergegenwartigen, die er aus nahe liegenden Grunden ohngleich aussuhrlicher wie gegen die frubern Philosophen und mit einer hin und wieder au Leidenschaftlichkeit granzenden Scharfe, gegen seinen Lehrer und bessen Schule richtet.

Die Platonische Ideenlehre als solche bestreitet Aristoteles A) sofern 1) ben Ideen, obgleich sie für sich bestehende Einheiten sein sollen, kein eigenthümlicher Inhalt zukomme, sie baher nur Berdoppelung der Sinnendinge, oder Sinnendinge unter der Form der Ewigkeit seien 70); 2) ihr Sein aus den dasur angesuhrten Gründen nicht folge, da diesen zusolge theils

<sup>76)</sup> Motaph. I, 9 . . . ` xαδ' ἔκαστον γὰς δμώνυμόν τι εστι καὶ παςὰ τὰς οὐσίας τῶν τε ἄλλων ὧν έστιν ἔν ἐπὶ πολλῶν καὶ ἔπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. vgl. III, 2. 997, b, 5. VII, 16. 1040, b, 30. XIII, 9. 1086, b, 9.

allem Bifbaren 3been entsprechen mußten , baber auch bem Regativen und Richtseienden, ben blofen Beziehungen und bem Berganglichen ber Sinnendinge, ba einheitlich zusammengefaßte Bilber von ihnen blieben, theils immer wieberum bas ben Ibeen und ben Sinnendingen Gemeinsame ins Unendliche bin als 3bee gefaßt werben muffe (o roiros av Downos) 17); 3) for fern die Ideen unvereinbar feien mit den ihnen porausgesetten Principien, ba ber Zweiheit, bem einen ber beiben Brincipien, bie 3bee ber Rahl au Grunde liege, mithin biefe, nicht iene Princip fei, ober folle es bie 3meiheit fein, bas Relative bem Bufich, b. h. ben Ideen, vorausgesett werbe 78); 4) fofern bie 3been nicht blos fur Wefenheiten, fondern auch fur Anberes, in fo weit es einheitlich jufammengefaßt werbe und Gegenstand bes Biffens fei, ftatt finden mußten, obgleich Theilnahme ber Dinge möglicher Beife boch nur an ber Befenheit, nicht beziehungeweise, fatt finden tonne und die Gemeinschaft ber Ibeen und ber Dinge eben barauf beruhe bag beibes Defenheiten feien 79). 5) bestreitet er vorzuglich bie Mogliche

<sup>77)</sup> ib. p. 990, b, 11 κατά τε γὰς τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τῶν ἐπιστημῶν εἴδη ἔσται πάντων δσων ἐπιστῆμαί εἰσι, καὶ κατὰ τὸ ἔν ἐπὶ πολλῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων, κατὰ δὲ τὸ νοεὶν τι φθαςείντος τῶν φθαςτῶν· φάντασμα γάς τι τούτων ἐστὶν. ἔτι δὲ οἱ ἀκριβέστεροι τῶν λόγων οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιοῦσων ἰδέας, ὧν οὕ φαμεν εἰναι καθ' αὐτὸ γένος, οἱ δὲ τὸν τρίτον ἄνθρωπον λέγουσιν. Πεbet b. τρίτος ἄνθρ. vgl. Βοπίξ 2, b. St. nub p. 453. Πεbet bie Argumente ſ. m. Sanbb. II, 227 f.

<sup>78)</sup> Ι. 19 . . συμβαίνει γάς μή είναι την δυάδα πρώτην άλλά τον αξειθμόν, και το πρός τι του καθ' αύτό, και πάνθ' όσα τινές ακολουθήσαντες ταις περί των ίδεων δόξαις ήναντιώθησαν ταις άρχαις. vgl. die aller Bahricheinlichfeit nach aus Aristoteles' Buch von ben Steen entlehnten Argumente b. Alox. 63, 17 Bon.

<sup>79) 1. 24</sup> και γὰς τὸ νόημα ἔν οὐ μόνον πεςὶ τὰς οὐσίας ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἄλλων ἐστί, καὶ ἐπιστήμαι οὐ μόνον τῆς οὐσίας εἰσιν ἀλλὰ καὶ ἐτέςων, καὶ ἄλλα δὲ μυςία συμβαίνει τοιαύτα κτλ. 1. 34 ῶστ' ἔσται οὐσία (οὐσιῶν ν. οὐσίας Βοπίιε) τὰ εἴδη· ταὐτὰ γὰς ἐνταῦθά τε εὐσίαν σημαίνει κάκελ κτλ.

teit nicht blos das Sein und Werden der Dinge, sondern auch die Erkenntniß derselben auf Ideen zuruckzusühren, die den Dingen nicht inhasten sollten, mithin auch nicht als inhastende Principlen zu wirken vermöchten 80). Die Annahme, sie wirkten als Urbilder, wird als leer und auf poetischer Metapher beruhend verworsen 81), da theils sich frage, Wer oder Was mit auf die Ideen gerichtetem Blicke das Wirkende sei, theils Wehnliches entstehn tonne, ohne dem welchem es ahnlich nachges bildet zu sein, theils eine Mehrheit von Urbildern für ein und dasselbe Ding angenommen werden müsse, ja auch Ideen der Ideen, Ideen der einer Mehrheit von Dingen gemeinsamen Gatztung nämlich 82). Ueberhaupt sei Trennung der Wesenheit und bessen wovon sie Wesenheit, sowie durch Bewegung vermittelte Wirksamseit der Ideen undenkbar 83), daher auch Plato mit Recht deren nicht für Erzeugnisse des Menschen annehme.

Berben aber B) bie Ibeen auf Bahlen gurudgeführt, fo

<sup>80)</sup> p. 991, 8 πάντων δε μάλιστα διαπορήσειεν αν τις, τί ποτε συμβάλλειαι τὰ εἴδη ἢ τοῖς ὰιδίοις τῶν αἰσθητῶν ἢ τοῖς γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις. . . ἀλλὰ μὴν οὕτε πρὸς τὴν ἐπιστήμην οὐθεν βοηθεῖ τὴν τῶν ἄλλων (οὐθε γὰρ οὐσία ἐκεῖνα τούτων ἐν τούτοις γὰρ ἄν ἦν), οὕτε εἰς τὸ εἰναι, μὴ ἔνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχουσιν. vgl. c. 7. 998, b, 3. VII, 8. 1033, b, 28 unb Alexander nach Arift. zweiten Buche v. b. Sbeen p. 73, 11.

<sup>81)</sup> l. 20 τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα αὐιὰ εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τἆλλα, κενολογεῖν ἐστὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς. υgί. Anal. Post. II, 13. 97, b, 37. Top. IV, 3. 123, 33. VI, 2 139, b, 32. Meteor. II, 3. 357, 26.

<sup>82) 1. 29</sup> ξει οὐ μόνον τῶν αἰσθητῶν παραθείγματα τὰ εἴδη, άλλὰ καὶ αὐτῶν, οἶον τὸ γένος, ὡς γένος εἰδῶν- ἄστε τὸ αὐτὸ ἔσται παράδειγμα καὶ εἰκών.

<sup>83)</sup> b, 1 ετι δόξειεν αν αδύνατον είναι χωρίς τὴν οὐσίαν και ου ή οὐσία· ωστε πως αν αι ἰδέαι οὐσίαι των πραγμάτων οὖσαι χωρίς είεν . . . καίτοι των είδων ὅντων ὅμως οὐ γίγνεται τω μετίχοντα, αν μὴ ἢ τὸ κινήσαν κτλ. υgί. Vli, 6. 1031, 31. c. 14. 1639, b, 35. Anal. Post. I, 24. 85, b, 18.

fragt fich, wie diefe Urfachen ber Ginnendinge fein follen 84) ? boch wohl nicht fo daß bie Sinnendinge felber fur Zahlen gut balten feien, ba bei ber vorausgefesten Emigfeit ber 3beale phlen, fie bie verganglichen Dinge ohnmöglich erzeugen tans nen. Wenn aber ale Bahlverhaltniffe, fo fegen biefe, gleiche wie die Dinge felber, ein Substrat voraus, beffen Berhaltniffe fie bestimmen follen ab). 2) aus mehreren Bahlen ergibt fich eine neue Bahl, nicht fo aus mehreren Ibeen eine neue Ibee. Der follen nicht bie Bahlen (Wefenheiten ber Dinge fein), fenbern bie Ginbeiten woraus fie bestehn, fo fragt fich wie tiefe ju einander fich verhalten 86). Gollen fie gleichartig fein, jo ergibt fich viel Ungereimtes; find fie nicht gleichartig, fei et in je einer 3bealgahl fur fich, ober bie Einheiten verschies bener Ibealzahlen in ihrem Berhaltniß zu einander, fo bag bie Bealgabl 3 gmar aus gleichartigen aber von benen ber Ibeals jahl 4 verschiedenen Einheiten bestände : fo läßt sich nicht eine sehn worin ihre Berschiedenheit bestehn tonnte, ba sie qualithielos find 87). Ferner nothigt bie Boraussegung einer Berichiebenheit ber Einheiten, wie fie auch naber bestimmt werben mag, Die mathematischen Bahlen, welche Bleichheit ber Einheiten nothwendig vorandfeben, von ben Ibealgablen gu fenbern; und ba fragt fich, wie jene zu benten, aus welchen Principien fie abzuleiten feien und warum ein Mittleres zwis iden ben Dingen und ben Ibealzahlen voranszusegen ? 3) mußim bie Einheiten ber unbestimmten Zweiheit, eines ber beiben Principien ber 3bealzahlen, wiederum aus einem Anbren und

<sup>84) 1. 9</sup> έτι εξπες είσιν αριθμοί τα είδη, πώς αίτιοι ξσονται;

<sup>55) 1. 13</sup> εἐ δ' ὅτι λόγοι ἀριθμῶν τἀνταῦθα, οἶον ἡ συμφωνία, δῆλον ὅτι ἔστιν ἕν γέ τι ὧν εἰσὶ λόγοι.

<sup>96) 1. 21</sup> Ετι έχ πολλών ἀριθμών εἶς ἀριθμὸς γίνεται, ἐξ εἰδών ἀλ ἐν εἰδος πῶς; εἰ δὲ μἢ ἐξ αὐτῶν ἀλλ' ἐχ τῶν ἐναρίθμων, οἶον ἐν τῷ μυριάδι, πῶς ἔχουσιν αἱ μονάδες;

<sup>87)</sup> L 26 the yag distaure danseig edan; pgl. XIII, 8. 1083, 9.

fo fort abgeleitet werben 88). 4) woher auch bie zusammens faffenbe Ginbeit ber einer 3beglahl angehörigen Ginbeiten ? mußten ja bie zusammenfaffenden Ginheiten je nach Berichieben. beit ber Idealgablen, und bann nicht mehr bie Bablen, Befenbeiten fein, mithin verschieben von bem Gins an fich und bie Einheiten verschiebenartig 89). 5) leitet man ferner in ber Burud. führung ber Wefenheiten auf bie Principien bie verschiebenen Dimenfionen aus verschiebenen Urten bes Großen und Rleinen ab, fo fragt fich wie bann ber Rlache bie Linie, bem Rorper bie Rlache gutommen und wie in ihnen Bahl fich finden foll, als beren Grund wieberum eine Urt bes Großen und Rleinen, namlich bas Biele und Wenige, gefett wird; benn bie Rlache fann boch nicht Battung bes Rorpers, Die Linie nicht Gattung ber Rlache fein. Und mober follen bie Punfte zu ben Linien gelangt fein 90)? Daber benn auch Plato ben Buntt fur eine geometrische Unnahme hielt und untheilbare Linien als Principe ber theilbaren fette, wiewohl boch auch jene eine Grenze haben muffen.

C) Obgleich die Weisheit die Ursachen der Erscheinungen sucht, last die Ideenlehre diese doch ganzlich außer Acht 91); benn weber, wie gesagt, weist sie die Ursache der Beranderungen nach, noch die der Wesenheit, da sie eben nur andre Wesenheiten annimmt, ohne zu sagen, wie sie die Wesenheiten

<sup>88) 1 31</sup> ετι αι μονάδες αι έν τη δυάδι ξκατέρα εκ τινος προτέρας δυάδος καίτοι άδύνατον.

<sup>89)</sup> p. 992, 8 αλλά δήλον ότι, εξπες ξαιι τι εν αὐτό καὶ τοῦτό έστιν ἀρχή, πλεοναχώς λέγεται τὸ εν.

<sup>90)</sup> Ι. 16 ωσπερ οὐν οὐσ ἀριθμὸς ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ πολύ καὶ ὀλίγον ἔτερον τοὐτων, ὅῆλον ὅτι οὐσ ἄλλο οὐθὲν των ἄνω ὑπάρξει τοῖς κάτω. άλλὰ μὴν οὐσὲ γένος τὸ, πλατὸ τοῦ βαθέος: ἦν γὰρ ἄν ἐπίπεδόν τι τὸ σωμα. ἔτι αι στιγμαὶ ἐκ τίνος ἐνυπάρξουσιν; τρί. ΧΙΙΙ, 9. 1035, 9.

<sup>91) 1. 24</sup> δίως δε ζητούσης τής σοφίας περί των φανερών τὸ αξτισν, τοῦιο μεν εἰάπαμεν κτί.

ber Dinge und Erscheinungen feien; ebenfo wenig bie in ben Biffenichaften vorzugeweise fich geltend machende 3medurfache lichfeit, indem fie die Mathematif an die Stelle ber Philosophie fest 92); und ftatt der materiellen Urfache nimmt fie einen Stoff an ber mehr zur Ableitung bes Mathematischen geeignet und mehr Prabitat und Unterschied ber Befenheit und bes Stoffes ift als Stoff 93), vergleichbar ben von ben Physiologen vorandgefesten erften Unterschieben bes Gubftrate, bem Dunnen und Dichten. Und foll barin bie Bewegung fich finben, fo mifte auch bie Ibee fich bewegen; wenn bagegen nicht, mober foll bann bie Bewegung tommen, ohne beren Boraussetung feine Raturbetrachtung bestehn fann. Soll aber burch bie Buradfahrung bes Mannichfaltigen auf bie 3bee, biefe 3bee fein, fo entfteht boch nur eine Ginheit an fich, nicht bie Ginheit bes Rannichfaltigen, und jedes Allgemeine wird jum Gattungebegriff 94).

D) Bogu gehören auch bie unmittelbar auf bie Zahlen folgenden Begriffe der Länge, der Fläche und des Körpers 95)? da fie weber Ideen, weil nicht auf Zahlen zurückzuführen, nech Mittleres, weil Mathematisches, noch Vergängliches sein

<sup>92)</sup> l. 29 ούδε δή δπες ταις επιστήμαις δρώμεν δν αίτιον, διό και κάς νούς και πάσα φύσις ποιεί, ούδε ταύτης της αίτίας ην φαμεν είναι μίαν των άρχων, ούθεν άπτεται τὰ είδη, άλλὰ γέγονε τὰ μαθήματα τοις νύν ή φιλοσοφία κελ.

<sup>93)</sup> b, 1 ετι δε την ύποκειμένην οὐσίαν ώς δλην μαθηματικωτέραν αν τις ὑπολάβοι, καὶ μάλλον κατηγορείσθαι καὶ διαφοραν είναι τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὅλης ἢ ὅλην, οἶον τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν. υgί. ΧΙΥ, 1. 1088, 17.

<sup>94) 1. 9</sup> δ τε δοχεί φάδιον είναι, το δείξαι δτι εν απαντα, ου γίγνεται· τή γαο έχθέσει ου γίγνεται πάντα εν άλλ' αυτό τι
εν, αν διόφ τις πάντα. και ουθε τουτο, εί μή γένος δώσει το
καθόλου είναι· τουτο δ' εν ενίοις άδύνατον.

<sup>95)</sup> l. 13 οίθενα δ' έχει λόγον οὐδε τὰ μετὰ τοὺς ἀριθμοὺς μήκη και ἐκίκεδα και στερεά, οὖτε ὅπως ἔστιν ἢ ἔσται, οὖτε τίν' ἐχει δύναμιν.

konnen. Ueberhaupt, wenn man får Alles ohne Unterscheidung Elemente sucht 96), so übersieht man daß es deren nur von Wesenheiten, nicht von Beschaffenheiten geben könne und läßt außer Acht daß alles Lernen sowohl durch Beweisssuhrung wie durch Definition, ein irgendwie vorher Gewußtes voraussetze, das in der betreffenden Wissenschaft sich nicht sinden, mithin für die vermeintliche Allwissenschaft nicht statt sinden kann 97). Sollte aber das Wissen der Elemente angeboren sein, so würden wir und nicht bewußt sein es zu besißen, auch nicht das Woraus (der Dinge) und das sinnlich Wahrnehmbare zu erkennen vermögen 98).

7. Rehren wir zu ber oben bezeichneten Frage gurud, ob und wie weit richtiges Berftanduig ber Platonifchen Schren ber Ariftotelischen Rritif ju Brunde liege, fo muffen wir wohl unterscheiben, mas Plato beabsichtigt und mas er in ber That erreicht hat. Erfteres barf eine Beschichte bes Platonischen Lehrgebaubes nicht außer Ucht laffen, mit letterem aber, nicht mit erfterem, hat es die Kritif zu thun, wenn fie, wie die bes Stagiriten, jur Berftanbigung uber bas bienen foll mas die Biffenschaft zu erganzen und zu beffern habe. Wendet Ariftoteles gegen bie Ibeenlehre ein (A, 2), bag über ber Ibee und ber Erfcheinung wiederum ein Drittes, Gemeinsames ftehn muffe (ber fogen. britte Mensch), fo hat er schwerlich außer Ucht gelaffen, baß biefe Einwendung von Plato felber bereits im Parmenibes berucksichtigt (p. 131, e. f.) und von ihm beabsichtigt werde ihr baburch ju begegnen, bag er ber Erscheinung neben ber 3dee fein felbständiges Dasein zugestehn wollte. Aber ift Dl. im

<sup>96)</sup> l. 18 όλως τε τὸ τῶν ὅντων ζητεῖν στοιχεῖα μη διελόντας, πολλαχῶς λεγομένων, ἀδύνατον εύρεῖν.

<sup>97)</sup> l. 25 δζίον γὰς ὡς οὐθὰν οἰόν τε προϋπάρχειν γνωρίζοντα πρότερον . . . ὧστ' εξ τις τῶν πάντων έστὶν ἐπιστήμη, ὧς τινές φασιν, οὐθὰν ἄν προϋπάρχοι γνωρίζων οὖτος. xτd. vgί. Eth. Nic. VI, 3. 1139, b, 26 unb oben ©. 227 f.

<sup>98)</sup> p. 993, a, 1. vgl. Anal. Post. II, 19. 99, b, 26. oben S. 273.

Stande gewesen fie als bloße Abschattung ober Regation ber 3dee festanhalten? blieb ihm nicht immer noch ein in bet 3bee nicht aufgehender Bestandtheil ber Erscheinung , die Beweglichkeit, Beranderlichkeit, Unvollfommenheit, nach? Birb er nicht eben barum genothigt boch wiederum einerseits nach einem Princip bes Beranderlichen fich umgufehn , andrerfeits ben 3been irgend eine Urfachlichkeit beizulegen und biefe bann, wie Ariftoteles rugt (A, 5), in bilblicher und barum unwiffenichaftlicher Beife zu faffen? Ebenfo murbe Plato, feiner Ab. ficht fich bewußt, die Beschuldigung (A, 1) zuruckgewiesen baben, Die Ideen feien nur Berdoppelungen ber Ginnendinge, ober Sinnendinge unter ber Korm ber Emigfeit. Und boch hat er einen eigenthumlichen Inhalt zu entwickeln nicht einmahl verfucht und mochte rudfichtlich biefes Mangels ber Uebergengung fich getroften , bag all und jebes Reale ber Erscheinung in ben Ibeen murgeln muffe, - eine Audrebe welche bie Rritif nicht gelten laffen fonnte, eben ber Kluft megen bie boch Plate felber wiederum zwischen ben Ideen und den Ginnendingen befeftigt hatte. Und hier feben wir fehr beutlich wie fich bem Stagiriten aus ber Rritif bie eigne Ueberzeugung entwidelte. Er erblickt ben Grundmangel ber Platonischen Ibeen barin baß fie nicht als inhafteube, von Junen heraus wirfende Principien gefaßt maren (A, 4.5), und bas eben hat ihn auf feine Energien geführt.

Etwas anders verhalt sichs mit ber Einwendung, aus den für die Ideenlehre geführten Beweisen folge, es musse auch Ideen für bloße Berhaltnisse und für Aunstprodukte geben, da doch, nach der eignen Annahme des Plato oder der Platoniker, weder jene noch diese auf Ideen zurückgeführt werden sollten. It es denn, fragt sich, dem Aristoteles entgangen, daß Ideen sur Berhaltnisbegriffe, wie den der Gleichheit, und ebenso für Aunstvrodukte ausbrücklich angenommen werden 99)? Da das

<sup>99)</sup> Plat. de Rep. V,479. Phaedo 100, b sqq. — de Rep. V, 596 f. — vgl. Beller's Platonifche Studien C. 297.

sehr unwahrscheinlich ist, mussen wir wohl voraussetzen theils baß Aristoteles unter Berhaltnissen die rein subjektiven, lediglich dem Zuschauer eigenthumlichen, nicht die durch festes Waaß bestimmbaren, wie das des Gleichen, verstehe, und in ahulicher Weise das der Wilklur des Kunstlers Eigenthumliche, nicht den gewissermaaßen objektiven, über der Wilklur des Kunstlers hinausliegenden Gehalt der Kunstwerke, als von den Ideen ausgeschlossen habe bezeichnen wollen, theils daß er bestimmte in den Lehrvorträgen Plato's oder den Auslegungen seiner Schule enthaltene Erklärungen hier vor Augen gehabt.

Bas nun Ariftoteles' Bestreitung ber oberften Principien bes Platonischen Systems'betrifft, Die er ale bas Eins und Unendliche, und letteres wiederum als bas Große und Rleine ober auch ale bas Richtseienbe bezeichnet, fo foll, nach Bellers Unnahme 100), ihm hier Bermifchung zweier verschiebener Darftellungsweisen ber Lehre von ben oberften Principien begegnet fein, ber logischen, ber zufolge Alles mas immer feiend genannt werbe, aus Ginem und aus Bielem beftche, ober bie Grenge und Unbegrengtheit von Ratur an fich habe (Phileb. 16, c. val. Soph. 243, e ff. 256, e), mit ber metaphpfischen, welche alles Seiende in brei Rlaffen theile, in bas Unbegrenzte, bie Grenze und bas aus beiben Busammengesette, benen bann als Biertes bie Urfache ber Busammenfegung noch bingufomme (Phil. 23, e ff.), ober auch nach e. a. Stelle (Lim. 27, e f. 48, e ff. 52, a f.), in bas ftete im Werben Begriffene, in bas immer Ceiende und bas alles Werben in feinen Schoof Aufnehmende, die Raumlichkeit, endlich in die aus der untheilbas ren und unveranderlichen Befenheit und ber materiell theilbaren gebildete und nach Bahlenverhaltniffen geordnete Beltfeele (ob. G. 35 ff.). Das fich felbft Gleiche, als Mufterbild ber Sinnenwelt bezeichnete, foll namlich jenem Bierten, ber Urfache, bie Beltfeele ber Grenze ale bem bie Befete bee 2006 in Bablenverhaltniffen Darftellenben, bie Raumlichteit bem Unenb-

<sup>100)</sup> ebenb. G. 248 ff. vgl. f. Philosophie ber Griechen II, G. 240 ff.

lichen entsprechen, bas aus Grenze und Unbegrenztem Bufammengefeste ber flets im Werben begriffenen Ginnenwelt. Lets teres tann allerdings teinem 3meifel unterworfen fein; eben fo wenig bas Bufammenfallen bes Unenblichen mit ber Raumtich. feit. Dagegen fann ich mich immer noch nicht überzeugen bag unter ber Grenze bie Beltfeele, unter ber Urfache ber Bufammenfetung bas fich felbst Gleiche als Ibeenwelt zu verftehn fei, vielmehr icheint mir bie Grenze mit ber Ibeenwelt und bie Urfache mit bem im Timaeus nachträglich aufgeführten Beltorbner jufammengufallen, Die Weltfeele aber in ihrer Conberung von ber Ibeenwelt im Philebus noch unberudfichtigt geblieben ju fein. Doch bem fet wie ihm wolle, wichtiger fur unfren 3wed ift bie Rrage, ob bie in bemfelben Philebus (p. 16) und im Sophiftes (p. 243 u. f. m.) aufgeführten Principien bes Gind und bes Bielen, ober ber Ginerleiheit und Berschiebenheit ale logische von jenen, ben metaphysischen, burch. aus ju foubern feien, und ob Ariftoteles burch Bermechfelung Diefer zwei verschiebenen Urten ber Brincipien veranlaßt morben , bas ale Bestandtheil eben sowohl ber Ibeen wie ber Belt ber Ericheinungen bezeichnete Biele bem Unendlichen ober Großen und Rleinen gleich ju feten und biefes als Grund que gleich ber 3been und ber Sinnenwelt zu bezeichnen. Rudfichtlich bes erften Theils ber Frage tann ich feinen anbren Unterfchied zwischen ben sogenannten logischen und metaphyfichen Principien anerkennen, als bag jene auf all und jedes Ceiende, ohne Sonderung ber zwiefachen Art beffelben, fich beziehn; mo. gegen metaphyfifche zur Ableitung ber Welt ber Erfcheinungen, bie Grunde ober Elemente berfelben , ble Grenze vom Unbegrenzten oder bas Untheilbare und Unveranderliche vom mas teriell Theilbaren gesondert und als oberfter Grund die gotte liche Urfachlichkeit hinzugefügt wirb, benen bann im Timaeus, wo fiche von ber Conftruttion bes Beltalle handelt, ale Bermittelung jener beiben einander entgegengefesten Principien, tie Belefeele bingufommt. Das Unenbliche ober bie Raums lichfeit ift banach ber Ibeenwelt fremt (Tim. 52. 31, b), bas

teit nicht blos das Sein und Werden der Dinge, sondern auch die Erkenntniß derselben auf Ideen zurückzusühren, die den Dingen nicht inhasten sollten, mithin auch nicht als inhastende Principlen zu wirken vermöchten 80). Die Annahme, sie wirketen als Urbilder, wird als leer und auf poetischer Wetapher beruhend verworfen 81), da theils sich frage, Wer oder Was mit auf die Ideen gerichtetem Blicke das Wirkende sei, theils Wehnliches entstehn könne, ohne dem welchem es ähnlich nachgebildet zu sein, theils eine Wehrheit von Urbildern für ein und dasselbe Ding angenommen werden müsse, ja auch Ideen der Ideen, Ideen der einer Wehrheit von Dingen gemeinsamen Gattung nämlich 82). Ueberhaupt sei Trennung der Wesenheit und bessen wovon sie Wesenheit, sowie durch Bewegung vermittelte Wirksamseit der Ideen undenkbar 83), daher auch Plato mit Recht deren nicht für Erzeugnisse des Wenschen annehme.

Berben aber B) bie Ibeen auf Bahlen gurudgeführt, fo

<sup>80)</sup> p. 991, 8 πάντων δε μάλιστα διαπορήσειεν αν τις, τι ποτε συμβάλλειαι τὰ είδη ἢ τοῖς αἰδίοις των αἰοθητών ἢ τοῖς γιγομένοις καὶ φθειρομένοις. . . ἀλλὰ μὴν οὕτε πρὸς τὴν ἐπιστήμην οὐθεν βοηθεῖ τὴν τῶν ἄλλων (οὐθε γὰρ οὐσία ἐκεῖνα τούτων· ἐν τούτοις γὰρ ἀν ἦν), οὕτε εἰς τὸ εἶναι, μὴ ἐνυπάρχοντά γε τοῖς μετέχουσιν. υgl. c. 7. 998, h, 3. VII, 8. 1033, b, 28 und Alexander nach Arift. zweiten Buche v. b. Sbeen p. 73, 11.

<sup>81)</sup> Ι. 20 τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα αὐιὰ εἰναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τάλλα, κενολογεῖν ἐστὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικής. υgί. Anal. Post. II, 13. 97, b, 37. Top. IV, 3. 123, 33. VI, 2 139, b, 32. Meleor. II, 3. 357, 26.

<sup>83) 1. 29</sup> ἔτι οὐ μόνον τῶν αἰσθητῶν παραδείγματα τὰ εἰδη, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν, οἶον τὸ γένος, ὡς γένος εἰδῶν· ῶστε τὸ αὐτὸ ἔσται παράδειγμα καὶ εἰκών.

<sup>83)</sup> b, 1 ετι δόξειεν αν ἀδύνατον είναι χωρίς τὴν οὐσίαν καὶ ου ή οὐσία· ὥστε πῶς ἀν αἱ ἰδέαι οὐσίαι τῶν πραγμάτων οὐσαι χωρὶς εἰεν . . . καίτοι τῶν εἰδῶν ὅντων ὅμως οὐ γίγνεται τα μετίχοντα, ᾶν μὴ ἢ τὸ κινῆσαν κτλ. vgl. VII, 6. 1031, 31. c. 14. 1039, b, 35. Anal. Post. I, 24. 85, b, 18.

fragt fich, wie biefe Urfachen ber Sinnenbinge fein follen 80) ? boch wohl nicht fo daß bie Ginnendinge felber fur Zahlen gut halten feien, ba bei ber vorausgesetten Emigfeit ber Ibeale jablen, fie bie verganglichen Dinge ohnmöglich erzeugen fonmen. Wenn aber ale Bablverhaltniffe, fo fegen biefe, gleiche wie bie Dinge felber, ein Gubftrat voraus, beffen Berhaltniffe fe bestimmen follen 85). 2) aus mehreren Bahlen ergibt fich eine neue Bahl, nicht fo aus mehreren Ibeen eine neue Ibee. Dber follen nicht bie Bahlen (Wesenheiten ber Dinge fein), fondern bie Ginbeiten woraus fie bestehn, fo fragt fich wie biefe zu einander fich verhalten 86). Gollen fie gleichartig fein, fo ergibt fich viel Ungereimtes; find fie nicht gleichartig, fei es in je einer 3bealgabl fur fich, ober bie Ginheiten verschies bener 3bealzahlen in ihrem Berhaltniß zu einanber, fo bag bie Ibealgahl 3 gwar aus gleichartigen aber von benen ber Ibeals jabl 4 verschiedenen Ginheiten bestände : fo läßt fich nicht eine febn worin ihre Berschiedenheit bestehn tonnte, ba fie qualis tatelos find 87). Ferner nothigt die Boraussetzung einer Berschiebenheit ber Einheiten, wie sie auch naher bestimmt merben mag, bie mathematischen Bahlen, welche Bleichheit ber Einheiten nothwendig voraussehen, von ben Ibealgablen gu sonbern; und ba fragt fich, wie jene zu benten, aus welchen Principien fie abguleiten feien und warum ein Mittleres gwis ichen ben Dingen und ben Ibealzahlen vorauszuseten ? 3) mußten bie Einheiten ber unbestimmten 3meiheit, eines ber beiben Principien ber 3bealgahlen, wiederum aus einem Anbren und

<sup>84) 1. 9</sup> ξει είπες είσιν αριθμοί τὰ είθη, πῶς αίτιοι ξσονται;

<sup>85) 1. 13</sup> εὶ δ' ὅτι λόγοι ἀριθμῶν τἀνταῦθα, οἶον ἡ συμφωνία, ὅῆλον ὁτι ἔστιν ἕν γέ τι ὧν εἰσὶ λόγοι.

<sup>86) 1. 21</sup> Ετι ἐχ πολλών ἀριθμών εἶς ἀριθμὸς γίνεται, ἐξ εἰδών δὲ ἐν εἰδος πῶς; εἰ δὲ μἢ ἐξ αὐτῶν ἀλλ' ἐχ τῶν ἐναρίθμων, οἶον ἐν τῆ μυριάδι, πῶς ἔχουσιν αὶ μονάδες;

<sup>87) 1. 26</sup> rier yag diolouvir anadeis odvai; vgl. XIII, 8. 1083, 9.

fo fort abgeleitet werben 88). 4) woher auch bie gufammens faffenbe Ginheit ber einer Ibealzahl angehörigen Ginheiten ? mußten ja bie jufammenfaffenden Ginheiten je nach Berfchieben. heit ber Ibealgahlen, und bann nicht mehr bie Bahlen, Befenheiten fein, mithin verschieben von bem Gins an fich und bie Einheiten verschiebenartig 80). 5) leitet man ferner in ber Burud. fahrung ber Wesenheiten auf bie Principien bie verschiedenen Dimensionen aus verschiebenen Arten bes Großen und Rleinen ab, fo fragt fich wie bann ber Rlache bie Linie, bem Rorper bie Rlache gutommen und wie in ihnen Babl fich finden foll, ale beren Grund wieberum eine Urt bes Großen und Rleinen, namlich bas Biele und Benige, gefest wird; benn bie Rlache fann boch nicht Battung bes Rorpers, die Linie nicht Gattung ber Alache fein. Und mober follen bie Punfte zu ben Linien gelangt fein 90) ? Daber benn auch Plato ben Punft fur eine geometrische Unnahme hielt und untheilbare Linien ale Principe ber theilbaren fette, wiewohl boch auch jene eine Grenze haben muffen.

C) Obgleich die Weisheit die Ursachen ber Erscheinungen sucht, läst die Ideenlehre diese boch ganzlich außer Acht 91); benn weber, wie gesagt, weist sie die Ursache ber Beranderungen nach, noch die der Wesenheit, da sie eben nur andre Wesenheiten annimmt, ohne zu sagen, wie sie die Wesenheiten

<sup>88) 1 31</sup> ετι αλ μονάδες αλ εν τή δυάδι έχατέρα εκ τινος προτέρας δυάδος: καίτοι άδύνατον.

<sup>89)</sup> p. 992, 8 άλλα δήλον ότι , εξπες ξστι τι ξεν αὐτό καὶ τοῦτό ξστιν ἀρχή, πλεοναχώς λέγεται τὸ ξεν.

<sup>90) 1. 16</sup> ωσπερ οὖν οὖσ ἀριθμὸς ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ πολῦ καὶ ὁλίγον ἔτερον τοὐτων, ὅῆλον ὅτι οὖσ ἄλλο οὐθὲν των ἄνω ὑπάρξει τοῖς κάτω. ἀλλὰ μὴν οὖδὲ γένος τὸ, πλατὸ τοῦ βαθέος: ἦν γὰρ ᾶν ἐπίπεδόν τι τὸ σώμα. ἔτι αἱ στιγμαὶ ἐκ τίνος ἐνυπάρξουσιν; υgl. ΧΙΙΙ, 9. 1085, 9.

<sup>91) 1. 24</sup> δίως δε ζητούσης τής σοφίας περί των φανερών το αξ-

ber Dinge und Erscheinungen feien; ebenfo wenig bie in ben Biffenschaften vorzugeweife fich geltend machende 3medurfache lichfeit, indem fie die Mathematif an die Stelle ber Philosophie fest 92); und ftatt ber materiellen Urfache nimmt fie einen Stoff an ber mehr jur Ableitung bes Mathematischen geeignet und mehr Prabifat und Unterschied ber Befenheit und bes Stoffes ift als Stoff 93), vergleichbar ben von ben Physiologen vorausgesetten erften Unterschieben bes Gubftrate, bem Dunnen und Dichten. Und foll barin bie Bewegung fich finden, fo mußte auch die Idee fich bewegen; wenn bagegen nicht, wober foll bann bie Bewegung tommen, ohne beren Borausfetung feine Raturbetrachtung bestehn fann. Goll aber burch bie Buradfahrung bes Mannichfaltigen auf bie 3bee, biefe 3bee fein, fo entfteht boch nur eine Ginheit an fich, nicht bie Ginheit bes Rannichfaltigen, und jedes Allgemeine wird jum Gattungebegriff 94).

D) Boju gehören auch bie unmittelbar auf bie Zahlen folgenben Begriffe ber Lange, ber Flache und bes Korpers 95) ? ba fie weber Ibeen, weil nicht auf Zahlen jurudzufuhren, noch Mittleres, weil Mathematisches, noch Bergangliches sein

<sup>92) 1. 29</sup> ούδε δή δπες ταις επιστήμαις δρώμεν δν αίτιον, διό και κάς νούς και πάσα φύσις ποιεί, ούδε ταύτης της αίτίας ην φαμεν είναι μίαν των άρχων, ούθεν άπτεται τὰ είδη, άλλὰ γέγονε τὰ μαθήματα τοις νύν ή φιλοσοφία κελ.

<sup>93)</sup> b, 1 ξει δε την ύποκειμένην οὐσίαν ως ύλην μαθηματικωτέραν αν τις ύπολάβοι, και μάλλον κατηγορείσθαι και διαφοραν είναι της οὐσίας και της ύλης η ύλην, οἶον τὸ μέγα και τὸ μικρόν. vgl. XIV, 1. 1088, 17.

<sup>94) 1. 9</sup> δ τε δοκεί φάδιον είναι, το δείξαι δτι ξν άπαντα, ου γίγνεται· τῆ γὰρ ἐκθέσει οὐ γίγνεται πάντα ξν άλλ' αὐτό τι
ἔν, ἀν διόῷ τις πάντα. καὶ οὐδὲ τοῦτο, εἰ μὴ γένος δώσει τὸ
καθόλου εἰναι· τοῦτο δ' ἐν ἐνίοις ἀδύνατον.

<sup>93) 1. 13</sup> οιθένα δ' έχει λόγον ούδε τὰ μετὰ τους αφιθμούς μήκη και επίπεδα και στερεά, ούτε όπως έστιν ἢ έσται, ούτε τίν' έχει δύναμιν.

Konen. Meberhaupt, wenn man für Alles ohne Unterscheidung Elewente sucht 90), so übersieht man daß es deren nur von Wesenheiten, nicht von Beschaffenheiten geben konne und läßt anßer Acht daß alles Lernen sowohl durch Beweisssuhrung wie durch Definicion, ein irgendwie vorher Gewußtes voraussetze, das in der betreffenden Wissenschaft sich nicht sinden, mithin sur der vermeintliche Allwissenschaft nicht statt sinden kann 97). Sollte aber das Wissen der Elemente angedoren sein, so wurden wir und nicht bewußt sein es zu besigen, auch nicht das Woraus (der Dinge) und das sinnlich Wahrnehmbare zu erkennen vermögen 98).

7. Rehren wir zu ber oben bezeichneten Frage zuruch, ob und wie weit richtiges Berftanbuiß ber Platonischen Lehren ber Ariftotelischen Rritif ju Grunde liege, fo muffen wir wohl unterscheiben, mas Plato beabsichtigt und mas er in ber That erreicht hat. Ersteres barf eine Geschichte bes Platonischen Lehrgebaubes nicht außer Ucht laffen, mit letterem aber, nicht mit erfterem, hat es die Rritif zu thun, wenn fie, wie die bes Stagiriten, jur Berftandigung über bas bienen foll mas bie Biffenschaft zu erganzen und zu beffern habe. Wendet Ariftoteles gegen bie Ideenlehre ein (A, 2), bag über ber Idee und ber Erscheinung wiederum ein Drittes, Bemeinsames ftehn muffe (ber fogen. britte Menfch), fo hat er schwerlich außer Acht gelaffen, baß biefe Einwendung von Plato felber bereits im Parmenibes berudfichtigt (p. 131, e. f.) und von ibm beabsichtigt merbe ihr baburch ju begegnen, bag er ber Erscheinung neben ber 3bee fein felbständiges Dafein zugestehn wollte. Aber ift Dl. im

<sup>96)</sup> l. 18 όλως τε τὸ τῶν ὅντων ζητεῖν στοιχεῖα μη διελόντας, πολλαχῶς λεγομένων, ἀδύνατον εύρεῖν.

<sup>97)</sup> l. 25 δζίον γὰς ὡς οὐθὲν οἰόν τε προϋπάρχειν γνωρίζοντα πρότερον . . . ωστ' εί τις των πάντων έστιν επιστήμη, ως τινές φασιν, οὐθὲν ἄν προϋπάρχοι γνωρίζων οὐτος. κτλ. ηςί. Ετh. Nic. VI, 3. 1139, b, 26 nnb oben 6. 227 f.

<sup>98)</sup> p. 993, a, 1. vgl. Anal. Post. II, 19. 99, b, 26. oben S. 273.

Stande gewesen fie als bloge Abschattung ober Regation ber Sbee festzuhalten? blieb ihm nicht immer noch ein in bet Der nicht aufgehender Beftandtheil ber Erscheinung , die Beweglichfeit, Beranderlichfeit, Unvollfommenheit, nach? Birb er nicht eben barum genothigt boch wiederum einerfeits nach einem Princip bes Beranderlichen fich umzusehn, andrerfeits ben 3been irgend eine Urfachlichkeit beizulegen und biefe bann, wie Ariftoteles rugt (A, 5), in bilblicher und barum unwiffenschaftlicher Beife zu faffen ? Ebenfo murbe Plato, feiner Ab. ficht fich bewußt, die Beschuldigung (A, 1) zurudgewiesen baben, bie 3been feien nur Berboppelungen ber Sinnenbinge, ober Sinnendinge unter ber Korm ber Emigfeit. Und boch hat er einen eigenthumlichen Inhalt zu entwickeln nicht einmahl verfucht und mochte rudfichtlich biefes Mangels ber Ueberzeugung fich getroften, bag all und jedes Reale ber Erscheinung in ben Ibeen wurzeln muffe, - eine Ausrebe welche bie Rritif nicht gelten laffen fonnte, eben ber Rluft wegen bie boch Plate selber wiederum gwischen ben Ideen und ben Ginnendingen befestigt batte. Und hier feben wir fehr beutlich wie fich bem Stagiriten aus ber Rritif Die eigne Ueberzeugung entwickelte. Er erblickt ben Grundmangel ber Platonischen Ibeen barin baß fie nicht als inhafteube, von Junen heraus wirfenbe Principien gefast maren (A, 4.5), und bas eben hat ihn auf feine Energien geführt.

Etwas anders verhält sichs mit der Einwendung, aus den für die Ideenlehre geführten Beweisen folge, es musse auch Ideen für bloße Verhältnisse und für Aunstprodukte geben, da doch, nach der eignen Annahme des Plato oder der Platoniker, weder jene noch diese auf Ideen zurückgeführt werden sollten. Ik es denn, fragt sich, dem Aristoteles entgangen, daß Ideen für Verhältnisbegriffe, wie den der Gleichheit, und ebenso für Kunstprodukte ausbrucklich angenommen werden 99)? Da das

<sup>99)</sup> Plat. de Rep. V,479. Phaedo 100, b sqq. - de Rep. V, 596 f. - vgl. Beller's Blatonifche Studien S. 297.

sehr unwahrscheinlich ist, mussen wir wohl voraussetzen theils baß Aristoteles unter Berhaltnissen bie rein subjektiven, lebiglich dem Zuschauer eigenthumlichen, nicht die durch festes Maaß bestimmbaren, wie das des Gleichen, verstehe, und in ahulicher Beise das der Willfur des Kunstlers Eigenthumliche, nicht den gewissermaaßen objektiven, über der Willfur des Kunstlers hinausliegenden Gehalt der Kunstwerke, als von den Ideen ausgeschlossen habe bezeichnen wollen, theils daß er bestimmte in den Lehrvorträgen Plato's oder den Auslegungen seiner Schule enthaltene Erklärungen hier vor Augen gehabt.

Bas nun Ariftoteles' Beftreitung ber oberften Principien bes Platonifchen Syftems'betrifft, Die er ale bas Gins und Unenbliche, und letteres wieberum als bas Große und Rleine ober auch als bas Richtseiende bezeichnet, fo foll, nach Zellers Unnahme 100), ihm hier Bermifchung zweier verschiedener Darstellungsweisen ber Lehre von ben oberften Principien begegnet fein, ber logischen, ber jufolge Alles mas immer feiend genannt werde, aus Ginem und aus Bielem bestehe, ober bie Grenze und Unbegrengtheit von Ratur an fich babe (Phileb. 16, c. vgl. Soph. 243, e ff. 256, e), mit ber metaphpfifchen, welche alles Seiende in brei Rlaffen theile, in bas Unbegrenzte, bie Grenze und bas aus beiben Busammengesette, benen bann als Biertes bie Urfache ber Busammenfegung noch bingutomme (Phil. 23, e ff.), ober auch nach e. a. Stelle (Tim. 27, e f. 48, e ff. 52, a f.), in bas flets im Werben Begriffene, in bas immer Ceienbe und bas alles Werben in feinen Schoof Aufnehmende, Die Raumlichfeit, endlich in Die aus ber untheilbas ren und unveranderlichen Besenheit und ber materiell theilbas ren gebildete und nach Bahlenverhaltniffen geordnete Beltfeele (ob. S. 35 ff.). Das fich felbft Gleiche, ale Mufterbild ber Sinnenwelt bezeichnete, foll namlich jenem Bierten, ber Urfache, die Beltfeele ber Grenze ale bem bie Befete bes Alle in Bablenverhaltniffen Darftellenben, bie Raumlichfeit bem Unenb.

<sup>100)</sup> ebend. S. 248 ff. vgl. f. Philosophie ber Griechen II, S. 240 ff.

lichen entsprechen, bas aus Grenze und Unbegrenztem Bufammengefette ber flete im Werben begriffenen Sinnenwelt. teres tann allerdings feinem Zweifel unterworfen fein; eben fo wenig bas Busammenfallen bes Unenblichen mit ber Raumtichfeit. Dagegen fann ich mich immer noch nicht überzeugen bag unter ber Grenze bie Weltfeele, unter ber Urfache ber Bufammenfetung bas fich felbft Bleiche als Ibeenwelt zu verftehn fei, vielmehr fcheint mir bie Grenze mit ber Ibeenwelt und bie Urfache mit bem im Timgeus nachträglich aufgeführten Beltorbner jufammenzufallen, Die Weltfeele aber in ihrer Conberung von ber Ibeenwelt im Philebus noch unberudfichtigt geblieben zu fein. Doch bem fet wie ihm wolle, wichtiger fur mfren 3wedt ift bie Rrage, ob bie in bemfelben Philebus (p. 16) und im Sophistes (p. 243 n. f. w.) aufgeführten Principien bes Gins und bes Bielen, ober ber Ginerleiheit und Berschiedenheit als logische von jenen, ben metaphyfischen, burchand ju foubern feien, und ob Ariftoteles burch Bermechfelung biefer zwei verschiedenen Arten ber Principien veranlagt morben, bas als Bestandtheil eben sowohl ber Ibeen wie ber Belt ber Erscheinungen bezeichnete Biele bem Unendlichen ober Großen und Rleinen gleich ju feten und biefes als Grund gugleich ber 3been und ber Sinnenwelt zu bezeichnen. Rudfichtlich bes erften Theils ber Frage tann ich feinen anbren Unterichied zwischen ben fogenannten logischen und metaphpfischen Principien anerkennen, als daß jene auf all und jedes Seiende, ohne Sonderung ber zwiefachen Urt beffelben, fich beziehn; mo, gegen metaphyfifche gur Ableitung ber Welt ber Erfcheinungen, bie Grunde ober Elemente berfelben , bie Grenze vom Unbegrenzten ober bas Untheilbare und Unveranderliche vom mas teriell Theilbaren gefondert und als oberfter Grund bie gotte liche Urfachlichteit hinzugefügt wirb, benen bann im Timaeus, wo fiche von ber Conftruttion bes Weltalls handelt, als Bermittelung jener beiben einander entgegengefetten Principien, bie Belefeele hinzufommt. Das Unendliche ober bie Raum's lichkeit ift banach ber Ibeenwelt fremb (Tim. 52. 31, b), bas

Biele banenen ihr mit ber Welt ber Erfcheltetingen gemein, aber allerbings je einer berfelben in eigenthumlicher Beife gut Grunde liegend. Sat nun Ariffoteles, indem er an die Stelle biefes, eins ber beiben allem Gelenden gemeinfamen Printis pien bas Große und Rleine fest und barauf eben sowohl bie Bielbeit ber Ideen wie ber Erfdreinungen gurudführt, seinen großen Reifter in unbegreiflicher Weife migverftanben, ober vielnicht eine in ben mindlichen Bortragen beffelben mitges Meilte nabere Bestimmung beffen was berfelbe im Philebus im Augemeinen als das Biele bezeichnet hatte und wodurch er bie Ruft gwifden ben Welten ber Ibeen und ber Erfcheinungen aubzufüllen beabfichtigte, vor Ungen gehabt? 3ch ftebe nicht an für lettere Unnahme entichfeben mich auszusprechen; benn felbst zugegeben eine folche Berwechselung ber fogenannten logischen und metaphysischen Principien hatte bem Schuler bes Plato begegnen tonnen, fo marbe boch die bestimmte Ungabe, and bem gemeinsamen floffartigen Urgrunde ergaben fich bie 3been burch unmittelbare Wirksamfeit bes (unbebingten) Eine, Die Erscheinungen burch bie ber 3been, gerabegu ber galfchung geziehen werben muffen, - eine Ungabe bie zugleich ertlart wie Plato bei ber Burucführung beiber Belten auf ein und benfelben ftoffartigen Urgrund, ihre wesentliche Berichies benhelt , ja ihren Wegenfat glaubte aufrecht erhalten gu tonnen 190a). Dagn fommt bag bie Bestrebungen ber Schiller und Rachfolger bes Plato unwiderfprechlich baranf gerichtet maren biefen gemeinsamen ftoffartigen Urgrund burch bie Bahl andrer Ausbrude bentbarer ju machen. Auch bie oben bers vorgehobene Kritif (A, 4) fest als Platonische Lehre bie Burudführung ber Ibeen auf jenes Princip, ale Zweiheit gefaßt, porque.

Ein andrer Puntt rudfichtlich beffen Aristoteles bes Dif-

<sup>100</sup>a) Metaph. I, 6. 987, b, 20. Diefe von mir, Sanbb. II, 1. S. 307 f. geltenb gemachte St. hat Beller auch in f. Philosophie ber Griechen a. a. D. nicht gebarend beradfichtigt.

verftandes ober ber Migbentung Platonifcher Lehre beschmibigt wird, betrifft bie Kaffung bes an ben Korpern theilbar merbenben Princips, b. h. berjenigen Seite bes Großen und Rleis nen woraus bie Belt ber Erscheinungen abgeleitet wirb. 3m Timaeus wird es als die Raumlichkeit gefaßt und biese als bie Formlofigfeit und bie emige Unruhe bezeichnet. Huch Art. floteles nennt jenes Princip ben torperlofen Stoff (Melaph. 1, 7. 988, 25), behauptet aber Plato habe ben Stoff und ben Maum im Timaeus als baffelbe gesett (Phys. IV, 2. 209, b, 33). Run bedient fich Plato bes Ausbruck Stoff in Diefem Ginne nicht und Ariftoteles foll ben ihm eigenthumlichen Gegenfat von Korm und Stoff auf bie Ibeenlehre übertragen haben, ob. gleich biefe boch bie Wirklichkeit bes Stoffes laugne. rend baber Plato im Timaeus bie Frage aufwerfe: was ift ber Ctoff? und barauf antworte: ber Raum; frage Ariftoteles, ras ift ber Raum ? und laffe Plato antworten: ber Stoff" 101). Db fich Plato nicht in seinen mundlichen Bortragen bes fo nabe liegenden Ausbrucks Stoff bedient habe, laffen wir billig unentschieben , tonuen jeboch bie entschieben verneinenbe Ants wort Bellere nicht fur begrundet halten, ba fich in ben bildlichen Ansbruden bes Timaeus fcon eine hinweisung barauf findet 102). Aber irgend einen Inhalt mußte Plato ber Ramm. lichkeit beilegen, wenn er fie als bas Unendliche und ordnungs. les Bewegte beschrieb, und wenn ihm bie Welten ber Ibeen und ber Erfcheinungen nicht fchlechthin jufammenfallen follten; - nichts weiter als biefen irgend welchen Inhalt bezeichnet ter Ausbrud Stoff. Die Eigenthumlichkeit ber Platonifchen Auffaffungeweise mahrt Ariftoteles augenscheinlich, inbem er, wie anch Beller (6. 219) anerfennt, ausbrudlich bemertt, Plato babe gleichwie bie Pythagoreer, bas Unendliche als Befenheit

<sup>101)</sup> Beller, Stub. S. 211.

<sup>102)</sup> έκμαγείον Tim. p. 50 περί τὰ σώματα μεριστή ούσία. ib. p. 35 πάσης γενέσεως ὑποδοχή, οἶον τιθήνη. p. 49. u. f. w.

14, 40, 203, 3).

Endlich fragt fich, wie fiche mit ber Burudfuhrung ber Bbeen auf Bahlen verhalte 103). Daß eine folche bei Plato fatt gefunden, ihm bas Mathematische, und bamit bie Bahlen .els Grundlage beffelben, bie Ibeen gewefen, nach ber Seite threr Begiehung auf die Ericheinungewelt betrachtet, und bag er barum auch ben Bahlen entsprechenbe Ibeen angenommen, .wird jugegeben, und ebenfo bie Unterscheidung ber mathematis fchen, und Ibeenzahlen als Platonisch anerkannt; nur bie vollige Bentificirung ber Ideen mit ben Bahlen wird in Abrede gefellt und fur mahrscheinlich gehalten, bem Plato feien bie 3been bas Erfte und bie Bahlen ale Symbole berfelben bas Abgeleitete gewefen, Ariftoteles bagegen fei nach feiner burch. gangigen Richtung auf tonfrete Bestimmtheit, von ben Bablen als bem Befannteren ausgegangen und fuche ben Begriff ber Sbee burch ben ber Bahl ju erflaren; bem Ginen feien bie Bablen bepotengirte Ibeen, bem Unbren bie Ibeen sublimirte Bablen. In ben Platonischen Dialogen feben wir und vergeblich nach Entscheidung über ben Ginn in welchem bie 3deen auf Bahlen jurudgeführt maren, um und tonnen nicht vertennen bag Aristoteles, - vorausgesett er habe nicht gerabezu erbichtet . (eine Borquesegung bie von allem Uebrigen abgefehn, hinlauglich burch bie fast gang in ber Bahlenlehre aufgehande Philosophie ber alteren Atademiter wiberlegt wird), bier aus einer und nicht mehr zuganglichen Quelle, aus ben .munblichen Bortragen, des Lebrers, fchopfte. Unfre Renntnif von diefem Lehrftud bes Platonifden Syftems befchrantt fich auf bie eignen Angaben bes Ariftoteles, theils und vorzuglich in ben vorhandenen Werfen beffelben, theils in fehr durftigen Mudgugen aus feinen Aufzeichnungen nach Platos Lehrvortragen über bas Bute und aus feinen Buchern über bie Ibeen. Bollen

<sup>, 103)</sup> vgl. Beller's Stub. S. 262 ff. 291. 295 ff. Philos. ber Gr. 11. S. 211 ff.

wir in diese unfre Quelle nicht ein unberechtigtes Mistrauen seten, so mussen wir wohl gestehn daß mindestens nicht aussichließlich die Zahlen als Symbole der Ideen zu fassen, sondern lettere auf erstere zuruckgesührt seien, theils um wenn nicht den Mangel eigenthumlichen Inhalts der Ideen zu ersetzen, so doch ihre Absolge und ihr Berhältniß zu einander zu bestimmen, theils um sie vermittelst der Zahlen aus den obersten Grunden des Eins und der Zweiheit des Großen und Kleinen, ableiten zu können (f. namentlich unten S. 633, 124).

Misverstand ober gar Misbeutung ber Platonischen Grundslehren kann ich baber auf Aristoteles nicht kommen lassen, gebe aber gern zu daß er in seiner Kritik Grund und Ziel berselben unberucksichtigt gelassen und die mythischen Einkleidungen oder Ergänzungen nicht als solche, sondern als Lehrstücke gesaßt babe. — Und darin spricht sich denn freilich eine wesentliche Berschiedenheit der Geistesrichtung aus, die zwischen Plato und Aristoteles eine Klust befeltigen mußte. Db es dem dogmatisschen Sinne des letzeren gelungen alle mythischen Bestandtheile aus seinem System auszuscheiden, werden wir später zu erdretern haben.

8. Rehren wir jest zu der weiteren Entwicklung der Aristotelischen Polemit gegen die Zahlenlehre der Pythagoreer, des Plato und seiner nächsten Nachfolger zurud, in welcher mehrere schon vorher angedeutete Puntte aussührlicher entwickelt werden. Diese Kritif mag zugleich zur Beranschaulichung und Bervollständigung dessen dienen was über die Zahlenlehre der Platoniter früher bemerkt worden ist.

Das Unbewegliche und Ewige, sagt Aristoteles in bem bierber gehörigen Abschnitt ber Metaphysik, hat man entweber in mathematischen Wesenheiten ober in ben Ibeen zu sinden geglaubt, und wiederum entweder in je einem sur sich ober in beiden zusammen ober in einer beides in sich begreisenden einigen Ratur. Daher sollen denn zuerst die mathematischen Wesicheiten, und zwar zunächst ob und wie sie benkbar, nicht ob sie Principien des Seienden, untersucht werden und dann eben

so die Ibeen fur fich und endlich beibe als Wesenheiten und Principien der Dinge 104).

A. Daß bie Bablen nicht in ben Ginnenbingen fein tonnen, weil ohumoglich zweierlei Undurchdringliches zugleich benfelben Raum einnehmen fann und aus gleichem Grunde auch bie übrigen Bermogen und Raturbestimmtheiten in ben Ginnenbingen fich finden mußten, ift bereits in den Aporien hervorgehoben worben 105). Bubem murbe ebenso wenig wie fie, jege licher Rorper getheilt werben tonnen, und fo wenig ber Puntt theilbar ift, tounte auch die Rlache es fein, und wenn biefe nicht, auch nicht ber Rorper; mag man bas Ginnlichwahrnehmbare im Mathematischen aufgehn ober biefes jenem nur einmobnen laffen. 2) aber tann es teine folche fur fich beftebenbe, von ben Sinnenbingen gefonberte Befenheiten geben; benn foll es von bem finnlich Bahrnehmbaren gefonberte Rorper (oregea) geben, fo mußten aus gleichem Grunde fur fich bestehende Rlachen, Linien und Puntte, und wiederum von ben mathematischen Rorpern gesonberte Alachen, von biefen gesonberte Linien und von letteren gefonderte Punfte, und zwar in machsenber Bunahme, brei Arten ber Rlachen, vier ber Linien, funf ber Puntte angenommen werben, fo bag fich fragte, welche

(τους άριθμούς) και άμα πλασματίας ὁ λόγος, εξηται μέν και έν τοις διαπορήμασιν, δτι δύο άμα στερεά εξναι άδύνα-

sep stel. f. III, 2. 998, 7. mben €. 442.

<sup>104)</sup> Motaph. XIII, 1. 1076, 22 ... σχεπτέον πρώτον μέν περί των μαθηματικών, μηθεμίαν προστιθέντας φύσιν άλλην αὐτοίς, οἶον πότερον ἰδέαι τυγχάνουσιν οὖσαι ἢ οὖ, καὶ πότερον ἀρχαὶ καὶ οὐσίαι τῶν ὅντων ἢ οὖ, άλλὶ ὡς περὶ μαθηματικών μόνον εἴτ' εἰσὶν εἴτε μἡ εἰσι, καὶ εἰ εἰσὶ πῶς εἰσίν, ἔπειτα μετὰ ταῦτα χωρὶς περὶ τῶν ἰδεῶν αὐτῶν άπλῶς καὶ δσον νόμου χάριν ... ἔτι δὶ πρὸς ἐκείνην δεὶ τὴν σκέψιν ἀπαντᾶν τὸν πλείω λόγον, ὅταν ἐπισχοπῶμεν εἰ αὶ οὐσίαι καὶ αἰ ἀρχαὶ τῶν ὅντων ἀριθμοὶ καὶ ἰδέαι εἰσίν μετὰ γὰρ τὰς ἰδέας αῦτη λείπεται τρίτη σκέψις. ηςί. c. 4 pr. c. 6 pr. Det weite punit with in her von une beteite berûdfichtigten Deife erörtert.

biefer Arten bie mathematische Erkenutnig jum Gegenstanbe habe ? Aus ber Berichiebenheit ber Puntte werben bann verfciebene Ginheiten, verschieben fur bie Ginnenbinge und bas Intelligibele, also mathematische Bablen ind Unendliche bin kich ergeben 106). b) läßt sich nicht einsehn, warum nicht auch für die Gegenftande ber angewendeten Mathematit, wie Aftros nomie, Optik, harmonik 107), ja fur bie Sinne und lebenben Befen, Die boch burch bie ihnen eigenthumliche Bemegung non dem unbeweglichen Mathematischen fich unterscheiben, folche intelligibele Mittelmefen augenommen werben follen. Ebenfo wurde auch fur die allgemeinen mathematischen Sane (Axiome) ein Mittleres amischen Ibeen und Ginnenwefen, porquequieben sein 108). c) ba bas Unvollfommne bem Warben nach fruher, ber Ratur nach fpater ift als bas Bollfomune, fo milfte, nach ber Boraussehung mathematischer Wesenheiten, umgefehrt bas Unvollfommne', Unbelebte, Mathematische ber Ratur nach fruber als bas Bolltommnere, bas Belebte fein; ebenfa ber mae thematische Punkt, die Linie und Flache fruber als ber vollfommere mathematische Körper 109). Und wie follten auch bie

 <sup>107)</sup> p. 1077, 1 ετι άπες καὶ εν τοῖς διαποςήμασιν επήλθομεν (III,
 2. 997, b, 12), πῶς ἐνθέχεται λύειν; πεςὶ ἃ γὰς ἡ ἀστοολογία ἐστίν, ὁμοίως ἔσται παςὰ τὰ αἰσθητά. κτλ.

<sup>108)</sup> L 9 ετι γράφεται ένια καθόλου ύπο των μαθηματικών παρά κεχωρισμένη των τ' ίδεων και των μεταξύ, ή ομτε φριθμός εστιν ούτε στιγμή ούτε ψεταξύ

<sup>109) 1. 19</sup> το γάρ ατελές μέγεθος γεγέσει μέν πρότερον έστι, τή

bie theilbaren mathematischen Wesenheiten gusammenhaltenben Einheiten 110), wie bie Linien, Flachen und Puntte, als Befenheiten gefaßt werben? weber als form noch als Stoff tonnen fie Wefenheiten fein 111); letteres nicht, weil fie nicht Bestandtheile bes Korpers find. Gei baher bas Mathematische bem Begriffe nach immerhin bas Frubere, ber Befenheit nach ift es bas barum noch nicht; für lettere Urt ber Prioritat ift erforberlich bag bas bem fie gutommt fur fich fei und bem Sein nach über bas Spatere hinausreiche, fur erstere lediglich baß es als Mertmal jur Begriffsbestimmung vorauszuseten fei 112). wie bas Beife begrifflich fruher als ber weiße Menich ift, feinesweges ber Befenheit nach, und fo überhaupt mas burch Abstrattion gefondert nur bem Begriffe, nicht ber Befenheit nach, früher als bas Zusammengesette ift wovon es abstrahirt wird 113). Rann alfo bas Mathematische weber in ben Ginnendingen fein noch fur fich als eigne Wefenheit beftehn, fo muß es in einer andren Weise fein, nicht an fich (oux anlos). So wie namlich bas Allgemeine in ber Mathematit zwar auf Großen und Bahlen fich bezieht, aber nicht als von ihnen gefonbert, ja nicht einmahl auf Großen von biefer ober jener Bestimmtheit und Theilbarteit, fo tonnen auch Begriffe und

οὐσία δ' δστερον, οἶον ἄψυχον ἐμψύχου. vgl. l. 26. de Caelo I, 2. 269, 19. de Gen. Anim. II, 1. 646, 25 u. ob. S. 516, 296.

 <sup>110)</sup> l. 20 ἔτι τίνι και ποτ' ἔσται εν τὰ μαθηματικὰ μεγέθη; τὰ μεν γὰρ ἐνταῦθα ψυχῆ ἢ μέρει ψυχῆς ἢ ἄλλφ τινὶ εὐλόγφ.
 κτλ. l. 29 γραμμὴ δὲ ἔμψυχος ἢ ἐπίπεδον πώς ἄν εἴη;

<sup>111)</sup> l. 32 αί δε γραμμαί πως οὐσίαι; οὕτε γὰρ ως εἰδος καὶ μορφή τις . . οὕτε ως ἡ ὕλη. κτλ.

<sup>112)</sup> b, 1 τῷ μὲν οὖν λόγῳ ἔστω πρότερα. ἀλλ' οὐ πάντα σσα τῷ λόγῳ πρότερα καὶ τῷ οὐσίᾳ πρότερα. τῷ μὲν γὰρ οὐσίᾳ πρότερα δσα χωριζόμενα τῷ εἰναι ὑπερβάλλει, τῷ λόγῳ δὲ δσων οἱ λόγοι ἐκ τῶν λόγων· ταῦτα δὲ οὐχ ἄμα ὑπάρχει. τὰ, 11, 1019.

<sup>113)</sup> l. 9 ώστε φανερον δτι ούτε το έξ άφαιρέσεως πρότερον ούτε το έκ προσθέσεως υστερον.

Beweisführungen von finnlich mahrnehmbaren Großen ftatte finben, nur nicht fofern fie finnlich mahrnehmbar, b. h. fofern fie (Diefe bestimmten) Großen find 114). In ahnlicher Beife laft fich auch bas Bewegte ohne Rudficht auf bas mas es weiter ift und mas weiter ihm gutommt, nur fofern es Rorper ober Alde de ober gange, ferner fofern es theilbar ober untheilbar zwar, ieboch mit (raumlicher) Lage, wie ber Bunft, ober auch überbampt untheilbar ift, bestimmen, ohne bag man in ihm eine für fich befiehenbe Ratur bes Bewegten als folchen vorauszufegen batte. Bie folden nun ein Gein in weiterem Ginne, nicht bas Sein bes fur fich Beftehenben gutommt 115), und gleichwie auch bie ibrigen Biffenschaften von ihren Gegenstanden als folden, nicht von bem was ihnen zufällig antommt, handeln, fo auch die Beometrie; weber von bem mas ben Rorpern eignet fofern fie finnlich find, noch von besonderen, außer biefen fur fich beftehenden (Wefenheiten) handelt fie. Gibt es ja and viele andre mefentliche Eigenschaften ber Dinge, wie bas Manuliche und Beibliche, ohne bag ihnen ein fur fich beftes benbes Gein gutame 116). Je mehr aber bie Beometrie (ober aberhaupt bie Mathematit) - (im Bergleich mit anbren bas-Abftratte behandelnden Wiffenschaften) von bem begrifflich grå-

<sup>115)</sup> l. 31 ωστ έπει άπλως λέγειν αληθές μή μόνον τα χωριστά είναι άλλα και τα μή χωριστά, οίον κινούμενα είναι, και τα μαθηματικά δτι έστιν άπλως αληθές είπειν, και τοιαυτά γε οία λέγουσι κτλ.

<sup>116)</sup> p. 1078, 5 πολλά δε συμβέβηκε καθ' αθτά τοις πράγμασιν β Εκαστον δπάρχει των τοιούτων κελ. υβί, οδει α. α. D.

beren und Ginfacheren handelt, um fo mehr ift fie im Stande Genauigkeit zu erreichen; so wenn sie (in ihren allgemeinen Ariomen) bie Großen unberuchsichtigt lagt, mehr als wenn fle biefelben berudfichtigt, befonbere aber im Abfehn von ber Bemegung; ober wenn biefe aufgefaßt wird, in ber Bestimmung ber erften Bewegung, welche bie einfachste ift, und jumeift ber gleichformigen. Go betrachtet auch die harmonit und Optif ihre Gegenstanbe nicht in Bezug auf Geficht und Stimme, fonbern auf die Linien und Bahlen. Ebenfo bie Dechanit. Und in biefer Absonderung ihrer Gegenstande von ben bingutommenden Gigenschaften verfallen biefe Biffenschaften eben fo wenig ber Unwahrheit, wie wenn man eine Linie als einen Rug lang fest, bie es in ber Berzeichnung nicht ift, ba bie Unwahrheit nicht in ben Borberfagen (fonbern lediglich in ber Darftellungemeife) liegt. Go verfahrt auch ber Arithmetifer und Geometer; ersterer wenn er ben Menschen an fich als Gins und untheilbar fest, letterer wenn er ihn lediglich als Rorper (στορεόν) auffagt: fie reben mahr und von Seiendem; nur nicht von bem wirklich, fonbern von bem bem Bermogen nach Geienben 117). Auch laffen fie feinesweges bas Schone außer Acht, beffen umfaffendfte Arten in ber Ordnung, ber Summetrie und Bestimmtheit (ώρισμένον) bestehn.

9. B. Prufen wir nun die Annahme, die Zahlen seien nicht nur für sich bestehende Wesenheiten, sondern auch die ersten Ursachen des Seienden. Unter ihnen muß Absolge statt sinden und je eine der Art nach von den andern verschieden sein, und zwar entweder schon rucksichtlich der Einheiten woraus sie bestehn, so daß jede derselben mit den übrigen derselben Zahl angehörigen nicht zusammengezählt werden könnte, oder alle Einheiten sollen sich zusammenzählen lassen (mithin gleich sein, wie in den mathematischen Zahlen), oder zwar die je einer

<sup>117)</sup> l. 26 & γάρ κάν εὶ μή που ἦν ἀδιαίρετος (ὁ ἄνθρωπος) ὑπῆρχεν αὐτῷ, ὅἦλον ότι καὶ ἄνευ τοὐτων ἐνδίχεται αὐτῷ ὑπάρχειν τὸ δυνατόν. ὧστε διὰ τοῦτο κτλ. \$81. Φ. 5. 189, 37.

Bahl angehörigen Einheiten werben einander gleich geseth, aber nicht denen der andren Bahlen; oder endlich nur diese Principazahlen bestehen aus in je einer dieser Arten nicht zusammenzuzählender Einheiten, dagegen nicht die mathematischen Bahlen, so daß diese als eine von jenen verschiedene Art anzuerkennen wären 118). Ferner betrachtet man die Jahlen entweder als von den Dingen gesonderte oder als ihnen einwohnende Wesenheisten, und zwar letteres so als beständen die Sinnendinge aus den einwohnenden Jahlen, oder man setzt voraus die eine der Jahlen sei den Dingen einwohnend, die andre nicht 119).

Alle die da behaupten das Eins fei Princip, Befenheit und Element aller Dinge und die Zahl aus ihm und einem

<sup>118)</sup> c. 6. p. 1080, 15 . . ἀνάγκη σ', εἴπες ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς φύσις τις καὶ μὴ ἄλλη τίς ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία ἀλλὰ τοῦτ' αὐτό, ὅσπες φασί τινες, ἤτοι εἰναι τὸ μὲν πρώτόν τι αὐτοῦ τὸ σ' ἐχόμενον, ἔτεςον δν τῷ εἴδει ἔκαστον· καὶ τοῦτο ἢ ἐπὶ τῶν μονάδων εὐθὺς ὑπάρχει καὶ ἔστιν ἀσύμβλητος ὑποιαοῦν μονὰς ὁποιασοῦν · ἢ εὐθὺς ἐφεξῆς πάσαι καὶ συμβληταί ὁποιαιοῦν ὑποιαισοῦν, οἶον λέγουσιν εἶναι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμόν... ἢ τὰς μὲν συμβλητὰς τὰς δὲ μή κτλ. 1. 35 ἢ τὸν μὲν εἶναι τῶν ἀριθμῶν οἶος ὁ πρώτος ἐλέχθη, τὸν σ' οἶον οἱ μαθημαντικὸι λέγουσι, τρέτον δὲ τὸν ἡηθέντα τελευταίον. υχί. οδει €. 615.

<sup>119)</sup> l. 37 έτι τούτους ή χωριστούς είναι τούς αίρθμούς τών πραγμάτων, ή οὐ χωριστούς άλλ' έν τοις αίσθητοις, οὐχ οὕτως σ' ώς τὸ πρώτον ἐπεσχοπούμεν, άλλ' ώς ἐχ τών ἀριθμών ἐνυπαρχόντων ὅντα τὰ αἰσθητά· ή τὸν μὲν αὐτών είναι τὸν σ'ὲ μὰ [ἢ πάντας] είναι. Die von Bonih eingeflammerten Borte ή π. ließen fich unt als Bieberholung ber vorher schon angegebenen Glieber zur Bervollftanbigung bieser neuen die vorige frenzenden Cinstheilung einigermaaßen vertheibigen, so daß zuerst die Annahmen der Inwesenheit ober Nichtinwesenheit gesondert und demnächt hinzuger singt warde, die eine wie die andre fönne auf alle ober auf einige Zahlen bezogen werden. Wahrscheinlicher jedoch daß die B. zu übers stafiger Bervollständigung des Schematismus von fremder hand hinz zugefägt wurden.

Anbren abzuleiten, haben benn auch fur eine biefer als ber einzig bentbaren Auffaffungeweisen fich entschieden. Rur alle Einheiten fur nicht zusammenzuzahlen (qualitativ verschieben) au halten, bat Riemand unternommen. Die Ginen nun fagen (in Bezug auf die zweite hauptverschiedenheit), beibe Arten ber Bahlen, bie in ber Abfolge bes Fruher und Spater ftebenben Ibealgahlen und bie außer ben Ibeen und ben Ginnenbingen bestehenden mathematischen, seien wirklich und beide abtrennbar von ben Ginnendingen; Andre wollen nur bie mathes matische Bahl, jeboch als abtrennbar von ben Sinnenbingen 120), gelten laffen, von welchen letteren bie Pythagoreer fich nur baburch unterscheiben baß fie fie nicht fur abtrennbar halten, fondern aus ihnen die Ginnenwefenheiten bestehn laffen und ebendarum den Ginheiten Große beilegen, obgleich fie nicht anjugeben mußten, wie bas erfte ber Große theilhafte Gins entftehn folle. Gin Unbrer (Platonifer) behauptet, Die erfte Babl, bie ber Ibeen, fei eine einige 121); Ginige fagen (ausbrudlich), biefe Bahl fei ein nnb biefelbe mit ber mathematifchen. abnlicher Beife fprechen fie fich über bie Langen, Rlachen und Rorper aus; bie Ginen (wie Plato) fonbern auch hier mathematische und ibeale Dimenfionen; unter benen bie bavon abweichen', ertlaren fich bie welche bie Ibeen nicht auf Bahlen gurudführen und überhaupt feine Ibeen annehmen, über bas Mathematische in mathematischer Beise, Die welche nur Ibealgahlen gelten laffen , in nicht mathematischer Beife, ba fie laugnen bag jebe Große wiederum in Großen gerfalle und bug

<sup>121)</sup> l. 21 άλλος δέ τις τὸν πρώτον ἀριθμὸν τὸν τῶν εἰδῶν ἔνα εἰναι. υρί. c. 9. 1089, 5.

je zwei beliebige Einheiten eine Zweihelt bilbeten. Alle bie bas Eins als Element und Princip fassen, lassen bie Zahlen aus Einheiten bestehn, mit Ausnahme ber Pythagoreer welche bie Zahlen als ber Große theilhaft seten 122).

Seben wir nun querft, ob bie Einheiten fich als quiammenzugablen faffen laffen, ober als nicht zusammenzugablen, und wenn letteres, ob in einer ber vorher angegebenen Beifen. Laffen fich alle Ginheiten gufammengahlen, find fle mithin unterfchieblos 123), fo fann es nur eine Urt ber Bahlen geben, bie mathematische nämlich, und bie Ibeen tonnen nicht Bahlen fein, ba ja jebe 3dee eine einige fein muß, und umgekehrt ber ber Bleichheit ihrer Ginheiten wegen ununterscheibbaren Bab. len unendlich viele fein tonnen, wie unendlich viele 3mei, Drei u. f. f. Sind aber bie Ideen nicht Bahlen, fo gibt es überhaupt feine 3been, ba fur fie feine Principien übrig bleis ben; benn bie Bablen merben aus bem Gins und ber unbeftimmten 3meiheit abgeleitet und fur jene bie Elemente und Principien in Beschlag genommen, fo bag bie Ibeen weber als bas Fruhere noch als bas Spatere baraus abgeleitet merben fonnen 124). Sollen bagegen bie Ginheiten nicht fich aufammengahlen laffen und zwar burchgangig nicht, fo tann bie baraus abgeleitete Bahl weber bie mathematische noch bie ibeale fein; erfteres nicht, weil bie mathematische Bahl wesentlich aus

<sup>122) 1. 30</sup> μοναδικούς δε τούς άριθμούς είναι πάντες τιθέασι, πλήν τών Πυθαγορείων, δσοί τό εν στοιχείον παι άρχην φασιν είναι τών δυτων, έκεινοι δ' έχοντας μέγεθος, παθάπες είφηται πρότερον. 1. 20 Ucher b. μοναδικός άριθμ. f. Bonih 3. b. St. p. 545.

<sup>123)</sup> c. 7. 1081, 5 εί μεν ούν πάσαι συμβληταί και άδιάφοροι αί μονάδες κτλ.

<sup>134)</sup> l. 12 εί δε μή είσιν άριθμοι αί ίδεαι οὐδ δίως οἶόν τε αὐτάς εἶναι. ἐκ τίνων γὰρ ἔσονται ἀρχών αἱ ίδεαι; ὁ γάρ ἀριθμός ἐστεν ἐκ τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς δυάδος τῆς ἀορίστου καὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ στοιχεία λέγονται τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι, τάξαι τε οῦτε προτέρας ἐνδέχεται τῶν ἀριθμών αὐτὰς οῦδ ὑστέρας.

unterschiedelofen Einheiten besteht; letteres nicht, weil fonst lebe ber Einheiten, woraus die Ibealzahl, wie bie erfte Zweis beit, bestehn foll, eine nach ber andren, fur fich und vor jener aus bem Gins und ber unbestimmten Zweiheit, - fei es burch Ausgleichung bes Ungleichen, wie Plato meinte, ober wie fonft immer, - hatten abgeleitet fein muffen 125), mithin bie erfte Zweiheit nicht bie erfte fein tonnte 126). Die erfte Einheit warde bas Eins an fich fein, die zweite Einheit die erfte ber Bweiheit, die britte bie zweite berfelben, bie vierte bie erfte ber Dreiheit u. fo fort, fo bag bie Ginheiten ben Bahlen bie aus ihnen jufammengefaft werben, vorangehn mußten, 3. B. bie zweite Einheit ber Zweiheit, Die bie britte überhaupt mare, ber Dreiheit u. f. f. 127); mithin mußten bas Gins an fich und Die erste Einheit ber Zweiheit eine ibeale Zweiheit vor ber erften Zweiheit bilben. In der That hat auch Riemand biefe unbebingte Berfchiedenheit ber Ginheiten behauptet, weil es gwar ben Principien entfpricht, fofern (begriffliche) Abfolge ber 3ablen vorausgesett wird 128), in Wahrheit aber ohnmöglich ift. Sie fegen baber eine erfte Ginheit und ein erftes Gins, ein zweites und brittes nicht, und ebenfo eine erfte 3meibeit, nicht

<sup>125) 1. 21</sup> οὐ γὰς ἔσται ἡ θυὰς πρώτη ἐκ τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς ἀοριστου θυάθος, ἔπειτα οἱ ἔξῆς ἀριθμοὶ ὡς λέγεται, θυάς, τριάς, τετράς ἄμα γὰς αἱ ἐν τῆ θυάθι τῆ πρώτη μονάθες γεννώνται, εἴιε ώσπες ὁ πρώτος εἰπών ἐξ ἀνίσων (ἰσασθέντων γὰς ἐγένοντο) εἔτε ἄλλως. της c. 8. 1083, b, 23.

<sup>126) 1. 25</sup> Επειτα εί Ευται ή έτερα μονάς τής έτερας προτέρα, καὶ τής συάσος τής έκ τουτων Εσται προτέρα. όταν γάρ ή τι τὸ μὲν πρότερον τὸ σ υστερον, καὶ τὸ ἐκ τουτων τοῦ μὲν Εσται πρότερον τοῦ σ' υστερον.

<sup>127)</sup> l. 32 ωστε πρότεραι αν είεν αι μονάδες η οι αριθμοί έξ ων πλίπονται, οίον εν τη θυάδι τρίτη μονάς έσται πρίν τα τρία είναι πτλ

<sup>128)</sup> b, 1 τες τε γάρ μονάδας προτέρας και ύστέρας είναι είλογον
. . . ἄμα δ' ἀμφότερα λέγειν, μονάδα τε μετά τὸ ἕν πρώτην
είναι και δευτέραν, και δυάδα πρώτην, άδύνατον.

eine zweite und britte u. f. w. 129). Richt weniger Schwiesrigfeiten ergeben fich, wenn die Einheiten ein und berfelben
Zahl unterschiedeloß, aber verschieden von den Einheiten ans brer Zahlen sein sollen. Denn die Zehnzahl an sich begreift einerseits zehn Einheiten in sich, andrerseits besteht sie (sowie sie ja anch sagen, die unbestimmte Zweiheit habe die bestimmte genommen und zwei Einheiten, und damit die (ideale) Bierzahl erzeugt) aus zwei Fünfzahlen, und zwar nicht aus diesen obet jenen, eben so wenig wie aus diesen oder jenen Einheiten Bo. Sollen nun die Einheiten der Zehnzahl sich nicht von einandet unterscheiden, so auch nicht die Fünfzahlen, aus denen die Zehnzahl besteht. Sosien sie aber, der Boraussetung nach, sich von einander unterscheiden, dann mussen auch die Einheiten

<sup>129)</sup> Ueberhaupt, fahrt bie Argumeutation fort (p. 1081, b, 10), fonnen feine Bablen an fich ftatt finben, wenn alle Ginheiten unvereinbar (ἀσύμβλητοι)'finb, benn mogen bie Ginheiten ununterichelbbar (ἀθιάpogo.) ober untericheibbar fein, bie Bahl muß nothwendig burch Abbition (nedadeais) entftehn, wie bie Breifelt, wenn bem eines Gins ein anbres bingugefügt wird u. f. w. Go aber lagt fich bie Entftehung ber Bahlen nicht auf Erzengung ber Bweiheit und bes Gins jurudfahren, ba bie Bweiheit vielmehr Theil ber Dreibeit und Diefe Theil ber Bierheit und fo fort wirb. Run warb gwar aus ber erften 3weiheit und ber unbestimmten 3weiheit bie Biergahl abgeleis tet, bie mithin aus zwei von ber 3meiheit an fich verschiebenen 3meis beiten beftehn mußte, ba fouft bie 3weiheit an fich ein Beftanbtheil (Mogeor - ber Bierheit)' und ihr eine anbre Bwetheit binguges tommen fein und biefe 3welheit ans bem Gins an fich aub einem andren Gine abgeleitet werben mußte. Wenn aber fo, fo tonnte bas andre Clement nicht die unbestimmte 3weiheit fein; benn fie erzeugt eine Einheit, aber nicht eine beftimmte 3weiheit. Die foll es enb. lich außer ber Sweihelt und Dreiheit an fich, anbre Sweiheiten unb Dreiheiten geben ? und wie follen biefe Bablen aus fruberen unb fpateren Ginheiten beftehn?

<sup>130)</sup> p. 1082, 2 επεί σ' οὐχ ὁ τυχών ἀριθμός αὐτὴ ἡ δεκάς, οὐδὲ σύγκειται ἐκ τών τυχουσών πεντάδων, ώσπες οὐδὲ μονάδων, ἀνάγκη διαφέρειν τὰς μονάδας τὰς ἐν τῃ δεκάδι ταύτῃ.

verschieben sein. Wie foll ferner bie 3meiheit eine von ben beiben Ginheiten verschiebene Ratur (Befenheit), Die Dreiheit ein von ben brei Ginheiten verschiebene fein 131)? weber nach ber Boraussetzung bag eins am anbren Theil nehme, noch bag eins der Unterschied ber andren fei 132), und eben so wenig burch Berührung wie burch Mischung ober Lage lagt fich bie Bereinigung der Einheiten zu einer von ihnen verschiebenen 3bealjahl begreifen; vielmehr gleich wie zwei Menschen teine von beiben verschiedene Ginheit ausmachen, fo nicht bie Ginheiten, werben biefe auch als untheilbar gefett; benn auch bei Puntten ift ja bie 3meiheit berfelben nichts von ben beiben fe ausmachenben Berschiebenes. Budem werben fich (gegen bie Boraussetung), frubere und fpatere 3meiheiten u. f. f. ergeben ; benn feien auch bie in ber Bierheit enthaltenen Zweiheiten gugleich, fo werben fie boch ben in ber Achtzahl enthaltenen vor= angehn, fo bag, wenn bie erfte Zweiheit 3bee ift, es auch biefe fein werben und ebenfo bie Ginheiten, mithin bie 3bee aus Ibeen bestehn murbe, also auch badjenige wovon fie Ibeen fein follen 133). Borin foll ferner bie Berichiebenheit ber Ginheis

<sup>131)</sup> L 15 ἔτι τὸ εἰναι παρὰ τὰς δύο μονάδας τὴν δυάδα φύσιν τινά, καὶ τὴν τριάδα παρὰ τὰς τρεῖς μονάδας, πῶς ἐνδέχεται;

<sup>132) 1. 19.</sup> ἢ δταν ἢ Θατέρου Θάτερον διαφορά τις, ώσπες ὁ ἄνθρώπος παρὰ ζῷον καὶ δίπουν. ἔτι τὰ μὲν ἀφἢ ἐστὶν ἕν, τὰ
δὲ μίξει, τὰ δὲ θέσει· ὧν οὐθὲν ἐνδέχεται ὑπάρχειν ταῖς μονάσιν ἐξ ὧν ἡ δυὰς καὶ ἡ τρίας. Đies allgemeiner gefaßt unb
weiter begründet XIV, 5. 1092, 23 οὕτω λέγειν (ἔδει) τίνα τρόπαν ὁ ἀριθμός ἐστιν ἐκ τῶν ἀρχῶν κτλ. und ħingufügt 1. 29
καὶ ἐπεὶ τὸ ἐκ τινῶν εἶναι ἔστι μὲν ὡς ἐνυπαρχόντων ἔστι δὲ
ὡς οὄ, ποτέρως ὁ ἀριθμός; ... ἀλλ' ὡς ἀπὸ σπέρματος; ἀλλ'
οὐχ οἶόν τε τοῦ ἀδιαιρέτου τι ἀπελθεῖν. ἀλλ' ὡς ἐκ τοῦ ἐναντίου μὴ ὑπομένοντος; ἀλλ' ὅσα οὕτως ἐστί, καὶ ἐξ ἄλλου τινὸς
ἐστιν ὑπομένοντος. κτλ.

<sup>. 133)</sup> l. 35 were nava at movades ideas ylypopras zat grynelveras idea it ideap. wore difton or zantiva, wy ldeas abras ru-

ten bestehn? fle tann weber eine quantitative noch eine qualitative fein, ba bie Rabl überhaupt und porzuglich bie monabifde, gleich ober ungleich fein muß, mithin, wenn weber großer noch fleiner, gleich und bamit unterschiedelos 134); es konnten ja auch sonst die in der Zehnzahl an fich (b. h. die in ein und terfelben 3bealgahl), enthaltenen Zweiheiten obwohl gleich nicht unterschiedelos fein. Sollen ferner bie ber ibeglen Zweiheit angehörigen Ginheiten und die in der idealen Dreiheit enthals tene Zweiheit aus von einander verschiedenen Giubeiten bestehn, ift bann biefe fruber ober fpater wie bie Dreibeit? fie icheint früher fein zu maffen , ba bie eine ber Ginheiten zugleich mit der Dreiheit, Die andre zugleich mit ber Zweiheit ift (alfo einer ihrer Bestandtheile früher ale die Dreiheit ift ?) 185). Bunderbar, wenn bie Bahl ber ibealen Dreiheit nicht grd. ber fein foll als bie ber ibealen Zweiheit; foll fie aber grober fein , fo muß in ihr auch eine ber ibealen 3weiheit gleiche und von ihr nicht unterscheibbare enthalten fein 136). Und boch geht bas nicht au, wenn es eine erste und zweite Rabl gibt (wie erforberlich, ba bie Ibeen Bablen fein follen), weil wenn die Einheiten ber Ibealzahlen unterschiedslos maren, es and die (ibealen) Zweiheiten und Dreiheiten fein murben, und eine Idee in der andren und Alle Theile einer einigen 137) u. f. w.

γχάνουσιν ούσαι, συγκείμενα έσται, οίον εί τὰ ζῷα φαίη τις συγκείσθαι έκ ζώων, εί τούτων ίδεαι είσίν.

<sup>134)</sup> b, 4 ούτε γὰρ πατὰ τὸ ποσόν ούτε κατὰ τὸ ποιόν δρώμεν διαφέρουσαν μονάδα μονάδος, ἀνάγκη τε ἢ ἔσον ἢ ἄνισον εξναι ἀριθμόν, πάντα μὲν ἀλλὰ μάλιστα τὸν μοναδικόν, ὡστ' εξ μήτε πλείων μήτ' ἐλάττων, ἔσος τὰ ở ἔσα καὶ ὅλως ἀδιάφορα ταὐτὰ ὑπολαμβάνομεν ἐν τοἰς ἀριθμοῖς. της. c.8. 1083, 4 (138).

<sup>135)</sup> l. 15 ຊ μλν γὰς ἄμα ἔἤ τςιάδι, ἡ δ' ἄμα τἤ δυάδι τῶν μονάδων.

<sup>136)</sup> l. 21 ekze lezi million, dijlor die naj koog knasti zij duddi, aste obzog ddiapogog abzij zij duddi.

<sup>137) 1. 26.</sup> αξ βε μοχήθες εξ άβιάφοροι, παὶ μξ δυάδες παὶ αξ τριάψες ξορνται διεάφοροι διο παὶ, τὸ, ἀριφιμείοθαι οῦτως, Εν δύο, μη προσλαμβανομένου προς μπάμπάρχοντι πναμπαίον αδ-

Bouf Millem inbet ift genau in bestimmen, worin ber Unterfcifeb von Buhl und Einheft beffelje, wenn er fatt finbet. Wie ge-Bugt, entweber mußte er ein qualitativer ober quantitativer fein, innb beibes ift ohnmöglich. Ber Unterfchieb ber Rahl mitfte ein gnantitatfoer feint foll biefer Unterfafieb and bei ben Ein-Theilen fant finden, fo wulrbe eine Jahl von ber ber Werigo ber :Emifeicen nach gleichen Bahl fich unterfcheiben! Collen ba bie ber etfteren größer ober Meiner fein ? und follen bie fpateren guinehinen ober nungefehrt? Canter Unreimlichfeiten (38). Gben fo "Weitig aber toimen fie qualitatio versthieben fein ba ihnen Reine eigenthumliche Beichaffenheit gutommen fmin, und ba auch Wer Annahme nach, bei ben Bahfen bad Quantitative bem Qua-·litativen vorangehn foll130). 3nbem fann weber burd bus (abfolute) Eins noch barch bie (unbeftimmte) Zweiheit Qualitat ihmen gu Theit werben; benn jenes ift nichts Omalitatives und biele etzeunt eben bas Dinantifenive 140), ba fie ber Grintb der Bielbeit bes Geienben fein foll. 14 5 4 .

40. Richt haktarer ist die Lehre berer bie Ibein weber an isch noch als Bahlen gelten lassen ist jehivern behaupten bied Manhematische feit und die Zahl bas Erste des Seienden, ihr Peindip aber bas Eins an sich. Denn ungereinie ist es ein

τοις λέγειν. οὐτε γάρ ή γένεσις Εσται έκ της αορίστου δυάδος, οὐτ' ἰδέαν ἐνδέχεται είναι. ἐνυπάρξει γάρ ἐτέρα ἰδέα ἐν ἔτέρα, και πάντα τὰ εἰδη ἐνὸς μέρη.

<sup>138)</sup> c. 8. 1083, 4 εἰ δὲ δη καὶ αἰ μονάδες τοῦ ποσοῦ διέφερον, κῶν ἀριθμος ἀριθμοῦ διέφερεν ὁ ἔσος τοῦ πλήθει τῶν μονάδων. ἔτι πότερον αἱ πρῶται μεθζους ἡ ἐλάττους, καὶ αὶ ὕστερον ἐπιδιδόασιν ἡ τοὐναντίον; πάντα γάρ ταῦτα ἄλογα.

<sup>139) [. 9:</sup> ομθέν χάς αὐταίς οἰόντε ὑπάρχειν πάβος · βστερον χάρ και τοις άριθμοις φασίν ὑπάρχειν τὸ ποιὸν του, πρησύ.

nistally he to red principally not the north of the north order (\$ 26-

<sup>-1941) 18. 20 ...</sup> W. Liegos ripes Akydude: 1. klát W dűrde Sade katas 13 ... pler odz oddrád kline ods kinlas odki di dajspöts kinas ozin aci pagrahat 1888: 1080, b, 14. S. 632 Kim. 120.

Erfe der Etife, wie Jones augundimen seine leufter Briefheits, Dreiheit u. f. f. dagogen nickt. Auch modebe das nuntbetingte) Eins nicht Prinoty fein tomen, da fiehe odne den Abolgen-Aind beine miterschüben-mußer, und fo duchneine weite Jweiheit nursisch anzunchmen wäre vo. Soll das Einstedigerd Aind Principlem, so nuch man mir Plans eine inde Aweiheit. Erotheis und find mid Berschiebenhute viefer Zahlen: von oftrander gelrenstaffen. Echon hierans erhellet daß die dritte Annahme, die Interfeite. If, da zwei steher sich in ihr vereinigen, solens inathematische Indie in die wicht verben und nurvulch vigenthaliche (unmarbematische Apprehisen ausgeholfen iderbest fun, und da dieselben Wederpolishe eintroten wie die Wespamp tung tressen, die Indie Boog seien Zustofen der Verfen, die Indie Wespamp

Die Buffassungsweise ber Ppthagurer hat von ber einen Ceite weniger Schwierigkeiten als die vorher besprochenen, von der andren Seite andre ihr eigenthumsliche. Jeues, so fern sie die Jahl nicht als für sich bestehende abtrennbare Wesen beiten zienen gesen beiten beiten, diese, indem sie behannten die Korner seien aus Jahlen plammengusett nud diese Kahlen seien die methematischen; denn weder kann man, wie es dami die Bahlen sein methematischen; denn weder kann man, wie es dami die Bahlen sein mitten, noch, wenn auch, den Einstellaren Ich zusammensehen? wie ohne Bewegung und Berdinderung (deren die Zahlen nicht theilhaft sind) Werden und Bergehn oder der Umlauf der Gestirne statt sinden. 1233) ? wie den Rorpern Schwere oder Leichtigseit zusammen? wie in den Zahlen und ihren Gegenschaften sich ein zusammen? wie in den Zahlen und ihren Eigenschaften sich ein zusammen? wie sin den Zahlen und ihren Eigenschaften sich ein zusämmen zu jest

rando a more marie de encepe de

<sup>142) 4. 29</sup> स्टिम्स्य अंते जिसक्षित्यः १० किम्स् प्रवाधिता राज्य विश्लेषण १ व

<sup>148)</sup> b. - obre pho phodyparinds, deropdo etode etodes etod

im Weltall fich ergeben hat und ergibt 144)? Die mathematische Zahl nun besteht aus Einheiten (ist monadisch); dennoch sagen jene, die Zahl sei das Seiende, und wenden die Zahlensehrsähe auf die Körper an, als beständen sie aus solchen Zahlen 146). Within solgt aus dem Bisherigen, daß da die Zahl in keiner der besagten Weisen, den einzigen deutbaren, ein Sein an sich sein kann, ihr überhaupt keine für sich bestehende Wesenheit zusomme.

11. Wie sollte ferner die Ableitung ber Zahlen möglich fein? foll jede Einheit aus bem jur Gleichheit geführten Großen und Rleinen hervorgehn, oder eine aus dem Rleinen die aubre aus dem Großen ? 146). In letterem Falle ware nicht jedes and den gesammten Elementen und die Einheiten waren nicht untersschiedsloß, da der einen das Große, der andren das Rleine eignete. Wie sollten sie auch in der idealen Dreiheit unters

<sup>144)</sup> I, 9. 990, 10 η πως δυνατον άνευ πινήσεως και μεταβολής γένεσεν είναι και φθοράν η τά των φερομένων έργα κατά τον οδρανόν; κτλ. (vgl. XIV, 3. 1090, 33.) l. 18 έτε δε πως δετ λαβετω αίτια μεν είναι τα τοσ άριθμου πάθη και τον άριθμον των κατά τον ούρανον δντων και γογγορώνων και είν άριθμον τοστον έξ οδ συνέστηκεν ό κόσμος; κτλ. vgl. do Caelo III, 1. 300, 15. Metaph. XIV, 3. 1090, 31. Eben so wenig vermögen bie Bythagoreer zu erstären, wie bie Größen entstehn sollten nach ber Boranssehung, bas (ausgebehnte) Eins habe sich aus Flächen, Beschaffenheit (χροιά) ober Saamen irgendwie gebildet und ziehe dann als Grenze das im Unendlichen shm zunächst Liegende an, XIV, 3 extr.

<sup>145)</sup> p. 1083. b, 8. pr. und 986, b, 6 ther die Baffeniefre der Pothagorrer und die Beraniaffung dazu f. befondere I, 5. 987, 13. c. 8. 989, b, 29. XIV, 3. — p. 1083, b, 16 άλλα μην δ γ' αξιθμητικός αξιθμός μοναδικός έστεν έκείνοι δε τον αξιθμόν τα δύτα λέγουσεν τα γάς θεωξέματα προσάπταμαι κοίς αώματικώς έξ έκεινων δύτων των άξιθμών. vgl. c. 6. 1080, b, 20.

<sup>146)</sup> l. 23 ετι πότερον εκάστη μοκάς εκ τοῦ μεγάλσα καὶ μικροῦ 
τακαθέντων έστω, ἡ ἡ μὴν ἐκ τοῦ μικροῦ ἡ δ' ἐκ τρῦ μεγάλου; κιλ. νgl. XIV, 4 pr.

foiebelos fein, ba die eine ungrade fein mußte ? Aber vielleicht fegen fie eben barum bas Gins an fich als bas Mittlere in ber ungraden Bahl (ale bas fie gur Ungraden machende) 147). 3m efteren gall fragt fich , wie bie 3weiheit , eine einige Ratur (oder Befenheit), aus bem Groffen und Rleinen werben folle ? eber worin fie von ber Ginheit fich unterscheibe? Auch murbe bie Ginbeit fruber ale bie 3weiheit fein, ba wenn jene aufgebeben wirb, bann jugleich biefe, fo bag eine 3bee fruber ale bie andre ware. Woraus aber (bie Ginheit), ba bie unbestimmte 3weiheit verdoppeln foll (ovonocos) ? Dann mußte bie als abtrennbar gefette Bahl begrengt ober unbegrengt fein; letteres ift unjulagig, ba fie, wenn unbegrenzt (unendlich), weber gerade noch ungerade fein tonnte (und eins von beiben mußte fe boch nach ber Ableitungeweife ber Ibealzahlen fein) 198), mb ba fie, ber boch eine 3bee entsprechen follte, 3bee von Richts fein tonnte, weber von einem finnlich Bahrnehmbaren noch von einem Andren. Coll bie Bahl begrenzt fein, wie last fich ba bie vorausgesette Grenze begrunden ? Die Behnzahl, bie fie als bie volltommne Bahl betrachten und auf bie ober beren Principien fie auch Bewegung, Rube, Gutes und Bofes, fo wie die Größenbestimmungen jurudführen, reicht für die Reuge ber Ibeen nicht aus, und mare die Dreiheit an fich Renfc an fich, fo mußten auch die andren in ben übrigen Bablen enthaltenen Dreiheiten Menfchen entfprechen, mithin ibmunenblich viele fein, wenn jebe Dreiheit Ibee, baber Menfch an fich ober boch wenigstens Mensch mare. Bubem mußte bie Bealjahl, g. B. Bier, aus ihren Fattoren, mithin aus ben bie-

<sup>147)</sup> l. 29 άλλά διά τούτο Ισως αὐτό τό δυ ποιούσιν έν το περιττο μέσον. το μέσον. το ΧΙΥ, 3. Αυπ. 144 απ Εφί.

<sup>148)</sup> p. 1084, 3 ή δε γένεσις των δριθμών η περιττού δριθμού η δρείου δεί έστιν, ωδί μεν του ένος είς τον άρτιον πίπτοντος περιττός, ωδι δε της μεν δυάδος έμπιπτούσης ο διρ ένος διπλασιαζόμενος, ωδι δε των περιττών ο δίλος άρτιος. Uebet biefe beel Arten ber Bablenerjengung f. Bonis 2. b. St. p. 577.

fen entfprechenben 3been mfammengefett fein; ju gefchweigen. bag man nicht einfieht, warum es nicht que Ibeen ber Gilfjabl u. f. f. geben follte 148a). Ferner fragt fich ob bas Gins fruher ober bie 3weiheit, Dreiheit u. f. f. Jenes ift fur bas Arubere zu halten ale Element ber zufammengefetten Bablen, biefe als bas Allgemeine und bie Form 149), gleichmig ber rechte Mintel bem Begriffe nach bas Frubere ift, ber fpipe als Theil jenes. Die also ift bas Eins Princip? Beil es untheilbar, fagt man; aber untheilbar ift bas Allgemeine, bas Befonbere (als Ineinander von Stoff und Form) und bas Element, nur in je verschiebener Beise, bem Begriff ober ber Zeit nach. Sie fegen in beiberlei Beife bas Gins als Princip; und boch ist bas ahnmöglich, ba es in ber einen Beise als Form und Befenheit, in ber andren ale Theil und Stoff gefast wird; benn bie Einheiten find als Elemente ber Zahlen in ihnen nur ber Möglichkeit (bem Bermogen) nach enthalten, nicht ber Birt. lichkeit nach .. also auch nicht ale Form. Der Fehler ergab fich ihnen aus ber Bermischung ber mathematischen und Dialeftischen Betrachtungsweise 150)., indem fie jener zufolge bas

ABBa) Die folg, B. 1. 27 kie de mat kere mat Leperar kein mat av in jestogivim koren, ware die re op unturwert bei derter; odu aga akten za elde karter, — taffen fich allenfalls fo fassen: far über die Behnzahl hinansreichende Idealzahlen könnte es nicht an Gegenstanden fehlen, da ja Seiendes und Werdendes ohne entsprechende Idean (von den Platonitern) angenommen wird, wovon doch nicht einzusehn, warum ihm minder Idean zu Grunde liegen sollten, will man anders inicht zingeben, daß doch die Idean die zureichende Ursächlichkeit für das Sein und Werden der Dinge nicht in sich begreifen. Doch lasse ich mir Streichung d. W. ganz gerne gefallen. Für die demnächtigen W. 1. 29 kt. aronor — örrog noedenot 1. 32 bin ich rathelos, gleichwie Bunis.

<sup>149)</sup> b, 5 Exacty yar tar pordeur porior tos deispot de fly.

<sup>150)</sup> l. 23 αξιιον δε τής συμβαινούσης άμαρτίας δτι αμα έκ των μαθημάτων έθήρευον και έκ των λόχων τών καθολού.

find und Princip als Punte fasten. (beun die Einheit ist ein Punft ohne (raumliche) Lage) und gleich Undren (ben Atos mitern) bas Sciende and bem Rleinften gufammenfetten 151), fo bag bie Ginheit Stoff ber Bahlen und zugleich fruher als bie Breibeit und wieberum auch fpater warb, fofern bis 3meibeit ein Sannes, Gins und Form fein foll. Judem fie aber bei Migemeine suchten, bezeichneten fie bos Einst als Prabilati mb fo als Theil; obgleich beibes nicht, wit einander bestehn fine. Wenn bas Eins an fich allein unraumlich fein muß, be ibm nichts Aubres zufommt als Princip gu fain , und bio: Ineiheit theilbar ist, die Einheit nicht, so wurde die Einheit; bem Gind an fich abnlicher fein , und wenn bis enfig Ging beit, so auch bie zweise 152), so bast jeder ber beitogn Einheiten. feiber ale die Ameiheit fein munde. Und hoch faffen finidis Imeibeit mark entitelbe. Forner, wegen, bie Bweibeit felber ein Gind ift und die Preifeit, fo muche beibes faufammen) eine 3weiheit fein ; und maher hann biefe 3meiheit 1533 ? - if morter

Auch bas gregt Behenten: ba innerhalb ber Bahlen feine, Bewindung flatt findet, fandern nur Albfolge, fofern nichte wifden ben. Ginbeiten ben einzelnen Zahlen, ift, ab biefes bm in iden bem Eins an fich anhaftet ober nicht nund ob big 3meiheit fraber in ber Abfolge ober jebe ber Ginfreiten ? 164). Achntiche Goppierigfeiten ergeben fich rudfichtlich ber ben Babe len folgenden Battungen, wie Linie, Flache und Rorper. Denn

<sup>151)</sup> L. 27 xaddneg our rat fregot reves in rou thantorou ra orra Gureri Besav.

<sup>152)</sup> J. 35 et d' porac, zdretvo if porade f if dudde (gc. buoed-regor) — zdretva: bie zweite Cinheit bem abfoluen Eine abnlicher ale bie Bweihelt? fo scheint es nach bem folgenben : ωστε προτέρα αν εξη έκατερα ή μονάς της δυάδος, zu faffen zu sein.

<sup>153)</sup> p. 1065, 1 ετι εξ έστιν ή δυάς εν τι αθτή και ή τοιάς αθτή, μφω δυάς. Εκ τίνος ουν αθτή ή δυάς;

154) c. 9. 1. 6, και πάτεροκιή δικες πρητέρας το έφεξας η τρον μο-

véder 62014020Ur.

man conftruirt biefelben aus ben Arten bes Großen und Rleis nen, wie die Langen aus bem Langen und Rurgen, die Flachen aus bem Breiten und Schmalen, die torperlichen Daffen aus bem Tiefen und Rlachen, indem bas Princip bes Gins bie Einen fo bie Andren anders fegen. Auf bie Beife verwickeln fle fich in taufend Dhumdglichkeiten und Unreimlichkeiten. Denn bie verschiebenen Dimenstonen find ganglich von einander abgeloft (ohne alle Gemeinschaft mit einander), wenn nicht auch bie Principien einander folgen 188); und wenn lettered, fo baß bas Breite jugleich eng und lang und turz fein murbe, fo wird bie Rikche zur Linie und bas Korperliche zur Rlache. Bie follen ferner Bintel, Riguren und bergleichen (ans biefen bloß augemeinen Gigenfchaften ber Großen) abgeleitet merben 160) ? Ebenfo verhalt fich's mit bem was zu ben Bablen gebort; fie find Affectionen ber Brofe (an ber Grofe); ans ihnen aber besteht eben fo wenig bie Große, wie bie gange aus bem Beraben und Rrummen, bie terperliche Daffe aus bem Glatten und Rauben. Allem biefem gemeinsam ift bie bei ben als Battung gefesten 3been fatt finbenbe Comierigfeit, ob es ben Einzeldingen und Befen einwohne, ober ein bavon Berichiebenes fei. Dentt jemand in ber 3weiheit ober überhaupt in ber Bahl bas Gins, benft er ba bas Gins an fich ober ein ans bred 157)? Die Einen nun laffen die Großen and folchem Stoffe

<sup>155)</sup> l. 16 ἀπολελυμένα τε γὰς ἀλλήλων συμβαίνει, εὶ μὰ συνακο-" λουθούσι καὶ αἱ ἀρχαί, κτλ. νgί. l, 9. 992, b, 10. XIV, 2. 1089, b, 11.

<sup>156)</sup> l. 19 Ετι δε γωνίαι και σχήματα και τὰ τοιαύτα πῶς ἀποδο-Θήσεται; XIV, 1. 1088, 17 πάθη τε γὰς ταύτα και συμβεβηκότα μάλλον ἢ ὑποκείμενα τοῖς ἀςιθμοῖς και τοῖς μεγέθεσίν ἐστι κτλ.

<sup>157) 1. 29</sup> Star yag roff ris er tf duade to er nat Slug er ageduf, noregor auro voel te f Eregor; Es wird hier eine jundcht bie vorausgefeste Inwefenheit ber Ibeen treffende Einwendung auf die Bablenlehre angewendet.

entflehn, Anbre aus bem Bunft, ben fie nicht als Gins fonbern als gleichsam Gins faffen, und einem anbren Stoffe, wie bie Renge, jeboch nicht die Menge felber; mobei fich benn biefelben Schwierigfeiten ergeben. 3ft ber Stoff ein einiger, fo wird Linie, Rlache und Rorper ein und baffelbe; ift er je fur Linie, Rlache und Rorper ein verschiedener, fo folgen fie einander ober nicht, fo bag baffelbe fich ergibt, b. h. bag entweber bie Rlache feine Linie bat ober Linie fein wirb. ' Bie auch and bem Eins und ber Menge bie Bahl entftehe, unternehmen fie gar nicht anzugeben 158), und wie fie es immerhin un. ternehmen mochten, biefelben Schwierigkeiten murben fich ihnen entgegenstellen wie benen welche fie aus bem Gins und ber unbestimmten Ameiheit ableiten. Der Gine namlich leitet ffe aus ber Menge im Allgemeinen , ber Andre aus einer besondern Renge ab; ber erftere nach ber Unnahme bag bie 3weiheit eine erfte Menge fei. Borguglich aber mochte man fragen, wenn jebe Einheit eine einige (befondere), woraus fie bann wird? benn jegliche ift nicht bas Eins an fich. Gie muß aber entweber aus bem Eins an fich und ber Menge ober aus einem. Theile ber Menge fein. Bu fagen, bie Ginheit, Die ja untheilbar fein muß, fei eine gemiffe Menge, ift ohnmoglich; nicht minber, fie beftebe aus einem Theile ber Menge, ba entweber jeder Theil berfelben untheifbar fein muß, ober wenn nicht, felber Denge und bie Einheit theilbar, fo bag bas Gins mb bie Menge nicht Elemente fein tonnten. Dagn bringt wer fo fagt nur eine anbre Bahl hervor; bein bie Denge untheils berer Beftanbeheile ift eben Bahl. Ferner ift auch an fie bie grage zu richten, ob bie Bahl menblich ober begrengt fein foll. . Die begrengten Ginheiten murben auch aus einer begrengten Renge und bem Gins abzuleiten fein, und die Menge an fich und unendliche Menge ift noch verschieben. Welche Menge ift alfo mit bem Gind Element? Aehuliche Fragen ergeben fich

<sup>158)</sup> b, 4 ers mais utr érdézeras elras en rou éràs nas májocos ror desduòr octobr enszemessens:

vådsichlich bes Punttes und der Elemente worqus sie die Gudsem abfeiten 159); und die Zahl besteht aus untheilbaren Einheiten, die Größe nicht. Aus alle diesem und Auderem also erhellet daß die Zahl und die Größen als für sich bestehend sahtvennham) nicht gesetzt werden können. Daher denn auch die einander widersprechenden: Annahmen derer die zuenst die Zahelen als Wesenheiten saston 1500).

Ueberhaupt, heißt es an e. a. D., ist nicht bestimmt worbem, wie die Zahlen Ursachen der Wesenheiten und des Eins sein sollen, ob als Begrenzungen (& doa), wie Eurytus es saste, oder als harmonisches Berhaltnis der Zahlen Wie sollen, nach exterer Annahme, die Beschaffenheiten Zahlen sein? Daß aber hie Zahlen nicht Wesenheiten der Dinge noch Ursachen der Gestalt, ist offenbar; denn der Begriff (das Verhältnis) ist die Wesanheit, die Zahl Grund der Stoff. Weber als wirkende Ursache ist daher die Zahl Grund der Dinge, noch als Stoff, nach als Begriff und Form nud ebenso wenig als Endursache 100).

12 3um Befchluß biefer Rritit erdriert Ariftoteles bie bereits

<sup>159) 1. 27</sup> δμοίως δε και περί στιγμής αν τις ζητήσειε και του στοιχείου εξ ού ποιούσε τα μεγέθη ού γαρ μία γε μόνον στιγμή: έστιν αύτη. ΧΙΥ, 3. 1090, b, δ εξοί δε τινες οδ έκ τοῦ περικα είναι: και: έσχατα τὴν: στιγμήν μέν γραμμής, τφήτην δ: ξπικεόου, τοῦτο; δε τοῦ στερεοῦ, οδονεαι, είναι ἀνάγκην και αυίτας φύρεςς είναι.

<sup>159</sup>a) 1, 36 agg. nak oben: Mun. 118.

<sup>.160)</sup> Matoph. KIV, 5. 1692, b, 8. — L. 16 ατο δο σάχ οι αροβμοί: ορίσιαι ορίδι της, μορφής: αξιων., δήλοκ ο ό γας. λόχος ή αξοδμοί ά δ΄ άριθμος έλη πελ. 1. 23 ούτε οὐν το ποιήραι αξιως έ άριθμός, ούτε δλως ὁ άριθμός ούτε ὁ μοναδικός, ούτε ὑλη ούτε λόγος και είδος νών πραγμάτων. άλλα μην οὐδ' ώς τὸ οὑ ξνεκα. vgl. c. 6 p. 1093, b, 10. Borgüglich letteres wird und betworgehoben, wie man ben Grund bes Guten, die Erreichung des Bwecks weben im lingraden usch in einem bestimmten Perhaliv niß der Faktoren (εὐλόγιστον) nachanneisen unwöge.

in den Antinomfen berudfichtigten Schwierigfeiten bie jn ber Ideen nud Bableulehre geführt baben follen 161). Gest man namlich nicht für fich bestehenbe Wesenheiten als Grund ben Dinge vorque, fo Scheint bie Befenheit (benfethen) aufgehoben ju merben; fest man fle aber, wie foll man ba ihre Elemente und Principien faffen? Gollen fie Einzelwesen und nicht alle gemein fein, fo wird es fo viel Gejenbas geben wie Elemente ober vielmehr überhaupt nur Elemente. 162), und biefe werben nicht wißbar fein, fofern Diffenschaft nur pom Allgemeinem flatt findet. Gind aber bie Printipien; allgemein ober auch bie aus ihnen abgeleiteten Defenheiten, fo mirb Richtmefenheit bon Befenheit vorangehn, ba bas Allgemeine Richtmelenheit ift. Es fragt sich also wie bas bem Wiffen verzustufenenbe Alle gemeine vereinbar fei mit ber Annahme von Befenheiten als Grundlagen bes. Seienden ? Durch Conberung ber gwiefgeten Art des Miffens, antwortet Aristoteles, bem Bermidgen und ber Rraftthatigleit nach 163); bad, Bermogen namlich als ftoffertige und unbestimmt, gehört bem Allgemeinen und Unbestimmten an, bie. Rraftthatigfeit ift on fich und ihrem Gegenffande nach bee: fimmt; ihr haftet bas, Allgemeine gemiffenngagen beziehungen weife au. In bem burchgangigen Inninguber von Rraftthas tigfeit und Bermogen findet alfo Ariftoteles bie gofung best Rathfeld, wie bad Biffen jugleich Allgemeinheit habe und Mes jenheiten als feine Gegenstände voraussete (vol. ob. S. 565 ff.). 13. Die im Bibberigen begonnene Rritit ber Burudführung

人名英克尔 法国际人的 医二氏管 医二氏性

<sup>1613</sup> XHI, 10. 8. 68. und rais depoden racidens execution anagene nat rais 39 depodents nat natidente for rose densionification elements of national depode the national depodent of the upper participal depodents of the upper participal depodents of the upper super raise. 111, 4, 1995, h, 24, a, 6, 11003, 6, 11003, 6, 446, 37, 460, 49.

<sup>162)</sup> Ι. 31 αλλά μήκ, εξ τρύτος, οθές έξερα παρά πά στοιχεία. Ετερα Εντα, άξλα μόνον τα στοιχεία.

ber Ibeen und Bahlen auf bie oberften Principien wird in einer Abbandlung weiter burchgeführt, von ber es fehr zweifelhaft ob fie an bas bisher vorzugemeife berucksichtigte Buch unmittelbar fich anguschließen bestimmt gemesen, ober menigstens ob fe fur mehr ale blogen Entwurf einer jur Ergangung jenes Buches burchzuführenden Polemit zu achten. Man habe, heißt es, fur bie (emigen) unbeweglichen Befenheiten gleichwie fur bas Bewegliche ber Ratur, entgegengefette Principien gesucht and nicht bedacht bag alles Entgegengefette einen Trager vorandfete, mithin nicht felber Befenheit und Princip fein tonne 164). Das eine ber entgegengesetten Principien faffen fle als Stoff, indem die Ginen bem Gins bas Ungleiche, b. h. bie unbestimmte Zweiheit, ale bie Ratur bes Mannichfaltigen ausbrudend, entgegenfeten, Unbre bas Mannichfaltige felber, und etstere wieberum es als bas Große und Rleine, ober ale bas Biele und Benige, ober ale Uebertreffendes und Uebertroffenes naber bezeichnen 166), - Berichiebenheiten gur Bermeibung los gifcher Schwierigfeiten, bie fle forgfaltig beachten, weil ihre Beweisführungen felber ausschließlich logisch find (burch abftrafte Begriffeverhaltniffe bestimmt werben) 166). hatten bie welche ben allgemeinsten Ausbruck bes Uebertreffenben und Uebertroffenen mahlten, nun auch bie Bahl, ale bas Angemeinere, vor ber 3weiheit aus ben Elementen ableiten muffen (mabrent fie biefe ale bie unbestimmte 3meiheit ben

<sup>165)</sup> p. 1087, b, 17 οἱ δὰ τὸ καθόλου μάλλον (ὕλην λέγοντες) ἐπὶ τοθτων τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον.

<sup>166)</sup> Ι. 18 διαφέρει δε τούτων ούθεν ως είπειν προς ένια των συμβαινόντων, άλλα προς τάς λογικάς μόνον δυσχερείας, ας φυλάττονται δια το και αυτοι λογικάς φέρειν τας αποδείξεις. 18, 8. 1005, b, 22 ib. Bonits.

Bahlen vorausseten). Roch Andre fegen bas Andre und Bere ichiebene ober auch bie Menge bem Gind entgegen. Goll is ber That, wie fie wollen , bas Seiende aus Entgegengefestem bervorgebn , fo hat bas Gins entweber gar feinen Gegenfas ober ben bes Mannichfaltigen 167) (benn bas Ungleiche ift bem Gleichen, bas Unbre bem Gelbigen entgegengefest); bann aber wird man bas Gins als Meniges faffen muffen, bem bas Biele entgegengesett ift. Das Gins aber bezeichnet offenbar das Maag 168), welches nach Berichiebenheit ber Gattung bas Defbaren ein verschiebenes und ber Urt ober ber Auffaffung nach ein untheilbares fein muß, fo bag bas Eine nicht Eins an fich, b. b. feine eigenthumliche Wefenheit fein fann 169). Die welche bas Ungleiche ale ein Eins ber unbestimmten 3mei beit bes Großen und Rleinen (zur naberen Erflarung) an bie Ceite ftellen, fegen gerabezu bloße Gigenschaften an bie Stelle beffen mas ben Bablen und Großen ju Grunde liegt 170). Dagn bruden bas Große und Rleine und anbre an bie Gtelle bafür gefette Bezeichnungen nur Beziehungen aus, bie am wenigften bie Ratur von Wefenheiten und Geienbem haben 171),

<sup>167)</sup> l. 30 μάλιστα μεν οι τὸ ἐν τοῦ πλήθει ἀντιτιθέντες ἔχοντας τινὸς δόξης, οὐ μὴν οὐδ' οὖτοι ἐχανῶς · ἔσται γὰς τὸ ἐν όλίγον. χτλ.

<sup>168)</sup> l. 33 το δ ξν δτι μέτρον σημαίνει, φανερόν. πτλ. 1981. X, 1. 2 sben S. 582 ff.

<sup>169)</sup> p. 1089, 2 και εδιαίρετον το μέτρον, το μέν κατά το είδος το δε πρός την αξαθησιν, ώς ούκ όντος τινός του ένος καθ' αυτό οδοίας.

<sup>170)</sup> l. 15 of δε τὸ ἄνισον ὡς ἔν τι, τὴν δυάδα δε ἀόριστον ποιεῦντες μεγάλου και μικροῦ, πόρρω λίαν τῶν δοκούντων και
δυνάτων λίγουσιά: κώθη τε γὰρ κτλ. (οδ. Япш. 156); υgί. XHI, 9.
1085, 21.

<sup>171)</sup> l. 21 ετι δε πρός ταυτη τη δμαστία και πρώς τι άνθγηη εδιαι το μέγα και το μικρόν και δακ τοιαύτα το δε πρός τι πάντων ήπιστα φύσις τις ή ουσία των κατηγυριών έστι κτι. vgl. l, 9. 990, b, 20. XII, 4 und oben \$. 390 f.

Der 21' o'

wergehn noch an ber Be-187 · 187 · 18 wegenn und ebenso wenig bem meening und bei ber beitert nach als Wefenheiten gefest gericht Rome. Ber wielmehr vhnmöglich aber ift weten Rement and Prins ber Wesenheit zu pom 1002 den Chamente von bem nicht auspeim fre de Große und Rleine aber gemge sen en fon a f. w. pravicirt. Auch maßte, angemon et the trechen witte immer bas Benige (ba bod) bas gint et millt pein fann), es ebenfo ein Bieles an fich geben 173), seit ente bet Bebnbeit ober Behnfaufenb. Wie follte auch aus ben Bielen bie Buhl hervorgehn? benir entweber meine berbes von ihr prodicirt werben, ober feins von beiben; mie boch wird immer nur das Gine von ihr pravicirt goir 300 ift immer groß ober flein).

sonn benn aber das Ewige aus Ciementen bestehn?

and ihnen bosteht ift zusammengesetzt, hat mithin einen Geoffet, und mitte auch nicht sein konnen, ware baher nicht wiss.

Setzen nun Cintze die dem! (absoluten) Eins him zusommende unbestimmte Zweiheit als Clement, so entziehn sie sich zwar (scheinbar?) dem den Ausdruck des Ungleichen trefsenden Einwurf das eine bloße Beziehung als Princip gesetzt werde, nicht aber den übrigen Einwendungen, mögen sie nun

<sup>172)</sup> b, 2 ατοπον οὖν, μαλλον δε αθύνατον, το οὖσίας μη οὐσίαν κοιεϊν στοιχείον και πρότερον.

<sup>173) 1.8</sup> el dè di xal Este te nhisos où to pèr del ollyan, olor i duas (el yan nold, to er ar ollyar ela, nar nold andes ela.

173) 1.8 el dè di xal Este te nhisos où to pèr del ollyan, olor i angle xal nold andes ela.

<sup>1945) 14. 23</sup> our Er rolling En allie, ether uh ithior to Erderdue--- ror ph elvai, napaner Er alkois Löydis aurich nearmateudig: Apa: vog! do Carlo I, 7 sqq. Momph. IX, 8. 1050, b, 6 und
Bonis, Commentar p. 27:

Die Ibraitzahl voer die mathematifihr barens ableiten. Reagen wir nach bem Grunbe biefer verfchiebenen miffallideen 216. feitungeversuche, fo ffinden wie ihn in bem altratevischen Streben 126) ingentimie bas Richtfeienbe mis feient nachjuiveis fen , um ber Parmenibeifchen Albeinheitefehre gu entgebn. Minb both hatte baju Conborung ber verfchiebenen in ben Ausgorien fich aussprechenben Bebeutungen bes Geimiben und bes Richtfeienben 177) genugt. Sat man letteres ale bas Unwahre gefaßt und behamptet, ein foliges muffe nach Borgang ber Gusmetrie vorausgefest und aus flindunt bem Grienden bie Dans michfaltigfeit abgeleitet werben pifa ihnt man nicht mur bas Berfahren ber Beameter migberftanben 170), fonbern auch micht nachanweifen vermotht, wie and einem fo gefahten Richtfeien. ben bas Seiende werden und baum fich auflogen tonne. Ueberfebn bat man bag bas Richtefeinber auch bas bem Bermegen nach Selenbe bebende: unid barails fich alles Werben bes Svivaben , mag es ein Einiges beerein Runnichfeltiges fein , begreifen taffe. Beiner befdirfinte man bie gunge nath ver Biefe beit bes Ceienden auf die Wefenheiten; und boch fragt fich nicht minden, woher bie Mannichfaltigleitider. Qualitaten pub

ing the faint of nouting this

<sup>176).</sup> p. 1089, 1 παλλά μέν οψυ τιά αξεια τζε έπε ταύτας τός αιτίας εκκροπάς, μάλιστα όλ το που που που κομπικώς. πελ

<sup>177)</sup> L. 7 καίτοι πρώτον μέκη, εξ το δε πολίαχος. ... ... ποτα ούν τά δετα πάντα έν, εξ με, το μά δη έσται; ... ξπειτα έκ ποίου μά δρτος και δετος τά άντα; υμί ρθευ \$, 592, ξ, μης 647.

<sup>178)</sup> L 20 Ravieras μεν ση το ψευθος (το μή δν είναι) και ταύτην την φυσιν λέγει το ούν ον, έξ ου και του συτος πολλά τά όντα (nach eine etwas willführlichen Kaffung v. Plat. Soph. 237, 240. vgl. Bonip p. 576 Anm.). σεο και ελέγετο ότι σεί ψευθός τι υποθέσθαι, ωσπες και οι γεωμέτραι ψευθος ουθέν θποτίθενται (οι γάρ έν του συλλογισμο η πρότασις) κτλ., vgl. oben 6. 138 f. Die B. σεο και έλέγ. icheinen fic auf einen für uns verlorenen Begrundungsverfuch, wohl eher eines Pratoniters wie Plastos in begrundungsverfuch, wohl eher eines Pratoniters wie Plastos in beglebu.

Qualitats und Relationsbestimmtheiten ? 179) woraber man burch Borquefegung ber unbestimmten Zweiheit ober bes Großen und Aleinen nicht Rechenschaft ju geben vermag; wohl aber burch Saffung bee Richtfeienden ale bee bem Bermogen nach (nicht blos relativ) Seienden, welches Stoff fur jegliche Urt bes Seienden (fur bas qualitative, quantitative, relative) barbieten fann, ohne bag es, wie ohumoglich, ale abtrennhar von ben Befenhriten ju feten mare 180). Es bleibt nur bie Frage, wie eine Bielheit fraftthatiger Befenheiten und nicht Ginheit 181)? In der Boraussegung von Zahlen, Die ja blos die quantitatis ven Berhaltniffe bezeichnen, findet fich fein Aufschluß barüber. . 3a felbft von bem Gein ber Bahlen vermag man nicht ben Grund anzugeben, am menigsten, wenn man die Bablen nicht wiederum auf Sbeen, ale Urfachen bee Seine bee Uebrigen, gurudführt; denn wenn einer fagt, die Bahl fei eben von nichts Unbrem, sondern Wefenheit an fich, so last fie fich boch nicht ale wirkfam (ale lirfache) nachweifen; es mußten fonft alle arithmetischen Gape auch von ben Ginnenbingen gelten 182).

<sup>199) 1.34</sup> dioπον δή το δπως μέν πολλά το δν το τι έστι ζητήσως πως δε ή ποιά ή ποσά, μή.

<sup>180)</sup> b, 2 αλλά μήν εξ γε ταυτ' επίλθον, είδον αν το αξιιον και το έν έχεινοις το γάρ αυτό και το ανάλογον αξιιον. 1. 15 ανάγκη μέν εδν, ώσπες λέγομεν, υποθείναι το δυνάμει εν έκαστα τουτο δε προσαπεφήνατο δ ταυτα λέγων, τι το δυνάμει τόδε και ούσια, μή δν δε καθ' αυτό, ότι το πρός τι κτλ. 1. 27 καίτοι δεξ γε τινα είναι ύλην έκαστα γενει πλήν χωριστήν αδύνατον των ουσιών. Urbet die Schwietigfelten biefet gangen St. f. Bonis.

<sup>181) 1.30</sup> αθτη δέ έστιν έχειθεν μάλλον ή απορία, πως πολλαί ένεργεία οὐσίαι άλλ' οὐ μία.

<sup>182)</sup> p. 1090, 2 ξαιστήσειε δ' αν τις την σχέψιν και περί των άριθμών πόθεν δεί λαβείν την πίστιν ώς είσίν. Ι. 10 πόθεν τε
χρη πιστεύσαι ώς έστι τοιούτος άριθμός, και τί τοίς άλλοις
χρησιμος; ούθενος γάρ ούτε φησιν δ λέγων αὐτον είναι, άλλ'
ώς αὐτην τινα λέγει καθ' αὐτην φύσιν οὐσαν, οὐτε φαίνεται

Sie tonnen nicht, wie die Puthagoren fich darauf bernfen bas viele Eigenschaften bet Bablen in ben Sinnendingen fich finden und diese barum and Zahlen bestehn mußten, fondern für bas Gein ber Zahlen nur anführen bag ohne fie vom Gein ber Dinge tein Wiffen ftatt finden tonne, mas mir, mit gesant, nicht gelien laffen 188). Auch wurden ja, mare bas Mathematische fur fich bestehende Wefenheit; feine Eigenschafe ten in ben Korpern fich nicht finden tonnen. Goll es aber barum, wie Einige meinen, folche Befenhoiten geben, weil es (bas Mathematische) als Puntt Die Linje, als Diefe Die Flache n. f. f. begrengt, fo ift ju ermiebern, bag bie Grenge eben nicht Befenheit ist und bag wenn fie es mare, bas Mathematische niches fur fich Bestehendes fein und gang in ben Ginnenbingen aufgehn mußte. Ferner findet bei ber Babl und bem Mathes mathischen teine Abhangigfeit bes begrifflich Spateren vom Kruberen flatt, ber Großen nicht von ber Bahl u. f. w., und boch tann bie Ratur nicht zusammenhangelos aus ben Erscheinungen bestehn wie eine Schlechte Tragobie 184). Die welche bie Bahlen ale Ideen faffen und bie Großen aus diefen und bem Urftoff tonftruiren, entziehn fich biefer Einwendung freilich, wiffen aber nicht anzugeben, ob die Dimenfionen 3been ober was fie fonft find und wie fle auf bas Geiende einwirten; fie tonnen auf die Sinnenwelt feinen ber mathematischen lebr-

ων αξειος · τά γάρ θεωρήματα των άριθμητικών πάντα καί κατά των αίσθητών ὑπάυξει, καθάπερ έλέχθη.

<sup>183)</sup> c. 3. 1. 25 τοις δε τον μαθηματικόν μόνον λέγουσαν είναι ἀριθμόν οδθέν τοιούτον ἐνδέχεται λέγειν κατὰ τὰς ὑπαθέσεις ἀλλ' διι οὐκ ἔσονται αὐτών αὶ ἐπιστῆμαι ἐλέγειο. ἡαεῖς δέ φαμεν εἰναι, καθάπερ εἴπομεν πρότερον. καί. Χ111, 3.

<sup>181)</sup> b, 5 είσε δε τινες νε έκ του περανα είναι και εσκετα την στιγμήν μεν γεμμηίς, ταύτην δ επιπείου, τούτο δε τού στερεού, οδονται είναι ἀνάγκην τοιαύτας φώσεις είναι. (vgl.: XIII, 2. 1028, b, 15. III, 3. 1002, b, 10 u, ob. 6. 646.). 1. 19 ούκ έσιες δυή φύσες επισοδιώδης οδοσω έκ τών φαινομένων γιώσπες μοχθηρά τρηγωδία. vgl. XII, 10 extr. XIII, 9. 1085, 7.

fiche anwenden, ohne ihn gewaltsam zu pressen und durch willkieliche Annahmen auszuhetsen 186). Die aber eine zwiesache Art der Zahlen, ideale und mathematische angenommen haben, wissen, nicht auzugeben wir und woraus die mathematische entkiehe, die in der Mitte zwischen der Ideaschl und den in der Einneuwelt verwirklichten liegen soll 186), ob and dem ursprünglichen Großen und Rieinen oder einem davon verschiedenen, so duß dieses (materielle) Princip in eine Mehrheit zersallen maßte. Und die zu Grunde gelegten Elemente des Großen und Rieinen werden mit Gewalt herbeigezogen, ohne in andrer Weise die Zahl erzeugen zu können als durch Berdoppelung des Eine 187). Wie soll man endlich Erzeugung des Ewigen sich deuten V Offendar nämlich soll die Erzeugung der Zahlen nicht bios der Betrachtung ihrer Absolge dienen 1865); den der unge-

<sup>185)</sup> l. 27 αλλά μήν οὐδ' ὕπάρχει γε κατ' αὐτών οὐδὰν θεωίρημα, ἐάν μή τις βούληται κινείν τὰ μαθηματικά καὶ ποιείν ἰδίας τενὰς δόξας. ἔστι δ' οῦ χαλεπὸν ὁποιασοῦν ὑποθέσεις λαμβάνοντας μακροποιείν καὶ συνείρειν. — Die berficffchigte Burūc's fating ber Dimenflonen and bie Idealgablen, bem Blats b. Ar. do Anima I, 2. 40%, b, 15 m f. w. (1966 m. Handb. M. 1 f. 343) and beadfich beigelegt, fcint enft fatier von ihm anfgefallt, ober von feiner Chule weiter anagefühnt zu fein, ba in der verliegenden Ch. fie als verschieden von der ursprünglich Platonischen Lehre bezeichenet wird, l. 32 of δὰ πρώτος δύο τοὺς δριθμοὺς ποιήσαντες καλ.

<sup>186)</sup> l. 36 el pip yaq in tur perpison nat parçon (é padquarenée destrukt), é adrès incluye interpretation note el d'éregér en lost plains en destrukt proces el d'éregér el lost plains en lost plains en destrukt plains en lost plains en destrukt plains en destr

<sup>187)</sup> p. 1081, 9. galveres de nai adrà en drogeta ed plya nat ed purio de font de l'adposar ed déviseu yète addiquée yerrfant des deolusis dell quada de l'état desdernifiqueres. 281. XIII, 7. 1088, 13 and oben 6. 641.

raben Bahl behanpten fie keine Erzeugung, augenschreinlich atfo von ber geraben, und zwar Einige burch Musgleichung bes Grofen und Rleinen, fo bag Ungleichheit vorangegangen fein muffte. Die Zahlene und Ibeenlehre vermag endlich auch nicht Rechent Schaft bavon m geben, wie bie Elemente und Principien fich jum Guten und Schonen verhalten, ob biefes jenen urfprung. lich eignet als bem an fich Gnten und Ebelften, ober vielmeht ein Rachgeborenes ift 189), wie es nach Borgang ber alten Dichter von einigen Theologen ber Gegenwart als Ergebnif bet fortfdreitenben Entwickelung ber Ratur bes Geienben gefett wird, um ber mirflichen Schwieriafeit auszumeichen , bie bes Boraudfetzung bes Eins als unbedingten (und vollfommenen) Princips entgegentritt, fofern Die Bahl aus bem Gins als ihreit Princip und Element fich entwickeln foll 190). Denn allerbinge und bem Erften und Emigen und Gelbständigften bas Bute utommen; faßt man biefes bann aber wieberum als bas Eins ober boch als Element ber Zahlen, fo ergibt fich bie berührte Dhumbglichfeit, bie nicht befeitigt wirb, wenn man, wie Ginige, mar bas Eins als. Princip. und Element beibehalt, aber ber mathematischen Bahl 191); benn alle Ginheiten werben ba gn

<sup>189) 1. 29</sup> έχει δ' ἀπορίαν και εὐπορήσαντι ἐπιτίμησιν, πῶς έχει πρός τὸ ἀγαθὸν και τὸ καλὸν τὰ στοιχεία και αι ἀρχαι, ἀπορίαν μὲν ταύτην πότερον ἐστι τι ἐπείνων οἶσν βουλόμεθα λέγειν αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν και τὸ ἄριστον, ἢ οῦ, ἀλλ' ὑστερογενῆ, τρί. ΧΙΙ, 7 pr, ib. Bonitz unb m. Φαυδb. I, ⑤. 65. II, 2. ⑤. 13 f.

<sup>190) 1. 36</sup> το το δε ποιούσιν εὐλαβούμενοι ἀληθινὴν δυσχέρειαν, 
η συμβαίνει τοις λέγουσιν, ωσπερ ἔνιοι, τὸ ἐν ἀρχήν. ἔστι δ'
η δυσχέρεια οὐ διὰ τὸ τη ἀρχη τὸ εὐ ἀποδιδόναι ως ὑπάρχον,
ἀλλὰ διὰ τὸ τὸ ἐν ἀρχὴν καὶ ἀρχὴν ως οτοιχείον καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐκ τοῦ ἐνὸς.

<sup>191)</sup> b, 19 .. ωστε το μέν φάναι την άρχην τοιαύτην είναι εύλογον αληθές είναι (vgl. XII, 7. oben &. 532. Eth. Nicom. I, 5. X, 7). το μέντοι ταστην είναι το έν, ή εί μη τουτο, στοιχείον τε παί στοιχείον αφιθμών, αδύνατον συμβαίνει γα φ πολλή δυσχέφεια, ην ένιοι φεύγοντες απειφήπασιν, οί το έν μέν όμο-

einem Guten an fich und bes Guten erhalten wir eine there maßige Rulle. Und wie foll fiche bann mit ben 3been verhals ten? folleu fie blos vom Buten ftatt finden, fo werben fie nicht mehr Wefenheiten fein 192) (an bie Stelle ber Befenheiten werben Qualitaten treten); wenn auch von ben Befenheiten, fo find alle Thiere und Pfianzen gut und mas baran Theil hat. Dagegen muß bad entgegengefette Element bann bas Bofe an fich fein 193) und alles Ceienbe, aufer bem Eins an fich, nach Maaggabe feiner unmittelbarern Ableitung aus jenem Glement, - bie Bahlen mehr ale bie Großen - am ungemifche ten Bofen Theil haben. Dazu wird bas Bofe gum Raum bes Buten und biefes hat Theil an bem mas ihm Berberben bringt und begehrt beffelben 194); - ift nun, wie mir fagten, ber Stoff Jegliches bem Bermogen nach, fo wirb bas Bofe bem Bermogen nach bas Gute felber fein. Alles biefes ergibt fich, fofern fie theils jedes Princip als Element, theils bas Entgegengefette ale Principien, theils bas (unbebingte) Eins als Princip, theile die Bahlen ale bie erften fur fich beftebenben Wefenheiten und Ibeen faffen. Soll aber umgefehrt bas Gute wichte Urfprungliches fein, fonbern bie Principien bes Gangen, gleich wie bie ber Thiere und Pflangen, aus bem Unbeftimmten und Unvollfommnen zum Bollfommneren fich entwickeln und bas

λογούντες άρχην είναι πρώτην και στοιχείον, του άριθμού de του μαθηματικού.

<sup>192)</sup> l. 28 et μεν γάρ των άγαθων μόνον (ίδεαι), ούκ έσονται οὐ-

<sup>193) 1. 32</sup> διόπες ὁ μέν Εφευγε τὸ αγαθὸν προσάπτειν τῷ Ενὶ ὡς αναγκαίον ὄν, ἐπειδή ἐξ ἐναντίων ἡ γένεσις, τὸ κακὸν τὴν τοῦ πλήθους ψύσιν εἶναι οἱ δὲ λέγουσι τὸ ἄνισον τὴν τοῦ κακοῦ ψύσιν της XII, 7. 1072, b, 31 nnb oben S. 12 ff. Ueber bie oἱ δέ, ſ. Bonig ju I, 6. 998, 14.

<sup>192)</sup> p. 1092, 1 xal to xaxòr toŭ dyadoŭ zidear elras (ngl. Phys. IV, 2 209, h, 11), xal perégen nal égépendus toŭ codaç-

the an:fich noch gar fein Seienbes fein 195): fo laft man wer Acht, bag ja auch hier bem Unvolltommnen bas Bollmmne vorausgeht, bem Saamen ber entwickelte Menfch.

14. Rach fo burchgreifender und in allen Sauptrichmain burchgeführten Rritit ber Bablen und Ibeenlehre, iner Rritit, beren Triftigfeit im Gingelnen gu prufen bies it Dris nicht ift - fragt fich , welche Reime ber Bahre beit, benen Briftoteles fo gern nachgeht, er in ihnen anerfannt haben moge? Bunachft laft er bas Streben ber Dys thagoreer gelten Urfachen und Principien zu finden, die zu bem boberen, aber bie Erscheinungen binausreichenben Gein und gu leiten im Stanbe 196). Er verwirft auch bie gegen fle geriche tete Befchulbigung, fle vermochten nichts aber bas Schone und Gute zu fagen 197), und gesteht ihnen in fofern ben Borgug vot ben Platonifern ju, inwiefern fie eingefehn bag bie Bahlen nicht als fur fich beftehende Wesenheiten bie Beschaffenheis ten ber Rorperwelt hervorzubringen vermochten, fonbern nur wenn ihr inhaftend 198). Auch baß fle bie große Eragweite ber mathematischen Ertenntnif und Die Sicherheit ihrer Entwides lung wenigstens geahnbet, fcheint er nicht unberudfichtigt ges laffen zu haben 199). Je weniger er es aber ale Porzug ber Platonifer gelten laffen wollte, Die Bahlen ale befondere Defenheiten bopoftafirt und auf fie bie Ibeen gurudgefuhrt gu haben, um fo williger ertennt er ben barin nachweislichen Forts fdritt berfelben an, bag fie als bas Urfpringliche, ben befonberen Arten bes erscheinenben Geins ju Grunde liegenbe be-

<sup>195)</sup> c. 5. 1. 14 διά και έπι των πρώτων ούτως έχειν φησίν, ωστεί μηθε δν τι είναι τό εν αυτό.

<sup>196)</sup> l, 8 990, 5 τὰς δ' αἰτίας καὶ τὰς ἀρχάς, ωσπερ εἴπομεν, ἐκανὰς ἐξγουσιν ἐπαναβῆναι καὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω τῶν ὅντων. της.
17, 3. 1003, 34. XIII, 1 pr.

<sup>197)</sup> XIII, 3. 1078, 31 oben G. 630.

<sup>198)</sup> XIV, 3. 1090, 29.

<sup>199)</sup> sien C. 188, 34.

ber Ibeen und Bahlen auf die oberften Principien wird in einer Abhandlung weiter burchgeführt, von ber es fehr zweifelhaft ob fie an bas bisher vorzugeweife berudfichtigte Buch unmittelbar fich anzuschließen bestimmt gemefen, ober wenigstens ob fe fur mehr ale blogen Entwurf einer gur Ergangung jenes Buches durchzufuhrenden Polemit zu achten. Dan habe, heißt es, far bie (ewigen) unbeweglichen Wefenheiten gleichwie fur bas Bewegliche ber Ratur, entgegengefette Principien gesucht und nicht bedacht bag alles Entgegengefette einen Trager voransfege, mithin nicht felber Befenheit und Princip fein tonne 164). Das eine ber entgegengesetten Principien fassen fie als Stoff, indem die Ginen bem Gins bas Ungleiche, b. h. bie unbestimmte Zweiheit, als bie Ratur bes Mannichfaltigen ausbrudent, entgegenfeten, Unbre bas Mannichfaltige felber, und erftere wiederum es als bas Brofe und Rleine, ober ale bas Biele und Benige, ober ale Uebertreffendes und Uebertroffenes naher bezeichnen 168), - Berichiebenheiten jur Bermeibung logifcher Schwierigkeiten, Die fle forgfaltig beachten, weil ihre Beweisführungen felber ausschlieglich logisch find (burch abftratte Begriffeberhaltniffe bestimmt werben) 166). Und boch hatten bie welche ben allgemeinsten Ausbrud bes Uebertreffenben und Uebertroffenen mahlten, nun auch bie Bahl, ale bas Migemeinere, vor ber 3weiheit aus ben Glementen ableiten muffen (mahrent fle biefe ale bie unbeftimmte Zweiheit ben

<sup>164)</sup> XIV, 1. p. 1087, b, 1 . . . del ἄρα πάντα τάναντία καθ' ὑποκειμένου, και οὐθὲν χωριστόν . . . οὐθὲν ἄρα τών ἐναντίων
κυρίως ἀρχὴ πάντων ἀλλ' ἐτέρα. vgl. XII, 2 pr. 10. 1075, 28.
Anal. Post. I, 4. 73, b, 4 (οδ. ⑤. 233, 208) I, 22. 83, 30. Phys. I, 7.

<sup>165)</sup> p. 1087, b, 17 οἱ δὰ τὸ καθόλου μάλλον (ὕλην λέγοντες) ἐπὶ τούτων τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον.

<sup>166) 1. 18</sup> διαφέρει δε τούτων οὐθεν ὡς εἰπεῖν πρὸς ἔνια τῶν συμβαινόντων, ἀλλά πρὸς τάς λογικὰς μόνον δυσχερείας, ὡς φυλάττονται διὰ τὸ καὶ αὐτοὶ λογικὰς φέρειν τὰς ἀποδείξεις. οgί. 14, 8. 1005, b, 22 ib. Bonits.

Bahlen voraussegen). Roch Andre fegen bas Andre und Bere schiedene ober auch die Menge bem Gins entgegen. Goll is ber That, wie fie wollen , bas Seiende aus Entgegengefestem herborgebn , fo hat bad Gins entweber ger feinen Begenfas oder ben bes Mannichfaltigen 167) (benn bas Ungleiche ift bem Bleichen, bas Undre bem Gelbigen entgegengefest); bann aber wird man bas Eins als Meniges faffen muffen, bem bas Biele entgegengefest ift. Das Gins aber bezeichnet offenbar bas Daag 168), welches nach Berichiebenheit ber Gattung bes Degbaren ein verschiedenes und ber Art ober ber Auffaffung nach ein untheilbares fein muß, fo bag bas Gins nicht Eins an fich, b. b. feine eigenthamliche Wefenheit fein fann 169). Die welche bas Ungleiche ale ein Eins ber unbestimmten 3met beit bes Großen und Aleinen (zur naberen Erflarung) au bie Seite ftellen, feten gerabezu blofe Gigenschaften an bie Stelle beffen mas ben Zahlen und Großen zu Grunde liegt 170). Dagn bruden bas Große und Rleine und anbre an bie Gielle bafur gesette Bezeichnungen nur Beziehungen aus, bie am menigften bie Ratur von Wefenhoiten und Geienbem haben 171),

<sup>167) 1. 30</sup> μάλιστα μεν οί το εν το πλήθει αντιτιθέντας έχοντας τινος δόξης, οι μήν οὐδ οὐτοι ίχανως · έσται γάρ το εν όλίγαν. πτλ.

<sup>168) 1. 33</sup> το δ έν δτι μέτρον σημαίνει, φανερόν. πτλ. vgl. X, t. 2 oben 6. 582 ff.

<sup>169)</sup> p. 1089, 2 και εδιαίρετον το μέτρον, το μέν κατά το είδος το δε πρός την αΐσθησιν, ως οὐκ όντος τινός τοῦ ένος καθ' αὐτο esclaç.

<sup>170)</sup> l. 15 ο δ δ το άνισον ως ξν τι, την δυάδα δε δόριστον ποισύντες μεγάλου και μικρού, πόρρω λίαν των δοκούντων και δινάτων λίγουσια κάδη τε γάρ κτλ. (οδ. Янш. 156). vgl. XHI, 9. 1085, 21.

<sup>171)</sup> l. 21 ξει δε πρός ταψερ τη άμαστίς και πρός τι άνέγκη εδιαι το μέγα και το μικρον και δαα τοιαθτα το δε πρός τι πάντων ημιστα φύρις τις ή ούσία των κατηγυριών έσει κτλ. υρί. I, 9. 990, b, 20. XII, 4 und oben \$. 390 f.

vaher auch weber am Werben und Vergehn noch an der Bewegung und Beränderung Theil haben und ebenso wenig dem Bermögen wes der Krastrhätigkeit nach als Wesenheiten gesetzt werden können. Ungereint oder vielmehr ohnmöglich aber ist vo Röchtwesenheit als Element ind Prins der Wesenheit zu spesagt wowon sie Elemente sind, das Große und Kleine aber wird von der Jahl ü. s. w. prädicirt. Auch nüßte, augewommen die Iweihelt wäre immer das Wenige (da doch das Eins es nicht sein kann), es ebenso ein Vieles an sich geben<sup>1773</sup>), wie etwa die Zehiseit oder Jehnkursend. Wie sollte auch aus dem Wenigen und Sielen die Jahl hervorgehn? denn entweder mäßte beides von ihr prädicirt werden, oder keins von beiden z und doch wird immer nur das Eine von ihr prädicirt Edie Zuhl ist immer groß oder Kein).

Aann benn aber das Ewige aus Giementen bestehn ? was am ihnen bostehe ift zufammengefest, hat mithin einen Geoff:17-17) und mußte aus nicht fein konnen, ware daher nicht ewigi:17-5). Gegen nun Einige die dem! (absoluten) Eins him zukommende unbestimmte Zweiheit als Element, so entziehn sie sich zwar (scheinbar?) dem den Ausdruck des Ungleichen treffenden Einwurf daß eine bloße Beziehung als Princip gesett werde, nicht aber den übrigen Einwendungen, mögen sie nun

<sup>172)</sup> b, 2 άτοπον οὖν, μάλλον δε αδύνατον, το οὖσίας μη οὖσίαν κοιεϊν στοιχείον και πρότερον.

<sup>173) 1.8</sup> et de di xai fore re niños où ro uer det dilyen, aior i dude (et yao nold, ro er ar dilyar eigh, nar nold anles eig. vgl. X, 6. 1056, b, 27.

<sup>174)</sup> c. 2 . . Liev yag Em (To in Gronzelov Guyachtevov) GurDetov yag nav to in Gronzelov.

<sup>1945) (</sup>h. 1931) odn är rollur ella aldien, elliete på ildien to lerdendheron på ellu, nåskånete er älliete 'ldytie dureha nemydatenstli: Apai. vgl. do Carlo 1, 7 ngq. Motaph. IX, 8. 1050, b, 6 und
Bonig, Commentat p. 27:

bie Ibraltabt bber bie mathematifihe barans abfeiten. Reagen wir nach bem Grunbe biefer berfchiebenen migglideen Bib. feitungeverfucije, fo Rinben wie ihn in bem altvatevijden Streben 126) frgentwie bas Midytseienbe mis feient nathunneis fen, im ber Parmenibeifchen Gillelinheits febre gu entgebn. Minb both hatte bagn Conbernny ber verfchiebenen in ben Rmognrien fich aussprechenben Bebeutungen bes Gefenden und bes Richtfeienben 377) genügt. Dat man letteres ale bas Unwahre gefaft und behamptet, ein folches milfe nach Borgang ber Geometrie vorandgefest und aus ihmound bem Grienden bie Daus michfaftigfeit abgeleitet werben : fo that man nicht mur bas Berfohren ber Beameter migberftanben 170), fonbern auch : micht nachtimeifen vermocht, wie and einem fo gefahten Richtfeienben bes Seiende werden und burin fich auflofen tonne. Ueberfebn bat man baf bas Richtfeienbe auch bas bem Bermogen nach Selenbe bebente und beraud fich alles Berben bes Grienben , imag jed ein Einiges ober ein Mannichfeltiges felw , begreifen Inffe. Reiner bofdyrlinte man bie Runge nath ber Biels beit bes Seienden auf Die Befenheiten; und boch fragt fich nicht minben, woher bie Mannichfaltigleit; ber Qualitäten und

ing the force of nouting min

<sup>176),</sup> p. 1089, 1 πολλά μέν ούν τιὰ αξεια τζε έπι ταύτας τὰς αιτίας ξετροπάς, μαλιστα δι τὸ, ἀπορύσαι ἀρχαϊκώς, κτί

<sup>177)</sup> L 7 καίτος πρώταν μένς εξ το δρ πολίαχιζε. ... πρία ούν τά δντα πάντα ξες εξ μικ το μικ δη ξαται; ... ξαειτα εκ ποίου μικ άντας και δετος τά άντας της ben S. 592 f. μης 647.

<sup>178) 1. 20</sup> βουλαται μεν ση το ψευσος (το μιο ον είναι) και ταυτην την φυσιν λέγει το ουν ον, έξ ου και του όντος πολλο τα όντα (nach eine etwas willführlichen Kaffung v. Plat. Soph. 237, 240. vgl. Bonis p. 576 Anm.). διο και ελέγετο δτι δεί ψευδός τι υποθέσθαι, ώσπες και οι γεωμέτραι ... άδυνατον δε ταυθ' όνιως έχειν. ουτέ γας δι γέωμετραί ψευδός συθεν ύποτιθενται (οι γας έν του συλλογίσμο η πρότασις) κτλ. vgl. oben 6. 138 f. Die B. διο και ελέγ. βρείμει fich auf einen für uns verlorenen Begründungsverfuch, wohl eher eines Platonifers wie Plas

Qualitats und Relationsbestimmtheiten ? 179) woraber man burch Borausfegung ber unbestimmten 3weiheit ober bes Großen und Rleinen nicht Rechenschaft zu geben vermag; wohl aber burch Saffung bes Richtfeienben als bes bem Bermogen nach (nicht blos relativ) Seienden, welches Stoff fur jegliche Urt bes Seienden (fur bas qualitative, quantitative, relative) barbieten tann, ahne baß es, wie ohnmöglich, als abtrenuhar von ben Befenheiten ju feten mare 180). Es bleibt nur Die Frage, wie eine Bielheit fraftthatiger Befenheiten und nicht Ginheit 181)? In der Boraussegung von Bahlen, die ja blos die quantitatis ven Berhaltniffe bezeichnen, findet fich fein Aufschluß baraber. . 3a felbft von bem Gein ber Bahlen vermag man nicht ben Grund anzugeben, am menigsten, wenn man bie Bablen nicht wiederum auf Sbeen, ale Urfachen bes Geins bes Uebrigen, que rudführt; benn wenn einer fagt, bie Bahl fei eben von nichts Undrem, fondern Befenheit an fich, fo laft fie fich boch nicht als wirtfam (ale Urfache) nachweisen; es mußten fonft alle grithmetischen Gape auch von ben Ginnendingen gelien 182).

<sup>179) 1. 34</sup> đị chao độ tổ đồng μέν nollà tổ ỡν tổ tỉ ἔστι ξητήσαι πώς để ἢ ποιὰ ἢ ποσά, μή.

<sup>180)</sup> b, 2 alla μην εξ γε ταυτ' επίλθον, είδον αν το αξιιον και το εν έκεινοις το γας αυτό και το dvaloγον αξιιον 1. 16 dvalyκη μεν εξν, ωσπες λέγομεν, υποθείναι το δυνάμει εν έκαστος τουτο δε προσαπεφήνατο ο ταυτα λέγων, τε το δυνάμει τοδε και ουσία, μη ον δε καθ αυτό, ότι το πρός τι κιλ. 1. 27 καίτοι θεί γε τινα είναι ύλην έκαστος γένει πίην χωριστήν αδύνατον των ουσιών. Ueber die Schwietigfeiten dieset gangen St. s. Bonis.

<sup>181)</sup> l. 30 αύτη δέ έστιν έχειθεν μάλλον ή απορία, πώς πολλαί ένεργείς οὐσίαι άλλ' οὐ μία.

<sup>182)</sup> p. 1090, 2 ἐπιστήσειε δ' ἄν τις τὴν σχέψιν καὶ περὶ τῶν ἀριθμῶν πόθεν δεὶ λαβεῖν τὴν πίστιν ὡς εἰσίν. λ. 10 πόθεν τε
χρή πιστεῦσαι ὡς ἔστι τοιοῦτος ἀριθμός, καὶ τὶ τοῖς ἄλλοις
χρήσιμος; οὐθενὸς γὰρ οῦτε φησίν ὁ λέγων αὐτὸν εἶναι, ἀλλ'
ὡς αὐτήν τινα λέγει καθ' αὐτήν φύσιν οὖσαν, οῦτε φαίνεται

Sie tonnen nicht, wie die Puthagoreer fich barauf berufen baß viele Eigenschaften ber Bablen in ben Sinnenbingen fich finden und biefe barum and Bahlen beftehn mußten, fonbern für bas Cein ber Bablen nur anführen baß obne fie vom Gein ber Dinge tein Wiffen ftett finben tonne, mas wir, mie gesagt, nicht gelten laffen 183). Auch wurden ia, mare bas Mathematische fur fich boftebenbe Befenbeit, feine Gigenschafe ten in ben Korpern fich nicht finden tonnen. Goll es aber barum, wie Einige meinen, folche Befeuheiten geben, weil es (bas Mathematische) als Puntt bie Linje, als biefe bie Rlache u. f. f. begrengt, fo ift ju erwiebern, bag bie Grenze eben nicht Befenheit ift und bag wenn fie es mare, bas Mathematifche nichts fur fich Bestehendes fein und gang in ben Ginnendingen aufgehn mußte. Ferner finbet bei ber Babl und bem Dathes mathischen feine Abhangigfeit bes begrifflich Spateren vom gruberen flatt, ber Großen nicht von ber Bahl u. f. w., und boch fann bie Ratur nicht zusammenhangelos aus ben Erscheinungen bestehn wie eine schlechte Tragobie 184). Die welche bie Bahlen ale Ibeen faffen und bie Großen aus biefen und bem Urftoff tonftruiren, entziehn fich biefer Ginwendung freilich, wiffen aber nicht angngeben, ob die Dimenfionen Ideen ober was fie fonft find und wie fle auf bas Seienbe einwirken; fie tonnen auf bie Sinnenwelt teinen ber mathematifchen Lehr-

ών αξιιος · τὰ γὰς θεωςήματα τών άςιθμητικών πάντα καί κατὰ τών αίσθητών ὑπάςξει, καθάπες έλέχθη.

<sup>183)</sup> c. 3. 1. 25 τοίς δε τον μαθηματικόν μόνον λόγουσας είναι άριθμόν ούθεν τοιούτον ενδέχεται λέγειν κατά τὰς ύποθέσεις άλλ' διι ούκ έσονται αθιών αξ έπιστήμαι έλέγειο, ἡαείς δέ φαμεν είναι, καθάπες είπομεν πρόιερον. της. XIII, 3.

<sup>184)</sup> b, 5 είθλ δέ τινες οδ λέα τοῦ πέρανα είνας καὶ ἔσχατα τὴν στιγμὴν μὰν γραμμῆς, ταὐτὴν δ ἐπίπεδου, τοῦτο δὰ τοῦ στερεοῦ, εἴονται εἰναι ἀνάγχηνὶ πριαύτας φύσεις εἴναι. (vgl. XIII, 2. 1028, b, 15. III, 3. 1002, b, 10 u, ob. \$. 646.). l. 19 οὐπ ἔοικε δυὰ φύσις ἐπασοδιώδης σἶσα ἐκ τών φαινομένων , ιῶσπερ μοχθηρά τρηγφόλα. vgl. XII, 10 extr. XIII, 9- 1085, 7.

fiche annenden, ohne ihn gewaltsam zu pressen und durch wistkitliche Annahmen auszuheisen 1960). Die aber eine zwiesache Art der Zahlen, ideale und mathematische augenommen haben, wissen, nicht auzugeben wir und woraus die mathematische entsiehe, die in der Mitte zwischen der Ideaspahl und den in der Ginnenwelt verwirklichten liegen soll 1961), ob and dem ursprünglichen Großen und Aleinen oder einem davon verschiedenen, so duch die zu Grunde gelegten Glemente des Großen maßter. Auch die zu Grunde gelegten Glemente des Großen michten verden mit Gewalt herbeigezogen, ohne in andere Weise die Zahl erzeugen zu können als durch Berdoppelung des Eine 1973. Wie soll man endlich Erzeugung des Ewigen sich deusen ? Offendar näulich soll die Erzeugung der Zahlen nicht bios der Betrachtung ihrer Absolge dienen 1985; den der unge-

<sup>185)</sup> l. 27 αλλά μην οὐδ' ὑπάρχει γε και' αὐτών οὐδιν θεωίρημα, ἐάν μή τις βούληται κινείν τὰ μαθηματικά και ποιείν ἰδίας τονάς δύξας. ἔστι δ' οὐ χαλεπόν ὁποιασούν ὑποθέσεις λαμβάνοντας μακροποιείν και συνείρειν. — Die berüffichtigte Burütle subtung ber Dimensionen auf bie Ibenigabien, bem Blate b. Ar. do Anima 1, 2. 40%, b, 15 m f. w. (ugl. m. haubb. M. 1 f. 313) auda beschich beigeiegt, scheine ent später von ihm aufgestult, ober vom seiner Schule weiter ausgestühnt zu fein, ba in bar verliegenden Schue als verschieben von ber urspränglich Platonischen Lehre bezeiche net wird, l. 32 of δε πρώτος δύο τοὺς άριθμοὺς ποιήσαντερ κτλι

<sup>186)</sup> l. 36 el ply yde in rew periden nat parent (6 padeparends destruct), d adros inclus destruct run ident, le dilan de un est palem natural est d'éregon na est palem natural est d'éregon na est palem natural est destruction destruct

<sup>187)</sup> p. 1081, 9. quiveres di uni adsà sà orageza sò pipa uni tò primpòr foño sic lluciparas sò dévaras pip oddiques pursfant sòr desdand dill à sòn de évoc denders afilitares. 181. XIII, 7. 1088, 13 und oben 6. 641.

<sup>186)</sup> v. 4. 1. 28 . . . wate quesçàs éts où toù deuçiaus letere mosoiau vip plesau tur deidpois. vel. do Cado I , 10. 270, C.

raben Bahl behaupten fie teine Erzeugung, augenschreinlich alfo von ber geraben, und zwar Einige burch Ausgleichung bes Gro-Ben und Rleinen, fo bag Ungleichheit vorangegangen fein mußte. Die Bablen- und Ibeenlehre vermag endlich auch nicht Rechens fchaft bavon ju geben, wie bie Elemente und Principien fich jum Guten und Schonen verhalten, ob biefes jenen urfprung. lich eignet als bem an fich Guten und Gbelften, ober vielmehr ein Rachgeborenes ift 189), wie es nach Borgang ber alten Dichter von einigen Theologen ber Begenwart als Ergebniß ber fortifchreitenben Entwickelung ber Ratur bes Grienben gefet wird, um ber wirflichen Schwierigfeit anszuweichen, bie bee Borandfetung bes Eins ale unbebingten (und volltommenen) Princips entgegentritt, fofern bie Bahl aus bem Eins ale ihrem Princip und Element fich entwideln foll 190). Denn allerdings muß bem Erften und Ewigen und Gelbständigften bas Butt untommen; fast man biefes bann aber wieberum als bas Gins ober boch ale Glement ber Bahlen, fo ergibt fich bie berührte Dhumbglichfeit, bie nicht befeitigt wird, wenn man, wie Ginige, amar bas Gins ale Princip. und Element beibehalt, aber ber mathematischen Bahl 191); benn alle Einheiten werben ba gn

<sup>189) 1.29</sup> ξχει δ' αποφίαν και εὐποφήσαντι ξπιτίμησιν, πως έχει πφός τὸ ἀγαθὸν και τὸ καιὸν τὰ στοιχεία και αι ἀφχαί, ἀποφίαν μεν ταιτην πότεφόν ζστί τι εκείνων οἶον βουλόμεθα λέγειν αὐτό τὸ ἀγαθὸν και τὸ ἄφιστον, ἢ οῦ, ἀλλ' ὑστεφογεκή, υβί. ΧΙΙ, 7 pr, ib. Bonitz unb m. δραυδε. I, ⑤, 65. II, 2. ⑤. 13 f.

<sup>190)</sup> l. 36 το το δε ποιούσιν εὐλαβούμενοι αληθινήν δυσχέρειαν, ή συμβαίνει τοις λέγουσιν, ωσπερ ένιοι, το εν άρχήν. έστι δ' ή δυσχέρεια οὐ διά το τή άρχη το εὐ ἀποδιδόναι ως ὑπάρχον, ἀλλά διά το το εν άρχην καὶ ἀρχην ως οτοιχείον καὶ τον άρι θμον έκ τοῦ ένος.

einem Guten an fich und bes Guten erhalten wir eine abermaßige Rulle. Und wie foll fiche bann mit ben Ibeen verhale ten? folleu fie bloe vom Guten flatt finden, fo werben fie nicht mehr Wesenheiten sein 192) (an Die Stelle Der Befenheiten werben Qualitaten treten); wenn auch von ben Wefenheiten, fo find alle Thiere und Pfiangen gut und was baran Theil hat. Dagegen muß bas entgegengefette Element bann bas Bofe an fich fein 193) und alles Ceienbe, außer bem Gins an fich, nach Maaggabe feiner unmittelbarern Ableitung aus jenem Glement, - bie Bahlen mehr als bie Großen - am ungemifche ten Bofen Theil haben. Dazu wird bas Bafe zum Raum bes Buten und biefes hat Theil an bem mas ihm Berberben bringt und begehrt beffelben 194); - ift nun, wie wir fagten, ber Stoff Jegliches bem Bermogen nach, fo wirb bas Bofe bem Bermogen nach bas Gute felber fein. Alles biefes ergibt fich, fofern fie theils jedes Princip als Element, theils bas Entgegengefette ale Principien , theils bas (unbedingte) Eins als Princip, theile die Bahlen ale bie erften fur fich bestehenben Wefenbeiten und Ibeen faffen. Goll aber umgefehrt bas Gute nichte Urfprungliches fein, fonbern bie Principien bes Gangen, gleich wie bie ber Thiere und Pflangen, aus bem Unbeftimmten und Unvollfommnen zum Bollfommneren fich entwickeln und bas

λογούντες άρχην είναι πρώτην και στοιχείον, του άριθμου δε του μαθηματικού.

<sup>192) 1. 28</sup> εξ μεν γάς των άγαθων μόνον (δέαι), ούκ ξσονται οὐσίαι αξ δέται.

<sup>193) 1. 32</sup> διόπες ὁ μὲν Εφευγε τὸ ἀγαθὸν προσάπτειν τῷ Ενὶ ως ἀναγχαίον ὄν, ἐπειδή ἐξ ἐναντίων ἡ γένεσις, τὸ κακὸν τὴν τοῦ κλήθους ψύσιν εἶναι οἱ δὲ λέγουσι τὸ ἄνισον τὴν τοῦ κακοῦ ψύσιν ngl. XII, 7. 1072, b, 31 unb oben 6. 12 ff. Ueber bie oἱ δέ, ſ. Đonig ju I, 6. 998, 14.

<sup>194)</sup> p. 1092, 1 xai to xaxòr toŭ dyadoŭ zidear elras (ngl. Phys. IV, 2. 209, h, 11), xai metazen xai detreadas toŭ codaç-

Eins an fich noch gar fein Seiendes fein 195): fo laft man außer Acht, bag ja auch hier bem Unvolltommnen bas Boll-tommne vorausgeht, bem Saamen ber entwickelte Menfch.

14. Rach fo burchgreifender und in allen Sauptrichtungen burchgeführten Rritit ber Bahlen und Ibeenlehre, einer Rritit, beren Triftigfeit im Gingelnen ju prufen biefes Orts nicht ift - fragt fich , welche Reime ber Babre beit, benen Uriftoteles fo gern nachgeht, er in ihnen anerfaunt haben moge ? Bunachft laft er bas Streben ber Pho thagoreer gelten Urfachen und Principien zu finden, Die zu bem boberen, über bie Erscheinungen hinausreichenben Gein uns gu leiten im Stanbe 196). Er verwirft auch bie gegen fle gerichs tete Befchulbigung, fie vermochten nichts aber bas Schone und Gute zu fagen 197), und gefteht ihnen in fofern ben Borgug vor ben Platonifern ju, inwiefern fie eingefehn bag bie Bahlen nicht als fur fich bestehende Befenheiten bie Befchaffenheis ten ber Rorperwelt hervorzubringen vermochten, fonbern nur wenn ihr inhaftend 198). Auch baf fie bie große Eragweite ber mathematifchen Erfenntnif und bie Gicherbeit ihrer Entwides lung wenigstens geahnbet, icheint er nicht unberudfichtigt gelaffen zu haben 199). Be weniger er es aber ale Borgug ber Platonifer gelten laffen wollte, Die Bahlen ale befondere Defenbeiten bopoftafirt und auf fie bie Ibeen gurudgeführt gu haben, um fo williger ertennt er ben barin nachweislichen Forts fdritt berfelben an, bag fie als bas Urfpringliche, ben befonberen Arten bes erscheinenben Geins ju Grunde liegenbe be-

<sup>195)</sup> c. 5. 1. 14 διό και έπι των πρώτων ούτως έχειν φησίν, ωστε μεθέ όν τι είναι τὸ εν αυτό.

<sup>196)</sup> I, 8 990, 5 ràs d'altas zai ràs âgxás, doute elnouer, lun-ràs léyouder énurafiras nai éni rà drutéeu roir ortour. 1861.
18, 3. 1003, 34. XIII, 1 pr.

<sup>197)</sup> XIII, 3. 1073, 31 oben 6. 630.

<sup>198)</sup> XIV, 3. 1090, 29.

<sup>199)</sup> sien G. 188, 34.

fonbere Wefenheiten annahmen; nicht minber bag fie wie bie Wefenheiten und bamit bie Grundlage ber Begriffe, fo auch bie 3medurfachen ju entbeden ernflich beftrebt gewefen. Scharfe feiner Polemit aber trifft bie Dangel ihrer Beweisführung für bie Rothwenbigfeit. 3been als bie letten Granbe ber Dinge und ihrer Beranberungen anzunehmen, fofern fie babei von bem leitenben Begriffe ber Befenheit auf ben bes MI gemeinen abgeglitten maren; fie trifft bie Unnahme, bie Ibeen feien angeboren, vermochten baber unabhangig von ber Erfahrung im reinen Deuten entwickelt ju werben; ferner bie Rafs fung ber 3deen als fur fich bestebenber und von ber Ericheis nungewelt ganglich gefonberter Befenheiten und bamit zugleich bie Ohnmöglichkeit einerfeits fie als wirtende Urfachen ju faffen, andrerfeite bie qualitativen und quantitativen Beftimmungen barauf jurudzuführen. Sie trifft nicht minber bie Buract. fuhrung ber Ibeen auf Zahlen und ihre Ableitung aus ben abfratten Principien bes Gins und ber unbeftimmten 3weiheit, ober wie man fonft biefes ftoffartige Princip ausbruden mochte.

Den gerügten Mangeln mußte Briftoteles bestrebt fein abjubelfen, und zwar zuerft, indem er bie Wefenheiten als inhaftenbe Rraftthatigfeiten fagte, Die obgleich in ihrer Reinheit, gleichwie die Platonischen 3den, transcendent , ihren über die Erfcheinung hinausreichenben Inhalt, b. b. ihre Bestimmtheit haben, individuelle Befenheiten, nicht ein Mannichfaltiges ber Erscheinungen jusammenfaffenbe Abstrattionen, fein und ben Grund ber qualitativen und quantitativen Berhaltniffe in fich enthalten follten. In Die Stelle von Urbestimmtheiten, Die fich in ber Belt ber Ericheinungen nur abzuspiegeln, nicht fie gu erzeugen vermochten, feste er fraftthatige bie Ericheinungswelt hervorbringende und fort und fort fie belebende und bilbende Principien, je von eigenthumlicher Bestimmtheit, wie bie Ibeen es fein follten aber nicht tonnten, eben weil fie als schlechthin fur fich bestehend und ber Welt ber Erscheinungen entgegengesett, boch nur burch Prabifate bestimmbar waren, bie biefer angehorten und fo einerfeite ju Sinnenbingen wur-

ben, unter ber Goute ber Gwigfelt aufglofaft, unibterfotte in ab. fratte Eigenschaften binüberspielten. Aus biofer verfthiebenen Befrimmung ber urfprunglichen Befricheiten untfie fich bent Mriftsteles and eine von der Platonischen verschiebene Are ergefen bie Bothwenbigfelt ber Berausfehmen berfelben undenis weifen. Babrend Plato vorungsweife binletolfch bie Ibeen als nethwendige Bebingungen all und jedes Wiffens in feiner mbebingten Bahrheit, nicht bes Boffons um bie von worte frei ein ber Unwahrheit geziehenen Erfichelungagen gu bewühren und ternahm, und und budurch veranfaßt werben neufte fle als utb gemeine Begriffe gu faffen, hatte Uruftotoles ineenphulifd, feine traftthatigen Wefenheiten with Grand ber Binge in ber Ere fdeinnugewolt fowie unfrer Erfonntais bavon ju eerveifen. Et findte bie Beincipien nicht bes ibealen, fonbern bes walen anf unfre Beit ber Betanberimgen berfallichen Biffend und fant als wefentliche Beftanbtheile beftelben zwei Raftoven, ben bet Allgemeinheit und ben bet fonfreten Beflimmtheit ; erfteren führte er mittelbar, lettern munittelbne auf fraftebarige Befenheiten surid. Go und nur fo tonnte er fich übetgeugt halten bie Comierialeit getid zu baben bie fich ber Unffaffung ber rem len Beftimmeheiten unter ber Rorm ber Allgemeinheit entgegens ftellten und bewen Plato baburd auszuweichen fchion bag er bie Migemeinheit ber Ibeen auf Roften ber tontreten Beftinimibeit ihres Juhafes hervorhob. In Rolge biefer verfchiebenen Aufaffung ber Brigeipien, mußte benn auch Plato ihre Err frminis bem reinen auriorifden Denten, ober wir er es and bract, ber Biebererinnerung vorbehalten, fie fibr angeberen batten (benn wiewohl er ihnen feinen anbern Inhalt als ben bon Sinnenbingen abstrahirten beignlegen wufte, tonnte er both nicht wächnen fie vermittelft bestelben in ihrer transfcenbenten Befenheit zu fassen); wogegen Artfloteles gwar jugab bie ber fenbere Beftimmtheit ber einzelnen Wefenheiten laffe fich unt im mimittelbaren Benten ergreifen, jeboch behauptete, bes Mit bes mimittelbaren Deutens vernibge mir in bem Maaf feinen Bred zu erreichen, bie reale Befenheit gu faffen, in webehent

eine folde, Befenheit als nothwendiger Erflurungegrund voll Randig aud genou aufgefaßter Erscheinungen fich ergeben fiabe. Die vollstandige und genaue Auffaffung und Burucführung berfelben auf ihren Grund follte eben theils burch Unwendung ber Regulative die wir ale Reflexionebegriffe bezeichnet haben, theils burch, bas analytische ju beu letten Grunden verbringende Schluftverfahren, bedingt merben. In welcher Beife er Die Qualitate- und Quantitatebeftimmungen, fowie Die Relationen, auf feine Wefenheiten jurudjuführen gebachte, muffen wir im Rolgenden auszumitteln Bedacht nehmen. Die Sauptfcmierigfeit an beren lofung er fich zu verfuchen batte, blieb, wie er felber andeutet (181), Begrundung ber Mannichfaltigfeit ber Araftthatigfeiten und ihrer Bermirflichung in ber Belt ber Erscheinungen. Auf ein absolutes Gins und ein an fich bestimmungelofes Mannichfaltiges, mochte es ale unbeftimmte 3meibeit, Großes und Rleines, Bieles ober wie immer fonft ausgebrudt merben, fie gurudguführen, fonnte er nicht verfuchen ohne bes fo entschieden von ihm verworfenen bialettifchen Berfahrens mit lediglich abstraften Begriffen fich felber foulbig an machen und ohne zu einigermaaßen bentbarer Ableitung boch wiederum die Bablen ju Sulfe ju rufen und ju bopoftaffren, fet es ale Bestimmtheiten ber fraftthatigen Befenheiten ober als Erager berfelben. Da fest er an die Stelle bes abfoluten Gins ben Begriff ber hochsten und begreiflichen Rraftthatigfeit, ber felechthin and und burch fich bentenben , b. h. in ununterbrodener fletiger Erzeugung mahrer und eben barum realer, wirt. famer Bebanten begriffenen. Plato ftreift hie und ba an bies fen Begriff, fest ihn bann aber wiederum in feiner Abhangigfeit vom Parmenibes, in ben bes reinen Seins um, ben er als oberftes Princip baburch bentbar ju machen fucht, bag er ibn einerseits als bas unbebingte Gins, andrerseits als bas schlechtbin Bute fast. Wie aber fallen, mußte Aristoteles fich fragen, bie an fich, gleich bem gottlichen Denfen felber, ewigen traftthatigen Bebanten, in bie Beitlichfeit und Raumlichfeit, wie bilben fie bie veranderliche Belt ber Erscheinungen? Einen

vom gottlichen Denfen unabhangigen gleich ewigen Urftoff voraudzuseten , in welcher Beife auch immer gefaßt , tonnte er, wie aus ber vorangestellten Rritif ber verschiebenen Formen einer folden Borausfegung fich ergibt, ohnmöglich verfucht fein; eben fo wenig ju ber 3bee einer abfoluten Schopfung fich erheben. Er loft baber ben Begriff Des Urftoffs in ben bes blogen Bermogen auf, befurmortet jeboch bag all und jebe Berwirflichung bes blogen Bermogens von ber Wirfung jener ewigen Rraftthatigfeiten abhangig gedacht werben muffe, baber von einem Unfange ber Weltbilbung nicht bie Rebe fein tonne b. h. fie ale ewig ju fegen fei, und bag bie gottlichen Rraftthatigfeiten in bem Maage und in ber Beife in ber Belt ber Ericheinungen fich verwirklichten, in welchem fle bas Bermd. gen bagu, b. h. ben Stoff, burch vorangehenbe Ginwirfungen aleichfalls ewiger Rraftthatigfeiten auf baffelbe, vorbereitet fanben. Diese bem Stoffe eingebildeten Bestimmtheiten find bie allgemeinen Gigenschaften beffelben und von ihrer richtigen Auffaffung hangt bie Bahrheit unfrer Erfenntniffe ab, auch rud. fichtlich ber Ergreifung ber lebenbigen Rraftthatigfeiten im unmittelbaren Denfen. Daher bie Auffassung bes Allgemeinen bie nothwendige Bedingung alles Wiffens und Erfennens ift. Bevor wir und jedoch an ber naheren Bestimmung und Bemah. rung ber julett hervorgehobenen Gate versuchen, muffen wir und bie Ariftotelische Phosit in ihrem Grundriffe und ihren wefentlichften Bestandtheilen nach verdeutlichen, auch hier wieberum ber authentischen Darftellung berfelben Schritt fur Schritt folgenb, wenngleich mit minbrer Ausführlichkeit, wie fie fur Darlegung ber Logit und Metaphyfit bes Ariftoteles erforber. lich fchien.

V.

## Die Physik des Ariftoteles.

Bir werben ben Leitfaben fur Darftellung berfelben gunachft in feinen phyfischen Bortragen ju fuchen haben, bie man gang mohl ale feine metaphyfifchen Unfangegrunte ber Raturwiffenschaften bezeichnen fann. Jedoch burfen wir von ber Abfolge ber Untersuchungen biefes Berts mohl gleich ju Anfang in soweit und entfernen, bag wir bie im zweiten Buche beffelben enthaltenen Erdrterungen über Begriff ber Ratur und Raturlebre, sowie über bie verschiebenen Arten ber Urfachlichkeit, als Formalprincipien ber Naturertenntnig, ber Darftellung ber Phyfit felber, jur Ginleitung voranstellen. Damit foll jedoch nicht behauptet werben bag bei ber Anordnung ober Berausgabe bes Berte, biefes Buch gegen bie Abficht bes Berfaffers Die zweite Stelle erhalten habe, vielmehr enthalt es eine giemlich beutliche hinweisung auf bas erfte Buch als ein jenem vorausgegangenes '). Ariftoteles verfahrt in biefer Grundlegung ber Physit ahnlich wie in ber Metaphysit; wie bort ber antinomischen Entwidelung ber metaphyfischen Probleme, fo wird hier ben Begriffebestimmungen von Ratur und Raturlehre, eine fritisch hiftorifche Ginleitung vorangeschickt; nur ergeben fich ihm aus letterer, ber Phyfit angehorigen, unmittelbar feine Bestimmungen über Urftoff als Gubstrat ber Belt

<sup>1)</sup> Phys. II, 1 extr. ή δέ γε μορφή καὶ ή φύσις διχώς λέγεταικαὶ γάρ ή στέρησις εἰδός πώς έστιν. vgl. I, 7 ff. Dagegen founts man in b. B. I, 5. 188, 31 ληπτέον δή πρώτον δτι πάντων τών δντων οὐθέν οὖτε ποιείν πέφυκεν οὖτε πάσχειν τὸ τυχόν ὑπὸ τοῦ τυχόντος, cine Beşiehung anf I, 4 ff. vermuthen.

ber Erfcheinungen und aber ben oberfben Gegenfas, mahrenb bie historifch fritische Ginleitung ber Metaphyfit unmittelbar feine folde ben foftematischen Bortrag ber Biffenschaft begrund benbe Ergebniffe berbeifibrt, vielmehr nur bie Boliftanbigfeit ber Biertheilung bes Princips vom zweichenben Grunde bewahrt. Da wir einen wefentlichen Befandtheil bes erften Buches ber Physit bereits vorweggenommen, tonnen wir eine, wenn nicht an fich, fo boch minbeftene fur uns paffenbere Anordnung treffen , indem wir aber Begriff und Erfennte nifmeise ber Raturwissenschaften nach Anleitung jenes zweiten Buches und verständigen, bevor wir zu ben Ariftotelischen Erorterungen über Urftoff u. f. w. fortfchreiten , zumahl da fene Begriffsbestimmungen ben Berfuch begrunden muffen bie in bem Buche nicht enthaltenen Angaben über bie von Ariftoteles beablichtigte Gintheilung ber Raturwiffenschaften muthmaaglich ju agangen, - jum nothwendigen Leitfaben far unfre Darftellung ber Ariftotelischen Physif.

## A.

Begriffsbestimmungen ber Natur und Raturwiffenschaften, die der Erforschung derselben zu Grunde zu legenden Ursächlichkeiten, Eintheilung und Abfolge der darauf gerichteten
Untersuchungen.

1. Alles natürliche Dasein trägt bas Princip ber Bewesung und ber Ruhe in sich, sei es ber örtlichen ober ber zur Bermehrung und Berminderung sihrenden oder ber ber Beränderung zu Grunde liegenden. Jedoch muß, wenn die Natur als Princip und (inhaftende) Ursache ber Ruhe und Bewegung zesaft wird, hinzugefügt werden, daß es in dem welchem es einwohnt ursprünglich oder zuerst und an sich, nicht blos bes ziehungsweise wirte in); denn auch Erzeugnisse der Kunst, so.

is) Phys. II, 1. 192, b, 13 tà pèr yag quest deta adets quire-

furn ber Stoff berfelben Stein, Erbe u. bgl. ift, find beziehungsweise, jedoch nicht als Erzeugnisse ber Kunft und nicht uesprünglich, jenes Princips theilhaft.

Alles der Ratur Angehörige ist Wefenheit, sofern darunter der Träger und was an ihm ist zusammenbegriffen wird, und Alles was ihr an sich zusommt ist durch Ratur oder naturgemäß?). Das Dasein der Natur, ihre Wirklichkeit, beweisen wollen; ware lächerlich und kann nur der versucht sein der das an sich Deutliche von dem nicht an sich Deutlichen wicht zu unterscheiden weiß.

Einige nun halten bie Natur fur ben ben Dingen als Erfles inhaftenben ungeftalten Stoff und berufen fich, wie ber

ται έχοντα εν έαυτοις όρμην (ἀρχήν) πινήσεως και στάσεως, τὰ μεν κατὰ τόπον, τὰ δε κατ' αιξησιν και φθίσιν, τὰ δε κατ' αιξησιν και φθίσιν, τὰ δε κατ' ἀλλοίωσιν. 1. 22 και μή κατὰ συμβεβηκός. — δρμήν κιν. scheint die ursprünglichere Lesart zu sein. τινες δε, sagt Simpl., ἀντί τοῦ "δρμήν" ἀρχήν γράφουσι. — Damit durch και στάσ. die ewigen Kreisbewegungen der Gestirne nicht von der Ratur aus geschlossen würden, wollte Alexander jene B. auf die Beharrlichseit der Mittelpunkte bezogen wissen, Porphyrius das και in der Bedeus tung von ş sasen; s. Schol. p. 345, d., 39. — Dieser Begriff der Ratur und der Raturdinge und Wesen wird von Aristot. durchganz gig mehr oder weniger ausbrücklich sessengen; vgl. Metaph. V, 4 pr. et extr. VI, 1. 1025, d., 18 (oben S. 134, 23) IX, 2 pr. XI, 7. 1064, 15. XII, 3. 1070, 7. de Caelo IV, 1. 308, 1.

<sup>2) 1. 32</sup> φύσιν δε έχει έσα τοιαύτην έχει άρχήν. και έστι πάντα ταύτα ούσία · ύποκείμενον γάρ τι και έν ύποκειμένου έστιν ή φύσις del. Durch die B. ύποκείμ . . . ή φύσις foll wohl hers vorgehoden werden daß odofa nicht im firengeren die Befenheit auf das schiechthinnige Subjett, beschrüftenden Sinne zu sassen selmehr im weiteren auch die Bestimmungen solcher Subsiette in sich begreisenden; Aristot. fügt daher hinzu: κατά ψύσιν δε ταϋτά τε και όσα τούτοις ύπάρχει καθ' αὐτά, οἰον τῷ πυρί φέρεσθαι άνω · τοῦτο γάρ φύσις μὲν οὰκ έστιν, οὐδ' έχει φύσιν, φύσει δε και κατά φύσιν έστιν. vgl. die verschiedenen Cresistangen der gettich. Ansleger in d. Schol. 346, 33.

Soubift Antiphon, barauf, bag berfelbe bei Runfterzeugniffen, nachdem fie ihre Form eingebuft, feine Raturfraft burch neues Sproffen u. bgl. bewähre, fo bag nicht bas von ber Runft baraus Bebilbete, fondern ber bleibende Stoff als Befenheit, und als lette ober mabre Wefenheit ber Dinge ber Urftoff, wie en auch naber bestimmt werben mag, ju fegen fei. Rach einer andern Unnahme ift bie Geftalt und bie begriffliche Form fur Die mabre Wesenheit ober Ratur ber Dinge ju halten; benn fo wie fur ein Runftwert, fagt man, nicht gelte was blod. bad: - Bermogen (ben Stoff) bagu enthalte, fo fei naturliches Dafein nur bas worin bie entsprechenbe Form ober ber Begriff fich verwirklicht habe 3), ohne daß barum die Form als fur fich bestehend und vom Stoffe abtrennbar zu beträchten 4). Bas and Stoff und Form besteht, ift gmar nicht Ratur aber burch die Ratur. Und in ber That ift ein folches mehr Ratur als ber Stoff; benn Jegliches erhalt, wenn es ber Entelechie nach ift, feine Bezeichnung mehr als wenn blos noch bem Bermdgen nach. Much pflanzt bas aus Korm und Stoff Busammengefette, wie ber Menich, fich fort, und eben weil die vom Aunftler erzeugte Karm fich nicht fortpflangt, bestehe, meint man, die Ratur nicht in ber Form, fonbern in bem wieber Eproffen treibenden Stoffe 5). Benn aber in ber Form bie

<sup>3)</sup> p. 193, 30 άλλον δε τρόπον ή μορφή και τὸ είδος τὸ κατὰ τὸν λόγον (ή φύσις λέγεται).

<sup>4)</sup> b, 4 οι χωριστόν δν (τὸ εἰδος) ή πατά τὸν λόγον. Metaph. VI, 1. 1925, b, 26 (ή φυσεκή) δεωρητική περί τοιούτον δν δ έστε δυνατόν πινείθαι, και περί οδσίαν τὴν κατά τὸν λόγον ώς έπι τὸ πολύ, οὐ χωριστήν μόνον (i. e. άλι' οὐ χωρ. vgl. Bonis). — ως έπι τ. π. um ben ungeformten tirftoff nicht auszus folicien.

<sup>5) — 8</sup> Eis yineras arbownos et arbownos, all' od ultry in ultry; did und pasir od to suffic elvas the gudir alla to tolor, ou yinou' ar, et plastedvo, od ultry alla tolor. Antiphon behauptete mit Recht baß die Natur der Ofinge in der ers gengenden Rraft fich bewähren muffe, nur ließ er anger Acht baß die

Kunst fich erweist, so in der Gestalt die Ratur, wie ja ber Mensch den Menschen erzeugt. Ferner, die Ratur in Bebeutung von Zeugung gesast, ist der Weg zur Ratur (kurbestimmtheit) ), d. h. die Ratur ist in demjenigen miten, worauf die Zeugung geht, und sie geht auf die Polie Gestalt jedoch, mithin auch die Ratur, hat eine den Bedeutung; denn sie begreift gewissermaaßen auch die Badung in sich (1). Der größte Theil der Raturwissenschaften baher von Körper und Größe, ihren Eigenschaften und sipien zu handeln; denn alle Raturwesen sind Körper oder Körper und Größe versehn?; und so weit die Seele nicht Gtoff und Körper besteht, gehören auch die Untersuchungen sie der Raturwissenschaften auch

erzeugende Kraft ber wirfenden Form, nicht bem bloßen Stofe haftet und baß Aunstprodukte eben badurch von den Raturproduktich unterscheinen baß die Form jenes sich nicht fortpflauzt. Simplicius' und Themtikius' Erklärungen in b. Schol. 347, 35. Reber diese Auffassung der Ratur vgl. Metaph. V, 4. 1014, b, %.

<sup>6)</sup> l. 12 ks σ' ή φυσω ή λεγαμένη ως γώνεσες δόδς έστα θ φύσων, — und nicht verhalt fichs damit wie mit den Eizeuguiffen k Runft, die von dem Hervordringenden verschieden find, wie die K sundheit von der Arzueifunde: άλλά τὸ φυόμενον έχ τενὸς είς τ έχχεται ἡ φύεται (ἡ φύεται V. L. up. Ioh. Phil.). εἰς τί οἱ φύεται; οἰχὶ ἰξ οὖ, άλλ' εἰς δ. ἡ ἄρα μορφή φύσις.

<sup>7)</sup> de Caelo I, 1 pr. ή περί φύσεως έπιστήμη σχεδον ή πλείε φαίνεται περί τε σώματα και μεγέθη και τὰ τούνων οἰς πείθη και κωνήσεις, διι δὲ περὶ τὰς ἀρχάς, δσαι τῆς τοιαὐτ οὐσίας εἰσίν κιλ. III, 1 pr. . . ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει λεγομένι τὰ μέν ἐπιιν οὐσίαι (bie cinfağen Stoffe und alle barans jufal mangefehten belebten und unbelebten Rötper), τὰ δ' ἔργα και πά τούτων (i. e. αἴ τε κινήσεις . . . και αι ἀλλοιώσεις και άλληλα μεταβάσεις) . . . φανερὸν ὅτι τὴν πλείστην συμβαίι τῆς περὶ φύσεως ἰσιορίαν περὶ σωμάτων είναι · πάσαι γ αὶ φυσικαι οὐσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων γίγνονται ι μεγεδών.

<sup>8)</sup> Motaph. VI, 1. 1026, 5 diéti und nach worfe erine demofa

t

later, at & Der Mathematiter wifft mit bem Phufiter in ber Be-, in Littung ber Formen gusammen, faßt fie aber nicht als Begrene a mid eines phyfichen Rorpers, erontent ihre Eigenfchaften auch enienelt in Begiehung auf bie Rarper an benen fie fich finden, ht mittern loft fie, bie Rormen, im Denfen von ber Bewogung ab hat and vermag bie feiner Wiffonfchaft angehörigen Begriffe für and in m ermagen, weil fie als folde burch (Gloff und) Bettenicht bebingt werben 9); wogegen es unftatthaft ift bie ifin den abzulofen und mas, wie fleifch, Anocheu, Menfch, ohne fore boff und) Bemegung nicht bestehn fann, als für sich botte binguftellen 10). Daher benn auch nicht einmahl bie anfadm benderen , phyfifcheren Zweigwiffenfchaften ber Dathematit, b Optit, harmonit, Aftrenomie, ihre Bebingtheit burch Stoff & Bewegung außer Acht laffen burfen !!). Da aber bie Ra-P ingleich Form und Stoff in fich begreift, fo hat ber Phys in ter feine Begenftande meber absehend vom Stoffe, noch ledig. Fin in Beziehung auf benselben aufzufaffen 12), und es fragt h nur ob Stoff und Form ju erforschen ein und berfelben Biffenschaft ober verschiedenen angehore. Die alteren Physis be haben zwar ihr Augenmert vorzugsweise auf ben Stoff ge-Lichtet, jedoch nicht ohne zugleich bie Form zu berühren. Und Beichwie Die Runft, bat Abbitt ber Ratur, bis ju gewiffem . Drabe zugleich Stoff und Rotm berudfichtigen muß, ebenso bie Dhofft. Auch bat fie ben 3med und bie Mittel jum 3med ins Buge ju faffen. 3med aber ber ftetigen Bemegung ber Ratur ift nicht etwa ber Tob ale bas Enbe ber Raturwefen, fonbern bie Korm als bas zu erreichenbe Befte; gleichmie auch

τοδ φυσικού, δση μή άνευ τής ύλης έστίν. vg(. de Anima I, 1. 403, 7. de Part. Anim. I, 1. 641, 21.

<sup>9)</sup> Phys. II, 2. 1. 31 oben G. 135, 26.

<sup>10)</sup> oben 6. 136, 29.

<sup>11)</sup> edes S. 136 f., 30.

<sup>12)</sup> p. 194, 14 Lou' abr' aren über ra torauta (vzenoluty a) obte zara rip Ciqu.

fern ber Smff berfelben Stein, Evde u. bgl. ift, find beziehungsweife, jedoch nicht als Erzeugnisse ber Kunft und nicht unfprunglich, jenes Princips theilhaft.

Alles der Ratur Angehörige ist Wefenheit, sofern darunter der Träger und was an ihm ift zusammenbegriffen wird,
und Alles was ihr an sich zukommt ist durch Ratur oder naturgemäß 3). Das Dasein der Natur, ihre Wirklichkeit, beweisen wollen, ware lächerlich und kann nur der versucht sein
der das an sich Deutliche von dem nicht an sich Deutlichen
nicht zu unterscheiden weiß.

Einige nun halten bie Ratur fur ben ben Dingen als Erfles inhaftenben ungestalten Stoff und berufen fich, wie ber

ται έχοντα έν έαυτοις δομήν (ἀρχήν) πινήσεως και στάσεως, τὰ μὲν κατὰ τόπον, τὰ δὲ κατ' αξξησιν και φθέσιν, τὰ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν. 1. 22 και μή κατὰ συμβεβηκός. — δρμήν κεν. scheint bie ursprünglichere Ledart zu sein. τινὲς δέ, sagt Simpl., ἀντί τοῦ "δομήν" ἀρχήν γράφουσι. — Damit burch και στάσ. bie ewigen Kreisbewegungen ber Gestirne nicht vou der Ratur aus geschlossen würden, wollte Alexander jene B. auf die Beharrlichseit der Mittelpunkte bezogen wissen, Porphytius das και in der Bedeutung von ş sasen; s. Schol. p. 345, d., 39. — Dieser Begriff der Ratur und der Raturdinge und Wesen wird von Aristot. durchganzig mehr oder weniger ausbrücklich sessensten; vgl. Metaph. V. 4 pr. et extr. VI, 1. 1025, d., 18 (oben S. 134, 23) IX, 2 pr. XI, 7. 1064, 15. XII, 3. 1070, 7. de Caelo IV, 1. 308, 1.

<sup>2) 1. 32</sup> φύσιν δε έχει δσα τοιαύτην έχει άρχήν. καὶ έστι πάντα ταύτα ούσια · ύποκείμενον γάρ τι καὶ έν ύποκειμένου έστιν ή φύσις del. Durch die B. ύποκείμ . . . ή φύσις foll wohl here vorgehoden werden daß odola nicht im ftrengeren die Befenheit auf das schiechthinnige Subjett, beschränkenden Sinne zu sassen seil wert der wielmehr im weiteren auch die Bestimmungen solcher Subjette in sich begreisenden; Aristot. fügt daher hinzu: κατά φύσιν δε ταύτα τε καὶ δσα τούτοις ύπάρχει καθ' αύτα, οδον τῷ πυρί φέρεσθαι άνω τούτο γάρ φύσις μέν οδκ έστιν, οὐσ' έχει φύσιν, φύσει δε καὶ κατά φύσιν έστιν. vgl. die verschiedenen Crestikungen der gettch. Ansleger in d. Schol. 346, 33.

Cophift Antiphon, barauf, bag berfelbe bei Runfterzeugniffen. madbem fie ihre Korm eingebußt, feine Raturfraft burch neues Sproffen u. bal. bemahre, fo bag nicht bas von ber Runft barand Bebilbete, fondern ber bleibende Stoff als Befenheit, und als lette ober mabre Befenheit ber Dinge ber Urftoff, wie en auch naher bestimmt werben mag, zu fegen fei. Rach einer andern Annahme ift bie Geftalt und bie begriffliche Form fur Die mabre Befenheit ober Ratur ber Dinge ju halten; benn fo wie fur ein Runftwert, fagt man, nicht gelte mas blos bas · Bermogen (ben Stoff) bagu enthalte, fo fei naturliches Dafein nur das worin die entsprechende Korm ober ber Begriff fich verwirklicht habe 3), ohne daß darum die Form als fur fich bestehend und vom Stoffe abtrennbar zu betrachten 4). Bas and Stoff und Form besteht, ift gwar nicht Ratur aber burch bie Ratur. Und in ber That ift ein folches mehr Ratur als bir Stoff; benn Jegliches erhalt, wenn es ber Entelechie nach ift, feine Bezeichnung mehr als wenn blos noch dem Bermo. gen nach. Much pflanzt bas aus Form und Stoff Bufammen. gefette, wie ber Menich, fich fort, und eben weil die vom Auftler erzeugte Korm fich nicht fortpflanzt, beftehe, meint man, die Ratur nicht in ber Form, fonbern in bem wieder Eproffen treibenden Stoffe 5). Benn aber in der Korm bie

p. 193, 30 άλλον δε τρόπον ή μορφή και τὸ είδος τὰ κατὰ τὸν λόγον (ἡ φύσις λέγεται).

<sup>4)</sup> b, 4 od χωριστόν δν (τό είδος) ή κατά τόν λόγον. Metaph. VI, 1. 1025, b, 26 (ή φυσεκή) δεωρητική περί τοιούτον δν δ έστε δυνατόν κινεδθαι, και περί οδσίαν την κατά τόν λόγον ώς έπι τό παλύ, οὐ χωριστήν μόνον (i. e. άλλ' οὐ χωρ. vgl. Bonig). — ώς έπι τ. π. nm ben ungeformten liestoff nicht auszus schließen.

<sup>5) — 8</sup> Eis piveran ärdemnos if droeinou, all' of altry in altry: did ant pasir of to spipus elves the printer alla to follow, des pievous ar, el flastatos, od altry alla filor. Antiphon behauptete mit Recht daß die Ratur des Dinge in der ers jengenden Kraft fich bewähren muffe, nur ließ er anser kicht daß die

'n

Runft fich erweift, fo in ber Geftalt bie Ratur, wie ja auch ber Menfdy ben Menfden erzeugt. Ferner, bie Ratur in ber Bebeinung von Zeugung gefaßt, ift ber Weg jur Ratur (Raturbestimmtheit) 9, b. h. Die Ratur ift in bemienigen enthalten, worauf bie Zeugung geht, und fie geht auf bie Form. Die Geftalt jeboch, mithin auch bie Ratur, hat eine boppefte Bebentung ; benn fie begreift gewiffermaagen auch bie Beraubung in fich (1). Der größte Theil ber Raturwiffenschaften hat baber von Rorper und Große, ihren Eigenfchaften und Principien ju handeln; benn alle Raturwefen find Rorper ober mit Rorper und Beoge verfehn ?); und fo weit bie Seele nicht ohne Stoff und Rorper befteht, gehoren auch die Unterfuchungen über fle ber Raturwiffen (daft an 8).

erzeugenbe Rraft ber wirfenben Form , nicht bem blogen Stoffe inhaftet und bag Runfiprobufte eben baburch von ben Raturprobuften fich unterscheiben bag bie Form jenes fich nicht fortpffaugt. val. Simpficius' und Themtflius Griffarungen in b. Schol. 347, 35. -Meber biefe Auffaffung ber Ratur vgl. Motuph. V, 4. 1014, b, 26.

<sup>. 6) 1. 12</sup> the d' à qui aux à layquéry dis yéreaux déis éaux els puer, - und nicht verhalt fiche bamit wie mit ben Etzeugniffen ber Runft, bie von bem Bervorbringenben verfchieben finb, wie bie Gefundheit von ber Arzneifunde : alla to guoueror ex teros els te έρχεται η φύεται (ή φύεται V. L. ap. Ioh. Phil.). είς τί ούν φύεται; οψχί έξ ου, αλλ' είς δ. ή άρα μορφή φύσις.

<sup>7)</sup> de Caelo I, 1 pr. ή περί φύσεως επιστήμη σχαθόν ή πλείστη malystat assigt to ampara hat heyes a tat to tout of an nada unt numidesc, et. de nege tas donas, beat tas totauties odviag sivir ath. III, 1 pr. . . Enel de tar quest leyouérer ra uer eurer ouden (ble einfachen Stoffe und alle barans gufammengefesten belebten und unbelebten Rorper), ra d'epya nas nade τούτων (i. c. al τε κινήσεις . . . και al allouistic sal els - તૈદ્દિનીય μεταβάσεις) . . . φανερον ότι την πλείστην συμβαίνει the meet anderene foroblar nebt confident efeat. nagat dab al gogical odelai à supara à perà sunarur ylyvorrai nal peyedar.

<sup>8)</sup> Metaph. VI, 1. 1026, 5 diger nat naol wurne lylas Demogram

& Der Mathematiter trifft mit bem Phyfiter in ber Bei trachtung ber Formen ausammen, faßt fie aber nicht als Begrens jung eines phyfichen Rorpers, erontert ihre Gigenfchaften auch wicht in Bepiehung auf bie Rorper an benen fie fich finden, fonbern toft fe, bie Rormen, im Denten von ber Bewegung ab und verman bie feiner Biffenfchaft angehörigen Begriffe fur fich zu ermagen, weil fie als folche burch (Gtoff und) Bewer gung wicht bebingt werben 9); wogegen es unflatthaft ift bie Ibeen abzulosen und mas, wie feleisch, Anocheu, Menfch, ohne (Stoff und) Bewegung nicht bestehn sann , als für sich bofte bent hingusbellen 10). Daber benn auch nicht einmahl bie ans gewenderen, phoficheren Zweigwiffenfchaften ber Mathematit, wie Optif, harmonif, Aftrenomie, ibre Bebingtheit burch Stoff und Bewegung außer Acht laffen burfen 11). Da aber bie Ratur angleich Form und Stoff in fich begreife, fo hat ber Phys fiter feine Begenftanbe weber abfehend vom Stoffe, noch lebiglich in Beziehung auf benfelben aufzufaffen 12), und es fragt fich nur ob Stoff und Form ju erforichen ein und berfelben Wiffenschaft ober verschiedenen angehore. Die alteren Phylifer haben zwar ihr Augenmert vorzugsweife auf ben Stoff gerichtet, jedoch nicht ohne angleich bie Form zu berichren. Und gleichwie Die Runft, bat Abbitt ber Ratur, bis ju gewissem Grabe zugleich Stoff und Roem berudfichtigen muß, ebenfo bie Physit. Auch hat fie ben 3med und bie Mittel jum 3med ins Muge ju faffen. 3med aber ber ftetigen Bewegung ber Ratur ift nicht etwa ber Tob ale bas Enbe ber Raturmefen, sondern die Form als das zu erreichende Beste; gleichmie auch

τοδ φυσιχού, όση μή ανευ τής ύλης έστίν. vgl. de Anima I, 1. 403. 7. de Part. Anim. I, 1. 641, 21.

<sup>9)</sup> Phys. II, 2. l. 31 oben S. 135, 26.

<sup>10)</sup> oben G. 136, 29.

<sup>11)</sup> eten G. 136 f., 30.

p. 194, 94 Δυτ' οδυ' άναν δίης τὰ τουκύτα (σποποίμεν άγ) οδιε κατά τὴν θίην.

bie Runste ihren Stoff theils hervordringen theils schön gestalten, um ihre oder vielmehr unfre, d. h. der Menschen Zwecke zu erreichen; benn Zweck wird ja in doppelter (subjektiver und objektiver) Bedeutung gesast 13). Durchgangig hat die Kunft, sowohl die der Wertzeuge sich bedienende, daher ihre Form bestimmende, wie die sie hervordringende, den Stoff in Beziesdung auf das beabsichtigte Wert zu prufen; nur hat lettere mehr wie erstere auf den Stoff woraus gebildet werden soll, ihr Augenmert zu richten; denn der Stoff gehört ja dem Reslativen an und ist verschieden für verschiedene Formen. Der Unterschied zwischen Kunste und Naturerzeuguissen beruht (in diesser Beziehung) nur darauf, daß wir sur jene den Stoff bereisten, in diesen er sich vorsindet. Wie weit aber muß der Physiter um die Form und den Begriff wissen ? etwa soweit der Brzt um die Sehnen und der Metallarbeiter um das Metall 14)?

<sup>13)</sup> l. 26 . . . καὶ τῆς φυσικῆς αν εἶη τὸ γνωρίζειν ἀμφοτέρας τὰς φύσεις (τὸ εἰδος καὶ τὴν ὅλην). ἔτι τὸ οὖ ἔνέκα καὶ τὸ τέλος τῆς αὐτῆς, καὶ δσα τούτων ἕνέκα . . . ὧν γὰρ συνέχοῦς τῆς κινήσεως οὕσης ἔστι τι τέλος τῆς κινήσεως, τοῦτο ἔοχωτον καὶ τὸ οὖ ἔνέκα (ἔστι τι ἔσχατον, τοῦτο τέλος καὶ τὸ οὖ ἕν. mollte Alex. lesen b. Simpl. Schol. 349, 33). l. 35 διχῶς γὰρ τὸ οῦ ἕνέκα εἰρηται δ' ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας. υgl. oben ⑤. 423, 605.

<sup>14)</sup> b, 8 fes rwn noos re f üln dllo yao eldes alln üln. utzes di noov ron quorde det eldene to eldos nat to el evere; f dones largon neugen f nalnen to eldos nat to el evere; f dones largon neugen fingen und utzes row. Collten bie losten B. nicht als Frage zu fassen und mexce rowo zu lefen sein? Die von den griechischen Auslegern aussührlich diekutirte Schwierigseit, wie doch das vom Arzte und Metallarbeiter hergenommene Beispiel auf die Frage passe, wie weit der Physiker um Form und Begriff zu wissen habe, da ju Schnen und Metall als Stoff, nicht als Form, zu sassen, da feie Schwierigseit scheint sich durch die Annahme beseitigen zu lassen, Arift. habe sagen wollen, wie der Künkler, der doch zunächst auf die Form gerichtet set, den Stoff zu betrachten habe, so der Binksten, dassen nächkes Objekt deri Shoff und die Bewegung sei, die Form, in Bezug auf den Lwod admitch. Um

benn weshalb Jegliches fei, fragt fich auch rudfichtlich beffen was zwar ber Form nach abtrennbar (für fich zu betrachten), aber im Stoffe ift; wogegen die erfte Philosophie zu bestimmen hat, wie sichs mit dem Abtrennbaren an sich verhalte, was es an sich sei.

3. Wie wir überhaupt erst bann wiffen, wenn wir bas Barum, bie erfte Urfache, ergriffen haben, fo auch rudfichtlich ber Untersuchungen über bas Werben und Vergehn und alle Raturveranderungen. Run aber verftehn wir unter Urfache ober Grund theils bas Inhaftenbe woraus Etwas wirb und bie Battung beffelben, theils bie Form und ben Begriff ober Die mahre Befenheit, sowie die Sattung berfelben, theils bas erfte Princip ber Beranberungen, ber Ruhe und Bewegung, theils bas Bogu ober ben 3med, und wiederum bie Mittels zwede und ben Endzwed. Daher muß es oft fur ein und baffelbe ju Begrundenbe eine Mehrheit von Grunden geben, an fich, nicht blot beziehungsweise 15), und es findet scheinbar Bechselmirfung ftatt, jedoch nur wenn die Urfachen welche in Bechfelwirfung ju fiehn fcheinen, verschiebenen Urten ber Urfachlichkeit augehoren 16). Much fann Gin und Daffelbe, je nachdem es gegenwartig ober abwefend ift, Entgegengesettes bewirfen. - Diefe vier Arten ber Begrundung ergeben fich als bie angenscheinlichsten, auch wenn man bie erfte und zweite unter bas Woraus jusammenfaßt, welches bann entweber als

bie Erzeugung bes Menfchen zu erklaren, miffe er bie Form bes ihn erzeugenden Menfchen und bie ber mitwirfenden Sonne ins Auge faffen; benn Menfch und Conne erzeugten ja fraft ihrer Form ben Menfchen. 1. 18 avdennos yao avdennor yarro nat flios. Doch verhehle ich mir nicht, bag ich mehr rathe als erklare und mochte bie gange Stelle für verberbt halten, obgleich die griech. Ausleger fie ber hamptfache nach lefen wie wir.

<sup>15)</sup> II, 3. pgl. über bie gange Stelle oben G. 420 ff.

<sup>16)</sup> p. 195, 8 έστι δέ τινα καὶ ἀλλήλων αἴτια, οἶον τὸ πονείν τῆς εὐεξίας καὶ αὕτη τοῦ πονείν ἀλλ' οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ ἄ' ὡς ἀρχὴ κινήσεως. Metaph. V, 2. 1013, b, 9.

das zu Grunde liegende, wie bie Theile, ober als ber mefen hafte Beariff zu betrachten ift, wie bas Bange ale foldes, Die Rusammensekung und die Form 17). Auch macht es rudficht lich ber Zwedurfachlichkeit feinen Unterschieb, ob ber Zwed ein wirfliches ober scheinbares Gut fei; immer ift bas Barum (is engerer Bebeutung) bas fur bas Befte gehaltene und ber 3med bes Uebrigen ia). Jeboch gerfallen biefe vier Arten wieberum von neuem, ba die Urfachen berfelben Urt theils früher ober fpater find, b. h. fich zu einander verhalten wie bas Allgemeinere zu bem Besonderen 19), theils Ursachen an fich ober begiehungsweise und auch ba frühere ober fpatere find, theils bem bloffen Bermogen ober ber Rraftthatigfeit nach gefaßt werben. Da fie nun ferner entweder für fich ober verbunden angegeben werben tounen, fo erhalten wir feche Unterarten ber Begrins bung, die aber in zwiefacher Beife (als bem Bermogen ober ber Rraftthatigfeit nach vorhanden) fich faffen laffen. Wobei ju bemerten ift bag bie fraftthatigen und tonfreten Urfachen zugleich mit ihren Birtungen vorhanden fein muffen; bagegen nicht immer fo bie dem Bermagen nach gefaßten (und allgemeinen) 20). Die bei ben Urfachen ftatt findenden Berfchiebenheiten leiden auch Anmendung auf bas badurch Bewirkte 21).

<sup>17)</sup> l. 15 απαντα δε τα νύν είρημένα αξτια είς τέτταρας πέπτει τρόπους (Simpl. et Themist. — vulg. τόπους) τους φανερωτάτους. f. oben S. 421, 601.

<sup>18)</sup> oben S. 423, 605.

<sup>19)</sup> l. 32 xai dei ta negiegovia neòs ta xad' Enasta (neòtega).
val. hierfür und für b. Folg. oben G. 425.

<sup>20)</sup> h, 12 dll' δμως άπαντα ταυτά έστι το μον πλέθος ξε, λεγόμενα δε διχώς: η γκος ώς το καθ' ξααστον η ώς το γένος, η
ώς το συμβεβηπός, η ώς το γένος τοῦ συμβεβηπότος, η ώς συμπλεπόμενα ταυτα, η ώς άπλως λεγόμενα: πάντα δε η ένεςγοῦντα η κατὰ δύναμων διαφέρει δε τοσούσον δτι τὰ μὸν ένες, γοῦντα καὶ τὰ κηθ' ξπαστον δμα έστι καὶ οδκ ξατι καὶ ών
, κέτια, . . τὰ δε κατὰ δύναμων οῦκ κεί.

<sup>21)</sup> oben 6, 425, 611,

Smmer aber muß man die eigentlichsten (nachsten) Urfachen suchen und ferner die bem zu Begründenden entsprechenden, b. h. das Allgemeine für das Allgemeine, das Einzelne für das Einzelne n. f. f. 22).

4. Unter ben Urfachen merben Bufall und Ohngefahr genannt 23); es muß baher andgemittelt werben, wie fie ju ben aufgeführten Urfachen gehoren, mas fie find und wie fie fich von einander unterscheiden. Zwar behaupten Ginige, Richts gefchebe zufällig 24), vielmehr ließe fich fur Alles was man auf ben Bufall gurudflihre, bestimmte Urfachen angeben; auch zeige fich ber Begriff bes Zufalls in ber That als ungereimt und feiner ber alten Beifen habe ihn zu bestimmen unternommen. Doch unterscheiben Alle was zufällig und mas nicht zufallig fich ereigne (und bag nicht Mles mit unbedingter Rothe wendigfeit gefchebe, beweift auch die Freiheit ber Berathung, f. oben G. 161 f.); man hatte baher ben Begriff nicht unerortert laffen durfen, gumahl wenn man, wie Empedofles, in ber Theorie ber Beltbilbung fich feiner bebiente und von ihm gro-Bentheils bie Bilbung ber Theile ber Thiere ableitete, ober, wie Undre, bie Belt und ihre Berhaltniffe barauf gurudführte, babei laugnend bag Thiere und Pflangen burch Bufall fein ober werben tonnten, ba ihnen immer gang bestimmte Saamen gu Grunde lagen. Und body ereignet fich in ben fosmischen Berbaltniffen Richts burch Bufall, wohl aber in bem Bebiete mos

<sup>22)</sup> l. 21 δει δ' del τὰ αἴτιον ἐκάστου τὸ ἀκρότωτον ζητείν . . . Ετο τὰ μὲν γένη τῶν γενῶν , τὰ δὲ καθ' ἔκαστον τῶν καθ' ἔκασταν . . . καὶ τὰς μὲν δυνάμεις τῶν δυνατῶν , τὰ δ' ἐνεργοῦντα πρὸς τὰ ἐνεργοῦμενα. Metaph. VIII, 4. 1044, b, 1 δει δὲ τὰ ἐγγύτατα αἴτια λέγειν.

<sup>23)</sup> c. 4 pr. λέγεται δε καλ ή τύχη και το αὐτόματον τών αίτίων.

<sup>24)</sup> p. 196, 1 odder γάρ γίνεσθαι από τύχης φασίν. Die Antifice neer? — l. 14 απθάπες σ παλαιός λόγος είπεν ο αναιρών την τόχην, von Simpli auf Bemotrit bezogen, f. Behol. 351, 45. vgl. Arist. l. 25.

von diese ben Zufall ausschließen. Roch Andre endlich halten ihn für eine Ursächlichkeit, die, weil gottlicher Ratur, dem menschlichen Denken dunkel bleibe 26).

Innerhalb bes Gebiets bes Nothwendigen und bes meisstentheils sich so Ereignenden sindet sich augenscheinlich der Zufall als Ursache nicht, und Alle reden davon nur im Kreise bessen was seltener sich ereignet 26). Run wird das Werdende theils um eines Zwecks willen, sei es nach Absicht oder nicht, theils nicht um eines Zwecks willen, und ersteres beschränkt sich nicht auf das nach Rothwendigkeit und großentheils so Geschehende. Das um eines Zwecks willen Geschehende hat seinen Grund theils in denkender Ueberlegung theils in der Ratur. Geschieht nun solches nur beziehungsweise (nicht kraft des Zwecks oder um des Zwecks willen), so nennen wir es ein Zusälliges 27); denn der Unterschied des An sich und des Besziehungsweisen leidet auf die Ursächlichkeit wie auf das Sein Anwendung. An sich ist sie sest bestimmt, beziehungsweise (wirkend) unbestimmt und unendlich mannschfaltig 28). Es sin-

<sup>25)</sup> b, 5 είσι δέ τινες οίς δοκεί είναι αίτια μέν ή τύχη, άδηλος δε άνθρωπίνη διανοία ως θείόν τι οὐσα και δαιμονιωίτερον. Simpl. (in Schol. 351, b, 33) ωσπερ οί Στωϊκοί δοκούσι λέγειν . . . ἔοικε δὲ (αύτη ἡ δόξα) και πρό τοῦ Αριστοτέλους είναι παρά τοῖς "Ελλησι κτλ.

<sup>26)</sup> c. 5. l. 13 dll' ἐπειδή ἔστιν δι γίγνεται καὶ παρὰ ταῦτα (τα ἀεὶ καὶ τὰ ὡς ἐπὶ πολύ), καὶ ταῦτα πάντες φασὶν είγαι ἀπὸ τύχης, φανεθὸν ὅτι ἔστι τι ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον.

<sup>27)</sup> λ. 21 έστι δ' ἔνεκά του δυα τε ἀπὸ διανοίας ᾶν πραχθείη καὶ ὅσα ἀπὸ φύσεως. τὰ δὴ τοιαῦτα ὅταν κατὰ συμβεβηκὸς γένηται, ἀπὸ τύχης φαμέν είναι.

<sup>28) 1. 24</sup> ωσπες και όν έστι το μέν καθ' αύτο το δε κατά συμβεβηκός, ούτω και αιτιον ένδεχεται είναι... το μέν ούν καθ' αύτο αίτιον ωρισμένον, το δε κατά συμβεβηκός δόριστονάπειρα γάς άν το ένι συμβαίη. vgl. Metaph. V, 30 — συμβεβηκός follechiweg, im Unterschiede von dem καθ' αύτο σ. d. h. von bem aus dem Wesen der Sache folgenden, wenn auch noch in diesem

bet sich also Zusall und Ohngefahr nur im Gebiete bes Bespeckten und Beabsichtigten, und wiederum darin nur sowei das Betreffende an dem Bezweckten beziehungsweise sich ergibt und nicht immer oder nicht großentheils geschieht <sup>29</sup>). Daher scheint der Zusall zu dem Unbestimmten zu gehören, dem Menschen unerkennbar zu sein und Richts durch Zusall zu geschehn; denn nur beziehungsweise kann es Ursache sein, nie an sich <sup>30</sup>); beziehungsweise aber in unendlich verschiedener Art. Auch beziechungsweise aber in unendlich verschiedener Art. Auch beziechnet man mit Recht den Zusall als ein Begriffsose; denn Begriff sindet nur von dem immer oder großentheils so Seiensden statt <sup>21</sup>), und gleichwie die beziehungsweisen Ursachen uns

als solchem nicht enthaltenen (Motaph. V, 30 extr. Anal. Post. I, 22. 83, b, 19) ift was gleicher Beise sein ober auch nicht fein kann (oben S. 191, 95). vgl. Top. I, 5. 102, b, 4. Metaph. IX, 3. 1647, 24. s. Trenbelenburg, in Arist. de Anima p. 188 sqq. Wait, in Arist. Organ. II, p. 302 sqq. Bonit, in Motaph. II, p. 278 287.

<sup>29) 1. 32</sup> νύν δε τούτο έστω φανερόν, δτι άμφω (ταὐτόματον καὶ τό άπὸ τύχης) έν τοίς ένεκά τού έστιν κτλ. p. 197, 1 έστι δε τό τέλος, ή κομιδή, οὐ τῶν έν αὐτῷ αἰτίων, ἀλλὰ τῶν προπαιρετῶν καὶ ἀπὸ διανοίας. Beffer wohl bie Lebart welche bei Alex. sich sand τοῦ ἐράνου ware ihm Bweck gewesen, εὶ ἤδει, wenn er vorher gewußt hatte, baß sie anf bem in andrer Absicht unternommenen Gange ihm zu Theil werden tönnte; jeht ift sie ihm zuge fallen, ohne baß er bei biesem Gange sie beabsichtigt und seinen Sinn barauf gerichtet hatte. Auch bas Folgende 1. 3 εὶ δὲ προελόμενος κτλ. entipricht jener Lebart. — p. 197, 5 δήλον ἄρα ότι ἡ τύχη αἰτία κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ προαίρεσιν τῶν ἕνεκά του. διὸ περὶ τὸ αὐτὸ διάνοια καὶ τύχη.

<sup>30)</sup> L 13 και Εστιν αίτιον ώς συμβεβηκός ή τύχη, ώς δ' άπλως οὐδενός.

<sup>31) 1. 18</sup> καὶ τὸ φάναι εἶναί τι παφάλογον τὴν τύχην ὁρθῶς · ὁ γὰρ λόγος ἢ τῶν ἀεὶ ὅντων ἢ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ , ἡ δὲ τὐ~ χη ἐν τοῖς γιγνομάνοις παφὰ ταῦτα. Đαḥet Anal. Post. I, 6. 75, 18 τῶν ἀὲ συμβεβηπότων μὴ καθ αὐτὰ (28) οὐκ ἔστιν ἐπιστέμη ἀπυθεικτική. 9gl. sten 6. 285.

bestimmbar find, so ist es auch der Zufall. Doch tonnen einige beziehungsweise (also zufällige) Ursachen der wirklichen Ursächlichkeit näher kommen als andre. Ist der Erfolg des Zufalls ein guter, so heißt er selber ein guter, wenn schlimm ein schlimmer, und Gluck oder Ungluck, wenn der gute oder schlimme Erfolg eine gewisse Größe erreicht; ja selbst wenn das Fragliche sich nur fast ereignet, redet man von Gluck oder Ungluck. Co begreift sich auch wie das Gluck unsicher sein musse.

Bas ben Unterschied zwifchen Ohngefahr und Bufall betrifft, so ift jener ber weitere Begriff, ba wo Bufall waltet, auch Glud fatt finden fann und überhaupt Sandlung; fo bag ber Bufall immer bem Bebiete ber handlungen angehort 32) baber auch Gludfeligfeit, bie ja im Boblhandeln besteht, mit bem Glude gusammengufallen ober ihm nahe gu ftehn scheint, und weder Glud noch Unglud Dingen und Befen zugefchries ben wird bie ber Ueberlegung und bes Sanbelns nicht theils baft find, felbst nicht Rinbern. Wogegen bas Dhngefahr von Ereigniffen ausgesagt wird bie Thieren und viclem Leblosen begegnen, b. h. von folden die zwar auf ein Wozu aber nicht auf Abficht jurudgeführt werben, ober boch nur auf bie ihr Leiden bewirkende jufallige (baffelbe nicht bezwedende) Sandlung eines Undren. Wenn alfo irgend Etwas, welchem 3med überhaupt, nicht Absicht, ju Grunde liegt, nicht biefes 3mede wegen geschieht, so sagen wir bag es von Dhugefahr geschehe, aufällig bagegen, wenn es bem Gebiete bes Beabfichtigten angebort. Daher ber Ausbrud vergeblich 33) in ber griechischen

<sup>32)</sup> c. 6. b, 1 ἡ μὲν γὰς τύχη καὶ τὸ ἀπὸ τύχης ἐστὶν δσὲις καὶ τὸ εὐτυχήσαι ἀν ὑπάςξειεν καὶ ὅλως πράξις. διὸ καὶ ἀνάγκη περὶ τὰ πρακτὰ είναι τὰν τύχην.

<sup>33)</sup> l. 18 ώστε φανερόν δει έν τοις άπλως Εκεκά του γινομένοις, δταν μή του συμβαίνονεος Ενεκα γίνηται οδ έξω το αξειον, εότε άπο ταθτομάτου λέγομεν από τέχης δε τούτων δαα από ταθτομάτου γίνεται τών προκρεπών τοις έχουσε προκρεσιν.

Sprache mit bem Worte welches das Ohngefahr ausbrudt zufammenhangt. Auch geschieht von Ohngefahr was gegen bie Ratur bes betreffenden Dinges ist. Beibed jedoch, Jufak und Ohngefahr, sindet fich im Gebiete ber Ursachlichteit worin die Bewegung Princip ist. Wie aber überhaupt das Beziehungsweise ein An sich vorandsett, so auch rudsschtlich der Ursachlichkeit. Mithin sett das Ohngefahr und der Zufak Ratur und Beift als an sich seiende Ursächlichkeiten voraus 20).

5. Die Bierheit ber Urfachen bestätigt fich burch bie Bierheit ber Antworten bie auf bie Frage "Warum" erfolgen tonnen; benn entweber führt fie auf bas mabre Bas - ben Beariff und bie Korm, wie bei'm Unbeweglicken, ober auf bas erfte Bewegende, ober auf ben 3med, ober auf ben Stoff 35). Rach allen vier Urfachlichteiten aber bat ber Phyfifer ju forichen. Beboch leiten brei berfelben oft auf Gin und baffelbe; benn Rorm und 3wed ift Gind und mit ihnen trifft ber erfte Grund ber Bewegung jufammen, nicht bem Gubftrat ober ber Babl fonbern ber Urt nach Gins mit jenen 36), wie ja ber Menfch (in biefer bestimmten Form und fraft bes ihm einwohnenben bewegenden Princips) ben Menfchen zeugt (und bamit bie Bengung ihren 3med erreicht); aberhanpt ba wo bas Bewegte jugleich felbet bewegt. Das namlich in fich unbewegt Bewegung bewirft, mithin biefer felber nicht theilhaft ift; gebort ber Physit nicht an; benn bas Unbewegliche, bas Be-

σημείον δε τό μάτην πτλ. Simpl. f. 78, 6 παλώς δε τό άπαντήσαν τέλος έξωθεν είναι δείν φησίν, και οὐκ έν τῆ φύσει τοῦ πράγματος.

<sup>34)</sup> p. 198, 9 δστερον άφα το αυτόματον και ή τύχη και νου και φύσους.

<sup>36)</sup> f. oben G. 421, 600a.

<sup>36)</sup> o. 7. 1. 24 Equeras de ra tola els to en nollatis ro per paq el fore nat to où trena en toti, to d' but f nirquis nouver est elles causo routers. Simpl. où nut à to ûnoxéquerou oude to absolut indial elles, also elles paren.

wegliche jedoch Unvergängliche und das vergängliche Bewegte find die Gegenstände breier von einander gesonderter Untersuchungen 37). (Bei letteren, dem Bergänglichen) wird daher die Frage nach dem Warum auf den Stoff, auf das wahre Was und auf das erste Bewegende bezogen; denn rucksichtlich bes Werdens vorzüglich erwägt man in dieser Weise wie Eins auf das Andre folgt (den Wechsel im Stoff?), was zuerst gewirkt oder gelitten hat u. s. f. 37a). Run gibt es zwar zwei

<sup>37) 1. 27</sup> καὶ δίως δσα κινούμενα κινεί· δσα δὲ μή, οδκέτι φυσικής · οὐ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔχοντα κίνησιν οὖδ ἀρχὴν κινήσεως κινεῖ, ἀλὶ ἀκίνητα ὅντα. διὸ τρεῖς αἱ πραγματεῖαι, ἡ μὲν περὶ ἀκίνητον, ἡ δὲ περὶ κινούμενον μὲν ἄφθαρτον δέ, ἡ δὲ περὶ τὰ φθαρτά. do Part. Anim. I, 5 τῶν οὐσιῶν ὅσαι φύσει συνεστάσι, τὰς μὲν ἐγενήτους καὶ ἀφθαρτους εἰναι τὸν ἄπαντα αἰῶνα, τὰς δὲ μετέχειν γενέσεως καὶ φθοράς. ઉ6 folgt eine vergleichende Burbignng bet je einem bet beiden Gebiete gewidmeten Forfchung. vgl. do Gener. et Corr. I, 3. 318, 6; II, 7. 334, 7.

<sup>37</sup>a) L 31 ωστε το δια τί και είς την ύλην ανάγοντι αποδίδοται, καί είς τὸ τί έστι καί είς τὸ πρώτον κινήσαν. περί γενέσεως γάρ μάλιστα τούτον τὸν τρόπον τὰς αλιίας σχοπούσι, τί μετά al γίνεται, και τι πρώτον εποίησεν η τι έπαθε, και ούτως άει το εφεξής. Der oben angegebene Sinn fcheint mir unameifelhaft Die brei Urfachlichfeiten, bes mahren Das ober ber Form, bes Bwede und ber Bewegung, fallen, beißt es, oft gufammen, wie bei ber Erzengung bes Denfchen, fo überhaupt im Gebiete bes felber bewegt Bewegenden. Wo fie nicht gufammenfallen, im Gebiete bes unbewegt Bewegenben, bort bas Gebiet ber Phyfif und bamit bie (gefonberte) Anwendung jener Canfalitaten auf. Bu unterfcheiben namlich find brei Gegenstände ber Forfcung; ber britte ift bas felber bewegt bewegenbe Bergangliche, fo baf bei biefem bas Barum and rudfictlich bes Stoffes feboch jugleich rudfictlich bes Bas und bes querit Bewegenben angegeben wirb (ober angegeben werben muß). Bwifden pagra (37) und Gare (37a) aber, und wieberum gwie fchen anodld. und zat ele ro tl eors vermißt man bie Berbinbungen ober lebergange und findet bei ben griech. Anslegern feine Spur befferer Lesarten. - vgl. do Part. Am. I, 1. 640, h, 1.

Principien ber Bewegungen in der Natur, jedoch gehört das eine der Physik nicht an, das selber unbewegt Bewegende, das Blererste, das wahre Was und die Gestalt; denn dieses ist der Endzweck, das lette Warum auch der Natur 38). Daher Wissen um dasselbe (wenn auch nur mit Hulfe der ersten Phislosophie zu erlangen), statt sinden, und überall das Warum augegeben werden muß, wie daß dieses aus jenem mit Nothewendigkeit folge, entweder durchgangig oder meistentheils, und vorausgesett daß dieses (das Fragliche) sich ergeben mußte, wie aus den Bordersätzen der Schlußsat; serner daß dieses das wahre Was ist und warum es eben so besser ist, nicht bles im Allgemeinen, sondern in Folge der Wesenheit des Fragslichen 39).

6. Roch ift zu erörtern, wie sichs in der Natur mit der Iweckursächlichkeit und der Nothwendigkeit der Absolge versbalte. Auf letztere sind Alle geneigt die Naturerklärung zurückzusähren, und wenn sie eine andre (höhere) Ursächlichkeit berrühren, wie Liebe und Streit oder Geist, lassen sie siebe pald wieder sahren. Warum sollte anch der Regen seinen Grund im Zwecke das Korn wachsen zu lassen und nicht vielsmehr in der Erkältung der emporsteigenden Dünste u. s. w. daben? ebenso, warum sollten die verschiedenen Arten der Zähne nicht nach Naturnothwendigkeit hervorschießen und erst danu beziehungsweise dazu verwendet werden, wozu sie sich tauglich erweisen? überhaupt, warum sollte sichs nicht so mit alle dem verhalten was man auf Zweckursächlichkeit zurücksührt? wobei man denn mit Empedokles annehmen könnte daß was von sol-

<sup>38)</sup> L. 35 διτιαί δε αι άρχαι αι χινούσαι φυσικώς, ὧν ή έτερα οὐ φυσική. οὐ γὰρ ἔχει χινήσεως ἀρχὴν ἐν αὐτῆ. τοιούτον δ' ἐστίν εἴ τι χινεῖ μὴ χινούμενον, ὥσπερ τό τε παντελώς ἀκίνητον καὶ τὸ πάντων πρώτον καὶ τὸ τί ἐστι καὶ ἡ μορφή. τέλος γὰρ καὶ οὖ ἔνεκα.

 <sup>18</sup> zai didii félicor outwe, ody dalue, dllà id açès tèr ladores odolar.

den burch Dhugefahr entstandenen Gefügen fich nicht brauch. bar erweise, wiederum untergehe. Doch ift bagegen von vorn berein zu erinnern baß fiche hier von Erscheinungen handle bie immer ober großentheils fo flatt finden; baß fie baher, wenn fle entweber vom Dhugefahr ober von ber 3medurfachlichteit abzuleiten find, in letterer ihren Grund haben muffen, ba erfteres bem Immer und Großentheils entgegengesett ift 40). Dergleichen aber findet fich in bem mas burch bie Ratur wird und Mithin findet fich in ihr auch bie 3wedurfachlichfeit. Rerner, wo ber 3medbegriff vorhanden, ba ift auch bie Abfolge ber Entwickelung von bemfelben abhangig, in ber Ras tur wie im Gebiete bes Sandelns 41). Go wurde ein Baus, wenn es zu ben Raturerzeugniffen gehorte, eben fo burch bie Ratur werben wie es jest burch Runft wirb; benn bie Runft vollendet theils mas die Ratur nicht zu Ende zu fuhren vermag, theils ahmt fie bie Ratnrerzeugniffe nach. Um offenbarften ift biefe Uebereinstimmung von Ratur und Runft bei ben Thieren, die weber burch Runft noch burch Bersuche ober nach Ueberlegung wirten. Ja, auch bei ben Pflanzen tommt bas Butragliche offenbar in Beziehung auf ben 3med ju Stanbe. Mithin ift auch bei Thieren und Pflangen bie 3wedurfachliche feit wirffam. Und ba bie Ratur ber Dinge jum Theil in ihrer Rorm besteht und fie 3med ift, fo mirtt biefe Urfachlichkeit augenscheinlich in folden Raturerzeugniffen 42). In ihnen, wie

<sup>40)</sup> ο. 8. 199, 3 εἰ οὖν ἢ ώς ἀπὸ συμπτώματος δοχεῖ ἢ ἔνεκά του εἰναι, εἰ μὴ οἶόν τε ταῦτ' εἰναι μήτε ἀπὸ συμπτώματος μήτ' ἀπὸ ταὐτομάτου, ἔνεκά του ἀν εἰη. τgl. de Part. An. I, 1. 640, 27

<sup>41)</sup> λ 8 ετο εν δσοις τέλος έστε το, τούτου ένεκα πράττεται το πρότερον και το έφεξης. ούκουν ως πράττεται, ούτω πέφυκε, και ως πέφυκεν, ούτω πράττεται έκαστον, αν μή τι έμποδίξη, πράττεται δ΄ ένεκά του· και πέφυκε άρα τούτου ένεκα. Alox. b. Simpl.: έν οίς τέλος έστε το ένεκά του. — το έν. του αίσ Apposition v. τέλος. Simpl. Neibt mit Recht bet Bulgata.

<sup>42) 1. 30</sup> xal inel f wides dirry, f mir de thy f' d' de poppi,

in ber Runft tann ber 3med mehr ober weniger verfehlt wers ben; hatte aber Unnaturliches entstehn tonnen, wie Empedoffes annahm, fo hatte es aus einem verberbten Princip geworben fein muffen, und murbe eben fowohl im Oflangen- wie im Thierreiche vortommen, wiewohl es im ersteren zugestandener Daafen nicht vortommt. Ber nun ichon bie Saamen bem Bufall Preis gibt, bebt bas naturliche Dafein und bie Ratur auf; benn naturgemaff ift nur was von einem ihm einwohnenben Anfange zu feinem 3wede ftetig fich fortbewegt43). Es fann baber war bas Wogn, mithin ber fragliche 3med, burch Bufall erreicht werben 44), jeboch nur beziehungeweise und weber immer noch großentheils. 34 ber Ratur wird namlich ber Zweck immer erreicht, wenn nicht ein hindernis eintritt; und unftatthaft ift es bie 3wedurfachlichkeit zu laugnen, weil man bas Bewegende in ber Ratur nicht fich berathen fieht 46); benn nicht einmahl bie Runft rathe schlagt. Bare im holze eine fchiffbauenbe Rraft, fo wurde es nichts besto weniger von Ratur wirfen; so bag wenn in ber Runft Birffamteit nach Zweden fich finbet, fo auch in ber Ratur.

Danach wuß auch die Frage entschieden werden, in wels chem Sinne Rothwendigfeit der Abfolge in der Ratur statts habe, ob schlechthin oder bedingter Beise 40. ? Allerdings tann

τέλος δ' αύτη, του τέλους δ' ένεκα ταλλα, αύτη αν είη ή αίτία. ή ού ένεκα.

<sup>43)</sup> b, 15 φύσει γάρ όσα από τινος έν αυτοίς άρχης συνεχώς κυνούμενα άφικνείται είς τι τέλος.

<sup>44) 1. 19</sup> to de ou Eyena, nai 8 touteu Eyena, yévesto de nai das tuyns nei.

<sup>45) 1. 26</sup> άτοπον δε το μή ολεσθαι ξνεκά του γίνεσθαι, εάν μή λόωσι το κινούν βουλευσάμενον, καίτοι και ή τέχνη οθ βουλεύεται.

<sup>46)</sup> ο. 9 ps. τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης πότερον ἐξ ὑποθέσεως ὑπάρχει ἢ καὶ ἀπλῶς; νῦν μὰν γὰρ οἴονται τὸ ἐξ ἀνάγκης εἴναι ἐν τῷ γρωέσει κιλ. Simpl. Schol. 355, h, 32 ἀπλῶς ἀναγκατόν φησιν, ἐν οἶς ἐξ ἀνάφκης τοῦς πρὸ αὐτῶν τὸ τέλος ἀκολυθεί.

auch bas Erzeugniß ber Ratur nicht ohne ben geeigneten Stoff und bie nothwendige Raturbestimmtheit beffelben zu Stande tommen; aber nicht burch biefen, fonbern nur vermittelft bef. felben fommt es ju Stanbe, und bie Rothwendigfeit wird felber wieberum burch ben 3med, b. h. burch ben Begriff bes Bertes bedingt 47). In abnlicher Beife muffen in ber Dathes matit bie Bintel bes Dreieds traft ber Beschaffenheit ber geraben Linie zwei rechten gleich fein, obwohl bie Ratur ber geraben Linie von biefem Sat über die Winkel bes Dreieds nicht abhangig ift, wenngleich, mare er nicht mahr, bie gerabe Linie nicht fein fonnte mas fie ift. Jeboch verhalt fiche rudfichtlich beffen mas um eines 3meds willen wird, umgekehrt : foll ber 3wed erreicht werben, fo muß auch ftatt finden mas (als Bebingung feiner Berwirklichung) vorangeht, und wie bort bas Princip ber Beweisführung nicht (richtig) fein murbe ohne bie Richtigfeit bes baraus Gefolgerten, fo wird auch ber 3med, ber bem Princip ber Beweisführung entspricht, nicht wirklich ohne bie ju feiner Bermirtlichung erforberlichen Bebingungen. Aber nicht burch bie Bedingungen wird ber 3med. Ratur find bie nothwendigen Bebingungen offenbar ber Stoff und bie natürlichen Bewegungen, und beibe Urfachlichkeiten bat ber Phofiter auszumitteln; mehr jeboch bie Zwedurfachlichkeit, bie auch Urfache bes Stoffs (ober biefer bestimmten Beschaffenheit beffelben) ift, nicht umgefehrt biefer Urfache bes 3meds. Er, und bamit ber Begriff, ift Princip (ober Unfang) in ben Erzeugniffen ber Ratur wie in benen ber Runft 48). ift auch im Begriffe, fofern er Bestandtheile als feinen Stoff enthalt, bie Rothwendigfeit ber Bebingungen (feiner Berwirt.

<sup>47)</sup> p. 200, 13 έξ δποθέσεως δη τὸ ἀναγχαίον, ἀλλ' οὐχ ὡς τέλος: ἐν γὰρ τῷ δὶμ τὸ ἀναγχαίον, τὸ ở ου ἔνεκα ἐν τῷ λόγφ.

<sup>48) 1. 33</sup> αξτιον γάρ τούτο τής ύλης, άλλ' ούχ αθτη του τέλους. και τό τέλος το ου ξνεκα, και ή άρχη από του δρισμού και του λόγου, ώσκες έν τοις κατά τέχνην.

lichung) schon mitgegeben 49). Die Nothwendigkeit in ber Rastur ift baher eine bedingte, nicht unbedingte.

7. Richten wir jum Schluß biefer Erbrterungen über Begriff und Principien ber Naturwiffenschaften unfer Mugenmert auf bie Urt wie fie in bem ihnen junachft gewidmeten zweiten Buche ber allgemeinen Physit burchgeführt sind, fo tonnen wir biefe Durchführung zwar für teine volltommen ansgearbeitete und abgerundete halten, aber eben fo wenig verfennen baß iht ein forgfaltig erwogener und den hauptpunkten nach ausgeführter Plan ju Grunde liegt. Die Begriffsbestimmung von Raturerzeugniffen, im Unterschiebe von ben Werten ber Runft, und bie Burudführung jener auf ben Begriff ber Befenheit, bahnt ben Beg gur Entscheibung ber Frage, ob bie Ratur im Stoffe ober in ber Form ober im Ineinander von beiben befiche, und burch bie aus bem vorangeftellten Begriff bes natht. lichen Dafeine fich ergebende Entscheibung, bag gwar nicht bie Ratur, wohl aber alle Raturerzeugnisse ein Ineinander von Stoff und Korm feien, die Ratur aber vorzugeweise in ber form fich zeige und fie Bebingung und Biel ber Fortpflanzung fei, - wird Inhalt und Abfolge bes zweiten wie ber folgenben Abschnitte ber Abhandlung bedingt. Bunachft namlich mußte ind Licht gefett merben, wie bie zwiefache Betrachtungemeife ber Formen ber Rorperwelt fich von einander unterscheibe, bie mathematische und physische, und zugleich wie lettere, indem fie bie Korm in ihrer Bedingtheit burch ben Stoff betrachte, biefen nur in Beziehung auf erftere, in ber fich zugleich bet 3med ber Raturerzeugungen barftellt, zu erforschen habe, und je nach feinem verschiedenen Berhaltniffe gur Form, in verschiedes nem Maaße, - was burch Wiederaufnahme ber Bergleichung bet Erzeuguiffe ber Ratur mit benen ber Runft furz veranschaulicht wird. Go wie aber die Erforschung des Stoffes ihre Grenge hat an der Abhangigfrit berfelben von ber Form, fo hat bie

<sup>49)</sup> b, 4 έσως δε και εν το λόγο έστι το αναγκαίον... έστι γά ο και εν το λόγο ένια μόρια ως έλη του λόγου.

Physis and, in der Erforschung ber Form ba ihr Ziel anzuertennen, wo sie nicht mehr im Stoffe sich verwirklicht: was jene
an sich, in ihrer ganzlichen Abgelostheit vom Stoffe sei, überläst sie der ersten Philosophie zu untersuchen. Es wird also
die Physis einerseits, von der mathematisch abstrakten Betrachtung der Formen geschieden, durch die Zweige der angewendeten Mathematis mit dieser verbunden, andrerseits durch die
metaphysische Erforschung des an sich Seienden begrenzt.

Auf biefe Beife maren bie vier von ber Physit ju verfolgenben hauptgefichtspuntte, ber Bewegung, bes Stoffes, ber Norm und bes 3wede vorlaufig bereits hervorgetreten. Durch ben britten Abschnitt bes Buches sollen sie als bie aus-Schlieglich in ber Ratur oder ihren Beranberungen wirkenben Urfachlichkeiten nachgewiesen und in ihrem Berhalmiß zu einander, theilweise auch ihrer Wirfungs. und Unwendungeweise nach naher bestimmt werben. Run unterscheibet man aber was jufallig fich ereignet von bem mit Rothwendigleit aus feinen Urfachen Abzuleitenben; mas ift ber Bufall und zwar in feiner zwiefachen Ericheinungsweise, und wie verhalt er fich ju ben Urfachlichkeiten? fragt baber ber vierte Abschnitt (und Ar. barf fich ruhmen biefe Frage zuerft bestimmt gestellt zu haben), führt Bufall auf die beziehungsweise Wirtsamfeit, b. b. bie nicht aus Begriff ober 3wed jureichend abzuleitende Birtfamkeit ber Urfachen gurud und unternimmt zu geigen wie bennoch bas Bufallige burchgangig von nur nicht zu felbstanbiger Birt. famteit gelangten Zwedbegriffen abhangig fei , wie es baber Ratur und Beift als an fich feiende Urfachlichkeiten vorandfete, wenngleich es, wie a. a. St. ausgeführt wirb, im Stoffe wurzele und bas Emige b. h. bie fchlechthiunige Rraftthatigfeit nicht beruhre 49a). Der fünfte Abschnitt nimmt bie burch ben vierten unterbrochenen Untersuchungen über bas Berhalmiß ber vier Urfachlichkeiten zu einander wiederum auf, führt Form,

<sup>490)</sup> Metaph. VI, 2. 1027, 13. f. oben S. 476, 147. de interpr. 9. 19, 9. vgl. oben S. 162. Rapered im folg. Sauptftud,

3med und ben erften Grund ber Bewegung auf Gin und bas felbe Princip jurud, behalt jedoch von neuem bie Uuterfuchung über bas unbewegt Bewegende und bamit über bas an fich Seiende, ber erften Philosophie vor und beutet bamit an bag in diefer die Grundlage und der Abschluß ber Physik zu fuchen fei. Doch tounte 6. nicht außer Acht gelaffen werden ein bisher nicht in Erwägung gezogener Unterschied, ber zwischen 3medurfächlichkeit und ber nach Rothwendigkeit ber Abfolge mirten. Buerft wird Burucführung ber in ben orben Urfachlichkeit. ganischen Befen zu Tage liegenden Zwedmäßigkeit auf zufals liges Busammentreffen von nach ber Nothwendigfeit wirkender Urfachen gebilbeten Theilen wiberlegt und hervorgehoben, wie bie Abfolge ber Entwickelung folder Befen von bem in ihnen fich findenden 3medbegriffen abhangig fein muffe; mobei einerfeits wiederum bie Unalogie zwischen Runft und Ratur gur Beranschaulichung beffen was im Gebiete biefer fich ergibt benust, andrerfeits von neuem hervorgehoben wird bag in ber form folder Naturmefen eben ihr 3med fich ausspreche. Much wird bie Ausrede (wiederum mit Berufung auf die Runft) que rudgewiesen, in ber Natur fei Berathung bes bewegenben Princips nicht nachweislich, baber auch feine Wirffamteit beffelben nach 3weckbegriffen anzunehmen. Run aber fragte fich im mer noch, ob bie nothwendige Abfolge in ber Reihe wirtenber Urfachlichkeit eine unbedingte fei ober felber wiederum durch bie 3medurfachlichkeit bedingt werde ? Uriftoteles muß in Rolge bes Borangegangenen fur lettere Unnahme fich aussprechen und jucht fie burch ein von ber Geometrie entlehntes Beispiel ins licht zu ftellen. Die Gigenschaften ber geraben Linie find bie nothwendige Boraussetzung bes Lehrsages daß die Bintel eines gradlinigen Dreiede zwei rechten gleich find, aber nicht umgefehrt find bie Eigenschaften ber geraben Linie abhangig von tiefem San, wie es boch fein mußte, wenn die Abfolge von Grund und Rolge in ber betreffenden Beweisführung eine unbringte mare, ba man vom Gegebenfein bes Dreiede ausge hend auf die gerade Linie und ihre Gigenschaften tommt. Biels mehr ist die Nothwendigkeit der Abfolge von Grund und Folge in der Beweissührung abhängig von der außer ihr liegenden Beschaffenheit der geraden Linie, mithin bedingt. Wie hier aber eine nothwendige Abfolge der Glieder der Beweissührung statt sindet, ebenso eine Nothwendigkeit der Absolge in der Reihe der wirkenden Ursachen durch welche ein organisches Wesen zu Stande kommt. Jedoch sindet Verschiedenheit in sofern statt, in wiesen die der Nothwendigkeit der Beweissührung zu Grunde liegende und sie bedingende Beschaffenheit der geraden Linie nicht der Grund der Verwirklichung des Oreieck, wie der Zweckbegriff der Grund seiner Verwirklichung durch die dazu dienenden wirkenden Ursachen ist. Diese sind nicht Grund des Zweckbegriffs, sondern lediglich die Bedingungen seiner Verswirklichung.

Co unterscheidet alfo Aristoteles gleichwie Plato, wenn auch nicht mit benfelben Worten, bie nach nothwendiger 216folge wirfende Miturfachlichkeit und bie mahre, Diefe bedingende, hohere Urfachlichkeit. Aber indem er lettere nicht auf Platonische Ibeen, sonbern auf bie junachst in ben Formen organischer Befen fich aussprechenben 3medbegriffe gurudführt, fieht er fich veranlagt jugleich nach naheren Bestimmungen ber nothwendigen ober Miturfachlichkeit und ihres Berhaltniffes jur 3medurfachlichkeit fich umzusehn. Er fann fich nicht mehr begnugen im Allgemeinen dem an fich bestimmungelofen Stoff und ber richtungelofen Bewegung jene nothwendige Urfachliche feit beigumeffen; fie ift ihm ja nicht mehr überhaupt bie Bcbingung irgend welcher Berwirklichung von Bernunftbegriffen in ber Belt ber Erfcheinungen, fonbern bie Bedingung aba. quater Bermirflichung ber fonfreten, je besondere Mittel ber Bermirflichung fordernden 3medbegriffe. Er fucht baber biefe nothwendige ober Miturfachlichfeit in ben Bestimmtheiten bes bafur geeigneten Stoffes und in ben Befegen ber Bewegung. Die weit er biefe Befete und jene Bestimmtheiten zu erforschen bestrebt gewesen, burfen wir zu ermitteln in ber Entwickelung feiner Physit nicht außer Acht lassen. Borlaufig fei verftattet

m bemerten, daß sowie das Allgemeine die Bedingung ber Roth. wendigfeit ber Beweisführung ift, fo auch wohl ber nothwenbigen Abfolge in ber Reihe ber wirtenben Urfache als Grund vorandgefest wird; daß aber, fowie bas Allgemeine wiederum aller Bahricheinlichkeit nach auf die Wirtsamteit lebenbiger Rraftthatigfeiten und ber in ihnen enthaltenen Zweckbegriffe guridgufihren ift, fo auch bie allgemeine Bestimmtheit bes Stoffed in allen feinen Arten und bas Allgemeine ber Gefete ber Bewegung. Danach mochte bie 3wedurfachlichkeit bes Ariftoteles, gleichwie die freie Urfachlichfeit ber 3deen bei Plato bo), ale einzige zulest mahrhaft bestimmenbe zu faffen fein, jeboch mit bem wefentlichen Unterschiebe (und biefen Unterschied ftebe ich nicht an ale einen fehr bedeutenden Fortfchritt gu bezeichs nen), daß Ariftoteles ber Biffenschaft bie Anfgabe ftellt, wie bas Allgemeine, fo bie Bestimmtheiten bes Stoffs und bie Befete ber Bewegung in ihrer eigenthumlichen, von ber 3mede mfachlichfeit gewiffermaagen abgetoften Birtfamfeit ju ertennen, um aus ihnen die Erfcheinungen abzuleiten. Die er bas bei verfahren, tonnen wir nur forgfaltiger Entwickelung feiner ausbrudlich ausgesprochenen Lehren entnehmen.

8. Da sehen wir uns nun jundchst nach der der Aristotelischen Bearbeitung der Naturwissenschaften zu Grunde gelegten Eintheilung um und mussen bedauern sie nirgend mit
gleicher Bestimmtheit wie Begriff, Principien und Begrenzung
der Physis erörtert zu sinden. In dem Buche welches und bis
jest in diesem Abschnitte als Leitsaden diente, werden nur zwei
große Zweige der Naturwissenschaften gesondert; beibe haben
das Bewegliche zum Gegenstand, aber der eine das Bergängliche, der andre das Unvergängliche (37); denn bie britte dort
bezeichnete Untersuchung, die des Unbeweglichen, gehört nicht
mehr der Physis, sondern der ersten Phisosophie an. Wir könmen diese beiden Theile der Naturwissenschaften als Rosmolozie und Physis im engeren Sinne des Worts bezeichnen. Daß

<sup>50)</sup> f. m. Sanbb. H; 1. S. 302 ff.

Arifteteles radfichtlich ersteren bann wiederum eine zwiefache Seite zu unterscheiden geneigt mar, burfen wir aus ber Art schließen wie er in den Buchern vom himmel bi), die unbesweiselt seinen physischen Schriften angehören, auf mathematische Behandung der zur Sprache gebrachten aftronomischen Gegenstände verzichtet. Auch gehörte ja die Astronomie zu den jenigen Bissenschaften denen er eine Mittelstellung zwischen Mathematik und Obust anwies.

Winte zu einer umfaffenderen Eintheilung der Naturwiffenschaften sinden fich in einer Stelle, in welcher Ur., nachdem
er die halfte der Bahn die er sich für Erforschung berselben
vongezeichnet hatte, durchmossen, auf den zurückgelegten Weg
zurücklicht und den noch zuräckzulegenden einigermaaßen im voraus bezeichnet.

"Bon den erften Urfachen der Natur", sagt er zur Meteorologin übergehend <sup>52</sup>), "und aller natürlichen Bewegung, ferner von dem in den aberen Umschwung eingeordneten Gestirnen und von den törperlichen Clementen und ihrem Uebergang in einander und von dem gemeinsamen Werden und Bergehn ist gehandelt worsden."— Damit bezeichnet Ar. unzweiselhaft den Kreis und die Ustersuchungen die von ihm in dreien der vorshandenen Werte gesichrt werden. Ganz in seinem Sinn werden demmach in den Indagaben und großentheils auch in den

<sup>51)</sup> de Caelo II, 10 pr. περί δε τῆς τάξεως αὐτῶν (τῶν ἄστρων), δε μὲν τρόπον ἔκαστον κείται τῷ τὰ μὲν εἰναι πρότερα τὰ ở ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει πρὸς ἔλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν Θεωρωίσθω. λέγεται κὰρ ἰκανῶς. Μολαμλ. ΧΗ, 8. 1973, b, 8 τὸ δε πλήθος ἤδη τῶν φορῶν ἐκ τῆς οἰκεωτάτης φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν ἐκιστημῶν δεί σκοπείν.

<sup>52)</sup> Moteor. I, 1 περί μέν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περί πάσης κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περί τῶν κατὰ τῆν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρων κάὶ περί τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλἰηλα μεταβολῆς, καὶ περί γενέσεως καὶ ψθορᾶς τῆς κοινῆς εἰρηται πρότερον. νgl. μι biefen und ben folg. 19. 3biet im Rommenter.

baubschriften bie metaphpfischen Anfangegrante ber Raturwiffenschaften, b. b. die acht Bucher ber fogenennten physischen Bortrage, beren 3meitheilung in Die Lehren pon ben allgemeis nen Principien und von ber Bewegung burch obige Borte angebeutet wird, allen abrigen physifchen Schriften vertanstellt. Ihnen schließen fich bie vier Bulcher vom himmel an, bie mieberum in zwei Theibe zerfallend, zugleich feiner aftronomisch todmologischen Theorie und feiner Lehre von den Elementen gewidmet find. Den Befching biefes erften Theils ber Reihe maden die beiben Bacher vom Werben und Bergehn. Jeboch burfen wir nicht unbemerkt laffen bag Ar. zwar bie Unterfusungen aber bie allgemeinen Principien ber Ratur und aber die Bewegung als aufammengehörig bezeichnet, von ben folgens ben bagegen umentfchieben laft, ob fie in einer Disciplin gue fammengefaßt, ober unter zwei ober auch brei vertheilt werben follen. Die Umorbner ber Ariftotelifchen Schriften haben fich für bie Zweitheilung entsthieden und zwar indem fle bie erftre jmer beiben Untersuchungen in Gin Bert, bas vom Simmel msammengefaßt, obgleich man nicht wohl einsseht, warum die febre von ben Elementen in naberer Beziehung zu ber aftronos miden Rosmologie wie zu ben Untersuchungen über bas Werben und Bergebn ftebn foll. Berufung auf bie Anfangeworte bes britten Buches vom himmel ba) worin bie folgenden Untersuchungen an bie vorangegangenen fosmologischen gefnupft werben, tann nicht genugen, ba nur Abfolge berfelben, nicht Bufammengehörigfeit. zu ein und berfelben Disciplin baburch bezeichnet wirb. Ja, biefe Anfangeworte geben bie Abficht gu

<sup>53)</sup> de Caelo III, 1 περί μέν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ τών μερών, ἔτι δὲ περί τών ἐν αὐτῷ φαινομένων ἄστρων, ἐκ τίνων τε συνεστάσε καὶ ποι ἄτια τὴν ψύσιν ἐστί, πρὸς δὲ τυῦτοις ὅτι ἀγένητα καὶ ἄφθαρτα, διεληλύθαμεν πρότερον ..... περὶ μὰν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται . . . λοιπὸν δὰ περὶ τοῦν δυοίν εἰπείν. ἄμα δὲ συμβήσεται περὶ πούτων λέγους καὶ περὶ γενέσεως ακὶ φθοράς διασκύψασθαι.

ertennen bie Erbrterungen ber beiben fraglichen Bucher vom himmel unmittelbar an bie vom Berben und Bergebn ju tub Es beginnt baher jenes britte Buch 64) mit ber Rrage, ob überhaupt Werben und Bergehn und wie es bentbar fei. Erft nachbem er gezeigt bag weber bie Annahme Schlechthinnis gen continuirlichen Werbens, noch bie Boransfegung, es werbe überhaupt gar Richts, haltbar fei, wendet Ur. fich junachft ju historisch fritischen Boruntersuchungen, um zu einer ficheren Begriffsbestimmung von Element ju gelangen, bann vom vierten Buche an, um einen Gintheilungsgrund fur bie Elemente ju gewinnen, ju Erorterungen über Schwere und Leichtigfeit. Begen ben Schluß biefes Buches (IV, 5) ergibt fich ihm bann feine auf bie burch biefen Gegenfat bebingte Berfchiebenbeit ber Bewegungen juridgeführte Biertheilung ber Elemente. Diese Burudführung ber Elemente auf bie Bewegung aber fonnte jur Ableitung ihres Uebergangs in einander und ihrer Wechselwirfung und jur Erflarung ber Eutstehung ber Dinge und Erfcheinungen aus ihnen nicht genugen. Bur Auffindung eines zweiten Gintheilungsgrundes babnt fich Ariftoteles ben Weg burch Untersuchungen über Werben und Bergehn, Beranberung und Bermehrung, - Untersuchungen bie bann wieberum andre über Thun und Leiben, Berührung und Difchung berbeiführen. Bon biefen unter ben Begriff bes Berbens und Bergehns jufammengefaßten Borunterfnchungen find beibe betreffenbe Bucher bezeichnet, obgleich bas zweite mit Benugung ber im erften gewonnenen Ergebniffe , ausschließlich von ben Elementen handelt und fie auf bie befannten zwei Paare ber oberfien Begenfate jurudführt. Bir wollen über ben burch Ariftotelis fche Worte (52. 53) veranlaßten, wenn auch nicht gerechtfertigten Titel ber Schrift nicht rechten, jumabl fie mit ben beiben letten Buchern vom himmel hatte jufammengefaßt mer-

<sup>54)</sup> ib 298, b, 9 γένεσες γάρ ήτοι το παράπαν ούπ έστιν, ή μόνον εν τούτοις τους στοιχείοις (53) και τους εκ τούτων έστιν, αὐτό δε τούτο πρώτον έσως θέαρητέον, πότερον έστιν ή οὐπ έστιν.

ben muffen, wenn man fie von ben Elementen bb) hatte iberschreiben wollen und ba auch bann bie Ueberschrift ben Inhalt ber vier Bucher nur febr ungureichend bezeichnet haben murbe. Rur burfen wir burch Titel und Busammenfassung ber Bucher und in ber Glieberung ber Ariftotelischen Physit nicht bestimmen laffen : wir unterscheiben vielmehr nach obiger ausbruchlichen Erflarung bes Urhebers felber Phyfit bes Unveranderlichen und bes Beranberlichen (37), benen wir bann gleichfalls im Sinne bes Ariftoteles bie Lehre von ben allgemeinen Realprincipien ber Ratur voranstellen. Bon ben erften ber beiben Theile ber angewendeten ober besonderen Raturlehre (es fehft mir eine paffenbere Bezeichnung, woburch ihre Sonberung von ben julet ermahnten metaphofifchen Unfangegrunden ber Raturwiffenschaften beutlich ausgebruckt werben tonnte), b. h. von ber Rosmologie befigen wir nur ben in ben beiben erften ber Bicher vom himmel fich finbenben Entwurf; von bem gweis ten aber enthalten bie beiben letten biefer Bucher und die beiben andren vom Entstehn und Bergehn eben nur ben erften hanptabschuitt; ben zweiten bezeichnet bie angezogene Stelle im Eingange jur Meteorologie ale Cehre von ben Erfcheis nungen in bem ber Bewegung ber Gestirne benachbarten Simmelbraume, b. h. als Inhalt ber "Meteorologie" überschriebenen Bacher felber. Diefe Ericheinungen werben als bie erften und gewiffermaagen einfachften Erzeugniffe ber Elemente betrachtet und ihnen vorläufige Erorterungen über bie Bilbung der Steine und Metalle angefchloffen. Golden Inhalts aber find nur Die erften brei Bucher ber Meteorologie, mahrenb bas vierte, in ber auf uns gefommenen Anordnung ihnen angebangte, im Rudgang auf bie im erften Buche vom Werben unb Bergebn bereits enthaltenen Erbrterungen über Die Difchung,

<sup>55)</sup> Ran warbe mit einiger Bahrscheinlichfeit annehmen tonnen, baß eine folde Busammenfaffung in irgend einer andren Rebattion flatt gefunden habe, wenn ber Bucher negt Grozzelwe vier und nicht drei angefüllet warben, f. oben 6. 90, 132.

viese zunächst in Beziehung auf die Bildung des Gleichtheilisgen in Erwägung zieht und auf die Weise den Uebergang zu der zweiten Salfte der Physik des Bergänglichen einleitet, zu der Lehre von den and Gleichtheiligem gedildeten ungleichtheiligen Bestandtheilen der organischen Wesen. Läßt sich's auch weber den beiden Buchern vom Entstehn und Bergehn unmittelbar anschließen, noch für das im Ratalog der Aristotelischen Schriften angeführte Buch von der Mischung halten, auch nicht dem in die zoologischen oder überhaupt organologischen Schriften einleitenden ersten Buche von den Theilen der Thiere gesadezu sich ansügen oder vorsetzen: von der Meteorologie ist es unbedeutlich abzulösen und als Uebergang zu der Lehre von der organischen Ratur zu betrachten 66).

In welcher Abfolge er biefe abzuhandeln gebachte, barüber gibt bie betreffende Stelle aus der Meteorologie 67) keine

<sup>56)</sup> Alexander hebt die Beziehung bieses Buches zugleich zu bem ere ften von den Theilen der Thiere und zu den Buchern vom Werden u. Bergehn hervor, ohne es jedoch als brittes biesen anfägen zu wollen. Olympiodor macht den vergeblichen Bersuch die Zusammengehörige teit desselben mit den drei Buchern der Meteorologie nachzuweissen und ihm folgen einige neuere Ausleger. Wo Aristoteles sich auf seine Erörterungen über pless bezieht, hat er offendar, wie das W. xasciou zeigt, das erste B. do Goner. et Corr. im Sinn (s. oben S. 90, 132). Die verschiedenen Annahmen über d. B. s. zusammens gestellt d. Ibeler, in Motoor. II, 347—349, gründlich venriheilt von Spengel. über die Reihenfalge der naturwissenschaftlichen Schriften des Arist. in d. Denkschen der R. Bair. At. d. & B. v. 3. 1848.

<sup>57)</sup> Meteor. 1, 1. 339, 6 διελθόντες δὰ περί τούτων, δεωρήσωμεν εἴ τι δυνάμεθα κατά τὸν ὑφηγημένον τρόπον ἀποδούναι περί ζώων και ψυτών, καθόλου τε και χωρίς σχεδὸν γαρ τούτων όηθέντων τέλος ἀν εἴη γεγονὸς τῆς έξ ἀρχῆς ἡμῖν προαιρέσεως πάσης. Steler, in Meteor. I, 324 bezieht b. W. καθόλου auf b. B. ber Thiergeschichte, v. b. Erzeugung und ben Theilen ber Thiere, χωρίς auf die den Menschen ins besondere betreffenden Abhandlungen, Parva Natural. Olympiodor glaubte mit etwas mehr Grund in dem σχαδὸν eine himmeisung auf die Bacher von

bestimmte Austunft. "Rachbem wir biefes (bie meteorologischem Erfcheinungen) burchgegangen fein werben", heißt es, "wollen wir foweit wir vermogen, von ben Chieren und Pflangen banbeln, im Allgemeinen und Besonderen." Die beiben letten Worte mit Beftimmtheit ausbeuten ju wollen, ift miflich; boch mochte Beziehung bes erften auf bie allgemeinen Unterfuchungen über bie Seele als Lebensprincip und über bie theilt bem finnlichen theils bem geiftigen Leben angehorigen Erscheinungen, wie die ben Budgern bon ber Geele fich anfchliegenben fleinen Schriften fle behandeln , und Begiehung bes letteren Borts auf Die eigentlich zoologischen Schriften, nicht unwahr Scheinlich fein 68). Bie fiche aber auch mit ber Muslegung jeb per Meufferung verhalten mag, bie Lehre von ber Seele reibt Briftoteles, wie gefagt, ihrem hauptbestanbtheilt nach ben Ras turwiffenfchaften ein und burchgangig vom Allgemeinen gun Befonderen, von ben Bebingungen jum Bebingten fortichreis tenb, warbe er ichwerlich angeftanden haben fie mit ben eine seinen ihrer Bestandtheile weiter ausführenben Abhandlungen ben Bachern von ben Theilen, ber Erzeugung und Bewegung ber Thiere voranzuftellen und fomit ben zweiten Saupttheil ober Abschnitt mit ben Untersuchungen über bas leben und feine all-

ber Seele zu fluben. Uebergehung biefer Bucher und ber fich ihnen aufchließenben Abhundlangen muß allerdings befremben, ba bie B. bes Ar. eine Ueberficht erwarten faffen ros est dexifs nooneeisseme nach of c.

<sup>58)</sup> de Part. Au. I, 1. 639, 18 unterscheibet Ar. τα ποινή συμβεβηπότα πάσι und τα καθ' έκαστον συμβεβηκότα (1.26), indem er die
Frage erörtert: πότερον ποινή πατά γένος πρώτον, είτα δατερον
περί των ίδίων θεωρητέον, ή καθ' έκαστον εὐθυς (b, 4). Er ents
scheibet sich angenscheinlich für erketes, vgl. c. 4. 644, 22 u. Anu. 71;
u. and d. B. Parv. Nat. p. 467, b, 6 λοιπόν σ' ήμιν θεωρήσωι περί
τε νεότητος πωί γήρως καὶ ζωής καὶ θανάτου· τούτων γάρ
διορισθέντων τέλος αν ή περί των ζώων έχου μέθοδος, —
folgt feinedweges, Ar. habe diese Abhandlungen als Schinsstein aller
schriften aber organische Wesen betrachtet.

gemeinen Kunttionen zu eroffnen, wenn er eine entyflopabifche Uebersicht ber Raturmiffenschaften batte geben wollen 69). Daß ibn bie Betrachtung ber Geele als Lebensprincip zu ben über bie burch ben Organismus bedingten Erscheinungen binausliegenden geistigen Runftionen führt, murbe ihn nicht veranlaßt haben bie Geelenlehre vom Berbande mit ben Raturwiffenschafe ten abzulofen 60); biefer lette Abiconitt ber Geelenlehre verbalt fich ju bem erften ohngefahr wie bie Schlugbetrachtung feines Werts über bie oberften Principien ber Raturlehre ju ben vorangegangenen. Gleichwie er hier über bas eigentliche Bebiet ber Dhpfit hinaus ju Erorterungen über ben felber unbeweglichen Bemeger als letten Grund aller ber Ratur inhaftenben Bewegung getrieben wirb, obgleich er bie barauf bezugliche Theorie ber erften Philosophie ausbrudlich vorbehalten hatte (37.38): ebenfo fleht er auch nicht an bort jum Abichluß bes Borangegangenen vom Beifte als einem hoperphofischen und in fofern gleichfalls ber erften Philosophie angehörigen Principe ju handeln. Wir werben und baher verfichert halten burfen im Beifte ber Ariftotelifchen Lehre zu verfahren, obgleich ausbrudliche Zeugniffe bafur und fehlen, wenn wir ben zweiten Samptbestandtheil ber Physit bes Berganglichen, Die Organo. logie, nach vorangeschickten Mittelgliebern zwischen biefem und bem erften Theile (ale folche betrachten wir bas vierte Buch ber Meteorologie und bas erfte in bie Boologie ober Biologie überhaupt einleitende Buch von ben Theilen ber Thiere), mit

<sup>)</sup> Benn Ar., überzeugt von ber Busammengehörigkeit ber Seelenlehre mit ber Phyfik, sich so ausspricht, ebend. p. 641, b, 8 als od nægd nadare wurfe denter- odde yag nada wurf guises, alla re ubgesor adrife Er fi nat nleiw. (vgl. oben Anm. 7). — so barf man baraus sicher nicht folgern, er habe ben benkenben Seelentheil rein far fich ju behandeln beadstatigt; f. Spengel a. a. D.

Erlanterung der Seelenlehre beginnen und auf diese dann die Grundlinien der Zoologie folgen lassen, wie sie sich in den vorher genannten Schristen sinden, zu denen die Thiergeschichte sich verhalt wie vorläusige Naturbeschreibung zur wissenschafts lichen Theorie 61). Bon Aristoteles' Pflanzenlehre werden wir nur Weniges, nach gelegentlichen Neußerungen, zu berichten haben, da die ihm beigelegten Bucher darüber entschieden unsächt sind und er die in obiger Stelle der Meteorologie bezeichnete Absicht, auch sie in den Bereich seiner Forschung zu ziehn, wahrscheinlich nicht ausgesührt hatte 62). Die Erdrterung der serneren Gliederung der Aristotelischen Zoologie oder vielmehr Biologie muß dem Folgenden vorbehalten werden.

B.

Bon ben Realprincipien ber Natur.

1.

Bom Urftoff und bem oberften Wegenfas.

Rachbem Aristoteles burch Wiberlegung ber Eleatischen Lehre vom einigen ftarren Sein und ber Anaxagoreischen von einer unenblichen Menge qualitativ bestimmter Urbinge ben

<sup>61)</sup> ib. p. 640, 13 ξοικε δ' ξνιεύθεν άρκιδον είναι, καθάπερ και πρότερον εξπομεν, δτι πρώτον τὰ φαινόμενα ληπιδον περί ξκαστον γένος, είθ' οὐτω τὰς αίτίας τούτων λεκτέον, και περί γενίσεως.

W. werheißt bemnächftige Behanblung ber oversolopla περί των φυτών, de Sens. et Sensil. c. 4 extr. vgl. Parv. Nat. p. 467, b, 4, de Part. An. II, 10. 656, 2. de Gener. An. I, 2. 716, 1. V, 3. 783, b, 20. Rur in b. Thiergeschichte wird sie des vorhanden angezogen V, 1. 539, 20, wenn nicht, wie ich mit Spengel a. a. D. für höckt wahrscheinlich halte, das εξορται in eine Autursorm umzusehen ist. Mexander sagt zu der zuerst anges. St. f. 109 Agestorelove (περί φυτών πραγματεία) od φέρεται.

Beg zu ben hierher gehörigen Untersuchungen fich gebahnt hat, führt er fie in folgenber Weise :

1. Alle, felbft bie Gleaten nicht ansgenommen (in ibren bopothetischen Annahmen aber bie Welt ber Erscheinungen) haben bie Principien ale Entgegengesettes gefaßt , ba fle als Principien weber von Unbrem noch aus einander abzuseiten fein burfen, und bie erften Begenfate ale erfte nicht von Andrem, als Begenfate and einander fich nicht ableiten laffen 63). Diese Unnahme bestätigt sich auch burch begriffliche Erorterung. Buerft namlich muß jugeffanden werben bag jufallig weber bas Eine auf bas Unbre wirft ober von bem Unbren leibet, noch auch aus bem Anbren wirb ober barin fich aufloft, außer begiehungeweise (oben G. 671 f.), bag vielmehr Jegliches aus bem Entgegengesetten ober einem Mittleren, wie bas Beife aus bem Richtweißen u. f. w. als foldem wirb, bas Mittlere aber wieberum aus bem Entgegengefesten, ober vielmehr nach bem Entgegengesetten (an beffen Stelle es tritt) 64). Und wie mit ben einfachen Bestandtheilen, fo verhalt fich's mit ber Bufammenfegung und bem Bufammengefetten : was nur barum verfannt merben tann, meil es oft an Bezeichnung ber entsprechenben Gegenfate fehlt. Darum haben benn auch fast Alle, wenngleich ohne beutliches Bewußtsein ber Grunde, wie von ber Bahrheit genothigt, anerkannt bag ber Brund ber Dinae ein Gegenfapliches fein maffe, bas bann bie Ginen mehr nach begrifflicher Bestimmung, die Unbren mehr nach Maaggabe finnlicher Bahrnehmung faffen, jene baber in ber Korm bes All gemeinen, biefe in ber bee Befonberen.

<sup>63)</sup> Phys. i, 5. 168, 27 δει γὰς τὰς ἀρχάς μήτε ἐξ ἀλλήλων είναι μήτε ἐξ ἄλλων, καὶ ἐπ τούτων πάντα: τοῦς ὅ ἐναντίοις τοῖς πρώτοις ὁπάρχει ταῦτα, διὰ μὲν τὸ πρώτα είναι μὴ ἐξ ἄλλων, διὰ δὲ τὸ ἐναντία μὴ ἐξ ἀλλήλων.

<sup>64)</sup> b, 23 τὰ δὲ μεταξὸ ἐπ τῶν ἐναντίων ἐστίν. p. 189, 6 τὸ μὲν γὰς παθόλου πατὰ τὸν λόγον γνώςιμον, τὸ δὲ παθ' ἔπαστον πατὰ τὴν αἴσθησεν· ὁ μὲν γὰς λόγος τοῦ παθόλου, ἡ δ' αἴσθησες τοῦ πατὰ μέςος.

Buerft fragt fich bemnach, ob zwei, brei ober mehrere Principien anzunehmen fein werben; benn Gins fann nicht genagen, weil gegensaglos, eine unenbliche Mannichfaltigfeit berfelben eben fo wenig , weil nicht ertennbar. Anch findet fich in je einer Gattung nur ein (oberfter) Begenfat, und bie Befenheit bilbet Gine Battung 06). Dazu genugt bie Unnahme einer begrenzten Ungahl von Principien. Endlich fichen zwar bie Gegenfate im Verhaltnif ber Abfolge ju einander und ber Ableitung ans einander, die Principien aber felber muffen ewig fein, b. h., auch gefett bie Begenfage bilbeten eine unenbliche Reihe, fo tann bas boch nur geschehn , fofern fie in bie Beranberungen eingebn, mahrend bie ju Grunde liegenben Principien ewig find 66). 3ft alfo bie Bahl ber Principien begrengt, fo genigt es boch nicht zwei (ale ben oberften Gegenfat) anzunehmen; benn wie fonnte bas eine Glieb bes Gegenfages auf bas anbre wirfen ober wie fonnten fle einanber bemirten ? beibe bewirfen vielmehr ein Drittes 67). Daber fegen Ginige brei, Anbre noch mehrere Principien. Dagn ift bas Entgegenaefende nimmer Befenheit bes Seienben, und bas Princip, foll es nicht wieberum ein Unbred voransfegen, tann nur Gubjett, nicht Prabitat fein, mithin nur Wefenheit, weil fonft ein an-

<sup>65)</sup> c. 6. I. 13 µla re exarrtwais er narrt yerei, if d'odala Er trageros. — yeros allgemein, nicht in bem bestimmteren Sinn von Rategorie zu fassen und odala ale Inbegriff bee Selenden, bessen Sbrigen Gattungen bie Wesenheit zu Grunde liegt. vgl. die verschier benen Erklärungen ber griech. Ausleger in b. Sobol. 338, 46 und Themist. f. 20.

<sup>66)</sup> l. 17 Ers de karir alla allar nobrega kraptla, nat ytreras Erega if allar... ras d' donas det det pereir. Die in b. Text eingeschobene Ergänzung rechtsertigt fich, glaube ich, burch ben Bufammenhang. Die Erklärung ber griech. Ausleger (Sohol. 389, b, 5) micht nicht aus.

bres Princip ihm ju Grunde liegen mußte. Auch ift feine Wefenheit ber anbren entgegengefest, und Principien ber Befenheiten konnen boch ohnmöglich Richtwefenheiten fein, weber als hervorbringende Urfachen, noch als ein ben Befenheiten Borauszusegendes 67a). Muffen alfo Gegenfage innerhalb ber Principien fatt finden und tonnen biefe nicht felber Principien fein, fo muß ein Drittes vorausgefest werben, wie benn bie thun welche Ginen Urftoff annehmen. Bie fie biefen auch naber bestimmen mogen (oben G. 600 f.), burch Wegenfate laffen fle ibn Korm geminnen 68), wie burch Berbichtung und Berbunnung und durch bas Mehr und Weniger, b. h. burch Ueberfchuß und Mangel. Daß biefe Blieber bes oberften Begen. fages und bas Gins Principien feien , ift eine alte Unnahme und nur barin findet Berichiebenheit ftatt bag bie Alten bas Eins als bas Leibenbe, bie gegenfaplich fich verhaltenbe 3meibeit als bas Wirfende faffen , einige Spatere' umgefehrt bas Eins als bas Wirfenbe und bie 3meiheit als bas Leibenbe. Dehr als brei Principien anzunehmen mare grundlos, ba bas Eins als Leibenbes hinreicht und eine Bierheit ber Principien amei Begenfage bilben murbe, ju beren jedem wiederum ein Mittleres (als Trager) bingutommen mußte; benn tonnten fle (ohne zwiefaches Mittleres ober Drittes) erzeugen, fo mare einer ber beiben Gegenfate überfluffig 69). Dazu ift eine Dehr. beit urfprunglicher Begenfate ohnmöglich, weil bie ju Grunde liegende Befenheit Gine Battung bes Seienben ift, ju ber eine Dehrheit von Gegenfagen nur in bem Berhaltniß ber 26. folge, bes Fruher und Spater, ftehn fann 70).

<sup>67</sup>a) 1. 33 nds our ex mi oudiar oudla ar ely; à mus ar motiecor mi oudla oudlas ely;

<sup>68)</sup> b, 8 dilà nártes ye tò ly touto tots lyaytlois axquatileusir.

<sup>69)</sup> l. 19 Die hier bentbaren Salle finden fich bei Thomistius 20, a. b und bei Simplicius 44, b, 45, von jedem in besonderer Beife, weister entwidelt.

<sup>70) 1. 23 4</sup> yag olean to es yeros dest coe brees, dese est regire-

2. Wenden wir und, wie es naturgemäß ift, nach biefen allgemeinen Betrachtungen über bas Werben zu bem Befonderen 71), fo haben wir guerft ein gwiefaches Berben bes Ginen and bem Andren zu unterscheiben, je nachbem wir ein Ginfadet, wie Denfch , gebilbet , ober ein Bufammengefettes , wie ber ungebildete Menfch, ale bas Werbenbe und bas wozu es wird betrachten. Bei jener Art bes Werbens bleibt bas Berbenbe, wie ber Deufch bleibt, wenn er gebilbet wird; ober es bleibt nicht, wie bas Ungebilbete. Bei allem Berben aber muß immer Etwas ju Grunde liegen mas ba werbe und biefes ift war ber Bahl nach Gins, nicht aber ber Art ober bem Begriffe nach; vielmehr fraltet fich bas ju Grunde liegende in ben bleibenben Trager und ben nicht bleibenben Mangel; ber Renfc bleibt, bas Ungebilbete verwandelt fich in bas Gebilbete; jenes ift bas ju Grunde liegenbe, biefes bas Glieb eines Gegensaged 72). Bon bem Richtbleibenben fagen wir nicht baß

φον καὶ υστεφον διοίσουσιν άλλήλων αι άρχαι μόνον, άλλ' οὐ τῷ γένει· ἀεὶ γὰρ ἐν ἐνὶ γένει μία ἐναντίωσίς ἐστιν, πάσαι τε αι ἐναντιώσεις ἀνάγεσθαι δοχούσιν εἰς μίαν.

<sup>71)</sup> c. 7. l. 31 ξαιι γὰς κατὰ φύσιν τὰ κοινὰ πρώτον εἰπόντας οδτω τὰ περὶ ἔκαστον ἴδια θεωρείν.

<sup>12)</sup> p. 190, 9 των δε γινομένων ως τὰ ἀπλά λέγομεν γίγνεσθαι, τὸ μεν ὑπομένον γίγνεται τὸ ὅ οὐχ ὑπομένον ὁ μεν γὰς ἄνθοωπος ὑπομένει μουσικὸς γινόμενος ἀνθοωπος ακὶ ἔστι, τὸ δε μὴ μουσικὸν καὶ τὸ ἄμουσον οὖτε ἀπλώς οὖτε συντιθέμενον ὑπομένει... ὥσπες λέγομεν, ὅτι δεῖ τι ἀεὶ ὑποκεῖσθαι τὸ γινόμενον, καὶ τοῦτο εἰ καὶ ἀριθμῷ ἐστίν ἔν, ἀλλ' εἴδει γε οὐχ ἔν· τὸ γὰς εἴδει λέγω καὶ λόγφ ταὐτόν οὐ γὰς ταὐτὸν τὸ ἄνθοωπφ καὶ τὸ ἀμούσφ εἶναι, καὶ τὸ μὲν ὑπομένει, τὸ ὅ οὐχ ὑπομένει· τὸ μὲν μὴ ἀντικείμενον ὑπομένει κτλ. Man fann fûr bas beim Werden Beharrende oḥnmöglich das Gegentheil deffen hals ten was da wird (die στέρησις), da es ja εδεπ in das Werdende (in die Form) umgeset wird: es muß daher ein Andres als bleis bendex Träger vorausgeset werden. Niện darf barum in d. Worten τὸ δὲ μὲς μουσικὸν καὶ τὸ ἀμουσον das μὴ nicht fireichen; benn

of Dieses werbe, sondern aus Diesem, wie aus bem Ungebilbeten ber Gebilbete; von bem Bleibenben fagen wir fo nicht burchgangig ; 3. B. aus bem Menschen warb nicht ber gebilbete, sonhern ber Meusch ward gebildet; zuweilen jedoch fagen wir fo auch von dem Bleibenben; die Bilbfaule g. B. fagen wir, wird que bem Erg und nicht bas Erg wird Bilbfaule. Mud fagen wir von bem Gegenfaplichen, Richtbleibenben, auf beibertei Beise bag es Etwas werbe und bag aus ihm Etwas werbe, fei es je von ber einzelnen Eigenschaft ober in ihrer Berbindung mit einem Gubjefte , wie aus bem ungebilbeten Menfchen und ber ungeb. M. werbe gebilbet. Da nun von bem Ginen gefagt wird bag es Etwas, biefes pber jenes, werbe, von bem Andren bag es aberhaupt werbe .und zwar letteres nur von Wesenheiten, und ba alles Uebrige', fei es Beschaffenheit ober Große u. f. w., eine Wesenheit als Trager vorausfest, fo genugt es ju zeigen bag auch bie Befenheit und was fonft noch an fich feiend ift, aus einem zu Grunde liegenden werbe. Augenscheinlich werben Thiere und Pflanzen and gu Grimbe liegenben Saamen. Gbenfo aber verhalt fiche, mag bas Werben in Umgestaltung ober in hinzustignng ober Abnahme ober in Berbindung ober Beranderung bestehn. Das Berbenbe ift baher immer ein Busammengesettes, b. h. ein werbenbes Etwas und Etwas bas ba wirb, und letteres wieberum entweder bas ju Grunde liegende, ber Trager, wie Mensch, Erz, Stein, Golb, ober bas Entgegengesette 73), wie ungebildet, Ungeftalt, Unordnung. Das woraus als ben urfprunglichen Principien alles Berbenbe feiner Befenheit nach

bei der Frage, mas das Bleibende sei, kann nur der Träger und die varschwindende Bestimmtheit, (bie axegyaus), nicht die werdende (bie Form) berücksichtigt werden. vgl. Simpl. 3. d. St.

<sup>73)</sup> þ, 10 ώστε δήλον. δτι το γινόμενον άπαν αξό σόρθετον έστι, και άστι μόν τι γινόμενον, έστι δέ τι δ τεύτο γένευσε, καί τυύτο δετιάν - ή γάρ το ύποκείμενον ή το άντικείμενον. 19.1. 22.

wird, ift bas ju Grunde liegende und bie Form 74); erfferes ther if ber Bahl nach ein Einiges, ber Art nach zweierlei, rinerfeits ber Stoff aus bem bas Werbenbe an fich, nicht beichungsweise, mirb und bie beziehungeweise hinzufommenbe Beraubung ober ber Gegenfat. Die Form bagegen ift ein Giniges (nicht wiederum fich Spaltenbes). Mithin läßt fich von ber einen Seite behaupten, ber Principien fejen gwei, von ber andern, es feien ihrer brei, und wieberum einerfeite, fie feien bas Entgegengesette, anderseits nicht, ba bas Entgegengesette nicht auf einander wirfen tann. Die zulest berührte Schwies rigfeit loft fich durch Annahme eines von ihm, bem Entgegengefesten, verschiedenen, bem Werben ju Grunde liegenden Erde gers 75). Danach maren benn auch nur zwei Principien and umehmen, brei bagegen, fofern bas Menfch fein und ungebils bet fein, b. b. Stoff und Beraubung, boch wiederum bem Begriffe nach von einander verschieden ift. 3mei Principlen aber genigen , fofern ein Glieb des Begenfages (bie Form) burch Abmefenheit ober Gegenwart bie Beranberung bewirft. Die zu Grunde liegende Ratur (nur) ber Analogie nach erfennbar, verhalt fich ju ber Wefenheit und Bestimmtheit bes Ceins wie ber Stoff, bevor er Form erhalt, ju bem baraus Gearbeiteten. Die Ginheit jenes Princips ift nicht bie ber individuellen Bestimmtheit, sonbern bes Begriffe 76). Go alfo

<sup>74)</sup> l. 17 φανεφον οδυ . . . . δτι γίγνεται παν έχ τε τοῦ ὑποχειμένου και τῆς μοφφῆς . . . διαλύσεις γὰς τοὺς λόγους εἰς τοὺς λόγους (δρους V. L. ap. Ioh. Phil.) τοὺς ἐχείνων.

<sup>75) 1.29</sup> διό έστι μέν ώς δύο λεκτέον είναι τὰς ἀρχάς, έστι δ'ώς τρείς: παὶ έστι μέν ώς τάναντία, οίον εἴ τις λέγον τὸ μουσιπόν παὶ τὸ ἄμουσον... ἔστι δ' ώς οῦ: ὑπ' ἀλλήλων γὰς πάσχειν τάναντία ἀδύνατον. λύεται δὲ παὶ τοῦτο διὰ τὸ ἄλλο εἰναι τὸ ὑποκείμενον.

<sup>76)</sup> p. 891, 7 ή δ' ύποπειμένη φύσις ἐπιστητή κατ' ἀναλογίὰν.... μία μὲν οὖν ἀξχή αὕτη, οὐχ εὕτω μία οὖσα οὐδὰ οῦλως ἔν ὡς τὸ τόδὰ τι, μία δὰ ἡ ὅ λόγος, ἔιε δὰ τὸ ἐνακτίον τοὐτῳ ἡ στίρησες.

hat sich ergeben, worin ber Unterschied ber Glieder des Gesgensapes bestehe, wie die Principien sich zu einander verhalten und was das zu Grunde liegende sei. Db aber die Wesensheit im zu Grunde liegenden oder in der Form bestehe, erhellet noch nicht.

Rur so jedoch lost sich ber alte Zweifel über bas Werben und Bergehn; benn blos barum hielt man es für undentbar und ward zulett zu der Folgerung geführt daß das Seiende
nicht ein Mehrfaches sondern ein Einiges sei, weil man das
Seiende und Richtseiende lediglich im Sinne des umbedingten
saste und das beziehungsweise Werden und Bergehn außer Acht
ließ. Aber eben aus dem beziehungsweise Nichtseienden, d. h.
aus der Beraubung als dem nicht im Sein gegenwärtigen 77),
und imgleichen aus dem beziehungsweise, nicht dem an sich,
Seienden, z. B. nicht aus dem Thiere an sich, sondern aus
einer besondern Bestimmtheit desselben, sindet das Werden statt:
wodurch der Gegensat von Sein und Nichtsein nicht ausgehoben wird. Dazu kommt der Unterschied des Bermögens und
ber Krastthätigkeit, den zu entwickeln dieses Orts nicht ist.

Die zwiefache Natur bes Richtfeins und ben zulest hervorgehobenen Unterschied haben Frühere nur berührt, nicht beut- lich erfannt, indem sie bie Parmenibeische Entgegensehung von Sein und Richtsein gelten lassend, den Stoff, b. h. bas Substrat bes Werbens, für bas an sich Richtseiende und für ein ber Zahl und bem Bermögen nach Einiges hielten 78). Wir

<sup>77)</sup> b, 13 ήμετς όλ και αὐτοί φαμεν γίγνεσθαι μέν οὐδὲν ἄπλῶς ἐκ μὴ ὅντος, ὅμως μέντοι γίγνεσθαι ἐκ μὴ ὅντος, οἶον κατὰ συμβεβηκός· ἐκ γὰς τῆς στερήσεως, δ ἐστι καθ' αὐτὸ μὴ ὅν, οὐκ ἐνυπάρχοντος γίγνεταί τι.

<sup>78)</sup> c. 9 pr. ήμμένοι μέν οὖν καὶ ἔτεροί τινές εἰσιν αὐτῆς, ἀλλ' οὐχ ἱκανῶς. πρῶτον μέν γάρ ὁμολογοῦσιν ἀπλῶς γένεαθαι ἐκ μὰ ὄντος, ή Παρμενίδην ὀρθῶς λέγειν. vgl. c. 187, 1 oben C. 599, 33. Die griechischen Ausleger beziehn b. 28. auf Blato, soften er Ginheit des Geins jugegeben habe, falls man ein Berden

bagegen unterscheiben Stoff und Beraubung, faffen jenen als bas beziehungeweife, biefe als bas an fich Richtfeienbe, jenen baber als fast und gewissermaagen Wefenheit, diese teineswes ges 19), wogegen bas Große und Rleine nur icheinbar 3meig beit ift. Und ift bas Gine, ber bleibenbe ju Grunde liegenbe Stoff, Die mit ber Gestalt zusammenwirfenbe Miturfache bes Berbend , wogegen ber anbre Theil bes Gegenfages, Die Beranbung, in Betracht feiner verberblichen Wirfung wohl als bas Richtseiende erscheinen mag; benn bas Bottliche, Bute und (an fich) Unguftrebenbe fest theils ein Gegentheil theils ein feiner Ratur nach es Unftrebenbes vorans. Jene laffen letteme bas Begentheil fein, welches alfo feinen eigenen Unterganganftreben mußte. Es tann aber biefes Unftrebenbe weber bie vollendete Korm fein, die unbedurftig fich felber anftreben murbe, noch ber Gegensat, ba bas einander Entgegengesette einander verderblich ift 80). Das Austrebende ist vielmehr ber Stoff,

ans dem Richtseienden nicht nachznweisen vermöge, welches er jedoch in seiner negativen Bestimmung des Begriffs vom Stoffe (Tim. 50) zu sieden geglaubt habe. Da aber Plato im Sophistes so entschieden den die Nothwendigkeit hervorhebt eine Mehrheit des Seienden anzunehmen, so meint Simplicius (Schol. 943, d., 37), Aristoteles Boslemit beziehe sich auf den Platonischen Parmenides. In d. B. des Aristoteles wird jedoch nur hervorgehoben, man habe — allerdings zuwächst Plato — dem Parmenides zugegeben, ein Werden fönne nur ans dem Richtseienden als solchem katt sinden, nicht aber, man habe and die Folgerung, das Sein müsse ein Einiges sein, gelten lassen. Andernus scheint übrigens die Vlatonische Lehre vom Stoff der Arisstelischen Sonderung näher gerückt zu haben als der Stagirit zur zugeben geneigt war.

<sup>79)</sup> p. 192, 3 ήμεις μεν γάρ ύλην και στέρησην Ετερόν φαμεν εξναι, και τούτων το μεν ούκ δν είναι κατά συμβεβηκός, την δλην, την δε στέρησιν καθ' αύτην, και την μεν έγγος και ούσίαν κως, την ύλην, την δε στέρησιν ούδαμώς.

<sup>80)</sup> Ι. 13 ξ μλη γλο ύπομένουσα συναιτία τῆ μορφή τῶν γὶνομένων ἐστίν, ἄσπερ μήτης ἡ ὅ ἐτέρα μοίρα τῆς ἐναντιώσεως πολλάπις ἀν φαντασθείη τῷ πρὸς τὸ παποπρεὸν αὐτῷς ἀτενί

wie wenn bas Weibliche nach bem Mannlichen, bas Schliche nach bem Schönen verlangt, aber nicht bas an sich Häsliche ober Weibliche, sondern das was beziehungsweise das eine ober andre ist. Der Gtoff wird und vergeht daher auch in gewisser Rückscht, in andrer nicht: ersteres rücksichtlich ber ihm inhastenden Berandung, denn das in ihm Bergehende ist die Berandung; als Bermögen dagegen ist er nothwendig dem Entsiehn und Vergehn entrückt al.). Wäre er geworden, so mößte er ja sich selber vorangegangen, gewesen sein bevor er geworden; soen so vergangen sein vor seinem Bergehn, sollte er vergängslich sein. — Von dem Princip der Form hat mit (der exforderlichen) Genausgleit die erste Philosophie zu handeln, von den sin der Ratur sich sindenden und vergänglichen Formen wird im Kolgenden die Rede sein 82).

3. Wir tonnen biefes (erfte) Buch ber Physit racfichtlich ber Ansfährung nicht auf eine Linie mit bem vorher betrachs teten (zweiten) stellen. Warum zur fritischen Einleitung in die Grundlinien einer Lehre nom Urstoff mit großer Aussuhrlichs teit die Theorien eben der Eleaten und des Anaragoras gepruft werben, begreift sich freilich, meine ich, wenn man be-

Corti the dideoure odd then to accident direct yac twos delou and dyadou and toperou, to hiv terretor auth galler edvair, to de dagoure toperous and despectai auth galler three auth the terretor constant auth the terretor constant auth terretor constant auth terretor constant authorism the terretor constant authorism to terretor constant authorism to eldos director authorism director authorism to eldos director authorism director authorism director authorism director authorism director authorism direc

<sup>81) 1. 25</sup> φθείρεται δὲ καὶ γίνεται ἔστι μὲκ ὡς, ἔστι ở ὡς οἰ. ὡς μὲν γὰρ τό ἔν ῷ, καδ' αὐτὸ φθείρεται τό γὰρ φθειρόμετον ἐν τοὐτφ ἔστὶν ἡ στέρησις- ὡς δὲ κατὰ δύνωμιν, οὐ καδ' αὐτό, ἐλλ' ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον ἀνάγκη αὐτὴν εἰναι. εἴτε γὰρ ἔγίγνετο, ὑποκεῖσθαί τι δεἴ πρώτον, τὸ ἐξ οῦ ἐνυκάρχοντος. . . εἴτε φθείρεται, εἰς τοῦτο ἀφιξεται ἔσχατον.

<sup>88)</sup> b, 1 negl de rav gustinur nut var poagrair etsair er role seregor securous equipment

beuft, wie es bem Briftoteles vor Liflem barauf antonnnes mußte im Gingange zu feiner allgemeinen Physit bie Ginroben ju befeitigen, bie jene, bie Gleaten, all und jeber Phofit enie gegengestellt hatten, und bie biefer, Anaxagoras ober feine Aus hanger, gegen die Ariftotelische Obwsit nicht ohne scheinbure Berechtigung hatten erheben tonnen. Durch bie Auflofung bos Stoffes in ben Beariff eines die Gesammtheit bes que ibm gur Bilbenben in fich enthaltenden Bermogens fonnte Br. leicht bie Arage veraulaffen, warum er nicht einen Schrist weiter gebe und mit Anaragoras anertenne, all und jede Beftimmtheit ber Dinge fei von Ewigfeit her vorhanden gewefen und alles fcheins bare Berben wie alle wirtliche Beranderung bestehe in Ausfonberung und Anordnung bes urfprünglich dinotifch. Gemifchten. Solche Frage wollte er burch ausführliche Rvitit jener ber seinigen verwandten und boch auch wiederum in hampte puntte bavon verschiebenen Lehre zuvorkommen. Die Acomifiif und mehr noch bie altere Jonifche Physiologie, ftant ben Printipien feiner Phyfit ju ferne ale bag es an ber Schwelle berfelben einer Auseinanberfepung mit ber- ober benfelben beburft batte; Er. founte fich gang mohl vorbehalten fie bei Entwiden lung folder Lehrftude ju befampfen, bei benen fie ihm worguge. lich bemmend entgegentraten. Auch die Differengpunite in fcie ner und ber Platonischen Lehre vom Urftoff, soweit fie nicht ichon in ber aflgemeinen Kritit ber Platonifchen Ibeene und Bablenlehre jur Sprache getommen waren, burfte er fich bord behalten ba zu erortern wo es zur eignen Rechtfertigung erfore. berlich febier.

Was dagegen die Entwickelung feiner eignen Kehre vont Urftoff betrifft, so darf man allerdings nicht außer Acht lassen daß sie nur so weit reichen durfte, soweit sie ohne vorangegans gene Erörterung der Lehren vom Raum, der Zeit, dem Unendlichen und der Bewegung gefördert werden konnte. Aben schon weil Ar. von der Bestreitung der Anaxagoreischen emigen Urstamen oder Urdinge ausgegangen war, hatte man erwarten konnen daß er auf Feststellung des Begriffes in welchem er

diese am nachsten berahrte, bes Begriffes eines allumfassenden Bermögens, naher einzugehn sich veranlaßt gesehn haben wurde. Aun konnte er wohl, wo er diese Erdrterungen ablehnt 83), auf die sie betreffenden Untersuchungen der ersten Philosophie über Erafithätigkeit und Bermögen, mochten sie auch noch nicht ausgearbeitet sein, sich beziehn und das Fehlende im Abschnitte vom Unendlichen nachzuholen beabsichtigen. Aber wie sich die beiden Bestandtheile in die er den Urstoff zerlegt, der beharrliche Eräger und die Berandung, zu dem Begriff des Bermösgens verhalten sollten, hätte wohl der Erklärung bedurft, und diese Erklärung hat Aristoteles nachzutragen versäumt.

Bergegenwartigen wir und ben Bang feiner im vorlies genden Buche geführten Untersuchung, fo begreifen wir wohl wie er ju feinem oberften Begenfat, bem ber form und Beraubung, getommen ift, ohne ihm ben mehr verbuntelnden als aufhellenben Begelichen Begriff ber reinen Berneinung unterfchieben ju barfen. Ariftoteles erfennt nad Borgang ber alteren Philosophen an, bag alles Werben und Bergehn, alle Beranberung gegenfastich fich entwickele, und befeitigt bie Unnahme einer unenblichen Menge von Brincipien, nicht ohne Ructblid auf feine Rritit ber Angragoreischen Lehre. Gegenfate in ibrer Birtfamteit und biefe feten ein Drittes, einen wefenhaften Arager voraus, an bem ober auf ben fie wirten; benn meber wirten fie auf einander ober erzeugen fich einander, noch toumen fie in ihrem gegenfablichen Berhalten Befenheiten fein, wenn and bie Form fur fich genommen ale folche ju betrachten ift (67a). Diefer wefenhafte Trager ift nun nichts Anbres ale ber ichon von ben Jonischen Physiologen voransgesette

<sup>83)</sup> ο. 8. 191, b, 27 είς μέν δή τρόπος ούτος, άλλος ό δτι ένδέχεται ταθτά λέγειν κατά την δύναμεν και την ένέργειαν · τοδτο δ'έν άλλοις διώρεσται δε άκριβείας μάλλον. Die griech. Aneleget beziehn diese Radweisung auf Buch θ der Metaphyst. Aber od basselie schon ausgearbeitet vorlag, möchte zweisthaft sein, gewagt jedech auch διαρισθήσεται statt διώρισται zu lesen,

Urftoff, bie auch barin bas Richtigere wenigstens geahnbet haben baß sie ihn als einen einigen, ben baran ober barauf wirkenden Gegensat als Zweiheit gefaßt haben. Daß sie mit Recht nur einen obersten Gegensat angenommen, bafür wird bann ber Beweis geführt.

Bis hierher hatte Ariftoteles nur zu entwideln und zu begrunden mas bereits lange vor ihm anertannt worden. Run aber mar bas Berhaltnif bes wirfenben Gegenfages ju bem leibenben Stoffe naber ju bestimmen, und hier beginnt bie 216. fehr von Plato. Satte biefer bas Birffame als Einheit und ben leibenben Stoff als Zweiheit gefaßt, fo macht Ariftoteles für bie entgegengesette altere Auffaffungsweise und gur Ginleitung in feine eigne Lehre ben Unterschied geltenb einerfeits eines bei bem Werben und ber Beranberung Bleibenben und eines Richtbleibenden, andrerfeits eines werbenden Etwas und eines Etwas bas ba wirb, indem er hervorhebt bag bas werbenbe Etwas die Korm ober Bestimmtheit, bas Etwas bas ba wird ber Stoff mit bem ber Form Entgegengefetten, b. f. bas . Bleibende beffelben mit bem ihm noch antlebenden Mangel ber Korm fei bie fich in ihm verwirklichen foll. Go gelangt er ju bem allgemeinften, alle besonderen Arten umfaffenben Ausbrud für ben oberften Gegenfat: Bestimmtheit und Mangel an Beftimmtheit, ober Korm und Beraubung, ift biefer Ansbruck. Brift. macht geltend bag jeber neuen Bestimmtheit ein Buftanb vorangegangen fein muffe, worin biefelbe noch nicht vorhanden gewesen fei, Diese negative Seite bes Begenfates aber nicht irgendwie ein Seiendes, Positives, sondern ein rein Regatives, bem Stoffe Unhangenbes fei. Daher er benn auch nur zwei positive Principe, Form und Materie anerkennen und bie Beranbung fur ein blos begrifflich vom Stoffe ju Soubernbes gebalten wiffen will. Auf biefe begriffliche Unterscheibung aber legt er barum Bewicht, weil er meint, nur in ber Beraubung, nicht im Stoffe als foldem, laffe fich theils ein Richtfeienbes nachweisen und auf die Beife bas Berben gegen bie Schlug. folgerungen ber Eleaten aufreiht erhalten , theile ein Erflarungsgrund für das Bofe und Unvollommne finden. Durch dem Platonischen Ausbruck für den Stoff, Großes und Rleines oder andestimmte Zweiheit, mag Aristoteles zu seiner begrifflichen Zerlegung des Stoffes veranlaßt worden sein, die Zerlegung selber aber barf er als ihm eigenthumlich bezeichnen.

4. Gleichwie Plato sett Aristoteles ein selber nicht geworbanes und unvergängliches Substrat des Werdens voraus und wie des Werdens, so auch aller andren Beränderungen 2-1), des zeichnet es gleichfalls als das an und für sich Bestimmungslose oder Unendliche im alten griechischen Sinne; gibt daher nicht minder wie Plato zu daß es, der erste oder Urstoff, an sicht unerkenndar sei, auf sein Dasein nur nach Analogie geschlossen werde 25) und ihm tein Fursichsein zusomme, es vielmehr erst traft des an oder auf ihm sich bewegenden Gegensages wirklich werde 36). Soweit des Einklangs mit Plato sich ganz wohl bewußt 27), sann er sich doch nicht begnügen den Stoff als das Richtseiende zu fassen; hatte ja auch Plato sich genöthigt gesehn dem Richtseienden wiederum ein gewisses

<sup>84)</sup> Ann. 61. vgl. Metaph. XII, 3 pr. oben S. 524, 325. de Gener. et Corr. I, 4 extr. Fors δε δλη μάλιστα μέν παι πυρίως το άπουτείμενον γυνέσεως και φθοράς δεπτικόν, τρόπον δε τωνα και το ταις έλλαις μεταβολαίς.

<sup>35)</sup> Metsph. VII, 3 (oben S. 479, 138) c. 11. 1037, 29 adograves yac. vgl. IV, 4. 1907, b, 28. Die πρωτη ύλη fann baber and nimmer als ein έχείνενον bezeichnet werden ib. IX, 7. 1049, 24 (oben S. 514, 290). Sie ift ein αγνωστον ή απειρον· είδος γαρ ούχ έχει ή ύλη Phys. III, 6. 207, 24. αγνωστος καθ' αὐτήν Metaph. VII, 11. (oben S. 488, 195) ober, wenigstens nur έπιστητή αστ' dyaloglar, f. Ann. 76.

<sup>86)</sup> de Gener. et Corr. II, 1. 329, 24 spets de quuir per elrat rum blip ruir auparum ruir alongrair, allà ratiqu od yuquerir all'alla per érantidatus. val. 1, 5. 320, b, 16.

<sup>87)</sup> de Caelo III, 8. 306, b, 17 desdès mei âucepor del tè énanceparer ciras: paisern yès ar oute déraste éodplisedas, madénie de mi Tunda réseaux sé nauderés.

Sein jumgeftehn und zwar nicht allein bas Gein ber blogen Ranmlichkeit. Er, Aristoteles, gibt ben Eleaten auf bas vollfanbigfte zu bag ein Berben aus bem Richtfeienben unbente bar fei und gelangt fo ju feinem Begriff bes Bermogens, bas gleich ewig mit ber Korm, barch fie gil und jebe Beftimmtheit eft empfange, aber ebenwell biefe Ginwirtung ber Form auf bed Bermogen von Ewigleit ju Ewinfeit baure, ber neu binintretenden Rorm immer fchon Qualitaten entgegentrage, ist nerhalb und nach Maaggabe berer die Korm fich ju verwirkis den babe. Dabet er bena Unfang und Enbe bes Berbens für folechtbin unbentbar balten und Beltewigfeit wollnliern unfte. Diefem erften Unterschiebe gwifden bet Ariftotelifchen und Platonifchen Lebre vom Urstoff schließt fich ein zweiter und mittelbar an. Plato batte allem Werben in ber Welt ber Erfceinungen ein irgendwie feiendes Richtfein worausgesett, Ari-Roteles legt bie Beftanbtheile bes in biefer Beife unbentbaren Begriffe aus einander, jubem er an bem Bermogen ober Urfloff ben bleibenden Trager als Jubegriff beffen wozu er bereits geworben ift und ben Mangel berjenigen Bestimmtheit bie fic jebedmabl in ihm verwirklichen foll unterscheibet; letterer ift bes in ber That noch gar nicht Gefende, erfterer bas relativ Beiende, - bas nur relativ Seiende, weil es ju feiner jedese mahligen Berwirflichung immer wieberum ber Ginwirfung eis ver formbilbenben Rraftthatigfeit bebarf; und auf bas Richte ober Rochnichtfein ber Beraubung foll bas Uebel und Bofe aus ridgefihrt werben. Bugleich ift ihm jenes Beharrliche, als Bembgen ichon Gefigefiellte, bas neuer und neuer Bermirtlichung wie Bervellommung burch flete nen hinzutretenbe formbile bende Rraftthatigfeit febnfüchtig Sarrenbe; benn weber lettere fann, in fich bereits volltommen, nach Berwirklichung im Stoffe fich febnen; noch tann bem was an biefem Mangel ober Beraubung ift, b. h. bem Richtfeienden, irgend ein Trieb beigemeffer werben. Much rudfichtlich biefes letten Punttes ift weitere Entwidelung eines beiben großen Philosophen gemeinsamen Problems nicht wohl an vertennen. Die bie in fich poffomm.

nen Ideen veranlast werden sollen in einer Welt der Erscheel nungen in ja immer hochst unzureichender Weise sich wirksam zu erweisen, darüber vermochte Plato nur in mythischer Weise sich auszusprechen. Luch Aristoteles konnte seinen an die Stelle der Ideen tretenden Kraftthätigkeiten keine Bedürftigkeit den Berwirklichung zuschreiben, wohl aber den bereits dem beharrlichen Träger oder Bermögen eingepflanzten Keimen den Trieb beimessen sich immer weiter zu entwickeln und zu vervollskommnen.

5. Roch ein andrer Puntt zugleich ber Uebereinstimmung und Berichiebenheit in ber Platonischen und Ariftotelischen Auffasfung bes Urftoffs barf nicht außer Acht gelaffen werben. Beibe fithren bie Rothwendigfeit in ber Abfolge ber wirfenben Urfachlichteit und ben Bufall auf ben Stoff gurud; benn wenn rudfichtlich bes letteren auch feine bestimmte Erflarungen Dlas to's vorliegen, fo lagt fich boch mit Entschiedenheit annehmen, baß, wenn er überhaupt biefem Begriff eine nabere Erortes rung jugewendet hatte, er barin mit feinem Rachfolger ber Bauptfache nach einhellig fich ausgesprochen haben wurde. Aber bei Plato tam auch ber Begriff ber Rothwenbigfeit über ein gewiffes Sellbuntel nicht hinaus, mahrend Ariftoteles burch bie Sonderung ber verschiedenen Arten ber Urfachlichkeit und burch Erdrterung ihres Berhaltniffes gu einander in Stanb gefest murbe nicht nur die mefentlichen Momente bes Begriffs ber wirkenben Ursache im Unterschiebe von ber freien ober Awedurfache bestimmter zu fassen und beibe entschieben von einander zu fondern 88), fondern auch ben Grund fur bie noth. wendige Abfolge von Urfache und Wirfung im Stoffe aufzufin-

<sup>88)</sup> do Part. An. I, 1. 639, b, 21 το σ' έξ ανάγχης οὐ πάσιν ύπάςχει τοίς κατά φύσιν όμοίως, εἰς δ πειρώνται πάντες σχεδόν τοὺς λόγους ἀνάγειν, οὐ διελόμενοι ποσαχώς λέγεται τὸ ἀναγχαΐον. vgl. b. folg. Anm. Das gewaltsam Rothwenbige war vom Raturnothwenbigen allerbings sängft gesondert, wie Arift. selbir andrift! Motaph. V, 5.

rieben. Arikoteles meterscheibet nämlich, und er zuerft, eine breis it sache Fasingsweise des Begriffs der Nothwendigkeit 89), von Sebenen jedoch nur zwei, die des hypothetisch Rothwendigen und Erdie des schlechtin Nothwendigen hier in Betracht kommen; denn die and Iwang oder Gewalt hervorgehende Nothwendigsteit ist, wie er es selber ausspricht, der Natur und dem Triebe is der Gegenstände und Wesen fremd, mithin in der Erforschung wer Ratur der Dinge außer Acht zu lassen 00). Hypothetisch nothwendig ist das dessen Rothwendigkeit von einem nicht in ist ihm mitgesetzen Grunde abhängig ist, wie der Schlußsat von

<sup>89)</sup> Metaph. XII, 7. 1072, b, 11 (oben S. 533, 374) de Part. Anim. l, 1. 642, 3 τοως σ' αν τις αποφήσειε ποιαν λέγουσιν ανάγχην οι λέγοντες έξ ανάγχης · των μέν γαφ δύο τρόπων οδδέτερον οδόν τε δπαρχειν, των διωρισμένων έν τοις χατά φιλοσοφίαν. εσιι σ' εν γε τοις έχουσι γένεσιν ή τρίτη . . . τούτο σ' εστίν δοπερ εξ ύποθέσεως. vgl. Anm. 88.

<sup>90)</sup> Anal. Post. 11, 11. 94, b, 27 erdereras de tò autò xal Erexá tiνος είναι και έξ ανάγκης... ή μέν γάρ ένεκά του ποιεί φύ-Sig, i d' et avayung, h d' avayuk dirth, h uer yan nata quiσεν καὶ τὴν δρμην, ἡ δὲ βία ἡ παρὰ τὴν δρμήν. κτλ. υςί. Meteph. V, 5. Phys. VIII, 4. 254, b, 13 τὰ μὲν φύσει τὰ δὲ βία καὶ παρά φύσιν (χινεζιαι). 1. 20 και των ύπ' άλλου πινουμένων τὰ μὲν φύσει χιμετιαι τὰ δὲ παρὰ φύσιν ατλ. Es folgt eine ansführliche Grorterung bes Unterschiebes. Motaph. VI, 2. 1026, b, 28 with ή κατά το βίαιον λεγομένη (ανάγκη) bet τῷ μη ένdezeadas allws entgegengefeht, XI, 8. 1064, b, 33 ή κατά βίαιον Leyouden ber f gowueda er rots nara ras anodetheis. - Die Rothwendigfeit ber Bewalt, Die Ar. in ber (89) angef. St. aus de Part. An. ale eine ber er role nara pelocoplar unterfchiebes nen zwei Arten im Sinne bat, last er far Die wiffenfcaftliche Betrachtung anger Acht, indem er fortfahrt: 642, 13 Gra pièr our δύο τρόποι τής αίτίας ατλ. 3n e. a. Ct. Metaph. V, 5. f. f. wird bie frala drayun augenfcheinlich mit ber if onastaews que fammengefaßt und ber abfolnten Rothwendigfeit entgegengefest : Tov phy di Eregor altroy tou draymaia elvas, two de ouder, dhià dia rausa Eregá turu de apayung.

von Borderschipen 91), das Werk von den Bedingungen seiner Berwirklichung 92) die Bestimmtheit des organischen Körpers von dem belebenden Princip 93). Die Boraussehung, d. h. der zu erreichende Zweck, auch als das Gute bezeichnet 94), bestimmt die Wahl der dazu erforderlichen Mittel, rücksichtlich der Beschaffenheit des Stosses wie der zur Berwirklichung suhrenden Bewegungen 94), und Hinwelsung darauf sindet sich schon in den Merkmalen des dem Zweck entsprechenden Begriffs (oben G. 681, 49). Stoss und Bewegung sind insosern nur Mitursachen (ein Platonischer Ausdruck den Aristoteles sich aneignet) 96); aber diese Mitursachen sinder der bildende Zweck in je eigensthümlicher Bestimmtheit schon vor, er schafft sie nicht 97); er

<sup>91)</sup> Anal. Pr. I, 10. 30, b, 32 . . δτι τό συμπέρασμα οδε έστιν ἀναγκατον άπλως, άλλὰ τούτων δντων ἀναγκατον. οgl. l. 38.

<sup>92)</sup> oben S. 678.

<sup>93)</sup> de Anima II, 1. 412, 16. de Part. An. I, 1. 641, 17.

<sup>94)</sup> f. oben S. 421 ff., 600a. 605. vgl. Metaph. XII, 7 (ob. S. 533, 374) V, 5 (90). VI, 2. 1026, b, 28. de Part. Au. I, 1. 639, b, 20.

<sup>95)</sup> de Part. Anim. I, 1. 639, b, 27 και γενέσθαι τε και κινηθήναι δεί τόδε πρώτον, εδτα τόδε, και τούτον δή τον τρόπον έφεξής μέχρι του τέλους και ού Ενεκα γίνεται Εκαυτον και Εστιν. Daher werben ib. i. 12 ή οδ δνεκα (atria) και ή δθαν ή άρχη τής κινήσεως einander entgegengefeht. vgl. Anm. 97.

<sup>96)</sup> Motaph. V, 5 dvayxator légeras où aveu oux érdégeras tor és ouvastéou xtl. vgl. 1015, b, 3 u. Ann. 80. — Plat. Tim. 46, c.

<sup>97)</sup> Phys. II, 9. 200, 8 έν δσοις τὸ ἔνεκά του ἐστίν, οὐκ ἄνευ μὲν τῶν ἀναγκαίαν ἐχόντων τὴν φύσιν, οὐ μέντοι γε διὰ ταὐτα ἀλλ' ἢ ὡς δλην. 1. 30 φανερὸν δὴ ὅτι τὸ ἀναγκαΐον ἔν τοῖς φυσικοῖς τὸ ὡς ὅλη λεγόμενον καὶ αὶ κινήσεις αὶ ταὐτης. τgί. VIII, 1. 252, 17. Anal. Post. II, 11. 94, b, 27. (90) 1. 37 ἡ μὲν γὰρ ἔνεκά του ποιεῖ φύσις, ἡ δὶ ἐξ ἀνάγκης. ἀο Ρατί. An. I, 1 οκίτ. ἡ ὅ ἀνάγκη διὰ μὰν σημαίνει ὅτι εἰ ἐκείνο ἔσιαι τὸ οὖ ἔνεκα, ταῦτα ἀνάγκη ἐστὶν ἔχειν, ὁτὰ ὅ ὅτι ἔστιν οὖτως ἔχοντα καὶ πεφυκότα. de Gener. An. IV, 8. 776, b, 32 ὁ τῶν μαστῶν τόπος δι' ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας ἔνεκά τε τοῦ βελτίστου γεγονὸς τοιοστος καὶ εἰ ἀνάγκης.

selber ift wiederum an ihre Rothwendigkeit gebunden, die theise in der Beschaffenheit des zu verwendenden Stoffes, theils in der ihr entsprechenden Bestimmtheit der Bewegung sich sindet 98). Wie weit diese gewissermaaßen, aber auch nur gewissermaaßen ursprüngliche Rothwendigkeit reiche, wie weit sie durch den bederschenden Zweck naher bestimmt oder modisciet werde, im Einzelnen auszumitteln, ist eine Anfgabe an deren Lösung die Raturwissenschaften unsrer Zeit sich zu versuchen hat und wie lange noch! — sich zu versuchen haben wird. Aristoteles hat sie, wenn auch nicht ansdrücklich gestellt, so doch zu ihrer Ansertennung die Bahn gebrochen.

Wovon aber ist die hypothetische Rothwendigkeit abhaus gig ? von Zwedbegriff, antwortet Aristoteles zunächst, bezeichs net ihn als keiner ferneren Borausseyung bedürstig, nicht ans bere sein konnend und in sofern als an sich nothwendig 99), ohne jedoch den Begriff des an sich Rothwendigen auf den eisgentlichen Zwedbegriff zu beschränkeu; dem Gebiete besselben gehören ja auch, wie oben angedeutet ward 100), die den mathematischen Lehrsähen zu Grunde liegenden unbedingten Beskimmtheiten, wie die der geraden Linie, an. Ueberhaupt wis-

<sup>96)</sup> wie ans ben oben angeführten Beifpielen (S. 689) und ben in Anm. 95 entbaltenen St. erbellet.

<sup>99)</sup> Phys. II, 8 τὸ σ' έξ ἀνάγχης πότερον ἐξ ὑποθέσεως ὑπάρχει ἢ καὶ ἀπλῶς; τgί. Metaph. XII, 7 (⑤. 533, 374) τὸ δὲ (ἀναγκαίον) οὖ οὖκ ἄνευ τὸ εὖ, τὸ δὲ μἡ ἐνδεχόμενον ἄλλως, ἀλλ' ἀπλῶς VI, 2. 1026, b, 30 ἀνάγχη ῆν λέγομεν τῷ μἡ ἐνδέχεσοκι ἄλλως. V, 5. f. f. τῶν. μὲν δἡ ἔιερον αἴτιον τοῦ ἀναγκαία εἶναι, τῶν δὲ οὐθέν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα ἔτερὰ ἐστιν έξ ἀνάγχης.

<sup>100)</sup> οδεα 6. 689. 683 f.. vgl. Phys. VIII, 1. 252, 35 τοῦ δὲ ἀεὶ οὐχ ἀξιοί ἀρχὴν ζητεῖν (ὁ Δημόκριτος), λέγων ἐπί τινων ὁρθῶς, ὅτι δ' ἐκὶ πάντων, οὐκ ὁρθῶς. καὶ γὰρ τὸ τρίγωνον ἔχει δυσίν ὁρθῶις ἀεὶ τὰς γωνίας ἴσας, ἀλλ' ὅμως ἐστί τι τῆς ἀἰδιότητος ταὐτης ἔτερον αἔτιον τῶν μέντοι ἀρχῶν οὐκ ἔστιν ἔτερον αἴτιον ἀἰδίων ἐσῶν.

sen wir erst, wenn wir bas Rothwendige als dasjenige erreicht haben was nicht anders sein kann, das Einfache und an sich Seiende 101). Die Wahrheit aller übrigen Schlußfolgerungen ist daher von der Unbedingtheit der zu Grunde gelegten Mittelbegriffe und Definitionen 102) und die Wahrheit dieser wiederum von der über aller Bermittelung hinausliegenden Berührung des Geistes abhängig, wodurch das Eigenthümlichste und damit die innere Wesenheit der Dinge ergriffen wird 102). Durchgängig ist das hypothetisch Rothwendige vom Unveränderlichen, Ewigen 104) und daher an sich Rothwendigen abhängig; jenes, das hypothetisch Rothwendige, großentheils auf

<sup>101)</sup> Anal. Post. II, 19 δτι μέν οὖν οὐν ἐνθέχεται ἐπίστασθαι δι' ἀποσέξεως μὴ γινώσκοντα τὰς πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀμέσους, εξηται πρώτερον (υgί. 1, 2. 4. Τορ. 1, 1. 6. 289, 351) 731, b, 16 τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ἀπλῶς ἐπιστητῶν καθ' κύτὰ . . . δι αὐτὰ τέ ἐστι καὶ ἔξ ἀνάγκης υgί. oben 6. 228, 193. 6. 232 f., 4. Eth. Nic. VI, 3. Metaph. V, 5 extr. ῶστε τὸ πρῶτον καὶ κυρίως ἀναγκαίον τὸ ἀπλοῦν ἐστίν. unb biefe6 find wiederum theils bie Definition ber einfachsten Begriffe, wie bes Geraben u. f. w. Phys. II, 7 pr. ober auch τὸ μάλιστα καθόλου . . δτι ἔκαστον αὐτῶν ἐν ὅν καὶ ἀπλοῦν, ἐν πολλοῖς ὑπάρχει ἢ πᾶσιν ἢ δτι πλείστοις Metaph. V, 3. 1014, b, 6. υgί. Anal. Post. I, 24 (οδ. 6. 250, 258) Metaph. XIII, 3, theils die ursprünglichen Bestimmtheiten des Stoffes und der Bewegung Phys. VIII, 1. 252, 17 ἢ γὰρ ἀπλῶς ἔχει τὸ φύσει . . οἶον τὸ πῦρ . . ἢ λόγον ἔχει τὸ μὴ ἀπλοῦν.

<sup>102)</sup> Anal. Post. 1, 23 (oben S. 249, 254) 11, 12 (S. 266, 309) — ib. 11, 3 (oben S. 258, 287) c. 9 (S. 263, 303) c. 17 (S. 272, 330) Metaph. VII, 6 (S. 480 f., Anm. 170) u. f. w.

<sup>103)</sup> Metaph. VII, 17 (oben S. 498, 229) p. 1041, b, 9 φανερον τοίνουν δτι έπε τών άπλων ούκ έστι ζήτησις οὐδε δίδαξις, αλλ ετερος τρόπος τῆς ζητήσεως τών τοιούίων. vgl. VI, 3. 4 (oben S. 476 f., 449 f.) Anal. Post. II, 19 (S. 273, 336).

<sup>104)</sup> Eth. Nicom. VI, 3 τὰ γὰς ἐξ ἀνάγκης ὅντα ἀπλοίς ἀἰδια πάντα. do Part. An. I, 1. 639, b. 23 f. folg. Anm.

das Gebiet des Werdens beschränkt 108): großentheils, weil es ja auch in der Mathematit und dem wissenschaftlichen Denken überhaupt flatt sindet. Das an sich Rothwendige wird dagegen negativ als das nicht anders sein könnende (99), positiv als das Einsache 100) bezeichnet und darunter werden wie die Principien überhanpt, mithin die Axiome und die eigenthamlichen, nicht weiter zerlegbaren Merkmale der Begriffe, so die wahren Wesenheiten, oder Krastthätigkeiten, und die ihnen zu Grunde liegenden göttlichen Gedanken zusammenbegriffen 107). Die Kausalität des an sich Rothwendigen des Aristoteles fallt daher mit der freien Kausalität der Platonischen Ideenkere insofern zusammen, in wiesern sie auf den Begriff und zuletzt auf dem Geist zurückgeführt wird, wogegen die hypothetische Rothwendigkeit der wirkenden Ursachen im Stoff und der Berwegung ihren Grund haben soll 108).

<sup>105)</sup> de Part. An. I, 1. 637, b, 21 τὸ σ' ἐξ ἀνάγκης οὐ πάσιν ὑπάρχει τοῖς κατὰ φύσιν ὁμοίως (89) . . ὑπάρχει σὰ τὸ μὰν ἀπλῶς τοῖς ἀἰδίοις, τὸ σ' ἐξ ὑποθέσεως καὶ τοῖς ἐν γενέσει πάσεν. κτὶ. τοῖ. p. 642, 3 (89).

<sup>106)</sup> Metaph. V, 5 . . ώστε τὸ πρώτον καὶ κυρίως αναγκαΐον τὸ άπλοῦν ἐστί. vgl. Phys. VII, 1. 252, 19. ૠτψπίιά) ἡ ἀπλῶς ἀνάγκη n. f. w. (99. 105).

<sup>107)</sup> Anal. Post. I, 23. 84, b, 36 μια πρότασις απλώς ή άμεσος παλ ώσπες έν τοις άλλοις ή άρχη άπλουν. vgl. Anmerf. 101 und über die verschiebene Anwendung des Begriffs der Einfachheit die mir eben jest zugekommene Abhandlung von Ferdin. Ruettner: Quaestio no cossitatis, quam definitionem, quom fontem ultimum Aristotoles statuorit. Borolini 1853. p. 35 sqq.

<sup>106)</sup> Phys. II, 9. 200, 6 . . εν γὰς τῆ ὅλη τὸ ἀναγκατον (τὸ ἐξ ὑποθέσεως), τὸ σ΄ οὖ ἔνεκα ἐν τῷ λόγω. υgl. οὐει ⑤. 680. — Der Stoff with bahet and burd b. \$\mathbb{B}\$. τὸ τινών ὄντων ἀναγκη τοῦτ' εἶναι ὑερεἰψηεί, Anal. Post. II, 11. de Part. An I, 1. 639, b, 14 φαίνεται δὰ πρώτη ῆν λέγομεν ἔνεκα τινος (αἰτίαν). λόγος γὰς οὖτος, ἀρχὴ σ' ὁ λόγος ὁμοίως ἔν τε τοῖς κατὰ τέχνην καὶ ἐν τοῖς φόσει συνεστηκόσεν. υgl. Κueituet a. a. D. p. 19.

6. Ariftoteles mußte bemnach bie nothwendige Abfolge von Urfache und Wirkung in ber unabanderlichen Bestimmtheit ber auf jebem Puntte bem Stoffe immer ichon einwohnenden Eigenschaften suchen 109), die eben diefer ihrer Bestimmtheit wegen nur immer in je ihrer besonderen Beife ju wirten vermochten. Gine Grundlage unfrer allgemeinen Begriffe, haben fie mit ib. nen auch die Rothwendigfeit gemein. Gie leiften baber ber Amedurfachlichkeit mehr ober weniger Biberftand, obgleich ihre Urfachlichkeit in fofern nur eine bedingt nothwendige ift, in wiefern fie biefer boch immer wiederum jum Mittel bienen, nicht rein aus fich heraus wirten follen. Aber eben weil fie einer ihnen eigenthumlichen Beise ber Birkfamteit theilhaft find, tonnen aus ihnen Erfolge fich ergeben bie ben aus ber " Zwedurfachlichteit hervorgebenben abnlich aber nicht gleich biefen erfennbar, b. h. aus vollig gureichenbem Grunde nicht abzuleiten find. Ariftoteles fuhrt folche Erfolge auf bie Unbestimmtheit bes Stoffes jurud 110), ber ba fein und wirfen tonne und auch nicht 111), tann aber barunter fcmerlich etwas Unbred verfichn ale bas noch nicht burch eine bestimmte Rraftthatigfeit und die ihr einwohnende Zwedurfachlichfeit Bemaltigte, muß mithin, ba boch Wirfungen erfolgen, vorandfeten bag bie burch in fie eingehenbe Rraftthatigfeiten ins

<sup>109)</sup> de Part. Anim. 1, 4. 642, 1 elate άρα δύ atelat αθται, τό 3' οὖ ξεκκα και τὸ ἐξ ἀνάγκης κτλ. biefe ἀνάγκη aber foll nicht als Rothwenbigkeit weber bes Begriffs noch bes Bwangs gefaßt werben, fondern als (l. 9) τὸ ὧσπες ἐξ ὑποθέσεως vgl. Metaph. XI, 8. V, 5. 1015, -25 (90) Phys. VIII, 4. Aval. Post. II, 11 (90) vgl. de Gener. Anim. IV, 8 (96).

<sup>110)</sup> Phys. II, 5. 197, 8 αόριστα μέν οὖν τὰ αἶτια ὰνάγκη εἶναι ἀφ' ὧν ᾶν γένοιτο τὸ ἀπὸ τύχης. υςί. p. 198, 24. de Gener. Anim. IV, 10 extr. οὖκ ἀκριβοῖ δὲ (ψ φύσις) διά τε τὴν τῆς ὅλης ἀοριστίαν.

<sup>111)</sup> de Gener. et Corr. II, Q. 335, 32 ως μέν οὖν ΰλη τοῖς γενητοῖς ἐστὶν αἰτιον τὸ ἀυνατὸν εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ναί. Μοταρλ. ΧΗ, 5. 1071, 10. VI, 2. 1027, 13. de Caele I, 12. 283, L, 4.

Spiel geseten aber nicht vollig bemeisterten bem Stoffe angeeigneten Bestimmtheiten zu nach Maaßgabe berselben wirtenben Kraften werden konnen. In diesem Sinne ift wohl die Behampenng zu fassen, zufällig ereigne sich was nicht im Begriffe der Wesenheit an oder in der sichs ereigne, weder unmittelbar noch mittelbar enthalten sei 112).

Bas aber von ber einen Seite als anfällig von und bowichnet wirb, weil es nicht aus ber 3wedurfachlichkeit hervorgeht, und beffen Urfachen, fegen wir hingu, von und fich nicht genugend ermittelu laffen, muß von ber andren Geite auf bie Rothwenbigfeit ber Abfolge von Urfache und Wirfung gurachgeführt werden, und biefe hat in gleichem Daag ihren Grund im Stoffe, b. h. im Inbegriff ber ihm angeeigneten Bestimmts beiten und ber baraus fich entwickelnben bewegenben Rrafte 113): fo baß ber Unterfchied von Bufall und Rothwendigfeit ber wirfenden Urfachen wohl blos fubjeftiv fur bas anffaffende Gubjeft, nicht objektiv in ber Ratur ber Dinge festgehalten werben fann. Rur bezeichnen wir als nothwendig auch biejenige Birt samteit ber wirtenben Ursachen, bie vom Zweckbegriff geleitet und beberricht wirb, als zufällig bagegen und baber und une ertennbar, jene Wirtsamfeit soweit fie biefer herrschaft und leitung fich entzogen bat. Daber ift Ariftoteles fo eifrig und wieberbolt bestrebt nachzuweisen bag bie Rothwendigfeit ber wirtenben Urfache nicht als eine absolute, fonbern als eine burch bie 3wedurfachlichkeit bebingt zu fassen sei 114) und in

<sup>112)</sup> Anal. Post. I, 4. 73, 34 oben S. 233, 208.

<sup>113)</sup> Phys. II, 9. 200, 5 άλλ' δμως οὐα ἄνευ μὲν τούτων γέγονεν, οἐ μέντοι διὰ ταῦτα πλὴν ώς δι' ὅλην . . . ἐν γὰς τῇ ὅλη τὰ ἀναγκαῖον. τος. de Part. An. III, 2. 663, b, 22 πῶς ὅὲ τῆς ἀναγκαίας φύσεως ἐχούσης τοῖς ὑπάρχουσιν ἐξ ἀνάγκης ἡ κατὰ τὸν λόγον φύσις ἔνεκά του κατακέχρηται, λέγωμεν.

<sup>114)</sup> f. Ann. 94 ff. vgl. de Part. Anim. I, 1. 642, 7 Lévouer yèq thr teograph drayxalor to . . . Ste oux olor t' aren tantage elvas · toute d'éstir mante ét anousseme.

bieser Beziehung, jedoch auch nur in dieser Beziehung, und zum Beweise daß nicht Alles nach unbedingter Nothwendigkeit ersfolge, beruft er sich wie auf das zufällig Seschehende, so auch auf die Freiheit der Berathung 115). So wie wir nämlich, scheint er anzubeuten, indem wir vom Zusall reden, thatsächlich anerkennen daß nicht Alles auf unbedingte Rothwendigkeit sich zurücksichen lasse: so können wir in den unverläugbaren Thatsachen der Berathung, d. h. freier Selbstbestimmung, ein die Rothwendigkeit der Absolge von Ursache und Wirkung durchbrechendes und nichts desto weniger wirksames Princip nicht verläugnen; und daß dieses auf die Zweckursächlichkeit einer lebendigen Krastthätigkeit zurückzusühren sei, kann keinem Zweissel unterliegen.

7. Kehren wir nun zuruck zum Aristotelischen Begriff ber Beraubung. Wir haben oben gesehn (S. 410 ff.) wie Daben und Beraubung, als einer ber vier Gegensche, von den übrigen, vorzüglich von dem kontraren und kontradiktorischen unterschieden wird. Die hervorgehobenen Unterschiede beruben größtentheils auf der wesentlichen Eigenthümlichkeit jenes Gegensages der zusolge die Beraubung, wie die ihr entgegengessehte Form, so nicht minder wie diese selber, ein sie auszusnehmen geeignetes Substrat voraussehend 116), nur da statt sinden kanu wo das Substrat die ihr (der Beraubung) entgegengesehte Form anzunehmen vermag und wo die der Form entsprechende Bejahung nicht unbedingt ausgeschlossen wird. Die Beraubung ist dem gemäß dem kontraren Gegensat ausgenschlesten inwiesern dieser immer eine Beraubung einschließt 117), wogegen die Beraubung zum kontraren Gegensat

<sup>115)</sup> de Interpr. c. 9 oben S, 161 f.

<sup>116)</sup> Metaph. X, 4. 1055, b, 7 ωστ' έστιν ή στέρησις αντίφασίς τις η αδυναμία διορισθείσα η συνειλημμένη το δεκτικο VII, 7. 1032, b, 3 της γαρ στερήσεως ούσία ή ούσία ή άντιπειμένη, οίον ύγιεια νόσου.

<sup>117)</sup> Metaph. X, 4. 1055, b, 13 . . dilor oti i pir frantionic xa-

erft ba wirb, wo form und Beraubung als außerfte Glieber ein und berfelben hoheren Begriffesphare einander gegenüber treten. Die Beraubung ift baber einer Geits Berneinung ber Form, und zwar bie bestimmte Beraubung Berneinung ber ents fprechenben jedesmahl bestimmten Form, andrerseits hat fie ebenbarum ftete Beziehung auf bie Form und ale bestimmte Beraubung Beziehung auf eine bestimmte Form. In erster Ruckficht wird fie als bas an fich Nichtfeiende bezeichnet (77); fie verschwindet wo die Form hervortritt, bleibt nicht, gleich bem Stoffe, in bem Berbenben (72); in ber andren Rudficht tann fie felber zur einer Bejahung ober positiv werben 118), findet eben sowohl innerhalb ber Rategorien ber Qualitat und Quantitat und bei ber Bewegung, wie bei ber Befenheit flatt 119) und fest fur ihre jebesmahlige Bestimmtheit eine beftimmte Urfache voraus 120). Daber benn Aristoteles in ber Anwendung bie er von biefem Begenfage macht, Gin und bafs felbe, wie 3. B. die Ralte, bald ale bloge Beraubung, balb als reale Bestimmtheit faßt 121), jeboch auch in ersterem Kalle bervorhebt bag ihm bie entsprechende Bejahung ober Bestimmtbeit vorausgesett werden muffe 122). Rur in fofern bie Be-

σα στέρησις ἄν τις εξη, ἡ δὲ στέρησις ζοως οὐ πάσα έναν: τίωσις. υρί. ΧΙ, δ. 1063, b, 17.

<sup>118)</sup> Metaph. V, 12. 1019, b, 6 εὶ ở ἡ στέρησίς ἐστιν ἔξις πως, πάντα τῷ ἔχειν ἀν εἴη τι. VIII, 1. 1042, b, 2 καὶ νῦν μὲν ὑποκείμενον ὡς κατὰ στέρησιν. Phys. V, 1 extr. καὶ γὰρ ἡ στέρησις κείσθω ἐναντίον, καὶ δηλοῦται καταφάσει, τὸ γυμνὸν καὶ λευκὸν καὶ μέλαν.

<sup>119)</sup> Phys. III, 1. p. 200, b, 37 f. S. 720.

<sup>120)</sup> Metaph. IX, 2. 1046, b, 8 Phys. II, 3. 195, 11 έτι δε τὸ αὐτὸ τῶν ἐναντίων ἐστὶν αἴτιον δ γὰρ παρὸν αἴτιον τοῦδε, τοῦτο καὶ ἀπὸν αἰτιώμεθα ἐνίστε τοῦ ἐναντίου. ηρί. oben 6. 669.

<sup>121)</sup> de Part. Anim. II, 2. 649, 18 . . τὸ ψυχρὸν φύσις τις dll' οὐ στέρησες ἐστιν, ἐν ὅσοις τὸ ὑποκείμενον κατὰ πάθος θερμόν ἐστιν. vgl. do Gener. et Corr. II, 2. 329, b, 18. b, folg. Anm. u. S. 721.

<sup>122)</sup> de Caelo II, 3. 286, 22. - 1. 25 j yào aith Thy tar èrar-

raubung nicht gleich dem Stoffe in dem Werdenden bleibt, ift sie an sich ein Nichtseiendes (ob. S. 707 f.); wogegen, wenn sie fest, gewissermaaßen selber wieder zur Form wird, wie die Finsterniß in der Luft, sie in dem was daraus hervorgeht, z. B. in der Nacht, bleibend ist und ihre Ursache, zunächst in der Bewegung, ausgemittelt werden muß 123). So ist die Beraubung des Lichts in der Mondfinsterniß zu einer sehenden Form geworden, deuen Grund in dem Eintritt der Erde zwischen Sonne und Mond sich findet 124).

Auf folche fest gemorbene Beraubung (nach Trenbelenburgs Mudbrud) hatte Ariftoteles benn auch bas Bofe (ob. G. 701, 80) jurudjuführen gefonnen gewesen fein muffen ; benn es als bloge Megation, ale Richtvorhandensein der Kraftthatigfeit ju faffen, tounte er schwerlich versucht sein. Doch wird fich erft fpater ausmitteln laffen, wie weit er jene Burudführung festgehalten und im Einzelnen augewendet hat. Schwerlich mochte es ibm gelungen fein die fich ihr entgegenstellenden Schwierigteiten in bemfelben Grabe ju befeitigen, in welchem er einer anbren nahe liegenden Ginmendung hatte begegnen mogen, ber Ginwendung: jede neue Bestimmtheit ober Form bilbe fich ja allmablig, trete nicht mit einem Schlage aus bem Mangel ober ber Beraubung hervor. Er wurde fich namlich auf bie in feiner Phyfit wenigstens mittelbar enthaltene nabere Beftimmung haben beziehn tonnen, bag bem auf jedem Puntte neu Bervorbrechenden bas Richtvorhandenfein beffen mas neu merbe vorangegangen fein muffe.

τίων, και τής στερήσεως πρότερον ή κατάφασις, λέγω δ' οίον το δερμόν το τυχρού κτλ.

<sup>123)</sup> So werben Metaph. XII, 4. 1070, b, 22 addoc guegewas und üle im Unterschiede van der außerlich bewegenden Ursache als ervnagzorra akrea bezeichnet.

<sup>124)</sup> Anal. Post. II, 8. 93, 23 (oben G. 263) ugl, II, 2. 90, 15. S. über Bestimmung und Anwendungsweise bes Begriffs ber oregnois Trendelenburgs icone Auseinandersesung in f. Geschichte ber Rater gorienlehre G. 104 ff.

Land to the state of the state of

Bon ber Bewegung, bem Unendlichen, von Zeit und Raum.

Da die Natur Princip ber Bewegung und Beränderung ift, so hat die Naturlehre vor Allem den Begriff der Bewegung zu bestimmen. Sofern aber der Bewegung Stetigseit zuzukommen scheint und innerhalb des Stetigen, als dem ins Unendliche theilbaren zuerst das Unendliche sich zeigt, sofern ferner Bewegung ohne Naum und Zeit, scheinbar auch ohne ein Leeres nicht vorkommen kann: so muß auch von alle diesem gehandelt werden, zumahl es Allem geweinsam und allgemein ift und das Allgemeine vor dem Eigenthumlichen (und Einzelnen) in Erwägung zu ziehn ist 126).

1.

Begriffsbestimmung ber Bewegung.

1. Zum Behuf einer Begriffsbestimmung der Bewegung, zu ber wir zuerst uns wenden, erwägen wir daß Einiges blos der vollendeten Mirklichkeit (Entelechie) nach ist, Andres zugleich der Entelechie und dem Bermögen nach, und wiederum theils als dieses bestimmte Was (als Wesenheit), theils als Größe, theils als Beschaffenheit oder nach der Bestimmtheit der übrigen Kategorien des Seienden 120); ferner daß die Relation

<sup>125)</sup> III, 1. 1. 24 ύστερα γάρ ή περί των ίδιων θεωρία της περί των ποινών έστιν. η η ι. 6. 691, 58.

<sup>126)</sup> l. 26 έστι δή τι το μέν έντελεχείς μόνον, το δε δυνάμει και έντελεχείς, το μέν τόδε τι, το δε τσσόνδε, το δε τσιόνδε, και έπε τών άλλων τών τοῦ δντος κατηγοριών όμοιως. Porphyrins wolkte nach δυνάμει interpungiren und die Interpuntiion nach dem folg, έντελεχείς aufheben, so daß die näheren Bestimmungen nach den Rategorien dem έντελεχείς αν vorbehalten wärden: eine Fassingsweise die nur durch Streichung des μόνον zulässig werden fönnte. Das μόνον fehlte auch in der That in einigen Condictife

theils ale Uebermaag und Mangel, theils ale Wirtsames und Leibenbes und überhaupt als Bewegliches und Bewegtes gefaßt wird; benn bas Bewegenbe fest ein Bewegliches und biefes jenes voraus. Run findet bie Bewegung fich nicht außer ben Dingen 127) (ift feine fur fich bestehenbe abtrennbare Besenheit); benn bas (burch Bewegung) Berandernbe verandert entweder ber Wefenheit ober ber Große ober ber Beschaffenheit ober bem Orte nach. Gin Bemeinsames aber bem feine biefer besonber ren Bestimmtheiten ber Rategorien eignete, lagt fich nicht nach. meifen, fo bag auch Bewegung und Beranderung nicht außer Dieselben fallen fann. Wieberum fpaltet fich jede biefer Be-Rimmtheiten in eine awiefache Urt bes Seins: Die Befenheit in Korm und Beraubung, die Beschaffenheit in die Gegenfage ber Farbe u. f. m., bie Große in ein Bollenbetes und Unvollenbetes, die ortliche Bewegung in Dben und Unten, ober Leicht und Schwer; fo bag es eben fo viele Arten ber Bewegung und Beranderung wie bes Geienden gibt. Da nun Jebes biefen Gattungen Angehörige in ein ber Entelechie und ein bem Bermogen nach Seiendes fich theilt, fo ift Bewegung Die vollen-

ten bes Simplicius, ber jedoch die vulgata und die badurch bedingte Interpunktion vorzieht. Sie könnte auch nur dann verwerstich erscheinen, wenn man das erredezeig nicht für gleichbedeutend mit eregyeig nehmen dürfte, vielmehr es als das Ineinander von Stoff und Rraftibatigkeit faffen mußte. Dazu aber ift nicht Grund vorhanden; vgl. Trendelenburg, in Ar. do Anim. p. 298. — Bollständiget Metaph. XI, 9 kore de ro mer eregyeig moror, ro de Turaquei, ro de d. x. er.

<sup>127) 1. 32</sup> ou'n kort de ningte naga ra ngappara (it. Metoph. 1. 1.) Sie ift feine für fich bestehenbe Wefenheit, auch nicht bas Wefene hafte an einer Wesenheit, wie Plato, gegen ben Arifioteles hier fillsschweigend polemistet, ben Begriff ber Bewegung als Selbstbewegung gesaßt hatte. Griech. Ausleger, wie Alexander, wosten durch die folg. B. 1. 34 nou'd d' ent routur ou'der kort. Lapetr, veranlast, den Begriff der Bewegung für keinen Gattungsbegriff gelten laffen, sons bern nur für den Complex homonymer Bezeichnungen; f. Simpl. mad Joh, Phil. in Schol. 357, 24.

bete Wirkfamteit (Entelechte) bes bem Bermogen ugch Bejene: ben als folden 128), wie Beranberung bes Beranberlichen, fofern, es veranderlich ift u. f. w. Wenn namlich bas jum Sausbau: Geeignete als folches zur Entelechie gelangt, fo mirb gebant, und darin besteht bas Bauen. Alehnlich verhalt fiche mit bente Lernen, mit ber Beilung u. f. w. Da aber Giniges Daffelbe; bem Bermogen und ber Entelechie nach ift, obwohl nicht guer aleich und nicht in berfelben Begiehung, wie g. B. Gin wub; baffelbe, marm bem Bermogen, talt ber Entelechie nach ift: fo, wird auch Manches jugleich auf einander wirken und von einander leiben; und fo verhalt fiche mit bem mas in ber Ratur, beweglich ift, ba es jugleich bewegt und bewegt wird. Mur: barf man baraus nicht schließen baß es nichts unbeweglich Bewegenbes gebe. Benn also bas bem Bermogen nach Geienbe fofern es beweglich ift, ale folches fich wirtfam erweift, fo ift; bas Bewegung 129). Sofern es fo (beweglich) ift, fage ich ;

p. 201, 9 σεροημένου δε καθ' έκαστον γένος τοῦ μεν έντελεχείς τοῦ δε δυνάμει, ἡ τοῦ δυνάμει όντος έντελέχεια, ἦ τοιοῦτον, κίνησίς έστεν. Simpl. las: ἡ τοῦ δυν. ὄντ. ἐνέργεια κτλ.
(Metaph. a. a. D. ebenso) und führt die Anlgata als Lesart des
Alexander Porphyrius und Themistins an. Hatte Aristoteles den
Unterschied von ἐνέργεια und ἐντελέχεια überall sestgehalten, so
dürste die Lesart des Simplicius vorzuziehn sein. Da aber hin und
wieder ἐντελέχεια, jedoch immer im Gebiete des Beränderlichen,
gleichbedeutend mit ἐνέργεια steht, wie auch im Folg., so möchte
unsre Lesart ἐντελέχεια als entsprechend der odigen Cinthellung
p. 200, d., 24 (107) sich vollfommen rechtsertigen lassen (126).
Themistius fügt, ohne Bweisel als Erstärung, nicht nach handschriften, πρώτη dem ἐντελέχεια hinzu, Schol. 358, 36.

<sup>129) 1. 27</sup> f de rou durches orros, örar errelexela on exegyf fi
acro g allo, f nergrou, xirgote earer. (chenfo Motaph. l. l.) —
fo lafen icon Alexander und Borphyrins (nur err. re or er. froe bei Simplie. — Soh. Bhil. takt re und froe aus); Aspaftus, Thes
mistins und A. dagegen: foegyf, oux f auro till' f xxryrdr.
Alex. zog erftere Legart wer wegen ber down enthalbenen hinveifung auf innere und ankere Wirsfamfeit. Sie warde jedoch fehr

dem bas Erz ist zwar dem Vermögen nach eine Berbfaule; aber doch ist die Wirksamkeit des Erzes sosern es Erz ist, nicht Bewegung. Das leuchtet ein bei entgegengesetzen Berstimmungen. So ist ja das Gesund sein können und Krant sein können verschieden, das beiden zu Grunde liegende, das krank und gesund Seiende jedoch Ein und dasselbe. Da jenes also nicht dasselbe ist, gleichwie auch die Farbe und das Sichtbare nicht dasselbe ist: so kann jene nähere Bestimmung der Bewegung, Wirksamkeit des Möglichen sosern es möglich ist, nicht entbehrt werden 130). Zugleich ist offendar das die Bewegung erst dann eintritt, wenn diese Wirksamkeit beginnt und nicht früher noch später, wie sich aus vom Hausbau u. dgl. herges nommenen Beispielen ergibt.

2. Diese Begriffsbestimmung der Bewegung bewährt sich auch durch die Annahmen Andrer darüber 131). Zwar mit Anderessein, Ungleichheit und Richtsein kann die Bewegung nicht zussammenfallen; Bewegung und Beränderung sindet daraus und barin nicht mehr statt wie aus (oder in) dem Entgegengefesten. Aber man faste die Bewegung so, weil sie als ein Under

bunkel sein und wird von Aler. und Simpl. verschleben gefaßt; wosgegen bie andre Lesart fich burch bie nahere Bestimmung empfiehlt, baß die Wirksamkeit nicht als eine fich burch fich selber bestimmende, wie die der reinen Kraftthätigkeit, sondern als abhängig von dem jedesmahligen Bermögen zu saffen sei. f. Simpl. und lod. Phil. in Schol. 358, b, 42 sq.

<sup>130)</sup> b, 5 b. B. εί δε μή το αυτό άλλ' ως χοώμα το αυτό και δοατόν, η δυνάμει έστιν, την του δυνατού ή δυνατού έντελέχειαν είναι λέγω κίνησιν. — lasen schon Themist. und Borthyr.; Alex. je boch bemerkte daß sie in einigen Handschriften sehlten, s. Simpl. Schol. 359, b, 7.

<sup>131)</sup> c. 2. 1. 19 Die in ben Ausgaben hinzufommenben B. obre al exeque elopuores need adrif zaroosbous. Ofl. und. tonnen Alexand Simpl. nicht gelesen haben, ba ersterer einen abulichen Sat vermißt und letterer fich nicht auf bas Borhandensein besselben berust. s. Simpl. in Schol. 369, b, 39. Auch b. W. chlor . . . Erescupted fand Alex. in vielen Danbschriften sicht.

Minimere etfaten und bie beranberiben Bliebet bes Graenfalles auf Die Anbestimmitheit binweifen. 218 unbeffemmt namifich er fchient bie Betbegung, well min fie weber bem Bermbgen fodf Der Reaftigatigfeit bes Gelenden unterofonen tonnte. Gie er gibt fich vielmeht ale eine unvollenbete Rraftitiatigfelt, und fo mus fe fich ergeben, well bas Berinogen Wovon fie Krafifhal tigfelt, muoffenbet ift 132). Daber bie Schfwierigfeit fie gut faffen, ba man fe weber unter bie Betaubillig noch umret bie Bermogen itoch uniter bie Rraftitfaligfeit ftellen totinte. El bleist aut ubrig bag fie eine gewiffe Rraftthatigfeit fei , wie wir fle angegeben haben, - eine gwar fdiwet in faffenbe abet midgliche. Birth bas was liles beit Bermogen nach Berbegtis de und bas futjent Beibegliche bewegt, wirb, wie gefagt, fell ber bewegt; bein bie Bewegung ift eben Gimpfremg auf efft foldes als foldes, und biefe Einwildfung fest Beruftrung, milt? bin aud ein leiben Boraus 168). Die Bewegung aber wild immet eine Rornt aberfuhren, fei es in ber Urt bet Befenhelt; bet Befcaffenhelt ober Gebgenbeftimmung; und biefe greit ift Peracip und Utfache bet Bewegning, ibent fie bewegt 1843) foreie Bet vollenbete Denifelt aus Bem mas blod bem Brente gen nach Deifft ift ben (wirflichen) Denfchen erzeugl.

3. Offenbar alfo ift die Bewegung in dem Bewegtichen, teffen Entelechie fie fa ift; in ihm jedoch fraft bes bie Bewes

<sup>132)</sup> l. 31 & so niengue bedopten pier tie elem donet, Etskin de. alisor d' die dreite to durator, où éath à éréopeia. Motaph. p. 1066, 20.

<sup>133)</sup> p. 202, 3 κινεύσει δε και τό κιρούν, ώσπες εξόηται, πάν το συνάμες δυ κινητών (κινηταιόν, Αυρακ.), και οδ ή εκωησία ήςεμει έστεν · δ γάς ή κινησία έστεν, δ τος ή κινησία ήςεμει τό γάς πολες τούτο ένεςγειν, δ τοιούτον, αὐτό τό κινεύν έστε τούτο δλ ποιεί σεξεις έσες άμα και κάσχει κελ. Die Leste κινησόν fáciat bem βυίαπηκεύβαυς απητωθείτες μι feln; ngl. Bimpl. Schol. 360, 26.

<sup>1349</sup> L 9 inidos on del statent re to nerody have tode hi recorde h seconde h seconde, a farm dora h alter the nerode h seconde h

gung Bewirtenben 135), und bie Rraftthatigfeit bes letteren ift von ber bes ersteren, bes Beweglichen, nicht verschieben; Bewegung muß vielmehr bie Entelechie von beiden fein; benn Bewegung zu bewirten geeignet' ift es bem Bermogen nach, bewegend burch bie Rraftthatigfeit, und biefe zu wirfen im Stanbe fofern bas Bewegliche vorhanden ift. Mit ber Einheit ber Energie beiber verbalt fiche wie mit ber Ginheit eines Beges bergan und bergab; die Entfernung ift biefelbe, ber Begriff nicht berfelbe. Inzwischen scheint, logisch betrachtet, bie Energie bes Thatigen und Leibenben nothwendig verschieben zu fein, bier Leiden bort Thun, und ebenfo bie Wirfung und ber 3wed. Beibes jedoch find Bewegungen; find fie nun verschieben, fo fragt fich, ob beibe in bem Leibenden und Bewegten find, ober bas Thun in bem Thatigen, bas Leiben in bem Leibenben 136)? benn wollte man biefes ein Thun nennen, fo bliebe bloße Gleichheit ber Bezeichnung. Danach murbe benn bie Bemes gung in bem Bewegenben fein, mithin, ba bas Bewegenbe und Bewegte in gleichem Berhaltnif fteht, alles Bewegenbe fich bewegen, ober, obgleich ber Bewegung theilhaft, fich nicht be-3ft aber beibes in bem Bewegten und Leibenben, bas Thun und bas Leiben, fo wird zuerft bie Energie jebes (von

<sup>135)</sup> c. 3 pr. και τὸ ἀπορούμενον δὴ φανερόν, δτι ἐστιν ἡ κίνησις ἐν τῷ κινητῷ· ἐντελέχεια γάρ ἐστι τούτου, και ὑπὸ τοῦ κινητικοῦ (ἐντ. γ. ἐστι τοῦ κινητοῦ και ὑπὸ τούτου Andronicus).

<sup>136) 1. 25</sup> β γάς ἄμφω εν τῷ πάσχοντι καὶ κινουμένο, ἢ ἡ μέν κοίησις εν τῷ ποιούντι, ἡ δὲ πάθησις εν τῷ πάσχοντι. Rut biefe beiben Fälle werben ausbrücklich berücklichtigt, nicht ber britte baß beibes im Birkenben fich finde, eben weil biefer eine von bem Bermögen bessen worin es wirft ımabhángige Birksamkeit voranst feht die dem vorher festgestellten Begrisse der Bewegung widersprickt. Doch sand sich in einigen Dandschriften des Simplicius dieser britte Fall erwähnt und zwischen dam ersten (καὶ κινουμένω) und zweiten (ἢ ἡ μὲν πιλ.) eingeschoben: η ἐν τῷ ποιούντι καὶ διατιθέντι (das lehte Bort scheint Ergänzung eines slügelnden Auslegers zu verrathen). Auch Themistius' Paraphr. führt diesen britten Fall mit auf f. 31, b.

beiben) nicht in jebem fein, und bann werben zwei Bewegungen zugleich fich bewegen, mithin auch zwei Beranderungen in Ein und demfelben und von berfelben Urt fich in ihm finden; was ohumdglich ift. Es wird vielmehr bie Energie eine einige Bie aber tann fle eine einige Energie fur bas ber Urt nach von einander verschiedene Thun und Leiden fein? Lehren und Bernen mußten ganglich gufammenfallen und Thun und Leiben. (Die Energie muß baber zugleich ein und biefelbe und eine verschiedene fein). Es ift auch nicht widerfinnig bag bie Energie bes Ginen in einem Undren fei; wie ja Cehren eine Energie bes Lehrhaften ift, jedoch in einem Undren und von biefem Andren, dem Schuler, nicht abgeschnitten (ausgeschloffen) 137). Sie ift nicht fchlechthin biefelbe, fie unterscheiben fich vielmehr wie bas bem Bermogen nach Seienbe von bem Rraftthatigen. Das lernen braucht nicht mit bem Lehren zusammenzufallen, auch wenn bas Thun und Leiben baffelbe ift: - nicht feiner begriffs lichen Wesenheit nach ift es baffelbe, sonbern etwa wie ber Weg von Theben nach Athen und umgekehrt; benn wenn auch bie Entfernung biefelbe ift, fo bod nicht bas Behn von bort hiersber und von hier borthin baffelbe. Go ift auch bas Lehren und fernen , bas Thun und Leiben nicht fchlechthin (bem Bes, griffe nach) Ein und baffelbe, fonbern Das bem es gutommt, -. bie Bewegung; benn bag es Energie einerseits biefes in biefem und anbrerfeits biefes burch biefes und als letteres bas Birfende ift, unterscheibet fie bem Begriffe nach 138).

Danach werben fich benn auch die verschiedenen Arten bir Bewegung, wie die ber Beranderung, begrifflich bestimmen

<sup>137)</sup> b, 5 ή ούτε τὸ τὴν ἄλλου ἐνέργειαν ἐν ἐτέρφ είναι ἄτοπον (ἔστη γὰρ ἡ δίδαξις ἐνέργεια τοῦ διδασκαλικοῦ, ἔν τινι μέντοι, καὶ οὐκ ἀποτετμημένη, άλλὰ τοῦδε ἐν τῷδε). — Œine ans bere Lebart b. Simpl. διδασκαλ. ἔστι μέντοι καὶ οὐκ ἀποτετμημένως, άλλὰ κτλ.

<sup>138) 1. 21</sup> τὸ γὰς τουθε ἐν τῷθε και τὸ τοῦθε ὑπὸ τοῦθε ἐνέργειαν εἰναι ἔτορον τῷ λόγο.

luffeit; benn Beranberung ift Entelechie bes Beranbertichen, sofeen es veranberlich ift, ober um es noch bentlichet zu fuffen: bie Entelechie bes dem Bermögen nach zu Thun und Leiben Geeigneten als folchem, überhaupt und wieberum in ber jedesmahl betreffenden Art 139).

## 2. Bom Unenblichen.

Da bie Naturlehre von Große, Bewegung und Zeit zu hanbeln hat, beren febem entweber Endlichfeit ober Unenblichteit gutommen muß, wenn auch nicht Jegliches wie 3. B. Puntt ober Uffett endlich ober unendlich zu fein braucht: fo barf auch biefes nicht außer Acht gelaffen werben, baher nicht bie Krage, ob das Unenbliche ift ober nicht, und wenn es ift, wie es ift. Demgemaß haben auch Alle bie folche Gegenstande ber Philofophie in bemettensmerther Beife berührten, über bas Unenb. liche fich ausgesprochen, und zwat Alle fofern fie es folgerecht ale ein Princip bes Geienben betrachteten. Die Ginen , wie bie Dythagoreer und Plato, je in verschiedener Beife, haben es ale an fich feiende Befenheit, die Phyfiter bagegen, foweit fle nicht eine begrenzte Anzahl ber Elemente annehmen und bamit bas Unenbliche laugnen, als Bestimmung einer ju Grunde liegenben Wefenheit gefaßt. Dit Recht betrachten fle bas Unenbliche als Princip; benn weder umfonft tann es fein, noch in einer andren Beife ale in ber bes Princips 140), ba wies

<sup>139) — 25</sup> άλλοιωσις μέν γάς ή του άλλοιωτου ή άλλοιωτόν, έντελέχεια. έτι δε γνωριμώτερον, ή του δυνάμει ποιητικού και και θητικού, ή τοιούτον, άπλως τε και πάλιν καθ' έκαστον, — eine Crifiarung ber Betanberung als solder, nicht ber Bewegung überhaupt, wie ble folg. B. zelgen: τον αυτόν δε λεχθήσεται τρόπον και περί των άλλων κινήσεων έκαστης. Wat man, wie Alexander, geneigt, es als eine nene Crifiarung ber Bewegung zu fusien, so mußte man sehlerhafte Schreibart voraussehen; vgl. Simpl. Schol. 361, b. 28.

<sup>140)</sup> p. 203, b, 4 edlóyog de zat doyir mits vistas haptet. oure

Princip ift ober bavon abhangia, und bas Unendliche, ohne begrenzt zu werben, nicht wieberum von einem anbren Principe abhangig fein tann. Ale Princip muß es auch, weil alle Begrenzung ausschließenb , ungeworben , unverganglich fein. Go erscheint es benn als Princip ber übrigen Dinge Alles umfafe fend und lenkend (Anaximander). Und bag es fei, folgert man ans ber Unendlichfeit ber Beit, ber unendlichen Theilbarfeit ber Größen, ber Unerschöpflichkeit bes Werbens und Bergehns, aus ber Rothwenbigfeit fur bas Begrenzte immer von neuem eine Grenze vorandzusegen und vorzuglich baraus bag Bahl, Große und himmelbraum im Gebanten nirgend ihr Biel finten. 3ft aber ber himmeleraum unendlich, fo muffen, scheint es, auch bie Belten und bas Korperliche unendlich fein; benn warum follte in ihm bas Rorperliche, wenn irgendwo, nicht überall fein? und mas möglich ift im Emigen, ift auch wirts lich 147). Doch ift die Untersuchung über bas Unendliche nicht obne Schwierigkeit. Freilich ergibt fich viel Unbentbares benen bie es nicht annehmen; es fragt fich aber, ob es ale Defenheit ober ale an fich einer Wefenheit gufommend ober feins von beiben fei. Und nicht weniger ift bas (raumlich) Unenbeliche als bas ber Bahl nach Unenbliche 142). Der Phyfifer aber hat vorzüglich zu untersuchen, ob es eine unendliche finnlichwahrnehmbare Große gebe. Jedoch muß man bie verschies benen Bedeutungen bes Unenblichen unterscheiben. Man verftebt barunter theils mas feiner Ratur nach fich nicht burche gebn (ermeffen) lagt, theile bas beffen Ermeffung nimmer ihr

γάρ μάτην αυτό ολόν τε είναι, ούτε άλλην υπάρχειν αυτώ δύναμιν πλην ως άρχην.

<sup>141) -1.30</sup> Erdezerbas yan freiras oder dampeges er tott didloss.

<sup>142) — 1. 33</sup> πότες όν δε οδοία η συμβεβηκός καθ' αθτό φύσει τινί; η οσθετέρως. άλλ" σύσεν ήττον έστιν άπειρον η άπειρα τώ πλίθει: Alexander faßt das σύσετέρως (ober μησετέρως Simpl.) als άλλως πως συμβέβηκός, fit Bezichung auf das vorangehende συμβ. καθ' αθτό.

Ende findet, theils was taum ermeftar ober was zwar feiner Ratur nach ermeftar ift, aber teine Grenze findet. Dazu ift bas Unendliche unendlich eutweder in Bezug auf Zunahme ober auf Theilung ober auf beides 143).

2. Dhumoglich fann es ein vom Sinnlichwahrnehmbaren gesondertes an fich feiendes Unendliches geben, ba es bann meber Große noch Menge, fonbern nur Befenheit und gwar untheilbare Befenheit fein tonnte; benn wenn theilbar, fo mare es ja Große ober Menge. Das Untheilbare aber fonnte nur in bem Sinne unendlich fein in welchem die Stimme unfichtbar heißt. Wogegen bie welche bas Unendliche feten, es als ein nicht Durchzugehendes faffen; wie benn auch wir nach einem folden fragen. Gollte es aber nur hingutommente Gis genschaft einer Befenheit fein, wie etwa bas Unfichtbare von ber Stimme ausgefagt werben fann , fo mare es nicht Princip bes Seienben. Wie follte es ferner ein Unenbliches an fich geben, wenn nicht zugleich eine Bahl ober Große, benen allein bas Unenbliche als ihnen an fich eigenthumliche Gigenschaft aus tommen fann 144). Dazu fann bas Unenbliche nicht ein wirf. liches (fraftthatiges) Gein, nicht Befenheit und Princip fein; benn mare es theilbar, fo mußte jeber beliebige Theil unenblich fein, fofern Unendlich fein und Unendlich jufammen fallt, wenn es Wefenheit und nicht Eigenschaft ift; mithin mußte es untheilbar ober wiederum in Unendliches theilbar fein, gleichs wie der Theil der Luft wiederum Luft ift; bag aber Gin und baffelbe vielerlei Unendliches fei, ift ohnmöglich. Es mußte also theillos und untheilbar fein; bann aber nothwendig auch

<sup>143)</sup> p. 204, 3 ξνα μέν δή τρόπον (τὸ ἄπειρον Ιέγεται) τὸ ἀδύνατον διελθείν τῷ μὴ πεφυκέναι διιέναι, ὅσπερ ἡ φωνὰ ἀδρατος ἄλλως δὰ τὸ διέξοδον ἔχον ἀτελεύτητον, ἡ δ μόλις, ἢ δ πεφυκός ἔχειν μὴ ἔχει διέξοδον ἡ πέρας. ἔτι ἄπειρον ἄπαν ἢ κατὰ πρόσθεσιν ἡ κατὰ διαίρεσιν ἡ ἀμφοτέρως. υχί. Metaph. XI, 10.

<sup>144)</sup> l. 17 έτι πώς ένδέχεται είναί τι αὐτό ἄπειρον, είπερ μη καὶ πριθμόν και μέγεθος, ών έστι καθ αὐτό πάθος τι τὸ ἄπειρον; υρί. Motaph. l. l.

Brofe, mithin Gigenschaft, nicht eine fur fich bestehenbe wirt. liche Wefenheit; und ba murbe auch nicht es felber, fonbern bas ihm zu Grunde liegende Princip fein 146). Unftatte baft ift alfo bie Unnahme ber Pothagoreer, bie bas Unenbie che ale Befenheit feten und zugleich ale theilbar. Bielleicht ware bie allgemeinere grage, ob es im Mathematischen, bem rein Dentbaren und Großenlofen ein Unenbliches gebe; wir aber fragen unfrem Gegenftanbe gemaß, ob es in ber Ginnenwelt einen ind Unendliche machfenden Rorper gebe ober nicht. Rach logischer Betrachtung verneinen wir bie Frage; benn wenn ber Begriff bes Rorpers Begrengung burch Rlachen vorausset, fo tann ein Rorper nicht unenblich fein, mag er burche Denten ober burch finnliche Wahrnehmung aufgefaßt werben; und eben fo wenig tann es eine fur fich bestehende unendliche Bahl geben, ba fie gahlbar fein, mithin bas Unenbliche burchzugehn möglich fein murbe. Ebenfo muffen wir vom Standpuntte ber Raturlehre entscheiben; benn ber unenbliche Rorper tounte weber gufammengefest noch einfach fein; erfteres nicht, weil, waren bie Elemente beffelben begrengt, fie einander gleich fein mußten, nicht eins unenblich, bie übrigen enblich fein tonnten 146); ober, mare jeder berfelben unendlich, ber unendliche Rorper unendlich mahl unendlich fein murbe. Ebenfo wenig toute ber unendliche Rorper ein einiger und einfach fein, weber als ein ben Elementen ju Brunde liegender, noch an fich. Erfteres nicht, benn wenngleich bie welche ihn fo faffen, riche tig eingesehn haben bag bie Elemente gegenfablich ju einander

<sup>145) 1. 27</sup> αμέριστον άρα και αδιαίρετον. άλλ' αδύνατον τὸ έντελεχείς ὅν ἄπειρον· ποσὸν γάρ τι είναι ἀναγκαῖον. κατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ὑπάρχει τὸ ἄπειρον. κτλ. υρί. Metaph. p. 1006, b, 17.

<sup>146)</sup> p. 203, b, 13 avayny yao nielw elvat, nat loaifete aet ravavren, nat mi elvat in avrav anetoor. — weil fonft, gesett auch die Raffe des endlichen Elements hatte mehr Kraft (diramic) als das gleiche Bolumen des unendlichen, jenes durch dieses dennoch vernichs tet werden mußte. — vgl. Motaph. 1. 1. 1.28.

fich verhalten, mithin, ware eins unenblich, es bie ührigen vernichten mirbe; so haben fie boch außer Acht gelaffen baß es feinen folden finnlich mahrnehmbaren Rorper gibt ber nicht gins ber Elemente mare, weil er fonft nachweislich fein wurde, da Affes aus ihm werben, mithin auch barin fich auflofen mußte 147). Aber auch bas Fener ober irgend ein aubres ber Elemente fann nicht unendlich fein; benn aberhaupt fann, auch abgesehn von ber Borquesebung ber Unendlichkeit, bas All, felbft wenn es endlich mare, nicht in einem berfelben aufgebn, wie Serallit behauptete daß. Alles einst Keuer werde. ebenso verhalt sichs mit bem Eins welches bie Physiter als ben Elementen zu Grunde liegend vorausseten, ba alle Beranberung von Entgegengesettem in Entgegengesettes ftatt findet. Daß aber überhaupt ein unendlicher finnlich mahrnebmbarer Rorper ohnmoglich fei, ergibt fich aus Folgenbem. Jebes Sinnlichwahrnehmbare ist seiner Natur nach irgendwo und hat eis nen Ort inne, und zwar ein und benfelben Ort ale Ganzes und seinen Theilen nach. Der unendliche Rorper muß baber, ist er gleichartig, entweder unbewegt ober immer in Bewegnna fein. Letteres ift ohnmöglich; benn marum follte er eben nach Unten fich bewegen? und mo fich bewegen, wo ruben? Der foll er überall ruben, fich alfo gar nicht bewegen ? ober aberall fich bewegen, alfo gar nicht ruben? Bare bas 21 aber ungleichartig, fo mußten es auch bie Orte (Raume) fein, und fo ware ber Korper bes All nur burch Berührung ein einiger. Die Mehrheit (in die er zerfiele) murbe bann ber Urt nach entweber endlich ober unendlich fein. Endlich tonnte fie nicht

<sup>147) 1. 33</sup> anaven yag ik ov kort, nat dintierne ett rouro, sore in ar kernusta naga aken nat nog nat yür nat üdwo. Gutererere, d' ouder. vgl. Motoph. p. 1067, 1. Eine gegen diese Schlußs solgerung von der Aristotelischen Sanderung der Form und des Stoffes hergenommene Ginmendung, es sei ja doch keine von beiden zugestandener Rausen je für sich mahrnehmbar, suche Endemns zu ente kräften, s. Simpl. k. 111.

fein, wie gezeigt worden, pprausgesett bag bas All unendlich ware 118). Daher benn auch feiner ber Physologen bas Feuer ober die Erde als unendlich geset hat, sondern nur die Luft ober bas Baffer ober bas Mittelmefen, weil ber Ort jener beiben offenbar fest bestimmt ift, Diese am Oben und Unten gleichmäßig Theil haben 149). Ware bie Mehnheit unendlich und das ihr Angehörige einfach, fo mußten guch bie Orte und damit zugleich bie Elemente unendlich fein. Ift bas nun ohnmoglich und find bie Orte begrenzt (endlich), fo muß nothwene big auch bas Gange begrengt fein, weil ber Raum und ber Rorper ohnmöglich im Gegenfag siehn konnen 150), ba weber ber gange Raum größer fein tann ale ber jugleich ihn erfullende Rorper 161), noch umgefehrt biefer großer ale ber Raum; benn es mußte fouft leprer Raum ober Rorper außer bem Raume fich finben 152). Unfatthaft ift auch Anaragoras' Behauptung, tas Unenblich rube, weil es als in fich feiend und von feinem Andren umschlossen, sich selber feststelle; benn Gewalt murbe an die Stelle ber Raturbestimmtheit getreten fein tonnen und Die Frage bleiben, warum es nicht bie Naturbestimmtheit habe fich ju bewegen 152a). Diese Frage muß aber beantwortet were ben gleichwie bie vom Beharren ber Erbe, welche, wenn auch unendlich, ohne Bewegung fein tonnte, meil (ihrer Ratur nach) von ber Mitte gurudgehalten; nicht aber murbe fie barum ruben weil nichts mare mabin fie fich bewegen tonnte, fonbern

<sup>146)</sup> p. 205, 22 πεπερασμένα μέν οθν οθχ οίδν τε · έσται γάρ τά μέν άπειρα τὰ δ' οῦ, εὶ τὸ πᾶν ἄπειρον, οἶον τὸ πῦρ ἡ τὸ Some wange of to tolouton tole frantlais.

<sup>149) 1. 28</sup> ταύτα δ' Ιπαμφοτερίζει τῷ ἄνω καὶ κάτω.

<sup>150) 1. 32</sup> αδώνατον γάρ μή απαρτίζειν τὸν τόπον και τὸ σώμα.

<sup>151) 1, 33</sup> ούτε γάρ ό τόπος ό πας μείζων η δσον ενδέχεται τὸ anina gina elbar. gina q ong guerobb garar to amina. onte το σώμα μείζον ή δ τόπος.

<sup>152)</sup> ο 1 ή σώμα οὐ δαμοῦ πεφυκός είναι.

<sup>152</sup>a) L 8 dllà dià th où newouse sureighas, lestere ed pao lunror to offus signyty dayllayer.

meil fle fraft ihrer Schwere in ber Mitte beharren mußte 133). Nicht minder murbe (nach ber Boraussetzung bes Anaragoras) jeber Theil, gleichwie bas Bange, in fich felber beharren, ba bie Orte bes Bangen und ber Theile einander gleichartig fein muffen 164). Ueberhaupt ift es ohnmöglich einen unendlichen Rorper und einen Ort fur bie (besonderen) Rorper anzuneh. men, weil jedem finnlich mahrnehmbaren Rorper Schwere ober Leichtigfeit gutommt, baher Bewegung nach Unten ober Dben, also auch bem unendlichen Korper, welchem aber weber als Gangem noch einem Theile nach ein Dben und Unten, Meußerftes und Mittleres eignen fann 165). Auch ift jeber finnlich mahrnehmbare Rorper im Raume und ber Raum hat feine ihm eigenthumlichen, nicht blos aus bem Berhaltniß zu und hervorgehenden Unterschiede, Dben und Unten, Born und Sinten, Rechts und Links, wie fie im Unendlichen fich nicht finden tonnen, (ba es burch folche Unterschiede wiederum verendlicht werben murbe). Ueberhaupt, wenn ber Raum ohnmöglich unenb. lich fein tann und jeder Korper im Raume ift, fo tann es auch feinen unendlichen Rorper geben, ba alles wo im Raume ift und mas im Raume - ir gendmo, bem Unendlichen aber wie teine quantitative Bestimmung, fo auch feine Bestimmtheit bes Maumes zutommen fann 156).

3. So wenig aber das Unendliche als wirklicher Körper bestehn kann, eben so wenig kann es gar nicht sein, da die anfangs und endlose Zeit, die unendliche Theilbarkeit und die grenzenlose Zeit es voraussest. Es bedarf daher ber Bermitte.

<sup>153)</sup> b, 10 ἐπεὶ καὶ ἡ γή οὐ φέρεται, οὐδ' εἰ ἀπειρος ἦν, εἰργμένη μέντοι ἀπὸ τοῦ μέσου · ἀλλ' οὐχ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο οὖ ἐνεχθήσεται, μείνειεν ἀν ἐπὶ τοῦ μέσου , ἀλλ' ὅτι οὐ πέφυκεν οῦτως . . . ὅτι βάρος ἔχει.

<sup>-154)</sup> Ι. 20 του γάς δλου και του μέρους δμοειδείς οι τόποι.

<sup>155)</sup> l. 28 αὐτίνατον δὲ ἢ ἄπαν όποτερονοῦν ἢ τὸ ἢμισυ ἔχαιερον πεπονθέναι· πῶς γὰρ διελείς; ἢ πῶς τοῦ ἀπείρου ἔσιαι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω; κτλ.

<sup>156)</sup> p. 206, 6 touten & Exactor negat te estir.

lung 187); es muß gewissermaaßen sein und auch nicht fein. Bir unterscheiben ein bem Bermogen und ein ber Birflichfeit (Entelechie) nach Seiendes, und wiederum ein Unenbliches ber Bermehrung und Berminderung nach 158). Daß nun Die Grafe ber Rraftthatigfeit (Birflichfeit) nach nicht unende lich fei, hat fich und ergeben; wohl aber ift fie es ber Theilbarfeit nach; benn bie Unnahme untheilbarer Linien ift unfcmer zu widerlegen. Es bleibt alfo nur übrig bag bie Um endlichfeit bem Bermogen nach fei; jeboch nicht in bem Ginne, in welchem wir vom Erze fagen bag es bem Bermogen nach Bilbfaule fei, fofern biefe wirflich aus ihr werben muß (es murbe ja fonft wiederum ein Unendliches ber Birflichfeit nach angenommen werben): fonbern in bem Sinne in welchem wir bem Tage und bem Rampffpiele ein Sein beilegen, fofern es boch immerfort ein andres wird; benn auch bas Unenbliche ift, fofern immerfort ein Undres und Andres genommen wird und, obgleich bas jebedmahl Benommene enblich ift, es boch burch bas ftetige Unders und Unders jum Unendlichen wirb, mithin feine Befenheit, fonbern immer im Werben und Bergehn begriffen ift 169).

<sup>157)</sup> c. 6. Ι. 13 διαιτητοῦ δεί.

<sup>158)</sup> l. 15 xai to aneigor fori pèr noovoloti fori de zai dipaiploti.

<sup>159) 1. 27</sup> όλως μεν γαρ ούτως έστι το άπειρον το dei άλλο και άλλο λαμβάνεσθαι και το λαμβανόμενον μεν αει είναι πεπερασμένον, άλλ' αει γε ετερον και ετερον. ωστε το άπειρον ου δει λαμβάνειν ως τόδε τι, οίον άνθρωπον η οίκιαν, άλλ' ως ή ήμερα λέγεται και ο άγων, οίς το είναι ούχ ως ούσια τις γέγονεν, άλλ' άει έν γενέσει η ψθορά, εί και πεπερασμένον, άλλ' άει γε ετερον και ετερον. Simpl. Schol. 366, b, 35 το μεν γάρ μερισθέν ωρισται άει, ως φησιν Εύδημος, και ούκ έστιν άπειρον . . η δε διαίρεσις οίχ ύπολείπει. Die in e. Micht. zwischen έτερον und ωστε eingeschobene Biedecholung: έτι το είναι πλεοναχώς λέγεται (vgl. l. 21) fennt schon Simplic., aber verwirft ste mit der Mehrzahl der handschriften u. mit Alerander, vgl. Simpl. und loh. Phil. Schol. 367.

Bei bem Unenblichen ber Größen aber bleibt bas ichesmabl Benommene, bei bem ber Beit verfdwindet en fogleich wieder. Das Unenbliche ber Theilung und ber Jumahme trifft, jeboch in umgefehrtem Berhalenig, aufammen; fowie man namlich bei ber Theilung auf bas Unenbliche blickt, fo bei ber Zumahme auf bas Beftimmte (von bem man quegeht) 160); benn wenn man einer begrengten Grafe eine beftimmte, nicht biefelbe, fon been unr in gleichem Berhaltnif (ber Balfte, bes Drittels u. bgl.) hingufügt, fo erfchopft man bas Begrengte nicht (fann ind Umendliche hin einen Bruchtheil ber gegebenen hinzustigen); wogegen weim man ftets biefelbe Grofe hingunimmt, ein Biel er reicht wird, über bas binaus beine fernere Annahme fatt finbet, ba bas begreugte All burch himzuflaung irgend eines Bestimmten aufgehoben werben wurde 161). Go und nur fo findet hier Unendliches flatt. Dem Bermogen nach (unerschöpflich) · 66 bas Uneubliche bei ber Theilung; ber Wirklichkeit (Entelechie) nach ift es nur in bem Sinne, in welchem wir ben Tag und ben Bettfenmf wirtlich nennen, bem Bermogen nach gleichwie ber Stoff, und nicht an fich, wie bas Begrengte. Bei ber Bunahme ift bas Unenbliche in fofern bem Bermogen nach, in wiefern man immer noch etwas von Außen hingunehmen

<sup>160)</sup> b, 3 τὸ δὲ κατὰ πρόσθεσιν τὸ αὐτό ἐστί πως καὶ τὸ κατὰ διαίρεσιν · ἐν γὰρ τῷ πεπερασμένο κατὰ πρόσθεσιν γένεται ἀντεστραμμένως · ἢ γὰρ διαιρούμενον ὁρᾶται εἰς ἄπειρον, ταὐτη προστιθέμενον φανείται πρὸς τὸ ὡρισμένον. l. 16 καὶ κατὰ πρόσθεσιν δὴ οὕτως ἄπειρον δυνάμει ἐστίν, δ ταὐτὸ λέγομεν τρόπον τινὰ είναι τῷ κατὰ διαίρεσιν ἀεὶ μὲν γάρ τι αὐτοῦ ἔξω ἔσται λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὑπερβαλεί παντὸς ὡρισμένου μεγέθους, ὥσπερ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ὑπερβάλλει παντὸς ὡρισμένου μεγέθους, ὥσπερ ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ὑπερβάλλει παντὸς ὡρισμένου, καὶ ἀεὶ ἔσται ἔλαττον κτλ. Die Criauterung bet gangen ſφωίετίgen und ſφωετίιφ gang gefunden Stelle muß einem a. D. vorbebalten bleiben.

<sup>161)</sup> p. 206, b, 11 điể τὸ πᾶρ τὰ πεπερασμένον ἀναιζείαθαι δτφοθν ὦρισμένω.

fann, jeboch nicht aber alle bestimmte Große bingue, mogegen es bei ber Theilung immer von neuem, über jebe bestimmte Große binand, ein Rleineres gibt. Die Bunahme tann auch nicht bem Bermogen nach über alles (Begebene) hinausgebn, wenn es nicht ein wirkliches Uneudliches als Eigenschaft gibt, wie die Physiologen ben umgebenben Rorper ber Belt fete ten 162), feine Befenheit als Luft ober anderweitig faffenb. 3f aber ein ber Birflichkeit nach unenblicher flimlich wahrnehme barer Rorper ohnmöglich, fo tann auch bem Bermögen nach feine Bunahme (ine Unenbliche bin) fatt finden, fondern nur in der angegebenen zu ber Theilung in entgegengesettem Ber baltnif ftehenden Deife (160). Daher benn auch Pfato ein awiefaches Unenbliches annahm, in welchem Bunahme und Abe nahme einauber ins Unenbliche bin entsprächen. Jeboth hat er dieser Annahme fich nicht bedient, und der Abnahme burch Die Einheit, ber Bunghme burch bie Behnzahl ein Biel gefest. Das Unenbliche aber ift nicht, wie man fagt, basjenige außer welchem Richts anbres ift, vielmehr basienige außer'welchem es immer noch ein Andres gibt 163), wogegen eben jenes mit bem Bollenbeten und Gangen gufammenfallt. Ohngleich beffer bezeichnet baher Parmenibes bas Bange (Aff) ale nach allen Ceiten in fich abgeschlossen, wie Deliffus, ber bas Unendliche All neunt. Das Unendliche tann man bem All und Gangen nicht verhalpfen, indem man eben barin bie Erhabenheit bes Unenbe lichen fest baß es Alles umfaffe, es in fich begreife 164). Dat es namlich auch mit bem Gangen einige Aehnlichfeit, fo ift es boch nur ber Stoff fur bie Bollenbung bes Bangen und bas bem Bermogen, nicht ber Wirflichkeit nach Gange, gang und abgefoloffen nicht an fich, fonbern in Beziehung auf ein Unbred;

<sup>162) 1. 22</sup> είπες μή έστι κατά συμβεβηγός έντελεχείς Επειρόν, ώσπες φασίν οι φυσιολόγοι το έξω σωμα τού κόσμου κτλ.

<sup>165) 1. 33</sup> συμβαίνει αλ τούναντίον είναι απείρον ή ώς λέγουσιν. οὐ γάρ οὖ μηθὲν ἔξω, ἀλλ' οὖ ἀεδ τι ἔξω ἐστέ, τοῦτο ἀπειρόν ἐστιν. τgl. p. 207, 24.

und als unendlich umschließt es nicht, sonbern wird umschlosfen. Beil ftoffartig und ber Form nicht theilhaft ift es baber als menblich auch unertennbar und gleicht mehr einem Theile wie einem Gangen 16b), ba ber Stoff nur ein Theil bes Bangen ift. Und follte bas Große und Rleine Alles, mithin Sinnlichwahrnehmbares und Dentbares umfaffen, fo mußte es, bas Unerfennbare und Unbeftimmte, bas Dentbare wie umfaffen, fo bestimmen.

4. Es ergibt fich alfo in Uebereinstimmung mit bem Begriff, bag ber Bermehrung nach fein alle Große übertreffenbes Unendliches ju feten ift, wohl aber ber Theilung nach; benn gleich bem Stoffe wird bas Unenbliche umschloffen und bas Umschließenbe ift bie Form. Begreiflich auch bag in ber Bahl nach bem Rleinften ju, zwar eine Grenze fatt findet, fie ber Bermehrung nach aber über jede Menge hinausreicht, die Große bagegen nach bem Rleineren ju über jebe (gegebene) Ausbeh. nung hinausgeht, bem Mehr nach bagegen feine unenbliche Große vorhanden ift. Die Einheit namlich, wie fie fich auch verwirt. lichen mag, ift untheilbar, und die Bahl eine Dehrheit von Einheiten 166), die der Theilbarfeit berfelben eine Brenze fegen, wogegen fie nach Dben bin immer noch großer gebacht werben tann, fo bag bem Bermogen, nicht ber Rraftthatigfeit nach, bie angenommene (bentbare) Bahl jebe bestimmte Menge überfdreitet. Die burch 3weitheilung (und bamit burch Berboppelung) entstehenbe Bahl ift baber auch nicht abtrennbar (für

<sup>164)</sup> p. 207, 17 of yap livor live ouranter fore to anerte and όλφ το απειρον, επεί έντευθέν γε λαμβάνουσι την σεμνότητα κατά του άπείρου, τὸ πάντα περιέχον καὶ τὸ πάν έν ξαυτφ έχον, διά το έχειν τινά όμοιότητα τῷ δλφ.

<sup>165)</sup> l. 26 ώστε φανερον ότι μάλλον έν μορίου λόγω το Επειρον ñ ér blov.

<sup>166)</sup> b, 5 alrior d'ori to le écrir adialgeror, 8 ti neg ar le j, elor arbemos els arbemos nat ed nollot. 6 d'apiduós igny lya misiw nat moo anna.

sich beftebend) und ihre fluendlichteit eine immer nur werdenbe, nicht bestehende 167). Was bei den Großen sich untgelehrt pere halt; bas Stetige berfelben ift ins Unenblidje theilbargnohme baß bie Große ins Unendliche ampachfen tonnte. Denn fe groß fie bem Bermogen nach fein tann, fo groß auch ber Rrafte thatigfeit nach 108) und fo mußte fie größer als bas Beltall fein. Das Unenbliche aber ift nicht ein und baffelbe in bet Brife, in ber Bewegung und Beit, vielmehr findet Unterschied rudfichtlich bes (begrifflich) Fruberen und Spateren fiatt, ba vermittelft ber Große bie Bewegung, vermittelft: ber Bewegung Die Beit an ber Unendlichkeit Theil nimmt. Die unendliche Theilbarteit aller Große ift gleichwie bas Berhaltnif ihrer ju ber Bewegung und biefer zu ber Beit, fpater naher gu begrum ben 169). Die Behammung aber, bag bas Unenbliche ber Kraft thatigfeit nach nicht ins Unermefliche anwachfen tonne, be schränkt auch die Mathematiker nicht in ihrer Forschung; für fe genugt es die begrenzte Bunahme fo groß anzunehmen wie fie nur immer wollen und jebe beliebige Große latt fich nach bemfelben Berhaltnig theilen wie bie größte, fo bag es fur bie Beweisführung feinen Unterschied macht fob eine umendliche Große julaffig ift ober nicht), bie Berwirflichung aber auf wirt. liche Größen fich befchrantt 170).

<sup>167) 1. 10</sup> επί δε τό πλειον ατί εστι νοήσαι · απειροι γάρ αε διχοτομίαι το μεγέθους . . . αλλ' ου χωριστός ὁ αριθμός οὐτος της διχοτομίας, οὐδε μένει ἡ απειρία αλλά γίνεται πιλ.

<sup>168)</sup> L 17 δσον γαρ ενθέχεται δυνάμει είναι, και ένεργεία ενθέχεται τοσούτον είναι.

<sup>169) 1.22</sup> αλλά το δατερον λέγεται ματά το πρότερου, οίων πίνησις μέν δτι το μέγεθος έφ' οδ πινείται η αλλοιούται η αυξάνεται, δ χρόνος δε διά την πίνησιν.

<sup>170)</sup> l. 27 οδα άφαιρείται δ' δ λόγος οὐδὶ τοὺς μαθηματικόὺς τήν βεωρίαν, ἀναιρών οὕτως είναι τὸ ἄπειρον ἄστε ένεργείς εξναι ἐπὶ ἐπὶ τὴν αὖξην ώς ἀδειξίσητον · αὐδὶ γὰρ ἔῦν ἀδεικαι τοῦ ἀπείρων οὐδὶ χρώνιαι, ἀλὰὰ μόνον είναι δαμν. ἀν βούλωνται

Frugen:wirtwelcher ber biet Urfletlichkeinen bas Unterbelichte angehöre, fo muffen wir und für bie ftoffartige entscheis ben und bag bas Gein besselben in ber Berandung bestehe 171); bas ihm an sich zu Grunde liegende ist bas Stretige und Sinnelichwahenehmbare. Anch alle Uebrigen bedienen sich offenbar bes Unendischen als eines Stoffes und hätten es baher zum Umfasten, nicht zum Umfassenden machen sollen.

Gehen wir nun noch die Grunde durch, nach welchem bas Unendliche nicht etwa im Bermögen, sondern als ein Beskimmtes (Birkliches) zu bestehn scheint. Die einen subren keine Röthigung mit sich, die andren werden durch wahre Grunde erledigt <sup>172</sup>). In Begründung der Unerschöpstichkeit bes Werdens genügt die Annahme daß das Werden des Einen Bergehn des Andren sei, unbeschadet der Endlichkeit des All. Dann hat man Berührung und Begrenzung verwechselt <sup>178</sup>);

την πεπερασμένην· τῷ δὲ μεγίστφ μεγέθει τόναὐ τὸν ἔστι τετμῆσθαι λόγον ὁπηλικονοῦν μέγεθος ἔτερον. ώστε πρὸς μὲν τὸ
δείξαι ἐκείνοις οὐδὲν διοίσει, τὸ δ΄ εἰναι ἐν τοῖς οὖσεν ἔσται
μεγέθεσεν. Simpl. Bobol. 36B, b, 35 τῆς μὲν ἐνεργεἰη καὶ ἐκτὶ
τὴν αὕξησιν ὑπερβαλλούσης ἀπείρου οὐ δέονται, τῷ δὶ ἐκὶ τὴν
διαίρεσιν ἀπειρίς χρώνται καὶ ταὐτην ἀποδεικνύουσεν. Ετ beμίκἡτ b. B. bes Aτίβ. τῷ δὲ μεγίστο . . τετμῆσθαι λόγον αυf
bic Aufgabe bet Geometrie, τὴν δοθείσαν ἄτμητον κυθείαν τῷ δοθείση τετμημένη ἀνάλογον τεμείν. Αυφ Τhomist. (p. 369, 1)
und 3οἡ. Βἡίἰορ. ſφείπει jene B. άἡιἰιάς gefaßt μι ἡαθευ.

<sup>171)</sup> l. 35 φανερόν δτι ώς ύλη τὸ ἄπειρόν έστιν αξτιον, και δτι τὸ μεν είναι αὐτφ στέρησις.

<sup>172) 6. 8.</sup> p. 208, 6 ra utr yag karer adrar odu drayunta, ra d' Exes reras tregas dindels anarrhaeis. — anarrhaeis Biberles gung, Metoph. IV, 5. 1009, 20; boch bin ich zweifelhaft, ob es hier nicht vielmehr in ber Bebrutung von Erleblgung, Aufhellung zu faffen sein möchte.

<sup>173)</sup> l. 11 in bem Arguments namlich ro nenopaspabror det noch ro nepatrese, Sous derdynn under elem nepat und. 203, b, 20 (oben S. 727). Iwel ber bert für bas Sein bes Unendlichen angesfährten Arguments werben am Schluffe nur farz berührt, wahrschein.

erfiere Pest immer Beziehung auf ein Andris worand und kunnt einem Beziehungs ju; das Bezrenzte aber ift kein Beziehungsen weises, noch sindet ohne Unterschied Bezrenzte aber ist kein Beziehungsen weises, noch suder ohne Unterschied Bezrenzung (z. B. im Gebiete der Zahdelen) (die Unterschied Bezrenzung auf das (ins Unendliche zerhende) Benken unstatthaft; denn der Uederschaft nud der Mangel (die undezrenzte Berzehferung und Berkleinerung) gehören dem Deuten, nicht dem Sein der Dinge an 176). Die Dinge sind: nicht, weil wir sie denken, das Denken kommt vielnehr dem Gein hingu 1763. Die Zeit und Bewegung ist freilich unendelich und (jedoch) das Denken ergreist darin nichts Beharrlischen; des; die Größe aber ist weder in der (wirklichen) Thellung, usch in der Erweiterung durchs Denken unendlich 177).

## 3. Bom Raume.

1. Der Physiter muß gleichwie bom Unenblichen fo auch vom Raume erforschen, ob, wie und mas er ift. Dag er fel,

lich weil ihre Erlebigung Erörterung ber Begriffe ber Beit und ber nmenblichen Theilbarfeit bes Ausgebehaten vorausseht.

175) 1. 14 το δε τή νοήσει πιστεθείν ἄτοπον ου γάρ επέ του πράγματος ή θπεροχή και ή ελλευμις, αλλ' επί τζε νοήσεως,

<sup>174)</sup> p. 208, 13 το δε πεπερασμένον ου πρός τι, ουδ' άψασθαι το τυχόντι του τυχόντος έσειν Simpl. f. 120 ου γάρ πρός τι, άλλα πρός έαυτο το πεπεράνθαι, — (bat Begrenzte in seiner Allibeit gesaßt). Begtenztein und Berührung muß ferner verschlebeit von einander sein; Simpl. el πεπεράνθαι μέν πρός παστεά έσειν, άπτεσθαι δε ου πρός άπαντα.

<sup>176) 1. 17</sup> dll' od dia τουτο έξω του άστεδς τίς έστιν ἢ του τηλιπουδε μεγέθους δ ξχομεν, δτι νοεί τις, dll' ότι έστιν τουτο δε συμβέβηπεν. vgl. oben S. 168, 37.

<sup>177) 1. 20 &</sup>amp; de χρόνος και ή κίνησις απειρά έστι, και ή νόησις σύχ δαφιάνορτος τοῦ λαμβανομένου. μέγεθος δε ούτε τῆ καθαιρέσει οτι ούτε τῆ καθαιρέσει δοτίν απειρον. Dies gang leste bauptfthat (8) ift so inapp gehalten baß man es für ein vorläufig hingeworfene Stige halten möchte.

sengen wirmwelcher bee biet Und gewegungen die raumlisben und das den Beten bessehen wir und das das Geten bessehen micht erwessengen die raumlisben und das dem fich zu Grund noch nicht ermessene Schwieslichwahrnehmbare. Frage, was der Raum bes Unendlichen ar generalen dem Wechsel des Raumlichen Umfasten, nicht generalen ans den Bewegungen der natürlichen

Umfasten, nicht and ben Bewegungen ber naturlichen Geben ' pie im Unterschiebe von ben wechselnde und ben ben ben ben wechselne perfection in und und von ben bem Denken angehöris perfection ber Mathematik. als in han m Berdelinissen der Mathematik, als in der Natur der Dinge gentlimmungen der Arten des Naums sich kannt bas Unent an Beflimmung. und Arten des Raums fich bewähren, dem gewiffes Bermbaen mage-Aimmte' gegrandete ver ein gewisses Bermögen zugestehn muffen in1). wir ein Leeres annehmen nortialen ben bei geeres annehmen nortialen teine . wir ebendung geeres annehmen, verflehn barunter ben Raum, gud bie ein Leeres annehmen or has Change for fellobus, indem or has Change (B) gud pie beflodus, indem er das Chaos als bas Erfte fest, and feior baf zuerft ber Raum fur bas Seiende gewesen sei, ertenn gles irgendwo und im Raume; ber mithin von wunderbas weil gles irgendwo. weit Bermögen, unabhangig von allem Andren, die Bedingung rem Andren mare und bestände, wenn auch Alles in ihm verginge. Aber die Schwierigkeit beginnt bei ber Frage, (wie ober) was ber Raum fei. 3ft er, um querft ben Sattungsbegriff gu finben 182), eine torperliche Daffe ober eine anbre Ratur? Amar tommen auch bem Raume bie brei Dimensionen zu, moburch jeber Korper bestimmt wird 183); bennoch tann er nicht gerper fein, weil fonft zwei Rorper in Gin und benfelben ma-

<sup>178)</sup> IV, 1. l. 31 και τής κινήσεως ή κοινή (πρώτη V. L. ap. Simpl.)
μαλιστα και κυριωτάτη κατά τόπον έστίν, ήν καλούμεν φομάν.

<sup>179) 1. 34</sup> ετι δ' οὐδ' έχομεν οὐδεν παρά των άλλων οδιέ προηπορημένον οὖτε προευπορημένον περί αὐτοῦ.

<sup>180)</sup> b, 1 ότι μέν οὖν ἔστιν δ τόπος, δοκεί δηλον είναι έκ τῆς ἀντιμεταστάσεως.

<sup>181)</sup> l. 10 ότι και έχει τινά δύναμιν. l. 21 ως οὐ τή θέσει διαφέροντα μόνον (τό κοῦφον και τό βαρύ) άλλά και τή δυνάμει.

<sup>182)</sup> p. 209, 4 ζητητέον γὰρ τὸ γένος αὐτοῦ πρώτον.

<sup>183)</sup> l. 4 διαστίματα μέν οὖν έχει τρία, μήκος και πλάτος και βά-Θος, οἶς δρίζεται σώμα κάν.

n und für Flache, Linie und Punkt gleichfolls ein Raum state ben mußte, ba boch ber Punkt von feinem Raume nicht hieben ist, noch eine ber übrigen Begrenzungen von bem 1282). Dazu wurde ber Raum weber ein Element sein ", aus Elementen bestehn können, weber aus körperlichen noch aus unkörperlichen. Weiche ber vier Arten ber Ursächlichkeit sollte auch bem Raume zukommen? weber die bes Stoffs (benn aus ihm (bem Raume) besteht nicht bas Seienbe), noch bie ber Form und bes Begriffs, noch die ber Bewegung, noch bie bes Iwecks.

Ferner, wo foll ber Raum felber fein ? mußten wir nicht mit Zeno einen Raum bes Raumes ins Unendliche hin annehmen? Endlich, ba fowie kein Körper ohne Raum, so auch kein Raum ohne Körper, mußte er mit ben Körpern wachsen (und abuehmen), sofern er weber größer noch kleiner sein darf wie ber Körper in ihm.

2. Ist nun ber eigenthumliche ober erste Raum, im Unterschiede von dem gemeinsamen, das Erste ben besonderen Körper Umschließende, so mochte er wohl eine gewisse Grenze sein was und so die Form und Gestalt des von ihm begrenzten Körpers zu sein scheinen; der von der Größe verschiedene und von der Form eingeschlossene und bestimmte Stoff dagegen, so sein et als Zwischenraum der Größe sich harstellt 180); daher dem auch Plato Ramn und Stoff als Ein und dasselbe sett, —

<sup>184) 1. 11</sup> άλλὰ μὴν οὐθεμίαν θιαφορὰν ἔχομεν στιγμῆς καὶ τόπου στιγμῆς, ὥστ' εἰ μηθὲ ταύτης ἔτερόν ἐστιν ὁ τόπος, οὐθὲ τῶν ἄλλων (περάτων) οὐθενός, οὐθ' ἔστι τι παρ' ἔκαστον τούτων ὁ τόπος.

<sup>185)</sup> c. 2 έπεὶ δὲ τὸ μὲν καδ΄ αὐτὸ τὸ δὲ κατ' ἄλλο λέγεται, καὶ τόπος ὁ μὲν κοινός, ἐν ἡ ἄπαντα τὰ σώματά ἐστιν, ὁ δ' Βίος, ἐν ἡ πρώτου... εἰ δή ἐστιν ὁ τόπος τὸ πρώτον περιίγον τών σωμάτων ἔκαστον, πέρας τι ἄν εἴη ατλ.

<sup>186)</sup> b, 6 η de donet δ τόπος είναι το διάστημα του μεγέθους, η εξη πτλ., fofern b. διάστι, fagt Simpl. weber ein ποσόν μεμετρημένον, ποι είδος, fonbern χύσες άδριστος fein Bohol. 371, 13.

Frugen wir welcher ber biet theftelichwiten bas Untende liche angehore, fo muffen wir und für die stoffartige entscheis ben und daß das Gein desselben in der Berandung bestehe 171); das ihm an sich zu Grunde liegende ist das Stetige und Sinnstichwahenehmbare. Anch alle Uedrigen bedienen sich offenbar bes Unendischen als eines Stoffes und hätten es daher zum Umfasten, nicht zum Umfassenden machen sollen.

Gehen wir nun noch die Gründe durch, nach welchem bas Unendliche nicht etwa im Bermögen, sondern als ein Beskimmtes (Wirkliches) zu bestehn scheint. Die einen sähren keine Röthigung mit sich, die andren werden durch wahre Gründe erledigt <sup>172</sup>). In Begründung der Unerschöpflichkeit bes Werdens genügt die Annahme daß das Werden des An. Bergehn des Andren sei, unbeschadet der Endlichkeit des An. Dann hat man Bernhrung und Begrenzung verwechselt <sup>173</sup>);

την πεπερασμένην· τῷ δὲ μεγίστφ μεγέθει τόναὐ τὸν ἔστι τετμῆσθαι λόγον ὁπηλικονοῦν μέγεθος ἔτερον. ώσιε πρὸς μὲν τὸ
δείξαι ἐκείνοις οὐδὲν διοίσει, τὸ δ' εἰναι ἐν τοῖς οὖσιν ἔσται
μεγέθεσαν. Simpl. Sobol. 368, b, 35 τῆς μὲν ἐνεργεθη καὶ ἐκτὶ
τὴν αὕξησιν ὑκερβαλλούσης ἀπείρου οὐ δίονται, τῆ δὲ ἐκὶ τὴν
διαίρεσιν ἀπειρία χρώνται καὶ ταὐτην ἀποδεικνύουσιν. Ετ bes
gicht b. B. bes Aτίβι τῷ δὲ μεγίσιο . . . τειμῆσθαι λόγον αυί
bic Aufgabe ber Geometric, τὴν δοθείσαν ἄτμητον εὐθείαν τῷ δοθείση τειμημένη ἀνάλογον τεμείν. Auch Thomist. (p. 369, 1)
und Joh. Bhilop. ſcheinen jene B. άἡυιἰκի gefaßt zu haben.

<sup>171)</sup> l. 35 φανερον δτι ως ύλη το άπειρον έστιν αξτιον, και δτι το μεν είναι αυτφ στέρησις.

<sup>172) 6. 8.</sup> p. 208, 6 ra utr yag torer adrar odu drayunta, ra d' tyes reras treas daydets anarrivers. — anarriver Biberler gung, Metaph. IV, 5. 1009, 20; boch bin ich zweifelhaft, ob es hier nicht vielmehr in ber Bebeutung von Erlebigung, Aufhellung zu faffen fein möchte.

<sup>173)</sup> l. 11 in dem Argumente namlich to nennoungeboor del nose to negatives, sione dichyny physike elvus nague und. 203, b, 20 (oben S. 727). Iwel des doct für das Sein des Unendlichen anger führten Argumento werden am Schlusse nur furz berührt, wahrschein

erfleve Jest immer Beziehung auf ein Andres worand und kunnt einem Bezeingen zu; das Bezeinzte aber ist kein Beziehungson weises, noch sindet ohne Unterschied. Beruhvung statt, wohl aber ohne Unterschied Bezeinzung (z. B., im Gebiete der Jahrlen) <sup>174</sup>). Endlich ist die Bernfung auf das (ins Unendliche zer: hende) Deuten unstatthaft; dein der Uederschuß nud der Mangel (die undezenzte Berzeiherung und Berkleinerung) gehören dem Deuten, nicht dem Sein der Dinge an <sup>175</sup>). Die Dinge sind: nicht, weil wir sie benten, das Deuten kommt vielnehr dem Gein hingu <sup>176</sup>). Die Zeit und Bewegung ist freilich unende lich und (jedoch) das Deuten ergreift darin nichts Beharrlieches; die Größe aber ist weder in der (wirklichen) Ahellung, noch in der Erweitetung durchs Deuten unendlich <sup>177</sup>).

## 3. Bom Raume.

1. Der Phyfifer muß gleichwie bom Unenblichen fo auch bom Raume erforschen, ob, wie und mas er ift. Daß er fel,

lich well ihre Erlebigung Erörterung ber Begriffe ber Beit und ber mmenblichen Theilbarfeit bes Ausgebehaten vorausset.

<sup>174)</sup> p. 208, 13 το δε πεπερασμένον οὐ πρός τι, οὐδ' ἄψασθαι τῷ τυχόντι τοῦ τυχόντος ἔστιν Simpl. f. 120 οὐ γὰρ πρὸς τι, ἀλλα πρὸς ἔαυτὸ τὸ πέπερανθαι, — (bat Begrengte in seiner Allibeit gesas). Begrengtsein und Betüstung muß fernet verschlieben von einander sein; Simpl. et πεπερανθαι μέν πρὸς ἄπαντα ἐστινς.

<sup>175) 1. 14</sup> το όμ τη νοήσει πιστεύειν άτοπον ου γάς επί του πράγματος ή υπεροχή και ή Ελλευμις, dll' επί της νοήσεως.

<sup>176)</sup> L 17 dll' οὐ đιὰ τοῦτο έξω τοῦ ἄστεός τίς έστιν ἢ τοῦ τηλιαοῦδε μεχέθους ὁ ἔχομεν, ὅτι νοεῖ τις, ἀλί! ὅτι ἔστιν τοῦτο
δε συμβέβηπεν. τgl. oben S. 168, 37.

<sup>177) 1.20</sup> δ δε χρόνος και ή κινησις απειρά έστι, και ή νόησις οιίχ δασμένοντος του λαμβανομένου. μέγεθος δε ούτε τη καθαιρέσει ούτε τη νοητική αυξήσει έστιν άπειρον. Dies ganz leste δαυμίβα (8) ift so fnapp gehalten baß man es für ein vorläufig hingeworfene Stige halten möchte.

nimmt man an , weif theife Alle voransfeten , alles Ceiente muffe frgendmo fein, theils von allen Bewegungen bie raumliche, b. h. bie Orteveranderung, die umfaffenbfte und vorzüglichfte ift 178). Biele und von Andren noch nicht ermeffene Schwierigfeiten 179) hat bie Beantwortung ber Rrage, mas ber Raum fei. Daß er ift, ergibt fich aus bem Bechfel bes Raumlichen im bleibenben Raume 180), aus ben Bewegungen ber natürlichen und einfachen Rorper, bie im Unterschiede von ben wechselnben Berhaltniffen ju und und von ben bem Denten angehoris gen Bestimmungen ber Mathematit, als in ber Ratur ber Dinge gegrundete Theile und Arten bes Raums fich bewahren, bem wir ebenbarum ein gewiffes Bermogen jugeftehn muffen 181). Much bie ein Leeres annehmen, verflehn barunter ben Raum, und felbst Besiodus, indem er bas Chaos ale bas Erfte fest, erfennt an bag zuerft ber Raum fur bas Seienbe gemefen fei, weil Alles irgendwo und im Raume; ber mithin von wunderbarem Bermogen, unabhangig von allem Andren, Die Bedingung alles Unbren mare und bestande, wenn auch alles in ihm verginge. Aber bie Schwierigfeit beginnt bei ber Frage, (wie ober) mas ber Raum fei. 3ft er, um querft ben Gattungsbegriff qu finden 182), eine torperliche Daffe ober eine andre Ratur? 3mar tommen auch bem Raume bie brei Dimenfionen gu, woburch jeber Korper bestimmt wird 183); bennoch tann er nicht Rorper fein, weil fonst zwei Rorper in Gin und benfelben ma-

<sup>178)</sup> IV, 1. l. 31 και της κινήσεως ή κοινή (πρώτη V. L. ap. Simpl.) μάλιστα και κυριωτάτη κατά τόπον έστίν, ην καλούμεν φοράν.

<sup>179) 1. 34</sup> έτι δ' οὐδ' έχομεν οὐδεν παρά των άλλων οδιε προηποοημένον οὖτε προευπορημένον περλ αὐτοῦ,

<sup>180)</sup> b, 1 ότι μέν οὖν ἔστιν ὁ τόπος, ἀσπεζ ἀηλον είναι ἐπ τῆς ἀντιμεταστάσεως.

<sup>181)</sup> l. 10 ότι και έχει τινά δύναμιν. l. 21 ως ου τή θέστι διαφέροντα μόνον (τὸ κουφον και τὸ βαρύ) dllà και τή δυνάμει.

<sup>182)</sup> p. 209, 4 ζητητέον γάρ το γένος αὐτοῦ πρώτον.

<sup>183)</sup> l. 4 διασιήματα μέν οὐν έχει τρία, μήπος και πλάτος και βάοος, οἶς δρίζεται σώμα πάν.

ren und für Fläche, Linie und Punft gleichfolls ein Raum flatz finden mußte, da doch der Punft von seinem Raume nicht verschieden ist, noch eine der übrigen Begrenzungen von dem ihrigen 1823). Dazu wurde der Raum weder ein Element sein noch ans Elementen bestehn können, weder aus körperlichen noch ans untörperlichen. Weiche der vier Arten der Ursächelichteit sollte anch dem Raume zukommen? weder die des Stoffs (denn aus ihm (dem Raume) besteht nicht das Seiende), noch die der Form und des Begriffs, noch die der Bewegung, noch die des Zwecks.

Ferner, wo foll ber Raum felber fein? mußten wir nicht mit Zeno einen Raum bes Raumes ins Unendliche hin annehmen? Endlich, ba fowie tein Körper ohne Raum, so auch tein Raum ohne Körper, mußte er mit ben Körpern wachsen (und abnehmen), sofern er weber größer noch kleiner sein barf wie ber Körper in ihm.

2. Ift nun der eigenthamtiche oder erfte Raum, im Unterschiede von dem gemeinsamen, das Erfte ben besonderen Körper Umschließende, so möchte er wohl eine gewisse Grenze
sein (1866) und so die Form und Bestalt des von ihm begrenzten
Körpers zu sein scheinen; der von der Größe verschiedene und
von der Form eingeschlossene und bestimmte Stoff dagegen, sofern er als Zwischenraum der Größe sich hakkellt (1866); daher
dem auch Plato Ramm und Stoff als Ein und dasselbe sett, —

<sup>184) 1. 11</sup> αλλά μήν οὐθεμίαν θιαφοράν έχομεν στιγμής καὶ τόπου στιγμής, ώστ' εἰ μηθὲ ταύτης ἔτερόν ἐστιν ὁ τόπος, οὐθὲ
τῶν ἄλλων (περάτων) οὐθενός, οὐθ' ἔστι τι παρ' ἔκαστον
τοὐτων ὁ τόπος.

<sup>185)</sup> c. 2 ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν καθ' αὐτὸ τὸ δὲ κατ' ἄλλο λέγεται, καὶ τόπος ὁ μὲν κοινός, ἐν ἡ ἄπαντα τὰ σώματά ἐστιν, ὁ δ' Βίος, ἐν ἡ πρώτον... εἰ δή ἐστιν ὁ τόπος τὸ πρώτον περιίχον τών σωμάτων ἔκαστον, πέρας τι ἄν εῖη κτλ.

<sup>186)</sup> b, 6  $\frac{7}{9}$  de donet 6 vonos elves eò didotqua tou meyédous, y 829 arl., sofeth b. didot; sagt Simpl. where the notion measurements, not eldos, sondern nous dequatos seinschol. 871, 18.

der einzige der über das Was des Maumes sich ausgusprochen unternommen hat <sup>187</sup>). Aber schwer erkennbar würde immer sein was der Naum sei, wenn eins von beiden, da beided und dorzüglich das eine som andren gesondert schwer sasbar ist<sup>188</sup>). Und weder Stoff noch Form kann der Raum sein: nicht Form, weil diese nicht gleich dem Raume von ihrem Gegenstande abstrennbar ist; nicht Stoff, weil dieser das Umsaste, der Raum dagegen das Umsassenie ist <sup>189</sup>); keins von beiden, da der Raum das Oben und Unten und damit Bewegung vorandseht, und da sonst der Raum in sich selber, mithin der Raum im Raume sein müste <sup>190</sup>), und endlich da sonst mit den Beränderungen der Dinge der Raum selber vergehn würde.

Unterscheiben wir aber (bevor wir weiter gehn) die verschiedenen Bedeutungen des In einem Andren sein. Bon dem Theile sagen wir daß er im Ganzen sei und wiederum daß das Ganze in den Theilen. Dann daß die Art in der Gattung und umgekehrt diese in jener und überhaupt der Theil der Art in dem Begriffe dieser sei. Ferner daß die Art im Stoffe sich sinde, wie die Gesandheit in der Mischung des Kalten und Warmen. Auch daß das Abhängige in dem sei woven die Berwegung ansgeht, und endlich im Guten oder Endzweck. Borwegung ansgeht, und endlich im Guten oder Endzweck. Borweglichst aber wird das Worin auf den Raum bezogen und da entsteht der Zweisel, od irgend Etwas in sich selber sein könne, oder nicht vielmehr Alles entweder nirgendwo oder in einem Andren sein musse. Auch hier ist zu unterscheiden, ob das In einem Andren an sich oder in Beziehung auf ein Andres ge-

<sup>187)</sup> l. 16 Liyous mir yan navres elval to ton tonor, to d' este, outres mores inexelenser einter.

<sup>198)</sup> l. 20 állus τε γώς την ἀπροτάτην έχει δίαν, και χωρίς άλλήλων οδ έφθιον γνωρίζεινι

<sup>189)</sup> l. 30 ή μεν ούν χωριστός έστι του πράγματος, ταύτη μέν ούπ έστι το είδος. ή δε περιέχω, ταύτη δ' Ετοροέ τές ύλης.

<sup>-190)</sup> p. 210, 5 et d' er mir 6 ionor (det yaq, three i paque i flij), form 6 rinor ir ring.

fage wite. Denn wenn bas 3tt welchem und ber Ithalt Beelle bes Bangen find, fo wird man fagen bagibas Bange in fich felber fet, ba es auch rudfichtlich bee Thelle gefäßt wirb 191). Daber ift weber ber Rrug noch ber Wein in fich felbet, wohl aber ber Rrug Beines, ba er und fein Inhalt Theilt Gin und beffelben find. Urfpranglich und an fich ift bagegen Richts in fich felber 192), wie fich induttorisch und begrifflich nachweifen lagt 193); benn es mußte fonft febes bon beiben beibes fein; wie ber Rrug Bein und Gefag, ber Bein Reng und Bein. Dogen fle auch noch fo fehr in einander fein, ber Begriff bes Berin und Deffen was in ibm, bleibt immer gefonbert. Geibft nicht begiebungeweise tann Etwas in fich felber fein, ba fonft immer zweierlei in Demfelben fein mitte 194); wie ber Rrng in fich und in ihm jugleich ber Wein. Go loft fich auch ber Bweifel Zeno's, bag wenn ber Raum mare, er wieberum in itgend Einem fein mußte. In einem Unbren fann immerbin ber erfte Raum fein, nur nicht in einem anbren Raume, fone bern etwa wie die Gefundheit als thatige Beschaffenheit im Barmen, bas Barme als Affettion im Abryer; fo bag Rorts gang ins Unenbliche teinesweges nothwendig ift. Zugleich iff offenbar bag eben barum ber Ranm and weber Rorm noch Stoff fein tonne, ba beibes bem barin Gefenben (bem Inhalt)

<sup>191)</sup> c. 3. 1. 27 δταν μεν γαρ ή μόρια του όλου το εν φ και το εν τούτφ, λεχθήσεται το όλον εν ξαυτφ. λέγεται γαρ και κατά μέρη.

<sup>192)</sup> l. 33 πρώτως δ' οὖκ ένδέχεται, i. e. καθ' αὐτό. vgl. l. 27 — b, 16 κατὰ μὲν οὐν τὸ εἶναι ὅτι ἔτερον, δῆλον.

<sup>193)</sup> b, 8 ουτε δή επακτικώς, σκοπούσιν οι δεν όρωμεν εν επυτφ κατ' οι δεν αιών διοφισμών, το τε λόρφ δήλον δτι αδύνατον.

<sup>194)</sup> l. 18 δλλά μην ουθέ κατά συμβεβηκός ένθέχεται. Εμα γάς δύο έν τωθτή έσται. Thomas. Schol. 374, 14 δεί γάς αυτό ή μέρος η αυθος έαυτου τέναι, δπες ουθέ έπινσείθθαι δυνατόν. — Simpl. 16. l. 3 bezieht bit Annahme, bas Bunge fei in fich felber, auf Plates Punikáldes p. 145.

angehört, das erfte Was aber und Worin es ift, ber Raum, verschieden find 196).

3. Bas benn ber Raum fei, muß flar werben, wenn wir bie ihm in Wahrheit an fich jutommenben Mertmale auffaffen. Bir nehmen alfo an bag ber Raum badjenige umfchließe beffen Raum er ift und Nichts von bem in ihm enthaltenen Gegenftande fei, bag er weber großer noch fleiner ale biefer und von ihm abtrenubar 195a), und bag jeber Raum ein Dben und Unten baben muffe, fo baf jeber Rorper in bem ibm eigenthumlichen Raume bleibe und fich bewege. Rach biefen Mertmalen muß bie Untersuchung geführt werben und zwar fo bag bie Schwierigfeiten baburch ihre lofung erhalten und ber Grund berfelben offenbar werbe 196). Buerft muß man anertennen bag vom Raume überhaupt gar nicht die Rebe fein murbe, fande nicht raumliche Bewegung ftatt, ju welcher außer bem Ortswechsel auch Bermehrung und Berminberung gehort, ba auch babei ber Raum wechselt. Das fich Bewegende aber bewegt fich theils burch (eigne) Rraftthatigfeit, an fich, theils bezies hungsmeife, und letteres entweber immer beziehungemeife, wie bas Beiße und bie Biffenschaft, ober es fann auch an fic fich bewegen, wie bie Theile bes Rorpers. Seinem Begenftanbe gleich ist ber erfte (ursprüngliche) Raum in bem er fich

<sup>195) 1. 28</sup> ξιερον γάρ το πρώτως δ τε και εν φ.

<sup>195</sup>a) c. 4. p. 211, 2 ξτι (ἀξιούμεν) απολείπεσθαι έχάστου καὶ χωριστόν είναι. Simpl. u. Joh. Philop. lasen bagegen μ ή άπολ. . . . χωρ. u. Simpl. erflatt bie W. burch: μήτε είναι ποτε καθ' αὐτόν έκτὸς σώματος, καὶ δμως δντα χωριστόν τοῦ έν έαυτψ σώματος έχειν τὴν ὑπόστασιν. Sie fennen aber auch bie gegens wattige Bulgata, welcher Themist. folgt.

<sup>196)</sup> p. 211, 6 ύποκειμένων δε τούτων τὰ λοιπά δεωρητέον. δεῖ δὲ πειράσθαι τὴν σκέψιν οὕιω ποιείσθαι, ὅπως τὰ τέ ἐστεν ἀποδοθήσεται, ὥστε τὰ τε ἀπορούμενα λύεσθαι, καὶ τὰ δοκούνια ὑπάρχειν τῷ τόπῳ ὑπάρχοντα ἔσται, καὶ ἔτι τὸ τῆς δυσκολίας αἴτιον καὶ τῶν περὶ αὐτὰν ἀπορημάτων ἔσται φανερόν· οὕιω γὰρ ἀν κάλλιστα δεκκρύοιτο ἔκαστον.

findet, wie die thn (unmitteibar) umgebende Luft, nicht die Luft überhampt 197) ober gar das Weltall. Hinge nun das Umgebende mit seinem Gegenstande stetig zusammen, so wurde diesser nicht in ihm als seinem Raume sein, sondern als Theil im Ganzen. Der Raum ist daher von seinem Gegenstande gesondert und, weil weder größer noch kleiner, ihn berührend 198). Und würde der Gegenstand, wenn er mit dem Raume stetig zusammenhinge, nicht in sondern mit ihm sich bewegen, als Theil im Ganzen; wogegen er sich in ihm bewegt, mag der umgebende Raum selber dewegt sein oder nicht 1993, sosen er von diesem gesondert ist, wie das Wasser vom Hasse.

Aus dem Bisherigen ift schon offenbar, was der Raum sei; benn nothwendig muß er wohl entweder Gestalt oder Stoff oder Zwischenraum zwischen den außersten Grenzen oder diese selber fein, wenn es nämlich keinen Zwischeuraum außer der Masse des darin enthaltenen Körpers (d. h. keinen leeren Raum) gibt 200). Form oder Gestalt scheint er zu sein, da auch diese ihren Gegenstand umschließt. Beides sind Grenzen, aber die Form Grenze des Gegenstandes, der Raum die des umschließenden Körpers. Weil nun häusig bei Wechsel des Umschlossenen das Umschließende beharrt, so erscheint der Zwischen raum als ein von dem seine Lage wechselnden Körper Berschiesdens. Das aber ift er nicht, sondern jeder sich eben darbies

<sup>197) 1. 27 . .</sup> ελ γάρ πας σ άἡρ τόπος, οὐκ ᾶν ἴσος εἴη ἐκάστου ο τόπος καὶ ἔκαστον, δοκεί δέ γε ἴσος εἶναι. τοιούτος δ' δ πρώτος ἐν δ ἐστίν.

<sup>198)</sup> l. 31 διαν δε διμρημένον ή και άπιόμενον, εν πρώτφ έσει τψ έσχατφ του περιέχοντος . . . (και) ἴσον· εν γάρ τῷ αὐτῷ τὰ ἔσγατα τών ἀπιομένων.

<sup>199) 1. 34</sup> και συνεχές μεν δν ούκ εν εκείνω κινείται, άλλα μετ' εκείνου, διηρημένον δε έν εκείνω. και εάν τε κινήται το περούγον εάν τε πή, οὐδεν ψτεον.

<sup>200)</sup> b, 7 η γάφ μορφή η θλη η διάστημά τι το μεταξύ των έσχάτων, η τά έσχατα, εί μη έστι μηθέν διάστημα παφά το τοῦ ἐγγινομένου σώματος μέγεδος.

tenbe Rorper unter benen bie ihren Ort wechseln und geeignet find zu berühren, findet fich (in feinem Zwischenraume) ein 201). Bare ber Zwifchenraum feiner Ratur nach ein an fich Seienbes und in fich Beharrenbes, fo murben unendlich viele Raume vorhanden fein. Denn zugleich mit bem Ortswechsel bes Baffers ober ber luft in bem gegebenen Zwischenraum warbe allen Theilen berfelben baffelbe begegnen und zugleich ber Raum wechseln; fo bag ber Raum wieberum einen aubren Raum baben und eine Bielbeit ber Raume jugleich fein marbe. ift aber ber Ranm worin ber Theil fich bewegt, wenn bie gange Rullung bes Befages ben Ort wochfelt, tein anbræ, fonbern berfelbe (mit bem bes Bangen) 202). Auch ber Stoff mochte als Raum erscheinen, wenn man ihn an einem Ruhenben umb nicht Gesonderten sondern Stetigen faßt. Den Stoff betrachten wir als feiend, weil mas vorher Baffer mar, fest Enft ift, ben Raum, weil wo Luft war, ba jest Baffer ift. Aber ber Stoff, wie gefagt, ift weber von bem Begenftanbe abtreunbar noch umichließt er ibn; was beibes bem Raume eignet.

4. So nuß benn bem Ranne bie lette ber vier moglichen Bestimmungen zusommen; er muß die Grenze bes umschließenden Körpers sein; den umschlossenen Körper nenne ich das örtlich Bewegte. Schwer ertennbar ist er, well Stoff und Korm in den Begriff bineinscheint 203) und weil der Orts-

<sup>201) 1, 16 . . ,</sup> τό μεταξύ είναι τι σοχεί διάστημα, ως δε τι παρά τὸ σώμα τὸ μεθιστάμενον. τὸ σ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τὸ τυχὸν ἐμπίπτει σώμα των μεθισταμένων και ἄπτεσθαι πεφυκάτων.

<sup>. 202)</sup> L 25 ομα έστι δε άλλος τόπος ό τοῦ μορίου, ἐν ῷ κινεξται, δεαν δλον τὸ ἀγγεξον μεθίστηται, ἀλλ' ὁ αὐτός · ἐν ἡ γάρ ἐστιν, ἀντιμεθίσταται ὁ ἀὴρ και τὸ ὑδωρ ἢ τὰ μόρια τοῦ ὑδατος, ἀλλ' οὐκ ἐν ῷ γίνονται τόπφ, δς μέρος ἐστὶ τοῦ τόπου δς ἐστι τόπος δλον τοῦ οὐρανοῦ.

wechkel bes Bewegten in bem rubenden Umschließenben Katt findet, wobwed, ber Schein entfieht als tonne noch ein von ben bewegten Romern verschiebener Amifdenraum fatt finben. Dagn erfcheint ber Zwifchenraum ale ein Leeres, meil bie Luft als unthenerlich fich barftellt. Bie aber bas (als leerer Raum ericheinenbe) Gefäß ein beweglicher Ranm ift, fo ber Maum ein anbewegliches Gefaß. Wenn baber in einem Bewegten bas barin Enthaftene fich bewegt und veranbert, wie bas Schiff im Einffe, verhalt es fich ju bem Umfcbliefenben mehr wie ju einem Befage afs ju feinem Ranme; wogegen ber gange Klus. fafarn er als Coldner unbewegt ift, mehr als Raum : fo baf bie erfte (außerste) unbewegte Grenze bes Umschlieftenben ber Ramm ift; und baher erfcheint bas Mittlere bas Beltgebaubes und bas Renferfte bes freinfarmigen Umfchmungs ale bas mabrbaftofte Unten und Oben, meil bas eine immer ruht, bas anbre in berfelben Beife (ber Bewegung) beharrt 204); und eben barum ericheine ber Raum und bas binuchließenbe ale Rlache und mie ein Gefaß. Mach ift ber Raum gugleich mit feinem Gegen-Banbe, gleichwie bie Grengen augleich mit bem Begrengten finb.

Im Raume ist demnach joder Karper ber außer sich einen umgebenden Körper hat; so daß wenn das Wasser zum Raume wird, die Theile desselben sich bewegen, als von einander umschlossen, das Ganze dagegen in einer Beziehung sich bewegt, in andrer nicht, sofern es ohne Ortsveränderung nur im Kreise sich bewegt, als Raum der Theile nämlich, deren die einen gleichfalls im Kreise sich bewegen, andre, die an der Bezdichtung und Verstlächtigung Theil nehmen, auch nach Unten und Oben 206). Wie aber bereits gesagt, Einiges ist

<sup>204) 1. 20</sup> ώπιε τό το ψ περιέχοντος πέρας άπίνητον πρώτον, τουτ' βακιν ο τόπος. και διά τουτο τό μέσον του ουφανού και τό Ισχατον το πρός έμας της κύκλο φοράς δοκεί είναι το μέν δια κό μέν το δίλαι το μέν το δίλαι το δίσχατον ώσαντως έχον μένει.

<sup>205) 1. 35</sup> એς μέν γάς δίον, άμα τον τόπον οὐ μεταβάλλει, κύκλο

Dem Bermogen nach im Raume , wie bas ftetig Gleich. theilige, Unbres ber Rraftthatigfeit nach, wie wenn bie Theile gefondert find und fich berahren. Berner, bas Gine ift an fich im Raume, wie jeber burch Orteveranberung ober Bad. fen fich an fich bewegenbe Rorper, wogegen bas Beltgebante weber irgendmo gang noch auch im Raume ift, voranigefest bag fein Rorper es umgibt; fofern fiche aber bewegt, haben feine Theile einen Raum. Unbred ift nur beziehungb meile im Raum, wie die Geele und bas Beltgebanbe; let teres, fofern alle feine Theile gewiffermaagen im Rame and 206), ba einer ben anbern freisformig umfdlieft und ber um bas Obere freisformig fich bewegt, bas MI aber nicht, weil Baes in ihm, es felber in feinem Andren ift, es Richts aufer ad hat. Jeboch ift ber Raum wohl nicht bas Beltgebinte felber , foubern feine außerste bie bewegten Rorper berihnnte rubente Grenge. Bon biefem Begriffe bes Ranmes and mid ten fich auch wohl alle rudfichtlich bes Rannes erbobem Comierigfeiten lofen laffen. Der Ramm wird nicht mir mit ben Dingen wachsen muffen, noch ein Ramm bei Pantei, noch bas Zusammensein zweier Korner in benfelben Aun,

de nivigenal · rūv moglav yag edrog é rines · mi évo po nal nára ou, núnha d'évia (de, em. Even, du lefat leint l. Gimpl.), va de nal ava nal nára, dea éges neuroso mi povasir.

<sup>206)</sup> b, 7 xal τα μέν χαθ' αδτά . . . δ δ οδρανός, δατες είχτικο οῦ που δλος οὐθ' ἐν τινε τόπφ έστεν. εί γε μηθο αἰν περεξείν σώμα. ἐφ' ῷ δὲ πινείται , ταιση καὶ τικες ἐπὶ τοὶ μορίοις . . . τὰ δὲ παιὰ συμβεβικός. τὰν ἡ τιχὶ κὶ ἐἰνὶ αις bie dußerfte Spháre , ὁ ἀπλανός. ὰ Ruing he neiditi nen Ciflárungen der griech. Ansleger τ καὶ πάρους ε (π. fire nen wir hier nicht einzeba. Duß Arit dem hand der nicht ber dußerften Spháre degirinngsmeile Bewegung dugst fahrt ihr mift. (Schol. p. 378, h. 13) mit Andi dem mand and fast ihr einze einze das neuerdegen πάρρησε με με αμβεβικέ ἐπὶ τοῦ ἐνταιδθα πουνόσερου πάρρησε με με αμβεβικέ ἐπὶ τοῦ και' άλλο.

noch ein torperlicher 3wischenraum 207) angunehmen fein; benn Rorper ift bas jedesmahl im 3wischenraume fich Befindliche, nicht biefer felber. Auch ein Wo tommt bem Raume gu, jeboch nicht bas Bo in einem andren Raume, fonbern wie bie Grenze im Begrengten ift; benn nicht jebes Geienbe ift im Raume, fonbern ber bewegliche Rorper. Begreiflich auch bag Bebed zu feinem eigner Orte getragen wird; benn mas fich ohne Bewalt berabrt, ift verwandt und wirft auf einander ; mogegen bas Bufammengewachfene (ftetig Infammenhangenbe) nicht auf einander wirft 208). Ebenfo beharrt von Ratur Jebes in bem ibm eigenthumlichen Orte; benn biefer besondere Theil ift im gangen Raume, wie (iberhaupt) ein abtrennbarer Theil im Bangen. Go verhalt fich auch bie Luft jum Waffer (fie finbverwandt), diefes ift Stoff fur jene und bie Luft gleiche fam eine Rreftthatigfeit bes Baffers; benn bad Baffer ift bem Bermogen nach Luft und wenn auch biefe wieberum bem Bermogen nach Baffer, fo boch in anbrer Beife, wie Spater naber bestimmt werben muß. 3ft nun ber Stoff und bie Entelechie (urfpringlich) Ein und baffelbe, fo mochte fiche gu-- einander verhalten wie ein Theil jum Gangen 209). Deshalb findet unter ihnen auch Berührung ftatt; fie machfen aufammen erft wenn beibe in ber Rraftthatigfeit zu einem Ginigen merben.

5. Auch über bas Leere hat ber Physifer zu forschen, ob fei und wie ober mas es sei. Man behauptet und bestreitet

1=

١.

.

<u>.</u>: :

1:

<u>:</u> اثن

¥:

13 i ----

<sup>207) 1. 25</sup> ούτε διόστημά τι είναι σωματικόν.

<sup>208) 1.30</sup> δ γάρ έφεξζε και άπτόμενον μή βία, συγγενές· και συμπεφυκότα μεν άπαθη, άπτομενα δε παθητικά και ποιητικά dligion.

<sup>269)</sup> p. 213, 3 το γὰς ὕθως δυνάμει ἀἰς ἐστιν, ὁ ὅ ἀἰς θυνάμει εδως ἄλλον τρόπρε. διοςιστέον δὲ πεςὶ τούτων ὑστεςον (do Genor. et Corr. l, 8) . . . εἰ οδυ τὸ αὐτὸ ἡ ὅλη καὶ ἡ ἐντε-λέχεια (ὕδως γὰς ἄμιρω, ἀλλὰ, τὸ μὲν δυνάμει τὸ ὅ ἐντελε-χείς), ἔχοι ἀν ὡς μόςιόν πως πρὸς ὅλον.

tenbe Rorper unter benen bie ihren Ort wechseln und geeignet find zu berühren, findet fich (in feinem Awischenraume) ein 201). Bare ber Zwifchenraum feiner Ratur nach ein an fich Seienbes und in fich Beharrendes, fo mubben unendlich viele Ram me vorhanden fein. Denn zugleich mit bem Ortswechsel bes Baffers ober ber luft in bem gegebenen Zwischenraum warbe allen Theilen berfelben baffelbe begegnen und angleich ber Raum wechsein; fo bag ber Raum wieberum einen aubren Raum baben und eine Bielheit ber Raume jugleich fein marbe. ift aber ber Raum worin ber Theil fich bewegt, wenn bie gange Rullung bes Befahre ben Ort wochfelt, tein anbrer, fonbern berfelbe (mit bem bes Gangen) 202). Auch ber Stoff mochte als Raum erfcheinen, wenn man ihn an einem Rubenben und nicht Gesonderten sondern Stetigen faßt. Den Stoff betrachten wir als feiend, weil mas vorher Baffer war, jest Luft ift, ben Raum, weil wo luft mar, ba jest Baffer ift. Aber ber Stoff, wie gefagt, ift weber von bem Gegenstande abtrennbar noch umichließt er ibn; mas beibes bem Raume eignet.

4. So nuß benn bem Raume die lette ber vier möge lichen Bestimmungen zukommen; er muß die Grenze des umsichließenden Körpers sein; ben umschlossenen Körper nenne ich bas örtlich Bewegte. Schwer erkennbar ist er, well Stoff und Form in den Begriff hineinscheint 203) und weil der Orts-

<sup>201),</sup> h. h. . . τό μεταξύ είναι τι δοχεί διάστημα, ως δε τι παφά το αρώμα τὸ μεθιστάμενον. τὸ δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τὸ τυχόν ἐμπίπτει σώμα των μεθισταμένων καὶ ἄπτεσθαι πεφυκάτων.

<sup>. 202) 1. 25</sup> οὐα ἔστι δὲ ἄλλος τόπος ὁ τοῦ μορίου, ἐν ຜ້ αιναίται, ὅταν ὅλον τὰ ἀγγείον μεθίστηται, ἀλλ' ὁ αὐτός · ἐν ψ γάρ ἐστιν, ἀντιμεθίσταται ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕἄωρ ἢ τὰ μόρια τοῦ · ὑἄατος, ἀλλ' οὐα ἐν ῷ γίνονται τόπφ, ὅς μέρος ἐστὶ τοῦ τόπου ὅς ἐστι τόπος ὅλου τοῦ οὐρανοῦ.

wechfel bes Bewegten in bem ruhenden Umschließenben Katt Endet, wohnech ber Schein entfieht ale tonne noch ein von ben bewegten Roppern verfchiebener Brifdenraum fatt finben. Dezn ericheint ber Zwifchenraum ale ein Leeres, weil bie Luft als untheverlich fich barftellt. Bie aber bas (als leerer Raum ericheinenbe) Gofat ein beweglicher Ranm ift, fo ber Maun ein ambewegliches Gefaß. Wonn baber in einem Bewegten bas barin Enthaftene fich bewegt und veranbert, wie bas Schiff im Sinfie, verhalt es fich ju bem Umfchließenben mehr mie ju einem Befafe als ju feinem Ranme; wogegen ber gange Ring, fafern er als solcher unbewegt ist, mehr als Raum: fo bag Die erfte (aufterfte) unbewegte Grenze bes Umschlieftenben ber Mann ift; und baher erfcheint bas Mittlere bas Beltgebaubes mab bad Renferfte bes freinfarmigen Umfchmungs ale bas mahrbaftofte Unten und Oben, meil bas eine immer ruht, bas andne in berfelben Beife (ber Bewegung) beharrt 204); und eben barum erfcheint ber Maum und bas Umichließenbe ale Rlache und wie ein Gefaß. Sinch ift ber Maum angleich mit feinem Gogen-Benbe, gleichwie bie Grengen qualeid mit bem Begrengten finb.

Im Raume ist demnach joder Körper ber außer sich einen umgebenden Körper hat; so daß wenn das Wasser zum Raume wird, die Theile desseichen sich bewegen, als von einander umschlossen, das Ganze dagegen in einer Beziehung sich bewegt, in andrer nicht, sofern es ohne Ortsveränderung nur im Kreise sich bewegt, als Raum der Theile nämlich, deren die einen gleichfalls im Kreise sich bewegen, andre, die an der Berdichtung und Barsluchtigung Theil nehmen, auch nach Unten und Oben 200). Wie aber bereits gesagt, Einiges ist

<sup>204) 1. 20</sup> ώσιε το τοῦ περιέχοντος πέρας ακίνητον πρώτον, τοῦτ' βσχων ο τόπος. καὶ σιὰ τοῦτο το μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ ἐσχατον τὸ πρὸς ἡμᾶς τῆς κύκλω φορᾶς σοκεί είναι το μὲν ἀνω κὸ δὲ κάιω μάλεστα πάσε κυρέως, ὅτι τὸ μὲν ἀεὶ μένει, τοῦ δὲ κάλου τὸ ἐσχατον ώσαὐτως ἔχον μένει.

<sup>205) 1. 35</sup> ώς μεν γάρ δλον, άμα τον τόπον ου μεταβέλλει, κύκλο

bem Bermogen nach im Raume, wie bas ftetig Gleichtheilige, Anbres ber Rraftthatigfeit nach, wie wenn bie Theile gesondert find und fich berühren. Berner, bas Gine ift an fich im Raume, wie jeber burch Orteveranberung ober Bachfen fich an fich bewegende Rorper, wogegen bas Beltgebaube weber irgendwo gang noch auch im Raume ift, vorausgefest bag tein Rorper es umgibt; fofern fiche aber bewegt, haben feine Theile einen Raum. Unbred ift nur beziehungsmeife im Raum, wie bie Geele und bas Beltgebanbe; letteres, fofern alle feine Theile gewiffermaggen im Ramme find 206), ba einer ben anbern treisformig umfchließt und barum bas Obere treisformig fich bewegt, bas all aber nicht, weil Miles in ihm, es felber in feinem Andren ift, es Richts außer fich hat. Jeboch ift ber Raum wohl nicht bas Beltgebanbe felber, fondern feine außerfte bie bewegten Rorper berührenbe ruhende Grenze. Bon biefem Begriffe bes Raumes aus mochten fich auch wohl alle rudfichtlich bes Raumes erhobenen Schwierigkeiten lofen laffen. Der Raum wird nicht mebr mit ben Dingen machfen muffen, noch ein Raum bes Punttes, noch bas Bufammenfein gweier Rorper in benfelben Raum,

de nivigerai · tav poolov yag odrog o tonog · nat are per nat natu od, ninko o evia (de, om. evia, bie beffere Lesart b. Simpl.), ta de nat are nat natu, soa exel ninvoger nat pe-voger.

<sup>206)</sup> b, 7 καὶ τὰ μὲν καθ' αὐτά . . . ὁ δ' οὐρανός, ωσπερ εἴρηται, οὔ που δλος οὐδ' ἔν τινι τόπφ έστιν, εἴ γε μηδὲν αὐτόν περείχει σωμα. ἐφ' ῷ δὲ κινεῖται, ταὐτη καὶ τοπος έστὶ τοῖς μορίοις . . . τὰ δὲ καιὰ συμβεβακός, οἶον ἡ ψυχὴ καὶ ὁ οὐρανός τὰ γὰρ μόρια ἐν τόπφ πως πάντα. b. h. wohl, alle bis auf bie dußerfte Spháte, ἡ ἀπλανής. In Brūfung bet verschieder nen Erflárungen bet griech. Anbleger v. πως, οὐρανός u. s. w. four nen wir hier nicht eingehn. Daß Arift. bem himmel ober vielmehr bet dußerften Spháte beziehungsweife Bemegung beilegt, findet Theomik. (Schol. p. 378, b, 13) mit Recht befremblich und sagt: ἐσως οὖν ἐνιαῦδα κοινότερον κέχρηται τῷ κατὰ συμβεβακὸς ἀντὶ τοῦ κατ' άλλο.

wech ein torperlicher Zwischenraum 207) angunehmen fein; benn Rorper ift bas jedesmahl im 3wifchenraume fich Befindliche, nicht biefer felber. Auch ein Wo tommt bem Raume an, jeboch nicht bas Wo in einem andren Raume, sonbern wie bie Grenze im Begrengten ift; benn nicht jebes Gejenbe ift im Raume, fonbern ber bemegliche Rorper. Begreiflich auch baß Bebes zu feinem eigner Orte getragen wirb; benn mas fich ohne Sevalt berührt, ift verwandt und wirft auf einander ; mogegen bas Insammengewachsene (ftetig Insammenhangenbe) nicht auf einander wirft 208). Ebenfo beharrt von Ratur Jebes in bem ihm eigenthamlichen Orte; benn biefer besondere Theil ift im gangen Raume, wie (aberhaupt) ein abtrennbarer Theil im Sanzen. Go verhalt fich auch bie Luft jum Waffer (fie finbverwandt), biefes ift Stoff far jene und bie Luft gleich. fam eine Rraftthatigfeit bes Baffere; benn bab Baffer ift bem Bermogen nach luft und wenn auch biefe wieberum bem Bermogen nach Baffer, fo boch in anbrer Beife, wie spater naber bestimmt werben muß. 3ft nun ber Stoff und bie Entelechie (urfpringlich) Gin und baffelbe, fo mochte fiche ju einander verhalten wie ein Theil jum Bangen 200). Deshalb findet unter ihnen auch Berührung ftatt; fie machfen gufammen erft wenn beibe in ber Rraftthatigfeit zu einem Ginigen werben.

5. Auch über bas Leere hat der Physiter zu forschen, ob es fei und wie oder mas es sei. Man behauptet und bestreitet

<sup>207) 1. 25</sup> ούτε διόστημά τι είναι σωματικόν.

<sup>208) 1.30</sup> δ γάρ έφεξής και άπτόμενον μή βία, συγγενές και συμπεφυκότα μεν άπαθή, άπτόμενα δε παθητικά και ποιητικά άλλήλων.

<sup>209)</sup> p. 213, 3 το γας ύσως συνάμει άξο έστιν, ο σ' άξο συνάμει ύσως άλλον τρόπον. διοριστέον θε πεςε τούτων ύστεςον (do Gener. et Corr. l, 8) . . . . εε οδν το αυτό ή ύλη και ή έντελίχεια (ύσως γας άμφω, άλλα το μεν συνάμει το σ' έντελεχείς), έχοι αν ώς μόςιόν πως περος όλον.

bas Dafein beffelben mit abulichen Grunden 210) wie bas Das fein bes Raumes, ben man fur ein mit Raffe erfultes Leeres balt. Wenn Angragoras und Anbre gegen bie Annahme bes leeren Raumes geltend machen, Die Luft fei ein Birfliches, fo folgt baraus noch nicht bag es nicht einen von feinem finnlich mabruehmbaren Rorper ausgefüllten 3mifcheuraum gebe, und fo ftellt man fich bas Leere vor. Bielmehr mußte gezeigt werben bag ein folches weber fitr fich noch bie Stetigfeit ber gangen Rorverwelt unterbrechend wirflich (fraftthatig) fei 211). Rur bas Borbandensein bes Leeren beruft man fich auf bie raumliche Bewegung, b. h. auf Umschwung und Bachsthum, indem man behauptet im erfullten Raume tonne Bewegnne nicht fatt finden, weil fonft berfeibe Raum beliebig viele Rorper, ber fleinfte bas Grofte ju befaffen im Stanbe fein mußte 212). Deliffus fchlieft baber auf Die Unbeweglich feit bes Alle, ba Bewegung ein Leeres voraussetze und biefes bem Richtseienden augebore. Dann berufen fle fich auf die Bufammengiehung gewiffer , namentlich flaffiger Rorper 218). Unch meinen alle bas Bachfen gefchehe vermittelft bes Leeven, ba bie Rahrung torperlich fei und zwei Rorper in bemfetben

<sup>210)</sup> c. 6. l. 14 καὶ γὰς παςαπλησίαν ἔχει τήν τε ἀπιστίαν καὶ τήν πίστιν.

<sup>211) 1. 81</sup> άλλά (đει στικνύναι) ότι ούκ έστι διάστημα έτερον τών σωμάτων, ούτε χωριστόν ούτε ένεργεία όν, 8 διαλαμβάνει τό πάν σώμα ώστ' είναι μή συνεχές, καθάπερ λέγουσι Δημόκριτος και Δεύκιππος και Ετέροι πολλοί τών φυσιολόγων, ή και ετ τι έξω τού παντός σώματος έστων όντος συνεχούς. Auflatt ούτε χωριστόν ούτε έν. όνι, fártich βοτήθητ. wie το fástut oùτε χωριστόν, f. Simpl.

<sup>212)</sup> b, 9 sl dè route évalgeras, mi to pungérator diferas to plpeator : nollà pag pungé étes to plym.

<sup>213)</sup> l. 15 . . Tre mutreras krea surstiera nak nekočnera, odor nak rór odrór mas skreasum perá ritr stonár rotr nesoca

Raume nicht zugleich fein konnten. Dazu führen sie bie Erschweinung für sich an, baß ein mit Asche gefülltes Gefäß eben isoiel Basser aufnehme wie das leere Gefäß. So betrachten auch die Pythagoreer das Leere, welches aus dem Unendlichen in die Welt eingehe, als Sonderung und Bestimmung des Resbeneinander und zwar zuerft in der Ratur der Zahlen.

Um zu entscheiden wie sichs mit dem Leeren verhalte, muß man zuerft sehn was es bedeute. Es soll ein Raum sein worin Richts sei. Run halt man das (dem Richts entgegengesette) Sein site Körper, seden Körper für tastbar und das sür wiederum was Schwere oder Leichtigkeit hat, mithin das Leere für ein solches worin kein Körper, d. h. nichts Leichtes oder Schweres sich sindet. Ungereimt ware es bemnach den Punkt sür ein Leeres zu halten; der Raum muß ja das senige sein, worin ein Abstand berührbarer Körper sich sindet 214). Wie aber, wenn der Abstand Farbe oder Ton hätter wäre er da leer oder nicht? Sagen wir also lieber, wenn er einen tastbaren Körper ausnehmen könnte, würde er offenbar leer sein, wenn nicht, nicht 215). Rach einer andren Auffassungs-

<sup>214)</sup> p. 214, 4 άτοπον δε εί ή στιγμή κενόν· δεί γας τόπον είναι, έν φ σώματός έστι διάστημα άπτού. Rach ber ersten Begriffsbestimmung vom Leeren könnte man auch ben Punkt barunter subsumiren, weil bas wesentliche Merkmal bes Raumes, διάστημα, sehlt.
Bie hier ein Merkmal hinjugesügt wird, so im Holg. (l. 11) bas
ber Schwere beseitigt. In ben solg. B. άλλ' οὖν φαίνεται λέγεσθαι τὸ κενόν ένα μὲν τρόπον τὸ μὴ πλῆρες αλυθητοῦ
σώματος κατά τὴν ἀφήν, lasen andre Handschriften πλῆρες
(ohne μή) b. h. was gefüllt werden könnte, wie es die griech. Ausleger fünkelnd erklären. Alex. hatte noch eine britte Lesart angesührt: τὸ πλῆρες ἀναισθήτου (?) σώματος κατά τὴν ἀφήν. Khemiß, solgt ber gegenwärtigen Bulgata.

<sup>215)</sup> l. 10 å dilar bre et utr degete volum anter (to decorqua), neror elras. Die verbefferte erftere Erflarung, von ber bie folgende (L. 11 ff.) fich baburch unterscheibet, bas ihr anfolge leer fein foll was feine Bestimmtheit und Wefmbrit in fic enthält und so mit

meise versteht man unter bem Leeren bas worin nichts tontret Bestimmtes, feine torverliche Befenheit fich findet; baber Ginige es auch bem Stoffe ber Rorper und bem Raume gleich feten, obgleich ber Stoff von ben Dingen nicht abtrenubar ift, fie bas Leere aber als ein Abtrennbares fuchen. Dag nun fo gefaßt bas Leere, welches ja ein Raum ift, weber von ben Dingen getrennt noch untrennbar mit ihnen verbunden bestehn tonne, erhellet ichon and bem über ben Raum Befagten ; benn bas Leere will tein Rorper fonbern ein Zwifchenraum bes (ober ber) Rorper fein 216), und es foll, gleichwie ber Raum, Grund ber Bewegung fein. Es ift aber nicht nothwendig bag ein Leeres vorhanden fei, wenn Bewegung fatt findet; und gwar fest nicht blos nicht jebe Bewegung, wie nicht bie ber Beranderung, ein Leeres voraus; fondern auch nicht bie raumliche Bewegung, ba bie Theile einander weichen tonnen, ohne bag ein für fich bestehender Zwischenraum außer ben Rorpern vorhanden ju fein brauchte, wie bei ben Wirbeln im Stetigen, namentlich im Fluffigen 217). Auch Berbichtung tann ohne Leeres ftatt finden, burch Ansbruden bes in bem Gegenstanbe Ent. haltenen 218), wie bie im Baffer enthaltene Luft ausgebrudt

bem Urftoff zusammenfallt: εν φ μή τόδε τι μηδ ουσία τις σωματική.

<sup>216)</sup> l. 18 φανερον δτι οξτω μέν κενόν ούκ έστιν, οξτε άχώριστον οξτε κεχώρισμένον (b. h. weber als untrennbar verbunden mit ber Rörperwelt, noch als ein von ihr gesondertes Umschließendes derselben): τὸ γὰρ κενόν οὐ σώμα άλλὰ σώματος διάστημα βούλεται εξναι. und daß Abstand ohne Rörper undensbar sei, war in Bezug auf die entsprechende Erflärung von Raume gezeigt worden, oben S. 745 f.

<sup>217) 1. 29</sup> αμα γλο ενδέχεται δπεξιέναι άλλήλοις, οὐδενὸς δντος διαστήματος χωριστού παρά τὰ σώματα τὰ πινούμενα. zai τούτο δήλον και έν ταις τών συνεχών δίναις, ωσπερ και έν ταις τών συνεχών δίναις, ωσπερ και έν

<sup>218) 1. 32</sup> ένδέχεται δε και πυανούσθαι μή εἰς το κενόν αλλά διά το τα ένοντα έκπυρηνίζειν κελ.

wird; ebenso Erweiterung durch Beränderung, wie des Wassers in Enft, ohne daß Etwas (ein Leeres) eindränge. Ueberhaupt stehn der vom Wachsthum hergenommene Beweisgrund und das Beispiel von der Asche sich selber im Wege; denn entweder wächst über, hampt Richts, oder nicht durch einen Körper, oder zwei Körper tonnen denselben Raum einnehmen 219). Man versucht eine gesmeinsame Schwierigkeit zu beseitigen, ohne das Sein des Leesen zu beweisen. Oder es mußte der ganze Körper leer sein, wenn er nach allen Seiten hin wachsen könnte und durch das Leere wachsen sollte.

6. Daß es aber kein für sich bestehendes Leeres gebe, wollen wir noch besonders zeigen 220). Rommt jedem der einfachen Körper in ihrer Richtung nach Oben oder Unten eine Raturbestimmtheit zu, so kann offenbar das (diese Berschiedenheiten andschließende) Leere nicht Ursache der räumlichen Bewegung, daher überhaupt nicht Ursache von irgend Etwas sein. Fervner, wenn das Leere soviel ist wie ein des Körperlichen berandter Raum, wohin soll der darin versetzte Körper sich berwegen? Doch wohl nicht zu der Akheit des Leeren 221). Dieselbe Einrede sindet zegen diesenigen Anwendung welche den Raum sur ein für sich Bestehendes halten, wohin die Körper getragen würden; denn wie soll das darin Bersetzte sich bewegen oder bleiben? und wie soll sas darin Bersetzte sich bewegen oder bleiben? und wie soll sich mit dem Oben und Unten verhalten? wie soll es überhaupt im Raume oder in dem

<sup>219)</sup> b, 3 clas de 6 re negt rife αδξήσεως λόγος και του είς την τέφραν έγχεομένου ύδατος αυτός αυτόν έμποδίζει. η γα ο ουκ αυξάνεται ότιουν (nur bas Leere, nicht bas Körperliche wächt), η σω σώματι (ober ber Buwachs wenigstens ift nichts Körperliches, Wirfliches, sonbern ein Leeres), η έγδέχεται δύο σώματα έν ταυτώ είναι (wenn ber Buwachs ein Körperliches sein soll).

<sup>220)</sup> c. 8 ότι σ' οθα έστι κενόν οθτω κεχωρισμένον, ως ένιοι φασι, Μεχωμεν πάλιν.

<sup>221) 1. 18</sup> πού οἰσθήσεται τὸ εἰςτεθίν εἰς αὐτὸ σώμα; οὐ γάο δή εἰς ἄπαν.

Leeren fich finden ? (wenn es in ihm weber fich bewegen woch ruben fann). Denn mare bas Bange in einem fur fich beftes benben Raume, fo murbe ber Theil, wenn nicht fur fich gefett, nicht im Raume fonbern im Gangen fein 222). Ferner, wenn tein (fur fich bestehender) Raum, fo auch fein Leeres, und bie ba behaupten es fei nothwendig als Bebingung ber Bewegung, tommen, genau genommen, ju bem entgegengesetten Ergebuig, baß im Leeren fich Richts bewegen tonne; benn wie bie ba bebaupten, die Erbe rube wegen ber (burchgangigen) Gleichheit (bes Umgebenben), muffen auch fie zugeben bag im toeren nothwendig Rube flatt finde, ba bas Leere feine Unterschiebe bat, mithin Richts wohin mehr ober weniger bie Bewegung fich richten tonnte 228). Jebe Bewegung namlich ift entweber eine gemaltsame ober eine naturliche, und jene fest biefe voraus, fo bag wenn nicht jebem ber nathrlichen Rorper eine feiner Ratur entsprechende Bewegung zufommt, auch feine ber anbren Bewegungen ftatt finden fann 224). Eine naturliche aber tonnte es nicht geben, ba fcon bas Unenbliche (bes Raumes) bas Dben und Unten, bas Leere (beffelben), gleichwie bas Richts und Richtseienbe, jeben Unterschied biefer raumlichen Beftim-

<sup>222) 1. 25</sup> od yan suppalves, oran don redfi as er nexwoodpere ronm nat inouevorte somate. To yan pegos ar på xweis redfirm, oux estat er ronm alle en rof olm. Die Thelle warben wenn abgeloft, für fich aufgefaft, jugleich in einem entsprechenden leeren 3wischentaum sein, und ale kontinuirliche Theile bes Ganzen, in diesem. Diese Stelle fand fich, nach Simplie, nicht in allen handschriften; Themistius las fie. -- vgl. c. 3. 211, b, 20.

<sup>223)</sup> l. 31 ώσπες γάς of dià τό δμοιον φάμενοι την γην ήςεμείν, ούτως καί έν το κενο ανάγκη ήςεμείν. — Die Stelle v. l. 28 συμβαίνει bis p. 215, 1 διαφοράν, fand Alexander in einigen Handschriften nicht; f. Simpl,; und freilich ftimmt damit das folgnosion μέν οδν nicht, welches Themiftins daher in ein έπειτα umfeht.

<sup>224)</sup> p. 215, 3 ή μεν γάς βίαιος (χίνησις) παρά φόσιν έστίν, ή δε παρά φύσιν δστίρα τής κατά φύσιν.

mungen andfchlieft 226). Ferner (auch abgesehn von bem Unterfchiebe bes Gewaltfamen und Rathrlichen) fann Bewegung im Leeren nicht fintt finden: nicht bie von ber (begleitenben) Begenwart bes Bewegenben mabhangige bes Burfes, mag fie burch Berichiebung (und Drud ber verschobenen Luft) ju Stanbe tommen, wie Ginige fagen, ober weil die fortbewegte Luft fcnellere Bewegung bewirte als bie bes Umfchwungs bes bewegten Rorpers; benn immer wird fchon ale Biel ber bem Begenftande eigenthumliche Ort vorausgesett 226). Alfo nur bie burch fortbanernben 3ug und Stoß bewirfte Bewegung bliebe abrig 2244) (obgleich auch bie im leeren Raum nicht bentbar ift, wie die griechischen Undleger au b. St. bervorheben). Gbenfo wurde ber liebergang von ber Bewegung jur Anhe unerflarlich fein, vielmehr immer Anhe ober ins Unenbliche fortgebenbe Bewegung fatt finben bis fie burch eine ftarfere Bewalt gebemmet wurde. Beil bas Leere nachgibt , icheint in ihm bie Bewegnug fatt gu finden; ba es aber iberall gleichmäßig nach-

<sup>225) 1. 8</sup> η μεν γάρ ἄπειρον, οὐδεν Εσται ἄνω οὐδε κότω οὐδε μεσον, ή γε κενόν, οὐδεν διαφέρει τὸ ἄνω τοῦ κάτω ώσπερ γάρ τοῦ μηθενὸς οὐδεμία ἐστὶ διαφορά, οδτως καὶ τοῦ μη δυτος. ετλ.

gibt, fo wurde auch bie Bewegung (ohne alle Bestimmtheit) nach allen Seiten gehn 227). Roch erhellet bas Befagte aus Rolgendem. Der Unterschied in ber Schnelligfeit ber Bemegung hat feinen Grund entweber in bem Debium (ber Enft, bes Baffers u. f. m.) in welchem fie fatt finbet, ober in ber größeren ober minbern Schwere ober Leichtigfeit ber bewegten Rorper, bei Gleichheit im Uebrigen. Das Mebium fann bie Bewegung hemmen junachst burch Gegenbewegung ober auch Rube, vorzuglich wenn es nicht leicht theilbar, b. h. bichter ift. Go verhalt fich bie Schnelligfeit ber Bewegungen von gleicher Ausbehnung burch Baffer ober Luft, wie biefe (radfichtlich ihrer Dichtigkeit) fich zu einander verhalten 228). Das Leere aber hat fein bestimmbares Berhaltnif jum Rorper, fo wenig wie bas Richts gur Bahl 229); benn bas Uebertreffenbe gerfallt in ben Ueberschuß und bas Uebertroffene und letteres ware = 0 230); benn wenn 4 um 1 größer ift wie 3, um 2 gros Ber wie 2 u. f. w., fo lagt fich fein Ueberfchuß im Berhaltuiß jum Richts nicht angeben. Ebenfo bat bie Linie tein bestimmbares Berhaltnif bes Ueberschuffes jum Puntte, wenn fie nicht aus Punften besteht. Sollte alfo bie Bewegung burch bas feinste Mebium eine bestimmte Strede in x Beit burchlaufen, fo murbe fie burch bas Leere über alles (mogliche) Berhaltniß hinausgehn 281); es murbe in gleicher Beit Dieselbe Strecke im

<sup>227)</sup> l. 23 हेर वैदे एक् इक्ष्मक् सर्वसम्भ อุ่นอโพร रहे रक्षावर्षण (रहे धंसरीयराम), विवास सर्वसम्भ विश्वभैत्रसम,

<sup>228)</sup> b, 6 έχετω δή τον αὐτον λόγον δνατο διέστηκαν ἀψο πρός ὕδωρ, το τάχος πρός το τάχος... και ἀξι δή δαφ ἄν ϳ ἀσωματώτερον και ήττον έμποδιστικόν και εὐδιαιρετώτερον (τὸ?) δι' οὖ φέρεται, δάττον οἰσθήσεται.

<sup>229)</sup> l. 12 τὸ đẻ κενὸν οὐθένα έχει λόγον ἡ ἐπερέχεται ὑπὸ τοῦ σώματος, ώσπερ οὐθὲ τὸ μηθὲν πρὸς ἀριθμόν.

<sup>230) 1. 16</sup> ἀνάγκη γὰς τὸ ὑπεςέχον διαιρεϊσθαι εἴς τε τὴν ὑπεςοχὴν καὶ τὸ ὑπεςεχόμενον, ῶστε ἔσται τὰ τέτταςα ὅσφ τε ὑπερέχει καὶ οὐδέν.

<sup>231)</sup> l. 21 dll' el dià toù lextoratou er tougoù tip toujede me-

leeren und erfüllten Raume burchlaufen werben 232). Aehnliches ergibt fich rudfichtlich bes Unterschiebes ber Bewegung, fofern er burch bie verschiedene Schwere ber sich bewegenden Rorper bedingt wirb. Im Leeren mußten alle gleich ichnell fich bemes gen, ba in ihm fich Richts finbet mas burch Geftalt ober . Bucht bes fich Bewegenden ju burchtheilen mare 233). Ge warbe also aus ber Annahme bes Leeren bas Gegentheil von bem fich ergeben, welchem es als Bebingung vorausgeset wirb, b. h. bie Ohnmöglichkeit ber Bewegung. Diejenigen aber bie als Bedingung ber raumlichen Bewegung ein fitr fich bestehendes 224) Leeres annehmen, treffen mit benen ausammen bie ben Raum für ein Gesonbertes 236) (für fich Bestehenbes) halten, eine Unnahme bie fich und bereits als unftatthaft ergeben hat. And an fich betrachtet mochte wohl bas fogenannte Leere als in Bahrheit leer fich zeigen 236). Wie namlich ein in bas Baffer gefentter Burfel foviel beffelben vertreibt wie fein Raum einnimmt, fo auch in ber Luft, wiewohl nicht finnenfallig 237), und abnlich wirft jeber Rorper, wenn et feinen Ort

geras, dia του κενού παντός ύπερβάλλει λόγου. So ift ohns freitig zu interpungiren; außerbem möchte ich vor dia — å hins zufägen.

<sup>232)</sup> p. 216, 4 φανεφόν τοίνυν ότι, εί έστι τις χφόνος έν δι του κενού ότιουν ολοθήσεται, συμβήσεται τούτο το άδονατον έν έσφ γαρ ληφθήσεται πλήφες τε δν διεξιέναι τι και κενόν έσται γαρ τι ανάλογον σώμα έτερον πρός έτερον ώς χρόνος πρός χρόνον. Die vorangehende Beranschang burch Buchstaben barfen wit wohl übergehn.

<sup>233)</sup> l. 19 ने γάρ σχήματι διαιρεί ने ροπή ην έχει το φερόμενον η το αφεθέν (έν τοις πλήρεσιν). ἐσοταχή άρα πάντ' ἔσται (έν τοῦ πένοῦ).

<sup>234)</sup> l. 24 anexpiróperor xa3º abré.

<sup>235) 1. 24</sup> τούτο δε ταὐτόν έστι τῷ τὸν τόπον φάναι εἰναί τι κε-

<sup>236) 1. 26</sup> και καθ' αύτὸ δε σκοπούσι φανείη αν τὸ λογόμενον κενον ώς άληθώς κενόν.

<sup>237)</sup> l. 29 dllà tỷ abqđiges đồnhop.

veranbert; je nach ber ihm eigenthamlichen Beschaffenheit 238) treibt er bas Debium, falls fiche nicht verbichtet 219) (nicht elaftisch ift), nach Oben ober Unten ober nach beiben Seiten. Im Leeren aber ift bas ohnmbalich, ba es tein Rorper ift. Durch ben Burfel wirb berfelbe Zwifchenraum hindurchgegangen zu fein scheinen, ber im Leeven ibm entsprach 240), wie wenn Baffer ober Luft burch ben holgernen Burfel nicht binwegbewegt murbe, sonbern gang 241) burch ihn binburchginge. Der Burfel aber hat so viel Raum inne wie bas entsprechenbe Leere, und foll er vor biefem bie Befchaffenheit ber Barme, Schwere u. f. w. voraushaben, fo befteht body fein Gein in etwas von allen biefen Affektionen Berichiebenem, in feiner Ausbehnung ober Daffe 212); er mußte baher wenn auch alles Uebrige von ihm abgestreift murbe, foviel Raum einnehmen wie bas entsprechenbe Leere, und in ihm fein 248). Worin foll benn ber Rorper bes Burfels von bem ber Ausbehnung nach ihm gleichen Leeren ober Raume fich unterscheiben ? und wenn amei bergleichen Großen in bemfelben Ranme gufammenfallen, warum bann nicht auch unendlich viele? Kerner, wenn ber

<sup>238)</sup> l. 33 å önotor är re å ro érredéperor. Die V. L. b. Simpl. ép' ö not är elg, wärde mit dem vorangegangenen (l. 30) ép' ö népvue our sorasodas (so liest Gimpl. und fügt als Erklärung pedicentommen.

<sup>239)</sup> L 31 αν μή συμπιλήται.

<sup>240) 1. 34</sup> did de rod nofou ro tow dietermien dieligluderen dogeier, oneg for nat ngoregor er ro nerel. Der leere Raum in ben ber Barfel einbringt, tann nicht weichen, weil es an bem was widerfiehn und weichen könnte in ihm fehlt; er scheint baher durch ben Burfel hindurchzugehn.

<sup>241)</sup> b, 2 narry dijegar di misod (flatt narre) mit Thomist. £.43 m lefen.

<sup>242)</sup> b, 5 ξτερον τῷ εἶναι πάντων τῶν παθημάτων ἐστέ, καὶ εἰ μὴ χωριστόν· λέγω δὲ τὸν ἔγκων κτλ.

<sup>243) 1. 8</sup> καθέξει τὸ ἴσον κενὸν καὶ ἐν αφ αὐτψ ἔσσαι τῷ τοῦ τόπου καὶ τῷ τοῦ κενοῦ μέφοι ἴσφ αὐτῷ.

Burfel bei dem Oreswechsel haben wird was alle übrigen Rovper haben, so daß er, wenn aller übrigen Beschaffenheiten berandt, vom Raume sich nicht unterscheibet, wozu bedarf er da noch eines Raumes außer seiner eignen Ausbehnung oder Masse 244). Es verschlägt ihr (die sich in ihrer eignen Ausdehnung bewegt) nichts, wenn noch ein andrer ihr gleicher Zwischenraum binzukame 245).

Andre behaupten ohne Leeres tonne nicht Dichtes und Loderes, ohne dieses nicht Berdichtung und damit entweder aberhaupt nicht Bewegung statt sinden, oder das Ganze wurde aberschaumen, wie Authus sagte, oder bei dem Uebergang der Stoffe, wie Luft und Wasser in einander, musse das Raummaas stets dasselbe bleiben 256); denn ware es nicht so, so mußte nothwendig ein Leeres Grund der Zusammenziehung und Ausdehnung sein 247). Rennen sie nun das Lodere das was viele gesonderte leere Zwischenrhume hat, so kann es offendar kein in dieser Weise Loderes geben, wenn es nicht auch ein für sich bestehendes Leeres gibt, wie es auch keinen auf seinen Zwischenraum sich beschenden Leeres gibt, wie es auch keinen auf seinen Zwischenraum sich beschenden Leeres gibt, wie es auch keinen auf seinen Zwischenraum sich beschenden Leeres gibt, wie es auch keinen auf seinen Zwischenraum sich beschenden Leeres gibt, wie ein Leeres vorhanden sein, so wärde zuerst das Leere nicht Grund aller Bewegung sondern

<sup>244) 1. 13</sup> ωστ' εί τούτό που μηθέν διαφέρει (ί. τού τόπου μ. δ.), τό δεί ποιείν τόπον τοίς σώμασα παρά τόν έκάθτου δίχον, εί απαθές δ δίχος; Auch würde man fouß, fügen ble griech. Ausleger hinzu, ein Lecres bes Lecren annehmen müssen. Die verges schlagene Berbesserung wird wittelber burch Themistine' und Simpl. Paraphr., aider dempeges rou nerou, bestätigt.

<sup>345) 1. 17-20</sup> bie eingeklammerten B. fehlen in ben Paraphrafen ber gried. Ansleger.

<sup>246)</sup> a. 9. l. 25 . . Î xuparel tê blar, sioneş kon Bovdes, Î els kaor del petabolikur sign ral vong. 1981. p. 217, 13.

<sup>247) 1.28</sup> à nevor elvas le draymer aumaslesadas yan mai auentelreadas oin érafretas állos.

<sup>248)</sup> l. 81 maregar is et must nevar érdézeras elvas yangsaror, inagen must tonor éxores distants avent, and mardr obtants

ber Bewegung nach Oben sein, da das kodere leicht ist; dann nicht Grund der Bewegung als das Worin sondern als das Wodurch sie nach Oben gelenkt wurde 249); und wie konnte doch Umschwung des keeren oder Raum des keeren statt sinden ? da ja ein keeres des keeren sur das Wohin der Bewegung sich erzgabe 250). Wie ließe sich serner die Bewegung des Schweren nach Unten erklaren ? und offendar wurde, gesetzt es sinde Bewegung nach Oben statt gemäß des Grades des kockern und keeren, die Bewegung am schnellsten sein, wenn es ganz und gar leer ware. Es möchte aber auch so die Bewegung wohl ohnmöglich sein; aus demselden Grunde aus welchem im keeren Alles dewegungslos sein wurde, mußte so auch das keere selber sein, weil die Schnelligkeiten unmeßbar waren 251).

7. Da wir nun behaupten, es gebe kein Leeres, jedoch anerkennen daß ohne Berdichtung und Berdunung keine Bewegung
katt finden konne, oder das Weltall überströmen oder eine immer
gleiche Raffe Waffers aus der Luft und der Luft aus dem Waffer sich entwickeln muffe: so wurde nothwendig, wenn Zusammendruckung nicht statt fande, entweder das Letzte vom
Rächsten gedrängt überstießen, oder irgendwie die Luft in gleich
viel Wasser übergehn, damit die ganze Rasse des Alls sich
gleich bliebe, oder es mußte gar Richts sich bewegen 252). Denn

<sup>249)</sup> p. 217, 1 xwistems attion only obtom to atron wis in \$\phi\$, \$\,d\lambda'\$ at \$\phi\$, \$\,d\lambda'\$ in \$\phi\$. . . . dramperis on.

<sup>250)</sup> l. 4 nevou yão yhyverus nevov, etc ê qeoeras.

<sup>251) 1. 10</sup> ἀσύμβλητα γάς τὰ τάχη.

<sup>252)</sup> l. 11 ralla d' andopras unlag, bie bentbaren Annahmen namlich beren eine fich aneignen muß auch wer bas Leere langnet. Sie werben zuerft neben einander gestellt und bemnacht im Rachfat diesenigen unter ihnen hervorgehoben far beren eine man fich erklaren maffe, wenn man Berbichtung und Berbannung langne. Da nun aber Aufhebung der Bewegung unmöglich, Annahme eines lieberschaumens ohne Boranssehung eines leeren Raums widerfinnig und die Boraussehung einer steten und völligen Ansgleichung im liebergange der Stoffe in einander hechtens in der Arciebewegung fatt finden

bei ber Bewegung wird immer Ortswechsel ftatt finden, au-Ber bei ber Rreisbewegung 253), neben ber es ja aber boch auch geradlinige Bewegung gibt. Jene alfo mochten aus folden Granden mohl behaupten, es gebe ein Leeres. Bir aber fagen in Rolge beffen mas mir zu Grunde gelegt 264), bag ber Stoff ein und berfelbe fur bie in ber Ratur fich findenden Begenfate ift, bag aus bem bem Bermogen nach Geienben bas ber Rraftthatigfeit nach Geiende wird und bag ber Stoff zwar nicht abtrennbar, jedoch feinem Gein nach ein (von den Gegenfagen) Berichiebenes und ber Bahl nach Giniges ift 266). Ebenfo ift fur ben Rorper (nicht blod fur bie gegenfablichen qualitativen Bestimmungen) und fur bas Große und Rleine ber Stoff berfelbe. Birb namlich aus Baffer Luft, fo ift nicht berfelbe Stoff, irgend Etwas hinzunehmenb, ein Andres geworben, fonbern was er bem Bermogen noch war, ift er in Krafttbatigfeit (Birflichfeit) geworben. Ebenfo geht er von ber größeren gur tleineren Daffe und umgekehrt über; beibes

tonnte: so muß Berdichtung und Berdünnung augenommen und ohne einen leuren Ranm vorauszuschen, erklärt werden; was Arift. benn im Folgenben versucht. — l. 13 ¾ det loor üdwe it algoe torat nat die it üdaros. dilor yde ort nkelwe die it üdaros ylverae. Simplicius gekünstelte Erklärung dieser und der entsprechenden B. p. 216, d, 26 kann ich nicht für richtig halten und das allerbings befrembliche yae nur als Bezeichnung der Burückweifung der gewöhnlichen Fassung jener Annahme begreisen; eine andre Fassung berfelben wird l. 16 durch d. W. ällost nov angedeutet und ihr zugestanden daß sie auf Areisbewegung Auwendung leibe.

<sup>253) 1. 18</sup> del yao pedicraperov rouro ouphicerai, ar pi nixlo megelornrai. — rouro auf xirelodas ju beziehn. Das f pader xir. wird fillichweigend befeitigt. Benn Bewegung nothwendig anerkannt werden muß, so auch Ortewechsel, wenigstens bei gerabliniger Bewegung. — Doch ift ber Text ber ganzen St. ohne Bweisel vers berbt. Themistius übergeht fie leiber in f. Paraphr.

<sup>254)</sup> l. 21 in two inextracror.

<sup>255) 1. 24</sup> οὐ χωριστή μὸν ή δλη, τῷ δ' είναι ἔτερον, καὶ μία τῷ ἀριθμω εἰ ἔτυχε, χροιάς καὶ θερμού καὶ ψυχρού.

wird ber bem Bermogen nach feiende Stoff; beun wie er berfelbe bleibt, b. h. mas er bem Permbaen nach war, beim Uebergang von Ralte in Barme und umgefehrt, fo tommt auch bei bem Uebergange von einem geringeren in einen boberen Grab ber Barme im Stoffe nichte Barmes hingu was nicht fcon vorher (bem Bermogen nach) Barme war. Gleichwie ber Umfreis und bie Rrummung eines größeren Rreifes, wenn biefer zu einem Kleineren wirb, mag bie Krummung fur biefelbe ober auch fur eine anbre gehalten werben, nicht aus Geradem Arumm wird 266), noch auch irgend ein Grad bet Rlamme nachweistich ift, in bem nicht ichon Barme und Beife fich fanbe: fo verhalt fich auch bie fpatere Barme ju ber fede beren. Die Große einer finnlich mahrnehmbaren Daffe behnt fich baber aus nicht baburch daß ber Stoff fich irgendwie ergangt, fonbern weil bem Bermogen nach ber Stoff fur beibes vorhanden ift. Ein und baffelbe ift alfo bicht und loder und jenes schwer biefes leicht. Jedoch ift bas Dichte zugleich fcmer und hart 267), bas Lodere zugleich leicht und weich, und bin und wieber entsprechen bas Schwere und Sarte, bas Leichte und Beiche einander nicht, wie bei'm Blei und Eifen.

Bus bem Befagten alfo lenchtet ein baß es weber ein

<sup>256)</sup> b, 2 ωσπες γε ενό ή του μείζονος κύκλου περιφέρεια και κυρτότης έαν γίνηται έλάττονος κύκλου, ή αυτή ούσα η αλλη, έν ουθενί γέγονε το κυρτόν δ ήν ου κυρτόν αλλ' ευθύ - ευ γαρ το διαλείπειν το ήττον η το μαλλόν έστιν . . . ευτω κτλ. — ή αυτή ουσα η άλλη, mag man fie für biefelbe Krümmung ober, wegen bes höheren Grades, für eine andre halten. Die festere Biederholung des Beispiels l. 12—16 fand Simplicius schon in handschristen, jedoch nicht in allen; sie ward von ihm wie von a, alten Ausslegern verworfen; val. loh. Phil.

<sup>267)</sup> L. 16 Soo yole derer de,' enurtoov url. eine vorlanfige hinweifung auf bemnachstige weitere Erbrierung ber verfchiebenen Arten
ber Beranberung. Das yae aber, wenn nicht eiwa eine Stelle
ansgefallen, ift nuerklatlich. Thomistins f. 44 fest es in Se um,
Simpl. erklart fich nicht barüber.

(vom Stoffe) gesonderted jedoch ihm eingestreutes, noch ein sin sich bestehendes (kontinuirliches) Leeres gibt, weder in dem Lockern (als solchem) noch in dem Bermögen dazu 268), wenn man nicht überhaupt auf jeden Fall die Ursache der Bewegung als Leeres bezeichnen will 260). Da aber ware der Stoff des Schweren und Leichten als solcher ein Leeres; denn das Dichte und Lockere ist in Bezug auf diesen Gegensat die wirkende Urssache der örtlichen Bewegung, in Bezug auf den Gegensat des Harten und Weichen Ursache der Empsindung und des Gegenstheils und nicht sowohl der örtlichen Bewegung als der Bersacherung.

## 4. Bon ber Beit.

Bunachst ist num von der Zeit zu handeln. Und zuerst ist es angemessen in allgemeinerer Weise zweiselnd zu erwassen zoo), ob sie in das Gebiet des Seienden oder Richtseindem gehöre, dann welches ihre Ratur sei. Daß sie überhaupt nicht sei oder kaum und dunkel, möchte man aus Folgendem vermuthen. Theils ist sie gewesen und ist nicht (mehr), theils zustänstig und noch nicht; und daraus besteht wie die unendliche (absolute), so die jedesmahl gegebene Zeit. Was aber aus Richtseiendem zusammengesett ist, möchte wohl ohnmöglich der Wesenheit theilhaft zu sein scheinen. Dazu mussen bei allem Theilbaren, wenn und wann es ist, alle oder einige Theile vorhanden sein; von der Zeit aber, die doch theilbar ist, ist das Eine gewesen, das Andre zufünstig und Richts ist (gegen-

<sup>258) 1.20</sup> φανερόν ώς οδτ' αποκεκριμένον πενόν έστιν οδδ' άπλώς, οδτ' έν τφ μανώ οδτε δυνάμει. Themist, f. 44 ώς ούτε άποπεκριμένον πενόν έστιν ούτε άθρόον, οδτε έν τοίς σώμασι τοίς μανοίς οδτε μήν ώς έγπεκραμένον παὶ οίον δυνάμει.

<sup>259)</sup> l. 21 el mi res poideras navros nadero nevor rò arrior ror plesedas.

<sup>260)</sup> c. 10. l. 30 καλώς έχει διαπορήσαι περί αυτού και διά τών εξωτερικών λόγων. Simpl. εξωτερικά έστι τὰ κοινά και δε ενδόξων περαινόμενα κτλ.

wartig): benn bas Jest ift tein Theil, ba ber Theil mißt 261) und bas Ganze aus ben Theilen bestehn mnß, bie Zeit aber aus ben Jegen nicht zu bestehn scheint.

Much ift nicht leicht einzusehn, ob bas Jest welches angenscheinlich bie Bergangenheit und bie Butunft trennt, ein und baffelbe bleibt ober ftete ein andres ift. Denn wenn immer ein anbres und andres und boch Richts in ber Zeit als andrer und andrer Theil zugleich ift, außer fofern man von langerer und furgerer Zeitabtheilung rebet, bie wie weiterer und engerer Begriff fich verhalten (was bei bem Jest nicht flatt finden fann), und wenn bas nicht mehr feiende aber vorher gewesene Bett untergegangen fein muß: fo muß, ba bie Bete nicht gufammenfein tonnen, bas frubere nothwendig immer untergegangen fein 262). In fich felber aber tann bas Jest nicht untergegangen sein, ba es eben ba war (und ohnmöglich jugleich fein und nicht fein, werben und untergehn tann); - eben fo wenig in einem andren Jest; benn wir fegen vorans bag bie Bete ohumoglich auf einander folgen tonnen wie ein Puntt auf einen Puntt 263), mithin bas Sest auch nicht in bem nachfefolgenden untergegangen fein tonnte; aber auch nicht in einem andren, ba es in bem bazwischen liegenben und (wegen ber

<sup>261)</sup> p. 218, 6 το δε νύν ου μερος μετρεί τε γάς το μέρος κελ.

Um als Theil das Ganze der Beit zu meffen, müßte das Jest felsber theilbar und ausgedehnt sein: ἦν γάς ἄν και αὐτο μεριστον.. και εξχεν ἄν τι διάστημα. Themist. — Alexander zog eine zweite Lesart "μετρείται γάς" vor: der Theil wird gemeffen, weil selber ausgedehnt, was das Jest nicht ist.

<sup>262)</sup> l. 11 εἰ μὲν γὰς ἀεὶ ἔτεςον καὶ ἔτεςον, μηθὲν ὅ ἐστὶ τῶν ἐν τῷ χρόνῷ ἄλλο καὶ ἄλλο μέρος ἄμα, ὁ μὴ περιέχει, τὸ δὲ περιέχεται, ῶσπερ ὁ ἐλάττων χρόνος ὑπὸ τοῦ πλείονος, τὸ δὲ νῦν μὴ ὁν πρότερον δὲ ὁν ἀνάγκη ἐφθάρθαι ποτέ, καὶ τὰ νῦν ἄμα μὲν ἀλλήλοις οὐκ ἔσται, ἐφθάρθαι δὲ ἀνάγκη ἀεὶ τὸ πρότερον.

<sup>263)</sup> l. 18 έστω γάρ άδύνατον έχόμενα είναι άλλήλων τὰ νῦν ώσπερ στυγμή στυγμής.

Stetlateit ber Reit) menblich vielen Jest, augleich fein wirbe 264). Ebenso wenig fann bas Jest immer baffelbe bloiben; benn tein begrenztes Theilbares hat lediglich eine Brenze, mag es ftetig in einer ober mehrern Dimenstonen fein; bas Jest aber ift Grenze und von ber Zeit laft fich ein begrengter Theit nehmen. Ferner, wenn jugleich in ber Beit und weber fraber woch fpater fein, in berfelben Beit und bem(felben) Best fein beißt, fo wurde, wenn bad Frabere und Spatere in biefem beflimmten (b. h. bem fich. gleichbleibenben) Sest mare, bas vor Laufenben von Jahren Geschehene mit bem was beinte geschieht msammenfallen und Richts fraber ober fpater ale ein Andres fein. Go weit von ben aus ben Mertmalen ber Beit (ber begrifflichen Beftimmung berfelben) fich ergebenben Schwierige feiten 266). Bas fie aber fei und worin ihre Ratur beftehe, ergibt fich weber aus bem was Andre aberliefert haben. 2663, woch aus unfren vorangegangenen Erdrterungen. Denn bie Eb nen behanpten bie Zeit fei bie Bewegung bes Mic, Andre, bie Sphare felber. Und boch ift auch ber Theil bes Umschwungs (b. h. ber Bewegung) eine gewiffe Zeit, nicht aber ein Umfdwung. Dann, wenn es mehrere Weiten gabe, fo wurde bie Beit gleiderweise bie Bewegung jeber berfelben fein, so bag wiele Zeis ten zugleich maren. Die Sphare bes Alls erscheint als Beit, weil Alles zugleich in ber Zeit und in ber Sphare bes Alls ift (wobei man bie homonymie bes worin außer Acht ließ),

<sup>264) 1. 20</sup> έν τοις μεταξύ τοις νύν άπείσοις ούσιν άμα αν είη· τούτο ο άδύνατον.

<sup>265)</sup> l. 30 περὶ μέν οὖν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ τοσαὔτ. ἔστω ἀιηπορημένα.

<sup>266)</sup> l. 32 & re rein παραδεδομένων άδηλόν έστι, και περί ων τυγχάνομεν διεληδυθότες πρότερον. Themist. p. 44, 6 τά δε πρότερον παραδεδομένα περί του χρόνου. Wie bas fich aber von dem περί ων τ. & πρ. unterscheiben soll, sohe ich nicht ein. Die im Terke enthaltene Fassung scheint mir anserbem burch die folgene den mit yüg eingefährten historischen Angeden sich zu selektigen.

- eine an einfaltige Schluffolgerung, als bag en ber Dabe fohnte bie Unmöglichkeiten ju ermagen die fich barand ergeben 267). Da aber bie Zeit vornamlich Bewegung und ein Bechfel ju fein febeint, fo mochte bas wohl naher m erwagen fein. Der Wechfel und bie Bemegnung eines Jeben nun ift in bem Ech Berunderuben allein ober, in bem worin bas fich Bomegenbe und fich:Beraubernbe fich finbet, bie Beit bages gen gleicherweife und burchgangig in Allem. Ferner, jebe Berandernug ift eine fonellere ober langfamere, nicht die Beit (foneller aber langfamer), ba bie Schmiligfeit burch die Reit folber bestimmt und schnell gennent wird was in geringer Zeit viel, langfam mas in vieler wenig fich bewegt; Die Beit aber wird nicht burch Beit bestimmt weber rudfichtlich ihrer Große noch ihrer Befchaffenheit (wie Langfaudeit u. Schnelligfeit) 206). Offenbar alfo fallt fie nicht mit ber Bewegung gufammen, ber wir für jest ben Wechfel gleich feten.

2. Doch ist die Zeit anch nicht ohne Wechsel, benn wenn tein Wechsel in unfrem Denfen statt findet ober wir feiner nicht inne werben, so scheint und auch teine Zeit vergangen zu frin, wie benen welche die Sage bei den Deroen in Sardinien schlafen latt 200); bei ihrem Erwachen kulpfen

<sup>267)</sup> b, 7 έστι δ εύηθικώτερον το εξημένον ή ώστε περξ αστοδ τὰ αδύνατα έπισποπείν. Die Annahme, die Beit fri die Sphare (des Alls), führten alte Ansleger auf die Pothagoreer zurück, παρακούσαντες έσως, wie Simplicius hinzufügt, του Αρχύτου λέγοντος καθάλου τον χρόνον διάστημα τές του παντός φύσεως.

<sup>268)</sup> l. 17 δ δε χρόνος οθχ διρισται χρόνος, οδιε το ποσός τις εξναι οδιε το ποιός.

<sup>269)</sup> c. 11 . . δταν γάρ μηθέν αύτοι μεταβάλλωμεν την διάνοιαν η λάθωμεν μεταβάλλοντες, οὐ donet ήμεν γεγονέναι χεδνος, καθάπερ σόδε νους έν Σαρθω μυθολογουμένως καθεύδειν παρά τους ήφωσιν, δταν έγερθώσου. Die Sage bezingt fich auf neun Söhne die hardies mit Töchtein des Thefins arzeugt har ben foll, deren Leichnaus noch zu Beiftoteles', viellsicht fogar zu des Andlegers Alemnder Beiten , unverweßt fic achalten hatten

fie bas frühere Jett unmittelbar an bas fpatere, indem fie bas barwifchen Liegende übergehn, weil fie beffen nicht inne geworben waren 270). Go wie also bie Beit nicht mare, wenn bas Jest ohne alle Berschiedenheit Gin und baffelbe bliebe , fo fcheint auch bas (zwischen bewußten Momenten) mitten inne Liegende nicht Beit ju fein, wenn feine Berichiebenheit nicht mahrgenommen wird. Wenn wir, alfo bann mahnen es fei teine Zeit (abgelaufen), wann wir teinen Wechsel bemerfen und die Seele in einem untheilbaren (Buftande) ju beharren fcheint 271), bagegen fagen, es fei Zeit abgelaufen, wenn wir wahrnehmen und bemerken: fo ift bie Beit augenscheinlich nicht obne Bewegung und Wechsel. Offenbar also ift bie Beit weber Bewegung noch ohne Bewegung. Da wir nun unterfuchen, mas die Zeit fei, muffen wir von biefem Ergebniß quegebend bestimmen, mas fie an ber Bewegung fei. Denn que gleich werben wir ber Bewegung und ber Zeit inne, ba felbst wenn es bunfel ift und wir teine Affeltion burch ben Korper erhalten, aber eine Bewegung in ber Seele fatt findet, fogleich and eine Beit abgelaufen ju fein scheint; fo bag bie Beit entweber Bewegung ober etwas an ber Bewegung ift. Da fie unn nicht Bewegung ift, fo muß fie nothwendig etwas an ber Bewegung fein. Weil aber bas fich Bewegende von irgend eis nem Punfte ju irgent einem aubren (mithin au einer Große) fich bewegt, und jede Große ftetig ift, fo folgt bie Bewegung ber Grife; bem weil bie Große ftetig ift, ift es auch bie Be-

<sup>(</sup>Simpl.). Bu ihnen feien Kranke gepilgert (fügt Joh. Philop. hinzn) und nach zweitägigem Schlafe genesen. Dabet naga r. To. Enbemus hatte ein entsprechendes Beisptel von folden angeführt, die in Athen nach einem Opfermahl beim Fefte ber Apaturien in tiefen mehrtägigen Schlaf versunten, bei ihrem Erwachen zur Feier bes nach-folgenden Tages (Knreftis) fich gewendet hatten, der bereits vorüber gewesen sei. s. Simpl.

<sup>270) 1. 26</sup> igaigo ovits did the deaustholar to metabl.

<sup>271)</sup> L 30 όταν μη δοίζωμεν μηθεμίαν μεταβολήν, άλλ έν ένι και άθιαιοέτο φαίνηται ή ψυχή μένειν.

megung, und weil die Bewegung die Zeit; und wie groß die Bewegung, fo groß ift offenbar immer auch bie Beit gewefen. Das Fruhere und Spatere finbet fich zuerft im Raume, in ihm rudfichtlich ber Lage, und weil an ber Große, muß es nothe wendig auch an der Bewegung fich finden, jenem entsprechenb. Aber auch in ber Beit ift bas Rruber und Spater, weil immer Eins bem Anbren folgt; ihr Fruher und Spater fein ift in ber Bewegung, mas irgent mann feient Bewegung ift, obgleich ihr Sein ein Anbres ift und nicht Bewegung 272). bie Beit ertennen wir inbem wir bie Bewegung bestimmen, b. h. bas Rruber und Spater bestimmen; und bann fagen wir, Beit fei abgelaufen, wenn wir bas Rruher und Spater in ber Bewegung mahrnehmen. Wir bestimmen es aber, fofern wir es (bas gruber und Spater) fur anbres und anbres halten und ein mitten inne Liegenbes gleichfalls fur ein anbres 27a); benu wenn wir die Endpuntte bes Mittleren als verschieben benten und bie Seefe bas Jest berfelben ale zweierlei bezeichnet, bas eine ale fruberes bas anbre ale spateres, bann nennen wir auch biefes (bas Mittlere) Beit, fofern bas burch bas Jest Begrenzte ale Zeit erscheint, wie es benn auch uns gelten foll. Wenn wir bagegen bas Jest als ein einiges mahrnebe

<sup>272)</sup> p. 219, 19 έστε δε τὸ πρότερον καὶ ύστερον αὐτών εν τῆ κυήσει, 8 μεν ποτε δν κένησες έστεν· τὸ μέντοι είναι αὐτῷ Ετερον καὶ οὐ κένησες. Thomist. f. 45, b... ἐνάγκη ἐν κενήσει είναι τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον· προτέρα γὰς ἡ κίνησες ἡ κατὰ τὸ πρότερον σημείον, ὑστέρα δὲ ἡ κατὰ τὸ ῦστερον. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τοῦ μεγέθους τὸ πρότερον καὶ τὸ ῦστερον ἄμα τὰ ἐστι καὶ συνυπάρχει... ἐπὶ δὲ τῆς κινήσεως ἀεὶ τὸ πρότερον ἀπὸλλυται καὶ ρῦκ ἀναμένει. Simplic. f. 168 entlebut biefe Grörterung fast wörtlich von Themist. und fügt hingu was sich gleichfalls später b. Themist. sinbet: οὐ μέντοι ταὐτὸν κινήσει τε είναι καὶ προτέρφ καὶ ὑστέρφ. Die M. ὁ μέν π. δν κίν. ἐστιν Ιαsien beibe hier unberührt. vgl. jedoch p. 219, b, 10 (277) π. das şu Simpl.

<sup>273) 1. 25</sup> δρβομεν δε τῷ ἄλλο καὶ ἄλλο ὑπολαβείν αὐτά, καὶ μεταξύ τι αὐτών ἔτερον.

men und nicht weber als fraberes ober fpateres in ber Bewes gung noch ale Daffelbe an einem Fruberen ober Gpateren (b. b. als Endpunft bes einen und Anfangepunft bes andern), so scheint feine Beit ftatt gefunden zu haben, weil auch feine Bewegung 273). Benn wir aber bas Frubere und Spatere mabrnehmen, bann nennen wir es Beit; benn bie Beit ift eben Bahl ber Bewegung 275). Die Zeit ift alfo nicht Bewegung, außer fofern biefe Bahlbestimmung hat; benn bas Dehr und Beniger ermeffen wir burch Bahl, bas Mehr ober Wenis ger ber Bewegung burch Beit; bie Beit alfo ift eine Bahl. Da wir aber sowohl bas Gezählte und Bahlbare wie bas moburch wir gablen als Bahl bezeichnen 276), fo ift die Beit bas was gezählt wirb, nicht bas moburch wir gablen; und wie bie Bewegung immer eine andre und andre ift, fo auch bie Zeit; Die gange Beit jedoch zusammen genommen ist biefelbe; benn bas Jest ift baffelbe mas es irgendmann mar, nur bem Gein nach verschieben 277). Das Jest aber mißt bie Zeit in Beziehung

<sup>274)</sup> L 29 το γάρ δριζόμενον το νον χρόνος είναι δοχεί. και ύποκείσθω. διαν μέν οὐν ώς εν το νον αισθανώμεθα, και μή

ήτοι ώς πρότερον και υστερον εν τή κινήσει ή ώς το αὐτό
μεν προτέρου δε και υστέρου τινος, οὐ δοχεί χρόνος γεγονέναι οὐθείς, δτι οὐδε κίνησις. Themist. 45, b ext. ἐξαρχεί μέντοι γε πολλάκις και εν το νον προσπεσείν τή ψυχή προς το
γνωρίσαι χρόνον, άλλ' οὐχ ἀπλώς άλλ' δταν ώς πέρας και
ἀρχή. κτλ. Beniger iriftig möchte Alexandere Crifictung sein b.
Simplic., ber bem Thomist. folgt.

<sup>275)</sup> b, 1 τούτο γάρ έστιν δ χρόνος, άριθμός κινήσεως κατά τὸ πρότερον καὶ υστερον . . . . τὸ μὲν γάρ πλείον καὶ ελαττον κρενομεν άριθμο, κίνησιν δε πλείω καὶ ελάττω χρόνο.

<sup>276) 1. 6</sup> xal yaç to delspodueror xal to delsputor delspor leyouer xal o delspoduer, o de xeóros lett to delspodueror
xal odx o delspoduer. Ginige wollten umgefehrt lefen (wie
Aspahus berichtet hatte): odx o delspodueros dil' o delspoduer.
per. f. Simpl.

<sup>277) 1. 10 6</sup> d' aun mas yedros 6 adros: rò yan rou rò adrò 6 nor' in (vgl. Anm. 272), rò d' cina udro strende.

auf bas Rruber und Spater, und bas Jest felber ift einerfeits baf. felbe, andrerfeits nicht baffelbe; fofern es nämlich in Andrem und Anbrem, ift es verschieben (und barin eben bestand bas Jest), fofern es bas irgendmann Gefenbe ift, baffelbe 278); benn wie gefagt, ber Grofe folgt bie Bewegung, biefer bie Beit, wie wir fagen, und ebenfo bem Puntte bas Umgefchwungene, woburch wir bie Bewegung und bas Krabere und Spatere in ihr erfennen 279). Diefes nun, bas irgendwann Seienbe, ift Gin und baffelbe, mag es Puntt ober Gein ober irgend etwas bergleis den fein, bem Begriffe nach aber ein Anbres, wie bie Gophiften annehmen, Roristus im Lyteon und Roristos auf bem Markte feien verschieben. Dem Umgeschwungenen alfo folgt bas Jest wie bie Zeit ber Bewegung, fofern wir burch bas Umgefdwungene bas Krubere und Spatere in ber Bewegung ertennen, und fofern biefes gahlbar ift, ift es bas Jest; fo bag bas irgendwann Jest feienbe, baffelbige ift (benn fruher und fpater ift bas in ber Bewegung Begriffene); bas Gein aber ein verschiebenes, ba bas Jest ift, fofern bas Kruber und Spater jabibar ift. Und biefes ift das Ertennbarfte, ba bie Bemegung burch bas Bewegte, ber Umschwung burch bas in ibm Begriffene ertannt wirb; benn biefes ift immer ein Bestimmtes, Die Bewegung nicht 280). Einerfeits alfo ift bas Jest immer baffelbe, andrerseits nicht baffelbe, wie ja auch nicht bas Umgeschwungene. Offenbar auch tonnte bas Jest nicht fein, wenn die Zeit nicht mare und wieberum wenn bas Jest nicht mare, auch die Zeit nicht; benn wie Umgeschwungenes und

<sup>278)</sup> l. 13 ἢ μὲν γὰρ ἐν ἄἰλφ καὶ ἄλλφ, ἔτερον (τοῦτο ở ἢν αὐτῷ τὸ νθν) ἡ δὲ ὁ ποτε ὄν ἐστι τὸ νῦν, τὸ αὐτὸ. Simpl. ,,δ δὲ ποτε ὄν ἐστι, τὰ αὐτὸ." Ioh. Phil. ,,δ δὲ ποτε ὄν ἐστι τὸ αὐτό."

<sup>279)</sup> l. 16 και όμοιως θη τή στιγμή (dxoloudet) το φερόμενον, ή την κίνησιν γνωρίζομεν και το πρότερον δυ αυτή και το υστερον.

<sup>280) 1. 30</sup> róde pelo so cò mapquaror, à dà narque oc.

Umfichroung jugleich find, fo auch die Bahl bes einen und anbren, ba bie Zeit Zahlbestimmung bes Umschwungs, bas Jest aber als das Umgefchwungene gleichsam die Ginheit ber Bahl ift. Die Zeit ift burch bas Jest fletig und wird (zugleich) vermittelft beffelben getheilt 281); benn auch barin folgt fie bem Umfdwunge und bem Umgeschwungenen: weil bas Umgeschwungene Eins ift, ift auch bie Bewegung und ber Umschwung Gint, und zwar bem Begriffe nach Eins, nicht in Bezug auf bas Diett welches auch bei aufhorenber Bewegung bleibt 282); benn biefes eben, bas Umgefcmungene, fonbert bas fraher und Spater ber Bewegung. Und biefes folgt wieberum gewiffermaagen bem Duntt; benn auch ber Buntt halt bie Linie gusammen und fonbert fie, ba er Anfang bes einen und Schluß bes andren Theils ift. Benn man jeboch ben einen Puntt in Diefer zwiefachen Weife faßt, alfo berfelbe Puntt Anfang und Schluß fein foll, fo mis er emben (in berfelben lage verharren); wogegen bas 3est, weil bas Umgefchwungene fich bewegt, immer ein anbres ift 283) 2. fo bag bie Belt eine Bahl nicht wir beffelben Pautted, ale Anfang und Schluß betrachtet, fondern eher wie ber Endpuntte einer Linie und nicht wie ber Theil (ber Linie) ift, weil man waft, wie gesagt, ben mittleren Puntt zugleich als Anfang und Ende, mithin ale rubend faffen mußte. Offenbar ift baber auch bas Jest nicht ein Theil ber Zeit, noch bie Theilung

<sup>281)</sup> p. 220, 3 χρόνος μεν γάρ ό της φοράς άριθμός, τό νύν δε ώς το φερόμενον οίον μονάς άριθμου. και αυνεχής τε δή ό χρόνος τῷ νῦν, και διήρηται κατά τὸ κύν.

<sup>282) 1. 6</sup> και γαρ ή κίνησις και ή φορά μία τῷ φερομένῳ, δτι ἔν, και οἰχ ὁ ποτε ὄν (και γαρ αν διαλίπου) ἀλλα τῷ λόγῳ. Themist. 1. 46, 6 ξν δι οὐχ ἀπλώς · δύναται γαρ ὡς μεν εθθε τι και σώμα ξν είναι, οἶον λίθος ἢ ξύλον, ὡς φερέμενον δὶ μή, ἐἀν διαλιμπάνη κινούμενον.

<sup>283) 1. 12</sup> ελλ' διαν μέν οδια λαμβάνη τις ώς δυσέ χρώμενος τῆ μιῷ, ἀνάγκη Γσιασθαι, εὲ ἔσιαι ἀρχή καὶ τελευτή ἡ αὐτή στιγμή· τὸ δὲ νῦν διὰ τὸ κινείοθαι τὸ φεφόμενος ἀεὶ ἔτορον.

ein Theil ber Bewegung, wie ja auch die Punkte nicht Theile ber Linie sind 284), vielmehr sind die (durch den Punkt) gesonderten zwei Linien Theile der einen. Sofern daher das Jest eine Grenze, ist es nicht Zeit, sondern kommt ihr zu (ist eine Bestimmung derselben) 285); sofern es zählt, ist es Zahl; denn die Grenzen gehören nur dem an was sie begrenzen, die Zahl aber, z. B. die Zehn, ist nicht blos Zahl dieser bestimmten Pferde, sondern auch anderweitig 286). Daß also die Zeit eine Zahlbestimmung der Bewegung in Bezug auf das Früher und Später ist und stetig, weil ihr Objekt stetig, ist offendar.

3. Die kleinste Zahl als Zahl ist die Zweiheit; als besstimmte (benannte) ist sie bie kleinste und ist es auch nicht, wie bei der Linie die kleinste der Menge nach die Zwei oder Eins ist, der Größe nach aber es keine kleinste gibt; denn gleichwie jede Linie (ins Unendliche) theilbar ist, eben so auch die Zeit; der Zahl nach ist die kleinste der eine Zeitmoment oder auch die zwei, der Größe nach ist er es nicht 287). Schnell und langsam wird die Zeit offendar nicht genannt, dagegen wenig und viel, lang und kurz; denn sofern sie stetig ist, heißt sie lang und kurz, sofern Zahl, viel und wenig; schnell'und langsam bagegen ist sie nicht weil auch nicht die Zahl mit der

<sup>284)</sup> l. 18 xal έτι φανεφόν ότι οὐδὶ (οὖδὶν Simpl.) μόφιον το νύν τοῦ χφόνου, οὐδὶ ἡ διαίφεσις τῆς χινήσεως, ὧσπεφ οὐδὶ αὶ στιγμαὶ τῆς γραμμῆς. So lafen Porphyrins und Thimistius und, wie Simpl. hingusagt, viele Handschriften; Aspasius, Alexander und Joh. Philop. dagegen: καὶ έτι φανεφόν ότι οὐδὶν μέφος ὁ χφόνος τῆς χινήσεως, ὧσπεφ οὐδὶ ἡ στιγμὴ τῆς γραμμῆς, indem sie die W. χρόνος, sehr gezwungen als νῦν fassen.

<sup>285)</sup> L 21 ή μεν ούν πέρας τὸ νύν, οὐ χρόνος, ἀλλὰ συμβέβηκεν.

<sup>266)</sup> l. 24 xai dilos.

<sup>287)</sup> c. 12 ελάχιστος δε άφιθμός δ μεν άπλώς εστίν, ή δυάς: τες δ' άφιθμός έστι μεν ώς έστιν, έστι δ' ώς οδα έστιν . . . . ελά- χιστος γάφ απτά μεν άφιθμόν έστιν ό είς (χρόνος) ή οί δύο, κατά μέγοθος δ' φόα έστιν.

wir gablen. Im Bugleichfein ift fie überall biefelbe; als frus ber ober fpater ift fie (bie Beit) nicht biefelbe, weil auch ber (jebesmahl) gegenwartige Wechfel ein einiger ift, ber vergangene und gufunftige ein verschiebener. Die Beit aber ift nicht eine Bahl mit ber wir gablen, fonbern bie gegahlt wirb und biefe wird im Fruber ober Spater immer eine andre, weil Die Bebe andre find. Die Bahl ber hundert Pferbe und ber hunden Menfchen ift Gin und biefelbe; mas gegablt wird, Pfente und Menfchen, Berfchiebenes. Ferner, wie bie Bewearig wieber und wieber (in ber Wieberholung) ein und biee'be fein tann, fo auch die Beit, j. B. Fruhting ober Berbft. Bir meffen aber nicht nur bie Bewegung burch bie Zeit, sonbern and bie Zeit burch bie Bewegung, weil fie burch einander befimmt werben; benn bie Zeit mift die Bewegung als Bahle bestimmung berfelben, die Bewegung wieberum bie Brit, und indem wir fie burch bie Bewegung meffen, nennen wir fie viel ober wenig, wie wir ja auch burch bas Bahlbare bie Bahl benennen, g. B. burch ein Pferb bie Bahl ber Pferbe. In abne licher Beife verhalt fiche mit ber Zeit und Bewegung; fie meffen einander gegenfeitig, und fehr begreiflich, weil ber Große bie Bewegung, ber Bewegung bie Zeit folgt, fofern auch fie fetig, theilbar und ein wie Bieles find; benn diefe Eigenschafe ten tommen, weil ber Große, auch ber Bewegung, weil ber Bewegung auch ber Zeit zu. Wir meffen ja auch bie Geoffe burch die Bewegung und die Bewegung burch die Große und nennen ben Weg lang, wenn ber Marsch es ift und biesen lang, wenn ber Weg lang ift, und bie Beit lang, wenn bie Bewegung, tie Bewegung, wenn bie Zeit es ift 288). Da bie Beit Daag ber Bewegung ift und fie mißt fofern fie eine gemiffe Bewegung fentellt wodurch bie ganze gemeffen werben fann, gleichwie bie Ele bie Lange mißt , indem burch fie eine Große festgestellt ift

<sup>298)</sup> b, 31 xal tor yedror (noldr squir elrai), ar ş nirguic, nat tşr nirguir, ar 8 yedros. Simplie. fâhtt als Bariante an: nat tşr nirguir 8 yedros (?).

welche bie gange Große ausmeffen tann; ba ferner bie Bewes gung barum in ber Beit ift, weil fie felber und ihr Gein baburch gemeffen wird und ihr In ber Zeit fein in bem burch fie Gemeffenwerben besteht : fo bebeutet offenbar auch fur bas Uebrige bas In ber Beit fein bag ihr Sein baburch gemeffen wirb 289). Denn bas In ber Beit fein bebeutet eine von beibem : entweber bann fein wenn bie Beit ift, ober wie wir von Einigem fagen bag es in ber Bahl fei; und bas bedeutet entweber Theil und Eigenschaft ber Bahl und überhaupt etwas an ihr fein, ober auch bag eine Bahl bavon fatt finbe (es go gablt werbe). Da nun bie Zeit eine Babl ift, fo ift bas Jest und Früher und was bergleichen mehr, fo in ber Zeit wie bie Einheit und bas Ungerade und Gerade in ber Bahl; Die Dinge bagegen find in ber Zeit wie in einer Rahlbestimmung berfelben. Wenn aber fo, fo geboren fie jum Umfange ber Beit, wie das Raumliche jum Umfange bes Raumes 290). Offenbar ift auch Ju ber Beit fein nicht bann fein wenn bie Beit ift, wie auch weber in ber Bewegung noch im Raume fein heißt, bann fein wenn die Bewegung und ber Ranm ift; benn wenn fo, fo mußten alle Dinge in irgend einem (Dunfte ber Bewegung und bes Raumes) und bie Belt in einem Birfcforn fein; benn wanu bas hirseforn, ift auch bie Belt 29). Diefes trifft nur gufammen, jeues muß nothwendig folgen; bem In ber Beit feienben bas Gein einer gewiffen Beit, wenn jenes ift, bem In ber Bewegung feienden bag bann Bewegung ftatt finbe. Da

<sup>289)</sup> p. 221, 7 δήλον δ' δτι καὶ τοῖς άλλοις τοῦτ' ἔστι τὸ ἐν χρόνφ εἰναι, τὸ μετρεϊσθαι αὐτῶν τὸ εἰναι ὑπὸ τοῦ χρόνου.

<sup>290)</sup> Ι. 17 τὰ δὲ πράγματα ώς ἐν ἀριθμῷ τῷ χρόνῳ ἐστίν. εἰ δὲ τοῦτο, περιέχεται ὑπ' ἀριθμοῦ ὢοπερ καὶ τὰ ἐν τόπῳ ὑπὸ τόπου. Themist. Γ. 47 τὰ δὲ πράγματα οὕτως ἐν χρόνῳ ἐστὶν ως ἐν τῷ ἀριθμῷ οἱ δέκα ἵπποι.

<sup>291) 1. 21</sup> εί γὰς ἔσται τὸ ἔν τινι οὕτως, πάντα τὰ πράγματα ἐν ότφοῦν ἔσται, καὶ ὁ οὐρανὸς ἐν τῆ κέγχρο το δτε γὰς ἡ κέγχρος ἐστίν, ἔστι καὶ ὁ οὐρανός.

aber bas In ber Zeit sein soviel heißt als in ihr burch eine Bahl bestimmt werben, fo wird fur alles In ber Beit feiende eine Zeit von weiterem Umfange angenommen und wothwendig alles In ber Zeit feiende von ber Zeit umfaßt werben (jum Umfang ber Beit gehoren), wie auch bas Uebrige was In einem (Andren) ift, 3. B. bas im Raume befindliche vom Raume umfaßt wirb. Auch Etwas erleiben muß bas In ber Zeit feiende von ber Beit, wie wir ja ju fagen pflegen, Die Beit fchwinde bin, Alles altere burch bie Beit und Bergeffen werbe burch fie bewirtt. Dagegen fagen wir nicht baf burch fie man gelernt habe, jung ober ichon geworben fei, weil an fich bie Beit mehr Grund bes Bergehns ift, weil Bahl ber Bewegung bie ja bas Borhandene aus feiner Lage bringt 292). Offenbar ift baber bas Ewig feienbe als foldes nicht in ber Beit; benn es wird nicht von ber Beit umfaßt, noch fein Gein burch biefelbe gemeffen, weehalb es benn auch nichts burch bie Beit leibet, ba in ihr nicht begriffen. Beil aber bie Beit Raaf ber Bewegung ift, fo wird fie anch (beziehungeweise) Maag ber Anhe fein 293), ba jebe Rube in ber Beit ift. Denn bas In ber Zeit seienbe braucht nicht wie bas In ber Bemes gung begriffene fich ju bewegen, weil bie Beit nicht Bemegung, fonbern 3ahl ber Bewegung ift, ju biefer aber auch bas Rubenbe gehoren fann, fofern nicht alles Unbewegliche ruht, fonbern bas ber Bewegung Beraubte jeboch fur fie Geeignete, wie fraher bemerkt worben 294). Das In ber Bahl fein bes

<sup>292)</sup> b, 1 φθοράς γαρ αίτιος καθ' αὐτον μαϊλον ο χρόνος · άριδμός γαρ κινήσεως, ή δε κίνησις εξίστησι το ὑπάρχον.

<sup>293) 1. 7</sup> έπει σ' έστιν δ χοόνος μέτρον χινήσεως, έσται και ήρεμίας μέτρον κατά συμβεβηκός. Die W. κ. συμβ. ໂαδ Alexander nicht; fie fanden fich auch in vielen alten handschriften nicht, f. loh. Phil., und scheinen als Ausbruck einer ber beiben von Simpl. erwähnten Erflärungsweisen ber Art wie die Ruhe durch die Zeit gesmessen werde, hinzugeschat zu sein.

<sup>294) 1. 12</sup> od yne named danner spepar, dilla ed coregnutror

geht barin bag eine Bahlbestimmung bes (fraglichen) Begenftanbes ftatt findet und baß fein Gein burch die Bahl worin er ift gemeffen wirb, fo baß wenn er in ber Zeit ift, er burch fie gemeffen werben wird 205). Das Bewegte aber und Rubenbe wird von ber Beit gemeffen, infofern bas Gine fich bewegt bas Andre ruht; benn fie wird die Bewegung und die Ruhe ber Dinge meffen in Bezug auf ihre Große, fo bag bas Bewegte nicht schlechthin feiner Große nach megbar ift, foubern fofern bie Bewegung beffelben eine Größenbestimmung julagt. Daher benn auch mas weber fich bewegt noch ruht, nicht in ber Beit ift; benn In ber Beit fein bebeutet burch bie Beit gemefs fen werben und bie Zeit ift Maaf ber Bewegung und Rube. Offenbar wird auch alles Richtseienbe nicht in ber Beit fein, gleichwie bas was überhaupt gar nicht anders fich verhals ten fann, 3. B. bag ber Umfreis burdy eine gerabe Linie megbar fei. Ueberhaupt wenn bie Zeit an fich Bahl ber Bewegung, allem Undren nur beziehungeweise gutommt, fo muß offenbar alles basjenige beffen Gein fie mißt, fein Sein in ber Ruhe ober Bewegung haben. Daher alles Bergangliche und Entftanbliche und überhaupt balb Seienbe balb Richtseienbe nothwendig in ber Zeit fein wird; benn bie Zeit als mehrumfaffend wird über bas Sein folder Dinge und über bas Maag ihrer Wefenheit hinaudreichen; von bem Richtfeienden aber soviel bavon bie Beit umfaßt, ift bas Gine gewesen, wie homer, bas Andre wird fein, wie irgend ein Moment ber Bufunft, - nach welcher von beiben Seiten bie Beit hinaubreicht, und wenn über beibes, fo ift es zugleich gewesen und wird fein. Das bagegen bie Beit in feiner Beife einschließt, ift auch nicht noch mar es ober wird fein. Dergleichen gehort ju foldem Richtseienden beffen Gegentheil immer ift, wie bie Un-

xiriσεως πεφυκός δε xirelσθαι, καθάπες εξοηται έν τοις πρότερον. f. III, 2. 202, 4.

<sup>295) 1. 30</sup> fore yan and another the state of the element of the element of the contract of the

mesbarteit des Durchmeffers immer ift, und bas wird nicht in der Zeit fein, mithin auch nicht die Mesbarteit; es ift daher nimmer, weil dem Immer feienden entgegengefest. Das bages gen deffen Gegentheil nicht immer ift, tann fein und auch micht, es unterliegt dem Werden und Bergehn.

4. Das Jest ift wie gesagt ein Band ber Beit; benn es balt bie Bergangenheit und Zufunft zusammen und ift eine Grenze ber Beit, Anfang bes einen Abschnitts und Schluf bes andren, wenngleich es nicht in bie Augen fallt wie bei bem feine Lage bewahrenden Puntte 296). Das Jest theilt bem Bermogen nach und ift ale foldes immer ein andres; fofern es dagegen verbindet, immer daffelbe; wie bei ben mathematis fchen Linien in ber bentenben Auffaffung es nicht immer betfelbe Buntt ift, ba er bei ber Theilung (jenachbem er ale Unfang ober Enbe gefaßt wirb) ein andrer ift, fofern aber ein Bunft beibes ift (Anfang und Enbe), ift er burdigangig berfelbe 297). Go ift auch bas Jest theils Sonberung ber Zeit bem Bermogen nach, theils Grenze und Ginigung von beibem, (von Bergangenheit und Butunft). Erennung und Ginigung ift Daffelbe und an Demfelben, bem Gein (ober Begriff) nach nicht baffelbe. In einer anbren Bedeutung wird bas Best gefaßt, wenn die ihm entsprechende Zeit nabe ift: er wird jest tommen (fagen wir), weil er heute tommen wird; er tam jest,

<sup>296)</sup> c. 13 το δε νεν έστι συνέχεια χρόνου . . . ακε δίως πέρης (al. δρος, Simpl.) χρόνου έστιν . . . αλλά τουτ' οὐχ ώσπες ἐπὲ τῷς στιγμῆς μενούσης φανερόν. de Caelo III, 1. 300, 14 τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἶον στιγμὰ γραμμῆς ἐστίν.

<sup>297)</sup> p. 222, 16 od yao şi adri) del pla oreypi ri vojaet. Satzodrtwo yao ällig. H de pla, şi adri) navry: — b. erfte pla findet fich nicht in ben Paraphrafen des Themist. n. Simpl., dagegen y. ällig xal ällig, beides in Uebereinstimmung mit einigen unfrer Handsschriften; Joh. Phil.: scheint pla und ällig xal ällig gelesen zu has ben und sätzt außerdem eine Bariante an: ži per de z racip det pla şi serppi, ohne die Gtelle dasur bestimmter anzugeden:

weil er beute fam. Die Ereigniffe in Ilion bagegen haben nicht jest fich angetragen ; auch nicht bie Gunbflut, wenngleich eine ftetige Zeitreibe babin reicht, eben weil es (ber Gegenwart) nicht nabe ift. Das Einft bezeichnet eine in Beziehung auf bas fruhere Jest bestimmte Zeit, wie - es marb einft Troja erobert, es wird einft eine Klut tommen; benn bas Ginft muß immer in Beziehung auf bas Jest begrengt fein 298). Es wird alfo eine gewiffe Zeitgröße bezeichnen von biefem Jett jenem (jufunftigen) ober ju bem vergangenen. keine Zeit worauf bas Einft nicht anwendbar, fo murbe alle Beit begrengt fein. Wird fie benn aber nicht abreißen? gewiß nicht, wenn bie Bewegung immer fein wirb. Und bleibt fie Diefelbe, ober tehrt biefelbe oft wieber? Offenbar verhalt fichs mit ber Beit wie mit ber Bewegung; wird biefe einst biefelbe und eine einige, fo wird auch bie Beit ein und biefelbe fein; wenn bie Bewegung nicht, so auch nicht bie Beit 299). Da aber bas Jest Schluß und Anfang ber Zeit ift , jedoch nicht berfelben, vielmehr Schluß ber ablaufenben und Anfang ber tommenden, fo mochte wie ber Rreis in Gin und bemfelben gewissermaagen bas Rouvere und Rontave enthalt, so auch bie Beit immer im Unfang und Ende fein; und barum erscheint fie immer ale eine anbre, ba bas Jest nicht Anfang und Enbe Ein und belleiben ift, benn fonft mare ja bas Entgegengefente jugleich und zwar in Beziehung auf Daffelbe. Rimmer wird auch bie Beit enbigen; benn fie ift immer (wieberum) im Anfang. Durch bas Schon bezeichnen wir ben ber untheilbaren Gegenwart naben Theil ber gutunftigen Beit 100). Bann gebft bu? ichon, weil die Beit nahe ift, worin es gefchehn wirb.

<sup>298) 1. 24</sup> τὰ θὲ ποτ έχρόνος ώρισμένος πράς τὸ πρότερον νῦν . . . δεί γὰρ πεπεράνθαι πράς τὸ νῶν.

<sup>299) 1. 32</sup> εί μεν γάς ή αὐτή και μία γίνεται ποτε (ή κίνησις), έσται και χρόνος είς και δ αὐτός, εί δε μή, οὐκ έσται.

<sup>300)</sup> b, 7 το δ' έδη το έγγυς έστι του παρόντος νύν ατόμου μέρος του μέλλοντος χράνου.

Ebenso bezeichnet es eine der Gegenwart nicht ferne Bergans genheit. Wann gehst du? ich bin schon gegangen. Dagegen sigen wir nicht, Ilion sei schon eingenommen, weil die Zeit der Einnahme sem vom Jeht ift. Das Eben druckt den der Gegenwart nahen Theil der Bergangenheit aus 201). Wann bist du gekommen? eben, wenn die Zeit (des Gekommenseins) dem gegenwärtigen Zeht nahe ist. Längst dagegen bezeichnet das serne, Plohlich das in einer seiner Kurze wegen unmerklichen Zeit und Ueberraschende. 302); aller Wechsel aber ist seiner Ratur nach überraschende.

In der Zeit wird und vergeht Alles; daher haben die Einen sie das Weiseste genannt, ein Pythagoreer das gegen richtiger das Unwissendste, weil in ihr das Bergessen katt findet 2013). Offenbar wird sie an sich mehr Grund des Untergangs als des Werdens sein, wie auch früher erinnert worden; denn der Wechsel versetzt an sich aus dem vorangegangenen Zustande heraus 304); Grund des Werdens und Seins aber ist sie beziehungsweise, wie hinreichend darin sich zeigt daß Richts ohne Bewegung und Thun entsteht, Dinge

<sup>301)</sup> l. 12 ant to ders to eyybe rou nagderos rur, to mogior rou nagelobores. Apafius und Alexander bemerten, bas ages beziehe fic and anf Bufunftiges, f. Simpl.

<sup>302)</sup> l. 15 το δ' έξαιφνης το έν αναισθήτω χρόνω διά μικρότητα εκστάν. Themist. διά σμικρότητα σχεδόν άναισθήτως έξισταμένων. Simpl. Εν τισι δε τών αντεγφάφων ,,διά σμικρότητα γόγφαπται, παι σημαίναι δεν πινηθέν. Augenfcheinlich hatte et eine andre Lebart für έκατών δοτ fich, die et dutch κινηθέν critati; aber bas Wort έκστών fichtte.

<sup>363) 1. 17</sup> Sid uml of pie asspararor Meyer (ror gedror), 6 de Modayapsies Magaria ambieraror. wgl. p. 221, 32. Bon eis nem Buthagorer Paron wußten die griechischen Ausleger nichts und da Endemne das betreffende Wort einem der Weifen beigtlegt hatte, die in Olympia gegenwärtig gewesen wo Simonides die Zeit als das Beisefte gepriesm, sa möchte Simpl. 6 de Nove. nagely lesen; maßte wohl heißen: Novordpetols reg nagely.

<sup>304) 1. 21</sup> Exercises yang & merapoli xa3' aures. vgl. 1. 16 (302).

bagegen vergehn auch ohne sich zu bewegen; und bas pflecer wir benu besonders ein durch die Zeit bewirktes Bergehn mennen. Doch bewirkt auch dieses die Zeit nicht, sondern strägt sich zu daß auch dieser Wechsel in der Zeit geschel; Daß die Zeit ist und was und in wie verschiedener Bedeutung wir das Zeht sassen und was das Eben und die übrigen Zeitsbestimmungen bedeuten, ist gezeigt worden.

5. Offenbar also sindet aller Wechsel, alles Bewegtwerben in der Zeit statt; benn das Schneller ober Langsamer leidet auf allen Wechsel Anwendung, d. h. auf das frühere ober spätere Erreichen des Ziels bei Gleichheit der Entfernung und der Art der Bewegung; Früher und Später aber sind Zeitbestimmungen. Der Zeit gehört daher auch Alles an was im Ranme und beweglich ist, da sie ja Zahlbestimmung der Bewegung ist und Zeit und Bewegung zugleich auf das dem Bermögen und der Krastthätigkeit nach Seiende sich bezieht 305). Der Zweisel, ob Zeit vorhanden sein würde, wenn es keine Seele gabe, besseitigt sich durch die Betrachtung daß Zählbares und Zahl ein Zählendes voraussent, und dieses nur in der Seele und zwar dem Geiste sich sinden kann; denn wenn auch Bewegung unabhängig davon vorhanden ist und ein Früher und Später in ihr, so ist dieses doch nur als zählbar Zeit 306). Ferner aber

<sup>305) 0. 14.</sup> p. 223, 20 δ δε χρόνος παι ή πίσησις άμα πατά τε δύναμεν και πατ' ένάργείαν. Alex. bezog b. πατά δύναμεν απή bat ber Bewegung Fahige aber Anhende, Simplic. versteht barunter wohl richtiger τὰ μήπω μέν παγελθόντα εἰς γάνεσεν, δυνάμενα δε γενίσθαι. Alex. hatte eine andre, wie Simplic. meint, vielleicht zur Umgehung irner Schwierigkeit gebildete (μεταπλασθείσαν ευγομφών) Lebart augeführt: δ δε τόπος και ή πίνησες πελ.

<sup>306) 1. 25</sup> εί δε μηθεν άλλο πεφυκεν άριθμετν ή ψυχή και ψυχής νούς, άθύνατον είναι χρόνον ψυχής μή ούσης, άλλ' ή τούτο 6 ποτε δν έστιν δ χρόνος, οίον εί ενθέχεται κίνησιν είναι άνευ ψυχής. τό δε πρότερον και ύστερον έν κινήσει έστιν χρόνος δε ταστ' έστιν ή άριθμητά έστιν. Βοδίημε bagegen halte bes

regt: sich, von welcher Art der Bewegung die Zeit Zahlbestimnng sei, oder ob von all und jeder? Offenbar ist sie Zahle immung all und jeder stetigen Bewegung und die Zeit ist isselbe, unbeschadet der verschiedenen Arten und Bestimmtheis en der Bewegung, eben well die Zahl durchgängig ein und dieselbe bleibt 207). Da aber Jegliches nach dem ihm Gleichartigen gezählt wird, so auch die Zeit nach einer bestimmten Zeit; und da die Zeit durch die Bewegung und diese durch jene gesmessen wird, so wird die Bewegung und diese durch jene gesmessen wird, so wird die Bröse der Zeit und der Bewegung durch eine vermittelst der Zeit bestimmte Bewegung gemessen? Ist nun das Erste Maaß alles Gleichartigen, so wird die gleichmäßige Kreisbewegung am meisten Maaß sein, weil ihre Zahl die erkennbarke 309); nicht die Beränderung oder das

hanptet, under xwliere zo dersunzor elear nat diga rou deromovros, und Alerander ihn bestritten, s. Simpl. Auch Themist. vertheibigt die Aristotel. Behauptung.

<sup>307) 1. 33</sup> đảo xerhoews koter anlas decomos sureyous, all' où teros. . . . 6 autos ymp yedros els spolws xat apa. b, 10 xat dià touto al pèr xerhoeis kteque xat xwels, 6 de yedros amrayou 6 autos, öte xat 6 aqespic els xat 6 adtos nartayou 6 xwr kowr xat apa. Daß die Beit bei aller Berschlebens heit dessen was durch sie bedingt wird, dieselbe bleibe, sührt Arist. am Schluß des Hauptstäck p. 224, 2 weiter ans. Was nam lich von der Bahl gilt, muß anch von der Beit gelten. Die Bahl als Bahl aber bleibt dieselbe. 1. 6 xauto yaq leyeras, où ph diampéges agespic. 1. 9 (xat 8) er th aut diampéges xat pia. Das sich Gelchbleibende ist das Früher und Später. Simplic. will die Schuld des negervoloyelv auf Arist. nicht sommen lassen, und fresisch enthält die St. eine weitere Aussührung; aber ob eine dicht Aristotelische, ist mir zweiselhaft.

<sup>308)</sup> b, 15 μετρετιαι σ ωσπερ εξπομεν, ό τε χρόνος χινήσει και ή κίνησις χρόνω, τούτο σ έστίν, δτι ύπο της ωρισμένης κινήσεως χρόνω μετρετιαι της τε κινήσεως το ποσόν και του χρόνου. Alex. hatte gelefen: δτι της ώρισμ. und δκο ergangt. f. Limpl.

Wachsen ober Werben, weil sie nicht gleichmäßige Bewognngen find. Daher scheint die Bewegung der himmelssphäre die Zeit zu sein, weil durch sie die andren Bewegungen und die Zuit gewossen werden. Darnn redet man and von einem Arzistauf der menschlichen Dinge und Ales dessen dem natürliche Bewegung und Werden und Bergehn zukommt 210); erscheint ja die Zeit selber als ein Areis, weil sie Maaß der Areisdewegung ist und durch diese selber wiederum gemessen wird.

5.

Entwidelungsweise ber Begriffe ber Bewegung, bes Unenblichen, bes Ranmes und ber Zeit in ben betreffenben Aristotelischen Buchern und nachträgliche Erörterungen jener Begriffe.

1. Alte griechische Ausleger theilten die acht Bucher ber Aristotelischen allgemeinen Physit 311) in zwei Salften, beren erste sie "von den Principien," die zweite "von der Bewegung" überschrieben 312). Zu ersterer zählten die meisten unter ihnen die ersten funf Bucher, Porphyrius bagegen nur die ersten vier Bucher 313); und in der That ist nicht Grund vor-

<sup>310)</sup> l. 24 φασί γάς πύπλον είναι τὰ ἀνθοώπινα ποάγματα, καὶ τῶν ἄλλων τῶν κίνησιν ἐχόντων φυσικήν καὶ γένεσιν καὶ φθοράν.

<sup>311)</sup> Das Ganze ward nach Abraftus, negt rafe rakeme raw' Agestorellous suppgaumarwe, von Einigen negt Agyar, von Anbren
Drouzy Azgdasse überfchrieben. Lettere Ueberfchrift bezog man
auf ben ftrengwiffenschaftlichen, lehrhaften (efoterischen) Bortrag; f.
Simplic. f. 1, b. Schol. p. 321, b, 21 vgl. p. 322, b, 16.

<sup>312)</sup> negl Agyor, negl Kungsews Adrest. L. Simpl. a. a. D.

<sup>313)</sup> dis, fagt Simpl. f. 190 Sobol. 305, 12, b. ft. mogen bes Müdganges auf bie im britten Buche geführten Untersachungen über Bewegung ober Bechfel, to neueror rouco fichlior rote nurel Appur Gudunur Leyopelvoie & Agistiotellys nut of Apistrotekous krafton somm-

handen das faufte Buch, weiches auf den Begriff bes Wechfeld und der Bewegung zurückgeht, die verschiedenen Arten derfelden bestimmt, gewisse unwittelbar auf bad Raumliche, mittelbar auch auf die Bewegung bezägliche Borbegriffe erörtert
und von Einselt und Gegenfag der Bewegung handelt, —
von den folgenden und gwar zunächst von dem sechsten und sie-

piduovoir aoneo tà èqeege tola negi niviosas naleir eli-Jacor. Benn wir une überzengt halten burften bag biefer Angabe bestimmte Auführungen bei Ariftoteles und in ben Schriften feiner Schuler ju Grunde lagen, fo mußten wir uns freilich mit Simplities wandern, wie Bordhyrius, er th ourster routou too bibliou, es gewagt habe, angefichts folder Antoritaten, bas fanfte Bud mit ben folgenben unter ben Titel neot Kirfdens anfammenanfaffen. Aber biesmahl, furdie ich, bat Simpi, mehr gefagt wie er hatte vertreten fonnen. Unter ben in ber Ginleitung jum fechften Buche f. 216. Schol. 404, b, 7 nachtraglich angeführten Belegen fonnen wir nur ben olrw yag xal Ardeórixos "er zo zelzw Biblio . rar Apiororeldous negl Kirfoews", und bie B. bes Damasus im Leben bes Cabemus: "xal twy ex the neol Podews nouyuatelas rig Apererelous run niegt Kenigews relau gelten laffen. Theophraft in einem Briefe an Enbouras bas fünfte Buch ale en vor Durenor angeführt, ift får bie fragliche Bweitheilung bes Bere fes gang obne Bebeutung. Chenfo verhalt fiche mit ben eben bas felbft geltenb gemachten Rudweifungen auf ta Dooizd. Phys. VIII, 1. 257, 8. 3. 253, b, 8. 10. 367, b, 21. Die Anführungen de Cacle I, 5. 272, 28. 7. 275, b, 21 ir vots negt xirhaews bee sieben fich freilich mif Gtotterungen bes fecffen Buches, und of de rote maps ras doras eloqueros quir loros, de Caulo I, 6. 274, 18. auf bie Abbanblung bom Unenblichen (1. 111); aber Phys. Ausa. VIII, 8. 263, 11 of nowto, loyor of neol uniforus anf bie Abanblung von ber Beit. Dager ift Borphyeins - an Rritit bem Simplieine obuftreitig welf aberlegen und wie biefer felber fagl: welendling need the disciplating ton bath pifliar lotomit nichten fo leichtbin abzufertigen, jumabl bie Cache feiber fo augenfcheinlich fite iftn freicht. Gefr möglich auch bas Die Alteren fas brei Bacher nues Kerfoews angeführten Bengen bas zweifelhafte ficente Bud nicht mitzifiten.

benten abzulosen und ben vier vorangehenben unmittelbar anauschließen. Es enthalt gleichwie Die folgenden weitere Ausführung ber gehre von ber Bewegung, beren Definition Aris ftoteles vorlaufig im britten Buche fefigeftellt hatte; gur weis teren Entwidelung war Erbrterung ber Begriffe bes Unenblis chen, bes Raumes, bes angeblichen Leeren und ber Beit erforberlich: fo bag bie Zweitheilung bes Wertes fich volltommen rechtfertigt und ale vom Urheber beabsichtigt betrachtet werben barf. Much ift nicht Grund vorhanden anzunehmen ber Plan ju ben folgenben Buchern fei noch nicht entworfen gemefen als Aristoteles bas britte und vierte ausarbeitete 314); es finben fich vielmehr in biefen, mas Beiffe überfehn hat, ichon vorlaufige hinweisungen barauf 315). Rur bas achte Buch funbigt fich als ein einigermaaßen aber Die phyfifche Betrachtung ber Bewegung hinausreichenbes und zu bem unbedingten erften Princip hinleitenbes an 316).

2. Der schwierigste Abschnitt ber betreffenben zwei Bucher ist wohl ber erste, von ber Bewegung, und auf ihn vorzugsweise zu beziehn was Simplicius vom britten Buche überhaupt sagt, daß an vielen Stellen Berschiedenheit ber Lebart
sich sinde 317). Der größere Theil ber Schwierigkeiten hat im Gegenstande seinen Grund; doch wollen wir nicht in Abrede

<sup>314)</sup> Ariftoteles' Phyfit von C. S. Weiffe II, 363.

<sup>315)</sup> Phys. III, 7. 207, b, 25 νῦν μὲν οὖν χρώμεθα τοὐτοις, Εστερον δὲ πειρασόμεθα λέγειν καὶ τι ἐσείν Εκαστον, καὶ διότι καν μέγεθος εἰς μεγέθη διαιρετόν. ται, 1. 200, 24 (unt. Ann. 384)

<sup>316)</sup> Phys. VIII, 1. 251, 5 σχεπτέον δε περί τούτων πως έχει· πρό έργου γάρ οὐ μόνον πρὸς τὴν περί φύσεως δεωρίαν ίδεξν τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν μέδοδον τὴν περί τῆς ἀρχής τῆς πρώτης. Βεδοά with bie Busammengehörigseit bieses Busács mit ben vorangegangenen bentlich genug bezeichnet c. 3. 253, 30. τούτο γὰρ έχει λύσιν τε πάντων τῶν ἀπορουμένων, κωὶ τέλος ἡμεν ταύτης τῆς πραγματείας έσειν.

<sup>317)</sup> Simpl. in Schol. 356, 27 Ιστάον δὰ δτι ἐν πολλοῖς χωρίοις διάφορος ἡ γραφὴ τρύτου τοῦ βιβλίου φέρεται.

fellen bag eine überfichtlichere Anordnung und größere Rlarbeit ber Darftellung einer forgfältigen Ueberarbeitung hatte ges lingen mogen. Gleich von vorn herein bie Beweisführung fur ben wichtigen Sat, bie Bewegung finbe fich nicht außer ben Dingen 318), fest ichon fillichweigend voraus theils nicht blos baf alles irgendwie Seiende und fo auch bie Bewegung unter bie Rategorien fallen muffe 319), fondern auch, was eben erft fpater nachgewiesen werben foll, baf Bechfel und Bewegung fich auf bie Rategorien ber Wefenheit, Beschaffenheit, Große meb Dertlichkeit beschrante, theife was allerbings bereits im erften Buche nachgewiesen war, bag alles Unberewerben ein Uebergang von einem Gliebe eines Begenfages in bas anbre Die bemnachft folgende Begriffsbestimmung von Bemegung beruht gleichfalls auf ber Borausfehung nicht blos ber 3weiheit von Kraftthatigfeit und Bermogen, beren Begrunbung und Entwickelung ber erften Philosophie vorbehalten merben mußte, fonbern auch ber Rothwenbigfeit ein Drittes ober Mittleres ale Bedingung ber Wechselbegiehung zwischen beis ben, ober vielmehr bes Uebergangs vom Bermogen gur Birtlichkeit anzunehmen: Mangel bie in ber Darftellung, nicht in ber Rouception ber Lehre ihren Grund haben, vielmehr ichlieft biefe ben Grunduberzeugungen bes Ariftoteles aufe engfte fich an. Baren ihm reine individuelle Rraftthatigfeiten und ein allumfaffenbes Bermogen bie nothwenbigen Bebingungen ber Belt ber Erscheinungen, und Bewegung ber Grund aller Raturveranderungen 320), fo mußte er fich nach einer Bermittelung zwischen jenen beiben Principien umfehn, nach einer Bermittelung wie fie ber fruheren Philosophie gleichsam im Traume vor-

<sup>318)</sup> S. 720 - Daher auch Bewegung und Stoff als Dechfelbegriffe bezeichnet werben, Metaph. VI, 1. 1026, 2 odderos yag areu niκήσεως ο λόγος αὐτών (τοῦ ζώου πτλ.), αλλ' del έχει ύλην. ib. Bonits.

<sup>319)</sup> f. sben 6. 376, 514.

<sup>320)</sup> sten 6. 663 f., 18.

geschwebt und bie boch niemand beftimmt aufgefagt hatte; nur im Princip ber Bewegung fonnte er fie finden. Bugleich mußte er fie als bem Stoffe inhaftenb betrachten (ben er junachft in fofern als eine Befenheit betrachtet wiffen will) 2200), und tonnte fie boch weber auf bie Rraftthatigfeit noch auf bad Bermogen ober ben Stoff unmittelbar juradfuhren; auf erftere nicht, weil fie (bie Bewegung) eben nur überleitet, nicht Rwede lett, ihren Awed nicht von fich felber bat, baher nicht burch uch wirft, auch in ihrer Sonberung von jener vber ber Form thatsachlich hervortritt; auf lentere nicht, well bem Stoffe ober Bermogen ale foldem noch all und jebe Bestimmtbeit fehlt, es in Begenfaten befangen und ohne Entscheibung für bas eine ober andre Glieb, leibenb, nicht thatig ift 321). Roch weniger tonnte er fie fur bie Beraubung halten (6. 723). Die Frage, warum die Rrafttbatigfeit, nicht unmittelbar im Bermogen fich verwirklichen folle, durfte er fich begnugen burch Berufung auf ben Begriff berfelben ju beautworten, bemanfolge

<sup>320</sup>a) Motoph. VIII, 1. 1042, 52 Ets & étale odeta nat à Ely, dilor èr adease ydo rais derinespérais perapolais étas es rò únomiperor rais perapolais unl. vgi. XII, 2. 1069, 13. Phys. V, 1. 224, b, 25.

sie das über jede einzelne Wirtung hinausliegende, das nicht in ihr aufgehende Beharrliche ist, so daß ihre gegenwärtige Erweisung mit den varangegangenen unternnbar zusammenhängt, wie beim Denken; wogegen die Bewegung, eben weil sie ihren Zwed nicht in sich selber hat, in der Berwirklichung des ihr jedesmahl gesetzen Zwedes erlischt <sup>321a</sup>), daher das (im Gebiete des Wechsels) Bewegende auch selber bewegt wird <sup>321b</sup>). So ergab sich ihm denn die Erlärung: Bewegung sei die Berswirklichung des im Bermögen als solchem schan Anthaltenen oder Borgebildeten <sup>322</sup>); mithin eine unvollsommne Krastihätige krit <sup>323</sup>). Bon der einen Seite ist sie daher abhängig von dem Inhalten des Bermögens, von der andren Seite empfängt sie Impulse und Richtung von den Krastihätigkeiten <sup>323</sup>). Wie sie

<sup>321</sup>a) f. beforbers Motoph. IX, 6. 1048, b, 18 έπει δε τών πράξεων ών εστε πέρας οὐδεμία πίλος ἀἰλὰ τών προιτό τέλος, οἶον ποσείσχυπίνεων ή ἐσχυποία αὐτό, αὐτὰ δε δταν ἐσχυπίνη οδτως ἐστίν ἐν πινήσει, μὴ ὑπάρχοντα ὧν ἔνεπα ή πίνησε, οὐν ἔστε ταῦτα πράξες ἡ οὐ τελεία γε· οὐ γὰρ τέλος ἀλλ' ἐπείνη ἐνυπάρχει τὸ τέλος παὶ ἡ πράξες, οἶον ὁρῷ, ἀλλὰ καὶ φρονεί καὶ νοεί καὶ νενόηπεν, ἀλλ' οὐ μανθάνει καὶ μεμάθηκεν, οὐδ' ἔγιάζεται παὶ ὑγίασται . . : ἀλλὰ καὶ ἐὐδαιμονεῖ καὶ εὐδαιμόνηκεν. εξ εξ μή, ἔδει ἄν ποτε, παύεσθαι, ὅσπερ ὅταν ἰσχυπίνη· νῦν δ οῦ, ἀλλὰ ζή καὶ ἔζηκαν. τοὐτὰν δὴ τὰς μὲν κινήσεις λέγειν, τὰς δ' ἐνεργείας κτλ. f. oben €. 721 f., 287.

<sup>321</sup>b) f. Anm. 133. Das, Sonese elograu, ift auf c. 1. 201, 23, nicht mit Beiffe G. 385 auf eine frühere für uns verlorene Abhandlung zu beziehn.

<sup>322)</sup> f. oben G. 721, 128. ebenfo Phys. VIII, 1. 251, 9 φαμέν δή τήν κίνησιν είναι έντελέχειαν τοῦ κινητοῦ ή κινητόν. vgl. Motaph. XII, 2. 1059, 15.

<sup>323)</sup> soen S. 723, 132. vgl. Phys. VIII, 5. 257, h, 8 cort o' ή κίνησες εντελέχεια κινητού ατελής. de An. II, 5. 417, 16 ή κίνησες ενέργεια τις, ατελής μέντοι. III, 7. 431, 6 ή γάρ κίνησες τού ατελούς ενέργεια ήν. Metaph. IX, 6 (321a).

<sup>324)</sup> f. oben S. 616 ff. 525. 529 ff. Phys. VII, 1 anar to xiroumsper draying and three niveledus atl. VIII, 5. 257, b, 9 to 62

all und jebe Beffimmtheit ober Korm in ber Belt ber Berans berungen aus bem Bermogen jur Reife ber Wirklichkeit führt, fo ift ibr Brincip und ihre Urfache funner wiederum eine Korm, b. h. Kraftthatigfeit die fich in ber Korm ausspricht (134.324); biefe baber bie nothwendige Bebingung wie jebes Wechfels, fo bes Bermogens felber und all und jeber Bestimmtheit bef felben (324). Jene Begriffsbestimmung ber Bewegung wirb in vorliegenber Stelle junachft an einigen Beispielen veranschaus licht und angleich hervorgehoben, wie bas Bermogen ober ber Stoff erft einen gewiffen Grad ber Entwickelung erreicht baben muffe um beweglich ju werben, wie baher bie nabere Be-Rimmung erforberlich: Birtfamteit bes bem Bermogen nach Borhandenen, fofern es ein foldes, ober fur Bewegung reif Ein und berfelbe Organismus, fugt Arift. erlauternd hingu, hat bas Bermogen gesund und fraut zu fein und wird gefund ober frant, je nachbem bie ju bem Einen ober Unbren führenbe Bewegung and bem jur Entwidelung gelangten Bermogen bes Rorpers fich ergibt. Die Bewegung tann baher, folgert er, nur jugleich mit ber Birffamteit beginnen. Much sucht Ariftoteles wiederum bie Reime feiner Begriffsbeftimmung in ben Unnahmen fruberer Denfer nachzuweisen (G. 722 f.); und allerdings weisen ihre burchaus negativen Erklarungen barauf hin daß fie ben Mangel an Gelbständigkeit ober Urfprung-

xivour non erecyela torte. c. 4. 255, 16. Daber auch feine Selbfibewegung im ftrengen Sinne bes Borts anzunehmen ift, wie in biefer St. und VIII, 5 f. nachgewiesen wirb.

<sup>325)</sup> S. 722. vgl. Phys. III, 2. 201, b, 29 oure yao to duparor nocor elvas neretras et airdyngs oure to evegyele nocor (it. Metaph. XI, 7. 1066, 17). Ersteres kann für die Bewegung noch nicht reif, in lehterem fle schon erloschen sein, wenngleich einerseits das Bermögen als Princip des Bechfels in einem Andren oder sofern es ein Andres ift (Motaph. IX, 1. oben S. 508, 266), den Reim der Bewegung immer schon in sich trägt, und andrerseits in der Bewegung bie Krastischigfeit sich und am sichtbarften darftest. ib. a. 3. vben S. 511, 278.

lichfeit ber Bewegung anerkannten. Diese Unselbständigkeit berfelben fest benn auch ber Stagirit unmittelbar barauf ins Licht, indem er hervorhebt bag bie Bewegung burchgangig theils wiederum einen Anftog ober Berührung, wie er es ausbradt, theils die burch fie überguführenben Kormen ober Beftimmtheiten vorausfete 826). Aber biefer ihrer Unfelbftanbige feit wegen kann bie Bewegung auch nicht fur ein reines Chun und doch eben so wenig fur ein bloges Leiben gelten, und ba folgt benn (S. 723 ff.) ale Schluß ber Begriffdererterung bie nicht eben zur Deutlichkeit burchgebrungene Rachweisung bag bas Thun bes Beweglichen mit bem bes Bewegenben, wenn and begrifflich gesondert, in der That zusammenfallen musse 327). Ein Thun muß and bem icheinbar Leibenben, bem Bewealis den, beigemeffen werben, ba ja bie Bewegung von ber Bekimmtheit beffelben abhangig ist und diese sich nicht auf schlechte hinuiges Leiben guruckfuhren laft. Goll nun bas Thun bes Beweglichen ein von bem bes Bewegenben verfchiebenes fein, obgleich bas eine wie bas anbre Bewegungen find, fo tonnen beibe weber in bem Leibenben und Bewegten, noch bie eine in bem Thatigen, bie andre (ale leibend gefaßt) in bem Leibenben, noch weniger beibe in bem Thatigen fein. In bem erften bies fer Kalle wurde bas Thun bes Bewegenben gang verschwinden und eine Aweiheit von Bewegungen gleichzeitig in Gin und bemfelben, bem Beweglichen b. h. Leibenben, fich finden muffen. Im zweiten Ralle murbe bas Thun bes Leibenben, Beweglichen, als Leiben an faffen, mithin bas Thun auf bas Bewegenbe an beschränten und biesem Selbstbewegung ober Bewegungelofige feit beizumeffen fein, gleichwie bem Bewegten bas Bewegtwerben jutommt. Die Rachweisung bag bem in ber Ratur (bebingt) Bewegenben weber Gelbstbewegung noch Unbeweglich-

<sup>326)</sup> vgf. Metaph. IX, 7. oben G. 514.

<sup>327)</sup> Achalich hieß es schon in ber Metaphyfit (IX, 1. oben S. 508), bas Bermögen ju thun und ju leiben fei einerseits ein und baffelbe, anderefeits ein verfchiedurch.

keit beigemessen werben durse, wird benn freilich ben folgens ben Büchern vorbehalten. Damit ift zugleich das dritte Glieb bes Trisemmas beseitigt und apagogisch ber Beweis für ben Sat geführt, daß die Thätigkeit des Beweglichen und Bewegten nur begrifflich verschieden, der Sache nach ein und dies selbe sei; ein Sat ber wohl nur durch Beispiele einigermaassen sich verdeutlichen, uicht positiv beweisen ließ, auf den aber Aristoteles Gewicht legen mußte um zugleich die Abhängigkeit und die Sonderung der Bewegung von Arastthätigkeit und Bermögen aufrecht zu erhalten.

Dft genug ift die Ariftotelische Erflarung von Bewegung belachelt ober versvottet worden, und wer mochte behaupten baß fle bie innere Befenheit biefes Triebrades ber Berandes rungen und enthällte und alle an ben Begriff fic tnupfenben Mathfel, wie bas von Ginsfein und Berfchiebenheit. bes Thuns und Leibens, mabrhaft lofe? Aber buten wir und mobi ben Berth ber Erflarung ju unterschaben und ju vertennen bag wichtige und richtige Blide ihr ju Grunde liegen. Dag bie Bewegung ebenso wenig im Stoff aufgehe, ihm als foldem eigenthumlich fei, wie von ihm ichlechthin abgeloft werben tonne, eben barum nur in Begiehung auf ihn, auf Raum und Raumliches, be-Rimmbar fei, und wieberum bag alle Beranberungen bes Raumlichen burch fle bedingt werben , daß ihre Birtfamleit aber Broede und Beftimmungen vorandlete, bie auf eine bobere, and und burch fich wirfenbe, 3mede febenbe Rraftthatigfeit gurudgeführt werben muffen 328), - find Ergebniffe biefer Untersuchung, wozu in ber vorangegangenen Philosophie nur bie Reime fich finden 229) und die für bie Unwendung und weitere

<sup>328)</sup> Eubemus bezeichnete im Sinn bes Aristoteles ben Stoff und die Bwedursachlichkeit als Principe der Bewegung: dexi yae donet neungeweg elras nat füln nat to of Ereza h. Simplic. 52, d. Schol. 348, 15.

<sup>329)</sup> And Eubenns hatte auerfannt baß bie Phihagereer aub Pinto mit richtigem Blid bie Unbestimmtheit (zo digeorer) ale Musimal ber

Entwicklung bes Begriffs von entschiedener Bedeutung gewessen sind. So wie Aristoteles den Bersuchen, alle Beräuderungen, auch die geistigen, aus dem Räumlichen und der Bewesgung abzuleiten, auf das bestimmteste entgegentritt und in dies ser Bewegungen vergleicht, aber auch bestimmt von ihnen sons dent 200): so erklärt er sich andrerseits gegen einen, mit Umgedung der Bewegung, alle Beränderungen auf unmittelbare Birksamseit der Iden zurückschweden Spiritualismus 224). Mit Frende wurde er die Entdeckungen der neueren Physis und Physiologie über die unermessische Aragweite der Bewegung als

Dewegung hervorgehoben, aber getabelt baß Blato fle auf bas Große und Alsine, bas Richtfelenbe, bas Ungleiche (ro drajualor) u. bgl. jurudgeführt. b. h. jenes Merkmal nicht weiter verfolgt habe. Dem Rechntas hatte er nachgerühmt, jene Urgrünbe als Ursachen gesaßt, b. h. wohl, eingesehn zu haben, nicht fie selber seien schon die Ber wegung, sondern diese sei nur darauf als ihre Ursachen oder Bedingungen zurüczuführen: peltreor de altre letzer raura, woneg Agystas. Simpl. f. 98. Schol. 360, 5.

<sup>310)</sup> Metaph. IX, 7. 1049, 5 8005 de rod mer and diavolas erreleyely yeyroutrou ix tod durdues drtos, bray boulydirtos yfyrurus muderos xulburtos tur extós. val. Phys. III, 8. Das Grgebniß wird VII, 3 am Coluf in b. 2B. ansammengefaßt; Gra To dilosofodas zai j dilojous er te tele aledytois ylvetau સ્થો દેν το αίσθητικο μέρει της ψυχής, έν άλλο ο ούδενί πλήμ nara συμβεβηπός. und in Begiehung auf bie geiftigen gunttionen. ib. p. 247, b, 1 dlla μην ουδ αί του νοητικού μέρους έξεις allowiseis, odd karir adrar yeresis. Dag bie allolweis aber als bas unmittelbare Gebiet ber Bewegung ju betrachten fei, beuten for bie folg. B. an l. 4 to yap zata dirautr Entothuor ofder adrè neryddr . . . ylveras in. vgl. b. folg. Abfchnitt. -Bo Mr. vom Brincip ber Bewegung, ale ber bervorbringenben Urfage aberhaupt (re nacode) rebet, begreift er, ohne bamit anf fpatere Conberung vergichten gu wollen, ben fouledous mit barunter, f. oben 6. 422, 604.

<sup>331)</sup> f. snudchft f. Bolomil gegen bie ben Ibben beigemeffone Ramfalität, oben G. 614.

Erklarungsgrundes der mannichfaltigsten Erscheinungen im Gebiete der Ratur und der Sinnesthätigkeiten begrüßt und sich angeeignet haben. Es bedarf nicht der Rachweisung daß er mit seiner Begriffsbestimmung der Bewegung über die Platonische (329), geschweige denn die der älteren Philosophen, wenn von Begriffsbestimmung der Bewegung bei ihnen überhaupt die Rede sein kann, weit hinausgegangen ist. Seinen ferneren Erdrterungen über die Bewegung, ihre verschiedenen Arten, über den ihr vorauszusehnen letzen Grund und über die Art der Anwendung die er in der Erklarung der Raturersscheinungen davon macht, stellen wir nach seinem Beispiele, eine kurze Ersäuterung seiner Bestimmungen über die mit dem Begriff der Bewegung in engster Wechselbeziehung stehenden Begriff des Unendlichen, des Raumes und der Zeit voran, die Aristoteles in dieser wohlbedachten Ordnung abhandelt.

3. Er wendet sich zuerst zum Begriffe bes Unendlichen, mit deutlichem Bewußtsein seiner Wichtigkeit und Schwierigskeit 332). Sollte das Unendliche reales Weltprincip sein 333), so mußte man es entweder als Wesenheit an sich, wie die Pysthagoreer und in gewisser Beziehung auch Plato, fassen, oder als grundwesentliche Bestimmung des Urwesens; denn eine britte kurz (142 u. S. 728) angedeutete Aussassigungsweise, es sei eben nur eine hinzukommende Bestimmung des Urwesens verzichtete von vorn herein auf das Principsein desselben. Aristoteles widerlegt zuerst die Annahme, das Unendliche sei Wessenheit an sich, nachdem er die Gründe durch die man die Reas

<sup>332)</sup> φεια ©. 727. vgl. do Caolo I, 5 . . και πρώτον (σκεπτέον) πάτερον έστι τι σώμα άπειρον . . ἢ τοῦτ' ἐστὶν ἔν τών ἀδυνάτων· τὸ γὰρ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν οῦ τι μικρὸν ἀἰλ' ὁλον
διαφέρει καὶ πᾶν πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀληθείας θεωρίαν. σχεδὸν γὰρ αὕτη πασών ἀρχὴ τῶν ἐναντιώσεων τοῖς ἀποφηναμένοις τι περὶ τῆς δλης φύσεως καὶ γέγονε καὶ γένοτα ἄν κτὶ.

**<sup>333)</sup> ib.** p. 271, 13 το δ' άπειφον και δοχής έχει δύραμεν και τού ποσού την μεγίστην. — oben Anm. 140.

litat beffelben zu erweisen verfucht und bie verschiebenen Bebeutungen, die man bem Worte beilegen fann, furz bezeichnet bat. Raffen wir ben Begriff ber Wesenheit rein an fich ohne bie Bestimmungen ber Große und Menge hingugufagen, fo muffen wir alle Theilbarkeit bavon ausschließen , b. h. fie als bas Einfache feten und tonnen biefem bann eben fo wenig Unendlichkeit wie Endlichkeit auschreiben, ba bas Ginfache anger bem Bereiche biefer Prabitate liegt, gleichwie bie Stimme au-Ber bem Bereiche bes Sichtbaren. Der Gegenfat bes Enb. lichen und Unendlichen findet ja nur Anwendung, auf Große und Babl. Ale Große gefaßt aber mußte es theilbar ober nus theilbar fein, und wenn ersteres vielerlei (ober unenblich viel) Uneubliches; wenn letteres boch immer noch Große, mithin nicht Wesenheit an fich, wie vorausgesett war, sondern nothe wendige Bestimmung ber Wesenheit, baber Unenbliches in ber zweiten Kaffungeweise bes Begriffs (G. 727. 8). Es fragt fich alfo 2) ob es eine unenbliche Broge, b. h. ba bas Unenbliche ja wirklich fein foll, einen unendlichen Rorver gebe. Coon ber Begriff bes Rorpers, fofern er Begrengtfein burch Bladen vorandfest, wiberfpricht ber Dentbarteit eines unenbe lichen Rorpere ; mehr noch bie Betrachtung beffelben in Bezug auf die ibm beigelegte Birtlichfeit in ber Ratur und auf die Borandfetung, er fei ber lette Grund ber Dinge. Das Unendliche als wirtlicher Raturforper mußte einfach ober ausams mengefest sein und beibes ergibt sich als unbenkbar 334); beun im lenteren Kalle tonnten bie Elemente in die er zerfiese wer ber endlich (begrenze) noch unendlich fein, im aweiten Kalle (Die Ginfachheit beffelben als Ginartigleit ber Qualitat gefaßt) warte ihm bie Bedingung ber Beranderungen fehlen, b. h. ber

<sup>334)</sup> οδεα 6. 729. vgl. de Caelo l, 5. 271, b, 17 ἀνάγκη δή πάν σωμα ἢ των ἀπλών είναι ἢ των συνθέτων, ώστε και τὸ ἄπειοον ἢ ἀπλοῦν ἔσται ἢ σύνθετον. ἀλλά μὴν και ὅτι γι πεπεοασμένων των ἀπλών ἀνάγκη πεπιοασμένον είναι τὸ σύνθετον, δήλον κτλ.

Bu bemfelben Ergebnif gelangen wir, wenn wir auf bas Princip ber Beranberungen, Die Bewegung, unfer angenmert richten. Bare ber menbliche Rorber einertig, fo mußte er eben feiner Einartigfeit wegen ftete rnhen ober in feter Bewegung fein; letteres ift unventbar, weil bas Bo und Wohin ber Bewegung im Umenblichen fehlt. Daß erwige Rube nicht minber unbeutbar, fonnte nach ben Evgebniffen ber gu Unfang bes Wertes gegen bas Gleatische follecheben unbewegliche Alleins geführten Polemit, stillschweigent angenom-Unsftidfrlicher wirb bie Boraussehung gepruft, men werben. ber menbliche Rorper fei gufammengefett und ungleichertig, und sunachst bervorgehoben bag bamt auch bie Orte ungleichartig fein mußten und bamir bie wahre innere Einhelt bee Mil nicht befiehn tonne, Wenn verschiebenartig, murbe fetner ber umendliche Korper in unendliche ober endliche Beftendtheile gerfatten. In Beziehung auf die lettere Amnahme beruft fich Weift. auf bie frühere Beweisführung, baf bas unenbliche 21. nicht aus enblichen Theilen bestehn tonne 335) und bebr in Bestehung auf bie gegenwartige Kaffung ber Krage bervor bag feiner ber Bhy. fiologen die an Boftimmtheit ber Orto in ihrer Bewegung gebunbenen Elemente bes Keners und ber Erbe für bas Urwefen gehalten, - eine Bemertung bie man eber bei Erbrierung ber Boransfehung, bas unenbliche All fei einartig, ale hier batte erwarten mogen. Die Annahme, bas anenbliche Mil fei untenb. lich vielartie, und feber ber Beftanbeige einartig , foll barch Berufung auf bie fich barand ergebenbe Rolgerung einer unenbe lichen Menge von Ortobestimmtheiten widerlegt werben. Borlaufig bezieht fich Br. nur barauf bag bie Orte ober Ortebe-Stimmtheiten begrengt felen und gwifthen ihnen und bem ben Raum erfüllenden Rorper fein Gegenfat ftatt finben tonne. Radibem er bann aber mitten inne bie Anaragorische Behanp. tung, bas Unendliche rube, theile an fich theile rudfichtlich ber barauf fur bie Theile bes Beltalls fich ergebenden Kolgerun-

<sup>335)</sup> vgl. de Caclo a. a. D. l. 19.

gen bestritten bat, macht er gegen jene Unnahme bie Ohnmbge lichkeit geltend, theils die Borandsetzung eines Oben und Unten n. s. w. und daher Bewegung, theils überhaupt die Bestimmte beit der Korper im Raume, selbst abgesehn von ihrer Bewengung, damit zu einigen.

Diefer nur felten zu folgerechter Durchführung noch niche gelangten fritischen Beleuchtung ber Unnahmen eines mirtlis den unendlichen Alle fchließt fich bann bie pofisive Erlautes rung des Begriffes bes Unendlichen an und mar junachft, wie bon vorn herein bervorgehoben wird, in Bezug auf bie Theile barfeit bes Raumlichen, auf Zeit und Zahl. Da bas Unendliche fich als nicht wirklich bestehend ergeben hat, so muß es, foll es irgendwie statt finden, im Bermogen gefucht werben, jeboch nicht im Bermogen, wird behatsam hinzugefugt, soweit es fich vollftanbig verwirflichen foll, fonbern fofern bas fletige Anders und Anders jum Unenblichen wird (G. 733), und wie berum in verschiebener Beife rudfichtlich bes Beitlichen und Rammlichen. Rerner wird unterschieben bas Unendliche ber Bunabme und bas ber Theilung und nur letterem ein nirgenbe wo abbrechender Rortgang eingerammt, erfteres auf Die Grenten bes Beltalle beidranft. Bobl tann man einer fraend gegebenen wirflichen Grofte Bruchtheile berfelben und wiederum Bruchtheile biefer himufagen, ohne über bie Grenzen bes Weite alls hinauszulommen, fagt Ar., nicht aber fle immer fort verbovveln, bamit nicht ein wirfliches Unenbliches von neuem fich ergebe 306). Das gegenseltige Berhaltnig von Bunahme und Mnahme findet er im Großen unt Rleinen Plate's angebentet aber nicht burchgeführt. Bugleich tritt hier ber wesentlichfte

<sup>336)</sup> Soll biefe Schluffolgerung (S. 734) einigermaaßen flichhaltig fein, fo muß auf bad Begebenfein were die Bestimmitheis der Gebbe (vo sewueron) besonderen Rachvenck gelegt werden. Das umberschweis sende Deuten tonnet in Gesahr kommen sich bem Umfang des bes greuzten Weltalis so sehr angenahren daß burch hinzusstigung von Bruchtsellen daffelbe aberschnitten würde.

Unterschied seiner Auffassung bes Unenblichen von ber ber vorangegangenen Philosophie bervor. Er tann es nicht fur ein folches gelten laffen außer welchem nichts Unbres fei , benn bamit mare jugleich bas wirkliche Bestehn beffelben jugegeben, fonbern faßt es als basjenige, außer welchen es immer noch ein Andres gibt (S. 735), - in Uebereinstimmung bamit bag es nur im Bermogen und bem biefem entsprechenben Stoffe gefunden werben tonne. Sinnreich versucht bann Ur. ju geigen baß zwischen bem Unenblichen ber Ausbehnung und ber Bab-Ien in fofern ein umgefehrtes Berhaltnig fatt finde, in wiefern bei letterem bie Theilung ihre Grenze in ber Ginbeit, b. h. boch wohl ber irgendwie verwirflichten Ginheit, finbe, bie Zunahme jeboch als immer nur werbenbe, nimmer befter benbe, unbegrenzt fei. Rum Schluß wird bie Bereinbarfeit ber Laugnung einer irgendwie verwirflichten ober ju verwirklichenben Unenblichkeit theils mit ber Unbeschranktheit ber mathematischen Ronftruftionen, theile mit ben Grunden nachgewiefen, bie man fur bie Birklichkeit eines Unenblichen hatte geltend machen wollen (S. 737 ff.). Auch in biefem pofitiven Theile ber Abhandlung vom Unendlichen wird man eine ber Absicht entsprechenbe Entwickelung taum mehr als an einer Stelle vermiffen 337). Bur Burbigung berfelben aber barf man nicht außer acht laffen, bag ber Bf. nicht bie Frage, ob es im Mathematifchen, bem rein Dentbaren und Großenlofen ein Unenbliches gebe 338), und in ihrer gangen Allgemeinheit zu beant worten beabsichtigt, sondern nur, ob ein wirklich Unendliches in ber Sinnenwelt fich finden tonne und bag er vom Unend-

<sup>337)</sup> Nur ber ju Anm. 171 gehörige Abfat. G. 738 möchte eine paffens bere Stelle haben finben fonnen.

<sup>338)</sup> c. 5. 204, 34 άλλ' ίσως αίτη μέν έστι καθόλου ή ζήτησις μάλλον, εί ένθέχεται τὸ άπειρον καὶ έν τοίς μαθηματικοίς εἶναι καὶ έν τοίς νοητοίς καὶ μηθὲν ἔχουσι μέγεθος. ήμεις σ' ἐπισκοπούμεν περὶ τών αἰσθητών καὶ περὶ ών ποιούμεθα τὴν μέθοδον κτλ.

lichen der Mathematik auch nur rudflicht ber Anwendung ders selben auf die Sinnenwelt redet. Der unbedingten gotelichen Kraftthätigkeit Grenzen zu setzen ift er nicht gefonnen, und auch der Kraftthätigkeit des menschlichen Ornkens nur soweit es Berwirklichung seiner Gedanken vorandsetzt.

4. Weitere Ansführung und Anwendung der Beweissührung daß ein unendlicher Körpet unbentbar, sindet sich mit Rücker weisung auf die hier erdrerte 33P), in Bezug auf das Weltalt im ersten Buche vom himmel. Zuerst wird gezeigt daß Kreisbewegung des ersten einsachen Körpers 340), der obersten Sphäre, ohnmöglich sei, falls er unendlich wäre, und zwar weil a) der Zwischenraum zwischen den vom Wittelpunkte ausgehenden Lisnien (Halbmessen) gleich diesen unendlich sein mußte, mithin nicht durchlausen werden könnte 311). b) weil in einer endlischen Zeit, wie wir sie der Kreisbewegung zugestehn mußen, der unendliche Zwischenraum nicht sich durchmessen und für die un-

<sup>339)</sup> de Cael. 1, 6. 274, 19 δτι μέν ούν οὐκ έστιν ἄπειρον σώμα, δήλον διά τε τών κατά μέρος θεωρούσι τοὐτον τὸν τρόπον, και καδάλου σκοπουμένοις μὴ μόνον κατά τοὺς λύγους τοὺς έν τοῖς περὶ τὰς ἀρχὰς εἰρημένους ἡμίν (διωρίσθη γὰρ κάκει καθόλου πρότερον περὶ ἀπείρου πῷς ἔστι καὶ πῶς ρόκ ἔστιν) ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπον. τοὶ, c. 5. 272, 30.

<sup>310)</sup> de Caelo 1, 5. 271, h, 23 λοιπών τοίνυν ίδειν πότερον έχθεχεταί τι των άπλων άπειρον είναι το μέγεθος, η τουτ' αδύνατον προχειρισφίενοι δη περί του πρώτου των σωμάτων, ουτω σχοπώμεν και περί των λοιπών.

endliche Bewegung tein Anfang, sich benten læsse 312). 6) weil bei der geringsten Bewegung des Unendlichen die dazu erfordenliche Zeit unendlich sein mußte 213). d) weil wie ein mundlichen Kreis undentdar sei, so auch eine unendliche Kreisbewegung 314). e) weil, wenn sie deminach angenommen wärde, sie den unendlichen Raum in endlichen Zeit durchtausen müßte, und umgekehrt, wenn in endlicher Zeit, dann nothwendig auch die entsprechende Größe endlich sein wurde 316).

Gleichwie die Areisbewegung eines mendlichen Körpers ahmuchtich ift, so auch die gevadlinige, sai es vam Mittelpunkt aus oder zum Mittelpunkte hin; denn a) wenn der Mittelpunkt bestimmt ist, so auch das ihm Entgegengesetzte 306); und sind die Orte bestimmt und begrengt, so auch die inners halb ihrer sich bewegenden Körper. der wenn das Oben und

<sup>342)</sup> p. 272, 7 ετι από πεπτρασμένου χρόνου εάν αφείης πεπτρασμένον, ανάγκη και τὸν λοιπὸν είναι πεπερασμένον και έχειν άρχήν . . . 1. 16 ό γὰρ πᾶς χρόνος εν δοφ κύκλφ ήνεχθη 6 οὐρανός, πεπερασμένος. και ό ἀφηρημένος άρα, δν ή τεμνοησα εφέρετο. Εσται, άρα νις ἀρχή . . . άλλ' ἀδύνατον.

<sup>348)</sup> b, 12 εάν γάς και τούδάχεστον κινηθή; άνάγκη άκειρον γίγνεσθαι χεόνον. άλλά μέν ό γ΄ σύςανός περείρχεται και στείφεται δίλως κόκλφ έν πεπερασμένω χεόνω, ώστε περίεισιν άπασαν την έντός... άδυναιον άρα άπειρον είναι το κύκλφ.

<sup>344) 1. 20</sup> êti et ro F nêriqos, f de ro AB aneigos nui f ro E nços des frances nui f ro EA nivoupérs, sudinor anolusificeum ris B, all' dei Ein Suney f TB. ishires yan f ro Z. oun açu neglessi nonthe f aneigos.

<sup>345)</sup> Ι. 26 Ετι είπες απειρος δ σδρανός, Μινεπαί θε κύπλφ, εν πεπερασμένη χρόνη δπειρον έσται διεληλυθώς πτλ. p. 273, 1 έστι θε και δντεστραμμένως είπετν, θτι εί πεπερασμένος δ χρόνος εν φ περιεστράφη, και το μέγεθος δ θιελήλυθεν ανώγκη είναι πεπερασμένον πτλ.

<sup>346)</sup> c. θ. . . τών δ' έναντίων εξ θάτερον δίρισται ; παζ θώτερον δίρισμένον έθται. τό δέ πέσον δίρισται» εξ γάφ δποθενοίν φέροιτο πάτω τό θφιστάμενον, οθα ένδέχεται πορρωτέρω διελθέτ τοῦ μέσου. Δερισμένου οδν τοῦ μέσου παξ τὸν ἄνω τέπον Δνάγπη ώρίσθαι.

Unten bestimmt ift, fo nothwendig and ber Zwifchentaum, weil wenn nicht, eine unenbliche Bewegung fein murbe, bie als ohnmöglich fich ergeben bat; und ift ber 3wifchentaum begrenzt, fo auch ber in ihm nach Dben ober Unten fich bewegende Rorver. c) wenn Schwere ober Leichtigkeit nicht vorhanden ift, bann auch teiner ber nach Dben ober Unten fich bewegenben Rorper; ein unendlich fcmeter ober leichter Rorper aber ift ohnmöglich , weil vom unendlichen Rorper eben fofern er menblich ift, fich fo viel abichneiben liefe, bag bie Schwere bes Theils ber Schwere bes Samen gleich 347), ja bie bes Theiles größer als bie bes Gangen wurde, b. b. bie Schwere bes Enblichen gleich ober größer ber ober wie bie bes Unendlichen, mogen bie Schweren als ermefbar ober nicht ermefbar, die Daffen als von gleicher ober verschiebener Schwere gefett werben 348). Mithin tann ber menbliche Rorper feine endliche Schwere haben; und ift unenbliche Schwere vhumoge lich, fo auch ein unendlicher Rorper. Die Dhumoglichkeit einer unenblichen Schwere aber ergibt fich auch baraus bag bie Schwere bes fich bewegenden Rorpers und die Zeit in welcher eine bestimmte Raumstrede burchlaufen wird, in umgefehrtem Berhaltniß zu einander ftehn und daß die endliche (begrenzte) Schwere einen begrengten Raum in einer begrengten Boit burchlauft, bag mithin, auch angenommen eine ffeinfte Beit mare bentbar und ber Bewegung einer unenblichen Schwere voraus. jufegen, boch immer eine begrengte Schwere genommen werben

<sup>347)</sup> p. 273, b, 2 . . Ενδέχεται γὰς διφελείν τοῦ ἀπείρου δποσονοσν. εἰ τοίνυν ἀνάλογον τὰ μεγέδη τοὶς βάρεσι, τὸ δ' ἔλαττον βάρες τοῦ ἐλάττονὸς ἔστι μεγέδους, καὶ τὸ μεζον ἄν εἰη τοῦ μεζονος. ἔσον ἄρα ἔσται τὸ τοῦ πεπερασμένου καὶ τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος.

<sup>348) 1. 10</sup> οδθέν δε διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα είναι ἢ ἄσύμμετρα.

1. 23 οδδε δή τὸ μέγεθος δμοιοβαρές είναι ἢ ἀνομυιοβαρές οδδεν διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. Simpl. ἐπειδή δε τῶν σωμάτων τὰ μέν ἐστιν δμοιομερή τὰ δὲ ἀνομοισμερή, ταὐτὸν δὲ
εἰκεν όμοιοβωρή καὶ ἀνομοιοβαρή κτὶ.

könnte, die in demfelben Berhaltniß wie die unendliche zu einer größeren stande, so daß in gleicher Zeit denfelben Raum die begrenzte und die unbegrenzte Schwere durchliefe: was ohn-möglich ift und doch statt finden mußte, wenn in irgend einer bestimmten Zeit das Unendliche sich bewegte, da in derfelben Zeit auch ein Endliches dieselbe Strecke durchmessen könnte 249).

Gleichwie abo) die Unendlichkeit eines einfachen Körpers fich als undenkar ergibt, so auch die eines ungleichtheiligen suhammengesetzten). Er mußte aus unendlich vielen Arten bessehn, oder aus einer begrenzten Anzahl. Für letteres enbscheidet die begrenzte Anzahl ber ersten (ursprünglichen) Bewesgungen, benen die einfachen Körper entsprechen muffen 251).

349) p. 374, 7 λόγος δ' ούθείς έστι τοῦ ἀπείρου πρός τὸ πεπερασμένον, τοῦ δ' ελάττονος χρόνου πρός τὸν μείζω πεπερασμί-

vor. बेरेरे' वंदरे रंग हेरेबंदरors. हेरेबंदुक्टर०६ ठ क्येंग्र हॅवरझा, व्येठ हरे मूँग, Egelo's ti de fr. allo yap ar ti nenegagueror eligedy er τῷ αὐτῷ λόγο, ἐν ος τὸ ἄπειρον, πρὸς ἔτερον μείζον, ώστ' ἐν τοω χρόνω την τοην αν ξχινείτο τὸ απειρον τῷ πεπερασμένω. dll' άθύνατον. άllà μην ανάγκη γε, εξπες έν δπηλεκωούν γρόνφ πεπερασμένφ δε κινείται τὸ απειρον, και άλλο έν τφ αθτῷ τοὐτῷ πεπερασμένον βάρος κινείθθαί τινα πεπερασμένην. 850) 3m lebergange ju bem folg, Abichnitte ber Bolemif gegen bie Boraussehung eines unendlichen Rorbers wird nach ber vorherermabnten (339) Ermannung ber entiprechenben Abhandlung im britten Buche ber Phpfif, auf bie fpater folgende Grotterung ber Frage bingewiefen, ob wenn auch nicht ein unenblicher Allforper, boch Rorrer von unbeftimmter ober unermefbarer Ausbehnung und eine Rebrheit pon Belten angunehmen feien, (p. 274, 24 usra de raur' ensoneπτίον καν εί μη απειρον μέν το σώμα το παν, ου μην άλλα τροσύτον γε ωστ' elras nkelous ougaraus). Dann beginnt ber neue Abichnitt ohne ausbrudliche Begiebung auf ben vorausgeganger nen wieberum mit einer allgemeinen Gintheilung, und gwar wirb , nicht wie norher c. 5 p. 271, 19 einfacher und anfammengefester unenblicher Rorper einander entgegengefest, fonbern gleichtheiliger und nugleichtheiliger. oposopeete und droposopeete. rudfictlich bes lehteren beißt es c. 7 : Gros in nenegadulywe eldar f it anelger. 351) c. 7 274, b, 1 πεπερασμένων γάρ των πρώτων κυήσεων οδ-

Bestande nun das Unendliche aus einer begrenzten Anzahl von Arten oder Bestandtheilen 362), so mußte doch seber berselben (um die Unendlichkeit des Ganzen aufrecht zu ethalten) unendslich sein, und das ist ohnmöglich, weil unendliche Schwere und Leichtigkeit sich als undenkar ergeben hat. Dazu mußte is dann unendlich entsernte Orte, mithin auch endlose Bewedgung weder nach Unten noch Oben ins Unendliche fortgehn kann. Herner, gesett das Unendliche bestände aus gesonderten Thessen i. B. das Feuer, so könnte zwar ihr Indegriss wiederum unsendlich sein; wie aber sollten die mehreren ungleichen Arten oder Bestandtheile des unendlichen Alls, deren sedes wiederum unendlich und zwar nach allen Seiten hin unendlich ware, neben einander bestehn 354)? Auch als ein stetig Gleichtheili-

σων ανάγχη και τὰς Ιδέας των ἀπλών σωμάτων είναι πεπερασμένας. ἀπλή μεν γὰς ή του ἀπλού σώματος κίνησις, αί δ' ἀπλαϊ πεπερασμέναι κινήσεις είσίν.

<sup>352)</sup> l. 6 . . ανάγκη και των μορίων Εκαστον είναι άπειρον, λίγω δ οίον το άδωρ η το πύρ.

<sup>353) 1.8</sup> Ers drayxalor dnoloous ro merider elear unt rous ronous adrwr, Sore xat ras xurioers dneloous elear naurwr, 1. 13 adivaror yas pirevdut dui erderens perevodus, duolous ent rou rouside xat rouside xat rous not—(mit Geziehung anf Phys. VIII, wohin die neutrus unodieres (l. 11) weifen.) Die I. 15 hinzuger fügte Beranschaulichung: Léyw, d', et idurator persona Leuxor f anguator f èr Adrente, xat personal er routur adironous, — lautet sehr befremblich. Der Sinn muß sein! was itz gendus, wie in Aegypten, nicht geworden sein, fein Biel nicht erreicht haben lann, tann unch nicht im Werdent duhin und bazu begriffen sein. Aber mozu die wanderlichen Beispiele Leuxdor f nnx? und wie ist das f vor èr Aly. zu rechtsertigen? Simpl. Chergeht b. St. in s. Baraphe.

<sup>354)</sup> l. 18 έτι ελ παλ διεσπασμένον ευτίν, , 'ούδεν ήττον ενδέχοιτ' άν τὸ έξ άπάντων πύρ άπειρον είναι. αλλά σωμά ήν τὸ πάντη διάστασιν έχον ώστε πώς οίδιν τε πλείω μεν άνόμοια, Έπαστον δ' αὐτών άπειρον είναι; πάντη γάρ έπαστον δεί άπειρον είναι. Βάβ δαδ Επαστον απή δίς νετίτβιτθεπεπ είδη νεδ

ges ist das Unendliche nicht benkhaft and, weil es dann nur einer Art der Bewegung theilhaft und entweder unendlich seiner oder unendlich leicht sein wurde. So wie aber das und damit geradlinige Bewegung ohnmöglich ist, ebenso die treisförmige, wie aus dem Borangegangenen erhellet 366). Ues berhaupt wurde das Unendliche sich nicht bewegen können; denn wollten wir ihm gewaltsame Bewegung beimessen, so mußte ihm doch auch natürliche Bewegung zukommen und das mit ein eigenthämlicher Ort wohin sie gerichtet wäre; was ohnmöglich ist.

Endlich ift undentbar daß das Unendliche wirke ober leibe, und zwar zuerft in Beziehung zu einem Endlichen. Das Unendliche kann von einem Endlichen nichts erleiben (nicht afficiert werden); denn da jenes zu diefem in keinem bestimmbaren Berhältniß steht (und dennoch ein solches rucksichtlich der Zeit augenommen worden mußte), so wurde in der für eine solche Einwirtung vorausgesetzen Zeit ein Endliches von einem andren Endlichen, fleineren als das Unendliche, dasselbe erleiben können 357).

unendlichen Alls, nicht wie G. Bruno es faßt, auf die getrennten Beftandtheile eines berfelben, wie des Feuens, zu beziehn fei, zeigt das vorangehende dropoen. E. Bruno zarlegt außerdem die Beweissführung, gegen Wortlant und Ausammenhaug, in zwei verschiedene Bestandtheile, f. do l'Infinito Universa o Mandi, Opero di G. Br. Lips. II, 41 aq.

<sup>355)</sup> l. 22 άλλά, μήν οὐθλ πάν δμοιομερές ένθέχεται τὸ ἄπειρον είναι.

<sup>356) 1. 27</sup> αδύνατον γάρ τὸ άπειρον φέρεσθαι κύκλο. οὐθεν γὰρ διαφέρει τοῦτο λέγειν ἢ τὸ τὸν οὐρανὸν φάναι ἄπειρον είναι, τοῦτο δὰ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον.

<sup>.357)</sup> p. 275, 10 odn ägn to äneigor in' oderos nanegasutrou nivistai er odderd noider noider nanegasutrou du didatares noiderd noider, nois & to deddorer nenegasutrou form: to règ aneiger nois to nenegasutrou et odderd loru, doit. Der Nachbrud bes Arguments beruht baranf, baß Affection und die ihr zu Arunde liegende Bewegung, auch die des Unendlichen, einen hestimmten Zeitverlauf vorandsehe und bedurch selber ber

Cheufo tounte umgelehrt bas Unendliche in teiner Beit auf bas Enbliche einebirfen (es bewegen), weber in einer enblichen Beit, in welcher biefelbe Einwirkung auch burch ein Enbliches geschehn murbe 358), noch in einer unenblichen, bie all enbles teiner irgendwie bestimmten Einwirtung entsprechen tounte abb. Aber and bas Unendliche fann vom Unenblichen nicht afficiet werben, eben so wenig in einer enbischen wie in einer unentlichen Reit; erfteres nicht weil fonft auch ein Cheil bes Unenblichen in berfetben Reit in welcher bas Banke, wurde bewent werben tomen 660); lettered nicht, weil bie Beit, gleiche wie die ihr zu Grunde liegende Betvegung ein Enbe (ober Rief) voraussest. Sat nun feber finntlich wahrnehmbare Rorper bas Bermogen ju wirten ober ju feiben ober ju beibem, fo tann es obemoglich einen femiliansabenehmbaren unenbliden Rorper geben, auch nicht eines aufterweltlichen; benn bas Außer fest fichon ben Raum und bamit bie Ginnlichwahrnehm barteit vorans 341).

ftimmt werbe, fo bag in Folge ber Bestimmtheit biefes Beitverlaufe, in ber gleichen Beit eine entsprechenbe von einem Rleineren, Endlichen, an einen anderen Endlichen bewirfte Affection fich mußte feben laffen.

<sup>838) 1. 14</sup> alla pip oder to anegor be voldert godor nirfate ed nanegasparer. Da wenn, irgend eine Zeit für eine solche Einbitte kung des Unandlichen auf das Andliche augenommen welter, in der felben Zeit eine ensprechende Einpirkung des Enhlichen auf das Sade liche erfolgen tounte. 1. 19 to nanegasparer rater und ro änergor er log godor allorwiser. alle addrator und.

<sup>359) 1. 23</sup> πέρας γάρ οθα έχει (ὁ ἄπειρος χρόνος), ή δε ποίησις και το πάθος έχει.

<sup>360) 1. 32</sup> ਹੋਸ਼ ਹੈ ਸੁਕੇ τοῦ લਹેτοῦ ὑποκείσθω ἐν τῷ πλείου καὶ ἐἰάττον χρόνψ τὸ μεξίον καὶ τὸ ἔἰαττον πάσχειν, ઉσα ἀνάλθγον τῷ χρόνψ διρόηται. ἐν οὐδινὶ ἄρκ χρόνψ δυνατὸκ πεπεραπμένψ ἄπριρον ὑπ' ἀπείρου πυνθήναι ἐν ἀπείρψ ἄρα. ἀἰλὰ κεὶ.

<sup>361)</sup> b, 9 older ägn ölms schm tön non obgaron et per påg rontor, ketar er töng: tö påg kku nat kan sonan agundrer. wat katar pågnese: alabyrer al older på er töng.

3n benifelben Ergebniffen führt eine allgemeine bearifflis che Erdrierung, fofern fich aus ihr ergibt, bag mie bie freisformige, fo auch die gerablinige Bewegung best Unenblichen unbentbar fei ; erftere, weil fie feinen Mittelpunft haben tann. lettere weil fie theils einen boppelten uneudlichen Raum für bie natürliche und für bie gewaltfame Bewegung 362), theile in beiberlei Beziehung eine unendliche bewegende Rraft und bamit wieberum ein boppeltes Unmbliches, ein bewegenbes und bewegtes voraussest. Dber foll etwa bas unenbliche Bewegende ein fich felber bewegendes lebenbes Befen fein ? wie tann bas unenblich sein? Duf also bas. Bewegenbe vom Bewegten verfchieben fein, fo erhalt man zweierlei ber Geftalt und bem Bermogen nach von einander verschiebenes Unendlis thes 363). Goll aber bas (unendliche) All nicht ein ftetig zus fammenhangenbes fonbern burch leere Zwischenraume getrennded fein , fo tonnte es nur eine Bewegung geben 264) , ba bie Bestandtheile beffelben (bie Atome), ber Annahme (ber Atomiter) jufolge, nur ben Formen nach von einander verfchieben, von ein und berfelben Ratur (Beschaffenheit) maren, baber alle entweder schwer ober leicht, wiewohl ja bas eine und andre Mittelpunkt und Peripherie voransfest, baber mit ber angenommenen Unendlichkeit nicht bestehn fann. Wie benn überhaupt bas Unendlich alle Ortobestimmungen und damit eben fomobi gewaltsame wie natürliche Bewegung ausschließt, beren bie eine die Gegenftanbe zu ben ihnen eigenthumlichen Orten, bie anbre fie ju ben ihnen fremben fuhrt 865); lettere

<sup>362)</sup> l. 16 δεήσει γάς έτεςον είναι τοσούταν τόπον άπειςον εἰς δν οἰσθήσεται κατά φύσιν, καὶ άλλον τοσούτον εἰς δν παρά φύσιν.

 <sup>868) 1. 20</sup> ή τε γάς άπειςος άπειςου καὶ τοῦ ἀπειςου ὅπειςος ἡ ἐσχύς.
 1. 24 ἔσται θόο ἄπειςα, τό τε κινοῦν οῦτω καὶ τὸ κινοῦνοῦνου.
 1. 28 διαφέςοντα τὴν μουφὴν καὶ τὴν δύναμιν.

<sup>364) 1. 29</sup> εί δε μή συνεχές το πάν, άλλ' ώσπες λέγει Δημόκριτος και Λεύκιππος, διωρισμένα το κενή, μίαν άναγκαϊον είναι αάντων τέν κίνησιν κελί

<sup>365)</sup> p. 296, 10 drayun ydo nivewdai froi nata quair f naga

aber fest erflere und zugleich voraus, daß nicht Alles Schwere oder Leichtigkeit habe, sondern Einiges, Andres nicht (daher bie Lehre der Atomifer, die allen Atomen und so allem Körper-lichen Schwere beimeffen und die Leichtigkeit auf gewaltsame Bewegung zurückgeführt haben oder hatten zurücksühren muffen, nicht flichhaltig ist).

Soweit biefe nicht in bester Ordnung entwickelte Beweisfahrung von ber Endlichkeit ber Belt, gleichwie bie entfprechende in der allgemeinen Physit, auf ber Boranbfegung berubt bag bie Erbe im Mittelpuntt ber Welt fich finbe und aus bem Berhaltnig zu ihr und zur Beripherie bes Beltraums ber Begenfat abfoluter ober todmifchen Schwere und Leich. tigfeit und baraus ber Grundunterschieb ber gerablinigen Bewegungen fich ergebe, tonnte vom Standpunkte bes Ropernitanischen Beltfostems aus, bie Biberlegung ben Gegnern und namentlich Giorbano Bruno, einem ber icharffinnigften unter ihnen, leicht gelingen. Aber ob Ariftoteles in unfrer Beit nicht verfucht haben warbe vom Befet ber Gravitation aus, nach ber Borausfetung bag es iber unfer Connenspftem bin. andreiche, ein allgemeines tosmisches fei, einen neuen triftigeren Beweis für bie Enblichfeit ber Belt zu fuhren, ift zweifelbaft; noch zweifelhafter, ob er fich zu ber entgegengesetten Lebre von ber Unendlichteit ber Welt bekehrt haben murbe. Des Begriffs einer einfachen unbeweglichen Unendlichleit 166)

φέσεν, ταύτα δ' ώρεσται τοῖς τόποις, τοῖς τ' οἰκείοις καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις.

<sup>366)</sup> Benn & Bruno behauptet (a. a. D. p. 34) che giammai s'è ritrovato si resso e d'ingegno si grosso, ch' abbia posto il mondo infinito
o magnitudino infinita, e quella mobile. vgl. p. 45, — so ist er im
Srrthum begriffen; alte Physiologen und, in andrer Weise, die Atomitter, dachten sich allerdings so das Unendliche; selbst die Pythagoreer vermochten den Begriff eines einfachen Unendlichen nicht zu
fassen oder nicht sestzuhalten. Aristoteles sicht hier mit nichten gegen
Bindmühlen. ib. p. 35 ma questo silososo, come quello eke avea
carestia di terreno, edistoa sui castelli in aria.

warde er fich bei tuchtigen Gegnern im voraus versehn haben; hatte er ja felber ausgesprochen bag wenn bie Unenblichkeit als Wefenheit gefaßt werbe, fle feine Theilbarteit, mithin auch feine Bewegung julaffe: aber gegen bie Unwendbarteit beffelben auf Erkenntnig ber Welt, batte er wohl nach wie vor einwenden mogen bag Ableitung bes theilbaren und in Bewegung begriffenen Endlichen aus einem untheilbaren und unbewegten Unenblichen nicht gelingen toune und biefes auch im Bogriffe nicht feftauhalten fei. Diftinttionen , wie G. Bruno und M. fie versucht haben , unendliche Theile im, nicht vom Unend. lichen und bie Beweisführung bag bem unenblichen Geifte unenbliches Bermogen jur Berwirflichung beffelben in ber Belt, entsprechen mußten, murben ihm schwerlich genügt baben; gegen lettere batte er von vorn herein einwenben mogen, bag bem unbebingten Geifte allerbinge Ginfachheit, aber in febr me eigentlichem Ginne Unendlichkeit gutomme.

Doch tehren wir, ohne und an ber Lofung ber betreffenben Antinomie verfuchen zu wollen, zu unfrem Texte gurud.

5. Es folgt bie Abhandlung vom Raume.

Buerst werben als Gründe für bas Sein (bie Realität) bes Raumes die Boraussehungen hervorgehoben alles Seiende sei irgendwo und er sei die nothwendige Bedingung raumlicher Bewegung, sowie des Wechsels im Raumlichen; dann die von unser Auffassung unabhängigen natürlichen Bestimmtheiten der Raumverhaltnisse dashir geltend gemacht daß dem Raume auch ein gewisses Bermögen einwohnen musse (Anm. 181), und die Anerkennung seiner Nothwendigkeit als Bedingung des Seienden wird auf Desiedus zurückgesährt. Es folgt die Erörterung der Schwierigkeiten wolche sich der von der vorangegangenen Phie

<sup>367)</sup> G. Bruno ib. p. 46 da quel, che l'universo è infinito a ch' in esso (son dico di esso, perché altre é div parti ne l'infinite, altro parti de l'infinito) sieno infinite parti . vuel inferire (Arist.) act.

<sup>368)</sup> ib. p. 25 ff.

losophie noch nicht versuchten Begriffsbeftimmung deffelben (179) entgegenftellen. Dabei wird gezeigt bag er nicht forperliche Maffe fein tonne, wenngleich er die brei Dimenstonen mit ihr gemein habe, weil fonft Rorper im Rorper fein und ein ente iprechender (torperlicher) Raum auch fur die Grenzen ber Korper fatt finden mußte (184). Auch murbe er weber aus forperlichen noch unterperlichen Glementen bestehn tonnen, ibm teine Urt ber Rausalitat zufommen, er felber wieberum einen anbren (forvælichen) Raum ind Unendliche bin voraussepen und mit ben Rorpern wachsen und abnehmen (G, 740 f.). Ebenso wird hervorgehoben bag er als Brenze gefaßt weber mit bem Stoffe noch mit ber Form jusammenfallen tonne (3. 741 f.). Da wir aber voraussesen bag alles Raumliche und Beranberliche im Raume als einem von ihm Berichiebenen fei, fo mußten zur Anbahnung einer genugenberen Begriffsbeftimmung vom Raum bie verschiebenen Bebeutungen bes In einem Anbreufeins 369) aus einander gelegt werben (G. 742), vorzüglich zu vorläufiger Abmehr ber Behauptung bag ins Unenbliche bin ein Raum bes Raumes vorausgefett werben muffe. Ohne weber in fich felber ju fein, was als unbentbar beseitigt wirb, noch auch in einem anbren Raume, fann ber lette ober abfolute Raum boch abhangig von einem Unbren fein ; das Bie jedoch bleibt ziemlich buntel. Dan erwartete vielleicht Dinweisung auf die aulest bervorgehobene Bebeutung. Die Abhangigteit vom Peincip ber Bewegung ober and vom Endamed, und foll ftatt beffen bas In einem Anbren fein bes Raumes Ach benten wie bas Gein ber Gefundheit im Rorper vermittelft ber Marme. Das radfichtlich bes Raumes bem Lorver entfprechen foll, wirb am Schluß ber Abbandlung einis germagen angebeutet, bie Grenze im Begrengten namlich 370).

<sup>369)</sup> Aeber bas &r reve edrae in Beziehung auf Exect f. Methaph. V, 23. Ausführlich haubelt vom er rere mit augenscheinlicher Beziehung auf nufre St. Alexander Aphr. do Anima f. 125. vgl. Simpl. in Categ. o, f. 3 in Phys. 128 (Schol. 373, 3).

<sup>370)</sup> IV, 5. 212, b, 27 και έστιν δ τόπος και πού, ουχ ως έν τόπος δε, αίλ' ως το πέρας έν τω πεπερασμένο.

ſ

in ber Angabe ber würde er fich bei tilchtigen hatte er ja felber aus-(6.744): Sonderung von Wefenheit gefaßt nicht mit ihm, fich bewegennembeit bes Umfangs mit ihnen und Befeine Bewegun And Man Daran knupft fich bie Bezeichs ben auf Erte nullar guffaffingsweisen bes Raumes. Die ihn wenden me ony/lan Steffe gleichfegenben bedurften nach bem begriffene Jungogangenen unt himmeisung auf die Berschiedenheit der Unent. engrenjung burch Form und Raum, und barauf baß ber Stoff Nicht etyrenjung ben Gegenftanden abtrennbar fei noch fie umschließe. sie Groad eingebender mußte bie britte Unnahme gepruft werben, der Raum fei ber vom Wechfel ber Rorper verschiebene 3wis formenn ; fe wird widerlegt burch die Rachweisung bag ber Brifdenraum mit ben Rorpern wechfele und bag, mare er ein Bebarrenbed, an bie Stelle bes einen gefuchten eine un. wielheit felber bem Bechfel unterworfener Raume ablide treten waltbe, ba jeber bentbate Theil bes Rorpers feinen eis genthamfreben Raum haben mußte (G. 745 f.). Gollte ber Buffchene cruere in ber That von ben in ihm wechselnben Gegenftanbert verfchieben fein , fo mußte er als leerer Raum gefist werters und mit Biberlegung ber Boransfepung teffelben wird jene Grflarung bemnachft vollständig widerlegt werben.

So extlart fich benn Ariftoteles fur bie lette ber vier von ihm aufgeführten Faffungeweisen bes Raumes, ber auch ihr entgegentretenden Schwierigfelten sich sehr wohl bewußt (203). Bom Rausse feten wir voraus baf ber Dechfel bes Bewege ten in ihre bem unbewegten fatt finde, bie Grenze bes Ums schliesenden aber halten wir für felber in Bewegung begriffen. ariftoteles fucht in einer schwerlich völlig burchgearbeiteten Otelle (S. 747) biefer Schwierigfeit ju begegnen indem er erinnert theils daß Bewegung besonderen Raumen, wie z. B. bem Bluffe , zufomme , die Bewegung beffelben jedoch in Bergleich mit ber in ihm statt findenden Bewegung ber Theile grende gricheine, theils bag bie Sphare bes Umschließenben fraft bes Unten (Mittelpunfts) immer ruhe und ihr Oben

(Umfreis) in einer ber Ruhe fich annahernden Gleichheit ber Bewegung beharre, ober, wie nachträglich hinzugefügt wird, argendmo fich gang bewege, und foferu fie fich bewege, ihren Theilen einen Raum anweise. Der Wirklichfeit nach finbet baber nur ber Raum flatt wo bie von einander gesonderten Theile fich bewegen; bem Bermogen nach auch bei ben ftetig insammenhangenden (G. 748). Das Weltgebaube b. h. ber Inbegriff ber umschließenben Sphare jugleich mit ihr folber, foll baber nur beziehungsweise im Raume fein , b. h. fofern alle feine Theile barin fich finden, und ebenfo feinen Theilen nach, nicht felber (als Ganges) fich bewegen, eben weil es Richts außer fich habe. Muf biefe Beife hatte ber Begriff bes Raumes unvermertt von ber Sphare bes Umschließenben gum Beltall fich erweitert. Doch fuhrt ihn Ur. auf ben ursprung. lichen nur etwas anders gefasten Ausbrud gurud: er fei mohl eigentlich die außerste die bewegten Korper berührende ruhende Grenze 371). Bum Schluß foll gezeigt werben, wie biefer Begriff bie auf ben Raum bezuglichen Schwierigfeiten befeitige, - Schwierigkeiten bie fich junachst aus ber Auffassung beffelben als leeren Zwischenraums ergeben. Und freilich begreift fich wie biefer Auffassung zufolge weber vom Bachsen bes Raumes mit ben Dingen, noch vom Busammensein mehrerer Rorper in bemfelben Raume ober von Rorperlichfeit bes 3miichenraums die Rede fein tonnte. Es begreift fich ferner wie tie Ueberzeugung von ber Endlichkeit ber Belt und von ber Ramrbestimmtheit bes Dben und Unten, bamit ber Orte und Bewegungen, und von der Ginwirfung der Dinge auf einander burch Beruhrung, mit biefer Begriffsbestimmung vom Raume übereinstimmt, wenngleich bie Urt wie die beiben letten Puntte ind Licht gefett werden follen, nicht eben lichtvoll ift. Jebeg ioll in dem ihm eigenthumlichen Orte beharren (und fich ba-

<sup>371)</sup> IV, 5. 212. b, 17 . . δ γάς οὐςανός τὸ πᾶν Κσως. ἔστι δ δ τόπος οὐχ ὁ οὐςανός , ἀλλὰ τοῦ οὐςανοῦ τι, τὸ ἔσχατον καὶ ἀπτόμενον, τοῦ κινητοῦ σώματος πέςας ἡςεμοῦν.

Bu benfelben Ergebniffen führt eine allgemeine begrifflis che Erdrterung, fofern fich aus ihr ergibt, bag mie bie freisformige, fo auch die gerablinige Bewegung bes Unenblichen unbentban fei; erftere, weil fie feinen Mittelpuntt haben tann. lettere weil fie theils einen boppelten uneudlichen Raum für bie naturliche und fur bie gewaltfame Bewegung 362), theile in beiberlei Beziehung eine unendliche bewegende Rraft und hamit wieberum ein boppeltes Unenbliches, ein bewegenbes und bewegtes voraussent. Dber foll etma bas unenbliche Bewegende ein fich felber bewegendes lebenbes Befen fein ? wie tann bas unenblich sein ? Duf alfo bas Bewegenbe vom Bewegten verfchieben fein, fo erhalt man zweierlei ber Beftalt und bem Bermogen nach von einander verschiebenes Unendlis ches 263). Goll aber bas (unenbliche) All nicht ein ftetig gufammenhangenbes fonbern burch leere Zwifchenraume getrennted fein, fo tonnte es nur eine Bewegung geben 264), ba bie Bestandtheile besselben (bie Atome), ber Annahme (ber Atomifer) jufolge, nur ben Formen nach von einander verfchieben, von ein und berfelben Ratur (Beschaffenheit) maren, baber alle entweder schwer ober leicht, wiewohl ja bas eine und andre Mittelpunkt und Peripherie vorausset, baber mit ber angenommenen Unenblichfeit nicht bestehn fann. Die benn überhaupt bas Unendlich alle Ortobestimmungen und bamit eben fomobi gewaltsame wie natürliche Bewegung ausschließt, beren bie eine bie Gegenftanbe ju ben ihnen eigenthumlichen Orten, bie anbre fie zu ben ihnen fremben führt 865); lettere

<sup>362)</sup> l. 16 dejdet γάρ ইτερον είναι τοσούταν τόπον ἄπειρον εἰς δυ οἰσθήσεται κατά φύσιν, καὶ ἄλλον τοσούτον εἰς δν παρά φύσιν.

<sup>868) 1. 20</sup> ή τε γάς άπειςος άπειςου και του άπειςου όπειςος ή τοχύς. 1. 24 έσται θόο άπειςα, τό τε ευνούν ούτω και τό κινούμενον. 1. 28 θιαφέςοντα την μουφήν και την δύναμιν.

<sup>364) 1. 29</sup> εί δε μή συνεχές το πάν, άλλ' ώσπες λέγει Δημόκριτος και Δεύκιπκος, διωρισμένα το κενή, μίαν άναγκατον εδναι πάνταν την κίνησιν ατλ:

<sup>365)</sup> p. 296, 10 dráyun ydę nirewdas firos natá giber fi nagú

aber fest erftere und zugleich voraus, daß nicht Alles Schwere ober Leichtigkeit habe, fondern Einiges, Andres nicht (baher bie Lehre ber Atomifer, die allen Atomen und so allem Körperslichen Schwere beimeffen und die Leichtigkeit auf gewaltsame Bewegung zurückgefährt haben ober hatten zurücksihren mulffen, nicht flichhaltig ist).

Soweit biese nicht in bester Ordnung entwidelte Beweisführung von ber Enblichfeit ber Welt, gleichwie bie entfprechenbe in ber allgemeinen Phyfit, auf ber Borandfebung bernht bag bie Erbe im Mittelpunkt ber Welt fich finde und aus bem Berhaltnig zu ihr und zur Peripherie bes Beltraums ber Begenfat absoluter ober todmifchen Schwere und Leiche tiafeit und baraus ber Grundunterschieb ber gerablinigen Bewegungen fich ergebe, tonnte vom Stanbpunfte bes Rovernifanischen Beltfpftems aus, bie Biberlegung ben Gegnern und namentlich Giorbano Bruno, einem ber fcharffinnigften unter ihnen, leicht gelingen. Aber ob Ariftoteles in unfrer Beit nicht verfucht haben wurde vom Befet ber Gravitation and, nach ber Boraussenung bag es über unfer Connenspftem bin. anbreiche, ein allgemeines tosmisches fei, einen neuen triftigeren Beweit für die Endlichfeit ber Belt zu fuhren, ift zweifels haft; noch zweifelhafter, ob er fich ju ber entgegengeseten Lebre von ber Unendlichteit ber Welt befehrt haben murbe. Des Begriffs einer einfachen unbeweglichen Unendlichfeit 366)

φύσω, ταύτα δ' ωρισται τοῖς τόποις, τοῖς τ' olxelois xai τοῖς allorplois.

<sup>366)</sup> Benn G. Bruno behauptet (a. a. D. p. 34) oke giammai s'è ritrovato si rosso e d'ingegno si grosso, ch' abbia posto il mondo infinito
e magnitudine infinita, e quella mobile. vgl. p. 45, — so ist er im
Irrthum begriffen; alte Bhysiologen und, in andrer Weise, die Atomiller, dachten sich allerdings so das Unendliche; selbst die Pyshagoreer vermochten den Begriff eines einfachen Unendlichen nicht zu
fassen oder nicht sestzuchalten. Aristoteles sicht hier mit nichten gegen
Windmühlen. ib. p. 35 ma questo silososso, come quello eke avea
eursetia di torreno, edistas vui castolli in aria.

wurde er fich bei tuchtigen Gegnern im vorand verfehn haben; hatte er ja felber ausgesprochen bag wenn bie Unenblichkeit als Wefenheit gefaßt'werbe, fle feine Theilbarteit, mithin auch feine Bewegung gulaffe: aber gegen bie Unwendbarteit beffelben auf Erkenntnig ber Welt, hatte er wohl nach wie vor einwenden mogen daß Ableitung bes theilbaren und in Bewegung begriffenen Enblichen aus einem untheilbaren und unbeweaten Unenblichen nicht gelingen toune und biefes auch im Bogriffe Diffinitionen , wie G. Bruno unb 21. nicht festaubalten fei. fie versucht haben , unendliche Theile im, nicht vom Unend. lichen und bie Beweisführung bag bem unendlichen Geifte unendliches Bermogen jur Berwirflichung beffelben in ber Belt, entsprechen mußten, murben ihm schwerlich genugt baben; gegen lettere batte er von vorn herein einwenben mogen, bag bem unbedingten Geifte allerdinge Ginfachheit; aber in febr mieigentlichem Simme Unendlichfeit gutomme.

Doch tehren wir, ohne und an ber Lofung ber betreffens ben Antinomie versuchen ju wollen, ju unfrem Texte jurid.

5. Es folgt bie Abhanblung vom Raume.

Buerst werben als Grunde für das Sein (die Realität) bes Raumes die Boraussehungen hervorgehoben alles Seiende sei irgendwo und er sei die nothwendige Bedingung raumlicher Bewegung, sowie des Wechsels im Raumlichen; dann die von unser Aussassing unabhängigen natürlichen Bestimmtheiten der Raumverhältnisse dafür geltend gemacht daß dem Raume auch ein gewisses Bermögen einwohnen musse (Anm. 181), und die Anerkennung seiner Nothwendigkeit als Bedingung des Seienden wird auf Desiodus zurückgeführt. Es solgt die Erdrterung der Schwierigkeiten wolche sich der von der vorangegangenen Phi-

<sup>367)</sup> G. Bruno ib. p. 46 da quel, che l'universo è infinito a ch' in esso (son dico di esso, perché altre é div parti ne l'infinite, altro parti de l'infinito) siano infinite parti . vuel inferire (Arist.) act.

<sup>368)</sup> ib. p. 25 ff.

losophie noch nicht versuchten Begriffsbeftimmung beffelben (179) entgegenstellen. Dabei wird gezeigt bag er nicht forperliche Raffe fein tonne, wenngleich er bie brei Dimenfionen mit ihr gemein babe, weil fonft Rorper im Rorper fein und ein ente fprechenber (torperlicher) Raum auch fur bie Grengen ber Sore per ftatt finden mußte (184). Auch murbe er weber aus forperlichen noch untorperlichen Glementen bestehn tonnen, ihm teine Art ber Raufalitat gutommen, er felber wiederum einen anbren (forperlichen) Raum ins Unenbliche bin voraussegen und mit ben Korpern wachsen und abnehmen (G. 740 f.). Ebenso wird hervorgehoben daß er als Grenze gefaßt weber mit bem Stoffe noch mit ber Form jusammenfallen tonne (S. 741 f.). Da wir aber voraubseten bag alles Raumliche und Beranberliche im Raume als einem von ihm Berichiebenen fei, fo mußten gur Unbahnung einer genugenberen Begriffebeflimmung vom Raum bie verschiebenen Bebeutungen bes In einem Aubreufeine 369) aus einander gelegt werben (G. 742), vorzüglich zu vorläufiger Abmehr ber Behamptung bag ins Unenbliche bin ein Raum bes Raumes vorausgefest werben muffe. Ohne weber in fich felber ju fein, was als unbentbar beseitigt wirb, noch auch in einem anbren Raume, fann ber lette ober abfolute Raum boch abbangig von einem Unbren fein ; das Bie jeboch bleibt giemlich buntel. Dan erwartete vielleicht hinweisung auf die zulett bervargehobene Bebeutung. bie Abhanginkeit vom Princip ber Bewegung ober auch vom Endamed, und foll ftatt beffen bas In einem Unbren fein bes Raumes fich benten wie bas Gein ber Befundheit im Rorver vermittelft ber Marme. Mas rudfichtlich bes Raumes bem Rorrer entfprechen foll, wird am Schlug ber Abbandlung einis germaaßen angebeutet, bie Grenze im Begrengten namlich 270).

<sup>369)</sup> Ueber bas & Tere edrae in Beziehung auf Execu f. Methaph. V., 23. Aussührlich handelt vom de rose mit augenscheinlicher Beziehung auf unsre St. Alexander Aphr. de Anima f. 125. vgs. Simpl. in Catog. v, f. 3 in Phys. 128 (Schol. 373, 3).

<sup>370)</sup> IV, 5. 212, b, 27 και έστιν δ τόπος και ποῦ, ουχ ώς εν τόπος δέ, δίλ' ὡς τὸ πέρας εν τῶ πεπερασμένο.

Bur Rlarheit fehrt bie Untersuchung gurud in ber Ungabe ber wesentlichen Merkmale bes Raumes (G.744): Sonberung von ben in ihm wechselnden und in, nicht mit ihm, sich bewegenben Gegenstanben, Gleichheit bes Umfange mit ihnen und Bestimmtheit ber Orte in ihm. Daran fnupft fich bie Bezeich. nung vier möglicher Auffaffungsweisen bes Raumes. Die ihn ber Form ober bem Stoffe gleichsegenden bedurften nach bem Borangegangenen nur hinweisung auf bie Berichiebenheit ber Begrenzung burch Korm und Raum, und barauf bag ber Stoff weber von ben Gegenstanden abtrennbar fei noch fle umschließe. Efwas eingehender mußte die britte Annahme gepruft werben, ber Raum fei ber vom Wechfel ber Korper verschiebene Zwis fchenraum; fie wird widerlegt durch die Rachweisung bag ber Bwifchenraum mit ben Rorpern wechsele und bag, mare et ein Beharrenbes, an bie Stelle bes einen gefuchten eine unendliche Bielheit felber bem Wechfel unterworfener Raume treten wurde, da jeder bentbate Theil des Rorvers feinen eigenthumlichen Raum haben mußte (G. 745 f.). Soute ber Zwischenraum in ber That von ben in ibm wechselnden Begenftanben verschieben fein , so mußte er als leerer Raum gefaßt werben und mit Biberlegung ber Boraubfegung teffelben wird jene Erflarung bemnachft vollständig weberlegt werben.

So erklart sich benn Aristoteles für die letzte der vier von ihm aufgesuhrten Fassungsweisen des Naumes, der auch ihr entgegentretenden Schwierigkeiten sich sehr wohl bewußt (203). Bom Naume setzen wir voraus daß der Wechsel des Bewegten in ihm dem undewegten statt sinde, die Grenze des Umsschließenden aber halten wir für selber in Bewegung begriffen. Aristoteles sucht in einer schwertich vollig durchgeardeiteten Stelle (S. 747) bieser Schwierigkeit zu begegnen indem er erinnert theils daß Bewegung besonderen Raumen, wie z. B. dem Flusse, zukomme, die Bewegung desselben jedoch in Bergleich mit der in ihm statt sindenden Bewegung der Theile als Ruhe erscheine, theils daß die Sphare des Umschließenden kraft des Unten (Mittelpunsts) immer ruhe und ihr Oben

(Umfreis) in einer ber Rube fich annahernben Gleichheit ber Bewegung beharre, ober, wie nachträglich bingugefügt wird, nirgendwo fich gang bewege, und fofern fie fich bewege, ihren Theilen einen Raum anweife. Der Birflichfeit nach finbet baber nur ber Raum flatt mo bie von einander gesonderten Theile fich bewegen; bem Bermogen nach auch bei ben ftetig susammenhangenben (G. 748). Das Beltgebaube b. h. ber Inbegriff ber umichließenden Sphare jugleich mit ihr felber, foll baber nur beziehungemeife im Raume fein , b. h. fofern alle feine Theile barin fich finden , und ebenfo feinen Theilen nach, nicht felber (als Ganges) fich bewegen, eben weil es Richts außer fich habe. Auf biefe Beife hatte ber Begriff bes Raumes unvermertt von ber Sphare bes Umichließenben jum Beltall fich erweitert. Doch führt ihn Ur. auf ben ursprung. lichen nur etwas anders gefagten Ausbrud jurud: er fei wohl eigentlich bie außerste bie bewegten Rorper berührende ruhende Grenze 371). Bum Schluß foll gezeigt werben, wie biefer Begriff die auf ben Raum bezuglichen Schwierigfeiten beseitige, - Schwierigkeiten bie fich junachft aus ber Auffaffung beffelben als leeren Zwischenraums ergeben. Und freilich begreift fich wie biefer Auffassung zufolge weber vom Bachsen bes Raumes mit ben Dingen , noch vom Busammensein mehrerer Rorper in bemfelben Raume ober von Rorperlichfeit bes 3miichenraums bie Rebe fein tonnte. Es begreift fich ferner wie bie Ueberzeugung von ber Endlichkeit ber Welt und von ber Raturbestimmtheit des Dben und Unten, bamit ber Orte und Bewegungen, und von ber Ginwirfung ber Dinge auf einanber burch Beruhrung, mit biefer Begriffsbestimmung vom Raume übereinstimmt, wenngleich die Urt wie die beiden letten Puntte ind Licht gefett werben follen, nicht eben lichtvoll ift. Jebeg foll in bem ihm eigenthumlichen Orte beharren (und fich ba-

<sup>371)</sup> IV, 5. 212. b, 17 . . δ γάς οὐςανός τὸ πάν ἔσως. ἔστι ὅ δ τόπος οὐχ ὁ οὐςανός, ἀλλὰ τοῦ οὐςανοῦ τι, τὸ ἔσχατον καὶ ἀπτόμενον, τοῦ κινητοῦ σώματος πέςας ήςεμοῦν.

hin bewegen), sofern ble verschiedenen Orte Theile ein und besselben Raumes sind. Gosern aber die Theile des Raumes kein steig zusammenhangendes Ganze bilden dutsen, sind die ihnen entsprechenden Dinge im Stande kraft ihrer Berwandtschaft einander zu berühren und so auf einander einzuwirken, in der einander gegenseitig sobdernden Erhebung vom Bermdgen zur vollendeten Wirklichkeit (Entelechie). Aristoteles verheißt über diese vorläusigen und wie er selber zugibt, undeutlichen Andeutungen im Folgenden arz), zunächst wohl in den Buchern vom Himmel und vom Werden und Bergehn, Licht zu verbreiten. Behalten daher auch wir diesen Punkt, wodurch die Lehre vom Raum in seiner wesentlichen Beziehung zu den letzen metaphysischen Principien der Aristotelischen Ratursehre nachgewiesen werden soll, sorgsältig im Ange:

Bollte es ihm aber auch mit nichten gefungen fein biefes fein Endziel in ber Entwickelung bes Raumbegriffs zu erreichen, fo wollen wir barum bie Ergebniffe berfelben nicht geringschaten. Ariftoteles hat guerft biefen Begriff von benen bes Urftoffs, bes Unendlichen und bes Leeren, mit welchen verbunden ober vermischt er von ber früheren Philosophie aufgefast mar, abgetoft und in feiner Conbernna von ihnen in Ermagung gezo. gen, er batter auch zuerft bie bemfelben eigenthamlichen Mertmale ber breifachen Dimenfion, feiner Einheit, feiner Wechfel. beziehung zur Bewegung mehr ober weniger bestimmt entwidelt; ich fage, auch feine Wechfelbeziehung zur Bewegung, indem er einerseite ihre Abhangigfeit vom Raumlichen andrerfeits amertennt bag auch bas Raumliche nur traft ber Bewegung aus einander treten und fo nur noch bem Bermogen nach (fontinuittich) vorhanden jum wirflichen (fonfreten) Raumliden übergeben tonne. Un ber lofung ber grage, bie überhanpt erft ber neueren Philosophie angehort, wie boch aus

<sup>372)</sup> ib. 213, 4 διοριστέον δε περί τούτων υστερον άλλά διά τον παιρον άνδηπη μεν είπειν, άσαφοις δε νύν βηθέν τοτ έσται σαφέστερον.

ber intensiven Reaftthatigfeit bie extensive Ausbehnung hervorgeben tonne, ober wie aberhames bie Raumlichfeit entfiehe 373), versucht er fich nicht; in feinem Begriff bes Bermbgens hatte er ber Worldnung eine Grenge gefett, Die gir Aberfchreiten er and bier fich nicht veranlaßt febn mochte. Raumlichkeit febt er, gleichwie all und jebe Qualitat, ale in bem Bermogen bereies vorgebildet voraus. Ebenfe begreift fich bag ihm bie Arage nach ber bem Bormbaen unabhangig von Erfahrung bie Berbaltniffe bes Raums mit Allgemeingeltigfeit und Nothwene bigfeit zu tonftruiren zu Grunde liegenben Unfchanung ober wie er es fonft anogebrudt haben mochte, noch fern lag , und hatte er fie fich aufgemorfen, fcmetlich wurde er von jenem Bermogen auf Unenbtichkeit bes Raumes, auch nicht bes intels ligibelen Raumes, geschloffen haben; suche er ja jenes Bermbe gen, fomeit er es beribet, mit bem Begriff ber Enblichfeit in Einthang zu beingen (val. vb. G. 737. 170). Ueberhaupt hat Aria Roteles immer nur ben empitifchen Raum, nicht ben intelligibelen im Gun, geht baber von befonberen Raume bet einzelnen Dbjette and, entwickelt and ben Dertmalen beffetben bie Beftimmungen bes allgemeinen Raums und wied burch bie ausfchließe lich obisttive Auffaffung beffelben veranlagt ihm als foldem urfordingliche Bestimmtheiten bas Dben und Unten u. f. w. beis anmeffen und fo bie Begriffe von Raum und Dre in einandet m verscheänten.

6. In ber Abhandlung über ben Rann war zwar bie Bus radfahrung beffelben wie auf Zwefchenraum aberhaupt, fo auch

<sup>373)</sup> Theophraft icheint blefer Frage fehr nahe gekommen zu sein, indem er, sehr ethebriche Bweisel gegen die Arthotelische Erstärung geltend machend (Simpl. 149. Schol. 379, d. 36), zu bebenken gab, ob des Maum überhaupt für eine Wosenheit zu halten oder nicht vielmehr auf die duch die Ratur und die Araste der Körper bedingte Ordonung und Lage derselben zuräczuschren sei: µinore oux kore nad aufor odoka res o ronos, alla re rakes nat dese rair owpaturer letter nara rake opioees nat durapees. Simpl. 1. 149, 6. Sehol. 380, 16.

auf leeren 3mifchenraum beseitigt worben. Aber bebenten wir bag Unnahme bes leeren Raums und Bermerfung beffelben ju grundverschiedenen Auffaffungen von Bewegung und Beranberung, ja ju bem Gegenfat mechanischer und bynamischer Raturerflarung führen mußte; fo merben wir und nicht munbern ben Begriff bes Leeren einer ausführlicheren, jener 216handlung unmittelbar fich anschließenden Beleuchtung unterzo-Bon vorn berein bezeichnet ber Berfaffer ben gen ju febn. Bielpunft feiner Rritif (G. 750): es tann ibm nicht genugen mit Unaragoras zu zeigen bag mas man gemeinhin fur leeren Raum halte, mit feinem luftgrtigem Stoffe noch erfult fei, er foll vielmehr als undenkbar und zwar in ber zwiefachen Auffaffungeweise beffelben, ale leerer Beltraum und ale leerer 3mifchenraum, befeitigt werben. Buerft werben baber bie fur Unnahme bes Leeren geltenb gemachten Grunbe angeführt: es fei bie nothwendige Bedingung ber Bewegung, ber Bufammenmengiehung, bes Bachethume und ber Conberung ber Dinge. Rach lauterung ber aus biefen Borausfehungen fich ergebenben Begriffsbestimmungen und Beseitigung berjenigen, die mit biefen nicht flimmt, es falle bas Leere jufammen mit bem bet Bestimmtheit noch entbehrenden Urftoffe ober Raume, wird gezeigt bag raumliche Bewegung, Berbichtung, Bachsthum begreiflich feien, ohne bas Leere zu Bulfe zu nehmen , und bemnachst zu ber Beweisführung übergegangen , Bewegung fei im Reeren nicht bentbar (S. 752). Das Leere fann nicht Grund ber Bewegung fein, weil ohne all und jebe Bestimmtheit ber Orte, baher auch bes Bohin, mag man blofe leere 3mifchen. raume ober auch einen fur fich bestehenben leeren Raum ans nehmen (jumal wenn letterem nicht die Theile sonbernde Zwiichenraume bingufommen follen Unm. 222). Dem Leeren fomte vielmehr, fatt Grund ber Bewegung ju fein, nur Rube einwohnen. Wie bie naturliche Bewegung, fo wird auch bie gewaltsame vom Leeren ausgeschloffen. Ramenfich ift bie Bewegung bes Burfe undenfbar im Leeren; ebenfo ber Uebergang von Ruhe jur Bewegung und umgefehrt, fowie ber Unterfchied

ber Schnelligfeit, eben weil biefelbe burch bie Schwere ober leichtigfeit und burch ben größeren ober minberen Wiberftanb bestimmt wird, ben bie Luft ober überhaupt bas Debium leis flet, im Leeren aber weder von Schwere und Leichtigfeit, noch von Biberftand bie Rebe fein fann. Und wollte man annehmen baf in irgend einer bestimmten Beit Bewegung burch's Leere flatt fande, fo wurde in berfelben auch eine Bewegung im erfullten Raume bentbar fein (232): wogegen zu bebenten ift daß Bolles und Leeres in feinem irgendwie bestimmbæren Berhaltnif ju einander ftehn tonnen. Ja, bie Annahme bes Leeren ift an fich nichtig, auch abgefehn vom Berhaltnig bef selben jur Bewegung, ba bie Ausbehnung bes Rarpers mit bem ihm entsprechenden leeren Raume gang zusammenfiele, fofern ihm biefer nicht weichen tonnte, fonbern gang burch ibn bine burchginge , fo bag unerblich viele Großen in benfetben Raum jufammenfallen tonnten und ber Rorper außer feinet rigenen Ausbehnung feines anberweitigen Raumes beburfen murbe (G. 757 f.). Gellen enblich leere 3mifchenraume ;bie nothwendige Bedingung ber Bufammenglehung und Ausbehrung ber Rorper und Damit ber Bewegung fein , fo fegen biefelben wiederum ein irgendwie fur fich bestehendes Leeres vorans und wirben boch hochstens bie Bewegung nach Dben erffaren, auch fo ein Leeres bes Leeren fur bas Dobin ber Bewegung vor aussehend, und bie Bewegung bes (forperlofen) Leeren felber wurde bie fchnellfte fein (G. 759. 60). Bum Schluß biefes Abschnitts wird ber Berfuch gemacht bie Erscheinungen ber Berbichtung und Berbunnung und bamit ber Bewegung, mit Befeitigung bes leeren Raumes, aus bem ftoffartigen Princip bes Bermogens abzuleiten, nach ber Borausfetung bag es feis nem Cein nach ein von ben Gegenfagen und Ginzelbingen Ber-Schiedenes und ber Bahl nach Giniges fei. Wir follen nicht wahnen, wird angebeutet , baß bei ber Beranberung ber fich brandernbe Stoff irgend etwas hinzunehmend ein anbrer geworben fei, eben fo wenig bei ber Erpansion ober Rontrattion, fondern und überzeugen bag bem Bermogen nach ber Stoff fur

allen an ihm fiatt finbenben Wechfel bereits vorhanden gewefen und, um bas zu begreifen, die ursprungliche Einheit bes gefammten Stoffes ober Bermogens ins Auge faffen.

Gleichwie wir in dieser positiven Erflarung die erforberliche Deutlichkeit wohl vermissen (und sehen wir ob fie im Rolaenden in helleres Licht treten wirb), fo wollen wir auch gern gugeben bag ber größere fritifche Abichnitt bie und ba beffer batte angeorbnet und treffender burchgeführt werben tonnen. Mehnliche Dangel und Unebenheiten ber Ausarbeitung find und ichon in manden volltommen als acht bewährten Theilen Ariftotelischer Schriften vorgefommen; fle find rudfichte lich bes vorliegenben Abschnitts jur Begrundung eines Bermerfungeurtheife 394) nicht blod in ein viel zu grelles Licht gestellt, fonbern mit Bertennung bes nachweislichen Bufammenhangs, wie fcon aus vorftebenber Ueberficht fich ergeben wirb, falfchlich vorausgesett worden wo fle nicht ftatt finden. Bechtheit bes Abschnitts laffen fich auch noch Anführungen aus ben Bhufffen bes Eubemus und bes Lampfaleners Strato geltenb machen, in benen erfterer mohl unbezweifelt, letterer febr wahrscheinlich, auf biese Aristotelische Bestreitung bes leeren Raumes Rudficht nimmt \$75).

7. In ber bemnachst folgenden Abhandlung von der Zeit wird zuerft bas Sein oder der Bestand theils berfelben aberhampt theils besjenigen Zeitmoments ber auf Bestand Anspruch

<sup>374)</sup> Ariftoteles Phyfit v. G. D. Beiffe II, 493 ff.

<sup>375)</sup> Endemus hatte bas von einem mit Afche gefüllten Gefäße für die Wirklichkeit bes leeren Raumes geltend gemachte Argument (Arist. p. 213, d. 21. 214, d. 4 ob. S. 751) ausführlicher wie Arift. wie derlegt (f. Simpl. f. 155. Schol. 382, d. 11), Strato die vier von Arift. (p. 213, d. 4 ob. 750 f.) angeführten Beweisgründe der Beretheitiger des Leeren auf zwei zurückgefährt und einen dritten von der Anziehung des Magneten hergenommenen hinzugefägt (Simpl. 153. Schol. 381, 16), jedoch auch widerlegt (id. f. 155. Sch. p. 382, d. 15), und die von Arift. (p. 214, 30. ob. S. 752, 217) auf Wechsel des Ausweichens zurückgeführte Erklärung der Bewegung durch ein paffendes Beispiel erläutert (id. f. 154, d. Sch. p. 382 15).

u machen einigermaßen berechtigt erscheint, bes Jest, bestritten und rudfichtlich bes letteren ausführlich bie Frage erortert, ob es ein und baffelbe bleibe ober stets ein anbres werbe; mobei fich ergibt baß obgleich mehrere Jege nicht zusammen sein tomen, es boch auch nicht als untergegangen zu feten fei, weber in fich felber noch in einem Undren (G. 763 ff.). Won früheren Bersuchen bas Gein ber Zeit zu bestimmen, wird ber eine, wahrscheinlich Pythagorische, fie falle gufammen mit ber Sphare bes 2186, leicht befeitigt, ein andrer, fle fei ber Umschwung bes Alls, ben Eudemys und Theophysest auf Plato juridführten 376), zwar gleichmie ein britter, fie ber Bewes gung gleichserber, juridgewiesen, fofern bie Beit einerfeits aber die Bewegung binaudreiche, andrerfeits an einer biefer wesentlich eigenthamlichen Bestimmung, ber ber größeren ober minderen Schnelligfeit, nicht Theil habe; baf aber biefe Erflarung eine grundwesentliche Bedingung ber Zeit hervorhebe, wird anerkannt und gezeigt wie ohne Junewerben von Bewegung und Bechfel feine Beit für uns flatt finbe. Beife ergibt fich bie Aufgabe: zu bestimmen was bie Zeit an ber Bewegung fei und gwar ber inneren in ber Seele fatt findenden eben sowohl wie ber außeren. Gleichwie bie Bewegung, sofern fie ber ind Unenbliche theilbaren Große folgt felber ftetig ift, muß es baber auch bie Zeit fein. Ebenfo foll bet Kraber ober Goater von ben Raumwerbaltwiffen auf bie Brwegung und von biefer auf die Beit Abertragen fein und lettere får und ablanfen, fofern wir bas Kruber und Spater der Bewegnug mahrnehmen und bestimmen als ein durch das Icht Begrenates. Go ergibt fich benn als Begriff ber Zeit:

<sup>376)</sup> Simpl. 1. 165, Schol. 387, b. 6 οἱ μὲν τὰν τοῦ δίου πάνησων καὶ περιφοράν τὸν χρόνον εἶναι φασίν, ὡς τὸν Πλάτωνα νομβουσιν 8 τε Εὐθημος καὶ ὁ Θεοφραστος καὶ ὁ ᾿Λλίξανθρος (vgl. Tim. 37, d), οἱ θὲ τὴν σφοτραν αὐτὴν τοῦ οὐρανοῦ, ὡς τοὺς Πυθομαρικοὺς ἱστοροῦσο λίγειν οἱ παρακοὐσαντες Ισως τοῦ ᾿Λρχίτου Μγοντος καθόλου τὰν χρόνον διάστημα τῆς τοῦ παντὸς φύσεως.

Bahl ober Bahlbestimmung ber Bewegung 377), ober vielmehr Beftimmung bes an ber Bewegung Bahlbaren, nicht ber Bahl wodurch wir gablen, zu bestimmterer Bezeichnung ber Bewegung als objettiven Grundes ber Beit. Die ber Bahlbestimmung an Grunde liegende Ginheit ift bas Jest, entsprechend bem jebedmaligen Puntte worin bie Bewegung fich findet, ober vielmehr bem Punfte bes ausgebehnten Objeftes ber Bewegung; gleichwie zwischen Punften, heißt es an e. a. St. ftets eine Linie in ber Mitte liegt, fo gwifchen ben Jeben eine Beit 378). Begrifflich ift daher bas Jest Gin und baffelbe, bem Sein nach, in ber Berwirflichung, ftete ein anbres und andres. Durch bas Best ift bie Zeit ftetig, gleichwie bie Linie burch ben Puntt; jenes gleichwie biefer halt fonbernd aufammen, immer augleich Schluf bes einen und Anfang bes anbern Zeitmoments, aber eben fo wenig Theil ber Zeit wie ber Punft Theil ber Linie ift, vielmehr Grenze ber Beit und bas biefelbe Bablenbe; jeboch barin vom Puntte verschieben bag biefer als rubend und ein und berfelbe zugleich Anfang und Schluß ift, bas Jest bagegen jugleich mit bem Bewegten ein anbres wirb. Beil bie Beit ftetig, ins Unendliche theilbar ift, findet fich ber Große nach in ihr fein fleinstes Moment und heißt fie lang ober furg, ale Bahl viel ober wenig. Ale Bahl bie gegablt wirb, At die Zeit ftete eine andre, biefelbe nur in Bezug auf Bieberholung ber Bewegung; Die Begiehung von Zeit und Bewegung ift aber eine fo wechselseitige bag fie burch einander gemeffen werben, gleichwie wir auch bie Brofe burch bie Bewegung und umgefehrt biefe burch jene meffen. In ber Beit ift baber auch nur bie Bewegung fofern fie burch biefelbe gemeffen wirb, und überhaupt in ber Zeit nur mas burch fie gemeffen wirb, mithin ju ihrem Umfang gebort, nicht bas Emige und alles ber Bewegung und Beranderung Untheilbafte, wohl

<sup>877)</sup> vgl. de Caelo I, 9. 279, 14 zedros de delspis xirjatus.

<sup>378)</sup> Phys. VI, 1. 231, b, 9 στογμών & del το μεταξύ γραμμό παλ τών νον χρόνος.

aber bas Rubenbe, fofern nur bas ber Bewegung Beranbte aber ihrer Rabige ribt. Gleichwie bie Beit ale mehr umfaffenb. wie die jebesmal burch fie gemeffene Bewogung, über bas Gein und die Befenheit ber ihrem Bereich angehörigen entfiehenden und vergebenben Dinge hinausreicht, umfaßt fie auch bie Bere gangenheit und Bufunft, und mas ihr nicht angehort ift auch weber gewesen noch wird es fein: bas aber ift ein folcheet Richtfeienbed, beffen Gegentheil immer (und nothwendig) ift. - Das Jest ift jugleich Band und Grenze ber Zeit: als verbinbend immer baffelbe, als bem Bermbgen nach theflend immer ein andres; wird jeboch in andrer Bebentung gefafte. wenn die ihm entsprechende Beit unr noch nabe ift. Durch bas Jest werben auch bie ubrigen Beitaugaben, wie Ginft. Schon, Eben, Langft und felbft Ploglich bestimmt. Bwar ift Die Beit eben fo wenig Grund bes Bergebens wie bes Entftebend ber Dinge, boch in fofem ihr eber erfteres wie letteres beizmmeffen, immlefern nichts ohne Bewegung und Thatinteil entfleht, bie Dinge bagogen auch ohne Bewegung vergebn, oben wie es in einer früheren in ben Anfammenhang nicht fonberlich paffenben Ermabunng ber Frage beift, inwiefern fchan bie Bewegung als solche ben Bestand aufheht 379). Go wie baber Mes der Zeit unterworfen ift was raumlich und beweglich ift, fo befchrantt fie fich auch gleich bem Ramme auf bie Belt ber Beranderungen 280). Das bem Wechfel Entradte gehart ber in sich abgeschloffenen Ewigfrit an, Die alles Beitliche umfaffent felber zeitlod ift 381). Sofern Zahlbeftimmung ber Bewegung

<sup>379) 17, 12. 221,</sup> h, 3 \$ de xirquis Motores to énágyor, f. et. 6. 775: val. de Caelo I, 9. 279, 19 yeóros adrá (táxel) noiel yapánkeir.

<sup>360)</sup> de Caelo 1,9.279, 11 ἄμα θὲ δήλον δτι οὐδὲ τόπος οὐδὲ κενὸν οὐδὲ χρόνος ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ . . . . κίνησες δ' ἄνευ φυσιποῦ σώματος οὐκ ἔστιν. ἔξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ δέδειπται δτι οὖτ' ἔστιν οὖτ' ἐνδέχειαι γανέσθαι σώμα.

<sup>381)</sup> ib.1.22 nat γάς τούτο τούνομα (τὸ τοῦ αλώνος) θείως ἔφθεγεται παςὰ τών ἀρχαίων. τὸ γὰς τέλος τὸ ποριέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωής χρόνον, οὖ μηθὰν ἔξου κατά φύσικ, αλώγι. ἐκά στου

einem achlenben Geift vorandfest, ift awar wohl Bewegung in idr und Rachter und Bother, nicht aber Ermeffung ber- und beffelben, mithin nicht Beit ohne biefen, ben Beift, bentbar, jeboch Diefer, glauben wir im Ginne bes Ariftoteles hinzufugen an barfen, feinedweges auf ben menschlichen zu beschranten. stroednung all und jebes Wechfels unter ein und benfelben burch bie Berichiebenheit ber Bewegungen nicht bebingten Zeitbegriff und Radimeisnng bes einfachsten und ficherften Zeitmaafes in ber Rreisbewegung, befchließen biefe fchane Abhandlung, bie in gleicher Beife burch Entwickelung ber objektiven und ber subjettiven Geite ber Beit, burch bie forgfaltigen Erbrterungen aber bas Best und ber bavon abhängigen Beitverhaltniffe, burch Begrenung bes Bereichs ber Anwendbarfeit bes Reitbes ariffe und burch bie Rachweisung ber Wechselbeziehungen bes felben mit benen ber Bewegung, får alle fpateren vom realis fifichen wie vom ibralistischen Stanbounfte unternommenen Untersuchungen über bas Wefen ber Beit, einen umfaffenben, nutfichtigen und - mit febr wenigen Audnahmen - in befter Orbumg butchgeführten Grund gelegt. Die fur und befrembliche Burudfuhrung ber Stetigkeit ber Beit auf bie ber Bemegung und bie biefer wieberum auf bie Strtigfeit bes Rammlie den entibricht ber von Aristoteles angenommenen Abhangigfeit ber Zeit von bet Bewegung und biefer vom Manmlichen. Em benme war auch hierin feinem Lehrer gefolgt, ber Lampfalemer Strato bagegen hatte unternounnen bie Stetiafoit ber Reit als ibr an fid zufommend nadzunbeisen 202).

Daß Theophrast und Eubemus bas britte und vierte Buch muftet Ariftotelischen Physis im Auge hatten, ift von ben ibri-

nauderns. naud ton notion de dayon mai to cod nautée objenpou edios nai to ton náuta nedvou mai tún disensian negecnou telos alois ésteu, dico cos dai obras ultopois tún disensuplan, abrimatos uni delos. Das dei ale zillos qu fuffen, besello tigt die aben (S. 175) erocierte Ausfaliching das dai van der Beit. 1289) Mand. A. 167, do., Sahai, 389, 5.

gen Abfchnitten berfelben noch ohngleich flaver wie von beit aber bas Leere und bebarf teiner ins Gingelne gebenben Rache weisung. Endemus ichloß auch hier, hin und wieber jur Bere bentlichung bie Ariftotelischen Borte umschreibenb, bem Terte uch eng au, bie und ba mit Abweichungen in ber Anordmung, felten in ben Begriffsbestimmungen. Bom Theophraft lafte fic mohl nur behaupten bag er in feinen zwei anbführlichen Berten ber Physis und ben Buchern von ber Bewegung biefe unfie Ariftotelischen Bucher berudfichtigte, in ohngleich weniger en gem Aufchluffe an bie Borte und Lehren berfelben. Er mabm befonders einen, wer wollte es laugnen? wohlbegrandeten Uns foff an ber Ariftotekiden Lebre vom Raume 383) und beinte ben Begriff ber Bewegung über bie, wie mir febn werben, ibr fraun sagemeffenen brei Rategorien auch auf die übrigen and. Anbre Abweichungen find vielleicht nur barum nicht zu unfrer Ruche gefommen, weil Gimplicind, bem wir bie Anfibrungen ber Peripatetifer jur Ariftotelischen Physit verbauten, ibn viel fparfamer angieht wie ben in unmittelbaverer Beziehung ju ben vorliegenben Buchern fiehenben Enbemus. .

## (B) III.

Beitere Entwidelung ber lehre van ber. Bewegung.

1.

In ber Ueberzeugung baf die Ariftotelischen Untersuchungen aber die Formal- und Realprincipien ber Raturlehre allen spateren Entwicklungen berfelben zu Grunde liegen, find wir in ausschhenlicher Erdrerung ber eignen Darftellung bas Stagiriten gefolgt, barfen und aber begnugen fur die weitere Ausfuhrung und Answendung jener Principien nach und nach unser Augenmert blos auf

<sup>383)</sup> Simpl. f. 141. Schol. 379, b, 30. Aheophraft wie Aubemus hatten bie Umbeweglichkeit des Manmos noch bestimmter hervorgehohen als Artst. ib. 136, b, 136. Schol. 374, 6, 23, 377, 7.

Die Teitenden Begriffe und die Methode ihrer Bearbeitung zu richten. Die Raturlehre soll zunächst und hauptsächlich den Wechsel und die Beränderung innerhalb der Körperwelt ergründen, d. h. sie aus ihren Ursachen begreifen; als Princip jeure Wechsels und jener Beränderungen aber hatte sich die Bewegung ergeben: sie bildet daher den Faden an welchem die folgenden Erörterungen und zwar zunächst die der zweiten Palfte der physischen Borträge fortlaufen. Den Inhalt dieser vier Bucher unmittelbar an den Abschnitt von der Bewegung zu knupfen, konnte Aristoteles nicht versucht sein, eben weil in ihnen die Bewegung in ihren Wechselbeziehungen zu Zeit, Raum und dem Räumlichen ins Auge zu fassen war, mithin Erörterung dieser Begriffe vorangeben mußte 384).

1. Bundast war Einsicht in die verschiedenen Birtungsfederen und Wirtungsarten der Bewegung erforderlich. Zur
Bordereitung darauf wird die blos beziehungsweise und die
thektweise Bewegung von der eigentlichsten und ursprünglichen
Bewegung rücksichtlich des Beweglichen und des Bewegenden
gesondert und zwar zunächst ohne Berücksichtigung ihrer verschiedenen Wirtungsweisen 386). Außer dem ursprünglich Bewegenden kommt es auf das Worin (sein Objekt), auf die Zeit,
auf das Bon wo aus und das Wohin an. In Uebereinstimmung mit der vorangegangenen Begriffsbestimmung von Bewegung ergibt sich daß sie in dem Stoffe, nicht in der Form
(die Quantitäts- und Qualitätsbestimmungen mit einbegriffen)
und eben so wenig im Raume sich finde, daher nur das Be-

<sup>&#</sup>x27;384) Arift. verweift auf biefe weitere Ausführung fcon III, 1.200, b, 24. Sorien yas i nect rar tellur dewela the nect rar worder turb. vgl. c. 7. 207, b, 25 (315).

<sup>-383)</sup> Phys. V, 1 . . . Egri de de τι δ ούτε κατά συμβεβακός κινείται σαι ούτε το άλλο τι τών αυτού, άλλά το αυτό κινείδαι πρώτον. και τούτ' έστι το καθ' αυτό κινητόν, και' άλλην δε κίνηστιν διερον, οδον άλλοιωτόν, και άλλοιώσεως ύγιαντόν η θερμαντόν έτερον. In bet im Terte angegebenen Beife finb, glaube ich bie lehten B. ju faffen. vgl. p. 224, b, 17. 28.

wegende, bas Bewegte und bas Bohin ins Auge ju faffen fei: letteres mehr wie bas Bon wo aus, ba ja auch banach ber burch fie bewirfte Bechsel vorzugeweise benannt werbe. Benn mit ber Form und bem Raume zugleich bie Affettionen (Qualitaten) als unbewegt gefett werben, fo muß man ben Weg ju ibnen, wie das Beigwerben, von ihnen felber, ber Beife, unterfcheiben 386). Laffen wir nun bie blod beziehungsweise Bewegung anger Icht, fo ergibt fich bag fie, bie wirfliche Bewegung, immer innerhalb ber Begenfage und bes Mittlern, was fich wiederum gegenfablich ju einander verhalt, fatt finbet 207). Da ber Bechfel, wie auch bas griechische Bort es bezeichnet, von Etwas ju Etwas überleitet, fo mare eine vierfache Art bes Uebergangs bentbar: eines Etwas ober Gubfrate, b. h. eines irgendwie Positiven in ein anderes Positives ober and in ein Richtsubstrat (Richtpositives), ober umgefehrt aus einem Richtpositiven in ein Positives, ober eines Richtpofitiven in ein Richtpositives; letteres aber ift tein Wechsel, cben weil ber Begenfat fehlt. Bon ben übrigbleibenben brei Arten bes Bechfels entsprechen zwei bie wir als Uebergange vom Sein ins Richtsein und umgefehrt von biefem in jenes bezeichnen tonnen, bem Bergeben und bem Entsteben und gwar bem bedingten und unbedingten Bergeben und Entfteben, je-

<sup>356)</sup> p. 224, b, 4 ή δή κίνησις δήλον ότι εν τῷ ξύλφ (mit Bezier hung auf ein vorangegandente Beispiel), οὖκ εν τῷ εἴδει (vgl. l. 25). οὖτε γὰς κινεί οὖτε κινείται τὸ εἴδος ἢ ὁ τόπος ἢ τὸ τοσόνδε ἀλλ' ἔστι κινοὖν καὶ κινοὖμενον καὶ εἰς ὁ κινείται. (und bas εἰς ὁ iệ chen bie Form und ber Ort). l. 11 τὰ δ' εἴδη καὶ τὰ πάθη καὶ δ τόπος, εἰς ὰ κινοῦνται τὰ κινούμενα, ἀκίνητά ἐστιν, οἶον ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ θερμότης . , ἴσως οὖχ ἡ λευκότης κίνησις ἀλλ' ἡ λεύκανσις. vgl. Motaph. XI, 11.

<sup>387)</sup> l. 28 ή δε μη κατά συμβεβηκός (μεταβολή) οθε εν απασιν, 
άλλ' εν τοις εναντίοις και εν τοις μεταξύ και εν αντιφάσει. 
τούτου δε πίσιις εκ της επαγωγής, εκ δε του μεταξύ μεταβάλλευ χρήται γάς αὐτῷ ὡς εναντίῳ ὅντι πρὸς ἐκάτεςον. ἔστι 
γάς κως τὸ μεταξύ τὰ ἄκρα, κτλ. τος hotsph. h. h...

nachbem bie Wefenheit gerabeju in bas Richtsein ober biefes in Wefenheit übergeht, ober auch ber llebergang nur in eine verneinenbe (entgegengefeste) Beftimmtheit fatt finbet 188). Run ift aber bas Richtseienbe, moge es in logischem Sinne als unrichtige Berbindung und Trennung, ober ale ein nur bem Bermogen nach Borhandenes gefaßt werben, überhaust nicht ober pur beziehungeweise beweglich 389); es tommt baber ber llebergang vom Richtseienben ine Sein, b. b. Entfteben, nicht burch Bewegung ju Stanbe; auch ift bas Richtseienbe nicht im Raume, worin fich ja alles Bewegte findet. Daffelbe gilt vom Bergeben, welches bem Entftehen entgegengefest ift: fo bag, ware jenes Bewegung, auch biefes eine entgegengefente Bewegung ober Rube fein mußte. Mithin ift nur ber Uebergang von einem Subftrat in ein anderes, Bewegung, nicht ber von einem Gliebe bes Wiberfpruche jum andren aberleitenbe, b. h. nicht Entstehen und Bergeben 390). Wenn Ariftoteles a. a. St. Bedfel und Bewegung einander gleich fest, auch Berben und Bergeben unter ben Bewegungen aufführt 291), fo bemertt er boch ausbrudlich bag er eben nur vorläufig Wechfel und Bewegung nicht unterscheibe 392). Warum aber entzieht er, in Abfehr von

<sup>388)</sup> p. 225, 14 ή μεν δαλώς άπλή (γένεσες) ή δέ τες τενός, οἶον ή μεν έκ μη λευκού εἰς λευκόν γένεσες τούτου, ή δ' έκ τοῦ μη δντος ἀπλώς εἰς οὐσίαν γένεσες ἀπλώς κτλ. υχί. Μοταρά. p. 1067, b, 22.

<sup>389) 1.20</sup> εξ θή τό μή δν λέγεται πλεοναχώς και μήτε το κατά σύνθεσιν ή διαίρεσιν ενδέχεται κινείθαι μήτε το κατά δύναμιν, το τῷ ἀπλώς κατ' ἐνέργειαν ὅντι ἀντικείμενον· το μὲν γὰρ μὴ λευκόν ή μή ἀγαθόν ὅμως ἐνδέχεται κινείσθαι κατά συμβεβηκὸς κτλ. τρί. Metaph. ib. 1. 25.

<sup>390) 1. 35</sup> τούτων δε (των μεταβολών) αι κατά γένεσιν χαι φθοράν οὐ κινήσεις, αὐται δ' είσιν αι κατ' ἀντίφασιν. υgί. Metaph. p. 1068, 2.

<sup>391)</sup> Phys. III, 2. pr. c. 1. 201, 14. VIII, 7. 261, 9. Categ. c. 14

<sup>.392)</sup> ib. IV, 10. extr. μησών δὲ διαφρερέτω λέγεω ξείν ἐν τῆ παρόντι χέχησεν ἡ μιταβολέν.

Plato 398), bef ber naheren Erbrtering bas Berben und Berei geben bem Gebiete ber Bewegung, ba er boch an bas von ihm entschieben verworfene abfolute Werben und Bergeben babei nicht benten tann? In Uebereinstimmung, meine ich, mit fein ner Conberung von Rraftthatigfeit und Bewegung, ber gufolge . auf erftere jedes hervortreten einer neuen Korm bes Dafeins, auf lettere bie Entwickelung bereits vorhandener gurudgeführt werben mußte, und als hervortreten neuer, wenn wir fo fagen burfen, fubstantieller Formen, im Unterschiebe von ber Entwittelung bloger Qualitaten, wird bas Berben bezeichnet. Auch fo bleibt bie Sonderung bes Werbens und Bergehens von ber Bewegung in fofern relativ, inwiefern bas Berben ber neuen Rorm ju ihrer Entwidelung ber Bewegung bedarf und wieberum Die Bewegung innerhalb ihrer Sphare burch bie ber Rruftthatigfeit einwohnenben 3mede geleitet werben muß; jeboch ift bier Die Rraftthatigfelt, bort bie Bewegung mitwirfenb, nicht hauptfüchliche Urfache ber Wirfung.

2. Zur Erklärung der durch Bewegung bedingten Arten des Wechsels werden die Kategorien als die verschiedenen Arten des Seins durchmustert, jedoch die des Habens, der Lage und nach dem aleeren Texte auch die des Wann (der Zeit) 2043 killschweigend beseitigt, in der Boraussehung daß man wohl schwerlich veranlast sein werde innerhalb ihrer die Bewegung zu suchen. Bewegung der Wesenheit nach kann nicht katt sinden (so wenig wie das Werden und Vergehen sich auf Bewegung zurücksühren ließ), weil Wesenheiten einaus der nicht entgegengesetzt sind, und der durch Bewegung der dingte Wochsel Gegensat voraussetzt. Innerhalb der Relationen sinder sie zleichsalls sich nicht, weil Wechsel rücksicht lich derselben noch nicht eintritt, auch wenn er eins ihrer Glies

<sup>393)</sup> Plat. de Legg. X, 894 ff. val. Simpl. f. 194. Schol. 397, 11.

<sup>304)</sup> Das in unform Text p. 225, b, 6 enthaltene wore fährt Gimplie. ausbeücklich water ben nicht berücksichtigten Bategorien auf; unch eis nige unfere handschriften laffen es aus.

<sup>205)</sup> c. 2 . . odde die sie mode at (2000 mleydigt. dedlygent ynd

ber trifft 395). Eben fo wenig gibt es Bewegung bes Thuns und Leibens, ober Bewegens und Bewegtwerbens, weil Bemegung ber Bewegung ober Wechfel bes Wechfels unbentbar, mag man bie Bewegung ber Bewegung als Gubjett feben, fo bag fle bie burch (bie zweite) Bewegung bewirtten Buftanbe erführe, wie falt ober warm werben, ben Ort wechseln u. f. w., was ohnmöglich ift; ober mag ein andres (von ber Bewegung verschiebenes) Subjett aus bem Wechsel in eine andre Form abergehn follen, mas nur beziehungsweise geschehn tann, ba ber Bechsel nur bas Subjett, nicht bie Bewegung treffen wurde 396). Auch wurde bie Annahme eines Wechsels bes Bechfels u. f. w. ins Unendliche fuhren und bamit Bechfel, Bewegtwerben u. f. m., b. h. fo wie bas erfte, fo auch jebes folgende Blieb, aufgehoben werben 397). Dazu mußte entgegengefette Bewegung, Bewegung und Rube, Werben und Bergeben Gin und bemfelben zugleich gutommen, tein Stoff bem Berbenben und Wechselnben ju Grunde liegen und bas Boan fehlen. Dber follte etwa ber Ortswechsel als Substrat gefest, Stoff und Bogu ber Beranberung fein, ober umgelehrt ? Ueberhaupt wurde bann nur beziehungeweise, nicht an fich, Bechfel bes Bechfels u. f. w. ftatt finden. Go fann benn Bewegnug unt ber Qualitat, Quantitat und bem Wo (Orte) nach ftatt finden;

θατέρου μεταβάλλοντος αληθεύεσθαι θάτερον μηθέν μεταβάλλον, ώστε κατά συμβεβηκός ή κίνησις αὐτών. vgl. ob. 6. 380 f., 541.

<sup>396) 1.16</sup> πρώτον μέν γὰρ διχῶς ἐνδέχεται πινήσεως είναι πίνησιν, ἢ ὡς ὑποπειμένου, 1. 21 ἢ τῷ ἔτερόν τι ὑποπείμενον ἐπ μεταβολῆς μεταβάλλειν εἰς ἔτερον εἰδος . . . ἀλλ' οδόλ τοῦτο δυνατὸν πλὴν κατὰ συμβεβηπός · αιτη γὰρ ἡ πίνησις ἐξ ἄλλου εἰδους εἰς ἄλλο ἐστὶ μεταβολή. 1. 31 οἶον εἰ ἐξ ἀναμνήσεως εἰς λήθην μεταβάλλει, ὅτι ῷ ὑπάρχει ἐπεῖνο, μεταβάλλει ὅτὸ μὸν εἰς ἐπιστήμην ὁτὸ δ' εἰς ὑγίειαν.

<sup>397)</sup> p. 226, 4 ênet de rair anelowr ou'x tore to noacer, ou'x torat to noacer, and torat to excherver. vgl. p. 225, b, 34 eqq. — eine schon in alten handschriften sehr verschieben gesufte und erklärte St. gleichmie die folgende. s. Gimpl.

mithin nur Beränderung, Bermehrung oder Berminderung und Ortswechsel (popa) 308). In jeder derselben findet Gegenssatz, b. h. Uebergang aus einem Gliede desselben in das and dre statt, in der Beränderung, dem Wechsel der Affektionen (im Unterschiede von der das unterschiedende Merkmal der Wessenheit ausmachenden Qualität), rücksichtlich des Mehr oder Weniger 309). Unter den verschiedenen Bedeutungen des Unsbewegten, — des überhaupt außer dem Bereiche der Bewegung liegenden, des kaum oder langsam sich Bewegenden und des zwar Beweglichen, aber dann wann es dazu im Stande ist und wo und wie, sich nicht Bewegenden — bezeichnen wir das letzte allein als Ruhe 400).

3. Zunächst war nun der Begriff der Einheit der Bewesgung zu bestimmen und die darauf bezügliche Untersuchung durch Berkändigung über den Begriff des Stetigen einzuleiten, dem wiederum Erörterungen über das räumliche Zugleich oder Zusammen und Gesondertsein, über Berührung und Dazwischen, sowie über Anseinandersolge und Zusammenhängendes vorangestellt werden. Es berührt einander nämlich nur das dessen Endpunkte zusammen sind 401). Es folgt auf einander (ber Reihe nach) was von Ansang an rücksichtlich der Lage, Formsbestimmung n. s. w. ohne Unterbrechung durch etwas derselben

<sup>306) 1. 32</sup> g de nara ronor (niryous) nat rò nourde nat rò idior areautes, core de coord naturalist rò nourde. obgleich, wie himquaefagt wird, mit einiger Abweichung vom üblichen Sprachgebranch.

<sup>399) 1. 26</sup> ή μεν οὖν κατά τὸ ποιὸν κίνησις άλλοίωσις έστω . .

λίγω όὰ τὸ ποιὸν οὖ τὸ ἐν τῆ οὐσία (καὶ γὰρ ἡ διαφορὰ ποιότης) ἀλλὰ τὸ παθητικόν, καθ' ὁ λίγεται πάσχειν ἡ ἀπαθὲς
εἶναι. b, 1 ἡ δ' ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει μεταβολὴ ἐπὶ τὸ μάλλον καὶ
ἦττον άλλοίωσίς ἐστιν κτλ.

<sup>460)</sup> b, 12 (ἀπίγητον) καὶ τὸ πεφυκὸς μὲν κινείσθαι καὶ δυνάμενον, μὴ κινούμενον ởὲ τότε ὅτε πέφυκε καὶ οὖ καὶ ὡς, ὅπερ ἤρεμεῖν καλώ τῶν ἀκινήτων μόνον. τgl. Vi, 8. 234, 32. c. 8. 239, 13.

<sup>401)</sup> c. 3 i. 23 antessas de (légeras) de tà anqu apa-

Battung Angehöriges fich an einander reibt 402). Das ber Reihe nach auf einander Kolgende aber hangt gufammen, wenn Ache berührt 402a), und stetig wiederum ift bas Busammenhangenbe, wenn bie Puntte ber Berührung Gin und baffelbe werben, mas nicht bei zwei Letten (gesonderten Endpunften) möglich ift, vielmehr nur bei bem was burch Berührung feis ner Ratur nach zu einer Ginheit werben fann 403). Wie baber (im Gingelnen) bas Stetige Gind wirb, fo auch als Banges, im Bufammenwachsen, welches beshalb bas lette Erzeugnis des Werbens ift und Berührung voransfest 404). . Berührung aber findet bei Duntten Ratt, fofern jebe Linie gwischen Punt. ten liegt, nicht bei Ginheiten, Die fein Dagwischen vorandseten und unr in Abfolge fteben. Daber auch Puntt und Ginbeit, wenn man fie fur fur fich bestehenbe Befeuheiten halt, nicht einander gleich gesetzt werben burfen 406). Das Dagwischen endlich ift bas wohin bas fich fletig Beranbernbe eber tommt

<sup>402) 1, 34</sup> έφεξης δε οὖ μετά την άρχην μόνον (μόν. om. Simpl.) ὅντος ἡ θέσει ἢ φύσει (ἡ εἔδει Simpl.) ἢ ἄἰλφ τινὶ οὖτως άφορισθέντος μηδεν μεταξύ έστι τῶν ἐν ταὐτῷ γένει καὶ οὖ ἐφεξης ἐστίν.

<sup>402</sup>a) p. 227, 6 égéperor de 8 de égeffs de Anthras.

<sup>403)</sup> l. 11 λέγω σ' είναι συνεχές, δταν ταὐτὸ γένηται καὶ εν τὸ ἐκατέρου πέρας οἰς ἄπτονται, καὶ ὥσπερ σημαίνει τοὔνομα, συνέχηται. τοῦτο σ' οὐχ οἰσν τε συσέν ὅντοιν είναι τοῦν ἐσχάτοιν. τοῦτοι ἀξ διωρισμένου φανερὸν ὅτι ἐν τοῦτοις ἐστὶ τὸ συνεχές, ἐξ ὧν ἕν τι πέψυκε γίνεσθαι κατὰ τὴν σύναψιν. ὑgί. l. 21.

<sup>404) 1. 23</sup> sore ή σύμφυσις ύστάτη κατά την γάνασιν. ngl. Motaph. V, 4. 10 th, b, 22. Denu, feht Eubemas gang im Sinne bes Ar. hingu: (τὸ συμφυλς) κατά τὸν λόγον πρώτόν έσω καὶ ἀρχή-Simpl. 206. Schol. 400, b, 44.

<sup>406)</sup> l. 27 ώστ' εἰ ἄστι στιγμή καὶ κονάς οῖας λόγουσι πεχωρισμίνος, οὐχ οἶόν τε εἶναι μωνάδα καὶ στιγμήν τὸ αὐτό· ταῖς μὲν γὰρ ἔπάρχει τὰ ἄπτεθαι, ταῖς δὲ μονάσε τὸ ἐφεξῆς. (υgl. Metaph. XIII, 9) . . . πάσα γὰρ γραμμή μεταξύ στιγμέν (πάσης γὰρ γραμμοῖς μεταξύ στιγμή, V. L. ap. Simpl.)

bevor es, naturgemuß fich entwickelnb, sein Lettes oder Endziel erreicht. Dreierlei sett es voraus: das einander entgegengesette Neußerste, die Endpunkte und die Berbindung von beiben burch möglichst stetige Bewegung 406).

Rudfichtlich ber Frage nach ber Ginheit ber Bewegung untericheiben wir bas ber Gattung, ber Art und ber Bahl ober Befenheit nach Ginige. Der Sattung nach Gind ift bie ortliche Bewegung, im Unterschiede von ber Beranberung; ber Mrt nach Eins, wenn bei Bleichheit ber Gattung, fie auf einer nicht ferner theilbaren Art beruht 407), wie Beiff- ober Schwarzwerben, bie ben Gattungsbegriff garbe gemein haben. Der Urt nach ift baber bie Bewegung nicht fchon gleich, wenn fie zwischen gleichen Endpuntten ftatt findet, ba fonft geradlinige und Rreisbewegung gufammenfallen tounten 408). fich ift eine Bewogung eine und biefelbe, bie ber Wefenheit und ber Babl nach eine einige ift; bei ihr ift in bem Was (bem Bewegten), bem Borin (Raum ober Affeftion) und bem Dann (ber Beit) Gleichheit und zwar nicht blos beziehungsweife; wogegen gur Einheit ber Gattung ober Art Gleichheit nur in einem ober zwei biefer Stude erforberlich ift 410). Da

<sup>466)</sup> p. 226, b, 23 μεταξύ (δε λέγεται) είς ὁ πέφυπε πρώτον άφιπεισθαι τὸ μεταβάλλον, ἢ είς ὁ ἔσχατον μεταβάλλει κατά φύσεν συνεχώς μεταβάλλον. ἐν ἐλαχίστοις δ' ἐστὶ τὸ μεταξὺ τριστιν ἔσχατον μὲν γάρ ἐστι τῆς μεταβολῆς τὸ ἐναντίον, συνεχώς δὲ κινείται τὸ μηθέν ἢ δλίγιστον διαλείπον τοῦ πράγματος . . ἐν ῷ κινείται. p. 227, 9 φανερὸν ὅτι ἐν Τοίς ἐναντίοις ἐσται τὸ μεταξύ. τgl. Motaph. X, 5 κπλ. Diefe unmittelbar hins ter b. ἀπιεσθαι εingeschobene Grildrung flubet etft beim ἐχόμενον und συνεχές ίβτε εigentliche Bebentung.

<sup>407)</sup> c. 4. b, 6 स्ट्रिंग वेरे मृद्धि (प्रांश्याद्याद्य), ठ्याम पूर्व पृश्या मृद्धि वर्षेत्रव प्रवादे हें वर्षेत्रक स्ट्रिंग मुं

<sup>406)</sup> l. 19 ને ઈન્હ્રેફાકરવા το દેν છે αν દેτερον ή τῷ εἶδει, ὅτι દેτέρα κίνησες, τὸ ὅદ περιφερές τοῦ εὐδέος ἔτερον τῷ εἶδει.

<sup>409) 1. 21</sup> बैमीकंड कि µla श्रीश्वाद में पहुँ क्षेत्र वृत्ति प्रवे पूर्व बेठानियुक्त.

<sup>416) 1. 27</sup> τούτων δε τό μεν είναι τῷ γένει ἢ τῷ είδει μέαν έστεν Εν τῷ πράγματι εν ῷ πινείται, τὸ δ' εχόμενον ἢν εν τῷ χρόνφ,

nun jebe Bewegung stetig ift, fo muß auch bie an fich einige (ununterbrochene) ftetig fein und wiederum, wenn ftetig, bann auch eine einige; benn gur Stetigfeit ift erforberlich baß bie Endpuntte jufammenfallen, wozu es ber Bleichartigfeit berfelben bebarf. Reihenfolge gwar tann unter Bewegungen fatt finden die weber ber Gattung noch ber Urt nach Gind find, Stetigfeit nicht. Mehrere und weber Gins noch fetig find baher auch Bewegungen, bie burch Rube unterbrochen werben 411). Gine einige heißt bie vollenbete Bewegung, fei es ber Gattung, Art ober Wesenheit nach, ohne bag jeboch jebe fetige und barum einige Bewegung auch vollenbet ju fein brauchte. Ale eine einige bezeichnet man angerbem bie gleichmaßige Bewegung, welche Gleichmäßigfeit ber (ju Grunde liegenden) Große voraussett 412) und in allen brei Arten ber Bewegung vortommt. Die Gleichmäßigleit aber findet zuweilen auch weber im Bo noch Bann fonbern in bem Bie ftatt, b. h. in ber Schnelligfeit, woraus feine Artverfchiebenheiten ber Bewegung fich ergeben; biefelbe leibet vielmehr auf alle Arten ber Bewegung Anwendung 413). Einbeit ber ftetigen Bewegung wird baher burch bie Ungleichartigfeit noch nicht aufgehoben und nur bas Dehr ober Beniger ber Ginheit burch Gleichartigfeit ober Ungleichartigfeit

το σ απλώς μιαν εν απασι τούτοις . . μή κατά συμβεβηνός. Die baran fich fnübfenben απορίας, in Bejug auf Eigenschaften und Buftande ber Dinge, p. 228, 1, übergehen wir hier. 1. 19 αδται μέν αξ απορίαι έξω τζε νύν σκέψεως.

<sup>411)</sup> p. 228, b, 1 διὸ ἀνάγκη τὴν αθτὴν είναι τῷ εἴδει καὶ ἔνὸς καὶ ἐν ἐνὶ χρόνο τὴν ἀπλῶς συνεχῷ κίνησιν καὶ μίαν, τῷ χρόνο μέν, ὅπως μὴ ἀκινησία μεταξὺ ἢ· ἐν τῷ διαλείποντι γὰς ἡρεμεῖν ἀνάγκη... ὡστε εἴ τις κίνησις στάσει διαλάμβάνεται, οδ μία οὐδὲ συνεχῷς. καί. οδ. ⑤. 582. 88.

<sup>412)</sup> l. 22 αδύνατον γαο διμαλήν είναι την πίνησιν μή έπι διμαλή μεγέθει. . . ων μή αρμότεει το τυχον έπι το τυχον μέρος.

<sup>413)</sup> l. 28 diò où eldy mujaeus où de diapogal edges nat pondiens, bet nadaus andoubet eats diapogats nat' eldos.

bestimmt. Jeboch barf bie Ungleichartigfeit nicht auf Berschies benbeit ber Urt ber Bewegung fich erftreden; benn verfchiebene Arten, wie Beranberung und Umichwung, tonnen nicht zu eis ner einigen fletigen Bewegung fich verbinden 414). Entgegengefest find einander nicht Bemegungen bie von einem Gliebe bes Begensages ju bem anbren fuhren, wie nicht bie von ber Befundheit gur Rrantheit fuhrenben ; benn bie Bewegung ift ein und biefelbe 416); noch bie von einem Gegenfate ber von bem andren ausgehenden. Eher noch bie um Gegenfat fuhrende, ba die Bewegung von ihrem Bobin mehr die Bezeiche nung erhalt ale von bem Bober 416). Entgegengefest ift viele mehr bie von Gegentheil ju Gegentheil ber vom andren Begentheil an bem ihm Entgegengesetten leitende 417), wie bie von Befundheit gur Rrantheit ber von Rrantheit gur Gefundbeit. Blod nach bem Gegentheil bin ift Bechfel, nicht Bemegung, und mo ber Begenfat fehlt, fleht ber Bechfel aus Etwas bem in Daffelbe entgegen, wie Berben bem Berberben, Berlieren bem Empfangen 418). Das aber find Bechfel nicht Bewegungen. In bie Stelle ber Gegensate tann auch bas Mitte

<sup>414)</sup> p. 229, 3 εί δε πάσαν την μίαν ξυδέχεται και δμαλήν είναι και μή, οδε δυ είησαν αξ μή κατ' είδος έχόμεναι αύται μία και συνεχής.

<sup>415)</sup> c. 3 Rach Anfichlung ber verschiebenen bentbaren Fälle bes Gegens sabes ber Bewegung p. 229, 16 kort d' å ukr ik krartlov tö eks krartlov odn krartla . . . å adtå yag nat ula. to ukrtot y kort od tadtör adtaks nil.

<sup>416)</sup> l. 20 oud f et evartlov if et evartlov aua uer yag ouupalres et evartlov nat ete evartlor & merati, b. h. bie bloße Bezeichnung bes Bober ber Bewegung genügt nicht; es muß bie bes Bobin hingufommen.

<sup>417) 1. 30</sup> Enel de diamplees metaboly nividems . . . # EE Evantion els levertor to EE evantion els levertor nivides evantia util.

<sup>418)</sup> b, 10 ή δ' εἰς ἐναντίον μόνον οὐ χίνησις ἀλλὰ μεταβολή, οἶον τὸ γίγνεσθαι λευχὸν μὴ ἔχ τινος. καὶ ὅσοις δὲ μή ἐστιν ἐναντίον, ἡ ἐξ αὐτοῦ τῆ ἐἰς αὐτὸ μεταβολή ἐναντίον.

fere treten, fofern es far bie Bewegnug bem Entgegengeft tagt : gleichgilt, wie vorbin bemertt worben. (ob. S. 694, 64.3. Gege

Der Bewegung aber ift nicht nur bie Bewegung fos nicht auch bie Rube entgegengefest, ale Beraubung jener, und & bin & je nachdem Die Bewegung jum Gegentheil bin ober vom bangeb gentheil ausgeht , Rube in bem Objette , von welchem inqui Bewegung ausgeht, ober im Gegentheil 419). Gegenfat ihn bet gewiffermaßen auch innerhalb ber Ruhe ftatt, 1. 3. Ruhe in ber Gefundheit ift ber in ber Rrantheit entgeged fol fest. Unter ben Bewegungen aber finbet biefe Rube ihren & bac genfah nur in ber ans ber Gefundheit gur Krantheit fahrend benn die Bewegung von ber Rrantheit gur Gefunbheit geld eben barin ju ihrer Rabe, tam mithin ber Rube in ber Git fundheit nicht entgegengefest fein 420). Das ben Gegenfas it bem nicht burch Bewegung bebingten Wechfel betrifft, wie a " bem Richtseienben in bas Seienbe und umgekehrt, fo taun in nicht wohl burch Rube bezeichnet werben, Die ja immer Ben aung vorausfett, funbern burch Wechsellofigfeit bai); und ift 4. Subftrat (Subjett) vorhanden, fo wird bie Bechfellofigfeit i Seienden ber im Richtseienden entgegengesett. Schwerer im es, wenn fein Richtseienbes vorhanden ift, ben Gegenfat be Wechsellofigfeit, bie boch auch ba nicht Rube ift, im Seiende an bestimmen 422).

<sup>419)</sup> c. 6 l. 29 . . δήλον δή δτι, έπεὶ ἐν δυσίν ἡ πίνησις ὑποκειμέ:
νοις, τῆ μὲν ἐκ τούτου εἰς τὸ ἐναντίον ἡ ἐν τούτφ μονή (ἀντίκειται), τῆ δ' ἐκ τοὐναντίου εἰς τοῦτο ἡ ἐν τφ ἐναντίω.

<sup>421) 1. 9</sup> και μογή μεν τούτων οδά έστιν, αμεταβλησία δέ.

<sup>1822) 1. 12</sup> રો છે મુનું દેવાર્દ માં મેં મુખે છેંગ લેંગલફર્નુવારાજ લેંગ માદ મહિન દેવલાન્ય પંચા મું મુખ્ય હૈયાન સ્વાર્થન તે માટ મોંગલોન્ય માટે મેંગલોન્ય પંચાયન પાધાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પંચાયન પાતા પ્રાયન પ્યાયન પંચાયન

Roch fragt sich, wie doch im Gebiete der raumlichen Benug der Gegensat bes Naturgemäßen und Naturwibrigen
finde, nicht aber in dem der Beränderung, des Wachs,
no und der Abnahme, und eben so wenig in dem des Werb und Bergehens. Inzwischen ift anch wohl in diesen Sphäjener Gegensat vorhanden, vorandzefetzt daß man das Gelisame dem Naturwidrigen gleichsetzt. Isboch ist das Berten dem Bergehen nicht einfach (unmittelbar) entgegengefetzt,
dern in Folge näherer Bestimmungen, räumliche Bewegung
d Ruhe dagegen überhaupt 423), und zwar die naturge-

<sup>1.29</sup> εἰ δέ ἐστι τὸ βία παρὰ φύσιν, καὶ φθορὰ αν εἴη φθορᾶ ἐναντία ἡ βίαιος ως παρὰ φύσιν οὖσα τῷ κατὰ φύσιν. ἄρ' οὖν καὶ γενέσεις εἰσὶν ἔνιαι βίαιοι καὶ οὐχ εἰμαρμέναι κτλ. ; 14) b, 8 ώστε οὐθ' ἀπλοῖς φθορὰ φθορᾶ ἐναντία, ἀἰλ' ἢ ἡ μἔν τουαδὶ ἡ δὶ τοιαδὶ αὐτῶν ἐστίν. ὅλως μὲν οὖν ἐναντίαι κυήσεις καὶ ἡρεκίαι κὰν εἰρημένων τρόπον εἰπίν, οἶον ἡ ἄναι τῷ καταντρώσεις αὖτὰι. Νεή βεξίμητικα κατ τροξ ἡίετ burch ὅλως αυδρεφτάτι wirb, in einem Zusah alter Hanbschiften, nach Simpl. Angabe. ausgesprochen (1. 21 zwischen φύσιν und ἔχει): καθοίλου δὲ καὶ πρώτως ταθτα ὑπάρχει. Simpl. τεράηξί: τοις ἀπλοῖς σώμασιν.

Mit p. 230, b., 21 bricht die Paraphrase des Themistins ab; Afpasins scheint noch das Folgende die 1.28 dun erörlert zu haben; scheint, sage ich, weil ganz wohl möglich, das Simplicins, der es derichtet, sich hier, gleichwie in der Angade, Asemistins habe nicht über p. 231, 4 feine Paraphrase durchgeführt, eine kleine Ungenausisseit habe zu Schulden kommen lassen. Die p. 231, 21 folgenden Aporien fragen, ob yapeaus der übertla durchgangig det nur bei watwegemäßer Bowegung katt sade (für lestenes erilärt sich der Bisseren and der im Berhältnis zur Annäherung an die Ruhe sich ber schlennigenden natürlichen Bewegung hervorzohe daß sie in der Anhe ihr Biel anstrede, wogegen die gewaltsame Bewogung an Schnelligsbeit adnehme) und warum Bewegungen einander mehr entgegengesseht seine Bewogung dem Anhen (soswood). Der lehte Absach Best Andes p. 231, 5 ff., der auf jene Aporie zurücksommt und der gewaltsamen Bewogung eine aufgegengessehte Knibe vindleis

maße Bewegung ber naturwibrigen und ebenfo bas naturwis brige Beharren ber naturlichen Bewegung.

4. Wenben wir und nun ju ber weiteren Entwickelung bes Begriffe bes Stetigen, fo folgt ichon and ber Definition bef felben, bag es aus untheilbaren Beftandtheilen ohnmöglich be fteben tonne, alfo bie Linie nicht aus Puntten, ba von letten Theilen, bie im Stetigen Gint fein follen , beim Untheilbaren nicht bie Rebe fein tann 425); auch ein folches aus bemfelben Grunde einander nicht berührt, weber bas Gange bas Gange, noch ein Theil einen Theil ober and bas Bange. Berubrte bas Bange bas Bange, fo murbe fich teine Stetigfeit ergeben, welche Berichiedenheit ber Theile voraussett und in verfchiebene raumlich gesonberte Theile getheilt wird 426). Aber auch bas Racheinander ber Reihenfolge findet von Puntt in Puntt, von Jest ju Jest, jur Bilbung ber gange (Linie) ober Beit nicht flatt; benn zwischen jenen ift immer Linie, zwischen biefen Beit 427). Außerbem murbe was and untheibaren Theilen befteht, in diefe fich theilen laffen, im Biberfpruch mit bem

ren will, hat entschieben bas Ansehen eines frembartigen Busabes, wie auch Simpl. bemerkt, und war von Borphyrins undeachtet geslassen, von Alexander zwar erklart worden, jedoch mit der Angabe bas er sich in einigen hanbschiften nicht finde, s. Simpl. Die Stelle p. 230, d. 21 — 231, 4 mag immerhin in Aristotolischen Papieren sich gefunden haben, aber wohl nur als eine weiterer Grwägung vors behaltene Randbemerkung. — Für die p. 230, d. 24 erwähnte Berschleinigung der Bewegung beim Hall hatte Strato in f. Schrift von der Bewegung Beweise aufgeführt, f. Simpl. 1. 224.

<sup>425)</sup> VI, 1 . . . οδτε γὰς δε τὰ ἔσχατα τῶν στιγμῶν· οἱ γάς ἐστι τὸ μὰν ἔσχατον τὸ δ' ἄλλο τι μόςιον τοῦ ἀδιαιρέτου· οῶν ἄμα τὰ ἔσχατα· οῦ γάς ἐστιν ἔσχατον τοῦ ἀμεροῦς οἰδίν· ἔτερον γὰς τὸ ἔσχατον καὶ οῦ ἔσχατον.

<sup>436)</sup> p. 231, b, 4 δλον δ' δλου άπτόμενον ούκ έσται συνεχές · τὸ γὰς συνεχές έχει τὸ μὲν άλλο τὸ δ' άλλο μέρος, καὶ διαιρείται εἰς οῦτως ἔτερα καὶ τόπφ κεχωρισμένα.

<sup>427)</sup> L 8 έφεξης μέν γάρ έστιν ών μηθέν έστι μεταξό συγγενές (402), στιγμών σ' άει τό μεταξό γραμμή και τών νών χρόνος.

Begriffe bes Stetigen, welches in ftete von Reuem theilbare Theile gerfallt 428). Bas vom Stetigen im Allgemeinen fich ergibt, gilt anch von ben befonderen Arten beffelben, von Groffe, Beit und Bewegung. Beftanbe bie Große aus untheilbaren Beftandtheilen, fo mußte ihre Bewegung ebenfo aus untheilbaren Theilen bestehen und nicht minber bas Bewegtwerben; bann aber in jebem biefer Theile, eben feiner Untheilbarteit wegen, Bewegtwerben und Bewegtworbenfein (Borber und Rachber), Rube und Bewegung gufammenfallen : ober foll bennoch bie Bewegung ber Große zu Stanbe gefommen fein, fo tann fie nicht aus Bewegungen, sonbern nur aus ftarren Momenten beftehn 420). Chenfo warbe (wie fich hier ichon vorläufig ergibt) bie Beit aus untheilbaren Jegen bestehen; foll aber mit gleicher Schnelligfeit in weniger Reit ber fleinere Raum burche meffen werben, fo muß bie Zeit und bamit auch bie zu burche meffende Grofe theilbar fein 430). Da namlich alle (ausgebehnte) Große ale ftetig wiederum theilbar ift, fo muß bas

<sup>428) 1. 11</sup> dll' od str fir twr συνεχών είς άμερη διαιρετόν. vgl. l. 15.

<sup>429)</sup> p. 232, 6 et de the ple dans the ABI nevetral te, nat i niproce he nevetral ta ABZ toti, the d' apequ the A odden nevetral allà nenieural, eth de i nieurole oun en nieurole all'
th nevequation nat to nenieurodul te pi nevolueror. I 13 dot'
total te ouverage formose han nat nevolueror. Arificicles begegnet hier im Borans, wie and die griech. Ansleger bemarten, ber
fester vom Cellur ersonnen Austunft.

<sup>430)</sup> l. 18 δμοίως δ' ανάγη το μήπει και τή κινήσει άδιαίζετον είναι τον χοόνον, και συγκείσθαι έκ των νον δντων άδιαιζείτων εί γαρ πάσα (πάς) διαιζείδς, έν εφ έλάττονε δε τό ίσοταχες διεισεν έλαττον, διαιζείδς, έν εφ έλάττονε δε τό ίσοταχες διεισεν έλαττον, διαιζείδς έσται και ό χοόνος. — πάς Aspas. n. e. Lebart B. Simpl. Aspas. außerbem αδιαίζετος. Es möchte unfre vulgata πάσα διαίζ. (sc. πίνησες) vorzugiehen fein. Bas hier vorläufig ausgefprochen war, with bann im Folgenben (c. 2) auch auf die übrigen Berhältniffe ber Schuelligfeit angewens bet und durch die übrigen Berhältniffe ber Schuelligfeit angewens bet und durchgeführt, jedoch mit fehr fofer Bezeichnung des Uebersgangs.

Schnellere in gleicher Beit mehr und in furgerer Beit eben fo viel (ber Größe) ober auch mehr burchlaufen. Wenn nun Alles in gleicher ober fingerer ober langerer Beit fich bewegt und bas in langerer Beit langfamer, bas in gleicher mit gleicher Schnelligfeit und bas Schnellere weber in gleicher Zeit noch langfe mer, fo muß fiche in thrzerer Reit bewenen, mithin auch bie gleiche Große (Strecke) in thezerer Beit burchlaufen, (und Schnell und Langfam in ein und benfelben untheilbaren Beitmoment aufammenfallen, voransgefest bag bie Beit aus untheilbaren Theilen bestande); ba mm aber in jeber Beit fenellere und langfamere Bewegung ftatt finbet, fo muß auch bie Beit fletig, b. h. ind Unendliche bin theilbar fein 431), fo bag bad Schnellere die Beit, bas langfamere bie lange theilen wirb 432). Umgetehrt ift offenbar auch jede Große theilbar; benn die gleis den Theilungen finben bei ber Beit wie bei ber Große flatt, und ift bie Beit unbegrengt (enblos), fo auch bie Grofe, ift jene ine Unenbliche theilbar, fo and biefe 432). Diefe miefache Art ber Unendlichkeit, bie ber Ausbehnung und bie ber Theilbarteit, außer Acht laffend, hat Beno behauptet, bag in begrengter Beit bie unbegrengten Theile (ber Ausbehnung) nicht

<sup>431)</sup> Es wird, durch Buchflopen, veronfchenlicht, das has Schnellere in gleihau aber in fürzerer Leit, eine größere, wilhin auch eine gleiche
Maunftrede durchlaufen könne, und die Rachweilung des letten Fallep durch die Warte geschlessen b. 14 dro d. et när frakung fie
Lep grove fi de klairone fi dy nielure neuerodus n. r. d.

<sup>433) 1. 16</sup> al γάρ αὐταὶ διαιρίσεις ἔσονται τοῦ χρόνου καὶ τοῦ μεγίθους . . . οἶον εὶ μὰν τοῦς ἐσχάτοις ἄπειρος ὁ χρόνος, καὶ τὸ μῆκος τοῖς ἐσχάτοις , εὶ δὲ τῷ διαιρίσει , τῷ διαιρίσει καὶ τὸ μῆκος.

Indbehrung nach Unbergrenzte läßt fich freilich in begrenzter Zeit nicht berühren; wohl aber das der Theilung nach Unbergrenzte läßt fich freilich in begrenzter Zeit nicht berühren; wohl aber das der Theilung nach Unbegrenzte, da auch die Zeit in dieser Weise unbegrenzt ist 431); so daß in der unbegrenzten und nicht in der begreuzten Zeit das Unbegrenzte durchlaufen und berührt wird. Je nach den verschiedenen Graden der Schnelligkeit wird sie ein entspreschendes Wehr der Länge, noch einmal so viel oder halbmal so viel n. s. w., in derselben Zeit durchlausen 435). Jenachdem wan dann die von dem Schnelleren und die von dem Langsas weren durchlausenen Strecken theilt, wird auch die Zeit getheilt werden. So ergibt sich also dass Richts des Stetigen untheile ber ist.

5. Das Jest aber, sofern es an sich, nicht in Bezug auf ein Andres, und als unsprüngliches gefaßt wird, uns einsach sein mud ein solches in aller Zeit sich finden. Denn es ist der Ende punkt bed Bergaugenen in welchem Richts des Zukunftigen enthalten ift, und wiederum Endpunkt des Zukunftigen welches Richts des Vergangenen enthält 436), d. h. die Grenze von beis dem. Ift nun ein solches an sich ein und dasselbige, so muß es anch untheilbar sein. Wäre es nicht ein und dasselbige. so muß es anch untheilbar seine mit dem audren keine (ketige) Reihenfolge bilden, weil das Stetige nicht aus Untheilbarem besteht; ware aber das eine vom andren getrennt, so wurde Zeit dazwischen

<sup>434) 1. 26</sup> των μεν ούν κατά ποσόκ άπείρων ούκ ένδέχετας άψασθαι έν πεπερασμένφ χρόνω, κών δε κατά διαίρεσιν ένδέχεταν και γάρ αψιός ο χρώνος οδιως άπειρος.

<sup>435)</sup> þ, 19 έπεί χάρ έν άπαντι χρόνο το δάττον και βραθύτερον ξατι, τὸ με βάττον πλεϊρκ διέρχεται έν το Ισο χρόνο, ενδέχεται και διπλάσιον και ήμιολιον διϊένοι μήκος, πτλ.

<sup>436)</sup> ο. 3 άνάχνη θε καί (?) τὸ νῶν τὸ μὴ καθ' ἔτερου αλλά καθ' κετὰ πρώτον λομόμενον ἀδιαίρειον είναι . Εστι γὰρ ἔσχατον τι τοῦ γεγονότος, οὖ ἐπὶ τάθε οὐθέν ἐστι τοῦ μέλλοντος, οὖ ἐπὶ τάθε οὐθέν ἐστι τοῦ γεγονότος . Θιαθήν ἐπὶ τάθε οὐθέν ἐστι τοῦ νεινότος . Επὶ πάλι τοῦ πέρπτος οὐθὰ ἀπέκενα τῆς ἀρχίς.

fallen, fofern in jebem Stetigen ein Bleichartiges moifchen je zwei Endpunkten liegt. Gleichwie bie (bazwischen fallenbe) Beit, murbe bann auch bas Jest theilbar fein, und wenn fo, Etwas bes Bergangenen in bem Bufunftigen und etwas bes Ruffunftigen im Bergangenen fich finden. Außerbem murbe es nicht mehr bas Jest an fich fonbern in Beziehung zu einem Inbren fein 437), auch vom Jest bas Gine bem Bergangenen, bas Unbre bem Buffinftigen anheimfallen und Bergangenes und 3ns fünftiges in einander laufen. Ift alfo bas Best ein und baffelbe, fo offenbar auch untheilbar. And ber Untheilbarteit bes Bett aber ergibt fich baf Richts in ihm fich bewege; benn ba alle Bewegung fcneller ober langfamer fein fann, fo witbe bas Schnellere in einem fleineren Moment fich bewegen als bas Langsamere, mithin bas Jest theilbar fein 438). Wie nun in ihm feine Bewegung fatt findet, fo auch feine Rube, nach ber vorangegangenen Begriffsbeftimmung berfelben (G. 830)-Auch murbe, mare bas Jest ber Bewegung und Ruhe theilhaft, beibes in ihm bem untheilbaren jufammenfallen 439). Bubem fest ichon ber Begriff ber Ruhe Theile voraus 440).

Gleichwie Ausbehnung, Bewegung und Zeit theilbar ift. fo auch alles Wechfelnbe; es fest ja immer ein Woher und Wohin vorans, und wenn in jenem (bem Ausgangspunkte) be-

<sup>437)</sup> p. 334, 14 άμα δε και ούκ αν καθ' αύτο είη κο νύν, αλλά ασθ' ετερον ή γάρ διαίρεσις οδ καθ' αύτο. V. L. sp. Simpl. ή γάρ διαίρεσις καθ' αύτο. (om. ού).

<sup>438) 1. 28 . . .</sup> έπει δε το βραδύτερον εν δλω τω νῶν κεκίνηται τὰν ΑΓ, τὸ δάττον εν Ελάττονι τούτου κινηδήσειαι τῶντε διαιωτ- δήσειαι τὸ νῶν. ἀλλ' ἡν ἀδιαίφετον. οὐκ ἄρα ἔσιι κινείσθαι εν τῷ νῶν.

<sup>439) 1. 34</sup> ξει δ εί το αὐτο μέν έστι το νόν εν αμφοίν τούν χράνοιν, ενδέχεται δε τον μέν κινείσθαι τον δ έρεμεϊν δίον, το 
δ δίον κινούμενον τον χρόνον εν διφούν κινήθήσεται τών 
τούτου καθ δ πέφυκε κινείσθαι, καϊ το ήρεμοδν ώσαυτως 
έρεμήσει, συμβήσεται το αὐτο άμα έρεμεϊν και κινείσθαι.

<sup>440)</sup> b, 7 èv de to vir oun coit to neotregor, dut' odd fremetr.

griffen, wechseit es noch nicht, wenn bei jenem (bem Endpunkte) angelangt, wechselt es nicht mehr; mithin muß das Eine des Wechselnden in diesem, d. h. dem zunächst folgenden Punkte, das Andre in dem vorangegangenen sich sinden, daher das Wechsselnde theilbar sein <sup>441</sup>). Was aber die Theilbarkeit des Besweglichen betrifft, so ergibt sich schon aus dem Borangeganges nen und läßt sich leicht im Einzelnen nachweisen daß die Theislungen der betreffenden Bewegung, der Zeit, des Bewegtwersdens, des Bewegten und dessen (des Raumlichen) worin die Bewegung statt sindet, dieselben sein mussen, nur mit der nasheren Bestimmung daß räcksichtlich des Worin die Quantität au sich, die Qualitäten aber beziehungsweise getheilt werden, und daß die Theilungen des Wechselnden den übrigen Theilungen zu Grunde liegt<sup>412</sup>).

6. Es fragt sich aber, wo das mas gewechselt hat, sobald es gewechselt hat, sich sinde? das Woraus (seinen vorausge-gangenen Zustand) hat es verlassen und muß doch irgendwo sein, mithin in dem Wozu (dem neu gewonnenen Zustande). So muß beim Wechsel von einem Gliede des contradiftorischen Gegensates zum andren das Gewordene, da es das Richtsein verlassen hat, im Seienden sich sinden 423). Und ebenso ver-

<sup>441)</sup> c. 4 l. 15 αναγκη οὖν τὸ μέν τι εν τούτφ (τῷ ἔκ τινος) είναι, τὸ ở ἐν Θατέρφ (τῷ εἴς τι) τοῦ μεταβάλλοντος· οὔτε γὰρ ἐν ἀμφοτέροις οὔτ' ἐν μηθετέρφ δυνατόν. λέγω ở εἰς δ μεταβάλλει τὸ πρῶτον κατὰ τὴν μεταβολήν.

<sup>442)</sup> p. 235, 13 έπει δε πάν το αινούμενον έν τινι αινείται και χρόνον τινά, και παντός έστι κίνησις, ανάγκη τὰς αὐτὰς είναι διαιρείσεις τοῦ τε χρόνου και τῆς κινήσεως και τοῦ κινουμένου και ἐν ¾ ἡ κίνησις (433), πλην οὐ πάντων δμοίως, ἐν οἶς ἡ κίνησις, ἀλλὰ τοῦ μὲν ποσοῦ καθ' αὐτό, τοῦ δὲ ποιοῦ κατὰ συμβεβηκός. — τοῦ μὲν τό που κ. αὐτό, bie urfprüngliche Lebart; τοῦ μὲν ποσοῦ wollte Alex. lieber schreiben, bamit b. μέγεθος mit barunter besaft wate, f. Simpl.

<sup>443)</sup> c. 5. b, 13 έπει οὖν μία τῶν μεταβολῶν ή κατ' αντίφασιν, δτε μεταβέβληκεν έκ τοῦ μή ζντος είς τὸ δν, ἀπολέλοικε τὸ

halt siche mit andren Arten des Wechsels. Wolkte man fagen, es fei bei denen in welchen ein Mittleres ist, eben in diesem, so würde das nur vom Wechseln nicht vom Gewechselthaben gelten 444). Das aber worin als dem Ersten das Wechselnde seinen Wechsel vollendet hat, muß untheilbar (ein untheilbarer Augenblich) sein, da sonst immer wiederum dem Ersten ein Andres vorangehen mußte. In einem untheilbaren (Moment) also ist das Gewordene geworden, das Untergegangene untergegangen. Untheilbar ist es weil es die Grenze ist 445). Es sindet aber kein Ansang des Wechsels statt (ober läßt sich nicht aufsassen?) weder rucksichtlich der Zeit noch ruckslichtlich des wechsselnden Gegenstandes 446), da Zeit und Gegenstand ins Unendsliche theilbar sind 447). Rur mit der die Qualität betreffenden Bewegung verhält sichs anders, sofern zwar das Aubstrat ders

μή δν., ξοταί άρα έν τφ δντι, . . . είπες ανάγκη το μεταβεβληκός είναι που ή εν τινι.

<sup>414) 1. 22</sup> εί μεν οὖν έν άλλφ (ἔσται), οἶον έν τῷ Γ τὸ εἰς τὸ ἰ μεταβεβληπός, πάλιν ἐκ τοῦ Γ μεταβάλλει εἰς τὸ Β· οὖ γὰρ ἔχόμενον τῷ Β· ἡ γὰρ μεταβολή συνεχής, ὅστε τὸ μεταβεβληκός δος δος μεταβέβληκε, μεταβάλλει εἰς δ μεταβέβληκεν. τοῦτο δ ἀδάνατον. τοῦ. Thomist.

<sup>445) 1. 32</sup> εν φ δε πρώτφ (νύν πρώτον add. Simpl. text.) μετι :βληκε το μεταβεβληκός, ανάγκη άτομον είναι. p. 236, 4 εσται
γάς τι του πρώτου πρότερον (im entgegengefetien Juli). Θου'
οὐκ ἀν εξη διαιρετον ἐν ψ μεταβεβληκεν. l. 13 αδιαερετον δν
διά το πέρας είναι.

<sup>446)</sup> p. 236, 13 το δε κατά την δοχήν όλως ούν έστεν. οὐ γάφ έστεν δοχή μεταβολής, οὐδ' εν ῷ πρώτω τοῦ χρόνον μετέβαλλεν. Báce diefes untheilbar, so warden die Jehe ohne Mittleres auf einander folgen und Auhe und Bewegung zusammensallen. — Bur Abwehr der Bweifel des Theophraft gegen die Aunahme eines (untheilbaren) Schlusses nicht aber Ausaugs der Bewegung (s. Theophik. u. Gimpl.) sagt Themist.: ή οὐ τοῦτό φησιν, ως οὖκ έστιν άρχή της κινήσεως, άλλ' ως οὐκ έστιν αὐτήν λαβείν.

<sup>447) 1.26</sup> φανερον τοίνυν δτι ούκ έστιν έν ή πρώτη μεταβίβληκαν. άπειροι γάρ αξ διαιρέσεις, οὐδὰ δὴ τοῦ μεταβιβληκότος έστε τι πρώτον ὁ μεταβίβληκεν.

felben, aber nicht fie felber (bie Qualitat) theilbar ift 448). Buch ber erfte Augenblick in welchem Die Bewegung beginnt, muß wieberum theilbar fein, fofern er ber Beit angehort umb biefe theilbar ift. Mithin muß bas fich Bewegente auch fchon früher bewegt worben fein 449), benn wenn in einer erften Beit eine beftimmte Große (Ausbehnung) bewegt worben ift, fo wird ein gleich fchnell fich Bewegenbes, vorausgesett bag es mit jesnem jugleich bie Bewegung begonnen hat, in ber Salfte ber: Beit halb fo viel ber Bewegung ju Stande gebracht haben und fo fort 460), fo baf bas fich Bewegenbe fchon fich vorher bewegt haben muß. Ober fagen wir, fich bewegt haben beiße bas Biel (Die Grenge) erreicht haben, und bezeichnen wir biefest ale bas Jest, so wird siche boch in ber Salfte und ber Salfte ber Salfte u. f. f. bewegt haben und jeder ber Zeitabschnitte burch die Jege abgeschloffen fein, ohne daß die Theilbarteit baburch gehemmt wurde; und ba ber Bechfel im Jest nicht fatt finbet, fo muß er bei (zwifchen) jebem ber Jete ftatt ges

<sup>448),</sup> b, 17 paregor our öre er porn ror nerfeenr if nara to noidr Erdezerat adialeeror nas' abro elvas. voransgesest baß bas ausgebeste Substrat nicht gang (und continuirlich) fich veranbert, warm ober troden wird, hatte Endemus behutsam hinzugefügt, veranlaßt, wie es scheint, durch eine Aeußerung des Aristoteles (1, 3 p. 186, 15) derzusolge eine stettge Beränderung als möglich vorausegesest wird. f. Simpl.

<sup>449)</sup> c. 6 . . . . Εν ῷ πρώτφ χρόνφ μεταβάλλει τό μεταβάλλον, ξν ειφούν ἀνάγκη τούτου μεταβάλλειν . . . πας γὰς χρόνος διαιρετός. 1. 32 δεδειγμένου δε τούτου φανερὸν ὅτι παν τὸ κινούμενον ἀνάγκη κεκινήσθαι πρότερον.

<sup>450)</sup> p. 237, 3 હૈયા છેદ દર્દ માર્ચ જાલામાં χούνψ τῷ ΧΡ સલલામ્યું લગ્ન પ્રદે મુશ્લામ મેનું મુશ્લામ, મેં દેવસાલ કે દેવ જાલામ સર્વામણ પ્રદે પ્રતિકાર મેં દેવસાલ જોમાં મુખ્યમ, મેં દેવસાલ મુખ્ય સર્વામણ મુખ્ય સર્વામણ કે માં માર્ચ મુખ્ય સર્વામણ કે માં માર્ચ મુખ્ય સર્વામણ કે માર્ચ મુખ્ય સર્વામણ કે મુખ્ય સર્વામણ કે મુખ્ય સ્વામણ કે મુખ્ય સ્વ

funden haben 461), ba ber Jete aber unenbliche find, fo muß jebes Bechselnde unendliche Momente burchlaufen haben. wie baher bem gegenwartigen Wechfel anbrer vorausgegangen fein muß, fo auch bem vergangenen wieberum vergangener 452). Es habe ber Wechsel von A an B fatt gefunden: in bemfelben Bechsel, in welchem es in A ift, fant fein Wechsel ftatt, es wurde fonft bas Wechfelnbe jugleich in A und B gewesen fein, mas fich früher als ohnmöglich ergeben hat. Benn aber in einem anbern, fo wird Beit bagwischen fein, ba bie Jete ohne ein Dazwischen auf einaber nicht folgen 453). - Das Gefagte ift rudfichtlich ber Ausbehnung noch augenscheinlicher, ba es offenbar ein ftetiges ift. Aber auch fur ben Bechsel im Richtftetigen, wie bem innerhalb ber Gegenfate und bes Wiberspruchs fich ergebenben, gilt baffelbe, weil auch hier bie untheilbaren Unfange, bie man voraussegen mochte, wie überhaupt bas Untheilbare, nicht in (ludenlofer) Abfolge fiehn 454). Go fest bas Bergeben ein Bergangenfein und biefes ein Bergeben ; bas Geworbensein ein Werben und biefes ein Geworbensein voraus 464a).

<sup>451)</sup> l. 11 ετι σ' εξ τὸ συνεχώς μεταβάλλον . . . ἐν δὲ τῷ νῦν οὐκ εστι μεταβάλλειν, ἀνάγκη μεταβεβληκέναι καθ' Εκαστον τῶν νῦν.

<sup>452)</sup> l. 17 ου μόνον δε το μεταβάλλον ανάγκη μεταβεβληκέναι, α λλά και το μεταβεβληκός ανάγκη μεταβάλλειν πρότερον.

<sup>453) 1. 24</sup> εί δ' έν άλλφ (νύν), μεταξύ έσται χρόνος· οὐ γάρ ήν έχόμενα τὰ νύν.

<sup>454)</sup> b, 1 και έν τοις μή συνεχέσιν (ἀνάγκη πάν το μεταβεβίηκος μεταβάλλειν πρότερον) οίον εν τε τοις εναντίοις και εν άντιφασει· ληψόμεδα γάς τον χρόνον εν ο μεταβέβληκεν, και πάλιν ταὐτά έρούμεν, . . αίτιον δι τούτου το μή είναι ἀμεςες άμερους έχόμενον. — Theophraft hatte gegen die Behandtung daß aller Bechfel in der Beit statt sinde, Bweisel geaußert und, wie Theomistius und Simpl. meinen, die plöhliche Berbreitung des Lichte dabei im Ange gehabt, s. Schol. 411, h, 21.

<sup>454</sup>a) l. 13 όμοίως σε και έπι του φθειρομένου και εφθαρμένου εὐθύς γαρ ένυπάρχει το γινομένο και το η θειρομένο απειρόν τι συνεχεί γε όντι κτί.

7. Da alles fich Bewegende in ber Zeit fich bewegt und in langerer Beit eine größere Strede burchlauft, fo tann in einer unbegrengten Beit ohnmöglich ein Begrenztes fich bewegen, b. h. nicht in ber gangen (unbegrengten) Zeit eine gange, nicht etwa blos theilweife ober beständig sich wiederholende, Bemes gung flatt finben 455). Bei gleicher Schnelligfeit namlich wirb die Zeit so viel mal so groß fein wie die burch die Menge (ber zu burchlaufenbenben) Theile vervielfaltigte Beit eines Theiles. Und ebenfo verhalt fiche mit ber Bewegung von ungleicher Schneffigleit 4b6), ba bie begrenzte Strede ber Bemegung burch ihre Theile gemeffen wird, nicht aber bie unenbliche Beit, überhaupt nicht bas Unendliche. Ebenfo verhalt fiche mit ber Rube, fo daß Gin und baffelbe ohnmöglich immer entfteben und vergeben fann 469). Eben fo wenig fann umgefehrt unbegrengte Bewegung und Rube in einer begrengten Beit fatt finden, mag die Unbegrenztheit einen ber Endpuntte ober beibe betreffen 458).

<sup>455)</sup> c. 7 έπεὶ δὲ πάν τὸ πινούμενον ἐν χρόνφ πινείται, παὶ ἐν τφ πλείονι μείζον μέγεθος, ἐν τφ ἀπείρφ χρός μ ἀδύνατόν ἐστι πεπερασμένην πινείσθατ, μὴ τὴν αὐτὴν ἀεὶ καὶ τῶν ἐπείνης τι πινούμενον, ἀλὶ' ἐν ἄπαντι ἄπασαν. Simpl. μὴ τὴν αὐτὴν πολλάπις, ώσπερ όρῶμεν ἐπὶ τοῦ πυπλοφορητιποῦ σώματος γινόμενον, ἢ τῆς αὐτῆς τι πάλιν καὶ πάλιν (οῦτω γὰρ ἐνδέχεται). Σῆςκιβίκο βαταρητ. ἰάβτ biefes Cap. nuberûαβάρτιgt.

<sup>456)</sup> l. 32 τοσαυτάκις γάρ έσται τοσούτος δσος ό του μορίου χρόνος πολλαπλασιασθείς τῷ πλήθει τών μορίων, άλλὰ ởὴ κᾶν εἰ μὴ ἐσοταχώς (κινοϊτο), διαφέρει οὐθέν.

<sup>457)</sup> p. 238, 11 xal obto di laubaron, îneudi tod uir ântelou obliv êste ubqear & xatauetojsee... tò di diastqua tò neuegasulvor neuste tole AE uetgeltat, èr neuegasulvo ar xgoro tò AB xwolto. Souvet gi xal ent ipeuisceue: Sota obte yiressus out speligessus olor te del te tò aviò xal lr. Gimpl. if zweifelhaft, ob ipeuisce als ipeuisc obet als ipeuisce as an anna qua fasten fei; ebeuso ob das folg. ipeuiscosas gleichgeltend mit ipeuetr obet mit noòs ipoular lessas fless.

<sup>456)</sup> l. 30 क्वंद्रिय मेरे में व्यक्त हुंबा रहे प्रश्नुष्ट कार्र क्वंत्रह्म में रेस' में प्रकृतिक स्थान क्रिया में स्थान स्थ

Hierand echellet auch baf weber eine begrenate Groffe eine unbegrenzte noch eine unbegrenzte eine begrenzte in begrenzter Beit zu burchlaufen vermag, und eben fowenig eine unbegrenzte. Mithin fann überhaupt eine unbogrenzte Bemegung nicht in bogrenzter Zeit zu Stanbe tommen. Da nun bas fich Stellende que Rube erft übergebt, mithin nicht rubt, fo muß es wahrend es fich ftellt noch in Bewogung begriffen fein 453), baber auch in ber Beit fich ftellen, nicht in einem erften untheilbaren Augenblid, fo wenig als Bewegung in einem folden fatt findet 460): ja, auch nicht Rube; benn Rube fest immer Bewegung und ein Jest und Kriber voraus, was mit Untheilbarteit nicht bestehen fann 461). Wir fagen nämlich daß Etwas ruhe wenn es einige Zeit, alfo in andrem und anbrem Jett (einer Abfolge von Jeten), felber und feinen Theilen nach in bemfelben (Buftanbe) beharrt, und Die Zeit ift ja ine Unendliche theilbar. Burbe es unr in Ginem Jest ruben, fo ruhete es nicht in ber Beit, fonbern in ber Grenze ber Reit, worin wohl Richtbewegung aber nicht Rube fatt finden fann 462).

<sup>459)</sup> c. 8 έπει όλ πάν ή πινετιαι ή ήρεμει το πεφυπός ότε πέφυει γαι ού και ώς, ανάγωη το δατάμενον ότε γσταται πυελαθαι εί ήθεμε το πεφυπός δια ένδεμε το ήθεμε το περιούν.

<sup>460)</sup> p. 239, 2 oğıs yağ roğ miyelddel oğrs roğ leracdel kerl ti negrov. . . . nivyolç yağ oğn kerly ky reğ dusqel arl.

<sup>461)</sup> l. 10 οδόλ δή το ήρεμούν ότε πρώτον ήρεμφαίν δοτιν· δν άμερες μλο γάρ ούχ ήρεμφας διά το μή εδοαι αίνησιν δο άτεμφ χτλ.

<sup>462) 1. 14</sup> દર્શ છેટ સર્વા τότε λέγομεν ήρεμεϊν, όταν όμοίως Εχη νῦν και πρότερον, ώς οὐχ ἐνί τινι αρίνοντες ἀλλὰ δυοίν τοϊν ἐλπχίστοιν· ῶστ' οἰα ἔσται ἐν ἡ ήρεμεϊ ἀμερές. 1. 26 τὸ γὰρ ήρεμεῖν ἐστὶ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἰναι χρόνον τινὰ καὶ αὐτὸ καὶ τῶν μερῶν ἔκαστον. οδτω γὰρ λέγομεν ἡρεμεῖν, ὅταν ἐν ἄλἰφ καὶ ἄλἰφ τῶν νῦν ἀληθὸς ἡ εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ καὶ αὐτὸ καὶ τὰ μέρη . . . εἰ γὰρ μὴ οῦτως ἀλλ' ἐν ἐνὶ μόνφ τῶν νῦν, οὐκ ἔσται χρόνον οὐθένα κατά τι, ἀλλὰ κατά τὸ πέμας τοῦ χρώνου . ἐν θὸ τῷ νῦν ἔστι μὸν ἀεὶ κατά τι μένον, οὐ μέντοι ἡρεμεῖ κτλ.

8. Ine bem Boranftehenden ergibt fich bie tofung ber bie Dentbarfeit ber Bewegung in Unfpruch nehmenben Rehlichluffe. Benn Beno ber Cleat behauptet, indem ber in ber Bewegung begriffene Pfeil im jedesmaligen Jest ben ihm gleichen Raum einnehme, fei er gugleich bewegt und nnbewegt, fo ift ju erinnen bag bie Beit nicht and ben untheilbaren Jegen beftehe 408). balt er bie Bewegung fur ohnmöglich, weil ber Anfang berfelben immer wieberum bas Durchmeffen ber Salfte bes ju burchmeffenben Ranmes vorausfete, fo lagt er anger Acht bag bie menbliche Theilbarfeit bes Ranmes ber nnenblichen Theilbarfeit ber Beit entspricht 464). Wenfo wenn er aus ber unenblichen Cheifbarteit bes Raumes fchließt, bag ber fchnellfußige Achill bie langfame Schildtrote nicht einzuholen vermoge. Wir fagen bag, wahrend bie Schifbfrote ben Borfprung hat, fie nicht erreicht werbe, bennoch aber erreicht, wenn zugegeben werben muß bag fich eine begrenzte Raumftrede burchlaufen laffe und bag ein erfter Theil bes Bangen burchlaufen werbe, ohne wegen ber unendlichen Theilbarfeit bestimmbar gu fein 468). Imgleichen verhalt fiche mit bem vierten Rehlichluß, ber von zwei gleichen Großen mit gleicher Schnelligfeit und in gleicher Beit die eine an einer ruhenden bie andere an einer biefer gleichen aber bewegten fich vorüberbewegen laft und folgert, die halbe Zeit (beren bie eine bedarf) fei auf die Weise

<sup>463)</sup> c. 9 b, 30 τρέτος δε (λόγος) ό νύν φηθείς (l. 5), δτι ή διστός φερομένη Εστηπεν. υυμβαίνει δε παρά το λαμβάνειν τον χρόσον συγκείσθαι έκ των νύν. υgί. l. 8.

<sup>464) 1. 13</sup> nepl of deellomer er rois nobregor. vgl. G. 834 f.

<sup>466)</sup> Ι. 18 Κου θε και οὖτος ὁ αὐτὸς λόγος τοῦ διχοτομεῖν, διαφέρει δ' ἐν τοῦ διαιρεῖν μὴ δίχα τὸ προυλαμβανόμενον μέγεθος .... ౘοι' ἀνάγκη και τὴν λύσιν είναι τὴν αὐτήν. τὸ δ' ἀξοῦν ὅτι τὸ προέχον οῦ καταλαμβάνεται, ψεῦδος ὅτε γὰρ προέχει, οὐ καταλαμβάνεται· ἀλλ' ὅμως καταλαμβάνεται, εἶπερ δώσει ὅτεξαίναι τὴν πεπερασμένην. Τhomist. ἡμεῖς δὲ μέρος μίν τι πρώτον κινεῖσθαι τοῦ ὅλου φαμέν, ὁρίσαι δ' αὐτὸ οὐχ οἶον τε είναι.

ber doppelten (bes andren) gleich 466). Hat man ferner behauptet, bei Uebergängen aus einem Gegensat in den ihm widersprechenden andren, wie aus Weiß in Richtweiß, ans Sein in Nichsein,, sei der Gegenstand weder in dem einen noch in dem andren, weder in dem Woher noch in dem Wohin: so ist zu erwiedern, daß er zwar in keinem von beiden ganz aber in jedem von beiden theilweise sein konne 467). Nehnlich wenn man von dem Areise und der Augel und überhaupt dem sich sie sich selber Bewegenden annimmt, es ruhe (im Mittelpunkt voer der Are) und bewege sich zugleich; denn die (angeblich ruhenden) Theile beharren ja keinen Zeitabschnitt, sondern nur im jedesmaligen Jett, und auch das Ganze ist in stetem Wechsel begriffen 408).

8. Endlich ift noch nachzuweisen daß das Theillofe b. h. quantitativ Untheilbare nicht an fich fondern nur beziehungsweise, d. h. in ober an einem Andren fich bewegen tonne 469)

<sup>466)</sup> p. 240, 1 έν δ συμβαίνειν ο εται έσον είναι χρόνον τῷ διπλασίω τὸν ῆμισυν. Εστι δ δ παραλογισμός εν τῷ τὸ μὲν παρά πινούμενον τὸ δὲ παρ' ἡρεμοῦν τὸ έσον μέγεδος ἀξιοῦν τῷ ἔσω τάχει τὸν ἔσον φέρεσδαι χρόνον· τοῦτο δ' ἐστὶ ψεῦδος. Themist. τρεῖς γὰρ ὄντας ἔσους πατὰ τὸ μῆπος ποιόσας τὸν μὲν πινεῖ, τὸν δὲ ἔστησι, τὸν δὲ ἀντικινεῖ. ἐπεὶ δὲ δάττον ὁ πινούμενον ὅ τὸν ἔστώτα, ο ἰεται σόφισμα πλέπειν έντεῦθεν. Μικ bic verwideltere Gorm beb Baralor gibmus, bic Simpl. nach Cubemus gibt, hatte lebterer als εὐηθέστατον λόγον bezeichnet, διὰ τὸ προφανή τὸν παιρασυλλογισμόν ἔχειν.

<sup>467)</sup> l. 19 οὐδὲ δὴ κατὰ τῆν ἐν τῷ ἀντιφάσει μεταβολὴν οὐθὲν ἡμῖν ἔσται ἀδύνατον .... οὐ γὰς εἰ μὴ ὅλον ἐν ὁποτεςφοῦν ἐστίν, οὐ λεχθήσεται λευκὸν ἢ οὐ λευκόν . . . ἔσται μὲν γὰς ἐξ ἀνάγχης ἐν θατέρω τῶν ἀντικειμένων, ἐν δ' οὐδετέρω δ' ὅλον ἀεί.

<sup>468)</sup> l. 33 πρώτον μέν γάρ τὰ μέρη οὐκ ἔστιν έν το αὐτο οὐθένα χρόνον, είτα και τὸ δίον μεταβάλλει ἀεὶ εἰς ἔτερον. ναί. Themist.

<sup>469)</sup> ο. 10. b, 12 άμερες δε λέγω το κατά ποσον άδιαίρετον. l. 19 καθ' αύτο δ' ούκ ένδέχεται (κινείσθαι το άμερες). l. 31 οὐδ' δλως μεταβάλλειν.

(gleichwie ja auch, nach bem Borangegangenen, im untheilbas ren Moment feine Bewegung ftatt findet). Denn gefett bas Einfache bewegte fich ober wechselte, und ginge etwa von AB an BC aber, fo mußte es, mabrend es im Wechfel begriffen ware, in AB ober in BC ober in beiben jugleich fein; im erften Ralle murbe es ruhn , im zweiten fich bewegt haben aber nicht bewegen, im britten theilbar fein. Rur bann fande Bewegung beffelben ftatt, wenn bie Beir ans Jegen bestanbe und es immer im Jest fich bewegt hatte, ohne fich (gegenwartig) ju bewegen : was fruher als ohnmöglich fich ergeben hat. Auch muß ber fich betregenbe Gegenstand einen an Ausbehnung ihn ibertreffenben ober einen gleichen ober einen fleineren Maum, und bevor ben größeren erft ben fleineren und ben ihm gleiden burchlaufen : wenn ben fleineren , fo mußte er felber (ber Begenstand) theilbar fein; wenn ben gleichen, bie ju burche lanfende Linie aus untheilbaren Puntten bestehn. Ferner, ba immer eine kleinere Zeit möglich ist als bie worin sich ber eine fache Gegenftand bewegen follte, und alle Bewegung Beit vorandfest und biefe theilbar ift, fo murbe auch ber Gegenstand in filtzerer Reit fich bewegend, fleiner b. h. fleiner als bas Untheilbare fein tonnen, ober bie Bewegung im (untheilbaren) Best in Stande tommen, mithin bie Beit and Begen beftehn, was fich als ohnmöglich ergeben hat. - (Obgleich aber bas Bewegtwerben immer ein Bewegtworbenfein vorandfest, fo tant bod) tein Bechsel unbegrenzt fein 429); ber im contrabiftoris ichen Gegenfat verfirenbe bes Werbens und Bergebens finbet vielmehr im Gein und Richtfein, ber ber Beranderung in ben tontraren Gegenfagen, ber bes Bachsthums und ber 216. nahme in ber ber Ratur bes Begenftaubes angemeffenen Große und ber Entfernung von berfelben, feine Endpuntte 471). Auch

<sup>470)</sup> p. 241, 26 perapolit of our early orderla aneigos. anada yão fr en tipos els ti, nai fi le dreipades nai fi le legislois.

<sup>471) 1. 33</sup> αθξήσεως μέν γάο το πέρας τοῦ κατά την olkelar φύσω τελείου μεγέθους, φθίσεως δε ή τούτου Εκστάσες.

ber Ortswechsel hat, obgleich nicht in Gegensatzen, boch in Dem wohin ber Wechsel (ber Natur nach) führt, seine Grenze 372). Db jedoch ein und dieselbe raumliche Bewegung nicht im Wechsel mit Beränderungen u. s. w., sondern als solche, ber Zeit nach unbegrenzt sein könne und (wenn so,) daß nur die kreissförmige, ist demnächst in Erwägung zu ziehen.

1. Biles Bemegte muß von Etwas bewegt werben, und menn Diefes fich nicht in ibm felber findet, von einem bavon Berichiebenen. Kiubet fiche in ihm felber, fo erscheint es nur barum nicht als bas bewegenbe Etwas, weil man es von bem Bemegten nicht unterscheibet. Bare es aber nicht bavon verschieden, b. h. jenes Etwas nicht vorhauben, so wirde bas Aufhoren bet Bewegung nicht burch bie Rube, eines Anbren nothwendig bedingt werben, wie es boch bei bem burch ein in ibm Guthaltenes Bewegten ber Rall ift, ba ce ja immer wieberum theilbar, baber bie Rube bes Gangen von ber Rube ber Theile abhangig ift 473). De also Alles was bewegt wird, wie aberhaupt, fo auch in ber ranmlichen Bewegung von einem Andren bewogt wird, und bas bewegende Etwas wiedernm von einem andren Bewegten und fo fort, fo muß es ein erftes Bewegendes geben; benn Ruchgang ins Unendliche if unbentbar, nach ber Borauffegung, daß bas Uneubliche immer nur werbe,

<sup>472)</sup> b, 8 εί οὖν τὰ ψερόμενον μεταβάλλοι είς τι, καὶ δυνατάν έσται μεταράλλειν. ὧστ' οὖχ ἄπειρος ἡ κίνησις, οὖδ' οἰσθήσεται τὰν ἄπειρον ἀδὐνατον γὰρ διελθείν αὐτήν.

<sup>473)</sup> VII, 1. 242, 12 . . άλλ' εί τι τῷ άλλο ἡρεμεῖν ἴσταται καὶ καὐεται κινούμενον, τοῦθ' ὑφ' ἐτέρου κινεῖται. φανερὸν ἀξ ὅτι καν τὸ κινούμενον ὑπό τινος κινεῖται. ἐιαφειών τε γάρ ἐστι πάν τὸ κινούμενον, καὶ τοῦ μέρους ἰρεμοῦντος ἰρεμιῶνει καὶ τὸ ὅλον. Den andren (álteren) Tert nach Ratelli, [. b. h. D. Grengel in d. 477 angel, Schrift p. 342.

numer sei 473b). Dazu besteht bie ganze Bewegung aus ben einzelnen Gliedern, deren jedes zugleich bewegt und bewegt wird und in derselben nicht unterbrochenen Zeit zu Stande kommt, eine Einheit nicht blos der Gattung oder Art sondern der Zahl nach bildet. Wie nun jede dieser Theikbewegungen begrenzt ik, so auch die Zeit (ihrer Dauer). Wären aber jener Gliev der (oder Theilbewegungen) unendlich viele, so mußte auch die game Bewegung unendlich sein und da die Bewegungen ihrer Theile gleichzeitig sind, sosern sie einander berühren oder stetig plammenhängen, mithin zusammen eine Einheit bilden mussen, so wurde die ganze der Boraussehung nach unendliche Relhe der Bewegungen in endlicher Zeit erfolgen, was sich und früher als ohnmöglich ergeben hat 474). Mithin muß ein erstes Bewegendes vorausgeseht werden.

2. Das erste Bewegende aber, b. h. bas wovon bie Bewegung ausgeht, ift zugleich mit bem Bewegten b. h. so baß Richts wischen biesem und jenem sich findet 476); und zwar verhält siche so in allen brei Arten ber Bewegung; in der raumlichen (popa) ganz augenscheinlich, wenn Selbstbewegung statt

<sup>473</sup>b) l. 20 μη γας έστω αλλά γενέσθω δπειςον. Morelli's Cert b. Speng. S' 343; 6.

<sup>476) 1. 29</sup> και γαρ et ξκαστόν υφ' tuisτου κινείκαι, οδθέν ήττον μία το άριθμο ή ξκάστου κίνησος, από ούκ άπειρου τοίς έσχάτοις, ξπειδήπες το κινούμενον πάν ξκ. τινος είς τι κυνείται κ. τ. λ. b, 10 ώρισμένης δή της κινήσους τού Α, ώρισμένος έσται και δ χρόνος και ούκ άπειρον οδυαν έν ώρισμένει τοίνυν την κίνησιν την ΕΖΗΘ άπειρον οδυαν έν ώρισμένει χρόνου κινείσθαι τοί Κ..., τούτο δ άδύνατον. Βατ Θείαθίστας bet Cinvendung, το fonne ja jedes Clied der unendlichen Reihe in ends licht Beit fich bewegen: 1: 24 άλλ' .... έσται εξ άπαντων έν το πάν ναι συνεχές. vgi. d. Lesarten des Morellifchen Textes bei Grengel 344 ff. — vgi. Till, 6. Metaph. Kil, 6. ob. C. 629 f.

<sup>475)</sup> c. 2. 243, 3 τὸ δὲ πρώτον πινούν, μὴ ως τὸ οὖ Ενεκεν, ἀλλ' 
δθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἔστιν ἄμα τῷ πινουμένφ. ἄμα δὲ 
λέγω, διότε οὐθὲν αθτών μεταξύ ἐστιν. υgί. ⑤pengal ⑤. 848. f. 
jeboch de Gener. et Corr. I, 6. 323, 21. 30. 7. 324, 30.

findet <sup>476</sup>), nicht minder jedoch, wenn das Bewegende aus ferhalb des Bewegten, wie sich von den vier allgemeinsten Arsten derselben, dem Zug und Stoß, dem Tragen und Orehen, die den übrigen zu Grunde liegen und selber wiederum auf die beiden ersten sich zurücksühren lassen, dei näherer Betrachtung ergibt <sup>477</sup>). So wie Ziehendes und Gezogenes, Stoßendes und Gestoßenes zusammen sind, mag das Ziehende sich selber bewegen oder beharren und daher da ziehen wo es ist oder wo es war <sup>478</sup>), so ist auch bei den übrigen Arten räumlicher Bewes

<sup>476) 1. 12</sup> δσα μέν οὖν αὐτὰ ὑφ' αὐτῶν πινεῖται, φανερὸν ἐν τούτοις δτι ἄμα τὸ πινούμενον καὶ τὸ πινοῦν ἐστίν · ἐνυπάρχει γὰρ αὐτοῖς τὸ πρῶτον πινοῦν, ῶστ' οὐδέν ἐστιν ἀναμεταξύ.

<sup>477)</sup> i. 16 τέτταρα γαρ είδη τής δπ' ällou φορας, Elkis, δσες, δχησις, δίνησις. άπασαι γαρ αξ κατά τόπον κινήσεις άνάγονται είς ταύτας, wie ξαωσις, άπωσις, ξίψις αι δους, δίωσις από σύνωσις αι άπωσις από Είξις, σκάθησις αι άλλαι συγκείσεις από διακρίσεις λ. 7 όμοίως δε και αι άλλαι συγκείσεις και διακρίσεις. 1. 16 τούτων δε πάλιν ή δχησις και ή δίνησις εξς Ελξιν και ώσιν κτλ. vgl. do Anim. Ingrossa 2. 704, 22. Etwas andere bet zweite Text (243, b, 29) και πάσα δή κίνησις ή κατά τόπον σύγκρισις και διάκρισίς έστιν, ben Alexander in feiner Critárung vor Angen hatte, f. Simpl. 245, 6. Schol. 418, 6, 15; gleichwie auch Ar. Phys. VIII, 7. 260, b, 8 als πάντων τῶν παθηματων ἀρχή b. πύκνωσις από μεάνωσις δεχείζημεί από δίεξε απή σύγκρισις από διάκρισις μπάθξάβτι. Ueber andere Abweichungen beiber Texte von einander f. Spengel über das VII. Buch der Phyfit des Arift. Abbandl. d. 1. Cl. d. f. dage. Atab. d. 28. III, II, 322 f.

<sup>478)</sup> p. 244, 4 ωστ' εί τὸ αἰθούν παὶ τὸ Είπον άμα τῷ αἰθουμένο παὶ Είπομένο, φανερὸν ὅτι τοῦ πατὰ τόπον πινουμένου παὶ πινοῦντος οὐδέν ἐστι μεταξύ. l. 11 τάχα δὶ δόξειεν ἀν εἰναί τις Είξις παὶ άἰλως. τὸ γὰς ξόλον Είπει τὸ πῦς οὐχ οδτως. τὸ σ' οὐθὰν διαφέςει πινουμένου τοῦ Είποντος ῆ μένοντος Βπειν· ότὶ μὲν γὰς Είπει οδ ἔστιν, ότὶ δὶ οὖ ἢν. Ναῷ ber του Gimplic. gebilligten Etřiátung Alexanders: ὅτι τὸ μὰν μένων Είπει ὅπου ἐστὶν αὐτό, τὸ δὰ πινούμενον ἐλθὸν ἐπὶ τὸ ἐἰπόμενων πινηθήσεται. Die griech. Ausleger erinnetu an die Angichung des Nasgueto und Bernsteins. — Die gange St. L. 11 ff. fehlt im zweiten Texts.

gung Richts zwischen bem Bewegenden und Bewegten. Ebenso verhält siche mit der Beränderung. Das Berändernde und Beränderte sind Affektionen der zu Grunde liegenden Qualität und zwar sinnlich wahrnehmbare Affektionen 479), die mit dem Medium von Luft, Licht u. s. w. stetig zusammenhängen. Stetiger Zusammenhang sindet nicht minder statt bei der Bermehrung und Berminderung, welche ja durch Zunahme und Ab-

<sup>479)</sup> b, 2 લોડોલે μήν ουθέ του લેડીલાουμένου και του લેડીલાουντος (ἐστὶ μεταξύ). τοῦτο δὲ δήλον ἐξ ἐπαγωγές: ἐν ἄπασι γάρ συμβαίνει αμα είναι τὸ ξσχατον άλλοιοῦν καὶ τὸ (ποωτον add. Simpl. et Themist.) άλλοιούμενον ὑπὸ τῶν εἰρημένων. -Sao r. elo. findet fich weber im zweiten Texte noch in ben Baraphr. bes Themift. und Simplicius. Gine mertwarbige Abweis dung von beiben Terten führt lehterer nach Alexander an : perago (1. 2). όμοίως δε και εξ τι ξστι γεννητικών και ποιηπικών τοδ ποιού, και τούτο ανάγκη ποιείν απτόμενον βαρό κούφον . ἐν Anao. yao mil. (om. alla ugr . . . inaywyge). Im Folgenben fceint ber erfte Text einer Ergangung burd ben zweiten ju beburfen. In jenem folgt (1. 5) unmittelbar nach allosodueror bad zwe είρημένων. ταύτα γάρ έστι πάθη τής ύποκειμένης ποιότητος. wogegen in biefem bas rathfelhafte raura (benn wollten wir es auch auf bas zweifelhafte eloquer. beziehen, fo fragt fich, mas unter biefem ju verfteben fei) burch folg. 2B. eingeleitet wirb p. 244, 27 zò yao noide alloiditat to alabator eleat, alabata d' fathe ols διαφέρουσε τὰ σώματα άλλήλων, οίον βαρύτης, πουφότης . . . . suolws de nat tà alla tà onò tàs aludiueis, de tort nat i θερμότης και ή ψυχρότης ... ταθτα γάρ έστι πάθη της θποκειμένης moedenrog urd. Erft bann folgt in beiben, im erften Text ansfährlicher wie im zweiten, Anwendung bes Gefagten auf die Ewvza und Epwyzz und Rachweifung bag auch bie Sinnenwahrnehmungen felber als Beranberungen ju faffen feien. Auch bie Baraphrafen bes Themift. und Simpl., wiewohl fie fich an ben erften Text halten, haben bier einen ergangenben Uebergang eingefcoben; erfterer f. 57 burch b. 48. dllosovens de ra algonta nat ono alcontar, letterer f. 246, 6 . . παθητικαί ποιότητές είσιν, ών ή αντίληψις διά πάθους γίveras role alebaroueroie uth. val. aber b. St. Spengel S. 328 ff.

nahme (fletig) ju Stanbe tommen 480). Rur bebarf bie Befchrantung ber Beranberungen auf funlich mahrnehmbare Affeftionen noch ber naberen Rachweisung, und findet fie, fofern fich ergibt bag Ausbehnung bes Begriffs ber Beranberung auf Wechfel ber Formen und Beftalten wie ber thatigen Gigenschaften schon barum unflatthaft ift, weil bei foldem Bechfel bie Bezeichnung nicht von bem zu Brunde liegenden Gubstrat, wie bei ber Beranderung, sondern von ber Korm u. f. w. hergenommen wird, nach ber Boraussegung bag bier nicht ein Bleibenbes anbere werbe, fonbern ein Entstehen ftatt finbe 481). Eben fo find auch bie thatigen Gigenschaften bes Rorpers ober ber Seele nicht Beranberungen, weber bie Tugenben ober Bolltommenheiten und ihr Gegentheil noch die Thatigfeiten bes Beiftes. Die Tugend ober Bollfommenheit namlich (benn mas von ben fittlichen Tugenben gilt, gilt auch von ber Befundbeit, bem Boblbefinden, ber Starte und Schonheit) ift Bollenbung ber Raturbestimmtheit ber Dinge, und bas Gegentheil ber Berberb ober Berluft berfelben, mithin nicht Berande: rung 482). Auch bezeichnen alle Tugenden ober Bolltommenheit ten ein bestimmtes Berhaltnig ju Etwas (ein gewiffes Eben-

<sup>480)</sup> p. 245, 11 οἰδὲ μὲν τοῦ αὐξανομένου τε καὶ αὖξοντος· αὐξάνει γέι γὰς τὸ πρῶτον αὖξον προςγινόμενον, ώστε ξη γίγνεσθαι τὸ δίον κτί.

<sup>481)</sup> ο. 3 p. 246, 1 ωστ' εί κατὰ μέν τὸ σχήμα και τὴν μορφὴν οἰ λέγεται τὸ γεγονὸς ἐν ῷ ἐστὶ τὸ σχήμα, κατὰ δὲ τὰ πάθη και τὰς ἀλλοιώσεις λέγεται, φανερὸν ὅτι οὐκ ἄν εἶεν αὶ γενίσεις αὖται ἀλλοιώσεις . . . . ἀλλὰ γίνεσθαι μὲν ἴσως ἔκαστον ἀναγκατον ἀλλοιωμένου τινός . . οὐ μέντοι τὰ γινόμενὰ γε ἀλλοιώσται, οὐδ' ἡ γένεσις αὐτων ἀλλοίωσίς ἐστιν. ταβί. b, 1½. 247, 17. 248, 3. u. o. ⑤. 824, 390.

maß) und zwar rückschilch ber zu Grunde liegenden eigensthümlichen Affektionen 483), deren Beränderung ihr Eutstehen und Bergehen vorausseht, ohne daß sie selber Beränderungen wären (481). Roch angenscheinlicher verhält sichs so mit den Thätigkeiten des Geistes; wir können sie nicht als Beränderungen, aber auch eben so wenig wie die zu Grunde liegenden Araftthätigkeiten als Werden bezeichnen. Richt durch Bewesgung sondern durch Fesiskellen des Denkens kommt Wissenschaft zu Stande, sie begreift das im Werden begriffene Besondere durch das (in ihr ruhende) Allgemeine, und entwickelt sich nach Beseitigung der Hemmungen 1864, daher nicht während des im Tumult der inneren Bewegungen begriffenen kindlichen Alkers.

3. Roch fragt sich ob jede Bewegung mit jeder andren vers gleichbar (jeder andren gleichartig, so baß sie sich nur nach dem Grade der Schnelligkeit von einander unterschieden) obet nicht. Dhumdglich aber ist das Gradlinige dem Kreisformigen, die Beränderung der räumlichen Bewegung, d. h. der Affektion der Länge gleich, wenn auch in gleicher Zelt gleichviel sichs bewegt. Ebenso, wenn auch gleiche Schnelligkeit in der treisformigen und geradlinigen Bewegung statt sinden kann, so

<sup>483)</sup> b, 3 દા δε και φαμεν απάσας είναι τὰς άρετὰς εν τῷ πρός το πῶς έχειν. 1.9 και περί τὰ οίκετα πάθη εὖ ἢ κακῶς διατί-Θησι τὸ έχον κτλ.

<sup>484)</sup> p. 247, b., 1 dllå μήν σόδ αι τοῦ νοητικοῦ (διανοητίκοῦ V. L. sp. Simpl.) μέρους έξεις dllouisetes, οδό έστιν αὐτῶν γένεσις . . . τὸ γὰς κατὰ δύναμιν έπιστῆμον οὐδὲν αὐτὴ πινηθὲν ἀλλὰ τῷ άλλο ὑπαξῷκο γίνεται ἐπιστῆμον. Die Bahtnehmungen bes Einzelnen fommen butch Beránderung zu Stande, nicht das Ergwisen des Allgameinen. 1.7 πάλιν δὲ τῆς χρήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας οὐκ έστι γένεσις . . . ἡ δ΄ ἐξ ἀρχῆς λῆψις τῆς ἐπιστήμης γένεσις οὐκ ἔστιν τῷ γὰς (γένεσις μὲν οἰκ ἔστιν τῷ δὲ ἐφ. Simpl.) ἡρεμήσαι καὶ στῆναι τὴν διάνοιαν ἐπίστασθαι καὶ φρονείν λέγομεν. 1. 17 τῷ γὰς καθίστασθαι τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς φυσικῆς ταραχῆς φρόνιμών τι γίνεται καὶ ἐπιστῆμον. κτλ, καὶ, οδ. 6. 274, 333.

find boch die gerade und Rreislinie nicht gleich (commensurabel) 485). Allerbings ift was nur ben Ramen mit einanber gemein hat (homogen ift), wie bie raumliche Bewegung und bie ber Beranderung noch augenscheinlicher als bie geradlinige und freisformige, nicht vergleichbar (mit gleichem Raage megbar) 486), aber barum nicht schon umgekehrt Alles vergleichbar was innere Gemeinschaft hat (synonym ift). Eine folche bat (begrifflich einerlei ift) bas Biele ber Luft und bes Baffers, ober auch bas Doppelte, ohne bag bas Biele ober Doppelte ber Luft und bes Baffers ichon vergleichbar mare. Bogegen bas Beife am Pferbe und Sunbe, ihrer Berfchiebenheit ohngeachtet, vergleichbar ift, weil bas unmittelbar ju Grunde lie genbe, die Rlache, Gin und baffelbe ift. Bergleichbar ift bas Bleichartige, b. b. babienige worin feine Berichiebenheit mehr fatt findet rudfichtlich bes Was (ber Art) und bes Worin, bef. fen mas bem Berglicheneu ju Grunde liegt) 487). Die Beit amar ift ber Art nach untheilbar, aber bie Bewegung von verschiebenen Arten, fei es nach Berschiebenheit bes Worauf und

<sup>485)</sup> p. 248, 10 c. 4 απορήσειε δ' αν τις πότερον έστι κίνησις πάσα πάση συμβλητή ή οῦ. εὶ δή έστι πάσα συμβλητή καὶ δμοταχὶς τὸ ἐν ἴσφ χρόνφι ἴσον κινούμενον, ἔσται περιφερής τις ἴσφ εὐθείη . . . . ἀλλ' ἀρα ὅταν ἐν ἴσφ ἴσον κινηθή, τότε ἐσοταχές ἴσον δ' οὰκ ἔστι πάθος μήκει κτλ. υρί. ⑤. 827 ff.

<sup>486)</sup> b, 4 άλλα μην εί έστι συμβλητά, συμβαίνει το άφτι όηθέν, εσην εύθεταν είναι πύπλοι. άλλ' οὐ συμβλητά · οὐ ο΄ άφα εί πινήσεις.

<sup>487) 1. 12</sup> η πρώτον μέν τούτο οὐκ ἀληθές, ως εἰ μὴ δμώνυμα συμβλητά. τὸ γὰρ πολύ ταὐτὸ σημαίνει ἐν ὕδατι καὶ ἀέρι, καὶ οὐ συμβλητά . . . . ἢ καὶ ἐπὶ τούτων ὁ αὐτὸς λόγος · καὶ γὰρ τὸ πολὺ δμώνυμον ἀλλ' ἐνίων καὶ οἱ λόγοι δμώνυμοι . . . ἐπεὶ διὰ τί τὰ μὲν συμβλητὰ τὰ δ' οῦ, εἴπερ ἢν μέα φύσις; ἢ διι ἐν ἀλλφ πρώτφ δεκτικῷ κτλ. p. 249, 2 ἔτι δεκτικὸν οὐ τὸ τυχόν ἐστιν, ἀλλ' Ἐν ενὸς τὸ πρώτον. ἀλλ' ἄρα οὐ μόνον δεῖ τὰ συμβλητὰ μὴ δμώνυμα εἶναι ἀλλὰ καὶ μὴ ἔχειν διαφοράν, μήτε ὁ μήτ' ἐν δ;

bed Wodurch ober auch der Formen (der sich bewegenden Korper) 488), — Berschiedenheiten, welche größer oder kleiner, der Achnlichkeit näher oder ferner, die sie außer Acht lassenden Hosmonymien verbergen 489). — Gleichheit der Schnelligkeit leidet auch auf die Beränderungen Anwendung, in deren Was, quaslitativer Bestimmtheit, nur Achnlichkeit, nicht wie bei der quantitativen Gleichheit statt sindet 490) und rückschlich deren sich stagt ob man die Affektion oder den Eräger derselben vergleischen soll. Durch die Berschiedenheit der Affektionen (und die verschiedenen sind nicht nur einander nicht gleich, sondern auch nicht ähnlich) werden die verschiedenen Arten der Beränderung bestimmt 491). — Auch auf das Werden und Bergehen gleichsartiger Individuen leiden die Bestimmungen gleicher und verschiedener Schnelligkeit Anwendung 402).

Obgleich aber bie Kraft bes Bewegenden, ber zu burchmeffende Raum, die Zeit oder Dauer ber Bewegung und bie

<sup>488)</sup> p. 249, 15 ὁ μὲν γὰρ χρόνος ἀεὶ ἄτομος τῷ εἰδει. ἢ ἄμα κάκείνα εἰδει διαφέρει; (εἰδει. ἀν δὲ τῷ εἰδει ἢ ὅλλα (ἄλλα οπ.
Αἰοκ.) καὶ ἐπ' ἐκείνα (κὶ. οπ. ἐπ') εἰδει διαφέρει V. L. ap.
Simpl. — ὁ μὰν γ. χρ. ὁ αὐτὸς ἀεὶ ἄτ. τ. εἰδει. ἢ ἄμα κακείνα
εἰδει διαφέρει Αἰοκ. ἐκ τοῦ ἐτέρου ἔρδόμου βιβλίου. — αίγο αυξι
ξίτι ἡαὶ ξιὰ δὶε Lesart bes zweiten Tertes in bie vulgata eingeſαβίι
και). καὶ γὰρ ἡ φορὰ εἰδη ἔχει, ἀν ἐκείνο ἔχη εἰδη ἐφ' οὖ
κινεῖται. ὅτι ὅ ἐἀν ῷ, οἰον εὶ πόδες, βάδισις. . ἢ οῦ, ἀλλὰ
τοῖς σχήμασιν ἡ φορὰ ἄλλη κτλ.

<sup>489) 1. 23</sup> είσι τε τών όμωνυμιών αι μέν πολύ ἀπέχουσαι, αι δε Εχουσαι τινα όμοιότητα, αι δ' έγγυς η γένει η ἀναλογία, διὸ οὐ δοπούσιν όμωνυμίαι είναι οἴ σαι.

<sup>490)</sup> b, 1 . . ἐν ἴσφ γὰς χρόνφ ἢλλοιώθη. ἀλλὰ τι ἢλλοιώθη; τὸ γὰς ἴσον οὐα ἔσται ἐνταῦθα λεγόμενον, ἀλλ' ὡς ἐν τῷ ποσῷ ἐσέτης, ἐνταῦθα ὁμοιότης. τgl. l. 14.

<sup>491) 1. 12</sup> દરે μέν οὖν τὰ κινούμενα εἔδει διαφέρει, ὧν εἰσὶν αἱ κινήσεις καθ' αὐτά . ., καὶ αὶ κινήσεις εἴδει διοίσουσιν. εἰ δὲ γένει, γένει, εἰ δ' ἀριδμοῦ, ἀριδμοῦ.

<sup>492) 1. 20</sup> πώς έσοταχής ή γένεσις; εί έν ίσφ χοόνφ τὸ αὐτό καὶ ἀτομον κτλ.

Masse ober Schwere des bewegten Segenstandes einander proportional sein mussen, so daß die Halste der Kraft dieselbe Masse nur halb so weit fortzubewegen vermag, oder der doppelten Zeit bedarf die ganze Masse zu bewegen: so sinden doch je nach Berschiedenheit des zu Bewegenden Grenzen statt hinter denen zurückleibend die bewegende Kraft nicht zu wirken vermag. So wenig ein einzelner Mensch das Schiss vom Stapel bewegen kann, eben so wenig ist der Fall eines einzelnen Korns hördar; wodurch denn der Fehlschluß des Zeno, dem zu Folge vom Ganzen nicht soll gelten können was von dem einzelnen Cheile nicht gilt, sich beseitigt 1927). In ähnlicher Weise verhält sichs mit der Beränderung und mit der Zunahme.

1. Ist aber bie Bewegung entstanden und vergeht sie wieber, ober ist sie weber entstanden noch vergeht sie, sondern war
sie immer und wird immer sein, als ewiges Lebensprincip alles bessen was durch die Natur besteht 495) ? Letteres behaupten die welche unendlich viele bald entstehende bald vergehende Welten annehmen, wogegen die welche nur eine Welt, je nachbem sie diese als ewig oder nicht setzen, dem entsprechend auf
bie eine oder andre Weise über die Bewegung sich ausspre-

<sup>493)</sup> c. 5, 250, 4 και εί ἡ αὐτή δύναμις τὸ αὐτό ἐν τφολί τῷ χρόνφ τοσήνθε κινεί, και τὴν ἡμίσειαν ἐν τῷ ἡμίσεις και ἡ ἡμίσεια ἐσχὺς τὸ ἡμιου κινήσει ἐν τῷ ἴσφ χρόνφ τὸ ἴσον . . . ὁμοίως δὴ ἔχουσι και ἀνάλογον ἡ ἰσχὺς πρὸς τὸ βάρος. `

<sup>491) 1. 15</sup> όλως γάρ εἰ ἔιυχεν οὐ κινήσει οὐδίν· οὐ γὰρ εἰ ἡ ὅἰᾳ ἐσχὰς τοσήνδε ἐκίνησεν, ἡ ἡμίσεια οὐ κινήσει οὐτε ποσὴν οὕτὰ ἐν ὁποσφούν· εἶς γὰρ ἄν κινοίη τὸ πλοίον · · · διὰ τούτο ὁ Ζήνωνος λόγος οὐπ ἀληθής, ὡς ψοφεῖ τῆς κόγχρου ὁτιοῦν μέρος · · · οὐδὰ γὰρ οὐδίν ἐστιν ἀλλ' ἢ δυνάμει ἐν τῷ δἰρ. τρί. VIII, 3, 253. b, 14. (511.)

<sup>495)</sup> VIII, 1 . . dll' del ην (πίνησις) και del έσται, και τούτ' άθανατον και άπαυστον δπάρχει τοξς οδοίν, οδον ζωή τις οδοί τοξς φύσει συνεστώσι κάσιν;

den 196). Soll jemals Michte fich bewegt haben, fo muß man entweber mit Angragoras annehmen, ber Beift habe bie Bewes gung erzeugt, ober mit Empebotles, Bewegung und Rube, Ginbeit und Bielbeit wechselten mit einander. Sagen wir nun Bewegung fei Entstehen (Berwirtlichung) bes Beweglichen fofern es beweglich ift, fo muffen nothwendig bie nach jeglicher Urt ber Bewegung beweglichen Dinge vorhanden fein (ihr zu Ormbe liegen), wie benn auch abgesehen von jener Begriffde bestimmung jeber zugesteben wirb: fie muffen alfo felber einmat geworben ober ewig fein. Sind fie geworben, fo muß vor ber fraglichen Bewegung eine andre ober ein andrer Bechfel vore andgegangen fein (fo bag bie Frage nach bem Unfang ber Ben wegung gurudtehrt). Die Meinung aber, fie feien immer ges wesen auch ohne bag Bewegung vorhanden gewofen, erweist fich fogleich als ungereimt 497) und wird fich noch mehr fo burch bas Rolgende erweisen. 3ft namlich nach ber Boraudfetung daß die Dinge theils beweglich, theils zu bewegen geeige net feien, balb Bewegung in ihnen balb Ruhe vorhanden, fo muß ja Wechsel fatt gefunden haben, alfo vor bem vorausges fest erften Bechfel ein noch fruherer, woburch bas Bewegliche ber Bewegung beraubt, b. f. in Ruhe verfest warb 498). Denn es bewegt fich zwar bas Gine ftets in berfelben Beife, wie bas Reuer, bas Anbre in entgegengesetten Beisen, wie bie jur Biffenschaft fibrende Bewegung: boch tann auch jenes burch Benbung und Entfernung in entgegengefehter Beife wirten, wie bas Ralte warmen, und alles mas bas Bermogen hat ju wirfen und zu leiben ober zu bewegen und bemegt zu werben, hat diefes Bermogen boch nicht schlechthin, sondern fofern es

<sup>496)</sup> p. 250, b, 21 δσοι δ' ένα (so, del) ή μή del (τον πόσμον είναι φασι), και περί τής κινήσεως υποτίθενται κατά λόγον.

<sup>497)</sup> p. 251, 21 aloyor per pairerai nai adriber enistifaasi utl.

<sup>498) 1. 26</sup> ην γάρ τι αίτιον της ήρεμίας · ή γάρ ήρεμησις στέρησις της πινήσεως. ώστε πρό της πρώτης μεταβολής έσται μεταβολή προτέρα vgl. de Caelo, I, 10 ff.

in bestimmter Beise fich verhalt und einander fich annabert 499) (mofitr immer wiederum Bewegung vorauszusegen ift). alfo nicht immer Bewegung ftatt, fo mar auch nicht bas Bermogen vorhanden bei dem Ginen bewegt ju werden, bei bem Unbren ju bewegen, fonbern es mußte vorher ein Wechfel bei einem von beiben eingetreten fein, wie überhaupt wenn im Bezüglichen (Relativen) etwas anders wird, fo bag alfo bem erften Bechfel ein noch fruberer vorangegangen mare. Dagu fann vom Krüher und Spater ohne Zeit und von biefer ohne Bewegung nicht bie Rebe fein. 3ft alfo bie Zeit immer gewesen, so auch bie Bewegung ewig, und ein Werben ber Zeit hat außer Plato Riemand behauptet. Läßt fich ja auch Zeit nicht benten ohne ein Jest und ift boch bas Jest eine Mitte und jugleich Unfang und Enbe, Anfang ber ju erwartenben, Enbe ber abgelaufenen Zeit 500). Run latt fich in ber Zeit Richts ergreifen außer bem Jett; biefes fett nach beiben Seiten immer Reit voraus, und fie wiederum Bewegung. Go wenig aber bie Bewegung entftehn tann, eben fo weuig vergebn 501); benn bas Bewegte und Bewegliche hort nicht zugleich auf, noch bas Bewegende und Bewegungefahige. Das Bergangliche alfo mußte vernichtet werben, wenn es zu Brunde geben foll, und wieberum bas Bernichtenbe beffelben 602) u. f. f.; mithin muß. ten noch andre über ber letten, bie letten Bermanblungen bes Berganglichen bewirfenben Bemegung hinausliegenbe Bewegungen voransgesett merben. Offenbar ift also bie Bewegung

<sup>499)</sup> b, 1 dll' οὖν δσα γε δυνατά ποιείν και πάσχειν ἢ κινείν, τὰ δὲ κινείσθαι, οὰ πάντως δυνατά ἐστιν, dll' ώδι ἔχοντα και πλησιάζοντα dllήλοις.

<sup>500) 1.20</sup> το δε νύν εστι μεσότης τις, και άρχην και τελευτήν έχον άμα κτλ. (vgl. ob. 6. 369 ff. 837 f.) . . . ουδέν γαρ έστι λαβείν εν τω χρόνω παρά το νύν.

<sup>501) 1.28</sup> δ δ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ ἄφθαρτον είναι τὴν κίνησω.

<sup>502)</sup> p. 252, 1 και το φθαρτον δε δείσει φθαρήναι, δταν φθείρηται, και το τούτου φθαρτικόν πάλιν δστερον· και γάρ ί φθορά μεταβολή τίς έστιν.

ewig. Ginen Bechfel von Bewegung und Ruhe mit Empedo. fles, ober mit Angragoras einen abfoluten Anfang ber Bemes gung anzunehmen, ift grundlos und letteres infofern noch mehr ale erftered, inwiefern bie Borausfetung eines urfprunglichen Chaos ben Begriff ber Ratur als bes Princips burchgangiger Ordnung aufhebt und bie Unnahme, jenes Chaos habe eine unenbe liche Zeit geruht, an fich wiberfprechend ift, ba bas Unendliche jum Unenblichen fein Berhaltnif haben fann und fich fur ben Beitpuntt bes Anfangs ber Bewegung gar fein entscheibenber Brund angeben laft, wie er boch fur bas Richteinfache, nicht ftets in berfolben Beife fich verhaltenbe vorausgesett werben muß 504). Empebolles fieht zwar ein baß eine gemiffe Ordnung vorhanden gewesen fein muffe, aber vermag einen Grund bes Bechfeld eben fo wenig nachzuweisen; benn als Grund tann bie Behauptung nicht gelten, daß es fo von ber Ratur veranstaltet worden ober immer fo gewesen, wie Demofrit fur bas was immer flatt finde tein Princip auffuchen will 608).

Gegen die Annahme ewiger Bewegung konnte man geletend machen wollen theils daß jede Urt des Wechsels ihre Anssangs und Endpunkte habe, mithin Richts ins Unendliche hin sich bewege, theils daß das Vermögen habe bewegt zu werden was weder bewegt werde noch ein Princip der Vewegung in sich trage, wie das Leblose, welches daher immer oder nimmer sich bewegen musse, wenn man keinen Ansang der Bewegung annehme, und daß am augenscheinlichsten ein solcher Wechsel von Ruhe und Bewegung im Belebten sich sinde, und zwar so

<sup>503)</sup> l. 11 dllà μήν οὐθέν γε ἄταπτον τών φύσει καὶ κατὰ φύσινἡ γὰρ φύσις αἰτία πάσι τάξεως, τὸ δ' ἄπειρον πρὸς τὸ ἄπειρον οὐθένα λόγον έχει· τάξις δὶ πάσα λόγος.

<sup>504)</sup> l. 17 ή γάς άπλως έχει τὸ φύσει . . . ή λόγον έχει τὸ μή άπλουν.

<sup>505) 1. 31</sup> το δε και δι' τοων χρόνων δείται λόγου τινός. δλως δε το νομίζειν άρχην είναι ταύτην έκκυψη, δτι δεί η έστιν ούτως η γίγνεται, ούκ όρθως έχει ύπολαβεϊν, ἐψ' ο Δημόκριτος ἀνάγει τὰς περὶ φύσεως αξτίας κτλ.

baß ber Aufang ber Bewegung aus ihm felber hervorgehe, nicht von Außen fomme, wie bei'm Leblofen. Wie follte alfo Unfang ber Bewegung nicht auch im Beltall, gleichwie im Belebten, flatt finden, in ber großen wie in ber fleinen Belt? 506) Aber baraus bag jebe zwischen Gegenfagen ftatt finbende einige Bewegung eine begrenzte ift, folgt nicht baß eine ewige continuirliche Bemenung ben besonderen nicht zu Grunde liege 507), worüber bas Rolgende Licht verbreiten wird. Daß aber Bewegung und Rube (im Leblofen) wechsele, jenachbem bas von Außen Bewegende vorhanden ober nicht, ift nicht unbegreiflich Cond ohne Borgusfetjung eines absoluten Unfange ber Bemegung) und führt auf die Frage jurud, warum nicht immer ber eine Theil bes Seienden rube, ber anbre fich bewege. Schwie riger erscheint bie britte vom Belebten bergenommene Ginwenbung: jedoch findet im lebenden Wefen ftete Bewegung irgend eines ber ihm angehörigen Theile fatt und bie Gelbftbewegung beschränkt fich auf die den Ort wechselnde; vieler Bewegungen wird auch ber Korper burch bas Umgebenbe theilhaft 308), beren einige bann bas vermitteinde Denfen oder ben Trieb und baburch bas gange lebenbe Befen anregen, wie es im Schlafe ber Eall ift.

2. Zum Eingang in die fernere Betrachtung bient die vorher berührte Frage, weshalb wohl ein Theil des Seienden bald fich bewege und bald wiederum ruhe. Die Behauptung namlich daß Alles ruhe, die aller Bahrnehmung widerspricht und auf einer Schwäche des vermittelmden Denteus beruht 2007, wi-

<sup>506)</sup> c. 2, b; 26 el pao er μικοφ κόσμο γένεται, και έν μεγέλο και et èν το κόσμο, καν το δικέρο, είπεο ένθέμεται κινείσθαι τὸ απειρον και ήρεμειν δίον.

<sup>507) 1. 35</sup> αλλ' ύμως όποτερως ποι' έχει, ούθεν πωλύει την αύτζη είναι τιμα το συνεχή είναι και άίδιον.

<sup>508)</sup> p. 253, 11 δράμεν γάρ άει τι πινούμενον έν τῷ ζῷψ τῶν συμφύτων τούτου δε τῆς κινήσεως οὐκ αὐτὸ τὸ ζῷον αἴτιον, ἀλλά τὸ περιέχον ἔσως κτλ. καί, do Motu Anim. c. 6.

<sup>509)</sup> c. 3 l. 32 xai τούτου (τοδ πάγι' ήρεμεϊν) ζητεϊν λόγον ής ir-

terfpricht nicht nur ber Raturmiffenschaft fonbern allen Erfenntniffen und Borftellungen, die fammtlich ber Bewegung fich bedienen, und bedorf feiner Biderlegung in ber Phyfit, ba fie bas Prineip berfelben laugnet 510). Diefer lettere Bormurf mar trifft nicht bie entgegengesette Unnahme, Alles fei in (emiger) Bewegung begriffen, beren wir nur in ber Babrnebe mung nicht inne murben; bagegen, auch abgefeben bavon bag fie unbestimmt lagt, welche Bewegung fie meine ober ob alle Arten berfelben, ift ju erinnern bag weber Bunghme noch 216nahme fletig fortidreite, fonbern burch ein Mittleres (Zuffand ber Rubed unterbrochen werbe, und bag menn auch bas ber Beranderung unterworfene in's Unendliche theilbar ift, es boch nicht bie Beranderung fei, fie vielmehr oft in ber ober burch bie Gefammtheit ber Theile au. Stande tomme, wie ja nur eine Befammtheit von Eropfen, nicht ber einzelne, ben Stein aude bolt bil), nur ein Berein von Menschenfraften, nicht ber Gine ulne, bas Schiff vom Stapel bewegt. Kerner bie allmablig fortichreitende Genefung findet ihr Endziel in der Gefundheit und bie Beranderung schreitet nicht fletig fort, sondern fuhrt m ihrem Gegentheil 512). Auch wird ja ber Stein meber weider noch harter, und gleichwie bie Erbe, fo verharrt auch bas

τας την αϊρθεσιν, αρρωστία τίς έστε διανοίας, και περί βίου τινός αλλ' οὐ περί μέρους αμφισβήτησις. pgl.ob. S. 457. 591, 7.

<sup>510)</sup> b, 2 είι σ' αl περί των άρχων ενστάσεις, ωσπερ εν τοις περί τὰ μαθήματα λόγοις οὐδέν είσι πρὸς τὸν μαθηματικόν, ὁμοιως εξέ παὶ ἐπὶ των ἄλλων κτλ. κρί. φb. 6. 238, 220. 6. 241, 230.

<sup>511)</sup> b, 13 σύτε γαρ αὐξάνεσθαι οὖτε φθίνεων οἶόν τε συνεχώς, 
ἀλλ' ἔστι και τὸ μέσον. ἔστι ở ὅμοιος ὁ λόγος τῷ περί τοῦ τὰν σταλαγμὸν κατατρίβειν και τὰ ἐκφυόμενα τοὺς λίθφυς ὖιαιρείν και. (εδ. ⑤. 854, 494.) λ. 21 φανερὸν οὖν ὡς ρὐκ ἀναγκαῖον 
ἀεξ τι ἀπιίναι. ἡμοίως ὖλ καὶ ἐπ' ἀλλοιώσεως ὁποιασοῦν · οὖ 
γὰρ εἰ μεριστὸν εἰς ἄπειρον τὸ ἀλλοιούμενον, διὰ τοῦτο καὶ 
ἡ ἀλλοίφαις. ἀλλ' ἀθρόα γίνεται πολλάκις κίσπερ ἡ πζξις.

26. 839, 448.

<sup>512) 1. 28</sup> ώστε το φάναι συνεχώς άλλοιούσθαι λίαν έστι τους φανεφοίς άμφισβητείν· είς τοὐνεντίου χάρ ή άλλοιωσις.

Uebrige an den je eigenthamlichen Orten, mithin findet nicht durchgangig Ortsveranderung statt. Eben so wenig last sich hehaupten daß das Eine immer ruhe, das Andre stets sich bewege und Richts bald ruhe bald sich bewege, weil Werden und Bergehen dadurch aufgehoben wurde 313); so daß also Wechsel von Bewegung und Ruhe zugegeben werden muß und nur zu untersuchen ist, ob Alles in diesem Wechsel begriffen sei oder Einiges immer ruhe, Andres immer sich bewege an).

Sehen wir von dem ab mas nur beziehungsweite und als Theil im Ganzen sich bewegt, so tritt in dem an sich sich Bewegenden wiederum das durch sich selber und das durch ein Andres Bewegte aus einander. Bon ersterem sagen wir, sosern es das Princip der Bewegung in sich selber hat, daß es von Ratur sich bewege bib). In dem von einem Andren Bewegten untterscheiden wir naturgemäße und naturwidrige Bewegung; als letztere bezeichnen wir die Bewegung des Erdigen nach Oben, des Feuers nach Unten. Doch auch dei dem sich selber Bewegenden unterscheiden wir das Bewegende und das Bewegte bib,

<sup>513)</sup> p. 254, 6 δρώμεν γαρ επί των αυτών γιγνομένας τας είρημε νας μεταβολάς. και πρός τούτοις δτι μάχεται τοις φανεροις δ άμφισβητών... γένεσιν ούν αναιρεί και φθοράν ούτος δ λόγος.

<sup>514)</sup> l. 15 ro de navra aflour bie per foepelr bre de xerelodel.
rour fidn ouranter nobs rous nalae doyous. Es folgt eine Metapitulation ber gleich zu Aufang bes Cap. angegebenen bentbarren fälle nebst nochmaliger etwas anders gewendeter Wiberlegung ber Lebre vom ewigen beharrlichen Sein und furze Abfertigung ber Aufahmen baß Alles sich bewege, ober bas Eine immer sich bewege und bas Andre immer ruhe. In der Wiberlegung der Centischen Lebre hat Ar. zunächt die Form im Ange, in welcher Melifins sie entwirtelt hatte, und hebt hervor, daß auch die Erscheinung ober Annahme von Bewegung, selbst wenn sie nur solche ware, Bewegung als Grund der Arscheinung voraussehe.

<sup>515)</sup> c. 4, b, 14 το τε γὰς αὐτὸ ὑφ' αὐτοῦ πινούμενον φύσει πινείται, οἶον ξκαστον τῶν ζοίων· πινείται γὰς τὸ ζοῦν αὐτὸ ὑψ' αὐτοῦ πτλ.

<sup>516) 1. 30</sup> forme yag dones by role nholors and role my grices ory-

Das burch fich felber ob. ein Andres, naturgemäß ob. naturwibrig Bewegte. Set

und von bem fich selber Bewegenden wiederum das zwar nicht fich felber und bennoch naturgemäß fich Bewegende, wie bas leichte und Schwere : benn es ift nur einer Urt ber Bewegung, nicht wie bas Belebte mehrerer und entgegengesetter fabig und bildet eine ftetige Einheit, worin Sonberung bes Thatigen und Leibenben nicht ftatt finden fann 517). Raturgemaß ift bie Bewegung folder Gegenstande, wenn bas in ihnen vorhandene Bermogen fich ju ben ihnen eigenthumlichen Thatialeiten ente widelt, ober auch zu boberem Bermogen fich fteigert 318). Go. wird nicht nur ber Cernende bem Bermogen nach ein Diffens ber und verwirklicht fraftthatig fein Biffen, wenn nicht ein hindernis eintritt; fondern auch bas Ralte ift bem Bermogen nach ein Warmes und fteigert biefes Bermogen jum Reuer, welches wenn nicht gehindert, brennt. Behnlich verhalt fiche mit bem aus bem Schweren fich entwickelnben Leichten, wie ber Luft aus bem Waffer, und ebenfo mit ben Quantitate- ober Qualitateverhaltniffen. Es enthalt alfo auch bas Leblofe, nicht felber aber naturgemaß fich Bewegenbe, bas Princip ber Bewegung in fich, nur nicht bes Thung fonbern bes Leibens big),

ισταμένοις, ούτω και έν τοις ζώοις είναι διηρημένον το κινουν και το κινούμενον, και ούτω το άπαν αυτό αυτό κινειν. 1961. 55. 65. 846 f. Anm. 476.

<sup>517)</sup> p. 255 l. 12 ετι πως ενδέχεται συνεχές τι και συμφυλς αὐτο έαυτο κινείκ; ή γαρ εν και συνεχές μη άφή, ταύτη άπαθές · dll' ή κεχώρισται, ταύτη τὸ μέν πέφυκε ποιείν τὸ δὲ πάσχειν. vgl. ob. 65. \$68, 268 u. 846, 1.

<sup>518) 1. 22</sup> τὰ δὲ φέσει (πωητικά ἐστω), οἶον τὸ ἐνεργεία θερμὸν κινητικὸν τοῦ δυνάμει θέρμοῦ... καὶ κινητὸν δ΄ ὡσαὐτως φύσει τὸ
δυνάμει ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ ποῦ, ὅταν ἔχῃ τὴν ἀρχὴν τὴν τοιαὐτην ἐν αὐτῷ καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός . . . . φύσει δὲ (κινοῦνται), ὅταν εἰς τὰς αὐτῶν ἐνεργείας δυνάμει ὅντα . . ἔστι
δὲ δυνάμει ἄλλως ὁ μανθάνων ἐπιστήμων καὶ ὁ ἔχων ἤδη καὶ
μὴ θεωρῶν . . ὁμοίως δὲ ταῦτ' ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν φυσικών.

<sup>519)</sup> b, 29 δτι μέν τοίνυν οὐδεν τούτων αὐτό πινεί έαυτό, δήλον.
ἐλλά πινήσεως ἀρχήν έχει, οὐ τοῦ πινείν αὐδε τοῦ ποιείν, dilά
τοῦ πάσχειν. vgl. ob. 6. 724 f.

und Alles, nicht nur bas gewaltsam und naturwidrig Bewegte fanbern auch bas naturgemäß, fet es burch fich felber ober nicht burch uch felber, Bewegte wird immer von Etwas bemegt, entweber von bem, mas ibm feine Raturbestimmtheit verlieb ober von bem was bie Sinberniffe feiner Berwirflidung hinwegraumte bao): und wieberum in zwiefacher Beife, entweber unmittelbar ober mittelbar burch jenes bewegenbe Etmas 521), bas mittelbar aber burch bas unmittelbar Bewegenbe. Wird also alles Bewegte von Etwas bewegt, so muß es ein erfied Bewegendes geben (ba Rudgang ins Unendliche unbentbar) 527) und biefes Erfte, wenn felber bewegt, nicht wiederum von einem Andren sonbern burch fich felber bewegt werben; wie auch aus Rolgenbem erhellet: alles Bewegenbe bewegt Etmad und burch Etwas, letteres burch fich felber ober burch Andres und bas burch ein Andres Bewegende fest, foll nicht wiederum Radgang ind Unenbliche eintreten, ein burch fich felber Bewegenbes voraus a23), Diefes aber, wenn es felber bewegt wirb, muß durch fich felber bewegt werben. Ferner bale), wenn bas Bewegte von einem Bewegten bewegt wirb, fo tommt

<sup>520)</sup> p. 256, 1 ή γάφ ύπό του γεννήσαντος και ποιήσαντος ποϋφαν ή βαρύ (πινείται), ή ύπό του τὰ ἐμποδίζοντα και πειλύοντα λύσαντος Simpl. ὁ δὲ Εὐδημας ὅτι τὸ πινούμενον ὑπό τινος πινείται δείπνυσι και ἐκ αῆς τῶν πρός τι συνυποστάσεως κεὶ.

<sup>521)</sup> c. 5 . . nai rouse à nouser (mpes) perà rè ésqueror à dià nissérar.

<sup>522)</sup> l. 15 . . και εὶ μὲν ὑπ' ἀλλου κινουμένου, ἀνάγκη τι εἶναι κινούμενου, ἀνάγκη τι εἶναι κινούμενου, εἰ δὸ τοιοὅτο τὸ πρῶτον, οἰα ἀνάγκη δάτερον (ἀδύνατον γὰρ εἰς ἄπειρον ἄναι τὰ κινοῦν και τὸ κινοῦμενου ὑπ' ἄλλου αὐτύ τῶν γὰρ ἀπείρων οὐκ ἔστιν οὐδὲν πρῶτον).

<sup>523</sup>a). Ueber Umfwllung biefos Asgumento, wie fie b. Themift. fich findet, hinter 257, 27 — 258, 3 f. Simblie. und bei ibm Meranber.

bas Bewegtwerben ben Dingen entweber beziehungemeise obet an fich, b. h. traft bes Bewegtwerbens ju: im erfteren galle ware moglich bag einft Richts bes Seienben fich bewegte, was fich vorher als ohnmöglich ergeben bat 824). Denn breiertet muß nothwendig fein: bas Bewegte, bas Bewegende und bas wodurch es bewegt: das erfte muß bewegt werden ohne bag es felber bewegen mußte; bas lette bagegen muß jugleich ber wegen und bewegt werben, ba es zugleich und in gleicher Beife mit bem Bewegten wechfelt und wie bei ber brifichen Bewes gung mit ihm fich berührt. hat nun bas (erfte) Bewegenbe nichts wodurch es bewegt, fo ift es felber unbewegt, und ein foldes angunehmen, vermunfigemaß, wenn nicht nothwenbig 626), weshalb auch Angragoras mit Recht behauptet, ber Beif fei ungemischt und außer bem Bereich ber Wfettionen, ba er nur so als Princip ber Bewegung unbewegt fein tannt nämlich bas Bemigenbe zwar - nicht beziehungsweise fonbern nothwendig — bewegt werben, jeboch ohne bewogt zu werben nicht bewegen, fo mußte es entweber in berfelben Urt ber Bewegung sich bewegen ober in einer andren beb); in ersterm Ralle also jugleich lehren und belehrt werben, werfen und in berfetben Beise geworfen werben: im zweiten Ralle, wie j. B. bas brtlich Bewegende vermehrt werben, bas biefes Bermehrende von einem Anbren veranbert werben und fo fort, jeboch irgentioo fein Biel finden; und follte Umtehr ftatt finden, bie Reihe wie berum von rudwarts burchlaufen werben, fo murbe biefer zweite

<sup>524)</sup> b, 9 οὐ γὰς ἀναγκαῖον τὸ συμβεβηκός, ἀλλ' ἐνδεχόμενον μὴ εἰναι. ἐὰν οὖν θῶμεν τὸ δυνατὸν εἰναι, οὐδιν ἀδὐνατον συμβήσεται, ψεῦδος δ' ἴσως, ἀλλὰ τὸ πίνησιν μὰ εἰναι ἀδύνατον. τα. Simpl.

<sup>525)</sup> L. 19 απτεσθαι γάρ αλλήλων ανάγκη μέχρι τινός · τὸ δὲ κινούν οὕτως ωστ' είναι μὴ οὧ κινεῖ, ἀκίνητον . . . εξίογον, Γνα μὰ ἀναγκαῖον είπωμεν, καὶ τὸ τρίτον είναι ὁ κενεῖ ἀκίνητον τον δν. ορί. οδ. 6. 847 f.

<sup>526) 1. 29 . .</sup> drdyny to nivovy, ž nivettai, žtoi obija nivetodai Sote natá to avió eldos tijs nipijakos, ž nad žtegov, vgl. ob. 6. 823 f., 2.

Hall mit bem etften wieberum ansammentreffen, bas ortlich Bemegende felber ortlich bewegt, ber lehrende belehrt merben 527). Da wurde benn außer bem zu Tage liegenben Wiberfinn noch ber größere fich ergeben, bag bas bewegt Bewegende jugleich ber Bewegung bedurftig 628), bas Seilenbe ber Seilung bedurf. tig fein murbe u. f. m., fei es unmittelbar ober burch Mittelglieber. Das aber ift theils ohnmöglich theils erdichtet (ohne allen thatfachlichen Unhalt). Mithin ift es nicht nothwendig bag bas Bewegte ftete von einem andren gleichfalls Bewege ten bewegt merbe, vielmehr wird bas zuerst Bewegte entweder von einem Ruhenden ober burch fich felber bewegt werben. Es fragt fich baber wie bas fich felber Bewegende fich bewege und in welcher Beife. Das Bewegte ift, wie fruber gezeigt worben, immer wieberum in andres Theilbares theilbar, b. f. fle-Run tann bas fich felber Bewegende ohnmöglich fic gang und gar felber bewegen, ba fonft Bewegtwerben und Bewegen, Beraubern und Berandertmerben, Lehren und Lernen u. f. w., und zwar ununterfcheibbar, ber Art nach untheilbar, zu fammenfallen wurde 529). Ferner hat fich ergeben bag bas ber Bewegung fahige, b. b. bas bem Bermogen, nicht ber Birt. lickfeit nach Bewegte, fich bewegt und bie Bewegung Die Berwirklichung bes ber Bewegung fabigen ift, bas Bewegenbe bagegen ichon ber Rraftthatigfeit nach: fo bag (nach jener

<sup>527)</sup> p. 257, 6 dll' άνάγκη στήναι· πεπερασμέναι γάρ αξ κινήσεις.
τὸ δὲ πάλιν ἄνακάμπτειν καὶ τὸ ἀλλοιοῦν φάναι φέρεσθαι, τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἐστὶ κάν εξ εὐθὺς ἔφη τὸ φέρον φέρεσθαι καὶ διδάσκεσθαι τὸ διδάσκον. τς [. l. 21.

<sup>528)</sup> l. 14 έτι δε μάλλον τούτων άλογον, δτι συμβαίνει πάν τὸ πινητικόν πινητόν, εξπες άπαν όπό πινουμένου πινεξται τὸ πινούμενον πτλ.

<sup>529) 1. 84</sup> τούτο γάς δέθειπαι πρότεςον έν τοϊς καθόλου περί φύσεως (VI, 4, οδ. 6. 837), ότι πάν τὸ καθ' αὐτό κινούμενον συνεχές ἀδύνατον ΰή τὸ αὐτὸ αὐτὸ κινούν πάντη κινείν αὐτὸ αὐτὸ φέροι τὴν αὐτὴν φοράν, ἐν ὅν καὶ ἄτομον τῷ εἰθει.

Borausfegung) Ein und baffelbe und in berfelben Beife warm und nicht warm u. f. w. fein murbe. Mithin findet bei beni fich felber Bewegenden eine Sonderung bes Bewegenden und Bewegten ftatt. Geste man nun ein gegenseitiges Bewegen und Bewegtwerben biefer beiben Bestandtheile voraus, fo murbe es fein erftes Bewegenbes geben 630). Rerner murbe bas Bewegende mit Rothwendigfeit nur burch fich felber bewegt; bie Gegenbewegung bes Unbren mare eine beziehungemeife, bie auch nicht fatt finden tonnte. Mithin muffen wir ein felber unbewegtes Bewegenbes vorausfeten, ober baß es burch fich fels ber bewegt werbe, wenn bie Bewegung ewig fein muß bai). Bon einem erften fich felber Bewegenben aber fann weber ein Theil noch eine Mehrheit berfelben biefe Gelbitbewegung volle gieben 532); benn wenn bas Gange burd, fich felber bewegt wird, so wird es von einem feiner Thelle ober burch bas Bange bewegt werben. Im ersteren Kalle wurde ber Theil abgefondert fich felber bewegen aber nicht bas Bango ba3); foute es gang vom Bangen bewegt merben, fo murben bie Theile

<sup>530)</sup> b, 13 δτι δ' οδα Εστιν αὐτο αὐτο αινείν οῦτως ωσθ' Εκάτερον εφ' ἐκατέρου πινείθαι, ἐκ τωνδε φανερόν. οῦτε γὰ μ Εσται πρώτον πινοῦν οὐδίν, εἴ γε ἐκάτερον πινίσει ἐκάτερον πτλ.

<sup>531) 1. 20</sup> έτι οὐκ ἀνάγκη τὸ κονούν κενείσθαι εἰ μὴ ὑφ' αὐτου κατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ἀντικινεί θάτερον · Ελαβον τοίνυν ἐνδίχεθθαι μὴ κινείν. Alexander 30g eine andre Lebart vor: οὐκ ἀν. τὸ κινούμενον κινείν εἰ μὴ, Simpl. veriheibigt die valgeda. Be, benikichet, daß fchan unmittelbar auf fine W. μὴ κινείν δετ Schluß folgt: Εσται ἄρα τὸ μὲν κινούμενον τὰ δὲ κινούν ἀκίνητον. und bann doch wiederum: ἔτι οὐκ ἀνάγκη τὰ κινούν ἀκίνητον. und λίλ' ἢ ἀκίνητόν γὲ τι κινείν ἀνάγκη ἢ αὐτὸ δψ' αὐτοῦ κινούμενον, εἶπερ ἀνάγκη ἀεὶ κίνησιν εἶναι. ἔτι ξν κινεί κίνησιν, καὶ κινοίτ ἀν (κινείται κ., κινοίη ἄν V. L. up. Alex.), ὥστε τὸ θερμαίνον θερμαίνεται.

<sup>532) 1. 26</sup> dlla μήν ούθε του πρώτως αυτό αυτό πινούντος ουτε Εν μόριον ούτε πλείω πινήσει αυτό εκαστον.

<sup>533) 1. 31</sup> χωρισθέν γάρ τούτο μέν πινήσει αυτό αύτό, τό δέ δλον ούπέτο.

nur beziehungeweise fich selber bewegen, mithin auch fich nicht bewegen tonnen. Gelbstbewegung ift baber nur fo bentbar, daß ber eine Theil felber unbewegt bewege, ber andre bewegt werbe. Bewegt bas Gange fich felber, fo wird bas Gine bewegen, bas Unbre bewegt werben und biefes ein Drittes bewegen, welches nicht wieberum bewegt. Bon bem Dritten tonnen wir absehen und auch bas Zweite mit bem Dritten wird fich nicht felber bewegen; wohl aber bas Erfte mit bem Zweiten, biefes jeboch unt fofern es bas felber unbewegte Erfte in fich begreift, mag bie Berührung von A und B eine gegenseitige fein ober nur bas Eine (B) bas Anbre (A) beruhren 534). Bit nun bas Bewegende ein Stetiges (bas Bewegte muß ein foldes fein), fo bewegt fiche zwar ale Banges felber, jeboch auch ba fo daß bas Gine bas Bewegenbe bas Anbre bas Bewegte ift; und bem Bermogen nach mag beibes ober bas Gine, bas Bewegte, theilbar fein, in Birffichfeit aber ift bas Bewegenbe untheilbar. Go alfo ergibt fich bag bas erfte Bewegenbe in allem Bewegten unbewegt ift.

3. Daß jebes bes unbewegt Bewegenden ewig fei, gebort nicht in bie gegenwartige Untersuchung 636); wohl aber bag es

<sup>534)</sup> p. 258, 20 dπτόμενα ήτοι άμφω dilifiar ή θατόρου θάτερον. Clas. 3166t bes varanstehende ik drάγκης 3n diesem Sah: άπτ. εξ drάγκης ήτοι κελ. vgl. do Ganor. ot Core. 1, 6. 323, 31 u. ob. S. 576, 441.

<sup>535) 1. 25</sup> od yng ölden unel add Clar unelten, alla unet ubr to A, weretene de to B passon, anoglar d' syes, tar alplin tis (alplins ti?) y the A, at oursets to uneder ubr autoptor de, y the B any mersunetrys, h down doe unifoes the A y the B warphisteness et yag sours our ar ely moutus uners teurir bot avoir AB, etc unifoes tauthr bot Gange developed und de Childhousegung das Gange durch das Gange dewegt und ware Geldeness, das Bowegende und das Gewegte, ausgebehut (stetig), so warde die Geldstewegung fortbauern, auch wenn von beiden einas abgenommen ware. Da das nun nicht zuz zugeben ist, so kann die Theilbailnit auf das Gewegende sich nicht erstelle

<sup>536)</sup> C. C . . . Exactor per our aldior thrus two duration per

ein allem Wechfel, an fich und beziehungsmeife entruchtes uns bewegtes Bewegenbes geben muffe, Es fei alfo immerhin, wann man will, möglich bag Giniges bes unbewegt Bewegenben, balb: fei bald nicht fei, ohne barum bem Werben und Bergeben und terworfen ju fein, welches bem Theiftofen nicht jutommen tann 537) : fo muß boch eine Urfache porhanden fein marumi folde fich felber bewegende Befen balb find balb nicht find, Alles fich felber Bewegenbe muß eine Große haben, fofern ein-Theillofes fich nicht bewegen tann; jedoch nicht bas Bemes, gende braucht Große ju haben; Daß fie aber stetig balb wera. ben balb vergeben (ober vielmehr feien und nicht feien), bavon tann teines jener unbeweglichen nicht immer feienben, Principien bie Urfache fein, noch auch beren bie immer bemen gend von andren bewegt werben: und zwar weber je eins für, fich noch alle ausammen 5378), etwa burch Aufeinanderfalge; benn daß fiche fo verhalt, ift ewig und nothwendig, und jene. alle find unbegrenzt und nicht alle jusammen (nicht im Stande als eine Urfache zu wirten). Es muß baher eine alle umfase.

urvourten de ouder noos ron pur Adyon, auf bie Frage nach ber Ewigfeit ber felbstbewegenben Seelen vorzugeweise, wenn auch nicht ansichließlich zu beziehn. Das unbedingt unbewegt bewegenbe Princh foll Ach baburch von ihnen unterscheiben buß es auch nicht beilehungeweise bewegt werbe.

<sup>537)</sup> b, 16 έστω &, al τις βούλεται, êns τινων ένθεχόμεγον αξεί είναι ποτε και μη εξναι άνεν γενέσεμε και φθοράς. τάχα γάρ άναγκαϊον, εξ τε άμερες ότε μεν έστιν ότε δε μη έστιν ... και των άρχων των άκινήτων μεν κινητικών δ' ένίας ότε μεν έξναι ότε δε μη εξναι, ενδεχέστω αν και τούτο κτλ. vgl. über ben voransgesesten Bechsel von Sein und Richtsein ohne Berben und Bergehn, ob. S. 495, 218. Die Beweissührung, daß bas Ginfache nicht sich bewegen tonne, f. S. 844 s.

<sup>37</sup>s) 1.29 του γάρ del και συνεχώς (τὰ μεν γίγνεσθαι τὰ δε φθείρεσθαι) οὐτε ξκαστον αὐτών αξιιον οὕτε πάντα τὸ μεν γάρ
οὕτως έχειν ἀξδιον και εξ ἀνάγκης (Alex. et Themist. — και
em. Codd. Simpl.), τὰ δε πάντα ἀκείρα, και σόχ ἄμα κάντα
δνέα. 561. p. 259, 16 και γάρ τὸ del σύνεχες, τὸ δ ἐφεδής οὐ
συνεχές.

888

fenbe und von jedem derfelben gesonderte Ursache ihres balb Seins balb Richtfeins und bes Wechfels geben, gleichwie biefe Grund ber Bewegung fur bas Uebrige finb 538). nun die Bewegung ewig, fo muß auch bas erfte Bewegenbe, fei es ein einiges ober eine Dehrheit, ewig fein. Run muß man eher Gins als eine Mehrheit, Begrengtes als Unbegrenge tes annehmen, nach ber Boraussehung bag in ber Ratur bas Begrenzte und Schonere soviel möglich ftatt finde 580). Auch ift ein Erstes Ewiges als Princip ber Bewegung ber übrigen unbeweglichen Beweger hinreichend. In folgender Beife ergibt fich nicht minber bag es ein ewiges erftes unbewegt Bewegendes geben muffe: benn ift bie Bewegung ewig, fo muß fie and ftetig fein, und wenn ftetig, eine einige; eine einige aber fett ein einiges Bewegenbes und ein einiges Bewegtes voraus; bewegte bald bas Gine bald bas Andre, fo murbe nur Abfolge, nicht Stetigleit ber Bewegung fatt finden. TBu bemfelben Ergebniß führt bie Betrachtung besjenigen Seienben mas balb fich bewegt balb ruht, und zwar beffen was fich felber bewegt, wie bas Belebte; (folches eben bat bie Meinung veranlaßt, es tonne wohl überhaupt bie Bewegung entstehen ohne vorher gemefen ju fein). Denn nur eine Urt ber, Bewegung ift ibm eigenthumlich und auch ba nicht vollig unabhangig, vielmehr bebingt burch naturliche Bewegungen, Die nicht in ihm ihren Grund haben, fondern in bem Umgebenden und Bielem was von ihnen aufgenommen wirb, wie bie Rahrung, bei beren Berbauung fie ichlafen und bemnachft ju ihrer Gelbstbewegung wieberum erwachen, wovon alfo bas erfte Princip fich außer ihnen

<sup>538)</sup> p. 259, 3 άλλ' οὐδὲν ἦττον ἔστι τι δ περιέχει, καὶ τοῦτο παρ' ἔπαστον, δ ἐστιν αἴτιον τοῦ τὰ μὲν εἶναι τὰ δὲ μὴ εἰναι καὶ τῆς συνεχοῦς μεταβολῆς· καὶ τοῦτο μὲν τοὐτοις, ταῦτα δὲ τοῖς ἄλλοις αἴτια πινήσεως.

 <sup>539)</sup> Ι. 10 ἐν γὰς τοῖς φύσει δεῖ τὸ πεπεςασμένον καὶ τὸ βάτιον,
 ἀν ἐνδέχηται, ἐπάρχειν μᾶλλον. υρί. c. 7. 260, b, 22 κ. οδ.
 ⑤. 603, 44.

findet 640). Debhalb ift ihre Gelbstbewegung auch feine stetige und beziehungsweise wird bas (unbewegliche) Princip berfelben bewegt; fo bag bie von bem beziehungeweise bewegten wenns gleich an fich unbewegt Bemegenbem ausgehende Bewegung nicht ftetig fein tann. Goll es alfo eine ftetige endlofe unfterbe liche Bewegung geben und bas Sefende in fich felber und in Demfelbigen verharren, fo muß bas erfte Bewegenbe fchlechts bin unbeweglich und nicht blos beziehungsweife fo fein 641); tenn beharrt bas Princip, so auch alles von ihm abhängige Stetige. # Bobei noch zu bemerten bag bas beziehungsweise Bewegtwerben bes an fich unbeweglichen Princips entweber von ihm felber ober von einem Unbren ausgehn fann; letteres findet auch bei einigen Principien ber Bewegung am himmel fatt, welche vermittelft verschiedener Spharen bewegt merben 512), letteres nur im Bebiete bes Berganglichen. nun ein folches ewiges (ichlechthin) unbewegtes Bewegenbes, fo muß auch bas zuerft von ihm Bewegte emig fein 543); benn

<sup>540)</sup> b, 6 τούτο δή δεί λαβείν, δτι μίαν πίνησιν αὐτά πινεί, παὶ δτι ταύτην οὐ πυρίως οὐ γὰυ εξ αὐτοῦ τὸ αἔτιον, ἀλλ' ἔνεισιν ἄλλαι πινήσεις φυσιπαὶ τοῖς ζώοις, ᾶς οὐ πινοῦνται δι' αὐτῶν . . . τούτου δ' αἔτιον τὸ περιέχον παὶ πολλά τῶν εἰσιόντων . . . τῆς πρώτης ἀργης ἔξωθεν οὔσης.

<sup>541)</sup> l. 22 ωστ' εξπερ ανάγκη συνεχως είναι κίνησιν, είναί τι θεί το πρώτον κινούν ακίνητον, και μή κατά συμβεβηκός, εί μέλλει, καθάπερ εξπομεν, ξσεσθαι εν τοις ούσιν απαυστός τις και 
αθάνατος κίνησις, και μένειν το δν αυτό εν αυτό και έν 
τῷ αὐτῷ. κgί. sb. S. 846 f.

<sup>542) 1. 29</sup> το μέν γάρ δφ' έτέρου (πινείσθαι) υπάρχει και των έν το ουρανο ένίαις άρχαις, δσα πλείους φέρεται φοράς. Die seiber bewegenden Seelen ber Planeten berurfen ber Spharen als eines außern Mittele, ohne selber, wie die Seelen endlicher Wesen auch nur beziehungsweise bewegt zu werben, vgl. Alerander b. Simpl.

<sup>543)</sup> l. 33 . . . drafyng nat το πρώτον υπό τουτου πινούμενον atσιον είναι. Cubemus hatte bies in folg. Weife naher zu begründ
ben gefucht: et μή έστε τι αίδιον πινούμενον τε και πινούν, ούκ
αν είη γένεσις del και φθορά και. (f. Simpl.) — nat fürzer

daß (schlechthin) Unbewegte wird stets ein und bieselbe Bewegung und in derselben Weise bewirken, da es (auch) in Bezung auf das Bemegte ohne allen Wechsel ist; das aber von diesem ersten Bewegten Bewegte, weil es in derschiedener Weise zu den Dingen sich verhale bab), und weil es an entgezengesetzten Orten und in verschiedenen Arten wirkt, wird als lem Uebrigen entgegengasetzte Bewegung mittheisen und Bechsel von Ruhe und Bewegung bewirken. So ihst sich denn auch die vorher hervorgehobene Schwierigkeit. Das von dem (schlechts hin) und ewig Undewegten Bewegte ist in beständigem Wechsel begriffen beständigem Wechsel begriffen beständigen Bechsel begriffen beständigen Wechsel begriffen sein nuns.

4. Betrachten wir noch näher, ob eine Bewegung stetig sein könne, und wenn so, welche sie fei und welche die erste der Bewegungen. Bon den drei Arten der Bewegung kann weber die des Wachsthums noch die der Veränderung die gesucht erste sein, denn sene sest diese voraus und diese eine Thätigseit wodurch das dem Vermögen nach Vorhandene verwirklicht wird. Die dazu erforderliche Bewegung ist dem Veränderten dato näher bald ferner, kann daher ohne Ortsveränderung (räumliche Bewegung) nicht bestehen 326). Diese muß mithin

ret Ausbrud ber folg. Arifietel. B., p. 260, 1 kors δε τούτο

1. ...δήλον μέν και έκ του μή αν άλλως είναι γένεσαν και φθοράν

2. και μεταβολήν τοις άλλοις, εί μή το κινήσεν κανούμενον.

<sup>.544)</sup> p. 260, 5 το δε κινούμενον ύπο του δκινήτου ή κινουμένου ήδη (bie valg. κινούμ. ύπο του κινουμένου μέν, ύπο του δκ. δε κινουμί. fenut Simpl. nicht), διά το άλλως και άλλως έχου πρός τα πράγματα, οδ τής αὐτής έπται κινήσεως αξτών πελ.

<sup>.345) 1. 15</sup> Jeo del permfaller. fo las auch Simpl.

<sup>346)</sup> σ. 7 1.29 άδύνατον γὰρ αὐξησιν εἰναι άλλοιώσεως μὴ προϋπαρχούσης . . . άνάχχη οὐν άλλοιωσιν εἰναι τὴν εἰς τάναντία μεταβολήν. άλλά μὴν εἰ γε άλλονοῦται, ὅεῖ τι εἰναι τὸ ἀλλοιοῦν καὶ ποιοῦν ἐι τοῦ ἀννάμει Ֆερμον τὸ ἐνεργοίς Θερμόν. ἄἤλον οὖν ὅτι τὸ κινοῦν οὐχ ὅμαλως ἔχει, άλλ ὅτὲ μὰν ἐγγότερον ὅτὲ ὅὲ πορρώτὸρον τοῦ ἀλλοιουμένου ἐστίν. ταυτα ὅ ἀγευ φοράς οὐχ ἐνδέχεται ὑπάρχει».

bie erfte ber Bewegungen fein und in ihr bie fchlechthin erfte fich find ben. Ferner, bas Princip aller Affestionen (ober ihres Bechfels) ift Berbichtung und Berbunnung, biefe aber find Ginigung unb Scheidung, worauf man bas Werben und Bergehn ber Befenbeiten gurudführt, und bie wicherum Ortowechsel voraudseten, welcher gleichfalls bei'm Unwachsen 'und Sinschwinden eine tritt. Daß bie raumliche bie erfte ber Bewegungen fei, leuche tet auch in folgender Weise ein: Die Bewegung muß fiet tig fich entwickeln und bas findet vollkommner fatt, wenn fie felber fletig ift als wenn fie blos eine Reihenfolge bilbet. Ift nun eine ftetige Bewegung moglich, wie wir vorlaufig voraussehen und bemnachst zeigen werben, so fann es nur bie raumliche, mithin nur biefe bie erfte fein. Sie ift bie erfte, fofern fie unabhangig von ben übrigen ift, feine von biefen aber ohne bie ftetige Bewegung bestehn fann, welche bas erfte Bewegende bewirft. Gie ift auch ber Zeit nach bie erftet benn nur bas Ewige fann ihrer theilhaft werben, und fie ift bei Jebem welchem Berben eignet, Die feste ber Bewegungen; auf bas Berben folgt namlich Beranberung' und Bachothum, wogegen bie rammliche bie Bewegung : bes fcon gur Bollens bung gelangten ift 647). Wohl tonnte bas Berben ale erfte ber Bewegungen ericheinen, ba ja ber ben übrigen Bewegungen ju Grunde liegende Gegenstand erft geworden fein muß, und fo verhalt fiche auch bei allem einzelnen Geworbenen; boch muß ein Andres im Umfdwung Bewegtes als Grund bes Werbens vorangehn, welches nicht felber geworben wie mas bas Beworbene erzeugt hat. Wenn alfo Erzeugung ohnmöglich bas Erfte fein tann, weil fonft alles Bewegte verganglich fein wirde, fa tann auch teine ber folgenden Bemegungen bie erfte und früheb ale bie ranmliche fein. Ueberhaupt erscheint bas Berbende unvollfommen und auf bas Princip gerichtet, fo baß bas bem Berben nach Spatere ber Ratur nach fruher ift und bei affem bem Werben Unterworfenen entwickelt fich bie

<sup>547)</sup> b, 33 magin & fidy resthermule or alreadic Eurus.

örtliche Bewegung zulett bas); daher die Pflanzen und viele Gattungen der Thiere ihrer nicht theilhaft sind, wohl aber die vollendeteren. So daß diese Bewegung der Wesenheit nach die erste der Bewegungen ist, und auch darum weil das durch sie Bewegte am wenigsten aus seiner Bewegung heraustritt bag), wogegen ja dei der Beränderung die Beschaffenheit, bei Wachsthum und Abnahme die Größe wechselt. Vorzüglich aber, weil die Selbsibewegung d. h. das Princip dessen was zugleich bewegt und bewegt wird, am meisten innerhalb ihrer statt sindet.

Daß keine ber übrigen Bewegungen stetig und ewig sein könne, erhellet daraus daß alle übrigen von Gegentheil zu Gesentheil fortgehn und in letterem ruhen. Ist es nun ohnmögslich daß der Wechsel zugleich im Entgegengesetzen sich bewege, so wird er nicht stetig sein, vielmehr werden die Gegensätze durch Zeit von einander gesondert werden bie Gegensätze durch Zeit von einander gesondert werden und Bergehens) von den übrigen Gegensätzen sondern und hervorheben daß innerhalb jener nicht Ruhe statt sinde, da das Richtseiende nicht ruhe: zusammen können doch auch sie an einem und demselben Gegenstande nicht sein; vielmehr tritt beim Uebergang des einnen in den andren Zeit dazwischen, so daß der entsprechende Wechsel nicht stetig sein kann 661); und träte Zeit nicht das

<sup>548)</sup> p. 261, 13 δλως δε φαίνεται το γινόμενον ατελές και εκ' αφχην ίον, ώστε το τη γενέσει υστερον τη φύσει πρότερον είναι
(vgl. ob. 5.516, 296). τελευταίον δε φορά πάσιν υπάρχει τοις
έν γενέσει. — loh. Phil. "έπ' άρχην ίον", τουτέστιν επὶ το τέλειον είδος.

<sup>549) 1. 18</sup> ωστ' εξ μάλλον ύπάρχει φορά τοϊς μάλλον άπειληφόσι την φύσιν, και ή κίνησις αὐτη πρώτη των άλλων άν εξη κατ' οὐσίαν, διά τε ταϋτα και διότι ήκιστα τής οὐσίας έξίσταται τὸ κινούμενον των κινήσεων έν τῷ φέρεσθαι κιλ.

<sup>550)</sup> b, 5 ωστ' εδ αδύνατον αμα μεταβάλλειν τὰς αντικειμένας, οὐκ ἔσται συνεχής ή μεταβολή, αλλά μεταξύ ἔσται αὐτων χοόνος. υgί. οδ. 6. 837 f., 6.

<sup>551)</sup> l. 10 odd et mi वेम्बंनूका ब्रेट्स्मीवका हेम रह केम्स्स्मिवहा, अर्ड हेक्से

zwischen, so wurde ja Werben und Bergehn zusammenfale len 352).

5. Jest nun ist zu zeigen daß eine einige, unendliche und steige Bewegung möglich und es die freisformige sei. Daß das in gerader und begrenzter Linie sich Bewegende nicht stetig sich bewege, erhellet daraus daß Umkehr innerhalb der entgegengesetzen raumlichen Endpunkte statt sindet, was dem Begriffe einer einigen stetigen Bewegung widerspricht, zuwal da bei der Umkehr Ruhe eintreten muß 503). Entgegengesetze Bewegungen nämlich, vorausgesetzt daß sie wirklich entgegengesetzt sind, wie sie ans der Umkehr sich ergeben, hemmen einander, wenn sie zugleich geschehn (zusammentressen), auch wenn sie Kreise beschreiben und sede derselben ohne Umkehr stetig ist 554). Da nämlich Ansang, Mittel und Ende vorhanden und in einer geraden Linie jeder Punkt dem Vermögen nach der mittlere ift, der Wirklichkeit nach erst dazu wird, nachdem Theilung

μεταβολή ήρεμία έναντίον . . . άλλ' ελ μόνον μεταξύ γύγνεται χρόνος· οδτω γάρ ούκ έστιν ή μεταβολή συνεχής.

<sup>563)</sup> c. 8 l. 32 ἀναπάμπτει γὰς (τὸ τὴν εὐθεῖαν και πεπεςασμένην φεςόμενον), τὸ σ' ἀναπάμπτον τὴν εὐθεῖαν τὰς ἐναντίας κινείται κινήσεις. p. 262, 8 . . ἰστάσι και παύουσεν ἀλλήλας, ἐὰν ἄμα γέγνωνται. l. 14 δει ἀνακάμτον ἀναγκαϊον στῆναι.

<sup>554)</sup> p. 262, 8 και επι κύκλου ώσαύτως, οίον ή από τος Λ επι το Β τη από του Λ επι το Γ· ιστασι γαρ. καν συνεχείς ώσι και μή γίνηται ανάκαμψις διά το τάναντία φθείρειν και κωλύειν αλληλα, αλλ' ούχ ή είς το πλάγιον τη άνω. 1. 14 ανακάμπιον αναγκαίον στήναι, ού μόνον επ' εύθείας, αλλά καν κύκλον φέρηται· ού γάρ ταὐτὸν κύκλφ φέρεσθαι και κύκλον πιλ. Τhemist. 1. 62 σημείον δ' ότι εναντίαι κινήσεις ή ένθένδε έκείσεν τη έκείθεν δεύρο· ϊστησι γάρ άλληλα και παύει τά κινούμενα, άν άμα κινήται, διά το τάναντία φθείρειν και κωλύειν άλληλα (κάν έπι κύκλου κινήται κάν έπ' εύθείας), αλλ' ούχ ή είς τὰ πίάγια τη άγω.

fatt gefunden, und da nach der dadurch bedingten Unterbrechung die Bewegung von neuem beginnt: so wird der mittlere zugleich zum Anfangs- und Endpunkt, d. h. der Zahl nach ein einiger, schließt er dem Begriffe nach eine Zweiheit in sich. Wogegen dei stetiger Bewegung ein solches Innehalten nicht statt sindet, der mittlere Punkt vielmehr immer nur im (untheilbaren) Ieht nicht in irgend einer Zeit ist 166). So lost sich anch die scheindare Schwierigkeit, wie zwei mit gleicher Schnelligkeit sich bewegende (gleiche) Größen gleich lange Strecken durchlausend doch nicht zu gleicher Zeit die Endpunkte erreichen: die eine steig sich dewegende wird ihr Ziel nämlich eher erreichen als die durch Ruhepunkte ihren Lauf unterbrechende, da das Mittere in dieser (der unterbrenden) der Wirklichseit nach, in jener Voos dem Bermögen nach zu durchlausen ist 1654). Ebenso sindet

<sup>555) 1. 20</sup> το μέσον πρός έχάτερον άμφω έστι, και τψ μεν έφιθμε εν, τῷ λόγῷ δε δύο (b, 6 ἄσπερ ἀν εί και νοήσειεν). Ετι δι άλλο έστι τὸ δυνάμει και τὸ ενεργείς: ὥστε τῆς εὐθείας τῶν ἐντὸς τῶν ἄκρων ὁποισνῶν σημείον δυνάμει μεν ἐστι μέσον ένεργείς δ' οὐκ ἔστιν, ἐὰν μὴ διέξη ταύτην και ἐπιστὰν πάλν ἄρξηται κινείσθαι. 1. 28 ὅταν δε συνεχῶς φέρηται, οὅτε γεγονέναι οὕτε ἀπογεγονέναι οὧον τε τὸ Δ καιὰ τὸ Β σημείον, ἀλλὰ μόνον εἰναι ἐν τῷ νῦν, ἐν χρόνῷ δ' οὐδενὶ πλὴν οῦ τὸ νῦν διαίρεσίς ἐστιν ἐν τῷ ὅἰῷν κ. τ. λ. τοί. ⑤, 835 f., 5.

<sup>-866)</sup> b, 10. Die, wie schon Simplicins bemerkt, undeutlich ausgedrückt Aporie oder vielmehr der zu Grunde liegende Baralogismus scheint solg. zu sein es hewege sich A nach C zu und (im Uebrigen) statig; jedoch während A nach in seiner Anhe im Punkte B ist, beginne D sich zu dewegen; so wird lesteres von gleicher Schnelligkeit eben so schnelligkeit eben sa schnelligkeit eben namit und der Baransschunkt sin A, in dem es nicht beharrt. 1. 19 et yac karan yeyovog id dan tand von B, karan and id anoyerkavan, and oun schne, all' in kun zous karan and oun et nogen den einstelligkeit end von schnelligkeit end so souren der part einstelligkeit end von schnelligkeit end son souren der part einstelligkeit sollische seben weil die Umtelse Stillsagh (arsne)

das Zenonische von der ins Unendliche fortgehenden Theilbar feit bes Stetigen bergenommene Argument gegen bie Bewegung, and wenn es fo gefaßt wird, es muffe bie unendliche Menge ber Salften worin bas Stetige gerfallt gegablt werben 687); feine Erledigung, abgesehen von ber früher vorläufig bagegen geitend gemachten unenblichen Theilbarfeit ber Beit 558). Indem man namlich bie ftetige Linie theilt und bie Theile gahlt, ift fie mub bie ihr entsprechende Bewegung nicht mehr ftetig, bie Stetigkeit, in ber bie Salften bem Bermagen nicht ber Wirflichteit nach fich finben, wird namlich burch bas Theilen und Bahlen unterbrochen 859). Die unendlichen Theile, fei es ber Zeit sei es ber Lange, laffen fich allerdings ber Wirtliche feit nach nicht burchgeben, mohl aber bem Bermogen nach; fie fommen ber Linge (und Beit) gewiffermaßen nur beziehungse weife ju; ihre Befenheit und ihr Gein besteht in etwas Anbrem, in ber Stetigfeit (ber Ununterscheibbarteit ber Theile) 160).

voraussest. Das Berftandniß bes Folgenden wird noch erschwerf burd Becfel ber Buchftaben.

<sup>557)</sup> p. 263, 6 ή ως τόν αθτόν το στον λόγον τενές άλλως έςωτωσεν, αξειούντες όμα το πονοίσθου την ήμεσειαν πρότερον αριθμείν παθ' έπαστον γυγνόμενον το ήμεσι, ώσει διελθόντος την δλην άπειρον συμβαίνει ήριθμηκέναι άριθμόν. Bon bicfer Faffung bes Benonischen Arguments wiffen auch bie griech. Ausleger ben Urheber nicht anzugeben. Sie scheint Bezug auf bie Aristotel. Erflärung von Beit und seine vorangegangene Bosung jenes Arguments zu nehmen.

<sup>559)</sup> L 27 ή γώς συνεχής κάσησες συνεχούς έστιν, εν δε τῷ συνεχεί Ενεστι μὰν ἄπειρα ἡμίση, ἀλλ' ούκ έντελεχείς ἀλλά δονάμει. ἐν δε ποῷ εντελεχείς, οὐ ποιήσει συνεχή, ἀλλά στήσει κτλ.

<sup>560)</sup> b, 6 δ γάρ συνεχώς κενούμενος κατὰ συμβεβηκὸς ἄπειρα διελήλυθεν, άπλως σ οῦ. συμβέβηκε γὰρ τῆ γραμμή ἄπειρα ἡμόσεα εἰναι, ἡ σ οὐσεα ἐσεὶν ἔτέρα καὶ τὸ εἰναι, Alox. ૭. Simple Bchol. 445, 31 ἔστι δὲ αὐτῆ τὸ γραμμή εἰναι μῆνος ἀπλατές.

Ebenfo ift ber bas Kruber und Spater forbernbe Punkt in ber Beit (fofern fie ftetig ift) ein und berfelbe, gebort aber in Beaug auf die ber Zeitabfolge unterworfenen Dinge immer bem fpateren Buftanbe an, ba fonft Entgegengefettes aufammenfallen mußte boi). Aber bie Beit fann nicht aus untheilbaren Momens tan bestehn, weil wenn nicht zwischen je zwei berfelben (je zwei Beben) Beit lage, ber Uebergang vom Sein jum Richtfein und umgefehrt, ohne Berben eintreten mußte, wogegen er (nach ber Boraussehung ber unendlichen Theilbarkeit) im letten Moment erfolgt. Daffelbe ergibt fich aus einer allgemeinen begrifflichen Erorterung (loyexoc). Alles mas ohne in feiner Richtung gefort ju werben, stetig fich bewegt, verfolgt bas ju erreichenbe Biel von Anfang an. Goll aber mas von A nach C fich be bewegt wiederum von C nach A gurudtehren , fo mußten bie einander entgegengesetten Richtungen zusammenfallen, wenn nicht durch Stillstand (Unterbrechung ber Bewegung) fie von einander getrennt murben, und ber Wechsel mußte von ba beginnen worin bas fich Bewegende nicht ift. Mithin finbet auch nicht Einheit ber Bewegung ftatt. Allgemeiner gefaßt: mas nicht immer in berfelben Urt ber Bewegung begriffen ift, muß (bevor ber Wechsel eintritt) in ber ihm entgegenftehenden Rube beharren, fofern namlich gleichwie bei ber Bewegung in geraber Linie, fo überhaupt bas Bewegte nicht zugleich in entge-

Richtiger wohl Simpl. b, 5 to duraues teri snagger autsbehard; elvas léges.

<sup>. 561) 1.9</sup> δήλον δε και ότι εάν μή τις ποιή του χρόνου το δυαιρούν σημείον το πρότερον και υστερον αλεί του υστέρου εξί πράγματι, έσιαι άμα το αυτό ον και ουκ όν και ότε γέγονεν ουκ όν . . . . το δε πράγματι άει του υστέρου κάδους εσιν.

<sup>562) 1. 26</sup> εἰ δ' ο ἀν ἢ πρότερον μὴ δν, ἀνάγκη γίγνεσθαι δν, καὶ ότε γίγνεται μή έστιν, οὐχ οἰόν τε εἰς ἀτόμους χρόνους διαιρεὶσθαι τὸν χρόνον (υgί. Vi, 1 ff. ου. ε. 832 ff.). p. 264, 1 οι γὰρ ὁ αὐτὸς ἔσται λίγος καὶ τοῖς μὴ ἄτομα λίγουσιν, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ χρόνου, ἐν ὧ ἐγίγνετο, γέγονε καὶ ἔστιν ἐν τῷ ἐσχάτο σημείο, ὧν οὐδὲν έχόμενόν ἐστιν οὐδ' ἐφιξάς.

gengeseten Punften fich finden tann 563). Die Bewegung tank mithin nicht ftetig fein. Bare bie Beranberung in bas Beife und vom Beißen aus (in eine andre Farbe) eine ununterbrodene, ftetige, fo murbe ju gleicher Beit bas Richtweiße vernichtet, bas Weiße und wieberum bas Richtweiße geworben fein, mithin dreierlei in diefelbe Beit fallen 663). Ferner, wenn tie Zeit stetig, so ist es barum noch nicht bie ihr entsprechenbe Bewegung, weil ja fonft Entgegengefettes, wie Beife und Edmarge, in feinen Gubpunften jusammenfallen mußte. Es finbet vielmehr nur Abfolge fatt. Die Rreisbewegung bagegen ift eine einige und ftetige: benn ohne Menberung ber Rich. tung geht fie von einem Punft aus und zu bemfelben bin, ohne tag entgegengefette ober entgegenftehenbe Bewegungen gufams menficlen; fie berührt immer andre und andre Buntte und ber Injangepunkt fchlieft fich mit bem Endpunkte gufammen, wede 'alb fie allein eine vollkommne Bewegung ift 564); wogegen bie gradlinige, halbfreisformige und anderweitige oft zu bemfels ben Dunft gurudfehren und entgegengefette Richtungen einidlagen muß, wie auch in ber Beranbeung , bem Bechfel ber Brofe und bem Werben und Bergehn. Daher benn auch bie Schauptung ber Physiologen unrichtig ift, baf alles Sinnliche mahrnehmbare ftete fich bewege.

Da also bie Kreisbewegung allein unendlich und stetig

<sup>163,</sup> p. 264, 16 διε ἄρα ἀπὸ τοῦ Α φέρεται πρὸς τὸ Γ, τότε καὶ εἰς τὸ Α φέρεται τὴν ἀπὸ τοῦ Γ κίνησιν, ῶσθ' ἄμα τὰς ἐναντίας . . . ἄμα δὲ καὶ ἐκ τούτου μεταβάλλει ἐν ῷ οὐκ ἔσταν:

<sup>(63</sup>a) Β, 3 εἰ οὖν συνεχής ἡ ἀλλοίωσες εἰς λευχὸν καὶ ἐκ λευκοῦ καὶ μὴ μένει τινὰ χρόνον, ἄμα ἔφθαρται τὸ οὐ λευκὸν καὶ γέγονε οὐ λευκὸν τριῶν γὰρ ἔσται ὁ αὐτὸς χρόνὸς.

<sup>(</sup>i.i.) 1. 18 ή μὲν γὰς κύκλο κίνησες ἐστιν ἀφ' αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, ἡ δὲ κατ' εὐθεῖαν ἀφ' αὐτοῦ εἰς ἄλλο, καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ κύκλο οὐδεποτε ἐν τοῖς αὐτοῖς, ἡ δὲ κατ' εὐθεῖαν πολλάκος ἔν τοῖς αὐτοῖς. 1. 27 οῦ γὰς συνώπτει τῷ ἀρχῷ τὸ πέρας, ἡ δὲ τοῦ κύκλου συνάπτει, καὶ ἔστι μόνη τέλειος.

wegung ift namlich treisformig, gerablinig ober and beibe gemifcht; bie lettere fest bie beiben erften voraus; und bi freisformige Bewegung ift einfacher und volltommner ale bi gerablinige, ba lettere nicht unendlich fein tann und bie be grengte geradlinige, wenn fie umlenft, in eine Zweiheit gerfall: Mfammengefest ift; wenn nicht umlentenb, unvollendet unt verganglich 56a). Fruber aber ift die Bewegung die ewig fein tonn ale bie es nicht fein fann: und ewig vermag nur bie Rreisbemegung ju fein, mahrend jede anbre burch Stillftand unterbrochen wirb. In ber gerablinigen Bewegung ift Unfang Mitte und Ende bestimmt, in ber Rreisbewegung fann jete beliebige Puntt ale Unfang, Mittel ober Ende gefaßt werben. Deshalb ift bie Rugel auch gewissermaßen (zu gleicher Zeit) in Rube und Bewegung : benn fie bat (immer) benfelben Raus inne 566). Der Mittelpunkt ift Unfang, Mitte und Enbe ba Große; in ihm ruht fie ftete und bie Peripherie bewegt fid stetig, eben weil nicht nach einem innerhalb ihrer befindlichen Duntte bin, fondern um ben Mittelpunft 507). Und weil bir Rreibbewegung Maag ber übrigen Bewegungen ift, ift fie nothwendig bie erfte und umgefehrt, weil die erfte, ift fie Daaf ber übrigen. Gie allein tann ferner gleichmäßig fein: wogegen bei ber gerablinigen Bewegung Ungleichmäßigfeit eintritt, ba Alles je mehr fiche bom Ruhepuntte entfernt, feine Bewegung

<sup>565)</sup> c. 9. 265, 22 πρότερον δε και φύσει και λόγφ και χρόνη το τέλειον μεν του σειλούς, του φθαρτού δε το άφθαρτον. 19. οδ. 533, 371.

<sup>566)</sup> b, 1 διο πικεται παι ήφεμετ πως ή σφαίρω, τον αύτον γορ πετέχει τόπον . . ώσει διά το δξω είναι τούτο (το πέτιςον)
τής περιφερείας ούπ ξετιν δπου το φερόμενον ήρεμήσει ως
διεληλυθός del γάρ φέρεται περί το μέσον, διλ' οδ προς το
ξεχατον. διά δε τούτο μένει, δεί τε ήρεμετ πως το δίον παι
πινείται συνεχώς.

<sup>567) 1. 8</sup> συμβαίνει δ' αντιστρόφως. και γάρ δτε μέτρον τών κυήσεων ή περιφορά (κυκλοφορία Simpl.) έστι, πρώτην αναγκαίον αυτήν είναι κτλ.

um so mehr beschleunigt bo8). Daß bie raumliche Bewegung bie erste sei, haben auch die alten Physiologen, wie Anaragoras, und nicht minder diejenigen anerkannt welche Selbstbewegung an die Spize stellen. Auch verstehn wir unter Bewegung zunächst und vorzüglich die raumliche bo9).

6. Rachdem nun gezeigt worden baf bie Bewegung ewig ift, nur bie Rreisbewegung ewig fein fann und bag bas erfte Bewegenbe felber unbewegt ift, wollen wir nachweifen bag lettetes theils und großenlos fein muffe. Dag feine (wirkliche) Große unendlich fein tonne, ift fruber nachgewiesen worben. hatte aber bas erfte Bewegende eine endliche Große, fo mußte ihm boch unendliche Rraft einwohnen und fie unendliche Zeit bindurch bewegen fonnen. Bu bem Enbe überzeugen wir uns baber, bag nichts Endliches eine unendliche Zeit hindurch ju bewegen vermöge, und bag einer endlichen Große feine unend. liche Rraft einwohnen tonne 570). Bon erfterem überzeugen wir und, fofern, wie groß wir auch bie endliche bewegenbe Brofe und Rraft und bas zu Bewegenbe fegen mogen, immer bie beabsichtigte Wirfung in einer endlichen Beit wird erfolgen mulfjen; von letterem, weil die unendliche Rraft entweder in gar feiner Zeit ihre Wirfung hervorbringen murbe, ober wenn in einer (irgendwie bestimmten) Beit, eine endliche Rraft in gleider Zeit eben fo viel wie bie menbliche zu wirken im Stanbe

<sup>568)</sup> l. 13 nárra γèς ögg πες är άφιστηται πλείον του ής εμούντος, φέρεται βάττον, ναί. c. 10. 267, h, 7. nuten €. 882.

<sup>569)</sup> L 33 τὸ γὰς αὐτὸ ἐαυτὸ πινοῦν ἀρχήν εἰναι φασ» τῶν πινουμίνων, πινεί δὲ τὸ ζφον και πᾶν τὸ ἔμιψυχον τὴν κατὰ τόπον ἐαυτὸ πίνησιν. της εδ. Ε. 869, 540.

<sup>570)</sup> c. 10. 266, 12 Sie oux older va ouder nenequaueron nerein aneigar godoren. l. 24 des d' dlers oun endexeme en nenegauulory perédet aneigan elvas dirauer (vgl. S. 841 f.) Wie aus ber Beweisführung für biefe beiben Sage fich ber Beweis für ben Sag, bas erfte Bewegenbe sei größenlos (einfach), ergeben folle, with in ber oben angebeuteten Beife erft am Schlusse bes Buches (p. 267, b, 17). angegeben.

sein mußte <sup>571</sup>), was ohnmöglich ift. Eben so wenig kann einer unendlichen Größe eine endliche Kraft eignen: benn wenn auch in kleinerer Größe mehr Kraft sich sinden kann, so doch noch eher in einer größeren mehr <sup>572</sup>). Berdoppele ich die endliche Kraft, so wird in der Hälfte der Zeit dieselbe Wirknug erekfolgen und so fort bei fortschreitender Erhöhung der Kraft, in immer kleinerer Zeit, ohne daß die unendliche Größe mit wenn auch noch so erhöhter endlicher Kraft jemals ermessen (vollständig ausgewirkt) werden wurde <sup>573</sup>). Die Wirkung jeder endlichen Kraft muß in gleichfalls endlicher Zeit erfolgen, wie sehr die Kraft auch gesteigert werden möge. Die unendsliche Kraft aber übertrifft, gleichwie unenbliche Wenge und Größe, jede (irgendwie) bestimmte <sup>574</sup>).

Roch fragt fich, wie boch, wenn alles Bewegte was fich felber bewegt, von Etwas bewegt wirb, Einiges stetig bewegt werbe, ohne bag bas Bewegende baffelbe berührte ? 373)

<sup>571) 1. 28</sup> ανάγκη άρα και ύπο του πεπερασμένου μεν απειρον σ 
έχοντος δύναμιν πασχειν τι το πασχον, και πλείω ή ύπ' άlλου πλείων γαρ ή απειρος δύναμις. αλλά μην χρόνον γε ούκ 
ενδέχεται είναι οὐδένα. εί γάρ έστιν δ εφ' ῷ Λ χρόνος . . . 
προς (πεπερασμένην τινά) μείζω ἀεὶ λαμβόνων πεπερασμένην 
ήξω ποτε εἰς το ἐν τῷ Λ χρόνφ κεκινηκέναι . . . ἐν ἔσφ ἀρα 
χρόνφ κινήσει ἡ πεπερασμένη τῆ ἀπείρφ. τοῦτο δ' ἀδύνατον 
υgl. οδ. ⑤. 801, 357.

<sup>572)</sup> b, 6 od τοίνυν οὐδ' ἐν ἀπείρφ πεπερασμένην, παίτοι ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι μεγέθει πλείω δύναμιν είναι, ἀλλ' ἔτι μάλλον ἐν μείζονι πλείω. Man erwartet vielmehr, wie Alexander bemerkt παίτ. ἐνδέχ. ἐν μείζονι μεγέθει ἐλάττονα δύναμιν είναι. Simplingt bie valg. zu rechtfertigen: ἀπὸ τοῦ ἀντικειμένου τὸ ἀντιπείμενον εἰσάγει, f. Schol. 450, b, 37.

<sup>578)</sup> b, 12 οὐπούν οἰτω λαμβάνων ἀεὶ τὴν μὲν ΑΒ οὐθέποτε διέξειμι, χρόνου δὲ τοῦ δοθέντος ἀεὶ ἐλάττω λήψομαι. ἄπειρος ἄρα ἡ δύναμις ἔσται πάσης γὰρ πεπερασμένης ὑπερβάλλει δυνάμεως.

<sup>574)</sup> l. 19 απειρος δε πάσα δύναμις, ώσπες και πλήθος και μίγεθος το ύπερβάλλον παντός ώρισμένου. vgl. ob. 6. 733 f.

<sup>575) 1. 28 (</sup>dnogla) st yag nar to mrosuerer mrettas one twos,

wie bas Geworfene. Das erfte Bewegende bewegt nicht nur fuft, Baffer ober bergleichen (benn ba murbe bie Bewegung aufhoren, fobald bas Erfte aufhort ju bewegen), fonbern macht et jugleich fabig ju bewegen, fo bag es in Bewegung gefett fortfahrt ju bemegen, auch nachdem bas (erfte) Bemegenbe aufgebort hat zu bewegen, bis endlich bie von biefem mitgetheilte Rraft der Bewegung in jenem erlischt 676). Golche Art ber Bewegung findet fich in bem Gebiete bes Wechfels von Ruhe und Bewegung und erscheint ale ftetig, obgleich nicht Ginheit bes Bewegenden, fondern Abfolge, Reihenfolge ober Beruhrung Ratt findet 677). Diefer Wechfel bewirft bag Alles jugleich bewegt werbe und bewege, jedoch auch aufhore. Run aber gibt et angenscheinlich ein stetig Bewegtes und nothwendig eine ftetige Bewegung; fie muß Bewegung einer Große fein und gwar einer einigen und weil ftetig, einer von einem Bewegenben bewegten 578). Bare biefes eine Bewegende felber wiederum bewegt, fo bedurfte es von neuem eines Bewegenden, fo baß man zulett zu einem unbewegt Bewegenben gelangt, welches an bem Wechsel nicht Theil ju nehmen braucht, und immer ju bewegen vermag, weil muhelos bewegenb. Die von ihm ausgebende Bewegung ift allein ober am meiften gleichmäßig, eben weil bas Bewegende feinem Bechsel unterliegt 679). Aber

δσα μέν αὐτὰ ξαυτά κινεί, πώς κινείται ένια συνεχώς μή άπτομένου τοῦ κινήσαντος; ταί. οδ. 6. 847 f.

<sup>576)</sup> p 267, 8 παύεται θέ, δταν έλάττων ή θύναμις του πινείν έγγενηται τῷ έχομένο. τέλος θὲ παύεται, δταν μηκέτι ποιήση τὸ πρότερον πινούν, ἀλλὰ πινούμενον μόνον.

<sup>577) 1. 14 \$\</sup>dagger yare tope tope to the tope of the

<sup>578) 1. 22 . .</sup> ἀνάγκη δὲ τήν μίαν μεγέθους τέ τινος είναι (οὐ γὰρ κινεϊται τὸ ἀμέγεθες) καὶ ἐνὸς καὶ ὑφ' ἐνὸς· οὐ γὰρ ἔσται συνεχής, ἀλλ' ἐχομένη ἔτέρα ἔτέρας καὶ διηρημένη.

<sup>579)</sup> b. 1 હવાર στήσεται καὶ ήξει εἰς τὸ κινείσθαι ὑπὸ ἀκινήτου· 100το γὰρ οὐκ ἀνάγκη συμμεταβάλλειν, ἀλλ' ἀεί τε θυνήσεται

auch das von ihm Bewegte darf keinem Wechsel unterworfen sein, der Gleichmäßigkeit der Bewegung wegen, und das Bewegende muß im Mittelpunkte oder im Umkreise sich sinden. In letterem, weil das dem Bewegenden Rächste am schnellsten dewegt wird. Der Zweisel, ob doch nicht auch ein selber Bewegted stetig zu bewegen vermöge, erledigt sich durch die Erwägung, daß dieses immer durch Zug oder Stoß oder durch beides das Folgende bewegen müßte, mithin Abfolge, nicht Stetigkeit der Bewegung statt finden wurde, eine solche vielmehr nur das unbewegt Bewegende zu bewirken vermag, weil immer in gleicher Weise sich selber und zu dem Bewegten sich verhaltend. Demnach kann das zuerst und unbewegt Bewegende auch keine Größe (Ausdehnung) haben; denn es müßte unbegrenzt oder begrenzt sein, und beides ist ohnmöglich.

7.

Die vier letten Bucher ber allgemeinen Phyfit und nachträgliche Erorterung ihres Inhalts.

1. Die vier letten Bucher ber allgemeinen Physit enthalten eben so viele Abhandlungen, von benen nur die beiden ersten in unmittelbarer Beziehung zu einander stehn. In der ersten im fünften Buche enthaltenen werden zuerst die für nähere Bestimmung des Begriffs der Bewegung ins Auge zu fassenden Geschichtspunkte festgestellt: sie werden unter die Dreiheit des Bewegenden, des Bewegten, d. h. des Stoffes, — im Unterschiede von den Formen, dem Raume, — und des Wohin, des Zieles der Bewegung, zusammengefaßt, ganz im Einklang mit der Bezgriffsbestimmung von Bewegung. Ebenfalls in Uebereinstimmung mit derselben wird dann unter den verschiedenen denka-

nivelv (απονον γάς το ούτω πινείν) και όμαλης αθτη ή πίνησις ή μόνη ή μάλιστα. — απονον, wie die unbedingte getil. Ausstthätigseit, Motaph. XII, 9. οδ. 6. 593, 401.

ren Uebergangen eines Gegenfages in ben anbren ber vom Gein jum Richtsein ober umgefehrt von biefem ju jenem ibem leitende, b. h. ber bes Werbens und Bergehns, vom Gebiete ber Bewegung ausgeschloffen und bamit biefes vom weitgeen Begriffe bes Bechfele gefonbert, ohne Bertennung ber auch babei erforderlichen Mitwirtsamleit ber Bewegung (G. 822). In ber bemnachft folgenben Ausmittelung ber verschiebenen Arten ber Bewegung bebient fich Ariftoteles ber Rategorien als Leitfabens, befeitigt ftillschweigend bie bes Sabens, ber Lage und bes Bann, und fucht zu zeigen bag eben fo wenig Bewegung tes Thund und Leibens bentbar fei. Bewegung ber Befenheit war febon im Borangegangenen beseitigt worben und Bechsel ber Beziehungen wird bemnachft (G. 823, 396) vom Bebiete ber Bewegung ausgeschloffen 580); fo baß fir baffelbe nur Wechfel innerhalb ber Rategorien ber Qualitat, Quantitat und bes Bo ober Orts übrig bleibt. Indem Theophraft ben Begriff ber Bewegung weiter faste und nicht blod jeben Bechfel barunter befaßte, fonbern auch bie beziehungsweise Bewegung won ber, eigentlichen nicht unterschieb, behauptete er, es gebe Bewegung in all und jedem burch bie verschiebenen Rategorien ansgebrude ten Sein bei), wogegen Eubemus bie urfprungliche Lehre bes Stagiriten vertheibigt ju haben icheint 682).

Innerhalb je einer Art ober Gattung ber Bewegung ift immer noch Raum für eine Mehrheit berfelben; es bedurfte baher ber Berftanbigung über ben Begriff ber Einheit ber Bewegung, ba fie vorzugsweife, wenn auch nicht ausfchliesbich,
von ber ununterbrochenen Stetigkeit abhängig ift, so waren Ers
erterungen über ben Begriff berfelben, im Unterschiebe von ber

<sup>580)</sup> Eubemus hebt hervor bag Bechsel nur bie Glieber bes Berhaltuisses treffe, die Bestimmtheit beffelben unverandert bleibe, 3. B. daß zwei Boll bas Doppelte von einem Boll set, wie bieser auch wechseln ober verschieben bestimmt werden moge, f. Simpl. f. 201, b. Boliol. 309. 24.

<sup>481)</sup> Simpl. 201, b. f. Sobol. 300, 34. ugi. 6. 819, 883.

<sup>562)</sup> Simpl. 4. Schol. 399, 39,

Reihenfolge u. f. w. voranzustellen. Der Begriff ber Einheit wird bagegen hier nur in Beziehung auf die Bewegung, zwar nicht abweichend von der Begriffsbestimmung der Einheit in den Metaphysik, jedoch auch ohne bestimmte Beruckschtigung derselben gesaßt (S. 825 ff., 3.). Zur Einheit der Bewegung im strengeren Sinne des Worts gehort wie ununterbrochene Sterigkeit, so Gleichheit des Bewegten, des Raumes oder was ihm in den beiden den Ort wenigstens nicht unmittelbar wechzeinden Arten der Bewegung entspricht, und der Zeit; wogegen durch die Ungleichartigkeit des Wie (der Schnelligkeit) die Einsbeit der Bewegung noch nicht aufgehoben wird.

Wie aber ber Begriff ber Einheit ber Bewegung bestimmt werben mußte, so auch ber bes Gegensates, und zwar nicht blod bes zwischen verschiedenen Bewegungen, sondern auch des zwischen Bewegung und Ruhe, sa des innerhald der Ruhe sel, ber gewissermaßen statt sindenden. Doch ist der Abschnitt über Einheit und mehr noch der über Gegensat der Bewegung wohl ahngleich wemiger forgsältig durchgeführt wie der vorangegangene; und schwerlich vom Aristoteles ausgearbeitete, zum Schlußssein dieser Abhandlung bestimmte, wenn auch zu weiterer Durchssährung vorläusig von ihm ausgezeichnete, Bemertungen besschließen das Buch (s. S. 829 f. 831 f. Ann.).

2. Wenn auch ohne bestimmt betonten und hervorgehobenen Uebergang vom fünften Buche, so boch mit Berweisung auf den Inhalt besselben 583) und in unverkennbarer Zusammengerhörigkeit mit ihm, entwickelt das sechste Buch das zugleich dem Bewegten (dem Ränmlichen), der Bewegung und der Zeit germeinsame und ihnen allen wesentliche Merkmal der Seetigkeit. Zuerst soll gezeigt werden daß letzte untheilbare Bestand, theile dem Begriffe des Stetigen schlechthin widersprechen, und zwar theils im Allgemeinen, daß untheilbare Bestandtheile des Stetigen einander nicht zu berühren vermöchten, da wegen ihr

<sup>583)</sup> VI, 1 et d'édri avregès nat danqueror nat équifis, desquotat apoteçor nel. f. V, 3 eb. G. 825 f.

rer Theillofigfeit nur von Berührung bes Gangen burch bas Sanze bie Rebe fein und burch fie bie im Stetigen vorauszufetende Sonderung ber Theile und zugleich ihre fernere Theils barteit aufgehoben werben murbe, theile burch hervorhebung ber burchgangigen Bechfelbeziehung gwifchen Große, Bewegung und Beit, bergufolge falls bie Große aus untheilbanen Bestand= theilen bestande, auch die Bewegung aus ftarren Momenten und bie Zeit aus lauter Jegen bestehn und bamit einerseits Rube und Bewegung jufammenfallen, andrerfeits aller Unterschied ber Schnelligfeit und ihres Berhaltniffes ju ber ju burchlaufenden Raumstrecke aufgehoben werben mußte (ob. S. 832 f.). Der ins Unenbliche fortgehenben Zeit aber ichien bas Jest gu widerfprechen, von bem Aristoteles bereits vorher (S. 769 f.) anertaunt bag es in feiner Sonberung von ber Bergangenheit wie von ber Butunft untheilbar fein muffe. Gollten alfo boch nicht etwa die untheilbaren Jete bie reale Grundlage ber Zeit bilben und nur ber Dechanismus bes Borftellens, bas Unvermogen fie in ihrer Reinheit, gefondert von Butunft und Bera gangenheit, festzuhalten, ben Schein ber Stetigfeit bes Abfluf. fed ber Zeit veraulaffen? Ariftoteles murbe eine folche pfodologifche Ableitung biefes Begriffs ober biefer Borftellung Bicht haben gelten laffen, auch wenn er fie gefannt hatte. Die Realitat bes Stetigen steht ihm fest wie bie ber Bewegung und jenes bie Stetigfeit betreffende Bedenken beseitigt er baburch bag er im Einflang mit ber vorangegangenen Begriffebestimmung ber Beit bas Jest als bie bie Beitmomente zugleich fonbernde und jufammenhaltenbe nab eben barum einfache Grenze von Borber und Rachber, Bergangenheit und Bufunft faßt und von ibm Bewegung und Rube ausschließt, b. b. biefe auf bie burch Jete begrenzte Zeit zuruchführt (G. 836 f.). Das Stetige aber beidrantt Ur. nicht auf Ausbehnung, Bewegung und Beit, iondern behnt es auf alles Dechfelnde ans, fofern es burchgangig auf allen feinen Puntten Sonderung bes Woher ober Borand und Mobin vorquefete und biefes in letten untheilbaren Beftandtheilen gufammenfallen murbe. Er umgeht baber (wohl

mit Berudsichtigung bes von Simplicius z. b. St. (S. 838, 445) angezogenen Sophisma's, bag ber Sterbenbe im Mugenblid bes Tobes entweder leben ober tobt fein muffe, baber überhaupt nicht fterbe) bie Frage nicht, wo bas im Wechfel begriffene fich benn jebesmal finde, ob in bem bereits verlaffenen ober in bem eben werbenden Buftanbe? und beantwortet fie burch Berweifung auf die untheilbaren Grengmomente ber Beit. Auf fie, bie Jete, foll einerseits Werben und Bergehu ober Bechfel aberhaupt gurudgeführt, baher fein geitlicher Abichluß und Infang beffelben jugegeben, andrerfeits bie Bewegung von ihnen quegefchloffen werben. Der Abschluß bes Bechsels jeboch foll ein untheilbarer fein, ber Unfang bagegen ein unbeftimmbarer, ba Zeit und Gegenstand (und Bewegung) ins Unenbliche theil bar finb; nur beim Wechsel ber Qualitat (ber Beranberung) tann in fofern von einem untheilbaren Unfange bie Rebe fein, inwiefern nur bas Gubstrat, nicht bie Qualitat (eben weil ber Bewegung entrudt), theilbar ift (S. 839, 448.). Ansführlich fucht Ur. bann zu zeigen, wie jebe beginnenbe Bewegung eine fcon begonnene vorausfete, ein Gein in einem untheilbaren Jest als Anfang ber Bewegung nicht bentbar fei, ba bie Jete immer nur Unfanges und Schlufpuntte einer bagwischen liegenben Beit feien, und bag bies nicht blos von ber Bewegung, fonbern von all und jebem Bedifel, auch bem bes Werbens und Bergebens gelte. Der Mugenblid bes Uebergangs im Bechfel und fein Ab. fchluß foll alfo ein untheilbares Jest fein, aber eben weil biefes immer wieberum Beit vorausfest, in ihm feine Bewegung und fein Bechfel aberhaupt beginnen tonnen, baher jeber Unfang fcon auf vorangegangenem Bechfel und Bewegung beruhen (G. 837 ff., 6); b. h. nirgenbmo ein abfoluter Unfang berfelben bentbar fein. Das ift nun freilich gang im Ginklang mit ber Ueberzeugung von ber Ewigfeit ber Beweguung und von bem Bebingtwerben ber verschiebenen Arten ber Bewegung burch bie Rreisbewegung. Einen abfoluten Anfang wie ber Bewegung, fo überhaupt bes Bechfels tonnte Ur. nirgendmo anertennen. Aber verhalt fiche nicht ebenso mit jebem scheinbaren Abichluf ber Bewegung und bes Wechfels? fragte ichon Theophraft (S. 838, 446): und allerbinge tonnte ber Abichluß gleichfalle immer nur ein relativer fein. hatte ja auch Ariftoteles ben erften Augenblid worin ber Bechfel vor fich gegangen als untheilbar nachgewiesen (Unm. 445) und fo Unfang und Schluß beffelben einander gleichgefest. Wenn er baber nachher (446) ben Aufang bes Bechfele laugnet, fo tann nur vom unbebingten Unfang bie Rebe fein; und bag eben fo wenig ein unbedingter Abschluß bes Bechfels vorauszuseten fei, beutet Ur. vernehmlich genug an (4542) und fucht fpater (2mm. 459 ff.) ju zeigen bag Ues bergang gur Rube und Rube felber in ber ins Unenbliche theilbaren Beit, nicht im untheilbaren Jest ftatt finde. Er betont vorzugeweife bie Anfangelofigfeit bes Wechfels, weil barin bie Endlofigfeit im Grunde ichon mitbegriffen ift. Rur muß allerbinge vom relativen Unfange beffelben gelten mas vom relativen Abschluß bes Wechsels nachgewiesen wird, b. h. auch er muß in ein untheilbares Jest fallen; und bag Ur. bas nicht ausgesprochen hat, ift wohl als ein Mangel ber Durchführung ju betrachten, ber barin feinen Grund haben mag bag bas plobliche Aufhoren ber partiellen Bewegung im Erreichtsein ibred 3wecles, fich bestimmter nachweisen ließ wie ein ploticher Aufene.

Bisher war Wechsel und Bewegung rudsschilch ber nuendlichen Theilbarkeit ihrer selbst sowie des bewegten Objekts
in der Zeit betrachtet worden; im Folgenden (ob in Bezug auf
die vorangegangene Hinweisung?) 584) wird die Unendlichkeit
der Bewegung in der Zeit als Unbegrenztheit gesaßt und gezeigt das eben so wenig in unbegrenzter Zeit eine begrenzte Bewegung wie eine unbegrenzte Bewegung in begrenzter Zeit
statt sinden könne. Es ist diese Beweissuhrung wohl als eine Ergänzung des Borangegangenen in sofern zu betrachten, in
wiesern darans sich ergibt, wie ohngeachtet und unbeschadet der
Unbegrenztheit der Bewegung und Zeit, sie doch zu Berwirksie

<sup>584)</sup> VI, 4 extr. το μέν οὖν διαιρετον δέδεικται πρότερον, το δ' Επειρον έν τοῦς Επομένοις Εσται δήλον.

chung ber besonderen Erscheinungen des Wechsels in einander entsprechender Weise sich begrenzen mussen. Jedoch soll durch Begrenztheit der Zeit und Bewegung ihre unendliche Theilbarteit nicht gefährdet werden; daher hinzugesügt wird, auch das in begrenzter Zeit Geschehende, wie der Uebergang zur Rube und Ruhe selber, im Unterschiede von der Richtbewegung, fände in der Zeit, nicht im untheilbaren Jest statt (ob. S. 841 f.).

Bu biefen fehr ine Gingelne gehenden Untersuchungen über bie unendliche Theilbarteit ber Bewegung , bes Bewegten und ber Zeit, sowie über bas Berhaltnig bes untheilbaren Jest gu ber Zeit und ber unendlichen Theilbarteit zu ber Begrengtheit, war Aristoteles mohl zunächst veranlagt worden burch Zeno's Schluffolgerungen gegen die Dentbarteit ber Bewegung, und febr begreiflich bag er junachft jur Biberlegung berfelben Unwendung von ben Ergebniffen jener Untersuchungen macht (S. 843, 8), bas porher bereits bagegen Bemertte (f. ob. S. 835, 434) nach Berichiebenheit ber einzelnen Argumente naber bestimmend. Er wendet sich junachst gegen biejenige Benonische Schluffolgerung, bie er aus bem unmittelbar Borange gangenen überzeugt mar miberlegen zu tonnen, and bem mas fich ihm über bas Berhaltnif vom Jest zur Beit, von Rube gur Bewegung ergeben hatte. Demaufolge fonnte er nicht augeben baß ber fliegenbe Pfeil im jebesmaligen Jest ruben, b. h. bie Bewegung unterbrechen muffe. Es folgt bann eine furge Erorterung und Wiberlegung ber vier Zenonischen Argumente, muthmaßlich in ber Abfolge in welcher biefe fich bei bem Urhe ber fanben, unter benen bas ju Unfang berudfichtigte als brittes wiebertehrt. Dem ersten von ber unenblichen Theilbarfeit bes au burchlaufenden Raumes hergenommenen wird burch hervorhebung ber nicht minder unendlichen Theilbarteit ber Beit begegnet; bem zweiten burch Berufung auf bie vorber bervorgehobene Bereinbarfeit ber unenblichen Theilbarfeit ber Raumstreden mit ihrer Begrenzung; bem britten in ber bereitb angegebenen Weise; bem vierten allerdinge fo buntel ausgebrudten bag Eudemus ju einer abweichenben Aufftellung bef.

felben fich veranlagt fab (S. 844, 466), burch hinweisung auf ben barin bemantelten Unterschied bes Berhaltniffes bewegter Rorper ju gleichfalls bewegten und ju ruhenden. Dag biefe tritifche Erorterung ben Unfpruchen an forgfaltige Audführung auch nicht entsprechen, - fie bem Ariftoteles abzusprechen 585) murben wir angesichts bes Charafters vorläufiger Aufzeichnungen ben ein bebeutenber Theil biefer Bucher an fich tragt, nicht berechtigt fein , auch wenn fie nicht Eudemus 686) augenscheinlich vor fich gehabt und Aristoteles spater berucksichtigt hatte 587). Aehnlich verhalt fiche mit ber barauf folgenben Rritif anberweitiger gegen die Dentbarfeit ber Bewegung geltend gemachter Schlußfolgerungen. Wenn es Bebenten erregen fann bag Arift. Die erfte berfelben nicht burch Berufung auf eine feiner fruberen Beweidführungen befeitigt, bergufolge Berben und Bergeben bem Gebiete ber Bewegung entzogen marb, fo ift wohl zu ermagen bag er es mit Golden zu thun hat bie ein burch Bewegung nicht bestimmtes Werben und Bergehn nicht anertanuten und bag er felber Mitwirfung ber Bewegung von biefem Bebiete nicht ausschließt (ob. G. 822 f.). Auf Diefe Mitwirfung icheint auch bas gleichmäßig bem Gebiete ber Beranberungen und bem bes Werbens und Bergehns angehörige Beis fpiel vom Uebergange bes Weiß in Richtweiß und umgefehrt hingubeuten. Endlich begreift fich gang wohl wie Ur. bes vom Rreife und ber Rugel hergenommenen und gleichfalls gegen bie Dentbarfeit ber Bewegnng gerichteten Cophisma (G. 844) hier turg zu ermahnen und es zu beseitigen fich veranlagt fah. Det Rreis und die Rugel follten zugleich ruhen und fich bewegen; ruben namlich fraft ber Abhangigfeit ber fich bewegenben Deripherie von dem rubenden Mittelpuntt. Wogegen furg ange-

<sup>585)</sup> Beiffe 11, 600 ff. halt bie beiben letten Rapitel bes fechften Buches far überfüffig und unariftotelifc.

<sup>586)</sup> f. Schol. p. 413, b, 39. 414, 48. b, 48. 413, 17.

<sup>587)</sup> VIII, 8. p. 263, 11 εν μεν οὖν τοῖς πρώτοις λόγοις τοῖς περε πινήσεως ελύομεν (τὸν Ζήνωνος λόγον) διὰ τοῦ τὸν χρόνον ἄπειρα ἔχειν ἐν αὐτῷ.

beutet wird bag in Folge jener Abhangigfeit weber bie Theile noch bas Ganze ber Peripherie ruhten; letteres nicht, fofern bie Berhaltniffe (fei es zum Mittelpunkte ober zu bem außer, halb ber Peripherie Befindlichen) ftets wechfelten.

Schon vorher war hervorgehoben worben bag ber Begriff bes Stetigen untheilbare Bestandtheile andschließe (S. 832), baß alles Wechfelnbe theilbar fei und Richts im untheilbaren Bett fich bewege ober rube (G. 833 f.). Bur Ergangung biefer Erorterungen wird jest hinzugefügt bag nichts Untheilbares fich bewegen tonne (S. 844 ff., 9), ohne bag jeboch die unmittelbare Rusammengehörigfeit biefer Erganzung mit ber zunachft vorangegangenen Wiberlegung ber Zenonischen und abnlicher Argumente flar mare; und boch icheinen bie Unfangeworte ber folgenben Beweisführung auf einen folchen Busammenhang binzudeuten 588). Db biefe Rudweisung auf eine ursprunglich anbere beabsichtigte Abfolge ber Bestandtheile Diefes Buches fich beziehe ober ale allgemeine Uebergangsformel zu faffen fei, wage ich nicht zu bestimmen. Gine irgend einem ber vorangegangenen Abschnitte eng fich anschließende Stellung weiß ich far biefes lette hanptfild bes Buches nicht auszumitteln und verzichte barauf bie loderen Begiebungen burch bie man es an bas unmittelbar vorangegangene zu tnupfen versucht fein tonnte, als wefentliche geltend machen zu wollen, meine bagegen, bag es als nachträgliche Erganzung ber fruberen Erbrterungen in ber angebeuteten Weise fich gang wohl rechtfertigen laffe und muß bie Berwerfung beffelben fur unbegrundet halten (587) Beweisführung bag ein Untheilbares, mag es blos bypothetifc hingestellt ober babei an ben Mittelpunft ober and bie nicht ausgebehnten Bestimmtheiten ber Qualitat u. f. w. gebacht fein, an ber Bewegung nicht an fich fonbern nur beziehungeweise Theil haben tonne, wird burch Erorterung ber Bebentung beziehungemeifer Bewegung und ihres Berhaltniffes gur Bewegung an fich eingeleitet, und bemnachft ber Beweis felber

<sup>588)</sup> VI, 10 αποθεθειγμένων δε τούτων λέγομεν δτι το αμερές οξα ενθέχεται πινείσθαι πλην κατά συμβεβηκός.

in dreifacher fehr wohl zusammenhaugender und auf früher festgestellten Lehren beruhender Weise geführt.

Borber hatte Uriftoteles ftillschweigend vorausgesett baß Bewegung, Bewegtes und Zeit ihrer unendlichen Theilbarfeit unbefchabet, und, muffen wir hinzuseten, obgleich Bewegung und Beit als anfanges und endlos gefaßt werben, doch wieberum in begrenzte Abichnitte gerfallen, und ben Beweis geführt bag Begrenztheit ber Beit und Bewegung einander entsprechen mußten (S. 834, 433 f. 843, 464). Um Schluffe bes Buches icheint er eine babei noch leer gelaffene Stelle auszufullen fich gebrumgen gefehen zu haben. Bas nothigt uns, fragt fich namlich, begrenzte Raums und Beitftreden ober überhaupt Begrenzung im ewigen Bechsel anzunehmen (G. 845 f.)? Im jahen Uebergang von bem Borangegangenen fullt er bie Lude aus burch turge hervorhebung ber Grengpunfte innerhalb beren wie Werben und Bergehu, fo bie übrigen Urten bes Wechfele, fraft ber Bebundenheit beffelben an Gegenfate, fich bewegen. Die menig biefes Buch fur ein in ftetiger Abfolge forgfaltig burchgearbeitetes gelten tonne, zeigt benn freilich auch fein Abichluß; aber buten wir und ibn als unaristotelisch ju verwerfen; bie Art ber Beweisführung ift ebenfo Ariftotelisch wie bie Principien es find, auf benen fie beruht. Die Bedanten find hier wie im gangen Buche icharf ausgeprägt, wenn auch bie und ba lofe verbunden und in ber Weise ausgebruckt, wie sie bem Hichtig fle aufzeichnenben urfprunglich fich bargeftellt hatte. Eine forgfaltig geglieberte, abgerundete Darftellung hat Ariftoteles nicht beabsichtigt ober ift nicht baju gefommen. Bunachft und vorziglich scheint er beftrebt gewesen zu sein über bie an ben Begriff bes Stetigen fich fnupfenben Probleme nach ihren verfchiebenen Seiten bin fich mit fich felber ju verfianbigen. Die Rothwendigfeit bie Realitat bes Begriffs anzuerkennen fest er gleichwie die Realitat ber Bewegung und Zeit als ichlechthin galtige Bedingungen ber Raturertenntnig voraus, ober halt fie fit binreichend erwiesen burch bie Rachmeifung bag lette Theile bes Raumlichen, ber Bewegung und ber Beit unbentbar.

3. Wenngleich wir bas funfte und fechste Buch nicht fur ju sofortiger Beroffentlichung ausgearbeitete Abhandlungen halten tonnen, fo unterliegt boch ihre Zusammengehörigfeit unter einander und mit ben vorangegangenen Buchern feinem eruftlichen 3meifel. Auch behandelt jede berfelben ihre Begenftande mit folder bie baran fich fnupfenben hauptfragen berudfichtigenben Umficht, bag es zweifelhaft ift, ob fie, wenn Ariftoteles zu ber augenscheinlich fehlenden Schlieflichen Ueberarbeitung gefommen ware, tief eingreifende Erganzungen ober Umarbeitungen erfahren baben murben. Unbere verhalt fiche mit bem fiebenten Buche, welches Eubemus, wenn überhaupt gefannt, boch nicht für einen integrirenden Bestandtheil bes vorliegenden Aristotelifchen Werfes gehalten haben tann, ba er es in feiner biefem Werte erlauternd und umschreibend faft Schritt fur Schritt folgenden Phyfit unberudfichtigt gelaffen hatte 589). Schon Mleranber u. a. alte Ausleger lafen es in boppeltem Texte, ber fich größtentheils erhalten hat. Daß ber von Simplicius feis nem Rommentar ju Grunde gelegte ber urfprungliche und ber andre feinesweges, wie man feit Entbedung biefer Zweiheit angenommen hatte, die Paraphrase bes Themistius sonbern ohngleich alteren Urfprunge fei, hat E. Spengel (Unm. 477) überzeugend nachgewiesen. Der Unfang bes Buches ichlieft fich febr viel weniger wie ber Unfang bes achten ben Schlufworten bes fechsten an boo); noch weniger bas Rolgenbe bes fiebenten Buches.

<sup>889)</sup> Simpl. f. 242. Schol. 416, b, 9 και δ γε Εύδημος μέχρι τούδε τοις δλοις σχεδόν τῆς πραγματείας κεφαλαίοις απολουθίεσε, τούτο παρελθών ώς περιττόν, ἐπὶ τὰ ἐν τῷ τελευταίω βιβίω κεφάλαια μετήλθεν. Darauf gründet fich die früher (S. 783, 313) ausgesprochene Bermnthung daß altere griech. Ausleger, wenn fie nur drei Bücher περί Κινήσεως zählten, das fiebente außer Acht ger laffen, mithin das fünfte mit darunter begriffen haben möchten.

<sup>590)</sup> VI, 10 extr. ωστε δε γίνεσθαι μίαν (χίνησιν), οὐκ ενδίχειαι απειρον είναι τῷ χρόνω πλην μιάς αυτη εστιν ή κυλφ φορά. VII, 1 pr. ἄπαν τὸ χινούμενον ἀνάγκη ὑπό τινος κινεί-

Buerft namilich fell gezeigt werben baf alle Bewehung, fie fei Gelbftbewegung ober von einem auffer ihr Befinblichen abbangig, burch ein von bem Bewegten als foldem unterfchiebes ned Etwas bestimmt werbe, und bag gur Bermeibung bes Huch gangs ins Unendliche ein Erftes Bewegenbes angenommen were den miffe. Rut beibe Puntte findet fich eine thellweife verfoieben gewendete und weiter burchgefahrte Beweisführung ifti achten Buche (S. 860 ff.) und wird bort eingefritet burth bie gil ben Schinfmorten bes fechften Buches in naberet Begiebung ftehende Radyweifung ber Ewigfeit ber Bewegung. Das erfte Argument bes flebenten Buches beruht auf bet flikfchweigenbeit Borandfegung bag bas Princip ber Bewegung jugleith bas bei Anbe fei (val. ob. S. 846). Run geht bie Ruhe auch bes fich felber Bewegenben von ber Rube iegend eines Stefee aus; ber nicht gur Rube murbe gelangt fein tonnen's wenn er nicht rin von feinem Bewegtwerben: Unabhangipes die Brach Dw Anhe in fich enthielte, ba ja fonft ber jur Rube gelangte Theil immer wiederum einen vor ihm von ber Berdegung zur Rube übergegangenen ind Unenbliche bin vorandfeite. Dag bad ein Princip ber Bewegung in fich Enthaltenbe (Botebte) burch vin vom Bemegten verschiebenes Etwas bewegt werbe, wird in anten Buche: (5. 860, 516) ohne auf jene bunfel gehaltene Beweist führung, bes fiebenten Buched juridingehn, turz andgefprochen; banegen erbriett, wie auch bem Unbelebren ein Princip ber (paffiven). Bewegung eignen milfe: und dann ausfährlich gegeihit baß im Rall bas, arfte Betongenbe mieberinn fulbes bewosit were ben folle, ed ald fich fulber bemogenb ju fuffen: feb, und wefes rin unbewegt Bemegenbes, ale erftes Prinnip worausfene i Das weite Argument, woburch armieffen menben foll bag erin enfiel Bewegenbes vorhauben fein muffe, ift im Grante nur Ergant jung bes erften; beitt, gabe en fein enfled Birbogeides, itifie iberhamt fo in einer besomberen. Einheit ber Bewegung, ufe

<del>- Harrison (1984) to the contract of the cont</del>

von, gift jurad mif III, 3. os. 6. 723 f. Bogegen VHI, 1 ber VI; 10 in Matfide geftellten Beweibifthrung nut Borunterfudungen bermeibifthrung

warbe das Bemegende nunnterscheibbar vom Bewegten sein. Der Bemeis wird hier theils durch Berufung auf die Richts mirklichkeit des Ungedlichen, theils durch die Rachweisung geschhrt das die Rewegung je eines Theiles in einer begrenzten Zeit erfolge, die Theilbewegungen ein und derselben einheitlichen Bewegung aber, kraft ihrer Kontinuität, eine gleichzeitige sei, mithin die ganze einheitliche Bewegung, als unbegrenzt gesest werden, daher ein Unendliches in endlicher Zeit zu Seande kommen mußte, wast vorder als undenkar nachgewiesen war (VI, 8. ph. S. 841 f.). Auch die Beweissichtung für diesen zweiten Aunk sehlt im achten Buche (S. 862). Es mird lediglich die Undenkbarfeit eines regressus in desinitum dasür angesührt, und von so aussichtricher dann der hier übergangene Leweis geführt das erste Bewegende selber undewegt sein mußte.

3m. fiebenten Buche fchließt fich jener nicht bie gur Rache maifung ber Umbewoglichfeit bes enften Arincipe burchgeführten zweiten Schluffolgerung. 2) bie Rachweisung an baf bad erfte Bewegende mit bem Bewegeen, wiewohl von ihm verfchieben, boch ohne bag amifchen beiben ein Drittes vorhanden, verhunden fein milfe (G. 847 f.). Der Beweis wird fibr alle brei Dauptarten ber Bewegung entwicket, nub gwar far bie raumliche burch die Rachweifung baff alle befondere Arten berfelben auf bie bad Runes und Stoffes fich guradfubren ließen und bei. biefen nichts bas Bewegenba und Bewegte Gonbarnbes fich finde; fun bie qualitative Bewegning ober bie Berandernug und fon bie quantitative ber Begnehenng und Berminberung bunds hinweisung auf ben continuirlichen Zusammenbang ber dabei betheiligten Glieber ober Beftanbtheife. Dagn wird mit einer bem Bufammenhang fcwerbich entsprechenben Ausführlichteit geneigt haf bad Gebiet ber Beranbernna auf ben Wechfel fluntich wahrnehmbarer Affeltionen zu beschränten, nicht auf ben Bachfel ber Kormen und Geftalten ober auf Entwickelung ber thatigen Eigenschaften und besonders nicht auf Die Thatigfrit: bes Geiftes auszuhehnen fei. Diefe Begrenzung bes Gehintes ber Beramberungen und mittelbar jugleich ber Bewegung ik ganz im Einklang mit ber vorangegangenen allgemeinen Berifisbestimmung von Bewegung und den davan fich schließene den Erdrterungen der Metaphysik (al. G. 785 ff.). Auch worder Aristoteles um nahe liegenden Einwendungen gegen die hier behanptete Kontignität des Bewegenden und Bewegten zu bezogenen, jene anderweitig schan hervorgehabenen Einuphestimmungen des Gebietes der Bewegung hier zusammenzusassessen feit schrond anlast sehn; aber schwertich wurde es in einem ausgeandeites ten Buche in solcher so weit über den Zweit hinausenichenten Weise geschahn sein.

Der britte Abschnitt des Buched (G. 854 ff.), geht ohne inn dat Boraugegangene anzuknüpsen auf die Frage nach der Worft gleicherkeit (oder Exmesbarkeit) der Bewannungen und damit aus ben Begriff der Gleichartigkeit und Beuscheinstentigkeit der Gleichartigkeit und Beuschichtenantigkeit der Gleichartigkeit der innenhim der Abschnichten Berschliebenartigkeit der innenhim ihrer wirknuhrn Bewegungen katt haben kanne (vgl. V. A. ab. S. 1827). By einem eigenstlichen Abschinft der Erdnerungen kannunt es auch bier nicht. Dasselbe gift von den derauf, falgenden und dust bier nicht. Dasselbe gift von den derauf, falgenden und dust beschließenden Erläutenungen über die Grenzen der Punzportionalisät der bewegenden Kraft mit der Zeit ihrer Bewegung und dem zu durchsaufenden Raupt. Unt des sollche Grenzen zu anzuerkennen, mithin die auf Berkennung dieser Grenzen der weich wie beitschusen Frien, wieden die (vgl. S. 854) nachgewiesen.

Fragen wir schließlich nach der Geltung dieses Buched, so glaube ich den Aristotelischen Ursprung besselben nicht banne kanden zu dursen, kann es aber nicht für einen integrirenden, Bestandtheil der allgemeinen Physil des Stagiriten, sondern unt sür die Insammensassung einiger vorläusger Auszeichnungen dalten, von denen er die erste im achten Buche in der Ahat weiter und zugleich sanzsältiger ausstührt, die zweite in nache wahliger abenmäßigerer Begrörinung für dasseibe ganz wohls ditte benutzungen können, wagegen die dritte eine Ergänzung der Erdeterungen dem Stutstan Muches über die Einheit der Reuse,

gung enbitt. Bbhl möglich, baf bas Bach ju benen gehörte bie erft aus ihrer Berborgenheit in Glepfis ans Licht gezogen werben mußten. Cehr bemertenswerth wenigstens baß Eudemus, wie gefagt. (589), es ganglich außer Acht gelaffen.

Das lette Buch als Mittelglied awifden Dhuft und erfter Philosophie bezeichnet (ob. G. 784, 316), hat ben 3wed bie Ewigleit ber Bewegung gu erweifen, fie auf einen unbewegton Beweger ale letten Grund gurudguftebren und ben Begriff boiber naber ju beftimmen. Der erfte Abfanitt wirb burch Erorterung ber Annahmen früherer Philosophie über Die vorliemenbe erfte Aufgabe eingeleitet. Für bie folgenbe, welche Arifreeles gang fetbftanbig loft, beburfte es einer folden Ginleis tung wicht. Eiber auch rudfichtlich ber erften Frage geht er aber die vorangegangene Philosophie hinand, indem er far bas was Afübere angenominen, ben Beweis ju fahren unternimmt. Sein Beweit fin bie Emigfeit ber Bewegung grundet fich einerseits auf Die Borausfehung beweglicher Objette, anbreefeits auf Die Unnahme ber Beitemigfeit. In erfterer Radficht foll gezeigt merben baß, moge man bie beweglichen und jum Bewegen greigneten Dinge als geworben ober als emig feben, Ihnen Bewegung, fei es ale Grund ihter Entftebung ober (im ameiten Rall) - ber Conberung bes Berveglichen und girm Berbegen Gerighteten, borandanfeten fei und biefe gur Bermelbung eines int Unenbliche fortlaufenben Mittgangs als ewig gefaßt werben muffe. Beibe:Unnahmen hatten, fugen wir binen, ifte Bertreter gefunden, bie erfte in ber heraflitifchen Lebre vom fletigen Berben, beffen Grund benn and ansbrudlich als ewige Bewegung gefäßt ward; Die zweite in ber Anaragoreis fichen Lebre und in ber Atomiftet. Gogen lettere mußte Aris floteles nach Maaggabe bes hier Borlingenben einwenben, ibre Atome, aus beren Gein im leeren Raum bie Bewegung abgeleitet werben fullte, fetten biefe bereits vorans, fofern, wenn fie ber Bewirgung thelihaft warben follten, Beweglichfelt und bas Bernibgien ju bewegen ihnen icon eimpohnen nutfe. Schwerfich wurde Bolftweeles unterlaffen haben bei volliger Ausgebei-

ting bes Buches biefen Punkt in Ueberriteftimmung mit fainer Lehre von einem allunfaffenban Dermigen naben gu begeninbeng: beffen hauptarten er fich begungt bien (G. 885. val. obieffe) 569) fang zu begeichnen und hervorzuheben bas auch bast mies. bere fett in gleicher Beife mirtenbe Bermogen Schon ifeistene Begriffe nach Bewegung vorauslate. Das gweite von ben Ewigfteit ben Beit-berpensmment Argument gububen fich: bananf daß jebes benkbare Jaht (und ein falchas milfe als:Amfang, ber Beit angenommen werben) fichon Beit und biefet iBewegung: poper andfebe. Im abulider Beife wie ! bie Aufangeleifigfeit' meift bann Ur. bie Endlosigfeit ber Bawegung und burch beibes, end gleich ihre Ewigfeit nach. Zum Bafchlaß Diefest Abfchulbet. hebt er theife bas lingenigenbe ber Ananggereiften; Gingeboof fleischen und Demotritischen Ableitung ber Bewegung: hamor, theils beseitigt er bie von ber Begrengtheit ber bafunberett Brei wegungen, vom Wechfel ber Bewegung und Rithe im Labfafen. und von der Gelbitbewegung des Belebten hernenstnmenen obert berunchmenben Ginwendungen gegen, Die Bwigfeite ber Bewer, gung. Rudfichtlich ber erften biefer Ginwendungen bezieht ep; fich auf die demnathft nachuntersande Bedingtheit der besondes ren begrengten Bewegungen von beimer, emigen kontinninlichenb! Ebenfo foll bie ameite in ber folgenben Erbrtenung aber ben-Grund bes Wachfels von Rube und Bowegung ihre Erlebigung, finden, und gegen bie britte wind gelteut gemacht bas ber Binfang ber Gelbfibemegung bes Belebten, won bem auf Enfanta, ober Aufänge auch in ber Welthewegung au folioffen man berei fucht fein konnte, boch wiebenum ein von Lingen bedingter und in fofern emige Bewegung porantfebenber, fei (6. 857 6)...

Jum zweiten Abschniet leinen bie zur Beseitigung ber zweirten Einwendung verheißene Machweisung des Wechselb zweis Aute und Bewegung ihrer, eingeleitet durch Widerlugung derz biesen Wechsel aufhebenden Lohren vom awigen schleckein dert barelchen Gein und vom awigen stetigen Werden. Wegen: 1884, fire genägte es, zuwahl, da die ihr zu Grunde liegenden Sichles schliffe im ersten Buche (ob. S. 594 ff.) aufschlicher nachger.

wiefen waren; bem Biberfpruch hervorzuhrhen, in welchem fie nicht une gegen bie Grundverausfetzung aller Raturbetrachtung loubetu and alles Ertennens und Borftellens begriffen fei. Die Deraffitifche Ledes bedurfte bagegen einer eingehenberen Bibertegung und erhalt fle burd Rachweifung ber bie Stetigfeit underbrechenben Grengen, imnerhalb beren jebe befonbere Beweanna, inbefchabet ber wienblichen Cheitburtelt ihres Dbietes, eingefchioffen fei, inbem in letteter Beziehung baranf bingewiefen wirb. baf bie bewegenbe Braft beftimmte Blefungen als Banges, wicht ichen verhaltnifmaffig in ihren Beftanbtheilen, bervorbringer mithte nicht in ftetiger Birtfankeit (G. 859); wie and in Rebenten Buche nachgewiesen war (G: 883 ff.), woranf jebech fier untht Bezug genommen wirb. Die Annahme bag es mu Rubenbet und Bewegtes und foinen Bechfel von Rube und Bewegung gebe; wird furz gurudgewiefen , bamit bie Unestenning bes Gebietes eines folden Bedifels feftgeftellt unb ber ferneren Untersuchung bie Aufgabe geftellt auszumitteln, ob es nicht neben bemfeiben ein emig Bewegtes und ewig Rubenbes ache.

Dag es in ber Chat ein fichlechthin Unbewegtes gebe und biefes ale letter Grund affer Bewegung vorandjufegen fei, beafinit: bann bad Rolgende (G. 860 ff.) ju zeigen. Es wirb guerft bas fich felber Bemegenbe (Belebte) bon bem burch ein Enbred bewegten (Unbelebten) unterfchleben, von erflevem fur; erimert bag wie auch in thur ein Bewegtes und Bewegenbes unterscheiden (vgl. VII., 1. ob. G. 846), von letterem gejeigt bag und wie rudfichtlich feiner and Raturgemagbeit ftatt:finde (foweit namlich fein Bermogen fich zu ber ihm eigenthamlichen Reaftibatigfeit und beren Steigerung entwickele), beber ihm auch eine ihm inhaftenbe Bewegung eignen muffe, blok jeboth im Unterfchiebe von ber Gelbftbewegung bes Belebten, 466 eine Bewegung bes leibens, nicht bes Thure ju begetdinen foi, wolldjes lettere in feiner Sonbernig von eifterem in bem Bebinfen, eine ftenge Maffe Bilbenben, Aberbaupt noch nicht bervoriteten foll (Ann. 517). And biefen Grotterungen ther bas fich Wiber Bewenchte und bas barock ein Wahres Bes wegte wird ber Schluß gezogen bag alles: Benschie von Gtwas bewegt werbe (vgl. VN, 1. vb. G. 846); barand: bannt weiter gefolgert, bag gur Befeitigung eines Rütigangs ind Unentfiche ein erftes Bewegenbes vorausgefest und biefest falls et ibie berum felber bewegt werben folite, ulb fich felbet bewegtent geb fast werben muffe; benn follte ber Gunnb feines Bewegthvetbens außer ihm liegen , birfes ein beziehungewolfes fein, fo ware bentbat bag mit ber Bewegung bes erften Briegien uffe Bewegung einft verginge, tons ber wordniegefetten Emigfeit berfeiben wiberfpricht. Bis hireber fchroiten bie Schluffaß gerungen Diefes Abfchnitts im Bangen theenbos fort; nicht fi ju und in ber Beweisführung für bas Unbewegtfeln bes enfien Principe ber Bewegung. Gie geht aus von Gobberung bes. lebiglich Bewegten, bes Bewegenben und boffen meburch bie Bewegung bewirft wirb. Es foll gezeigt werbest biefe bein de fen Bewegenben biefes Mittlere, gugtrich Bewegenibe und Ber wegte, nicht gufomme, jenes eben barnir felber unbumeat fein muffe; benn mare es felber bewegt, fo mitte biefe felbe ilber wegung entweber ein und biefelbe mit ber von ihm bewirften ober eine bavon verfchiebene fein, bet gweite Rall ber auf ben aften gurudffibren , fofern bei bet Begrengtheit bitr Autan ber Bewegung bie vorandgefehte duf biejenige wobulfch bad Bemes gethe mirft, gmentfommen wierbe. Gollde nun bad eifte Botter gende in berfelben Wet beibegt werben wie es bewegt, de holiebe nicht wur ber Lebrende gegleich befehrt wathet u. f. m., fondent bed Bewegenbe jugloich berfeifen Birt bet Beweinung behabftig fein. Ithoch wird hiertus wicht foswit gefolgert, beit erfle Bewegende athe athiffe unbewecht fein, sondern noch ber Rall in Erwägung gezogen bağ bas querft Bemegte lebiglich burch fich felber bewegt werbe. Schon giis ber ftutigen. Thrifbarfeit alles Bewegten wird gefolgert bag, falls :fich's felber bemege, nine Senberma bes Bewegenben und Bewegten in ihm fintt: findben miffe; und buffelbe etgibt fich and ber Erftikring, von Bemegung als Berwirtlichung bes. ber Bewegung Kahinen, fofeen in

bein fichlachthan ungetheils fich felber Bewegentben bie aus ber Bemegung fofgenben unb. bie ihr swenngehenben Buftanbe, wie warm ind. nicht warm, ununterfcheibher zustrmmenfallen wildbem in dans beitperieft bane bodnage wille alle in ber Galbftbewigung gefondent werben, fo fann bas Berhaltnif biefen beiben Rattotten betfelben nicht win rein gegenfeitiges fein, theilft mott et bann fair erfied Bewegenbes, feinen unbebingten Brund ber Bemegung gabe, theile weil fo bie gewiffermag-Ben leitenbe Bemegung feine mothtbenbine felbftanbige, bie Gegenbewegung eine abhangige midlige mare. 3ft nun bie Be-Beffung, Ewig; fo ninft entweber bie Gelbitbemegnus eine fchiechtbinning, nicht ergendwie burch Gegenbewegung bedingte (fo giaube id b. St. Must. 581 faffen ju muffeng, ober bas Beworgende unbetbege feine Da nun aber ein foldes fich felber Bemtgendest weder barch einen ober einige feiner Theile, noch ats :Banges bie Belbfibewegung ju vollziehen vermöchte; fo fett auch biefe ein felber unbemegt Bewegenbes voraus. Dag biefet mur bem Bermogen nach theilbar fein, ber Birflichkeit nách ift es untheifbar.

: : Daß es aber ein allem Bechft an fin und beziehnngeweife entridtes Bewegenbes gebe, ale letten Grund aller Bewegnng, foll: ber britte Abfchnitt (G. 866) erweifen, ohne auf bie (metashuffiche) Frage nach ber Gwigfteit beffelben (mmiterbar) einzugehn. Gefott es gabe ein unbewegt Bewegenbes was bald fei balb nicht fei in ben fich feiber bewegenben Beben i. fo multbe both ber Grund bisfes wechselnben Geins und Mithaftind meber, in bem unbewegt Bewegenben folder Befen noch in bem was zipar immer bawegend von einem Anbern bewegt wirb: fich finben. Das erfte Bewegenbe als fetter Grand ber Bewegung, muß baber gleich biefer nothwendig und als foldes emig fein ; ferner, ein Giniges, fofern bie ewige Bewegung eine ftetige ift. Daß biefer lette Grund ber Bewegung in ban fich felber bawegenben belebten Wefen nicht fich finbe, engibt fich aus ben Schrunten und ber Bedingtheit ihrer Seibsbemegung und bem baubtt abhängigen Mangel an Sterigfeit berfelben. Wie zu bem einigen schlachthin unbewegten Bawager bie Beweger ber Planeten sich venhalten sollen, wird auch hier, gleich wie in der Metaphysik, nur dunkel angedentet (G. 869, vgl. S. 536). Que der völligen Gleichartigkeit der von; dem erften ewigen Beweger bewirkten Bewegung wird dann geschlasse sien bast das zuerst von ihm Bewegte gleichfalls ewig und ohne allen Wechsel sei, und dieser auf das von ihm Bewegte und sein werschiedenartiges Berhaltniß zu den Diesen zurückgesährt.

gerner ift noch ju zeigen bag eine einige, unenbliche und fetige Bewegung mbalich und es bie treisformige fei, ju beit Ente aber guerft nachzuweisen bag bie briliche Bewegung bie afte ber verschiedenen Anten ber Bemegung fei, b. b. von allen vorandgefent werde und felber feine andre vorandfene, bahar and erft auf ben Stufen bes vollenbeteren Dafains fich entwife fele und bem minbesten Grad bes Wechfels unterworfen fei; fie anch fchon bas Berben bebinge (G. 870 ff.). Daß feine ber anderen Arten ber Bemegung emig und ftetig fein tonne, auch nicht bie beim Berben mitwirfenbe, ergibt fich aus ber Gebune benfeit berfelben an Gegenfate und ber bavon abbangigen Um terbrechung burch Rubepunfte ober Zeitabschnitte. felben Grunde aber fam auch bie gradlinige begrenzte Bemer gung nicht ftetig fein, eben weil in ihr gleichfalls Umfehr, bae ber Rube ober Unterbrechung eintreten muß. Die Richtbeache tung bes Unterschiebes amischen fletig fortschreitenber und nue terbrochener Bewegung, b. h. zwischen folder, in welcher bie einzelnen sondernden Momente nur bem Bermogen nach vom banden find, und folden in benen fie (mit Unterbrechung ber Bewegung) feftgehalten und baburch verwirflicht werben, hat außer einem leicht zu beseitigenben Paralogismus (Unm. 556) bas Benonische hauptargument gegen bie Deutbarteit ber Bemegung hervorgerufen. Letteres erhalt ju ber früher (G. 843) herborgebobenen und von ber ber unendlichen Theilbarfeit bes Raumes mid ber Bewegung entsprechenben unenblichen Theilbarfeit ber Beit bergenommenen Entgegnung eine neue triftigere in ber bine weisung auf ben Unterschied ber nur bem Bermogen nach vorham

bene und ber irgendwie verwirflichten Theilma. Augleich wird bervoraehoben bag bie Beit nicht aus letten untheilbaren Theis ten bestehen tonne, wenn nicht Gein und Richtfein gufaumenfullen folle und in einer giemlich bunflen Stelle angebentet (Unm. 561) wie , ber Stetigfeit ber Beit unbeschabet , lette Momente in bem Bechsel ber Buftanbe ber Dinge eineteten tonnen. Daß was nicht immer in berfelben Richtung ber Bewegung (ohne alle Ablentung) beharrt, nicht stetig fich bewei gen tonne, wird bann noch, nach allgemeiner begrifflicher Erbeterung, auf bie Beranberung angewenbet, und wie vorber vor unbehutfamer Anwendung ber Stetigfeit ber Beit auf bie Ent wickelung ber Buftanbe ber Dinge gewarnt war, fo bier bemertt bag bie ber Beit entfprechenbe Bewegung nicht in gleidem Grabe wie biefe fletig fei (fofern bie Abfolge in letterer unterbrochen werben tonne ?). Da nun in ber Rreibbewegung Teine Benberung ber Richtung Ratt findet, fie vielmehr ohne alle Unterbrechung und Ablentung ju ihren Anfangspuntt feet zurudtehrt, fo tann fie, und fie allein, stetig und unendlich fein. Sie ift baber bie erfte ber Bewegungen, einfacher und boll tommner ale bie übrigen und allein ber Emigfeit theilbaft ; in ihr auch, als Tragerin ber Rugel, Rube und Bewegung vereinigt, und fie Grundmaaf ber übrigen Bewegungen (G. 877 ff.).

Inm Schluß ber Abhandlung (G. 879 ff.) fokt der Beweis geführt werden daß das erste, selber unbewegt Bewegende nicht Theile und Größe haben könne, weder unendliche Größe, die ja koethaupt nicht als wirklich zu benten sei, noch endliche. Denn wenn lettere, so mußte sie als Grund der ewigen Bewegung, unendliche Kraft haben; unendliche Kraft aber kann einer endlichen Größe eben so wenig eignen wie endliche Kraft einer unendlichen Größe, wie schon im sechsten Buche (G. 841) nachgewiesen war, und Stetigkeit der Bewegung sett Einheit bes Bewegenden voraus. Wie aber verhält sichs mit solcher im Gebiete des Wechsels statt sindenden stetigen Bewegung, die durch eine Absolge verschiedener Beweger bewirft wird? Zu sagen, jeder folgende Bewegende pflanze die vom vorangegan-

genen empfangene bewegenbe Rraft fort, reicht nicht aus; vielmehr muß eine fur fich fortwirkende Rraft von jebem vorangegengenen Bewegenben auf bas folgenbe übertragen werben, aber boch auch fo nach langerer ober furgerer Beit ertofchenfo daß die ewig stetige Bewegung fich auf eine Reihenfolge von Bewegern ober bewegenben Rraften nicht zurudführen läft; fonbern nur auf einen einigen emigen felber unbewegten Beweger, ber eben weil er an bem Bochfel nicht Theil nimmt, mibelos und gleichmäßig bewegt; wogu benn erforberlich if baf bas von ihm unmittelbar Bewegte feinem Wechsel unterworfen fei. Richt fomobi eine Rachweifung als bie Bemers fung, bağ bas erfie Bewegende fich im Umtreife, nicht im Dette telpunft finden werbe und eine uochmahlige Burudweifung bet Unnahme eines felber bewegten und baffer burd Bug ober Stoff bewegenben letten Bewegers als letten Grunbes ber ewigen frigen Bewegung, befchließen biefe Abhandfung in einer mit ihrer abrigen wohl abgemeffenen Haltung nicht in Ginklang Rebenden Beife.

Faffen wir die Ergebnisse unserer zerstreuten Erörteruns gen aber Aristoteles' allgemeine Physik (Ovoix) 'Axoóaois) kurg pommen.

1) Es tann teinem Zweisel unterworfen fein daß sie aus wei halften bestehe, die der Bf. in einem Werke zusammenzusaffen beabsichtigte und deren zweite er schon bei Abkassung der erften, als nothwendige Erganzung dieser, im Sinne hatte 591), während er in der zweiten Halfte auf den Begriffsbestimmungen der ersten sußt. Die zweite aber, im Anschluß an Porphysius, mit dem fünften und nicht erst mit dem sechsten Buche

<sup>591)</sup> f. S. 784, 315. vgl. S. 820, 384. So wird auch ber raumlichen Bewegung Bermehrung und Berminberung (IV, 4. 211, 14. ob. S. 744) subsumirt und die Ortsveranderung ale bie vorzäglichste der Bewegungen bezeichnet (FV, A S. 746, 178).

beginnen zu laffen, ift bem Inhalte angemeffen und nicht im Biderfpruch mit alten bewährten Zeugniffen (G. 782 ff.).

- 2) Die erfte Abtheilung handelt im zweiten Buche von ben Kormalprincipien, im britten und vierten von ben Real printipien ber Raturlehre. Daß jene biefer vorangeftellt merben follte, ergibt fich mehr aus bem gangen Bufammenhange als aus eingelnen Beziehnngen, wie G. 738, 41, wo bie im zweiten Buche beduckte Bierheit ber Urfachen bernichtigt wirb. Chenfo ift es minbeffens fehr mahrscheinlich bas bei Ausarbeitung bes britten und vierten Buches bas erfte fchon borlag; bie Berufung auf bas bereits Reftftebenbe über ben Urftoff (6, 761, 254 f.) und die Anwendungen vom Begriffe ber Beraubung (G. 720. 738, 171) jeugen bafur. 3weifelhafter er ficint bas Berhaltnif ber beiben erften Bucher in einander; wahrscheinlich jeboch bag Aristoteles bas erfte Buch als allge meine Ginleitung bem zweiten wie bem britten und vierten voranftollen mollte (G. 662, 1), um bevor er zu ber Entwidelung ber Formal- wie ber Realprincipien überginge, ben Beariff bes Urftoffe festzustellen, ber ber Mittelpuntt ber gangen alten Dby flologie war und zu einer historisch fritischen Erorterung, einerfeits um ben Begriff bes Werbens gegen bie Elegtifche AL einheitelehre ju fichern, andrerfeite um bie Unnahme einer me fprunglichen Unendlichkeit qualitativ bestimmter Urftoffe ju befeitigen, führen mußte.
- 3) Bollommne und gleichmäßige Durcharbeitung ton nen wir den ersten vier Buchern nicht nachruhmen, muffen das zweite Buch für vollendeter wie das erste halten 592), das dritte und vierte zwar in Bezug auf Anlage und Durchführung des größeren Theils der darin zusammenbegriffenen Abhandlungen und ihrer Abfolge dem zweiten gleich setzen, jedoch auch hie und da kleine Abweichungen von einer dem abgehandelten Gegenstande angemessenen Ordnung 892), einzelne Dunkelheis

<sup>592)</sup> f. ob. 6. 681 ff. u. 702 ff.

<sup>593)</sup> f. S. 796, 337. S. 814. S. 817, 379.

ten 694) und jahe Uebergange 695) hervorheben, auch Grucen fpaterer Bufage anertennen 696). Dagegen tonnten wir ben Ariftotelifchen Urfprung feines ingend erheblichen Abschnitts biefer Bucher bezweifeln und die bagegen erhobenen Bebenfen burch Berufung wie auf bie bem Stagiriten eigenthumliche Begtiffe bestimmung und Entwidelung, fo auf Die Bengubffe gumadift und vorzaglich des Endemus, hin und wieber auch des Theos phrafins und Strato, befeitigen.

4) Das von ber erften Abtheilung Bemeette gilt im Alls gemeinen auch von ben brei haupthachern ber zweiten Abtheis lung und felbft bad ihnen eingeschobene fiebente:finden wir nicht Grund bem Ariftoteles abzusprechen.

## Die Aristotelische Rosmologie.

1. 3m Uebergange von ber formglen gur realen Raturlehre, von ihren Principien jur Unwendung berfelben, hebt Ariftoteles im Rudblid auf Die von ihm entwidelte Begriffshestimmung ber Ratur, von neuem hervor, bag bie Biffenschaft berfelben größtentheils von Rorpern und Größen, ihren Qualitaten (nagy) und Bewegungen, jedoch in Beziehung auf ihre Principien, ju handeln habe (ob. G. 666, 7). Und innerhalb biefer Grenzen bewegt fich ja auch noch unfre gegenwärtige Naturwiffenschaft; Qualitaten und Bewegungen, beibes in burchgangiger Weche selbeziehung zu einander, zu erforschen, ift fie fortbauernd beftebt. - Die Rorper aber feBen Rlachen und Linfen voraus und haben mit ihnen die ins Unendliche fortgehende Theilbarfeit gemein. Daß die Ausdehnung in jenen brei Dimensionen fich

mines you eggs . . . ber a . . .

<sup>594)</sup> f. S. 807. 809 extr. 814.

<sup>595)</sup> **S. 883, 436**.

<sup>596) 6. 831</sup> f. Anm.

abschifese, dashr. Wernimmt Aristoteles nicht ben Beweis zu sibren, wie Spätere auch unter ben Griechen es versucht basben 000), sondern beguigt sich an den der Dreigahl im Sprachzgebrauche beigelegten Abschluß, an die von den Phthagoreern und von heiliger lleberlieserung ihr zugeeignete Warde zu erinnern, indem er bemerkt das auch hier die Ratur der Dinge, d. h. die Abgeschlossenheit derfelben in den drei Dimensionen, den Sinn der Menschen geseitet haben werde 601), die Ratur aber überall, auch in den Theisen der Körper, diese in sich abgesschlossene Ergänzung bedürftige Form hervordringe und die Körper zum vollendeten All zusammenschließe 602).

Alle naturliche Rorper, fabrt er fort, find im Raume beweglich (bag raumliche Bewegung ben übrigen Arten zu Grunde

<sup>600)</sup> Simpl. Schol. 470, 6 ό δε θαυμαστός Πτολεματος εν τφ πεφι Διαστάσεως μονοβιβλω καλώς απέθειξεν ότι ούκ είσι πλείονος των τριών διαστάσεων έκ του δείν μεν τάς διαστάσεις ώφοσμένας είναι, τάς δε ώρισμένας διαστάσεις κατ' ευθείας λαμβάκεσθαι καθέτους, τρεές δε κόνας πρός όρθας γωνίας αλλήλαις ευθείας δυνατόν είναι λαβείν, δύο μεν καθ' ές τό έπεπεδον όριζεται, τρίτην δε τήν τὸ βάθος μετρούσαν. ώστε εί τις εξη μετά τήν τριχή διάστασιν άλλη, άμετρος άν εξη πανιελώς και διόριοτος. υχι. Ερετατέ αίζεται, Πεταρφηξί 11, 260 ξε

<sup>601)</sup> de Caelo I, 1. l. U και παρά ταύτα οὐκ ἔστιν ἄλλο μέγεθος διὰ τὸ τὰ τρία πάντα εἴεκα και τὸ τρίς πάντη. καθάπερ γέρ φασι και οἱ Ηυθαγόρειοι, τὸ πάν και τὰ πάντα τοῖς τρισίν ἄρισται... διὰ παρὰ τῆς φύσιας εἰληφότες ὧσπερ νόμανς ἐκείνης (εῆς τριάθος), και πρὸς τὰς ἀγιστείας χρώμεθα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τοὐτῷ. ἀποδίδομεν δὲ και τὰς προσφρορίας τὸν τρόπον τοῦτον ... διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὰν οῦτως ἐπάγειν ἀκολουθοῦμεν.

<sup>602) 1. 30</sup> ἀλλ ἐχείνο μὲν σῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν εἰς ἄλλο γένος μετάβασις, ὡσπες ἐχ μήχους εἰς ἐπιφανειαν, εἰς δὲ σῶμα ἐξ ἔπιφανείας οὐ γὰς ἄν ἔτι τὸ τοιοῦτον τέλειον εἶη μέγεθος ἀνάγχη γὰς γίγνεσθαι τὴν ἔκβασιν κατὰ τὴν ἔλλειψιν, οὸχ οἶόν τε δὲ τὸ τέλειον ἐλλείπειν πάντη γὰς ἐστιν. τῶν μὲν οδν ἐν μοξίου εἰδει σωμάτων κατὰ τὸν λόγον ἔκαστον τοιοῦτόν ἐστιν πάσας γὰς ἔχει τὰς διαστάσεις,

liege, war ja früher, ab. G.877 ff. vgl. G. 740., gezeigt worben) und es gibt nur zwei einfache (raumliche) Bewegungen, bie gerede linige und freidformige, eben weil nur zwei ihnen entsprechenbe (einfache) Formen ber Rorper; benn bie einfache Bewegung eignet bem einfachen Körper. 603) und zwar fo bag für jeden berfelben nur eine (bestimmte) Bewegung naturgenaß ift; ber gusammengesette Rorper wird burch bie bem in ihm überwiegenben Befandeheil eigenthumliche Bewegung bestimmt 604). Mithin muß es and einen einfachen Rorper geben, bem feiner Ratur nech die Rreidbemegung autommt; benn bewegte ber barin begriffene Korper fich gegen feine Ratur, fo mußte ihm von Ratur bie entgegengefente Bowegung gutommen, b. b. bie gerablinige und zwar enemeder nach Oben ober nach Unten: bann worbe aber eine biefer gerablipigen Bewegungen zugleich ber andnes mit ber Kreisbewegung entgegengefett fein, abgleich beich je Eins mur Einem antgegengefest fein tann (vgl. G. 695, 65). Dazu muß biefe, bie Kreisbewegung, bie erfte fein, fofcus bas Bollommne ber Ratur nach früher ale bas Unvollfommieund der Areis vollkommen, jede gerade Linie unvollfommen ift, ba fe wenn unendlich und vollfommen, einen Abschluß baben. b. h. wicht emendlich fein wurde, wenn endlich, ber Zunahme fibig, alfo nicht volltommen mare. Go alfo gibt es offenbar eine von ben hier vorhandenen verschiebene torperliche Befenbeit, gottlicher und fruher als alle biefe. Auch muß bie Rreisbewegung eben weil fie fur unfre Elemente naturwibrig ift, eis nem anbren Rorper naturgemaß fein; und munberlich, ja gang und gar ungereimt mare es, wenn bie einzige fchlechthin ftetige

<sup>603)</sup> l, 2. l. 17 πάσα δε πίνησις όση πατά τύπον, ξε παλούμεν φοeds, η εδθεία η κύκλο η έπ τούτων μικτή - άπλαξ γώο αύται δύο μέραι. αϊτιον δ' ότι παὶ τὰ μεγέδη ταύτα άπλα μόναν, η τ' εδθεία καὶ ή περιφερής.

<sup>604) 1. 29 . .</sup> άχάγχη και τὰς κικήσεις είναι τὰς μὰν ἀπλάς τὰς δέ ματάς πως ακό τὰν μὸν ἀπλάς, μικεὰς ἄξ τῶν συνθέτων, κινείσθαι δι κατὰ τὸ ἀκαρατοίκ. κρί, p. 208, 49.

und em an Bungang, bie freisformige namlich, eine mannen Beige mice, die pe bas Raturwibrige am fchaefffen ju Gene peter. But Janer tann alfo ber von ber Kreiebenegung gene Kurper nicht bestehen, ba die naturgembije Lewegung D met bie von Unten nach Oben in gember bine sonichen benten iff, michin bie Rreifbewegung ibm eben fir mannen bein fier white wie die Beweenne nach Umen. Er if deber weren America formig fid bewegende Krieper ein wen ber um mit bentente nen gesonderter . und seiner Ramer und um in anterent ... ? mehr er von letzwen fich entient " . Bitten ber made jeden Abryer Camme ober Lindmater: be beite mabe und Dies med med Uniter, aftername mote in printer time und growne notes and a constant of the constant and hitemed undig, mei, beweger at die wegen einer Reiner nach Minten, der den anterprecie Sterenene der men Iben beier minder, the tip many me and that appears he the ten uber Inie Er aus bie Beren unt Jugen. genebeand Madalous after America and Consulterance - Committee sometimes in it has animalist of House THE BEST THERE IS NOT IN SEC 5 IN SUSCESSION THE manusche, mendiche de James mit Benedicting will Andreit . . In the abillione de Traine in die Er

icheinungen, fo auch biefe for jeuen ju grugen 607). In ber gangen Bergangenheit, fo weit bie lleberlieferungen reichen, bat offenbar am außerften himmel und feinen Theilen Richts bes ibm Eigenthumlichen fich verandert 608), und von Alters ber wie ja ungablig oft biefelben Annahmen wiebertehren 600), hat man ihn fur verfchieben von unfern Elementen gehalten und als bas ewig fich Balgende ihn Aether genannt. Das ober ber Rreisbewegung in ber That teine andre entgegengesett fei, ergibt fich aus folgenben Granben. Bare ihr eine andere Bewegung entgegengefest, fo mußte es die geradlinige fein, die in fich ihre Begenfage ber Orte, bes Oben und Unten, bat. Rimmt man an, bie Kreisbewegung von A nach B fei ber von B nach A entgegengesett, so hat man bie Begrenzung ber geraben Linie im Ginne, ba unendlich viele Umbeisungen burch biefelben Puntte gebn tonnen 610). Eben fo verhalt fichs mit bem halbfreise; auch ba wird ber Abstand ber Puntte, innerbalb beren man einen Gegenfat ber Bewegungen annehmen mochte, burch bie gepade Linie gemeffen, Auch wenn man in ein und bemfelben Rreife bie Bewegung bes ginen Salbfreifes ber bos aubren entgegenfett, fo find barum boch bie Bemer

els evavilor, xadáneo ev rois noutous elonias lóyous xil. vgl.
Phys. 1, 5. f. ob. 6. 694 ff.

<sup>607)</sup> b, 4 foint of 5 te loyos tots quivouérois maginative nat ta quivomera to loyo. vgl. ob. 6. 348, 468a.

<sup>606)</sup> λ. 13 εν απαντι γας το παρεληλυθότι χρόνο κατά τήν παραδεδομένην άλληλοις μνήμην ούθεν φαίνεται μεταβεβληκός ούτε καθ' όλον τον έσχατον ούρανον ούτε κατά μόριον αὐτοῦ τών οἰκείων οὐθέν.

<sup>609)</sup> l. 19 οὐ γὰρ ἄπαξ οὐδὲ δὶς ἄλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφικνεῖσθαι δόξας εἰς ἡμάς. vgl. Moteor. l, 1. 339, b, 27. Moteoph. XII, 9 (οἡ. ⑤. 589, 390).

<sup>610)</sup> c. 4. 271, 5 έπειτ' εξ τις υπολαμβάνει τον αυτόν είναι λόγον δναες έπι της ευθείας, και έπι της περιφερούς . . . την έπι της εθθείας λέγει αυτη γαρ πεπέρανται περιφειρείς δ' άπειροι αν είν περί το αυτά σημεία.

abschiftese, dasur Abennimmt Aristoteles nicht den Beweis zu sibren, wie Spätere auch unter den Griechen es versucht basdem ood, sondern begungt sich an den der Dreizahl im Sprachsgebrauche beigelegten Abschluß, an die von den Pythagoreern und von heiliger lleberlieferung ihr zugeeignete Warde zu erinnern, indem er demarkt das auch hier die Manne der Dinge, d. h. die Abgeschlossenheit derselben in den drei Dimensionen, den Sinn der Menschen geleitet haben werde wal), die Ratur aber überall, auch in den Theilen der Körper, diese in sich abgesschlossene Ergänzung bedärstige Fonn pervordringe und die Körper zum vollendeten All zusammenschließe wa.

Alle naturliche Korper, fahrt er fort, find im Raume beweglich (bag raumliche Bewegung ben übrigen Arteu zu Grunde

<sup>600)</sup> Simpl. Schol. 470, 6 ό δε θαυμαστός Πτολεμαίος εν τφ πεφι Διαστάσεως μονοβίβλω καλώς απέθειξεν ότι ούκ είσι πλείονος των τριών διαστάσεων έκ του δείν μεν τας διαστάσεις ώρισμένας είναι, τας δε ώρισμένας διαστάσεις κατ' ευθείας λαμβάκεσθαι καθέτους, τρείς δε μόνας πρός δρθάς γωνίας άλλήλαις ευθείας δυνατόν είναι λαβείν, δύο μεν καθ' ας τα έπιπεδον δρίζεται, τρίτην δε την το βάθος μετρούσαν. Εστε εί τις είη μετά την τριχή διάστασιν άλλη, άμετρος αν είη παντελώς και δούριστος, υρί. βετρατέ aligem. Νεταρήγι 11, 260 ξ.

<sup>601)</sup> de Caelo I, 1. 1. 9 και παρά ταυτα οὐκ ἔστιν ἄλλο μέγεδος διὰ τὸ τὰ τρία πάντα εἴναι καὶ τὸ τρὶς πάντη. καθάπερ γύρ φασι καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πάν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισίν ἄρισται . . . ἀιὰ παρὰ τῆς φύσεως εἰληφότες ὧσπερ νόμους ἐπείνης (ἐῆς τρισίδος), καὶ πρὸς τὰς ἀγιστείας χρώμεδα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τούτῷ. ἀποδίδομεν δὲ καὶ τὰς προσηγορίας τὸν τρόπον τοῦτον . . . διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οῦτως ἐπάγειν ἀκολουθούμεν.

<sup>502) 1. 30</sup> άλι ξεείνο μεν σήλον, ώς ούα ξστιν είς άλλο γένος μετάβασις, ώσπες έα μήπους είς επιφάνειαν, είς δε σώμα έξ ξαιφανείας οῦ γὰς ἄν ἔτι τὸ τοιούτον τέλειον εξη μέγεθος ἀνάγαη γὰς γίγνεσθαι τὴν ἔκβασιν κατὰ τὴν ἔλλειψιν, οὐα οἶών τε δε τὸ τέλειον έλλειπειν πάντη γάς ἐστιν. τῶν μεν οῦν ἐν μοξίου εἰδει σωμάτων κατὰ τὸν λόγον ἔκασιον τοιούτον ἐστιν πάσας γὰς ἔγει τὰς διαστάσεις.

liege, war ja früher, ab. G. 877 ff. ugl. G. 740., gezeigt worden) und es gibt nur zwei einfache (raumliche) Bewegungen, bie gerade linige und freidformige, eben weil nur zwei ihnen entsprechenbe (einfache) Rormen ber Rorper; benn die einfache Bewegung eignet bem einfachen Körper 603) und zwar so baf fur jeden berfelben nur eine (bestimmte) Bewegung naturgemäß ift; ber jufammengefette Rarper wird burch bie bem in ihm überwiegenben Ber fandeheil eigenthumliche Bewegung bestimmt 004). Mithin mit es and einen einfachen Rorper geben, bem feiner Ratur nech bie Rreisbewegung aufommt; benn bewegte ber barin begriffene Rorper fich gegen feine Ratur, fo mußte ihm von Ratur Die entgegengefebte Bewegung gutommen, b. b. bie gerablinige und zwar entweder nach Oben ober nach Unten: bann wirbe ober eine biefer gerablinigen Bewegungen zugleich ber andnes und ber Preisbewegung antgegengesett fein, abgleich buch je Eins nur Einem antgegengefett fein tann (vgl. G. 698, 66). Dazu muß biofe, bie Kreisbewegung, bie erfte fein, fofcus bas Bollommne ber Ratur nach früher ale bas Unvollfommie. und der Breis vollkommen, jede gerade Linie unwollfommen ift, ba fe wenn unendlich und vollfommen, einen Abschluß haben. b. h. wicht emendlich fein wurde, wenn enblich, ber Zumahme fibig, also nicht vollkommen mare. Go alfw gibt es offenbar eine von ben hier vorhandenen verschiedene torperliche Befenheit, gottlicher und fruber als alle biefe. Auch muß bie Rreisbewegung eben weil fie fur unfre Elemente naturwibrig ift, eis uem anbren Rorper naturgemaß fein; und munberlich, ja gang und gar ungereimt mare es, wenn bie einzige fchlechthin fletige

<sup>603)</sup> Ι, 2. Ι. 17 πάσα δὲ πίνησις δση πατὰ τόπον, ξε παλούμεν φοράν, ἢ εδθεία ἢ πύπλο ἢ ἐπ τούτων μιπτή - άπλαξ γὰρ αὐται δύο μέρναι. αξτιον δ' ὅτι παὶ τὰ μεγέδη ταῦτα άπλα μόνων, ἢ τ' εδθεία παὶ ἢ περοφερής.

<sup>664) 1. 29 . .</sup> ἀπάγχη καθ τάς κυνήσεις είναι τός μέν ἀπλάς τὰς δέ μετάς πος καθ τῶν μέν ἀπλάς, μικούς - δὲ τοῦν συνθέτων, κυνεϊσθαι - δὲ κατὰ τὸ ἀκομρατοϊν. - υρί. p.: 266, 39.

und ewige Bewegung, die freisformige namlich, eine naturmis brige ware, ba ja bas Raturwibrige am fcmellften gu Grunde geht. Und Reuer tann alfo ber von ber Rreibbewegung getragene Rorner nicht bestehen, ba bie naturgemaße Bewegung jenes die von Unten nach Oben in gerader Linie fortichreitenbe ift, mithin bie Rreisbewegung ihm eben fo naturmibrig fein wurde wie die Bewegung nach Unten. Es ift baber jener treisformig fich bewegende Rorper ein von ben um und vorhandes nen gesonderter; und feiner Ratur nach um fo erhabener, je mehr er von letteren fich entfernt 608). Dithin bat nicht jeber Rorper Comere ober Leichtigfeit, ba biefer meber nach Doen noch nach Unten, überhaupt nicht in geraber Linie und gwar weber naturgemäß noch naturwibrig, fich zu bewegen vermag; letteres nicht, weil bewegte er fich gegen feine Ratur nach Umten, bie ihm naturgemaße Bewegung bie nach Oben fein mutbe, nicht bie freisformige. Und mas vom Bangen gilt, gilt auch bon febem Theile. Da aber bas Werben und Bergehn, gleichwie Machsthum ober Abnahme und Beranberung, Gegenfate voraussett, die Rreisbewegung und ber ihr eigenthumliche Ror per gegenfablos ift, fo balt man folgerecht biefen Rorper fat ungeworden, ungerftorbar, ber Zunahme und Beranderung nicht theilhaft 606). Auch hier scheint wie ber Begriff fur Die Er-

icheinungen, so auch biefe fibr jeuen zu zeugen 607). In ber gangen Bergangenheit, fo weit bie lleberlieferungen reichen, bat offenbar am außerften Simmel und feinen Theilen Richts, bes ibm Eigenthumlichen fich verandert 608), und von Altere ber, wie ja ungablig oft biefelben, Annahmen wiederfehren 609), hat man ibn fur verschieben von unsern Elementen gehalten und als bas ewig fich Balgenbe ibn Aether genannt. Das aber ber Rreisbewegung in ber That feine andre entgegengesett fei, ergibt fich aus folgenben Granben. Bare ihr eine andere Bewegung entgegengefest, fo mußte es bie gerablinige fein, bie in fich ihre Wegenfate ber Orte, bes Dben und Unten, bat. Rimmt man an, die Kreisbewegung von A nach B fei ber von B nach A entgegengesett, so hat man bie Begrenzung ber geraben Linie im Ginne, ba menblich viele Umtreisungen burch biefelben Puntte gehn tonnen 610). Eben fo verhalt fiche mit bem halbfreise; auch ba wird ber Abstand ber Puntte, innerbalb beren man einen Gegenfat ber Bewegungen annehmen mochte, durch die gepade Linie gemeffen, Auch wenn man in ein und bemfelben Rreife bie Bewegung bes einen Salbergifet der doc audren entgegenfett, fo fünd darum boch bie Beme-

els lyartior, xadante le tols newtors eleman loyors xil. vgl.
Phys. 1, 5. f. ob. 6. 694 ff.

<sup>607)</sup> b, 4 foire d' à re l'hyor rote maironérois magrinelle nal ta mairomera in lorge. val. ob. S. 348, 468a.

<sup>606)</sup> l. 13 εν απαντι γας το παςεληλυθότι χεόνο κατά τήν παςαδεδομένην άλληλοις μνήμην ούθεν φαίνεται μεταβεβληπός ούτε καθ' δλον τον έσχατον ούζανον ούτε κατά μόςιον αὐτοῦ των οἰκείων οὐθέν.

<sup>609)</sup> l. 19 οὐ γὰρ ἄπαξ οὐδὶ δις ἄλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αδτὰς ἀφικνεῖσθαι δόξας εἰς ἡμάς. υχί. Meteor. l, 1. 339, b, 27. Meteoph. XII, 9 (οἡ. ⑤. 589, 390).

<sup>610)</sup> c. 4. 271, 5 Επειτ' εξ τις ύπολαμβάνει τον αυτον είναι λόγον δυπες έπι της ευθείας, και έπι της περιφερούς . . . την έπι της εθθείας λέγει αυτη γαρ πεπέρανται περιφειρείς δ' άπειροι αν είεν περί τα αυτά σημεία.

unnaen am ganten Rreise binanbie noch nicht entgegenätsell bris. Chenfo wenig bie Streibbewegungen bon ein und bemfelben gu swei verfchiedenen Puntten, ba ja einander entgegengefebt nur Bewegungen find, Die jugleich ihrem Ausgange- und Endpuntte trath einander entgegengefest (f. ob. G. 629.). Und wate eine Rreiebewegung ber unbren entgegengefest, fo wilrbe bie eine uberfuffig fein, weil ja bie im Weblfe fin entgegenneffentet Richtung) fich Vervegenden Kölerer, bon welchem Puntee fie aubgebei mögen; gu dillen (bem Abbhangepuntte) entgegengefete ben Putiften glefcherweife toutmen uilffen bie): waren niet bie elinanbet beligegengefesten Bewegungen gleith, fo tounte es m Reinel Betwegung tommen ; watte bie eine überwiegenb, fo warbe wie biidbie nicht fein ; fo daß wenn beibe waren, ber eine bet Rotper uinfonit fein watbe, ba er gu ber ihm eigeneham. lithen Berbegnitg nicht Tame. " Bott und bie Ratur aber beingen nichts umsons herver 612).

Q. Du nun fenher Bereits gezeigt worden bag und warnu wie aberhaupt nichts in ber Rosperwelt Berwirklichtes, fo unch ber Hinnel (bas Wekall) nicht unendlich fein fonne (ob. T. 797 M.), fo haben wir noch von ver Einheit beffelben und aberzeugen, wenn man etwa glaubt bag ber Beweis für bie Begrenztheit ber Welt nicht schon die Mehrheit berfelben andschließe, sonbern nur bas Bestimmungolose (Unenbliche ?) 614).

<sup>611) 1.</sup> Τ΄ εί δε και αθται εναντίαι, αλλ' ούτε γε αι επί του δίου κύκλου φοραί δλήλαις διά τοῦτο εναντίαι.

Bi2) 1. 22 et de nat ho h noute up noute pravita, parte ar for f Ereça. ent to abto yac, ott (mit Simpl., bet and bie valg. etc fanite) avayin to nuxto pagoperor onoverour aceauerer etc navras opolog agreretodat tous eraritous tonous.

<sup>613) 1. 29</sup> εί μεν γάρ Υσαι ήσαν, ούα αν ήν κίνησις αθτών. εί 🗗 ή ετέρα αίνησις έκρατει, ή ετέρα ούα αν ήν. 1. 33 5 52 300 και ή φύσις οὐθεν μάτην ποιούσιν. ngl. de An. III, 9. 432, b, 21 ib. Trendelenb.

<sup>&#</sup>x27;614) c. 8 διότι δ΄ οὐδε πλείους οἶόν τ' οὐρανοὺς είναι, λέγωμεν... εἶ τις μὴ νομίζει καθόλου δεδεξχθαι περὶ τών σωμάτων δτι ἀδύνατον έκτὸς είναι τοῦ κόσμου τοῦδε δεισῦν αθτών, αλλά

Mies nun ruhet und beitegt fich entweder naturgemäß sber gemaltfam, und zwar fo bag, mag es in der einen ober andren Beife gefchebu, Anbe und Bewegung einanbet entspricht (benfelben Grund hat). Benn aber biefe Richtung ber Bewegung eine memaltsame ift, fo bie ihr entgegengefeste bie nachrliche, und die natheliche (für jeben Raturgegenfland) eine einzige. ferner, alle Belten (wend es beven mehrere gabt) muften alb einander abnfich aus benfelben Rorvern beftehn und feber ber Abmer, b. b. ber Giemmte, muffte baffelbe Bermogen (biefelbe Beftimmtheit) haben, foll amifchen ihnen und ben Welten nicht biod Gemeinschaft bes Ramens beftehn 615). Mithin mubren den Clementen (ber vorausgezestei verfelyledenen Weltett) auch biefelben Bewegningen eignen, won Mittelpuntt junt Unteris und umgelehrt von biefem ju jenem, wie fich aus ben (vorher bewährten) Capen aber bie Bewegungen ergibt. 646). Ebenbarum maßten in Rolge ber Lage ber Belten zu einender, foll ben einfachen Rorpert in ben mehreben Welten biefelbe Ratur gutommen, bafer ein und berfelbe Mittelpinit und ein und berfelbe Umfreis filt alle ftatt finbent 617), wich bie Erbpartifeln einer anbren Welt zu bein Mittelfuntt ber unfligen ihrer Raenr nach fich bewegen u. f. f.; baim aber jugleith zum Unifreib

..: 11 "

μάνον έπε των ασρίστως κειμέχων εξυβυθαι πόν λόχον. Aleganber erflärt τὰ ἀσρίστως κείμενα gesabega burch ἄπειρον, wogegen Simpl. mit Recht bemerft, baß mit biefer Erfl, bie Rehrzahl uns vereindar fel: οὐ γὰρ ἔστι πολλὰ ἄπειρα. er felberz πρὸς ἄντιδιαστολήν εξεβυθαι νομίζω τών συντελούντων πρὸς τήν του πόσμου διάθουν.

<sup>615)</sup> p. 276, b, 2 el γαο άμαθερμα καθέα και μή κατά υήν θθεήν Ιδέαν λέγονται τάκει τοις παρ' ήμιν, και το παν όμωνύμως Δν λέγοντο.

<sup>616) 1. 7</sup> δει δ' ανάγκη οδεως έχειν, έκ των περί πάς κινήσεις δκοθέσεων φανέρδν. τοί: σδ. 5. 907.

<sup>617) 1. 18</sup> ή γδο νό δειδον τήν αυτήν είναι φύσεν των άπλων σωρείτων έν τους πλείων σύρανους, ή λέγοντας ούτως το μέσον Σν ποσων άνθηση και το Ευχατον.

ibrer Belt, und abnlich unfre vom Mittelpuntt unfver an bem Mittelpunkt iener Belt: was ohnmoglich ift. Unzunehmen, Die einfachen Rorper feien je verschieben von einander, ie nachbem fle ben ihnen eigenthumlichen Orten naber ober ferner, ift ungereimt, ba baburch nur bas Berhaltnig, nicht bie Form (ber Bemegung) verandert wirb. Und eine Bewegung muß ibner boch allen antommen. Sollen nun biefe Bewegungen, anch bie einander entgegengefetten, gewaltfam fein (ihren Genat in außerer Gewalt haben): fo mußten fie von Ratur ber Bewegung (und bes Bermogens bagn) ganglich entbehren, baber and nicht burch Gewalt bewegt werben tonnen 618). Gianet ibnen alfo ihrer Ratur nach eine Bemegung, fo muß auch bas Gleichartige mit feinen Theilen an ein und bemfeihen Orte fich bewegen, wie zu biefem bestimmten Mittelpunft und biefem beftimmten Umfreis. Sollen aber biefe awa ber Urt nach bie felben, jeboch ber Babl nach mehrere fein, wie fiche ja mit ben Einzeldingen verhalt 619), fo ift zu erinnern, bag bei ber nume rifchen Berschiedenhait biefer Einzeldinge, vollige Unterfcbiebe lofigkeit ber Art nach fatt findet, die Gleichheit ber Art ber Bewegungen aber Einheit bes Mittelvanftes und bes Umfrei fes vorausfest; worand fich benn Ginheit ber Belt ergibt. Mit bem Bechsel verhalt fiche namlich wie mit ber Beran berung und bem Wachsthum : fle geben nicht ins Unendliche 620), fonbern feben ein Bober und Bobin ale entgegengefette Endpuntte voraus; burch ihre Berichiebenheit wird bie Berichiebenbeit ihrer Arten bedingt, und biefe Endpunfte find im Ranme bas Dben und Unten : felbst bie Rreisbewegung, obgleich als Banges genommen ohne Begenfat, hat boch am Durchmeffer folche einander entgegengesette Endruntte 621). Daß and bie

<sup>618)</sup> l. 28 dll' δ μὶ πέφυπεν δίως πινείσθαι, ἀδύνατον τούτο πινείσθαι βία.

<sup>619)</sup> p. 237, 3 όμοίως γάς Επαντα και' είδος καιάφοςα dilijlar, άριθμος δ' ετερον ότιουν ότιουν, τρί. Nam. 627.

<sup>620) 1. 15</sup> πάσα δλ πεπερασμένη μεταβολή. vgl. ob. 6.821. 825,798 f.

<sup>621)</sup> l. 22 dreinestas de nata tomor só dra sú náta, dote table

einfachen Rorper nicht ins Unenbliche bin fich bewegen, zeigt bie junehmende Beschleunigung bes Erbigen, je mehr es bem Mittelpunft fich nabert, bes Keuers, je mehr bem Umfreife 622). Binge bie Bewegung ins Unenbliche fort, fo murbe ihre Schnels ligfeit, Schwere und Leichtigfeit unenblich fein. Aber and nicht burch ein Unbres ober burch Gewalt wird bie Bewegung nach Unten ober Oben bestimmt, nicht, wie Ginige behaupten burch Berausbrangen 623); benn fonft mußte bie größere Daffe bet Feners langfamer nach Dben, bie ber Erbe langfamer nach Unten fich bewegen; wovon bas Gegentheil ber Kall ift. Auch wirde bie Bewegung nach Maggabe ber Unnaherung and Biel fich nicht beschleunigen, im Gegentheil je weiter von bem mas bie Gewaft abt (ober Grund ber Ausbruckung ift), um fo mehr an Schnelligfeit nachlaffen 624). Der Beweis für bie Einheit ber Belt liefe anch and Schinffolgerungen ber erften Philofophie 628) und and ber überall gleichen Ewigfeit ber Rreisbewegung fich führen. Richt minber ergibt fie fich aus ber burch Die Dreiheit ber Orte bestimmten Dreiheit forperlicher Eles mente, beren brittes bas bem britten Orte (ber Mitte) eignenbe ift 626) und angerhalb biefes nicht fein kann, ba bas (feiner

torm negara rife model, that mut i ninth the new dresselmon ra unta diduction til d'ally our torm travelor ouder. 1961. Ann. 611.

<sup>622) 1. 27</sup> τεκμήριον δε του μή είς απειρον φέρεσθαι και τὸ τὴν γῆν μέν, δαφ αν έγγυτερω ἢ τοῦ μέσου, θάττον φέρεσθαι, τὸ Μ πῦρ, δαφ αν τοῦ ἀνω.

<sup>623)</sup> l. 83 dlik mir við in: dilou videtus nisur tö mir dru tö di nátur viði fly, danne turk grávi tý inditper.

 <sup>624)</sup> b, 6 πάντα γὰς τοῦ βιασαμένου ποςς ωτέςω γυγνόμενα βςαδύτεςον φέςεται, καὶ δθεν βίς, ἐκεῖ φέςεται οὐ βίς. υgί. Phys.
 V, 6. 230, b, 24. ob. 6. 832 flam. 324.

<sup>625)</sup> l. 9 kir de nat dià run en ris noutre quescopius dopon desgorig din n. r. d. 19gl. Metaph. XII, 6, 7, 05, G. 529. f. u. unten Ann. 627.

<sup>626) 1. 13</sup> tour yar straw tor superindr etergelor, tothe essential tales of the strain of the strain tales.

Ratur nach) Schmere ben unteren, bas Loichte (Unichmere) ben oberen einnimmt. Buch fann jenes Dritte nicht gegen feine Ratur in bem mittleren Orte fich finden, weil es fonkt feiner Ratur gemäß einen anbren Ort haben mußte und ein folder nicht vorhanden ist. Doch fragt fich noch, ob fiche mit bem Beltall nicht verhalte wie mit allen Erzeugniffen ber Runft und Ratur, in benen wir burcheaugig Form, b. f. bas baw ernbe Bas, und Stoff unterscheiben, felbft menn es nur in eis nem Exemplar vorhanden mare; fo bag noch verschieden fein warbe bas Gein biefes Beltalls und ber Begriff sber bie Form beffelben überhaupt : woraus fich benn eine Debrheit ber Bel ten ober bie Doglichfeit berfelben ergeben marte, ba burchgangig wo Gestalten ober Formen vorhanden und im Stoffe verwirflicht find, mag man fie als für fich beftrhenbe 3been halten ober für nicht abtrennbar von ihren Gegenftanben, mehrered 627) und unbegrengt wiel ihm gleichartig Seienbes fich findet. Doch verhalt fiche nicht fo mit bem Beltall und eine Mehrhoit beffelben fann nicht vorhanden fein, fofern es bie Affeit bes Stoffes. in fich bewecift, babet fein Stoff fir eine Dehrheit abnig ift. Dithin ift nur ju neigen bag ber him mel, bier in ber Bebeutung von Beltall gefaßt 628), and bem gangen natürlichen, finnlich wahrnehmbaren Rorper befiebe, weil außer bem Beltall tein Rorper ift und fein tunn, weber ein einfacher noch ansammengesetter, weber ein naturgemafter noch

σώματος (τόπος) . . . τούτου σ' αυταά τάνας είσε διαφοραί, υστερον έροσμεν. αμί. Νό 51. da Gener. 146 Garn. U. A. Anna. 657.
627) c. 9. 278; 15 τών η έσει μαραρί και πελ είδος, ήτου έσταν ή ένδέχετην πελείω γυνήφθαι τε ποδί Επαυτα πελ. Ματαρά. ΧΙΙ,
8. (οδ. 6. 538, 303) mito auf bie Cinheit ber Welt mon ber Cinheit
bes Princips (bes Brinegers) und auf biefe von der Cioffosigseit
besfolden geschiefin. 1961 Anni 619.

<sup>-628)</sup> b, 18 Co. verben brot Bebentungen von obgarde unterschieben: 1) bie oberfte Sphare ober ber in ihr bewegte Körpet. 2) ab sweze's adjen zu Logenp megegogs weein Gone, Mond and einige Sterne. 10 u 33. ro 6100 meicho nade.

uelumbloriger. Rein ginfacher ; was namlich von bem froide formig bewogten fich ergeben bat, daß er feinen Dut nicht meche fein fanne 629), gilt auch von den leichten und schweren a benn batten fle andpe Orte, fo moren fie nicht wehr naturgemaß : maren fie aben im Gegenfat gegen ibne Ratur (naturwidnig) im Roume außer ber Welt, fo mußte in biefem ein :andrer Rerper ugturgemaß fich finben, und einen anbren Rorper guffer biefm (in ber Welt begriffenen) gibt es nicht. Gibt es aber frinen einfachen Rorper außer ber Welt, bann auch feinen que semmenarsetten, da die urfamppengesetzen einfache alst ihren Grued varanglegan. Chen fo wenig fann angenfcheinlich ein einfacher aber aufammengesetter Karper, matungemaft ober natumibrig. in einem außermeltlichen Raums entftanben. feine Wann glio bas Woltqu que ber Allheit beg Stoffes besteht. fo fann es auch feine Mehrheit pon Welten geben. Zugleich ergibt fich bas weber Raum noch Legres, noch Beit, außer, bem Beltall fei, ba in jebem Raume ein Korper fein fann, bas Leere, wie man est fast, einen Borper foll aufnehmen Sonneu und die Zeit Bewegnung und hiefe einen mathrlichen Corper wore andiget. Daber mas jenfeits ber außerften Spharp ift, nicht visulich mad seitlich, mithin muspinderlich und unleibentlich, bes fcoulen und felbständigffen Lebens theithaft in alle Emige feit befleht 10). Ben ibm ben Unfterhlichen und Gottlichen ik auch, bei bem Einen genauen (einer) bei bem Lindren hunfel, allas übrige Wein und geben abbanaia; benn est gibt nichts andres Herricheres mas bemegen fangte, woch ist as iraeud eie net Uebels ober eines Mangels bes Schonen (und Gnten)

<sup>629) 1. 28</sup> το μεν γάρ κύπλο φερόμενου δέφεμτας δτη οξή ένδέχεται μεταλλάξαι του αθταν τόπον: «Το ρά. &, 877.

<sup>680)</sup> p. 299, 16 δώσες οδε' δε πέσς πέρες πέρες κέρρυσες, οδες χρόνος αυτά ποιες γηράσχειν, αυδ' έστην ηθόσκος πάδεμξα μεταβολή του όμες την έξωρητο πεταγμένου μρηφάν, λέλ' δυαλλοίωτα μολ δαοδή την δροτος Σχονία ζωής καλ την αυταρμέστατην διατελεί τον δπαντα αλώνα, κ. τ. λ. γολ. 66. 6. 231 f. 881 f.

theilhaft; und (bie angerste Sphare) bewegt fich (ober: es bewegt bas Westall?) bem entsprechend ohne alle Unterbrechung 621),
weil der Unfang ihrer Bewegung zugleich ihr Endziel ift, mithin keine Ruhe beim Erreichen des Zieles, b. h. des dem fich
Bewegenden eigenthumlichen Orts eintreten kann.

3. Db bie Welt ungeworben ober geworben, unverganglich ober verganglich, wirb fich leichter nach Erwägung ber aus entgegengesehten Schwierigfeiten hervorgegangenen entgegengefetten Unnahmen ergeben. Bu fagen, fie fei geworben, bann jeboch ewig, gehort zu ben Ohnmoglichkeiten, fcon weil augenscheinlich burchgangig vergeht was entftanben ift; benn, wenn bie Belt aus foldem mas vorher anders gewefen entflauben mare (aus einem ftete Bleichen und anbers zu werben Unfehigen hatte fie ja boch nicht entfteben tonnen) 632), fo mußte auch fie bas Bermogen haben anders ju werben , baber auch fich aufzulofen und wiederum fich zu bilben ins Unenbliche bin; mithin tonnie fie nicht ewig bauern. Sagt man aber, es fei bon ber Entfirhung in ber Beife geometrifder Ronftruttionen gerebet worben, (um bas Berhaltnif ber Theile ju einander ju veranschaulichen): fo läßt man außer Acht bag in ber mathe matifchen Ronftruttion baffelbe fich ergibt, wenn man (abfebenb vom Racheinander in der Betrachtung) alle Thelle als gugleich gegeben fest; mogegen in ber Ronftruftion ber Belt bie 36folge ber Theffe, ihr Borber und Radgher, Unter - und Ueberorbnung berfelben einschließt; foll ja bus Geworbene aus bem Ungeordieten geworben fein, mithin muß fonbernbes Berben

<sup>631)</sup> b, 1 xal anavorov of ningolv niveral (xivet V. L. ap. Simpl.) eddoywr xrl. bgl. ob. 6. 876 f.

<sup>632)</sup> c. 10. l. 21 ειι δε τὸ μὴ ἔχον, ἀρχὴν τοῦ τόθε ἔχειν, ἀλλ' ἀδόνατον ἄλλως ἔχειν πρότερον τὸν ἄπαντα αἰώνα, ἀδάνατων καὶ μεταβάλλειν πελ. τοβ. p. 280, 25.

<sup>683)</sup> l. 88 δμοίως γάρ φασε τοις τὰ δεαγράμματα γράφουσε καὶ σφάς εἰρηκίναι περί τῆς γκητίσεως . . διδασκαλίας χάρων ετλ.

1 16. 357.

und Zeitabfolge flatt finden, welchen kein Einfluß auf die geses werrische Konstruktion zugestanden wird 623). Einen Wechsch aber von Weltbildung und Weltaustosung behaupten, heißt nichts Audred als Ewigkeit derselben mit Wechsel der Form verdinden, so daß nicht die Welt würde und verginge, sondern ihre Zustände 635). Daß sie geworden ganz und gar vergehez ist dei der Borausteigung eines einigen Urgrundes ohnmöglich, da ihrem Werden immer ein früherer Zustand vorangehn mußtez als Bedingung ihres Wechsels; leichter bei der (atomistischen) Amahme einer mendlichen Mehrheit (von Welten); ob ob jest dech auch danach möglich oder nicht, wird sich demnächst erz geben.

Bir geben aus von Sonderung der verschiedenen Besteutungen des Gewordenen und Ungewordenen, des Bergänglischen und Ungewordenen, des Bergänglischen und Unvergänglichen. Rach Absonderung solcher Bedeustungen des Ungewordenen, die von der Absolge des Renhervorweitenden dem Wechsel und das (natürliche) Werden ausschlies sends), oder bezeichnen daß etwas was werden oder geworden sein könnte, nicht ist, — fassen wir es als solches was überhaupt nicht werden, d. h. bald sein bald nicht sein nicht kann, und war nicht kann, im frengeren Sinne des Morts. In ähnlischer Weise nehmen wir die entsprechenden Begriffe des Gewons

<sup>634)</sup> p. 280, 3 εν μεν γας τη ποιήσει των διαγραμμάτων πάντων τεθέντων είναι άμα το αυτό συμβαίνει, εν δε ταξε τουτων αποδεθεσιν ου ταυτόν . , . έξ δτάπων γας ποτε τεταγμένα γενίσθαι φασίν , . εν δε τοξε διαγραμμασιν ουδέν το χρόνο πεχώρισται.

<sup>636)</sup> l. 22 odu do 6 nósmos phyrotro nai spolipoito, dil' al diabtseis abrov.

<sup>686)</sup> α. 11 l. 25 και περί τοῦ ἀφθάρτου ὁ αὐτὸς léyes: ἢ γὰρ τὸ ἀντυ φθορᾶς ἐκὸ μὲν ὅν ὁτὰ ἀὲ μὴ ὅν, οἶον τὰς ἀφας. ۥ ἢ τὸ ὅν μὲν ἀνατὸν ἀὲ μὴ εἶναι, (ὅν καὶ ἀυν. μή Alox. ὅν, ἀδύνατον ὰὲ μἡ εἶκαρί.) ἢ οὐκ ἐσόμενόν ποτε, νῦν ὅ ὄν κτί. p. 281, 10 . . ώς ἀἰον ἀρίζεσθη, πρός τὸ τέλος καὶ τὴν ὑπεριοχὴν τὴν ἀὐναμων κτλ.

bennn, Bergangfiden und Unverganglichen: bas Unverganglihe ift une alfo mas ichlechthin nicht vergeben, b. b. nicht balb fein balb nicht fein tann. Gibt es mun Golches was ba fein und nicht fein tann, fo mirb ein Maximum ber Beit bes Seins und Richtfeine vorausgefest 627); ohnmbalid tam Gin und baffelbe unenbliche Beit fein und nicht fein, und war ift biefe Dhumoglichteit feine hypothetische (auf Borandfegungen bernhenbe), auch nicht gleichgeftenb ber (thatfachlichen) Umwahrbeit, fonbern eine unbebingte, beren Solgerungen immer wieberum zu Dhumoglichkeiten führen 688). Sat namlich Etwas bie nnenbliche Beit hindurch bas Bermogen ju Dehrerem, fo findet biefes qualeich in ihm ftatt; mithin mußte in bem unenbliche Beit lang Berganglichen und wieberum eine unenbliche Beit lang Geienben Gein und Richtfein gufammenfallen , fo baf aus jener Dhumbglichfeit von Reuem Dhumbgliches folgt fin). Alles immer Seienbe ift baber fchlechtbin unverganglich und ebenfo ungeworben, ba es ja fouft einige Beit and nicht fein tonnte, vor feinem Berben namlich 640). Bad aber ungeworben und unverganglich, ift auch ewig, fofern namlich ungeworben und unverganglich fein untrennbar mit einanbet verbunden ift (641). Sibt ed nun ein Entftanbliches utib Bergangliches, b. h. ein Goldes mas eine beftimmte, enbliche Zeit fein und wiederum nicht fein tann, fo liegt es in ber Mitte zwischen bem immer Seienben und immer Richtseis

<sup>&#</sup>x27;607) દ. 12'. . દો હૈનું દેવરામ કેમના હેપમારમે સનો દોમના સનો હાનું, નેમનેમુસ જારતમાં જૂરુકેમનમ પામને અંદૃહિએના પહેલ સોફિટિવરનમ સનો પામ સનો પાને હાનું હું કે કેમના

<sup>638)</sup> b, 14 od δή ταὐτόν ἐστιν ὑποθέσθαι ψεϋδος καὶ ἀβάναταν. συμβαίνει σ' ἀδύνατον ἐξ ἀδυκάτου. οςί. Meteph. V, 12. 1019, b, 22. ib. Bonits.

<sup>639)</sup> l. 48 el di τι άπειρον χρόνον έχει πλειόνων δόναμων, οἰα έστιν εν άλλφ χρόνφ, άλλα τοῦθ' ἄμα πτλ. l. 23 ψεῦθος μέν οὖν συμβαίνοι ἄν, ὅτι ψεῦθος ἐτέθη. ἀλλ' el μὴ ἀθύνατον ἢν, οὐπ ᾶν παὶ ἀθύνατον ἢν τὸ συμβαίνου.

<sup>\*646) 1. 28</sup> yengton de 6 éndézetas ngótegon più espat, dell' ode sotur én é zgong dupaton tò del on.

anden (ht). Es muß im Unterschiebe von bem immer Seinnbon: und immer Richtsolanden (jedadmal) entweder der Araftisatigsteit ober dem Bermögen nach sein, und ist immer angleich entschändlich und vergänglich. Dem hier Zugestandenun aber wisdenspricht die Behauptung daß ein Werdendes gang wohl nach verzänglich und ein Nichtgewordenes vergehr könne 642).

Daß alfo das Weltall weber geworden sein noch vergehntenn, sondern ein einiges und ewig ist, ohne Unfang und Ende in der Ewigkeit und die unendliche Zeit in sich begreisend, errheite nach dem Gesagten und auch der Ohnmöglichkeit der endgegengesehten Unnahme. Daburch bewährt sich auch die Mahne beit der alten vaterländischen lieberlieferungen, denen gufolger ein Unstendliches und Gattliches dem einwohnt, was solcher Bewegung theilhaft, die selber ohne Grenze, die Granze der übeigen Bewegungen ist Gat). Eine solche aber ist die Kreisber

<sup>641)</sup> p. 282, 3 ωστ' el τὸ ἀεὶ δν μὴ ἐνθέχεται πατε μὴ είναι, κθήν νατον καὶ γενητὸν είναι . . . . ἀνάγκη . . είναι μέσον τοῦ ἀεὶ ὅντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὅντος τὸ ὅυνάμενον είναι καὶ μη είναι (υgl. b, 10), wie bann ausführlich gezeigt wirb. 1. 21 οῦτε ἐξ τὸ ἀεὶ δν γενητὸν οὐδὲ φθαρτόν, οῦτε τό ἀεὶ μὴ ὅν. 1. 30 ῷ εἰ μὰν καθτα ἀλλήλως ἀκολουθεί καὶ τὸ τὰ ἀξθοκ ἔκαπές του καὶ τὸ ἔφθαρτον ἀγένητον, ἀκάγκη καὶ τὰ αξθοκ ἔκαπές ψ ἀκολουθείν . . . ἀγλον δὰ καὶ ἐκ τρῦ ὁριαμοῦ ἀνολουθείν . . . ἀγλον δὰ καὶ ἐκ τρῦ ὁριαμοῦ ἀνολουθείν πρὶ. ἡμῆς bies wird in einer Breite ausgeführt, wie sie ben übrigen Cheilen bes συτεισεύτει Βπιζεύ hich 'einen tὰ.

<sup>642)</sup> p. 283, 4 το δή φάναι μήθεν κωλότιν γινόμενου τι άφθαρτον είναι και άγενησον διν φθαρήναι. ... άναιρειν έστι των δεθόμενων τι. 'ή γάρ Επειρον ή ποσόν τινα ωρισμένον χρόνον δίναται Επαντα ή ποιείν ή πάσχειν, ή είναι ή μή είναι. Ι. 14 δίναται άρα μή είναι τον άπειρον χρόνον. Det Beweis ift im Befents liden ber vorber geführte, nur im Ausbruck geführte. Τ. 25 det γάρ έσται άμα κάι φθαρτόν και άφθαρτον έντελεχεία (det γάρ έσται και άμα και άφθαρτον έντελεχεία. Ψ. L. πρ. Αίοχ. — Alex. — Alex. wollte lefen! det θε έσται έντελεχεία, άμα σε και φθαρτών)

<sup>643) 11, 1. 284, 2</sup> didneg nalois tres vounelder Edition tour do-

wegung, Grund bes Anfange ber Ginen, ber Anbren Rube in fich aufnehment 644). Den himmel und oberen Ort theilten baber bie Aften ben Gottern ju, als ben allein unvergänglis den, ber ja auch frei von aller sterblichen Befchwerbe mb Delhe ift, ba feines gewaltsamen 3wanges gur Berhinberung ber Ausweichung in ber Bewegung beburftig 646). Rur nach ber fallchen Borauslehung bag ber Simmel aus fdwerem irbifden Stoffe bestehe, fabelt man vom Atlas als feinem Trager. So wenig es eines folden Tragers bebarf, eben fo wenig ber Empebotteifchen Borausfegung bes Birbels, jur Erflarung einer iber bie natürliche Bucht beffelben hinaubreichenden Schnelligfeit ber Bewegung und ihrer Dauer; auch nicht ber Unnahme, bie thm einwohnende Seele nothige ihn ewig ju beharren. Dam ware ja ein folches leben ber Geele nicht fchmerglos und felig, vielmehr rafflos und aller geistigen Dufe beranbt, ba fie ben jur Bewegung bestimmten Rorper ftete mit Gewalt in anber Richtung zu bewegen batte. Wogegen unfre Unnahme aber Die erfte Bewegung nicht nur von ihrer Ewigfeit Rechenschaft gibt, fonbern auch mit ber Ahnbung von ber Gottheit allein pollig übereinstimmt 646).

4. Was die Pythagorische Anwendung von Rechts und Links auf den himmel betrifft, fo geben wir auf die, in der Schrift über die Bewegung ber Thiere enthaltenen Erörterung biefer und ber verwandten ranmlichen Bestimmungen gurud 617),

χαίους και μάλιστα πατρίους ήμων άληθείς είναι λόγους, ός έστιν άθάνατον τι και θείον των έχόντων μεν κίνησεν, έχόντων όξι τοιαύτην ώστε μηθέν είναι πέρας αυτής, άλλα μάλλον καύτην των άλλων πέρας τό τε γάρ πέρας των περισχώντων έστέ κτλ. 196. Hum. 630. Motaph. XII, 8. 1074, b. 1. ob. 6. 538, 394.

<sup>644)</sup> l. 10 των δ' άλλων των μέν αίτία της άρχης, των δε δεχομένη την παύλαν.

<sup>645) 1. 29</sup> drάγκη γώς και την κίνησιν μετά βίας ούσαν... έσχολον είναι και πάσης άπηλλαγμένην ξαστώνης ξμφορούς.

<sup>646)</sup> b, 3 dllà nat τῆ μαντεία τῆ περί τὸν θεὸν μόνως ἀν ἔχοιμεν οδτως όμολογουμένως ἀποφαίνεσθαι συμφώνους λόγους.

<sup>647)</sup> l. 13 desigegrae uir our negt rofren en role megt wie rie

aus benen erhellet daß ben Mangen nur bas Dben und Unten, ben Thieren zum Theil auch bas Rechts und Links, Born und binten gutommt. Jebe von biefen brei raumlichen Bewegungen, die ben vollendeten Rorpern alle eignen mitfen, ift bas Princip einer Dimenfion 648), bas Dben ber gange, bas Rechts ber Klache, bas Born ber Tiefe; und ebeuso Anfang einer befonderen Art ber Bewegung, bas Dben bes Bachathams, bas Rechts ber raumlichen, bas Born ber ber Ginnenwahrnehmung bienenden Bewegung; baber auch nicht bei allen Rorvern, fonbern nur bei ben belebten , bie bas Princip ber Bewegung in fich tragen, Die Gesammtheit biefer Bestimmungen an fuchen ift; bei andren werben sie une nach ihrer Beziehung zu und gefaft 49). Die Buthagoreer aber baben über bem Rechte und Links nicht nur bie übrigen Bestimmungen fonbern auch anger Acht gelaffen bag wie ber Klache bie Linie zu Grunde tiegt, so and das Oben dem Rechts, mmal von dem Oben die Bewegung abhangig ist, vom Rechts aus beginnt und auf bes Born geht 650). Gofern nun ber himmel beseelt ift und bas Princip ber Bewegung in fich tragt, bat er auch. feiner : Rugelgekalt unbeschadet, ein Oben und Unten, Rechts und Links.

town zeriates, den to the course olizeia the exclusive circu. vgl. z. No estas town c. 4 ff. p. 405.

<sup>618)</sup> b, 20 τρεών γάρ όντων έπαστον οἶον άρχή τος έστίν . . . ταύτας γάρ τὰς διαστάσεις εὔλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασε τοῖς τελείοις πάσας.

<sup>649)</sup> p. 285, 1 αλλ' ἐν μὰν τούτοις (τοῖς ἀψύχοις) λέγομεν τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν πρὸς ἡμᾶς ἐπαναφέροντές.

<sup>650)</sup> l. 19 ετο σ' ώς τὸ μήτος τοῦ πλάτους πρότεψον, εἰ τὸ μὲν ἀνω τοῦ μέκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὰν τοῦ πλάτους, ἡ δὲ τοῦ προτέρων ἀν εἰη τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ κατὰ γένεσιν . . . πρός δὲ τοῦτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω ἐστὶ τὸ δθεν ἡ κίνησις, τὰ δὲ δεξιὸν ἀφ' οῦ, τὸ δ' εἰς τὸ πρόσθεν ἐφ' δ, καὶ οῦτως ἀν δχωι τινὰ δύναμιν ἀρχής τὸ ἄνω πρὸς τὰς ἄλλας ἰδίας. ταὶ. p. 284, b, 24.

Benngleich namlich feine Bewiegung nimmer angefangen To muß er boch ein Princip in fich tragen, wovon bie &c gung ansgegangen fein mußte, weim fie überhaust angefan batte 661). Geine Lange aber ift bie Diftang zwifden ben len, von benen ber und fichtbare bie untere, ber und verberg Die obere Geite begrengt. Dam Rechts nennen wir bas if von die breifiche Bewegung ausgeht, Born mithin am (Riefter Dimmel bie Beite bes Mufgange ber Geftirne. bie Bewegung von Rechts und führt eben babin gurud " To much ber unfichthater (Jubfiche) Dol bad Oben feint, ba, will es ber fichtbave (norbliche), bie Bewegung nach Linft get wirde. Die alfo nach jenem Bol ju wohnen, find in ber ch tun Domifobare und mich Rechts ju, wir in ber unteren mi wade Links mit woovbit bie Pothagoteet falfchiles bas Gege cott annahmen. Go wie wir es gejage, verhalt fiche in Be nug mif ben erften ober oberften Umschwung (Kirsternhimmel). wogegen rudfichtlich bes zweiten, wie ber Planeten, wir is

bepiesem ard. Ueber bie biefen befremblichen B., bie Gruppe 4.4.C.

6. 67 für wiberfinnig boll, an Grunde liegende Borftellung f. Bid

a. a. D. E. 116 f.

<sup>·651)</sup> b, 6 zal yao el andénor notaro, buos exer dyayzalor el zir. 80er är iphero, et ipyeto zwoiperor, när et erah, = νηθείη αν πάλιν. val. Chalcid. in Plat. Tim. p. 312. - 32 km συναγωγή Πυθαγορικών hatte Ariftoteles, fcheinbar in Biberipus mit unfeer Stelle von ben Buthagoreern gefagt: rod Clou objerei tà μέν ἄνω λέγουσιν τοι το σε κάτος, και το μέν κάτο ιθ odpared fetior eleas to de ara apectepor, aut quas e ? name elene (Simpl. Behol. 492, b. 40). Alexander und Cimtir cius wollten baber, um Ginflang mit b. St. do Caelo IL, 2 beqs ftellen emenbiren, Gunbbe, bie foem. Suftene ber Grieden 6.66 die Angeibe ber Gwengrappi gegen bie mifrer St. aufrecht erhalte ; wogegen A. Bodh, Unterfndungen über bas fosmifde Soften tet Blaton C. 109 f., bie Bereinbarteit beiber Angaben unchweiß, fofen in der omraymyi bon hoblingeln ober Dialodmen bes gefannin Simmeld, bier von Erbe und himmeldhemifphagen bie Bebe feis-5662) l. 19 et our apperat re and rur deficir nat ent sa defici no

pr oberen Solffte. mieb rechts uns finden, jene in ber unteren

5. Woher aber, fragt fich, die Dehrheit bet Bewegnin .m, ba ber Kreisbewegung teine entgegengesett ift ? --- eine . interfuchung, bie wir nur von fern ber, nicht fowohl wegen ur raumlichen Entfernung, wie wegen ber Beringfugigteit bef in mas in Bezug basauf unfren Ginnen anganglich ift, beratis w und body nicht übergebn tonnen 654). Suchen wir ben Brund in Folgenbem. Die Kraftibatigfeit ber Gottheit if Inferblichfeit, b. h. emiges Leben 656); baber maß bem Gotts ichen ewige Broegung autommen und ber himmel abs ein Attlicher Rorper treisformig fein und feiner Ratur gemit beisformig fich bewegen. Die freisformige Bewegung abet hat einen rabenben Mittelpmift vorans, bet tein Theif best wig bewegten himmels fein tann, violmehr bie im Mittelptmit mbenbe Erbe fein umft. Wenn aber Erbe ift, fo nothwentbig and the Gegentheil bas Reuer; ba wenn eins groeier Gespos thrile naturnathmenbig ift, bann and bas anbre, beibes als Ger genfat von gleichem Stoff, und bas Warme, Leichte und Bo wente ale bie Beinhung fruber wie bie Bernibung 666), b. d.

<sup>603)</sup> I. W dálá ríje pér devédjaj negropojás, vlov ríje ráje náterficana, speše jetr dr note dra nat ér role definériéapir, écotros de dr post náter ant ér role dejaredote- drámpiar rigg poúroje i degrá ríje napíseás écre diá rò dravelas edras ráje gappág net.

<sup>656)</sup> c. 3 επτί σ' οὐκ εστιν εναντίκ κινησις ή κύκλφ τῷ κύκλφ, σκέπετον δια τι πλείους εἰσι φοραί, καίπετο πόρρωθεν πέτρωμένοις καταθού τὴν ζήτηστο, πόρρω σ' οὐχ οδιω τῷ τόπφ, ποθὸ σε μάλλον τῷ τών συμβεβηκότων αὐτοῖς κέξει πάμπαν όλίγην τχειν ατοθησέν. Εμως δε λίγωμεν.

<sup>655)</sup> l. 9 Seou & erteren adaranta routo & ent lan attios. bgl. Moneph. XII, 7. 1072, b, 25. vb. S. 534, 378.

<sup>636) 1. 23</sup> των γάρ δυαντίων εξ' διάτερον φύσει, ανάγκη καὶ διάτερον εξυαι φόσει, διάν περ ή έναντίου, καὶ εξυαι τινα αδιτού φύσευ ή γάρ αὐτή δλη τών δυαντίων, καὶ τῆς στεφήσεως πρότερου ή κατάφασες κτὶ.

bas Marme, Leichte und Bewegte früher wie das Kalte, Schwere und Ruhende sein muß. Sind aber Feuer und Erde, bann auch Körper in der Mitte von beiden, wie später gezeigt werden soll, und da, weil Entgegengesetzes auf einander wirkt und von einander leidet und einander zerstört, Richts von alle diesem ewig sein kann, so muß Werden statt sinden. Ist aber Wersden nothwendig, so muß es auch noch andre als die Kreisbemegung geben, sei es eine oder mehrere, wie gleichfalls aus dem Kolgenden deutlicher sich ergeben wird 667).

Die Geftalt bes himmelt muß fugelformig fein, meil fie ber Befenheit und Ratur beffelben am angemeffenften. Beben wir dabei auf die Flachenfiguren jurud: fie find gerad. linig ober von frummer Linie eingeschloffen 608); erftre werben von mehreren, lettre von je einer Linie nufaft: ber Rreis wird baher bie erfte ber ebenen Riguren fein, fofern ber Ratur nach bas Eins früher als bas Biele, bas Einfache früher als bad Ansammengesette ift. Ebenfo, weil ber Rreis in fich vollendet (abgeschlossen), bie gerabe Linie immer noch verlangert werben fann 659). Aus bemfelben Grunde ift unter ben torper lichen Kiguren die tugelformige die erfte (und volltommenfte). Weshalb auch biejenigen welche bie Rorver in Rlachenfiguren auflasen und baraus jufammenfegen, auf die Rugel biefes Ber fahren nicht anwenden, weil sie nur von einer Klache nunschloß fen wird, beshalb nicht in andre Figuren fich auflofen latt 640). Bill man baher bie Abfolge ber Figuren auf Bablen gurud.

\_657) b, 5 λεχθήσεται δε και περί τούτου έν τοις επομένοις σαφάστερον. f. Anm. 626.

<sup>658)</sup> c. 4. l. 13 άπαν δε σχήμα επίπεδον ή εύθυγοαμμόν εσιω ή περιφερόγοαμμον.

<sup>659)</sup> l. 20 xal tj per eddela noodeale eater del, tj de tou ninkor oddinote. val. ob. S. 907.

<sup>660) 1.27</sup> έτι δε και οι διαιρούντες είς επίπεδα και εξ επιπεδων τὰ σώματα γεννώντες μεμαρτυρηπέναι φαίνονται τούτοις · μόνον γὰρ τῶν στερεῶν οὐ διαιρούσι τὴν σφαίραν ὡς οὐκ ἐχουσαν πλείους ἐπιφανείας ἢ μίαν. vgl. Plat. Tim. p. 53 f. ob. il, 1. S. 375 f.

ühren, fo entspricht ber Kreis bem Gind, bas Dreied, fofern feine Wintel zwei rechten gleich find, ber 3meibeit; ober wollte man bas Dreieck auf bas Ging gurudführen, fo murbe ber Rreis nicht mehr Rigur fein. Weil aber bie erfte gigur bem erften Rorper zufommt und biefer ber bes außerften Umfcwungs ift, so mochte auch wohl tugelformig ber ber Kreisbewegung angehörige Rorper fein, baber auch bas mit ihm Busammenhangende; ebenso bas von biefem Umschloffene und Berührte nach ber Mitte zu. Und bas Untere berührt ja bie nachst hobere Sphare der Planeten; denn Alles berührt fich und ift zufammenhangend ben Spharen nach 601). Auch weil bas All freisformig fich bewegt und außer bem außersten Umfreis, wie gepigt worden, weder Leeres noch Raum fich findet 662), muß es (das All) tugelformig fein; benn mare es von geraben Linien mefchloffen, fo murbe außerhalb Raum, Korper und Leeres fein, ba ein von geraden Linien umschloffener im Areise bewegter Abrper nimmer benfelben Raum einnehmen tonnte, fonbern mo vorber Rorper war, ba wurde er jest nicht sein und wo er jest nicht ift, murde er, wegen ber Berfchiebung ber Bintel, spater fein. Ebenfo wenn es von langlicher Befalt (jeboch von frummer Linie umschlossen) mare, wie linsen- oder eifdrmig 603), fo wurde immer noch außerhalb beffelben Raum und Leeres fich einstellen. Ferner, wenn bas Daaß ber Bewegungen ber Umschwung bes himmels ift, weil allein (vollig) ftetig, gleich-

<sup>661)</sup> p. 287, 7 τα γάρ ύπο τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα καὶ ἀπτόμενα δλα σφαιροειδί ἀνάγκη είναι· τὰ δὲ κάτω τῆς τῶν πλαγητιῶν ἄπτεται τῆς ἐπάνω σφαίρας. ὧετε σφαιροειδής ὰν εἴη πάσα· πάντα γὰρ ἄπτεται καὶ συνεχῆ ἐστὶ ταῖς σφαίρας.

<sup>662)</sup> l. 12 δέδειπται δ' δτι της έσχάτης περιφοράς ούτε πενόν έστιν Εξωθεν ούτε τόπος. β. Phys. Ausc. IV, 6 ff., ob. 6. 750 ff.

<sup>663)</sup> L 15 χύπλφ γὰς στιςεφόμενον τὸ ἐυθύγςαμμον οὐθέποτε τὴν αὐτὰν ἐψέξει χώςαν, αλλ ὅπου πρότεςον ἡν σώμα, νῦν οὐπ ἔσται πάλιν ἔσται διὰ τὴν παράλλαξιν τῶν γωνιῶν. ὁμοίως δὲ κᾶν εἴ τι ἄλλο σχημα γένοιτο μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ μέσου γραμμός, οἶον φακοειδὲς ἢ ώσειδές.

maßig und ewig, in Jeglichem aber bas Maag bas Reinfte ift, and bie fleinfte Bewegung bie ichnellfte, fo wird offenbar bie Bewegung bes Simmels von allen bie fcnellfte fein, bie Heinfte von bemfelben Puntte zu bemfelben gurudtehrend aber ift bie Rreidlinie 664): mithin muß ber himmel, ba er freibfor mig und am fcmellften fich bewegt, felber tugelformig fein Daffelbe bestätigt fich burch bie um ben Mittelpuntt gelagerten Rerper 604); benn wenn bas Baffer um bie Erbe, bie Luft nu bas Baffer, bas Reuer um bie Luft gelagert ift, und in gleis them Berhaftnif bie oberen Rorper welche jene beruhren obm ftetig mit ihnen zusammenzuhangen, bie Dberflache bes Baffer aber foharifch tft, ba es immer in bas Bohlere, b. h. it bas dem Mittelpunkte Rabere jufammenfließt: fo muß auch bas bamit Busammenhangenbe, mithin auch ber himmel fugelformig fein. Und bag er ober bie Welt fo volltommen rund fri wie michte Andres, ergibt fich barnus bag Richts in gleichen Grabe ber Gleichmaßigfeit und Genauigfeit fabig ift 666).

Die Frage, warum der himmel sich bewege wie er sich bewegt, von der Linken zur Rechten, kann vermessen oder einfalzig erscheinen; doch kommt est auf den Beweggrund der Frage au und ob man mit den dem menschlichen Standpunkte angemessen sind begnügt oder solche fucht die zwingendere Rothwendigkeit mit sich suhren 4683. Denen welchen et

<sup>664) 1.27</sup> αλλά μήν των από του αυτού επί το αυτό ελαχίστη εσιυ ή του πυπλου γραμμή - πατά δε την ελαχίστην ταχίστη ή π-

<sup>065) 1.30</sup> λάβοι δ' άν τις και έκ τών περί το μέσον ίδρυμένων συμάτων ταθτην τήν κίστιν.

<sup>666) 3, 15 . . .</sup> δήλον δε τούτων , και δτι και' ακρίβειαν εντυρνώ 
οδτως ώστε μηθέν μήτε χειρόκμητον έχειν παραπλησίως μήτ' 
αλλο μηθόν των παρ' ήμιν έν δφθαλμολς φαινομένων.

beschieben sein mag Gründe letterer Art zu finden, werden wir walle Dank verpflichtet sein und für jest nur unser Dafürhalten ansprechen. Wie nämlich in der geradlinigen Bewegung die nach Oben, nach dem göttlicheren Gebiete hin, die vorzüglichere ift, ebenso die nach Born zu vorzüglicher als die nach hinten, gleichwie das Acchts vorzüglicher als das Links, mithin auch die Bewegung nach Rechts hin vorzüglicher als die nach kinks zu.

Daß die erfte Bewegung, die bes erften himmels (benn in ben barnuter gelegenen bemnachst folgenben haben schon mehtere Bewegungen gu Giner fich vereinigt) vollig gleichmaßig fei, begreift fich baraus, bag, mas bei ber ungleichen fich fine bet, Unfpannung, Abspannung und Bollendung 668), bei ber Rreisbewegung nicht eintreten faun, weil in ihr meber Unfang noch Ende noch Mittleres vorhanden ift, ba fie ewig und ohne Absat und Brechung ift 609). Auch ift ja jenes freisformia Bewegte ein Ginfaches, weder Geworbenes noch Bergangliches und wechsellos (wie ber unveranderte weder schnellere noch langfamere lauf ber Beftirne und ihre fete gleichen Abftande geigm) (608), mithin mehr noch fo bas Bewegenbe; fo bag auch ein Rachlaffen ber bewegenden Kraft, bas ja Unvermögen und Rotuwidrigfeit voraussett 670), unbentbar ift. Dazu mare es ungereimt anzunehmen, bas Bewegende fei unendliche Zeit lang traftlos und bann wieder eine gleichfalls unendliche Zeit fraftig (unenbliche Zeit mußte namlich bas Gine und Unbre banern), ba Richts unendliche Zeit lang naturwibrig fich verhale

utilar tou lipeir els éveir, éts de nus éxar es nivesieur. notesor droganirus à nagreginutegor. vgl. Anm. 685.

<sup>668)</sup> c. 6 l. 18 απασα γώς ή ανώμαλος φος α και ανεσιν έχει και έπιτασιν και ακμήν.

<sup>669)</sup> l. 24 τφ τε μάς χρόνφ , άίδιος και τψ μήκει συνηγμένη και άκλαστος.

<sup>670)</sup> p. 288 b, 13 คุ หลัง ลีพรอง รัพสธารา ทุโทรรลง อัง สังเทตแโลท ที่ อังสังเทตแโลท พองูลั อุทัธมา. พร้.

ten kann, die Kraftlosigleit aber Unnatur ist. Eben fo wenig ift immer fortbauernde Anspannung ober auch Abspannung möglich 671); noch weniger daß ein Wechsel von schnellerer und langsamerer Bewegung statt finde 672).

7. Bas die Kragen nach bem Stoff, ber Korm und ben Bewegungen ber Bestirne betrifft, fo ift es am verftanbigften und bem Befagten entsprechend anzunehmen, jeber ber Sterne bestehe aus dem Stoffe worin er feine Bewegung bat. Bebauptet man, fie beftanden aus Reuer und bewegten fich im Reuer, fo lagt man außer Acht bag bie Barme und bas Licht burch bie fraft ihrer (ber Sterne) Bewegung gewaltfam and gepreften Luft entsteht 673); benn wie ja fcon binieben bie Bewegung Soly, Steine und Gifen in Gluth verfett, fo werben begreiflich noch mehr die bem Reuer naberen Luftschichten, vorzüglich im Umfreife ber Sonne, burch bie fcnelle Bewegnug ber Bestirne erhitt, ohne bag biefe felber aus Reuer beftanben. Da aber augenscheinlich bie Gestirne und ber gange Dimmel bie Orte wechseln, fo muffen entweder beibe (bie Sterne und ihre Spharen) fich bewegen ober bas eine von beiben fich bewegen, bas anbre ruben ; benn nach ber Boraussetzung bag bie Erbe rube, waren bie Erscheinungen mit ber Unnahme, beites rube, unvereinbar. Bewegte fich beibes, fo wurden die Sterm und bie Spharen gleiche Schnelligfeit haben, ba erftere mit letteren ju berfelben Stellung gurudtehren; mithin murbe gur gleich ber Stern ben Rreis burchlaufen und biefer feinen

<sup>672)</sup> p. 289, 4 λείπειαι όἡ λίγειν έναλλὰξ είναι τῆ πινήσει τὸ δάιτον παὶ τό βραδύτερον · τοῦτο δὲ παντελος · άλογον παὶ πλάσματι δμοιον.

<sup>673) 0.7</sup> l. 19 ફ લે કરફૂમલાગુદ લેમ' સર્વરાઈંગ મસ્ટો રહે વૃર્લક મારફસ-રફાફેલમાં ૧૦૦ તેલ્લક ઇમહે રફેદ દેમકાંમામ વૃલ્ફલેદ.

Umlauf boenbigt haben. Es ift aber nicht anzunehmen bag bie Schnelligfeit ber Sterne und bie Großen ber Rreife baffelbe Berbaltniß batten 674): bie Schnedigfeit biefer namlich muß ben Großen entsprechen und, nicht fo verhalt fiche mit jebem ber Sterne in ihnen; benn mußte nothwendig ber ben großes ren Rreis umfchreibenbe schneller fich bewegen, fo murbe bef Berfegung ber Sterne in bie Rreife andrer, ber eine febneller bet andre langfamer werben, fo baß fie feine ihnen eigenthumliche Bewegung hatten. Bufallig tonnte vielleicht bie Bewegung bes Sterns mit ber ber Sphare jufammenfallen : anzunehmen es gefchahe burchgangig, mare burchaus grundlos; gefchweige bag in ber Ratur ein burchgangig und in allen Rallen wirfenber Bufall nicht fich finden tann. Ebenfo ift es ungereimt angunehmen die Spharen ruhten und die Sterne bewegten fich, ba ja bas Aeußere, (ber außerfte Umlauf) fich fchneller bewegen und bie Schnelligfeit ber Große bes Rreifes ensprechen murbe 678). Mithin muffen bie Spharen fich bewegen und bie Sterne ruhend und ben Spharen eingefügt bewegt werben 676). Go begrift fich, wie die Bewegung bes größeren Rreises fcneller fein muffe als bie bes fleineren foncentrifden. Schon barum wird ber himmel nicht gespalten; und wegen ber Koncentrici. tat findet Ginbeit im Beltgebanbe fatt und weil, wie gezeigt worben, bas Gange fontinuirlich gusammenhangt 677). Auch

<sup>674)</sup> c. 8 b, 7 el μεν οὖν ἀμφότερα πινήσεται, ἄλογον τὸ ταὐτὰ τάχη τῶν ἄστρων εἶναι καὶ τῶν κέκλων.... οὐκ ἔστι ὅ εὐλογων τὸ τὸν αὐτὸν λόγων ἔχειν τὰ τάχη τῶν ἄστρων καὶ τὰ μεγέθη τῶν κέκλων.

<sup>675)</sup> l. 29 συμβήσεται γάρ δάττον πινείσδαι τα έξω, και τα τάχη είναι κατά τα μεγέθη των κύκλων. Obgleich boch, wie Simplicius erganzend hinzufügt, die größere ober mindere Schnelligkeit abshängig fein follte von ber Größe ber fich bewegenden Körper. vgl. p. 290, 1.

<sup>676)</sup> l. 32 λείπεται τούς μέν κύκλους κινείσθαι, τα ότ άστρα ήρεμείν και ένδεθεμένα τοῦς κύκλοις φέρεσθαι.

<sup>677)</sup> p. 290, 5 το τε μή διασπάσθαι τον ούρανον διά τε τούτο συμβίσεται και δει δέδεικαι συνεχές δν το δίον. vgl 6. 926.

Bunten bie fugelformigen Geftirne in feiner ber beiben biefer Form entfprechenben Erten fich bewegen, weber ber bes Balgens noch ber bes Birbelns 678). In letterer Weife nicht, weil bamit Oredwechsel nicht verbunden ift und bie bafur etwa amauführenben Erfcheinungen bei Unfgang und Untergang ber Conne im Schwanten bes in welte Kerne blidenben Auges thren Grund haben, worauf wohl auch bas fcheinbare Rantela ber Rixfterne jurudguführen ift 679). In erfterer Belfe nicht, weil bas fich Balgenbe nothwendig fich umbrehen muß, wir vom Monbe aber immer bas fogenannte Geficht feben 600). Dagn murbe, wenn Setbftbewegung ber Beftirne ftatt fante, bie Ratur ihnen ein bagu geeignetes Bertzeug verlieben baben, wogegen fie ihnen biejenige Form gegeben hat bie von ben Kormen berer am weitesten sich entfernt, welchen Bemegungewertzeuge gutommen 681). Dem Beltall namlich mochte bie Rugelform eignen, weil fie fur bie fcnellfte nub bem felben Raum innehaltenbe, in fich felber beharrenbe Bemegung bie geeignetfte, ben Sternen, weil fie nicht burch fich fels ber fortzufchreiten hatten. Auf Die Beife wiberlegt fich aud bie Unnahme einer Sarmonie ber Gpbaren; benn nicht blos ift bie Behauptung unftatthaft, weil baran gewohnt horten wir fie nicht, ba fich fragt wie wir burd fo gewaltigen Schaff nicht auberweitig afficirt werben follten (fpaltet ja ber Donner

<sup>678)</sup> Ι. 9 του σε σφαιροειδούς δύο κινήσεις είθι καθ' αυτό, κύλισις και δίνησις.

<sup>679) 1. 17</sup> ή γάο δψις αποτεινομένη μαποάν ελίσσεται διά τήν ασθένειαν. όπες απιον Ισως και τοῦ στίλβειν φαίνεσθει τοὺς αστέρας τοὺς ένδεδεμένους, τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν κτλυςί. Anal. Post. I, 13. οδ. 6. 243, 236.

<sup>680) 1.25</sup> το μεν γαρ πυλιόμενον στρέφεσθαι ανάγκη, τῆς δε σελή... νης ἀελ δήλον έστι το παλούμενου πρόσωπον.

<sup>681)</sup> b, 6 ούδεν γκο καμοτημένον έχει οδόξ ποσέχου, δισπες το εξδόγεσμμον, άλλα πλείστον αφίστηκε το σχίματι των ποςεντικών σωμάτων.

Seeine und die startsten ber Rorper): fondern wir begreifen. jur Bestätigung bes Befagten, baf bie Sterne nicht tonen, gben weil fie sich nicht felber bewegen; und eben weil fie nicht the nen, tann wohl and feiner berfelben, fei es nach ber Beife belebter Befen ober burch Gewalt getrieben, fich bemegen, wie wenn bie Ratur bas mas im entgegengefesten Falle fich ereignen murbe, vorgesehn hatte 682). - Bas bie Anerbnung und Abfolge ber Sterne betrifft, fo ift auf die Aftrologie ju vere weisen. Die Bewegungen eines jeden muffen rudfichtlich bes Edneller ober Langfamer ben Abftanben entfprechen, und nach ber Boraubfetung bag ber außerste Umschwung bes himmels einfach und ber fcnellfte fei, muß, ba jeber ber übrigen in feiner Sphare mit jenem toncentrifch in entgegengesetter Riche tung fich bewegt 683), ber ihm nachite Stern in langfter Beit feinen Rreidlauf vollenden; ber ihm fernfte in furgefter und fo fort bie übrigen nach Maaggabe ihres Abftandes vom einen und anbren. Daß bie Form jedes ber Sterne aber fur fugelformig m halten, ergibt fich aus bem Borangegangenen und aus ben Erscheinungen am Monde, ber im Machien und Abnehmen aroffentheils fichelformig ober hatbvoll und einmahl ameiges theilt nicht fich barftellen murbe, wenn er nicht fugelformig mare 400). Chenfo barand bag bie Commenfinfterniffe fonft nicht fichelformia fein murben.

Bu ben größten Schwierigfelten, ju beren Bofung fich ben Beg ju bahnen bas Berlangen fur ben ber nach Wiffen burftet und auch fleiner Fortidritte fich freut, mehr ber Scheu als der Bermegenheit bedarf 085), gehört auch bie, weshalb

<sup>682)</sup> c. 9. 291, 24 manes to mellor fotalan aponggians the quseme, det mi pouter the touner exchange the uniquene; orbit Er in ton neol ton denge tonox auclus exer.

<sup>663)</sup> c. 10. b, 2 Exagror pag arrupigerat ro olegro xata tor attou zúzlor.

<sup>684)</sup> c. 11 l. 19 où yez ar tyletto abfaroulen nat potronge tà pier nitiara pyrotidis i appluvoros, anat di dexoropos.

<sup>685)</sup> a 12 dyale d' desagne ovone, seel de electos ar caredour

nicht immer bie bon bem erften Umfchwung entfernten Geftirne, je nach Maaggabe ihrer Entfernung, mehrere Bewegungen baben, sonbern bie in ber Mitte liegenben bie meiften; fo einige Planeten mehrere als bie Sonne und ber Mond, obgleich jene vom Mittelpunfte entfernter und bem erften Rorper (ber Rirfterniphare) naher find. Go haben wir felber beobachtet, wie ber Mond zweigetheilt fich hinter bem Mars verbarg, fo daß fein Schwarzes bebedt mar, und bann boch wieder feinem vollen und glangenden Theile nach hervortrat 686). liches berichten die Aegyptier und Babylonier in Kolge ibrer langiahrigen Beobachtungen, benen wir viele Thatfachen aber feben ber Sterne verbanten. Roch mochte man fragen, warum in ber erften Ophare fo viele Sterne bis zur Ungablbarteit fich finben, in ben übrigen Spharen immer nur einer. man fie nicht fur leblos fondern für thatig und belebt balten 687), fo wirb, rudfichtlich ber erfteren grage, es nicht ungereimt erscheinen bag bas Borguglichfte, welches ja felber Bred ift, nicht erft burch ein zweites ihn zu erreichen braucht, (ber emige Beweger) baber bes Schonen ohne Sandlung, ber nachste burch eine, ber fernste burch mehrere theilhaft werbe 600)

άπορήσειε, πειραείον λίγειν το φαινόμενον, αίδους άξιαν εξιαι νομίζοντας την προθυμίαν μάλλον η θράσους, εξ τις διά τὸ φιλοσοφίας διψήν και μικράς εθπορίας άγαπζ, περλ ών τὰς μεγίστας έχομεν άπορίας. νgί. p. 292, 14 u. Anm. 667.

<sup>686)</sup> p. 292, 3 την γας σελήνην εως όπαμεν διχότομον μεν ούσαν, ὑπελθούσαν δε τόν ἀστέρα τόν Αςέος και ἀποκρυφθέντα μεν κατά τό μέλαν αδτής, έξελθόντα δε κατά τό φανόν και λαμπρόν. Simpl. δτι των άλλων κατωτέρω έστεν ή σελήνη, δεέκνασεν έκ των έστορημένων αδτής ὑποδρομών.

<sup>687)</sup> l. 18 dll' ήμετς ώς περί σωμάτων αστών μόνον και μονώδων τάξιν μέν έχόντων, άψύχων δε πάμπαν, διανοούμεθα · δεί δ΄ ώς μετεχόντων ύπολαμβάνειν πράξεως και ζωίς. τοί. εδ. 6. 586, 387. 6. 538, 394.

<sup>688) 1 22</sup> toine yag τη μεν έφιστα ξχοντι υπάρχειν το εδ άνου πράξεως, τη σ' έγγνετατα διά όλεγης και μιάς, τολε δε πορρωτατα διά πλειόνων κελ. ηςί, b, 4 Eth. Nic. X, 8, 1128, b,

(wie es ja auch hienleben beim Menfchen u. f. w. fich finbet), jeboch nach Grab ber Schwierigfeit ober Ginfachheit ber Aufgabe, nach größerer ober minberer Unnaberung baran ober auch Berwirflichung berfelben 689). Darum bewegt bie Erbe fich gar nicht; bas ihr Rabe, weil es nicht bas lette Biel erreicht; bebarf nur weniger Bewegungen, bas in ber Mitte gwischen, biefem und bem erften himmel gur Erreichung feines Bieles mehrerer, ber erfte himmel nur einer. Er aber, gleichwie jes bes erfte Leben und Princip, ben übrigen weit überlegen 690), bewegt viele ber gottlichen Rorver; mogegen jeber ber Blaneten an feiner Bewegung einer Mehrheit von Spharen bedarf; fo bag bie Ratur mit ber Ungleichheit wiederum eine gemiffe Orbe nung hervorbringt 691). Dazu tragen jene Spharen nur je einen Rorper, weil bie ber je letten ben Rorper tragenden vorans gebenben (und zu ber Bewegung jenes einen Korpers - Plas neten - mitwirfenben) Spharen felber Rorper finb, fo bag bie lette in ihnen eingefügt fich bewegende ju ber Bewegung bes ihr eigenthumlichen Korpers auch noch an ber Bewegung ber abrigen Theil nimmt und boch wie jeber endliche Rorper mur eine endliche Rraft hat (baher außer ber Theilnahme an ber Bewegung ber übrigen Spharen eine Mehrheit eigner Rorper zu bewegen nicht im Stanbe fein murbe) 692).

<sup>10</sup> πράξεις δε ποίας απονείμαι χρεών αὐτοίς (τοίς θεοίς); πτλ. Metaph. I, 1. 981, 16 al δε πράξεις και αί γενέσεις πάσαι περί τα καδ' Εκαστόν είσιν.

<sup>689)</sup> b, 10 το μεν ουν έχει και μετέχει του άριστου, το σ' αφικνείται έγγυς σι όλιγων, το σε σια πολλών, το σ' ουσ' έγχειρεί, άλλ' έκπνον είς το έγγυς του έσχατου έλθειν πελ. vgl. l. 18.

<sup>696) 1. 28</sup> νοήσαι γάς δεί τής ζωης και της άρχης εκάστης πολλήν δπεροχήν είναι της πρώτης πρώς τάς άλλας.

<sup>691)</sup> p. 293, 2 रवर्णमा रह वर्णेंग वैभाववंद्दिश में कृष्वाद प्रवाद प्रवाद रामके रविद्वार.

<sup>692)</sup> Ι. 6 εν πολλαϊς γὰς σφαίζαις ή τελευταία σφαίζα ενδεδεμένη φέρεται, ξεκίστη δε σφαίζα σώμα τυγχάνει δν. έκείνης μεν οδυ ποινόν εξη το έγγον αύτη μεν γάς έκάστη ή ίδιος φύσει φοφά, αυτη θε οδον πρόσκειται. υςί, Simpl. Schol. 498, b, 19. bie

8. Was die Erbe und zwar jundchft ihre Lage betrifft, fo ift gegen bie Schluffolgerung ber Pothagoreer, - nicht fie fon bern bas Fener liege im Mittelpunfte und bie Erbe bemege fic barum, weil bem Erhabenften ber hervoerngenbste Drt zufomme, und bas fei ber außerfte Umfreis und ber Mittelpimet, bei bes ale Grenze, - ju erinnern , bag Mittelpunft ber Große und bes Gegenftanbes wie nicht bei ben Thieren, so auch nicht im Beltgangen gufammenfallen und in ber Belt bas Begrenzte (Umichloffene) bie Ditte ift, bas Umichließende bie Grenze, alfo bas Borniglichere, - jenes ber Stoff, biefes bie Befes heit bes Geftiges 693). Die (Pythagoreer ?) welche jur Erfla. rung bes Ueberschuffes ber Mondfinfterniffe über bie Sonnenfinfterniffe annahmen, abnlich ber fogenannten Gegenerbe be-- wegten fich noch andre und gleichfalls unfichtbare Rorper um ben Mittelpunkt, meinten es ließen bie Erscheinungen (wie ; B. bag auf verschiebenen Buntten ber Erbe bie Broge ber Sterne fich gleich bleibe) eben fomohl nach ihrer Annahme über bie Stellung ber Erbe wie and ber fich erflaren bie fie in ben Mittelpunkt verfete, ba wir ja auch fo immer noch eine halbtugel (einen halbmeffer ber Rugel) weit vom Mittelpuntt entfernt uns fanben, ohne es zu merten. Einige behaupten fie finde fich awar im Mittelpuntt, jeboch geballt um ben burch bas Bange (bas 2111?) ausgespannten Pol (Plato im Limaus) und brebe fich barum 694). In abnlicher Weise herricht 3wei-

nounespeiru nienges wieb butch vie dreilervoune opnione ber wirft; vgl. Metaph. XIV, 8. 1073, b, 38 und Sofigenes' Exflictung ber St. b. Simpl. Schol. 500, 40. (717.)

<sup>693)</sup> ο. 18, 293. b, 12 το μέν γὰς δριζόμενον το μέσον, το δ δρίζον το πέρας. τιμιώτερον δε το περιέχον και το πέρας ή το περιεχόμενον· το μέν γάς θλη το δ' δύσία τής συστάσους έστιν. της. union Aum. 784.

<sup>694) 1.29</sup> οδθέν γάφ ούδε νύν ποιείν έπίδηλον τήν ήμίσειαν απέχοντας ήμας διάμετφον (Man varmißt bieWiberlegung.). ένιοι δέ παι πειμένην έπέ του πέντφου φασίν αὐτήν Ελλεσθαι περί τόν διά παντός τεταμένων πόλον, ώσπες έν τῷ Τιμαίς γέγφαπται. (p. 40.) Eine Handschift: Eλλεσθαι παὶ πιγείσθαι, έψει andre ελλεσθαι ταὶ πιγείσθαι, έψει andre ελλεσθαι ταὶ πιγείσθαι.

fel aber die Gekalt der Erbe, ba bie Einen sie für tugeisdrußig balten, Andre sur platt and pautensdruig; lettere indem sie sich darauf berusen, daß die auf- und minergehende Sonne in gerweder, nicht gebogener Linie hinter der Erde verschwinde, die Entserung der Erde von der Gonne außer Acht lassend und die Größe des Umfangs der ersteren, so wie daß (schon) in kleinen Kreisen von fern gesehen die gebogene Linie als serade erscheint. Doch sugen wir hinzu, auch weil sie ruhe, musse die Erde diese Gestalt haben. Denn über Ruhe und Bewegung der Erde sind gleichfalls viele Annahmen ausgestellt worden. Und freilich muß es wohl Wunder nehmen, wie ein kleiner Theil der Erde, wenn in der Lust los gelassen, sich bewegt und je größer er ist, um so schneller, die ganze Erde aber in gleichem Falle nicht sich bewegen sollte 635). Jedoch möchte man

edas, imei bagegen eldetodas, ohne xeretodas. - zat xeretodas hat ingwifchen fcon Simplic. gelefen f. 126 und Illedan zal zevelebas verbindet Arift. auch c. 14 pr. Möglich jeboch baf hier b. and nevel-09at, etwa querft ale Ranbbemerfung ber erften Stelle beiges forieben, bann - allerbinge fcon vor Simplicius Beit - in ben Text berfelben gefommen mar. Aber wenn auch ber Bufat zat zivelebas urfpranglich Ariftotelifch ift, barf man nicht folgern, bet Stugirit babe bas Blatonifche Dleubar ale Bewegung gefaft mit miftverftanben, fonbern fann ifin nur einer Radbluffigfeit im Ausbruff geihen, bergufolge er bie allein auf bas Malesbas bezügliche Anfile rung bes Timaus nicht vor bas zat zevelobas fiellte. Bodt b. B., nachbem er veranlagt burd Gruppe's entgegengefehte Annahme in beffen tosmifden Spftemen ber Griechen, unwiberleglich gezeigt baf Blato eine rotirenbe Bewegung nicht angenommen und Artft- ibn nicht groblich mifverftanben baben tonne. f. M. Bodie Untersuchungen über bas toemifche Spftem bes Blato. S. 79 ff.

<sup>695)</sup> c. 294, 11 το μεν ούν απορήσαι πάσιν αναγκαίον επελθείντακη γας άλυποτέρας διανοίας το μή θαυμάζειν πος ποτε μιπορόν μεν μόριον τής γής, αν μετεωρισθέν άφεθή, φέρεται και μάνειν οδα έθελει κ. ν. λ. Simpl. τάχα γάρ άλ αγοτά ρας, τουτέστιν άργοτέρας, διανοίας κ. τ. λ. Die valgata άλυποτέρας mêchte [chuerlich haltbat fein. — l. 19 ώσιε το μέν απορείν είπετας έγένειο, φιλοφόρημα πάσον. γηί, b, 10: u, bb. 6. 180 f., 22.

fich wundern bag bie lofungen biefer Schwierigfeit wunderlis cher erscheinen wie biefe felber; so bie bes Xenophanes, ber untere Theil ber Erbe wurzele im Unendlichen, ober bie bes Thales, fie rube auf bem Baffer, als fete nicht auch biefes einen Erager voraus und als tonne bas leichtere Baffer bie schwerere Erbe tragen. Richt haltbarer ift bie Annahme bes Unarimenes und bes Ungragoras und Demofrit, die Breite berfelben fei Grund ihres Beharrens, indem fie bie untere Luft bebede (abschließe) 696) und beren Bewegung baburch binbere: was jeboch burch bie Große, nicht bie Form ber Erbe bewirft werben wurde und auch flatt finden tonnte, wenn fie tugelfor mig ware. Bor Allem muß man bestimmen, ob ben Rorpern überhaupt eine Bewegung von Ratur zukomme ober nicht, und ob, wenn nicht von Ratur, boch burch Gewalt. Das nur wenn weber naturliche noch gewaltsame Bewegung fatt fanbe. aberhaupt Richts fich bewegen und wenn fo, auch Richts ruben wurde, und bag wenn es eine naturliche Bewegung gibt, bann blos gewaltsame Bewegung und Ruhe nicht (als Erffarungs. grund) gefest werben tonne, hat fich und fruher ergeben 697). Soll also die Erde jest gewaltsam beharren und burch Birbel gur Mitte hingetragen fein (letteres - bas Cein im Mittelpuntte - behaupten Mue (biefe) und fuchen ben Ertlarungegrund für erfteres) fo lägt fich eben fo wenig mit Empebolies fagen (ber vorher angeführten Annahmen ju geschweigen), ber rafde Lauf bes himmels hindere bie bavon umschlossene Erbe fic ju bewegen, wie mit Anaximanber unter ben Alten (und Plate unter ben Reueren ?), fie beharre wegen bes gleichen Abftandes von allen Puntten bes außerften Umfreises 608). Erfteres nicht,

<sup>696)</sup> b, 15 od yao tépren dll' êxixwpatifen tor dépa tor ad-

 <sup>697)</sup> l. 34 ἐπεὶ δὲ περὶ τούτων διώρισται δσα πετὰ τὴν παρούσαν
 δύναμιν εἴχομεν χρηστέον ὡς ὑπάρχουσιν πτλ. τηςί. οδ. Καπ.
 618 ff. n. Phys. Ausc. IV, 8, οδ. S. 758 ff.

<sup>608)</sup> P. 295, b, 10 elot de reres of dea the buochtate mater authe

ba auch fo eine naturliche Bewegung vorausgesett wirb, bie nicht schlechthin unbestimmt fein fann, und ba bei ber Trenunng ber Elemente burch ben Streit (nach ber Empebofleischen Theorie), bas Beharren ber Erbe boch nicht Folge bes Birbels fein tonnte; auch aus jener Unnahme fich weber begreift, wes balb alles Schwere ber Erbe juftrebe, noch weniger wie bas Reuer nach Dben getragen werbe, vielmehr bem ju Sulfe gernfenen Birbel Die Bestimmtheiten ber Schwere und Leichtigfeit ichon ju Grunde liegen mußten. Begen bie zweite Erflarung ift ju erinnern , bag bann auch bas Feuer , wenn in ber Mitte fich findend, beharren oder ber Grund angegeben werben mußte warmen es am oberften Umfreise beharre, und bag bie Erbe ja nicht blod in ber Mitte beharrt, fondern auch nach ber Mitte gezogen wird; benn mas von Theilen berfelben gilt, muß auch von ber gangen gelten. Dagu ift die Borausfetung felber nicht richtig. Sagen wir alfo querft bag bie Erbe im Mittelpuntte befindlich fich nicht um ben Pol fcmingen tonne; benn fanbe eine folche Bewegung ftatt, fo mußte fie eine gewaltfame fein, ba wenn fie ber Erbe eigenthumlich, ebenso jeder ihrer Theile Ech fchwingen und nicht, wie es gefchieht, in gerader Linie fic bewegen murbe. Bare fie aber gewaltfam, fo tonnte fie nicht ewig fein, wie boch bie Weltordnung ift 699). Auch mußte

μένειν, ώσπες των άρχαίων Αναξιμανόζος. Simpl. ταύτης μέν οὖν τῆς δόξης και Πλάτων ἐστίν έν οἶς ἐν Φαίδωνι λέγει (p. 109) κτλ.... ἢ και ἄδηλον, φησίν (ὁ Αλέξανδρος), ὄσον ἐπὶ τῆ λέξει ταύτη, πότερον και ἢρεμεί ἐν τῷ μέσῳ οὖσα, ἢ μένει μὲν ἐν τῷ μέσῳ διά τε τὴν ἰσορροπίαν τὴν οἰκείαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος όμοιότητα, μένουσα δὲ ἴλλεται τε καὶ κινείται περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον. νετρί. Anm. 694. — Simplicius will bie gegen das Argument von der ὁμοιότης gerichtete Polemis micht auf Plato bezogen wissen, da dieser die ἐσορροπία, nicht die δμοιότης, sūr das Beharren der Erde im Mittelpunkt der Welt geletend mache. s. Simpl. 3u p. 296, 23.

<sup>699)</sup> c. 14. 296, 32 διόπες ούχ οδόν τ' άτθιον είναι, βίαιόν γ' οὐσαν καὶ παςὰ φύσιν· ή δέ γε τοῦ κόσμου τάξις άτδιός έστιν. • 16. 907. 8.

fie, gleichwie alle ibrigen Spharen außer ber erften, mehren Bewegungen haben b. h. es mußten Durchgange und Wendungen ber Kirfterne für und ftatt finden, die boch ftete am benfelben Orten aufe und untergeben 700). Dazu ift bie Bewegung ber Theile ber Erbe auf ben Mittelpunkt bes 200 gerichet, und eben barum ift fie im Mittelpunft gelegen: ber Mittel punft namlich bem alles Schwere und bie Theile ber Erbe gufte ben, ift ber bes All, nicht ber Erbe, ba ja bas Remer und Leichte überhanpt ber angerften Peripherie (ber Belt) zuftrebt. Reboch trifft ber Dittelpunft ber Erbe mit bem bes MR gufammen; benn bag bas Schwere and jum Mittelpunfte ber Erbe ftrebe, ergibt fich baraus bag es nicht in Parallelen fonbern in gleichen Binteln fich bewegt, eben weil es ju ein und bem felben Mittelpunkt, bem ber Erbe frecht 701). Daß bie Erte unbeweglich im Mittelpunfte beharre, folgt auch barans bas bas Schwere, hatte and Gewalt es ins Unenbliche bin bin auf gefchleubert, auf biefelbe Linie gurudfallt (von welcher es ausgeschleubert mar) 702). Wie nun teiner ber Theile ber Erbe ohne Bewalt vom Mittelpunfte fich entfernen lagt, fo noch viel weniger fie felber. Dafur zeugen auch bie Er fcheinungen am himmel, bie bas Beharren ber Erbe im Dittelpuntte (ber Belt) vorausseten 703). Die Korm ber Erbe aber

<sup>700)</sup> b, 3 τούτου δε συμβαίνοντος άναγκατον γίγνεσθαι παφόδους και τροπάς των ένδεδεμένων άστρων. τούτο δ' οὐ φαίνεται γιγνόμενον, ἀλλ' ἀει ταύτὰ κατά τοὺς αὐτοὺς ἀνατέλλει τε και δύεται τόπους αὐτής. υgl. %nm. 608.

<sup>701)</sup> l. 18 δτι δε φέρεται και πρός τό της γης μέσον, σημείον δτι τὰ φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην οὐ παρ' ἄλληλα φέρεται ἀἰλὰ πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὥστε πρὸς ἐν τὸ μέσον φέρεται, και τὸ τῆς γης. νgί. 297, b, 18.

<sup>702)</sup> l. 23 . . . τὰ βία ξιπτούμενα ανω βάρη κατά στάθμενπάλυ φέρεται εἰς ταὐτό, κάν εἰς άπειρον ή δύναμις έκριπτή.

<sup>703)</sup> p. 297, 4 τὰ γὰρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων οἶς ὧρισται τῶν ἄστρων ἡ ἐάξις, ὧς ἐπὶ τοῦ μέσοι πειμένης τῆς γῆς.

muß tugelformig fein; benn jeber ihrer Theile ftrebt fraft feir ner Schwere zwin Mittelpunit, und ber fleinere vom großeren gebrangt tann nicht überschäumen (wie etwa bas Baffer), fon bern wird welmehr ansammengepreft, und einer weicht bem anbren, bis jum Mittelpunft bin 794); wie auch einige ber Phyfiologen anertennen, jeboch auf Gewalt (bes Wirbels) jurich fahren, was in Bahrheit feinen Grand barin hat bag bas Schwere feiner Ratur nach zum Mittelpunkte fich beweat : fo bag auch als bie Mifchung (ber Erbe) nur noch bem Bermogen nach vorhanden war, bas fich Aussondernde ebenfo von allen Seiten bem Mittelpunfte an getrieben marb, mochte es (mefpeninglich) gleich weit von ihm entfernt fein ober nicht 705), und to bie Augalform entftehn mußte, unbefchabet ber Ungleichbeiten bie and ben Berfchiebenheiten ber Große und bes Bei wiches beffen was brungt und vorgebrungt wird fich ergeben 700) (und bie wiederum andgeglichen werben). Wie aber, fragt fich, wenn (etwa bei ber Bilbung ber Erbe) eine ohngleich großere Schwere auf bie andre hemisphare tame, wurde bann nicht ber Mittelnunft ber Erbe und ber bes Mis ein verschiedener fein, mithin fe nicht mehr im Mittelpuntte beharren? ober menn fie beharrte, boch nicht mehr im Mittelpunft (ber Belt) fich finden ? 707) Die Schwierigkeit loft

<sup>704) 1.10</sup> και το είαττον ύπο του μείζονος ωθούμενον αυχ αίζη τε κυμαίνειν, άλλα συμπιέζεσθαι μάλλον και αυχχωρείν έτερον ετέρο, εως αν είθη επί το μέσον.

<sup>705) 1. 19</sup> εξι' οὖν τμοίως ἀπό των ἐσχάτων διηρημένα τὰ μόρια συνήχθη πρὸς τὸ μέσον, εξι' ἄλλως ἔχοντα, ποιήσει ταὐτόν. Simpl. ἀπορίαν ἐπάγει τινὰ ἀπό των πεντροβαρικών παρὰ τοις μηχανεκοις λεγομένων ἀναφυομένην. τὰ μὲν οὖν πεντροβαρικά, οἶα πολλά και χαριέστατα ὁ τε λοχιμήδης και ἄλλοι γεγράφασι πολλοί, σκοπὸν ἔχει πῶς τοῦ ωθέντος βάρους τὸ πέντρον εὐρεθείη κτλ. νηί. য়ππ. 705.

<sup>706)</sup> L 25 σύθεν δε διαίσει πρός τον λόγον, σύδ εί μη πανταχόθεν δροέως συνέθει πρός το μέσον τα μόρια αυτής ατλ.

fich, wenn wir aufmertfam beachten, in welcher Beife win haupten bag jegliche ichmere Große bem Mittelpuntte juge gen werbe; wir fagen fo nicht als ob fie ben außerften I telpunte erreichen mußte, fonbern fofern bas Debrere (Ue wiegenbe) mit feinem Mittelpuntt ben (allgemeinen) Du puntt erreichen (in fentrechter Linie auf ihm ftehn) muß; someit reicht fein Drang 708), mag fiche von ber gangen 6 ober einer ihrer Schollen handeln; die eine wie die andre fo lange getragen werben bis fie nach allen Geiten gleicht vom allgemeinen Mittelpuntt entfernt ift. Offenbar alfo m Die Erde jur Rugelform, ober, wenn fein Werben berfelben gefunden, ift fie tugelformig : wie auch baraus erheller ! alles Schwere in gleichen Winteln, nicht parallel, fich bem (701). Damit stimmen gleichfalls die Erscheinungen bei b Mondfinfterniffen aberein, beren begrenzende Linie ja imm eine frumme ift, mabrent in ben verschiebenen Stellungen N Mondes unter andren auch die gerade Linie vorfomme 700). nun bas Bortreten ber Erbe Urfache ber Mondfinfternes, muß fie, als Grund jener frummen Linie fugelformig fein. 31 ber Erscheinung ber Sterne ergibt fich jugleich baß fie nid gar groß fein fann, ba bei geringer Ortsveranberung unft horizont nach Guben und Rorben fich andert und bamit ei Bechsel ber Sterne über unserm Ropfe (im Zenith) eintrin fo baß einige in Aegypten und Ryprus fichtbare Sterne i nordlichen Begenden nicht gesehen werben, und folche bie bie immer fichtbar find, bort untergehn. Wegen biefes geringn

<sup>708)</sup> b, 4 δήλον γὰς ὡς οὐχὶ μέχρι τοῦ ἄψασθαι τοῦ κέντροι τὸ ἔσχατον (φέρεται τὸ βάρος ἔχον), ἀλλὰ δεῖ κρατεῖν τὸ πλέω ἔως ᾶν λάβη τῷ αὐτοῦ μέσου τὸ μέσον μέχρι τούτου γὰς ἔχι τὴν ἑοπήν. τηί. ឪnm. 705.

<sup>709) 1. 25</sup> νὔν γὰς ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα σχηματισμεῖς κάσε λαμβάνει τὰς διαιρέσεις (καὶ γὰς εὐθεῖα γίνεται καὶ ἀμφ Ικυρτυκαὶ κοίλη), περὶ δὲ τὰς ἐκλείψεις ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὁρῶου σαν γραμμήν κτλ.

skangs ber Erbe mochte die Annahme auch nicht fo gar unsthischeinlich sein daß die Gegenden ber Gaulen des herkules denen Indiens durch ein und dasselbe Meer verbunden mm. in worder noch angesührt wird daß in beiden Elephanst vortommen. Schlagen ja auch Mathematiter, die den Umsthis der Erbe zu berechnen versuchen, ihn auf 40 Myriaden moien an (gegen 16,000 geographische Meisen).

Die Aristotelische Rosmologie 711) beginnt (1) mit ber weissichtrung daß der Stoff der im Kreise bewegten KörperA von unfren Elementen verschiedener, inponderabeler und 
ril gegensablos, ungewarden, unzerstördar und unveränderlichjn musse. So wie also Aristoteles in seiner allgemeinen Phys.
I nach der gegenwärtigen und wahrscheinlich von ihm seiset 
whichtigten Anordnung der Bucher zuerst den Begriff des Ursviss sestzustellen sucht, so dier die Eigenthumlichteit des dans 
immlischen Körpern angehörigen Stoffes. In den vorungeklien Erörterungen aber Ratunwissenschaft, Körper und die: 
deines ihrer Dimensionen (S. 905. f.), so wie in dem 
hauptbeweisgnunde, demynsolge den einsachen Bewegungen die 
insachen Körpersormen ensprechen sollen, ist Rückblick auf die 
in der allgemeinen Physis entwickelten Lehren kann zu verkennen,: 
wen auch hier bestimmte Rückweisungen fehlen. Zunächst ware

<sup>710)</sup> P. 298, 9 διο τους υπολαμβάνοντας συνάπτειν τον περέ τάς Ήρακλείους στήλας τόπον το περί την Ίνθικήν, και τουτού τον τρόπον είναι την δάλατιαν μίαν, μη λίαν υπολαμβάνουν άπιστα δοκείν. υχί. Alex. υ. δυμφοίψε, Examon critique etc. I, 125 ff; und Rosmos II, 181.

<sup>711)</sup> Alexander bezeichnete ben Inhalt ber Bucher, allerdings alle vier zus sammensaffend, als περί κόσμου, ber Peripatetifer Mitolaus hatte fie περί του Παντός überschrieben, f. Simpl. Schol. 468, 13. b, 37. vergt. p. 454, b, 11. 496, 6. Ob ober wie Aristoteles beabsiche ligt haben möche die beiden festen Bucher mit ben beiben etsten zu einem Merke an metaluspfen, fann epft spator ersetert woodeni.

Die meltverbreitete Annahme zu beseitigere bie Geftient want feuriger Ratur; bach mirb erft fpater (7) ber bafår vorzuglich angeführte, von ber Barme und bent Lichte bergenommene Grund entfraftet und vorlaufig nur bie Uebergengung bagegen geltent gemacht, bas Reuer bewege fich feiner Ratur nach vom Dir telmuntte zur Beripherie, mithin nicht freisformig. cher fucht Ariftateles bie Gegenfaplofigfeit ber Rreisbewegung und bamit ihres überirdischen Stoffes nachzuweisen, um bie Unveranderlichfeit beffelben zu bemahren. Die Beweibführms für biefe wie für mehrere ber folgenben Annahmen fieht unt fallt naturlich mit ber Berausfebung abfointer Gewere unt Beichtigfeit, fowie ber Burudfabrung ber einfachen Stoffe auf einsoche Bemegungen; boch tohnt es wohl ber Diche hier wir im Kolaenben fich m veranschanlichen, wie Aristoteles burd gentebliche Entwickelung murichtiger Beraudfetengen ben Beg zu ihrer Wiberlogung und gur Anffindung bes Richtigen ange baimt bat.

Es folgt (9) bie fraher bepachitete Beftreitung ber An nahme, bie Belt fei unenbiid, und bie baburch foren eingeleitet Rachmeisume (214) ihrer Einheit. Die fußt auf ber Ueberge gung von ber burcholingig felbigen Ratur ber Bewegung, ihra Michtungen und, burfen wir mohl hingufugen, Gefete; worand, novandaefent bas bie Belt begbengt ift, Einhoit ihres Minch punttes und ihres limbreises und barand wiederum -- die Abbangigfeit ber Grundstoffe von ber Richtung ihrer Bewegunge auertanut - Einerleiheit je einer berfelben in allen verfdiete benen Rreifen bes Dafeing uch ergibt. Diefe an fich einfacht Beweidfilhrung vermidelt fich burch bie Rothwenbigfeit eint awiefachen bentbaren Boraubfetung ju begegnen, theifi ba fcon fruber berudfichtigten, Die Bewegung auf außere Gewalt, wie etwa bie bes fich gegenseltig herausbrangens ber Roren (623) gurudführenden, theils einer nach Analogie mit ben Din gen eine Mehrheit von Eremplaren Gin und berfelben Delp form als möglich segenden. Die erfte Borandsetzung wird ber feitigt burd bie nochmalies Rachweifung baft gewalfame 80

wegung entweber gangliches Unvermogen jur Bewehung (618) ober naturgemaße Bewegung vorausfete und ferner im Bere baltniß gur Entfernung von bem was bie Gewalt ubt an Echnelligfeit abnehmen mußte, ba fie boch umgefehrt nach Maaggabe ber Unnaberung an ihr Biel fich beschleunige (624). Begen bie zweite ber bentbaren Unnahmen wird geltenb gemacht bag, wollte man eine Debrheit berfelben Orte und bamit ber Bewegungen annehmen, biefe Unnahme boch nur ju numberlich nicht ber Urt nach verschiebenen Bewegungen führen tonne (an Ann. 619) und bag bie Weft bie Allheit bes Stoffes eine foliefe, mitbin für eine Debnbeit von Exemptaren Richts übrig bleibe (629). And letterem mirb bann gefolgert bag außerhalb ber Welt weber Beit noch Leeres ober Raum fich finden tinne und fo bas Gottliche fenfeits ber Sphare bes Mils bent Uebel und Mangel unguganglich bes herrlichften Geinst und Lebens theilhaft fein muffe (630 f.). Wir finden bier wie in bicfem gangen Abschnitt (2) ber hauptfache nach nur Anwendung frib ber erdrerter Lehren, benen jedoch Weiftoteles in biefem Rall wie überhanpt neue burch die Unwendung felber herbeigefilhrte Ceiten abangeweinnen weiß. Go auch in ber Radmeisung bağ einfache Rorper nicht ind Unenbliche fich bewegen tonnen (622) und rudfichtlich ber Unnahme einer Dreiheit ber Orte und entfprechenber einfacher Rorper (626).

Im britten Hauptstief foll. Die Welbewigkeit gegen bie entgegengesetzen Annahmen, sie sei zwar entstanden aber nicht vergänglich, oder sie habe zwar teinen Ansang gehabt, ohne jedoch darum ewig dauern zu mussen, oder est sinde ein (stutze) Bechsel van Werden und Vergehn der Welt kant, — festgeskelt werden. Gegen die erste dieser Annahmen wird mit und bertenibarer Russsicht auf die Art wie sie im Platonischen Tis mand anfgestellt zu sein schrien, vorzäglich geltend gemacht, das Berden sehe einen bestimmbaren oder veränderlichen Stoff, das mit zugleich den Grund des Baugehns vorzus; und die Anderte, est handle sich nicht nur ein wirkliches Werden, sondern um Rachweisung, der begrifflichen Abfolge der Beständer um Rachweisung, der begrifflichen Abfolge der Beständer

theile, wird durch Berverhebung bes Unterschiedes gurudgewie fen ber zwischen mathematischer und tosmogonischer Ronftruftion ftatt finde. Gegen bie lette ber brei Annahmen wird erinnert baß ihr zufolge fein Bechfel ber Beltentftehung und Aufle fung, fonbern nur ber Weltformen ftatt finbe, und bag fie blod bei ber Borandsetzung einer Dehrheit von Belten, nicht einer einigen, bentbar fei; jeboch wird bie Biberlegung jener Bore ausfetzung vorbehalten. Und biefer Borbehalt icheint bann pe nachft bie icharfere Kaffung ber Begriffe bes Ungeworbenen und Unverganglichen (S. 917 f.) veranlaßt zu haben, woraus fich er gibt bag zwar relatives, auf endliche Zeitabschnitte fich bo fchränkenbes Bergehn und Entstehn (eben barum Bechfel ber Beltformen, vielleicht auch ber Belttorper), nicht aber abse Intes, b. h. nicht ein folches bentbar fei bem nuendliche Beit lang Richtfein vorangegangen mare; benn ein folches mitte qualeich bas Bermbaen ju einem gleichfalls unenblichen Seit einschließen, in welchem (Bermbaen) eben wegen ber Unenb lichfeit bes barauf gurudzufihrenben Seins, Sein und Richt fein ausammenfielen. Mithin fest mas fein und wieberum nicht fein tann, Begrengung ber Zeit fur bas eine und anbre vorant und bas ungeworbene Sein ift auch unverganglich, sowie = gefehrt bas Unvergangliche nicht geworben, und bas Ungewor bene und Unvergangliche ewig. Diefer Beweisfahrung fie Weltewigfeit fchließt fich bann wieberum an (G. 919 f.) Bau fung auf ben Glauben an ein unenblicher Bewegnng theilhafte Sottliches, mit Befeitigung ber ben Begriff eines folechti fetbftunbigen feligen gottlichen Befens trubenben Borftellunger.

In dem folgenden hauptflick (4) verfucht Ariftoteles, mit Bestveitung einer Pythagorischen Bovstellungsweise, den bri Paaren der zunächst auf lebende Wesen anwendbaren Oniber kimmungen Stellen im Weltgebande anzuweisen, nach der Bon aussehung daß sie Principien nicht blod der drei Dimenstond sondern der verschiedenen Arten der Bewegungen seien und das and für das ewige Weltgebande das Princip nachweislich sen mittig: von dem die Bewegung angefangen haben warde, weis

Unfang flatt fanbe. Diefer Anfangspunkt wird als das Rechts ber Welt bezeichnet, und sie soll rechtswärts, von Oft nach Oft, nicht linkswärts sich bewegen, b. h. (nach ber Boraustsetzung, ber Zuschauer schaue nach dem Nordpunkt) durch Rorben hindurch nach Osten, nicht durch den Südpunkt (links): Da nun aber die scheinbare Bewegung von Osten nach Westen geht, so muß nicht, wie vorher angenommen war, der Rordpol das Oben, d. h. den Punkt bilden, von welchem aus die Bewegung bestimmt wird, sondern der Südpol, mithin die sübliche Halblugel die obere sein (s. 886th a. a. D. (651).

Die Erdrterung ber folgenben Frage (5), woher bie Debrheit ber Bewegungen, obgleich bie Rreisbewegung gegenfablos? - an beren Beantwortung Ariftoteles nicht ohne Schen bie Grengen bes Digbaren bamit ju überschreiten, fich verfucht, - fest guerft bie Rreisbewegung und Rreisform bes Simuele, b. h. ber oberften Sphare, ale bes Gottlichen vorand und ichließt auf bas nothwendige Gein ber Erbe als rubenben Mittelpuntte und bes Reuers als Begenfages berfelben, um Die Rothwendigfeit bes Werbens und bamit noch andrer als ber Rreisbewegung baraus abzuleiten, veranlagt bamit aber Beweisführung fur bie Rugelgeftalt bes Beltalls (6), jur Ergan. zung jener Borausfetung. Die Beweisführung macht bie Bollfommenheit wie bes Rreifes fo ber Rugelform und ihre Uns aufidebarteit in Rlachenfiguren, ferner bag teine anbre Form bas Leere ausschließen wurde und bag ber Umschwung bes Simmele ale ichnellfte ber Bewegungen bas Grundmaag ber übrigen fein muffe und endlich fur ihren San geltend baß ja auch bas Baffer um bie Ecbe, bie Luft um bas Baffer , bas Reuer um die Luft freidformig gelagert fich und barftelle, mitbin auch mit ben übrigen Rorpern in gleicher Beife fiche verbalten muffe. Man erwartet nun bie Rachweisung, wie mit Der Augelgefialt bes Weltalls Mehrheit ber Bewegungen, b. f. gerablinigen außer ber treisformigen, bestehe und tann fie and bem oben hervorgehobenen Gegensat zwischen Erbe Reuer, fo wie aus ber a. e. a. D. 712) bafår geltenb gemachten Abweichung ber Bewegungen ber Planeten von ber bes Firsternhimmels einigermaaßen erganzen, inzwischen auch so schwerlich verkennen daß das vorliegende Hauptstad seinen Abschluß nicht erhalten hat, mag der Bf. zu vordehaltener Erganzung und lleberarbeitung zufälliger Weise oder auch weil er die Schwierigkeit zu eigner Befriedigung noch nicht völlig gelist hatte, nicht gesommen sein. Das Bewußtsein hier nicht auf völlig sicherem Boden zu stehn zeigt sich wie im vorangegangenen Neußerungen, so in der Besurwortung der folgenden turz erörterten Frage, warum der Himmel, b. h. die Firsternsphäre, von der Linken zur Rechten sich bewege (S. 927). Zuversichtlicher spricht Arist. sich über die unbedingte Gleichmäßigseit der Bewegung des ersten oder Firsternhimmels aus.

Ein neuer Abichnitt (7) ftellt Untersuchungen über Stoff, Form und Bewegungen ber Geftirne an. Bei Biberlegung ber alten Annahme, bie Gestirne beständen aus Reuer (vgl. 6. 942), führt Mr., bon ber vorherrichenben Anficht fich entfernend, Barme und Licht auf Die rafche Bewegung ber boberen Luftichichte gurud ; fchlieft fich bagegen ben Beitvorffeffungen gang an, inbem er ohne weiteres vorausfest, bie Sterne feien Spharen eingefugt, und fich begnugt ju zeigen, weber bie Sterne fur fich vermochten fich zu bewegen, noch auch bie Sterne gleichwie ihre · Spharen, vielmehr lettere allein. Gegen bie Gelbfibewegung ber Sterne icheint ihm vorzüglich ber Zwiespalt zwischen Schnelligfeit ber Bewegung und Maffe ber Abrper gu fpreden und fur bie Bewegung ber Spharen bagegen bie liebereinftimmung ber Schnelligfeit ihrer Bewegungen mit ber Brope ihres Umtreifes. Doch führt er gegen bie felbftanbige Bewegung ber Sterne auch noch an baf fle in feiner ber beiben bier allein zufaffigen Arten, ber bes Balgens und ber bes Wirbelns (Notirens) bentbar fei. Daß fortschreitenbe Beme-

<sup>712)</sup> de Gener. et Corr. II, 10. vgl. ob. S. 577, 442.

gung mit bem Rottren verbunden fein tonie, halt er filt ohne moglich. Bugleich wiberlegt er, und mit Recht, ben fite bie rotirende Bewegung muglicher Weife anzuführenden, wenn nicht vielleicht von Pythagereern angeführten Grimb, fie finde Beftatigung in ben obeillirenben Erscheinungen bei Aufgang und Untergang ber Gonne, indem er biefe Ericheinungen auf ihren ontifchen Grund gurudführt. Bei Biberlegung bet Puthagorifchen Dichtung von Spharengefang wird gegen bie Unnahme einer Gelbstbervegung ber Sterde noch geltenb gemacht bag bie. felbe von einem ber Daffe ber umgefchroungenen Rorper entfpre denden Schalle begleitet große Sebrungen in ber Weltorbnung wer Rolge haben marbe. Die Untersuchung über bie Anordnung und Abfolge ber Sterne, fo wie aber ihre versthiebenen Umlaufdzeiten wird auch hier wieberum ber Aftronomie zugewie fen 713) und nur ale Rorue berfelben, in Uebereinstimmung mit ber alten Beltanfchaumng, hervorgehoben, bag bie Geene in foncentrischen Rreifen fich bewegten, beren umfaffenbiter und fernfter ber bed Kirfternhimmeld fei. Kur bie bereits vother befürmortete Augelform ber Sterne endlich wird noch auf bie Erscheinungen beim Mondwechsel und bei Sonnenfinsterniffen vermicien.

Der Versuch bie Boraussemmg gleichschniger toncentrisser Rreisbewegungen mit ben scheinbaren Bewegungen bet Planeten, wozu auch Sonne und Mond (jedoch als die ber Erbe nachsten) (686) gerechnet wurden, auszugleichen, hatte nachdem man ihre periodischen und synodischen Umlaufszeiten genauer fennen gelernt, zuerst ben Eudorus, wie es heißt, durch Plato zu diesem Bersuch veranlast 714, auf die Unnahme geführt, ben

<sup>713)</sup> S. 931. vgl. ob. S. 536, 388. Die Aftronomie gehörte mit ber Opitt und harmonif zu ben opusameretoois rair jund nuddaw. Phys. Ause. II, 2. l. 194, 8.

<sup>714)</sup> Simpl. Schol. 498, 48 Πλάτυνος, ως φησι Σωσιγένης, πρόβλημα τούτο ποιησαμένου τοίς περί ταύτα έσπουδακόσι, τίνων ύποτεθεισών όμαλων και τεχαγμένων αυνίσεων διησωθή τὰ περί τὰς πυήσεις των πλανωμένων φαινόμένα.

Planeten sei im Unterschiebe von ben Kirfternen, bie fammt und fonbere ein und berfelben Ophare eingeheftet burch fie ab lein bewegt murben, eine Mehrheit ihre Bewegungen bewirfen ber und orbnender Spharen zugetheilt worden, und zwar ber Sonne und bem Monde je brei, beren bie außerste vollig gleichartig mit bem Rirfternhimmel, bie zweite in entgegengefeten Richtung um Pole bie mit benen ber Etliptif quiammenfielen, Mich bewegen follten, die britte in ber zweiten, jeboch um Bole bie von benen ber zweiten um bie größte Sonnen- ober Donbesbreite (Abstand von der Efliptit) entfernt weit langfamer fic brebte und ihren Planeten - Sonne ober Mond - in glei cher Entfernung von beiben Polen ihr angeheftet - trige. Die erfte und zweite Sphare nahm er an zur Erflarung bet täglichen (von Dft nach Beft) und bes periodischen (von Bef mach Dft) refp. jahrlichen ober monatlichen Umlaufe ber Conne ober bes Monbes, bie britte (gleichfalls von B. nach D.) in ber Boraubsehung bag fie einen gegen bie Efliptit geneigen Rreis burchliefen, von ber Mitte balb bier bald borthin ab wichen, fofern ber Mond in ber boppelten Golftitie nicht im mer an bemfelben Ort aufzugehn und ber Mond gegen Die Effi ptil fich noch fchrager ju bewegen fthien; weshalb bie Breite für ben Rreis ber Monbesbewegung größer fein follte als für ben ber Sonnenbewegung 716). Die funf übrigen Planeten lich

er in je vier Spharen fich bewegen. Diefen foche und zwanzig Spharen fügte Ralippus 716) fieben und Aristoteles 717) zwei

ael ronor er rats roonals rats Sequents and Reinegerals denrelleir. arl. vgl. über die Spharentheorien bes Auborus, Ralippus und Ariftoteles, Theo Smyrn. de Astronomia p. 272 ff. ed. H. Martim und bes herausgebers Erläuterungen und Berichtigungen p. 55 ff. Simpl. Schol. 500, 15 erläutert b. 28. bes Ar. 1. 1. 1. 32 nach Ens

- 716) Simpl. Schol. 500, 15 erlautert b. 28. bes Ar. 1. 1. 1.32 nach Eubemne, ba feine bie Spharentheorie enthaltenbe Schrift bes Ralippus
  vorhanden war.
- 717) Arist. 1. 1. 1. 38 avayxator dé, el méllouse surrevetsus nasas τὰ φαινόμενα ἀποδώσειν, καθ' ξκαστον τών πλανωμένων έτέρας σφαίρας μια έλάττονας είναι τὰς ανελιττούσας και είς τὸ αὐτὸ ἀποκαθιστάσας (εἰς ταύτὸν ἀποκαθιστώσας Simpl.) 'τἤ θέσει την πρώτηκ σφαίραν άεί του ύποκατω τεταγμένου αστρου· ούτω γάρ μύνως ένδέχεται την τών πλανητών φοράν άπαντα mossiadas. Simpl. Schol. 500,43 léges (& Zwargeng) ors dugie Ενεχα ταύτας άνελιττούσας καλιί και φησιν άγαγκαζον είναι προσγενέσθαι ταζε ύποθέσεσιν, ζνα τε θέσις ή οίχεία ή τή τε zæð' Εκαστον απλανεί και ταϊς ύπ' αὐτή , και δπως τάγος τὸ ολπείον επάστοις υπάργη. έδει γάρ τήν γε δμοίαν τη τών απίαpur à ally tipl omalog neol te tor autor afora exelry mepeadar nat roore las autifr negratotateaser. Dr ouder aren THE REOGREUS THE PRO ACIDITATIONS LEVOLETON CORREGIE δπάρξαι δυνατόν ετλ. b, 30 διά μέν του φάναι "άνελιττούσας" την της πινήσεως αποκατάστασιν είς το τάγος το οίκεζον, διά de tou einely seis tautor anoxation ώσας τη θέσει την πρώτην στραϊραν αξεί του ύποχάτω τεταγμένου αστρουα την τών πόλων έν το προσήποντι μονήν (είπεν) · κατά τούτους γάρ ή τών φερομένων σφαιρών θέσις νοείται, εξπερ μόναι μένουσι την δί πρώτην έφη σφαίραν ύπ' αὐτών ἀποκαθίστασθαι τος υποκάτω πεταγμένου ἄστρου, έπειθή ταύτης τήν τε ολκείαν θέσιν και τό οίπειον τάχος δια την ανείλησιν λαβούσης, τα των έξης σφαιρών απαγια διασώζεται. δει δε ταύτα συμβαίνει, έδειξεν ό Σωσεγένης πελ. p. 502, 40 προσείθησε δε παι τούτο δ Σωσεγένης, Salor elvas leyour ex tor eloqueror bes mat' allo uer drelerrousus utras 6 'Apistorelys noosayopedei, xat' allo se Θεόφραστος ανταναφερούσας. έστι γαρ άμφω περί αθιάς. ανε-Largest yas tag taly baspares mylstic mai dytaraphonous

und awanzig außer ben fleben bingu, so bag letterer ihrer feche und funfzig annahm. Um ber vermeintlichen ftorenber Einwirfung jebes oberen Guftems auf bas nachftfolgenbe un tere zu begegnen, nahm Ur. an, um bie innerfte ben Planeten führende Sphare bewege fich mit bemfelben Pole und in ber felben Zeit in entgegengesetter Richtung eine andre und fo fort, fo bag jede außer ihrer eigenen Bewegung, Theil nehme an ber Bewegung ber fie umfchliegenben Gpharen. Rur fibr bie außerfe Sphare follte es feiner rudwirfenden Sphare bedite Auf biefe in ber Metaphysit furz und buntel angegebene, bon ben griechischen Auslegern gn unserer Stelle ausführliche erorterte und neuerlich befondere von &. 3deler und Rrifde (ob. S. 537, 390) aufgehellte Spharentheorie beziehen fich tie beiben Fragen an beren Beantwortung bas vorliegenbe Saupt find nicht ohne Zaghaftigfeit (685) fich verfucht. ber erforberlichen Spharen foll abhangig fein jugleich von ber größeren ober minberen Schwierigfeit ber ber Bewegung ber Planeten vorgestedten Aufgabe und von bem Grabe ber ju er reichenden Unnaherung oder Bermirflichung berfelben. Die Rahigfeit ber erften Sphare ben gangen Reichthum aller Rirfterne ju tragen, wird auf ihre vorzugeweise gottliche Rraft und bas Unvermögen ber bie Planeten bewegenden mehr wie einen ju tragen theils auf geringeren Grab ber Rraft theils barauf m. rudgeführt bag fie außerbem bie zur Ausgleichung ber Bewegung erforderlichen gleitenden ober rudwirfenden Gpharen (auf

roug raw in' autras opacoar nolous, rag par aparapoi au, rag cie elg ro der nud-ormone. Arifche, Forfchungen auf bem Geriele ber alten Phisosophie I, S. 296 "unter ben drellervouses rag opoviaus haben wir solche zu benten, welche ben jedesmel zu obert liegenden Körpern angehörend, zur Burückführung nicht einen der eigenen, sondern immer der er fien, den Umlauf dewirkenden Sphirt bes darauf solgenden Planeten bienen and in dieset Rückficht vom Theophraft auch abravapepousaus genannt worden kounten." — Simplicius nämlich misversteht den Anderna draltrousaus an mehr.

64. und begneist darunter die kausentrischen Kreise überhaupt.

Die lettere Aristotelische Auffassungsweise icheinen bie Antbrude dieser St. sich zu beziehen) (692) zu kaben habe.

Bon bem ichlupferigen Boben fo ungureichenber teleologie fcher Erflarungen fann Ariftoteles fich auch in ber erften Balfte bes folgenden Sauptfluck (8) noch nicht losmachen. Die Pythagorifden Anughmen, Die Erbe finde fich nicht im Mittelpuntte ber Belt und fie ruhe nicht, fonbern rotire um ihre Ure, will er durch bie Boraufegung, bie Peripherie fet von hoherer Burbe wie ber Mittelpuntt, fo wie burch bas Dilemma widerlegen, Die vorandgesette Bewegung tonne weber eine gewaltsame noch naturgemaße fein (697. 99), und burch bie Rachweifung theils bag nicht Grund vorhanden ber Erbe eine Dehrheit von Spharen beigulegen (700), bie ihr boch gutommen muften falls fe fich bewegte, theils bag Dittelpuntt ber Erbe und ber Belt aufammenfielen (701). Der hinzugefügte vom Rall fdweret Rorper bergenommene pofitive Grund fite bas Beharren bet Erbe (702) mußte triftiger erscheinen bis bie Mbweichung berfelben von ber fentrechten Linie entbedt marb; und beachtente werth ift mas Ur. von ber Reigung ber Schwere jum Mittelruntt fagt (708), auch nicht ju vertennen bag feine Bis berlegung früherer Begrundungeversuche ber Unnahme, Die Erbe rube umbeweglich, von Fortichritt in überlegter Muffaffung ber Frage zeugt. Doch mag man wohl bebauern, bag es bem gro-Ben Stagiriten nicht vergonnt mar in jenen beiden von ihm bestrittenen Annahmen bie verborgenen Reime bes Dabren gn entbeden und fo ben Weg an richtigerer Borftellung vom Beltgebande angubahnen. Erft in ber Beweisführung fur bie fpharifche Geftalt ber Erbe (G. 939) erteimen wir wieberum feinen eindringlich forschenben Scharffinn.

Bas endlich die beiden von ihm ber Rosmologie gewidmeten Bucher felber betrifft, so wird ihre Nechtheit auf irgend haltbare Beise sich nicht bezweifeln laffen, obgleich die Gewährleistung auf sie sich beziehender Stellen bes Eudemus und Theophraft uns nicht zu gute tommt. Ein gleichfalls vom himmel ober ber Belt überschriebenes Bert des lepteren führt zwar Simplicius an, auf Alexanders Zeugniß 718), ohne je boch irgend Einzelheiten baraus anzugeben, fei es bag er et felber nicht mehr vor fich hatte ober nicht mit gleicher Corgs falt in ber Ertlarung biefer Bucher wie in ber ber allgemeinen Physif verfuhr. Die alteften bestimmten Beugniffe fur bie Mechtheit biefer Bucher reichen nicht über bie Beit bes Mugufind hinaus: es find bie bes Seleutiben Tenarchus und bes Mitolaus Damastenus. Erfterer hatte in einer gunachft gegen bie fünfte Befenheit, b. h. gegen bie Ariftotelische Annabme einer folden ale bes ben himmlischen Rorpern eigenthumlichen Stoffes, gerichteten Schrift bie barauf bezüglichen Lehren von ber Bewegung febr ind Ginzelne gebend bestritten 719), letterer in feiner Schrift uber Ariftoteles' Philosophie menigftene Gingelnes auch aus biefen Buchern paraphraffrend benntt 120). Bon ben Einwendungen bes Renarchus gibt Simpl. reichliche Proben; bes letteren ermehnt er nur greimal. Auch bie Anelegungen bes Alexander Megand, herminus und Afpafins fahrt er theils nur einmal, theils einige mal und zwar nur, wie es

<sup>718)</sup> Simpl. Schol. 4x8, 11 τον Θεόφραστον μαρτύρεται δ Αλέξανδρος εν το περί Οθρανού μη περί του δείου σώματος λέγοντα
μόνον άλλα και περί των εν γενέσει και περί των τοιούτων
άρχων. Gin so überschriebenes Bert bes Theophrast wirb, so wid
ich weiß, anderweitig nicht angeführt.

<sup>819)</sup> Id. ib. 470, b, 20 δ δὲ Ξέναρχος πρὸς πολλά των ἐνταύθα λεγομένων ἀντειπών ἐν τοῖς πρὸς τὴν ἐ οὐσίαν αὐτῷ γεγραμμένοις, ἀντείπε καὶ πρὸς μαἴτιον δὲ ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταὐτα ἀπλά μόνον, ἢ τε εὐθεία καὶ ἡ περιφερής « (208, b, 18) της. p. 471, 22. b, 11. 34. 44. 472, 9. 17. b, 38. 473, 9, 43. b, 25. a.b. παρεπρολαὶ ἀπὸ τοῦ Δαμασκίου. (fast wörtlich nach Simpl.) p. 456, 7.

<sup>720)</sup> ld. ib. 469, 6 αμέλει και Νικόλαος δ Περιπατητικός, εξ τι μέμνημαι, περί του Παντός έπιγράψες, περί παντων τών έν τφ κόσμω κατ' εξόη ποιείται τον λόγον. p. 493, 23 Νικόλαος δ Περιπατητικός παραφράζων τὰ ένταῦθα λεγόμενα έν τοις περί "Αριστοτέλους φέλοσοφίας ούτω τέθεικε την λέξιν (p. 286, 12) κτλ.

iheint, nach des Aphrodistensers Zeugniß an. (21), den er das jegen durchgängig, zustimmend oder widerlegend, anzieht, selts wer des Themistius Paraphrase. Daß auch Inlianus aus Tralses zu den Auslegern dieser Bucher gehöre, läßt sich ans der inmaligen Erwähnung nicht schließen (222). Den Mangel au willtändig bewährenden Zeugnissen aber ersett das unverkennar Aristotelische Gepräge der in diesen Buchern enthaltenen lehrmeinungen und ihrer Entwickelung. Ja, in letterer Besiedung gehören sie zu den sorgfältiger ausgearbeiteten, wenn uch nicht zu völligem Abschluß gekommenen (Anm. 641. 42. vgl. 5. 946) Schriften des Aristoteles und scheinen keine Ergänzung us nachträglich ausgesundenen Papieren erhalten zu haben.

D.

Die Aristotelische Grundlegung einer Physik ber Belt bes Beranberlichen.

1.

Bur Begriffebestimmung ber Elemente.

1. Auf die Betrachtung ber ewig bewegten und felber ewis gen himmlischen Körper folgt die ber bem Wechsel des Werdens und Bergehens unterworfenen und zwar zunächst die Untersuschung über die jenem Wechsel zu Grunde liegenden Bestimmtheisten, die Elemente. Auch hier wird die Boruntersuchung, gleich-

<sup>721)</sup> Simpl. ib. 494, b, 28 την γοθν προηγουμένην εξήγησιν τοῦ ἀναγασίαν εἐναι τῆν ἐπ' ἄπειρον ἀνεσιν διά τὸ μη εἰναι τὸ ἀναληφόμενον τὰν δύναμιν τοῦ πρώτου κινούντος (Ατ. 288, b, 22), και διόρθωσιν τὴν ἀδυναμίαν, ὡς Αλεξάνδρου τοῦ Αἰγαίου παρατίθεται (ὁ Ἀφροδισιεὺς ᾿Αλέξανδρος). Ἑρμίνου δέ, φησίν, ἤκουσα, καθὰ ἡν καὶ ἐν τοῖς ᾿Ασα ασίου φερόμενον, κεὶ ἐστιν ἀνεσις κτλ. Φεταίαιδ 491. b. 45, 495; 4. τὰ τοῦ Ἑρμίνου κατὰ τὸν ᾿Ασπάσιον εἰγημένα. beibe Male nach Alex.

<sup>122)</sup> ld. ib. 491, b, 43 'Ιουλιανού μέν, φησίν δ 'Αλέξανδρος, τοῦ Γραλιανού δόξα ην της έπε δεξιά πινησεως αίταν αυτώ την ψυχήν σίναι παι της δμαλούς παι τεταγμένης, Έρμενος δί τοῦ εἰς απειφον αυτό πινετοθού αίταν την ψυχήν έλεγαν.

wie bie tobmologische (ob. G. 905 f.), eingeleitet burch Bezeich nung bes torperlichen Dafeins als Gegenstandes ber Rame funde, jedoch hier mit hervorhebung ber Sonderung ber Befenheiten von ihren Werfen und Affeftionen, und mit Bezeich nung ber Clemente ale Befenheiten, ber Bewegungen mit übrigen Beranderungen als Werte ober Uffettionen ber Befen beiten; benn eben von biefen hat die Raturlehre bes Beranter lichen zu handeln, baber querft bie ben Beranberungen m Brunde liegenden Urformen ober Elemente auszumittein 723). Bereinbar ift die Grundostaussehntta von ber Birflichkeit der Beranderungen weber mit ber Gleatischen Lehre vom Schlecht bin unveranderlichen einigen Gein noch mit ber Beraffieifden vom emigen ftetigen Werben 724), beibe, gleichwie bie Unnabme, zwar Alles fei geworben, jedoch nicht Alles vergebe, werben, ohne 3melfel mit Radficht auf frühere ausführlichere Br berlegung berfelben, fur jurudgewiefen; bagegen wird bie Platonische Lehre, alles Rorperliche entstehe, ber Auflosung unt Busammenfetung beffelben aber lagen (emige) Rlachenfiguren ju Grunde 226), eingehenderer Brufung unterzogen. Ar. betrade tet biefelbe zuerft vom mathemathifden Standpunkte, und fchlieft bag wie bie ind Unendliche theilbare Linie nicht and Punften bestehn tonne, so auch die Rlache nicht aus Linien, ber Rorrer nicht aus Klachen, und bag wenn man nichts befte weniger bit

<sup>723)</sup> de Caelo III, 1. 298, h, 6 περί μέν ουν του πρώτου τών στωχείων εξηται . . . λειπόν όλ περί τουν duoiv einem. αμα & συμβήσεται περί τεύτων λίγουσι και περί γεκίσδας και φ 3 ρας διασπέψασθαι.

<sup>724)</sup> f. qb. 6. 589 ff.

<sup>725)</sup> do C. l. 25 etal yaq river of magiv midde dylvarav alori tür ngayudtar, alla ndrin ylynesöne, yeropera da va pêr dyöneza diautreir tā öl ndlir yönezöne, uallara pēr el negl Holodor, elia nal tür öllur ol ngötte gudeoleyi-aurec.

<sup>[25] 1. 33</sup> stat of rurs; of nat now super program necoust, surelderres and distribution of the interest and it insatisms.

Birper aus Rlachen, die Klachen aus Linken ableite, man ben linien auch Puntte voransfeben muffe, nicht untheitbare Linien innehmen burfe, wie fruher gezeigt worben war 726a). Dann' vendet er fich zu ber physitalischen Auffaffung, indem er jugibt we die Phosifer, jundchst wohl die Atomifer, ju ahulichen Dhumoglichfeiten geführt wurden, jedoch mit bem Unterschiebe Biffe Bufammenfegung (ber ale untheilbar gefesten Rorper) wardieben tounten, jene (bie Platonifer), weil mathematifch erfahrend, fich an Abstraktionen (und Abstracta) halten mitte ten 727). Run kann am Uneheilbaren fich niches Theilbares fine ben und boch find alle Affeftionen theilbar, ber Art nach ober iefern bie an fich einfachen, nicht wieberum Arten ober Gats imgen barftellenden Affestionen boch alle, als einem theilbaren Trager inhaftend, felber theilbar fein miften. Es ergibt fichbaber Ohumogliches, wenn man Schwere bie ben Beftanbtheis kn nicht zukommen foll, ihrer Komplerion beilegt. Da nine bem Puntte feine Schmere gutommen tann, fo auch nicht ber linie, ber Alache und bem Rorper; alles Schwere aber ift theilbar (ben Gradverschiedenheiten unterworfen), ber Punt einsach. Und ware ber Puntt fehwer und leicht, bann auch ticht und locker, hart und weich, mithin auch fo theilbar 728). Collie aber irgendwie aus Nichtschwerem Schweres werben tonnen, so mußten sie angeben aus wie vielem und wie beschafe fenen, was ohne Erdichtung obumbalich ift. Auch ift je mad. ichwerer als ein Andres ift, fraft feiner Gemere fehwerer, bie

<sup>726</sup>a) p. 299, 9 περί δε τούτων επέσχεπται πρότερον εν τοίς περί πινήσεως λάγοις, διι ούχ έστιν άδιαίρετα μύχη. f. oh. S. 838 f.

<sup>727)</sup> λ. 13 τά μὶν γὰς ἐκί ἐκείνων εἰδώνεται συμβαίνεντα καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθήσει, τὰ δὰ τοῦτοις ἐπ' ἐκείνων οδη ἐπαντα διὰ τὸ τὰ μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι τὰ μαθημοτικό, τὰ δὰ φποικὰ ἐκ προσξέσεως.

<sup>128)</sup> b, 9 el oby fort στιγμή βασείω και κούψη, ξυται και πυκή uni μενή. Allà το μέν πυκνόν διαιρετόν, ή δε στιγμή deal-

alfo auch ben Grundbestandtheilen, mithin je einem Punke, eignen mußte. Ferner, Linie fann ber Linie nur ber lange nach angelegt, nicht ber Breite nach hinzugefügt werben 729), und ebenfo Rlache ber Rlache. Und tonnte Rlache ber glach (fo bag ein Rorper baraus murbe) hinzugefügt werben, fe marbe ein Rorper entftehn ber weber Element mare noch an Elementen zusammengesett. Goll aber, nach bem Platonifden Timand, bie Schwere Rolge ber mit einander verbundent Rlachen fein, fo muß boch ichon, wie gefagt, die Rlache mb ber Duntt Schwere haben; und ebenfo, wenn jugegeben mit baß bie Erbe fcmer, bas Reuer leicht fei, mußte ja bie br Erbe ju Grunde liegende Alache schwerer fein ale bie wormt bas Reuer wird. Ueberhaupt tonnte bann auch gar feine Grifk fein ober fie ganglich aufgehoben werben, fo bag nur Punte guruckblieben 730). Richt minder konnte bie Beit einmal gany lich aufgehoben werben; benn bas untheilbare Jest verhalt fich zu ihr wie ber Puntt zur Linie 781). Daffelbe ergibt fic benen bie aus Bahlen die Welt zusammensegen, wie einige Pr thagoreer.

2. Bon ben bem Wechsel zu Grunde liegenden einsachen Rorpern (oder Elementen) muß zuerst gezeigt werden daß ibm eine natürliche, ihnen eigenthumliche Bewegung zusomme 211). Ware bem nicht so, so mußten sie durch (dußere) Gewalt, b.b. naturwidrig in Bewegung gesetzt werden; benn der Bewegung find sie angenscheinlich theilhaft. Gewaltsame Bewegung aber set natürliche Bewegung und zwar so voraus, daß während im

<sup>729) 1. 27</sup> γραμμή δε δύναται γραμμή συντίθεσθαι κατά γραμέν ἐπιτοθεμένην, οὐ μήν προστιθομένην.

<sup>430)</sup> p. 800, 11 wez' érdéyett' ér ortypie, péror elrat, sopa ê patit.

<sup>831)</sup> l. 14 το γάς νύν το άτομον οδον στιγμή γραμμής έστεν καμ.

<sup>-122)</sup> c. 2 ati d' érayunier éndezeir utrasir seis émisis supen qu'osi tirà nasir, én turde dillor.

bei Jeglichem eine mannichfaltige, biefe eine einfache ift \*88). In gleicher Beife verhalt fiche mit ber Rube; bas gewaltfant Bewegte muß ba wohin es getragen warb gewaltsam gur Rube gelangen, bas burch eigne Ratur Bewegte burch biefe feine eigne Ratur. Run finden wir angenscheinlich um ben Mittelpunkt Rubendes; mare es babin burch Gewalt getragen, was hatte wohl es gehindert weiter fortzufdreiten ? fagen wir, ein Rubenbes, fo fragt fich von neuem wie biefes gur Rube gelangt, und fo ind Unendliche fort 784). Wenn aber ein felber Bewegtes, wie ja Empebotles die Erbe burch ben Birbel gur Rube geb langen lagt, mobin murbe es ober fe ba (ohne bagwifden trei tenden Wirbel) getragen worben fein? boch ohnmöglich' ine' Unenbliche, welches nicht burchmeffen werben tann. Mithin muß ber Stillftand in feiner (ober ihrer) Ratur gegrundet fein, und naturgemaße Rube fest naturgemaße Bewegung voraus? Raffen die Atomifer die erften Rorper (Atome) im unenblichen letten fich bewegen, fo muffen fle angeben, welche Urt ber Bewegung es fein folle und welche ble ihnen naturliche fei; benit ohne eine erfte naturgemäße Bewegegung murben bie Atome int Unendliche getragen werben. Ebenfo fest bie Platonifche Annahme einer urfprunglich chaotifchen Bewegung, Gewaltfamteit ober Raturgemagheit berfelben voraus; unb wenn letteres, eine bereits vorhandene Beltorbnung 200) (wenn mfteres, jugleich letteres); ju geschweigen bag bie Busammenfigungen und Difchungen mit Empedofles auf ben Bufall que ridgeführt werben milften. Außerbem, foll bas bas unenblich viele Bewegte im Unendlichen Bewegende ein Giniges fein, fo auch Eine Bewegung, mithin feine chaotifche; wenn eine be-

<sup>733) 1. 26</sup> κατά φύσιν μέν γάφ ἀπλείς, παρά φύσιν ở έχει πολλάς (πινήσεις) Εκαστον.

<sup>734) 1. 32</sup> el δε βία, τί τὸ φέρεσθαι κωλύον; εὶ μὰν ἡρομοῦν, τὸν κότὸν χυμήσομεν λόγον χιλ.

<sup>736)</sup> b, 19 εί δε πατά φύσω έπινετο, ἀνάγκη πόσμοκ είναι, ξάν τις βούληται θεωρήσαι επιστήσας.

begrengte Mabriabl beffelben, bann auch Orbunna ber Bewer aungen; wenn eine gwendliche Rielheit bes Bewegenben, bann nicht minder uneudlich viele Bemegungen. Auch beißt ungearbuete Bemegung nichts andres als gewaltsame 736), und ci . ift ohundelich baf bad Unenbliche ungegrbnete Bewegung habe, ba biefe weil langer bauernt bie naturliche, und bie Orbnung und. Welt naturmibrig fein miltbe. Gang richtig läßt Anaras goras baber aus Unbemegtem bie Welt fich bifben. Auch fegen bie Uehrigen, wie Empehofles, Ginigung ber Trennung voraus 737). Sat alfa jeber Rorper eine naturgemaße Bewegung. fo muß noch gezeigt werden, baß ein Theil berfelben nothwenbig auch burch Schwere und Leichtigkeit (in ber Bewegung) bestimmt merbe 738). Ohnebem aber murbe es weber zum Mittelmunkte bin noch vam Mittelpuntte aus fich bewegen tonnen; es mußte fonft bas Schmere und bas Richtschmere gleichschuck Ach bewegen und ebenfo mit, ber Leichtigkeit sichs verhalten Auch wurde med weber leicht, noch schwer, gewaltsam und ind Unenbliche bemegt merben, weil fauft bas Schwere gleich. ichnell mit bem Richtschweren in gleicher Zeit sich bewegen maffee 739). Jedem bestimmten (geradlinig fich bewegenden) Rote per, muß baber Schmere ober Leichtigkeit eignen 740). 3f um Ratur bas bem Bemegten einwohnende Princip ber Bewegung. Gemalt bas einem Unbrem als foldem, und alle Bewegung

<sup>736)</sup> p. 301, 4 हैरा रहे तेरतीयराक्ष्य वर्धनिश क्षेत्राम हैरहतूका है रहे सक्क्ष्ये कूर्य-जान में अबह स्वीहेड में वीयर्थन रचन तोवन्त्राचीन कुर्यन्त्र हेन्सीन.

<sup>737)</sup> k 14 år disecultur de nas mrevulstur esk alleger meater vir giverus, egl. k 16.

<sup>188).</sup> કે, 22: કેલા, ઈ કેલાલ દેશના તેલાલાવાલા ફેલાવેલ ફેલાવેલ ફિલ્માદ થયો મન્યવાલન ૧૦૬, દેત્ર ૧૨૦૧૯ ઉર્વેદેવન

<sup>730)</sup> b, 13 Ισον άρα τὸ ἀβαρὲς οἰσθήσεται σώμα καὶ τὸ βάρος ἔχον ἐνι τρὶ αὐτιβ χρόνηνι τοῶκο ει ἀβύν απον. ἐστί ἐπολι παντός τοῦ προστεθέντος μείζον κινήσεται διάστημα τὸ ἀβαρές, ἄπειρον ἀνο φέρουτο.

<sup>740)</sup> l. 16 φανερόν οὖν δει ἀνάγαφ πάχ σάρα βάρος έχευ ἡ 200φότητα τὰ διαφισμένου. Βίπορί, σώμα πάν ἐπ' εδθείας πυνούμενον διαφισμένον είπε.

eine naturgemäße ober gewaltsame, fo wird bie naturliche Bewegung burch (hingufommenbe) Gewalt befchleunigt werben und bie gewaltsame burch biese (Gewalt) 741). Beibe Arten ber Bewegung aber bebienen fich ale eines Bertzeuges ber Luft, bie ibrer Ratur nach jugleich leicht und schwer ift und in ersterer Beziehung bie Bewegung nach Oben, in ber zweiten bie nach Unten ju forbern im Stande; burch ihre Beihulfe fest fich bie gewaltsame Bewegung fort, auch wenn bas mas bie Bewegung bewirft hat nicht fie begleitet 742). Daß aber weber Alles merben, noch irgend etwas ichlechthin werben tonne, erhellet aus bem Borangegangenen 748); benn ichlechthinniges Berben fest far fich befiehenben leeren Raum fur bas bas werben foll voraus. Im meiften mochte aus Ginem was bem Bermogen nach Rorper ift, ein wirklicher Rorper werben; mare jener jeboch nicht als andrer wirklicher Rorper früher, so murbe ein für fich beftebenbes Leeres vorhanden fein 744).

3. Es fragt sich also, von welchen Körpern Werben ftatt finde und warum? Bur Beantwortung der Frage muß man, wie überhaupt wo man zur Erkenntniß gelangen will, auf das Erste (Ursprängliche), d. h. hier auf die Elemente zuruckgehn 204a),

<sup>741)</sup> b. 17 επεί δε φύσις μεν εστιν ή εν αὐτῷ ὑπάρχουσα χινήσεως τοχή, δύναμις δ' ή εν ἄλλω β άλλο, χενησις δε ή μεν κατὰ φύσιν ή δε βιαιος πάσα, την μεν κατὰ φύσιν, οἶον τῷ λίθω τὴν κάτω, θαττον ποιήσει το κατὰ δύναμιν, την δε παρὰ φύσιν διως αὐτή. Simpl. f. 146, 6 ή δύναμις ή τὰ παρὰ φύσιν κινούσα. vgl. Ar. l. 25.

<sup>742) 1.26</sup> διό και οὐ παρακολουθούντος τοῦ κινήσαντος φέρεται τὸ βίφ κινηθέν (vgl. ob. 8.755, 226. 880, 574 ff.) . . και τὴν κατὰ φύσιν δ' ἐκάστου κίνησιν συνεπουρίζει τὸν αὐτὸν τρόπον.

<sup>743) 1. 32</sup> δήλον έκ των προειρημένων. f. ob. 6.700.

<sup>744)</sup> p. 302, 6 μάλιστα μέν γάς έν δυνάμει τινός δντος σώματος ενεργείη γένοις ἀν σώμα άλλ εί τὸ δυνάμει δν σώμα μηθέν εστεν άλλο σώμα ένεργείη πρότερον, πενόν έσται πεχωρισμένον. vgl. Simpl. f. 147 extr.

<sup>744</sup>a) σ. 3 . . έπελ οὖν ἐν ἄπασικ ἡ γνώσις διὰ τών πρώτων, πρώτα δε τών ένυπαρχόντων τὰ στουχεία, σκοπτέον κελ.

worunter wir Dasjenige verftehn worin bie übrigen Koren aufgeloft werben, fei es bem Bermogen ober ber Birflichfeit nach barin enthalten, ohne bag es felber in Unbres ber Un nach von ihm Berschiebenes auflosbar mare 745). Go feben wir bag im Rleische und Solze u. bgl. bem Bermogen nad Reuer und Erbe enthalten ift, nicht aber umgefehrt im Feuer Fleisch u. bergl. - Feuer, Erbe u. f. m. hielt baber Empe botles (mit Recht) fur bie Elemente, Anaragoras bagegen bie tontreten Bestimmtheiten ober Dinge und jene fur gemifcht aus diefen. Da nun jebem Raturtorper eine ihm eigenthim liche Bewegung zutommt und bie Bewegungen einfach ober gemifcht find, gemischt bie ber gemischten, einfach bie ber einfachen Rorper, so muß es auch gemischte und einfache Rorper geben. Letterer unenblich viele anzunehmen, tann und nicht bas von Und ragoras geltenb gemachte Mertmal ber Gleichtheiligfeit berechtigen, ba biefes auch vielen gemischten Rorpern autommt. Bollte man nun an bie Stelle biefes Mertmals bas richtige, bas ber Untheilbarkeit in ber Urt nach Berfchiebenes, feten, ic wurde man boch nicht berechtigt fein eine unendliche Anzahl von Elementen anzunehmen, ba bie Erscheinungen, fur bie fe angenommen werben, fich auch aus einer beschrantten Ungabl berfelben ableiten laffen. Rolgen wir baber bem Beifpiele ber Mathematifer 746) und nehmen nicht mehr Elemente an als jur Ertlarung erforberlich find. Sind ja boch bie finnlid mahrnehmbaren Unterschiede ber Rorper, gleichwie bie Sinner gegenstande überhaupt, begrenzt 747). Auch die Annahme mi endlich vieler untheilbarer Rorperchen (Atome) ift nicht vernunftgemaß, ba fie theils gewiffermaagen Alles auf Bablen ju-

<sup>745)</sup> l. 15 form di orongetor ard. vgl. Metoph. V, 3. ib. Bonitz.

<sup>746)</sup> c. 4 b, 26 φανερόν δτι πολίφ βέλτιον πεπερασμένας ποιέν τὰς ἀρχάς . . καθάπερ ἀξιούσι και οι έν τοις μαθήμασιν. τι p. 303, 17 u. ού. ©. 603, 44.

<sup>747) 1.32</sup> af δε τών σωμάτων διαφοραί πεπερασμέναι· διαφέρουι γάρ τοις αίσθητοις, ταύτα δε πεπέρανται.

idfibrt und aus Bablen entftehn lagt, theils nicht anzugeben ermag welche benn die Gestalten biefer unenblich vielen eine achen Rorper feien, bie ja ber begrengten Ungahl ber Unterdiebe nicht eutsprechen, und ba fle ferner theils ber mathemaifchen und fruher festgestellten 748) Lehre von ber unenblichen theilbarfeit bes Andgebehnten wiberfpricht, theils auch bei bet Ableitung ber Erscheimungen aus ihnen fich in Widerspruche urwidelt, fofern bei bem and von ihnen jugegebenen Berben ur Dinge and einander, in ber bagu erforberlichen Ausfondes ung bie größten Rorper immer zuruchtleiben wurden. Auch vermg biefe Unnahme bie Borandfetung unenblich vieler körperlicher formen nicht zu Techtfertigen, weil fle alle fich auf bie Phramibe, ils Grundform gurudführen laffen 749). Endlich gibt 'es teine menbliche Menge einfacher Bewegungen, obwohl jebem ber uns mblich vielen Elemente eine befonbere ihm eigenthumliche Bewegung mionmen mußte. - Aber auch Gin Element reicht nicht bin, wie man es immer naber bestimmen mag, ba bie Ableis tung aus bemfelben burch Berbichtung und Berbunnung , Bufammenfehung und Auflbfung ichon ein zu Grunde liegendes noch feintheiligeres Element vorausfett 750), und ba Ableitung burch Berbichtung und Berbannung, jufammenfaut mit einer Ableitung ber Große und Rleinheit nach, fo bag alle Unterschiebe nur relativ fein und bie Glemente feine Bestimmtheit an fich haben wurden. Daffelbe ergibt fich benen bie zwar eine Mehrheit von Elemenun aber nur ber Große nach verschiebener annehmen. Diefer

<sup>748)</sup> p. 383, 23 . . negl we elogram neonegov ev tols negl yeorou zal nividens. f. ob. G. 771 f. 832 f.

<sup>749)</sup> λ. 31 τὰ δὲ σχήματα πάντα σύγκειται ἐκ πυραμίδων, τὰ κὲν εὐθύγραμμα ἐξ εὐθυγράμμων ἡ δὲ σφαίρα ἐξ ὀκτώ μορίων. ἀνάγκη γὰρ εἰναί τενας ἀργάς τῶν σχημάτων.

<sup>750)</sup> c. 5 l. 16 . . estet λανθάνουσω αδτοί αύτοὺς άλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιούντες. ἔστι γὰς ἡ μὲν ἐπτῶν στοιχείων γένεσες σύνθεσες, ὧς φασιν, ἡ δ' εἰς τὰ στοιχεῖα ὁπλὶνσες, ὧσι' ἀνάγκη πρότερον εἶγαι τῆ φύσει τὸ λεπτομερέστερον.

Rolgerung entgehn bie bas Feuer (ale Feintheiligftes) gum Urftoff machen, nicht aber eben fo unreimlichen. Ginige namlid führen es auf eine Form, wie die ber Pyramide, aurud, fei et baß fie fich begnigen hervorzuheben, biefe fei bie burchbringenbfte ber Kormen, gleichwie bas Keuer ber burchbringenbfte ber Rie. per; fei es bag fie fagen, alle Rorper feien aus bem Reintheis ligften gufammengefett, alle forperlichen Kormen and Porami ben; Andre laffen fich auf Bestimmung ber form nicht ein und berufen fich nur barauf, bas Rever fei bas Reintheiligfte, mithin muffe aus ihm alles Uebrige beftehn: Beiben aber er geben fich biefelben Schwierigfeiten. Denn wenn fie ben erften Rorper ale untheilbar fegen, fo tehren bie vorher angegebenen Einwurfe wieber. Dazu lagt bie Annahme feine phyfifche Betrachtung ju 751); benn jeber Rorper ift ber Große nach mit einem andern Rorper vergleichbar und bie gleichtheiligen Sorper verhalten fich eben fo ju einander wie die Elemente benen fle angehören. Run ift bie Ausbehnung ber Luft grafer als bie bes Baffers, überhaupt bie bes laderen größer als bie bes Dichteren, mithin auch bas Element (ber einzelne elementare Bestandtheil) bes Wassers fleiner als bad ber Luft 752). nun bie fleinere Große in ber großeren enthalten, fo mens bat Element (Die einzelne Partitel) ber Luft theilbar fein; ebenfe bas (noch größere) bes Feuers. Dann aber fann (nach ber erften Unnahme) weber bie Partitel bes Feuer fein, be bie Pyramide nicht aus Pyramiben gufenmengefett ift, noch fann jeber Rorper Element fein ober aus Elementen befteben; nach ber zweiten bas Reuer nicht auf eine bestimmte Form zurudführenben Annahme, muß ein Element bes Elements ins Unenbliche bin vorausgesett werben, wenn jeber Rorper theilbar und bas (fchlechthin) Rleintheiligfte Etement fein foll. Dam

<sup>751)</sup> p. 304, 24 fr. odz irdizatus touzo lipar publikus forlogi-

<sup>752)</sup> l. 31 . . garagor ora nal so asometer thance from to revidence & re tou diago.

wird das Fener im Berhaltniff zu dem Einen Feuer, zu Andrem tuft (b. h. nur relativ Feuer) sein. Muen die ein einiges Eles ment annehmen gemeinsam ist der Fehler nur Eine natürliche Bewegung und dieselbe für Alles zu erhälten, die se größer die Masse des Feuers, um so mehr in ihrer Richtung nach Oben sich bescheunigen misste, obgleich Bieles nach Unten zu noch schneller getragen wird und bereits bestimmt worden ist dies der natürlichen Bewegungen mehrere sind 716). Kenn es mitt weder nur Ein Element geben noch eine anenbliche Renge der selben, so muß ihre Anzehl begrenge sein.

4. Jeboch vorhet muß erwogen werben, ob fie als ewig sber als werbend umb vergebend ju fesen. Ewig tonnen fle nicht fein, ba angenschreintfch auch feber ber einfuchen Rorper fich anfloft. Jedoch tann die Buflofung nicht im Unenvliche footgehn, ba bagu wie wieberum jur Bufammentebung eine mienbliche Beit erforderlich matte: benn feber ber Theile toft fich unt und wirb zufammengeficht' in anbrer (befonberer) Beit, fo bag eine zwiefache nuenbliche Beit, fat Auflöfung und Jufammens frang erforbertich water, was ohnunglich ift 164). Goll aber bie Anflosung irgendwo huft machen, fo wirb ber Reiwer an welchem fie aufhört, entweber natheilbar fein ober zwar thoilbar, jeboch ufmemer gethetle werben, was Emperoties, wie et fdeint, behanpten wollte. Daß er nicht unehritbar fein fonne, if friber gezeigt worben ; aber eben fo wenig tunn er zwat shelbar fein, feboch nimmer gerfreift werben; ba ber treinen Abrece lefchier jerftbebat lit wie bet größers. Und in 210ei Beifen zeigt fich und bas Reuer vernichtbar, ausgelbicht burch bas ihm Entgegengefetze und beirch fich falber hinfchwindent :

<sup>703)</sup> b, 19 mora dut re rudin und node raditus du duigniras nodreque des musique al quantal uniques, difine des dédiraros de eleus rò crossetor, 1961, ob. S. 923 f.

<sup>154)</sup> a. 6 l. 37 drdyng sti fi dittipen einas fi locavods vip dulibun. ut pin ode äuregen, Locas und d poéros é sis dialibres autripos, un náles é sis ourosans until val. ab. 6. 841 f.

ienes erleibet bas fleinere Quantum von bem großeren und um so schneller, je kleiner es ift. Da also bie Elemente ber Birmer nothwendig verganglich und entständlich find, fo ming ibrem Entstehn Rorper ober Untorperliches ju Brunde liegen; wenn Unterperliches, fo mußte bas worig ber werbenbe Rorper wieb (ber Raum) fcon einen Rorper umfchließen ober nicht; wonn ersteres, fo murben zwei Rorper in Demfelben fein, ber werbenbe und ber fich Borfindenbe, wenn letteres, ein für fich beftehendes Leeres vorhanden fein 756). Beides ift ohumbalid. Ebenso bag fie and einem anbren Rorper marben, ba ein folder , wenn ber Schwere und Leichtigfeit theilhaft, eins ber Blemente mare, wenn ohne liebergewicht bes einen ober an bren, unbeweglich und mathematisch, bann aber auch nicht im Raume (ben Raum nicht einnehmenb) und nicht Grund bes Merbens eines andren Korners, ba ber werbenbe und ber moraus er wird aufammen fein muffen. Es bleibt baber mur Abrig bag bie Elemente aus einander werben. Gollen fie nun, mie Empedofles und Demokrit behaupten, burch Ausschreidung aus einander werden, to ift mas ausgeschieben wird fches porbanben ; ce findet fein Berben burd Bechfel flatt 756). Dam mirb biefelbe Große burch Bufammenbruden nicht fchmerer, und boch ift bas Baffer welches aus Luft wird fdwerer als bie kuft. Auch begreift fich nicht wie nach ber Borandfenng ber urfpringlichen Mischung bas fich aussonbernbe Reintheili gere einen größeren Raum einnehmen tann, was boch beim Uebergang bes Baffers in Enft in bem Raafe gefchiebt bas

<sup>: 785)</sup> p. 305, 16 6 μλυ αδυ εξ άσωμάτου γενούν λάγος παιεξ γενούμενον πενόν. πάν γάο το γινόμενον έν τινι γένεται, ποί ήτοι ασόματον έσται έν ο ή γένεσις, ή Εξει σώμα. Die Bork ή Εξει σώμα maffen in b. Canbidicifien b. Alex. u. Sianpl., gefehlt haben (in b. Ertl. bes Simpl. b. Wi ή od 3n ftreiden, weiche auch in b. gebt. Ausg., fehlen).

<sup>-766)</sup> III, 7, b, 1 of plv oor neel Annedonlân mit Applinguror der-Daroustr adroi národe od párson el diláftur nousérese alla parronder plantar ach

burch Ausbehnung letterer Gefaße gesprengt werben (bie bas Baffer einschloffen). Rimmt man Andbehnung burch fich gwis fcenfchiebenbes Leeres an, fo mare boch ungereimt bag bas Muse gefonberte (alt foldet) immer einen großeren Raum einnehmen maßte 767). Das Berben ans einander mußte ja auch nachlas fen, wenn nicht in einer begrengten Große unendlich viele (bee grenzte) andre enthalten fein follen. Auch burd llebergang ber torperlichen Korm in andre ober burch Auftofing von Machen fann ber Uebergang ber Glemente in einander nicht gefchehnt erfere Unnahme fest lette untheilbare Beftanbtheile voraus, lettere ift nicht im Stande bas burdgangige Berben aus einander, welches fle bod jugibt, festzuhalten (indem man bie Erbe bavon ausnimmt).

3m Beftreben ben im vorans gefagten Erffarungsgrund burchzuführen vergift man ben 3med ber Raturlehre, Die Erfcheinung genan wie fie ber Bahrnehmung entfpricht (zu er flaren) 758). Go ergab fich bie Erbe weil allein in teinen andren Rorper (ober vielmehr in teine andre Rorperform auffosbar?), als unverganglich und Element. Auch die Auflosung ber übrigen Eles mente in einander vermittelft ber ihnen (allen) ju Grunde liegenden urfprunglichen Dreiede trifft nicht ju, ba bie Bahl berfelben in ben verschiedenen Glementen ohngleich fein foll, baber ein Ueberfchuf bleiben mußte. Dazu foll bas Werben nicht aus Rorpern fondern aus Rlachen ftatt finden und bie Urform, fei es bie ber Rugel

<sup>757)</sup> b, 18 el d' lors nevor nat laterause, aloyor to it draying del πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον.

<sup>758)</sup> p. 306, 16 · · télos de the meintenes eneuthuns to koyor τής δε φυσικής το φαινόμενον άει αυρίως κατά την άζοθησιν.

<sup>750) 1.20</sup> dlla une odd be tots dialuouterois of twe totywewer ma**φαιώρησ**ις εύλογος. . . . διά τὸ έξ άνίσων τῷ πλήθει συνεστάras toppopropr. - Brofins hatte in einer besonderen Schrift bie Blatonifche Lebre gegen bie Ginmenbungen bes Arift, ju vertheibigen unternommen, f. Simpl. 156, b. Schol. 515, 4.

ober die ber Pyramibe, untheilbar 760), mithin ber Theil bet barauf jurkchuführenben Elemente entweber nicht wieberum Renn ober bergl. sonbern ein Krüheres, ober nicht jeber Rocoer theil bar fein. Ueberhamt laffen bie Elemente fich nicht auf ffermen gurudfahren, ba gwar brei Arten ber Rlachenfiguren (pe fammengelegt) ben Raum ausfüllen, Dreied, Biered und Gede ed, unter ben Korperfiguren nur moei, die Poramibe und ber Rubus; und boch muß man auch für bie übrigen Glemente ente fprechenbe Formen annehmen (b. h. folche bie ben Raum and fallen tomten). Dann wieb offenbar bie Gorm after einfaden Birper burch ben fie einschließenben Raum bebingt, vorzäglich Luft und Baffer 761). Es fcheint aber bie Ratur felber mi anzuzeigen mas folgerichtig anzunehmen fei : wie bei affen Mebrigen muß auch bas Subftrat ber Elemente ein Giniges und Bestaltlofes fein 762), und fo auch bas Element als Ctof fit bas Bufammengefette. Ebenbarum tonnen fle in einander iber gehn, indem bie Unterschiede ber Affektionen abgeftreift werben Bie follte auch Kleifch, Ruochen ober irgend ein andrer ber Betigen Rorper entftebu? meber aus ben Elementen felber tount es gefchehn, weil burch Bufammenfegung nichts Stetiges ab feht (burch Bufammenfetung werben ja bie Glemente erzemt, nicht bie Dinge aus ihnen), noch burch Busammenfugung ba Flachen : fo bag genau genommen, biefe Annahme bas Werten

<sup>760) 1.30</sup> ἀνάγχη γὰς δσοι σχήμα ποιούσιν ἐχάστου τῶν στοιχιών καὶ τούτφ διορίζουσι τὰς οὐσίας αὐτῶν, ἀδιαίρετα ποιεῦ αὐτά· τῆς γὰς πυραμόδος ἡ τῆς αφαίρας ἀιπιρεθαίδης και τὰ ἔται τὸ λειπόμενον σφαίρα ἡ πυραμός.

<sup>761)</sup> ΠΙ, 8. Ι. 11 διαμένειν μέν οδν τό του στοιχείου σχέμα εδίκατον· οὐ γάς αν ξατετο πανταχή του ποριέχοντος σό είνο αλλά μήν εί μεταρχυθμισθήσεται, οὐκέτι έσται ὕδως, εξαιφ τψ σγηματι διέφερεν.

<sup>762)</sup> l. 15 dll' courty ή φύσις αυτή τουτο σημαίνειν ζμέν, 6 mi κατά λόγον έστεν (vgl. Phys. Ausc. I, 5. 188, b, 29. Metaph. l, 3. 984, 16). ωσπερ γάρ και έν τοις άλλοις άξιδες και άμορφω δει τὸ ὑποκείμενον είναι.

mfhebt 263). Aber auch mit ben Affeltionen, Rraften und Bewegungen ber Rorper, worauf man vorzüglich fein Mugenmert gerichtet batte, find die Kormen nicht im Gintlang; benn find bie Formen - fei es ber Rugel ober ber Pyramibe - bie bewege lichften, fo boch nicht fur bie bem Keuer eigenthumliche gerablinige Bewegung nach Dben. Ebenfo, foll bie bem Element ber Erbe eigenthamliche Form ber Rubus fein, weil bie Erbe beharrt, so beharrt fle boch nicht in jedem beliebigen fondern in bem ihr eigenthumlichen Orte. Beibe Elemente mußten am rigmen Orte Rugel ober Ppramibe, am fremben umgefehrt Rubut fein. Kerner, (warmt und) brennt bas Reuer fraft feiner Ranten, fo, nur mehr ober weniger, jedes Element, ba ja auch Oftaeber, Dobetaeber u. f. w. Ranten baben. Auch mußten bie mathematischen Rorper (sformen) brennen und warmen. Und ware bas Brennende Sphare ober Pyramibe, fo mußte and bas Gebrannte jur Sphare ober Ppramibe werben; unb boch ift es ungereimt anzunehmen daß bie Ppramibe nothwens big Phramiden u. f. w. erzeuge. Lächerlich ift es auch bem knur die Korm lediglich rudfichtlich bes von ihm bewirkten Trennens zu geben, ba es ja augenscheinlich mehr zusammenbalt und einigt ale treunt. Dazu, ba bae Barme und bas Ralte bem Bermogen nach einander entgegengefest ift, fo mußte te and entgegengesette Formen haben; Bogenfat aber finbet miter Formen nicht ftatt. Sagt man, bas Ralte fei bas Groß. theilige, weil es jusammenbrude und nicht burch bie Poren bringe, fo ift bas Barme bas fle Durchbringenbe, b. f. Reintheilige, mithin Ralt und Warm verschieben won einander nach Berhaltnig ber Broge, nicht nach Berfchlevenheit ber Formen. Eind bagu bie Pyramiden ungleich, fo werben die großern nicht fener fein. Da alfo die Elemente nicht ben Formen nach fich von einander unterscheiben, die vornehmsten Unterschiede ber

<sup>763)</sup> L 26 ώσε' ἐάν τις ἀπριβολογείσθαι βοόληται καὶ μὴ ἐπ παρόδου τοὺς ἰόγους ἀποδέχεσθαι τοὺς τοιούτους, ἀναιφούντας ὑφεται τὴν γένεσιν ἐπ τῶν ὄντων. της, য়παι. 756;

Rorper aber die ber Affektionen, Werke und Rrafte find, fo muß, um die Verschiedenheiten jener zu fassen, zuerft von Diefen bie Rebe fein.

2.

## Bon ber Schwere und Leichtigfeit.

1. [Bu ben Gigenschaften ober Rraften ber Rorper gehoren thre Schwere und Leichtigkeit.] Die Untersuchung, worin ihre Ratur bestehe und warum fie ben Rorpern eignen, gebort gur Lehre von ber Bewegung, ba wir burch Schwer und Leicht bas Bermogen ber naturlichen Bewegung bezeichnen, ohne bag wir fur bie Thatigfeiten bes einen und anbren befonbere Benennungen hatten, außer etwa Drang 764). Bir unterscheiben Comeres und Leichtes an fich, vom verhaltnigmäßig (relativ) Schweren und Leichten 765): nur von letterem haben bie Fruheren gerebet; ohne ju fagen mas Schweres und Leichtes felber fei, fprechen fie vom Schwereren und Leichteren. Die einen Rer per nun bewegen fich immer vom Mittelpuntte aus, nach Dben bie anbren bagegen immer bem Mittelpunkt an, nach Unten; bie ersteren nennen wir leicht, bie anbren schwer, indem wir bie Unnahme verwerfen bag im Weltall fein Oben und Unten, Mittelpunkt und Peripherie fich finde 766). Unter jenen Fra-

<sup>764)</sup> IV, 1 . . . ταϊς δε ένεργείαις δνόματ' αὐτών (f. l. αὐτών ἐνόματα) οὐ κεϊται , πλὴν εἔ τις οἴετο τὴν βοπὴν εἶναι τοιοῦτων.
p. 308, 2 ταῦτα (τὸ βαρὰ καὶ τὸ κοῦφον) ἔχει ἐν ἔαυτοῖς εἶων ζωπυρ' ἄττα κινήσεως.

<sup>765)</sup> p. 308, 7 λέγεται δή το μέν άπλως βαφύ και κούφον, τὸ & πρὸς Ετερον.

<sup>766)</sup> l. 17 ἄτοπον γὰς τὸ μὴ νομίζειν είναι τι ἐν τεὶ οὐρανῷ τὸ μὰν ἄνω τὸ δὲ κάτω, καθάπες τινὲς ἀξιούσιν . . εἴπες πάντη δμοιός ἐστι, καὶ πανταχόθεν ἀντίπους ἔσται ποςευόμενος ἄκαστος αὐτὸς αὐτρῖ. wie Anaxageras and Demotrit (agt Simpl. — id. Schol. 516, 39 dià τὰ ἄπειςον ὑποτίθεοθαι τὸ κῶν . . . ἄλλοι ὁί, ὧν

eren bezeichnet Plato als schwerer was aus mehreren, leicher mas aus wenigeren gleichen Bestandtheilen bestehe, nach bet Borausfegung bag alle Rorper aus gemiffen felbigen Bestandheilen und aus einer Materte beständen 767). Run aber ift och bas Reuer immer leicht, nach Oben fich bewegend, bie Erbe und bas Erbige immer fchwer, nach Unten ftrebent; und war bewegt fich bas Fener schneller nach Oben, je größer feine Raffe, mithin nicht nach Maaggabe ber Dreiede woraus es bestehn und burch beren geringe Bahl feine minbere Schwere iber größere Leichtigfeit bedingt werden foll. Auch mußte, wenn biefe Unnahme richtig mare, es eine Daffe ber Luft geben bie ichwerer als bas Baffer; und boch bewegt fich bie Luft, je größer ihre Maffe, um fo fchneller nach Dben. Beffer jeboch rinige Aeltere flarer blickenbe 768), bas in ben Rerpern enthal tene leere mache fie leicht und je mehr, um fo mehr: welcher Bestimmung fie batten hinzufugen follen bag je leichter ber Rorper, er nicht nur um so mehr Leeres, sondern auch um fo weniger Solibum enthalten muffe 769). Die fein Leeres annehmen haben theils, wie Anaragoras und Empebofles, gar Richts beftimmt über bas Leichte und Schwere, theile nichts aber bas an fich Schwere und Leichte ber Rorper und ihre baburch be-

και ὁ παρά Πλάτωνι Τίμαιος, πρός δν μάλιστα αποτείνεται, οὐπ άξιουσιν ἐν τῷ κόσμι εἶναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δι κάτω διὰ τὴν Εμοιότητα, τῆς δι ὁμοιότητος σημείον Ελεγον τὸ δύνασθαι κατά πάνια μέρη τῆς γῆς ἀνιίποδά τινα αὐτὸν ξαυτῷ γενέσθαι. υρί. Plat. Tim. 62. sq.

<sup>767)</sup> IV, 2. b, 10 Εκ τινων γάρ τών αὐτών είναι πάντα τὰ σώματα καὶ μιάς ῦἰης, άλλ' οὐ δοκείν.

<sup>768) 1. 30</sup> dllà καίπες όντες άρχαιότεροι τής νάν ήλικίας απινοτέπ γως ένόησαν περί των νύν λεχθέντων. υρί. Motaph. I, 8, 989, b, 6.

<sup>769)</sup> p. 309, 14 ελ γάς υπερέξει της τοιαύτης άναλυγίας, οὐκ ἔσται πουφόιεςον... συμβήσεται οὖν μικρού πυρός πολύν χρυσόν πλεων ἔχοντω τὸ κενόν εἶναι κουφόιεςον, εἰ μὴ καὶ στερεόν ἔξι πολίωκλάσιον. Alox. (οπ. μή) εἰ καὶ στ. ſ. βimpì.

bingte Bewegung. Auch warum Einiges bem Umfange nach Großeres leichter ift ale fleinere Rorver, haben fle unberahrt gelaffen und vermochten es aus ihren Annahmen in Ueberein-Rimmung mit ben Erscheinungen nicht zu erflaren. Und bie bie Menge bes Leeren und bas geringe Maag bes Beften far ben Brund ber Leichtigkeit bes Feuers halten, gerathen faft in biefelben Schwierigfeiten : es wird eine Menge Feuers geben tonnen in ber mehr bes Felten und Erfüllten enthalten ift afe in einer fleinen Partitel Erbe. Bringen fie bann bie größere Maffe bed Leeren in Unschlag, wie wollen fie bas an fic Schwere bestimmen? Es wird ein Leichteres geben als bas an fich Leichte, welches boch immer nach Dben geht und immer leichter ift ale bas Schwere und nach Unten Betragene; wegegen bas Leichtere ja nicht immer leicht ift, vielmehr auch bei folden Rorpern flatt findet bie Schwere haben. Annahme, bas Leere mide in einem bestimmten Berhaltnif m bem Erfüllten flehn, reicht nicht aus 770): in ber größeren und fleineren Maffe bes Reuers wird Leeres und Keftes in bemfelben Berhaltniß zu einander fiehn, und bennoch wird bie grifere Maffe Keuers ichneller nach Dben, Die größere Raffe Goft und Blei schneller nach Unten getragen werben gis bie fleinere. Die follen auch bie Rorper burch bas in ihnen enthaltene Leere nach Oben getragen werben, bas Leere felber aber nicht ? Der wenn bas Leere nach Oben, bas Bolle nach Unten, und burch je eins von beiben bas Uebrige : fo mußte man fagen, warum bas eine leicht, bas andre fcmer und wie es tomme bag bas Bolle und leere nicht ganglich aus einander weichen 771). Dage mußte bas Leere, wenn fiche bewegte, einen Raum haben, worens und wohin fiche bewegte; und fibr bas Beere noch einen Raum annehmen ift ungereinnt. Welches wure angerbem bie Urfache

<sup>770)</sup> b,8 dllà μψυ οὐθε τῷ τὸ κενὸν ἀνάλογον έχευν πρὸς τὸ πὸξges ἐκανὸν λύσαι τὰν λεγομένην νύν ἀπορίαν.

<sup>771)</sup> b, 23 · · · fr: Th ti abtion tou july disordinal the alfoes and to assist.

ur Bewegung? nicht bas Leere felber tonnte es fein, ba ja uch bas Erfüllte fich bewegt. Desgleichen ergibt fich, wenn nen nach Grafe und Rleinheit ben Unterschied bes Schweum und Leichteren bestimmt und nur ein und benfelben Stoff fibe Alles appimmet, ober mehrere jedoch einander unterprordnete Arten. 3ft bar Stoff ein und berfelbe, fo wird es lein folechthin Schwares und Leichtes geben, wie fich bemen maibt bie aus Dreieden bie Dinge gufammenfepan ; finbet Beunfat bes Stoffes flatt, wie bei benen bie auf bad leere und Bolle werfteben, in ift fein Grund anzugeben, warme bas in ur Mitte zwischen bem an fich Gehweren und Leichten befinde liche in (berfant bostimmten.) Benhaltniß zu einander, mid zu ben an fich Schmeren und Leichten ftebe 772). Den: Unterfichieb ur Schwere und Leichtigkeit auf Unterschiebe ber Brafe und Aleinheit gurudguführen, ift nuch geundlofer, jeboch fann ber muit vereinbare. Unterfichieb ben vier Elemente besser ben obis pu Schmiepigfeiten bepegnen 273). Ralt man aber bie Ginbett ber Ratur ben ber Grafe nach: Unterfchiebenen feft, fo gegibt ich baffelbe mas benen bie nun einen Urftoff annehmen , baff Richts an fich leicht fei und nach Dben fich bewege, fonbern mr mas fich verfrates ober hevandgebruckt werbe 774), und bag vieles Rleine fcmerer aft meniges Große fei.

2. Gegen wir nun zueuft, werum bee einen Könper nach Den, die andern nach linten, noch andre wie nach Oben so and nach linten getragen werden, und bennächst was und werm das Schwere und Leichte ist und wood sich darmes err

<sup>772)</sup> p. 310, 1 . . οὐκ ἔσται τὰ μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ καἰκων διὰ τέν κένιαν βαρίπερα καὐ κουφόσερε ἀλλήλων καὶ τῶν ἀκλῶκ (ἀκλῶς Alex. ap. Simpl.) ἐατίν.

<sup>773) 1. 5</sup> हरू में केरवेशूराका अपने दिल्लाकार मार्गादिक केराक्ष्म क्रिक्ट केर्या अपने रहा-वर्षकार क्राव्याच्या , वेद्यालाक्ष्म हिंद्या अपने रावेड दिल्ला क्रिक्ट केरा विकास क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रि

<sup>116)</sup> LB nat mis નાંત્રા કરાયા મામરેમ ત્રાવળ mire peeburrer dan, all' à saregifor à દેશકો કિલ્લામાન.

gibt. In allen brei Urten ber Bewegung findet ber Beif von Gegenfat jum Gegenfat und jum Mittferen, und pod nicht willfurlich ober zufällig ftatt. Go ift benn auch in bel raumlichen Bewegung nicht jebes Beliebige bewegent far jebes beliebige Bewegliche, vielmehr bas Schwere ober Leichtigfes Bewirtenbe fur bas bem Bermogen nach Schwere ober leichen und baß Jebes zu feinem Ort fich bewegt, beift fo viel all bag es ju feiner Urt fich bewege 776). Auch bie alte Unnabme ift fo an verftehn bag Aehnliches ju Aehnlichem getragen werte. Das findet namlich nicht überall statt, g. B. warbe jeber Ibal ber Erbe an ihr nicht getragen werben, wenn fie, bie Erbe, be bin verfett marbe mo jest ber Mond ift. Heberhamt muß ben Aebnlichen und Unterschiedelosen burch biefelbe Bewegung befes begegnen, fo bag wohin ein Theil feiner Ratur nad e tragen wirb, babin auch bas Bange. Run ift ber Ramm de Grenze bes Umschließenben, alles nach Oben und Unten & megte umschlieft bas Meugerste und Mittlere; biefes wird babe gewiffermaagen bie Urt bes Umfchloffenen fein, und ju feine Ort getragen werben beißt, jum Aehnlichen getragen werba; benn was auf einander folgt ift einander abnlich, wie Boffer ber Luft, Luft bem Reuer, und bas Obere verhalt fich in ben Unter ihm wie bie Form jum Stoffe 776). Bu untersuchen, marum bas Reuer nach Oben, die Erbe nach Unten getrogen werbe, ift baffelbe wie untersuchen, warum bas Bu beilent wenn es als foldes bewegt wird und wechselt, jur beites und nicht jur Beife übergehe u. f. f. Bie Jegliches von bie fem, bas Gine in ber Beschaffenheit, bas Unbre in ber Groß

<sup>775)</sup> IV, 3 l. 31 εl οὖν (μεν Alex. et Simpl.) εἰς το ἄνω καὶ τὸ κουστ κάτω κινητικόν μεν (μεν om.) τὸ βαρυντικόν καὶ τὸ κουστ στικόν, κινητόν δὲ τὸ δυνάμει βαρὰ καὶ ποῦσρον, τὸ δ εἰ τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἔκαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἰδός ἰσι φέρεσθαι.

<sup>.776)</sup> b, 14 det γάς το ανώτεςον πρός το ύφ' αυτό, ώς εδίος πεί ύλην, ούτως έχει πρός άλληλα.

nchfelt, fo ift auch im Ranme bas Leichte oben, bas Schwern uten; nur fcheint bieftet, bas leichte und Schwere, bas Drincin ed Wechfeld in fich ju haben, jenes nicht, ober wenigftend biefes tehr wie jenes, und zwar barum, weil fein Stoff ber Befang eit am nachften ift, fofern bie raumliche Bewegung unter bent on einender Gesonderten ftatt findet und lette ber Bewoginge m bem Berben nach, mitbin erfte ber Befenheit nach ift ??? ]. Bird nun aus Baffer Luft und and dem Schweren Leichted, s geht es nach Oben und wird wicht erft leicht, fondern ift s bort (an bem ihm eigenthamlichen Orte). Offenbar namich geht bas bem Bermogen nach Geiende wenn es zur Birte ichteit (Entelechie) gelangt, fei es ber Quantitat ober Qualiit nach, eben babin, wovom es bie Entelechie ber Brofe, ben beschaffenheit oder dem Wo (Orte) nach ift. And demselben brunde bewegt fich bas ichon Berwirflichte, fei es Kener ober bre, wenn nichts es hindert, ju bem ihm eigenthumlichen Ortes nd bas Bewegende ift bas mas von Anfang au es gebildet der auch die gurudhaltende Gemalt beseitigt hat; wie ja fris er gezeigt worden daß Richts fich felber bewege 778).

Reben wir jost von den Berschiedenheiten des Leichten mb Schweren und dem mas sich daran ergibt. An sich schwer it osendar, was unter Allem zu Grunde geht, leicht was une m Alem oben auf bleibt; relativ schwer und leicht ist was an eidem Theil habend ??9) unter Einiges herabsinkt, über And ders empersteigt, wie Luft und Wasser; keins von beiden ist

<sup>177)</sup> b, 31 μάλλον δε το βαρύ και το κούφον τούτων εν ξαυτοίς έχειν φαίνεται τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ εγγότατα τῆς οὐσίας εθναι την τοότων ῦξην- σημείον δ' δεν-ή φορά ἀπολελυμένων εστί, και γενίσει δισκάτη τών κινήσεων, ώστε πρώτη άν εξη κατά τῆν οὐσίων αῦτη πίνησες. νgl. οδ. 6.740, 178. 870 f. 872, 548 f.

<sup>776)</sup> p. 311, 11 χαθάπες εξηται εν τοίς πρώτοις λόγοις, εν οίς διαρβομεν δτι ούθλυ τούτων αυτό ξαυτό χινεί. 196. 6. 860 f., 866 f. u. 846.

<sup>199) 1</sup>V, 4.. βαρύ μεν άπλώς τὸ πάσω ύφιστάμωνον, ποῦφον δε το πάσω ἐπιπολάζον. 1. 22 ἄλλως δε βαρύ και κούφον, οἶς ἀμφύτερα ὑπάρχει. πτλ.

an fich leicht ober fichwer, beibe find leichten wie Erbe, id ren wie Sjenen; int Berhaltnif ju einanber ift bas eine (A fen) fower, bad anbre (Buft) leicht. Atlles bebrige ift fo ober leicht in Rolge ber Eigenschaft bes in ber Bufammenfes beftelben vorherofchenben Bestundebeits jener einfachen Rit (Clemente), wie ju auch die annehmen muffen welche ! Schwere auf bas Bolle, bas Beidee auf bas Beere zuricht Die fcheinbare Abweichung hieven, 3. 8. bag in bert ein Bafent (53-54 %) fdweren holges fcwever ift als i Dine (98 loth) fdweren Bleied, im Baffer bagegen in ter 249), erfiart fich barans bas Likes Schwere hat außer i Roner, auch bie Buft 791), und Beichtigfeit Alles außer ber El fo baff wenn Etwas mehr Luft enthalt als Gobe und Baf 66 im Baffer leichten, in ber Luft fichweren fein fann als ein bred, ba es in ben Luft nicht oben auf fehminnt, im Bol wohl. 3d nenne an fich leicht was immer nach Dben, fom was finmer nach Unten foiner Ratur nach, wenn nicht und gehalten., getragen wird; benn borgloiden gibt es und nie bat Alles Schwere, wie Ginige meinen. Das Reuer hat ich Beliwere, da es felbft in ber rubigen Buft immer nach Eld getragen wird und Richts fich und barbietet was das Rener hinausginge. Chenjo hat Grbe toine Leichtigfel Dag es aber einen Mittelpunft gibt mobin bas Schwere u von wo weg bad Leichte fich bewegt, ergibt fich unter Antel baraus bag theife Richts (ziells) ine Unenbliche geirage werben fann 782), theile in gleichen Winteln bas Fener auf

<sup>. 1869</sup> h. S. Liges di sien in juhn dies fugünegen önnu rakep<sup>julu</sup>. . Siden publikken presiden, in de üdun neugirigen.

<sup>(81),</sup> i. 9 spealon d' era Sines misfam d'mergantyaberes eines wi ne soult wogegen Palemans, de so nest Parade, behandete ber ut Luft mikilta Schlauch fei leichten als ber leeta, und mehr ber Erfer nach ber Luft Schwere jugaftehn wollte, well man thus Oridei nicht inne werbe. Simplicins fand ben mit Luft enfallen mit ber Gefanch, gleich, fower, f. Simpl. Schol. 547, 47.

<sup>490) 1. 32</sup> Someo pao anie derro ocole addinatase, obras sille for process, — fügt Ar. hinzu.

inlich nach Oben, ble Erbr unte Mos was Convere bat nach en fich bewegtz ob jun Mittelpunft ber Erbe ober bos Albs er Gegenstand einer anbeet Umerfachung (B. 938 f.). Geos was unter alles (liebrige) fich fentt jum Mittefpuntt, fo i was aber Albes fide erhebt zum aufwellen Umfang bes umes gehn üs wolchem bie Bewegning ftatt findet. Gu wie er Mittelounft und Berinberte gwei Celnanber entgegengel h) Orte (Rauinbestimmtheiten) fint, fo ift auch bai Gemete I leichte zweierlei. Amtfchen fenen belben Dwen gibr es ein inleres, welches im Berbattrif ju einander wiederum wie freis und Mittelpmat: fich verhabt; baber anch ein andres latio) Schweres und Leichtes, wie Baffer und Buft. . Run aupten wir bag bad Umfchließenbe ber Room, bad Umfchlofe t bem Stoffe angehobe, wie auch in ber Beitraffenheit und Brofe bad eine fich nucht als Korm, bas andos alle Sroff thalt 784). Eben fo geftort im Mann lichen bas Dben bent Best nuten (ber Korm), bas Unten bear Stoffe and fo buff auch bem Stoffe bes Schweren und Leichten, je nachbens et bunt undgen nach bas Gine ober Anbre, Stoff bes Leichtere ir Schweren, ift, und obgielch im einen wher andben Rull berei ibe, bem Sein nach nicht betfelbe ift, wie fiche auch mit bent banthaften und bem jum Genefung Geeighwien verhalt. Dar ann nur Eins gibt was überall fich erhebt nitt Gins was breall fich feute, fo must es and proci Lindres gebert was und Emiges fich fentt, aber Anweis fich erhebt. Diefer Biers tit muß eine Blenbeit bed Stoffes entfprechen, bem jebech elle emeinsamer ju Grunde liegt, wie aus andren Grunden, fo ud wenn fie bei Berichiebenheit bes Seins (ber Bestimmtheit) M einanden warben fallen 286) 1. bann groffden bem Endge-

<sup>783)</sup> l. 33 înestu mede duelas quilveras, peurlas tà plir mão área Pledateror :und -- derolas :anfath ilang, wie ber Scholinfi ibis Cod. Caist. Semerito. Saliel. 517, d. 24. vgl. ob. & 988, 701.

<sup>184)</sup> P. 312, 14 nai yào èv to nois nai év to novo éstit vo pièv the address mailtings and the state of the s

<sup>785)</sup> c. 5 l. 31 obre de retragas (dvdyny elvar). dis plan ulgrándr-

gengesetten tann ein ober mehreres Mittleres fein, wie bei ben Karben. In feinem eignen Orte (Bereiche) hat jebes von bem mas gugleich Schwere und Leichtigfeit bat, Schwere, Leichtigfeit aber nur im Berhaltniß ju Goldem worüber es fic erhebt 786). Daber wird es, wenn bas Schwerere gurudgejegen wird, ju bem folgenben Unten getragen, Die Enft ju ben Bereich bes Baffers, biefes ju bem ber Erbe. Rach Dben, in ben Bereich bes Keuers, aber wird die Luft, auch wenn jenes befeitigt ift, nur burch Gewalt getragen, wie gleichfalls bas Baffer in ein und berfelben Chene burch eine fchnellere Bewegnug ale bie es nach Unten treibt, nach Dben gezogen wirb. Rur fo tann auch bas Baffer (in einem Gefaße erhitt) in ben Bereich ber Luft gezogen werben; nicht aber die Erbe (in ben bes Baffers), weil bie Rtache nicht biefelbe 187). Chenfe geht auch bas Reuer nicht nach Unten, wenn bie Luft weggenommen wirb, weil es in feinem Bereich eben fo wenig Schwen bat, wie die Erbe Leichtigkeit in bem ihrigen. Daß man ib nen (ben Elementen) aber gleiche (eigenthamliche) Unterschiebe beilegen muß, ift offenbar 188), benn wenn alle ein und benfelben Stoff batten, wie bad leere bbet bad Bolle, ober bie Griff ober die Drejede, - alle nach. Oben ober alle nach Unten getragen merben wurden, fo bag bie anbre Richtung ber Bemo gung nicht fatt fande, fei es bie nach Oben ober bie nach Um ten; und boch seben wir und ift gezeigt worben bag bas Gim immer aberall nach Unten , bas Unbre in aleicher Beife nach Dhen gettagen wird. And wirde von bem Mittleren (Baf

two the xounds, allow to rai el elepteoria es alliques, ella to elea escor.

<sup>786)</sup> b, 8 εν μεν οδυ τή αυτού χώρα τών εχώντων και βάρος και κουφότητα έκαστον έκει βάρος (ή δε γή εν άκαστιν έκει βάρος.

σουφότητα σ' ανά έκει), εί μιλ εν οξε έκτασλείτει.

<sup>287) 1. 12</sup> j yā de route od mastru, dro ody de ro entaedor die µder Toug nie ro dyyeler nugwoder unarau, yā d' od. vgl. Simiund Themis.

<sup>788)</sup> l. 19 st. & draynator noistr teas the diagonal actoss, dilures. p. 313, 6.

ir und Luft) Biniges fichneller wie bie Erbei (beren unbebiligte Bowere man boch anerfennt) nach Unten gehn, ba in ber Daffe ur Luft mehr Dreiette ober Reftes ober Aleines fich finden phrb (ale in einem Reinen Erbtheilchen): und bennoch geht and nicht eine Pareitel Luft nach Unten. Chenfo tomnte eine Daffe ted Baffers ober ber Luft, traft ber größeren Benge bed Lees ien in ihr, felchter werben als ein Keneefffeif. Dber, fagt man, ne Kener bewege fich nach Dben , well leer , Die Erbeinnich Inten, weif voll, wie fann ba mas itt bet: Mitte von beibeit liegt fich verhalten wie Luft und Baffet fich verfalt?" Soft ne luft mehr Reuer, bas Baffer mehr Erbe enthalten, fo wirb s eine Baffermaffe geben bie mehr Keuer enthalt als ein Beniges Luft , und viel Luft bie mehr Erbe als ein Benis ko Baffer, fo bag eine Menge Luft ichneller nach Unten fich xwegen mußte ale ein Weniges Baffer, was boch nimmer mabrgenommen wird. Bielmehr muß jedem (ber vier Elemente) feine besambere Beftimmtigeit eigenen Erwobutch bie ibin eigenbanliche Lage und Bewegung bebingt wird). Die Roomen wer find Geund nicht ber Bewegung nach Unten ober Oben at fich, fontern ber größeren ober minberen Schnelligleit berf felben. 64 fcbreitnitt fo bitte bitume: Riddhe Elfend: pber Bleife auf bent Baffer, maltvent eini tleineres und minter fcmeres Stild biefer Metalle, wenn es umb ober lang mie eine Sthiene bet ift, barin nutergeht. Richt minber fchwittent Giniges feit mer Rleinheit- megen; wie fibfall und anbredifiebiges ant Graun biget auf der Luft: nocht simie Demokrif imgepoldjent foldho Erfdeimmaen erfiftet, wett bait aus bem Baffer nach Dben getragene Barme bie fcwere Rlache emporhebe, wahrent bas Somale and Mandel an Biberftund burchfalle, und was bas Sowimmen auf ber Luft betrifft, weil' eine mehrfache nach Dben gehende Bewegung (oovs) in ihr fich finde 789); fonbern

I I come the second

<sup>789)</sup> P. 313, 22 extivos yan municia ta dru mendueva Stopia en ros Thangriser ta Alarta tal Trovidor papos, ta se mena mansieter. Silva pan elvar ta dressouvera adross.

weit has leicht zu Mogeonzende lvichter thalbar ist. die da wehr wie das Wasser, diesos wehr wie die Erde, daher da Flache sosern of wiel (des Wasser) umfaßt und nicht so leicht gegengeseste, weil es Weniges umfaßt und leicht (das Wasser) theilt, zum Grunde geht; wehr noch so in der Lust, je leicht theiltz zin Grunde die Wasser. Ze unch Werhältnis der noch kuten txeibenden Krast des Stotigen werden dahen die schweren pidepstehenden Krast des Stotigen werden dahen die schweren Körper-nach Unden gerrieben werden ober auf der Obersicht sich erhalten.

3.

Bom Begriff und ben Ursachen bes Werbens unt Bergehens bes natürlichen Daseins und von bes Wachsthum und ber Beränberung besselben.

1. Merben und Beränderung vermögen nicht von einand zu unterscheiden die Alles ans einem tlegrunde ableiten; ibner wied das Werben und Bergehn zur Veränderung, da das Selftrat ein und dasselbe bleibt. Wogegen der Unterschied bei de den hervoorrite die eine (unsprängliche) Wehrheit des Stofts annehalen, wiewohl: sie den Unterschied nicht sestandern is Grande sind: dann die Affelvionen vormittelst deren die Beränderung zu Stande sommen soll, sind. Unterschiede der Einmante. In. dann die Affelvionen vormittelst deren die Beränderung, diese nicht weitender übergehn fanten, so. and, nicht jene. Ge und vielniede den Gegenstätzen Ein Sooff zu Grunde liegen, wenn röm

hiten annutan.

Igi by th th gibt gr huggen that bayarie. Chart pieces

for other ton conn' films and the bayarie. Chart and disc.

for other ton conn's films and the bayaries.

<sup>790)</sup> p. 313, b, 8 eidialgeror μέν ούν το eidquoτον, παι μάλλο τί μάλλος

<sup>.791)</sup> do Goner. et Corr. I. 1. 314, b, 17 ra. valo malda, post à prepres ravia augustateur, disposant rain arregatur etcle, ari-

iher, quantitatiber-mit todaffititiver : Worffel officit: finbeto foff. upebolled verwidelt fich beiter ich Bildurfpratife, wenn er be mutet, Sein Blement toutbe bied bem unteren und wechbeufft lled iaufer bent Stockte in Efte. Matut ible bell Gibhiteiki jusais engtfahrt; and erbodi Beglithes and billiam Cimm butch Soubde ng bet bieterfelniede mit Affekt often werbem i fiet ??? n. Gind: afect lefe abitrefin barr, weil geworbebe; bituit muß mothwend (guntich) Erbe us Baffer n. f. f. 1945ben ; unt. jene tonten hingutonincht bab neberum genetennt werben, bent giblo ige ibite er fagt mebifol un Streit und Riebe im Rimpfe gegen eintuber bertiffel Much wett es jwelfelhaft, po bud Gins (ves Gubarus) ber bie Bochrheit ber Einmente als Printip. au feben fet. Nato hat auf bas Werben unte Bergeine bet Dinge allein und war nicht int Allgemeinen fonbern tottfithelich bei Efpettente in Augenmert gerüchtet, Demotrit banegen auf alle verhes ervorgehobenen Unterfchiebe, inbem be gleithwie Leutlphus bas Birben und Bergebn auf Creimfting und Sintamen (bep Arienden brinberung auf thre Drbuning und Enge girdiffihre. Atbutf mitt fich auch ihnen viel Daumbnisched; phatelin, fe fichwift is, wennt bas Werben nicht Einigung riftet, butin fiberhauft feln Berben, ober unt Berlindering fatt fante. Ber Mient flinge ich, vo. es bie bein Werber turb ben Abligen Arten bis Wecht file Vorund gefesten anthifflbaren Brbfor :gibt: ober iteine: Gibgo unbeilbar-ift, und wifternin bo, want natheitbare Grofong diese mit den Atomifern als Korper oder mit Plato als Sladenifignren) in faffen find, Die Theilung bis zu Glachen ift bereits als unfatthaft nadpamiefen morben; untheilbare Rorpet ausmehmen maar habtbarery, jetrich zauch nicht ohne wielen Biberfine 2043. "Bie bliff fieth, wie gelagt, biefet, nicht jener, the set that the set in

<sup>792)</sup> p. 315, 8 dor' it tyos rivos dilay bre diambigais tidi ympi-Comende das Auders Perero 28 Lies Codo 18 un nog art.

<sup>793) 1, 2</sup> b, 30 route prop wer word, about to the fr thing elogramer. armen erfor existeden erresport forthe ab copies the 4 f. "65. S. 905 T. Y. OR METROY SURJOY ON AND MY TO AR MOTAL STAR ALLA zai tuštu nollėv čyli Thibliani.

Annahme gufolge Berben und Beranderung fondern; jene eine: nur mit Begriffen vertebrenbe logische, biefe eine mehr be Arfcheinungen beachtenbe physische 794). Es fragt sich nämlich wi die gangliche Theilbarteit ber Größe und bes Rorpers, moge ft gleich won Riemanden vollzogen werben, ju begreifen fei. Golln ba bet Theilung bes Rompere Große (ale ihr nicht unterworfen) p råchleiben, fo mare er nicht burchgangig theilbar. Goll Ridt nachbleiben, fo wurde bie gufammengefeste Große aus Richt bestehn und bas All mur scheinbar sein 794). Ober ift sie and Dantten aufammengefett, fo geht bie Beife verloren, ba fe wenn auch alle zusammengelegt feine Große bilben 796) u. f. i. Solches alfo ergibt fich, wenn man ameinmt, jeber Rorper fi burch und durch theilbar und buher scheint es nothwendig w theilbare Großen und Körper vorauszusegen. Doch and b ergibt fich nicht minter Dhundaliches, wie a. a. St. gezeigt ward, Bur Rosung ber Schwierigkeit, wie jeber finnlich mehr nehmbare Romer an jebem Puntte thellbar und gugleich untheilbar fein foll, unterficheiben wir bas bem Bermogen und bat ber Birtlichkeit (Entelechie) und Theilbare. Jeboch mochte woh phitmbalich febeinen baff er maleich aberall bem Bermige nach, theilbar ware, ba: was moabid ift, auch gefchebu toute, lo bag Richts übrig bliebe, ber Rorper in Untorperliches fic an Cofen und ebenfel macherum and Bunften ober and Richt marben tonnte. Da bas shumbglich ift und boch offenbar bet

<sup>794)</sup> p. 316, 6 διό δσοι ένφκήκασι μάλλον έν τοτς φυσικοτε, μάλλον δύθωνται ύκοτίδεσθαι τοικύτας άρχας αξ έκλ παλύ δύντεται σύντες ως δ΄ έκ των παλλών λόγων άδεωρητοι των έκας έκτη έκτης χάσουν δίντος, πρός δλέγα βλέφωντα, άποφαίνονται έφου Μαλλίτι δ΄, με τις πρό έκ τούτων δουν διαράφουσιν οί φυσικός καλλόγικός σκοπούντες, υβί. οδ. 6.64 ff., 81. 91. 166. 185. 6. 955. 727. 6. 965, 758.

<sup>795) 1. 28 . .</sup> એવાર મહેમ γίνοιτο દેમ μυθενός મહેમ સૌષ συγκείμου. મહ્યું το મહેમ όἡ લોકોમ સ્ટીડે મું વૃત્યામાં વૃદ્ધાલય...

<sup>796) 1- 34</sup> άλλὰ μὰν καὶ εξ τε βιαιρουμένου οδον έπαριαμα γίναυ τοῦ σύματος, καὶ οξιος έκ τοῦ μεγέθοης σώμά το ἀπέρχαι», αὐτὸς λόγος, ἐκείνο πώς διαιρετόν.

Orper in gefonderte, immer Keinere Größen theilbar ift und e Theilung auch nicht weber theilweife (nach und nach) und nendliche fortgebn; noch jugleich an jebem Puntte fatt finden im : fo mußten bennoch untheilbare Größen im Rorper enthalten in, jumal wenn Werben und Bergehn burch Giuigung und Soprrung zu Stande tommen foll. - Diefer Beweitführung für bie innahme untheilbarer Großen liegt aber ein Kehlfchluß mi Brunde 797). Denn ba nicht Punkt au Punkt ummittelbar fich hlieft, fo tann zwar überall (bei jedem beliebigen Punfte) ges beilt werben, fofern aberall ein Punkt ift; jeboch ift immer nur iner, nicht mehrere gugleich : baber auch bie Große nicht übera A jugleich theilbar ift; benn bliebe nichts in ber Mitte übrig Untheilbared), fo murbe es auch an bem bamit zusammenbans enden Puntte theilbar fein; Die Puntte aber hangen nicht wfammen; fo bag auch Sonberung und Ginigung nicht auf feste) untheithare Bestandsheile führt, wie es ber Hall fein purbe, wenn Puntt mit Puntt gufammenbinge. Es wird aber uch bas einfache umd vollenbete (mabrhafte) Werben nicht wirch Einigung und Sonderung bestimmt, wie Einige meinen, indem fie ben Wechsel, im Stetigen als Beranderung bezeiche nen 196); vielmehr findet einfaches - Werben und Bergehn fatte wenn ganglicher Wechfel von einem Objekt in ein andres eine tritt, b. h. wenn ber Wechsel augleich ben Begriff und ben Stoff trifft; Beranderung bagegen wenn er fich auf die Affettionen beschränkt und nur beziehungsweise Stoff und Begriff trifft 799). Trennung und Einigung ber Bestandtheile befchleunigt ober

<sup>197)</sup> h, 77 laxentas de necl autor er étécois. vgl. ob. 6. 833.

<sup>798)</sup> Ρ. 317, 17 લીડો' οὐχ ἡ ἀπὶς καὶ τελεία γένεσης αγγκρίσει καὶ διακρίσεὶ Ϫρισται, ὧς τινές φασιν, τὰν ὅ ἐγ τῷ σψκεχεῖ ματαρολὰν ἀλλοίωσιν.

<sup>790)</sup> l. 23 ir yan un in incompating to juit tate name ton theyor, to the same the flux. Star per voir in toutone if h perupole, yenes letter if aponed, draw if er tots added and para suppressed, dilabore.

hemmt: fint ben Bedifel ves Berbens und Bergehens. Des

2. Bei ber Rruge, ob et ein einfaches Betben und Beiheht gebe, muffen bie verfchiebenen Bebentimgen bet Gin füchen unterfchieben werben wo). Soll es fo viel helfen aft Beiben einer Befenheft aus einer Rithtwefenheit, fo marte ein Werftein aus Richts barunter in verftein fein, ba mit Bufhebung ber Besenhelt jugleich bie in ben Ubrigen Rategories ausgebridten Bestimmingen beifelben aufgehoben werben, wie anberweitig nachgewiefen worben 101). Es ninf baber bas Werben gewiffermaafen and einem Richtfelenben, gewiffermaafes aus einem Seienben gefchehn , b. f. aus bem bem Bermeger nach Seienben, ber Wirflichfeit nach Richtseienben. Doch frast fich noch, ob bie bem Bermogen nach felenbe Befenheit frgent eine ber in ben übrigen Rategorien bet Quantitat, Qualität n. f. w. ausgebruckten Bestimmtheiten ber Bitflichfeit nad habe ober nicht. Wenn nicht, fo wird ein für fich beftebentes, von allen Bestimmtheiten abtrennbares Richtfeienbes und Berben aus ihm vorausgefetetabr); wogegen wenn gwar bas Rider fein ber Weienheit, aber bad Gein einer ber anbren Beffimmt beften angenommen wirb, biefe b. f. bie Affeltionen, von ben Befenheiten abtrennbar fein wirben. Dies alfo ift zu unter fuchen und gugleich, mohet es tomme bag immetfort Berten flatt finde, gangliches wie theilmeifes. Bie feben babei veraus, mas fruher gezeint worben, baf es ein und zwar unter wegliches Brincip ber Bewegning gebe web) und einen fuiter be-

<sup>800)</sup> c. 3. b, 5 to d'anlor strot to newtor squalves nad Endstru national to object to object. The transfer of the national to nave negleter ball. Top. II, II exit. u. While iii I. U. Inderer. p. 21, 5.

<sup>801)</sup> h 13 negi pièr our routur er Ettois et dividentei stat diverorai rote lorges ent aletor art. vgl. E. 379, 5184.

<sup>802)</sup> i: 29 nat des (asupatives) d palleura populativa distilleum el médico geloasgipanists ; tò da poldeudy investus urbuniq-

<sup>806)</sup> p. 818, 3 negl per yag enetrys elegras upologies & toks negi

passe Chaffe und betreiten und vor beitreichft anfrageben wie nd toril immer-betwege bas Mehrine Mehrenbe: Winnb bes bemberen: Wepbenitgfeie Deben wir für, jent beit in iber Art bes stoffen gelegenen: Erund bes emigen Berbens und Bergehas ermit. Binge bas Bergebenbe in bad einentlich Richtselenbu. h in bas Richts alber, wie follte bu nicht lange bas BR. reider ja ale begrengt, gut fielben, verbeibt und git Grunde gegand m fein? benn nutnitien eit ja Richts ber Betlichteit fonbenn ur bem Bermagen nach, und "war radlichteich ber Theifung : o daß, menn man auf berfe Umenblichkeit fich berufen wollte, ine ninemer machlaffende (fortschreitenbe) Werkleinerung fint inden mußte, wie fie fich nicht zeigt. Es muß vielmihr bet Bechfel ein maufharlicher fein, weil bas Bergehn Diefes ims mer bas Wenden eines Bubren ift und umgefehet. Barum ber, fragt fich weiter, faat man bom Einen and ball es eine ich (ganglich) werbe und vergeher von Andrem nur baf et :nt Diefem merbe, wie der Lermende jum Buffeibem? Anerft fitte bet Unterfchieb faet wachfichelich beffen matin bies Wechfelicht bergebt, und fo ill vielleicht ber Beg gum Kener einfachts Berden, jeboch une Bergebn von Stwad, wie ber Erbe foit. Berden bar Erbe aber velassped, nicht einfaches Berben, bar Myn einfaches Bergehn, wie bes Feriers, wenn man mit Paw menibes has Sein auf bas Kemer, bas Rithefein duf bie Erbe peridfibet. Dem fet jedoch wie ihm wolle, wie finchen bie Weift bes liebergangs, wicht bas. Subfrat beffetben; bur Wegigur bem einfach Richtseienben ift einfaches Bergehn, ber zu bem einfach Seienden einfaches Werben. Gine anbre Weise bes fraglichen Unterfchiebes hangt von ber Beftimuttheil' bes Stoffes ab; bas

nuiseur idopois (VIII Ph. Auso.), dit eart id uid aktimion ido fuaren zeurur, ro da naroburror det rourur de negl ber igs duriron dezis igs extens nat neortens dietetr ent pilosoplas depen.

<sup>884)</sup> b. A diagrages propriete in peraphilist to presupplicition to four spiral section of the se

nambich beffen Unterschiebe mehr (positive) Bestimmtheit be zeichnen, ift mehr Wefenheit, wenn mehr Beranbung, Richtid endes 206); das Warme 3. B. ift Bejahung und Korm, die Rille Bergubung. Auch biefen Unterschieben nach fondern fich Erte Der Menge scheint ein größerer Unterfchieb : nab Keuer. bem Babenehmbar und Richtwahrnehmbar ju liegen; erfent bezeichnet fie als bas Seienbe, letteres als bas Richtfeiente, jenes als bad Bifbare, biefes als bas Unbefanute, fofem bie Wahrnehmung als Wiffen gefußt wird 806). Go bat Rand und Luft ber finnlichen Babenehmung nach weniger Beftimm beit und Korm als bie Erbe, ber Bahrheit nach aber met. Der Unterschieb ferner bes einfachen Berbens und bes in Ep was Werbens, beruht auf bem Unterfchiebe ber Rategorin: was namlich nicht eine Befenheit bezeichnet, wird nur ju & was, nicht einfach; jeboch findet Werben rudfichtlich aller Iv segorien nur fur je ein Glieb ber Gegenfate flatt, wie in te Wesenheit wenn Reuer, nicht wenn Erbe entfleht, in ber Dulitat wenn Wiffendes, nicht wenn Umpiffendes 807). Grmb aber bes fontinuirlichen Bechfels ift ber Trager ber als Suf in die Gegensate übergeht; benn bas Werben ift Bergebn bei Richtseienben und bas Bergehn. Werben bes Richtseienben. Di jeboch bas einfach Richtseienbe bas eine Glieb ber Gegenfit fei, wie Erbe und bad Schwere Richtseienbes, Fener und bei Leichte bas Geienbe, ober auch Erbe bas Geienbe und ber bet Arbe und bem Feuer ju Grunde liegende Stoff bas Richtfe

<sup>805)</sup> l. 14 ης μεν γαρ μαλλον αι διαφοραί τόδε τι σημαίνουσι, μάλλον ούσία, ης δε στέρησιν, μή δν.

<sup>896)</sup> रे. 21 रहे पूर्वपू हैंग प्रको रहे भूमें हैंग रहाँ वांवश्वान्यक्रिय कर्ता रहें मेरे वांकश्वान्यक्रिया रीरव्यक्तिक्षा . . . है पूर्वपू वांकश्वाद रिवादरह्मान रीष्ट रोजस्थान

<sup>807)</sup> p. 319, 14 of mir all' omoins ir naus rivers mir mua i dr zā kidon svarouzin liverau, odor ir mir visin kir nie all' odu i v v v dr dr v v noop i ir kustīmor all' vir bear arnustīmor.

De, mib ob ber Stoff von beiben ein verschiedener, ober Berben aus einander und aus Entgegengesettem nicht fatt abe, ober ob ber Stoff jugleich ein und berfelbe und ein vere hiebener, - mochte man wohl zweifelnb fragen.

3. Was ben Unterschied von Berben und Beranderung beifft, fo findet lettere flatt wenn an einem beharrlichen mahrthmbaren Eräger Wechsel ber Affektionen vorgeht, mogen iefe einander entgegengesett ober ein Mittleres fein; wenn igegen bas Bange wechselt ohne bag ein Wahrnehmbares als nfelbe Trager jurudbleibt, wie wenn aus bem gangen Ganen Blut, aus bem gangen Waffer Enft wird, fo ift bas Werm (bes Einen) und Bergehn bes Andren, vormalich wenn m Bechsel von einem Richewahrnehmbaren zu einem burch n Beift ober alle Sinne Bahrnehmbaren übergebt, wie menn Baffer wird ober in Luft fich aufloft. Wenn jeboch ein und kfelbe Affettion, ale ein Blieb bes Begenfapes, in bem Gewidenen und bem Untergegangenen bleibt, wie bei bem Wern m bes Baffere aus Luft bie Durchfichtinfeit ober Ralte, fo: af das worin es abergeht nicht eine Affektion biefer (bleibenben). ligenschaft fein: wibrigenfalls Beranberung, nicht. Bergebn fatt indet 100), ober auch bei Wechfel rudfichtlich ber Große Zunahme mo Abnahme, rudfichtlich bes Orts reumliche Bewegung. Gtoff-& vormasmeise und eigentlichst bas Substrat bes Berbens und Bergehns, gewiffer Moagen auch ber abrigen Arten bes Weche ils, da alle Trager berselben empfanglich für gemisse Gegenate find.

Die Bunghme, die mit ben übrigen Arten bes Bechfels ben Uebergang, vom Bermogen jur Birtlichfeit (Entelechie).

<sup>808) 1. 29</sup> ब्रोनेके रठपरठ रहे अने हैं? बेम्रोकेंड तैम्बर्शनंत्रस्थ से राज महरद्वार th Etteor sur éraption éathr ath.

<sup>800)</sup> c. 4. b, 21 fr dà routous ar te unoutry nattor to mità trar-Tuistus in to yeroutere and to poucert, olor otar it dicos blug, el augu diamară à vurga, od det restou basepor nados elvas eis o merapálles. el de mi, coras álhotocos.

gemein hat, unterschelbet fich von biefen nicht blos rachichtiff bes ihr eigenthamlichen Begenftanbes, ber Große, fondern and in ber Art und Bolle wie fie an bem Bechfel bes Dets Tiel hat; biefer unmiich findet bei ber Beranderung gar nicht mi Rotinmenbiafris, bet ber rammtichen Bewegung gang und gar. bei Bunohme und Abnahme bagogen wur fo fatt baff wahren ber Raum (Det). im Gangen bleibt, bles Driewechsel ber Theffe. und moar nicht wie bei ber Angel, flatt findet, indem bie Think best Annehmenben immer mehr, bie bes Abnehmenben imme weniger Mann: einnehnen Bio). Es fragt fich aber, ob Abnahm und Bunahme ter Große fo gefchehe bag Große und Rorer aus bem Bomigen nach vorhandenen Großen und Rorent ber Birtlichteit nach Großen - and Rorverlofem gefebebn, und mar ob entweber and binom für fich beftehenben Stoffe, olf aus foldem ber an einem andren Korper Rch fanbe, ober and in teiner beiber Weifen. Jobe fener beiben Beifen ift chm mbglich; benn ale für fich bestehend wärde ber Steff enrockt tomen Raum einnehmen ober nur wie ein Puntt, ober es wirtt ein Lores fein over ein nicht mabrnebnibarer Rorber; word letteres ohnmöglich ift, bas anbre in irgend Erwas feit mufte, ba wie bad Werbenbe irgenbroo fein muß, fo art imod entweber an fich ober begiehungeweife. Goll er in Erwat und jupleich fur fich beftehend fein, fo baf es von jenem webe an fich noch beglehungeweife etwas mare, fo wird fich viel Die montiches orgebent. Blit . B. luft and Baffer , fo mitt fie nicht aus wechselnbem Baffer werben, fonbern weil be Stuff ber Bufi im Baffer wie in einem Gefaffe enehalten wirt Aber auch fo wird augenschwinlich Luft nicht aus Baffer wie

<sup>810):</sup> οι 5. 326, 19 πο μέν γου φορόμενον όλου αλλάνου κάναν, το συ αυξανόμενον ώσπες το ελλαννόμενον ποίνου γυζο μένοντο τό μου μόνο μεταβάλλει ποτά τοποκ; σόχ ώσπες τό τῆς σφαίρες το κόν γνας έν. το δίου μένοντο; το μόνο γνας έν. το δίου μένοντο; το πλείω κόνον , τὸν ελλανω δε τὰ τοῦ καθοκομένου εἰελ έπε πλείω κόνον , τὸν ελλανω δε τὰ τοῦ καθοκομένου.

nachend neu einem Bleibenben. Beffer baber ben Stoff als dt abtgennbar gu feten und ale Ginen ber Bobl nach, nicht men bem Begriffe nach. Eben fo weuig und aus bembelben runde tanu man ben Stoff bas Rorvers, nicht, ale Buelta ur Linien falleng ber Stoff monen biefes bie Grmuen find. an nimmer abne Uffritien und Korm fein. Es wind alfte wiech (geradezu) Eins aus einem Bedren, wie auch audate and festgestellt ift, und man burch ein ber Binflichteit (Eng ledie) nach Gefenbes, fei boffelbe von gleicher Art aber Bate. me, jedoch dunch eine mirtliche Mefenbeit (Emekedie), wie Dartes nicht durch Sartes wird. 811). Go erhellet also ball mahme nicht Wechsel on einer blos bem Beundagn, gar nicht Butlichkeit nach vonhandenen Grabe ift, be tonft ein für h bestehendes Leergs fein wurde. Die Zuughme ift vielmehr Beigerung ber barin fchan vorbanbenen Große, Abnahme Ber ngerung berfelben. Swiller Zunahme aus wirklichen Grafe auch nem gradentofen Staffe fich entwickeln, for ware bad Werber ned Kömpers nicht Aunghme. Aber auch for tane, man-Beewhere und Abnahme nicht fassen, wie wenn auch Baster Luft nird; benn obaleich bie Maffe machfe, je ift bad boch nicht lanahme sandenn Bordan besseu warin as (das Masser) überlegengen iffe und Bargebu bes Entgegengafetten. Bei ber Bie some kindet keins von beiden flatt ober etwa in dem briden. un Berbentun, und Bergebenben, Gemeinsamen, wie wenn ech larper ist. Isdach auch bas nicht; denn, en maße in dum make umehrt mid vermindest wird had ihm Eigenschunliche in demeelben Berhaltniß fich erhalten, und zwar jeder Theil wachfen ber obsehmen) baburch daß etmas hinzufommt toder, ichwintt) und au einem Rleibenden 812). Das, Wechfalnder ift wie the state of the s

<sup>511),</sup> b. 1ξ χίχναται μέν, οὖν, ἀπλοῖς ξιοβον, ἐξι ἐταβονι, εἴσπερ. πεὶ ἐν ἀἰλοις ἀικοροισται, ταὶ ὑπά τινος ἀὶ ἀπτελεχείας πτλ. ħ 1. ῆγροιν ὑπ΄ ἐντ. νgl. οδ. ξε. 698 ξε.

<sup>812)</sup> P. 381, 17 dat mág saiftm spí lúgy tá úniganta trí adito

bei ber Beranberung bie Affettion, fo bei Bunahme und W nahme bie Größe. Doch fragt fich noch was bas Zunehment fei, ob bas bem Etwas hinzugefugt und nicht woburch bie 3d nahme bewirft wird, wie bie Rahrung? Bur lofung biefit Schwierigkeiten gehn wir bavon aus zuerft bag Bunahme mit Abnahme erfolgt indem an dem bleibenden (Subftrat) Etwet hingufommt ober schwindet; bann bag jebes mahrnehmban Theilchen bavon großer ober fleiner geworben und baf ber Rorper weber ein Leeres ift, noch zwei Grofen in bemfelba Raum fich finden, noch burch ein Untorperliches wachfen to nen. Um nun ben Grund ju finden feten wir feft zwerft bat bas Ungleichartige burch Bunahme bes Gleichartigen wachft and ba jenes aus Diesem besteht; bann bag Reifch, Rnochen m jebe andre folcher Avt Theile Stoff und Rorm entbak Beber Theil bes immer anbers werbenben Stoffes tann ba ber Bunahme nicht größer, bei Abnahme nicht fleiner werben; wohl aber jeber Theil ber Form, wie vorzäglich am lim gleichareigen, Sand, Arm u. bgl. offenbar ift, weil baran bir Korm in ihrem Unterfchiebe vom Stoffe (und ihre 3m und Di nahme) bestimmter hervortritt 814). Das hinzntommend bie 310 nahme Bewirkenbe, bie Rahrung in bie Artbeftimmung bet p Rabrenben abergebend, muß bem Bermogen nach fcon bas feit was fie nahren foll, ber Wirflichkeit nach ein Anbres, weil fonft Berben, nicht Bermehrung fatt finden mitbe. Chenfe muß Beibes zusammen vorhanden fein; wirkte Eins für fich, fo mare bas wieberum Berben 816): bas Rener entfleht, went

νομένος και φθένοντι. ταυτα θε τρία έστεν, ών θε μέν έστ τό δειούν μέρος μειζου γίγνεσθας τού αυξανομένου που αυξανομένου και προσιόντος τινός, και τρίτον σωζομένου του αυξανομένου και ύπομένοντος,

<sup>813)</sup> b, 16 ληπτέον δε τό αϊτιον διορισαμένοις πρώτον εν μεν επ τὰ ἀνομοιομερή αδξάνεται τῆ τὰ ὁρισιομερή αὐξάνεσθαι πί.

<sup>814) 1. 29</sup> ή γὰς δλη ἔτέςα οἶσα δήλη μάλλον τοῦ εξόους ἐγταθε ἢ ἐπὶ σαρχός καὶ τῶν ὁμοιομερῶν κτλ.

<sup>815) 1. 35</sup> person merren to olor revers apodeledres per swee, i

(90

s holz angegindet wird, es wächft, wenn holz angelegt wied. I Etwas bem Bermegen nach Fleisch, so nahrt es, tommt nantitatebestimmung hinzu, vermehrt es. Ernahrung banest ber so lange bas sie Empfangende besteht und adnimmt; nicht er Backsthum u. s. w. 810)

A Zuerst muß vom Stoffe und ben sogmanmen Clementen handelt werden, zuvor' jedoch 817) von Erennung: und Berbindung, vermittelst deren man die Clemente und die Dinge aus men ableitet, und wiederum von Mischung, Ahun und Leideth, is den Boraussehungen von Burbindung und Aremung.: Das if einander Wirsen und von einander Leiden setzt, wie Dismed mit Recht behauptet, soweit es reicht 818), eine zu Grunde tyende Einheit vorans, eben weil nicht die Gegensähe, wie kälte und Warme, in einander übergehn, sondern der Wechtung, wmen durch Berührung zu Stande, die daher gleichfalls in knacht zu ziehen ist, und zwar sie zuerst. Berührung setzt im igentlichen Sinne des Worts gefäht Lage, michts Raum vorzus und ist auch im Wathematischen 812) da vorhanden, wie

παλείται τροφή και ξναντίον, μεταβάλλοντος δε είς το αυτό είδος. p. 322, 5 φανερον δή δτε δυνάμει έκεινο, . . έντελεχεία
δρα άλλο- φθαρεν δή τυστο υάρξ γέγονεν οδκόδο οδικ αθόδ καθ΄
αυτό γάνεσις γάρ δεν ήν, οδικ αυξηπικ άλλα πο αυξαπόμουν
τούτο . . . οδιασύν άμα δυτης: (που προσηλθόστος, και τοψ
αυξανομένου) εί γάρ χριρίς, χάνεσις-

δίδ) p. 322, 20 ή μεν ούν συνάμει τὰ συναμφότερον, οἰρε ποσὰ σάρξ, ταύτη μεν αὔξει καὶ γὰρ ποσὰν σει γενέσθαι και σάρκα.

j δε μένον σάρξ, τρέφει. 1. 28 τοῦτο δε τὸ εἰδος ἄγευ ὅλης, οἰον ἄῦλος δύναμίς τις εν ὕλη ἐστίν.

<sup>817)</sup> c. 6. b, 5 drayny dy ngótegor sineir negl dir adiogistus li-

<sup>618) 1. 19</sup> το μέρι σύν πάρτ' εξεαι το εαθτα (Εξ ένδε) φιάσμευν σύκ εληθές, άλλ' έν δσοις το ύπ' άλλήλων έσείν.

<sup>819)</sup> P. 323, 1 and The Tole musquarenois obtoles anodorfor appr and three, etc' ford arympiculation Europea adamicate' allor

. schan fuster bestimmt worden 820), wo bie Endvankte von a andet gefonberter raumlicher Großen ausammentreffen. 3k m jenker linterichieb bes Raumes bas Dben und Unten und m um ben Dbietten bem entfpricht 821), fo mochte bas fich Beil renbe mohl Schwere ober Leichtigfeit haben und fich beribm fofern es einender zu bewegen und burch einender bewegt ! werben vermag. Bom Bewegenben fagt man bag es eine thue und vom Thatigen baß es bewege. Beboch ift nicht ale Bewegenbe thatig, wenn wir biefes bem Leibenben entgen fahen, ba es auch eine Bewegung bes Leibens, bes blogen Ba -andertwerbeus gibt, wie bes Weiße ober Barmwerbens bal fo daß das Bewegen von weiterem Umfange ift als das Ih tigfein, und bas Bewegenbe bas Bewegliche berühren fam M auch nicht. Berührung namlich fest vanmliche Dbiefte voran bie zu einander wie Bewegendes und Bewegliches fic vertel ten, worauf bas Thun und Leiben beruht. Die Berihrm wird baber größtentheils eine gegenfeitige fein, fofern bai bi wegende größtentheils felber wiederum bewogt wird. Gibt # aber ein unbewegt Bewegenbes, fo wird es bas Beweglich beruhren ohne felber beruhrt zu werben 823). Was bas Ibn und Leiben betrifft, fo behaupten bie meiften einmuthig, Ich liches werbe von Aehnlichem nicht afficirt, weil feins von bei ben mehr thatig ober leibend fei als das andere; Thun mi Coiben fobe alfo einen Gegenfat voraus. Demofrit bagept behauptet, bas Thatige und Leibenbe muffe baffelbige und ib lich fein, und wenn bas Berfchiebene auf einander wirfe, gefchehe es nur, fofern ber Berfchiebenheit Bleichheit ju Grund

rednor, Jeboch fler foll nur von ber Berufrung phyfific Liche bie Rebe fein. f. p. 323, 34.

<sup>929)</sup> p. 323, 8 donty finglody nostegon ugl. Phys. V, 3. sc. 6.825, 44.

<sup>821)</sup> l. 7 και τὰ τοιαύτα τών αντικειμένων.

<sup>822)</sup> à 19 mador se mas deux allestones person, olor to lieur nut to dequen

<sup>898)</sup> l. 31 wate al es nepet duinques és, éneiro pèr en dutesse se mongroti, desirou de ordér, pal. c. 7, 824, b, 30.

ige. Beibe haben ftatt bes Gangen nur einen Theil ber ache ind Ange gefaßt 824). Das Thatige und Leibenbe muß elmehr ber Gattung nach gleich und abnlich, ber Art nach sannlich und entgegengefest fein, eben well alles Entgegenge-Bre Einheit ber Gattung voransfest und wieberum bas auf manber Birfenbe bas Entgegengefeste ober Bittlere 425) ift; b wirkt auf einander indem das Thatige fich bas Leibende rabnlicht 826). Wie wir aber bas unbewegt bewegenbe Prinp von felber bewegten Mittelurfadjen ber Bewegung unterheiben, fo and ein unteibentlich Thatiges und ein felber wierum leibenbes Thatiges , erfteres nicht von gleichem Stoffe it bem Leibenben, b. h. nicht im (in biefem) Stoffe feine form wend 227). Die thatige Urfache ift bie von ber bie Bewegung negeht, nicht ber 3med, ober letterer nur in metaphorifdem ifinne 828); benn wenn jene vorhanden ift, wird bas leibenbe t Etwas; find bagegen bie thatigen Befchaffenheiten (und folje find bie Formen und bie Zwedbegriffe), fo wird es nicht

<sup>324)</sup> c. 7. b, 17 αίτιον δε της εναντιολογίας δτι δέον δλον τι Θεωρήσαι μέρος τι τυγχάνουσι λέγοντες επάτεροι.

<sup>525) 1. 20</sup> τί γάς μάλλον θάτεςον έσται ποιητικόν ή θάτεςον; είτε έπό τος όμοδου τι πάσχειν δυνακόν, καλ αυτό όφ' αυταίν καίτοι τούτων ούτως έχεντων ούδεν άν είτ ούτε άφθαρτον ούτε εκίνητον, είπες το άμοιον ή διμοιον ποιητικάν, κτλ. — figt Aτ.
zur Begründung des Sapes hinzu, daß nicht Gleiches auf Gleiches wirfen fönne, beschränft aber die sonft sehr mißliche Folgerung, wie lod. Phil. s. 32, 6 richtig bemerkt, auf die Boraussehung daß Achnilicheit ober Gleichheit als solche sich wirfam erweisen muffe.

<sup>826)</sup> p. 324, 9 did nat ettoyor . . . rd nomembe duoiste lauro rd nategor . . der dedyng rd nategor els rd noiste merapalleur often yag linus els rodrantion à génetis.

<sup>827) 1. 32</sup> επί δε ποιήσεως το μέν πρώτον απαθές, το δ΄ ξοχατον και αστό πάσχον· δσα γός μή έχει τήν αύτην δλην, ποιεξ απαθή δετα. πτλ. b, 4 δσα μεν οδν μή έν δλη έχει τήν μοςφήν, ταστα μεν απαθή των ποιητικών πτλ. νgl. Anm. 842.

<sup>828)</sup> b, 13 έστι δε τό ποιητικόν αξιων ως δθεν ή άρχη τής κινήσεως. τό δ' οδ ξνεκα, οδ ποιητικόν..εξ μή κατά μεταφοράν.

wift, fonbern ift bereits. Bur Erthirung bes Bie bie Butan erfolge, meinen bie Einen, Jegliches leibe, indem bas lette m entschelbendft Thatige burch Poren einbringe; bies von gewi fen Birfungen, wie benen ber Sinnesmahrnehmungen beham tend und auch auf die Mischungen ausbehnend 829). Leufipm und Demofritus, um ben, die Bewegung und Mannichfaltigli wermichtenben Schluffolgerungen ber Bleaten ju begegnen, ob ben von biefen vorausgefetten Gegenfat von Sein und Richt fein, aufzuheben und obne ju langmen bag Bewegung mi Mehrheit bes Seienben leeren Ranm porquefete, faffen bi · Leere ala bas Richtseienbe, bas Seienbe, weil burch leere 3ml formraume gesondert, ale ein mannichfaltiges gang Erfilled welches im Leeren fich bewege und nicht zur Ginheit zusamme aumachien vermoge, fo wenig wie and ber Ginbeit ein Ra nichfaltiges werden tonne, sondern zu Complexionen zusamme tretend bas Werben, und wieberum fich auflofend bas Berget bemirte, fich berihrend Leiben und Thun bervorrufe, inden bei Leiben burch Poren vermittelt werbe, - barin bem Empebolid fich auschließend, ber eigentlich auch gewiffe untheilbare Rich batte jugeben muffen, bamit nicht fatt ber leeren 3wifde raume (Woren) Alles zu leerem Raume wurde. Doch am -Empedoeles nur bas Berben und Bergehn bis zu ben Eleme ten ertbaten, nicht wie aus ihnen bie fich anhäufende Griff "werbe und vergehe 686); wogegen Leutippus durch bie Borant fepung ber Untheilbarkeit jenes mannichfaltigen Seienden (M

<sup>829)</sup> σ. 8 1. 32 οι μέν οὖν ἐπι τινων οὕτω διώρισαν, ώσπες κει τινων οῦτω διώρισαν, ώσπες κει τινων αποιούντων και πασχώνων ..., άλλα, και μιγνυφθαί εισων διαων οι πόροι σύμμετροι πρόι ἐν λήλους εἰσιν. Φεη Gegenfah (ol di) bilben, bie Leezes an bie Geh. ber, mit Luft ob. bel. erfallten Boren fehen.

<sup>. 830)</sup> μ. 325, b. 19 Έμπεδοκίει δε τὰ μέν ἄλλα φανερον δει μές τ. τών ατοιχείων έχει την γένεσιν και την φθοράν, αύτων θε τούτων πῶς γίνεται και φθείρεται τὸ σωρευόμενον μέγιθες οῦτε δηλον οὕτε ἐνδέχεται λέγειν αὐτῷ μη λέγοντι και τῶ πυρὸς είναι στοιχείον, όμοίως δε και τῶν ἄλλον ἐπάντων πλ

wme) und ihrer Bestimmtheit burch unendlich viele (verfchies ne) Formen bas Werben und Bergebn gu begroifen vermag, ber Annahme ber Untheilbarteit mit Plato gufammentveff nb, mit bem Unterschied bag biefem bas lentheilbare Riachen, nem Rorper find , biefer bie Beftimmtheiten (Formen) beffele n begrenzt, jener ihnen unenblich viele verschiebene Rormen llegt, fo baf Plato, ber bas Leere lengnet, Werben und onberung nur auf Beribrung, Leutippns zugleich auf Berich. mg und Leeres gurudführen tann; benn nur baburch foll Jege het (jebe Complexion) theilbar fein. Bon umheilbaren Blas m ift bereits gehandelt worden 880.), von untheilbaren Ror m foll hier nur beilanfig gerebet werben 481). Bebes Unthefil ne tann Affettionen weber erleiben (ba es bagn bes Leeren burfte) noch bewirten. Ge tann weber talt ned, hart fein; b will man bas Barme auf eine Beftimmtheit ber Form, bee # runben, guradführen, fo mitte bas Gegentheit, bas Ratte) mr anbren Form gutommen; und boch nehmen fle nur fur bas Barme eine folche an. Soute ferner Barme und Kalte ben tomen eignen, warum bann nicht auch Schwere und Leichtigs it, harte und Beichheit? Sagt Demofrit, ichmeber muffe ded Atom nach Uebermaag (ber Große) fein, fo ware auf enfelben Grund bas Wehr ber Barme gurudguftibren, und um mußte ein Leiben ihnen antommen, wir bes wenig Barwn von bem viel Barmeren. Ebenfo, tommt ibnen bad: Sarte n, bann auch bas Beiche, und letteres, fofern es (bem barm) weicht, fest ein Leiben voraus. Das aber ift ungereimt, mg Richts (urfpränglich) fein anger ber Form, ober nur Eins in je einer Art ber Beftimmtheiten), wie ber eine (Atom) bart, er andre warm : benn eine (ein und biefelbe) Ratur wurde benfelben nicht autommen. Ebenfo ohnmöglich tonnte Dehre-

<sup>130</sup>a) S. oben S. 954 ff.

<sup>81) 1. 34</sup> περί δε των άδιαιρειων στερεών το μέν έπε πλέον θεωείσαι το συμβαϊνον άφεισθω το νύν, ως δε μικρον παρεκβάσιν είπειν πτά.

res ein und demfelben Untheilbaren gufommen, weil fonk ! ibm Thun und Leiben ausammenfiele 832). Und bies ergibt fi benen bie bas Untheilbare als Klachen, wie benen bie et al Rorper faffen; es fann weber weicher noch harter werben, ! in ihm nichts Leeres ift. Bunberlich auch bag es fleines U theilbares geben foll, großes nicht: benn jest loft fich bad Gi fere nur barum leichter auf (ale Rleines), weil es mit Bi lem jufammenftoft, (was bei bem untheilbaren Großen mi fattfinden tonnte). Ferner foll Gine Ratur allen jenen fc Atomen gutommen, ober follen bie einen etwa femria, bie bren erbig in ihrer Daffe fein ? Wenn erfleres, mas folke ba trennen ? warum werben fie nicht burch Beruhrung gu Gin wie Baffer in ber Bernhrung mit Baffer ? Sind fie verfdi ben unter einander, fo haben fie Befchaffenheiten, und offent find biefe bann mehr als bie Formen für Princip und Gen bes barans hervorgehenben ju balten. Auch wurden fie bin Berührung thatig fein und leiben 833). Und was ift bas 8 wegenbe? ift es ein von ihnen Berfchiebenes, fo ift bad ! wegte Atom leibend; fallt es in jeglichem (bewegten Atos anfammen, fo mußte biefes entweber in ein Bewegenbei m Beweglides fich fralten, mithin theilbar, ober Entgegengefor jugleich fein, fo bag ber Stoff nicht nur ber Bahl fontet auch bem Bermigen nach ein einiger ware 834). Go viele de and ber Bewegung vermittelft ber Boren bie Affettionen able ten, maffen, wenn bie Poron exfallt fein follen, angeben bi fie aberftaffig feien. Bie foll fiche auch nach ihrer Amab mit bem Durchfichtigen verhalten ? Beber an ben Beribm gen noch burch bie Doren, wenn jebe erfallt tit, tann man (ba

<sup>833)</sup> b, 1 die de deaploopen the odow, nor nois not notes by ydropen alliflur.

<sup>834) 1.5</sup> zal j the of udvor descript total uta dhid sal direct

ige) hindurchgehn. Oder flub fie auch an sich leer, mitsen wir Körper in sich begreifen, so ergibt sich wiederum dasselbe. ind sie aber zu klein um Körper in sich aufzunehmen, so ist lächerlich das Keine sur seer zu halten, Großes nicht; er zu glauben man drücke durch das Leere etwas Andres aus k Raum eines Körpers, so daß datm jedem Körper ein dem miange nach gleiches Leured zukäme. Ueberhaupt ist es übersissig Poren anzwiehmen; denn wenn Nichts durch Berührung irt, so auch nicht im Durchgang durch Poren; findet dages m Wirtung durch Berührung statt, so auch ohne Poren das m einander Teiben und auf einander Wirten in dem was dazu m der Ratur bestimmt ist. Sind die Körper aber durch nud und theilbar, so ist es kicherlich Poren anzunehmen; denn was itheilbar, so ist es kicherlich Poren anzunehmen; denn was itheilbar ist, kann es anch getrennt werden.

Um ju erffaren in welcher Weise bem Geienben Benm, Thun und Leiben jufommer, gebn wir auf ben hauffe er-Mhuten Unfang gurad. 3ft bas Gine wone Deembgen, bas indre der Wirtlichstelt nach ein folches (was es ift), fo aft es nd von Ratur gerignet überall gu teiben, fo weit es ein folke ift, mehr ober wentger unt, fe nachbem es mehr ober weiger ein foldes ift ; und infofern mochte man von Poren reen, wie ja in ben Metallen (in bem mas gehammert wirb) mige Abern burch bas Leibenbe fich hindnechziehn 836). 3cor ides also ift, wenn aufammmarwauffen und ein einiges, bes kibras nicht theilhaft; ebenfo, wenn weber es folber nach ein labred von bemfenigen berührt wird mas jum Birten und Loie ben geeignet ift: - ein Anbred, wie ja bas Reuer nicht nur wich Berührung, fonbern auch aus ber Ferne vermittelft ber moarmien Luft ben Roeper erwarmt. Ware nun bie Große nicht burch und burch theifbar, sonbern gabe es Untheilhares als Rorper ober Klache, so murbe sie nicht burchweg für Leis

<sup>835)</sup> c. 9 l. 34 and thuty nacous ar tis lives malker, and have be tole metallouousness diametrous tou nach truck plifts our-tyle.

ben (Cinwirkung) empfanglich fein, aber auch nichts Stein fich finden; ift bas aber falfch und jeder Rorper theilbar, i gilt gleich: Getheiltfein fich jeboch Berühren, ober theilber fon benn wenn Sonberung flatt finben tann an ben Berührunga wie Einige fagen, fo wird gesondert fein auch was noch nich gefondert ift, ba es gefondert werben fann 836) (man alfo ba Bermogen bagu voraussett). Doch ift bie Annahme unftattei es gefchehe Alles burch Sonderung ber Lorper 837), ba fie Sa anberung aufhebt, bie ohne Trennung und Einigung, obn Benbung und Berahrung, wie Demokrit fle annimmt, fatt fin bet, indem ein und berfelbe ftetige Romper bald fluffig bal fterr ift. Auch Bermehrung und Berminderung läßt fich fo mit ertlaren; benn wenn nur etwas hingetame, und nicht überal Wechsel statt fanbe, fei es bag etwas Unbred bingemifch whibe voter ed in fich felben wechselte, so warbe nicht iche Befinabtheil großer geworben fein.

5. Nachbem gezeigt worden daß es ein Erzeugen, en Wirken und Werben und Leiben unter ben Dingen gibt, is von der Mischung, dem dritten der vorher bezeichneten Punkt zu handeln 838). Einige hatten Mischung für ohnmöglich erlich, da sie weder vorhanden sei, wenn die (angeblich) zusammege mischten Theise unverändert beständen, noch wenn der eine noch wenn beide zu Grunde gegangen seien. Und allerdings ift Nichtung verschieden von Werben und. Bergehn. Wir sagen nicht daß das Feiter dem Stoffe zugemischt sei, noch daß es inden es bremt in seinen Theisen oder mit dem Fener gemischt wedt,

<sup>836)</sup> p. 327, 9 el de rollto peidos nat nar coma diaigerer, side diapetes dipojadan per antecon de, à diapeter emas.

<sup>837)</sup> l. 14 blue de to toutou plusonau tou teorou oxilonárou (a) ou matema description.

<sup>838)</sup> c. 10 l. 31 το ότο γάρ ήν τρίτον τών προτεθέντων έξ έχις:
ναί. c. 6. ob. S. 989.

<sup>839)</sup> b, 10 αλλά μήν ούδε την ύλην το πυρε μεμιχθαί φαμεν κάθ μέγνυσθαι καιομένην, υδε αθτήν αθτής τους μορίοις είτε τέ πυρε, αλλά το μέν πύρ γίνεσθαι, την δε φθείρεσθαι.

bern bag jenes (ale Stoff) vergangen und biefes entftanben & Eben fo menig wird bie Korm bem Stoffe, Die thatige b leidende Beschaffenheit ben Dingen zugemischt, ba fie fich halten, fonbern jedes ber mit einander Gemischten muß ein be fich Beftebenbed fein 840). Da aber bad Gine bed Geienen bem Bermogen, bas Unbre ber Rraftthatigfeit nach ift, fo um bas Bufammengemifchte gewiffermaßen fein und nicht fein: ubrend bas barand Geworbene ber Rraftthatigfeit nach ein ndres ift, find bie Bestandtheile bem Bermogen nach geblieben bat fie vor ber Difchung maren. Mischung aber ift auch nicht vorhanden, wenn bas Bemifchte in fleine Partifeln gebeilt neben einander gelegt murbe, fo bag bie fich erhaltenben theilden fur Die Bahrnehmung ununterscheibbar maren. Es miste ja je ein Theilchen bes Einen neben je ein Theilchen te Andern gelegt werden, mas bei ber ins Unendliche fortgebenben Theilbarteit ohnmöglich ift 8+1). Es muß vielmehr bas Bemifchte wiederum gleichtheilig, b. h. jeder feiner Bestande Beile (ber Qualitat nach) ben ubrigen gleich fein. Thatig und leibend verhalt fich ju einander und wirft auf einander mas biffelben Stoffes ift; mas nicht beffelben Stoffes ift wirft ohne m leiben (Ructwirfung ju erfahren) 842). Bon letterem finbet bater feine Mifchung fatt, wie ja bas Besundheit Bemirtenbe weber als Seilfunft noch als Gesundheit bem Rorper beige mischt ift. Erfteres bagegen mischt fich, wenn es leicht theile bar ift, falls nicht ber eine ber Bestandtheile ber Dischung ju berwiegend über ben ober bie andren ift 843), wie ja ein Trope

<sup>840)</sup> l. 18 old allo tor ph yogistor older (érdézetai pix95rai). 212.

<sup>841)</sup> p. 328, b έπει δ' οὐκ ἔστων εἰς ταλάχισται διαιφεθήναι, οὐτε σύνθεσις ταὐτὸ και μίξις ἀλλ' ἔτεφον, δήλον ὡς οὔτε κατὰ μικρὰ σωζόμενα δεί τὰ μιγνύμενα φάναι μεμίχθαι.

<sup>842)</sup> l. 19 τὰ μὲν οὖν ἀντιστρέφει, δσων ἡ φὖτή Σίη ἐστί, καὶ ποιητικὰ ἀλλήλων καὶ παθητικὰ ὑπ' ἀλλήλων τὰ δὲ ποιεί ἀπαθή ὅντα, όσων μή ἡ αὐτή ἄλη. υχί. Άμπ. 827.

<sup>843)</sup> l. 24 πολλά μὰν ἀλόγοις καὶ μεγάλα μικοοῖς συντιθάμενα οὐ ποιε μίξιν, ἀλλ' αὔξησιν τοῦ πρατούντος κτλ.

fen Weines hundert Maaßen Bassers zugestigt in setteres sich auslicht. Wenn aber die Bestandtheile ihren Bermögen (Araften) nach einigermaaßen das Gleichgewicht sich halten, dann geht jedes aus seiner Antur in das Herrschende über und wurd nicht zu dem Andren, sondern zu einem Mittleren und Gemeinschaft zu dem Andren, sondern zu einem Mittleren und Gemeinschaft aus der ist daher was einen Gegensat des Birsenden in sich begreift und deshalb von einander afficitear ik. Aleine Partiseln kleinen hinzugesägt mischen sich leichter, weil sie schneller in einander übergehen; daher das leicht Bestimmbare, wie das Feuchte, wenn es nicht kledrig ist 323). It aber ein Theil allein afsicirdar oder gar sehr, der andre (als Form) sehr wenig, so wächst das aus beiden Gemischte wewig oder gar nicht, wie bei Zinn und Erz; ersteres verschwinden und färbt nur 336).

6. Wenden wir uns nun zu ben fogenannten Clementen; benn das Werden und Bergehn aller Erzengnisse der Ratur fete sinnlich wahrnehmbare Ropper voraus. Der diesen zu Grunde liegende Stoff behaupten Einige sei ein einiger, wie die Empeder das Feuer oder ein Mittleres zwischen biesen, Andre, er sei mehr wie einer, sei es Feuer und Erde, oder als drittes die Luft, oder außerdem das Wasser, oder die Empedotleische Bierheit: aus Berbindung und Sonderung oder auch durch Berkerderung soll aus diesen das Werden und Bergehn sich ergebes. Das in der That solches Erstes als Principien und Clemente

<sup>844)</sup> Ι. 28 δταν δὲ ταῖς δυνάμεσιν ἐσάζη πως, τότε μεταβάλλει μὰ ἐκάτερον εἰς τὸ κρατοῦν ἐκ τῆς πύτοῦ φόσεως, οὐ γίνεται θὲ δάτερον, ἀλλὰ μεταξὺ καὶ κοινόν.

<sup>945)</sup> b, 3 sideparter yan publista to dynobr tair diamentar, tar property yelskoor f.

<sup>846) 1.8</sup> ένα γάς φελίζεται πεός άλληλα τών όνουν από έπαμφοτερίζει φαίνεται γάς πως καὶ μικτά ήρέμα, καὶ ώς θάτεξεν μὲν θεκτικόν θάτεςον δ' είδος- δπες έκὶ τούτων συμβαίνει i γάς καττίτεςος ώς πάθος τι διν άνου δίης του χαίαου σχεύν άφανίζεται, καὶ μιχθοίς άπεισι χρωματίσας μάνον τηί. ioù. Phil. 1. 45.

n bezeichnen, fei zugeffanben. Die aber einen einigen Brundoff außer ben genannten feten, und zwar einen forperlichen nd abtrennbaren (fur fich bestehenben), fehlen, ba ohnmöglich in folder ja sinnlich wahrnehmbarer Rorper ohne Gegenfat eftehn fann, vielmehr biefes Unenbliche nothwendin leicht ober mwer, talt ober warm fein mußte. Der (Blatonifche) Timgeus uftimmt nicht, ob bas Manfnehmenbe von ben Elementen ges onbert fei, und macht feine Unwendung bavon, inbem er fagt, s gebe einen ben fogenannten Glementen vorangehenden Traper, wie bas Golb ben golbenen Sachen (vorangehe). And vire bas fo Bezeichnete Gubftrat ber Beranberungen, nicht bes Berbens und Bergehns, ba bas wobon Berben und Bergebn latt findet, nimmer nach bem bezeichnet werben tann, wor mb es geworben ift. Die torperlichen Elemente loft er bann it in Rlachen (figuren) auf, obgleich ber erfte Stoff und bie Mume (bes Werbens) ohnmoglich bie Rlachen fein tonnen. auch wir fagen zwar baß es einen Stoff ber finnlich wahr mhubaren Rorper gebe, jeboch einen nicht abtrennbaren und immer mit einem Gegenfah behafteten, woraus die fogenannten Ciemente werben. hiervon ift anderswo genauer gehandelt worben 647). Rue Princip und Erftes halten wir alfo ben nicht fte fich bestehenden, ben Gegenfagen ju Grunde liegenden Stoff. Burft ift ber bem Bermogen nach finnlich mahrnehmbare Rorper Princip, bann find es bie Gegenfage, beren Glieber einander nicht jum Stoff bienen, fonbern biefen als Trager voranbfeben. Das Dritte ift Fener, Daffer u. bgl., benn fie (bie Clemente), nicht bie Gegenfate, geben in einander über und find nicht, wie Empedoffes u. A. behaupten, unveränderliche Befimmtheiten. Wie beschaffen und wie viele ihrer ale Principien

<sup>647) 14, 1. 829, 24</sup> ήμεις δε φαμέν μεν είναι των σύην τών σωμάτων τών αισθητών, διλά ταύτην δύ χωριστήν διλί δει μετ έναντωίσεως, εξ ής γίνεται τὰ καιούμενα στοιχεία. διώρισται δι περι αυτών ἐν ἐτέροις ἀκριβέστερον. Phys. Ausc. I, 6, 25, 6. 695 f. 1981. 6. 706, 86.

bes Korpers feien, muß bestimmt werben 848), ba bie Andrei fich ihrer nur nach Lorausfetzung bedienen, ohne zu fager, warum eben ihrer ober fo vieler.

Bir suchen Principien eines finnlich wahrnehmbaren, b b. eines taftbaren Rorpers, fo baf offenbar nicht alle Gegen fate Arten und Principien beffelben bilben, fonbern nur bie taftbaren: weber Weiße noch Schwarze, noch Sufe und Die terfeit u. f. f. bilbet ein Glement, mag auch bas Geficht und fein Gubstrat bem Taftfinne und Taftbaren vorangehn, und ware es felbft ber Ratur nach fruber: es ift feine Affettion bet Rorpers, fofern er taftbar ift. Es fragt fich alfo welche bie ersten tastbaren Unterschiebe und Gegenfate find. Bon benen bes Schweren und Leichten feben wir ab, ba biefe weber wir ten noch leiden, die Elemente aber auf einander ju wirten und von einander zu leiden geeignet fein muffen. Go aber, bie einen jum Birten, bie anbren zum Leiben geeignet, find bie Glieber ber Begenfate bes Raften und Barmen, Rluffigen und Troduen, ba Barme bas Gleichartige, mit Ansicheibung bet Frembartigen, einigt, - und barin eben befteht bas ibm beige. legte fonbernbe Bermogen 849), - bie Ralte jugleich bas Berwandte und bas nicht Berwandte zusammenführt und einigt, bas Rluffige bas in eigenthumlicher Form nicht Beftimmte leicht Bestimmbare ift, bas Trodue umgefehrt bas in eigenthamlicher Sorm Beftimmte und (fur anbre Formen) nicht leicht Beftimmbare. Aus biefen Unterschieben find bie bes Dannen und Dil ten, bes Rlebrigen und Sproben, bes Sarten und Beiden

<sup>848)</sup> b, 3 dll' odder ηττον και ως σωματος ποίας και πόσας λεκτέν άρχάς. f. l. ως και σώματος τ. και των σωμάτων. τgl. loh. Ph. paraphr. 47, b.

<sup>849)</sup> c.2.1.20 τούτων δε βαρύ μεν και κούφον ου ποιητικά ούδε παθητικά ου γάρ τῷ ποιείν τι δτερον ἢ πάσχειν ὑφ' έτέρου liγονται. ὅει δε ποιητικά είναι ἀλλήλων και παθητικά τὰ στοιχεία . . . Θερμόν ὅε και ψυχρὸν και ὑγρὸν και ξορὸν τὰ μεν τῷ ποιητικά είναι τὰ δὲ τῷ παθητικά λέγεται. Θερμόν γάρ ἐστι τὸ συγκρίνον τὰ ὁμογενῷ.

und die übrigen abgeleitet 850), mithin auf jene vier gurudtur führen, die felber nicht auf weniger fich gurudführen laffen, weder bas Barme auf bas Reuchte ober Trodene, noch bas feuchte auf bad Barme und Ralte u. f. w. Da es alfo vier Urbeftimmtheiten gibt und bie zwei Glieber je eines ber Begenfate - Barm und Ralt, Troden und Reucht - fich nicht vereinigen laffen, fo werben offenbar vier Berbindungen berfelben ftatt finden 851), bes Barmen und Trodinen, bes Barmen und Reuchten, und wieberum bes Ralten und Kenchten, bes Raften und Trodnen. Und biefe (begrifflich gefundenen) Berbindungen entfprechen ben fichtbaren einfachen Korpern 862); benn bas Reuer ift warm und troden, die Luft warm und feucht, gewiffermaafen ein Rieberschlag 858), bas Waffer talt und feucht, bie Erbe falt und troden. Alle bie bie einfachen Rorper als Elemente feben nehmen entweder eins ober zwei ober brei ober vier an. Denen bie nur eine annehmen und baraus burch Berbichtung und loderung bas Uebrige entstehn laffen, begegnet es boch

<sup>850)</sup> l. 32 το δε λεπτον και παχύ και γλίσχον και κοαύσον και σκληφον και μαλακόν και αι άλλαι διαφοφαί έκ τούτων . . . p. 330, 3 . . φανεφον ότι το μέν λεπτον έσται του ύγφου, το δε παχύ του ξιφου ... το δε σκληφον του ξηφού.... λέγεται δε ξηφον και ύγφον πλεοναχώς άντίκειται γάφ τψ ξηφώ και το ύγφον και το διεφόν . . . και διεφον μέν έστι το έχον άλλοτφίαν ύγφον και το διεφόν . . . και διεφον μέν έστι το έχον άλλοτφίαν ύγφον και πιπολής, βεβφερμένον δε το είς βάθος. κτλ. Die Ausleger vermißten unter ben aufgeführten Gegensahen ben bes μανόν και πυκνόν. Alexander meint, er sei unter bem bes Schwerten und Leichten, Ioh. Phil. unter bem bes λεπτον και παχύ enthalten, ober bes Warmen und Kalten; s. Ioh. Ph. 48. vgl. 40, 6.

<sup>851)</sup> c. 3 . . . waregor bis retrages Edorias at two starzelor ou-

<sup>852)</sup> p. 330, b, 1 zal izolovinas zara lóyor (vgl. l. 7) veis ánleis parentreis σώμασι. vgl. unten Anm. 892.

<sup>853)</sup> l. 4 alar eimis rae o die. ngl. Meteor. I, 3. 340, h, 23. Daß bie Luft ale druis warm fei, wird im Gegenfat gegen die Meinung bervorgeboben, fie fei feucht und falt. vgl. loh. Ph. 50.

gwei Principien ju fegen, bas lodere und Dichte ober bas Warme und Ralte; benn biefe Unterschiebe find eben bas Birfenbe, und ienes Gins liegt ale Stoff ju Grunde. Andre fogleich zwei annehmend, wie Parmenibes Reuer und Erbe, betrachten mas in ber Mitte liegt, wie Baffer und Luft, ale Di ichungen aus jenen. Go auch bie brei aufführen, wie Plate in ben Sonderungen (Gintheilungen?); nur fpalten jeme bat Mittlere wieberum in zwei, biefe laffen nur eins gelten \* ba-Einige endlich stellen von vorn bevein vier Clemente auf, wie Empedofles, ber fie jeboch wieber auf zwei zuruchfihrt, inben er bem Fener alle übrigen entgegenfest. Aber Feuer, Luft unt Die übrigen Elemente fint nicht einfach fondern gemifcht; Die einfachen Bestandtheile find folder Urt, jedoch nicht biefelben, wie bas Renerartige nicht Rener, bas Luftartige nicht Luft ift 854). Das Reuer ift vielmehr ein Uebermaag ber Barme, wie bas Gis ber Ralte, biefe Erftarrung talter Reuchtigleit, jenes Ergluhn troduer Barme; baber weber aus bem Fener

<sup>853</sup>a) l. 15 ωσαύτως δε και οι τρία λέγοντες, καθάπες Illάτων έν ταις διαιρέσεσων το γάς μέσον μίγμα ποιεί. και σχεδόν ταστά λέγουσιν οι τε δύο και οι τρία ποιούντες πλήν οι μέν τέμινωστιν είς δύο το μέσον, οι δ' τι μόνον ποιούσιν. Ueber die Blatonischen διαιρέσεις f. ob. II, 1. S. 181, ddd. Was ferner folgt über die welche brei Principien septen, bezogen einige der griech. Uneleger gleichfalls auf Plato, der dem μέγα και μικρον das Mittlere, d. h. den Urstoff hinzugestigt und dieses nicht wie Parmenides wiederum getheilt habe, andre auf solche die Fener, Wasser und Erde als Urstoffe angenommen und das Wasser als Mittleres zwischen den bedes andren betrachtet hätten; f. Ioh. Ph. 50, 6.

<sup>866) 1. 23</sup> ra d' anda roundra ubr evre, od ubros rudtat, oder et re rif nogt buolov, nogoeides, od nog nrd. fofern in je einem ber Elemente eine ber beiben in ihm verbindenen Qualitäten vorberrichend ift, wie im Fener die Warme fei. vergl. p. 331, 3. Die artbilbenden Unterschiede find ihnen, den einfachen Koupern und Elementen, ahnlich, ohne mit ihnen zusammenzusallen: die das Fener bilbenden find fenerartig, nicht Fener selber u. f. w. vergl. lob. Philop.

noch ans dem Eise etwas wird. Je zwei dieser vier Elemente gehören einem der beiden Orte an, Feuer und Lust den dem Oben (Porizont?), Erde und Wasser den dem Unten (dem Mittelpunkte) zugenzigten Abd). Endpunkte und am reinsten sind heuer und Erde, mitten inne und gemischter Wasser und Lust, was diese zwei jenen zwei entgegengesetzt, dem Feuer das Wasser, der Anst die Erde, kraft ihrer einander entgegengesetzten Affektionen, deren vorzugsweise zu eine jedem der vier Elemente tignet, so das Erde mehr dem Arachen als dem Kalten, Wasser, so das Erde mehr dem Flussigen, Lust wehr dem Flussigen als dem Warmen , Feuer wehr dem Warmen als dem Arochen angehört 4846).

Da, zufolge bessen was vorher festgesett worden (ob. S. 963), die Elemente aus einander werden, wie sich's auch in der Wahrnehmung zeigt (es ware ja ohne dem keine Beranderung, da sie an den tastbaren Affektionen statt sindet): so muß zezeigt werden, welche die Art des Uebergangs in einander sei, und ob jedes aus jedem werden könne, oder das eine wohl, das andre nicht. Daß nun alle ihrer Ratur nach in einander überzehn können, ist offendar, sofern das Werden zu Entgegengessehtem and Entgegengesehtem geschieht und alle Elemente verwäge ihrer entgegengesehten Unterschiede in einem Gegensahe zu einander stehn; denn bei den einen sind beide Unterschiede einander entgegengeseht, wie dei Feuer und Wasser, bei den andren mur einer, wie bei Lust und Wasser. Diffendar kann daher Alles aus Allem werden, nur schneller oder langsamer, leichter oder schwerer, jenachdem sie eine Etgenschaft mit ein-

<sup>855)</sup> l. 32 πος μέν γάς και άλς του πρός τον δρον φερομένου, γή δε και υδως του πρός το μέσον.

<sup>866</sup>a) Warum foll Luft mehr wie Waffer dem Flüffigen eignen ?. fragten bie griech. Ausleger und autworteten, weil das Flüffige nach Ariftortelischem Begriff das erogenaror ift und dieses mehr der Luft wie dem Waffer zukommt, f. lad. Ph. 51, a. d.

'ander gemein haben ober nicht 866). Rener geht in Enft ther fobald nur eine ber Eigenschaften wechselt, bas Erodne von Weuchten bewältigt wird (benn bas Barme haben fie mit einanber gemein). Mus Luft wird Baffer, wenn bas Barme vem Ralten überwunden wirb (bas Reuchte ift ihnen gemeinfam). In berfelben Beife wird and Baffer Erbe und and Erbe Kenn. Soll bagegen aus Reuer Baffer, aus Luft Erbe und wiebernn aus Erbe und Baffer Luft und Reuer werben, fo undffen beibe Gigenschaften wechseln; und biefes Berben nimmt mehr Beit. Bird aber von zweien je eine Gigenschaft beseitigt, fo it gwar ber Uebergang leichter, jeboch geben fie nicht in einander über, fonbern aus Reuer und Waffer wird Erbe und Luft, aus Ruft und Erbe Feuer und Baffer; wird namlich bem Baffer bas Ralte, bem Reuer bas Trodne entzogen, fo entfteht Enft: verliert bas Reuer bie Barme, bas Waffer bas Reuchte, Erbe: wie bort bas Warme und Reuchte blieb, so hier bas Trodm und Ralte. Ebenso wird aus Luft und Erbe Keuer und Baf fer; benn wenn bie Luft bas Warme, bie Erbe bas Trodm verliert, fo mird Baffer vorhanden fein; verliert bagegen tie Luft bas Reuchte, bie Erbe bas Ralte, Reuer: ein Werben bet Keners bas auch in ber Wahrnehmung nachweislich ift; bem Reuer ift vornamlich die Klamme und fie brennender Dampi und ber Dampf besteht aus Luft und Erde 857). Bon ben m mittelbar auf einander folgenden Glemeuten aber tann nicht burch Untergang je eines ber zwei Bestandtheile ber Uebergang qu irgend einem (anbren) Korper fatt finden, ba in beiben enweber Daffelbe ober Entgegengesetes übrig bleibt 858), me

<sup>856)</sup> c. 4. 331, 23 δσα μέν γὰς έχει σύμβολα πρὸς ἄλληλα, ταχεία τούτων ή μετάβασις ατλ. υςί. 1. 34. b 4. p. 332, 32.

<sup>857)</sup> b, 24 δμολογουμένη δε και τή αισθήσει ή του πυρός γένεση μάλιστα μεν γάρ πυρ ή φλόξ, αίτη δ' έστι παπνός παιόμενος δ δε καπνός εξ άξρος και γής.

<sup>858) 1. 26</sup> in de rois iquific bûn inditerus quagintes in fratique batique run orongelon periodas periodas eis voite run su-

venn vom Fener det Dading, deine bei Andi Fenetes moge life, für beibe nur das Parine, toein von beibet das Parine, toein von beibet das Parine, ad einander entgegengefeste Arodin und Fruitz machbieiben virbe. Worand erhellet daß das von einem (Alement) per sie ein (andren). Uebergehende durch Wassand, einm Kigenlebelt virb, zum Uebergang von zweien: zu einem (neuen) der Wiege all nehrerer Eigenschaften ersorbertlich: ib.

Betrachten wir ben Gegenstend nachmale 50), finbon wir auf bie fricheren Benachung jur Bargleichnug, mit; ben unfrigen umb gu ihrer Rechefernigung guruft gehelle: 36: ben Geoff ber natürlichen Romper Buffer; Luft aus bglop ifp: much: en ein riniger ober zweierlei ober niehrenlei fein. Ein Giniget stenn nicht Alles fein, ba ber Bechfel: Entgegengefebbed upremoffet. Bare es a. B. Luft und foffice biefe (au ; Gutunde fiegend) : bieje ben, fo wurde Beranderung und nicht: Berben fatt, finden. Birde er, ber Urftoff, jugleich zweierlei; Baffen und Luft ib bgl. fein, fo baß zwar ein Gegenfat und linterschiedt verhame ben mare, wovon bas Gewordene ein Blieb; wie Ruen bie Barne hatte : fo. ift body Gener nicht, warme: Aufra, bann bas ware (bloge) Beratherung mit verhalt: fitti litt gentlicheit ilich nicht fe; und follts bann. wiebernm. and Penen Lift welfden fo, miste dat Barne in fein Gregtrichail umfchfagen (nach ber: Borente febung bag Alles and Entgenengesestem topte). und ber Auft birfes antommen, b. be: fit talt fein; Spaiffiner: jugleich ifteibeste warm und falt. Es ning batter ringendutte fiche gleich Bleie bendes jenes beibes fein und ein Andres gemeinsamer Stoff 860). pper and ein Alibrig' den pielek (ben Elementen) berlebisbebis

and the state of the same of the same and the same of the same of

param dia to leinesdu in diegole, finante finance in de bei verschiebenen Artlärungen in John Phil. fich ander in de constituente

<sup>859)</sup> a. 5 as mir. 411', Ere net ads Agongidanty negt within (1991.

<sup>860)</sup> P. 832, 17 dled un an an apparation no mire karat, put cilly results now i. lob. I'd. im Arrie son nand Apport, in ber, Baras vir tine hindentung auf das nands

wier etidusfin: Mittlebedogwifden iftuft und Baffer : ober Luft and Ablier., Sain ibre Cluftell aicht. Lin. Es marbe in jenes Melet interaftivber fint und Waffer, male bad aus ibm Werbenbe) (anternit ) einem Gogen fint behaftet fein, beffen eines Glieb Bereitbang thie mitfine murbe es nemmer für fich beftebn finnen, -wief Ginine: batt ilmenbliche und Munfaffenbe nettebmen 261). Gleicherweise also murbe febes beliebige ober feins von ibnet (Ben vict Glanuten) ertifein , unb alle aufammen möchten et toohl. fin, ... treint michts Bahrnehmbared ihnen worandacht. Rochesendie niblies the baber immer beharren, ohne in eines-Der Aberhupelpi, ober jed muß entweher Alles, ober Giniges in ein unber dipopelini. Lettevol nimme ber Platonifche Timaeus an. Dif for (Die Chemente) mothymentin in einander abergebn , if vortier grafet werben; :: ebenfo bat fameller ober lang famer. Mifo, hibt be wat einen bam Wechfel ju Grunde liegenben Gegenfut, fo mig es amei (Glemente) geben , benen ber micht wahrnehmbute und nicht für fich beftebenbe Stoff als Mittlevel m Grunive Lient 1862). Da aber mehr wie moei (Elemente) Adf und Darftellen, formutie es minbeftens groef Gegenfabe gebon, und bar ihre Gliftber: wier verfahlebene Marbinbungen bilben Hunn, hand Befeldiftingeber einander (aufhebenb) entgegengefonten, Sivo Glemente. : Rift ihren thebergung in einander aber fanch rich Amfang Corincipa weber an ben beiben Endpontten moch in iber Wittenflitte finben Pothe Griferen nicht, weil bann bod wieberum Mieduffener wher Enbe fein undrbe; letter was a supplied to the first of the supplied to the supplied to

54, b f. ffe ungureichendmitte eine bei bei bei beiten

<sup>&#</sup>x27;801) 1. 22 Bords yelly dife and hilly Exerci per' drawestrares- alle artonais to litepor tar travelar. Sat' our trategetat porti-Goas éxelvo ordénote, Sonto quoi tipes to antigor mi to meoreyob. pet: Reb. Pho Pho

<sup>862) 1. 35 &</sup>amp; rab Cly 14 herri dratedyros olon net druigeores.

<sup>(</sup>M3) D. 5 Truit externi meruhalimore ets ablelas abbentor degie riva elvai abtur f ent to ango f uloo, in turbe difter. Die 247 filig. Mente fin Webt, Bad Stedambie beiben beigen Wincette. Die gegen erftere Mitadinte grafftele Argumenfatten balt- und. Cob. Ph.

red nicht, — so das einen inde Kinige meinen, Luste und Heure in Wasser, der Eund seine und Ende sicht auslähen, nicht aber, die Eudpunkte. hu: allein und Ende sicht auslähen, nicht aber, die Eudpunkte. hu: allein dan in ihrendliche eintrete, — weil sank unpublich nicke Korgenstäte an: Einende bemfelden halten machden, und hann Richts sich bestämmen ließe and, wendere konnts, augh, Alles Eine werden makte ach. Wohlsaber kader, gegensatig: Weihrief der Eice mente in oden; and einander (inst. Unentsiche hin) solles, sofore alle je im, Gegensates zu einander siehn: Meine die

Rimmt man zwar mehr wie ein Mauren un, jedoch ohne Urbergang benfelben in einander, wie Empoboliet, fo fragt fich in melder Weise fie unter einander erwesthar fein sollen 80%.

<sup>564)</sup> L 12 δει μεν γάρ στήναι και μή είς άπειρον τούτο λέναι επ' εὐθείας ἐψ' ἐκάτερα· άπειροι γάρ αι ἐναντιότητες ἐπὶ τοῦ ἔνὸς ἔσονται. 1 30 ὅτι δ' εἰς ἄπειρον οἰχ οἰόν τ' λέναι, ὅπερ μελλίσαντες δείξειν ἐπὶ τοῦτο ἔμπροσθεν ἤλθομεν, ὅἦλον ἐκ τῶνδε κτλ. p. 333, 6 ῶστ' εἰ ἄπλιρα, καὶ ἐναντιότητεν ἄπειροι τῷ ἐνὶ ὑκάρξοναιν.

<sup>864</sup>a) Diefe micht-gum Schluß gebiehene Staumentation (f. Ioh... Ph. 65, b) wird wing affen Uebergang, ber Beweisführung berer bie langueten baß bie beiben außerften Glemente in einander übergingen, weil fonft Fortgang ine Unenbliche in geraber Linie ftatt finben murbe, unmittelbat nach b. B. aneigot yag at trarribryres ent rod evos Esorras (vor. Anm.) eigeschoben und nur wo Ar. ju fener Beweiße führung wiederum übergeht und fie weiter entwidelt (1. 30 ff.) burch b. B. δπερ μελλέσαντες δείξειν επί τούτο ξμπροσθέν ήλθομεν (ver, Aum.) ale eingeschoben bezeichnet. Ar. beabsichtigte mabricheinlich burch fene Bemeisführung feine eigne Lehre vom freielaufigen Uebergang ber Glemente in einanber ju beftatigen, beren Grorterung am Schluffe, bes Capitels mohl ihre richtigere Stelle gefunden haben wurde. Bollte aber and Ar, fie zwifchen einschieben , wie bie 1. 31 andeutet, fo fehlt immer noch Uebergang und Abichluß. Doch reicht bas mahrscheinlich auch auf einige Ginzelheiten bes Folgenben p. 332, b, 30 - 333, 15 fich erftredenbe Berberbuiß über bie Beit, bee Alexander und Joh- Abileponus hinaus. 865) c. 6 davuagers d' an res ... nug érdéxetae léper autois el-

Bollen fe es ber Quantitat nach fein, fo muß in ben ermes Saron ein und baffelbe Daaß fich finden und bas was baran gemeffen wird ein Gloiches fein 660). Ober follen fie nicht wie Große mit Giege fonbern in Bezug auf ihre Rraft ermeften Tein, wie etwa ein Daag Baffers gleichviet Rraft ju talten thane ale 10 Mach Luft, fo waren fie auch fa ber Gebfe, jo boch itn Begiehung auf bie Rraft ermefbar (fo baf wiederun Das borber Bemerkte fich ergabe). Bare aber auch die Raaf bestimmung eine nur annloge, fo fest bas fich ergebenbe Bar halmif boch Gleichartigfeit voraus 467). Bachsthum wirte nath Empedoffes nie durch Dingufugung zu Stande fommen: was nicht ben Erscheinungen entspeicht (val. ob. S. 987 f.). Roch viel schwieriger bas naturliche Berben nach jener Bor aussehung zu erklaren. Richt burch zufälliges Bufammentreffen, wie jener fagt, wird bas Berben bedingt, fonbern burch einer Begriff, beffen Grund fich weber in einem ber Elemente not in ber Liebe ober bem Streite finden tann: ber Grund bes w turliden Daseins ift vielmehr bas fich so Berhalten und biefe bie Ratur jeglichen Dinges, wovon Empebolies nichts fagt baher auch nicht (eigentlich) von ber Ratur hanbelt 368). 30 nes (bas Wefen ober ber Begriff) ift auch bas Schone mit Bute; wogegen er nur bie Difchung preift, obgleich boch nicht ber Streit, vielmehr bie Liebe bie Elemente fondert, Die ihm

ναι συμβλητά τὰ στοιχεία. χαίτοι λέγει ούτω (δ Εμπεδειλί) ταύτα γάρ έσά τε πάντα.

<sup>866)</sup> p. 333, 22 το αὐτο τι ἦν ἄρα ἄμφω, εὶ μετρείται τῷ εἰτɨ867) l. 26 καὶ οὕτως κατὰ τὸ ποσὸν οὐχ ἢ ποσὸν συμβίητα, εἰἰ ἢ

σὐνανταί τι. εἴη σ' ἄν καὶ μὴ τῷ τοῦ ποσοῦ μετρω συμβίὶι

σθαι τὰς συνάμεις, ἀἰλὰ κατ' ἀναλογίαν, οἶον ὡς τόσε ἰκτῶν

τόσε θερμόν. τὸ σ' ὡς τόσε σημαίνει ἐν μὲν ποιῷ τὸ ὅμωνἐν σὰ ποσῷ τὸ Ισον . . . τὸ γὰρ αὐτὸ πλεῖον τῷ ὁμογιπὶ

εἶναι τοιοῦτον ἔξει τὸν λόγον.

<sup>868)</sup> b, 16 των δή φύσει όντων αίτιον το οδτως έχειν, και ί inστου φύσις αδτη, περί ής οδδέν λέγει. οδδέν άρα περί φίσικ λένει.

Ratur nach frührer alle (biefer) Gott nach felber Battheiten find 800). Auch von ber Bewegung rebet er einfaltig (unjuveig denb), ba es nicht genugt ju fagen, warum bie Liebe nad ben Streit bewege, ohne irgendwie ju bestimmen, wie bas Gein ben liebe in biefer, bas bes Strutes in jeuer Bewggung befiebe 870). ferner, ba gewaltsame Bewegung bir natürliche poranosents bewirft lettere bie Liebe? ober auch nicht, ba fie im Gegene theil die Erbe nach. Oben treiben und einigen martie. 871), mite bin ber Streit eher Grund ber naturlichen Bemedung fein michte als die Liebe. Ueberhaupt wird, menn weber Liebe mich Streit betregte, beit Rorpeint feine Bewegung und feine Auhe zutommen, was ungereimt ift. Ferner, fin bemegen fich. offenbar, benn ber Streit hat gefonbert; aber bald fagt Edput fie bewegten fich burth Bufall, bald nach Raturbestmuntheit, Augleich foll bie Belt jest unter ber herrichaft; bes Streites, denso wie vorber unter ber ber Liebe fich verhalten. affo ift bas querft Bewegende und liefache ber Bemegung ? nicht die Liebe und ber Streit; sie sind vielwohf Urfache einen, gwiffen Bewegung. Ungereimt ift auch: bie Munahute, Die Geele bestehe aus ben Elementen ober fei eins pon ihnen, ba bie Beranderungen ber Geele nichts Rorperliches find. Doch bal gebort einer andern Betrachtung an 872). Denen aber bie bafir halten, bie Elemente aus benen bie Rorper bestehn, batten: ein Gemeinsames ober fie gingen in einander iber, muß wenn.

<sup>869) 1. 20</sup> natros ra ye orosyeta diangires od to vetnoc, all' f wilia ra poses nodrega ros seos seot se nat rastra. vgl. bie
verschiebenen Grifdenngen b. B. S. John Ph. 60.

<sup>870)</sup> i. 23 st prò voite' de spelde elemen và description mangell', statére celle và rangoli.

<sup>871)</sup> l. 30 rodvartlor yag rir yar arm nat diangloet Coiner, f. l. miretr Coin. Dach auch b. B. diangloet muß verberbt sein; etwa vernelrousa nivelr Coiner? vgl. Joh. Ph. f. 59.

<sup>872)</sup> p. 334, 15 dllå negt pår τούτων έτέρας έργον έστι σεωρίας. lob. Phil. 59, b ύπερτισεται δι τούς τοιούτους λόγους είς την περί ψυχής προγματείαν εἰωθτως. υπί. do Anim. 1, 5, 410, 3. υπί. Ι, 2, 404, b, 11. 1, 4, 408, 9.

bas sine auch bas anbre fich ergeben. Wem man fie barne nicht aus einander werben latt, noch and jedem får fich , for wie and ber Maure Ziegel 873), fo ift ungereimt Die 1 beitung von Ruschen, Rleifch u. f. f. aus ihnen. Freibich of and får bie welche bie Glemente aus einander werbem 1 fen Schwierigfeit anzugeben in welcher Beife aus ihnen ern von ihnen Berichiebenes werben foll. Rach Empeboffes es (auch biefes Berben) ein Zusammenlegen fein und jeme I foung, wie die bee Rleisches und beegleichen, aus barin ! erhaltenben Elementen besteben, bie unr in fleine Partifeln a geloft an einander gefägt wurden. Es ergibt fich ihnen b and jobom beliebigen Theilchen Bleifches Feuer und Bal werbe, wie aus biefem beliebigen Ethite Bache eine Amg and einem unbren eine Pornnibe beiben fonnte, jeboch an aus febem von beiben Studden beibed; aber ihnen zufos wieb and einem Cheife Baffer, and einem anbren Remer wa ben, wie bei ber Mauer and birfem Stude Stein, aus eine andren Biegel. In Untlicher Weise ift es auch für bie welche be Clementen Ginen Stoff an Grunde legen fchwierig zu erflaren wie and gweien , 3. B. Ralten und Marmen ober Reuer mi Boffer Etwas werben foll: Bofteht namlich bas Rleifch am beiben und ift boch teine von beiben , noch auch eine Bufam monfingung in ihm fich erhaltenber Glemente, was bleibt bam abrig, ale baß bas ans jenen Beftebende Stoff aberhaupt fet! benn bas Bergehn bes einen bringt entweber bas anbre herver. ober ben Stoff. Ift nicht vielmehr, ba es mehr ober wenign warm und talt, weim ce ber Birflichkeit mach bas eine ift, bem Woundgep nach bas anbre? wenn es aber nicht gan; mt gar, fonbern als warm (jugleich) talt und umgefehrt ift, fofere ble Beffanbtheile ber Mifchung bas Uebermaaf ber ihnen cigenthumlichen Gigenichaften gegenseitig aufheben, bann merten weber ber Stoff noch jebes ber in ber Difchung enthaltener

<sup>873) 6. 7</sup> l. 18 Son de mà noimhear ét didflur yévesur myő ús s éxástou, nlýr ús én tokyar nitrodus, árbnor nel.

eber bes. Gegenfabes ber Wirflichfeit nach, gentbeju. folftes : fondern ein Mittheren A74), bem Bermiegn nach mehr m als falt ober umgefehrt, fei es bongelt ober breifest fo ober in andrer folder Beife. Go:wind had; übrige (Ges hte) aus dem Entgegengefesten joher den Elementen und t werben aus jenem bem Bermogen inge Seignben (fie ente unden) beftebu, nicht fo wie ben Stoff fie enthalt, fanbern iber angagebenen Boife, fo bag bas Berbenge in biefen ise Mischung ift, in jewer Stoff. Da auch bag Entgegene thte in ber norber bestimmten Maifa leihrt 875), anbem bag Birklichkeit nach Warme bem Bermigen nach falt ift unb gefehrt, fo geht es in einauben aberg wenn, ficht, nicht, bad nichgewicht balt 876). Aehnlich racffichelich ber gibrigm Geg nate. Zuerft gebu bann bie Glamente in einguber iberg bem bad. Warme talt und gemeftehrt wied. auf gefen Sinifch weden u. bgl., wonn es (bas Entaggengefeste) ju bem Mite maag kommt; da namlich ist ed keins, pon holden und dieses littelataag maunichfaltig und nicht; untheilhan 27736 In, ähre ber Weife ermugt bas Arechno und Midfigninus, bergleichen f ber Mittelfinfe Fleisch, Ausnham p. f.: m. Alle gemischten breer aber im mittlern Raume hestehn aus, allen einfachen

875) l. 20 dunt di uni midyat ribrarelu antid ube ibe rate mabiebes despertede mal. Ish, Lh, 64, h machines ye se machines uni nicyter noodalostata. ob. E. 990 f..

877) l. 47 irrasda yaq oddisegan, to de pason solit mai odz doalgeror.

<sup>54</sup> b, 10 δταν δε μή παντελώς, άλλ' ώς μεν θερμόν ψυχρόν, ώς δε ψυχρόν θερμόν διά το μιγνύμενα φθείρειν τάς ύπεροχάς άλλήλων, τότε ούθ' ή ύλη ξοται ούθ έχεινων τών ξυαντών ξατερον εντελεχεία άπλως, αλλώ μεταξύ.

<sup>876)</sup> l. 23 ώστε εάν μή lodly, μεταβάλλει είς άλληλα... και πρώτον ούσω τὰ σεοιμαία μεταβάλλει. έπ εξ τούτων σποκες: της
όσες και τα τοιμάτα, τοῦ μέν θερμού γιχνομένου ψυχρού, τοῦ
δὶ ψυχρού θερμού, όταν πρός τὸ μέφον άλθμ. Μομ κτωατίει
τοῦ μέν θ. .. βερμού καταίτε binter ούτω τὰ στοιχεία, μεταβάλλει με βάθει.

Mebebein (Ciementen) ; benn in aflen ift Erbe, weil jebes vor jugfich und am melften im eigenthamlichen Raume ift 876); Baffer; weil bas Bufammengefeste bestimmt werben ung un bas Waffer unter allem Ginfachen allein bas Leichtbestimmban fit und well bie Erbe ohne Baffer nicht gufammenhalten fann; Buft und Rener, weil'ffe, forbeit eine Befenheit ber andere entgegengefest fein tann, jenen beiben entgegengefest finb, allet Berben aber aus Entgegengefestem wird, mithin wenn zwei Glieber von Gegenfagen barin enthalten find, auch bie beiben anbren fich barin finden muffen. Daß in jedem aufammenge festen Rorper alle einfachen enthalten feien, bezengt ihre Rabfung ; benn Miles wird burch bas genührt worans os beficht imb Mes wird burth Mehretes (Berichlebenes) genahrt; was burch Eines allein ernabrt zu werben fcheint, wie bie Pfleme burche Baffer, wierd in ber That burch Mehreres genabet; bem Baffer a. B. ift engenfcheinilich Erbe beigemifcht; web halb auch bie Lanbleute Mifchungen jum Begießen verfuchen ar). Da aber bie Rahrung gum Stoffe gehort, bas Grudhrte ju fammengefaft mit bem Stoffe bie Befbalt und bie Form ift: fo ift es begreiflich daß bas Rener, welches allein und vorzig-Ach ber Form angehort, well es seiner Ratur nach ju ber Grenze, worin Gestalt und Form bei Allem besteht, getragen wird 880), allein unter ben einfachen Rorpern burch bas Berber aller and einander fich nahrt.

9. Da es Entständliches und Bergängliches gibt und bas Werben im mittleren Weltraume flatt findet, so muß auch von beit Principien alles Werbend gehandelt werden; und wem

<sup>878)</sup> c. 8 . . . yā phr yāg krundozes nāwe diā tā Exnaver tibus paktioza nat nielotor kr zij olielig rónge b.h. in bem die Ette amgebenden Mittelraume.

<sup>870)</sup> p. 835, 13 did and of yempyol meigenrai uffartes apatur.

<sup>880)</sup> l. 18 μόνον γας έστι και μάλιστα τοῦ είδους τὸ κῶς διὰ τὸ πεφυκέναι φάρεσθει κρός τὸν δρον . . . ἡ δὲ μορφή καὶ τὸ είδος ἀκάντων ἐν τοῖς όροις.

vir bas Allgemeine zuerft auffaffen, wird leichter bie Betrache ung bes Gingelnen fein 881). Diefe Principien find ber Bahl nach bie gleichen und ber Lirt nach biefelben wie bei bem Ewien und Erften 882): Stoff und Geftalt wamlich , benen noch ms Dritte hingutommen muß, ba jene beiben wie fur bas Erfte (Ewige), fo and jur Erzengung nicht antreichen 8824). Als Gooff ift Grund bes Entftanblichen was bus Bermogen bat m fein mb nicht zu fein. Das Gine namlich ift nothwerbig wie bas Ewige, bas Aubre nothwendig nicht, und zwar fo, bag es ente weber nothwendig nicht fein ober ohnmöglich fein tann. mges aber tann fein und nicht fein, bas Entftanbliche und Bergangliche namlich, welches balb ift balb nicht ift. Bie nun bas mas bas Bermogen bat ju fein nub nicht ju fein als Stoff Grund bes Entständlichen ift, fo als bas Bogu (ber Awech) bie Beftelt und bie garm, b. b. ber Begriff ber Befenhelt je tines ber Dinge 883). Außerbem ift noch ber britte Grund erfore berlich, ben alle abnben, niemand nannt, vielmehr meinten Ei nige, geningenber Grund bes Werbend fei bie Ratur ber Fore men (3been), wie Sofrates im Phaedong Aubre, jener Grund fei ber Stoff felber : benn von ibm gehe bie Bewegung aus ; weber bie Einen noch bie Andren richtig. Denn find bie Fore men (zureichenbe) Urfachen , warum erzeugen fie nicht immer fetig, sonbern bald wohl bald nicht, obgleich bie Kormen und bas was ihrer theilhaft werden fann immer vorhanden ift 882)

<sup>881)</sup> c. 9 l. 27 égor yan oute tà nad knad knadtor desighaquer, diar nent tan nadolou lasamer nester. vgl. ob. 6. 697, 71.

<sup>882)</sup> l. 28. eleir que nat tar aquequar lans nat to yenes af educit (al aqual) alneg ir talç didiois te nat ngairois, pgl. jedach ob. S. 504, 252.

<sup>882</sup>a) l. 31 οὐ γὰς ἐκαναὶ πρὸς τὸ γεννήσαι αἰ δύο , καθάπες οὐδ' ἐν τοῖς πρώτοις. Ιοh. Ph. 63 τ. πρώτ. πρὸς τὸ εἶναί τι καὶ διαμεϊναι.

<sup>883)</sup> b, 6 & 5 to of Evener & μορφή και το είδος (αίτιον) τούτο 
δ έστιν 6 λόγος δ της έκαστου οθσίας: vgl. Phys. Ausc. II, 3.

ob. 6. 421, 600a.

<sup>884) 1. 18</sup> dià et ode del perff aurends; dillà notà pèr notà d'

Audy sehen wir bei Einigem ein andres Wirtenbes, da ja Go fundheit ber Argt, Biffenschaft ber Biffenbe bewirft, obgleid Gefundheit und Biffenschaft an fich vorhanden ift und was beffen theilhaft werben tann. Sagt man bagegen, ber Coof erzeuge wegen ber (ihm einwohnenben) Bewegung, fo rebet man zwar mehr im Ginne ber Bhufft, boch auch fo nicht rid tig, ba bem Stoffe bas Leiben und Bewegtwerben eignet, bas Bewegen und Wirten einer andern Rraft, und ba man bie vorzäglichere Urfache außer Acht laßt, indem man bas waber Bas (bie mabre Befenheit) und bie Beftatt beseitigt und bam ben Rorpern Rrafte- ber Erzeugung in ber Beife von Bertsongen beimift 885), wie wenn man ben Reifel und jebes anbre Wertzeng für bie Urfache beffen halten wollte mas burd ihre Unwendung entfteht. Dochte baber bab Rener tumerbin wirten und bewegen, obgleich es boch auch felber bewegt wird und leibet: man fieht nicht wie es bewegt, und bag noch me wollfommer wie bie Bertzeuge. Doch ift fruher im Allgemeiwen von ben Urfachen gehandelt und jest bie bes Stoffes und ber Geftalt erörtert worben 886).

Da, wie vorher gezeigt, bie ranmliche Bewegung ewig ift, so muß auch bas Werben ein unaufhörliches sein, indem jene Bewegung bas Entständliche heran - und hinwegstährend beständig Werben hervorbringt 887). Und mit Recht haben wir worher die raumtiche Bewegung, nicht bas Werben, als erften ber Wechsel bezeichnet 887a), ba es viel begreislicher daß bas

<sup>\*885)</sup> λ. 35 έξαιροδοι γάρ τὸ τό τό ἡν είναι καὶ τὴν μορφήν. Ετι δὲ καὶ τὰς θυνάμεις ἀποθιδόασι τοῦς σώμασι, δι' ὰς γεννώδι, Μαν δργανικώς.

<sup>886)</sup> p. 336, 13 ημίν δε καθόλου τε πρότερον εξοηται περί τών αιτίων, και νύν διώρισται περί τε τής δλης και της μορφής. 331. ob. 6. 669 ff.

<sup>887)</sup> a. 10 l. 16 ή γάς φορά ποιήσει την γένεσιν Ινδελεχώς διά το προσάγειν και δπάγειν το γεννητικόν.

<sup>887</sup>a) l. 18 दिला की वैद्धिका क्षेत्र स्था इसे म्यूर्वरवर्तन म्योबंट स्ट्रियान , रवं मर्थियाम रवंग ध्वरमानिवीयोग रचेग कुठक्केंग सेवेसे धुमे रचेस वृक्षमध्या स्टिस्ट

leiende Grund des Werbens bem Richtseienden sei als bas Lichtfeiende bem Geienden, b.: b. bas (bereits) feiende Bewegte em noch nicht feienden Berben. Gabe es aber umr Eine ranmiche Bewegung, fo tounte jenes amei einenber Entgegengefehte ucht entfiehn, vielmehr murbe fiete entweber Werben ober Bere phu erfolgen. Es muß alfo mehrere und einander entgenene wfette Bewegungen geben, fei es in ber raumlichen Bewegung ielber ober in Rolge ihner Ungleichheit 888). Ebenbarum ift nicht bie erfte raumliche Bewegung Urfache bes Werbend mib Bergebne, fonbarn bie in ber Effaptit, welche bad Stetige und bas in grei Richtungen Bewegtwerben enthalt 889). Die Sto tigleit ber Bewegung namlich ist ersorberkich bamit ber Medfel bed Berbend und Bergebns nimmer aufhere, Die Zweibeit, bamit nicht eins von ihnen allein fatt finde. Grund bet Gtetigfeit der Bewegung ber Effiptif ift bie einemfiche Bemegung bei Mile . Grund bet Dingue und himmeggebend bie Reigung (Schiefe) berfelben. Da bie Entferming (ber Coune in ihr) dendarum eine ungleiche ift, wird auch bie Bewegung eine ungleiche sein 190), so daß wenn sie burch ihre Rabe erzeugt, fe burch ibre Entfernung abtobtet. Und in gleichlanger Bett findet naturliches Werben und Bergehn fatt; baber bie Ariten und leben eines Jeglichen burch Bahl bestimmt merben, ba Alles ber Ordnung unterworfen ift und jedes Leben und jede Zeit burd Perioden gemeffen wird; nur nicht Alles burch biefelbe 891),

ob. 6. 871 ff. Meber Subfumtion bes Berbene unter bie Bewegung f. ob. S. 822, 394.

<sup>888)</sup> l 29-fot de Aletour elean rus merjansumi denertus, à ej maç d à ej dumpalique

<sup>889,</sup> l. 33 iv tadīņ yāc (tā zatā tēr lotor sibilor sirāsis) zal tō sirāgēs tets zal tō sirēstobai dēc zirāgesc.

<sup>800)</sup> b, 5 antou de rou dinstrumtos bres drumalos foras à xiratis. L.17 équina yèg ots regaciores per red hitou yereale èster. unh

<sup>891)</sup> L 10 dis nat of génos nai of flot éndador desopetr fyours nai noire deseglames natrior pae days ghies, 'nai más plos

fonbern bie eine burch größere bie andre burch ffeinere; bem får bas Eine ift ein Jahr, für Anbred eine größere, fa Unbred eine fleinere Periode bas Daag. Mit biefen Munntmen ftimmen bie Simmenerscheinungen überein 892); feben wir ja bag bei Annaherung ber Sonne Berben, bei ihrer Entier nung Bergehn eintritt und beibes in gleich langer Beit. Dos urfolgt bas Bergehn oft in furgerer Zeit wegen bes Berbaitniffes ber Mischung ber Dinge unter einander 893), indem bei ber Ungleichheit bes Stoffes auch bas Berben ber Dinge foud fer ober langfamer an Stanbe fommt und aus bem Berber von biefem fich Bergehn far Andres ergibt. Begreiflich ift bir Stetigfeit bes Berbens und Bergebens, fofern bie Ratur im mer auf bas Beffere bedacht und beffer bas Gein als bas Richt fein ift, bas Sein aber nicht in Allem, wegen ber Entferume wom letten Grunbe , fich erhalten fann , Bott baber bet Mangel in ber (einzig) anftunbigen Beife erfest hat, inbem er bem Werben Unauflöslichkeit verlieh 304) und es fo ber (ewis gen) Befenheit möglichst annaherte. Der Grund biefer Pe-Ranbigfeit ift, wie ichon oft gefagt worben, bie allein fletier treisformige Bewegung; baher bas Uebrige was rudfichtlich ber Affettionen und Rrafte in einander abergeht, wie bie einfa-

και χρόνος μετρεϊται περιόδφ, πλην οὐ τῆ αὐτῆ πάντες κί. Ioh Ph. 65 περίοδον δε λέγει την προσέλευσιν και άποχώρςσυν τοῦ ήλίου.

<sup>892)</sup> l. 15 mairerae de mai (rà?) marà têr alourous émologoises tois may êmis défois. vgl. Ami. 852.

<sup>893)</sup> l. 20 dilà σαμβαίνει πολλάκις èν élátrons φθοίρεσθαι δι τίν πρός dilişla σύγκρασιν. loh. Ph. 65, b σύγκρασιν ή σύγκρασιν στιν γέγραπται γὰρ διττώς.

<sup>894) 1. 28</sup> βέλτιον δε τό είναι ἢ τό μὴ είναι (τό δ' είναι ποσεγό: λέγομεν, εν άλλοις εξορται), τούτο δ' εἰδύνωτον εν επεσιν άπαρχειν διά τὸ πάρρω τῆς ἀρχῆς ἀφιστασθαι, τῷ λωπομένο τρόπφ συνεπλήρωσε τὸ δλον ὁ θεός, ἐντελεχῷ ποσέμας τὴν γένεσεν. Ιολ. Ph. 66 ἐστέον δ' δει σὸ είναι διετώς λέγεται ἡ τῷ εἰδει ἢ τῷ ἀριθμῷ. τος!. Motoph. V, G. 1946. h. 24.

en Körper, die Kreisbewegung nachahmt und auch die geradnige Bewegung in Folge diefer Rachahmung, stetig ist 896),
ibenso sind traft bleses Uebergangs in einander die Körper,
ren boch jeder zu dem ihm eigenthumlichen Orte getragen
ird, in der unendlichen Zeit nicht aus einander gewichen 806),
die wechseln weil die Bewegung eine zwiefache ist, und in
olge des Wechsels kann keiner der Körper an ingend einem
estimmten Orte bleiben.

Da es nothwendig ein Bewegenbes gibt, wenn Bemgung 897), und wenn biefe immer ift, bann immer auch mes, und wenn bie Bewegung fletig, bann, bas Bewegenbe in und daffelbe und umbeweglich und ungeworden und uneranberlich: so maffen, wenn es mehrere freisfermige Betegungen gibt, and mehrere folder Beweger fein, alle jeboch bhangig von einem Princip 896). Da aber bie Beit fetig ift, s muß es auch bie Berbegung fein, weil Beit ohne Bewegung humoglich ift. Dithin ift bie Zeit Bahl ber Bewegung, b. b. ur freisformigen, wie (gleichfalls) ju Aufang fostgefest warb 899): Stetig aber ift bie Bewegung nicht weil ihre Affektion fonbern weil bas Bewegte es ift. Ift fie auch fletig fraft beffen morin fie ift, fo ift biefes ber Raum, bem fa Grofe zusommt, und nur bot Rreieformige ift fetig, weil in fich felber immer ftetig; bas her benn ber treibfbrmig bewegte Rorper bie Stetigfeit ber Bewegung und Diese bie Stetigkeit der Zeit bewirft.

<sup>995)</sup> p. 337, 1 διό και τάλλα δσα μεταβάλλει είς άλληλα κατά τά πάθη και τὰς δυνάμεις, οδον τὰ άπλά σώματα, μιμεδιαι τὴν κύαλφ φοράν.

<sup>896) ो.</sup> प क्षेत्रक तर तर्गरिक रेज पार्टिका है पार्टिड वेजक्कारिया , त्रीवे पर रेजिंस व्याप पार्टिक त्राव्याच्या रहेड प्रोप्त कोजरीया क्रिक्कारिया प्रविद्या रेग पर्दे वेजरीक्का प्रविद्या कर्त तर्गरिका प्रवेत काल्याच्या

<sup>697)</sup> l. 18 waneg elegens nedregon in krigose, sb. G. 860 ff.

<sup>898)</sup> l. 21 náous de nos elvas terétos, dráyny duò plan doxír.

ob. S. 868. vol. S: 537. 541.

<sup>899) 1. 24</sup> συνεχούς άρα τινός άριθμός ό χρόνος • τῆς κύπλα άψα κάθακερ έν τοῖς ἐν ἀρχή λόγοις διώρισθη.. [. ab. . 769 ff.

1 10. Du wir in bem fletig Bewogten, fei es radfichetig bes Werbens ober ber Berinderung, ober übenhaupt des Bed feld, fumer Eine auf bas Unbet ichne Unterlaß falgen feba, fo fragt fich ob es ein foldres Unbre mibt was nothwendig fein wirb, ober Alles auch nicht geworden fein tiente. Offenter naulich gibt es Manches ber letteren Art und wir unterfde ben was (nothwendig) fein wird und was merben tann w. Berhalt fiche alfo mit bem Berben wie mit bom Sein, fo wi Einiges nothwendig werben muß , Aubres nicht , wie Ginige dhmnoglich nicht fein fann . 3. B. ber Bechfel ber Sahredan ten 900a). Anbres mohl? Bo bas Spatere nothwendig ift, & muß wenn bas Kruhere geworben ift, nothwendig auch bei Spatere merben. Dug aber, wenn bas Rrubere, wie te Grundmauer, geworben ift, nothwendig auch bas Spatere, but Saud, merben ? ober vielmehr nicht, außer wenn Rothwendig beit vorhanden ift bag auch biefes fchlechthin werbe, nicht bie als Rolge von jenem. Geht nun die Abfolge vom Reibern mim Spateren (von Urfache gir Mirfung) ind Uneublide (bifben fie eine ind Uneubliche fortlaufenbe gerade Linie), f wird es nicht nothwendig fein daß bas Spatere unbedinge wate; and nicht bedingt or), da nin ihm. Borangehendes wieders muthwendig fein withe, woburch biefes mit Rothwendigfeit fen milites mithin fofern bas Unendliche leinen Anfang bat, wir es and nichts Erftes geben, weburch es. mit Rothmenbigler werben murbe. Aber auch in einer begrengten Reibe mare bie Behauptung nicht mabr, es muffe Etwas schlechthin nothmer

g werben, wie etwa ein Saus, nachbem ber Brund gelent orben. Wenn bas Werben mit Wothmenbigfoit fatt finben 4, fo muß es immer ein Berben fein, ba bas Rothwendige iht nicht fein tann; mithin muß bas Rothwendige emig und is Emige nothwendig fein 902). Ift alfo bas Werben von irwe Etwas fchiechthin nothwendig, fo muf Reridiauf und Umi nfung fast finden 908). In goraber Linie tann ein ewiges derben nicht fortfaufen, weil in ihm nirgenbro ein Anfangie mit ift, weber nach linten zu, an bem was noch werben foll, och nach Oben, an bem was wird. Daber muß Kreistauf att finden; und wenn Kreislanf, fo muß jebes werben mas worden fein und umgesehrt. Als ewig hat fich auch kavn werweifig bie Breisbawegung und bie bes himmels ergeben'004 ). Barum aber ift bas Eine in biefem Rreistanf begriffen und Achieht mit Rothwendigkeit, fo bag es 3. 28. regnen muß, win Brifte vorhanden und wenn es regnet auth Wolfe ba im muß, wogegen Menfchen und Thiere nicht in fich fetbet Rroife guractiaufen 906), fo bag nicht wenn ber Bater war: nd ber Gobn werben mafte, fenbern pur, wenn biefer ift, wie jener geweisen fein unufte, alfo in garaben Linfe und Moines Rothwendigfeit ber Abfolge finte findet. ? Diefe Beradiumg seine andre warand, ob namelich Ales in gluichet Boife weederkehrt ober bas Eine ber gabe, bas Andre murber der die Belles beffen in Bewegung begriffene. Wefenheidenber berganglich ift, wirb auch ber Bahl nach (fei ber Bidbertebe) dasselbe: fein, weffen Wesenheit perganglich, war iben Arn: nacht fo wenn Baffer and Luft und Guft wiederum aus Baffer wirds

Drawel the table

<sup>992)</sup> l. 33 alla vet to pertaes del elvas, el ét drapuns avens, éarly à révense to rag ét drapuns nat del aua un.

<sup>903,</sup> p. 338, 4 ελ άρα τινός εξ ανάγχης απλώς ή γένεσις, ανόγχη άναχυχλείν και ανακάμπτειν,

<sup>94)</sup> d. G. 633 ff. vgl. G. 927.

<sup>905)</sup> b. & dragoupes dà nat toja oùn drandustovam eis nútoùs nate náler ykusákanstán műtékes

wber tritt and ba numerische Ginheit ein, so boch nicht is bem beffen Befenheit auch nicht fein tonnte 906).

1. Dir neue Untersachung über bie bem Berben w Metgehn unterworfenen Korper und ihre Beranderungen mit (6, 953 ff.) mit knapp gehaltener Anknipfung an bie vorwp gangene über die ewigen unveränderlichen himmlifchen Rige (Ann. 793) burch turge Befeitigung bet brei ber wiffenfdais lichen Betrachtung bes Berbens und Bergehns entgegenften den Annahmen ber Eleaten, bes Beraflit und ber mothische Ableitung bes Ewigen aus bem Berben (vgl. S. 916), fem burch ausführlichere Wiberlegung ber Platonischen Buridit rung bes Berbens und ber Beranderungen auf unverandatie Rladenfiguren und einfache Linien (G. 954) eingeleitet. fi wird dann 2. ohne wettere Beweisführung voransgelet bil bem Dechsel einfache Korper, b. h. Elemente zu Grunde lige muffen und ausführlich gezeigt bag einfache Bewegungen ihm eignen (S. 956 ff. val. S. 967, 663). Gewaltsame Bewegen beißt es, fest nathrliche vorans (vgl. ob. S. 911. 12), genelb fame Bewegung gewaltsame Rube. Im Bittelpuntt aber fo bet fich Rube: gefett fie ware burch Birbel ober eine ante Bewalt bewirft, wohin wurde, wenn biefe nicht eingetreit ware, die Bewegung geführt haben? ins Unenbliche? ohnie lich. Bithin muß jene Rube naturgemaß fein und als felde pubebernnt naturliche Bewegung vorausseten. Selbft bie Ber mifer muffen ehren: Atomen nachrliche Bewegung angeftebn; wi leitet man bas Beworbene aus vorangegangener chaotifder Et wegung ober vorangegangenem Chaos ab, fo mußte enweber eine frühere Weltordnung als Inbegriff naturgemaßer Bewegen gen vorhanden gemefen fein, gleichwie Ginigung vor ber Ires.

<sup>906)</sup> l. 17 điờ vớng th được xat độc th voares thát à nhười sắt 2 1 1 1 1 derbugh thiết nat ravia derbugh, dill vày do à state 1000 Tas voar Totavia via tribuscula và thus.

ung, aber bas Chaos als unbewegt gefest werden. Was aber ber Grund ber naturlichen Bewegung? Comere und Reich gfeit, antwortet Ariftoteles, weil fonft Bewegung weber wom Rittelpunfte and noch jum Mittelpunfte bin ftatt finden, tounte, ber Schweres und Richtschweres gleich fomell fich bemagen uirde, follte nicht letteres ins Unenbliche gerragen werben funn. 89). Wenn jeboch auch alls gewaltseme Bewegung nathrliche orandfett (vgl. ob. G. 911. 912, 618, S: 915), fo tam: bene och lettere burch erstere beschlennige werben und beibe Arten er Bewegung bedienen fich ein und boffelben Mabinung, bet mft. Daß aber nicht blos nicht Affes werben, fendern dinch Richts feblechthin (aus Richts) werben toune, burfte als. Ete pbniß vorangegangener Beweisflihrung umr gusgefprochen were un (Anm. 743), und bamit wird jum buitten Saustwuntt ber Untersuchung übergeseitet, b. b. ju ber Machmeisung bas bie klemente ale Mittelftufen bes Werbens ju faffen und wie fie naher zu bestimmen feien (S. 958 ff.). Die Boraussemung eine ficher Lorver foll burch bas Berbandenfein einfacher Bewegungen gewährleiftet werben, ihre begrenzte Angehl burth Diber. legung ber Annahme einer unendlichen Menge, fei es in ber Beife gleichtheiliger Gannen ber Dinge ober untheilbarer Rarperden (Atome), und burch Berufung auf bie begrenzte Ungabl einfacher Bewegungen. Es fragt fich alfo, wie viele Elemente aujunehmen? Beber Gins genugt, noch eine Dehrheit nur ber Grife nach verschiedener; Gins nicht, selbst menn ale Rener gefaßt, fei es als Reintheiligstes ober nach ber Borausfenung, to tomme ibm bie Form ber Pyramibe ju und in biefe loften alle abrigen torperlichen Figuren fich auf. Alle verfchiebenen Beftimmungeweifen ber Annahme eines einigen Glemente trifft ber Bormurf bag fie nur Gine Richtung ber Bewegning als nas

Mus also eine ursprüngliche Mehrheit von Elementen angenommen werden, so fragt sich 4. a) ob sie als ewig und unveränderlich oder als werdend und vergehend zu fassen, und b) ob und was als Gemeinsames ihnen zu Grunde liege.

turlich gelten laffen fann (G. 962 f.).

Dei erffieier Rücksicht wird gezeigt baß fie weber ewig noch in Uneubfiche auflebbar fein noch auf lette untheilbare Bestand thelle gardifgefibrt werben tonnen. In ber zweiten Beziehung ernibe fich bag ben Elementen nichts Unterperfiches, jedech amb fein wirftibet ber Schwere und Leichtigfeit theilbafm Rower ju Grande tiegen fonne. Michin, wird gefchloffen, mitffen fle aus. einander werbeng aber nicht burch Ausfcheibung fcom:wethandenet Bestandebeile ober burch Buffofung ber Ro porformen in Madenfiguren (G. 968 ff.). Das Guberat ba Skweite muß vielmehr ein Giniges und Beftalifofes fein, fe bat bie Clemente burch Bodfel ihrer Affeltionen in einanber Abergein Binnen 9973. Es follen baber, um ju nabern Beftim mungen ihrer bie Clemente gu gelangen, bie wefentlichften Unsufchiebe berfelben in Erwagung gejogen werben und biefe it ben Biffefrionen, Berten und Rraften ber Rorver fich finden. -Bamit bricht bas wenugfeich fim Gangen wohlgevebuete bod fdrwartich fite vollenbet ju baltenbe Buch ab.

-: Me Affetionen und Wirle ber Wefenheiten (zu lettern follen auch bie Chements gehören) finden fich zu Aufang des Bowies (p. 298, 32) vie Bewegungen bezeichner, und da die Richtungen derfelben burch Schwere und Leichtigkeit bedingt wer-

<sup>. 907)</sup> Diefe pofitive Bestimmung (p. 306, b, 15) wird ber Bolemif geger bie Aunahme, Die Glemente gingen burch Ausscheibung ber in it= gewiffermaaßen latenten Beftanbtheile ober burch Formveranberurg : .1 einander übet, eingefcoben und bie Polemit bemnacht fortgefet i jundoft in Bejug auf bie Dhumoglidfeit burch Bufammenfepart i : nun und bie Dinge aus ben Wementen entflebn ju laffen, be is 17 171 afe inn Unerbliche theilbar auerfannt werben mußten, felbft wert . . . man biele, Gigenichaft ben Elementen nicht angeftobn wollte. Gricht alfo auch biefe Glemente ließen fic burch Bufammenfehnug aus er ander ablejten, fo bad nicht bie Dinge aus ten Glementen. E: find wohl die etwas bunfeln B. p. 306, c. 25 ra yag erozzis yerrarai tij durstaei zal od ta tz tur otoixeler, ju cilian-'ob. 6. 966 d. Col. Ge wirb bann bie Anraffahrung ber Giemerte . :.. und Wred Wedfiele auf Borden und ibre Beranderungen befteittm-11.1

m, fo hatte Artftoteles gang wohl beabfichtigen tounent; unittefoar nach Mofchluff jener Boruntetfuchungen aber bie lemente ju ber Lehre von ber Schwere und Leichtigfelt abets gebn, die fm Borungegangenen mehrfach berührt (G. 955 f. 58 f.), noch nicht hinreichend entwidelt war. Aber freifich bit jebe beftimmte Antnipfung bes folgenben Buches (bes ierten vom Simmel) an bas vorangegangene, (Die nicht ergangt n haben wiederum ben Berausgebern oder Anordnern ber Mil btelifden Schriften jur Chre gereicht, vgl. ob. S. 388). Die egreiftich baber auch daß Ariftotefes fich veranlaft febn mochte er lebre von ber Schwere und Leichtigfeit ein eigenes Budi n wiemen, ba biefe Eigenfchaften ber Rorper ihm Grund uns nittelbar ber zwei Sanptrichtungen gerabliniger Bewegung, nittelbar ber Glemente maren: zweifelhaft bleibt, ob biefes Budi ufpringlich beftimmt war bem vorangegangenen ohne anderweitige Bermittelung angefchloffen ju werben, und zweifelhaf. ter noch, ob bie beiben Bacher mit bem erfien und zweiten vom himmel ju ein und bemfelben Berte jufammengefaft und von ben Bachern vom Berben und Bergefin getrennt werben follten logl. ob. S. 887 f.). Afferbings beabsichtigte Aristoteles von feinen tobmologifchen Betrachtungen numittelbar zu ben Unterfuchnigen aber Berben, Bergebn und Beranberung überzugebn, wirbe aber wohl, wenn ihm baran gelegen gewefen, bie lange Reibenfolge phofischer Schriften in genan gegen einander abgegrenzte Abtheilungen zu gerlegen, jene zwei ben tobmologischen angereihte Bucher mit benen vom Berben und Bergehn zu cle um Gangen gufammengefaßt und unter ben Sitel vom Berben mb Bergebn gufammenbegriffen haben; voransgefest bag bas britte Buch vom himmel nicht erwa als bloge Borarbeit zu ben beiben bie gegemourtig vom Berben und Bergebn überforieben find, gut betrachten fei. Ginen relativ neuen Unfang beuten bie Anfangeworte bes britten Buches an 908), womit bie Erdrierungen über ben erften himmel und bie Beftirne ale ab.

<sup>908)</sup> de Caele HI, i dielylúdausy nodiscoy.

geschiossen beseichnet werden. Ihr Gegenkand war, wie kerest ausstyricht, das erste Ebement, d. h. das der ersten end gen Wefenheit; nun soll non den zwei andren und zugleich nom Werden und Verzehn gehandelt werden, — von den zwei andren, dichten den den beiden einfachen gepadlinigen Bewogungen entsprechenden, woraus dann die beiden andren als Wittelstussen sich ergeben (vgl. ob. S. 913, 626). Wit der konnphuse oder Richtannadure jener Zweiheit sieht oder fallt die Wirklichkeit des Werdens und Bergehus, mit deren Prusug und der Erdrierung des wis es dentbar sei, das drätte Bus vom Himmel daher beginnt. Der Eingang zum ersten Buste vom Werden und Vergehn geht auf dieselben Begriffe zunäs wir werden demnächst sehen, ob in einer Weise die jene Erdoterungen als Voruntersuchungen vorausseleben.

Daß ben einfachen Rorvern einfache Bewegung gulomme und bag bie Grundrichtungen ber einfachen gerablinigen Bewo gung burch Schwere und Leichtigkeit bedingt werben, mar be reits im britten Buche vom himmel gezeigt worben (2. S. 950f val. S. 911, 616); bie weitere Entwickelung biefes Begriffspant lag baber febr nabe. Run tounte man freilich fragen, ob o nicht angemeffener gewesen fein wurde, die Untersuchung ibn Schwere und Leichtigfeit fogleich ba einzuschieben we bier Bestimmtheiten als Grund ber awiefachen Richtung gerablin ger Bewegung vorausgefett werden, und ohne biefe grage ge rabezu verneinend beantworten zu wollen, muß ich boch zu bebenten geben bag es fcmer gewesen fein murbe entweber bie ausführliche Abhandlung einzulegen ohne Die Stetigfeit ba Untersuchung zu unterbrechen, ober fie ohne Beeintrachtigms ber Grundlichkeit fo gbzuturgen bag fie ohne Sterung bott ib ren Plat hatte finden tonnen. Dem fei jedoch wie ibm wolk, in Ariftoteles' Art liegt es bas Chenmaag ber Rompofins feiner Schriften lieber ber Grundlichteit als biefe jenem ja opferu.

3. Doch wenden wir uns ju ber Abhandlung felber. Schwere und Leichtigkeit werden im Ginklang mit ben Befin

nungen bes vorangegangenen Bucheb (G. 957), aber ohne ter jend bestimmte Beziehung barauf, als bas bie Richtung ber Bevegungen Bestimmenbe bezeichnet, und gwar ber Bewegungen som Mittelbunft aus und jum Mittelpunft bin, mit farzer Burudweifung ber Behauptung, es gebe fein Oben und Unten im Bettall. Auf ble Rachweisung in ben tosmologischen wie dern (6. 921 f.), bag bie Beffimmungen bes Dben und Unten, gleichwie bes Rechts und Links, Born und hinten auf bas Beltal Unwenbung leiben, wird wieberum nicht gurudgewiefent Rach vorläufiger Beseitigung ber Annahme eines blos relativ leichten und Schweren werben bie fruhern Raffungen und Er flarungen biefes Gegenfanes wiberlegt, und awar theife bie Platonische, er berube lebiglich auf ber größeren ober minber ren Angahl ber gleichen Beftanbtheile (Dreiede) ein und beffele ben Stoffes, theile bie atomififche, er habe feinen Grund in ber größeren ober minberen Menge bes Beren, mithin auch bes Bollen in ben Dingen (S. 968 f. val. 6. 971). Din Wir berlegung gest von ber Barausfetung eines an fich Schweren mb an fich Leichten und ber baburd bedingten Brufchichenheit ber Bemegungen aus - eine Boraussehung bie mir ber Platentiiden Annahme schlechthin unvereindar; mit ber ben Aromifer wir bann einigermagfen vereinbar icheinen konnte, wenne mak bas leichte auf bas leere, bas Schwere auf bas Bolle gurach fibrie, bamer aber bie Bufummengehörigteit bes Schwereit und Leichten mit ber Bermegung aufhob. Wie konnte ja bas Leert nach Oben gegogen werben und abertieinzt fich bewegen ? obet welches ware, wenn bas moglich, die: Unfache ber Bawegung und ihrer verschiebenen Richtungen überhamst ? unb: wie follte bas Berhaltnif beffen mas in ber Mitte gwifchen bem an fich Schweren und Leichten (bes Daffers und ber Luft) ju jedem mb ju einander bestimmbar fein ? Als unhaltbarer, noch wußte bie Burudführung ber Schwere und Leichtigfeit auf. Die Unterschliebe bes Großen und Rleinen fich ergeben (S. 969 ff.). 3ft bie Durchfahrung biefer Rritit' ber friheren fehr ungureix heuben Geflarungen auch nicht frei von fleinen Wicherholune

gen und Unebenheiten (f. besonders G. 971), - ihre Triftig beit werben wir nicht in Abrebe ftellen tonnen. Wie aber ver halt fiche mit ber eignen Ariftotelifthen Erffarung, Die im gweiten Abschnitte beginnt ? Buerft foll ber Grund bes Unterfchiebes ber Bewegungen nach Dben und Unten ausgemitselt, bunn Befen und Grund ber Schwere und Leichtigfeit entwickt werden und was fich baraus ergibt. In erflerer Begiehung gebt Ariftoteles barauf zunid bag in allen brei Arten ber Bewegung ber Bechfel fein willehrlicher ober zufälliger fonbern burch bie Befchaffenheit bes Bewirkenben und beffen worauf gewirtt wirt, bes Bermogens ober Stoffes, feft bestimmter fei (vgl. Phys. I, 5. ab. S. 662, 1.). Ein fur Schwere und Leichtigfeit Empfang. liches ift baber vorauszuseten, gleichwie bei ber Beilung ein für fle Beeignetes; b. b. es ift vorauszufeten bag ber Stef that Bermogen) fur bie jebesmahl aus ihm fich entwickelnte Beftimmtheit reif fei. Diefe Beftimmtheiten vermogen wir um als folde anguerfennen, nicht ihr Barum zu ermitteln. ben burch bie zwei andren Arten ber Bewegung bebingten Be-Rimmtheiten, benen ber Beschaffenheit und Große, follen bie ber Schwere und Leichtigfeit fich baburch unterfcheiben bag bas fie Bewirfenbe ber erften, ber ben übrigen Arten ber Bewegung ju Brunbe liegenben raumlichen angehore, welche bas Princip bes Bechiels gewiffermaaften in fich trage, fofern ber Rams ate Grenze bed Umfchliefenben und bie Bewegung in ihm burd bie beiben Grundmiterschiebe bes Oben und Unten bebingt werbe, fo daß ber qualitative Wechsel ber Clemente burch bas Dben wber Unten feine jebesmahlige Beftimmtheit erhalte ober wohl vielmehr in ihm fich vollende (S. 977 f.).

Die folgende Begriffsbestimmung bes schlechthin Leichten und Schweren und ber Bersuch bie Rothwendigfeit eines zwirfachen Mittleren, b. h. eines zwirfachen relativ Leichten und Schweren inachzuweisbn (S. 978 ff. 3.), ergeben sich unmittelbar aus jener Annahme und werden mit fortsaufender Bestreitung ber entgegengesehten Meinungen burchgefihrt, unter benen nur beiläusig die richtige aber von Ar. verworfene, alles Stoff-

prige habe Schwere (S. 973), angeführt wird. Onß, Wir die Pfolute Schwere auf die Erde beschänkt und auerkennt, der Auft und dem Feuer komme im Vergleich zu einauder und zu dem Feuer Schwere zu, neutraliskt die trige Boraussepung in hier Anwendung auf die Gegenstände der Ersahrung, zumahl die trine Feuer über die Sphäre des sannkich. Wahrnehmbanen hinausversicht wird (S. 975).

Unlar bleibt bie Uriftatelifche Lebre rachfichtlich bed Grunn bit ber Schmere und Leichtigkeit. Ginenfeits foll ber thatere Miet auf bie bereits fich vorfindenbe Beschaffenheit ober Getignetheit bes Bermogens ober Staffes unrudgeführt, wenden (vgl. auch S. 976, 788), aubrerfeits erft wermittelft bes Berg haltuisses ju bem raumlichen Gogenfatze bes. Oben und lenten; ber Peripherie und bes Centrums, fich vermieflichen, feine Atte bestimmtheit erhalten, und nach ber Boransfetung haß bas Ume foliegende mehr ber Form, bas Umfchloffene mehr bem Stoffe eigne (S. 975, vol. S. 972, 776), wird bem nach Dben gite frebenden Keper ein boberer Grab ber Wesenheit zugefihrieben wie ben gubren Elementen, - eine Annahme Die fic auch and berweitig bei Ur. Anbet (val. S. 983 f. 804 807, unten Mami 880. Meteor. 1, 3, 340, b, 22.) Was mirbe Hurecht : thus wollte man ben Stagiriten bier gefiffentlicher Zweiheutigfeit ober bes Biberforuche belchulbiten. Er fente auch bier vorn aus daß all und jede Bestimmiheit, sei es des Bermeneus; oben ber Birtlichteit, julest ihren Grund im Araftthatigteiten haben die theils dem Stoffe die ihm eignenden Eigenschaften ober vielmehr Anlagen verliehen hatten, theils biefelben in ber jebedmahl bestimmten Weise perwirflichten; baß bemnach bie Korg, per leicht ober ichmer feien, janachbam ber Stoff mehr gber weniger vorbereitet fei und burch bobere ober niebere Spiffe thatigfeit nerwirklicht werbe. Die Michtung ber bie Bermirflichung vermittelnden Bewegung waren ihm baher famerlich die lette Unfache ber Schwere ober Leichtigfele iste will er ja eben so wenig finden wie die lette Urfache jeder andren fich verwirklichmben Bestimmtheit, f. S. 97,2. vgl. pb, S. 498, 229,

6. 489 , 174) , vielmehr nur bie Birfungen und Reichen ber sinen und nubren Itt ber betreffenben Rraftthatigfeit. Bir miffen gutent bei ber Borgusfetung ftebn bleiben, bie Comere fei inhaftenbe Gigenschaft alles Stoffes; Aviftvteles gebt einen Schritt weiter, aber ficht fich genothigt als letten Grand ber Schwere und Leichtigfeit eine Bellimmtheit angmertennes bie fich aller weiteren Erflarung entzieht. Salt er Die eine wie bie andre für eine: urfpringliche Bestimmtheit bes fublima. rifden Stoffet, fo mag er junadult burch feine Grundvoraus fenung baju veranlaft mochen fein, aller Bechfel bewege fich innerhalb bes Bebietes ber Gegenfage, fcheint jeboch auch Erfcheinungen berudfichtigt zu haben, bie in bem Wegenfate ber centripetalen und centrifugalen Bewegung ihren Grund haben. hatte er, feiner Beit weit voraneilenb, bas Befen biefes Gegenfates ertannt, fcwerlich murbe er bie Leichtigkeit als eigenthumliche Bestimmtheit bes Stoffes feftgehalten und bie Richtigfelt ber berefte vor ihm aufgetauchten Annahme, Schwere eigne allem Stoffartigen, über ben Irrthamern und Billfartidfeiten bie fich ihr angesett hatten und bie er mit Recht gurud. weift, vertannt haben. Auch hier ift er inzwischen feinem Grundfat, ben Begriff an ber Erfahrung ju prufen (S. 969, 607. val. G. 965, 758), nicht untren geworben; bag er bie Eridei nungen nicht außer Micht gelaffen, zeigen feine Berfuche bie Relativität ber Schwere theils auf die Berfchiebenheit bes Do biums ber Luft ober bes Baffers (G. 974), theile auf bie Form ber Gegenstände gurudzufahren (G. 977 f.).

Auffallend allerdings daß in diesem Buche so seiten auf andre gleichfalls von Artitoteles geführte Untersuchungen und dazu so unbestimmt verwiesen wird, daß man nicht sieht eb sie bereits vorlagen ober nur noch beabsichtigt wurden (S. 968, 766. S. 976 oden), bestimmte Beziehungen auf frühere Bucher aber da fehlen wo man sie wohl erwarten durfte. Doch berechtigen und solche Auslassungen nicht entweber die Zusammengehörigkeit ves Buches mit den übrigen der physischen Reihenfolge ober gar die Acchtheit bestelben in Abrede zu siellen. Das

Ariftotelifche Gepräge scheint mir ihm unverkennbar aufgebruckt ju sein und ber Mangel an Anknupfung und Anführungen ganz wohl begreiflich, wenn man es als einen Auffat betrachtet ben Ariftoteles seinen Untersuchungen über bas Werben und Bers gehn bemnächst einzureihen beabsichtigte, ohne dazu gekommen ju sein.

4. Die gegenwartig vom Berben und Bergehn aberfchrie benen zwei Bucher fnupfen fich unmittelbar weber an bas von Sowere und Leichtigfeit noch an bas biefem vorangegangene (britte vom himmel). Auch wird ber besondere Inhalt jener wei Bucher burch bie Schlufworte biefes gulest ermahnten Buches (G. 967 f.) nicht bestimmt bezeichnet, fondern nur gang im Allgemeinen werden Untersuchungen über bie Affeitionen, Berte und Erafte ber Rorper in Aussicht gestellt. Gbenfo ift im Eingange ju ber Meteorologie ihr Inhalt ohne alle bes fimmte Conberung von bem ber beiben letten Bucher vom himmel angegeben 909). In biefer Stelle findet fich aber eben fo wenig bestimmte Bezugnahme auf die am Schluß bes brite ten Buches angefundigte Abhandlung über bie Affeltionen, Berte und Rrafte ber Rorper; und boch wurde bie Unuahme, fie fei verloren gegangen ober von Ariftoteles nur beabfichtigt wors ben, nicht jur Undführung gefommen, bes erforberlichen Mubaltes entbehren. Sochft mahricheinlich vielmehr bag jene Borte nichts anbres bezeichnen follten als was bas Buch über tie Edwere und bie zwei aber bas Berben und Bergebn, auch wohl was noch einige fpatere enthalten. - Gine Simmeifung auf fernete Untersuchungen über bas Werben und Bergehn mochte fich vielleicht barin finden , bag Ariftoteles im britten Buche vom himmel an ber Ableitung ber Elemente aus ben verichiebenen Richtungen ber gerablinigen Bewegung übergebend (6. 959, 3) fie, bie Elemente, ale bas Erfte, bem übrigen

<sup>909)</sup> Meteor. I, 1 και περί των στοιχείων των σωματικών, πόσα το και ποία, και τής είς άλληλα μεταβολής, και περί γενέσεως καί φθοράς τές κοινής είρηται πρώτερον. τρί. οδ. 686 f.

Berden der Dinge zu Grunde liegende bezeichnet. Und es ber greift fich wie er, nachdem er die Bierheit derselben vom Gesschiedhaunkte der Bewegung festgestellt und anhangsweise von Schwere und Leichtigkeit gehandelt hatte, zu den allgemeineren Untersuchungen über Werden und Beränderung zurückzugehn sich veranlaßt sehn mochte. Einige Wiederholungen kommten auf diese Weise nicht wohl vermieden werden; sehen wir demnachs, ob sie vorauszusehen und berechtigen, jene Boruntersuchungen im dritten Buche vom Himmel hätten bei Abfassing der beiden Bucher vom Werden und Bergehn gar nicht vorgeslegen.

In biefen lettern geht Ur. bavon and bag Berben und Beranderung mit ber Boraussetzung weber eines einigen amlitativ bestimmten Urstoffes noch einer unendlichen Angehl metheilbarer Rorperchen bestehn tonne, und eben fo wenig mit Platonifern auf lette untheilbare Rlachenfiguren fich guracfibten laffe. Da aber von bem Uebergange ber Glemente in einander und von ber Ableitung ber Dinge aus ihnen fiche bier handelt, fo war auch die Borausfegung einer urfprunglichen Bierheit qualitativ unveranderlicher Urftoffe zu beseitigen (E. 979) und bie Lehre ber Atomiter (vgl. S. 960 f. 964 f.) einer in fener Begiehung eingehenberen Prufung ju unterziehn. And hier, gleichwie oben (G. 975, 727), raumt er biefer fich maber an bie Erfcheinungen haltenben, Werben und Beranberuna be-Mimmter fonbernben Erffarungemeife ben Borgug vor ber Dietonifchen auf Alachenfiguren gurudgebenben ein, beren vorangegangene Biberlegung (S. 954 f. 965) gelegentlich ergangt Ariftoteles erfennt bas gange Gewicht ber Schwierigmirb. feiten an bie gur Unnahme von Atomen gefahrt haben (S.980 f.); and bag es noch nicht genüge bie unenbliche Theilbarteit obne weiteres auf bas Bermogen gurudguführen. Er bestimmt feinen eigenen Erflarungeversuch babin naher, bag fofern bie Puntte fich nicht unmittelbar an einander fchließen, fein Continum bilben, die Große zwar überall aber nicht aberall zugleich theilbar fein tonne. Gegen bie Atomiftit hebt er fcon bier vorlaufig hervor bag bas Berben und Bergehn nicht auf Einis gung und Trennung angeblich untheilbarer Bestandtheile fich jurudfahren laffe und leitet bie weiteren Grorterungen burd Bestimmung bes Begriffs eines einfachen Berbens und Bergehus ein (S. 981, 2), woraus fich ergibt bag ihm ein gewife fermaagen Geiendes und gewiffermaagen Nichtseiendes vorants jufeten fei, b. b. ein bem Bermogen nach Seienbes und ber Wirklichkeit nach Richtseiendes. Wie aber eine nur bem Bermogen nach feiende Wefenheit bentbar, ob ohne all und jebe weitere Bestimmtheit, ober ob an bie Stelle ber Befenheit cine Bestimmtheit irgend einer ber anbren Rategorien gu feten fei, foll ber Gegenftand ber folgenden Untersuchung fein und aus gleich ansgemittelt werben, wie bas Werben ein unaufhorlis ches fein tonne. Letteres, benn bamit beginnt vorläufig bie Untersuchung, ift nur ale fortwahrenber Bechfel von Berben und Bergehn bentbar. Die aber unterscheibet fich einfaches ober gangliches Werben von bem ju Etwas Berben ? (S. 983 ff.) Bunachft wird gur Bestimmung biefes Unterfchiebes graffere obet mindere Dignitat bes Stoffes, bann ber Unterschied von poffe tiver Bestimmtheit und von Bergubung hervorgehoben, mit Befeis tigung ber etwa vom Augenschein bagegen zu erhebenben Einwenbungen, geltend gemacht und enblich bas einfache ober mahre Berben auf Die Rategorie der Substanz beschränft, zugleich aber ale Grund bee continuirlichen Bechfele ber in Gegenfaben nich bewegende Stoff bezeichnet, jeboch durch Stellung ber grage iber bas Richtseienbe angebeutet bag biefe Erdrterung teines weges als abgeschlossen zu betrachten fei. Es folgt (3) 30nachft bie Bestimmung bes Unterschiebes von Werben und Beranderung (G. 983, 3), mit befonderer Rudficht auf ben liebergang ber Elemente in einander. Aber vom Berben und bet qualitativen Beränderung mußte auch Bachsthum und Abnahme und raumliche Bewegung unterschieben werben. Bie nun, fragt fc, ift Zunahme und Abnahme aberhaupt bentbar? Richt durch Borandsetzung blod bem Bermögen nach vorhandener Größen und Rorver , ber Wirflichfeit nach größen . und tor.

perlosen Stoffes, werbe er als fur sich bestehenb ober einem andren Rorper anhaftenb gefest. Der Stoff ift als nicht fur fich bestehend zu faffen, weber ale Puntt noch auch ale Linie. wie mit Rudblid auf Platoniter und Pythagoreer bingugefügt wirb (S. 987), vielmehr ift ein ber Wirtlichfeit nach Seienbes und zwar als Wefenheit vorquezuseten, und Bunahme nicht Bechfel an einer blos bem Bermogen nach vorhandenen Grofe. weil Zunahme und Abnahme jebes Theilchen eines Bleibenten vermehren ober vermindern muß; und zwar jedes Theilchen ber Form nicht bes Stoffes, eben weil ber ins Unendliche theilbar ift. Bunahme aber fest ale bas fie Bewirtenbe Rahrung voraus, bie bem Bermogen nach ichon bas mas fie vermehren foll, ber Birtlichfeit nach ein Anbred und gufammen (in Bed. felbeziehung) mit bem ju Ernahrenben fein muß. Bermehrung jeboch ergibt fich nur, wenn nicht blod Rahrung aberhaupt. Rleifch u. bgl., fonbern mit gemiffer (bem ju Bermehrenben entsprechenben) Großenbestimmung aufgenommen wird; feblt biefe, fo bleibt es bei ber Ernahrung. Die bloge Rahrung foll bemnach ein gewiffermaagen ftofflofes Bermogen im Stoffe fein (G. 988 f.). - Um bas hellbuntel biefer Beftimmungen einigermaaßen zu burchbringen, ift, glaube ich, ergangent binaugubenten bag bas mahrhaft Birtenbe bie Befenheit, b. h. bie bem Gegenstanbe ju Grunde liegende Rraftthatigfeit fein muffe, bie fo lange Bachsthum erzeuge, fo lange fie bie Form als ihren unmittelbaren Ausbruck im Stoffe mehr und mehr zu verwirklichen vermoge und ben bagu geeigneten Stoff vorfinbe.

Indem Aristoteles bann in allerdings etwas unvermittelter Weise zum Hauptsaben ber Untersuchungen über bie Elemente und ihre Verwandlungen zurücksehrt, fieht er sich nach
Bestimmungen ber, sei es von ihm ober von Andren, dabei
vorausgesetzten Begriffe ber Einigung und Trennung, ber Mischung, des Thuns und Leibens um, beren Erdrterung wiederum
die Erdrterung des Begriffs der Berührung voraussetzt, — obse
iedoch den Begriffen der Einigung und Trennung, die ex, im

Begenfat gegen bie Atomiter, ale Bebingungen bes Berbens icht gelten laffen taun, eine befoubere Stelle in biefen Unterichungen einzuraumen, fo bag nur brei Begenftanbe berfelben brig bleiben (4. G. 989 f.). Buerft mußte von ber Berah. ung ale ber Bedingung ber Mischung und bes Thuns und kidens gehandelt merben, mit Bezugnahme auf bie vorangejangenen Erbrterungen in ber allgemeinen Physit (S. 990,820). 3war foll Beruhrung im Allgemeinen bei Allem mas raumliche lage bat, im eigentlichsten Ginne jeboch nur gwischen ben von inander gefonderten, an ben raumlichen Gegenfaten und bamit m Bewegung Theil habenden, baher beweglichen und auf eine inder wirkenden Größen ftatt finden (G. 990 f.). Gofern Bevegung aber bem Leibenben sowohl wie bem Thatigen jutommt, wird die Bewegung eine gegenseitige fein wo bas Bewegende wiederum felber bewegt wird; mogegen bei bem unbewegt Bewegenden eine einfeitige, berührende ohne felber berührt zu merben (vgl. ob. G. 577, 441). In ber folgenben Erdrterung über Thun und Leiben (S. 990.f.) werden die einander entgegengefesten Behauptungen, es fege Aehnlichfeit (ober Gleiche beit) und es fete Berfchiedenheit bes Stoffes vorans, burch die Behauptung vermittelt, es fei Einheit ber Battung wie Berschiedenheit der Art bazu erforderlich und das Thatige verabuliche fich bas Leibenbe, wogegen bas unleibentlich Thatige nicht von gleichem Stoffe mit bem Leibenben fein tonne. Bugleich wird die thatige ober wirkende Urfache von der der Bes wegung nicht bedurftigen Zwedurfache unterschieden (G. 991). Bur Erflarung ber Ginwirfung ber Rorper auf einander aber will Ar. Die Annahmen eben fo wenig ber Poren wie bes letten (leerer Bwifchenraume) gelten laffen. Die Wiberlegung ter letteren Annahme geht ber ber ersteren voran, weil boch auch die Poren bei naberer Prufung als leeren Raum voransfebend fich ergeben. Go folgt benn von neuem Biberlogung ber Atomistit, jedoch mit burchgangiger Ruchsicht auf ben vors liegenben Befichtspunft. Daß man ben Atomen folgewibrig wiederum iegend welche Qualitaten beilege, wird gezeigt, und daß, maren fie alle von Giner Ratur ohne alle befondere Be-Rimmtheiten , fie bann auch , im Begenfat mit ber Unnahme. burch Berührung zusammenzuwachsen, mahre Ginheiten in bil ben im Stanbe fein mußten, ober gestebe man ihnen befonden Bestimmtheiten zu, biefe, nicht bie Atome ale letter Grund ber Erfcheinungen anzuerfennen feien; endlich bag weber anjen poch innere Bewegung ihnen gutommen tonne. Auch bier wir bas unachft gegen bie Atomifer Berichtete theilweise auch an Die Platonische Unnahme untheilbarer Rlachenfiguren oder fie nien angewendet (S. 992 f.). Gegen bie Annahme von Pora wird erinnert bag, follten fie leer fein, Die porber gegen tie Birklichkeit bes Leeren geltenb gemachten Grunde fie trafen; wenn bagegen mit Stoff erfüllt, fie bann überfluffig maren. I Die Stelle ber Voren foll bie burchgangige Theilbarteit ba Rorper treten und von ben Poren nur ale Bermogen an leiber Die Rebe fein, ba ber Korper, wenn jufammengewachfen, et Einiges, bes Leibens nicht theilhaftes fei und von einem 3m bren meber mittelbar noch unmittelbar berührt merbe (C. 994). Einwirfung ber Rorper auf einander fest alfo einerfeits # endliche Theilbarfeit, andrerfeits Sonberung berfelben w einander voraus: je einer fur fich ift traft ber ibm einwob nenden Energie thatig, nicht leibend; leibend nur in ber & rubrung mit anbren Rorpern, mithin in ber Sonberung vet ibnen. Rur bute man fich, wird hinzugefügt, mit ben Ate mitern auf Conberung und Ginigung alle verschiebenen Ann bes Wechfele jurudzuführen (G. 995 f.).

Der britte Punkt ber Bornntersuchungen betrifft die Rifchung, beren Denkbarkeit barum beanstandet war, weil die Les Kandtheile berfelben weber als in ihr vorhanden noch als ver wichtet zu beuken seien. Aristoteles beseitigt diese Schwierige keiten wiederum durch Sonderung des blos dem Bermögen mad nach des der Birklichkeit nach Seienden, sosen in ersterer Beite Bestandtheile fortbeständen, in der andren nicht. In der unendlichen Theilbarkeit des Gemischten leitet er die Gleichtheiligkeit dessen ab, indem er zeigt das auf ein Rebenein

mberliogen kleinster Bestandtheile die Mischung sich nicht zwädführen laffe, dagegen als Bedingung ber Mischbarkeit bie eichte Theilbarkeit der Bestandtheile und ein gewiffed Gleiche jewicht berfelben zu betrachten fei (S. 996 ff.).

Erft nach Abichluß biefer Erorterungen wendet Ariftoteles ich ju bem Sauptgegenstande feiner Untersuchungen. 3m Une erschiebe von fruberen, auch ber Platonischen, Saffungen bes leftoffs und im Gintlang mit ben Ergebniffen bes erften Bubes ber allgemeinen Physik (S. 897 ff.), bezeichnet er ihn als inen nicht fur fich bestehenben, jeboch ben Wegenfaten ju Grunde liegenden; ihn baber als bas erfte, bie Gegenfate als bas weite, bie Elemente ale bas britte Princip ber Dinge. Belde Begenfate aber, fragt fich, bilben ben Uebergang vom Urftoff n ben Clementen? Die taftbaren, antwortete er; benn tafte ar ift alles Korperliche und bas Taftbare bie Grundlage ber brigen Affettionen ber Rorper: die taftbaren aber, fofem bas Birfen und Leiben ber Rorper (vermittelft ber Beruhrung) fich tarauf jurudführen lagt, nicht bie außer bem Bereiche ber Birtfamteit liegenden Eigenschaften bes Schweren und Leichs ten, fonbern bie bes Kalten und Warmen, Reuchten und Troch nen, bie felber mirtfam allen übrigen jum Wirfen und Leiben greigneten Gegenfagen ju Grimbe liegen und fich nicht aus tinander ableiten laffen. Aus ben verschiebenen moglichen Berbindungen je zweier Glieber verschiebener Gegenfate werben bann bie vier Elemente abgeleitet, ba bie ein und bemfelben Begenfate angehörigen Glieber als einander aufhebend fich nicht verbinden laffen. Die fruheren Annahmen eines, zweier ober breier Grundftoffe werben furz burchmuftert, um zu geigen baf auch in ihnen bie Borausfegung von Gegenfägen, nur une entwidelt, fich finde: gegen bie Empebolleische Auffassung ber Bierheit wird bagegen erinnert baß je eine ber Elemente nicht qualitativ einfach, foubern jufammengefett fei (Glieber von Begenfagen in fich einschließe), wenn auch je ein Blieb bet ihm ju Grunde liegenden Zweiheit in ihm vorwalte; und bag fie ferner burch ihre Lage ober Richtung ju Mittelpunkt und Peripherie sich von einander unterscheiden. Rach ber Borantsetzung daß Entgegengesetztes aus Entgegengesetztem werde, tonnte
es nicht schwer fallen zu zeigen wie die Elemente als Berbinbungen zweier Glieder von je einem ber beiben Gegensatze gefaßt, burchgangig in einander übergehn tonnten, jedoch schneller ober langsamer, je nachdem nur eine ber beiben Eigenschaften wechseln muffe ober beibe (G. 998 ff.).

Diefe Lehre vom Uebergang ber Elemente in einander fraft bes Bechsels ber in ihnen gebundenen 3weiheit ber Eigenschaf ten ift bem Ariftoteles wichtig genug um fie burch Rritif ba frühern abweichenden Lehren ausführlich zu bemahren. Er geb auch bier auf die Unnahme eines einigen elementaren Grund floffes gurud und zeigt bag wenn Berben, nicht blog Berande rung fatt finden foll, ein Andres in jenem Urftoffe ichon entbab ten fein und er Entgegengefettes in fich begreifen muffe. Rich minber fo, wenn er, ber Urftoff, ale Mittleres gwifchen gwa Elementen gesett werbe, ba auch ein folches als ein fat fic Bestehenbes fich nicht faffen laffe. Go tommt er benn auf bie Borausfetung von vier wefentlich verschiebenen Elementen ju rud, ale Bermandlungeftufen ein und beffelben Grundftoffet, Die fammtlich in einander überzugehn vermochten, nicht etwa blos bie mittlern, mit Ausschluß unverandert bleibenber End puntte (S. 1001 ff.). Ind Gingelne eingehender wie vorber wird hier die Empebolleifche Lehre von vier einfachen, je von einander verschiebenen, nicht in einander übergebenden ober mit einander mischbaren, fonbern nur burch Bufammenfilaung vos Bestandtheilen mehrerer ober aller jur Erzeugung ber Dinge Dienender Elemente widerlegt, und gwar fofern auch fo Ein ihnen zu Grunde liegender Urftoff als gemeinsames Grundmaat verausgefest merbe und nicht einmal Bachsthum, noch weniger naturliches Werben baraus fich ableiten laffe, welches ebe einen in ihm wirfenben Begriff, ber weber in ben Glementen noch in ben bewegenben Rraften fich finden tonne, unbentbat fei; ju geschweigen theils bag biefe Theorie von ber nathtlichen Bewegung nicht Rechenschaft ju geben vermöge, theils bet

nie Beranderungen ber Geele auf bie Elemente fich nicht gur udführen ließen (G. 1009). Doch genugt es auch nicht, fahrt ir. fort, einen ben Glementen ju Brunde liegenden gemeinfaten Stoff vorandzuseten, ba bie aus ben Elementen gebildeten Dinge eben fo wenig jener bestimmungelofe Stoff wie Magrejate in ihnen fortbeftehenber Glemente find; vielmehr muffen vir vorausseten bag bie verschiedenen Grade ber fich verwirtichenden Eigenschaften bem Bermogen nach in ben Dingen vorlanden feien, wenngleich fich nur immer einer berfelben vervirfliche, und ebenfo bag bas aus einander neutraliffrenden figenschaften hervorgehende Mittelmaaß bem Bermogen nach n ben Dingen angelegt und biefes jedesmahl in bem ber ju erwirflichenben Difchung entfprechenben Berhaltnis bas ihnen u Grunde liegende fei, nicht ein bestimmungelofer Stoff (S. 010 ff.). Das Gemeinsame also woraus bie Dinge entftehn und tas den verschiedenen Bestandtheilen ihrer Difchungen gu Brunde liegt, foll nicht als Stoff ober bloges Bermogen ber richnet werden, fondern als bas Bermogen in biefer jebes. nabligen Bestimmtheit, ju biefer jedesmahligen Bermirflichung. Dech muffen wir hier ben Aristoteles ber Duntelheit ober Unbellftandigfeit ber Entwickelung zeihen. Das jedesmahlige Berfaltniß ber Difchung muß, feinen Principien nach, abhangig ein von ber in ben Dingen wirfenden Befenheit, b. h. Rraft-Edtigfeit, und von bem Stoffe, bem fur Berwirflichung biefes Berhaltniffes vorbereiteten Bermogen. Er. begnugt fich zwei luffaffungemeifen bes Bermogens ju unterfcheiben: bie eine in zufolge wir fagen bag ber nicht fur fich bestehenbe Urftoff mmittelbar die Elemente, mittelbar die Dinge in fich enthalte. ite zweite, fofern nach vorangegangener Mifchung ber Glemente ind nach ber baraus hervorgegangenen Bilbung ber Dinge, life bem Bermogen nach auch wiederum bie Elemente in fic nthalten follen, die fcon verwirflicht fein mußten bevor tie Dinge burch Difchung werben tonnten und bie in biein latent und gebunden noch enthalten feien. Go ertlant " fiche wie in verschiebener Beife aus ben Begenfiten Gle

mente und Dinge werben: Elemente, wenn eins ber Glieber woraus bas Element befteht in fein Gegentheil umfchlagt, ober auch beibe ; - Dinge, wenn bie Blieber ber Begenfate jun Gleichgewicht gelangt fint. Damit aber ber Bechsel im Ber ben und ber Beranberung feine hemmung erfahre, follen is fublunarifden Dingen Bestandtheile aller vier Elemente fid finden; Erbe, weil bei aller Berschiedenheit ihrer Schwere ft boch fammtlich , eben weil sublunarifch , im Berhaltnig um Erbe ftehn (gegen fie ponberiren); Baffer, als bas geeignein Bindemittel; die beiben andren, weil fonft bas in jenen ger. enthaltene Glieb je eines ber Begenfate ohne fein Gegentei unwirksam bleiben murbe, bas Ralte ohne bas Barme; nad ber Borausfetung bag tein Glieb eines Begenfates ohne bis anbre wirten tonne (S. 1011 f.). Gine Bestätigung fur bie 32 nahme bag in jebem Dinge Bestandtheile aller Elemente nt fanben, fucht Ur. in ber Thatfache ber Erfahrung nachzuweife ber jufolge bie Rahrung ber Dinge eine gemischte fei; mit um baffelbe vom Reuer behaupten zu tonnen, ruft er feine in bere Borausfegung ju Bulfe, bas Reuer, bas ebelfte und bidt ber Clemente, weil ber ewigen freisformigen Bewegung mit bamit bem Quellpunkte ober vielmehr Trager ber Formen @ nachften, empfange feine Rahrung nicht sowohl burch Aufnahm bes Stoffes ber übrigen Clemente als vielmehr burch ben Bich fel ber Dinge, fofern er bie form treffe (S. 1012). Bie abr Die Form als Rraftthatigfeit fich wirtfam erweife, beren Bif famteit außer Acht gelaffen ju haben er boch bem Empetelich porwirft, und wie fie einerfeits bas im Stoffe ober Bermige Angelegte hervorgebracht habe, andererfeits bie Ginzelbinge mit Wefen vermittelft ber von ihr gelenften Bewegung verwirfit de, ihnen ihre Bestimmtheit einprage und fie erhalte, - bleit auch hier wieberum unerortert.

Dagegen unternimmt Aristoteles ben stetigen Wechsel in Gebiete ber Erscheinungen zu erweisen, indem er auf die Priv eipien bes Entständlichen und Berganglichen zurückgeht. Die bisher in Betracht gezogenen bes Stoffes und ber Forz

nicht genugten, foll burch Wiberlegung eben fowohl berer gei eigt werben bie bas Werben und Bergehn ausschlieflich anf ne Kormen (3been), wie berer bie es eben fo einfeitig auf bent Stoff gurudführten. Ale brittes von beiben verfchlebenes Prine ip ergibt fich bie Bewegung und aus ber erften ber raumtis hm Bewegungen, ber emigen und fetigen Rreisbewegung, wird nie Stetigfeit und Emigfeit bes Wechfels, aus ber Schiefe bet Efliptit bas Berben und Bergehn, fo wie ble Perlobicitat bef elben abgeleitet. Werben und Bergehn ber Dinge fon ber Regel nach einander in Bezug auf Daner entsprechen und Abveichung von biefer Ifonomie in ber Ungleichheit bes Stoffes bren Grund haben, Die Stetigfeit bes Berbens aber ber eine ig mögliche Erfat fur bie mit ber Beranberlichkeit unvereinare Emigfeit bes Seins fein, und aus ber Sterigfeit ber Rreisewegung und ber Theilnahme ber Elemente an berfelben fich rflaren, wie die Dinge, obgleich je ju bem ihnen eigenthumlis hen Orte getragen, bes Wechsels ohngeachtet nimmer aus eine iander weichen (G. 1012 ff.). Rurge Dieberholung ber Beweise prunde fur bie Stetigfeit ber freisformigen Bewegung und ihre Burudführung auf bie Stetigfeit bes freisformig Bewegten und bes Raumes befchließen biefen Abschnitt (G. 1017. vergl. ob. E. 873 ff.).

Unterscheidung bessen mas nothwendig ist oder in nothe vendiger Absolge von Ursacke und Wirtung wird, und bessen als Späteres (Wirtung) sein Früheres, die Ursache mit Rothwendigkeit voranssetzt ohne daß jedoch Früheres ins Spätere zur unausbleiblichen Folge hätte, folgt zum Absichluß der ganzen Abhandlung 910). Die erste Art des Werdens wird auf das Gebiet der ewigen Rreisbewegung beschränkt, von ier geradlinigen Bewegung dagegen, werde sie als ins Unendsliche sortlaufend oder als begrenzt gesett, ausgeschlossen, und innerhalb jenes Gebietes zwischen dem unterschieden, dessen Wesenbeit unvergänglich und vergänglich ist; nur experes soll

<sup>910)</sup> vgl, de Part. An. I, 1. 640, 1 dll' 6 roonos rus anotekews

bei ber Diebertehr ber Bahl nach baffelbe bleiben, letteres le biglich ber Urt nach. Ar. tommt bier auf eine a. a. D. (E. 161 f. S. 476, 146 f. S. 672 ff. 484, 181. S. 708 ff.) nicht fowohl durchgeführte als angebahnte Untersuchung gurud, bie aber auch hier ihren Abichluß nicht erreicht. Bestimmter wir bier wie a. a. St. (S. 712, 194 ff.) bas unbedingt Rothwers bige bem Emigen gleichgestellt und auf das Gebiet ber emign freibformigen Bewegung beschrantt, jeboch nicht aus ihr ale mreichenbem Grunde abgeleitet, mas ber von Ur. a. a. D. fe entichieben ausgesprochenen Gleichstellung bes unbebingt Roth wendigen mit ber nach Begriffen wirtenben Zwedurfachlichfen widersprechen murbe. Aber fofern die lineare Bewegung in Bebiete bes Berbens und Bergehns von jener emigen Rreif. bewegung abhangig ift, muß auch ihr Theilnahme an ber nothwendigen Abfolge von Urfache und Wirfung zutommen. Die innerhalb biefes Bebietes flatt finbenbe bypothetische Rothmen Digfeit ift, wie gefagt, abhangig von ber Zwedurfachlichkeit. bie im Unterschiebe von jener fich im Stoffe verwirklichentes

xal the avayune Etegos ent te the quoixis xal two Dewegtiκών έπιστημών. εξοηται δ' έν έτέροις περί τούτων. ή το: מסנים זכוב עצי דם פיי, דכוב של דם בשלעוביסיי בחבו אמם זכוניי! έστιν ή ύγεεια η ό ανθρωπος, ανάγχη τόδ είναι η γενέσθα. dll' our inel tod fatty à ytyoper, extipo it avaying taur : LOCAL OUS ESTLY ELS ALGION SUNAPTISAL TIS TOLAUTHS EXPIN-Blus the dedynge, Sure cincle, Enci tode totle, Ste tode totle. διώρισται δε και περί τούτων έν έτέροις, και ποίοις έπέρχα nat nota artiorotytes nat dia tir' altlar. Das erfte to Erigui laft fic unter ben vorhandenen Ariftotel. Schriften wohl ner a Anal. Post. II, 12. f. ob. S. 265, 307 f. begiehn. Bas bett a! bie Urfachlichfeit ber Befenbeit, Die Gegenfeitigfeit bes Gruntif und Begrunbeten voransfehe, wird bier ale bie Rothwenbigfeit in theoretifchen Beweisführung, im Unterfchlebe von ber phyfifchen, ich bes Berbens und ber Bewegung begeichnet. Das zweite de Eregor !: bet wohl nur auf vorliegende St. (do Gener. et Corr.) Anwentsz; aber nicht unwahricheinlich baß fie in ausgeführterer Form verlag.

ale einfach bezeichnet (S. 713, 106. S. 987, 811) met auf bie teinen Rraftthatigfeiten gurudgeführt wirb. Gie, obgleich mei bedingte ober nothwendige Bedingung alles bedingt (hopother tifch) Rothwendigen, ift fraft biefer ihrer Unbedingtheit, im Unterfchiebe von ber mit Rothwendigfeit wirtenben Raturtaus falitat, frei wirkenb; in ihr baher auch ber Grund ber freien Gelbftbeftimmung ju fuchen. Aber eben weil fe ju ihrer Berwirflichung im Gebiete bes Berbens und Bergebne ber im Stoffe jebesmahl fich fchon vorfindenden Bestimmtheiten bebatf, vermag fle fich nicht volltommen zu verwirklichen, und in bent Grate in welchem fie ihren 3med verfehlt, und fo bie von ibr angeregten Ratururfachlichfeiten blod in Folge ihrer fraber et langten Bestimmtheiten wirten, entsteht bas Bufallige. bie Abhangigfeit bes Bufalligen von ber freien 3medurfach. lichfeit, fofern weber , mit Aufhebung aller Abfolge von Urfade und Wirlung , ein Allwalten bes Bufalls , noch unbebingte Rothwendigfeit ber Abfolge von Urfache und Birtung jugege ben werden tann. Der betreffende Abschnitt in ber allgemeinen Phyfit (S. 672 ff.) unternimmt erfteres nachzuweisen, unfre Stelle letteres. In biefer wird wieberum unterschieben gwiiden bem feiner Befenheit nach Unverganglichen und Bergang. lichen, junachft in Bezug auf bie Sphare ber emigen treisfors migen Bewegung, wie bie aufgeführten Beifpiele zeigen; aber ichwerlich ausfchlieflich barauf, ba ja and bas Bergangliche Theil am Ewigen haben, bas hypothetifch Rothwendige bes icon vorbereiteten Stoffes feine jebesmahlige gwedtmäßige Ber wendung von ber hoheren Urfachlichfeit bes Begriffes erhaften foll. Bas alfo bedeutet ber Unterschied unverganglicher und verganglicher Befenheiten im Gebiete bes Berbens ? Gol len bie unveranderlichen Befenheiten auf Die hinnulifchen Rorper fich beschranten ober auch auf die Beifter ber Den. ichen fich ausbehnen ? Bie follen bie verganglichen Wefenbeiten b. b. Rraftthatigteiten gebacht werben? als folde, bie obgleich bem ewigen Denten Gottes entsprungen , ibr Farfichsein etwa verforen nachbem fie ju immer fortschreiten.

bet Gormirung des Stoffes ober Bermogens gewirft, b. b. bagu beigetragen hatten ihn in größerem ober minberem Umfange mit bleibenben (allgemeinen) Gigenschaften ju bereis thern? Sie, b. h. nicht blos bie Befenheiten, fonbern aud bie Beftimmungen ber Qualitat, Quantitat u. f.w. follen zwar nicht entstehn (G. 485, 184), wohl aber bas Ineinander biefer Formen und bes Stoffes (G. 483, 178); und in Begiebung auf bie von folchen Formen bem Stoffe angeeigneten Eigenfchaften, mag Ur. fle, bie Befenheiten felber, ale verganglich bezeichnet haben (vgl. ob. G. 495, 218), etwa wie er an e. a. St. von ben mahren Befenheiten fagt, fie mußten emig fein, ober vergänglich ohne ju vergehn, geworben ohne ju werben (ob. G. 502, 246). Bie aber foll fiche mit bem Principe ber Bil tur und Freiheit verhalten? Ur. legt ben Befen bie ibrer theilhaft find eine bobere Stufe bei ale benen bie ihrer entbehren und ift geneigt jene bobere Befahigung auf bas Bermi. gen ju benten jurudjufuhren (oben G. 509, 270 ff. G. 511 f. 516). Rreiheit muß banach mit ber ben geiftigen Befenbeiten vorzugeweife eigenthumlichen Gelbstentwidelung jufammenfallen, gleichwie ber gottliche Beift bas fchlechthin Rothwendige ift und bennoch freie Gelbftbeftimmung ihm beigemeffen zu werben fcheint, fofern er Denten bes Dentens fein, b. b. burch Richts außer ibm bestimmt werben foll (ob. S. 540. vergl. 6. 574 f.). Der menfchliche Beift muß benunfolge um fo freier fein, je mehr er unabhangig von ber eignen und ber ibn unigebenben Ratur aus und burch fich, b. h. im Gintlamge mit bem gottlichen Beifte als feinem Urquell fich bestimmt; eben-Derum, in Solge biefes Ginklangs, die Dinge in ihrer wahren Befenheit erlennt und biefer Erfenntnig jufolge auf fie einmirkt: fo bag bie Abhangigkeit feines fittlichen Sanbelus von bem ihme ju Theil geworbenen Pfunde (Kalente), b. b. von ber Bestimmtheit ber ihm ju Theil werbenben Rraftthatigfeit einerfeits, andrerfeits von ber Erkenntnig ber Bestimmtheit ber Dinge nicht als beengende Schranfe feiner Freiheit ju betrad. ten ift. Er ift um fo freier, je mehr bas mas gut ift, von

ber Intelligeng ertaunt und vom Willen angeftrebt, au bie Stelle beffen tritt was gut fcheint und von ber Begierbe vers langt wirb. Auch fann man nicht fagen baf bir Freiheit ihre Sphare nur der mangelnden Durchfuhrung ber emigen freisformigen Bewegung burch bas All verbante, eben weil bie Bewegung nur ber Trager, nicht ber Grund ber unbebingten 3wedurfachlichkeit fein foll. Doch brechen wir ab biefe über Die Erdrterung ber vorliegenben St. hinausreichenben Muthe maagungen und erfennen wir an bag fur bie hier berührten Probleme Die bestimmte lofung in Aristoteles' Schriften fehle und er fie fcmerlich ju volliger eigner Befriedigung ju lofen gewußt habe. Gleichwie Leibnig, fein nachfter Grengnachbar im metaphyfifchen Gebiete, eilt er über bie auf folche Puntte bezuge liche Unterfuchungen fchnell hinweg, hebt nur immer von neuem bervor bag ale letter Grund ber Dinge, ihres Werbens und ihrer Beranderungen, Wefenheiten, b. h. Rraftthatigfeiten ans juertennen feien.

Raffen wir nochmahls bie Rompofition biefer beiben Bis der ins Muge, fo verschwindet ber Schein laftiger Wieberholungen und abspringender Behandlung bei naberer Ermagung. Buerft werben bie brei ober vier verfchiebenen Ableitungemeifen bet Werbens und ber Beranberungen, in Gegenfat gegen welche ar. feinen eigenen Erflarungeverfuch zu entwickeln beabfichtigt, turz als unanreichend bezeichnet und wird bie ber Atomifer vorläufig foweit miberlegt, soweit es genügte die Dentbarfeit bes Bermogens und bie barans fich ergebende Theilbarkeit bes Stoffes zu rechtfertigen. Aur bie weitere Entwickelung biefes feines Grundes bes Berbens und ber Beranberungen ergeben fich ihm aus jener einbeitenben Betrachtung zwei Sauptaufgaben: a) jeues Princip als bas bes bem Bermogen nach Geienben, ber Birklichteir nach Richtseienben, bentbar zu machen, pur Ableitung bes Werbens und ber Beranberung aus bemfelben; b) bie Unaufhörlichkeit bes Werbens zu rechtfertigen. Es folgt pur Anbahnung biefer Unterfuchengen Unterscheibung bes eins fachen Berbens und bes ju Erwas Werbens, bes Werbens und bet Beranberung, bes Dachsthums und ber Abnahme, mit na. herer Erorterung biefes letten Begriffpaars. Bur weiteren Entwidelung bes Grundes bes Werbens und ber Beranberungen aber und ber Ableitung ber Glemente aus Diefem wie ber Dinge aus ben Glementen, ift fernere vorbereitenbe Erlauterung breier Borbegriffe erforberlich, bie ale Bebingungen jener Abfeitung gut betrachten find: berer ber Beruhrung, ber Difchung, bes Thund und Leibens. Thun und Leiben jedoch fest Beruh. rung vorand, fo bag an bie Erorterung biefes Begriffs bie iener unmittelbar fich anschließt. Die Dentbarteit ber Bernh. rung ber Atome unter einander, mithin auch ber Rorper, batten bie Atomiter geleugnet und fie wie Unbre, jur Erflarung ber Wechselbeziehungen ber Dinge unter einanber, Boren augenommen. Die atomistischen und die fich ihnen anschließenben Annahmen von biefer Seite zu wiberlegen mar baher bier ber geeignete Drt. Nachbem Ur. an jenen brei Begriffen bie Anwendbarfeit ber Boraussetzung bes Bermogens vorlaufig erprobt, geht er zu ber Entwickelung biefer feiner Grundvorausfehung und bamit zugleich zu ber Ableitung ber Elemente and ben bem Bermogen inhaftenben Gegenfaten über, mit turger Burudweisung entgegengesetter Annahmen, namentlich ber Empedoffeischen, laft aber zur Reststellung und naberen Beftimmung feiner eignen Theorie eine ausführlichere Rritit ber Empebotleischen Lehre und ber von ihr abweichenden unbestimmten Boraubfegung eines gemeinsamen Stoffes ber Elemente folgen. Unmittelbar aus biefer Rritit ergibt fich ihm bie nabere Beftimmung feines Begriffs von Urftoff ober Bermogen, - ein Bortheil auf ben er mobl batte vergichten muffen, wenn er beabfichtigt bie verschiebenen ber feinigen entgegengefenten Manahmen ohne Unterbrechung ju wiberlegen. Erft nach Abiching biefer Entwidelungen fehrt er gur lofmig ber zweiten Aufgabe, ben unaufhörlichen Wechfel von Berben und Bergebn zu erflaren, jurid, indem er fich ben Weg bagu burch turge Biberlegung bes 3bealismas und bes Materialismus babut. Diefer Jeste Abschnitt führt zu ber Frage nach bem Grunde bes Unterfchiedes unabanderlicher und abanderlicher Abfolge von Ursfache und Wirfung.

Benngleich wir daher rudfichtlich des letteren und einis ger andrer Punkte das lette Wort der Erklärung schmerzlich vermissen und einige Unebenheiten und jahe Uebergänge nicht in Abrede stellen wollen (ob. S. 1012. 1032. 1038. 1041. vgl. S. 1606 f., 863. 864a.): zu den forgfältiger ausgearbeisteten Aristotelischen Buchern mussen wir diese zwei dennochzählen, und meinen, ohne den Werth ihrer unmittelbaren Ergebnisse überschätzen zu wollen, es möge auch jest bei so sehr viel weiter fortgeschrittener Raturwissenschaft sich wohl sohnen auf die darin enthaltene sorgfältige Erdrterung physischer Grundbegriffe zurückzugehn.

Die Busammengehörigfeit biefer Bucher mit benen ber allgemeinen Physit und ben zwei ersten vom himmel bewahrt fich burch bie nicht fparfamen Rudweisungen jener auf biefe; wogegen ich in ihnen nur eine unbestimmte Bermeifung auf bas britte und feine auf bas vierte Buch vom himmel finbe 911). Dennoch halte ich es fur mindeftens fehr mahricheinlich bag fie auf vorangegangenen Untersuchungen über Schwere über Bedingtheit ber Elemente burch bie zwei Brundrichtungen ber gerablinigen Bewegung beruhen, bie in ihnen aus genscheinlich vorausgesett, nicht geführt werben. Dag biefe hier porquegefesten Untersuchungen eben biejenigen feien, bie wir in ben beiben betreffenben Buchern vom himmel fine ben, laft fich allerbinge nicht beweisen, aber eben fo wenig, bag fie es nicht feien. Der Gingang jum britten Buche (ob. C. 974, 723) entfpricht gang einem Uebergange von ber Betrachtung bes Unveranberlichen zu ber bes Beranberlichen, und febr begreiflich bag vor Allem bie Abhangigteit bes letteren und ber ihm ju Grunde liegenden Elemente von ben beiden Richtungen ber gerablinigen Bewegung festgestellt werben follte.

<sup>911)</sup> f. d. Anm. 886, 899, 887a, 897 f. 899, 904a, - Anf III. de Caclo wahrscheinlich zu beziehn Anm. 830a,

Wenn aber bei ber Burudfuhrung ber Elemente auf Die felben Rritit geubt mirb gegen entgegengefette Unnahmen Die wiederum in ben Buchern vom Werben und Bergehn wiberlegt werben, fo barf nicht außer Acht gelaffen werben, baß biefe zwiefache Kritit nach Berschiebenheit ber 3mede, einerfeite bie Burudführung ber Elemente auf bie Richtungen ber Bewegungen, anbrerfeits bie burchgangige Uebergangefabigfeit berfelben in einander zu bewähren, in verschiedener Beife geführt wirb. Doch will ich, wie früher gefagt, nicht behaupten, bag bie bem britten Buche bestimmte Untersuchung abgefchloffen und wohlgerundet in ihm und vorliege; noch weniger bag ihr, wie fie gegenwartig vorliegt, unmittelbar ober nach bem Buche über bie Schwere, bie Bucher vom Berben und Bergehn fich batten anschließen follen. - Lettere Bucher batten wohl einen beffern Rommentar als ben und erhaltenen bes 30hannes Philoponus verbient, ber von fruheren nur ben bes Alexander aus Aphrodifiae und auch ben fparfam genug anführt.

Fragen wir jum Schluß, ob Aristoteles beabsichtigte von ben Untersuchungen über bas Werben unmittelbar zu benen ber Meteorologie überzugehn, ober noch andre zwischen zu schieben? Ersteres halte ich für wahrscheinlicher als letteres. Ja, bie in dem zulett berücksichtigten Abschnitte jener Bacher von meteorologischen Erscheinungen hergenommenen Beispiele 912) scheinen den Uebergang zu ihrer weiteren Erdrterung vermitteln zu sollen und was eben noch vermißt werden konnte, wie die weitere Andsührung der Lehre von der Mischung, möchte seine Stelle zwischen der Meteorologie und Organologie passender wie zwischen der Lehre vom Werden und der Meteorologie sinden. Auch die mehrfach von uns berücksichtigte Zurückweisung anf die

<sup>912)</sup> de Gener. et Corr. II, 11. 338, b, 5 tl our di note tu per outw quiverat, olor adata nat dio nunlo reroleta, nat et per répos éctat, del van, nat et acts ye, del nat répos elvat nil. vgl. ob. S. 1020, 906.

vorangegangenen Untersuchungen im Eingange zur Meteorologie beutet auf kein und sehlendes Mittelglied und scheint durch d. W., von dem gemeinsamen Werden und Bergehn sei gehambelt worden 912a), ein solches wie das eben berührte und im vierten Buche der Meteorologie wenigstens theilweise sich vorfindende auszuschließen.

E.

## Die Aristotelische Meteorologie.

1. Die Meteorologie hat von ben Erscheinungen zu hans beln, die der Ratur gemäß aber nach weniger fest bestimmten Geseten als die himmlischen Erscheinungen, in dem der Bewegung der Gestirne benachbarten Weltraume bis zur Erde hin sich begeben 913); daher auch die Verschiedenheiten und Beschaffenheiten der letzteren mit in Erwägung zu ziehn sind, soweit jene Erscheinungen durch sie bedingt werden 914). Bei der Schwierigkeit ihres Gegenstandes muß diese Wissenschaft sich begnügen theils Zweisel anzuregen, theils den Grund der Erscheinungen einigermaaßen zu fassen 915). — Als Ergebnis der vorangegangenen Untersuchungen wird vorausgesest daß für

<sup>912</sup>a) Moteor. I, 1 . . καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθοράς τῆς κοινῆς εξρηται πρότερον.

<sup>913)</sup> Met. I, 1 . . . . έτι θεωρητέον, δ πάντες οι πρότερον μετεωρολογίαν επάλουν ταυτα σ' έστιν δσα συμβαίνει πατά φύσιν μέν,
ἀταπτοτέραν μέντοι τζε του πρώτου στοιχείου των σωμάτων,
περι τόν γειτνιώντα μάλιστα τόπον τζ φορζ των άστρων. I, 2.
p. 339, 19 ό δή περι την γζν όλος πόσμος επ τούτων συνέστηπε των σωμάτων (των τειτάρων) (vgl. ob. S. 1012), περι όν
τὰ συμβαίνοντα πάθη φαμέν είναι ληπτέον.

<sup>914)</sup> ib. Ετι δε γης δσα είδη και μέρη και πάθη των μερών, εξ ών περέ τε πνευμάτων και σεισμών θεωρήσαιμεν αν τας αίτίας. val. Alox. b. Idelor I, 321.

bei ber Diebertehr ber Bahl nach baffelbe bleiben, letteres lebialich ber Urt nach. Ar. fommt bier auf eine a. a. D. (G. 161 f. S. 476, 146 f. S. 672 ff. 484, 181. S. 708 ff.) nicht fowohl burchgeführte als angebahnte Untersuchung gurud, bie aber auch hier ihren Abichluß nicht erreicht. Bestimmter wirb bier wie a. a. St. (S. 712, 194 ff.) bas unbedingt Rothwenbige bem Emigen gleichgeftellt und auf bas Bebiet ber emigen freisformigen Bewegung befchrantt, jeboch nicht aus ihr als merichenbem Grunde abgeleitet, mas ber von Ar. a. a. D. jo antichieben ausgesprochenen Gleichstellung bes unbedingt Rothwendigen mit ber nach Begriffen wirfenben 3medurfachlichkeit widersprechen murbe. Aber fofern die lineare Bewegung im Gebiete bes Berbens und Bergehns von jener ewigen Rreisbewegung abhängig ift, muß auch ihr Theilnahme an ber nothwendigen Abfolge von Urfache und Wirfung zufommen. innerhalb biefes Bebietes fatt findenbe bypothetische Rothwenbigfeit ift, wie gefagt, abhangig von ber 3medurfachlichkeit, bie im Unterschiebe von jener fich im Stoffe verwirklichenten

xal the drayzye stegos ent te the godings xal two demontiχων έπιστημών. εξοηται δ' έν έτέροις περί τούτων. ή γάς doyh rols mer to br, rols de to evolueror. Enel yao roidre έστιν ή ύγεεια ή ό άνθρωπος, άνάγκη τόδ' είναι ή γενέσθαι, dll' our enel tod' fattr fi yeyover, exetro it avaying fattr f losar odd letry ele aldien gunaptigan tie torauthe anedei-Bews top drayner, wore einele, inci tide totie, bit tide totie. Simpistat de nal negl tourme er fregors, nat notors snagger nat noin artiotofipes nat dia tir' altiar. Das eifte er Eripais laft fic unter ben vorhandenen Ariftotel. Schriften mohl unt a. Apal. Post. II, 12. f. ob. S. 265, 307 f. beziehn. Bas bert a ! bie Urfachlichfeit ber Befenbeit, bie Gegenseitigfeit bes @runtes und Begrunbeten voransfebe, wird bier ale bie Rothwenbigfeit ber theoretifden Beweisführung, im Unterfcbiebe von ber bipfifden, ter bes Berbens und ber Bewegung begeichnet. Das zweite er erepos inbet wohl nur auf verliegenbe St. (de Gener. et Corr.) Anwentung. aber nicht unwahrscheinlich baß fie in ausgeführterer Form verlag.

als einfach bezeichnet (S. 713, 106. S. 987, 811) und auf bie reinen Rraftthatigfeiten gurudgeführt wirb. Gie, obgleich mei bedingte ober nothwendige Bedingung alles bedingt (hppother tifch) Rothwendigen, ift fraft biefer ihrer Unbedingtheit, im Unterschiebe von ber mit Rothwendigfeit mirtenben Raturfam falitat, frei wirtend; in ihr baher auch ber Grund ber freien Gelbftbestimmung ju fuchen. Aber eben weil fle ju ihrer Berwirklichung im Bebiete bes Werbens und Bergebns ber im Stoffe jedesmahl fich fchon vorfindenden Bestimmtheiten bebatf, vermag fle fich nicht volltommen zu verwirklichen, und in bem Grade in welchem fie ihren 3wed verfehlt, und fo bie von ibr angeregten Ratururfachlichfeiten blod in Rolge ihrer fruher ets langten Bestimmtheiten wirten, entsteht bas Bufallige. bie Abhangigfeit bes Bufalligen von ber freien Zwederfach. lichleit, fofern weber , mit Aufhebung aller Abfolge von Urfade und Wirtung, ein Allwalten bes Bufalls, noch unbebingte Rothwendigfeit ber Abfolge von Urfache und Wirtung gugege ben werben fann. Der betreffende Abschnitt in ber allgemeinen Phyfit (G. 672 ff.) unternimmt ersteres nachzuweisen, unfre Stelle letteres. In biefer wirb wieberum unterschieben gwi fchen bem feiner Befenheit nach Unverganglichen und Berganglichen, junachft in Bezug auf bie Ophare ber emigen treisfers migen Bewegung, wie bie aufgeführten Beifpiele zeigen; aber schwerlich ausschließlich barauf, ba ja auch bas Bergangliche Theil am Ewigen haben, bas hypothetifch Rothwendige bes fcon vorbereiteten Stoffes feine febesmahlige gwedmaßige Beewendung von ber hoheren Urfachlichfeit bes Begriffes erhalten foll. Bas alfo bebeutet ber Unterschieb unverganglicher und verganglicher Bofenheiten im Gebiete bes Berbens? Gol len bie unveranderlichen Wefenheiten auf bie himmlifchen Abrper fich beschränten ober auch auf Die Beifter ber Den. ichen fich ausbehnen ? Bie follen bie verganglichen Befenbeiten b. h. Rraftthatigteiten gebauht werben? als folde, bie obgleich bem ewigen Denten Gottes entfprungen, ibr Farfichfein etwa verloren nachbem fie ju immer fortichreiten.

bet Kormirung bes Stoffes ober Bermogens gewirft, b. f. bagu beigetragen hatten ihn in größerem ober minberem Umfange mit bleibenben (allgemeinen) Gigenschaften ju bereis dern ? Gie, b. b. nicht blos bie Wefenheiten, fonbern auch bie Beffimmungen ber Qualitat, Quantitat u. f. m. follen zwar nicht entstehn (G. 485, 184), wohl aber bas Ineinander biefer Formen und bes Stoffes (S. 483, 178); und in Begiebung auf bie von folden Formen bem Stoffe angeeigneten Gigen. fchaften, mag ar. fle, bie Befenheiten felber, ale verganglich bezeichnet haben (vgl. ob. S. 495, 218), etwa wie er an e. a. St. von ben mahren Befenheiten fagt, fie mußten ewig fein, ober verganglich obne ju vergehn, geworben ohne ju werben (ob. G. 502, 246). Wie aber foll fiche mit bem Principe ber Bill får und Rreibeit verhalten? Ur. legt ben Befen bie ibrer theilhaft find eine bobere Stufe bei ale benen bie ihrer entbehren und ift geneigt jene bobere Befähigung auf bas Bermd. cen au benten guruckzuführen (oben G. 509, 270 ff. G. 511 f. 516). Rreiheit muß banach mit ber ben geiftigen Befenbeiten porzugeweife eigenthumlichen Gelbftentwickelung gufammenfallen, gleichwie ber gottliche Beift bas fchlechthin Rothwendige ift und bennoch freie Gelbstbeftimmung ihm beigemeffen ju werben fcheint, fofern er Denten bes Dentens fein, b. b. burch Richts außer ihm bestimmt werben foll (ob. G. 540. vergl. 6. 574 f.). Der menschliche Beift muß bemaufolge um fo freier fein, je mehr er unabhangig von ber eignen und ber ibn umgebenben Ratur aus und burch fich, b. f. im Ginflange mit bem gottlichen Beifte ale feinem Urquell fich bestimmt; ebendexum, in Rolge biefes Ginklangs, Die Dinge in ihrer wahren Befenheit erkennt und biefer Ertenutnig jufolge auf fie einwirkt: fo bag bie Abhangigkeit feines fittlichen Sanbelus von bem ihm ju Theil geworbenen Pfunde (Kalente), b. h. von der Bestimmtheit ber ihm ju Theil werbenben Rraftthatigfeit einerfeits, andrerfeits von ber Erkenninif ber Bestimmtheit ber Dinge nicht als beengende Schrante feiner Freiheit ju betrach. tre ift. Er ift um fo freier, je mehr bas mas gut ift, von

ber Intelligeng ertaunt und vom Willen angeftrebt, auf bie Stelle beffen tritt was gut scheint und von ber Begierbe vere langt wirb. Auch fann man nicht fagen bag bie Kreibeit ibre Sphare nur der mangelnden Durchfuhrung ber emigen freisformigen Bewegung burch bas All verbante, eben meil bie Bewegung nur ber Trager, nicht ber Grund ber unbedingten 3wedurfachlichkeit fein foll. Doch brechen wir ab biefe über bie Erorterung ber vorliegenben St. hinausreichenben Muthe maagungen und erfennen wir an bag fur bie hier berührten Probleme bie bestimmte Lofung in Briftoteled' Schriften fehle und er fie fchwerlich ju volliger eigner Befriedigung ju lofen gewußt habe. Gleichwie Leibnig, fein nachster Grenznachbar im metaphyfichen Gebiete, eilt er über bie auf folche Duntte bezuge liche Untersuchungen fchnell hinweg, hebt nur immer von neuem bervor bag ale letter Grund ber Dinge, ihres Berbens und ihrer Beranderungen, Wefenheiten, b. h. Rraftthatigfeiten ans quertennen feien.

Raffen wir nochmahls bie Romposition biefer beiben Bis der ins Muge, fo verschwindet ber Schein laftiger Bieberhor lungen und abspringenber Behandlung bei naherer Ermagung. Buerft werben bie brei ober vier verfchiebenen Ableitungeweifen bes Berbens und ber Beranberungen, in Wegenfat gegen welche Ar. feinen eigenen Erflarungeversuch zu entwideln beabsichtigt. tury als unsneeichend bezeichnet und wird bie ber Atomifer vorlanfia someit widerlegt, someit es genitate bie Deutbarftit bes Bermogens und bie barans fich ergebenbe Theilbarteit bes Stoffes au rechtfertigen. Rur bie weitere Entwidelung biefos feines Grundes bes Werbens und ber Beranberungen ergeben fich ihm aus jener einleitenben Betrachtung zwei Sauptaufgaben : a) jeues Brincip ale bas bee bent Bermogen nach Gefenben , ber Birtlichteit nach Richtseienben , bentbar gu machen, mr Ableitum bes Werbens und ber Beranberung aus bemfelben; b) bie Unaufhörlichkeit bes Berbens zu rechtfertigen. Es folgt jur Anbahnung biefer Unterfuchengen Unterfcheibung bes eins fachen Berbens und bes au Erwas Werbens, bes Berbens und bet Beranberung, bed Dachethums und ber Abnahme, mit nie herer Erbrierung biefes letten Begriffpaard. Bur weiteren Entwidelung bes Grunbes bes Merbens und ber Beranberungen aber und ber Ableitung ber Glemente aus biefem wie ber Dinge aus ben Clementen, ift fernere vorbereitenbe Erlanterung breier Borbegriffe erforberlich, bie als Bedingungen jener 26leitung ju betrachten find: berer ber Berührung, ber Difchung. bes Thuns und Leibens. Thun und Leiben jeboch fest Berub. rung voraus, fo bag an bie Erorterung biefes Begriffs bie jener unmittelbar fich anschlieft. Die Deutbarteit ber Berib. rung ber Atome unter einander, mithin auch ber Rorper, batten bie Atomiter geleugnet und fie wie Unbre, jur Erflarung ber Bechfelbeziehungen ber Dinge unter einander, Poren angenommen. Die atomistischen und bie fich ihnen anschließenben Annahmen von biefer Seite zu wiberlegen mar baber bier ber geeignete Ort. Rachbem Ur. an jenen brei Begriffen bie Anmendbarfeit ber Boraussetzung bes Bermogens vorlaufig erprobt, geht et ju ber Entwidelung biefer feiner Grundvorunbfetung und bamit zugleich zu ber Ableitung ber Elemente and ben bem Bermogen inhaftenben Gegenfagen über, mit turger Burudweisung entgegengesehter Unnahmen, namentlich ber Empeboffeifchen, laft aber zur Reftstellung und naberen Beftimmung feiner eignen Theorie eine andführlichere Rritif ber Empebolieischen Lehre und ber von ihr abweichenden unbestimmten Borausfegung eines gemeinsamen Stoffes ber Elemente folgen. Unmittelbar aus biefer Rritit ergibt fich tom bie nabere Bo fimmung feines Begriffe von Urftoff ober Bermogen, - ein Bortheil auf ben er mohl hatte verzichten muffen, wenn er beabfichtigt bie verschiebenen ber feinigen entgegengefetten Unnahmen ohne Unterbrechung ju wiberlegen. Erft nach Abfchluß biefer Entwickelungen tehrt er gur Ebinig ber zweiten Aufgabe, ben unnufhörlichen Wechfel von Berben und Bergebn ju er-Haren, jurid, inbem er fich ben Beg baju burch turge Biberlegung bes 3bealismus und bes Materialismus babut. Diefer lette Abschnitt führt zu ber Rrage nach bem Grunde bes Unterfchiebes unabanderlicher und abanderlicher Abfolge von Urs sache und Wirkung.

Wenngleich wir daher rudsichtlich bes letteren und einiger andrer Punkte bas lette Wort ber Erklarung schmerzlich vermissen und einige Unebenheiten und jahe Uebergänge nicht in Abrede stellen wollen (ob. S. 1012. 1032. 1038. 1041. vgl. S. 1606 f., 863. 864a.): zu den forgfältiger ausgearbeisteten Aristotelischen Bucheru mussen wir diese zwei dennochzählen, und meinen, ohne den Werth ihrer unmittelbaren Ergebnisse überschätzen zu wollen, es möge auch jest bei so sehr viel weiter fortgeschrittener Raturwissenschaft sich wohl lohnen auf die darin enthaltene forgfältige Erörterung physischer Grundbegriffe zuruchzugehn.

Die Busammengehörigfeit biefer Bucher mit benen ber allgemeinen Physit und ben zwei erften vom himmel bewährt fich burch bie nicht fparfamen Rudweisungen jener auf biefe; wogegen ich in ihnen nur eine unbestimmte Berweisung auf bas britte und feine auf bas vierte Buch vom himmel finbe 911). Dennoch halte ich es fur minbeftens fehr mahricheinlich bag fie auf vorangegangenen Untersuchungen über Schwere iber Bedingtheit ber Elemente burch bie zwei Grundrichtungen ber gerablinigen Bewegung beruhen, bie in ihnen augenscheinlich vorausgefest, nicht geführt werben. Daß biefe bier vorausgesetten Untersuchungen eben biejenigen feien, bie wir in ben beiben betreffenben Buchern vom himmel fine ben, lagt fich allerbings nicht beweisen, aber eben fo wenig; baß fie es nicht feien. Der Eingang jum britten Buche (ob. 8. 974, 723) entspricht gang einem Uebergange von ber Betrachtung bes Unveranberlichen ju ber bes Beranberlichen, unb febr begreiflich bag vor Allem bie Abhangigteit bes letteren und ber ihm ju Grunde liegenden Elemente von ben beiden Richtungen ber gerablinigen Bewegung festgestellt werben follte.

<sup>911)</sup> f. d. Aum. 886, 899, 887a, 897 f. 899, 904a, - Anf Ill. de Caelo wahrscheinlich zu beziehn Anm. 830a,

Wenn aber bei ber Burudführung ber Elemente auf bie felben Rritit geubt mirb gegen entgegengefette Unnahmen bie wieberum in ben Buchern vom Werben und Bergebn wiberlegt werben, fo barf nicht außer Acht gelaffen werben, baß biefe zwiefache Rritit nach Berichiebenheit ber 3wede, einerfeite bie Burudführung ber Elemente auf bie Richtungen ber Bewegungen, anbrerfeits bie burchgangige Uebergangefabigfeit berfelben in einander zu bemahren, in verschiebener Beife geführt wirb. Doch will ich, wie fruher gefagt, nicht behaupten, daß bie dem britten Buche bestimmte Untersuchung abgefchloffen und wohlgerundet in ihm und vorliege; noch weniger bag ihr, wie fie gegenwartig vorliegt, unmittelbar ober nach bem Buche über bie Schwere, Die Bucher vom Berben und Bergehn fich hatten anschließen follen. - Lettere Bucher batten wohl einen beffern Rommentar als ben und erhaltenen bes 30hannes Philoponus verbient, ber von fruheren nur ben bes Alexander aus Aphrobifiae und auch ben fparfam genug anführt,

Fragen wir zum Schluß, ob Aristoteles beabsichtigte von ben Untersuchungen über bas Werben unmittelbar zu benen ber Meteorologie überzugehn, ober noch andre zwischen zu schie ben? Ersteres halte ich für wahrscheinlicher als letzteres. Ja, bie in dem zulett berücksichtigten Abschnitte jener Bacher von meteorologischen Erscheinungen hergenommenen Beispiele 912) scheinen den Uebergang zu ihrer weiteren Erdrerung vermitteln zu sollen und was eben noch vermist werden konnte, wie die weitere Anssührung der Lehre von der Mischung, möchte seine Stelle zwischen der Meteorologie und Organologie passender wie zwischen der Lehre vom Werden und der Meteorologie finden. Auch die mehrsach von und berücksichtigte Zuräckweisung auf die

<sup>912)</sup> de Gener. et Corr. II, 11. 338, b, 5 rl our di more ra mir oute malveras, olor adara nal dio núnlo rerolutra, nal el mir rispos loras, del vans, nat el base re, del nat rispos elvan nil vgl. ob. S. 1020, 906.

vorangegangenen Untersuchungen im Eingange zur Meteorologie beutet auf kein und sehlendes Mittelglied und scheint durch d. W., von dem gemeinsamen Werden und Bergehn sei gehambelt worden 9128), ein solches wie das eben berührte und im vierten Buche der Meteorologie wenigstens theilweise sich vorfindende auszuschließen.

E.

## Die Aristotelische Meteorologie.

1. Die Meteorologie hat von den Erscheinungen zu hans beln, die der Ratur gemäß aber nach weniger fest bestimmten Besehen als die himmlischen Erscheinungen, in dem der Bewegung der Gestirne benachbarten Weltraume bis zur Erde hin sich begeben 913); daher auch die Verschiedenheiten und Beschaffenheiten der letzteren mit in Erwägung zu ziehn sind, soweit jene Erscheinungen durch sie bedingt werden 914). Bei der Schwierigkeit ihres Gegenstandes muß diese Wissenschaft sich begnügen theils Zweisel anzuregen, theils den Grund der Erscheinungen einigermaaßen zu sassen, dassen 916). — Als Ergebnis ber vorangegangenen Untersuchungen wird vorausgesest daß für

<sup>912</sup>a) Moteor. I, 1 . . και περί γενέσεως και φθοράς της κοινης εξρηται πρότερον.

<sup>913)</sup> Met. I, 1 . . . . ἔτι θεωφητέον, δ πάντες οἱ πρότερον μετεωφολογίαν ἐπάλουν ταυτα σ' ἐστὶν ὅσα συμβαίνει πατὰ φύσιν μέν, ἀταπτοτίφαν μέντοι τῆς τοῦ πρώτου στοιχείου τῶν σωμάτων, περὶ τὸν γειτνιῶντα μάλιστα τόπον τῆ φορῷ τῶν ἄστρων. I, 2. p. 339, 19 ὁ δἡ περὶ τὴν γῆν ὅλος πόσμος ἐπ τούτων συνέστηπε τῶν σωμάτων (τῶν τειτάρων) (υρί. οδ. ⑤. 1012), περὶ ὃν τὰ συμβαίνοντα πάθη φαμὰν είναι ληπτέον.

<sup>914)</sup> ib. ετι δε γης δσα είδη και μέρη και πάθη τών μερών, εξ ών περί τε πνευμάτων και σεισμών θεωρήσαιμεν άν τάς αίτίας. υκί. Alex. 6, Ideler I, 321.

die treisförmig sich bewegenden (himmlischen) Körper ein ein genthümlicher Stoff, für das Sublunarische eine Bierheit der Grundstoffe, nach Maaßgabe der vier Principien (des Kalten und Warmen, des Arocknen und Feuchten) anzunehmen und ihnen die zwiefache lineare Bewegung vom Mittelpunkt aus und nach ihm hin beizulegen sei 916), so daß das Feuer nach Oben, die Erde nach Unten (zum Mittelpunkt hin) sich bewege, und der Luft und dem Wasser eine je nach ihrer Natur dem einen oder dem andren jener zwei Elemente sich annähernde Bewegung zukomme 917); ferner daß bei der Undenkbarkeit eines leeren Naumes sie, die Elemente, den Bewegungen des oberen Körpers sich unmittelbar auschließen müßten 918) und daß sie nur sur sur solltage Ursachen gelten könnten, die ihre Bewegung und Lenkung von jenen himmlischen Bewegungen erhalten.

2. Bei unserer Boraussetzung daß die vier Semente aus einander werden und jedes in jedem bem Bermögen nach entshalten sei, sosern ihnen Ein und Dasselbe zu Grunde liege 91°), fragt sich zuerst, welche Bedeutung die Luft im Weltraume um die Erde habe und welche Stellung sie zu den übrigen Elementen einnehme 92°). Die Erde ist, wie sich in den früheren aftros

<sup>915)</sup> p. 339, 2 èv ois tà µèv ἀπορούμεν, τῶν ở ἐφαπτόμεθά τινα τρόπον. vgl. ob. S. 931, 685. de Part. An. 1, 5. pr.

<sup>916)</sup> l, 2 ἐπεὶ γὰς διώςισται πρότερον ἡμίν ατλ. f. ob. 6. 960 f. 975, 785.

<sup>917)</sup> p. 339, 17 δύο δ' ἃ πρὸς αὐτὰ τούτοις ἀνάλογον ἔχει.

<sup>918)</sup> l. 21 ξατι δ' έξ ἀνάγκης συνεχής πως οὖτος (δ κόσμος. υχί. Μιπ. 913) ταις άνω φοραίς, ὧατε πάσαν αὐτοῦ τὴν δύναμιν κυβερνάσθαι έκειθεν.

<sup>919) 1,3...</sup> φαμέν δε πύρ και άξρα και δύωρ και γήν γίνεσθαι έξ άλλήνων, και ξκαστον εν εκάστω ύπάρχειν τούτων δυνάμει, ώσπες και των άλλων οίς εν τι και ταυτόν ύπόκειται, είς δ άναλθων ται έσχατον. ναί. οδ. 6. 999.

<sup>920)</sup> b, 2 πρώτον μέν οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις περί τον καλούμενον ἀξρα, τίνα τε χρή λαβείν αὐτοῦ τὴν ψύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κόσμο τὴν γῆν, και κῶς ἔχει τάξει πρὸς τάλλα τὰ λεγήμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων.

nomischen Betrachtungen gezeigt hat, fehr viel fleiner als einige ber Sterne 921), und bas Baffer finden wir nicht fur fic bestehend und nicht gesondert von ber an die Erde gebundenen Raffe beffelben. Goll nun bas ben Raum zwischen ber Erbe und ben entfernteften Sternen Ausfüllende Gin Rorper fein oder mehrere ? Dag ber gange Weltraum um bie oberen Bewegungen von einem ben vier Elementen nicht angehorigen Stoffe erfult fei, ben bie Alten ale Mether bezeichneten, ift, wie gesagt, bereits gezeigt worben (G. 908. 928). Dag er nicht, wie Anaxagores und Ur. annahmen, reines Feuer fein tonne und bas ben 3mifchenraum gwifchen Erbe und Bestirnen Ausfüllende Luft, ergibt fich baraus daß bei jener Borausfegung nicht einzusehn, wie bas Feuer nicht langft alle übrigen Grundfloffe verzehrt haben follte (vgl. ob. G. 928); nach biefer, wie babei ein Gleichgewicht unter ben Elementen bestehn tonnte, ba die Erbe zugleich mit ber in ihr begriffenen Baffermaffe gegen bie Daffe ber Luft allein ober auch ber Luft und bes feuers ju geringfügig fein murbe. Bubem mußte, wenn fiche so verhielte, auch in bemfelben Berhaltniffe in welchem bie Maffe ber Luft ju ber bes Baffere, bie bes Feuere ju ber ber luft ftanbe, bei ber Entwickelung ber Luft aus Baffer, bes Beuers aus Luft im Ginzelnen ein bem entsprechendes Uebergewicht ber Luft über Waffer, bes Feuers über Luft fich erges ben, mas nicht der Fall ift 921a). Diese Grunde gegen die Boraudfetung eines fo unverhaltnigmäßig großen Uebergewichts

<sup>921)</sup> f. ob. 6. 940 f. u. vgl. 3beler gur Meteorol. I. p. 331 aqq.

<sup>921</sup>a) p. 340-, 8 δοώμεν σ' ούα έν τοσούτφ μεγέθει γινομένην την θπεροχήν των όγκων, δταν έξ εθατος αήρ γένηται διαπριθέντος η πυρ έξ άξρος. ανάγκη σε τύν αυτόν έχειν λόγον δν έχει το τοσονδί και μιπρόν εθωρ πρός τον έξ αυτού γινόμενον άξρα, και τον πάντα πρός το πάν εθωρ. Daß aus bem Baffer ein größeres Bolumen Luft fich entwidele, bemerkt Arift. auch Phys. Ausc. IV, 4. p. 214, b, 1. ob. 6. 758, de Gener. et Coap. I, 5. p. 321, 9. pb. 6. 986.

ber Luft und bes Feuers über bie übrigen Clemente find nicht minder gultig, wenn man mit Empedofles bas Berben ber Elemente aus einander laugnet und ihnen Gleichheit bes Bermogens beilegt (vgl. ob. S. 1007 ff.).

Eine zweite Erdrterung betrifft bie Stellung jener beiben Elemente ju bem erften ben Geftirnen und ihren 3mifchenraumen zu Grunde liegenden Rorper, und bie Frage, warum ber Erbe und ihrer Umgebung bie Darme von ben oberen Sternen gu Theil werbe. Da fich Wolfen nicht in bem oberen Raume bilben, ber boch weber ben Bestirnen von benen bie Barme ausgeht zu nahe ift, noch burch bie von ber Erbe ausgebente Strahlenbrechung erwarmt wirb, vielmehr nur in bem ber Erbe naberen Raume, wo bie Wirfungen ber Strahlenbrechung fic verlieren, baber ber Erbe nicht gang nabe 922); fo muß bie Atmofphare um bie Erbe eine zur Auflofung in Baffer, mitbin jur Boltenbilbung, geeignete feuchte Luft (armic), nicht reine Luft fein 923). Bare jeboch von ihr ber gange Weltraum zwifchen Erbe und himmel erfüllt, fo murbe Luft und Baffer ju fehr überwiegen. Bir nehmen baher an baf ber obere Raum bis jum Monde mit einem von Reuer und Luft verschiebenen Stoffe erfullt fei, ber Gradverschiebenheiten ber Reinheit und qualitativer Unterschiebe ber Barme und Ralte u. f. w. , befonbere in ber Rabe ber Erbatmofphare, fabig 924); ferner baß

<sup>922)</sup> Ι. 26 προσήπε γα ρ μάλλον (συνίσιασθαι νέφη κατά τον άνω τόπον) όσφ πορρώτερον ό τόπος τής γής και ψυχρότερος, διά το μήθ' ούτω πλησίον ιίναι των άστρων θερμών όντων μήτε των άπο τής γής ανακλωμένων άκτινων, αλ κωλύουσι πλησίον τής γής συνίστασθαι, διακρίνουσαι τή θερμότητι τὰς συστάσεις γίνονται γάρ αι των νεφων άθροίσεις οὐ λήγουσιν ήθη διά τὸ σχίζεσθαι εἰς άχανὲς οι άκτινες, Ι, 12. p. 848, 15 διαν άπωσθή τὸ νέφος εἰς τὸν ἄνω τόπον μάλλον όντα ψυχρὸν διά τὸ λήγειν έκει τὰς ἀπὸ τής γής των άπτινων άνακλάσεις.

<sup>923)</sup> p. 840, 33 & negl tập yấp sử μόνον độc term dlà olor dipic, tho nather surfacearat ele bong . . . b, 3 à yàc dipit boares diducide toris.

burch die Rreisbewegung ber himmlischen Rorper und ihres Elemente ber jebesmahl angrengende Theil jenes Stoffes ausgesondert, erhitt ober in Reuer verwandelt werde und bie Barme bewirfe 925); benn ber gange ben Weltraum unterhalb ber Beftirne ausfüllende Stoff, bem Bermogen nach falt und warm, trocken und feucht u. f. w., erhalt feine jedesmahlige Bestimmtheit burch Bewegung ober Ruhe 926), und von ihm wird bas Schwerste und Ralteste nach ber Mitte bin ausgesondert, ale Erde und Baffer; um biefes herum (in fie umschließenden Rreisen) Luft und was man Feuer nennt, wiewohl Keuer eigentlich nur bas Uebermags bes Warmen und gewife fermaagen bie Entzundung beffelben ift 927). Den die Erbe umgebenden Theil biefes Stoffes, ben wir Luft nennen, muffen wit als warm und feucht und benten, ba er bie Ausbunftungen ber Erbe in fich aufnimmt, ben oberen als warm und troden, und banach eine zwiefache Urt ber Ausbunftungen unterscheiben, bie feuchte (ατμίς) und bie trodine (αναθυμίασις, im engeren Sinne bed Worte) 927). In letterer, eben weil fie feuerartig ift, tonnen fich teine Wolfen bilben, bie auch burch bie beschleunigte treis-

<sup>924)</sup> b, 6 το μεν γάς ανω και μέχρι σειήνης Ετερον είναι σώμα φαμεν πυρός τε και άξρος, ου μήν άλλ' εν αυτώ γε το μεν καθαρώτερον είναι το σ' ήττον είλικρινές, και διαφοράς έχειν, και μάλιστα ή καταλήγει πρός τον άξρα και πρός τον περί την γην κόσμον.

<sup>925)</sup> l. 10 φερομένου δε τοῦ πρώτου στοιχείου κύκλφ καὶ τῶν έν αὐτῷ σωμάτων, τὸ προσεχὲς ἀεὶ τοῦ κάτω κόσμου καὶ σώματος τῆ κινήσει διακρινόμενον έκπυροῦται καὶ ποιεί τὴν Θερμότητα. vgl. p. 341, 19. I, 7. pr. de Caelo II, 7. 289, 19. (οδ. 6. 928, 673).

<sup>926) 1. 17</sup> γίγνεται τοιαύτη και έστιν ύπο κινήσεως τε και άκινησοίας, ής την αίτίαν και την άρχην είρηκαμεν πρότερον. vgl. zunächft bie fünf ersten Cap. des achten Buches der Physica Ausc. ob. S. 854 ff.

<sup>927)</sup> l. 21 περί δε ταύτα και τά έχόμενα τούτων, άψο τε καί δ διά συνήθειαν καλούμεν πύρ, ούκ έστι δε πύρ· ύπερβολή γάρ δερμού και οδον ζίσις έστι τό πύρ (vgl. de Gener. et inter. II, 3,

sormige Bewegung in dem oberen Naume immer wiederum zersstreut werden wurden. Daher kommt es daß die Winde in den tieferen Segenden der Erde sich bilden und nicht über die höchsten Berge hinausreichen 928). Der Theil der Luft, der indem das Warme nach Oben getragen wird, Schwere erhält, senkt sich nach Unten, ein andrer Theil (leicht werdend) wird mit der feurigen Ausdunstung empor getragen 929), so daß bald Luft bald was wir Feuer nennen überwiegt. Was aber die Erzeugung der Wärme durch die Sonne betrifft, von der an sich und mit der erforderlichen Genausgkeit die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung zu handeln hat 930), so erinnern wir daran daß ja die Bewegung der Luft verstüchtigen und erhisen kann 931), so daß die schnelle und nicht zu ferne Bewes

p. 330, b, 25. ob. S. 1002.) . . . έστι γὰρ ἀτμέδος μὲν σύσις ὑγρὸν καὶ δερμόν, ἀναθυμιάσεως δὲ θερμόν καὶ ξηρόν · καὶ ἔστιν ἀτμὶς μὲν δυνάμει οἶον ὕδωρ, ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει οἶον πύρ. της ἀναθυμιάσεως, ῶς φαμεν, ἡ μὲν ὑγρὰ ἡ δὲ ξηρά. καλεῖται δ' ἡ μὲν ἀτμίς, ἡ δὲ τὸ μὲν δλον ἀνώνυμος, τῷ δ' ἐπὶ μέρους ἀνάγκη χρωμένους καθόλου προσαγορεύειν αδτήν οἶον καπνόν. της. [, 7. pr.

<sup>928)</sup> l. 36 φαίνεται γάς καὶ ντν ἡ τῶν ἀνέμων γένεσις ἐν τοῖς liμνάζουσι τόποις τῆς γῆς καὶ οὐχ ὑπεφβάλλειν τὰ πνεύματα
τῶν ὑψηλοτάτων (al. ὑψηλῶν) ὀρῶν. τgί. Problem. XXVI, 36.

<sup>929)</sup> p. 341, 5 άλι' άει δ τι αν βαφύνηται μόφιον αὐτοῦ (τοῦ ἀέφος) ἐκθλιβομένου εἰς τὸν ανω τόπον τοῦ θεφμοῦ κάτω φέφεται αλλα (al. άλλο) δ' εν μέφει συναναφέφεται τῷ ἀναθυμιωμένη πυφί.

<sup>930)</sup> l. 12 περί δε τής γιγνομένης θερμότητος, ήν παρέχεται δ ξlies (vgl. de Caelo II, 7. ob. S. 928, 673), μάλλον μεν καθ' αθτό και άπριβώς έν τοις περί αισθήσεως προσήκει λέγειν· πάθος γάρ τι τό θερμόν αισθήσεως έστιν. Weber in ben Buchern του ber Seele, noch in bem von ben Sinnenwahrnehmungen und ihren Objeften wird diefer Gegenftand ausführlich behandelt.

<sup>931)</sup> l. 17 δρώμεν δή τήν κίνησιν δει δύναται διακρίνειν τον άξρα καὶ έκπυροϋν, ώστε καὶ τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι ποί- δάπες. l. 26 καὶ γὰρ ἐνταϊθα τών βία φερομένων ὁ πλησιά-

gung der Some Marme zu erzeugen geeignet sein und, wagn die Bewegung des Mondes und der Sterne nicht im Stande ift, weil jene zu langsam, diese zu fern ift. — Lugegan wird die und umgebende Luft hansig von der höheren sonkrare tigen Atmosphäre durchströmt und diese theilweise nach Unten getragen. Daß nämlich jener oberfte Raum (an sich) nicht warm und erhitt sei, zeigen die Durchgänge der Sterne (Sternschunppen), die nicht dort, sondern in tieseren Schichten statt sinden <sup>932</sup>). Auch erscheint die Sonne weiß, aber nicht sourig.

3. Bur Ableitung ber Erscheinungen und gwar gunachft ber leuchtenben, bestimmt Ur. Diefe Boraussenungen babin naber: ba bie Erbe von ber Sonne ermarnt werbe, fo maffe ihre Ausbans fung eine zwiefache, nicht wie Plato (Tim. 56, d) angenommen. eine einfache fein: eine feuchte, fofern fie bas von ber Erbe verbunftenbe Baffer aufnehme, eine trodne, bampfartige, fofern big Erbe felber troden fei; beren erftere wegen ihrer Schwere fich fente, lettere bie obere Schicht einnehme, fo bag unmittelbar unter bem Rreislauf ber Gestirne bas Warme und Trodne fich finde, welches wir gemeinhin Keuer nennten, obgleich es vielmehr Entzundung (onexxavua - feurige Luft ?) fei. Diefes nun entzunde fich burch hingutretenbe Bewegung und bie Entzunbungen erschienen und, je nach ben verschiebenen Berhaltniffen ihrer lange und Breite und jenachbem fie Kunten fpruheten ober nicht, als brennenbes Stoppelfelb, ober als Faceln, Ziegen und Sternschnuppen; werbe aber bas Warme von ber burch

two and maliora ploeras Seques. val. bie in ber vorigen Anm. angef. St.

<sup>932) 1. 30</sup> καὶ διὰ τὸ τὸ περιέχον περ τὸν ἀέρα διαρραίνεσθαι τῷ κυνίσει πολλάκις καὶ φέρεσθαι κάτω βία. σημείον δ' ἰκανὸν οιι ὁ ἄνω τύπος οὐκ έστι θερμὸς οὐδ' ἐκπεπυρωμένος καὶ αἰ διαθρομαὶ τῶν ἀστέρων· ἐκεὶ μὶν γὰρ οὐ γίνονται, κάτω δέν καίτοι τὰ μάλλον (al. θάστον) κινούμενα καὶ μίλλον ἐκπυ-

Ratte verbuchteten Buft herausgeftoffen pher herausgebraugt, fo erfcheine es mehr als geworfen und es entftanben bie Erfcheis nungen ber Durchgange und ber Sterufchnumpen 03a), gewöhnlich in fderager Richtung, ale ber Diagonale ber bem Barmen eigenthumlichen Bewegung nach Dben und ber burch bas Berandbrangen ihm aufgenothigten gewaltsamen Bewegung nach Unton 934). Maberieller Grund aller biefer Erscheinungen fei baber bie trodene Ausbäuftung, bewegende Ursache balb ber Umlauf ber Beftirne, balb bie Berbichtung ber Luft; und alle fanben im Beltraume unter bem Monbe flatt und ihre Bemegungen erfchienen und ohngleich fcneller als bie ber Sonne, bes Monbes und ber Geftirne, weil fie und um fo viel naber Die Erscheinungen endlich nahmen die Bestalt von Solanben und Gruben an und zeigten fich blutfarben und mannichfach anbere gefarbt, je nachbem fie burch mehr ober weniger bichte Luftichichten und nach Brechungsverhaltniffen fich und barftellten, bie mehr bie Farbe ale bie Form erfcheinen ließen, wie vielfach getheilte Spiegel 935).

<sup>935)</sup> Ι, 4 pr...ταδταγάς πάντ' έστι τὸ αὐτὰ και διὰ τὴν αὐτὰν αἰτίαν, 
διαφέρει δὲ τῷ μάλλον και ἦττον. ib. l. 24 διαφέρει δ' ἤδη κατὰ 
τὴν ταδ ὅπακκαθματος δέσιν ἢ τὸ πλήθος · ἀν μὲν γὰς πλότος ἤχη και μήπος τὸ ὑπέκκαυμα, πολλάκις ὁςᾶται καιομένς 
φλὸξ ὥαπες ἐν ἀρούςς καιομένης καλάμης, ἀν δὲ κατὰ μῆτος 
μόνον, οἱ καλούμενοι δαλοὶ καὶ αίγες καὶ ἀστέρες , . . . tὰν 
δὲ τὰ μήκη τῆς ἀγαθυμιώσεως κατὰ μικρά τε καὶ πολλαχή διεσπαρμένα ἢ καὶ ὁμοίως κατὰ πλάτος καὶ βάθος, οδ δοκοῦντες 
ἀστέρες διάττειν γένονται. Πεber bie Mitwiring bes Binbes bei 
ben Gternichunppen f. Probl. XXVI, 23. vgl. Idolor I, 370 oq.

<sup>934)</sup> p. 342, 12 nátio de fintetrai dià tò tèp númicour ele và nátu féneir tèr ànodologur. 1. 24 tà nhelota d' ele tà mlayier (q éperai) dià tò dio péqeadai poque, fla pèr nátu, quoi d' dro- nárta yàp nat tèr didpenor q-éperai tà tocalia. diò nat tair diadeòrior adstapar à nheloty hofè yéretai quoi. Ucher bas angelogine mathematific Cheft vgl. Probl. Mochan. p. 848, b. unt Idolot I, p. 373 sq.

<sup>935) 1,5</sup> malyeras de note guysarduera runtan albolas coces nella

Auch die Rometen und die Mischftrafe versucht Ariftetes les, nach Befeitigung ber vorangenangenen Erffarungsversuche. als meteorische Grisheinungen nachaumeisen aud aus benfelben Boraussemungen wie bie bisher emphhaten Erscheinungen abzus leiten. Gogen bie brei Unnahmen bes Angragaras und Demofrit, ber Ppthagprece, bes Chiers Sippofrates und feines Schillers Aefcholus, Die Rometen feien gleichzeitige Erfcheinungen von Planeten die fich einander annabernd fich zu berühren ichienen, es fei ein und berfelbe in langen 3wifchenraumen wieder ericheinender und menig aber ben Sovizont fich erhebenber Planet, ober ein Planet ber bei bem Wechfel bes Orth verwittelft ber burch bie van ihm angezogene Darme bemirte ten Strabfenbilbung im Norben zumpilen bie Erfcheinung eines Schmeifes barbiete, - gegen biefe verfchiebenen Unuahmen macht Ariftoteles außer einigen anbren Grunden geltend, bag die Rameten auch außgrhalb bes Chierfreifes, innerhalb beffen bie Planeten fich ftete bewegten, bephachtet feien, bag oft mehr rere gleichzeitig, nimmer ohne Schweif und nicht ausschließlich am nordlichen himmel erschienen 036). Seiner eignen Erflarung zufolge follen Rometen erscheinen, wenn bie obere brennbare laft in der von ben Gestirnen ihm mitgethollten Bewes gung fich verdichte und in ber Beise entzunde, bag fie weber rafch verbrenne noch balb wieberum erlofche, und ihr von unten eine wohlgemischte trodine Ausbunftung entgegenfomme.

φάσματη δε τή οδοσυή, οίον χάσματά τε και βόθυνοι και αίματώδο χρώματα, αξειον δε και τούτων τό αψτό .... οδθέν
άτοπον εί χρομματίζεται δι αὐτὸς οὖτος άψη συνιστάμωνος παντοδοκός χρώσς: διά τε γὰρ πυκνατέρου διαφαινόμενον έλαττον
φώς και δυάκλασιν δεχόμενος δι άψη παντοδακά χρώματα
πομίρα. . . . και τή άνακλάσει δε ποιήσει, δησν τό ένοπτρον
ή τοιθέτον ώπει μέ το αχίμα άλλά τὸ χρώμα δίχεσθαι. του
δο μό πολόν κρόνον μάνοιν ταθτα ή σύστασις αὐτάι ταχεία
ούση. Βυτίας besieft bie hier besiehnsten Cricipinungen auf bas
Norblicht 1, 374 sq.

<sup>936) 16.</sup>p. 342,22, Maber bie angeführten Beifpiele f. Ibeler p. 300 sqq.

Rach Maaßgabe ber Form ber entzündeten Luft foll er bat eine verschiedene Gestalt annehmen 027) und für sich oder at irgend einen Stern herum erscheinen, jenachdem das zu Grud liegende im untern Weltraume sich bilde, oder im oberen um einem der Sterne, der dann als sein Kern sich darstelle. Die Erklärung hat gegen selten und leise geäußerte Zweisel rich Jahrhunderte lang sich erhalten, die endlich genauere Brisachtungen den Kometen ihre selbstständige Stelle am himmanwiesen.

Das nun, meint Aristoteles, in feltenen Fallen beim 36 sammentreffen aller dazu erforderlichen Bedingungen die Erscheinung der Rometen bewirke, das zeige sich in der der Mille straße stets und im Großen wirksam. Gleichwie nämlich in Schweif eines Rometen, wenn er nicht selbständig erschein einem Sterne sich anhänge, so bilde sich in dem größten Krass dem mit den größten und leuchtendsten Sternen angefüllen durch ihre Bewegung eine fortwährende Aussonderung in brennbaren Luft, die und als Milchstraße erscheine 327a); ben

<sup>937) 1, 7. 1. 13</sup> φερομένη δὲ καὶ κινουμένη τούτον τὸν τρόπος ( ξηρά και θερμή αναθυμίασις), ή αν τύγη εθκρατος ούσα, xi lang expudores... Gran of els the totales minean 4. πέση διά την των άνωθεν κίνησιν άρχη πυρώδης, μήτε κίν πολλή λίαν ώστε ταγύ (π. ώστε λίαν ταχύ Idel.) και έπι κοίν έππάειν, μήθ' ουτως ασθενής ωστ' αποσβεσθήναι ταχύ, αλλά nleiwy zai êni noli, ana de zarwdey ovuniny dyapuiren itnontor draduplater, datho tobto ylveras nougrae, bam i τὸ ἀναθυμιώμενον είχη ἐσγηματισμένον έὰν μέν γὰς πάτ όμοιως (ξπάνω ή κόμη conj. idel.), κομήτης, ξάν σ' ξπὶ μίτο. naletras nevertas. val. 1, 8. p. 345, b, 32. Idel. 399 of. Plinius Hist. Nat. II, 22 und Stob. Ed. Ph. II, 29. p. 578 unterioci ben ben nountres und novorier in ber Beife bes Ibelerichen Bei befferungevorfclage. Das aber erfterer noch mehrere Arien ber fe' meten aufgable und nebft ben Anelogern Dinmpioboene und Johannes Philop. Diefe Stelle in einem ansführlicheren Texte por fic gefett erfcheint mir febr ameifelhaft.

<sup>9370) 1, 8. 340,</sup> b, 5 nat face to gala, we einely alor equipment

pher könnten wir sie mit den Pythagorvern für die andge hannte Bahn eines herabgefallenen Sterns oder der Sonne, pild mit Anaragoras und Demokrit für das Licht der nicht mid der Sonne beschienenen Sterne, noch mit hippotrates für Wirkung einer katoptrischen Brechung der Sonnenstrablen wir blien.

4. Bon ben Erscheinungen bie ben oberen Schichten, men ber feurigen Luft, angehoren follen, menbet fich Arifto-Mes ju folchen bie in unfrer burch bie Elemente ber Luft und Baffere ausgefüllten Erbatmofphare fatt finden 938). Die "Judtigleit um bie Erbe, heißt es, wird burch Ginwirtung Sonnenstrahlen und ber übrigen Barme verbampfend ach Oben getragen und wenn die fie emportragende Barme -deils nach ben oberen Regionen bin fich gerftreut, theils burch "bie nach Oben hin zunehmenbe Ralte erlischt, verbichtet fic "wiederum bie erfaltete feuchte Berdunftung und fallt als Bafe fer auf die Erbe. Go wie bie Berbunftung bes Baffere jene fruchte Luft erzeugt, fo ber Uebergang von ber Luft jum Bafe fer bie Bolten, beren Abfalle ben Rebel bilben 039). Gin Rreis von Luft und Baffer umgibt baher gleich einem Strome die Erbe, ber jenachdem bie Bewegung ber Sonne, die Urfache bet Berbens und Bergebens, fich und nabert ober von und ents

ή του μεγίστου διά τὴν ἔχκρισιν κύκλου κόμη. διό καθάπερ εἰπομεν πρότερον, οὐ πολλοὶ οὐδὰ πολλάκις γίγνονται κομήται, διά τὸ συνεχώς ἀποκεκρίσθαι τε καὶ ἀποκρίγεσθαι καθ' 
ἐκάστην περίοδον εἰς τοῦτον τὸν τόπον ἀεὶ τὴν τοιαύτην σύστασιν.

<sup>938)</sup> Ι, 9 περί δὲ τοῦ τῆ θέσω μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτον πρώτου δὲ περὶ τὴν γῆν λέγωμεν· οἶτος γὰρ κοινὸς ὕδατός τε τόπος καὶ ἀέρος καὶ τών συμβαινόντων περὶ τὴν ἄνω γέννετα αὐτοῦ.

<sup>939)</sup> p. 346, b, 32 kars d' h uèr le voaros abadrulaus atuls, n d' ét atque etc vous répos · hulydy dè repédys negéstauna tis els bous avrosaus (Ronigmanns Ronjetint' negéntuma tre utd. welk Ibelet mit Welkt als nunélhig zuräck, f. p. 428.)

ftent, nuch Oben fich erhebt wber find Unten bin fentt und von ben Mten ale Ofranos bezeichnet fein mag 946). Hief bie Erbe fallt bie erfaltete Reuchtigfeit einzeln in Tropfen ober als Regen herab. Was von bem taglich in fenchte Dampfe fic unflifenben Baffet aus Mangel an emportragenber Barme nicht nach Dben getragen wirb, fallt Rachts fich erfaltent als Thau und wenn burch Ralte fich verbichtenb als Reif berab; beibes bei heller Luft und Windfille und nicht auf hoben Bergen 941), weil bie fenchte Berbampfung aus ber fiche entwickelt, Die oberen Luftschichten nicht erreicht hat und weil ber Luftzug in ben hoheren Gegenden bie Bilbung von Reif (und Thau) verhindert. Etftarrt bas Baffer in ber Bolle, fo entftebt Schnee, wenn in ber Ausbunftung Reif. Befonbert ausführlich und theilmeife mit Ergebniffen bie bie gegenwartige Phy-At ale richtig anertennt, hanbelt Ariftoteles von ben Schloffen, indem er fich bestrebt burch unbestreitbare Etfcheinungen aber ble befremblichen Licht gu verbreiten 912). Wie bie Schloffen, eine Urt bes Gifes ihm zufolge, im Fruhling, Rachsommer und herbst ohngleich häufiger als im Winter und in warmen Ge

<sup>940)</sup> φ. 347, 6 άθτ' είπες βρέττοντο του αλεανου οι πρότερου, τώς' αν τουτον τον ποταμόν λέγοιεν τον πύπλη ξέοντα περί την γήν.
941) Ι, 10 έπ δε του παθ' ήμεςαν ατμίζοντος δσον αν μη μετεω-

<sup>941)</sup> I, 10 έχ δὲ τοῦ χαθ' ἡμέραν ἀτμίζοντος δσον ἀν μὴ μετεω
φυσθή δι' διλιγόνησα τοῦ ἀνάγοντας αὐτὸ πυρός πρὸς τὸ ἀναγόμενον ὑδωρ, πάλιν ἀπταφερόμενον δταν φυχθή νάχταρ, χαλετεκι θρόσος παι πάχνη, πάχνη μέν δταν ἡ ἀτμίς παγή πρὶν

εἰς ὑδωρ δυγκριθήναι πάλιν . . . Θρόσος δ' όταν συγχριθή

εἰς ὑδωρ ἡ ἀτμίς, κτλ. Ι. 24 δήλον γὰρ ὡς ἡ ἀτμίκ Θερμότε
γον δόστος (Αχει γάφ τὸ ἀνάγον ἔιι πόρ), ώστα πλείονος ψυχρότητος αὐτὴν πήξειι. γόνεται δ' ἄμφω υλθρίας τα παι νετε
μίας.... ὁφμετων δ' δικ γόνεται ταῦτα ὐτὰ τὸ μὴ πόροφ μετευρίζεσθαι τὴν ἀτμίδα· ἐπὶ γὰρ τοῖς δρεσιν οδ γίνεται πάχνη

(οῦνε ὑρόσος will βὸτί, ἡταμπάξετη) πτλ. υχί. Ι, 12, 248, 20.

<sup>942)</sup> I, 12 det di infete üpu uni và confiniroren aust vàr person autife (vis guidist), và ve pri mintrioren and vàr donadori ciras nagditista. fois july pròp gittala updatabilan uni.

Tenden hausiger als in kalten vorlauen, ferner wie sie sich in der Lust erzeugten, da boch das Gefrieren eine Anstosung in Wasser vorausseye und dieses in der Lust keinen Augenblick Geharre, erklärt er, nur mit der zulett hervougehobenen Schwiedussigkeit zu beginnen, durch die Bemerkung daß sie sich in der der Erde nächsten Lustschicht, nicht wie Anaxagoras anger nowmen in der höheren, erzeugten nad sindet einen Erklärungsgrund theils sur diese theils sur die andern dezischweien Errscheinungen in der Gegenwirtung von Kalte und Warme, sür die er sich darauf beruft daß oben in den wärmeren Indpredzeiten das Kalte durch die umgebende Wärme zurückgebrüngt sich in hestigeren Regengüssen und in erhöhterem Manke durch schweile Erstarrung des Wassers zu Schlossen wirksam erweise, zumahl wenn das Wasser vorher sich erwärmt habe <sup>943</sup>).

5. Der Erdatmosphare gehören auch die Binde an, aber bie bei ben alteren Physiologen fich nur fehr unbestimmte Borftellungen fanben 244). Sie sollten nach Unarngoras und Andren

<sup>933)</sup> ib. p. 348, b, 2 αλλ' έπειδή δρώμεν δει γίνεται δνεικερίσταστε το δερμό και το ψυχρο άλλήλοις, διό το τα ταϊς άλδαις ψυχρο τα κάνω της γης και διευνά έν τοις κάγοις, τούτο δεί ναμετειν από το το το το μυχρος άντιστομιστάμες δρασς άντιστομιστάμενον είσω τό ψυχρον διά την κύπλο θεσμότητα ότλ μέν ταχύ ύδωρ έκ του νέφους ποιεί, ότλ όλ χάλαζαν. 1. 15 δεαν δ' έτι μάλλον άντιπεριστή έντὸς τό ψυχρον ύπό του έξω θερμού, ύδωρ ποιήσαν έπηξε και γίνεται χάλαζαν συμβαίνει δλ τούτο, διαν θάττον ή ή πήξις ή ή τού θθωτος φορά ή κάτω . . . . και δοφ δ' άν έγγύσερον και άθροκαιο γένηται ή πήξις, τά τε ύδατα λαβρότερα γίνεται και αι ψακάθες και αι χάλαζαι μείζους διά το βραχύν φίρεσθαι τόπον. κτλ. 1. 36 συμβάλλεται δ' έτι πρός την ταχυτήκα της πήξερος και αι προτεθερμάνθαι τὸ ύδωρ θάπαν γάρ φύχεται κελ. Ειδετ δίε αντιπερίστασες τοβ. βρείετ φ. 640.

<sup>934)</sup> Ι, 13 περί δ' ἀνέμων . . . . λέγωμαν, πρώτον από περό τούτων προυπορήσαντες πρός ήμας αδερόχι ώσκες γάς από περέ άλλαν, οδτω παι περί τούτων ούθλο παρειλήφαμεν λαγόμενον τουθύον δ μή κάν δ τοχών είπειαν.

Denrogte ober fliebenbe Luft fein, diefelbe Luft verbichtet m Bolle und jum Baffer werben, und gleichwie bie Luft ein and biefelbe fei, fo auch bie verfchiebenen Binbe nur befonden Richtungen, die ein und biefelbe Luftbewegung nach Berfcie benheit betlicher Berhaltniffe nehme 945); gleichwie man and annahm, bas von ber Sonne angezogene und bann ale Reger terabfallende Baffer werbe in einer ober mehreren unteritib fchen Sohlen bewahrt, von mo fiche in ben Stromen über tie Erbe verbreite, bie eben barum im Winter reichlicher als in Sommer fich ergoffen und je nachdem bie Behalter and benn Die hervorgingen weiter ober enger, immer ober nur zeitweife mit Baffer und mehr ober weniger reichlich verfehn feien 600). Die Beziehimgen bie man babei zwischen ben Stromungen bei Winbes und bes Baffere voraussette, erfennt Ariftoteles me wittene formeit an , bag auch er bie Untersuchungen über tie Binde mit benen über die Rluffe und bas Meer verbindet unt Arbtere als Uebergang ju ersteren voranstellt. Begen bie Im nahme von unterirbifden Behaltern macht er aber geltenb, baf für fie taum bie gange Erdmaffe genugen murbe und bag bie Bildung bes Baffers aus ber Luft über und unter ber Erte aus ein und bemfelben Grunde, baber aus ber Ginwirfung ber Rollte abgeleitet und ununterbrochene allmablige Erzeugung bei einen wie bes anbren angenommen werben muffe, Bum Beweife beruft er fich auf die Ginrichtung der Bafferleitungen und auf bic Thatfache baß bie meiften und größten Rluffe auf ben bo heren Bergen entsprangen und fie mit ben ihnen benachbarten Begenden am quellenreichsten feien 917). Die von' ihm anger

<sup>945)</sup> vergl. Probl. XXVI, 36 und aber bie beradfichtigte Annahme bei Anaragoras u. A., 3beler p. 445 ff.

<sup>946)</sup> p. 349, b, 2. Auch hier bot Ar. jundchft bie Lebre bes Anarogeral vor Mugen, f. 3befer p. 449.

<sup>947)</sup> b, 3b ol γάς τὰς δόρυγωγίας ποιούντος ἐπονόμοις απὶ δώςτξι συνάγουσαν, διαπες ἄν ἐδιοδαμε τῆς γῆς ἀπὸ τῶν ὑψολών. <sup>(4)</sup> παὶ τὰ ἀεύματα τῶν ποταμῶν ἐπ τῶν ὁρῶν φαίνειαι (<sup>((α))2</sup>)

führten Thatsachen zeigen daß er von der durch Alexanders Büge erlangten Kenntniß des Nordostens und Sudostens Assens, bei Abfassung der Meteorologie, schwerlich schon viel wußte 0-18). An diese seine Erklarung knupft er die Annahme eines periosdischen Wechsels im Laufe wie in der Wasserfulle der Flusse und in der Gestaltung eingeschlossener Meere. Er vergleicht diese Beränderungen in den inneren Verhältnissen der Erde mit den verschiedenen Lebensmomenten der Thiere 949), will sie aber nicht als allgemeine kodmische Perioden von Weltentstehung und Weltzerstörung gelten lassen so. Bei dieser Gelegenheit erhalten wir durch Anführung von Sagen und Thatsachen werthvolle Beiträge zur Geschichte unsres Erdförpers. Die

καὶ πλείστοι καὶ μέγιστοι ποταμοί ξέουσιν έκ τών μεγίστων δρών. δμοίως δε καὶ αί κρήναι αί πλείσται δρεσι καὶ τόποις υψηλοϊς γειτνιώσιν. κτλ.

<sup>948)</sup> Aus bem sogenannten Parnassus (ex rou Naquassou xalounevou), wahrscheinlich bem Baropamisus, läßt Ar. ben Indus, Baktros, Choaspes, Arares entspringen und von letterem den Tanais sich abzweigen, aus dem Raufasus, über bessen She er sehr übertriebenen Augaben Glauben schenkt, den Phasis, aus den Phrenden (Nugira) den Ister (Donau) und Tartessus u. s. w.

<sup>949)</sup> Ι, 14 ... κατὰ μέντοι τινὰ τάξιν νομίζειν χοὴ ταῦτα γίγνεσθαι καὶ περίοδον · ἀρχὴ δὲ τούτων καὶ αἔτιον ὅτι καὶ τῆς γῆς τὰ ἐντός, ὥσπερ τὰ σώματα τὰ τῶν φυτῶν καὶ ζῷων, ἀκμὴν ἔχει καὶ γῆρας, πλὴν ἐκείνοις μὲν οὐ κατὰ μέρος ταῦτα συμβαίνει πάσχειν, ἀλλὶ ἄμα πᾶν ἀκμάζειν καὶ φθίνειν ἀναγκαῖον · τἔ δὲ γἄ τοῦτο γίγνεται κατὰ μέρος διὰ ψύξιν καὶ θερμότητα κιλ

<sup>950)</sup> ib. p. 252, 17 οι μέν οὖν βλέποντες ἐπὶ μιχρὸν αἰτίαν οἴονιαι τῶν τοιοὐτων εἶναι παθημάτων τὴν τοῦ δλου μεταβολὴν ὡς γινομένου τοῦ οὐρανοῦ κτλ. ib. l. 25 ἀλλὰ τοὐτου τὴν αἰτίαν οὐ τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν οἴεσθαι χρή · γελοῖον γὰρ διὰ μικαρὰς καὶ ἀκαριαίας μεταβολὰς κινεῖν τὸ πᾶν, ὁ δὶ τῆς γῆς ὄγκος καὶ τὸ μέγεθος οὐθέν ἐστι δή που πρὸς τὸν ὅλον οὐρανόν ἀλλὰ πάντων τοὐτων αἴτιον ὑποληπτέον ὅτι γίγνεται διὰ χρόνων εἰιαρμένων, οἶον ἐν ταῖς κατ' ἐνιαυτὸν ὥραις χειμών, οὖιω περιόδου τὶνὸς μεγάλης μέγας χειμών καὶ ὑπερβολὴ δμρρων κιλ.

förmige Bewegung in bem oberen Naume immer wiederum zerschreut werben wurden. Daher kommt es daß die Winde in den tieferen Gegenden der Erde sich bilden und nicht über die höchsten Berge hinausreichen 928). Der Theil der Luft, der indem das Warme nach Oben getragen wird, Schwere erhält, senkt sich nach Unten, ein andrer Theil (leicht werdend) wird mit der feurigen Ausdunstung empor getragen 929), so daß dald Luft bald was wir Feuer nennen überwiegt. Was aber die Erzeugung der Wärme durch die Sonne betrifft, von der an sich und mit der erforderlichen Genauigkeit die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung zu handeln hat 030), so erinnern wir daran daß ja die Bewegung der Luft verstüchtigen und erhisen kann 931), so daß die schnelle und nicht zu serne Beweschiegen kann 931), so daß die schnelle und nicht zu serne Bewesch

p. 330, b, 25. ob. S. 1002.) . . . έστι γὰρ ἀτμέδος μὶν φύσις ύγρὸν καὶ θερμόν, ἀναθυμιάσεως δὲ θερμόν καὶ ξηρόν · καὶ ἔστιν ἀτμὶς μὲν δυνάμει οἶον ὕδωρ, ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει οἶον πῦρ. της ἀναθυμίασις δὲ δυνάμει οἶον πῦρ. της ἀναθυμιάσεως, ὡς φαμεν, ἡ μὲν ὑγρὰ ἡ δὲ ξηρά. καλεῖται δ' ἡ μὲν ἀτμίς, ἡ δὲ τὸ μὲν δλον ἀνώνυμος, τῷ δ' ἐπὶ μέρους ἀνάγκη χρωμένους καθόλου προσαγορείειν αδτήν οἶον καπνόν. της. [, 7. pr.

<sup>928)</sup> l. 36 φαίνεται γάς καὶ νῖν ἡ τῶν ἀνέμων γένεσις ἐν τοῖς luμνάζουσι τόποις τῆς γῆς καὶ οὐχ ὑπειβάλλειν τὰ πνεύματα τῶν ὑψηλοτάτων (al. ὑψηλῶν) ἐςῶν. ŋgi. Problem. XXVI, 36.

<sup>929)</sup> p. 341, 5 άλλ' άει δ τι αν βαφύνηται μόσιον αύτού (τοῦ σέφος) έκθλιβομένου εἰς τὸν ανω τόπον τοῦ θερμοῦ κάτω φέφεται, αλλα (al. άλλο) δ' εν μέρει συναναφέρεται τῷ ἀναθυμιωμένφ πυρέ.

<sup>930)</sup> l. 12 περί δε τής γιγνομένης θερμότητος, ήν παρέχεται δ ξίος (vgl. de Caelo II, 7. ob. S. 928, 673), μάλλον μεν καθ' αδιό και άκριβώς έν τοις περί αίσθήσεως προσήκει λέγειν· πάθος γόρ τι τό θερμόν αίσθήσεως έστιν. Weder in ben Buchern von bet Seele, noch in bem von ben Sinnenwahrnehmungen und ihren Objetten wird diefer Gegenstand ausführlich behandelt.

<sup>931)</sup> l. 17 έφωμεν δή την κίνησιν δει δύναται διακρίνειν τον άέφα και έκπυρούν, ώστε και τὰ φερόμενα τηκόμενα φαίνεσθαι κοίμάπες. l. 26 και γάρ ένταιθα τών βία η ερομένων ὁ πλησιά-

gung der Sonne Marme zu erzeugen geeignet sein unes, worzt die Bewegung des Mondes und der Sterne nicht im Stente ift, weil jene zu langsam, diese zu fern ift. — Lagegan wird die und umgebende Luft hansig von der höheren sonkraretigen Atmosphäre durchströmt und diese theilweise nach Unten getragen. Daß nämlich jener oberste Naum (an sich) nicht warm und erhitzt sei, zeigen die Durchgänge der Sterne (Sternschnuppen), die nicht dort, sondern in tieferen Schichten flatt finden 982). Auch erscheint die Sonne weiß, aber nicht sewig.

3. Bur Ableitung ber Erfcheinungen und zwar zunachft ber leuchtenben, bestimmt Ur. biefe Boraubsetungen babin naber: ba bie Erbe von ber Sonne ermarmt werbe, fo muffe ihre Ausbans fung eine zwiefache, nicht wie Plato (Tim. 56, d) angenommen, eine einfache fein: eine feuchte, fofern fie bas von ber Erbe verdunftende Baffer aufnehme, eine trodine, bampfartige, fofern big Erde felber troden fei; beren erstere wegen ihrer Schwere fich fente, lettere bie obere Schicht einnehme, fo bag unmittelbar nuter bem Rreislauf ber Bestirne bas Warme und Trodne fich finde, welches wir gemeinhin Feuer nennten, obgleich es vielmehr Entzundung (onexxavua - feurige Enft ?) fei. Diefes nun entzunde fich burch hingutretende Bewegung und bie Entzunbungen erschienen und, je nach ben verschiebenen Berhaltniffen ihrer gange und Breite und jenachbem fie Funten fpruheten ober nicht, als brennenbes Stoppelfelb, ober als Radeln, Biegen und Sternschnuppen; werbe aber bas Warme von ber burch

for and paktiora ylverat Seques. vgl. bie in ber vorigen Aum. angef. St.

<sup>932) 1. 30</sup> και διὰ τὸ τὸ περιέχον περ τὸν ἀέρα διαρραίνεσθαι τῆ κυνήσει πολλάκις και φέρεσθαι κάτω βέρ. σημείον δ' ίκανὸν οιι δ ἀνω τύπος οὐκ έστι θερμός οὐδ' ἐκπεπυρωμένος και αξ διαδρομαί τῶν ἀστέρων· ἐκεί μὲν γὰρ οὐ γίνονται, κάτω δίκαιοι τὰ μάλλον (al. θάετον) κινούμενα και μίλλον ἐκπυ-ρούται.

Ratte verbuchteben Luft hernudgeftoffen pher heraudgebraugt, fo ericheine es mehr als geworfen und es entftanben bie Erfcheis nungen ber Durchgange und ber Sternfchrumpen 933), gewohnlich in fchrager Richtung, ale ber Diggongle ber bem Marmen eigenthimliden Bewegung nach Dben und ber burch bas Berandbrangen ihm aufgenothigten gewaltsamen Bewegung nach Unton 954). Materieller Grund aller biefer Erscheinungen fei baber bie trodene Ausbanftung, bewegende Urfache balb ber Umlauf ber Gestirne, balb bie Berbichtung ber Luft; und alle fanben im Beltraume unter bem Monbe ftatt und ihre Bemegungen erfchienen und ohngleich ichneller als bie ber Gonne, bes Monbes und ber Geftirne, weil fie und um fo viel naber Die Erscheinungen emblich nahmen bie Bestalt von Solanben und Gruben an und zeigten fich blutfarben und mannichfach anbere gefarbt, je nachbem fie burch mehr ober weniger bichte Luftichichten und nach Brechungsverhaltniffen fich und barftellten, bie mehr bie Rarbe als bie Form erscheis nen liefen, wie vielfach getheilte Spiegel 935).

<sup>933)</sup> I, 4 pr... ταδεα γάς πάντ' έστι τὸ αὐτό και διά την αὐτήν αὐτίαν, διαφέρει δὲ τῷ μάλλον και ήττον. ib. l. 24 διαφέρει δ' ἄδη κατά τήν τοῦ διαφέρει δ' ἄδη κατά τήν τοῦ διαφέρει δ' ἄδη κατά τόν τοῦ διαφέρει δ' ἄδη κατά μόνος δέχη και μήπος τὸ ὑπέκκαυμα, πολλάκις δοᾶται καιομένη φλόξ ὅσειες ἐν ἀρούρς καιομένης καλάμης, ἄν δὲ κατά μήπος μόνον, οἱ καλούμενοι δαλοὶ και αίγες και ἀστέρες, . . . ἐκν δὲ τὰ μήκη τῆς ἀναθυμιώσεως κατά μικρά τε και πολίαχή διεσπαρμένα ἢ και ὁμοίως κατά πλάτος και βάθος, οἱ δοκοῦντες ἀστέρες διάττειν γίνονται. Πεbet bie Mitwirlung bes Binbes ba ben Sternfönuppen ſ. Probl. XXVI, 23. vgl. Idolor I, 370 oq.

<sup>934)</sup> p. 342, 12 nátos de hinteltas dià tò tèr nómesou ele tò náto hinteltas d' ele tò náto hinteltas d' ele tò nláyes (q éperas) dià tò dio péperdas poque, fla uèr nátas, quest d' deu nárta yàp natà tèr diducupor q éperas tà tocastas. dio nat toir diadecure d' deu nárta yàp natá tèr diducupor q éperas tà tocastas. dio nat toir diadecure at nathematific Chefeb vgl. Probl. Mochan. p. 848, b. unto Idoloc I, p. 373 sq.

<sup>935) 1,5</sup> malveras de note guysardueva vántas aldolas ciace nella

Auch die Apmeten und die Wilchstraße versucht Ariffeter les, nach Befeitigung ber vorangegangenen Erffarungsversuche, als meteorische Erfcheinungen nachaumeifen und aus benfelben Borqueleunngen mie bie bisher emphhaten Ericheinungen abgus leiten. Gegen bie brei Annahmen bes Angragoras und Demofrit, ber Pythaggreer, bes Chiers Sippotrates und feines Schulere Aefcholus, Die Rometen feien gleichzeitige Ericheinungen von Planeten die fich einander annabernd fich zu berihren fcienen, es fei ein und berfelbe in langen 3mifchenraumen wieder erscheinender und menig über ben Borizont fich erhebenber Planet, ober ein Planet ber bei bem Wechsel bes Dred vermittelft ber burch bie pan ihm angezogene Darme bewirkten Strabfenbildung im Norben zuweilen bie Erfcheinung eines Schweifes barbinte, - gegen biefe verfchiebenen Annahmen macht Ariftoteles außer einigen andren Gennben geltenb, baß bie Rameten auch außgrhalb bes Thierfreifes, innerhalb beffen bie Planeten fich ftete bewegten, bephachtet feinn, bag oft mehr rere gleichzeitig, nimmer ohne Schweif und nicht ausschlichlich am nordlichen himmel erschienen 036). Seiner eignen Ertik. rung zufolge follen Rometen erscheinen, wenn bie obere brennbare lufe in ber von ben Gestirnen ihm mitgetheilten Bemegung fich verbichte und in ber Beife entzunde, daß fie weber raich verbrenne noch balb wiederum erlosche, und ihr von unten eine wohlgemischte trodne Ausbunftung entgegenfomme.

psiquete de to odeand, elen adopará se nal plodures nal alperiodo aquipara elena de nal tourom to adté ... oddèv
ärenor el aquiparace d'actes de rourom to adté ... oddèv
ärenor el aquiparace d'actes d'actes d'aq ouristaires narsedunàs aquas: de te yào nurratégou d'aquivourrer Nattor
esis une dualemen deagures à d'aq nartodanà aquipara
neriose. .. nal té d'aquidase de nomices, brar tò évontgor
è terenter ésas prè tò agipa d'elà tà aquipa d'axestas. tou
de présenter agres parent nursia
de présent agrés actes auxiliant de substants actes
de présent de selection de selection de substant de substant de selection de selecti

<sup>936), 19.4, 343, 24.</sup> Heber bie angeführten Beifpiele f. 3beler p. 308 sqiq.

Rach Maaßgabe ber Form ber entzündeten Luft foll er ba eine verschiedene Gestalt annehmen 037) und für sich oder i irgend einen Stern herum erscheinen, jenachdem das zu Grun liegende im untern Weltraume sich bilde, oder im oberen um einem der Sterne, der dann als sein Kern sich darstelle. Die Erklärung hat gegen selten und leise geäußerte Zweisel vir Jahrhunderte lang sich erhalten, die endlich genauere Berachtungen den Kometen ihre selbstständige Stelle am himm anwiesen.

Mas nun, meint Aristoteles, in seltenen Fallen beim 31 sammentreffen aller bazu erforderlichen Bedingungen die Ersche nung der Rometen bewirke, das zeige sich in der der Mild straße steis und im Großen wirksam. Gleichwie namlich to Schweif eines Rometen, wenn er nicht selbständig erscheim einem Sterne sich anhänge, so bilde sich in dem größten Kreist dem mit den größten und leuchtendsten Sternen angefüllen durch ihre Bewegung eine fortwährende Aussonderung in brennbaren Luft, die uns als Milchstraße erscheine 9272); dem

<sup>937) 1, 7. 1. 13</sup> φερομένη δε και κινουμένη τούτον τον τρόπον ( ξηρά και θερμή άναθυμίασις), ή άν τύχη εθκρατος ούσα, κοί-LERIS EXTUDOUTES. . . OTER OUR ELS THE TOLEUTHE MURPEGIF (4. πέση δια την των άνωθεν χίνησιν άρχη πυρώδης, μήτε εξτε πολλή λίαν ωστε ταχύ (π. ωστε λίαν ταχύ Idel.) και έκὶ κολί έχχαειν, μήθ' ουτως ασθενής ωστ' αποσβεσθήναι ταχύ, αλλί nlelwy και έπι πολύ, αμα δε κάτωθεν συμπίπτη αναβαίνευ είnontor draduulader, datho touto ylvetas nouitus, bam i τὸ ἀναθυμιώμενον τόχη ἐσχηματισμένον έὰν μὲν γὰς πάσ] δμοίως (ἐπάνω ή κόμη conj. Idel.), κομήτης, ἐὰν δ' ἐπὶ μίτος naletras nuyurlas. vgl. 1, 8. p. 345, b, 32. Idel. 399 og. Pinius Hist. Nat. II, 22 und Stob. Ed. Ph. II, 29. p. 578 unterfder ben ben nougitye und nayartue in ber Beife bes 3beleriden Babefferungevorichlage. Daß aber erfterer noch mehrere Arten bet femeten aufgable und nebft ben Anelegern Olympisberne und Johnnes Philop. Diefe Stelle in einem ansführlicheren Texte vor fic gebalt. erfcheint mir febr zweifelbaft.

<sup>9370) 1, 8. 346,</sup> b, 5 and loss to yolin, we starty olor optimites

pber könnten wir sie mit den Pythagoreern für die ausgeunnte Bahn eines herabgefallenen Sterns oder der Sonne, ich mit Anaragoras und Demokrit für das Licht der nicht in der Sonne beschienenen Sterne, noch mit hippotrates für k Wirkung einer katoptrischen Brechung der Sonnenstrahlen ulten.

Bon ben Erscheinungen bie ben oberen Schichten, 4. men ber feurigen Luft, angehoren follen, wendet fich Arifioles ju folchen bie in unfrer burch bie Glemente ber Luft und es Baffere ausgefüllten Erbatmofphare fatt finden 938). Die jeuchtigfeit um bie Erbe, heißt es, wird burch Ginwirtung er Sonnenstrahlen und ber übrigen Barme verbampfenb uch Oben getragen und wenn die fie emportragende Barme beile nach ben oberen Regionen bin fich gerftreut, theile burch nie nach Dben bin gunehmenbe Ralte erlischt, verbichtet fich vieberum bie erfaltete feuchte Berbunftung und fallt als Baffer auf bie Erbe. Go wie bie Berbunftung bes Baffers jene fruchte Luft erzeugt, fo ber Uebergang von ber Luft jum Bafe fer bie Bolten, beren Abfalle ben Rebel bilben 039). Ein Rreis von Luft und Waffer umgibt baber gleich einem Strome bie Erbe, ber jenachdem bie Bewegung ber Sonne, Die Urfache bed Berbens und Bergebens, fich und nabert ober von und ents

ή του μεγίστου διά την έχκρισιν κύκλου κόμη. διό καθάπες εξπομεν πρότερον, οὐ πολλοὶ οὐδὲ πολλάκις γίγνονται κομήται, διά τὸ συνεχώς ἀποκεκρίσθαι τε καὶ ἀποκρίνεσθαι καθ'
ἐκάστην περίοδον εἰς τοῦτον τὸν τέπον ἀεὶ τὴν τοιαψτην σύστασιν.

<sup>938)</sup> Ι, 9 περί δὲ τοῦ τῆ θέσω μὲν δευτέρου τόπου μετὰ τοῦτον πρώτου δὲ περί τὴν γῆν λέγωμεν· οὖτος γὰρ ποινὸς ὕδατός τε τόπος καὶ ἄέρος καὶ τῶν αυμβαινόντων περί τὴν ἄνω γέντες αὐτοῦ.

<sup>939)</sup> p. 346, b, 32 έστι δ' ή μέν έξ δόστος αναθυμίσσες άτμίς, η δ' έξ άξος εξε δόως νάφος · όμίχλη δε νεφέλης περέστωμα της εξε δόως συγκρόσεως (Rönigmanns Konjettur' περίπτωμα της πτλ. weik Idedic mit Weds als nunstisig zurück, f. p. 428.)

fernt, nuch Oben fich erfrebt ober nach Unten ben fentt und von ben Mten ale Ofranos bezeichnet fein mag orb). Muf bie Erbe faut bie erfaltete Beuchtigfeit einzeln in Tropfen ober als Regen herab. Was bon bem taglich in fenchte Dampfe fic unflifenben Baffer aus Mangel an embortragenber Barme nicht nach Dben getragen wirb, fallt Rachts fich erfaltent als Thau und wenn durch Ralte fich verbichtent ale Reif herab; belbes bei heller Luft und Winbflille und nicht auf hoben Bergen 931), weil bie fenchte Berbampfung aus ber fiche entwickelt, Die oberen Luftschichten nicht erreicht hat und weil ber Luftzug in ben hoheren Gegenben bie Bifbung von Reif (und Than) verhindert. Erftarrt bas Baffer in ber Bolte, fo entfteht Schnee, wenn in ber Ausbunftung Reif. Befonbert ausfihrlich und theilweise mit Ergebniffen bie bie gegenwartige Phy-At ale richtig anertennt, handelt Ariftoteles von ben Schloffen, indem er fich bestrebt burch unbestreitbare Eticheinungen über Die befremblichen Licht zu verbreiten 912). Wie Die Schloffen, rine Urt bes Gifes ihm gufolge, im Frubling, Rachfommer und herbst obnaleich baufiger als im Winter und in warmen Ge-

<sup>340)</sup> p. 347, 6 66τ' είπες βρέττορτο τόν είπεσνον οί πρότερον, τέχ' άν τούτον τόν ποταμόν λέγοιεν τόν πύπλφ ξέοντα περί τψυ γίν.

<sup>941)</sup> I, 10 έπ δὲ τοῦ καθ' ἡμέραν ἀτμίζοντος δαον ἀν μψ μετεωψιαθή δι' διλυότησα τοδ ἀνάγοντας αὐτό πυρός πρός τὸ ἀναγύμενον ϋδωρ, πάλιν πωταφερόμενον δταν ψυχθή νύπεωρ, καλετει δρύσος παι πάχνη, πάχνη μέν δταν ἡ ἀτρις πυχη πρίν
εἰς ῦδωρ δυγκριθήναι πάλιν . . . Θρόσος δ' όταν πυγκριθή
εἰς ῦδωρ ἡ ἀτμίς, πτλ. l. 24 δήλον γὰρ ὡς ἡ ἀτρις θερμότεγρο δόστος (Θρει γέρ τὸ ἀνάγον ἔιι πέρ), ώστε πίπιορος ψοχρότητος αὐτήν πήξαι. γόνεται δ' ἄμφω αὐθρίας τε καὶ ντιτμίας.... σημετων δ' δτο γόνεται ταδτα διὰ τὸ μὸ πόρρο μετειωρίζεσθαι τὸν ἀτμίδα· ἐπὶ γὰρ τοῖς δρεσιν οὐ γίνεται πάχνη
(οδτε δρέσος will βὸτί, ἡτημαράκτη πτλ. καί. l, 12, 248, 20.

<sup>942)</sup> I, 19 det di infere dipu uni và confinirerat unți rip yiresu avirir (ris guidițe), că re pă unitripra uni ră donador circi nagditițu. foii julu prig giânța unitatilius uni.

genden häufiger als in kalten vorlämen, fenner wie fie fich in der Luft erzeugten, da boch das Gefrieren eine Anflosung in Wasser vorandsetze und dieses in der Luft keinen Angendiss beharre, erklärt er, um mit der zulett hervorgehobenen Schwiserigkeit zu beginnen, durch die Bemerkung daß sie sich in der der Erde nächsten Luftschicht, nicht wie Anaxagoras angenommen in der höheren, erzeugten nad sindet einen Erklärungsgrund theils für diese theils für die andren bezeichweien Erzschungen in der Gegenwirkung von Kalte und Wärme, für die er sich daranf beruft daß oben in den wärmeren Jahreszeiten das Kalte durch die umgebende Wärme zuräufgedeungt sich in heftigeren Regengüssen und in erhöhterem Manke durch sammelle Erstrarung des Wassers zu Schlosten wirksam erweise, zumahl wenn das Wasser vorher sich erwärmt habe 343).

5. Der Erbatmofphare gehören auch die Binbe au, aber bie bei ben alteren Physiologen fich nur fehr unbestimmte Borftellungen fanben 944). Gie follten nach Unarngoras und Unbren

<sup>943)</sup> ib. p. 348, b, 2 ἀλλ' ἐπειδὴ δρώμεν δει γίνεται άντιπερίστασις τῷ Θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ ἀλλήλοις, διὸ ἔν τε ταῖς ἀλέαις ψυχρῷ ἀλλήλοις, διὸ ἔν τε ταῖς ἀλέαις ψυχρῷ τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ ἀλεωνὰ ἐν τοῦς κάγοις, τούτο δεὶ νομές ξειν καὶ ἐν τῷ ἄνω γίνεσθαι τόκοι, ώσε' ἐν ταῖς ἀλεωνστάροις ῶρσις ἀντλπεριστάμενον εἰσω τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν κύκλο Θερμότητα ἐτὰ μὰν ταχὺ ὕδωρ ἐκ τοῦ νέφους ποιεί, ὁτὰ δὶ χάλαζαν. 1. 15 ὅταν δ' ἔτι μάλλον ἀντιπεριστῆ ἐντὸς τὸ ψυχρὸν ὑπὸ τοῦ ἔξω Θερμοῦ, ὕδωρ ποιῆσαν ἔπηξε καὶ γίνεται χάλαζα. συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅταν Θάττον ἢ ἡ πήξις ἢ ἡ τοῦ ὅδωτος φορὰ ἡ κάτω . . . καὶ δαρ δ' δν ἐγγύσερον καὶ ἐθροκείρα γίνηται ἡ πῆξις, τὰ τε ὕδατα λαβρότερα γίνεται καὶ αὶ ψακάδες καὶ αὶ χάλαζαι μείζους διὰ τὸ βραχὺν φέρεωθαι τόπον κτλ. 1. 30 συμβάλλεται δ' ἔτι πρὸς τὴν ταχοτήδα τῆς πήξεως καὶ τὸ προτεθερμάνθαι τὸ ὕδαρο Φάσιον γάρ ψύχετων κελ. Ειδες δὶς ἀντιπερίννασις τοῦ. Θάθο.

<sup>944) 1, 13</sup> περί δ' ἀνέμων . . . . λέγωμαν, πρώτον από περό τούταν προκπορήσαντος πρός ήμας αδτούς. Εακερ γάρ από περέ άλλων, υδτω και περέ τούταν ούδλο παρειλήφαμεν λαγόμενον τουστού δ μιή κάν ὁ τυχών οίκειεν.

Bewogte ober fliefenbe Luft fein, biefelbe Luft verbichtet gur Botte und jum Baffer werben, und gleichwie bie Luft eine und biefelbe fei, fo auch bie verschiedenen Binde nur befondere Richtungen, Die ein und biefelbe Luftbewegung nach Berfchie benbeit ortlicher Berhaltniffe nehme 946); gleichwie man and annahm, bas von ber Sonne angezogene und bann als Regen berabfallende Baffer werbe in einer ober mehreren unterirbis fchen Bohlen bewahrt, von wo fiche in ben Stromen aber Die Erbe verbreite, bie eben barum im Winter reichlicher als im Sommer fich ergoffen und je nachdem bie Behalter aus benen Re hervorgingen weiter ober enger, immer ober nur zeitweise mit Baffer und mehr ober weniger reichlich versehn feien ott.). Die Beziehungen bie man babei zwischen ben Stromungen bes Minbes und bes Baffere voraussette, erfennt Ariftoteles memifftens foweit an, bag auch er bie Untersuchungen über bie Winde mit benen über bie Rluffe und bas Meer verbindet und lettere ale Uebergang ju ersteren voranstellt. Begen bie Innahme von unterirbischen Behaltern macht er aber geltend, baf für Se taum bie gange Erdmaffe genugen murbe und bag bie Bildung bes Baffers aus ber Luft über und unter ber Erbe and ein und bemfelben Grunde, baber aus ber Ginwirfung ber Rifte abgeleitet und ununterbrochene allmablige Erzeugung bes einen wie bes anbren angenommen werben muffe. Bum Beweise beruft er fich auf die Ginrichtung ber Bafferleitungen und auf bie Thatfache bag bie meiften und größten Rluffe auf ben boheren Bergen entsprangen und fie mit ben ihnen benachbarten Begenden am quellenreichsten feien 917). Die von' ihm ange-

<sup>945)</sup> vergl. Probl. XXVI, 36 und aber bie berieffctigte Annahme bet Anaragorne u. A., 3beler p. 445 ff.

<sup>946)</sup> p. 349, b, 2. Auch hier hat Ar. junfcft bie Lehre bes Anaragoras vor Augen, f. 3beler p. 449.

<sup>&#</sup>x27;947) b, 3b ol γάς τὰς δόραγωγίας ποιούντος ἐπονόμοις καὶ διώςυξι συνάγουσαν, διαπες ᾶν ἰδιούσης τζε γῆς ἀπὸ τῶν ὑψηλών. διὸ καὶ τὰ ξεύματα τῶν ποταμῶν ἐκ τῶν ὀρῶν φαίνεται ξέονια,

führten Thatsachen zeigen baß er von der durch Alexanders Büge erlangten Kenntniß des Nordostens und Sudostens Affens, bei Abfassung der Meteorologie, schwerlich schon viel wußte 018). Um diese seine Erklärung knubst er die Annahme eines perios dischen Wechsels im Laufe wie in der Wasserfülle der Flusse und in der Gestaltung eingeschlossener Meere. Er vergleicht diese Beränderungen in den inneren Verhältnissen der Erde mit den verschiedenen Lebensmomenten der Thiere 949), will sie aber nicht als allgemeine kodmische Perioden von Weltentstehung und Weltzerstörung gelten lassen 950). Bei dieser Gelegenheit erhalten wir durch Ansschung von Sagen und Thatsachen werthvolle Beiträge zur Geschichte unsres Erdsörpers. Die

καὶ πλείστοι καὶ μέγιστοι ποταμοὶ ἡέουσιν ἐκ τῶν μεγίστων ἐρῶν. ὁμοίως δὲ καὶ αἰ κρῆναι αὶ πλεϊσται ὅρεσι καὶ τόποις ὑψηλοϊς γειτνιῶσιν. κτλ.

<sup>948)</sup> Aus bem sogenannten Parnassus (ex rou Nagravoou xadouuerou), wahrscheinlich bem Baropamisus, läßt Ar. ben Indus, Baktros,
Choaspes, Arares entspringen und von letterem ben Tanais sich abzweigen, aus bem Kautasus, über bessen höhe er sehr übertriebenen
Angaben Glauben schenkt, ben Phasis, aus ben Byrenden (Nugiry)
ben Ister (Donau) und Tartessus, s. w.

<sup>949) 1, 14...</sup> κατὰ μέντοι τινὰ τάξιν νομίζειν χοὴ ταῦτα γίγνεσθαι καὶ περίοδον · ἀρχὴ δὲ τούτων καὶ αἔτιον ὅτι καὶ τῆς γῆς τὰ ἔντός, ὥσπερ τὰ σώματα τὰ τῶν φυτῶν καὶ ζῷων, ἀκμὴν ἔχει καὶ γῆρας, πλὴν ἐκείνοις μὲν οῦ κατὰ μέρος ταῦτα συμβαίνει πάσχειν, ἀλλ' ἄμα πῶν ἀκμάζειν καὶ φθίνειν ἀναγκαῖον · τῆ δὲ γῆ τοῦτο γίγνεται κατὰ μέρος διὰ ψύξιν καὶ θερμότητα κτὶ

<sup>950)</sup> ib. p. 352, 17 οι μέν οὖν βλέποντες ἐπὶ μιπρον αἰτίαν οἴονται τῶν τοιούτων εἰναι παθημάτων τὴν τοῦ δλου μεταβολὴν ὡς γινομένου τοῦ οὐρανοῦ πιλ. ib. l. 25 ἀλλά τοὐτου τὴν αἰτίαν οὐ τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν οἴεσθαι χρή · γελοῖον γὰρ διὰ μεπερὰς παὶ ἀπαριαίας μεταβολὰς πινεῖν τὰ πᾶν, ὁ δὲ τῆς γῆς ὄγκος παὶ τὸ μέγεθος οὐθέν ἐστι δή που πρὸς τὸν δίον οὐρανόν ἀλλὰ πάντων τούτων αἴτιον ὑποληπτέον ὅτι γίγνεται διὰ χρόνων εἰμαρμένων, οἶον ἐν ταῖς παι' ἐνιαυτὸν ῷραις χειμών, οὖτω περιόδου τινὸς μεγάλης μέγας χειμών παὶ ὑπερβολὴ ὄμρρων. πιλ.

alte bichterifche Borftellung von Quellen bes Meeres wirb (II, 1) burch bie Bemerkungen befeitigt, bag fle meber als naturlich fließende, noch als gegrabene annehmbar und bag fie, ba bie Meere nicht burchgangig jusammenhingen und in ihnen, außer in ben Engen, fein fortlaufenber Strom fich finde und wegen ber großen Maffe bes Meer - und andren fiehenden Baffers umbentbar feien. Die Unnahmen bes Angragoras u. A., me fprunglich fei bie gange Erbe, ja ber Beltraum, ein Deer gewesen und bieses nach und nach burch Einwirkung ber Conne verbampft, bis es endlich gang verschwinden werbe, feinen Salgehalt erhalte es von ben unter ihm befindlichen Erbichich. ten, - wird nicht minber gurudgewiesen. Segen erftere Deinung wendet er ein bag bas von ber Sonnenwarme angezogene, burch fie verdampfende Daffer nicht bleibend in Luft fich auflofe, noch weniger, wie heraflit meinte, ber Sonne gur Rahrung bienen tonne, fondern periodifch wiederum fich auflose und ju Waffer verbichtet herabfalle. Dagegen ertennt er ale richtige Boraussetzung ber falfchen Folgerung an, bag bas Deer bie ursprüngliche Maffe bes Baffere, ale eines ber vier Elemente fel; nur burfe man nicht mahnen and ihm entfprangen bie Rluffe und verloren nur ben Galgehalt, weil burch bie Ertschichten burchgeseiet, ba aus bemfelben Grunde auch bas Meerwaffer fuß fein mußte und mehr noch fo als Princip als les Waffers; vielmehr giehe bie Sonne, in ihrer Bewegung Brund ber Beranderungen und alles Berbens und Bergebens, bad jedebmahl leichtefte, feinfte und fugefte Baffer bes Deeres taglich ale feuchte Ausbanftung nach Dben, von wo es bann burch bie Ralte erstarrt wiederum auf die Erbe herabfalle 931);

<sup>951) 11, 2. 353,</sup> b, 23 τοῦ γὰς δὖατος περὶ τὴν γῆν περιτεταμένου, καθάπες περὶ τοῦτο ἡ τοῦ ἀέρος σφαίρα καὶ περὶ ταὐτην ἡ λεγομένη πυρός, ... ψερομένου ὅὶ τοῦ ἡλίου τοῦτον τὸν τρόπου, καὶ διὰ ταὅτα τῆς μεταβολῆς καὶ γενέσεώς τι καὶ φθορᾶς οἶσης, τὸ μὸν λεπτότατόν τε καὶ γλυκύτατον ἀνάγεται καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ φέρεται διακρινέμενον καὶ ἀτμίζον εἰς τὸν

wogegen bas falzige Baffer traft feiner Schwere gurudbleibe, gleichwie bon ben fluffigen Speifen bie fußen Bestandtheile burch bie Barme jur Rahrung verarbeitet murben, bie bitteren unb falzigen als Urin nachblieben. In bas Meer aber ergoffen fich alle Strome, weil es bie tiefften Theile ber Erboberflache einnehme, ohne baß bas Meer bei ber fortbauernden Berbampfung bes Maffers baburch anwachfe. Bei welcher Belegenheit gw gleich bie halbmythische Borftellungsweife im Platonifchen Phaebon (p. 111, c.) alles Ernstes wiberlegt wirb, ber qufolge Princip und Quelle ber Meere und Fluffe ber Tartarus fein follte, ber burch feine fchwingende Bewegung ben Bufluß bet Strome bestimme, fowie ihre Karbe, mahrend bie Befchafe fenheit bes Baffers burch bie Erbichichten bedingt werbe, burch welche fie foffen. Richt minder verwirft Ariftoteles Die Uns nahme bes Demotrit, bas Deer fei einst geworben und bergehe nach und nach, ba fa ber babei vorausgefeste Gtund bes geitigen Beharrens, wie die Schwere, auch bas Bestehn bes Meeres fur die Folgezeit Achern muffe und an ben Untergang bef felben nicht ju benten fei, folange bas Baffer burch Ginwirfung ber Sonnenwarme verdunfte und bann wieberum burch Ralte fich verbichtend auf die Erbe gurudfalle; zu gefchmeigen baf bei einet folchen Annahme auch ber bem Deere, im Gegenfat gegen bie Rluffe eigenthumliche Salzgehalt fich nicht erfidren laffe. Das Wort bes Empebolles, bas Deer fei ber Schweiß ber Erbe, fann Ariftoteles freilich nar für eine poetifche Metaphet gelten laffen, es aber benuten um barin eine jeboch bon bem Urheber felber nicht verstandene hindeutung auf Die von ihm, bem Ariftoteles, vertretene Erffarung ju finden. Empedofles hatte nicht zu erflaren verfucht, wie boch aus file fem Setrante falzhaltiger Schweiß fich erzeuge; Ariftoteles ftellt die Ausscheibung beffelben mit ber bes Urins gufammen und mit ber Erfcheinung bag burch Sand geseietes Baffer bitter

dra tinbr, ënet de addir vobrar dia the yeler kata peqetai nume upis the yes.

werbe und bas von ber Barme nicht Bewaltigte bei ber Berbrennung ale Afche nachbleibe; er folgert bag gleichwie bie unvertaulichen burch bie Barme nicht bewältigten Beftanttheile ber Speife burch Schweiß und Urin als falgige Kluffigfeiten ausgeschieben murben, fo im Meere bie entsprechenden schweren, nicht verdunftenben und gleichfalls von ber Barme nicht aufgeloderten Theile jurudbleiben mußten, mahrend bie leichteren burch bie Berbunftung ihren Salgehalt verloren, wie ja felbst bas in ein in Meerwaffer gefenttes irbenes Befåß eingebrungene Baffer burch bie Berbunftung fuß werte. Einigen Salzgehalt tonne jeboch ber Regen, befonbere ber erfte haben, ba ja ber feuchten Ausbunftung, woraus ber Regen fic bilde, eine marme beigemifcht fei (fo bag ein folcher von ber Barme nicht burchbrungener Rieberschlag gang wohl fich in erzeugen vermoge). Aristoteles will baher bie Behauptung, bae Meer entstehe aus verbrannter Erbe, gwar nicht gelten laffen, wohl aber bag ein ahnlicher Proces wie ber ber Berbrennung Ratt gefunden haben muffe. Auch bie Rluffe und Quellen, meint er, bie falzbaltig feien, mußten einmabl beiß gewefen fein und bie befonderen Beschmadebeschaffenheiten ber Quellen und Ribfe mochten auf eine noch gegenwartige ober vorangegangene Wirt. famteit bes Reuers fich gurudführen laffen (II, 3).

6. Auch die Entstehung ber Winde, ihr Berhaltniß zum Regen und ihre verschiedenen Richtungen führt Aristoteles wiederum auf die zwiesache Ausdunftung, die trockene und feuchte, zuruck; benn die Annahme (bes Metrodor u. A.), sie seien nichte als eine irgend wie bewegte Luft, die verdichtet zum Regen werbe, kann ihm nicht genügen 952). Die Luft unfrer Atmo-

<sup>952)</sup> II, 4. p. 360, 10 τούτων δ' ή μεν ύγρου πλέον έχουσα πλήθος αναθυμίασις άρχη του ύομένου υδατός έστιν, . . . ή δε ξης ά των πνευμάτων άρχη και φύσις πάντων . . . έπει δ' Ειερον έκατέρας το είδος, φανερον δτι διαφέρει και ούχ ή αὐτή έστιν ή το του άνέμου φύσις και ή του δομένου υδατος, καθάκει τινές λέγουσιν τον γάρ αὐτὸν άξρα κινούμενον μέν άνομον

sphare ist ja, seiner Lehre zufolge, aus jenen beiben Ausdunstungen gemischt und wird nach Uebergewicht der einen oder andren näher bestimmt. Bei der Sonnennähe wird durch die Wärme das Wasser emporgezogen, bei der Sonnenferne im Binter oder bei eintretender Kälte, wie Rachts, die seuchte Ausdunstung zu Wasser verdichtet 953). Zugleich entwickeln sich aber aus der Grde eigenthumlichen Wärme, erhöht durch die Sonnenwärme, trockne Ausdunstungen 954). Zenachdem diese oder die seuchten überwiegen, entstehn Wolken oder Winde in größerer oder minderer Ausdehnung und nach der zwischen Kälte und Wärme statt sindenden (polaren) Gegenwirkung: das her so ost Wind auf Regen solgt und umgekehrt, serner die Rords und Südwinde vorherrschen und ihre Bewegung eine schiese ist 965). Ift nämlich der Wind eine Wasse der um die

elvai, ouristaueror de nalir tows. vgl. b, 27 sqq. Annahme bes Metrobor, f. Plut. Plac. III, 7.

<sup>953)</sup> II, 4 pr. — p. 359, 32b έστι δ' ούτε τὸ ύγρον άνευ τοῦ ξηροῦ οὐτε τὸ ξηροῦν άνευ τοῦ ὑγροῦ, ἀλλὰ πάντα ταῦτα λέγεται κατὰ τὴν ὑπεροχήν. φερομένου δὴ τοῦ ἡλίου κύκλφ, καὶ ὅταν μὲν πλησιάζη, τῆ θερμότητι ἀνάγοντος τὸ ὑγρόν, πορρωτέρω δὲ γιγνομένου διὰ τὴν ψύξιν συνισταμένης πάλιν τῆς ἀναχθείσης ἀτμίδος εἰς ὖδωρ. διὸ χειμῶνός τε μᾶλλον γίγνεται τὰ ὕδατα, καὶ νύκτωρ ἢ μεθ' ἡμέραν.

<sup>954)</sup> ib. p. 360, 5 ύπαρχει σ εν τε τη γη πολύ πυρ και πολλή θεςμότης, και ο ήλιος ου μόνον το επιπολάζον της γης ύγρον Ελκει, άλλα και την γην αυτήν ξηραίνει θερμαίνων. κιλ. vergi.
Anm. 83.

<sup>955)</sup> b, 17 και αὐτοῦ δὰ τούτου αἴτιον τὸ ἐκατέραν μεταπίπτειν εἰς
τὴν τῆς ἐχομένης χώρας ἀναθυμίασιν . . . . καὶ συμβαίνει
τοῦτο πολλάκις, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ σώματος . . . . οἶτω καὶ περὶ
τοὺς τόπους ἀντιπεριίστασθαι καὶ μεταβάλλειν τὰς ἀναθυμιάσεις κιλ. p. 361, 3 παθουσί τε οὖν τὰ ὅδαια γιγνόμενα τοὺς
ἀνέμους, καὶ παυομένων αὐτὰ γίνεται διὰ ταὐτας τὰς αἰτίας.
ἔτι δὰ τοῦ γίνεοθαι μάλιστα πνεύματα ἀπ' αὐτῆς τὲ τῆς ἄρκιου
καὶ μεσημβρίας τὸ αὐτὸ αἴτιον . . . ὁ γὰρ ἥλιος τούτους μόνους οὐκ ἐπέρχειαι τοὺς τόπους, ἀλλὰ πρὸς τούτους καὶ ἀπό

Erbe sich bewegenden und aus ihr sich entwickelnden trocker Ausdunstung, so muß der Grund desselben zugleich in der (von der Conne ausgehenden) oberen Bewegung und dem durch die Ausdunstung von Unten (aus der Erde) erzeugten Stoffe gesucht werden 056), und es begreift sich, wie die Sonne die Winde befänstigt und steigert. In welcher Weise aus diesen Boraussehungen die einzelnen Erscheinungen, wie die der Windstillen bei Aufgang des Orion, der periodisch wehenden Rordwinde (Etessen) 957) u. s. w. abgeleitet, ferner wie die verschiedenen Richtungen der Winde und ihre Verhältnisse zu einander der stimmt werden, kann hier nicht erörtet werden (U. 5. 6.)

7. Ebenso versucht Aristoteles die Erdbeben aus jener Grundvoraussenung abzuleiten, nachdem er die hauptsächlicheren früheren Annahmen, wie die des Angragoras, beseitigt, sie wurden durch den in die Sohlungen der Erde zurückgedrängten Aether, wenn er durch die verdichtete Erdoberstäche teinen Andgang sinde, bewirkt; ebenso die des Demokrit, die Erde werde

τούτων, επί δυσμάς δε και επ' άνατολής δει φέρεται · διο τά νέφη συνέσταται έν τοις πλαγίοις κτλ. 1. 17 δπου δε πλείστον υδως ή γη δέχεται, ενταύθα πλείστην άναγκαλον γίνεσθης την άναθυμέσσιν παραπλησίως οδον έκ χλωρών ξύλων κακκών, ή δ άναθυμέσσις αύτη άνεμός έστιν, εύλόγως άν οδν έντεύθεν γίγνοιτο τά πλείστα και κυριώτατα τών πνευμάτων . . . ή δε φορά λοξή αύτων έστιν κτλ.

<sup>956)</sup> ib. p. 361, 30 έπει σ' έστιν άνεμος πλήθός τι της έπ γης ξηφάς ἀναθυμιάσεως πικούμενον περί την γην, θήλον δτι της μέν πινήσεως ή άρχη άνωθεν, της σ' ύλης παι της γενέσεως πάτωθεν πιλ.

<sup>937) 11, 5. 1. 35</sup> οἱ ở ἐτησίας πρέουσι μετὰ τροπὰς καὶ κυρὸς ἐπιτολήν, καὶ οὕτε τηνικαύτα ότε πλησιάζει μάλιστα ὁ ἄἰιος οὅτε ὅτε πόρρω κτλ. p. 362, 11 ἀποροῦσι δέ τικες διὰ τε βορίαι μὲν γένονται συνεχεῖς, οῦς καλοῦμεν ἐτησίας, μετὰ τὰς Θερινὰς τροπάς, κότιοι ở οὕτως οὐ γένονται μετὰ τὰς χειμερινὰς. ἔχιι ở οὐκ ἀλύγως κτλ. — p. 362, b, 10 κατὰ τοῦτον τὰν τόπον αις δις Βτείτε য়ίψευς ζι δείς μ, μίς βρείες p. 567 sq. πράφετωίες fen bat.

burch das llebermaas bes ihr eigenthumlichen und bes burch Regenguffe bingutommenden Baffere, ober, wie Angrimenes meinte, burd niedersturzende Erdmassen erschüttert, die nachdem fie durchnaßt worben, wiederum ausgetrochnet maren (II, 7). Die Erbe, behauptet Ariftoteles, wiemphl von Ratur troden, ente halt viele Reuchtigfeiten in fich, bie von ber Gonne, gleichwie von ber Erdwarme erhitt, Luftftromungen erzeugen. Wenn biefe nicht gang ober theilweise nach Außen hervorbrechen, bewirten fie durch die ihnen eigenthumliche Bewalt Erdbeben, die baher großentheils bei Windstille und nach anhaltender Durre flatt finden 958). Diefe und audre durch fpatere umfaffenbere und forgfaltigere Beobachtungen nur theilmeife beftatigten Ericheis nungen bei ben Erbbeben, wie ihr Busammentreffen mit bem Andbruch von Orfanen, mit unterirbifchem Betofe, ber guswurf von Rand und Afche, die Berdunfelung ber Conne bei molfenlos fem himmel und plotlich eintretende Ralte, Die bunnen fchmas len Bolfchen, die als Borzeichen ihnen bin und wieder vorangingen, fowie bie oft ihnen folgenden Erberschutterungen ober

<sup>958) 11, 8</sup> άλλ' έπειδή φανερον δει άναγχαίον και από ύγρου καί ἀπὸ ξηρού γίγνεθθαι ἀναθυμίασιν . . , ἀνάγκη τοίτων ὑπαρχόντων γίγνεσθαι τοὺς σεισμούς. ὑπάρχει γάρ ή γη καθ αύτήν μέν ξηρά, διά δὲ τοὺς δμβρους έχουσα έν αύτη νοτίδα nollip, woo' ono te tou fillou nat tou for adig nugos decitatνομένης πολύ μεν έξω πολύ δ' έντος γίνεσθαι το πνεύμα καί τούτο ότε μεν συνεχες έξω δεί παν, ότε δ' είσφ παν , erfore δε καλ μερίζεται πτλ. p. 366, 1 . . μάλιστα τών σωμέσων τδ πνευμα πυητικόν . . ου καν οθυ έδως ουδε γη αξιτον είη, άλλα πνεύμα της πινήσεως, δταν έσω τύχη φυέν τό έξω άνα-Suprimperor. Siò ylyvortas papepila ol aleistos nat periotos two gerouw atl. 1. 12 ret purtos d' of nhelous mel melhous γέγνονται τών αεισμών, οἱ đề τῆς ἡμέρας περὶ μεσημβρίαν. νηremitator yag .... wor' elaw ylyretan nakir å bises wonte aummeic, ele rodyantion the leader alquiupidos, zai moos do-Soor paktora. Theiragia hab rat za urenhata ufenner gore-• θαι πνείν . εν ούν είσω τύχη μεταβάλλουσα ή dey ή αὐτών ωσπερ Ευριπος, διά το πλήθος Ισχυρότερον maiel con ceισμόν.

mit ihnen hervorbrechende Wasserströme und Ueberschwemmungen, — versucht A. aus feiner Boraussetzung zu erklaren und beruft sich zur Bewährung der den in der Erde eingeschlossene Luftströmungen beigemessenen Gewalt, auf die auch hier wiederum herbeigezogene (polare) Gegenwirkung von Kalte und Warme und auf die Erscheinungen bei heftigen Krampfansalen im menschlichen Korper 050).

8. In ahnlicher Weise erkart Aristoteles die elektrischen Erscheinungen. Die Wolke enthalt beibe Arten der Ausbanftungen dem Bermögen nach in sich und wird um so dichter und kalter, je mehr die Warme nach Oben entweicht; die in ihr nachbleibende trockne Ausbanstung aber, durch die überhandnehmende Kalte gewaltsam herausgedrängt, bewirkt im Zusammentreffen mit andern Wolken den Donner 960), vergleichbar dem Geräusch welches entsteht, wenn beim Zusammenstoßen der (trocknen) Ausbanstung mit der Flamme das brennende holy

<sup>959)</sup> p. 367, b, 23 . . . νηνεμία γίνεται αντιμεθισταμένου τοῦ πειματος εἰς τὴν γῆν. p. 366. b, 14 δει γαρ νοείν ότι ασπες ἐν τῷ σώματι ἡμῶν καὶ τρόμων καὶ σφυγμῶν αἴιιον ἐστι ἡ τοἱ πνεύματος ἐναπολαμβανομένη δύναμις, οῦτω καὶ ἐν τῷ γᾳ τὸ πνεῦμα παραπλήσια ποιείν . , . . ὕσην δ' ἔχει τὸ πνεῦμα δίναμιν, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἐν τῷ ἀξρι δεί θεωρείν γιγνομένω, . . ἀλλά καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς τῶν ζοῦων κτλ. υρί. p. 368,6. b, 26.

<sup>960)</sup> II, 9... τῆς γὰς ἀναθυμιάσεως .. οὕσης διτιῆς .. καὶ τῆς συγκείσεως ἐχούσης ἄμφω ταῦτα δυνάμει καὶ συνισταμένης εἰς νέφος .. ἔτι δὲ πυκνοτέρας τῆς συστάσεως τῶν νεφῶν γεγνομένης πρὸς τὸ ἔσχατον πέρας. ἦ γὰς ἐκλείπει τὸ θερμὸν διαχενόμενον εἰς τὸν ἄνω τόπον, ταὐτη πυκνοτέραν καὶ ψυχροτίραν ἀναγκαΐον εἶναι τὴν σύστασιν . . . . ὅση δ ἐμπεριλαμβάνται τῆς ἔηρᾶς ἀναθυμιάσεως ἐν τῆ μεταβολῆ ψυχομένου τοῦ ἀξρος , αῦτη συνιόνιων τῶν νεφῶν ἐκκρίνεται, βἰα δὲ φιριμένη καὶ προσκίπτουσα τοῖς περιεχομένοις νέφεσι ποιεί πληγήν, ῆς ὁ ψόφος καλείται βροντή κτλ. p. 369, b, 1 παντοδακὶ δ οἱ ψόφοι διὰ τὴν ἀνωμαλίαν τε γίνονται τῶν νεφῶν τεὶ διὰ τὰς μεταξύ κοιλίας κτλ. cf. III, 1 pr.

bricht und austrochnet; ber auf ben Donner folgende Bit, ber burch Ginnentaufchung vorher ju gehn fcheint, ift ber aus ber Bolle herausgebrangte fcwach entzundete und gefarbte Lufte jug, b. h. die ausgesonderte trocine Ausdinstung. Luftzug haufiger und bichter, fo erhalt er bie Bewalt bes Dre fand, ber im Bufammenftog mit andren Luftftromungen eine freisformige ober Wirbelbewegung annimmt, wenn heftig und farblos Tophon heißt und auf die Erbei fturgend einen Plats regen (Bafferhofe) mit fich führt, wenn bunner und entzundet, Better- ober Blipftrahl. - Wie wenig auch biefe Ertlarungen auf Ginficht in bas Befen ber Glettricitat beruben, fo bueften boch bie bes Empebolies, Anaragoras und Klibemus als noch weniger auf Beobachtung ber Thatfachen fich grunbent abges wiesen werben, von benen ber erfte bas Gewitter auf (in ben Bollen) eingeschloffene Sonnenftruhlen, ber zweite es auf ein Durchleuchten bes Methers gurudfahrte, ber britte ben Bis für eine optische Erscheinung hielt (II. 9)....

9. Es folgen Erörterungen über bie Lichtkeinze, bent Regenbogen, über Rebenfonnen und ahnliche Erscheinungen bie Ariftoteles sammtlich aus ber Strahlenbrechung ableitet 361), und zwar die Farben berselben and ber Rleinheit ber Spiegel b. h. ber Wassertropfen, die bei ihrer Getheiltheit nur Bilder ber Farben, nicht ber Umriffe wiederzugeben vermöchten: Witten bei fichtfranze um Sonne, Wond mit die helleren Wostine billen, ihm zufolge, einen vollständigen ober ihnstreisen Reties, wenn die umgebende fenchte Anfe zu einer vielgetheilten gleichmäßig bichten Wolfe wird, weil dann bie Strahlenbrechung nach allen Seiten eine gleichmäßige ist. Wei den Regenbogen dagigen with die Strahlenbrechung durch bine ber Sonne gegenährerkeihente Wolfe bewirft, beren einzelne stell sich aneinander fahliesente

wit about

<sup>961)</sup> III, 2. p. 372, 17 το σ' αξτίον τουτων άπαντων ταυτό παντά γας ανάκλασες ταυτ' ξοτέν, διαφέρουσε θε τους τρόποις και άφι ων και ώς σομβαίνει την πνάκλασων γίγνεσθαι προς τον Πευν βιτών η πρός άλλο το τών λαμπρών. Τος 1. 1001 (1992)

Eropfen eine Menge fleiner Spiegel bilben, bie nur Karben. nicht Gefalten wiedergeben, und weil ftetig fich an einanter foliefent, bestimmte Karben barftellen, mahrend biefe bei ben fonellen Wechfel ber Lichtfrange nicht gur Entwidelung gelasgen und nur bin und wieber ale (gefarbte) Streifen (babba) ericheinen. Bunachft tritt beim Regenbogen ponceau (poerexeis) bervor, weil bas belle (bie Sonne) im ober burch bas Durtal (ber Bolte) gefehn und baburch abgeschwächt wird, fo baf es von bem farferen Muge ale ponceau, von bem fcmaden werdenden als grunlich (mouveror) und bann als purpurfarta (élaugyér) gefehn wirb; benn bas undeutlicher und im Griegel Besehene erscheint bankler, ba bas Schwarze feine Karbe, fem bera Berneimung ober Aufhebung berfelben ift. Innerhalb jena brei Urten ift bie Gtale ber farben eingeschloffen; bie übriga geben unmerklich in biefelben über. Auf jene brei Karben befchrankt fich baher auch ber Regenbogen, bas Gelblich (Farbir) gwifden bem ponceau und Gran ergibt fich aus bem Rebeneinanter biefer Farban. Behnlich erklare fich bie 3weiheit ber Regenbogen; ferner bag ber auferte fchwacher und bie Reihenfolge feine Sarben ben bei eriften entgegengefett ift; in bem innern obn enfien jedach ergibt. fle fich aus bem verschiebenen Umfang bei gefürbten Rreife, im dugern aus ber verfchiebenen Entfernung berfelben von ber Some und bem Auge (III, 4). Ausführliche findt Aviftoboles band ign geihen , marum ber Regenbogen um sinen Sathareis, teinen gangen Kreis bilben tonne, warum t um fo mehr abnehme, b. h. weniger als einen Salbreit bewege , ja bohte bie Gante iber bem horigent fieht (III, 5). Die gefürhten Straifent ober :Stabe enblich feitet er in ib ver Anbulbiffrit mit und Berfchiebenheit von bem Regento son a utif ber Ungleichheit, ber Boller ab . worin fie erfdeit nen , bie Rebenfonnen (napilioi) aus ber Spiegelung ta Sonne in einem fehr glatten und bichten Rebel, ber bem Re gen nahe, noch nicht fich barin aufgeloft habe, und erflatt warmen beibe Erfcheinungen immer gur Geite, weber aber noch unter ber Sonne, umb Mprgens ober Abende fich zeigen (ill, 6).

Soweit von den aus der Wirkfamkeit der beiden Arten der Ausdunstungen abgeleiteten Erscheinungen oberhalb der Erde; daß sie auch im Innern derselben sich wirkfam erweisen, falgere A. aus der Zweiheit ihrer Bestandtheile, der Mineralien und Metalle, deren erstere er auf die trockene, die zweisen auf die seuchte Ausdunstung zurücksichtet <sup>962</sup>).

Rachdem Ariftoteles den Begriff ber Meteorologie turg erdriert und jur Grundlegung berfelben an bie Ergebniffe ben vorangegangenen Untersuchungen über ben Stoff ber himmlig iden Rorper, über bie Elemente und ihr Berhaltniß gu biefen und ihren Bewegungen erinnert hat, legt er (2) ben Grund gu feiner Erflarung ber meteorifchen Erfcheinungen , inbem. et juerft bie Deinung beseitigt, ber Raum gwifchen ben Beftirnes fei mit Keuer, ber zwischen ihnen und ber Erbe mit Luft ene fillt, und bemnachst seine eigne Amnahme befürwortet, jenen obere Raum bis jum Monte fei mit einem von Reuer und Luft verschiebenen, burch bie Bewegung ber himmlischen Romper ere histen und bie Barme auch nach Unten verbreitenben Gebin andgefüllt, ber untere Raum von einer mie bem Maffen at burchgangiger Wechfelbeziehung ftehenben fenchten Ruft; . Mint ber fortwährenden Ginwirfung biefer beiben Atmofpharen, auf einander und ihren baburch wie burch bie Beziehungen que Baffer und zu ben Bewegungen ber Geftitte bebingten analie tativen Grabverfchiebenheiten follen bie meteorischest Sticheinung gen abgeleitet merben, und zwar zuerft bie lenchtenben aleiebund die Bewegungen ber Gestirne bewirfte Entzundungen ber obe-

<sup>962)</sup> III, 6. 378, 12 δσα μέν οὖν ἔφγα αυμβμίνα παφέχεσθαι υψε ἐπυρισιν ἐν τοῖς τόποις τοῖς ὑπὲς τῆς γῆς, σχεδόν ἐστι τοσαϋτα παὶ τοιαϋτα. ὅσα ὅ ἐν αὐτῆ τῆ γῆ ἐγκατακλειομένη τοῖς τῆς γῆς μέρεσιν ἀπεργάζεται, λεπτέον. ποιεξ γὰς ὅὐο διφφορὰς σωμάτων διὰ τὸ ὅιπλῆ πεφυπέγαι καὶ τὰτὰ πελ. 1. 2λ ἢ, μέν οὖν ἔφοὰ ἀναθυμίσσις ἐσκιν ἕ τις ἐκπυραϋσα πραϊ τὰ βρυκτὰ πάντα . . . . . πῆς ἀ ἀναθυμωάστως τῆς ἀκμιδώδους, ὅσα μισαλλεύεται, καὶ ἔστιν ῷ, χυτὰ ἃ ἐλοφά, κελ.

ren trodnen Enftschichten. Bu biefen Erscheinungen werben and bie Rometen und bie Dildiftraße gerechnet (3). Es folgt bie aus benfelben Borausfegungen abgeleitete Erflarung ber Erfcheinungen in ben unteren Schichten , benen ber Erbatmofobare (bem δεύτερος τόπος 1,9 pr.) (4). Bu biefen Ericheis nungen gehoren auch bie Winde, mit welchen gleichwie mit ben übrigen meteorischen Erscheinungen ber unteren Luftschichten Entftehung und Stromung ber Baffermaffen in Beziehung Rebn. Daber Ur. mit einer bie außere Symmetrie überfchreitenben Ausführlichteit, auch hier wiederum die fruberen febr fdmachen Erflarungeversuche beseitigend, über bie Bilbung bes Baffers, Die Abhangigfeit ber Etrome von ben Bergfetten, Aber bie Urfache ber Meere und ihres Salzgehaltes fich perbreitet (5) und bemnachst bie Winde, ihre verschiebenen Rich. tungen u. f. m. aus ben vorausgefesten Principien abanleiten unternimmt (6). Bon ben Erscheinungen innerhalb ber Ert. atmofphare geht er zu benen bie in ber Erbe felber ftatt finten, benen ber Erbbeben, Aber, bie er gleichwie bie Winde auf Luft. Aromungen, nur innerhalb ber Erbe felber, jurudführt (7), und bann tommt er wiederum auf folche über ber Erbe fatt finbente jurud bie wir als elettrifche bezeichnen (8). Als Grund biefer Abfolge wird angebeutet, von berfelben Ratur ober Befenbeit, b. h. auf benfelben Grund, biefelbe ftromenbe trodne Muttauftung, gurudgufahren fei auf ber Erbe ber Binb, in ibr bas Erbbeben und in ben Bolfen bas Gewitter 963). Chenfe faft er bemudchft im folgenben Abichnitt 904) (9) bie Ericheinun-

<sup>963)</sup> fl. 6. 370. 25 ήμεις δέ φαμεν τήν αυτήν είναι φύσιν επί μίν της γής άνομον, έν δε τη γή σεισμόν, έν δε τοις νέφεσι βροντήν πάντα γάς είναι ταυτα τήν ουσίαν ταυτόν, άναθυμίσου δηράν, ή ξέουσα μέν πως άνεμός έστιν, πιλ.

<sup>964)</sup> Mit Recht bemerft Bifomerfains und nach ihm 3beler (U, 339 sq.) bas bas erfte bie Erörterung ber elektriften Erfdeinungen forbiebente Rupitel bes britten Buches untronnbar mit bem Borungehenben verfunden fei und biofes Buch erft mit b. zweiten Rap. begianen fonne.

gen von Lichtkeuzen, Regenbogen, Rebensonnen u. s. w. zusammen, sofern sie auf Refraktion des Lichtes zurückgesührt werden (961). Aus solchem Grunde werden diese Erscheinungen von den früher behandelten leuchtenden gesondert und erst hier zur Sprache gebracht. Endlich (10) wird kurz von den Wirftungen der in der Erde eingeschlossenen (nicht wie beim Erdeben aus ihr hervorbrechenden) Ausdultungen gehandelt und auf ihre zwiesache Art, die seuchte und trockne oder rauchsorwige, der Unterschied der Metalle von den übrigen Mineralieu zurückgesührt (962), die weitere Ausschlung aber einer Abshandlung vorbehalten, die wahrscheinlich nicht zu Stande gesonmen ist <sup>965</sup>).

Anordnung und Durchführung ber meteorologifchen Bischer tann Zweifel an ber Aechtheit berfelben nicht veraulafen 1966), bie als Aristotelisch von Aratus, Philochorus, Post-

<sup>965)</sup> III, 6 (ober beffer 7, mit Ibeler) extr. ποινή μέν οὖν εἰρηται περὶ πάντων αὐτῶν, ἰδία δ' ἐπισκεπτάον προχειριζομένοις περὶ ἔκαστον γένος. Εδ werden įwar Ariftotel. Būcher περὶ τῆς Μδου und περὶ μετάλλου augeführt (f. ob. S. 91); wogegen 30h. Philopin Nelsora procem. b. Ibeler I, p. 135 ausbrūdlich fagt: μετὰ τὰ μετεωρολογικὰ ἡ περὶ ζώων καὶ φυιῶν λείπεται δεωρία· περὶ γὰρ μετάλλων ἐν τῷ τετάρτων πορκειμένων ἐδίδαξε. und Bollur nur den Theophraft ἐν τῷ μεταλλικοῦ anführt. vgl. ob. S. 100. 155.

<sup>966)</sup> Die als vorläufig ober ohngefährig bezeichnete Augabe bes Inhalts ber Meteorologie zu Auf. bes erften Buches weicht in ber Absolge von ber bemnächftigen Abhanblung vorzüglich barin ab daß numittelbar hinter die leuchtenben Erscheinungen (öva ze Belquer är elbar hinter die leuchtenben Erscheinungen (öva ze Belquer är elbar hinter die leuchtenben Erscheinungen (öva ze Belquer är pie öva elda nal nada nada nav pegar et ar negl ze nervunden nat vergeschlagene Umftellung, so daß ers de pie von Ibeler II, 375 vorgeschlagene Umftellung, so daß ers de pie von Ibeler II, 375 vorgeschlagene Umftellung, so daß ers de pie von Ibeler II, 375 vorgeschlagene Umftellung, so daß ers de pie von Beler II, 376, der Beriode bilbete, ist mistlich und nicht zuzugeben daß, wie er behauptet, in dem lesten furzen Cap. III p. 378, 15 — d, 6 wirflich geseistet sei was die W. Les de pie von eild nich erwarten lassen. Man möchte ste eher für Bezeichnung eines Planes halten, zu dessen

bonins, Polydius u. A. benust wurden 907). Das Eratofthenes sie nicht gefannt habe, steht nicht fest und der Umstand daß sie keine Thatsachen enthalten die erst durch Alexanders ins Inverste von Asien eindringende Züge bekannt geworden, darf nicht als Grund der Berdächtigung betrachtet werden 908), ta sich in ähnlicher Weise mit den zoologischen Schriften verstält 900) und Grund vorhanden ist anzunehmen daß die Resteorologie bereits abgefast war als Alexander seine Eroberungszüge unternahm 970). Beziehungen auf dieselbe sinden sich in den übrigen Aristotelischen Buchern zwar selten, doch sehlen sie nicht gänzlich 971). Dennoch waren schon im Alterthum Bedenken gegen die Aechtheit dieser Bucher saut geworden, darunter sedoch nur eins der Widerlegung werth, die ihm denn anch zu Theil geworden ist. Es handelt sich nämlich um einen scheinbaren Widerspruch zwischen der in diesen und der in andern

Ausfihrung Ar. bemnachft nur die erften Linien zog. Auch die An: Inftpfung ber Lehre von ben Erbbeben u. f. w. und jene Grörterungen aber die Erbe, burch b. B. it we, vorausgefest baß fie actifind, tounte veranlaffen eine Ablentung vom urfpranglichen Plane voranszusehen. Doch barf man nicht außer Acht laffen daß hier zu Ansang gewiffermaaßen nur beispielsweise (olov neel re yalaurogut).) ber Inhalt bezeichnet werben soll.

<sup>967)</sup> f. b. betreffenben Beugniffe b. 3beler 1, VII ff.

<sup>968) 3</sup>beler I, 1X.

<sup>969)</sup> f. ob. G. 117 f., 187.

<sup>970)</sup> ob. S. 114 f., 183. vgl. 3beler I, X.

<sup>971)</sup> Ibeler I, K führt an, oxtr. do Sonsu et Sensib. 3, 440, b, 23 negl per rur prepupalemen xat er ällors disciprorar, nach einigen Handschriften, wogegen andre nat negt r. pryr. lefen und die in ben Text Busammenhang nicht passenben, mahrschrists vom Mande in den Text gekommenen B. nat er ... siese, mit Recht auslassen. Bohl aber möchte die Art wie ib. 2. 438, b, 24 der nanusdes draduntaus und c. 5. 443, 21 derselben und ihrer zugleich mit d. druls ib. 1. 35 erwährt wird, die darunf bezüglichen Erdreterungen der Meteorologie vorant sein. Die Stellen welche sich auf das vierte Buch der Meteoreler gie beziehn, lassen wir hier außer Acht.

Bidern fich subenden Annahme über das Sehn; der Schein bes Widerspruchs verschwindet wenn man mit Ideler <sup>972</sup>) erwägt daß es dem Aristoteles in der fraglichen Stelle der Meteorologie auf Entscheidung des streitigen Punttes gar nicht ankam und er ganz wohl auf die übliche allgemein bekannte Annahme sich beziehn konnte. Ja, selbst wenn in diesem Falle Zwiespalt statt fände, was berechtigt uns zu läugnen, Aristoteles könne bei Abfassung der Meteorologie noch der gewöhnslichen Erklärung sich angeschlossen und erst später in den der Psychologie angehörigen Abhandlungen die davon abweichende ihm eigenthämliche gefunden haben ?

Besten mir aber die Meteorologie vollständig? Das von verschiedenen alten Schriftsellern Meteorologisches des Aristoteles angesührt wird was sich in den gegenwärtigen dere Blodern nicht sindet, ist allerdings befremdlich; ob es aber aus einer vollständigeren Meteorologie desselben oder einer zweiten vollständigeren Ansgabe dieses Werts oder aus andren verwandten für uns verlorenen Abhandlungen des Stagtriten entlehnt war, läst sich schwerlich auch nur mit einiger Wahrscheinlichteit entscheiden 973).

<sup>972)</sup> Meteor. 1, 6. 343, 8. 13 schrint Ar. namlich bas Gehn auf exnouno, Ausgehn bes Lichts vom Ange gurudzuschen, wiewohl er biese Erklarung (de Sensu et Sensib. 2, 437, 10) tutschieden verwirft und (de Anim. II, 7) eine bavon sehr vorschiedene absolitive aufstellt.
vgl. Sbeler 1, 384 ag. II, 273.

<sup>973)</sup> Rach Procl. in Tim. 37 hatte Ar, über die Quellen bes Rils fich geanstert, wovan die betreffenden St. ber Meleotologie nichts enthalten. Ebenso fehlt in ihr (II, 3. 359, 8) die von Ctobaens (Ecl. Phys. 1, 42. p. 136 oq.) angeführte St. des Ar. über den verschies benen Geschmad ber Quellen, und Senesa (Quantet. nat. VII, 5, 3. 28, 1) erwähnt meteorologische Behauptungen bestelben, die wir in der Beise in unfrer Meteorologie uicht wiedersinden. G. über dürfe wie über ähnliche St. Ibeler I, 467. 537. XII oq. vergl. 364. 399 oq. 409. 474. 501. 527. 590. II, 291. 314; defien Annahmen jedoch noch erheblichen Bebenken unterliegen, namentlich s. Arklerung bes and prop Motoor. I, 8. 340, d. 36. s. Idol. I, 364.

Buberfichtlicher tonnen mir behaupten bag bas ben brei Buchern ber Meteorologie angehängte vierte, obgleich als acht nachweislich 974), vom Berfaffer nicht bestimmt mar, mit ihnen gu einem Gangen verbunden ju werden; wie fich fcon aus ber Berfchiebenheit feines Inhalts ergibt. Es handelt von ben unmittelbar aus ben Elementen hervorgehenden gleichtheiligen Bestandtheilen und Qualitaten ber Rorper und fteht in ohngleich naberer Begiehung ju ben Buchern vom Werben und Bergebn als ju benen ber Meteorologie, wie fcon Alexander Megaeus bemertt hat, ohne jeboch ju behaupten bag es als brittes Buch jenes Werfes zu betrachten fei 975). 216 eine von ber Meteorologie verschiebene Abhandlung bezeichnet es auch Ariftoteles felber theils burch Berweisung barauf mit b. B. "wie in Unbrem gefagt worden ift" 976), theils indem er in ber Inhaltsangabe ber Meteorologie bas was biefes angeblich vierte Buch anthalt unberudfichtigt lagt 977). Es ift wohl als eine fur fic bestehenbe Abhandlung zu betrachten, auf bie Ariftoteles mehrfach fich bezieht, ohne eine Ueberschrift berfelben anzufah. ren 978) und ficher hat er fie nicht im Sinne gehabt wo er fic

<sup>974)</sup> Eben auf bas vierte Buch finden sich in a. Aristotelischen Schriften unverfennbare Beziehung: do Gonorat. Anim. II, 6. 743. 3. vgl. Moteor. IV, 9. do Part. Anim. II, 9. 655, b, 23 ers de negel porific nat yalantos anellnouer er ryneget rur byggar nat benochuse Benefe. Beniger sicher find a. aus ben Bachern von den Thellen der Thiere von Ibeler I, X. 33 angezogene St.

<sup>975)</sup> Alex. 126 od yaz exelvys (the meteogologish panymatelas) odieta ta ev mito leyomera, mallor de, baor ent tots leyomera, mallor de, baor ent tots leyomera vots, hr ar inomeror, tots negl yeriatus xal pooças. Spenigel am oben S. 890, 56 a. D. S. 11. vgl. 3belet II, 335 sqq.

<sup>976)</sup> Meteor. III, 8. 384, b, 30 Gonee elegras er allois. vgl. Spengel 6. 14 f.

<sup>-977)</sup> Meteor. I, 1. 339, 5. ob. G. 690, 57. Auf Die Meteorologie fellen alfo unmittelbar Die naturhiftorifchen Schriften folgen. Das zuoblov kann gang wohl auch unfer Buch einschließen; f. ob. G. 891, 58.

<sup>978)</sup> f. Anm. 976. Auch in ber Anm. 974 angef. St. de Gen. An. heift

auf seine (in den Buchern vom Werden und Bergehn enthaltene) Erdrterung über die Mischung bezieht, — eine Beziechung, die wahrscheinlich veranlaßt hat ein eignes Buch unter diesem Titel dem Stagiriten beizulegen <sup>979</sup>). Die fragliche Abhandlung den drei Buchern der Meteorologie unmittelbar anzuschließen ließ sich dadurch einigermaaßen rechtsertigen daß sie in der That den Uebergang von der anorganischen zur organischen Naturlehre vermittelt, indem sie zu zeigen untersnimmt, wie aus den Elementen das Gleichtheilige der Körperwelt sich bilde, das wiederum dem Ungleichtheiligen, dem Gliedern der organischen Wesen, zu Grunde liegt <sup>980</sup>). Bon den Bestandtheilen der Thiere, den gleichtheiligen wie den ungleichtheiligen, handeln dann die zoologischen Bucher, vorzuglich die von den Theilen der Thiere, und sehen die Erdrterungen dieses Buches als einleitend voraus.

Belche Stelle ihm in unfrer Uebersicht zufomme, ist als lerdings zweifelhaft und die Entscheidung abhängig von ber Stelle die wir den Buchern von der Seele anzuweisen und veranlast sehn werden. Betrachten wir sie als Entwurf zu den Grundlinien einer Biologie und daher als Einleitung zu sammtlichen organologischen und morphologischen Schriften des Aristoteles, so mochte es angemessen sein erst nachdem wir den

es unr: elegrat πρότερον έν έτέροις. Spengel a. a. D. möchte b. Buch περί της των σωμάτων συστάσεως überfcteiben.

<sup>979)</sup> de Sonsu et Sonsib. 3, 440, 31 εξ δ' έστε μέξες τών σωμάτων μή μόνον τὸν τρόπον τοῦτον ὅνπερ οἴονταί τενες, παρ' ἄλληλα τών ελαχίστων τεθεμένων, ἀδήλων δ' ἡμίν διὰ τὴν αἴσθησεν, ἀλλ' ὅλως πάντη πάντως, ὥσπερ έν τοῖς περὶ μίξεως εἴοηται καθόλου περὶ πάντων. vgl. b, 13, — unbezweifelt auf de Goner. et Corr. l, 10 zu beziehn; f. ob. S. 996 ff. vgl. S. 90.

<sup>980)</sup> de Part. An. II, 1 merben brei συνθέσεις unterfolichen: ή εκ των καλουμένων ύπο τινων στοιχείων . . . Ετι δε βέλτιον έσως εκ των δυνάμεων λέγειν. 1.20 δευτέρα θε σύστασις εκ των πρώ-των ή των όμοιομερων φύσις . . . τρέτη δε και τελευταία κατ' άριθμον ή των άνομοιομερων κτλ.

Inhalt jener Bucher und vergegenwartigt haben werben, ju einer furgen Angabe ber Lehren biefer Abhandlung ba jutudzufehren wo unmittelbare Anwendung bavon in ber Booles gie gemacht wird; fo daß biefe eine zwiefache Ginleitung erhalten murbe, eine reale, Die Borbegriffe fur Die Erorterung ber gleichtheiligen Bestandtheile ber Thiere enthaltenbe, nach Unleitung biefes ber Meteorologie angehängten Buches, und eine formale, die Behandlungsweise berfelben betreffenbe, wie wir fie im ersten Buche von ben Theilen ber Thiere finden. Unders wenn wir die Zoologie der Dsuchologie etwa in der Boraudfebung voranstellen wollten, lettere fei ale Uebergang von ber Naturlehre gur Ethit und Politit zu betrachten. glaube ben erften Deg bem zweiten vorziehn zu muffen , weil Uriftoteles burchgangig vom Allgemeinen jum Befonberen übergeht 981) und ber Begriff bes Lebens und bie Stufenfolge ber Entwickelung feiner Meußerungeweisen ale bas Allgemeine ben Erorterungen über bie verschiebenen Arten und Formen ber thierischen Schopfung, jenem Befichtepunfte zu Rolge, zu Grunde liegt, felbft wenn, mas boch im bochften Grabe unwahrschein-Hich 982), die Abfassung ber zoologischen Schriften ber ber B.

<sup>981)</sup> f. ob. G. 691 f. vgl. Aum. 980.

<sup>982)</sup> Richt nur die den Büchern von der Seele hinzusommenden Abhandelungen, sondern auch die Bücher von der Erzeugung und die den der Bewegung der Thiere verweisen auf jene Bücher als bereits ansgearbeitete, f. Trendelenburg in Ar. do Anim. p. 117 sqq. Mur das Buch de Inocosu Adimalium, 19.714, d. 20 kann eine entgegengesete Absfolge anzubeulen scheinen: τὰ μὰν οὖν περί τῶν μορίων, τῶν τ΄ Ελλων καὶ τῶν περί τὴν πορείαν τῶν ζοίων καὶ περί πῶσαν τὴν κατὰ τῶπον μεταβολήν, τοῦτον έχει τὸν τρόπον· τοὐτων & Θεωρισμένων έχόμενδν ἐστι δεωρίσαι περί ψυχῆς. Gine Tratung der lehten B. wie sie Trendelenb. p. 121 als möglich hinkellt scheint mir nicht zulassig. Bahrscheinlich bagegen daß sie einem Abschreiber angehören, der die physsischen Schriften in dieser vem Aristotelischen Plane abweichenden Absolge vorsand; denn ellerdings war die Anordnung derselben in den verschledenen Sandschriften eine sehr verschiedene.

von der Seele vorangegangen sein sollte. Hatte Aristoteles eine in neuerer Weise animales und geistiges Leben sondernde Spestematik sich angelegen sein lassen, so wurde er vielleicht den Inhalt des dritten jener Bucher als eine für sich bestehende Abshandlung von den beiden andren Buchern gesondert 083) und als Uedergang zu der Lehre vom sittlichen Handeln und kunstlerischen Bilden gefaßt haben.

F.

Die Aristotelische Biologie.

1.

Die Lehre von ber Seele und ihren Funttionen.

a.

1. In dem einleitenden ersten Buche seiner Untersuchungen iber die Seele bezeichnet Bristoteles sie zwar von vorn herein als auf Thatsachen zu gründende, jedoch nichts desto weniger als solche welche zugleich die Wesenheit derselben zu erforschen und ihre Eigenschaften auszumitteln haben, — die ihr eigenstimlichen wie die von ihrer Wechselbeziehung mit dem Korper abhängigen '). Wie aber vermögen wir die Wesenheit der Seele zu ergreisen? fragt sich nun; gleichwie all und jede Wesenheit, oder in besonderer eigenthumlicher Weise, sei es durch Beweisversahren oder durch Eintheilung oder wie sonst? ')

<sup>983)</sup> vgl. ob. S. 691 f.

<sup>1)</sup> de Anim. I, 1 . . την της ψυχης έστο ρέαν εθεύγως αν εν πρώτοις τιθείημεν . . . ἐπιζητούμεν δὲ θεωρήσαι καὶ γνώναν την τε φύσιν αὐτην καὶ την οὐσίαν, είθ ὅσα συμβέρηκε περὶ αὐτην . ὧν τὰ μὲν ἴδια πάθη της ψυχης εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ δε ἐκείνην καὶ τοῖς ζφοις ὑπάρχειν.

<sup>2)</sup> ib. p. 402, 16 εξ δε μή ξατι μέα τις και κοινή μέθοδος περί το τι έστιν, έτι χαλεπώτερον γίνεται το πραγματευθήναι δεήσει γάρ λαβείν περί Εκαστον τίς δ τρόπος είν δε φανερον μ, πότερον απόδειξίς τίς έστιν ή διαίρεσις ή και τις άλλη μέθοδος.

Rerner, in welchem Ginne ift die Geele Befenheit, ift fie et im engereu Sinne bes Borts, ober ale Qualitat, Quantitat u. f. w. ? ift fle Bermogen ober Rraftthatigfeit? ift fie theilbar ober untheilbar? einartig ober verschiebenartig? und wenn letteres, ber Gattung ober ber Art nach verschieben ? 3 Dann, wenn nicht mehrere Seelen fonbern nur verfchiebene Theile berfelben in ein und bemfelben lebenben Befen fich finben, - worin besteht ihre Berschiebenheit? foll man guerft biefe Theile ober ihre Berrichtungen und wenn lettere, zuerft fie felber ober ihre Begenftanbe auszumitteln fuchen ? 4) Erforschung ihrer Gigenschaften und ber Urfachen berfelben betrifft, die mit ber Erforschung ber Befenheit im Bechfelverbaltnif fteht, fo bag biefe ohne jene eben fo wenig wie jene ohne biefe erfannt werben tonnen 5) : fo fragt fich, ob fie, bie Eigenschaften, burchgangig ber Berbinbung von Rorper und Seele gemeinsam, ober ob einige berfelben ber Seele an fic

<sup>3)</sup> ib. 1.22 πρώτον δ' ἴσως ἀναγκαΐον διελεϊν εν τίνι τών γενών καὶ τί έστι, λέγω δε πύτερον τύθε τι καὶ οὐσία ἢ ποιὸν ἢ ποτοὸν ἢ καί τις ἄλλη τών διαιρεθεισών κατηγοριών, ἔτι δε πότερον τών εν δυνάμει ὔντων ἢ μάλλον ἐντελέχειὰ τις διαφέρει γὰρ οὕ τι σμικρόν. σκεπτέον δε καὶ εὶ μεριστὴ ἢ ἀμερής, και πότερον όμοειδὴς ἀπασα ψυχὴ ἢ οὕ· εἰ δε μὴ ὁμοειδής, πόιερον εἴδει διαφέρουσιν ἢ γένει.

<sup>4)</sup> h, 5 εὐλαβητέον ở ὅπως μὴ λανθάνη πότεξον εἶς ὁ λόγος αὐτὴς ἐσιί, καθάπες ζώου, ῆ καθ' ἔκαστον ἔτεξος ....ἔτι ở εἰ μὰ ποὶλαὶ ψυχαὶ ἀλλὰ μόςια, πότεξον ὅεξ ζητεῖν πρότεξον τὰν ὑυχὴν ῆ τὰ μόςια. χαλεπὸν δὶ καὶ τούτων διορίσαι ποῖα πίψυχὴν ῆ τὰ μόςια. χαλεπὸν δὶ καὶ τούτων διορίσαι ποῖα πίψυχὰν ἢ τὰ μόςια ἀλλήλων, καὶ πότεξον τὰ μόςια χοὰ ζητεῖν πρότεξον ἢ τὰ ἔςγα αὐτῶν . . . εἰ δὲ τὰ ἔςγα πρότεξον, πάλω ἀν τις ἀποὸἡσειεν εἰ τὰ ἀντικείμενα πρότεξον τούτων ζητητών.

<sup>5)</sup> l. 16 ξοικε δ' οὐ μόνον τὸ τί ἐστι γνῶναι χρίσιμον εἶναι πρὸς τὸ θεωρῆσαι τὰς αἰτίας τῶν συμβεβηκότων ταῖς οὐσίαις . . . ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν τὰ συμβεβηκότα συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς τὸ εἰδίναι τὸ τί ἐστι.

eigen? wie etwa das Denken o): nur im letteren Fall wäne ja die Seele im Stande unabhängig vom Körper zu bestehn ?); im entgegengesetzen Falle wurde die Lehre von der Seele der Physik allein anheimfallen 8), jedoch sich fragen, ob der Physik ter vom Stoffe oder nur vom Begriffe der Seele oder vielmehr von beiden zugleich zu handeln hätte o), — Fragen, die in der Abhandlung selber nur zum Theil und auch da mehr andem tungsweise als in vollständiger Entwickelung ihre Ersedigung sinden, aber und keineswegs berechtigen den sie enthaltenden Theil dieses Hauptstücks als unaristotelisch zu verwerfen. Es müßte dann zugleich das ganze dritte Buch dieser Abhandslung dem Aristoteles abgesprochen werden, wozu Weisse freilich fühn genug ist.

Der demnächst folgende fritisch historische Abschnitt, worin die früheren Annahmen über die Seele durchmustert werden, um von ihnen das als richtig sich Bewährende beizubehalten, das nicht probehaltig Befundene zu vermeiden 10), — dieser Abschnitt ist gleichfalls mit einer Ausschhrlichkeit behandelt wie sie der Abhandlung selber nicht zu Theil geworden ist.

2. Durch zwei Mertmale vorzüglich, wie auch bie Früheren

<sup>6)</sup> p. 403, 3 ἀπορίαν δ' έχει καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, πάτεράν ἐστι πάντα κοινὰ καὶ τοῦ ἔχοντος ἢ ἐστί, τι καὶ τῆς ψυχῆς ἔδιον αὐτῆς... μάλιστα δ' ἔοικε ἔδιον τὸ νοεῖν...

<sup>7)</sup> λ. 10 εἰ μὰν οὖν ἐστί τι τῶν τῆς ψυχῆς ἔφγων ἢ παθημάτων ἔδιον, ἐνδέχοιι' ἀν αὐτὴν χωρίζεσθαι εἰ δὲ μηθέν ἐστιν ἔδιον αὐτῆς, οὐκ ἀν εἴη χωριστή, κτλ.

<sup>8)</sup> λ. 26 εδ δ ούτως έχει, δήλον ύτι τὰ πάθη λόγοι Ενυλοί είσιν ., . καὶ διὰ ταύτα ἤδη φυσικού τὸ θεωρήσαι περί ψυχής, ἢ πάσης ἢ τῆς τοιαύτης.

<sup>9)</sup> b, 7 the our & quaixòe todewr; mátegor à negl thr ülyr, tòr de lòyor dyrowr, à à negl tòr lòyor méror; à mallor à le duçolr;

<sup>10)</sup> Î, 2 . . . δπως τὰ μὲν καλῶς εἰρημένα λάβωμεν, εἰ δί το μὴ καλῶς, τοῦτ' εὐλαβηθῶμεν. vgl. αυβετ ben oben şu S. 867 ff. nur geführten St. Motoph. i, 3, 983, h, 4.

unertannt hatten, unterscheibet fich bas Belebte vom Unbelebe ten, burch Bewegung und finnliche Wahrnehmung 11). ber Borausfegung bag nur bas felber Bewegte Unbres an bewegen vermage, behaupten baher Ginige, die Geele fei vorzigfich und urfprunglich bas felber Bewegte 12); fo, unter febr verschiebenen naheren Bestimmungen, Die Atomiter, Die Duthagorter und felbst Plato und Angragoras. Wogegen bie welche auf die simliche Bahrnehmung und bas Erfennen vorzugeweife the Augenmert richteten, fie auf Die Grundbestandtheile und Principien ber Dinge jurudführten 13), nach ber Boraubfetung, bag Mehnliches nur burch Mehnliches erfannt merben fonne 14): fo Empedofles und wieberum Plato. Roch andre faßten beide Mertmale in ber Begriffsbestimmung ber Geele gusammen, wie bie welche behaupteten, Die Seele fei eine fich felber bewegente Rahl 16); gewissermaagen auch Thales, Diogenes von Apollos nia, heratlit, Alfmaeon, hippo und Rritias, nach Berfchiebenheit ihrer Unnahmen über bas ober bie Principien ber Dinge, in febr verschiebener Beife 16). Rur Unaragoras behauptete

 <sup>11)</sup> ib. l. 25 τὸ ἔμιψυχον δὴ τοῦ ἀψόχου δυοίν μάλιστα διαφέρειν δοκεῖ, κινήσει τε καὶ τῷ αἰσθάνεσθκι. παρειλήφαμεν δὲ καὶ παρὰ τῶν προγενεστέρων σχεδὸν δύο ταῦτα περὶ ψυχῆς κτὶ.

 <sup>12)</sup> λ. 29 οἰηθέντες δὲ τὸ μὴ κινούμενον αὐτὸ μὴ ἐνδέχεσθαι πενείν
 ἔχερον, τῶν κινουμένων τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον εἶναι. ngl. cb.
 86. 862 ff. do Mom Anim. c. 6, 700.

<sup>13)</sup> p. 404, b, 6 όσοι δ' έπι τὸ γινώσκειν και τὸ αισθάνεσθαε τών ὅντων (ἀπέβλεψαν), οἶτοι δὶ λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἄρχάς, οἱ μὲν πλείους ποιοῦντες, οἱ δὲ μίαν ταύτην. κτλ.

<sup>14)</sup> p. 405, b, 15 coast yag yermareadas to suesor the suesp. Egl. p. 404, b, 17.

<sup>15)</sup> p. 404, b, 27 êxel de xal xipytinde eddiei f hung edmi xai prospection, over deine surentelefar if appole, drog praparos the page pages apole apole xipole xipole. The griech Anticoger beziehen b. B. auf Aenofrates; vgl. Trendelenburg 3. b. St. p. 234 sq. und oben S. 28 f.

<sup>16)</sup> p. 405, b, 10 égifartes de nértes thr phylir tossir és elneir, niriste, alsohiste, té doudto toétar ét linastor drévetes

baß ber Geist mit ben Dingen nichts gemein haben, burch sie nicht leiben tonne, ohne jedoch zu erklaren, wie er nichts besto weniger sie zu erkennen vermöge 17).

Was nun zuerst die Annahme betrifft, das Wesen der /Seele bestehe in der Selbstbewegung oder in der Bewegung
überhaupt, so ist vor Allem nicht zuzugeben daß das Bewes
gende auch selber bewegt werden musse 18). Bei der Prufung
der Annahme selber aber fragt sich, ob die Seele an sich oder
nur beziehungsweise durch Theilnahme an einem Bewegten und
vermittelst desselben sich bewege? Wenn ersteres, eben weil ihre
Wesenheit in der Bewegung bestehn soll 19), so muß sie in einer
der vier (drei) Arten der Bewegung sich bewegen, die sammtlich
im Raume statt sinden 20), mithin wurde sie, jenachdem sie nach
Dben oder Unten oder zwischen beidem sich bewegen sollte, eis

neos ras αρχάς. xrd. vergl. p. 405, 19 ff. b, 22. Ueber b. W. ασωμάτω f. Trendelenb. g. b. St. p. 241.

<sup>17)</sup> p. 405, b, 19 'Αναξαγόρας δὲ μύνος ἀπαθή φησὶν είναι τὸν νοῦν, καὶ κοινὸν οὐθὲν οὐθενὶ τῶν ἄλλων ἐχειν. τοιοῦτος δ' ῶν πῶς γνωριεί καὶ διὰ τίν' αἰτίαν, οὖτ' ἐκείνος εἰρηκεν οὖτ' ἐκ τῶν εἰρημένων συμφανές ἐστιν. ngl. p. 405, 13.

 <sup>18)</sup> I, 3 p. 406, 3 öτι μεν ούν ούκ άναγκαζον τὸ κινούν καὶ κυτό κυνείσθαι, πρότερον εξρηται. υρί. c. 2, 403, b, 29 μπο oben
 6. 862 ff.

<sup>19)</sup> p. 406, 10 . . . διχώς δὲ λεγομένου τοῦ πιρείσθαι, νῶν ἐπισκοποῦμεν περὶ τῆς ψυχῆς εἰ καθ' αὐτὴν πινείται καὶ (l. ĝ) μετέχει κινήσεως. νgl. 3οἡ. βἡίορ. b. Στεπδείεπδ. p. 244 l. 16 εἰ δ' ἐσιὰν ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς τὸ πινεῖν ἐαυτήν, οὐ κατὰ συμβεβηκὸς αὐτῆ τὸ πινεῖσθαι ὑπάρξει. Ar. b, 7 οὐ δεὶ δὲ ῷ τὸ ὑφ' ἐαυτοῦ πινεῖσθαι ἐν τῆ οὐσία, τοῦθ' ὑπ' ἄλλου κανεῖσθαι. νgl. 407, b, 1. 406, 16.

<sup>20)</sup> p. 406, 12 revokow de ningarov odaw, gogae, akkordewe splasme adejarme, û plan rodtwo ningt an û nkelope û nasan an . . . nasar yar al kerdelsar ningare en rung. Genan genommen fann nur von brei Arten ber Bewegung die Webe fein, by Bermehrung und Berminderung gusammen dam Mechsel ber Onarithtia angehören, s. 6. 624 f. vol. 6, 5,23, 320.

mer ber entsprechenben Glemente angehoren 21); auch marbe fie burch außere Gemalt bewegt werden tonnen, wenn Bewegung ju ihrer Raturbestimmtheit gehorte : und wie follen wir und boch gewaltsame Bewegungen ber Ceele benten ? 22) Ferner mußte fie, fofern fie ben Rorper bewegt, auch in ben Beifen ihn bemegen in benen fie felber fich bewegt, und umgefehrt bie Bewes aungen bes Rorpers mußten ihr gutommen, alfo bie Bewegung burch Umichwung und ber Beranderungen, mochte fie nun gang ober nur theilweise (rudfichtlich gewisser Thatigfeiten) babei ben Ort wechseln; ja, fle murbe ben Rorper verlaffen und gu ihm zurudfehren tonnen 28). Dann, bewegt fie fich felber, fo wird fie auch bewegt und mochte aus ihrer Befenheit heraus gebn tonnen 24), vorausgesett baß ihre Bewegung eine nicht blos beziehungeweise, fonbern in ihrer Befenheit begrundete Und wie foll fie ben Rorper bewegen, wie ihn wiederum in Rube verfeten ? 28) Auch bewegt fie augenscheinlich nicht

<sup>21) 1. 27</sup> ετι δε εί μεν ἄνω κινήσεται, πῦρ ἔσται, εἰ δε καιω, γῆ τούτων γὰρ τῶν σωμάτων αὶ κινήσεις αὖται. δ δ αιτος λόγος καὶ περὶ τῶν μεταξύ.

<sup>22) 1. 22</sup> έτι σ' εί φύσει κινείται, κάν βία κινηθείη . . , πολαι θε βίαιοι της ψυχης κινήσεις έσονται και ήθεμίαι;

<sup>23) 1. 30</sup> ειι σ επεί φαίνεται κινούσα τὸ σῶμα, ταύτας εὐλογον κινείν τὰς κινήσεις ᾶς καὶ αὐτή κινείται, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἀντιστρέψασιν εἰπείν ἀληθὲς ὅτι ῆν τὸ σῶμα κινείται, ταὐτη καὶ αὐτή. τὸ δὲ σῶμα κινείται φορς τῶσιε καὶ ἡ ψυχὴ μεταβάλλοι ᾶν κατὰ τὸ σῶμα ἢ ελη ἢ κατὰ μόρια μεθισταμένη εἰ δὲ τοῦτ' ἐνδέχεται, καὶ ἐξελθοῦσαν εἰσιέναι πάλιν ἐνδέχοιι' ἄν τοὐτο σ ἔποιτ' ᾶν τὸ ἀνίστασθαι τὰ τεθνεῶτα τῶν ζοίων. Die lesten B. τοὐτο . . . τῶν ζοίων für ein christiches Glesian in halten, schein mit nicht Grund vorhanden, eben wegen tes Allgemeinen τ. ζοίων.

<sup>24)</sup> b, 11 αλλά μήν και εί κινεί γε σύτή αύτήν, και αὐτή κινοιί άν, ຝσι' εί πάσα κίνησις ἔκσιασίς έστι τοῦ κινουμένου ή κυνείται, και ή ψυχή ἐξίσταιι' άν ἐκ τῆς οὐσίας, εί μή καιὰ συμβερηκός αὐτήν κινεί.

<sup>95) 9,22</sup> ήμεζε δ΄ έρωτήσομεν εί καὶ ήρεμησιν ποιεῖ τοὐτὰ τατία.
πως δὲ ποιήσει, χαλεπόν ή καὶ ἀδύνατον εἰπεῖν.

fo etwa wie Quedfilber Antomate, benen es eingegoffen wirb, fondern durch Borfat und Gedanten 26). Begen bie Platonische Konftruttion ber Beltfecle insbesonbere ift zu bemerten, bag ihr, die boch im Unterschiebe von ber finnlichen Wahrnehmung und Begehrung als Beift und im Rreife fich bewegend gefaßt wird, unpaffend Großenbestimmungen beigelegt merben, ba Bebante und Gebachtes zusammenfallen und die Ginheit bes Bebachten ber ber Bahl, nicht ber ber Große vergleichbar ift, b. b. nicht ber Ginheit eines raumlich ausgebehnten Dannichfaltigen ; vielmehr ber Beift theillos, ober menigftens ohne raumliche Bewegung fein muß 27). Wie follte er auch ale Große benfen ? 216 Banges ober auch mit biefem ober jenem feiner Theile? und wenn fo, fo fragt fich weiter, ob rudfichtlich ihrer Große ober ber ihnen ju Grunde liegenden Puntte? Der Puntte aber find unendlich viele und fie nimmer zu erschöpfen : bei ber Beruhrung ale Große murbe bie Geele ein und baffelbe oft ober unendlich mahl ertennen 28). Ift bagegen bie Beruhrung burch irgend einen ber Theile hinlanglich, wozu bann bie Rreisbewegung ober überhaupt Große? und ift Berührung burch

<sup>26)</sup> l. 24 όλως σ' ούχ ούτω φαίνεται κινείν ή ψυχή το ζώον, αλλά διά προαιρέσεως τινος και νοήσεως.

<sup>27)</sup> p. 407, 2 πρώτον μέν οὖν οὖ καλώς τὸ λέγειν τὴν ψυχὴν μέγεθος εἰναι· τὴν γὰρ τοῦ παντὸς δῆλον ὅτι τοιαὐτην εἶναι βούλεται οἰύν ποι' ἐστὶν ὁ καλούμενος νοῦς. . . ὁ δὲ νοὺς εἶς και συνεχής, ὥσπερ καὶ ἡ νύησις · ἡ δὲ νύησις τὰ νοήματα (ngĩ. Metaph. XII, 7. 1072, b, 20 οδ. S. 582) · ταὅτα δὲ τῷ ἐφεξῆς ἔν, ὡς ἀριθμός, ἀλλ' οὐχ ὡς τὸ μέγεθος. διόπερ οὐδ' ὁ νοῦς οὖτω συνεχής, ἀλλ' ἤτοι ἀμερῆς ἡ οὐχ ὡς μέγεθός τι συνεχής.

<sup>28)</sup> p. 407, 10 πως γὰς δὴ καὶ νοήσει μέγεθος ων; (πότεςον καθόλου ἢ add. lob. Phil.) διφούν των μορίων των αύτου; μορίων ὅ ἤτοι κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ στιγμήν; εὶ δεῖ καὶ τούτο μόριον εἰπεῖν. εἰ μὲν οὖν κατὰ στιγμήν, αὖται ὅ ἄπειροι, ὅἦλον ὡς οὐδέποτε διάξεισιν· εἰ δὲ κατὰ μέγεθος, πολλάκις ἢ ἀπειράκις νοήσει τὸ αὐτό. τος l. 31.

ben ganzen Areis nothig, worin besteht da die Beruhrung ben Theilen nach? 29) wie soll das Theilbare durch Untheilbares (durch die als untheilbar gesette Areisbewegung?), und wie das Untheilbare durch Theilbares gedacht werden ? 30) Ist ferner das Denken Umschwung, so der Geist der Areis dessen Umschwung das Denken ist; und er muß ewig Etwas denken, wenn der Umschwung ewig ist 31). Nun aber haben die praktischen wie theoretischen Gedanken ihre Grenzen; erstere in ihrem jedesmahligen Zwecke, letztere in der Form von Schlüssen wie von Begriffsbestimmungen; bei beiden schreitet der Geist in gerader Linie, nicht im Kreise fort 32); zu geschweigen daß das Denken mehr der Ruhe und dem Festhalten als der Bewegung gleicht 33): Eben so wenig läßt sich aus Gründen der Zwecksmäßigkeit (des Besseren) die Kreisbewegung der Seele rechtsertigen 32) und die Kreisbewegung des Himmels nicht darans

<sup>29) 1. 15</sup> el d' leavou divetu órmoun two moglou, el det unula unvetadui à uni ölous méredos éxein; el d' ananuator rogani reölou unula dironta, els éatin à tots moglois difies; d. B. à u öl. m. éx. zwar alt, aber durch die Auslegungeversuche des Themikus und Joh. Phil. nicht gerechtsertigt, vgl. Treudelendurg p. 258 eq.

<sup>30)</sup> l. 18 έτι δε πως νοήσει το μεριστον αμερεί και το αμερες μεριστώ;

<sup>31)</sup> l. 19 αναγκατον θε τον νούν είναι τον κύκλον τούτον. νού μεν γάς κίνησις νόησις. . . αξεί θε δή τι νοήσει. δεί γάς, είπες ατδιος ή περιφορά.

<sup>32)</sup> Ι. 23 των μέν γὰρ πρακτικών νοήσεων ἔστι πέρατα (πάσει γὰρ ἔτέρου χάριν — νετρί. do Au. mot. c. 7. 701, 10 Eth. Nic. VI, 12), αἱ δὲ θεωρητικαὶ τοῖς λόγοις ὁμοίως ἐρίζονται. λόγος δὲ πᾶς ὁρισμὸς ἡ ἀπόθειξις, αἱ δ' ἀποδείξεις . . . . εἶθυπορούσιν ἡ δὲ περιφορά πάλιν ἐπ' ἀρχὴν ἀνακάμπτει. οἱ δ' ἐρισμοὶ πάντες πεπερασμένοι. νρί. sb. S. 245 ff. 284 ff.

<sup>33)</sup> l. 32 etc d' ή róngus évener ngemiges tert unt enegation mailor à neunium. vergl. eb. S. 274, 33i Problem. XXX, 14 m. Ann. 44.

<sup>84)</sup> p. 407, b, 9 αλλά μιὰν οὐδ' ὅτι βέλειον λέγεται· παίτοι γ' έχείν διὰ τοῦτο τὸν Θεὸν πύπλο ποιείν φέρεσθαι τὰν ψυχέν, ἱτι

ich ableiten 36). Endlich läßt biese wie die meiften andren Innahmen über die Seele außer Acht, wie ber die Seele aufr unchmen bestimmte Rorper beschaffen sein muffe, — als tonnte de Seele jeden Korper beseelen 36).

Es folgt Widerlegung der Lehrmeinung, die Seele sei jarmonie, d. h. das Berhaltniß der Mischung einander entgeengesetter Bestandtheile des Körpers oder die (harmonische)
jusammensetung berselben, — eine Ertlarung, sagt Aristoteles,
die sich leichter auf Gesundheit oder andre körperliche Tugenden als auf die Seele anwenden 37) und auf welche das dieset
doch gleichfalls beigelegte Werkmal der Bewegung sich nicht
juruchführen läßt 38). Fassen wir den Begriff der Harmonie

: 2

βέλτιον αθτή το κινείσθαι του μένειν, κινείσθαι δ' ούτως ή άλλως. ορί. p. 407, 34.

<sup>35) 1, 5</sup> άδηλος δὲ καὶ τοῦ κύκλφ φέρεσθαι τὸν οὐρανὸν ἡ αἰτια οὕτε γὰρ τῆς ψυχῆς ἡ οὐσία αἰτία τοῦ κύκλφ φέρεσθαι, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς οὕτω κινεῖται, οὕτε τὸ σῶμα αἴτιον, ἀλλ' ἡ ψυχἡ μάλλον ἐπείνο.

<sup>36)</sup> l. 13 έπεινο δε άτοπον συμβαίνει και τούτφ τῷ λόγφ και τοίς πλείστοις τῶν περί ψυχῆς · συνάπτουσι γὰρ και τιθέασιν εἰς σῶμα τὴν ψυχήν, οὐθεν προςδιορίσαντες διά τίν' αἰτίαν και πῶς έχοντος τοῦ σώματος . . , περί δε τοῦ δεξομένου σώματος οὐθεν έτι προςδιορίζουσιν. κιλ. Anf bie Phihagoreet, abet feineewegs auf fie ausschileßlich, wohl nicht einmal vorzugs-weise zu beziehen. vgl. 11, 2. entr.

<sup>37) 1, 4...,</sup> άρμονίαν γάρ τενα αὐτὴν λέγουσε και γάρ τὴν άρμονίαν κράσεν και σύνθεσεν έναντίων είναι, και τὸ σώμα συγκείσθαι εξ έναντίων ... άρμόζει δὲ μάλλον καθ' ύγετίας λέγειν άρμονίαν και δλως τών σωματικών άρετών, ἢ κατά ψυχής. Diefe Annohme wird zu Anf. d. Καρ. ώσκες εὐθύνας δεσωνία και τοις έν κοινῷ γινομένοις λόγοις angeführt, worunter die griech. Ansleger zunächft Blaio's Phaebon (p. 89 ff.) und den Arisfiotelischen Dialog Endemns verstehn.

<sup>36)</sup> ib. 1.32 καίτοι γε ή μεν άρμονία λόγος τίς έστι τών μιχθέντων ή σύνθεσις, την δε ψυχήν οὐδειερον οίδν τ' είναι τούτων. Ετι δε τό κινείν οὐκ έστιν άρμονίας, ψυχή δε πάντες ἀπονέμουσι τούτο μάλιστα ώς είπεω.

in feiner vorzüglichsten Bebeutung als in fich geschloffene Busammenfugung von Theilen die Bewegung und Lage haben: wovon und wie foll ba ber Geift ober auch bas Babrneb. mungevermögen Busammenfetung fein? und ebenfo, wie Berhaltniß ber Mischung ? 30) Ware es in ber Beise wie Rleisch und Anochen Berhaltniffe von Dischungen ber Elemente fint, fo murben viele Seelen und folche fur ben gangen Rorper an: junehmen fein. Auch Empedofles, ber an jene Erflarung ftreift 40), laft im Duntel, ob bas Berhaltnif, wodurch je eins ber Glieber und Theile bes Rorpers besteht, Die Geele fei ober von ihm verschieden ben Gliedern einwohne; ferner, wie bie Seele ju jenem Berhaltniffe fich verhalte. Ift bie Seele von ber Difchung verschieden, warum loft fie fich mit bem Rorper auf? und hat nicht jeber ber Theile eine Geele, mas geht ta verloren, wenn bie Seele entweicht ? 41) Alfo weber Sarmonie tann bie Seele fein, noch Bewegung an fich ihr eignen; begie-

<sup>39)</sup> ib. p. 408, 5 ἔτι σ εὶ λέγοιμεν τὴν άρμονίαν εἰς σύο ἀποβλιποντες, πυριώτατα μὲν τῶν μεγεθῶν ἐν τοῖς ἔχουσι πίνησιν καὶ θέσιν τὴν σύνθεσιν αὐτῶν, ἐπειδὰν οῦτω συναρμόζωσιν ῶστη μηθὲν συγγενὲς παμαδέχεσθαι, ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὸν τῶν μεμιγμένων λόγον. οὐδετέρως μὲν οὖν εὔλογον, ἡ δὲ σύνθεσις τῶν τοῦ σώματος μερῶν λίαν εὐεξέταστος.

<sup>40) 1. 12</sup> τίνος οὖν ἢ πῶς ὑπολαβεῖν τὸν νοῦν χρῷ σύνθεσιν εἰναι. ἢ καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἢ ἀρεκτικὸν; ὁμοίως δὲ ἄτοπον καὶ τον λόγον τῆς μίξεως εἶναι τῷν ψυχήν. οὐ γὰς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἢ μίξις τῶν στοιχείων καθ' ἢν σὰςξ καὶ καθ' ἢν ἀστοῦν. συμβήσεται οὖν πολλάς τε ψυχὰς ἔχειν καὶ κατὰ πῶν τὸ σῶμε. εἴκες πάντα μὲν ἐκ τῶν στοιχείων μεμιγμένων, ὁ δὲ τῆς μίξεως λόγος ἀρμονία καὶ ψυχή. ἀπαιτήσειε δ' ἄν τις τοῦτό γὲ καὶ πας' Ἐμπεδοκλέους κτλ.

<sup>41)</sup> p. 408, 24 et d' έστεν διερον ή ψυχή της μίξεως, τι δή ποτε αμα το σπαρί είναι αναιρείται και το τοις αλλοις μορέοις τεί ζύου; πρός δί τούτοις είπερ μή δκαστον των μορίων ψοχήν έχει, εί μή έστιν ή ψυχή ό λόγος της μίξεως, τι έστιν ε φθείρεξει της ψυχής απολειπούσης; Reber biefe schwierige und schwertlich gefunde St. vgl. Trendelenburg p. 267 sq.

hungeweise raumliche Bewegung aber foll barum nicht ihr abgesprochen werben: fie fann immerhin ben Rorper bewegen, worin fie wirft, und baburch beziehungeweise fich felber 42). Mogen auch bie Affelte, ja mag bas Wahrnehmen und bermittelnbe Denfen Bewegung fein, Die Bewegung gehort ben babei wirtsamen Theilen bes Rbrpers, nicht ber Seele an, wenngleich fie biefelben hervorruft; und vielleicht mochte es beffer fein ju fagen, ber Menfch fühle Mitleib, lerne u. f. w. burch bie Seele, ale biefe lerne 43). Die Bewegung reicht bald bis an bie Seele, bald geht fie von ihr aus; in erfterer Beife verhalt fiche mit ber von ben Organen ausgebenben und jur Seele hingehenden Wahrnehmung, in ber anbren mit ber von ber Seele ansgehenden und Bewegung ober Rube in ben Sinneborganen erregenden Wieberinnerung 44). Der Beift aber icheint ale unverwesliche Wefenheit in ben Rorper einjugehn und fein Denten und Spaben nur durch Abstumpfung ber Ginneswerfzeuge im Alter fich zu verbunkeln 46). Die Be-

<sup>42) 1. 30</sup> κατά συμβεβηκός δε κινείσθαι, καθάπες εξπομεν, ξστι και κινείν ξαυτήν, οίον κινείσθαι μεν εν ο ξστί, τούτο δε κινείσθαι ύπὸ τῆς ψυχῆς άλλως δ' ούχ οίόν τε κινείσθαι κατά τόπον αὐτήν.

<sup>43)</sup> b, 5 εξ γὰς καὶ ὅτι μάλιστα τὸ λυπεῖσθαι ἢ χαίςειν ἢ διανοεῖσθαι κινήσεις εἰσί, καὶ ἔκαστον κινεῖσθαι τοὐτων, τὸ δὲ κινεῖσθαί ἐστιν ὑπὸ τῆς ψυχῆς . . . . βέλτιον γὰς ἴσως μὴ λίγειν τὴν ψυχὴν ἐλεεῖν ἢ μανθάνειν ἢ διανοεῖσθαι, ἀλλὰ τὸν ἄνθςωπον τῆ ψυχῆ.

<sup>44) 1. 15</sup> τούτο δε μή ώς εν εκείνη τῆς κινήσεως οὔσης, ἀλλ' ότε μεν μέχρι ἐκείνης ότε ὅ ἀπ' ἐκείνης, οἶον ἡ μεν αἴσθησις ἀπὸ τωνθί, ἡ ὅ ἀνάμνησις ἀπ' ἐκείνης ἐπὶ τὰς ἐν τοὶς αἰσθητηρίοις κινήσεις ἢ μονάς. της. Ἡππ. 33 u. 111, 3. 428, b, 11.

<sup>45)</sup> l. 18 δ δε νούς ξοικεν εγγίνεσθαι ούστα τις ούσα και ού φθείρεσθαι. l. 24 και τὸ νοείν δη και τὸ θεωρείν μαραίνεται άλλου τινὸς έσω (Εξω?) φθειρομένου, αὐτὸ δὲ ἀπαθές ἐστιν .... ὁ δε νούς Τοως θειστερόν τι και ἀπαθές ἐστι. vgl. Anm. 67. Il, 3 extr. IR, 4 ff. de Geberat. Auhmal. II, 3.

bauptung, die Seele bewege fich felber, wird noch unhaltbarer in ber Kaffung, fie fei eine fich felber bewegende Bahl; benn m ber Unbentbarfeit ber Bewegung tommt noch bie Schwierigfeit hinzu anzugeben, wie eine theillofe und teine Unterfchiete in fich enthaltende Ginheit fich bewegen folle und burch wen? ba fie als bewegend und bewegt fich fpalten mußte 46). Mud foll ber bewegte Puntt eine Linie hervorbringen, sowie bie bewegte Linie eine Rlache; nun ift ber Buntt eine in ben Raum verfette Einheit, fo bag auch bie Geelenzahl ober seinheit fcon irgendwo im Raume fein mußte und jene Erklarung mit ber Annahme bee Demofrit, Die Seelen feien fleine Rorperchen, gusammenfallen mochte 47). Da mußte benn wohl bie Seele boch nicht bas Ineinander von Bewegenbem und Bewegtem, fonbern ausschlieflich erfteres fein und biefes als Ginheit zu faffen führt gu neuen Schwierigfeiten 48), gleichwie ber Berfuch bie Befchafe fanheiten und Thatigfeiten ber Geele baraus abzuleiten 49).

<sup>46) 1. 32</sup> πολύ δὲ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον τὸ λέγειν ἀρεθμέν εἶναι τὴν ψυχὴν κινοῦνθ' ἐαυτόν . . . πῶς γὰρ χρῷ νοῷσαι μονάθα κινουμένην, καὶ ὑπὸ τίνος; καὶ πῶς, ἀμερῷ καὶ ἀδιώφορον οὖσαν; εἰ γάρ ἐστι κινητικὴ καὶ κινητή, διαφέρειν δεί. υgί. οδ. S. 864 ff.

<sup>47)</sup> p. 409, 3 ετι δ επεί φασι κινηθείσαν γραμμήν επίπεδον ποιείν, στιγμήν δε γραμμήν, και αί των μονάδων κινήσεις γραμμαι εσονται ή γας στιγμή μονάς έστι θέσιν έχουσα · δ δ
αξιθμός της ψυχης ήδη πού έστι και θέσιν έχει · · · . δίξειε
δ αν ούθεν διαφέρειν μονάδας λέγειν ή σωμάτια μικρά. πτλ
υςί. 1, 5. p. 409, b, 9.

<sup>. 48)</sup> l. 15 διό άναγχαΐον είναι τι το πινήσον τὰς μονάδας αὶ δ έν τῷ ζῷο τὸ κινούν ἡ ψυχή, καὶ ἐν τῷ ἀριθμῷ, ιὅστε οὐ τὸ κινούν καὶ τὸ κινούν μόνον. ἐνδέχεται δὶ δἡ πῶς (υgl. Trenbelenburg p. 275) μονάδα ταὐτην εἰναι; δεί γάρ ὑπάρχειν τινὰ αὐτῆ διαφοράν πρὸς τὰς ἄλλας. σειγμῆς δὲ μοναδικῆς τίς ἄν εἴη διαφορά πλὴν θέσις; πτλ.

<sup>49) 1,5</sup> p 409 b, 11 τοξε δή συμπλέξασαν είς τὸ αὐτὸ κίνησεν καὶ ἀριδμὸν ταῦτά τε συμβαίνει καὶ πολλά ἔτερα τοιαῦτα· οὐ γάρ μύνον δρισμὸν ψυχῆς ἀδύμκηον τοιοῦχον εἰναι, ἀἰλὰ καὶ συμ-

3. Richt minder unhaltbar ift die Meinung, die Seele fei aus ben Elementen gufammengefett, um im Stande ju fein jegliches der Dinge mahrzunehmen und zu erkennen, ba um Aehnliches durch Aehnliches ertennbar fei 60). Denn zugegeben, es verhalte fich fo mit ber Auffaffung ber Bestandtheile, woburch foll bas Bange, bie Ginheit, mahrgenommen oder ertannt merben 51). Es mußten auch fammtliche Difchungeverhaltniffe, woburch bie Bestandtheile zu Ginheiten verbunden werben, in ber Seele fich finden 52). Kerner mußte bie Seele aus ben verschiebenen Rategorien, wodurch bie Dinge ihre naberen Beftimmungen erhalten, jufammengefest fein 63), - Borausfesungen bie burchzuführen man nicht unternehmen wirb. Auch foll Aehnliches zwar burch Aehnliches erfannt werben, jeboch auf einander nicht einwirten tonnen; wobei man nichts besto menie ger bas Bahrnehmen, Denten und Ertennen als ein Leiben und Bewegtwerben faßt 64). Dazu find bie Bestandtheile bes

βεβηχός. δήλον δ' εξ τις ξπιχειρήσειεν έχ του λόγου τούτου τὰ πάθη και τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἀποδιδύναι, οἶον λογισμούς, αξσθήσεις, ἡδονάς, λύπας, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.

<sup>50)</sup> l. 23 λείπεται σ' ἐπισκέψασθαι πῶς λέγεται τὸ ἐκ τῶν στοιχείων αὐτὴν εἰναι. λέγουσι μὲν γὰ ϱ, ἐν' αἰσθάνηταί τε τῶν ὄντων καὶ ἔκαστον γνωρίζη, ἀναγκαῖον σὶ συμβαίνειν πολλὰ καὶ ἀδύνατα τῷ λίγῳ· τίθενται γὰ ρ γνωρίζειν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, ὥσπερ ὰν εἰ τὴν ψυχὴν τὰ πράγματα τιθέντες.

<sup>51)</sup> L 31 αλλά το σύνολον τίνι γνωριεί ή αλσθήσεται, οίστ τί θεός ή άνθρωπος ή σάρξ ή όσιουν;

<sup>52)</sup> p. 410, 7 οὐδὲν οὖν ὄφελος είναι τὰ στοιχεία ἐν τῆ ψυχῆ, εἰ μή καὶ οἱ λόγοι ἐνέσονται καὶ ἡ σύνθεσις . . . τοῦτο δ' ὅτι ἀὐύνατου, οὐθὲν δεῖ λίγειν.

<sup>53)</sup> l. 13 ἔτι δὲ πολλαχῶς λεγομένου τοῦ ὄντος (σημαίνει γὰς τὸ μὲν τύθε τι, τό δὲ ποσὰν ἢ ποιὰν ἢ καί τικα ἄλλην τῶν διαιερεθεισῶν κατηγοριῶν) πύτερον ἐξ ἀπάντων ἔσται ἡ ψυχὴ ἢ οῦ; ἀλλ' οὖ δοκεί κοινὰ πάντων είναι στοιχεῖα κτλ.

<sup>54). 1. 23</sup> άτοπον δε και το φάναι μεν άπαθες είναι το δμοιον υπό του δμοίου, αισθάνεσθαι δε το δμοιον του όμοίου και γεκώσκειν

Adrpers, die am unmittelbarsten aus Elementen hervorgehn, wie Knochen, Haare u. s. w., ohne Empsindung, uud jedes Eloment wurde nur das ihm Gleichartige wahrnehmen, alles Uedrige nicht, ja der Gott des Spharos am unwissendsten sein, weil ohne allen Sinn für den Streit 55). Warum sollten nach jener Boraussehung auch nicht alle Dinge beseelt sein? da sie doch aus den Elementen bestehn. Und was ist das die Elemente ein heitlich zusammenhaltende? 56) Ferner vermögen die Annahmen, die Seele oder der Geist bestehe aus den Elementen und sei das Beweglichste, nicht alle Stusen des Ledens, namentlich wicht das der bewegungssosen Khiere und der Pflanzen zu erstlären 57), sowenig als die Orphische Borstellungsweise es versmag 58), die Seele werde aus dem All eingeathmet. Zudem wurde je ein Element der einander entgegengesetzten hinreichen auch sein Gegentheil zu erkennen; denn durch das Gerade erken-

τῷ όμοιῳ τὸ ὅμοιον. τὸ ở αἰσθάνεσθαι πάσχειν τι καὶ κινεί-

<sup>55) 1. 30</sup> δσα γὰς ἔνεστιν ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν ἀπλῶς γςς, οἶον ὀστά νεῦςα τρίχες, οἰθενὸς αἰσθάνεσθαι δοπεί, ῶστ' οὐδε τῶν ὁμοίων, παίτοι προσήπεν. ἔτι δ' ἐπάστη τῶν ἀρχῶν ἄγνοια πλείων ἡ σύνεσις ὑπάρξει . . . συμβαίνει δ' Ἐμπεδοπλεί γε καὶ ἀφρονέστατον εἶναι τὸν θεόν · μόνος γὰς τῶν στοιχείων ἔν οὐ γνωριεί, τὸ νεῖπος , τὰ δὲ θνητά πάντα. υgί. Motaph. III, 4. 1000, b, 3. οδ. ⑤. 446.

<sup>56)</sup> p. 410, b, 7 δλως τε διὰ τίν' αλτίαν οὐχ ἄπαντα ψυχὴν ξχει τὰ ὕντα, ἐπειδὴ πᾶν ῆ στοιχείον ῆ ἐκ στοιχείου ἐνὸς ἢ πλειώνων ἢ πάντων .. ἀπορήσειε ὅ ἄν τις καὶ τί ποτ' ἐστὶ τὸ ἐνοποιοῦν αὐτά. κτλ.

<sup>57) 1.16</sup> πάγτες δὲ καὶ...οῦ περὶ πάσης λέγουσι ψυχῆς οὕτε γὰρ τὰ αἰσθανόμενα πάντα κινητικά φαίνεται γὰρ εἶναί τινα μόνιμα τῶν ζῷων κατὰ τόπον....τά τε φυτὰ ζῆν οῦ μετέχοντα φορᾶς οὖδ' αἰσθήσεως, καὶ τῶν ζῷων πολλά διάνοιαν ωἰκ ἔχειν.

<sup>58)</sup> Ι. 27 τούτο δε πέπονδε και δ έν τοις Όρφικοις Επεσι καλουμένοις λόγος.

nen wir wie es felber, so zugleich das Krumme 59). Aehnliche Grunde stehen den Meinungen entgegen, die Seele sei dem AU beigemischt 60) oder sie bestehe aus dem Einen Element, das man als Grund der Welt betrachtet.

Endlich bleiben nach diesen Annahmen die Fragen unersledigt, ob die verschiedenen Thatigkeiten der Bewegung, Erundhrung, Wahrnehmung, Begehrung, des Wollens und Denstens ein und derselben Seele oder verschiedenen Theilen angeshören, und ob das Leben in allen, einigen oder einem dieser Theile sich sinde 61), ob die Seele eine strenge Einheit oder vielgetheilt; und wenn letzteres, welche Gewalt jeder derselben auf den Korper ausübe 62).

b.

1. Rach so sorgfältiger und umfassender Prufung der frukheren Bersuche das Wesen der Seele zu erklaren und nicht: ohne Berucksichtigung der im Eingange zu derfelben hervor-

<sup>59)</sup> p. 411, 2 εξιε δεί την ψυχήν έχ των στοιχείων ποιείν, οὐθεν δεί εξ άπαντων· ίχανον γὰς θατεςον μέςος της εναντιώσεως εαυτό τε χείνειν και τὸ αντικείμενον. και γὰς τῷ εὐθεί και αὐτὸ και τὸ καμπύλον γινώσκομεν κτλ.

<sup>60) 1.7</sup> και εν τῷ δλφ δέ τινες αὐτήν μεμίχθαι φασιν, ὅθεν ἴσως καίι Θολής φήθη πάντα πλήρη θεών είναι. τοῦτο δ' ἔχει τινὰς ἀπορίας διὰ τίνα γὰρ αἰτίαν ἐν μὲν τῷ ἀἐρι ἡ τῷ πυρὶ οὖσα ἡ ψυχὴ οὐ ποιεῖ ζῷσν . . .; καὶ γὰρ τὸ λέγειν ζῷσν τὸ πῦρ ἡ τὸν ἀέρα τών παραλογωτέρων ἐστί, καὶ τὸ μὴ λέγειν ζῷα ψυχὴς ἐνούσης ἄτοπον. κτλ.

<sup>61) 1. 30 . . .</sup> πότερον δλη τῆ ψυχῆ τούτων ἔκαστον ὑπάρχει, καὶ πάση νοοῦμέν τε καὶ αἰσθανόμεθα καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον ποιοῦμέν τε καὶ πάσχομεν, ἢ μορίοις ἔτέροις ἔτερα; καὶ τὸ ζῆν δὴ πότερον ἔν τινι τούτων ἐστὶν ἐνὶ ἢ καὶ ἐν πλείοσιν ἢ πάσιν, ἢ καὶ ἄλλο τι αἴτιον;

<sup>62)</sup> b, 10 δεήσει δὲ καὶ πάλιν κἀκεῖνο ζητεῖν, πότερον ἔν ἢ πολυμερές. εἰ μὲν γὰρ ἔν, διὰ τί οὐκ εὐθέως καὶ ἡ ψυχὴ ἔν; εἰ δὲ μεριστόν, πάλιν ὁ λόγος ζητήσει τί τὸ συνέχον ἐκεῖνο, καὶ οῦτω δὴ πρόεισι ἐπὶ τὸ ἄκειρον. ἀπορήσειε δ' ἄν τις καὶ περὶ τῶν μορίων αὐτῆς, τίν ἔχει δύναμιν ἔκαστον ἐν τῷ σώματι κτὶ.

gehobenen Fragen und Bebenten, geht Ariftoteles ju feiner eignen Begriffsbestimmung und jur Ableitung ber verschiebenen Thatigfeiten ber Ceele über. Weber ale eine Rraft ber Bewegung tonnte er fie faffen, noch auf die Principien und Elemente bes Weltalls fie jurudführen, weber fur Ginflang ter verschiedenen organischen Thatigfeiten, b. h. fur ein Ergebnis ber Thatigfeiten bes Rorpers fie halten, noch auch von ber Bestimmtheit bes organischen Rorpers fie ablosen wollen. Bie ihm ichon ber belebte Naturtorper Wefenheit, jeboch aus Stoff und Korm, Bermogen und Entelechie jufammengefette Befen. beit war, fo ergab fich ihm bie Seele als bie (mahre einfache) Wefenheit eines belebten ober burch Raturbestimmtheit gum Leben befähigten, b. b. junachft burch Ernahrung und Bachs. thum fich erhaltenben Rorpers (benn ber Rorper felber fann nicht als bie Befenheit betrachtet werben) 63); und naher als bie in ber Norm beffelben fich wirffam erweisenbe Rraftthatigfeit, von ber Ur. in ber Physit gezeigt hatte bag fie weit entfernt in Bewegung aufzugehn, ihr vielmehr ju Grunde liegen muffe 62): biese Rraftthatigteit aber mar ibm ber über bie einzelnen wirt. lichen Alte hinausreichenbe Grund berfelben. Das ift ber Ginn

griff ber Beranberung auf bie Tugenben und überhaupt bie Thatige feiten ber Seele nicht Anbenbung leiben., f. ob. S. 860 f. vergl.

Trenbelenburg p. 144 sqq.

seiner mit Unrecht als bunkel ober gar als leer verrnfenen Erklarung der Seele, sie sei die erste oder ursprüngliche (ben einzelnen Aften zu Grunde liegende) Entelechie eines durch Raturbestimmtheit zum Leben geeigneten, d. h. organischen Körpers 65); denn lebenssähig ist nur der Körper, dessen Theile als Organe den Zwecken des Lebens dienen, und diese sinden sich schon bet den Pflanzen, die am Leben Theil haben sollen, ohne lebende Wesen zu sein 66). Bon der einen Seite darf daher Körper und Seele nicht für eine ununterscheidbare Einheit, von der andren Seite diese nicht für eine vom Körper abtrennbare Wesenheit gehalten werden, außer soweit sich in ihr etwa Thätigkeiten sinden, die sich als Entelechien keines Körpers ergeben 67).

<sup>65) 1. 21</sup> ή δ' ουσία έντελέχεια . . . αυτή δε λέγεται διχώς, ή μέν ώς έπιστήμη, ή δ' ώς τὸ θεωφείν. φανεφόν ουν δτι ώς έπιστήμη. . . . προτέφα δε τῆ γενέσει έπε του αυτού ή επιστήμη. διὸ ψυχή έστιν εντελέχεια ή πρώτη σώματος δργανικού δυνάμει ζωήν έχοντος. τοιούτο δε, δ αν ἢ δργανικόν (υρί. Trender lend, p. 331.) . . . τὸ αυρίως (εν) ή εντελέχεια έστιν . . τὸ τέ ἢν είναι τῷ τοιφόλ σώματι . , . . φυσικού τοιουδό έχοντος αρχήν κινήσεως και στάσεως εν έαυιῷ (ἡ ψυχή λόγος εστέ) υρί. c. 2. p. 414, 8 . . . . τούτων δ' ἡ μεν επιστήμε τε και ύγεια μορφή και είδός τι και λόγος και σίον ενέργεια τού δεπτικού . . . ή ψυχή δε τούτο ῷ ζώμεν και αισθανόμεθα και διανοούμεθα πρώτως, ώστε λόγος τις αν είη και είδος, άλλ' ούχ ύλη και τὸ ύποκείμενον κτλ. Βατ Ciflárnag der entimeidenden De griffe f. außer den betreffenden Stellen in obigem Abriffs der Metaphyfit & 507 ff. 574, 439. Trendefendung 296 sqq.

<sup>66)</sup> p. 412, b, 25 έστι δε οὐ τὸ ἀποβεβληπὸς την ψυχήν τὸ δυνάμει ον ιδιστε ζην, ἀλλὰ τὸ έχον πτλ. b, 1 δργανά τε καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη, ἀλλὰ παντελῶς ἀπλα πελ. υρί c: 2 p. 413, 25 (68).

<sup>67)</sup> ib. p. 413, 4 ότι μεν οὖν οὖε ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἡ μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυκεν, οὐε ἄὐηλον.
ἐνίων γὰρ ἡ ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστιν αὐτῶν. οὐ μὰν ἀλλ'
ἔνιά γε οὐθὲν πωλύει, διὰ τὸ μηθενὸς εἰναι σώματος ἐντελεχείας. c. 2. p. 413, b 24 περὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεαρητικῆς
δυνάμεως οὐδίν κω φανερόν, ἀλλ' ἔσικε ψυχῆς γέκος ἔτερον

2. Bur naberen Begrundung ber gefundenen Begriffebeftim mung von Geele geht Ariftoteles, nach vorläufiger Aufzahlung ber verschiebenen Stufen ber Lebensthatigfeiten, in Die Erbr. terung ber erften ben übrigen zu Grunde liegenden ein. Lebendaußerungen finden fich fchon bei ber Pflanze, fofern fie bie ju ihrer Erhaltung erforberliche Rahrung aufnimmt und fur alle ihre Theile verwendet 68). Diefe Lebensstufe tann baber abgefonbert von ben folgenden bestehn und muß bei fterblichen Befen allen übrigen zu Grunde liegen 69). Der erften Lebensftufe tommt beim Thiere bie ber finnlichen Wahrnehmung und zwar junachst vermittelft bes Taftfinnes hingu, ber wieberum abgefonbert von ben übrigen Ginnen fich finden faun, mabrent alle übrigen auf ihm beruhen 70). Daß die ernahrende und die finnlich mahrnehmenbe Geele, obgleich eine Ginige ber Rraft thatigleit nach, boch bem Bermogen nach eine Dehrheit ein fchließe, bafur zeugt bas Fortbestehn einzelner Pflanzentheile

είναι, και τούτο μόνον ένδέχεται χωρίζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀξδιον του φθαρτού. vgl. Anm. 45 u. cb. S. 525, 335.

<sup>68)</sup> II, 2. p. 413, 25 διό και τὰ φυόμενα πάντα δοκεί ζήν φαίνεται γὰρ ἐν αὐτοις ἔχοντα δύναμιν και ἀρχὴν τοιαύτην, δι' ἢν αξετοίν τε και φθίσιν λαμβάνουσι κατὰ τοὺς ἐναντίους τόπους οὐ γὰρ ἄνω μὲν αὔξεται, κάτω δ' οὔ, ἀλλ' ὁμοίως ἐπ' ἄμφω και πάντοσε και τρέφεται και ζῆ διὰ τέλους, ἔως ᾶν δύνηται λαμβάνειν τροφήν. υgl. do Part. Anim. II, 10 pr. Eth. Nic. I, 7. 1098 ἀφοριστέον ἄρα τὴν θρεπτικὴν και αὖξητικὴν ζωίν ἔπομένη δὲ αἰσθητική τις ᾶν εῖη . . . λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λόγον ἔχοντος· τοὐτου δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγφ, τὸ δ ὡς ἔχον και διανοούμενον.

<sup>69)</sup> l. 31 χωρίζεσθαι δε τούτο μεν των αλλων δυνατόν, τα δ alla τούτου αδύνατον εν τοίς θνητοίς. vgl. Unm. 75.

<sup>70)</sup> b, 1 το μέν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει τοῖς ζῶςι. τὸ δὲ ζῷςν διὰ τὴν αἴσθησιν πρώτως . . . αἰσθήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει πάσιν ἀφή. ὥσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν δύναται χωριζεσθαι τῆς άφῆς και πάσης αἰσθήσεως, οὕτως ἡ ἀφὴ τῶν - ἄλλων αἰσθήσεων. vgl. II, 3. ¾nm. 75. III, 12. 434, b, 10. de Sense et Sænsib. 1. 436, b, 10 (78) de Partib. An. II, 8. pr.

und die Theilbarkeit der Insekten 71). Den einzelnen für sich sortlebenden Theilen muß zugleich mit der sinnlichen Wahrnehmung auch Borstellung und Begehrung eignen, da Wahrnehmung nicht ohne Lust und Unlustempsindung und sie nicht ohne Begehrung sich sindet 72). Diese und die aus ihnen sich erhebenden Stufen und Arten der Seelenthätigkeiten, dem Begriffe nach von einander verschieden, können nicht für sich abgetrennt vom Körper bestehn 73), sowenig wie die folgenden ohne die vorangesgangenen; und die ihnen zu Grunde liegende Seele ist gleich wie Wissenschaft, Gesundheit u. s. w., ein Verhältniß oder eine Form, nicht Stoff oder Substrat, d. h. Kraftthätigkeit nicht eines beliedigen, sondern eines Körpers der das von ihr zu Verwirklichende dem Vermögen nach in sich enthält 74).

Der Tafisinn und ber ihm nahe verwandte Geschwackssinn ift ben Thieren unentbehrlich, weil, auch Sinn ber Rahrung, er zunächst das dieser Dienende, das Trodne und Feuchte, Kalte und Warme empfindet und Begehrung mit sich führt 70).

<sup>71)</sup> b, 16 ωσπες γὰς ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔνια διαιρούμενα φαίνεται ζῶντα καὶ χωριζόμενα ἀπ' ἀλλήλων, ὡς οὕσης τῆς ἐν τούτοις ψυχῆς ἐντελεχεία μὲν μιᾶς ἐν ἐκάστω φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων, οὕτως ὁςῶμεν καὶ περὶ ἐτέρας διαφορὰς τῆς ψυχῆς συμβαίνον ἐπὶ τῶν ἐντόμων ἐν τοῖς διατεμνομένοις. υgl. 1, 5. 411, b, 19. de long. et brev. vitae 6. 467, 18.

<sup>72) 1. 22</sup> εἰ δ' αἴσθησιν (ἔχει τὰ διατεμνόμενα), καὶ φαντασίαν καὶ δρεξιν · ὅπου μὲν γὰρ αἴσθησις, καὶ λύπη τε καὶ ήδονή, ὅπου δὲ ταῦτα, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐπιθυμία. υgl. o 3. p. 414, b, 1.

<sup>73)</sup> p. 413, b, 27 τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τῆς ψυχῆς (πλήν τοῦ νοῦ) φανερὸν ἐκ τοὐτων ὅτι οὐκ ἔστι χωρισιά, καθάπερ τινές φασιν (υgl. Plat. Tim. 69). τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἔτερα, φανερόν.

<sup>74)</sup> p. 414, 12 ἡ ψυχὴ δὲ τοῦτο οἔ ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ διανοούμεθα πρώτως, ῶσιε λόγος τις ᾶν εἴη καὶ εἰδος, ἀλλ' οὐχ ὅλη καὶ τὸ ὑποκείμενον κτλ. Ι. 21 καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι τοιούτο . . . ἐκάστου γὰρ ἡ ἐντελέχεια ἐν τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι καὶ τῷ οἰκείᾳ ὕλη πέφυκεν ἐγγίνεσθαι.

<sup>75)</sup> II, 3, p. 414, b, 3 tà dè çõa navi kzovas plai ye tair al-

Dhne daß es hier bereits der Bestimmung des Ider Borstellung jur Bahrnehmung, des Bewegunger vermögens zu jenen zwei Formen oder Stufen der tigseiten bedürfte, ergibt sich schon aus dem Biskeil siche mit der Einheit des Seelenbegriffs verhalte, wie des Begriffs Figur; sowie im Viereck das Oreieck in gen nach enthalten ist, so im Bermögen der Wahrnehm der Ernährung. Daher denn auch die Begriffsbestimm des dieser und der folgenden Bermögen zugleich bie senste Begriffsbestimmung der Seele, und diese abgesehn nen inhaltsleer sein muß?

3. In ber Erdrterung ber einzelnen Stufen ber Stigfeiten follen guerft bie Begenstanbe berfelben , bemn

σθήσεων, τὴν ἀφήν ... . ἔει δὲ τῆς τροφῆς αἴσθησιν ἡ γὰρ ἀψὴ τῆς τροφῆς αἴσθησις ξηροῖς γὰρ καὶ ὑγροῖς κὰ μοῖς καὶ ὑγροῖς τρέψεται τὰ ζῷα πάντα, τοὐτων ὅ ἀ ἀφή, τῶν ὅ ἀλλων αἰσθητῶν κατὰ συμβεβηκός. κτλ. l. lɨ κὰ τοσοῦτον εἰρήσθω, ὅτι τῶν ζῷων τοῖς ἔχουσιν άψὴν και ὑπάρχει. p. 415, 3 πάλιν ὅ ἄνευ μὲν τοῦ ἀπτικοῦ τῶν ἀσθήσεων οὐδεμία ὑπάρχει, άψὴ ὅ ἄνευ τῶν ἄλλων ἐτ υτιβι. য়απ. 69. unb de Sousu et Sensib. c. l p. 436, b. : ὅ ἤδη καθ' ἔκαστον ἡ μὲν ἀφὴ καὶ γεῦσις ἀκολουθεί πὲ ἀνάγκης, ἡ μὲν ἀφὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐν τω ψυχῆς, ἡ δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν. τὸ γὰρ ἡδὺ διακρώ τὸ λυπηρὸν αῦτη περὶ τὴν τροφήν, ῶστε τὸ μὲν φειγ δὲ διώκειν, καὶ ὅλως ὁ χυμώς ἐστι τοῦ θρεπτικοῦ ἱ πάθος.

<sup>76)</sup> p. 414, b, 19 σήλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον εἶς ἀν εἰς ψυχῆς τε καὶ σχήματος. οὖτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸ τρ ἐστι καὶ τὰ ἐφεξῆς, οὖτ' ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρτμε σἰο γελοῖον ζητεὶν τὸν κοινὸν λόγον καὶ ἐπὶ τοὐτων ι ἔτέρων, ϐς οὐσενὸς ἔσται τῶν ὄντων ἴσιος λόγος, αἰσικοίν καὶ ἄτομον εἰσος, ἀφέντας τὸν τοιοῦτον, κα σῶως σ' ἔχει τῷ πὲρὶ τῶν σχημάτων καὶ τὰ κατὰ ψυχὴ γὰρ ἐν τῷ ἐψεξῆς ὑπάρχει συνάμει τὸ πρότερον ἐπὶ σχημάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων. κτλ.

er Belimme enthumlichen Rraftthatigfeiten erortert werben, um fo quia, bei faitffobestimmung ber entfprechenben Bermogen ju gelannen obn Em Mit ber erften Stufe ber Lebenbaußerungen, ber ber den auf ben fallenden Ernahrung und Fortpflanzung, beren enbeatiff met mit erfterer untrennbar verbunden 77a), fraft ber Erhals Biered bei ? Urt die ben fterblichen Befen ausschließlich erreiche

rmbgen ba 8~ τποςτα κτο 4...εί δε χρή λέγειν τι Επαστον αθτών, οδον τι το νοητικόν ιά τις το αλοθητικόν ή το θρεπτικόν, πρότερον έτι λεκτέον τι το ermign # τείν και τι το αισθάνεσθαι πρότερον γάρ είσι των δυνάμεων le, und die Evegyeine und al noafeig nara tor Loyor (vergl. Trenbelenb.

51). εί δ' ουτως, τούτων έτι πρότερα τὰ δντικείμενα δεί τε-te teridin suidor. vgl. 11, 6 pr.

b. 416, 18 έπει δ' ή αὐιή δύναμις της ψυχης Θρεπτική και # ννητική κιλ. de Gener. Anim. II, 4. 740, b, 29 . . ουτως ή τος θοεπτικής ψυχής δύναμις, ώσπες και έν αθτοίς τοις ζώοις 165 1846 και τοις φυτοις υστερον έχ της τροφής ποιεί την αυξησιν, χρωτους γείνα οίον υργάνοις θερμότητι και ψυχρότητι (έν γάρ τουτοις πεπι. ή χίνησις έκείνης, και λύγο τινί έκαστον γίνεται), ουτο και έξ ຂ້ρχης συνίστησε το φύσει γεγνόμενον. ή γαρ αυτή έστεν υίλη § adfareras zai if is ourloraras to newtor, Gote zai f nosouda duraus rauto to to et agyis. vgl. Anm. 83. Det Saame foll ber lette ebelfte Ueberfchuß ber Rahrung fein. ib. I, 18. 725, 11 χοησίμου ib (.1) άρα περιττώματος μέρος τί έσιι το σπέρμα. γρησιμώτατον δέ g'est att EGYATOF RAL EE OU HON YERETAL ERAGTOF TOF MORIOF . . . TO DE τελευταζον έχ πλείστης τροφής όλίγιστον . . . τοθναντίον άρα à of appaios Eleyor lexteor. of mer yan to and narrog ansor, quete de to noos anar levas nequios unequa epouner, sat of μέν σύντηγμα, φαίνεται δε περίττωμα μάλλον. πιλ. Det Saame ift baber ber letten Rahrung, b. b. bem Blute und mas ihm entfpricht, vermandt, ober vielmehr tis aluarenis neglereuna roowis, τής είς τὰ μέρη διαδιδομένης τελευταίας. και διά τούτο μεγά-Lay Eyes duvamer . . . und : Eyes tipa EEre aat doyny Riphdeme yerrytezhr. xtl. ib. c. 29. 726, b, 9. vgl. II, 1. 734, b, 20. Die Affeitionen ber Theile bes Rorpers zwar mag man auf Barme und Ralte gurudführen, ror de Loyor of fon to uter mage to d'egrour. odneti, dll' h nivagis h and tou yerrhourtos tou errelegely συτος (ποιφσειεν αν) κτλ. ib. l. 33.

SPET BLE

, , , ,

at 11 '

160 \$5.00

1000

15.70

g if

12: 12

البين أحثا

**4**%

4,

gehobenen Fragen und Bebenten, geht Ariftoteles ju feiner eige nen Begriffebestimmung und jur Ableitung ber verfchiebenen Thatigfeiten ber Ceele über. Weber ale eine Rraft ber Sewegung tonnte er fie faffen, noch auf die Principien und Elemente bes Beltalle fie jurudführen, weber fur Gintlang ber verschiedenen organischen Thatigleiten, b. h. fur ein Ergebnif ber Thatigfeiten bes Korpers fie halten, noch auch von ber Bestimmtheit bes organischen Rorpers fie ablosen wollen. Bie ihm fcon ber belebte Naturforper Befenheit, jeboch aus Stoff und form, Bermogen und Entelechie jufammengefette Befen. beit war, fo ergab fich ihm die Seele ale bie (mahre einfache) Wefenheit eines belebten ober burch Raturbestimmtheit jum Leben befähigten, b. h. junachft burch Ernahrung und Bache. thum fich erhaltenben Rorpere (benn ber Rorper felber fann nicht als bie Befenheit betrachtet werben) 63); und naher als bie in ber form beffelben fich wirffam erweifenbe Rraftthatigfeit, von ber Ur. in ber Phyfit gezeigt hatte bag fie weit entfernt in Bewegung aufzugehn, ihr vielmehr ju Grunde liegen muffe 64); biese Rraftthatigkeit aber mar ibm ber über bie einzelnen wirf. lichen Afte hinausreichenbe Grund berfelben. Das ift ber Ginn

griff ber Beranberung buf bie Tugenben und überhaupt bie Thatige leiten ber Seele nicht Anwendung leiben, f. ob. G. 850 f. vergi.

Trenbelenburg p. 144 sqq.

<sup>(</sup>i. o. της δε' αύτω τροφης τε και αυξήσεως και φθίσεως) οιτια αν είη, ουσία δ' ουτως ως συνθέτη. έπει δ' έστι σώμα
τοιονδί, ζωήν γας έχον, ουκ αν είη το σώμα ψυχή ου γας
έστι τών καθ υποκειμένου το σώμα, μάλλον δ' ως υποκείμενον και ύλη. αναγκαίον άρα την ψυχήν ουσίαν είναι ως είδις
σώματος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος. Μοταρά. VII, 10. 1033.
b, 14 ή τών ζώων ψυχή (τούτο γας ουσία του έμψυχου) ή κατε
τον λόγον ουσία και το είδος και το τί ην είναι τή τοιφός
σώματι υςί. VIII, 3. 1043, 35. Daher ib. b, 2 ψυχή μεν γας
και ψυχή είναι ταυτόν, ανθημώκη δε και άνθηωκος ου ταυτόν.
64) (. ob. S. 721 f. Darum foll αυά bet Βεωερμια νοτομοίς σευτε Εν

seiner mit Unrecht als bunkel ober gar als leer verresenen Erklarung ber Seele, sie sei die erste oder ursprüngliche (ben einzelmen Atten zu Grunde liegende) Entelechie eines durch Raturbestimmtheit zum Leben geeigneten, d. h. organischen Korpers 65); denn lebendschig ist nur der Korper, dessen Theile als Organe den Zweden des Lebens dienen, und diese sinden sich schon bet den Pflanzen, die am Leben Theil haben sollen, ohne lebende Wessen zu sein 66). Bon der einen Seite darf daher Korper und Seele nicht für eine ununterscheidbare Einheit, von der andren Seite diese nicht für eine vom Korper abtrennbare Wesenheit gehalten werden, außer soweit sich in ihr etwa Thätigkeiten sinden, die sich als Entelechien keines Korpers ergeben 67).

<sup>65) 1. 21</sup> ή δ' οὐσία ἐντελέχεια . . . αὔτη δὲ λέγεται διχῶς, ἡ μὲν ῶς ἐπιστήμη, ἡ δ' ὡς τὸ θεωρεῖν. φανερὸν οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη. Το τό ψυχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος δργανιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. τοιοῦτο δὲ, δ ᾶν ἢ δργανιχόν (υgl. Στεπθεν lenb. p. 331.) . . . . τὸ χυρίως (ἔν) ἡ ἐντελέχεια ἐστιν . . . τὸ τό ἢν εἰναι τῷ τοιφδὶ σώματι . . . φυσιχοῦ τοιουδὶ ἔχοντος ἀρχὴν χινήσεως καὶ στάσεως ἐν ἑαυτῷ (ἡ ψυχὴ λόγος ἐστί) υgl. c. 2. p. 414, 8 . . . . τοὐτων δ' ἡ μὲν ἐπιστήμη τε καὶ ὑγίεια μορφὴ καὶ εἰδός τι καὶ λόγος καὶ οἶον ἐνέργεια τοῦ δεπτιχοῦ . . . . ἡ ψυχὴ δὲ τοῦτο ῷ ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ διανοούμεθα πρώτως, ὥστε λόγος τις ᾶν εἴη καὶ εἰδος, ἀἰλ' οὐχ ὅλη καὶ τὸ ὑποκείμενον κτλ. βατ Œτίδταμη ber επίφείbenben Θυστίξε [. αμβετ ben betreffenben Stellen in οδίgem Abriffe ber Metap ὑηξίξ ⑤ . 507 ff. 574, 439. Στεπδείεπδατη 296 εqq.

<sup>66)</sup> p. 412, b, 25 έστι δε ου το αποβεβληχός την ψυχήν το δυνάμει δν ωστε ζην, άλλα το έχον πτλ. b, 1 δργανά τε και τα των φυτών μέρη, άλλα παντελώς άπλα πιλ. υρί c.2 p. 413,25(68).

<sup>67)</sup> ib. p. 413, 4 ότι μεν οὖν οὖν ἔστιν ή ψυχή χωριστή τοῦ σμματος, ή μέρη τινὰ αὖτῆς, εὶ μεριστή πέψυκεν, οὖν ἄσηλον. ἐνίων γὰρ ή ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστὶν αὐκῶν. οὐ μὴν ἀλλ' ἔνια γε οὐθεν κωλύει, διὰ τὸ μηθενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας. c. 2. p. 413, b 24 περὶ δὲ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θααρητικῆς δυνάμετας οὐδέν και φαγερός, ἀλλ' ἔσικε ψυχῆς γένος ἔτερον

2. Bur naberen Begrundung ber gefundenen Begriffebeftim. mung von Geele geht Ariftoteles, nach vorläufiger Aufzahlung ber verschiedenen Stufen ber Lebensthatigfeiten, in Die Erdrterung ber erften ben übrigen ju Grunde liegenben ein. Lebendaußerungen finden fich fchon bei ber Pflanze, fofern fie bie ju ihrer Erhaltung erforberliche Nahrung aufnimmt und fur alle ihre Theile verwendet 68). Diefe Lebensstufe fann baber abgefondert von den folgenden bestehn und muß bei sterblichen Befen allen übrigen zu Grunde liegen 60). Der erften Lebensftufe tommt beim Thiere bie ber finnlichen Wahrnehmung und zwar junachst vermittelft bes Taftfinnes hingu, ber wieberum abgefonbert von ben übrigen Ginnen fich finben fann, mabrent alle übrigen auf ihm beruhen 70). Daß bie ernahrende und bie finnlich mahrnehmenbe Geele, obgleich eine Ginige ber Rraftthatigfeit nach, boch bem Bermogen nach eine Dehrheit einfchliefe, bafur zeugt bas Kortbestehn einzelner Pflanzentheile

είναι, και τούτο μόνον ενδέχεται χωρίζεσθαι, καθάπερ το δίσ διον τού φθαρτού. vgl. Anm. 45 u. ob. S. 525, 335.

<sup>68)</sup> II, 2. p. 413, 25 διό και τὰ συόμενα πάντα δοκεί ζῆν· φαίνεται γὰρ ἐν αὐτοις ἔχοντα δύναμιν και ἀρχὴν τοιαύτην, δι' ἦν αῦ-ξησίν τε και φθίσιν λαμβάνουσι κατὰ τοὺς ἐναντίους τόπους οὐ γὰρ ἄνω μὲν αῦξεται, κάτω δ' οῦ, ἀλλ' ὁμοίως ἐκ' ἄμφω και πάντοσε και τρέφεται και ζῆ διὰ τέλους, ἔως ᾶν δύνηται λαμβάνειν τροφήν. υgl. de Part. Anim. II, 10 pr. Ετh. Nic. I, 7. 1098 ἀφοριστέον ἄρα τὴν θρεπτικήν και αῦξητικήν ζωήν. ἔπομένη δὲ αἰσθητική τις ᾶν εἴη . . . λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λόγον ἔχοντος· τοὐτου δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγω, τὸ δ ὡς ἔχον και διανοούμενον.

<sup>69) 1. 31</sup> χωρίζεσθαι δε τούτο μέν των άλλων δυνατόν, τὰ δ άλλα τούτου αδύνατον έν τοτς θνητοίς. vgl. Anm. 75.

<sup>70)</sup> b, 1 τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει τοῖς ζῶσι. τὸ δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσθησιν πρώτως . . . αἰσθήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει πάσιν ἀψή. ὧσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν δὐναταν χωριζεσθαι τῆς άψῆς και πάσης αἰσθήσεως, οὕτως ἡ ἀφὴ τῶν - ἄλλων αἰσθήσεων. τρί. ΙΙ, 3. য়πω. 75. ΙΙΙ, 12. 434, b, 10. 40 Sansa et Sonsib. 1. 436, b, 10 (75) de Partib. An. II, 8. pr.

und die Theilbarkeit der Insekten 71). Den einzelnen sur sich sortlebenden Theilen muß zugleich mit der sinnlichen Wahrnehmung auch Borstellung und Begehrung eignen, da Wahrnehmung nicht ohne Lust und Unlustempsindung und sie nicht ohne Begehrung sich sindet 72). Diese und die aus ihnen sich erhebenden Stufen und Arten der Seelenthätigkeiten, dem Begriffe nach von einander verschieden, können nicht für sich abgetrennt vom Körper bestehn 73), sowenig wie die folgenden ohne die vorangesgangenen; und die ihnen zu Grunde liegende Seele ist gleich wie Wissenschaft, Gesundheit u. s. w., ein Verhältnis oder eine Form, nicht Stoff oder Substrat, d. h. Kraftthätigkeit nicht eines beliebigen, sondern eines Körpers der das von ihr zu Berwirklichende dem Vermögen nach in sich enthält 74).

Der Taftsinn und ber ihm nahe verwandte Geschwackssinn ift den Thieren unentbehrlich, weil, auch Sinn der Rahsrung, er zunächst das dieser Dienende, das Trockne und Feuchte,
Kalte und Warme empfindet und Begehrung mit sich führt 75).

<sup>71)</sup> b, 16 ωσπες γὰς ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔνια διαιςουμενα φαίνεται ζῶντα και χωςιζόμενα ἀπ' ἀλλήλων, ὡς οὕσης τῆς ἐν τούτοις ψυχῆς ἐντελεχεία μὲν μιᾶς ἐν ἔκάστω φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων, οὕτως ὁςῶμεν καὶ πεςὶ ἔτέςας διαφοςὰς τῆς ψυχῆς συμβαίνον ἐπὶ τῶν ἐντόμων ἐν τοῖς διατεμνομένοις. τgί. İ, 5. 411, b, 19. do long. et brev. vitae 6. 467, 18.

<sup>72) 1. 22</sup> εἰ δ' αἰσθησιν (ἔχει τὰ διατεμνόμενα), καὶ φαντασίαν καὶ ὁρεξιν · ὅπου μὲν γὰρ αἴσθησις, καὶ λύπη τε καὶ ήδονή, ὅπου δὲ ταῦτα, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐπιθυμία. τρί. c 3. p. 414, b, 1.

<sup>73)</sup> p. 413, b, 27 τὰ δὲ λοιπὰ μόρια τῆς ψυχῆς (πλὴν τοῦ νοῦ) φανερὸν ἐκ τούτων ὅτι οὐκ ἔστι χωρισιά, καθάπερ τινές φασιν (υρί. Plat. Tim. 69). τῷ δὲ λόγο ὅτι ἔτερα, φανερόν.

<sup>74)</sup> p. 414, 12 ή ψυχή δὲ τοῦτο οὖ ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ διανοούμεθα πρώτως, ῶσιε λόγος τις ἀν εῖη καὶ εἰδος, ἀλλ' οὐχ ὅλη καὶ τὸ ὑποκείμενον κτλ. l. 21 καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι τοιούτο . . . ἐκάστου γὰρ ἡ ἐντελέχεια ἐν τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι καὶ τῷ οἰκείᾳ ῦλη πέφυκεν ἐγγίνεσθαι.

<sup>75)</sup> II, 3. p. 414, b, 3 ta de çãa navi exouse plar ye tair al-

Dhne daß es hier bereits der Bestimmung des Berhaltnisses der Borstellung zur Wahrnehmung, des Bewegungs- und Denk, vermögens zu jenen zwei Formen oder Stufen der Seelenthatigseiten bedufte, ergibt sich schon aus dem Bisherigen, daß siche mit der Einheit des Seelenbegriffs verhalte, wie mit der des Begriffs Figur; sowie im Biereck das Dreieck dem E.cmdzen nach enthalten ist, so im Bermögen der Wahrnehmung das der Ernährung. Daher denn auch die Begriffsbestimmung jerdes dieser und der folgenden Bermögen zugleich die angemessenste Begriffsbestimmung der Seele, und diese abgesehn von jernen inhaltsleer sein muß 76).

3. In ber Erorterung ber einzelnen Stufen ber Seelentbartigfeiten follen querft bie Gegenstanbe berfelben, bemnachft bie

σθήσεων, τὴν ἀφήν ... . ἔτι δὲ τῆς τροφῆς αἴσθησιν ἔχουσιν ἡ γὰρ ἀψὴ τῆς τροφῆς αἴσθησις Επροις γὰρ καὶ ὑγροῖς καὶ θερμοῖς καὶ ψυχροῖς τρέφεται τὰ ζῷα πάντα, τοὐτων ὅ αἴσθησις ἀφή, τῶν ὅ ἄλλων αἰσθητῶν κατὰ συμβεβηκός. κτλ. ١. 14 νῦν ὅ ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω, ὅτι τῶν ζῷων τοῖς ἔχουσιν άφὴν καὶ ὁρέξες ὑπάρχει. p. 415, 3 πάλιν ὅ ἀνευ μὲν τοῦ ἀπτικοῦ τῶν ἄἰλων ἀπάρχει. ὑπάρχει. ὰ ἀνευ τῶν ἄλλων ὑπάρχει. ὑπάρχει οὐθεμία ὑπάρχει, ἀφὴ ὅ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρχει. ὑπέρί καποιο ἡ μὲν ἀφὴ ὅ ἄνευ τῶν ἀποιοθεί πάσιν ἔ ἤδη καθ' ἔκαστον ἡ μὲν ἀφὴ καὶ γεῦσις ἀπολουθεί πάσιν ἔ ἤδη καθ' ἔκαστον ἡ μὲν ἀφὴ καὶ γεῦσις ἀπολουθεί πάσιν ἔ ὑνχῆς, ἡ δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν· τὸ γὰρ ἡδὸ διακρίνει καὶ ὁ λυπηρὸν αὕτη περὶ τὴν τροφήν, ῶστε τὸ μὲν φεὐγειν τὸ δὶ διώκειν, καὶ ὅλως ὁ χυμώς ἐστι τοῦ θρεπτικοῦ μορίου πάθος.

<sup>- 76)</sup> p. 414, b, 19 σήλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν τρέπον εἶς ἄν εξη λίγος ψυχῆς τε καὶ σχήματος. οὕτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸ τείγοιων ψυχῆς τε καὶ σχήματος. οὕτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸς εξεγοιων ἐστι καὶ τὰ ἐφεξῆς, οὕτ ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὰς εξεγοιων καὶ ἰφ εἰτερων, δς οὐδενὸς ἔσται τῶν ὄντων ἔδιος λόγος, οὐδε καὶ τὸ οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἰδος, ἀφωτας τὸν τοιοῦτον, παραπλιτό οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἰδος, ἀφωτας τὸν τοιοῦτον, παραπλιτών οδως δ' ἔχει τῷ περὶ τῶν σχημάτων καὶ τὰ κατὰ ψυχὴν ἀἰ γὰρ ἐν τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάμει τὸ πρώτερον ἐκε τι τῶν σχημάτων καὶ ἐκε τῶν ἐμψέχων, κτλ.

ihnen eigenthamlichen Kraftthatigfeiten erörtert werben, um fo zur Begriffsbestimmung ber entsprechenden Bermögen zu gelangen <sup>77</sup>). Mit der ersten Stufe der Lebensaußerungen, der der zusammen fallenden Ernahrung und Fortpflanzung, deren lettere mit ersterer untrennbar verbunden <sup>77a</sup>), fraft der Erhaltung. her Urt die den sterblichen Wesen ausschließlich erreich-

<sup>77)</sup> II, 4....εὶ δὲ χρή λέγειν τι ἔχαστον αὐτῶν, οἶον τι τὸ νοητικὸν ἢ τὸ αἰσθητικὸν ἢ τὸ θρεπτικόν, πρότερον ἔτι λεκτέον τι τὸ νοεῖν καὶ τι τὸ αἰσθάνεσθαι πρότερον γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων αι ἐνέργειαι καὶ αι πράξεις κατὰ τὸν λόγον (vergl. Trenbelenb. 351). εἰ δ΄ οὖτως, τοὐτων ἔτι πρότερα τὰ ἐντικείμενα δεῖ τεφωρηκίναι . . . . ὧστε πρῶτον περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον. vgl. II, 6 pr.

<sup>77</sup>a) ib. 416, 18 enel d' h aven duyaus the wung Spenting xal yerrytizá zzl. de Gener. Anim. II, 4. 740, b, 29 . . outws f της θρεπτικής ψυχής δύναμις, ώσπες και έν αυτοίς τοίς ζώσες καὶ τοις φυτοις υστερον έκ της τροφής ποιεί την αυξησιν, χρωμένη ολογ δργάνοις θερμότητι καὶ ψυχρότητι (έν γάρ τούτοις h zinggie exelune, zai loyo tivi exagtor yiretai), outo zal ef αρχής συνίστησε το φύσει γιγνόμενον. ή γαρ αθτή έστιν θλη ή adlarerat nat it if ourlorarat to nowter, worte nat f notovoa diraus ravro to te if agyng. val. Anm. 83. Der Saame foll ber lette ebelfte Ueberichuß ber Rahrung fein. ib. I, 18. 725, 11 χenσίμου άρα περιττώματος μέρος τι έστι το σπέρμα. χρησιμώτατον δέ Egyator zai it où non yivetas Ezagtor tor morlor . . . tò de TELEUTATOR EX ALEIGTING TOOPING OLLYIGTOR . . . TOURANTION AQUE å of agraios theyor hexisor. of per yag to and narros ansor, πμεζε δε το πρός απαν ιέναι πεφυχός σπέρμα έρουμεν, και οί μέν σύντηγμα, φαίνεται δε περίττωμα μαλλον. πιλ. Det Saame ift baber ber letten Rahrung, b. b. bem Blute und was ihm ents fpricht, permantt, ober vielmehr tis aluarings negletouna toowis, τῆς είς τὰ μέρη διαδιδομένης τελευταίας. και διά τούτο μεγάλην έχει δύναμιν . . . und : έχει τινά έξιν και άρχην κινήσεως yeventunge. 212. ib. c. 29. 726, b, 9. vgl. II, 1. 734, b, 20. Die Affeftionen ber Theile bes Rorpers zwar mag man auf Barme und Raite gurudführen, ron de lopor of fon to mer wage to d' doroun, ourste, all' h rivages h and rou yennagares tou errelevely Grees (nongener ar) und. ib. 1. 33.

bare Theilnahme am Gottlichen und Ewigen verleiht 78), — beginnt die Betrachtung, eingeleitet durch Nachweisung der dreifachen Ursächlichkeit der Seele als Lebensprincip überhauper. Sie ist Wesenheit und Begriff als Princip des dem belebter Wesen eigenthümlichen Seins und als Entelechie des dem Bermögen nach Seienden. Sie ist der Zweck, zu dessen Berwirklichung die Organe zusammenwirken. Endlich ist sie Princis der Bewegung, sei es der des Ortswechsels, sei es der der Berchanderung durch sinnliche Wahrnehmung und durch Ernährung (Wachsthum) 79); denn auf von Außen (mechanisch wirkende) Ursachen läßt sich das Wachsthum nicht zurücssühren 80) und das Feuer oder die Wärme darf nur als Mittel, nicht als wirkende Ursache der Ernährung betrachtet werden 81). Rücksicht

<sup>78)</sup> de An. p. 415, 26 φυσικώτατον γὰς τῶν ἔςγων τοις ζῶσιν, ἔσε τέλεια καὶ μὴ πηςώματα ἢ τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει, το ποιῆσαι ἔτεςον οἶον αὐτό . . . Γνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θεόου μετέχωσιε ἢ δύνανται . . . . ἐπεὶ οὖν κοινωνεῖν ἀδυνατεί τοὶ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου τῆ συνεχείς . . ἢ δύναται μετέχειν ἔκαστον κοινωνεῖ ταύτη, τὸ μὲν μᾶλλον τό δ ἦττον καὶ διαμένει οὐκ αιὶ αλλὶ οἶον αὐτό, ἀςιθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἴδει δ ἕν. vgl. ob. ⑤. 1040 f. de Gener. Anim. II, 1 pr. Oecon. I, 3.

<sup>79)</sup> p. 415, b, 9 όμοίως σ' ή ψυχή κατά τοὺς σιωρισμένους τρόκους τρεῖς αἰτία (vergl. ob. S. 424, 609) καὶ γὰρ ὅθεν ἡ κέντσις αὐτή, καὶ οὖ ἔνεκα, καὶ ώς ἡ οὐσία, . . . ὅτι οὖν ώς ἡ οὐσία, σἤλον τὸ γὰρ αἔτιον τοῦ εἶναι πᾶσιν ἡ οὐσία, τὸ σἔ ζῷν τοῖς ζῶσι τὸ εἶναι ἐστιν, αἰτία σὲ καὶ ἀἰχὴ τοὐτων ἡ ψυχή ἔτι τος συνάμει ὅντος λόγος ἡ ἐντελέχεια . . . 1010ῦτον (τὸ οὖ ἔνεκα παὶ τὸ τέλος) σ' ἐν τοῖς ζφοις ἡ ψυχή κατὰ φύσιν κάντα γὰρ πρῶτον ἡ κατὰ τόπον κένησις, ψυχή . . . ἐστι σὲ καὶ ἀἰλοίωσι. τις εἶναι ἀὐξησις κατὰ ψυχήν ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις ἀἰλοίωσι. τις εἶναι ἀρκεῖ.

<sup>80)</sup> p. 416, 6 (gegen Empetofles) προς δε τούτοις τι το συνέχον είς τάναντια φερόμενα το πύρ και την γην; διασπασθήσεται γπρ. εί μή τι έσται το κυλύσον εί δ' έσται, τουτ' έστεν ή ψυχέ και το αξτιον του αυξάνεσθαι και τρέφεσθαι.

<sup>81)</sup> l. 13 to de guralteor mer nuis egrer, où mir ânlus ye alter

lich der Ernährung fragt sich zuerst, wie wiert die Rabeung & wird, wie die Einen behaupten, Aehaliches durch Aehaliches, ider wie Andre annehmen, Entgegengesetzes durch Entgegengessetzes ernährt? Solange die Nahrung unverdaut ist, ist sie dem durch sie Genährten entgegengesetzt, wenn verdaut, ihm ähnlich &2). Die Verdauung kommt durch die Lebenswärme zu Stande und das diese zur Verdauung Verwendende ist die Seele. Sie, die erste Seele, ist daher das Ernährende, der Körper das Ernährte, das wodurch er ernährt wird, die Rahrung, und diese zugleich bewegend und bewegt &2). Die Wahrnehmung kommt als Veränderung durch Bewegtwerden und Leiden zu Stande. Da sie aber nicht wiederum sich selber wahrnimmt und von Außen kommende Erregung voraussetzt, so besteht sie nur in Bermögen, nicht in Kraftthätigkeit &4). Icoch sind die

<sup>(</sup>τὸ πῦς τῆς αὐξήσεως), ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ψυχή · ἡ μὲν γὰς τοῦ πυςὸς αὕξησες εἰς ἄπειςον, ἔως ᾶν ἢ τὸ πανατόν, τῶν δὲ ψύσει συνισταμένων πάντων ἐστὶ πέρας καὶ λόγος μεγάθους τε καὶ αὐξήσεως κτλ. υςί. ឪμμ. 77a. do Respir. 18. 429, 29. 21. 480, 21. do Goner. Anim. III, 11. 762, 18 γίνεται δ' ἐν γῷ καὶ ἐν ὑγοςῷ τὰ ζῷὰ καὶ τὰ ἀυτὰ διὰ τὸ ἐν γῷ μὲν ὕδως ὑπάςχων, ἐν δ' ὕδατι πνεῦμα, ἐν δὲ τούτς παντὶ θορμύτητα ψυχικήν, ὥστε τρύπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἰναι πλήρη. do Parl. Anim. III, 5. 667, b, 26.

<sup>82)</sup> p. 416, b. 3 πύτερον δ' έστιν ή τροφή τὸ τελευταϊον προσγινόμενον (προσκρινόμενον Thamiet al. f. Transitats. p. 358) ή τὸ πρῶτον, έχει διαφοράν. εἰ δ' ἄμψω, ἀλλ' ή μὶν ἄπεπτος ἡ δὶ πεπεμμένη, ἀμφοτέρως ᾶν ἐνδέχοπο τὴκ τροφών λίγειν. ἦ μὲν γὰρ ἄπεπτος, τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίον τρέφεται, ἦ. δὲ πεπεμμένη, τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίφ. νgί. οδ. ⑤. 991.

<sup>83)</sup> p. 416, b, 21 . . τὸ μὲν τρέψων ἐστὶν ἡ πρώτη ψύχή, τὰ τὰ τρεφόμενον τὸ ἔχον αὐτὴν σῶμα, ῷ δὰ τρέφριται, ἡ τροφῷ. ἐπεὶ δὰ ἀπὸ τοῦ τέλους ἄπαντα προσαγορεύειν δέκαιων, τέλος δὰ τὸ γεννῆσαι οἶον αὐτό, εἴη ἀν ἡ πρώτη ψυχὴ γεννητικὴ οἶον αὐτό (υgí. do Part. Au. I, 1, 640, 18. Polit. I, 1.) . . . . ἐργάζιται δὰ τὴν πέψιν τὸ δερμών. υgί. do Gonorat. Anim. II, 4. 5140, b, 31 and Mam. 77a.

<sup>84)</sup> II,5 å d' alodnois er to xivelodal to aal nacques sujapalves

verschiebenen Bedeutungen von Bermögen und Kraftthätigleiten, von Leiben und Beränderung zu beachten (vergl. oben Anm. 65), um einzusehen wie die jedesmahlige wirkliche Wahrnehmung ein der Kraftthätigkeit nach vorhandenes besonderes Wahrnehmbares und im Unterschiede von den Aengerungen des auf das Allgemeine gerichteten Denkens, Einwirkung von Ausben vorandssehe 3.). Das an sich Wahrnehmbare aber, — zu unterschieden von dem nur beziehungsweise Wahrnehmbaren, — ist theils ein jedem der Sinne Eigenthümliches, theils ein ihnen Gemeinsames; und ersteres, wie die Farbe, der Schall n. s. w. an sich, als Empsindung, der Täuschung nicht ausgesseht, die erst in der Beziehung auf die zu Grunde liegenden Objekte eintritt 36): sehteres, Bewegung, Ruhe, Zahl, Form, Größe, d. h. das keinem einzelnen Sinn Eigenthümliche (vgl. Anm. 127).

καθάπες εξηγεκι· δοκεί γὰς άλλοωσίς τις είναι... θήλον οὐν ὅτι τὸ αἰσθητικόν οὐκ ἔστιν ἐνεργεία, άλλὰ δυνάμει μόνον. διὸ καθάπες τὸ κανστὸν οὐ καίειαι αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἄνευ τοῦ κουστικοῦ κελ.

<sup>86)</sup> p. 517, b., 14 ή σύο τρόπους είναι άλλοιώσεως (φατέον), τήν τε έπὶ τὰς στερητικὰς διαθέσεις μεταβολήν και τὴν ἐπὶ τὰς Εξεις καὶ τὴν ψύσεν. τοῦ σ' αἰσθητικοῦ ἡ μὲν πρώτη μεταβολή γίνεται ὑπὸ τοῦ γεννῶντος, ὅταν σὲ γεννηθή, ἔχει ἤση ὥσπερ ἐπισεἰμην και τὸ αἰσθάνεσθαι. καὶ τὸ κατ' ἐνέργειαν δὲ ὁμοίως λίγεται τῷ θεωρείν διαφέρει δἱ, ὅτι τοῦ μὲν τὰ ποιητικὰ τῆς ἐνεργείας ἔξωθεν, τὸ ὁρατὸν καὶ τὸ ἀπουστόν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν αἰσθητῶν. αἔτιον δ' ὅτι τῶν καθ' ἔκαστον ἡ και' ἐνέργειαν αἴσθητῶς, ἡ δ' ἐπιστήμη τῶν καθόλου. τρί. ΙΙΙ, ఓ 429, 15, 27.

<sup>86)</sup> II, 6 λόγισαι de τό αίσθητών τριχώς, ών δύο μεν καθ' αύτα φημεν αίσθανεσθαι, τὸ δε ξυ κατά συμβεβηπός. τών δε δύο τὸ μεν ἔδιον έστιν ἐπόστης αἰσθήσεως, τὸ δε κοινὸν πασών. λέγω δ' ἔφιον μεν ὁ μὰ ἐνδέχεται ἐτέρα αἰσθήσει αἰσθώνεσθαι, καὶ περὶ ὁ μὰ ἐνδέχεται ἀποτηθήναι . . . ἀλλ' ἐκάστη γε πρίνιι περὲ τούτων, καὶ οὐκ ἀπατάσια ὅτι χρώμα σὐ ὅτι φόσος, ἀλλὰ τι τὸ κεχρωσμένον ἢ ποῦ πιλ. υχί. III, 6 σκίκ. de Sons. φι δοκείο. ο, 1. οἱ 4. εκίτ.

4. Das Sichtbare ift die Farbe und ein bemnächst näher zu bestimmendes Ramenloses. Die Farbe ist ohne Licht nicht sichtbar 87) und dieses nicht Feuer, noch überhaupt ein Körper oder Ausstug eines Körpers, sondern die Kraftthätigkeit des Durchsichtigen als solchem, sowie die Finsternis Mangel oder Beraudung jener Kraftthätigkeit ist, d. h. das nur noch dem Bermögen nach Durchsichtige, dieses aber weder Luft noch Wasser noch ein andrer elementarischer Körper, sondern ein von den Körpern unabtrennbares Bermögen, welches in den einen mehr, in den andren weniger sich sindet 88). Bewegung des Lichts, wie Empedokles sie angenommen hatte, will Uristoteles nicht gelten lassen, weil sie im weiten Himmelbraume sich nicht nach, weisen lassen, weil sie im weiten Himmelbraume sich nicht nach, weisen lasse, der Grund des Gesichts ein

<sup>87)</sup> II, 7 όρατὸν ở ἐστὶ χρῶμα τε, καὶ δ λόγο μὲν ἔστιν εἰπεῖν, ἀνώνυμον ởὲ τυγχάνει ὄν . . . πᾶν ἀὲ χρῶμα κινητικόν ἐστι τοῦ κατ' ἐνέργειαν ἀιαφανοῦς, καὶ τοῦτ' ἔστιν αὐτοῦ ἡ ψύσις. ἄιἀπερ οὐχ ὁρατὸν ἄνευ ψωτός. de Sensu et Sensib. e. 3. p. 439, 17 νῦν λέγωμεν, ὥσπερ οὖν εἶρητικ περὶ φωτὸς ἐν ἐκείνοις (τοῖς περὶ ψυχῆς), ὅτι ἐστὶ χρῶμα τοῦ ἀιαφανοῦς κατὰ συμβεβηκός · ὅταν γὰρ ἐνἤ τι πυρῶδες ἐν ἀιαφανεῖ, ἡ μὲν παρουσία φῶς, ἡ δὲ στέργοις ἐστι σκότος. b, 11 ὧστε χρῶμα ἄν εἴη τὸ τοῦ διαφανοῦς ἐν σώματι ὡρισμένο πέρας.

<sup>88)</sup> p. 418, h, 9 φῶς δέ ἐστιν ἡ τούτου ἐγέργεικ (καὶ add. Trendolenb.) τοῦ διαφανοῦς ἢ διαφανές. δυνάμει δὸ ἐν ἢ τοῦς' ἐστί, καὶ τὸ σκότος. τὸ δὲ ψῶς οἶον χρῶμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς, ῦταν ἢ ἐντελεχείς διαφανὲς ὑπὸ πυσὸς ἢ τοιούτου αἶον τὸ ἄνω σῶμα. cf. p. 419, 11. do Sensu et Sonsib. c. 3 p. 439, 21 δ δὲ λέγομεν διαφανές, οὐκ ἔστιν ἔδιον ἀέρος ἢ ῦδακος οὐδ ἄλλου τῶν οὕτω λεγομένων σωμάτων, ἀλλά τίς ἐστι κοινὰ φύσις καὶ δύναμις, ἢ χωριστὰ μὲν οὐκ ἔστιν, ἐν τούτοις δ' ἔστί, καὶ τοῖς ἄλλοῖς σώμασιν ἐνυπάρχει, τοῖς μὲν μᾶλλον τοῦς δ' ἦττον. cf. b, 8.

<sup>89)</sup> p. 418, h. 14 . . εξορται ότι αύτε πύο ανόθ' μλως σώμα οὐθ' ἀπορροή σώματος οὐθενός (εξη γκὰς ἄν σώμα τι καὶ αύτως — gegen Blaio's Tim. 67, d), ἀλλὰ πυρὸς ἡ τοιούτου τινὸς παρουσία ἐν τῷ διαφανει· οὐθε γκὸς δύο σώματα ἄμα δυνακόν ἐν

dem Auge einwohnendes Feuer sei, das für sich oder mit einem von Außen ihm entgegenkommenden Feuer zusammentreffend tas Sehn bewirke 89h); er ist vielmehr mit Demokrit darin einverstanden, daß zum Sehn das Wasser der Pupille ersorderlich sei, nur nicht daß das Sehn durch Spiegelung der Gegenstände in dem Wasser entstehe: vielmehr sei dieses die für den Zwed des Sehens geeignetste Art des Durchsichtigen, geeigneter wie Luft, für das Licht empfänglich und im Stande, es dem in wendigen Seelenorgane mitzutheilen 890), welches durch die

τῷ αὐτῷ εἰναι . . . καὶ οὐκ ὐρθῶς Ἐμπεδοκλῆς, οὐδ εῖ τις 
ἄλλος οὕτως εἴρηκεν, ὡς φερομένου τοῦ φωτὸς καὶ γιγνομένου 
ποτὰ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ περιέχοντος, ἡμας δὰ λανθάνοντος τοῦτο γάρ ἐστι καὶ παρὰ τὴν ἐν τῶ λύγφ ἀλήθειαν καὶ 
παρὰ τὰ φαινόμενα: ἐν μικρῷ μὰν γὰρ διαστήματι λάθοι ἄν, 
ἀκ ἀνατολῆς δ' ἐπὶ δυσμὰς τὸ λανθάνειν μέγα λίαν τὸ αἴτημα. 
De Sensu et Bensib. c. 2 p. 438, b, 3 jedoch ḥeißt es: ἀλλ' εἴτε 
φῶς εἴτ' ἀἡρ ἐστι τὸ μεταξὺ τοῦ ὁρωμένου καὶ τοῦ ὅμματος, 
ἡ διὰ τοὐτου κίνησες ἐστιν ἡ ποιοῦσα τὸ ὑρᾶν (59c).

<sup>89</sup>b) de Saneu et Sensib. c. 2 ... ποιούσι δε πάντες την διμιν πυρός διά το πάθους τινός άγνοείν την αλιλαν. Θλιβομένου γάρ καί χινουμένου του δωθαλμού φαίνεται πύρ ξαλάμπειν. Arik. a: flatt biefe Erfcheinungen fo: p. 437, 31 ra yag bein neg uner ir τῷ σκύτει λάμπειν, οὐ μέντοι φῶς γε ποιεί, τοῦ δ' όφ θαλμοί το καλούμενον μέλαν και μέσον λείον φαίνεται. φαίνεται όξ τούτο πινουμένου του δμματος διά τὸ συμβαίνειν ώσπερ δύο ylvecome to Er. touto of h tayuthe notel the xivhoewe, wate Sometr Eregor etras to some nat to sometror. Sid nat of yiretas, ar un tartos nat er anotes touto auußi . . . . Enelros d' motos αύτον δρά 6 ομθαλμός, ωσπερ παι έν τη αναπλάσει, ênel el ye nuo fr, radaneo Eunedorlig mad al er to Iunio ylyganiai, nai surifaire to boar ifibrios Sones in λαμπτήρος του φωτός, δια τι ου και έν τψ σκότει ξώρα αν έ ύψος, p. 438, 25 άλογον θε δλως το εξιόντι τινί την δψιν έραν, παι αποτείνευθαι μέχοι των άστοων, ή μέχοι τινός έξιούσεν TUPH SEBRI, Zabineo leyoudl tires. Zil.

<sup>. 190)</sup> to. p. 438, 5 Aquingiros d' die per doug elrat grat, leger na-

vom Medium des Lichts oder der Luft angeregte Bewegung jum Sehn gelange. Als jenes nicht in einer Benennung zu sammenzufassende Sichtbare bezeichnet Ar. die feurigen Erscheisnungen und die in der Finsterniß leuchtenden Gegenstände, die eben Feuer, d. h. diejenige Kraft in sich enthielten, vermittelst deren das Durchsichtige durchsichtig werde <sup>90</sup>); wogegen das nur im Lichte Sichtbare die Farbe sei, welche als solche das kraft. thatig Durchsichtige, wie die Luft, das Wasser und dadurch das Auge, in Bewegung zu sehen vermöge <sup>91</sup>); benn nicht

λώς δτι δ' οἴεται τὸ ὁρᾶν εἶναι τὴν ἔμφασιν, οὐ καλώς; τοῦτο 
και ἔστιν οὐκ ἐν ἐκεἰνος 
καὶ ἐστιν οὐκ ἐν ἐκεἰνος 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἀρῶντι· ἀνάκλασις γὰς τὸ πάθος . . . 1ὸ μἐν 
οὖν τὴν ὕψιν εἶναι ὕὐατος ἀληθὲς μέν, οὐ μέντοι συμβαίνει τὸ 
δρᾶν ἢ ὕδως ἀλλ' ἢ ὅιαφανές· ὁ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος κοινόν ἐστιν, 
άλλ' εἰνφυλακτότερον καὶ εἰπιλητότερον τὸ ὕδως τοῦ ἀέρος κτλ. 
αὶ ἀλλ' εἴτε φῶς εἴτ' ἀἡς ἐστι τὸ μεταξύ τοῦ ὁρωμένου καὶ 
τοῦ ὁμματος , ἡ διὰ τούτου κίνησίς ἐστιν ἡ ποιοῦσα τὸ ὑρᾶν. 
καὶ εὐλόγως τὸ ἐντός ἐστιν ὕδατος· διαφανὲς γὰς τὸ ὕδως 
ἰρᾶται δὶ ὥσπερ καὶ ἔξω οὐκ ἄνευ φωτός, οῦτω καὶ ἐντός. 
διαφανὲς ἄρα δεῖ εἰναι, καὶ ἀνάγκη ὕδως εἶναι, ἐπειδὴ οὐκ 
ἀἡς. οὐ γὰς ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου ὅμματος ἡ ψυχὴ ἢ τῆς ψυχῆς τὸ 
αἰσθητήςιόν ἐστιν ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἐντός τοῦ ὕμματος. 
κτλι

<sup>90)</sup> de An. p. 419, 1 οὐ πάντα δὲ όρατὰ ἐν φωτί ἐστιν, ἀλλὰ μόνον ἐκάστου τὸ οἰκεῖον χο̞ώμα· ἔνια γὰρ ἐν μὲν τῷ φωτί οὐχ ὁρᾶται, ἐν δὲ τῷ σκότει ποιεῖ αἴσθησιν, οἶον τὰ πυρώδη φαινόμενα καὶ λάμποντα (ἀνώνυμα δ' ἐστὶ ταῦτα ἐνὶ ὀνύματι), οἶον μύπης, κέρας, κεψαλαὶ ἰχθύων καὶ λεπίδες καὶ ὀφθαλμοί· ἀλλ' οὐδενὸς ὁρᾶται τούτων τὸ οἰκεῖον χρώμα.

<sup>91)</sup> p. 419, 9 διό και οὐχ δράται ἄνευ ψωτός (τό χρωμα) · τοῦιο γὰρ ἢν αὐτῷ τὸ χρωματι είναι τὸ κινητικῷ είναι τοῦ κατ' ἐνέργειαν διαφανοῦς · ἡ δ' ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς φῶς ἐστίν.
σημείον δε τοὐτου ψανερόν · ἐὰν γάρ τις θἢ τὸ ἔχον χρωμα 
ἐπ' αὐτὴν τὴν ὄψιν, οὐκ ὄψεται · ἀλλὰ τὸ μεν χρωμα κινεί τὸ 
διαφανές, οἶον τὸν ἀέρα, ὑκὸ τοὐτου δε συνεχοῦς ὅντος κινείται τὸ αἰσθητήριον. οὐ γὰρ καλῶς τοῦτο λέγει Δημόκριτος ....

pumitielbar, sondern nur vermittelst der Luft wirke die Farbe auf das Auge ein und im leeren Raume wurde nicht nur nicht schaffer, wie Demokrit gemeint, sondern gar nichts gesehn werden; gleichwie auch Schall und Geruch, nicht minder, wie sich später ergeben werde, das Schmeckare und Tastdare, durch ein Medium, nicht unmittelbar, daher auch nicht bei unmittelbaren Berührung, auf die Sinnenorgane wirke <sup>92</sup>). Soweit Durchsichtiges sich in den Körpern sindet (und es sindet sich in allen mehr oder weniger), sind sie auch der Farbe theilhaft, die als ein mit dem Standpunkte des Beschauers wechselnder Glanz in dem unbestimmten Durchsichtigen des Wassers und der Luft; als beharrlichere Farbe in der Bestimmtheit der Körper sich zeigt <sup>93</sup>). Was dort Licht und Dunkelheit ist, ist dier Weiß und Schwarz <sup>94</sup>). Die übrigen Farben ergeben sich theils wenn Schwarz und Weiß wechselseitig neben einauder liegen,

πάσχοντος γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν ὑκὶ αὐτοὶ
μεν οὖν τοῦ ὁρωμένου χρώματος ἀδύνατον, λείπεται δὲ ὑκὸ
τοῦ μεταξύ, ὥστὶ ἀναγκαϊόν τι είναι μεταξύ. πιλ.

<sup>92) 1.25</sup> δ δ' αθτός λόγος και περί ψύφου και όσμης έστιν ουθέν γαρ αθτών άπτυμενον τοῦ αίσθητηρίου ποιεί την αίσθητων.

ἀλλ' ὑπὸ μὲν ὀσμης και ψόφου τὸ μεταξύ κινείται, ὑπὸ ὁξ τοὐτου τῶν αἰσθητηρίων ἐκκιερον κτλ.

<sup>98)</sup> do Soneu et Soneib. c. 3 p. 439, 26 ή μέν οὐν τοῦ σωπὸς σειαις ἐν ἀορίσιφ τῷ διαφανεῖ ἐστίν· τοῦ ο΄ ἐν τοῖς σωμασι διααις ἐν ἀορίσιφ τῷ διαφανεῖ ἐστίν· τοῦ ο΄ ἐν τοῖς σωμασι διαακνοῦς τὸ ἔσχατον, ὅτι μὲν εῖη ἄν τι, δῆλον, ὅτι δὲ τοῦτ' ἐστί
τὸ χρώμα, ἐχ τῶν συμβαινόντων φανερόν . . . . . φαίνεται δὲ
καὶ ἀἡρ καὶ ὕδωρ χρωματιζύμενα· καὶ γὰρ ἡ αὐγὴ τοιοῦτίν
καὶ προσιοῦσι καὶ πύρρωθεν ἔχει χροιὰν οῦθ' ὁ ἀἰρ οἰθ' ἡ
αλαττα ἐν δὲ τοῖς σωμασιν, ἐὰν μὴ τὸ περιέχον ποιῆ τὸ μεταβάλλον, ωρισιαι καὶ ἡ φαντασία τῆς χρόας . . . ωστε
χρωμα ᾶν εἶη τὸ τοῦ διαφανοῦς ἐν σωματι ωρισμένο πέρες.

<sup>94)</sup> ib. b, 14 έστι μέν οὖν ένειναι έν τῷ διαφανεϊ τοῦθ' ὅπες πι ἐν τῷ ἀέρι ποιεῖ φῶς, ἔστι δὲ μή, ἀλλ' ἐστερῆσθαι. ὧσπες οὖν ἐκει τὸ μὲν φῶς τὸ δὲ σκότος, οὖτως ἐν τοῖς σώμασιν ἐγγίνετας τὰ ἐεικὸν καὶ τὸ μέλαν.

fo daß wenn keins von beiden wegen seiner Rleinheit enkeme bar, sich, da doch Farbe vorhanden sein muß, eine dritte ger mischte bildet, in großer Mannichfaltigkeit nach Berschiedenheit der leicht oder schwer erkennbaren Berhältnisse jener zu Grunde liegenden Bestandtheile zu einander 95); theiss indem verschiedene Farben durch einander hindurchscheinen, theils durch eingentliche Mischung 96).

Eine von diesen Grundlinien der Aristotelischen Farbenlehre in wesentlichen Punkten abweichende Darftellung, in welcher einsache und zusammengesette Farben unterschieden und
erstere auf die Elemente zurückgeführt werden, — außer Schwerz und Weiß auch Gelb als Farbe des Feners u. f. w., — findet fich in dem durch Gothe's Farbenlehre auch dem größeren Publikum bekannt gewordenen kleinen Buche von den Farben 97),

<sup>95)</sup> Ι. 18 περί δε των άλλων χρωμάτων ήδη διελομένους ποσαχώς ένδε χειαι γίγνεσθαι λεκτέον. ένδέχεται μεν γάρ παρ' άλληλα τιθέμενα το λευκόν και το μέλαν, ώσε' εκάτερον μεν είναι ἀόρατον διὰ σύεκκρότητα, το δ' έξ άμφων όφαιον οίτω γίνεσθαι. τούπο γάρ ούτε λευκόν οίτν τε φαίνεσθαι ούτε μέλαν · έπει δ' άνάγκη μέν τι δχειν χρώμα, τούτων δ' ούδετερον δυνατόν, ἀνάγκη μικτόν τι είναι και είδος τι χρόας ἄιερον · · · πολλάς δε (χρόας) τῷ λόγφ τρία γάρ πρὸς δύο, καλ τρία πρὸς τέταρα, και κατ' άλλους ἀρίθμους ἔστι παρ' άλληλα κείσθαι, τὰ δ' ύλως κατὰ μέν λόγον μηθένα, καθ' ύπεροχήν δε τινα καὶ Ελλειψιν ἀσύμμετρον, καὶ τὸν αὐτον δή τρόπον ἔχειν εαύτα ταῖς συμφωνέαις τὰ ἀριδμούς εὐλογίστοις χρώματα, καθάπερ έχει τὰς συμφωνέας, τὰ ἦδιστα των χρωμάτων είναι δοκούντα κελ. υρί. p. 440, 20.

<sup>96)</sup> p.410,7 εἰς δὲ (τρόπος τῆς γενέσεως τῶν χρωμάτον) τὰ φαίνεσθαι δι' ἀλλήλων πτλ. b, 14 ઉτι ἀνάγκη μιγνυμέκων παὶ τὰς χρόας μέγνυσθαι, ὅῆλον, παὶ ταύτην τὴν αἰτίαν είναι αυρίαν τοῦ πολλὰς είναι χροίας, ἀλλὰ μὰ τὰν ἐπιπάλασιν μηδὲ τὴν παρ' ἄλληλα θέσιν πιλ.

<sup>97)</sup> de Color. p. 791, l άπλα των χρωμάτων έστιν ύσα τοῖς στοιχείους συναχολουθεί ατλ. b, 6 το δε φως ώτε πυρώς έστι χρώμα, δήλον έα του μηθομίδα άλλην ή ταύτην έχου εψείσκε.

bas gewiß eher bem Theophraft als Aristoteles, wenn nicht einem späteren Berivatetifer, beizulegen ist.

5. Der Schall fest gleichfalls, fahrt Aristoteles fort, ein Medium, Luft ober Wasser, voraus (92), kommt aber nicht durch dieses, sondern vermittelst des Anschlages sester Korper an dasselbe, oder durch ein Zusammentressen letterer auf eins ander zu Stande. Er sest daher Bewegung und eine Zweiheit, die des Schlagenden und eines die Luft gleichmäßig zurückwerfenden Geschlagenen und eine hinreichende Schnelligkeit des ersteren voraus, um der Eutweichung des andren, der Luft, zw vorzusommen 98). Wiederhall (Echo) sindet durchgängig fan, gleichwie Brechung der Lichtstrahlen, wird aber gleich wie diese nicht immer bemerkt 90). Nur das Ohr, kein andrer Theil des Körpers nimmt den Schall wahr, weil im Juneren dessichen sich Luft sindet, die (von Außen) unbewegt, alle Unterschiede der Bewegung auszusassen vermag 100). Es hört nur, wenn

<sup>. ·</sup> odus yodar, pad dià rò poror routo di kaurou boarde yletobus, rà d' d'ula dià routen url. — Goethe zur Gefchichte der Farbenlehre in f. fammtl. B. Ansg. v. 1851. XXIX, 17 f.

<sup>99) 1. 27</sup> ξοικε δ' αξεί γένεσθαι έχω, αλλ' οὐ σαφής, ξπεί συμβαίνει γε γε ξαί τοῦ ψόφου καθάπες και ξαί τοῦ φωτός και γας το φως αξεί ανακλάται κελ.

<sup>100) 1. 33</sup> το δε κενόν ορθώς λέγεται κύριον τοῦ ἀκούειν· δοκί γὰρ εἶναι κενόν ὁ ἀἡρ, οὖτος δ' ἐστίν ὁ ποιών ἀκούειν, ὁταν κενηθή συνεχής καὶ εἶς. ἀλλά δρά εφ ψαθυρός είναι οὐ γεγωνεί.

bewegt wird 101). Da ber Schall Bewegung bes in ber Weise bewegt ju werden Geeigneten ist daß die Lust kontinuirlich von ihm zurückgeworsen wird, so schallt weder das Schlägende noch das Geschlagene für sich, sondern beides im Auseinandertreffen. Die Unterschiede des Schalls, die erst in der Verwirklichung desselben hervortreten, lassen sich auf Hohe und Tiese zurücksschen, diese in vieler Zeit ihn nur zu wenigen Wahrnehmungen erregt. Der Schall wird blos bei belebten Wesen und zwar bei solchen zur Stimme, welche Lust einathmen 103), die dann durch das bewegende Lebensprincip gegen die Wande der Lusterdhre getrieben wird; und diese Wesen mussen, sosen die Stimme bezeichnende Tone hervorbringt, des Persellungsvermds Tgens theishaft sein 103).

Die Frage, ob bas Besicht vorzüglicher ober bas Behor,

αν μή λετον ή το πληγέν· τότε δε είς γίνεται άμα διά το επίπεδον (vgl. 98) p. 420, 9 ο δ' εν τοτς ωσίν εγκατφκοδύμηται (αἡρ) πρός το ακίνητος είναι, υπως ακηιβώς αίσθάνηται πάσας τὰς διαφοράς τής κινήσεως.

<sup>101) 1. 16</sup> αξί ολείαν τινά πίνησιν ό άλο πινείται ό έν τοίς ωσίν αλλ' ό ψόφος άλλότοιος παί ούπ ίδιος.

<sup>102) 1. 25</sup> δεί τὸ τυπτόμενον όμαλὸν είναι, ώστε τὸν ἀέρα ἀθροῦν ἀφάλλεσθαι καὶ σείεσθαι. αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ψοφούντων .... τὸ δξὺ καὶ τὸ βαρύ. ταῦτα δὲ λέγεται καιὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἀπτῶν. Ueber bie folg. [φωίετίgeu B. τὸ μὲν γὰρ ἐξὺ κινεί τὴν αἴσθησιν ἐν ἀλίγω χρόνω ἐπὶ πολύ, τὸ δὲ βαρὺ ἐν πολλῷ ἐπὶ ἀλίγον. οὐ δὴ ταχὺ τὸ ἀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ, ἀλλὰ γίνεται τοῦ μὲν διὰ τὸ τάχος ἡ κίνησις τοιαύιη, τοῦ δὲ διὰ βραδυτέμα. — [. Στεπbelenburg p. 388 sqq.

<sup>103)</sup> b, 14 αλλ' έπει παν ψοφεί τύπτοντός τινος και τι και έν τινι, τούτο δ' έστιν αίρς, εὐλόγως αν φωνοίη ταύτα μύνον όσα δέχεται τὸν αέρα.

<sup>104)</sup> b, 29 οὐ πᾶς ζφου ψύφος φωνή . . . άλλά δεί ξμψυχόν τα είναι τὸ τύπτον και μετά φαντασίας τινός.

entschoidet sich dahln, daß ersteres durch seine unmittelbaren Wahrnehmungen und sein Uebergewicht bei der Wahrnehmung des Gemeinsamen der Erhaltung des Lebens, letteres durch seine mittelbaren Wirkungen der Ausbildung des Geistes forder-licher sei 104a).

6. Schwieriger ist es zu bestimmen was Geruch und Riedbares sei, weil dieser Sinn beim Menschen weniger scharf ift als bei manchen Thieren und weil er uns die Empsindungen nicht für sich, sondern immer mit der Bestimmtheit der Enst oder Unlust darbietet 103). Berwandt mit dem Geschmackssum, und gleich diesem durch Kalte und Erstarren gehemmt, durch Warme und Bewegung gefördert, entlehnt er von ihm, der anf Berührung beruhend, genauer ist und beim Menschen ausgebilbeter wie bei irgend einem andren lebenden Wesen iod), die

<sup>104</sup>a) do Sonsu et Sonsib. c. 1 p. 437, 3 αὐτῶν δὲ τούτων προς μὲν τὰ ἀναγκαῖα κρείττων ἡ δψις καὶ καθ' αὐτήν, προς δὲ νοῦν καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ἡ ἀκοή. διαφορὰς μὲν γὰρ πολλὰς εἰσωγγελλει καὶ παντοδαπὰς ἡ τῆς δψεως δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα μετέχειν χρώματος, ὧστε καὶ τὰ κοινὰ διὰ τωύτς αἰσθάνεσθαι μάλιστα ... ἡ δ ἀκοὴ τὰς τοῦ ψόφου διαφορὰς μόνον, δλίγοις δὲ καὶ τὰς τῆς φωνῆς. κατὰ συμβεβηκὸς δὲ πρὸς φρόνησιν ἡ ἀκοὴ πλεῖστον συμβάλλεται μέρος. κτλ.

<sup>105)</sup> de An. II, 9 . . φαύλως γὰς ἄνθρωπος δαμάται, καὶ σόθενςς αἰσθάνεται τῶν δαφραντῶν ἄνευ τοῦ λυπηροῦ ἡ τοῦ ἡδέος, ὡς οὖκ ὅντος ἀκριβοῦς τοῦ αἰσθητηρίου. τgl. de Sensu et Sensib. c. 4.

<sup>106)</sup> de Sensu et Sensib. c. 5 p. 443, b, 12 δήλον άφα δτε δπερ έν τῷ ΰδατε ὁ χυμός, τοῦτ' ἐν τῷ ἀέρι καὶ ῦδατι ἡ ὀσμή. καὶ διὰ τοῦτο τὸ ψυχρὸν καὶ ἡ πῆξις καὶ τοὺς χυμοὺς ἀμβλύνει καὶ τὰς δσμὰς ἀψανίζει τὸ γὰρ θερμὸν τὸ κινοῦν καὶ θημιουργοῦν ἀψανίζουσιν ἡ ψύξις καὶ ἡ πῆξις. — de An. l. l. l. 16 ξοικι μὶν γὰρ ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ ὁμοίως τὰ εἰδη τῶν χυμῶν ταῖς τῆς ὀσμῆς, ἀλλ' ἀκριβεστέραν ἔχομεν τὴν γεῖσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἀφήν τινα, ταὐτην ὅ ἔχειν τὴν κῖσθς τὰν τὸν ἄνθρωπον ἀκριβεστάτην . . . διὸ καὶ ψρονιμώτατίν ἐστι τῶν ζρίων. ηςί. do Stasta et Sensib. c. 4.

Bezeichnung der von ihm wahrzunehmenden Bestimmtheiten, wennstleich die von ein und demselben Gegenstande bewirkten Geschmacks und Geruchsaffektionen einander nicht immer entspreshen 1007), und nur entsprechen können, soweit die Lust und Inlustempsindungen letterer abhängig sind von Begehrungen n Beziehungen auf erstere, nicht aber soweit Geruchsaffektionen in sich angenehm oder unangenehm sind und als solche der Besundheit dienen; denn es mussen die zwei angedeuteten wesentlich von einander verschiedenen Arten der Geruchsempsusungen unterschieden werden 108). Auch der Geruch bedarf eis nes Mediums der Lust oder des Wassers und beim Menschen des Einathmens 1009). Das Riechbare nämlich ist eine in der klussische Geschaffenheit des Wassers oder der Lust ausgelöste Beschaffenheit des Trocknen 110), und der Geruchsslinn sieht in der Mitte der

<sup>107)</sup> de An. l. 26 έστι σ', ώσπες χυμός δ μέν γλυκύς δ σε πικρός, οδτω και όσμαι αλλά τὰ μεν έχουσι την ανάλογον όσμην και χυμόν, . . τὰ δε τοθναντίον. της. de Sensu et Sensib. a. 5.

<sup>108)</sup> de Sensu et Sensib. c. 5 p. 413, b, 16 εξθη δε τοῦ ἐσφραντοῦ δύο ἐστίν . . . τὸ μεν γάρ ἐστι καιὰ τοὺς χυμοὺς τεταγμένον αὐτῶν, ώσπες εξπομεν, καὶ τὸ ἡθὺ καὶ τὸ λυπηροῦν κατὰ συμβεθηκὸς ἔχουσιν διὰ γὰρ τὸ τοῦ θρεπτικοῦ πάθη εξναι, ξπιθυμούντων μεν ἡθεται αξ ἀσμαὶ τοὐτων εξσίν, αξ θε καθ΄ αὐτὰς ἡθεται τῶν ἀσμῶν εἰσίν, οἶον αξ τῶν ἀνθῶν . . . . αξτιον δε τοῦ ἐδιον εἰναι ἀνθρώπου τὴν τοιαὐτην ἀσμὴν διὰ τὴν ψύξιν τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον . . . τοῖς ἀνθρώποις πρὸς βοήθειαν ὑγιείας γέγονο τὸ τοιοῦτον εἰδος τῆς ἐσμῆς.

<sup>119)</sup> de An. 421, b, 8 έστι δε και ή δυσφησις διά του μεταξύ, elov άξρος η υδατος και γάρ τα ένυθρα δοκούσιν ξυμής αξυθενευθεν (vgl. de Sensu et Sensib. c. 5.)....διό και άπορον φαίνεται, ει πάντα μεν όμοιαις δυμάται, 6 δ άνθρωπος αναπνέων μέν, μη αναπνέων δε άλλ έππεων η κατέχων τό πνεύμα ούκ δυμάται. vgf. de Sensu et Sonsib. 5 p. 444, 25.

<sup>110)</sup> do Seman et Sonnib. 5.443,6 εί οὖν τες θείη και τὸν ἀέρα καὶ τὸ αιωρα τὸ αιωρα ὑγρά, εἰη ἀν ἡ ἐν ὑγρῷ τοῦ ἐγχυμου ξηροῦ ἀύσες ἀσμή. p. 445, 11 ωσι' ἐστὶ τὸ ἀσφραστὸν κοινών τι καὶταν ἀρφοςίρων, ὡ καὶ τῷ ἀκτῷ ΰν ἀρχεν καὶ τῷ ἀκουσεῦ

burch Berührung und ber burch bas Mebium ber luft und bes Baffers mahrnehmenben Ginne 111).

7. Das Schmeckbare ist ein Beruhrbares und kann eben barum nicht burch einen fremben Körper hindurch, wie das Sichtban und Hörbare durch Luft und Wasser, wahrgenommen werden; wenngleich der Körper, in dem das Schmeckbare sich sinder. wirkliche oder dem Bermögen nach vorhandene Feuchtigkeit zur Bewirkung der Empfindung voraussetzt und auch das Schmackborgan für Feuchtigkeit empfänglich sein muß 112). Der verschiedenen Arten des Schmeckbaren liegt der einfache Gegenfatz des Süßen und Bittern zu Grunde 113).

καὶ τῷ διὰφανεί διὸ εὐλόγως παρείκασται ξηρότητος ἐν έγες καὶ χυτῷ οἰον βαψή τις είναι και πλύσις. Nicht abet eint και νώδης ἀναθυμίασις, obet ἀναθυμίασις übethanht p. 413,21 κq. Und boch heißt eð ib. c. 2 p. 438, b, 24 ή δ' όσμη καπνώδις τίς ἐστιν ἀναθυμίασις, ή δ' ἀναθυμίασις ή καπνώδης ἐκ πυρίξοιὸ καὶ τῷ περί τὸν ἐγκέφαλον τύπο τὸ τὴς ὀσφρήσεως αθητήριών ἐστιν ἴδιον δυνάμει γὰρ θερκή ή τοῦ ψυχρού τίς ἐστίν.

- 111) ib. p. 445, 4 ξοικε δ' ή αἴσθησις ή τοῦ ὀσφραίνεσθαι περιτοῦν οὐσῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἔχοντος μίσι τοῦ περιτιοῦ καὶ αὐτὴ μέση εἶναι τῶν τε ἀπτικῶν, οἰον ἀης καὶ γεὐσεως καὶ τῶν δι' ἄλλου αἰσθητικῶν, οἰον ὁψεως καὶ τὸ ὀσφραντὸν τῶν θρεπτικῶν ἐστὶ πάθες τι (ταῦτα δ' ἐν τῷ ἀπτῷ γένει), καὶ τοῦ ἀκουστοῦ δὲ καὶ τὸ ὁρατοῦ· διὸ καὶ ἐν ἀξρι καὶ ἐν ῦδατι ὀσμῶνται. κτλ.
- 112) do An.II, 10 τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἀπτόν τι καὶ τοῦτ' αἴτιον τιν αι εἶναι αἰσθητὸν διὰ τοῦ μεταξῦ ἀλλοτρίου ὅντος σώματος εἐθι γὰρ ἡ άφή. καὶ τὸ σῶμα δὲ ἐν ῷ ὁ χυμός, τὸ γευσιόν. Ἡ ὑγρῷ ὡς ῦλῃ τοῦτο δὲ ὡς ἀπτόν τι . . . οὐθὲν δὲ παιεί χυμοῦ αἴσθησιν ἄνευ ὑγρότητος, ἀλλ' ἔχει ἐνεργείς ἢ δυναιν ὑγρότητα, οἶον τὸ άλμυρόν. ib. l. 34 ἐπεὶ δ' ὑγρὸν τὸ τιι στόν, ἀνάγκη καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτοῦ μήτε ὑγρὸν εἰναι ὑτελεχείς μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσθαι. Πεθετ bie Œπίβτθαις Ἡ ⑤φητεδρατοι im an nub für fich geschmadiosen ஹαser, s. do Seen et Sequib. c. 4.

<sup>113)</sup> p. 422, b, 10 ta d' cidy tour gumoir, donce sal ent tour ger

Der Geschmacksinn ist beim Menschen ausgebilbeter wie bei den übrigen Thieren, weil er eine Urt Taftsinn ist und die Starke dieses Sinns mit seiner Bernunftschigkeit (geistigen Ueberlegenheit) genau zusammenhängt 114). Die Mannichfaltigkeit bes durch den Tastsinn Wahrnehmbaren veranlaßt die Frage, ob er nicht in eine Mehrheit von Sinnen zerfalle? denn die Wahrnehmungen jedes der andren Sinne scheinen sich auf je einen Gegensat, wie des Schwarzen und Weißen, Hohen und Tiefen, Bittern und Süßen zurücksühren zu lassen, während dem Tastsinn die sehr verschiedenen Gegensätze des Kalten und Warmen, Trochnen und Feuchten, Harten und Weichen u. s. w. angehoren. Doch auch die Verschiedenheiten der Stimme, Farbe u. s. w. sind nicht aus je ein und demselben Gegensatze vollsändig abzuleiten 116). Für das einige Organ des Tastsinnes

μάτων, άπλα μεν ταναντία, το γλυκό και το πικοόν, εχύμενα δε του μεν το λιπαρόν, του δε το άλμυρον. de Sensu et Sensib. c. & p. 442, 1 τρέφει δε ή γευστον το προσφερόμενον πάντα γὰρ τρέφεται τῷ γλυκεῖ, ἡ ἀπλῶς ἡ μεμιγμένως. l. 12 ωσπερ δε τὰ χρώματα έκ λευκοῦ καὶ μέλανος μίξεως έστι, οῦτως οἱ χυμοὶ ἐκ γλυκέος καὶ πικροῦ . . . σχεδὸν γὰρ ἴσα καὶ τὰ τῶν χυμῶν εἴδη καὶ τὰ τῶν χρωμάτων ἔπτὰ γάρ. κτλ.

<sup>114)</sup> Anm. 106. De An. II, 9 1. 23 σημεΐον δε τό και έν τῷ γένει τῶν ἀνθοώπων παρὰ τὸ αἰσθητήριον τοῦτο είναι εὐψυεῖς καὶ ἀφυεῖς, παρ' ἄλλο δε μηδέν οι μεν γὰρ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν, οι δε μαλακόσαρκοι εὐψυεῖς. vgl. de Part. Anim. II, 16 extr. Physiognom. 3.

<sup>115)</sup> de An. II, 11 .. έχει δ' ἀπορίαν πότερον πλείους (αίσθήσεις) είσὶν ή μία, καὶ τί τὸ αἴσθητήριον τὸ τοῦ ἀπτοῦ ἀπτικόν, πότερον ἡ σόρξ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ἢ οῦ, ἀλλὰ τοῦτο μέν ἐσιι τὸ μεταξύ, τὸ δὲ πρώτον αἰσθητήριον ἄλλο τί ἐστιν ἐντύς. πάσα μὲν γὰρ αἴσθησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι δοκεῖ . . . . ἐν δὲ τῷ ἀπιῷ πολλαὶ ἔνεισιν ἐναντιώσεως, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, σκληρὸν μαλακόν, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα (vgl. de Gener. et Corr. II, 2. ob. ⑤. 1000 f.). ἔχει δὲ τινα λύσιν πρός γε ταὐτην τὴν ἀπορίαν, δτι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσουν εἰσιν ἐναντιώσεις πλείους κτλ.

aber tann nicht das Fleisch gelten, sondern mur für das Medium, wodurch der im Innern verborgene Sinn wahrnimm, da wir auch durch eine übergezogene Haut noch hindurch füllen würden <sup>116</sup>). Nur nehmen die andren Sinne wahr, inden das Medium auf und einwirkt, der Tastsinn dagegen zugleich mit dem Medium des Fleisches, nicht durch Einwirkung deschwandssinn gilt was von dem Tasksinn) das Organ sehrer, so würde im Gegensatz gegen die andren Sinne, Wadrenehmung vermittelst unmittelbarer Berührung des Organs durch Gegenstand stattsinden <sup>118</sup>). Das Organ des Task, mit

<sup>116)</sup> f. vot. Anm. ib. l. 32 άλλα τι το ξυ το υποκείμενου, στες άχος ψόφος, ουτω τε άφε, ουλ εστιν ενθηλου. πότεςον δ ίσιο το αισθητήςιου έντός, η ου, άλλ ευθέως η σάς ξ; ουθέν δειώ σημείου είναι το γίνεσθαι την αισθησιν άμα θιγγανομίνω και γάς νύν εί τις περί την σάςκα περιτείνειεν οι νιών ποιήσας, ύμοιως την αισθησιν ευθέως άψάμενος ένσημαϊκ καίτοι δήλου ώς ουλ έστιν έν τούτο το αισθητήςιου, de lat. An. II, 12 p. 6567 b, 35 ουλ έστι το πρώτον αισθητήςιου ς σάς ξ και το τοιούτον μόριον, άλλ έντός.

<sup>117)</sup> p. 423, 6 διὸ τὸ τοιούτον μύριον τοῦ σώματος ξοικεν ώικε δίκεν ωσπερ ἀν εὶ κύκλο ἡμῖν περιεπεινύκει ὁ ἀφρ. ἐδοτείνη γὰρ ἀν ἐνὶ τινι αἰσθάνεσθαι καὶ ψύφου καὶ χρώματος τοῦ δυμῆς, καὶ μία τις αἴσθησις εἰναι ὅψις ἀκοὴ ὕση ρησις κὶ ὑτὸ ἀκοὰ τὸ ἀναι μία τις αἴσθησις εἰναι ὅψις ἀκοὰ ὕση ρησις κὶ ὑτὸ ἀναὶ τὸ ἀναιρίσθαι δι' οῦ γινονται αὶ κινήσεις, α ανερὰ τὰ ἰξιτικα αἰσθητήρια ἔτερα ὄντα. ἐπὶ δὲ τῆς ἀφῆς τοῦτο κὸν ἐἰναι λον ἐξ άξρος μὲν γὰρ ἢ ὕδατος ἀδύνατον συστῆναι τὸ ἰαιναν σῶμα ἀναγκαίον καὶ τὸ σῶμα εἰναι μεταξὸ τοῦ ἀπτικοῦ προσιητικός, δι' οῦ γινονται αὶ αἰσθήσεις πλείους οῦσαι. ὅμὶ ὁ ἱτο πλείους ἡ ἐπὶ τῆς γλώττης ἀφή . . . . νῦν δὲ δύο (ἡ γείθε καὶ ἡ ἀφὴ) διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέψενν.

<sup>.118)</sup> b, 4 . . . ἀλλά και τὸ σκληρὸν και τὸ μαλακόν δι' ξτέρων αί σθανόμεθα, ωσπες και τὸ ψοψητικόν και τὸ ὑρατὸν και τὸ δσφραντόν · ἀλλά τὰ μὲν πόρρωθεν τὰ δ' ἐγγύθεν . . ἰνῦ

Geschmackssinns aber ift vielmehr in der Herzgegend zu suchen 118a). Auch darin kommt der Taftsinn mit den übrigen Sinnen überein, daß er Erregung durch Einwirkung von Außen vorausssehend, das bloße Bermögen, nicht die Kraftthätigkeit ist für die durch ihn aufzusassenden Gegensätze und als eine gewisse Mitte zwischen ihnen, nur den über seine eigne Wärme, Kälte, Weichheit u. s. w. hinausreichenden Grad dieser Bestimmtheisten wahrnimmt, und eben als Mitte sie mißt 119).

8. Faffen wir das Gemeinsame aller verschiedenen sinnlichen Wahrnehmung zusammen, so ergibt fie fich und als bas Bermogen die wahrnehmbaren Formen ohne ihren Stoff aufzufase
sen 120). Obgleich baher bas Wahrnehmbare allerdings Aus-

αίσθανόμεθά γε πάντων διά τοῦ μέσου άλλ' έπὶ τούτων λανθάνει, 1. 12 άλλὰ διαφέρει τὸ άπτὸν τῶν δρατῶν καὶ τῶν ψοφητικῶν, ὅτι ἐκείνων μὲν αἰσθανόμεθα τῷ τὸ μεταξύ ποιεῖν τι ἡμᾶς, τῶν δὲ ἀπτῶν οὐχ ὑπὸ τοῦ μεταξύ άλλ' ἄμα τῷ μεταξύ.

<sup>118</sup>a) de Sensu et Sensib. c. 2 extr. 10 δε άπτικον γης, το δε γευστικόν είδος τι άφης εστίν και διά τούτο προς τη καρδία το αδοθητήριον αὐτών, της δε γεύσεως και της άφης. της de Partib. An. II, 12 p. 656, 29 — ib. III, 4 p. 666, 11 ετι δ' αι κινήσεις τών ήδεων και τών λυπηρών και ύλως πάσης αἰσθήσεως εντεύθεν άρχομεναι φαίνονται και προς ταύτην (την καρδίαν) περαίνουσαι.

<sup>119)</sup> do An. b, 29 το δε αίσθητήριον αυτών το άπτικόν, και έν ο ή καλουμένη έφη ύπάρχει πρώτω, το δυνάμει τοιουτόν έστι μόριον το γάρ αίσθάνεσθαι πάσχειν τι έστιν. ώστε το ποιεύν οίον αυτό ένεργείς, τοιουτον έκεινο ποιεί δυνάμει όν. διο του όμοιως θερμού και ψυχρού ή σκληρού και μαλακού ούκ αίσθανόμεθα, άλλα τών ύπερβολών, ώς της αίσθήσεως οίον μεσότητός τινος ούσης της έν τοις αίσθητοις έναντιώσεως. και διά τουτο κρίνει τὰ αίσθητά τὸ γὰρ μέσον κριτικόν. υχί !!!, 7. 431, 20. Meteor. IV, 4. 382, 17.

<sup>120)</sup> II, 12 καθόλου δε περί πάσης αίσθήσεως δεί λαβεϊν ατι ή μεν αίσθησες έστι το δεκτικόν των αίσθησων είδων άγευ της ύλης κτλ.

behnung haben kann, so besteht ihr Wesen boch nicht in ber Ausbehnung, sondern in einem Berhältniß und einem Bermigen dafür. Woraus sich auch begreift, daß das Uebermaas ber einwirkenden Gegenstände der Wahrnehmung durch die dem Sinne mitgetheilte zu heftige Bewegung das Berhältnis, worin sein Wesen besteht, und endlich ihn selber zerstört 121); ferner warum die Pflanzen nicht wahrnehmen, obgleich sie die entsprechenden Einwirkungen erfahren: es sehlt ihnen jene Witte und das Bermögen die bloßen Formen der Gegenstände aufzusaffen; nur die stoffartigen Substrate des sinnlich Wahrnehmbaren wirten auf sie ein, wie die vom Gewitter bewegte Luft, die füblbaren und schmeesbaren Körper, nicht Licht oder Dunkelheit, Laut oder Geruch als solche 122).

Sofern bie Wahrnehmungen je eines ber Sinne innerhalt einer bestimmten Gattung statt fanden und bas Wertzeug bafür empfänglich sein muffe, sollen die Sinne durchgängig in einem Gleichartigen sich finden 123); baher Aristoteles auch nicht an ber Zurucksuhrung berselben auf die Elemente, sondern nur an der unzureichenden Art der Zurucksuhrung Anstoß nimmt 124).

<sup>121)</sup> p. 424, 26 μέγεθος μέν γάρ ἄν τι είη τὸ αίσθανόμενον· οὐ μήν το γε αίσθητικῷ είναι, οὐδ' ἡ αἴσθησις μέγεθός έστιν, ἀλλὰ λιρςς τις καὶ δύναμις έκείνου. φανερὸν δ' έκ τούτων καὶ διὰ τί πετε τῶν αἰσθητῶν αὶ ὑπερβολαὶ φθείρουσι τὰ αἰσθητήρια· ἐὰν γὰ? ἢ ἰσχυροτέρα τοῦ αἰσθητηρίου ἡ κίνησις, λύεται ὁ λόγος, τείνο δ' ἦν ἡ αἴσθησις κτλ. vgl. III, 13.

<sup>122)</sup> ib. b, 1 αξτιον γάρ (τοῦ μὴ αἰσθάνεσθαι τὰ φυτὰ) τὸ μ: ἔχειν μεσύτητα, μηθὲ τοιαύτην ἀρχὴν οἶαν τὰ εἴθη ἀἐχεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης... οῦτε γες φῶς καὶ σκύτος οῦτε ψόψος οῦτε δσμὴ οὐθὲν ποιεῖ τὰ σώμαια ἀλλ' ἐν οἶς ἐστίν, οἶον ἀὴρ ὁ μετὰ βροντῆς ἄιστησι τὸ ἔιλον. κτλ.

<sup>123)</sup> de Partib. An. II, 1 p. 647, 5 ή & αΐσθησις εγγίγνεται (σινεγγίγνεται Στεnbel.) πάσιν εν τοῖς δμοιομερεσι, διὰ τὸ τών αεθήσεων δποιανοῦν ένός τινος είναι γένους, καὶ τὸ αίσθητιριον έκάστου δεκτικὸν είναι τῶν αἰσθητῶν.

<sup>124)</sup> de Sensu et Sensib. c. 2 100 de σώματος έν οις εγγέγεεσε.

Er felbft betrachtete als Substrat bes Gesichts bas Baffer, bes Gehors bie Luft, bes Geruchs bas Feuer, bes Tastsluns und Geschmads bie Erbe 125).

Den mistlichen Beweis daß es keinen Sinn außer ben funfen geben könne, will Aristoteles, soweit sich aus dem verderbten Terte erkennen läßt, so suhren, daß er zeigt, alle Wahrnehmung beruhe auf unmittelbarer oder mittelbarer Berührung und letztere könne nur durch Luft und Wasser, nicht durch Feuer oder Erde, vermittelt werden, aus Luft und Wasser aber beständen unfre der Bermittlung bedurftigen Sinnenorgane, den unmittels bar wirkenden (Tastsinn und Geschmach) sei Erde beigemischt, sowie alle der Warme, des Vertreters des Feuers, zu ihrer Wirksamkeit bedurften: mithin werde Alles was aus den Elementen gemischt sei, b. h. die ganze Welt der Erscheinungen, durch uusre Sinne wahrgenommen 126). Der Einwendung, es

πέφυχεν αίσθητηρίοις, ένιοι μέν ζητούσι κατά τὰ στοιχεία τῶν σωμάτων· οὐκ εὐπορούντες δὲ πρὸς τέιταρα πέντ' οὕσας συνάγειν γλίχονται περὶ τῆς πέμπτης. της. περι. Anm. 89, b, c.

<sup>125)</sup> ib. p. 438, b, 16 ώσι' είπες τούτων τι συμβαίνει, κάθαπες λέγομεν, φανες ον ώς δεί τούτον τον τς όπον αποδιδόναι και προσάπτειν Εκαστον τών αίσθητης ων ένι τών στοιχείων. του μέν δμματος το ός ατικόν ύδατος ύποληπτέον, άξος δε τό τών ψόφων αίσθητικόν, πυς ος δε τήν δσφομσιν (vgl. Anm. 110). . . . . το δ' άπτικόν γης. το δε γευστικόν είδύς τι άφης έσιν. vgl. jedoch unten S. 1143, 196.

<sup>126)</sup> de An. III, 1 δει σ΄ οὐα ἔσειν αἴσθησις ἐτέρα παρὰ τὰς πέντε
... ἐκ τῶνθε πιστεύσειεν ἄν τις ... . ὅσων μὲν αὐτῶν ἀπτόμενοι αἰσθανόμεθα, τῆ ἀφῆ αἰσθητά ἐστιν, ἢν τυγχάνομεν ἔχοντες δσα θὲ διὰ τῶν μεταξύ, καὶ μὴ αὐτῶν ἀπτόμενοι τοις ἀπλοίς, λέγω θὲ οἶον ἀέρι καὶ ΰὐατι ... . τῶν δὲ ἀπλῶν ἐκ δύο τοὐτων αἰσθητήρια μόνον ἐστίν, ἐξ ἀέρος καὶ ὕδατος ἡ μὲν γὰρ κύρη ὕδατος, ἡ δ' ἀκοὴ ἀέρος, ἡ δ' ὄσφρησις θατέρου τοὐτων. τὸ δὲ πῦρ ἢ οὐθενὸς ἡ κοινὸν πάντων οὐθὲν γὰρ ἄνευ θερμότητος αἰσθητικόν γῆ δὲ ἢ οὐθενός, ἡ ἐν τῆ ἀφῆ μάλιστα μέμικται ἰδίως . . . . πάσαι ἄρα αἰ αἰσθήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηθὲ πεπηρωμένων . . .

musse wohl als sechster ber Gemeinsinn hinzutommen, scheint er burch die Nachweisung begegnen zu wollen, der ihm beigelegten Wahrnehmungen der Bewegung und Ruhe, der Gestalt, Größe und Zahl wurden wir vermittelst der Bewegung und dieser wiederum an den Einzelgegenständen der fünf Sinne und eben darum um so sicherer inne; wogegen wenn ein eigner Sinn dasur vorhanden ware, wir die Gegenstände desselben nur beziehungsweise wahrnehmen konnten 127). Das wir aber mehrere Sinne statt eines einzigen haben, dasur sindet er den Grund in den durch die Aussalfungen verschiedener Sinne gesicherten Sonderung der Sinnengegenstände vermittelst der Wahrnehmung jener von allen gemeinsam wahrnehmbaren Eigenschaften der Bewegung, Gestalt u. s. w. 128).

Wie aber werben wir inne, fragt er, bag wir febn unt horen? burch ben betreffenden Sinn felber, ober durch einen andren? In ersterem Falle wurde ein und berselbe zweierlei burchaus Berschiedenes, die Farbe und bas Sehn u. bgl. wahr, nehmen; im zweiten Falle ins Unendliche hin ein Sinn feiner selber, seiner eignen Thatigkeit, vorauszusehen sein. Dazu wurde in beiden Fallen die wahrzunehmende Sinnesthatigkeit, wie tas Sehn, eine wahrnehmbare Beschaffenheit, wie Farbe, haben mui-

ωσι' et μή το ετερόν έστο σώμα, και πάθος δ μηθενός έστο των έντασθα σωμάτων, οθθεμία αν έκλιποι αίσθησες. »31. ; biefer und ber folg. Anm. Trenbelenburg p. 419 eq.

<sup>127)</sup> ib. p. \$25, \$3 αλλά μην σύθε των χοινων οίσν τ' είγαι αισθητίριου το είνου, ων εκάστη αίσθησει αίσθανόμεθα κατε συμβεβηχός, οίον κινήσεως, στάσεως, σχήματος, μεγέθους, αξευθμοῦ ενός (?) ταυτα γάρ πάντα κινήσει (κοινῆ Simpl.) αίσθανωμεθα.....τούτο σ' ύτι άμφοιν έχοντες τυγχάνομεν αίσθησιν. παὶ ύταν συμπέσωσιν άναγνωρίζομεν εί δε μή, οὐδαμώς άν άιλ ή κατά συμβεβηκός ήσθανόμεθα....των δε κοινών ήδη έχομεν αίσθησιν κοινήν, οὐ κατά συμβεβηχός οὐκ άρ' εστίν είδι

<sup>128)</sup> ib. b, 4 ζητήσειε δ' αν τις τίνος ένεκα πλείους έχομεν αίσθησεις, άλλ' οὐ μίαν μόνην. ή δπως ήττον λανθάνη τα απολεισούντα και ποινά καλ.

ien 129). Bur Beseitigung biefer Schwierigkelten wird eine wiefache Sinnenthätigkeit, die aus bestimmter Erregung von Außen hervorgehende und eine davon unabhängige dem Sinne 116 solchem eigenthämliche, unterschieden und hervorgehoben daß ur Erzengung der Wahrnehmung zwar die Kraftthätigkeit des Wahrzunehmenden und die des Wahrnehmenden zusammentressen, daher letzteres auch dem Bermögen nach ersteres, wie Farbe, sorm u. s. w. in sich begreifen musse, sowie überhaupt in der Birkung das Thätige und Leidende sich sinde, daß aber zur wirklichen kraftthätigen Wahrnehmung es des Hinzutritts der Kraftthätigkeit des Wahrzunehmenden bedurfe 130). Da nun die Wahrnehmung auf einem bestimmten Berhältnisse zwischen den Sinnen und ihren Segenständen beruhe und bei Ausschung des ielben nicht zu Stande komme, ja das Uebermaas (der Einwirstelben nicht zu Stande komme, ja das Uebermaas (der Einwirs

<sup>129)</sup> ΗΙ, 2 έπεὶ σ' αἰσθανόμεθα ὅτι ὁρῶμεν καὶ ἀκούομεν, ἀνάγκη ἡ τῷ ὄψει αἰαθάνεσθαι ὅτι ὑρῷ, ἡ ἐτέρᾳ. ἀλλ' ἡ αὐτὴ ἄσταν τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου χρώματος. ὢστε ἡ ởὐο τοῦ αὐτιτοῦ ἔσονται ἡ αὐτὴ αὐτῆς. ἔτι σ' εἰ καὶ ἔτέρα εἰη τῆς ὄψεως αἴσθησις ἡ εἰς ἄπειρον εἰσιν ἡ αὐτή τις ἔσται αὐτῆς. ὧστ' ἐπὶ τῆς πρώτης τοῦτο ποιητίον (θετίον Στεπδεί.). ἔχει σ' ἀποφίαν εἰ γὰρ τὸ τῷ τῷ ὄψει αἰσθάνεσθαί ἐστιν ὁρᾶν, ὁρᾶται ἀδ χρῶμα ἢ τὸ ἔχον, εἰ ὄψεταί τις τὸ ὁρῶν, καὶ χρῶμα ἔξει τὸ ὑρῶν πρῷτον.

<sup>130)</sup> ib. 1. 25 ή δε τοῦ αἰσθητοῦ ἐνέργεια και τῆς αἰσθήσεως ἢ αὐτὴ μέν ἐστι και μέα, τὸ σ' εἰναι οὐ ταὐτὸν αὐταις. p. 426, 4 ή γὰρ τοῦ ποιητικοῦ και κινητικοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι ἐγγίνεται. διὸ οὐκ ἀνάγκη τὸ κινείν κινείσθαι (υgί. οὐ. ⑤. 724 ff.). ἡ μὲν οὖν τοῦ ψοφητικοῦ ἐνέργεια ἐστι ψόφος ἡ ψόφησις, ἡ δὲ τοῦ ἀκουστικοῦ ἀκοὴ ἡ ἄκουσις διττὸν γὰρ ἡ ἀκοή, και διττὸν ὁ ψόφος. ὁ σ' αὐτὰς λόγος και ἐπι τῶν ἄλλων αἰσθήσεων και αἰσθητῶκ . . αλλ' ἐπ' ἐνίων ἀνώνυμον θάτερον . . . ἐπεὶ δὲ μία μέν ἐστιν ἐνέργεια ἡ τοῦ αἰσθητοῦ και ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ, τὸ σ' εἰναι Ἐτερον, ἀνώγκη ἄμα φθαίρεσθαι καὶ σώζεσθαι τὴν ἀὐτω λέγομένην ἀκοὴν και ψάφον . . . τὰ δὲ καιὰ δύναμιν λεγόμενα οὖκ ἐνάγκη,

funa) schmerze und bas Organ zerstore, und ba ferner ber Unterfchieb verschiebener Bahrnehmungen, wie bes Beigen und Et Ben, wieberum burch eine Wahrnehmung aufgefaßt werben, bie unterscheibende Wahrnehmung mit benen bie fie unterfcheibe felbft ber Beit nach jusammenfallen muffe : fo fei anzumehmen, bas Unterscheibenbe tonne gwar nicht als untheilbar und in einem untheilbaren Zeitpuntte entgegengefetter Bewegungen theilbaft fein, mohl aber Entgegengesetes mahrnehmen, fofern es bem Bermogen nach einig und untheilbar, in ben Rraftauge rungen fich theile, gleichwie ber Punft zugleich als theilbar und untheilbar gesett werbe 131) (val. ob. S. 874). Alfo, bas ift in biefem gleichfalls bunkeln Sauptftud bas nicht bestimmt ausgesprochene Ergebniß, ein und berfelbe Ginn, als Bermogen, fann jugleich feiner Gegenstande und ber Bahrnehmung berfet ben inne werben, fofern in feiner Rraftthatigfeit biefe verichiebenen Momente fich von einander ablofen ; wobei benn Rillfcmeigend vorausgefest mirb, bag alle funf Ginne, wie verfchieben auch ihre Gegenftanbe und Meußerungsweisen, in ein und bemfelben Bermogen ber Wahrnehmung wurzeln.

9. Bermanbte Probleme werben in abnlicher Beife burch Unterscheibung bes Ceins bem Bermogen und ber Krafttbatig.

<sup>131)</sup> p. 426, b, 7 . . ή σ αἴσθησις δ λόγος υπερβάλλοντα δε λυπά ή φθείρει. ἐπάστη μὲν οὖν αἴσθησις τοῦ υποκειμένου αἰσθητος τοῦ ἐστίν, ὑπάρχουσα ἐν τῷ αἰσθητοῦ ἢ αἰσθητιψεον, καὶ κρίνει τὰς τοῦ ὑποκειμένου αἰσθητοῦ ἢ αἰσθητιψεον, καὶ κρίνει τὰς τοῦ ὑποκειμένου αἰσθητοῦ ἢ ἀἰσθήσει καὶ τὸ γλοκὶ καὶ ἔκαστον τῶν αἰσθητοῦν πρὸς ἔκαστον κρίνομεν, τίνε καὶ αἰσθανόμεθα ὅτι ἀιαφίρει; ἀνάγκη δὴ αἰσθήσει αἰσθητὰ γοῦ ἐστι . . . οῦτε δὴ κλχωρισμένοις ἐνδίχεται κρίνειν ὅτι ἔτιρον τὸ γλυκὸ τοῦ λευκοῦ, ἀλλὰ ἀεῖ ἐνί τινι ἄμφω δῷλα εἰναι . . . ὅτι δ΄ οὐδ ἐν κεχωρισμένο χρόνο, ἐντεῦθεν (δῷλον) . . . . ὅτι δ΄ οὐδ ἐν κεχωρισμένο χρόνο, ἐντεῦθεν (δῷλον) . . . . ὅτι δὶ ἀδίνατον ἄμα τὰς ἐναντίας κινήσεις κυτεῖκθαι τὸ αὐτὸ ἢ ἀδιαίρετον καὶ ἐν ἀδιαιρέτον χρόνο . . . ἀρ' οὐν ἄμα δὰ κεχωρισμένον; . . . τῷ εἰναι μὲν γὰρ διαίρετον, τόπο δὰ κεχωρισμένον; . . . τῷ εἰναι μὲν γὰρ διαίρετον, τόπο δὰ κεχωρισμένον; ἀδιαίρετον. κτλ.

feit nach und burch jene Boraussetzung, in bem Buche von ber Bahrnehmung und bem Wahrnehmbaren geloft. Buerft namlich wird gefragt, ob jeber Rorper auch feinen mahrnehmbaren Gigenschaften nach ins Unendliche theilbar fei ? Bon ber einen Seite muß Alles mas bie Wahrnehmung erregt irgend eine Große haben; benn bas Bahrnehmbare fann nicht aus nicht Bahrnehmbarem jufammengefest und eben fo wenig ale Bahrnehmbares von bem Beifte aufgefaßt werben; von ber anbren Ceite fann es nicht aus untheilbaren Bestandtheilen (Atomen) bestehn 132). Das Mahrnehmbare ift in feinen Arten begrengt, fofern ihm Gegenfate ju Grunde liegen, gwifchen beren Enb. puntten burchgangig Begrenzung fatt finden muß. Diefes Begrenzen wird von ber Rraftthatigfeit bes Ginnes aufgefaßt; Die unendliche Theilbarfeit ift alfo fur ben Ginn als Bermogen porhanden und liegt ber fraftthatigen Bahrnehmung verborgen 211 Grunde 133). Soweit bie Wahrnehmung burch Bewegung bes

<sup>132)</sup> de Sensu et Sensib. c.6 ἀπορήσειε δ' ἄν τις, εί πᾶν σῶμα εἰς ἄπειρον διαιρεῖται, ἄρα καὶ τὰ παθήματα τὰ αἰσθητά, οἰον ἄπειρον διαιρεῖται, ἄρα καὶ τὰ παθήματα τὰ αἰσθητά, οἰον τῶν τῆς αἰσθήσεως · τῷ δύνασθαι γὰρ κινεῖν αὐτὴν λέγεται πάντα ιῶσι ἀνάγκη τήν τε αἴσθησιν εἰς ἄπειρα διαιρεῖσθαι καὶ πᾶν είναι μέγεθος αἰσθητόν · · · τὸ ἄρ' αἰσθητὸν ἔσται συγκείμενον οὐκ ἐξ αἰσθητών · ἀλλ' ἀναγκαίον · οὐ γὰρ δὴ ἔκ γε τῶν μαθηματικών · ἔτι τίνι κρινοῦμεν ταῦτα ἡ γνωσόμεθα; ἢ τῷ νῷ; ἀλλ' οὐ νοητά, οὐδὲ νοεῖ ὁ νοῦς τὰ ἐκτὸς μὴ μετ' αἰσθήσεως ὄντα · ἄμα δ' εὶ ταῦτ' ἔχει οῦτως , ἔοικε μαρτυρεῖν τοῖς τὰ ἀτομα ποιοῦσι μεγέθη · οῦτω γὰρ ἄν λύοιτ' ὁ λόγος. ἀλλ' ἀδύνατα κτλ.

<sup>133)</sup> ib. 1.23 ών μεν γάρ εστιν εσχατα, ανάγχη πεπεράνθαι τα ενπός: τα δ' εναντία εσχατα. παν δε τό αισθητόν εχει εναντίωσιν . . . τό μεν ούν συνεχές είς απειρα τέμνεται ανόσα, είς 
δ' εσα πεπερασμένα: τό δε μή καθ' αύτό συνεχές είς πεπερασμένα είδη. επεί ούν τα μεν πάθη ώς είδη λεκτέον, θπάρχει 
δε συνέχεια αεί εν τούτοις, ληπτέον ότι τό δυνάμει και τό 
ενεργεία ετερον και διά τοῦτο τό μυριοστημόριον λανθάνει της

Wahrnehmbaren und burch das Medium der Luft oder det Wassers bedingt wird, bedarf sie eines Zeitverlaufs; nicht so jedoch das Sehen, weil das Licht durch sein Sein, nicht durch Bewegung wirkt 134). Biele können ein und denselben Gegenstand wahrnehmen, eben weil die vermittelnde Bewegung für jeden eine besondere ist 136). Fragt sich aber, ob man Zweisoder Mehrerlei in ein und derselben untheilbaren Zeit wahrnetmen könne, so mussen wir zuerst anerkennen daß die größere Bewegung die kleinere verdrängt und daß das Einsache wahrnehmbarer ist als das Verschmolzene, weil die Bestandtheile tes letzteren einander gegenseitig verdunkeln, daß mithin auch die kleinere Bewegung in ihrer Verbindung mit der größern, letztere schwächt, sofern diese dann nicht mehr einsach ist, und daß

πέγχου δρωμένης, παίτοι ή δψις Επελήλυθεν . . . δμοίως δε παλ έν τοις άλλοις αίσθητοις τὰ μιπρὰ πάμπαν (λανθάνω) δυνάμει γὰρ δρατά, ενεργεία δ' οῦ, διαν χωρισθή . . . δυνάμει γὰρ ενυπάρχει εν τή ἀπριβεστέρα ή ὑπεροχή.

<sup>134)</sup> ib. p. 446, 20 ἀπορήσειε σ' ἄν τις, ἀρ' ἀφικνούνται ἡ τὰ αἰσθητὰ ἢ αἰ κινήσεις αὶ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν, ὁποτέρως ποιὲ γίνεται ἡ αἴσθησις, ὅταν ἐνεργῶσιν, εἰς τὸ μέσον πρῶτον. οἶον ἢ τε ὀσμὴ φαίνεται ποιοῦσα καὶ ὁ ψόφος πρότερον γὰρ ὁ ἔγγὺς αἰσθάνεται τῆς ἀσμῆς, καὶ ὁ ψόφος ῦστερον ἀφικνείται τῆς πληγῆς. ἀρ' οὖν οῦτω καὶ τὸ ὑρώμενον καὶ τὸ φῶς; b, 13 ἡ κερὶ μὶν τὸν ψόφον καὶ τὰν ὀσμὴν τοῦτο συμβαίνευ εὔλογον ῶσπερ γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕὐωρ συνεχῆ μέν, ἀλὶ ὁμως μιμέρισται ἀμφοτέρων ἡ κίνησις κτλ. l. 27 περὶ ὁὶ τοῦ φωτός ἄλλος λόγος · τῷ εἶναι γάρ τι φῶς ἐστίν, ἀλὶ' οὐ κίνησίς τις. p. 447, 10 ἀιὰ τὸ αὐτὸ ἀλ καὶ ἐπὶ τοῦ ὁρᾶν · τὸ γὰρ φῶς ποιεῖ τὸ ὁρᾶν · νοῖ. οδ. ⑤ · 1103 ἡ.

<sup>136)</sup> p. \$46, b, 17 σοκεί θέ τισιν είναι απορία και περί τούτων αδινατον γάρ φασί τινες άλλον άλλο τό αὐτὸ άπούεω ἢ ὁρῶν και ὀσφραίνεσθαι ... τὸ γὰρ ἐν χωρίς ἀν αὐτὸ αὐτοῦ εἰναι ἢ τοῦ μλν πινήσαντος πρώτον ... τοῦ αὐτοῦ και ἐνὸς ἀριθμῷ αἰσθάνονται πάντες, τοῦ ἀλ ἀἡ ἰθίου ἔτέρου ἀριθμῷ, εἰδει ὰ τοῦ αὐτοῦ, ἀιὸ ἁμα πολλοὶ ὁρῶσι καὶ ὀσμῶνται καὶ ἀκούουσω. ἔστι δ' οἄτε σώματα ταῦτα, ἀλλὸ πάθος καὶ κίνησίς τις.

wenn die Bewegungen einander gleich sind, sie entweder einander aufheben oder eine andre dritte zusammen bilden 136). Mit einander sich mischen können nur die ein und derselben Sattung (ein und demselben Gegensat) angehörigen; wogegen Wahrnehmungen von verschiedener Gattung einander verdrängen, vorausgesett daß sie einander gleich sind; sind sie ungleich, so wird die größere wahrgenommen werden. Ein und derselbe Sinn kann daher in ein und derselben Krastthätigkeit zweier Wahrnehmungen zu gleicher Zeit nicht inne werden, wenn sie sich nicht mit einander mischen, d. h. zu einer Einheit zusammensties sich ihr und umgekehrt kann in einem untheilbaren Zeitmoment nur Eine Krastthätigkeit ein und desselben Vermögens statt finden 138). Noch weniger aber vermag man zu gleicher Zeit Wahrnehmungen verschiedener Sinne auszusassen 211, Auch die

<sup>136)</sup> ib. c. 7 έστε δέ τις απορία και άλλη τοιάδε περί αισθήσεως, πότερον ενδέχεται δυείν αμα αισθάνεσθαι έν τῷ αὐτῷ και ἀτόμῳ χρόνφ . . . τοῦτο δὴ ὑποκείσθω (ὅτι ἀεὶ ἡ μείζων κίνησις τὴν ἐλάττω ἐκκρούει), και ὅτι ἐκάστου μάλλον ἔστιν αἰσθάνεσθαι άπλοῦ ὅντος ἢ κεκραμένου . . . διὰ τὸ ἀφανίζειν ἄλληλα. τοῦτο δὲ ποιεί ἐξ ὧν ἔν τι γίνεται. εὶ δὴ ἡ μείζων τὴν ἐλάττω κίνησιν ἐκκρούει, ἀνάγκη, ῶν ἄμα ῶσι, και αὐτὴν ἤτιον αἰσθητὴν είναι, ἢ εὶ μόνη ἦν ἀφαιρεῖται γάρ τι ἡ ἐλάττων μιγνυμένη, εἴπερ ἄπαντα τὰ ἀπλά μάλλον αἰσθητά ἐστιν. ἐὰν ἄρα ἴσαι ῶσιν ἔτεραι οῦσαι, οὐδετέρας ἔσται αἴσθησις . . . ὧστε ἡ οὐδεμία ἔσται αἴσθησις ἡ ἄλλη ἐξ ἀμφοῦν.

<sup>137)</sup> p. 447, 30 μεγνυται γάρ ων τὰ ἔσχατα ἔν· οὐκ ἔστι ὅ ἐκ λευχοῦ και ἀξέος εν γενέσθαι ἀλλ' ἢ κατὰ συμβεβηκός .. οὐκ ἄρα οὐδ αἰσθάνεσθαι ἐνδέχεται αὐτων ἄμα. ἔσαι μὲν γὰρ οὐσαι αι κινήσεις ἀφανιοῦσιν ἀλλήλας. ἐκεὶ μία οὐ γίνεται ἐξ αὐτων. ἐὰν δ' ἄνισοι, ἡ κρείττων αἴσθησιν ἐμποιήσει ... τῆ μιᾶ δὲ ἄμα δυοῦν οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι ἀκ μὴ μιχθῆ.

<sup>138) 1. 16</sup> δταν άφα μή ή μεμιγμένα, δύο ξσονται αξσθήσεις αξ πατ' ξνέργειαν. άλλα πατά μίαν δύναμιν παζ άτομον χρόνον μίαν ανάγπη είναι την ξνέργειαν.

<sup>139)</sup> b, 21 αλλά μην εί τα ύπο την αυτήν αίσθησεν άμα αδύνατον,

Annahme ift unzureicheud, in ber That wurden wir nicht gleichzeitig einer Mehrheit von Wahrnehmungen inne, ber Schein ber Gleichzeitigkeit aber entstehe, weil wir die dazwischen liegenden Zeitmomente nicht wahrnahmen, — da kein Zeitmoment der Wahrnehmung sich entzieht, und nur das Wieviel derselben und verborgen bleiben kann 140). Wie aber beide Augen bei'm Sehn zusammenwirken, so können auch mehrere Akte der Seele zu einer Einheit sich vereinigen; und wenn das mehrfache Wahrnehmbare nicht zu einer Einheit zusammenstießen kunn, so muß es die Einheit der Scele vereinigen, wodurch Alles wahrgenommen wird, wenngleich nach Verschiedenheit der Sattungen bes Wahrgenommenen in verschiedener Weise 141).

c.

<sup>1. 3</sup>weierlei legt man allgemein ber Ceele bei, einerfeits

ξάν ή δύο, δήλον δτι ήττον ξτι τά κατά δύο αίσθήσεις ξνόξχεται άμα αίσθάνεσθαι, όδον λευκόν καὶ γλυκύ. κτλ.

<sup>140)</sup> p. 448, 19 δ δὲ λέγουσε τίνες τῶν περὶ τὰς συμψωνέας, ὅινοῦχ ἄμα μὲν ἀφικνοῦνται οἱ ψύφοι, φαίνεται δέ, καὶ λανθάνει, ὅταν ὁ χρόνος ἦ ἀναίσθητος, πότερον ὁρθῶς λέγεται ᾳ οῦ; τάχα γὰρ ἄν φαίη τις καὶ νῦν παρὰ τοῦτο δοκείν ἄμα ὁρᾶν καὶ ἀκοθείν, ὅτι οἱ μεταδὺ χρόνοι λανθάνουσιν. ἢ τοῖτ' οὐκ ἀληθές, οὐδ' ἐνδέχεται χρόνον εἰναι ἀναίσθητον οὐθένα οὐδὲ λανθάνειν, ἀλλὰ παντὸς ἐνδέχεται αἰσθάνεσθαι. πιλ. b, 12 ἄπαντα μὲν οὖν αἰσθητά ἐστιν, ἀλλ' οὐ φαίνεται ἔσα ἐστίν.

<sup>141)</sup> b, 26 el dì ὅτι ὡς ἀὐο ὅμματα φαίη τις, οὐδεν χωλύει, οὧτω καὶ ἐν τῷ ψυχῷ, ὅτι ἴσως ἐκ μὲν τοὐτων ἔν τι γίναται καὶ μέα ἡ ἐνέργεια αὐτῶν · ἐκεῖ ἀί , εἰ μὲν ἔν τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ἐκεῖνο τὸ αἰσθανόμενον ἔσται, εἰ ἀὶ χωρίς, οὐχ ὁμοίως ἔξει · · · · εἰ ἀλ ἀἡ ἄλλφ μὲν γλυκίος ἄλλφ ἀλ λευκοῦ αἰσθαντιαι ἡ ψιχὴ μέρει, ἤτοι τὸ ἐκ τοὐτων ἔν τί ἐστιν ἡ σὐχ ἔν· ἀλλ ἀνάγκι ἔν· ἔν γὰρ τὸ αἰσθητικόν ἐστι μέρος. · · · · αρ' οὖν ἢ μὲν αἰσιαίρετόν ἐστι κατ' ἐνέργειαν, ἔν τί ἐστι τὸ αἰσθητικὸν γλυκίος καὶ λευκοῦ, ὅταν ἀὶ ἀιαιρετὸν γένηται κατ' ἐνέργειαν, ἔτερον; ἡ ῶσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐνδίχεται, οὧτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς · · · · · ῶστε καὶ αἰσθάνριτ' ἀν ἅμα τῷ αὐτῷ καὶ ἔνί, λόγφ ở' οὐ τῷ αὐτῷ.

örtliche Bewegung, andrerseits Denten, Unterscheiben und Bahrnehmen, und pflegt auch bas Denten und Unterscheiben fur ein Bahrnehmen zu halten, ba in biefem wie in jenem bie Geele etwas unterscheibet und erfennt 142). Soll nun aber, folgert Ariftoteles, Achnliches burch Achnliches mahrgenommen und gebacht werben, wie man annimmt, - moher ba bie Taufcung ? Entweber muß fie gelaugnet und alles Erfcheinenbe fur mahr gehalten ober ber Erng auf Berührung eines Unabnlichen gurudgeführt werben : und boch ift Taufchung und Biffenfchaft je biefelbe fur Entgegengefettes 143). Auch ift bie Bahrnehmung ber jebem Ginne eigenthumlichen Begenftanbe. ftets mahr und allen Thieren gemeinfam, bas Denten mahr ober falfch und nur bei folden Thieren ju finden, die ber Bernunft theilhaft; benn von beiben muffen wir bas Borftellen unterfcheiben, bas felber Wahrnehmung vorausfest und feinerfeite von ber Meinung (bem fur mahr halten) vorausgefest wird, von biefer jeboch barin fich unterfcheibet bag es in unfrer Gewalt fieht, bas Furwihrhalten nicht, ebenweil es nothwendig mahr ober falfch ift; ferner bag jenes uns nur Bilber vorführt, biefes nur theilnehmende Empfindungen in uns

<sup>142)</sup> de An. III, 3 έπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς δρίζονται μάλιστα τὴν ψυχὴν, κινήσει τε τῆ κατὰ τόπον καὶ τῷ νοεῖν καὶ τῷ κρίνειν καὶ αἰσθάνεσθαι: δοκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῖν ὥσπερ αἰσθάνεσθαί τι είναί: ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις κρίνει τι ἡ ψυχὴ καὶ γνωρίζει τῶν ὅντων κτλ. vgl. unitu &. 1135, 173.

<sup>143)</sup> ib. p. 427, b, 2 διδ ἀνάγχη ἥτοι ῶσπες ἔνιοι λέγουσι, πάντα τὰ φαινόμενα είναι ἀληθή, ἢ τὴν τοῦ ἀνομοίου θίξιν ἀπάτην είναι τοῦτο γὰς ἐναντίον τῷ τῷ ὁμοίος τὸ δμοιον γνωρίζειν δοκεί δὲ καὶ ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ είναι. ὅτι μὲν ουν οῦ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονείν, φανεςόν. κτλ. 111, 9. 432, 15 ἐπεὶ δὲ ἡ ψυχὴ κατὰ δόο ῶρισται δυνάμεις ἡ τῶν ζώων, τῷ τε κριτικῷ, δ διανοίας ἔργον ἐστὶ καὶ αἰσθήσεως, καὶ ἔτι τῷ κινείν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν. κτλ. τοςί. de Mot. Animal. 6. 700, 20 u. οδ. য়αμ. 119.

hervorrust 14). Da jeboch bem Denten im Unterschiebe von ber Mahrnehmung theils bie Borftellung, theils bie Meinung anzugehoren fcheint, fo muffen wir um über lettere und über bas Denten überhaupt ins Reine ju tommen bas Borftellen ind Muge faffen und von ben Wahres und Raliches fonbernten Thatigfeiten ober Bermogen, wie Bahrnehmung, Deinnug, Miffenschaft und Geift, unterscheiden 145). Das Bahrnebmen ift Bermogen ober Rraftthatigfeit (und von ber Gegempart entfprechenber Gegenftanbe abhangig), bas Borftellen, namentlich im Traume, nicht bavon abhängig 146); jenes immer verhanden, diefes nicht, und, mare beides ber Rraftthatigfeit nach Ein und baffelbe, fo mußte Borftellungevermögen allen Thieren gutommen. Die Wahrnehmungen find ferner (rudfichtlich ib rer eigenthumlichen Objette) immer wahr, Die Borftellungen großentheils falfch und, wie gefagt, unabhangig von ber Gir nenthatigfeit vorhanden 147). Aber eben weil bie Borftellung

<sup>144)</sup> ib. l. 14 φαντασία γὰρ' ἔτερον και αἰσθήσεως καὶ διανείας αὐτή τε οὐ γίγνειαι ἄνευ αἰσθήσεως, καὶ ἄνευ ταὐτης οι ἔ ἔστιν ὑπόληψις. ὅτι ὅ οὐκ ἔστιν ἡ αὐτὴ φαντασία (al. νόησις καὶ ὑπόληψις, φανερόν. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πάθος ἐφ' ἡμῖν ἐστίν, ὅταν βουλώμεθα .... ὖοξάζειν ὅ οὐκ ἐφ' ἡμῖν ἀνάγες γὰρ ἢ ψεὐδεσθαι ἡ ἀληθεὐειν. ἔτι ὐὲ ὕταν μὶν ὔοξάσωμεν ὅεινόν τι ἢ φοβερόν, εὐθὺς συμπάσχομεν, ὑμοίως δὲ κὰν θαφρολίου. κατὰ ἀὲ τὴν φαντασίαν ώσαὐτως ἔχομεν ὥσπερ ἀν οἰθεώμενοι ἐν γραφῆ τὰ δεινὰ ἡ θάρραλία.

<sup>14%)</sup> ib. 1.27 περί δε του νοείν, έπει ειερον του αισθάνεσθαι, τα του δε το μεν φαντασία δοχεί είναι το δε υποληψις, περι φαντασίας διορίσαντας ουτω περί θατέρου λεκτέον.

<sup>146)</sup> ib. p. 428, 5 δει μέν οὖν οὖν ἔσειν αἴσθησις (ἡ φαντισία).

δῆλον ἐν τῶνθε. αἴσθησις μέν γὰρ ἤτοι δύναμις ἡ ἐνίργεια.

οἶον ὄψις καὶ ὅρασις, φαίνεται δὲ τι καὶ μηδετέρου ὑπάρχοντος τος τούτων, οἶον τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις.

<sup>147)</sup> ib. l. 11 είτα αί μέν άληθείς αλεί, αλ δε φαντασίαι γίνοντα αι πλείους ψευδείς . . . . καλ ὅπες δε ελίγομεν πρότερον, φαίνεται και μύουσιν δράματα.

oft auch falfch ift, fann fie nicht mit bem flets mabren Wiffen und Beifte jusammenfallen. Jedoch auch nicht mit ber balb wahr bald falsch seienden Meinung, ba biefer immer Glaube folgt, ber ben am Borftellen Theil habenden Thieren nicht gufommt 148). Go fann benn bie Borftellung weber Meinung mit ober burch Bahrnehmung, noch eine Berfnupfung von beiben fein; benn Borftellen mare bann Meinen und gmar nicht blos begiehungeweise Meinen beffen mas man mahrnimmt 140); nun aber ftellt man auch falfch vor, wovon man eine richtige Meinung hat, wie die Conne 150). Dagegen ergibt fich die Borftellung als eine von der fraftthatigen Wahrnehmung, Die ihr vorangeht, erregte Bewegung. Gie fann mahr und falfch fein, im Unterschiede von ber eigentlichsten Wahrnehmung, ber ihr eis aenthumlichen Empfindung ; benn obgleich diefe bem Irrthume nicht ausgeset ift, fo fann er boch eintreten fobalb theils bie Empfindung auf ihr Objekt bezogen, theils das Ge meinsame ber Bewegung, Form u. f. w. wahrgenommen wird. In biefer zwiefachen Beziehung fann auch bie von ber Bahrnehmung ausgegangene Bewegung, b. h. bie Borftellung, falfch werben, mag bie ju Grunde liegende Borftellung gegenwartig ober nicht mehr gegenwartig fein; und um fo leichter wird fie falfch, je mehr fie fich von biefer entfernt 181).

<sup>148)</sup> ib. 19 άλλα δύξη μεν Επεται πίστις . . . των δε θηρίων οὐδενε ύπάρχει πίστις, φαντασία δε πολλοίς.

<sup>149)</sup> ib. 1. 26 διά τε ταυτα καὶ δήλον διι οὐκ άλλου τινός ἐστιν ἡ δόξα. ἀλλ' ἐκείνου ἐστὶν οὖ καὶ αἴσθησις . . τὸ οὖκ φαίνεσοθαί ἐστι (1. ἔσται) τὸ δοξάζειν ὅπες αἰαθάνεται μὴ κατὰ συμβεβηκός.

<sup>150)</sup> b, 2 φαίνεται δε και ψευδή, περί ων άμα ύπόληψος άληθή εχει. ngl. de Sensu. 1. 458, b, 10. 28.

<sup>151) 1. 14 . . .</sup> εξη ῶν αὕτη ἡ πίνησις (ἡ τῆς φαντασίας) οὕτε ἄνευ τῆς αἰσθήσεως ἐνθεχομένη οὕτε μὴ αἰσθανομένοις ὑπάρχειν . . καὶ εἰναι καὶ ἀἰηθῆ καὶ ψευθῆ. τοῦτὰ θὲ συμβαίνει θιὰ τάθε. ἡ αἴσθησις τῶν μὲν ἰθίων ἀἰηθής ἐστιν ἡ ὅτι ἀλίγιστοκ ἔχουσα τὸ ψεῦθος, ἀιώτερον δὲ τοῦ (ἡ add. Troudel.) συμβεβηπέναι

2. Worin aber besteht bie Eigenthumlichfeit bes Dentens und wie tommt es ju Stanbe? Berhalt fich's wie bas Bahrnehmen (nach ber Annahme ber meiften fruberen Philosophen), fo murbe es, bebt Ariftoteles bervor, ein Afficirtwerben (Leiben) bom Dentbaren, ober etwas Derartiges fein; barum felber nicht afficirt, bie Rorm aufzunehmen im Stande, bem Bermogen nad ein Entsprechenbes, nicht fie felber. Da es nun Alles bent, fo muß es ungemischt fein, vom Stoffe nicht berührt, wie Inragores behauptet, um (bie Dinge) bemaltigen, b. b. erfennen gu tonnen, baber feine Ratur im Bermogen beftebn und ber Beift als Dentvermogen ber Rraftthatigfeit nach nichts bei Seienben fein, bevor er es bentt; auch bem Rorper nicht beigemifcht, ba er fonft an ben Affettionen beffelben Theil nebmen ober ein Organ beffelben fein mußte. Sowenig erfteres mie lich ift, ebenfo wenig finbet fich ein Denforgan, und man tam bas Wort gelten laffen, bie Geele fei ber Ort ber 3been, verausgesett bag man fie lediglich als bas Dentenbe faffe und gugebe, bie 3been feien nur bem Bermogen, nicht ber Rraftthatigfeit nach in ihr 182). Doch muß man zu genauerer Per

ταύτα· και ένταύθα ήδη ένδέχεται διαψεύδεσθαι. ὅτι μὰν γὰς λευκόν, οῦ ψεόδεται, εἰ δὰ τούτο τὸ λευκόν ἢ ἄλλο τι, ψεόδεται. τρίτον δὰ τῶν κοινῶν καὶ ἐπομένων τοῖς συμβεβηκίσω. οἶς ὑπάρχει τὰ ἴδια· λέγω δ΄ οἶον κίνησις καὶ μέγεθος, ἄ συμβέβηκε τοῖς αἰσθητοῖς, περὶ ἃ μάλιστα ἦδη ἔστεν ἀπαιηθήσεως αληθής, αἰ δ' ἔτεραι καὶ παρούσης καὶ ἀπούσης τῷς οἰσθήσεως άληθής, αὶ δ' ἔτεραι καὶ παρούσης καὶ ἀπούσης ἐἰν ψευδεῖς, καὶ μάλιστα ὅταν πόρρω τὸ αἰσθητὸν ἦ.

<sup>152)</sup> III, 4...εί δή έστι το νοείν ωσπες το αίσθάνεσθαι, ή πάσχεν τι αν εξη ύπο του νοητου ή τι τοιουτον ξιεςον. ἀπαθές άςα δει είναι, δεπικόν δε του εξδους και δυνάμει τοιουτον άλλα μή τουτο, και διοίως έχειν ωσπες το αίσθητικόν πρός τὰ αίσθητα, ουτω τον νουν πρός τὰ νοητά. ἀνάγκη άξαι, ἐπεὶ πάντα νοεί, ἀμιγή είναι, ώσπες φησίν 'Αναξαγύρας, ξνα κρατή, τουτο δ έστιν ζνα γνωρίζη . . . ωστε μηδ' αὐτου είναι φύσων μηδεμίων άλλ' ή ταυτην δει δυνατόν. ὁ άρα καλούμενος τῆς ψυχίς

kimmung bie Apathie bes Dentvermogens von ber bes Bahrnehmungevermögens unterscheiben; letteres, eben weil ber Mitwirfung bes Rorpers bedurftig, nimmt nicht mahr, wenn bie Einwirfnug, fei es ber Karbe, bes Tones ober Geruchs zu befe tig ober zu ichwach ift, jenes, weil fur fich bestehent, vermag bas fehr Dentbare wie bas taum Dentbare gu benten 153). Bird ber Geift in ber Beife ju Jeglichem wie ber ber Rraftthatigkeit nach wiffende, b. h. vermag er felbstthatig zu wirfen, fo bleibt er auch fo gewiffermaaßen noch Bermogen, boch in andrer Beife, und vermag fich felber ju benten , bagu bie Begriffe an fich, b. h. in ihrer Sonderung vom Stoffe, in ihrer Abgezogenheit, und bas unveranderliche Bas ber Dinge gu faffen, mag nun bas über biefes und bie mechfelnben Gigen-Schaften Urtheilende ein Berschiebenes ober ein nur verschieben fich außerndes Giniges fein 164). Wie aber bie Dinge (im Begriffe) abtrennbar vom Stoffe find, fo muß es auch bas Bei-

νούς . . . ούθέν έστιν ένεργεία των άντων πρίν νοείν. σιό ούθε μεμίχθαι εύλογον αὐτόν τῷ σώματι . . . καὶ εὖ σὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν είναι τύπον εἰδων. πλὴν ὅτι οὐτε δλη ἀλλ' ἡ κθητική, οὐτε έντελεχεία ἀλλὰ δυνάμει τὰ εἴδη. νgl. Στεπθειίες. p. 463 aqq.

<sup>153)</sup> p. 429, b, 3 άλλ' δ νοῦς διαν τι νοήση σφόδοα νοητόν, εὐχ ἦττον νοεϊ τὰ ὑποδείσιεςα, άλλα και μάλλον° τὸ μὲν γὰς αἰσθητικὸν οὐκ ἄνευ σώματος, δ δὲ χωριστός.

<sup>154) 1. 5</sup> δταν σ' οῦτως ἔκαστα γένηται ως ἐπιστήμων λέγεται δε πατ ἐνέργειαν (τοῦτο σὲ συμβαίνει, ὅταν σὐνηται ἐνεργεῖν σε αὐτοῦ), ἔστι μὲν ὁμοίως καὶ τότε συνάμει πως, οὐ μὴν ὁμοίως καὶ τότε σὐναται κοι τότε σὐναται νοιῖν . . . τῷ μὲν οὖν αἰσθητικῷ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν κοίν . . . τῷ μὲν οὖν αἰσθητικῷ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν κοίνει, καὶ ὧν λόγος τις ἡ σάρξ ἄλλφ σὲ ἤτοι χωριστῷ, ἡ ὡς ἡ πεκλασμένη ἔχει πρὸς αὐτὴν ὅταν ἐπταθῷ, τὸ σαρκὶ εἰναι τὸ εὐθυὶ ὡς τὸ σιμόν μετὰ συνεχοῦς γάρ · τὸ δὲ τί ἦν εἶναι, εὶ ἔστιν ἔτεραν τὸ εὐθεὶ εἶναι καὶ τὸ εὐθυί, ἄλλφ · ἔστω γὰρ δυάς. ἔτόρφ ἄρα ἢ ἔτίρως ἔγογτι πρίνει.

ftige fein 165). Rut barf man, wenn man bie Ginfachbeit, bie Apathie und bas Rurfichsein bes Geiftes anertennt, wie Anaragoras, bas Denten nicht wieberum als ein Afficirtwerben (Beiben) faffen, ba biefes ein bem Leibenben und Thatigen Bemeinfames vorausfest und bas Denten feiner felber nicht anf ein Leiben fich jurudführen läßt; wenn man nicht etwa bas Leiben naher babin bestimmt, bag ber Beift bem Bermogen nach bas Dentbare fei, aber ber Rraftthatigfeit nach erft bann, wenn er es wirflich benft 156). Gelber ift er benfbar wie bas Denkbare überhaupt, weil bei biefem als Stofflofem bas Dentende und Gebachte jusammenfallt 167). Wie wir überhaurt in ber gangen Ratur bie 3meiheit bes Stoffes ober Bermogens und bes Wirfenden finden, fo muß biefe 3weiheit auch in ber Geele vorhanden fein, b. h. ber Beift als im Stande Alles ju werben und Alles zu bewirfen, bem Lidte vergleichbar, gefast werben; und biefer feinem Befen nach fraftthatiger Beift und nur als folder, ohne die vom leibenden Beifte abhangige Erinnerung abtrennbar, unfterblich und ewig, ber leibende Beift bageges verganglich und von jenem abhängig fein 158).

<sup>155)</sup> Ι. 21 καὶ όλως άρα ώς χωρισιά τὰ πράγματα τῆς - ઉદેષુς, οἶτω καὶ τὰ περὶ τὸν νοῦν.

<sup>456) 1. 24</sup> πως νοήσει, εξ τὸ νοεξν πάσχειν τι ξστιν; ἢ γάς τι ποινόν ἀμφοϊν ὑπάρχει, τὸ μὲν ποιεξν δοκεξ τὸ δὲ πάσχειν. ξτι δ' εξ νοητὸς καὶ κιὐτός. ἢ γὰς τοῖς ἄλλοις ὁ νοῦς ὑπάρξει, εἰ μὰ κατ' ἄλλο αὐτὸς νοητός, ξν δε τι τὸ νοητὸν εξθει, ἢ μεμερμένον τι ξξει, ὃ ποιεξ νοητὸν αὐτὸν ὥσπες τάλλα. ἢ τὸ μὶν πάσχειν κατὰ ποινόν τι διβρηται πρότερον, ὅτι δυνάμει πώς ἐστι τὰ νοητὰ ὁ νοῦς, ἀλλ' ἐντελεχείς οὐδίν, πρὶν ὰν νοῦς ναι. 11, 5. 417, b, 22. Motaph. (folg. য়πι.)

<sup>157)</sup> p. 430, 2 not autos de (8 rous) rontos eutre, Sunte ta reque tent per yag tor arte ulins to auto eut to recup nat to recuperor. ngl. Metaph. XII, 7. ob. 6. 584, 376.

Gleichwie der Sinn in der Ansfassung der ihm entsprechenden Empsindungen dem Irrthume nicht ausgesetzt ist, so auch der Geist nicht im Deuten des Einsachen; erst mit der Berbindung und Trennung tritt der Gegensat der Wahrheit und des Irrthums ein, und durch Hinzussung der Zeitbestimmungen, wenngleich der Geist das Verbindende und Trennende ist 150). Er vermag aber auch was dem Vermögen nach ein Theilbares ist, wie Linie, in der Kraftthätigkeit als untheilbar und in untheilbarer Zeit auszusassen, die gleichfalls theilbar und untheibar ist 160). Ebenso denkt er das dem Begriffe nach Untheilbare in untheilbarer Zeit und in einem untheilbaren Akt, da es nur beziehungsweise (seinen Werkmalen nach) und nicht wie jenes, der Ansfassung und der Zeit nach theilbar ist, und in ihm ein Untheilbares, wenngleich vielleicht nicht sür

τῆ ψυχῆ ὑπάρχειν ταύτας τὰς διαφοράς, καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιούτος νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιείν, ὡς ἔξις
τις, οἶον τὸ ψῶς . . . . καὶ οὖτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμιγὴς τῆ οὐσία ῶν ἐνεργεία, . . ἀλλ' οὐχ ὁτὰ μὲν
νοεὶ ὁτὶ ὅ οὐ νοεῖ. χωρισθεὶς ὁ ἐστὶ μόνον τοῦθ' ὅπερ ἐστί,
καὶ τοῦτο μόνον ἀθάνατον καὶ αίδιον. οὐ μνημονεύομεν δί,
δτι τοῦτο μὲν ἀπαθές, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς ψθαρτός, καὶ ἄνευ
τούτου οὐθὲν νοεῖ. υρί. ΙΙ, 1. 413, 6. ΙΙ, 2. 413, b, 29. Μοtaph. ΧΙΙ, 3. Polit. Ι, 5. 1254 τὸ ἄρχεσθαι . . τῷ παθητικῷ
μορίφ (τῆς ψυχῆς) ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ τοῦ μορίου τοῦ λόγον
ἔχοντος.

<sup>159)</sup> III, 6 ή μεν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ & οὖε ἔστι τὸ ψεῦδος · ἐν οἶς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές, σύνθεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἐν ὄντων (vgi. do Interpr. 1. ob. ⑤. 157), 24. . . . . ἀν δὲ γινομένων ἡ ἐσομένων, τὸν χρόνον προσεννοῶν καὶ συντιθείς. τὸ γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί . . . ἐνδέχεται δὲ καὶ διαίρεσιν φάναι πάντα . . . τὸ δὲ ἐν ποιοῦν, τοῦτο ὁ νοῦς ἔκαστον.

<sup>160)</sup> b, 6 το σ' adialottor knet διχώς, ή δυνάμει ή ένεργεία, οὐ-Θεν πωλύει νοείν το αδιαίρετον, δταν νοή το μήπος · adialotτον γάρ εντεργεία παι εν χρόνφι αδιαιρείτω.

sich Bestehendes 161). Eine britte Art des Untheilbaren wird burch Berneinung (Beranbung) gebildet, wie das des Punkes, den wir in ähnlicher Weise wie das Bose und Schwarze durch das Gegentheil erkennen; so daß der Geist dem Bermögen nach Alles (auch die Berneinungen) umfast und das Erkennende, dem keine außere Ursächlichkeit mehr entgegensteht, sich selber der Kraftthätigkeit nach erkennt und abtrennbar ist 162). Jede Aussage von Etwas an Etwas ist wahr oder falsch, die der Geistes aber, wenn er das was ist auf die unveränderliche Besenheit, nicht (äußerlich) ein Beliebiges auf ein Beliebiges bezieht, stets wahr 163). Das kraftthätige Wissen säuse der mit seinem Gegenstande zusammen und das Bermögen dazu geht ihm auch nur in dem Einzelnen, nicht an sich, der Zeit nach voran; denn aus dem fraftthätig Seienden ums ja alles Werdende abgeleitet werden 164).

3. Die sinnliche Wahrnehmung vermittelft beren bas ben Bermogen nach Wahrnehmbare jum wirklichen Bahrgenommennen gelangt, burch eine von ber physischen Bewegung verschie-

<sup>161)</sup> Ι. 14 τὸ δὲ μὴ κατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλά τῷ εἰδει νοεὶ ἐν ἀδιαιρέτο χρόνο καὶ ἀδιαιρέτο τῆς ψυχῆς · κατὰ συμβεβικός δέ, καὶ οὐχ ἢ ἐκεῖνα διαιρετά, οἱ νοεῖ καὶ ἐν οἱ χρόνο, ἀλλ' ἐ ἀδιαίρετα · ἔνεστι γὰρ κᾶν τούτοις τι ἀδιαίρετον , ἀλλ' ἔσως οὐ χωριστόν, δ ποιεί ἔνα τὸν χρόνον καὶ τὸ μῆκος.

<sup>162) 1. 20</sup> ή δὲ στιγμή καὶ πάσα διαίρεσις, καὶ τὸ οδτως ἀδιαίρετον, δηλούται ῶσπερ ή στέρησες. καὶ δμοιος ὁ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἶον πῶς τὸ κακὸν γνωρίζει...εὶ δὲ τινι μή ἐστιν ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ ἔαυτὸ γινώσκει καὶ ἐνεργείς ἐστὶ καὶ χωριστόν.

<sup>163) 1. 27 &</sup>amp; de rous ou nas, dell' & rou re fore naid to re iretrae des deposs, nat ou re naid reros. vgl. Motoph. VI, 3. IX, 10. ob. 6. 476, 149. 6. 486 f.

<sup>164)</sup> III,7 τὸ ở αὐτό ἐστιν ἡ κατ' ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματεἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνφ προτέρα ἐν τῷ ἐνέ, δλως ἢ οὖθ χρόνφ· ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείς ὅντος πάντα τὰ γογνόμενα. τζί. οδ. ⑤. 515 ff.

bene, an sich der blosen Aussage und dem Denken ahnlich, strebt an oder stieht, wenn sie ihre Gegenstände als angenehm (Unsit) oder unangenehm (Unsuft) gleichsam bejaht oder verneint; und Lust oder Unsust empfinden besteht in der Wirtsamseit der wahrnehmenden Mitte nach dem Guten oder Uesdel hin als solchem. Das Anzustrebende und zu Fliehende ist daher weder unter einander, noch von dem Wahrnehmbaren anders als dem Begriffe nach verschieden 1663). Da nun dem vermittelnden Denken Borstellungen statt der Wahrnehmungen zu Grunde liegen, — Vorstellungen deren nähere Bestimmungen der Quantität u. s. w., gleichwie bei den mathematischen Konstruktionen, nur zur Veranschanlichung dienen (Schemata) 166) — so begehrt es auch oder verabscheut, wenn es sie als gut oder übel bejaht oder verneint. Es faßt in den Vorstellung

<sup>165)</sup> Ι. 4 φαίνειαι δε τό μεν αίσθητον εκ δυνάμει ὅντος τοῦ αἰσθητικοῦ ἐνεργεία ποιοῦν· οὐ γὰρ πάσχει οὐδ' ἀλλοιοῦται. διὸ άλλο εἰδος τοῦτο κινήσεως (vgl. ob. ⑤. 513, 287 u. ⑥. 721 ff.) . . . τὸ μεν οὖν αἰσθάνεσθαι ὅμοιον τῷ φάναι μόνον καὶ νοεῖν. ὅσα δε ἡδὺ ἢ λυπηρόν, οἶον καταφάσα ἢ ἀποφάσα, διώκει ἢ φεύγει (vgl. Eth. Nic. VI, 2. 1139, 12)· καὶ ἔστι τὸ ἤδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι τὸ ἐνεργείν τῷ αἰσθητικῷ μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἦ τοιαῦτα. καὶ ἡ ψυγὴ δε καὶ ἡ ὅρεξις τοῦτο ἡ (ἦ Στenbelenb.) κατ' ἐνέργειαν, καὶ οὐχ ἔτερον τὸ ἀρεκτικὸν καὶ φευκτικόν, οῦτ' ἀλλήλων οὕτε τοῦ αἰσθητικοῦ, αἰλὰ τὸ εἰναι ἄλλο.

<sup>166)</sup> l. 14 τῆ δὲ διανοητικῆ ψυχῆ τὰ φαντάσματα οἰον αἰσθήματα ὑπάρχει... διὰ οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ φαντάσματος ἡ ψυχή, (171 f.) ... τὸ δὲ ἔσχατον ἕν καὶ μία μεσότης, τὸ δ' εἰναι αὐτῆ πλείω. de Memor. c. 1. p. 450, 1 συμβαίνει γὰρ τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ καὶ ἐν τῷ διαγράφειν ἐκεῖτε γὰρ οὐθὲν προσχρώμενοι τῷ τὸ ποσὸν ῶρισμένον εἰναι τὸ τριγώνου, ὅμως γράφομεν ὡρισμένον κατὰ τὸ ποσόν. καὶ ὁ νοῶν ὡσκύτως, κὰν μὴ ποσὸν νοῆ, τίθεται πρὸ ὑμμάτων ποσόν, νοεῖ δ' οἰχ ἢ ποσόν. ἀν δ' ἡ φύσις ἢ τῶν ποσῶν, ἀὐριστον δέ, τίθεται μὲν ποσὸν ὡρισμένον, νοεῖ δ' ἢ ποσόν μόνον.

gen bentend bas Dentbare auf und wirb, unabhängig von be-Berer Bahrnehmung, burch bas in ihnen enthaltene Begebelide ober ju Bermeibenbe bewegt, wie wenn man eine Radel at Beuer (brennenb) mahrnimmt und bag fiche bewegt, - um fie mit bem Gemeinsinn fur feindlich halt. Mit biefen Det bildern berechnet und berath bann auch ber Geift bas 33funftige nach Maafgabe bes Gegenwartigen , und wie m biefem auf bas Sanbeln bezüglichen Rlieben und Begebren verhalt fiche mit ben theoretischen Ermagungen, in bem an bie Stelle bes Guten und Bofen bas Bahre und Felick tritt, nur bag biefes an fich, jenes in Begiehung gu irgent Jemanden gefaßt wirb. Ueberhaupt bentt ber Beift bie Ding: in feiner Rraftthatigfeit und vermag fie baber in ihrer 3636 zogenheit von allem Stoffartigen aufzufaffen. Db er barm felber abgezogen, fur fich bestehend fein muffe, wirb fpater - Ermagung vorbehalten 167).

Das über die Seele Gesagte zusammenfassen, wiederbelen wir also 168), daß sie gewissermaaßen alles Seiende sei, das sinnlich Wahrnehmbare wie das Denkbare, und beides als den Bermögen und der Kraftthätigkeit nach Seiendes 169); jedoch ik

<sup>168)</sup> III, 9 νύν θε περί ψυχής τὰ λεχθέντα συγπεφαλαιώσαντες, επωμεν πάλιν πτλ.

<sup>169)</sup> b, 24 reurerat our f entoriun xal f atodore ete re nei-

nur die Korm, nicht das stoffartige Ding in der Geele, und gleichwie die Hand ein Werkzeng der Werkzeuge ist, so der Geist Form der Formen, die Wahrnehmung Form des Wahrenehmbaren <sup>170</sup>). Da aber kein Sinnending von der sinnelich wahrnehmbaren Ausdehnung gesondert existirt, so sindet sich auch das sogenannte abstrakt Denkbare in den sünnlich wahrnehmbaren Formen. Daher ohne Wahrnehmung kein Leernen und Erkenntnis statt sindet und die geistige Betrachtung Borstellungen voranssseht indet und die geistige Betrachtung Borstellungen voranssseht wird den Borstellungen zusammen, sondern auch nicht die andren abgeleiteten, wenngleich diese nicht ohne die Borstellungen bestehn können <sup>172</sup>).

4. Da bie Seele ber Thiere burch zwei Bermogen bestimmt wird, burch bas ber Unterscheibung, ein Wert ber Wahrnehmung wie bes vermittelnben Dentens, und burch bas ber örtlis den Bewegung 173): so fragt sich jest ob letteres ein beson-

yuara, f uèr durduse els rà durduse, f d' èrrelexela els rà èrrelexela.

<sup>170)</sup> p. 432, 1 xml γὰρ ἡ χεὶρ ὄργανόν ἐστων ἀργάνων (vgl. de Part. An. IV, 10. 687, 18), καὶ ὁ νοῦς εἰδος εἰδῶν καὶ ἡ αἴσθησὶς εἰδος αἰσθητῶν.

<sup>171)</sup> Ι. 4. . . Εν τοις εἴδεσε τοις αἰσθητοις τὰ νοητά ἐστε, τὰ τε ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσθητῶν ἔξεις καὶ πάθη. καὶ διὰ τοῦτο οὖτε μὴ αἰσθανύμενος μηθὲν οὐθὲν ᾶν μάθοι οὐδὲ ξυνίον ὅταν δὲ θεωρῷ, ἀνάγκη ἄμα φάντασμά τι θεωρεῖν (166).

<sup>172)</sup> l. 12 τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τίνι διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα είναι; ἢ οὐδὲ τἔλλα φαντάσματα, ἀλλ' οὐκ ἄνευ φαντασμάτων. υgl. οδ. 200. 200.

<sup>173)</sup> III, 9 έπει δε ή ψυχή και α δύο ωξισται δυνάμεις ή των ζώων, τῷ τε κριτικῷ, δ διανοίας ἔργον έστι και αἰσθήσεως (υβί. III, 3. οb. S. 1125), και ἔτι τῷ κινεῖν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν κτλ. l. 22 ἔχει δ' ἀπορίαν πώς τε δεῖ μόρια λέγειν τῆς ψυχῆς και πόσα. Rth. Nicom. l, 13. 1102 28 ταῦτα δε πότερον διώρισται καθάπες τὰ τοῦ σώματος μύρια και πῶν τὸ μεριστόν, ἢ τῷ λόγφ δύο ἐστιν (τὸ ἄλογον και λόγον ἔχον) ἀχώριστα πεφυπότα καθάπες ἐν τῷ περιφερείς τὸ κυρεὸν και τὸ κοϊλον.

berer raumlich ober begrifflich abtrennbarer Theil ber Gak fei, und wenn fo, ob einer ber bisber betrachteten ober bavon verschiedener, ober ob die gange Seele bas Bewegenbe fei. De bei ergibt fich von vorn berein bie Schwierigfeit zu bestimmer wie man überhaupt Theile ber Seele anzunehmen habe (173) mt wie viele; benn gewissermaagen tommt eine upendliche Denge berfelben jum Borfchein und weber die Platonifche Dreitbei lung noch bie 3weitheilung, in vernunftiges und vernunftlofe Seelenwesen, genugt, ba anbre und noch wichtigere Berfdie benbeiten, wie bie ber Ernahrung, finnlichen Bahrnebung und des Borftellens barin feine Stelle finden 174), obgleich tal erfte ben Pflanzen und Thieren gemein ift, bas zweite fich auf lettere beschranft und bas britte, feinem Befen nach von al len übrigen verschieden, nicht ohne große Schwierigfeit eine berfelben weber gleichgefest noch von ihnen unterschieben wer ben tann, wenn man getrennte Geelentheile voraubsett. Dam fommt bas Strebenbe, welches bem Begriffe und bem Bermb gen nach von allen verschieden ju fein scheint und fich bed nicht wohl von ihnen ablofen laft, ba es im vernunftiget Seelenwefen als Wollen, im vernunftlofen als Begehrung am Bornmuth, mithin in allen Gliebern ber Dreitheilung, nad weislich ift 175). Und endlich mas ift bas bas Thier betlich Bewegende ? in feiner Sonderung von ber in allen (Pflangen und Thieren) Ernahrung und Fortpflanzung bewirfenden Bemegung; (von ber in bem Uthmen, bem Chlafe und Bachen fic wirtfam erweisenben muß fpater noch bie Rebe fein). Ben bem Bermogen ber Ernahrung unterscheibet fich bie brilide Bewegung baburch bag jenes immer einen 3wed (ein Bid) verfolgt, mit Borftellung ober Strebung verbunden ift und bie

<sup>174)</sup> ib. l. 27 και άλλα φανείται μόρια μείζω διάστασιν έχωτε τούτων . . . τό τε θρεπτικόν . . . και τὸ αισθητικών, δ οίτε ως άλογον ούτε ως λόγον έχον θείη ἄν τις δαδίως. »gl. c. 10. 433, b, 1.

<sup>175)</sup> b, 6 et de rola à wurd, er exacre levai bestec.

Pflanzen ihrer entbehren, — boch wohl nicht blos, weil ihnen ein Organ bafür fehlt. Ebensowenig fällt sie mit dem Wahremehmungsvermögen zusammen, da dieses sich auch bei solchen Thieren sindet, die sich nicht bewegen 176). Auch ist das Ueberslegungsvermögen und der Geist nicht das Bewegende 177). Denn der theoretische Geist hat es überhaupt nicht mit dem der Beswegung zu Grunde liegenden Anzustrebenden oder zu Fliehenden zu thun und regt nicht dazu an, auch wenn er das darauf Bezügliche zum Gegenstande des Denkens macht; und wenn der praktische Geist etwas zu fliehen oder zu versolgen gebietet, versmag die entgegenstehende Begierde zu widerstehn, gleichwie in den Kunsten das Wissen von der Aussührung gesondert ist. Jedoch wird auch von der Stredung (als Begehrung gesaßt) diese Bewegung nicht beherrscht 178), da der Enthaltsame jener widerstehn und dem Gebote des Geistes Kolae leisten kann.

Zweierlei scheint die Bewegung hervorzurufen, die Begeherung (Strebung) ober ber Geist, wenn man zu letterem bas Borstellen (und Bahrnehmen) rechnet, bas bei ben übrigen Thieren die Stelle ber Ueberlegung (λογισμός) vertritt (und wenn man ben Willen, ben Muth und die Begierde auf Besgehrung ober Strebung, die Wahl — ben Entschluß — aber zugleich auf Denken und Strebung zuruckführt) 170). Beibe,

<sup>176) 1. 21</sup> εἰ οὖν ἡ φύσις μήτε ποιεῖ μάτην μηθὲν μήτε ἀπολείπει τι τῶν ἀναγκαίων, πλην ἐν τοῖς πηρώμασι καὶ ἐν τοῖς ἀτελέστικ. τgl. III, 12. 431, 31 do Incessu An. 2. 704, b, 15.

<sup>177) 1. 26</sup> αλλά μήν οὐδε το λογιστικόν και δ καλούμενος νοῦς εστιν δ κινών.

<sup>178)</sup> p. 433, 6 αἰλὰ μὴν οὐδ΄ ή ὅρεξις ταύτης πυρία τῆς πινήσεως.
179) III, 10. vgl. de Anim. Molu. 6. 700, b, 17 δρώμεν δε τὰ πινόσετα τὸ ζῷον διάνοιαν καὶ φαντασίαν καὶ προαίρεσιν καὶ βούλησιν καὶ ἐπιθυμίαν. ταῦτα δε πάντα ἀνάγεται εἰς νοῦν καὶ ὅρεξιν. καὶ γὰρ ή φαντασία καὶ ἡ αἴσθησις τὴν αὐτὴν τῷ γῷ χώραν ἔχουσιν· πριτικά γὰρ πάντα, διαφέρουσι δε κατὰ τὰς εἰρημένας ἐν ἄλλοις διαφοράς. βούλησις δε καὶ θυμός καὶ ἔπιθυμία πάντα ὅρεξις, ἡ δε προαίρεσις κοινὸν διανοίας καὶ δρέξιως· ὧστε κινες πρώτον τὸ δρεκτὸν καὶ τὸ διανογιόν.

bie Strebung und ber Beift, rufen ortliche Bewegung hervor, ber ben 3med (bes Wiffens) burch lleberlegung (Rachfinnen) verfolgende und ber praftifche Beift, ber von jenem, bem theoretifchen, nur rudfichtlich bee 3wedes fich unterscheibet. Ginen 3wed verfolgt auch jede Strebung; benn bas worauf fie gerichtet ift Infang (Princip) bes prattifchen Beiftes, fofern ber Endpuntt jener Anfang ber handlung ift 180). Das einige Bewegende ift alfe bas Begehrte; ober follten beibe, Beift und Strebung bewegen, fo murbe es burch ein beiben Gemeinsames geschehn. bewegt ber Beift offenbar nicht ohne Strebung; benn bie 2Bol lung ift eine Strebung und mit ber Bewegung ber Ueberle gung trifft die ber Wollung jusammen 181). Jedoch bewegt bie Strebung, ju ber ja bie Begierbe gehort, auch im Begenfat gegen bie Ueberlegung. Daher bewegt gwar immer bas Begehrte, Diefes aber ift entweber bas Bute ober bas fcheinbar Bute, und in beiben Rallen bas ausführbare Gute, b. b. mas and anbere fich verhalten fann 182). Wiberftreit ber Stre-

<sup>180)</sup> do An. III, 10 ... άμφω άρα ταῦτα κινητικά κατά τόπον, νοῦς καὶ ὅρεξις. νοῦς δὲ ὁ ἔνεκά του λογιζύμενος καὶ ὁ πρακτικός - όια-φέρει δὲ τοῦ θεωρητικοῦ τῷ τέλει - καὶ ἡ ὅρεξις ἔνεκά τος πᾶσα · οὖ γὰρ ἡ ὅρεξις, αὕτη ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ · τὸ δ ἔσχατον ἀρχὴ τῆς πράξεως · Ausc. Phys. VIII, 2. p. 253, 15 οὐδὲν οὖν κωλύει, μᾶλλον δ' ἔσως ἀναγκαῖον, τῷ σώματι πολλὰς ἐγγίνεσθαι κινήσεις ὑπὸ τοῦ περιέχοντος, τοὐτων δ' ἐνίας τὴν διάνοιαν ἡ τὴν ὅρεξιν κινεῖν κτλ.

<sup>181)</sup> de An. p. 433, 22 νῦν δὲ ὁ μὲν νοῦς οῦ φαίνεται κινῶν ἄνευ ἐρξεως: ἡ γὰρ βούλησις ὅρεξίς (179)· ὅταν δὲ κατὰ τὸν λογιαμών κινῆται, καὶ κατὰ βούλησιν κινεῖται. de Mota Animei. 6. 700, h, 24 (179) οῦ πᾶν δὲ τὸ διανοητὸν (κινεῖ), ἀλλὰ τὸ τῶν πρακτῶν τέλος. διὸ τὸ τοιοῦτόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν τὸ κινοῶν, ἀλὶ οῦ πᾶν τὸ καλόν· ἢ γὰρ ἔνεκα τοῦτου ἄλλο, καὶ ἢ τέλος ἐστι τῶν ἀλλου τινὸς ἔνεκα ὄντων, ταύτη κινεῖ δεῖ δὲ τιθέναι καὶ τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν ἀγαθοῦ χώραν ἔχειν καὶ τὸ ἡδύ· φαινόμενον γάρ ἐστιν ἀγαθου.

<sup>182)</sup> de An. l. 20 mangor d' igni to inderqueror uni alies égeur. Eth.

bungen entsteht bei ben Sinn für die Zeit habenden Wesen, indem die Begierde nach einem gegenwärtigen Genuß strebt, der Geist wegen dessen was folgen würde entgegenstrebt. Das zuerst Bewegende und selber undewegt Bewegende, d. h. dadurch Bewegende daß es selber gedacht oder vorgestellt wird, ist das Begebrte 183), und dieses das zu verwirklichende (wirkliche oder scheinbare) Gut; das Bewegende und zugleich Bewegte, das Strebungsvermögen 1841), das (blod) Bewegte das lebende Wesen, das Werkzug der Bewegung die Strebung selber und als solches ein Körperliches; in ihr trifft Ansang und Ende der Bewegung zusammen 185). Ueberhaupt also, sosen das

Nicom, VI, 2 oudeis de pouleveras negl sur mi erdezoméror allos exeur.

<sup>183)</sup> de An. b, 5 έπει σ΄ δρέξεις γίνονται έναντίαι αλλήλαις, τουτο δε συμβαίνει διαν δ λόγος και ή έπιθυμία έναντίαι ωσι, γίνεται σ΄ έν τοις χρόνου αἴσθησιν έχουσιν. . . . είδει μεν εν αν είη τὸ κινούν τὸ σρεκτικόν, ἢ δρεκτικόν, πρωτον δε πάντων τὸ δρεκτόν (τουτο γὰρ κινεί οὐ κινούμενον τῷ νοηθήναι ἢ φαντασθήνας), ἀριθμῷ δε πλείω τὰ κινούντα. do Moin Anim. 6, 700,8 . . και πῶς κινεί τὸ πρωτον κινούν, διορισται πρότερον έν τοις περί τῆς πρώτης φιλοσοφίας. υρί. Metaph. XII, 7 unb Phys. VIII, 5. ob. ©. 532 f. u. 862 ff.

<sup>184)</sup> de An b, 17 το δε κινούν και κινούμενον το δρεπτικόν (κινείται γάρ το δρεγόμενον ή δρέγεται και ή δρεξις κίνησις τις έστιν ή ένέργεια (f. ένεργεί?). fo mit Trenbeleuburg, ben griech. Ausles gern und alten Ausgaben anstatt: κινείται γάρ το κινούμενον ή δρέγεται κίνησις δρεξίς τίς έστιν.

<sup>185) 1. 19</sup> φ dt xiret δργάνο ή δρεξις, ήδη τούτο σωματικόν έστιστό το το τους χοινοίς σώματος και ψυχής έργοις θεωρητέον περίαθτου. νύν δι ώς εν κεφαλαίω είπειν το κινούν δργανικώς, δπου άρχη και τελευτή το αὐτό, οἰον ό γιγγλυμός. do Mota Animal. 1. 698, 14 φανερον γάρ και επι τούτων ὅτι ἀδύνατον κινείσθαι μηθενός ήρεμούντος . . . και διά τούτο αξ καμπαίς τοίς ζώοις εἰσίν · ωσπερ γάρ κέπτρω χρώνται ταϊς καμπαίς κιλ. — ib. 6. 700, 4 περλ μέν ψυχής εἴτε κινείται ἡ μή, και εἰ κινείται πώς κυρείκαι, πρότερον εἴρηται ἐν τοῖς διωρισμένοις περλ. αὐτίμο.

Thier ber Strebung theilhaft ift, vermag es fich felber an bewegen und bagu ift Borftellung erforderlich, fei es bie ber Ueberlegung ober bie ber finnlichen Bahrnehung angehörige 186). Lettere findet fich wenn auch noch unbestimmt (unentwickelt) bei allen Thieren, felbst bei benen welchen nur ber Zaftfinn eignet 187); benn ber Luste und Unlustempfindung find fe theils haft und barum auch ber Strebung; Meinung bagegen finder fich nicht bei den blos finnlich begehrenden, wer fie der Schluffolgerung und bamit auch ber abmagenben verathung unfahig find; baher bie Strebung ale folche n , nicht bas Bermogen ber Berathung einschließt 188), wenngleich fe oft ben Sieg bavon tragt und bas Wollen bestimmt, ober eine Strebung bie aubre nach fich gieht; mogegen in ber britten biefer awiefachen hingutommenden Bewegung bie Ueberlegung als bas hohere, mit ber Gemalt ber oberen Sphare, ber Ratur gemag bie Strebung bestimmt. Das fie Bestimmenbe, bem

<sup>186)</sup> do An. l. 29 φαντασία δὲ πάσα ἢ λογιστικὴ ἢ αἰσθητική. c. 11.
434, 5 ἡ μὲν οὖν αἰσθητικὴ φαντασία . . . ἡ δὲ βουλευτικὴ ἐν
τοῖς λογιστικοῖς (ζείοις).

<sup>187)</sup> c. 11 ακεπτίον δε και περί των ατελών ... φαντασία δε πώς αν έγειη; η ωσπερ και κινείται αορίστως, και ταυτ' Ενεστι μίν, αορίστως δ' ένεστιν.

<sup>188)</sup> p. 434, 7 πότερον γαρ πράξει τόδε ή τόδε, λογισμοῦ ήδη έστιν έργον και ἀνάγκη ένι μετρείν το μείζον γαρ διώκει. Το στε δίναται εν εκ πλειόνων φαντασμάτων ποιείν. και αξιιον τοῦτο τοῦ δόξαν μή δοκείν έχειν (τὰ ἄλλα ζοῦα), διι τὴν ἐκ συλλογισμοῦ οὐκ έχει, αῦτη δὲ έκείνην. διὸ τὸ βουλευτικὸν οὐκ έχει ή δρεξις. νικὰ δ' ἐνείνη καὐτην, ωσπερ σφαίρα, ή δρεξις τὴν δρεξιν, εταν ἀκρασία γένηται. φύσει δὲ ἀεὶ ἡ ἄνω ἀρχικωτέρα καὶ κυτί ωστε τρείς φοράς ήδη κινείσθαι. b. h. 1) bie bet obsiegenden Begierde que Begierde sich fortwälzende, 3) bie bet Ratur gemißeste zu Begierde sich fortwälzende, 3) bie bet Ratur gemißeste, frast welcher die vernänstige Wollung die Begehrung bestimmt vgl. Trendelendurge scharssie Etstirung p. 539 sqq., von die ich in angedeuteter Weise glande mich entsernen zu maßen.

Biffen angehörige, die allgemeine Annahme und der Grund, an sich undewegt, bewegt in der Anwendung auf das Einzelne, vermittelst der Meinung 189).

5. Das Ernährungsvermögen muß Allem eignen was wächst mb abnimmt, die Wahrnehmung nur dem was die Formen ohne den Stoff aufzunehmen vermag und mit einem für den Tastsinn nicht zu einfachen Körper versehn ist 190), d. h. allen Thieren, tie der örtlichen Bewegung theilhaft ohne Wahrnehmung sich einfachen vermöchten, während den dieses Bermögen erdehrenden das woraus sie hervorgewachsen sind (der Boden) die nothige Nahrung gewährt 191). Dagegen kann was Körper, Seele und unterscheidenden Geist hat, wenn es geworden und nicht angewachsen ist, der Sinnenwahrnehmung nicht entbehren. Das Ewige jedoch bedarf der Sinne nicht weder in Bezug auf das Körperliche an ihm, noch auf das ihm eignende Denken 192). Unter den Sinnen aber ist der für die Erhaltung und daher allen Thieren unentbehrliche der Tast-

<sup>189)</sup> Ι. 16 τὸ σ' ἐπιστημονικὸν οῦ κινεῖται, ἀλλὰ μένει. ἐπεὶ σ' ἡ μὲν καθόλου ὑπόληψις καὶ λόγος, ἡ σὲ τοῦ καθ' ἔκαστα . . . ἤδη αῦτη κινεῖ ἡ δόξα, οὐχ ἡ καθόλου. ἤ ἄμφω, ἀλλ' ἡ μὲν ἡρεμοῦσα μᾶλλον, ἡ σ' οῦ. της (de Animal. Mol. 7. 701, 7 πως σὰ νοῶν ὁτὰ μὰν πράττει ὁτὰ σ' οῦ πράττει, καὶ (ὑτὰ μὰν) κινεῖται, ὁτὰ σ' οῦ κινεῖται; ἔοικε παραπλησίως συμβαίνειν καὶ περὶ τῶν ἀκινήτων διανοουμένοις καὶ συλλογιζομένοις. ἀλλ' ἐκεῖ μὰν θεώρημα τὸ τέλος . . . ἐνταῦθα σ' ἐκ τῶν σὐο προτάσεων τὸ συμπέρασμα γίνεται ἡ πρᾶξις κιλ, 1. 23 αἱ δὰ προτάσεις αἱ ποιητικαὶ καὶ διὰ σὐο εἰδῶν γίνονται, διά τε τοῦ ἀγαθοῦ καὶ διὰ τοῦ δυνατοῦ. κτλ.

<sup>190)</sup> III, 12. 434, 27 οὐτε γὰρ ὅσων τὸ σῶμα ἀπλοῦν ἐνθέχεται ἀφὴν ἔχειν (υgl. b, 8), οὐτε ἄνευ ταὐτης οἶόν τε οὐθὲν εἶναι ζῷον· οὖτε ὅσα μὴ δεκτικὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ τῷς ὅλης.

<sup>191)</sup> b, 2 τοίς μεν γάρ μονίμοις υπάρχει τούτο όθεν πεφύκασιν.

<sup>192)</sup> l. 4 αλλά μην ουθέ αγέννητον (sc. αίσθησιν έχει). διά τι γάρ εξετ; η γάρ τη ψυχή βέλτιον η το σώματι. νύν δ' ουδέτερον.

212. Ueber bie verschiebenen Erklarungen ber St. s. Trenbelenburg p. 550 sqq.

sinn der Berührung, und der Körper tastbar und ebenso alle Rahrung tastbar ist; weshalb auch der Körper des Thieres nicht einsach sein dars. Die übrigen nicht allen Thieren eignenden Sinne dagegen dienen nicht sowohl der Erhaltung wie dem Wohlsein 103a); jedoch mittelbar auch jener, da für die den Ort wechselnden Thiere es erforderlich ist nicht nur des sie Berührenden, sondern auch des Entfernten inne zu werden, und das nur durch Sinne geschehn kann die durch ein Medium wirken, das selber durch die Gegenstände bewegt, die Bewegung den Sinnenorganen mittheilt. Dazu ist die Luft am geeignetsten, wenn sie eine ununterbrochene Einheit bildet 102), und es bedarf zur Erklärung des Sehens nicht der Voraussetzung daß Licht vom Auge ausgehe 106).

Der Körper bes Thieres tann, wie gesagt, nicht einfach sein, b. h. nicht aus einem ber Elemente bestehn, ba ohne Tastifinn tein andrer Sinn möglich und biefer höchstens aus Erde bestehn tonnte (benn bie andren Elemente tonnen nur ben burch

<sup>193)</sup> l. 11 έπεὶ γάρ τὸ ζώον σῶμα ἔμιψυχόν ἐστι, σῶμα δὲ ἄπαν ἀπτόν, ἀπτὸν δὲ τὸ αἰσθητὸν ἀφή, ἀνάγκη καὶ τὸ τοῦ ζώου σῶμα ἀπτικὸν είναι, εὶ μέλλει σώζεσθαι τὸ ζώον... ἀπτόμενον δέ, εὶ μὴ ἔξει αἴσθησιν, οῦ δυνήσεται τὰ μὲν φεύγειν τὰ δὲ λαβεῖν. νgl. II, 3. 13. do Sensu et Sensib. 1. 436, b, 12. ob. 6. 1096 ff. u. য়ππ. 190.

<sup>1930)</sup> de An. 1.24 αι δε άλλαι (αισθήσεις) του τε εὖ Ενεκα και γένει ζώων ήδη οὐ τῷ τυχόντι ἀλλὰ τισίν. υgί. c. 13. 435, b, 20 de Sonse et Sonsib. 1. 436. b, 18 αι δε διὰ τών εξωθεν αισθήσεος τοῖς πορευτικοῖς αὐτών . . . ὅπως διώκωσι τε προαισθανόμενα τὴν τροψὴν και τὰ φαῦλα και τὰ φθαρτικὰ φεθγωσι, τοῖς δε καὶ φρονήσεως τυγχάνουσι τοῦ εὖ Ενεκα κτλ.

<sup>194)</sup> do An. p. 435, 4 & d' dhe ênt nheistor xureitas nat nosei nat nasques, êar mêrp nat els f.

<sup>195) 1.5</sup> diò xal  $\pi$ eçì drax\(\text{doess}\) \( \text{flior} \text{\eta} \) \( \text{thin} \) \( \tex

ein Mebium wirkenden Sinnen dienen) und doch auch nicht aus Erde, sofern er zugleich solche Bestimmtheiten wahrzunehmen vermag, die nicht an dieses Element gebunden sind 196),
und sofern die erdhaltigsten Bestandtheile des Korpers, wie
Knochen, Haare u. s. w., ohne Empfindung sind. Weil der Lastsinn die nothwendige Bedingung alles thierischen Lebens
ist, so kann auch das Uebermaaß von Empfindungen durch diesen Sinn ihn selber und damit, im Unterschiede von den
übrigen Sinnen, das Leben zerstören; wogegen das Uebermaaß
andrer Empfindungen als solcher nur den betreffenden Sinn,
nicht das Leben gefährdet 197).

Man hatte versucht die Sinne auf die Elemente zuruckzuführen und nur in der Fünfzahl jener Schwierigkeiten gesunben. Aristoteles konnte, wie wir gesehn, nicht zugeben daß das
Sehn durch ein dem Auge eigenthümliches Feuer zu Stande
komme (89 b), eben so wenig daß es lediglich Spiegelung
in dem dem Auge eigenthümlichen Wasser sei (89 c), führte es
vielmehr auf eine durch Bewegung vermittelte Kraftthätigkeit
der Seele zuruck, ohne jedoch außer Acht zu lassen daß das
vorzugsweise durchsichtige Wasser des Auges nothwendige Bebingung zum Sehn sei. Nur in diesem Sinne konnte er zuge-

<sup>196)</sup> de Au. c. 13 . . τὰ δὲ ἄλλα ἔξω γῆς αἰσθητήρια μὲν ἄν γένοιτο, πάντα δὲ τῷ δι' ἐτέρου αἰσθάνεσθαι ποιεῖ τὴν αἰσθησιν καὶ διὰ τῶν μεταξύ. ἡ δ' ἀφὴ τῷ αὐτῶν ἄπτεσθαί ἐστιν . . . καίτοι καὶ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια ἀφῷ αἰσθάνεται, ἀλλὰ δι' ἔτέρου, αὕτη δὲ δοκεῖ μόνη δι' αὐτῆς. ὧστε τῶν μὲν τοιούτων στοιχείων οὐθὲν ἀν εῖη σῶμα τοῦ ζφου. οὐδὲ δὴ γήϊνον. πάντων γὰρ ἡ άφὴ τῶν ἀπτῶν ἐστὶν ὥσπερ μεσότης, καὶ δεκτικόν τὸ αἰσθητήριον οὖ μόνον ὅσαι διαφοραὶ γῆς εἰσίν, ἀλλὰ καὶ κτλ. υρί. οδ. ⑤. 1117, 125 f.

<sup>197)</sup> p. 435: b, 15 παντός μέν γάρ αίσθητου ύπερβολή άναιρει τό αίσθητήριον, ώστε καλ τό άπτόν τήν άφήν, ταύτη δε ωρισται

ben daß jedes der Sinnenwertzeuge an je eins der Elemente geknüpft werde, die Sehkraft des Auges an das Wasser, das Wahrnehmungsvermögen des Schalls an die Luft, das Riechversmögen an das Fener, sofern der Geruch eine dampfartige Ausdunstung sei, der Tastsinn gewissermaaßen (S. 1143) an die Erde und mit ihm der Geschmacksinn als Art desselben. Diese beiden Sinne sollen daher ihren Sig in der Herzgegend, die andren am Gehirn oder ohnweit desselben haben, durch Gange (nögoz, nicht Rerven) mit ihm verbunden 198), ohne wie das Rückenmark uns mittelbar damit zusammenzuhängen 199). Für die Quelle aber

<sup>198)</sup> de Sensu et Sensib. 2. 438, b, 16 ωστ' είπερ τούτων τε συμβαίνει. καθάπερ λέγομεν (von Ericheinungen am Gefichtefinn ift bie Rebe), φανερον ώς δες τούτον τον τρόπον αποδιδάναι καὶ προσάπτειν ξκαστον τῶν αἰσθητηρίων ένὶ τῶν στοιχείων του μέν δμματος το δρατικόν υδατος υποληπτέον, άξρος δε το τών ψόφων αλοθητικόν, πυρός δε την δοφρησιν. δ γαρ ένεργεία ή δουρησις, τούτο δυνάμει τὸ δοφραντύν τὸ γάρ αίσθητον ένεργειν ποιεί την αίσθησιν, ώσθ' υπάργειν αναγκη αυτήν δυνάμει πρότερον. ή δ' όσμη καπνώδης τίς έστιν αναθυμίασις, ή δ' αναθυμίασις ή καπνώδης έκ πυοός. διό και τῷ περί τὸν έγκεψαλον τόπο τὸ τῆς δσφρήσεως αλσθητήριον έστιν έδιον δυνάμει γάρ θερμή ή του ψυχρού ύλη έστίν (vgl. c. 5. 444, 8. 22). και ή του δμματος γένεσις τον αὐτὸν έχει τρόπον ἀπὸ τοῦ έγκεφάλου γὰρ συνέστηκεν οὖτος γάρ ύγρότατος και ψυγρότατος των έν τῷ σώματι μορίων έσείν· τὸ ở άπτικὸν γῆς, τὸ δὲ γευστικὸν είδός τι άφῆς έσιίν. και διά τούτο πρός τη καρδία το αίσθητήριον αθτών κτλ. pal, de Vita et Morte 3. 469, 12. c. 4. b, 5. de Part. Anim. II, 10. 656, 21. 29 mit Bezug auf obige St. Bom inneren Dhr beift es Hist. An. I, 11. 492, 19 τούτο δ' εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον οὐκ Exes nopor, els de tòr tou otomatos ougardre zal ex tou exxeφάλου φλέψ τείνει είς αὐτό. n. de Part. An. II, 10. 656, 31 τών δε τριών ή μέν της δσφρήσεως μέση, αποή δε και δψις μάλισι' έν τη κεφαλή δια την των αίσθητηρίων φύσιν stole. Bom Auge bagegen Hist An. I, 16. 495, 11 wepower d' ex rou donaluou reels πόροι εἰς τὸν ἐγκέφαλον κτλ. ngl. I, 11 extr. n. IV, 8. 533, 12. 199) de Part. Anim. II, 7. 652, b, 2. vgl. Trenbelenburg p. 163 sq.

wie der Rahrfraft, so der sinnlichen Wahrnehmung halt Ar. bas herz und nimmt an, mit ihm oder was ihm als Centralorgan des lebendigen Wesens entspreche, feien durch unmittels bare Gange alle, mithin auch diejenigen Sinne verdunden, die beren auch zum Gehirn führende hatten, und sie wurden vom Blute gespeist, durch die Bewegung der ihm eigenthumlichen Warme 200).

Die Warme nämlich ist die durch alle Glieder des Korpers verbreitete Bedingung des Lebens 291), und ihr Princip das herz oder was ihm entspricht. Sowie die Lebenswarme vergeht, entweicht das Leben; ganzlich daher, wenn das herz oder sein Analogon abstirbt, sei es daß die Lebenswarme hinschwindet aus Mangel an Nahrung, oder auch der erforderlischen Abkühlung entbehrend, sei es daß sie gewaltsam zerstört wird 202). Selbst das Leben der Pflanzen bedarf der naturlis

<sup>200)</sup> de Somno 2. 456, 4. de Vita et Morte 3. 469, 1. de Motu Anim. 11. 703, 23. de Part. Anim. III, 4. 666, 7. II, 10. 656, b, 3.19. de Generat. Anim. V, 2. 781, 20. II, 6. 743, b, 35. vgl. Erens belenburg p. 163 sq.

<sup>201)</sup> de Vita et Morte. 4. 469, b, 6 πάντα δὲ τὰ μόρια καὶ πᾶν τὸ σῶμα τῶν ζφων ἔχει τινὰ σύμφυτον θερμότητα φυσικήν. κτλ. de Respir. 18. 479, 29 γένεσις μὲν οὖν ἐστὶν ἡ πρώτη μέθεξις ἐν τῷ θερμῷ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς, ζωὴ δ' ἡ μονὴ ταὐτης. νείτης δ' ἐστιν ἡ τοῦ πρώτου καταψυκτικοῦ μορίου αὖξησις (υgl. Anm. 203), γῆρας δ' ἡ τοὐτου φθίσις, ἀκμὴ δὲ τὸ τοὐτων μέσον, τελευτὴ δὲ καὶ φθορὰ βίαιος μὲν ἡ τοῦ θερμοῦ σβέσις καὶ μάρανσις κτλ.

<sup>202)</sup> de Vita et M. c. 5 άλλά μην πυρός γε δύο δρώμεν φθοράς, μάρανσίν τε και σβέσιν (vgl. de Respir. 8. 474, b, 13). καλούμεν δε την μεν ύψ' αύτου μάρανσιν, την δ' ύπο τών εναντίων σβέσιν, την μεν γήρα, την δε βίαιον. συμβαίνει δ' άμφοτέρας διά ταὐτο γίνεσθαι τάς φθοράς ύπολειπούσης γάρ της τροφής, οὐ δυναμένου λαμβάνειν τοῦ θερμοῦ την τροφήν, φθορά γίνεται τοῦ πυρός. . . ὁτε δε μαραίνεσθαι συμβαίνει, πλείονος άθροιζομένου θερμοῦ διά το μη άναπνεῖν μηδε καταψύχεσθαι. κτλ, do Respir. 17. 18. p. 478 sq.

chen Barme und erhalt fie burch bie angleich bie erforberliche Abfühlung mit fich führende Rahrung und burch bie Atmofphare 203). Die ihnen nothige Barme erftarrt (trodnet aus) bei Uebermaaf ber atmospharischen Ralte und fcmindet bin bei einer die Abfahlung verhindernden Site. Geele ober Lebendfraft jeboch ift nicht bie Barme felber, fonbern nur vermittelft ihrer ift fie ben Gliebern, junachft bem Bergen, eingeglabt 201). Es ftirbt aber bie Geele ale Lebensprincip an fich und letig. lich, nicht blos beziehungemeife, wie bie ihr einwohnende Bifsenschaft, mit bem Rorper ab 205). Ware fle, bie Geele, frei von allem Gegenfat, b. h. mare fie Befenheit im engeren Cinne bes Borts, fo tonnte fie ohnmöglich vergebn. boch Alles was Stoff hat (im Stoffe fich verwirklicht) noth. wendig ind Bebiet bes Gegenfages und bes fich gegenfeitig bedingenden Leibens und Thatigseins fallt, fo ift bie (mit bem ftoffartigen Rorper verbundene) Geele verganglich. Und tonnte fle auch bes fraftthatigen (wirfenben) Gegenfages herr werben, burch bas Umgebenbe murbe fie vernichtet werben. Im Bereich

<sup>203)</sup> de Vita 6.470, 20 . . τοις μέν φυτοις ή διά τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περαίχοντος έκαν η γίνεται βοήθεια πρός τὴν τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ σωτηρίαν. καὶ γάρ ή τροφή ποιεῖ κατάψυξιν εἰσιοῦσα, καθάπερ καὶ τοις ἀνθρώποις κτὶ.

<sup>204)</sup> ib. 4. 469 b, 15 και τῆς ψυχῆς ὥσπες ξμπεπυςευμένης εν τοις μορίοις τούτοις κτλ. do Respirat. 8. 474, 26 ουθε γὰς ἡ πέψις,
δι' ἦς ἡ τροφή γένεται τοις ζώοις, οὕτ' ἄνευ ψυχῆς οὕτ' ἄνευ
Θερμότητός ἐστιν. b, 12 ἐν τούτω γὰς (τῷ φυσικῷ πυρί), ἡ
φύσις ἐμπεπύςευκεν αὐτήν (τὴν ψυχήν). τις c. 16. 478, 29 . .
διὰ τὴν ἐν τῆ καςδές τῆς ψυχῆς ἐμπύςωσιν.

<sup>205)</sup> do Longitud. et Brevit. vitae c. 2. 465, 27 et γάρ έστε μὰ ψύσει ἀλλ' ὥσπερ ἐπιστήμη ἐν ψυχή, οὖτω καὶ ψυχὴ ἐν σώματε, εἶη αν τις αὐτῆς καὶ ἄλλη ψθορὰ παρὰ τὴν φθορὰν ἢν φθείρεται φθειρομένου τοῦ σώματος. ὥστ' ἐπεὶ οὐ φαίνειαι τοιαύτη οὖσα, ἄλλως ἀν ἔχοι πρὸς τὴν τοῦ σώματος κοινωνίαν.

<sup>-306)</sup> bb. c. 3. b, 5 κατά συμβεβηκός δ' ούθεν των εν τατς ούσίαις εναντίων φθείζεται, διά τό μηθανός ύποκειμένου κατηγοςεί-

ber Begenfage ift mithin nichts Ewiges, fonbern ftete Bemegung, ftetes Berben und Bergehn , und Wechfel bes Orts, ber Bermehrung und Berminderung und ber qualitativen Beranderung, wozu bas Umgebenbe forberlich ober hemmend mitwirft 207). Der Grund ber langeren ober furgeren Lebensdauer (aunachft) ber Pflanzen und Thiere ift baher im Berhaltnif ber hauptgegenfate ju einander ju fuchen, woraus ber Stoff ber Rorper besteht. Das Fluffige und Warme ift jum leben erforderlich; tritt an ihre Stelle bas Ralte und Trodne, so folgt Alter und Tod. Je nachdem bas Kluffige nicht leicht austrodnet, wie bas flebrige (fettartige), in gureichenber Menge vorhanden und warm ift, fein Uebermaaß bes Abgangs ftatt findet und bas Klima weber zu heiß noch zu falt ift, verlangert fich bas Leben ber Pflangen und Thiere 208); bie Berhaltniffe ber Große, ob Pflangen ober Thiere, ob lettere bes Blutes

σθαι τὴν οὐσίαν. ὥστ' οὖ μή ἐστιν ἐναντίον καὶ ὅπου μή ἐστιν, ἀδύνατον ἀν εἴη φθαρῆναι· τί γὰρ ἔσται τὸ φθεροῦν . . .; ἢ τοῦτο τῆ μὲν ἀληθές ἐστι τῆ ὅ οῦ· ἀδύνατον γὰρ τῷ ῦλην ἔχοντι μὴ ὑπάρχειν πως τὸ ἐναντίον . . . εἰ οὖν, ὅταν ἄμα ἢ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικὸν, ἀεὶ τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει, ἀδύνατον μὴ μεταβάλλειν. ἔτι καὶ εἰ ἀνάγκη περίττωμα ποιεῖν τὸ δὲ περίττωμα ἐναντίον . . . εἰ δὲ πάν ἐξελαύνει τὸ ἐνεργείς ἐναντίον , κὰν ἐντατθό ἄφθαρτον ὰν εἴη. ἢ οῦ, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ περιέχοντος φθείρεται.

<sup>207) 1. 25</sup> διο πάντα αξέ ξν πινήσει ξσεί, παὶ γίνεται ή φθείρεται· τὸ δὲ περιέχον ή συμπράττει ή αντιπράττει . . . αΐδια δ΄ οὐδαμοῦ, ὅσοις ἐναντία ἐστίν. πιλ.

<sup>208)</sup> c. 5. 466, 18 δει γάς λαβείν ὅτι τὸ ζῷύν ἐστι φύσει ὑγρὸν καὶ θερμόν, καὶ τὸ ζῆν τοιοῦτον, τό δε γῆρας ψυχρὸν καὶ ξηρόν, καὶ τὸ τεθνηκός· ψαίνεται γὰς οὅτως · · · · ἀνέγκη τοίνυν γηράσκοντα ξηραίνεσθαι. διὸ δει μὴ εθξήραντον εἶναι τὸ ὑγρόν · · · οὐδ' αὖ ἐλίγον δει εἶναι τὸ ὑγρόν εὐξήραντον γὰς καὶ τὸ δλίγον διὸ καὶ τὰ μεγάλα καὶ ζῷα καὶ φυτά, ως ὅλως εἶπεῖν μακροβιώτερα · · οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο μακροβιώτερα · · οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο μακροβιώτερα · · · · · ἀνέγος τὰ κἴτια, τὸ τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν· ωστε δει μὴ μόνον πλῆθος εἰναι ὑγροῦ, ἀλλὰ τοῦτο καὶ θερμέν : · · καὶ διὰ

theilhaft ober blutlos (warm, ober taltblutig), auf bem Lande ober im Wasser leben, — entscheibet nicht 209); vielmehr sind diese Unterschiede wiederum von jenen Lebensbedingungen abhängig (208). — Wie die Abfühlung bei den mit Lunge versehenen (warmblutigen) Thieren durch den Athmungsproces, bei den andren durch anderweitiges Eindringen der Luft oder auch durch Aufnahme des Wassers geschehe, erörtert, mit Beseitigung früherer unzureichender Annahmen, die Abhandlung von der Respiration.

Bom Wahrnehmen und Wiffen ober Dafürhalten verschieden und boch auf beides bezüglich ist das Gedachtnis und die willfürliche Wiedererinnerung. Wir erinnern und weder des Zufünftigen noch des Gegenwärtigen, sondern des Bergangenen, mögen wir es gelernt und gedacht oder wahrgenommen haben. Daher auch Gedächtnis nicht ohne Innewerden der Beit. statt finden kann 210). Da nun das Denken durch Bilder oder Schemata vermittelt wird, die abgesehn von der Bestimmtheit der Quantität der Geist sich vor Augen stellt, wie der Geometer die Construktion 211), und da das Bild dem Gemeinsstan angehört, so bedarf auch die Erinnrung des Gedachten

τούτο άνθρωπος μακρόβιον μάλλον ένων μειζύνων. b, & έτι δεί τὸ μέλλον είναι μὰ εὐφθαρτον μὰ περριττωματικόν είναι κλ. vgl. c. 6.

<sup>209)</sup> ib. c. 4.

<sup>210)</sup> de Memor. 1. 449, b, 18 διαν δ΄ άνευ των ένεργειών έχη τήν έπιστήμην καὶ την αἴσθησιν (φαίη άν τις μνημονεύειν)... έστι μὲν οὖν ἡ μνήμη οὖτε αἴσθησις οὖτε ὑπύληψις, ἀλλὰ τούτων τινὸς ἔξις ἡ πάθος, ῧταν γένηται χρόνος... διὸ μετὰ χρόνου πάσα μνήμη.

<sup>211)</sup> l. 31 και νοείν οὐκ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος συμβαίνει γὰς τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοείν ὅπες καὶ ἐν τῷ διαγράψειν . . καὶ ὁ νοῶν ὡσαὐτως, κᾶν μὴ ποσὸν νοῆ, τίθεται πρὸ ὁμματων ποσόν, νοεί ὅ οὐχ ἢ ποσόν . . . διὰ τίνα μὶν οὖν αἰτίαν οὖκ ἐνδέχεται νοείν οὐδὲν ἄγευ τοῦ συνεχοῦς, οὐδ ἄνευ χρόνου τὰ μὴ ἐν χρόνος ὅντα, ἄλλος λόγος. της Κιιπ. 166. 171 f.

eines Bilbes und gehort an fich bem erften Ginne an 212); fie fann baber auch bei ben bes Dentens nicht theilhaften Thie. ren fich finden und wurzelt im Borftellungevermogen. Wie aber erinnert man fich eines nicht Begenwartigen, ba bei 216wesenheit bes Gegenstanbes bie Affettion gegenwartig fein muß? Die Bewegung brudt gewiffermaagen einen Abbrud bes Dahr. genommenen ein 213) und barf baher, bamit Erinnerung ftatt finde, weber zu rafch und fluchtig, wie in ber Rindheit, noch zu langfam, wie im Alter fein. Bird aber bie gegenwartige Uffettion erinnert, ober bie wodurch fie bewirft mard ? 214) Benn erfteres, wie follen wir und beffen erinnern mas wir nicht mahrnehmen, ba es nicht gegenwartig ift? Wenn letteres, wie erinnern wir und beffen als nicht gegenwartig? Es verhalt fich wie mit einem gemalten Bilbe, bas zugleich ein Thier und ein Bilb und barftellt, nur in verschiedener Beife: wenn bie ber Erinnerung eigenthumliche Bewegung an fich wirtfam ift, fo fcheint ein Bebante ober eine Borftellung fich uns barjuftellen; wenn bie Bewegung, fofern fie einem andren (bem ber Bahrnehmung ober bem Denfen ju Grunde liegenden) ans gehort, fo erscheint fie als Bilb und Erinnerung , und zwar ber vom Bilde begleitete Bebante als Erinnerung 216); fo baß

<sup>212)</sup> p. 450, 10 καὶ τὸ ψάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος ἐστίν. ὧστε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτω αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς ἐστιν. ἡ δὲ μνίμη καὶ ἡ τῶν νοητῶν οὐκ ἄνευ φαντάσματός ἐστιν. ὧστε τοῦ νοουμένου κατὰ συμβεβηκὸς ἀν εἔη, καθ' αὐτὸ δὲ τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ. νgl. 1. 23.

<sup>213) 1. 30</sup> ή γάς γινομένη χίνησις ένσημαίνεται οίον τύπον τινά τοῦ αἰσθήματος, χαθάπες οί σφοαγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις.

<sup>214)</sup> b, 11 άλλ' εί δή τοιούτον έστι το συμβαίνον περί την μνήμην, πότερον τούτο μνημονεύει το πάθος, ή έπείνο άφ' ου έγένειο;

<sup>215) 1. 20</sup> ἢ ἔστιν ως ἐνθέχεται καὶ συμβαίνει τοῦτο; οἶον γὰο το ἐν τῷ πίνακι γεγραμμένον καὶ ζῷύν ἐστι καὶ εἰκών, . . . . οῦτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν φάντασμα θεῖ ὑπολαβεῖν καὶ αὐτό τι καθ' αὐτὸ εἰναι θεωίρημα καὶ ἄλλου φάντασμα. ἦ μὲν οὖν καθ' αὐτό, θεωίρημα ἢ φάντασμά ἐστιν, ἦ ở ἄλλου οἶον εἰκών

wir hin und wieber zweifeln ob das von vorangegangener Wahrnehmung ober vorangegangenem Denten in und Bewirkte eine gegenwartige Wahrnehmung, ein gegenwartiger Gedante, oder eine Erinnerung ift, und umgekehrt wir Phantasiebilber fur Erinnerungen an wirklich Geschehenes halten.

Die Wiedererinnerung (bas Besinnen) ist weber ein bloßes Wiederergreifen bes im Gedächtniß Borhandenen, noch ein ursprüngliches Ergreifen; letteres nicht, weil die Fertigkeit (burchs kernen) und die Affektion dem Gedächtnisse noch vorangeht; ersteres nicht, weil wir im Gedächtniß Manches bewahren, des wir uns jest eben nicht entsinnen, das wir also nicht sogleich wiederergreisen können 216). Anch ist das Wiederergreisen nicht immer Wiedererinnerung, da das Wiederergriffene von neuem gelernt oder erfahren sein kann. Wiedererinnerung sett mehr (Gewußtes) voraus als das kernen (wiewohl ja anch letteres nicht voraussesungslos ist) 217). Sie kommt nach der Abfolge der ihr zu Grunde liegenden Bewegungen zu Stande, die entweder mit Nothwendigkeit auf einander solgen, oder großentheils, sofern sie in ihrer Abfolge

καὶ μνημόνευμα. ὥστε καὶ ὅταν ἐνεργῇ ἡ κίνησις αὐτοῦ, ἀν μὲν ἢ καθ' αὐτό ἐστι, ταύτη αἴσθηται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, οἶον νόημά τι ἢ φάντασμα φαίνεται ἐπελθείν · ἀν δ' ἢ ἄλλου, ὥσπερ ἐν τῇ γραφῷ, ὡς εἰκόνα θεωρεί · · · · ἔν τε τῇ ψυχῇ τὸ μὲν γίνεται ὥσπερ νόημα μόνον, τὸ δ' ὡς ἐκεὶ ὅτι εἰκών, μνημόνευμα.

<sup>216)</sup> c. 2. 451, 20 οὔτε γὰς μνήμης ἐστὶν ἀνάληψις ἡ ἀνάμνησις οὔτε λῆψις . . . . ὅταν δὲ ἐγγένηται ἡ ἔξις καὶ τὸ πάθος, πότε ἡ μνήμη ἐστίν. λ. 31 ἔτι δὲ ψανεςὸν ὅτι μνημονεύειν ἐστὶ μὴ νῦν ἀναμνησθέντα, ἀλλ' ἐξ ἀςχῆς αἰσθόμενον ἢ παθύνια ἀλλ' ὅταν ἀναλαμβάνῃ ἢν πρότεςον εἰχεν ἐπιστήμην ἢ αἴσθησιν ἢ οὖ ποτὲ τὴν ἔξιν ἐλέγομεν μνήμην, τοῦτ' ἐσεὶ καὶ τότε τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν εἰρημένων τι.

<sup>217)</sup> b, 7 δίς γάρ μαθείν και εύρειν ενθέχεται τον αθτόν το αθτόδεί οθν διαφέρειν το αναμιμνήσκεσθαι τοθτων, και ένουστς πλείονος άρχες η έξ ης μανθάνουσιν αναμιμνήσκοσθαι.

burch Gewöhnung festgestellt worben, bei Ginigen fogleich, bei Andren nicht ohne haufige Wieberholung. Wenn wir und befinnen, fo erneuern wir einige ber fruberen Bewegungen, bis ju berjenigen welcher bie gesuchte ju folgen pflegte. Wir suchen bad folgende wieber hervorzurufen, indem wir von einem Begenwartigen ober irgend einem Undren ausgehn, fei es bem Besuchten ahnlich ober ihm entgegengesett ober ihm nahe; benn bie Bewegungen tonnen biefelben fein, ober gleichzeitig ober auch nur theilweife fo fatt gefunden haben, vorausgefest baf im letteren Ralle nur Weniges ju ergangen ift 218). Gudend ober auch nicht suchend erinnert man fich auf die Beife, wenn die auf ben Begenftand ber Biedererinnerung bezügliche Bewegung burch andre herangezogen wird, wobei ber Blid nicht auf bas fern Liegenbe, fonbern auf bas Rabe, bem Bebachtniß nach Gegenwartige gerichtet fein muß. Daber ift leicht zu erinnern was in fester Ordnung aufgefaßt ift, wie bas Dathematifche; und Bieberinnerung finbet flatt, wenn wir ju bem bem Musgangspuntte Rolgenden burch und felber, b. h. nach Maggabe ber fruher in und vorhanden gemefenen Bemegungen, fortzuschreiten vermögen; von Reuem Lernen bagegen, wenn bas Fragliche nur mit Sulfe eines Unbren, außerhalb jener Bewegungen Liegenden erreicht wird 219). Auch hier ift

<sup>218)</sup> b, 16 ઉταν οὖν ἀναμιμνησκώμεθα, κινούμεθα τῶν προτέρων τινὰ κίνήσεων, ἔως ἀν κινηθώμεν μεθ' ἡν ἐκείνη εἴωθεν. ἀιὸ καὶ τὸ ἐψεξῆς θηρεύομεν νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν ἢ ἄλλου τινός, καὶ ἀψ' ὁμοίου ἡ ἐναντίου ἡ τοῦ σύνεγγυς. ὁιὰ τοῦτο γίνεται ἡ ἀνάμνησις· αἱ γὰρ κινήσεις τούτων τῶν μὲν αἱ αὐταί, τῶν ở ἄμα, τῶν δὲ μέρος ἔχουσιν, ῶστε τὸ λοπιὸν μικρὸν ῦ ἐκινήθη μετ' ἐκείνο,

<sup>219)</sup> p. 452, 1 ως γὰς ἔχουσε τὰ πράγματα πρὸς ἀλληλο τῷ ἔφεξῆς, οὕτω καὶ αὶ κινήσεις. καὶ ἔστιν εθανηκόνευτα ἔσω τάξων τινὰ ἔχει, ωσπες τὰ μαθήματα · τὰ δὲ φαθλως καὶ χαλεπώς. καὶ τούτφ διαφέςει τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τοῦ πάλιν μανθάνειν, ῶτι δυνήσεται πως δι αὐτοῦ κανηθήναι ἐπὶ τὸ μετὰ τὴν ἀςχήν. ὅταν δὲ μή, ἀλλὰ δι' ἄλλου, οὐκει μέμνηται · · · τὸ γὰς με-

bas Mittlere Princip von Allem, ba von ba aus bie bie Erinnerung hervorrufende Bewegung nach beiben Ceiten ftatt fintet 220). Beboch erinnern wir und bes Gesuchten bin und wieder nicht, weil von demfelben Ausgangspunfte verschiedene Bewegungen moglich find und bie burch Bewohnheit in und festgeftelte Reihenfolge ber Bewegungen in ber Erinnerung am leichteften fich erneuert; benn bie Bewohnheit wird zur andren Ratur 221). Die aber in ber Ratur bie 3mede hin und wieber burch 3m fall vereitelt merben, fo noch mehr in ber Bewohnheit. züglich ift zur Wiebererinnerung bie Beitabfolge festzuhalten, entweber in ihrer volligen Bestimmtheit ober wenigstens im Allgemeinen. Gemeffen wird bie Beit wie bie (raumliche) Große, nicht unmittelbar, fondern burch analoge Bewegung 222). Wenn bann bie Bewegung bes zu erinnernben Begenstanbes und Die der Zeit jusammentrifft, so ift bas Gebachtniß thatig (wirffam). Taufdung findet in ber Erinnerung fatt burch Berwechselung bes Begenftanbes und wenn Begenftanb und Beit nicht zusammentreffen 223). Wiebererinnerung unterscheibet fic

μνήσθαί έστι το ένειναι δυνάμει την πινούσαν τούτο δέ, δατ' έξ αὐτού παί ων έχει πινήσεων πινηθήναι, ωσπερ είρηται.

<sup>220)</sup> b, 17 ξοικε δή καθόλου άρχη και το μέσον πάντων . . . Εντεύθεν γάρ ξπ' ἄμφω κινηθήναι ξνδέχεται.

<sup>221)</sup> l. 26 ξάν οὖν μή διὰ παλαιοῦ πινῆται, έπὶ τὸ συνηθέστερον πινείται· ὥσπες γὰς ψύσις ἤδη τὸ ἔθος . . . . τὸ δὶ πολλάπις ψύσιν ποιεί.

<sup>222)</sup> b, 7 το δε μέγιστον, γνωρίζειν δεί τον χρόνον ή μέτρη ή σορίστως. έστω δέ τι ή κρίνει τον πλείω και ελάττω· εύλογον δ'
ωσπερ τὰ μεγέθη· νοεί γὰρ τὰ μεγάλα και πόρρω οὐ τή ἀποτείνειν έκει τὴν διάνοιαν, ωσπερ τὴν διψιν φασί τινες (και
γὰρ μὴ ὅντων ὁμοίως νοήσει), ἀλλὰ τῆ ἀνάλογον κινήσει· ἔστι
γὰρ ἐν αὐτῆ τὰ ὅμοια σχήματα και κινήσεις.

<sup>223) 1. 23</sup> διαν οὖν ἄμα ἥ τε τοῦ πράγματος γίνηται κίνησις καὶ ἡ τοῦ χρόνου, τότε τῷ μνήμη ἐνεργεῖ. 1. 28 ἀλλ' ἐὰν ἡ τοῦ πράγματος γένηται (μνήμη) χωρὶς τῆς τοῦ χρόνου ἡ αὕτη ἐκείνης, οὐ μέμνηται.

vom Gedächtnis nicht blos in Bezug auf die Zeit, sondern mehr noch darin daß letteres auch bei vielen Thieren sich sindet, erstere unter allen und bekannten lebenden Wesen dem Wenschen allein eignet, weil nur er allein zu schließen und zu überlegen vermag und die Wiedererinnerung eine Art von Schlusverfahren ist 221). Da aber die Wiedererinnerung Vorstellungsbilder zu erneuern hat, so ist sie von körperlichen Zustanden abhängig und steht zum Gedächtnis hin und wieder im umgekehrten Berhältnis; die langsamen Naturen haben in der Regel ein treueres Gedächtnis, die rascheren Naturen größere Leichtigkeit der Wiedererinnerung.

2. Mit Gedachtnis und Wiedererinnerung hangt der Traum jusammen, ber selber wiederum burch ben Schlafzustand besdingt wird; baher benn zuerst dieser ber Erdrterung bedarf. Der Gegensat von Schlaf und Wachen ift den sinnlich wahrnehmenden Wesen im Unterschiede von den blod sich nahrenden und fortpflanzenden Gewächsen eigenthumlich und zwar so daß je einer beider Zustände mit dem andren wechselt und daß beide in ein und bemselben Theile des thierischen Lebens ihren Grund haben. Der finnlichen Wahrnehmung eigenthumlich 226) können

<sup>224)</sup> p. 453, 6 διαφέρει δε του μνημονεύειν τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι οὐ μόνον κατὰ τὸν χρόνον, ἀλλ' ὅτι τοῦ μεν μνημονεύειν καὶ τῶν ἄλλων ζώων μετέχει πολλά, τοῦ ὅ ἀναμιμνήσκεσθαι οὐ- ἄν ὡς εἰπεῖν τῶν γνωριζομένων ζώων, πλὴν ἄνθρωπος- αἰτιον ὅ ὅιι τὸ ἀναμιμνήσκεσθαί ἐστιν οἰον συλλογισμός τις. . . καὶ ἔστιν οἰον ζήτησίς τις· τοῦτο ὅ οἰς καὶ τὸ βουλευτικὸν ὑπάρχει, φύσει μόνοις συμβέβηκεν· καὶ γὰρ τὸ βουλευτικὸν ὑπάρμες, φύσει μόνοις, ὅταν διὰ στόματος γένηται τι αὐτῶν σφό- ἀρα· παυσαμένοις γὰρ καὶ οὐ βουλομένοις ἐπέρχεται πάλιν ἄδειν ἡ λέγειν.

<sup>225)</sup> De Somao c. 1. 452, b, 4 εξ οὖν τὸ τοιοῦτον πάθος ὖπνος, τοῦτο ở ἐστὶν ἀδυναμία δι' ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι . . . ἀνάγχη πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσθαι καθεύδειν · ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ ἐνεργεῖν. ὁμοίως δὲ οὐδὲ καθεύδειν οὐδὲν ἀεὶ ἐνδίχε-

theilhaft ober blutlos (warm, ober taltblutig), auf bem Lande ober im Wasser leben, — entscheibet nicht 209); vielmehr sind diese Unterschiede wiederum von jenen Lebensbedingungen abhängig (208). — Wie die Abfühlung bei den mit Lunge versehenen (warmblutigen) Thieren durch den Athmungsproces, bei den andren durch anderweitiges Eindringen der Luft oder auch durch Aufnahme des Wassers geschehe, erörtert, mit Veseitigung früherer unzureichender Annahmen, die Abhandlung von der Respiration.

Bom Wahrnehmen und Wiffen ober Dafürhalten verschieden und boch auf beibes bezüglich ift bas Gebachtnis und bie willfürliche Wiedererinnerung. Wir erinnern und weber bes Bulunftigen noch bes Gegenwartigen, sondern des Bergangenen, mogen wir es gelernt und gedacht oder wahrgenommen haben. Daher anch Gedachtnis nicht ohne Innewerden der Zeit. statt finden kann 210). Da nun das Denken durch Bilder oder Schemata vermittelt wird, die abgesehn von der Bestimmtheit der Quantität der Geist sich vor Augen stellt, wie der Geometer die Construktion 211), und da das Bild dem Gemeinssangehört, so bedarf auch die Erinnrung des Gedachten

τούτο άνθρωπος μακρόβιον μάλλον ένίων μειζύνων. b, 4 ετι δεί το μέλλον είναι μή εύφθαρτον μή περριττωματικόν είναι κτλ. υρί, c. 6.

<sup>209)</sup> ib. c. 4.

<sup>210)</sup> de Memor. 1. 449, b, 18 διαν δ΄ άνευ των ένεργειων έχη τέν έπιστήμην και την αισθησιν (φαίη άν τις μνημονεύειν) . . . έστι μεν ουν ή μνήμη ούτε αισθησις ούτε ύπύληψις, αλλά τούτων τινός έξις η πάθος, υταν γένηται χρύνος . . . διὸ μετά χρύνου πάσα μνήμη.

<sup>211)</sup> l. 31 καὶ νοεῖν οὖκ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος συμβαίνει γὰς τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπες καὶ ἐν τῷ διαγράψειν . . καὶ ὁ νοῶν ὡσαὐτως, κᾶν μὴ ποσὸν νοῆ, τίθεται πρὸ ὁμμάτων ποσόν, νοεῖ ở οὖχ ἢ ποσόν . . . διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν οὖκ ἐνδέχεται νοεῖν οὖδὲν ἄγευ τοῦ συνεχοῦς, οὖδ ἄνευ χρόνου τὰ μὴ ἐν χρόνοῦ ὅντα, ἄλλος λόγος. νοί. য়μπ. 166. 171 f.

eines Bilbes und gehort an fich bem erften Ginne an 212); fie fann baber auch bei ben bes Dentens nicht theilhaften Thie. ren fich finden und murgelt im Borftellungevermogen. Die aber erinnert man fich eines nicht Gegenwartigen, ba bei 216mefenheit bes Begenstandes bie Affeition gegenwartig fein muß? Die Bewegung brudt gewiffermaagen einen Abbrud bes Bahr. genommenen ein 213) und barf baber, bamit Erinnerung ftatt finde, weber zu rafch und fluchtig, wie in ber Rindheit, noch zu langfam, wie im Alter fein. Wird aber bie gegenwartige Affettion erinnert, ober die wodurch fie bewirft marb ? 214) Benn erfteres, wie follen wir und beffen erinnern mas wir nicht mahrnehmen, ba es nicht gegenwartig ift? Wenn letteres, wie erinnern wir und beffen ale nicht gegenwartig? Es verhalt fich wie mit einem gemalten Bilbe, bas zugleich ein Thier und ein Bilb und barftellt, nur in verschiedener Beife: wenn bie ber Erinnerung eigenthumliche Bewegung an fich wirtfam ift, fo scheint ein Bebante ober eine Borftellung fich und barjuftellen; wenn bie Bewegung, fofern fie einem andren (bem ber Bahrnehmung ober bem Denten ju Grunde liegenben) angehort, fo erscheint fie als Bilb und Erinnerung, und gwar ber vom Bilbe begleitete Gebante ale Erinnerung 215); fo baß

<sup>212)</sup> p. 450, 10 και τὸ ψάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος ἐστίν. ὧστε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτο αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς ἐστιν. ἡ δὲ μνίμη και ἡ τῶν νοητῶν οὐκ ἄνευ φαντάσματός ἐστιν. ὧστε τοῦ νοουμένου κατὰ συμβεβηκὸς ἀν εἴη, καθ' αὐιὸ δὲ τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ. νgl. 1. 23.

<sup>213) 1. 30</sup> ή γὰς γινομένη χίνησις ἐνσημαίνεται οίον τύπον τινὰ τοῦ αἰσθήματος, καθάπες οἱ σαραγιζύμενοι τοῖς δακτυλίοις.

<sup>214)</sup> b, 11 αλλ' εξ δή τοιούτον έστι το συμβαίνον περί την μνήμην, πύτερον τούτο μνημονεύει το πάθος, ή έπείνο αφ' οὖ έγένειο;

<sup>215) 1. 20</sup> ἢ ἔστιν ώς ἐνθέχεται καὶ συμβαίνει τοῦτο; οἶον γὰρ το ἐν τῷ πίνακι γεγραμμένον καὶ ζῷύν ἐστι καὶ εἰκών, . . . . οὖτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν φάντασμα θεῖ ὑπολαβεῖν καὶ αὐτό τι καθ' αὐτὸ εἶναι θεώρημα καὶ ἄλλου φάντασμα. ἢ μὲν οὖν καθ' αὐτό, θεώρημα ἢ φάντασμά ἐστιν, ἢ δ' ἄλλου οἶον εἰκών

wir hin und wieder zweiseln ob das von vorangegaugener Bahrnehmung ober vorangegangenem Denten in und Bewirtte eine gegenwartige Wahrnehmung, ein gegenwartiger Gedante, oder eine Erinnerung ift, und umgekehrt wir Phantasiebilder für Erinnerungen an wirklich Geschehenes hatten.

Die Wiedererinnerung (bas Besinnen) ist weber ein bloßes Wiederergreifen des im Gedachtniß Borhandenen, noch ein ursprüngliches Ergreisen; letteres nicht, weil die Fertigkeit (burchs kernen) und die Affettion dem Gedachtnisse noch vorangeht; ersteres nicht, weil wir im Gedachtniß Manches bewahren, des wir und jest eben nicht entsinnen, das wir also nicht sogleich wiederergreisen können 216). Auch ist das Wiederergreisen nicht immer Wiedererinnerung, da das Wiederergriffene von neuem gelernt oder erfahren sein kann. Wiedererinnerung sett mehr (Gewußtes) voraus als das Lernen (wiewohl ja auch letteres nicht voraussestungslos ist) 217). Sie kommt nach der Absolge der ihr zu Grunde liegenden Bewegungen zu Stande, die entweder mit Nothwendigkeit auf einander solgen, oder großentheils, sofern sie in ihrer Absolge

καὶ μνημύνευμα. ὧστε καὶ ὅταν ἐνεργῇ ἡ κίνησις αὐτοῦ, ἀν μὲν ἢ καθ' αὐτό ἐστι, ταύτη αἴσθηται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, οἰον νόημά τι ἡ φάντασμα φαίνεται ἐπελθείν· ἀν ਓ ἢ ἄλλου, ὧσπερ ἐν τῷ γραφῷ, ὡς εἰκόνα θεωρεῖ... ἔν τε τῷ ψυχῷ τὸ μὲν γίνεται ὧσπερ νόημα μόνον, τὸ Ở ὡς ἐκεῖ ὅτι εἰκών, μνημόνευμα.

<sup>216)</sup> c. 2. 451, 20 οὖτε γὰς μνήμης ἐστὶν ἀνάληψις ἡ ἀνάμνησις οὖτε λῆψις . . . . ὅταν δὲ ἐγγένηται ἡ ἔξις καὶ τὸ πάθος, ιόπε ἡ μνήμη ἐστίν. λ. 31 ἔτι δὲ φανεςὸν ὅτι μνημονεύτιν ἐστὶ μὴ νὖν ἀναμνησθέντα, ἀλλ' ἐξ ἀςχῆς αἰσθόμενον ἡ παθίνια ἀλλ' ὅταν ἀναλαμβάνη ῆν πρότεςον εἰχεν ἐπιστήμην ἡ αἴσθησιν ἡ οὖ ποτὲ τὴν ἔξιν ἐλέγομεν μνήμην, τοὖτ' ἐστὶ καὶ τὸτι τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν εἰρημένων τι.

<sup>217)</sup> b, 7 δες γαρ μαθείν και εύρειν ενδέχεται τον αθτόν το αὐτό· δεί οὖν διαφέρειν το αναμιμνήσκεσθαι τούτων, και ένούσης πλείονος δρχές ή έξ ής μανθάνουσιν δναμιμνήσκεσθαι.

burch Gewohnung festgeftellt worben, bei Ginigen fogleich, bei Unbren nicht ohne haufige Bieberholung. Wenn wir und befinnen, fo erneuern wir einige ber fruberen Bewegungen, bis ju berjenigen welcher bie gesuchte ju folgen pflegte. Wir suchen bas Folgende wieber hervorzurufen, indem wir von einem Begenwartigen ober irgend einem Undren ausgehn, fei es bem Befuchten ahnlich ober ihm entgegengefett ober ihm nabe; benn bie Bewegungen tonnen biefetben fein, ober gleichzeitig oder auch nur theilweife fo fatt gefunden haben, vorausgefest baf im letteren Ralle nur Weniges ju ergangen ift 218). Gudend ober auch nicht suchend erinnert man fich auf bie Beife, wenn bie auf ben Gegenstand ber Biebererinnerung bezügliche Bewegung burch andre herangezogen wird, wobei ber Blid nicht auf bas fern Liegende, fonbern auf bas Rabe, bem Bebachtniß nach Begenwartige gerichtet fein muß. Daber ift leicht zu erinnern was in fester Ordnung aufgefaßt ift, wie bas Mathematifche; und Wieberfinnerung findet flatt, wenn wir ju bem bem Musgangspuntte Rolgenben burch uns felber, b. h. nach Maggabe ber fruher in und vorhanden gemefenen Bemegungen, fortgufchreiten vermögen; von Reuem Bernen bagegen, wenn bas Fragliche nur mit Sulfe eines Andren, außerhalb jener Bewegungen Liegenden erreicht wird 219). Auch hier ift

<sup>218)</sup> b, 16 ઉταν οὖν ἀναμιμνησκώμεθα, κινούμεθα τῶν προτέρων τινὰ κινήσεων, ἔως ἄν κινηθώμεν μεθ' ῆν ἐκείνη εἴωθεν. διὸ καὶ τὸ ἐψεξῆς θηρεύομεν νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν ἢ ἄλλου τινός, καὶ ἀφ' ὁμοίου ἢ ἐναντίου ἢ τοῦ σύνεγγυς. διὰ τοῦτο γίνεται ἡ ἀνάμνησις αι γὰρ κινήσεις τούτων τῶν μὲν αι αὐταί, τῶν δ' ἄμα, τῶν δὲ μέρος ἔχουσιν, ὥστε τὸ λοστὸν μικρὸν ῦ ἐκινήθη μετ' ἐκείνο,

<sup>219)</sup> p. 452, 1 ως γὰς ἔχουσε τὰ πράγματα πρὸς ἀλληλα τῷ ἔψεξῖς, οὖτω καὶ αἰ αινήσεις. καὶ ἔστιν εὐανημόνευτα ἔσω τάξιν τινὰ ἔχει, ωσπες τὰ μαθήματα τὰ δὲ φαὐλως καὶ χαλεκώς. καὶ τοὐτῷ διαφέςει τὸ ἀναμιμνήσεςσθαι τοῦ πάλιν μανθάνειν, δτι δυνήσεται πως δι αὐτοῦ κινηθήναι ἐπὶ τὸ μετὰ τὴν ἀςχήν. ὅταν δὲ μή, ἀλλὰ δι' ἄλλου, οὐκέτι μέμνηται . . . τὸ γὰς με-

bas Mittlere Princip von Allem, ba von ba aus die die Erinnerung hervorrufende Bewegung nach beiben Ceiten ftatt fintet 220). Beboch erinnern wir und bes Gesuchten bin und wieber nicht, weil von bemfelben Ausgangspuntte verschiebene Bewegungen moglich find und bie burch Gewohnheit in und festgeftellte Reihenfolge ber Bewegungen in ber Erinnerung am leichteften fich erneuert; benn bie Gewohnheit wird zur anbren Ratur 221). Die aber in ber Ratur bie 3mede bin und wieber burch 3m fall vereitelt merben, fo noch mehr in ber Bewohnheit. züglich ift jur Wiebererinnerung bie Beitabfolge festzuhalten, entweder in ihrer volligen Bestimmtheit ober wenigstens im Allgemeinen. Gemeffen wird bie Zeit wie bie (raumliche) Große, nicht unmittelbar, sondern burch angloge Bewegung 222). Wenn bann bie Bewegung bes zu erinnernben Gegenstanbes und bie ber Beit jusammentrifft, fo ift bas Bebachtniß thatig (wirffam). Taufdung findet in ber Erinnerung ftatt burch Berwechselung bes Begenstandes und wenn Begenstand und Zeit nicht ausammentreffen 223). Wiedererinnerung unterscheibet fich

μνήσθαί έστι το ένείναι δυνάμει την πινούσαν τούτο δί, Δστ' έξ αυτού και ων έχει κινήσεων κινηθήναι, ωσπερ είρηται.

<sup>220)</sup> b, 17 ξοικε δή καθόλου ἀρχή καὶ τὸ μέσον πάντων . . . έντεῦθεν γὰρ ἐπ' ἄμφω κινηθήναι ἐνδέχεται.

<sup>221)</sup> l. 26 ξάν οὖν μή διὰ παλαιοῦ πινῆται, ξελ τὸ συνηθέστερον πινείται· ὥσπερ γὰρ ψύσις ἤδη τὸ ἔδος . . . τὸ δὲ πολλάπις ψύσιν ποιεί.

<sup>222)</sup> b, 7 το θε μέγιστον, γνωρίζειν σεί τον χρόνον ἡ μέτρφ ἡ ἀορίστως. έστω δέ τι ῷ κρίνει τον πλείω και ελέττω· εὐλογον σ'
ὥσπερ τὰ μεγέθη· νοεί γὰρ τὰ μεγάλα και πόρρω οὐ τῷ ἀκοτείνειν ἐκεί τὴν διάνοιαν, ὥσπερ τὴν δψιν φασί τινες (και
γὰρ μὴ ὅντων ὑμοίως νούσει), ἀλλὰ τῷ ἀνάλογον κινήσει· ἔστι
γὰρ ἐν αὐτῷ τὰ δμοια σχήματα και κινήσεις.

<sup>223) 1. 23</sup> διαν οὖν ἄμα ἢ τε τοῦ πράγματος γίνηται πίνησις καὶ ἢ τοῦ χρόνου, τότε τῷ μνήμη ἐνεργεὶ. 1. 28 ἀλλ' ἐἀν ἡ τοῦ πράγματος γένηται (μνήμη) χωρὶς τῆς τοῦ χρόνου ἢ αὖτη ἐπείνης, οὖ μέμνηται.

vom Gebächtnis nicht blos in Bezug auf die Zeit, sondern mehr noch darin daß letteres auch bei vielen Thieren sich sindet, erstere unter allen und bekannten lebenden Wesen dem Wenschen allein eignet, weil nur er allein zu schließen und zu überlegen vermag und die Wiedererinnerung eine Art von Schlusverfahren ist 224). Da aber die Wiedererinnerung Borskellungsbilder zu erneuern hat, so ist sie von körperlichen Zuständen abhängig und steht zum Gedächtnis hin und wieder im umgekehrten Berhältnis; die langsamen Raturen haben in der Regel ein treueres Gedächtnis, die rascheren Raturen größere leichtigkeit der Wiedererinnerung.

2. Mit Gedachtnis und Wiebererinnerung hangt ber Traum jufammen, ber felber wieberum burch ben Schlafzustand besbingt wird; baher benn zuerst biefer ber Erdrterung bebarf. Der Gegensat von Schlaf und Bachen ift ben sinnlich wahrnehmenden Wesen im Unterschiede von ben blod sich nahrenden und fortpflanzenden Gewächsen eigenthumlich und zwar so daß je einer beiber Zustände mit dem andren wechselt und daß beide in ein und demselben Theile des thierischen Lebens ihren Grund haben. Der sinnlichen Wahrnehmung eigenthumlich 225) tonnen

<sup>224)</sup> p. 453, 6 διαφέρει δε του μνημονεύειν τὸ ἀναμιμνήσχεσθαι οὐ μόνον κατά τὸν χρόνον, ἀλλ' ὅτι τοῦ μὲν μνημονεύειν καὶ τῶν ἄλλων ζφων μετέχει πολλά, τοῦ σ' ἀναμιμνήσκεσθαι οὐ- ἀξε ως εἰπεῖν τῶν γνωριζομένων ζφων, πλὴν ἄνθρωπος- αἰτιον σ' ὅιι τὸ ἀναμιμνήσκεσθαί ἐστιν οἶον συλλογισμός τις. .. καὶ ἔστιν οἶον ζήτησίς τις· τοῦτο σ' οἶς καὶ τὸ βουλευτικὸν ὑπάρχει, ψύσει μόνοις συμβέβηκεν· καὶ γὰρ τὸ βουλευτικὸν ὑπάργισμός τίς ἐστιυ. 1. 28 καὶ ἔοικε τὸ πάθος τοῖς ἀνόμασι καὶ μέλεσι καὶ λόγοις, ὅταν διὰ στύματος γένηταί τι αὐτῶν σφό- ἀρα· παυσαμένοις γὰρ καὶ οὐ βουλομένοις ἐπέρχεται πάλιν ἄδειν ἡ λέγειν.

<sup>225)</sup> De Somao c. 1. 454, b, 4 εξ οὖν τὸ τοιοῦτον πάθος ὖπνος, τοῦτο ở ἐστὶν ἀδυναμία δι' ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι . . . ἀνάγκη πῶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσθαι καθεύδειν · ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ ἐνεργεῖν. ὁμοίως δὲ οὖδὲ καθεύδειν οὐδὲν ἀεὶ ἐνδίχε-

fie weber ber Geele fur fich noch bem unbefeelten Rorper am gehoren. Gie haben barin ihren Grund bag ber Buffand bes Bachens, b. b. ber Sinnenthatigfeit an gewiffe Grenzen gebunben ift, baber bei Uebermaaf berfelben, mit ober ohne Rrantheit , Unvermogen ober Gebundenheit ber Ginnenbewes gungen, b. h. Schlaf eintritt; aber Gebundenheit nicht biefes ober jenes einzelnen Ginnes, fonbern bes Sinnes überhaupt, b. b. bes allen einzelnen Sinnen zu Grunbe liegenben Gemeinfinnes 226). 3mar hat Bebunbenheit ber Ginne ben Schlaf mit ber Dhumacht und gewiffen Arten ber Beiftesabmefenheit und forperlicher Affettionen gemein; jedoch im Schlafe bient biefe Gebundenheit als Mittel bem Bachen als 3wed 227), geht von ben Theilen aus, worin ber Grund ber Ginnenmahrnehmung überhaupt und ber Bewegung fich findet, bei bes Blutes theilhaften Thieren vom Bergen, und tritt vorzugeweise in Rolge ber Berbauung mit Schwere bes Ropfes ein, auch wohl nach grofer Unftrengung ober in gewiffen Rrantheiten, wenn bei Ertaltung ber oberen und außeren Theile bie Barme in bie un-

ται ό γάρ υπνος τι του αίσθητικού μορίου ίστιν, οίον δεσμός και άκινησία τις, ωστ' άνι'γκη παν τό καθεύδον έχειν τό αίσθητικόν μόριον. ορί. 1. 25.

<sup>226)</sup> c. 2. 455, 10 . . . φανερον διε πάσεν (ταϊς αἰσθήσεσε) αναγχαίον υπάρχειν ταυτό πάθος εν τῷ καλουμένο υπνοφ . . Εστε δε τις καλ κοινό δύναμες ἀκολουθουσα πάσαις, ¾ καλ διε ὑρῷ καὶ ἀκούσε καὶ (?) αἰσθάνεται . . . καὶ κρίνει δὴ καὶ δύναται κρίνειν ὅτι ἔτερα τὰ γλυκέα τῶν λευκῶν, οὕτε γεύσει οὕτε δυει οῦτ ἀμφοϊν, ἀλλά τινι κοινῷ μορίφ τῶν αἰσθητηρίων ἀπάντων. 1. 25 φανερον τοίνυν ὅτι τούτου ἐστὶ πάθος ἡ ἐγρίγορσις καὶ ὁ υπνος διὸ καὶ πάσιν υπάρχει τοῖς ζροις. 1. 33 τοῦ γὰρ κυρίου τῶν ἄλλων πάντων αἰσθητηρίου καὶ πρὸς ῦ συντείνει τάλλα, πεπονθότος τι συμπάσχειν ἀναγκαίον καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, ἐκείνων δὲ τινος ἀδυνατοῦντος οὐκ ἀνάγκη τοῦτ ἀδυνατείν.

<sup>227)</sup> b, 22 ή δ' έργρηγορσις τέλος το γάρ αλσθάνεσθαλ και το φρονείν κάσι τέλος ολς θπάρχει θάτερον αθτών βέλτιστα γάρ ταυτα, τὸ θὲ τέλος βέλτιστον.

teren und inneren sich zusammendrängt; er ergreift baher vors züglich bas Gehirn als ben kalteften Theil bes Körpers 228).

Im Schlafe ist die Sinnenthätigkeit gehemmt; aus ihr tonnen mithin die Traume nicht hervorgehn; eben so wenig aus der Meinung, da sie auch Merkmale ber unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung enthält, die jenen fehlen. Freilich benken wir den Traumbikbern hin und wieder etwas hinzu, z. B. daß sie nur Traumbilder seien, gleichwie wir den der Meinung zu Grunde liegenden Wahrnehmungen etwas hinzudenken; aber nur die Bilder gehören dem Traume an, was wir hinzudenken ber Meinung 229). Die Tauschung im Traume hat ein

<sup>228)</sup> e. 3. 456, b, 9 οὐ γάρ ἐσιεν ὁ ὅπνος ἡτισοῦν ἀδυναμία τοῦ αἰσθητικοῦ, καθάπερ εἰρηται (c. 2. 455, b, 4)· καὶ γὰρ ἔκνοια καὶ πνεγμός τις καὶ λιποψυχία ποιεῖ τὴν τοιπύτην ἀδυναμίαν. l. 18 ἀλὶ ἐκ τῆς περὶ τὴν τροφὴν ἀναθυμιάσεως γίνεται τὸ πάθος τοῦτο, κτλ. l. 34 ἔτι ở ἐκ κόπων ἐνίων. p. 457, 3 ἔτι ở ἡ πρώτη ἡλικία· τὰ γὰρ παιδία καθεύδει σφύδρα διὰ τὸ τὴν τροφὴν ἄνω ψέρεσθαι πάσαν. b, 1 ὁ ὅπνος ἐστὶ σύνοδός τις τοῦ θερμοῦ εἴσω καὶ ἀντιπερίστασις φυσικὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. vgl. l. 20. p. 458, 21 διὰ δὲ τὸ γίνεσθαι ἀδιακριτώτερον τὸ αἴμα μετὰ τὴν τῆς τροφῆς προσφορὰν ὁ ὅπνος γίνεται, ἔως ἀν διακριθῆ τοῦ αῖματος τὸ μὲν καθαρώτερον εἰς τὸ ἄνω, τὸ δὲ θολερώτερον εἰς τὸ κάτω. l. 25 τί μὲν οὖν τὸ αἴτιον τοῦ καθεύδειν εἴρηται, ὅτι ἡ ὅπο τοῦ σωματώδους τοῦ ἀναψερομένου ὑπὸ τοῦ συμφύτου θερμοῦ ἀντιπερίστασις ἀθρόως ἐπὶ τὸ πρῶτον αἰσθητήριον.

<sup>229)</sup> do Somniis c. 1. 458, b, 9 οὐπ ἄρα γε τῆ αἰσθήσει τὸ ἐνὐπνιον αἰσθανόμεθα. ἀλλά μὴν οὐθὲ τῆ δόξη. οὐ γὰρ μόνον τὸ προσιόν φαμεν ἄνθρωπον ἢ ἔππον εἶναι, ἀλλά καὶ λευκὸν ἢ καλόν· ὧν ἡ δύξα ἄνευ αἰσθήσεως οὐθὲν ᾶν φήσειεν, οὕτ' ἀληθώς οὕτε ψευδώς. ἐν δὲ τοῖς ὕπνοις συμβαίνει τὴν ψυχὴν τοῦτο ποιεῖν. . . . ἔτι παρὰ τὸ ἐνὐπνεον ἐννοοῦμεν ἄλλο τι, καθάπερ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι αἰσθανόμενοί τι· περὶ οὖ γὰρ αἰσθανόμεθα, πολλάκις καὶ διανοούμεθα τι. οὕτω καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις παρὰ τὰ φαντάσματα ἐνίστε ἄλλα ἐννοοῦμεν. 1. 24 ὥστε δῆλον ὅτι οῦτε ἐνὐπνιον πᾶν τὸ ἐν ὕπνφ φάντασμα, καὶ ὅτι οἕτε τῆ ῦδξη δοξάζομεν.

und benfelben Grund mit ben in machen Rrantheiteguftanben uns begegnenden Taufchungen; wogegen bie Deinung, Die Sonne habe nur einen guß im Durchmeffer, anch bei Befunben und Sichbewußten (eldooi) fich finbet. Dag Bahrneh. munges und Borftellungevermogen ein und baffelbe ober verfchieden fein , gewiß liegt Dahrnehmung ber Borftellung ju Grunde und ber Sinnentauschung eine richtige Sinnenwahrnehmung: vom Traume fegen wir voraus, bag er ohne Ginneuwahrnehmung fei ; wobei jeboch nicht außer Acht gelaffen werben barf, bag auch im Traume Ginnenaffettionen vorhaudes fein tonnen, nur nicht in ber Beife bes machen Buftanbes 230). So ift alfo bas Erdumen eine Affettion eben fo wenig bes Meinenben, wie bes Denfenben ober finnlich Bahrnehmenben, gehort aber bem Sinnenvermogen an, fofern auf biefem bas Borftellen beruht 231). Die aus finnlicher Bahrnehmung als einer fraftthatigen Beranberung hervorgegangene Uffettion namlich bleibt, auch nachbem bie Sinnenthatigfeit aufgehort hat, gleich. wie bie Burfbewegung, auch nachdem ber fie bewirft hat nicht ferner bie Sand baran legt. Daher bleiben nicht nur bie Bilber lang betrachteter Gegenstande auch noch nachdem mir anbren den Ginn jugewendet haben, fonbern gleichfalls geben Lichtbilber mit abnehmenber Bewegung allmablig in buntle Karben über, bis fie fich julett in Schwarz verlieren. Bur Erflarung folder Rachwirtungen laffe man nicht unbeachtet bie leichte Erregbarfeit ber Bewegung burch geringfügige Umftande, die Schnelligfeit ber finnlichen Bahrnehmung und bag fie, wenigstens bie ber Karben, auch wieder auf die Begenftanbe gurudwirft, und wie bie Taufchung mit ber Starte bes Affelts machft 232). Die Rachbewegungen ber Ginne aber muf-

<sup>230) 1. 33</sup> εν δε τῷ υπνφ υπόπειται μηθεν δράν μηδ ἀπούειν μηδ 
δλως αἰσθάνεσθαι. ἄρ' οὖν τὸ μεν μηδεν δράν ἀληθες, τὸ δε 
μηδεν πάσχειν τὴν αἔσθησιν οὖκ ἀληθες, κτλ.

<sup>231)</sup> p. 459, 21 . . φανεφον δει τοῦ αλσθητικοῦ μέν έστι το ένυπνιάζειν, τούτου δ' ή το φανταστικόν.

<sup>232)</sup> c. 2. 1. 26 το γινόμενον ύπ' αθτών (τών αλσθήσεων) πάθος οὐ

sen im Schlase heftiger als im Wachen wirten, weil sie in letterem Zustande durch die stets wirkenden Sinnen- und Berstandesthätigkeiten verdrängt werden, in ersterem, da die Wärme aus den äußeren Theilen in die inneren sich zurückieht, zu dem Princip der Sinnenthätigkeit vordringen und dort ungestidt durch Wahrnehmung der einzelnen Sinne und Energie (der Berstandesthätigkeit), wirken. Daher Erwachsene unmittelbar nach der Mahlzeit und junge Kinder, bei denen die durch die Wärme der Rahrung bewirkte innere Bewegung sehr start ist, gar nicht träumen, oder ihre Bilder und entsprechende Bewegungen zu verwirrten Gesichten sühren 233). Bei gehöris

μόνον ενυπάρχει εν τοις αίσθητηρίοις ενεργουσών τών αίσθήσεων, alla zal anelbouduv arl. gleichwie bei ber Bewegung und Beranberung. b, 7 maregor d' drar oureras alodardueda τι μεταφερόντων γάρ την αξσθησιν ακολουθεί το πάθος. wie wir eine lange angeschaute Farbe auf anbre (nicht fo gefarbte) Ber genftanbe übertragen, und fie bet gefchloffenen Angen allmablich in bie bunflere Farbe bis jum Schwarz übergeht. Bur Erflarung ber Thatfache wird hervorgehoben b. 23. Gre rago ra aloontigea nat μικράς διαφοράς αλσθάνεται . . . άμα δ' έξ αὐτοῦ δήλον δτι ωσπερ και ή όψις πάσχει, οδιω και ποιεί τι. έν γάρ τοίς ένόπτροις τοις σφόδρα καθαροίς διαν τών καταμηνίων ταίς γυναιξί γινομένων εμβλέψωσιν είς το κάτοπτρον, γίνεται το έπιπολής του ένύπτρου οίον νεφέλη αίματώδης - ein Umftand ber im Folg, ausführlicher erörtert und als analoge Ericheinung p. 460, 26 angeführt wird bie Empfanglichfeit bes Beine und reinen Dels für bie in ber Rabe befindlichen Beruche. Befolgert wird bann aus bem Borangegangenen p. 460, b, 2 ort xal anelbortos tou Sugaber αλσθητού ξμμένει τὰ αλσθήματα αλσθητά όντα, πρός δέ τούτοις δτι δαδίως απατώμεθα περί τας αλοθήσεις εν τοίς πάθεσιν öptes, alloi d' èp allois. 1. 16 atriop de tou oumbalpeip ταύτα τὸ μή κατά τὴν αὐτὴν δύναμιν κρίνειν τό τε κύριον καὶ of τα φαντάσματα ylveras. burch Grörterung einiger Arten ber Sinnentanidungen erlautert.

<sup>233)</sup> Die von ben Sinnenwahrnehmungen bewirften Bewegungen erhalten fich uoch mehr im Schlafs wie im Bachen c. 3. 460, 32 μεθ'

ger Beruhigung und Aussonderung bes Blutes ruft bie von jebem ber Sinnenwertzeuge nachgebliebene Bewegung fraftige Traume hervor, in benen mas durch biefe Bewegung bewirft wird wie wirkliche Wahrnehmung bes entsprechenben Sinnes ericheint; gleichwie auch im Wachen (innere) Bewegungen ber Sinne ober auch nur fcheinbare ale (wirfliche) Bahrnehmun. gen erscheinen, wenn nicht eine anbre fraftigere wiberfpricht. 3mar bleibt ber Schein immer, wird aber gur Meinung nur wenn bas Urtheilenbe (ber Gemeinfinn) jurudgehalten wirb, ober nicht in ber ihm eigenthumlichen Bewegung fich bewegt. Solche Tauschungen finden auch im Schlafe flatt, fo bag ale biefer Begenstand erscheint mas nur geringe Aehnlichkeit bamit hat; benn inbem im Schlafe ber größte Theil bes Blutes in fein Princip (bas Berg) fich jurudzieht, folgen ihm bie barin enthaltenen Bewegungen, fei es bem Bermogen ober ber Rrafts thatigfeit nach, und tauchen eine nach ber anbern auf (gelangen bie entsprechenben Borftellungen mechseleweis jur Schwelle bes Bewußtseins), ba fie bem Bermogen nach barin enthalten find und jur Birtfamteit gelangen wenn bie hemmung nache laft. Bon ber hemmung befreit bewegen fie fich in bem menigen in ben Ginnenwertzeugen gurudgebliebenen Blute und rufen Borftellungen hervor abnlich ben fcnell mechfelnben Bilbern ber Wolfen, die man Menschen und Rentauren vergleicht 234). Jede von diesen ift, wie gesagt, ein Rest wirt.

ημέραν μέν γὰρ ἐκκρούονται ἐνεργουσῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς διανοίας . . . νύκτωρ δὲ δι' ἀργίαν τῶν κατὰ μόριον αἰσθήσεων καὶ άδυναμίαν τοῦ ἐνεργεῖν, διὰ τὸ ἐκ τῶν ἔξω εἰς τὸ ἐντὺς γίνεσθαι τὴν τοῦ θερμοῦ παλίρροιαν, ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς αἰσθήσεως καταφέρονται καὶ γίνονται φανεραὶ καθισταμένης τῆς ταραχῆς. p. 461, 17 . . . καὶ ἐν τῷ καθεύδειν τὰ φαντάσματα καὶ αὶ ὑπόλοιποι κινήσεις αὶ συμβαίνουσαι ἀκὸ τῶν αἰσθημάτων ὁτὰ μὲν ὑπὸ μείζονος οῦσης τῆς εἰρημένης κινήσεως ἀφανίζονται πάμπαν, ὁτὰ δὲ τεταραγμέναι φαίνονται αἱ ὑψεις καὶ τερατώδεις καὶ οὐκ ἐρρωμένα τὰ ἐνύπνια καὶ.

<sup>234)</sup> b, 11 Star yan nadeidy, nationing tou nleiston aluatos ini

licher Sinnenwahrnehmung, — Etwas wie ber Koristus, aber nicht Koristus felber. Das Aehnliche erscheint als wahr, und so groß ist die Gewalt des Schlases dieses (den Unterschied) zu verbergen. Rimmt der Schlasende wahr daß er schläft und zugleich die Affektion der Wahrnehmung im Schlaszustande, so bleibt zwar der Schein, aber es sagt Etwas in ihm daß es Koristos scheine, ohne es zu sein; denn oft sagt dem Schlasenden ein Etwas in der Seele daß die Erscheinung Traum sei. Bleibt es ihm verdorgen daß er schläft, so widerspricht Richts der Erscheinung 236). Daß es in der That solche Phantassedwegungen gebe, erhellet aus sorgsältiger Beobachtung beim Erwachen, welche zuweilen die vorher im Schlase erschienenen Bilder als Bewegungen in den Sinnenwertzeugen ergreissen läßt. Rehnlich erscheinen Kindern im Dunkel viele sich hin

την άρχην συγκατέρχονται αι ένουσαι κινήσεις, αι μέν δυνάμει αι δε ένεργεία. ουτω δ' έχουσιν ώστε εν τη κινήσει τηδι ήδε έπιπολάσει εξ αυτού ή κίνησις, αν δ' αυτη φθαρή, ήδε . . . . και λυύμεναι εν δλίγω τῷ λοιπῷ αιματι τῷ ἐν τοις αἰσθητηφίοις κινούνται, έχουσαι δμοιότητα ώσπερ τὰ ἐν τοις νέφεσιν, ὰ παρεικάζουσιν ἀνθρώποις και κενταύροις ταχέως μεταβάλλοντα.

<sup>235)</sup> p. 461, b, 21 τούτων δε ξκαστόν εστίν, ωσπες εξοηται, ύπό λειμμα τοῦ εν τῆ ἐνεργεία αἰσθήματος καὶ ἀπελθόντος τοῦ αἰσθήματος τοῦ ἀληθοῦς ἔνεστι, καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τοιοῦτον οἶον Κορίσκος, ἀλλ' οὐ Κορίσκος....οὖ δὰ καὶ αἰσθανόμενον λέγει τοῦτο, ἐὰν μὴ παντελώς κατέχηται ὑπὸ τοῦ αἴματος, ώσπες μὴ αἰσθανόμενον τοῦτο, κινεῖται ὑπὸ τῶν κινήσεων τῶν ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. καὶ δοκεῖ τὸ ὅμοιον αὐτὸ εἰναι ἀληθές. καὶ τοσαὐτη τοῦ ὕπνου ἡ δύναμις ωστε ποιεῖν τοῦτο λανθάνειν. ωσπες οὖν εἴ τινα λανθάνοι ὑπόβαλλόμενος ὁ δάκτυλος τῷ ὁφθαλμῷ, οὐ μόνον φανεῖται ἀλλὰ καὶ δόξει εἰναι δύο τὸ ἔν (vgl. b, 2 u. c. 2 420, b, 20. Metaph. lV, 7. 1011, 33), ᾶν δὲ μὴ λανθάνη, φανεῖται μὲν οὐ δόξει δέ, οὖτω καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις. ἐὰν μὴ αἰσθάνηται ὅτι καθεὐδει . . . . πολλάκις γὰς καθεὐδοντος λέγει τι ἐν τῷ ψυχῆ ὅτι ἐνθπνιον τὸ φαινόμενον · ἐὰν δὲ λανθάνη ὅτι καθεὐδει, οὐδὲν ἀντίφησει τῷ φαντασίφ.

und her bewegende Bilder auch wohl im Wachen, so daß fie erschreckt sich verhallen. Der Traum also ist ein Phantasiebild im Schlase, verschieden von dem welches, wie in dem Angessührten, bei gelösten (wachen) Sinnen sich und darstellt, auch von dem was im Schlase durch schwache Eindrucke von Licht, Tonen u. s. w. hervorgerusen wird (so daß Einige im Schlase auch wohl Fragen beantworten), oder was von wahren Gedanten den Phantasiebildern sich zumischt 236). Daß Einige, was freilich selten sich ereignet, nimmer im Leben ein Traumbild gesehn, Andre nur in vorgerucktem Alter, erklart sich aus dem selchen Grunde, aus welchem das Richtträumen kleiner Kinder und solcher sich erklart die unmittelbar nach der Mahlzeit einzgeschlasen sind, aus dem daraus hervorgegangenen Uedermaaß der Bewegung, so daß viele Berdunstung zum oberen Orte (Sehirn) vordringt.

3. Was von ber Mantif in Traumen ergahlt wird, ift nicht leicht weber zu verwerfen noch zu glauben 237). Rothwendig mußten die Traume Ursachen des Geschehenden oder Borzeichen davon sein, oder (zufällig) mit ihm zusammentreffen 238). Sie tonnen Zeichen sein, sofern kleine innere Bewegungen, die der Ansang von Krantheiten und andrer Leiden im Korper werzben tonnen, neben den größeren Bewegungen des Wachens aber verborgen bleiben, im Schlafe (zum Bewußtsein gelangen und)

<sup>236)</sup> p. 462, 18 οὐθὶ τὸ ἐν ὕπνφ φάντασμα πᾶν (ἐνὐπνιόν ἐστιν)

πτλ. 1. 25 ἔνιοι δὲ καὶ ἀποκρίνονται ἐρωτώμενοι· ἐνθέχεται

γὰρ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ καθεύθειν ἀπλῶς θατέρου ὑπάρχον
τος θάτερόν πῃ ὑπάρχειν. ὧν οὐθὶν ἐνύπνιον φατέον. οὐθ

ὕσαι δὰ ἐν τῷ ὕπνφ γίνονται ἀληθεῖς ἔννοιαι παρὰ τὰ φαν
τάσματα.

<sup>237)</sup> de Divinat. 1. περί δε τῆς μαντικῆς τῆς εν τοῖς ὖπνοις γινομένης αυμβαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων, οὖτε καταφρονῆσαι ὑάδιον οὖτε πεισθῆναι.

<sup>238)</sup> b, 26 ανάγκη δ' οὖν τὰ ἐνύπνοα ἡ αἴτια είναι ἡ σημεῖα τῶν γυγνομένων ἡ συμπτώματα, ἡ πάντα ἡ ἔνια τούτων ἡ ἔν μόνον.

als groß erscheinen 230); wie man ja im Schlafe einen tleinen ju ben Ohren vordringenden Diederhall fur Donner, geringe Erwarmung an einigen Theilen bes Rorpers fur ein Geben burche Fener ober große Sige u. f. w. halt. Bieberum tonnen oft Bewegungen im Schlafe ber Grund von Sandlungen bes Bachens fein, weil die entsprechende Richtung bes Denfend burch bie nachtlichen (aus jenen Bewegungen hervorgegangenen) Bilber angebahnt mar 240); gleichwie begonnene handlungen bes Bachens in beutlichen Traumen oft fid fortfeten. Die meiften Traume aber treffen mit bem was gefchieht nur jufallig jufammen, vorzüglich bie überfchmanglichen und bie fich auf ferne Greigniffe beziehn, wie Geefchlachten u. bgl., beren Grund nicht im Eraumenben liegt 241). Daher benn auch viele ber Traume nicht eintreffen. Ueberhaupt, ba auch einige ber Thiere traumen und die angeblich weißsagenden Traume nicht ben Besten und Berftanbigften sondern wen ce eben trifft ju Theil werben, fo mochten bie Traume wohl nicht gottgefandt fonbern bamonifch fein, gleichwie bie Ratur bamonifch und nicht gottlich ift 242). Go find fehr gewöhnliche Menfchen im Stande vorzuschauen und beutlich zu traumen, weil fie wie von geschmatiger und melancholischer Art, mancherlei Gefichte haben und eben barum auf folche treffen, die ben Greigniffen abulich find 242a). Daß aber viele ber Traume nicht eintreffen, ftort

<sup>239)</sup> p. 463, 7 αι γάρ μεθ' ήμεραν γινόμεναι κινήσεις, αν μή σφόδρα μεγάλαι ωσι και Ισχυραί λανθάνουσι παρά μείζους τάς εγρηγορικάς κινήσεις, εν δε τῷ καθεύδειν τοῦναντίον.

<sup>240) 1. 21</sup> αλλά μην και ένια γε των καθ υπνον φαντασμάτων αξτια είναι των οίκείων έκαστω πράξεων ουκ άλογον, . . . αξτιον δ' δτι προωδοποιημένη τυγχάνει ή κίνησις κτλ.

<sup>211) 1.31</sup> τὰ δὲ πολλά συμπτώμασιν ἔοικε, μάλιστα δὲ τά τε ὑπεςβατὰ πάντα καὶ ὧν μὴ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀργὴ κιλ.

<sup>242)</sup> c. 2 δλως δ' έπει και των άλλων ζώων δνειρώττει τινά, θεύπεμπτα μέν ούκ αν είη τα ένύπνια, ούδε γέγονε τούτων χάριν δαιμόνια μέντοι· ή γάρ φύσις δαιμονία, άλλ' ού θεία.

<sup>242</sup>a) b, 19 . . ἐπιτυγχώνουσιν ὁμοίοις θεωρήμασιν, ἐπιτυχείς ὄντες ἐν τούτοις, ὥσπερ ἔνιοι ἄρτια μερίζοντες πτλ.

nicht (ben Glauben); treffen ja auch anbre Beichen, wie bie auf bas Baffer und bie Binde bezüglichen oft nicht ein; fanu ja eine andre berjenigen worauf bas Beichen hinwies überlegene Bewegung eintreten, und viele ichone Entschluffe fur handlungen tonnen burch andre überlegene Anfange (Impulfe) aufgeloft werben; benn überhaupt gefchieht nicht Alles was zu erwarten war und nicht baffelbe ift bas mas fein wird und mas erwartet wirb 243). Eraume aber bie nicht bie vorher bezeichneten Urfachen baben, fondern überschmanglich ber Beit, bem Orte und ber Große nach finb, ober wie fonft auch, im Traumenben ihren Grunt nicht haben, ohne bag fle jeboch zufällig maren, mochten leichter auf fich fortpflanzende Bewegung und Bahrnehmung wie auf Demofritische Ibole und Ausfluffe fich gurndführen laffen: auf Bewegungen welche Bilber hervorrufen, woraus die Eranmenden wie fie eben fich finden (ohne befondere Begabung) bas barauf bezügliche Bufunftige (als Erfolg ber Bewegungen bie fich ju ihnen fortpflanzten) vorherfehn, nicht in Rolge finnenber Ueberlegung, fonbern nach Daaggabe ber ber (von aufen tommenben) Bewegung entsprechenden Erregung, bie ibr leerer (von eignen Borftellungen entblogter) Ginn auffaßt. Co tonnen auch wohl Wahnfinnige (Butunftiges) vorherfebn, weil eigne Bewegungen nicht in ben Weg treten fonbern gurudgeftofen werben, fie baher vorzüglich bas Frembartige mahrnehmen 244). Daß es Traumseher gibt und fie vorzüglich bas ihre Angehörigen Betreffende voraussehen, begreift fich, fofern fie vorzüglich berer gebenken und bie von ihnen ausgehenden Be-

<sup>243)</sup> l. 28 ölws yag où nav ylvetat to melligan, où de tau i o to esciperor nal to mellor. vgl. sb. 6. 1018, 900.

<sup>244)</sup> p. 464, 22 ούτω δ' είκος τους τυχόντας προοράν ή γάρ διάνοια τών τοιούτων ού φροντιστική άλλ' ώσπες ξρημας και κενή πάντων. και κινηθείσα κατά το κυνούν άγεται. και τού ένίους, τών έκστατικών προοράν αίτιον ότι αι οίκεται κινήσεις ούκ ένοχλεύσι άλλ' άπορραπίζονται τών ξεγικών ούν μάλιστα αίσθάνονται τὸ δε τινας είθυφνείρους είναι κτλ.

wegungen ihnen vertranter sind. Die Melancholischen sind wie von fernher Werfende, gludlich im Treffen, und weil wesgen ihrer wandelbaren (beweglichen) Natur schnell das Insammenhängende ihrer Borstellung sich darbietet 246); auch weil die Bewegung wegen ihrer Starke nicht (so leicht) von einer and bren verdrängt wird. Der geschickteste Beurtheiler (Ausleger) der Träume aber ist wer die Nehnlichteiten zu erfassen weiß 236), daher wie die im wandelbaren Wasser rasch sich verschiebenden Bilder, schnell die auseinander gezogenen und verwirrten Züge zu durchschauen und auf die entsprechenden Gegenstände zu beziehn versicht: denn die Bewegung verscheucht die Deutlichkeit des Traumes.

Die Bucher von der Seele beginnen mit einer furzen die Bielpunkte und Schwierigkeiten der bevorstehenden Untersuchung erörternden Einleitung, auf die wir demnachft zurücklommen werden. Der bei weitem größere Theil des ersten Buches ift einer ausführlichen Kritik vorangegangener Annahmen über das Seelenwefen gewidmet.

1. Sie werden auf zwei ber Beobachtung fogleich sich bars bietende Merkmale bes Belebten, im Unterschiede vom Unbeslebten, zurückgeführt: Bewegung und sinnliche Wahrnehmung oder Erkenuen, die theils je für sich theils in ihrer Zusammens gehörigkeit zu Versuchen von Begriffsbestimmungen geführt hatten; benu bem britten nachträglich aufgeführten Merkmale ber Untörperlichkeit (C. 1082, 16) war, eben weil relativ, im

<sup>245) 1. 32</sup> οι δε μελαγχολικοι διά το σφόδοα, ωσπες βάλλοντες πόροωθεν, εύστοχοι είσιν. και διά το μεταβλητικόν ταχύ το εγόμενον φαντάζεται αὐτοῖς.

<sup>246)</sup> b, 5 τεχνικώτατος δ' έστε κριτής ένυπνίων δστις δύναται τάς δμοιότητας θεωρείν· τάς γάρ εύθυονειρίας πρίνειν παντός έστον.

Unterschiebe von bem Grobtorperlichen gefaßt, teine eigenthamliche Durchführung ju Theil geworben, felbst nicht bei Anaragoras (G. 1083, 17). Das erfte jener Mertmale hatte in ben Erklarungen feinen Ausbrud gefunden, Die Geele fei bas Bewegende und naher gefaßt, bas fich felber Bewegenbe, ober bie fich felber bewegende Rahl, ober bie aus bem Berhaltnig ber Bestandtheile bes Rorpers hervorgehende harmonie ber Bewe-Doch mar in biefen beiden letteren Erflarungen. und im Grunde auch in der Platonischen Unnahme einer Beltfeele (S. 1085 f.), bas anbre Mertmal ichon mit in Ermagung gejogen; nur, nach ber Auffaffung bes Ariftoteles, gemiffermaagen subsidiarisch. Ja, es fragt fich ob die rein von ber Bewegung bergenommene Erffarung, von deren Erorterung ar. mit Recht ausgeht, ohne allen Ructblick auf bas zweite Mertmal, von einem ber fruheren Philosophen bestimmt aufgestellt mar. Jebenfalls schließt fich ber Prufung berfelben bie ber beibe Dert. male jufammenfaffenden Erflarungen unmittelbar an und ar. wendet fich erft nach Erledigung beiber zu benen bie bie Seele auf bie Grundformen bes Dafeins und gwar gunachst bes materiellen Dafeins gurudguführen unternahmen. Wir nehmen wie an biefer Unordnung, fo auch an ber Ausführlichfeit mit ber Ur. feine Kritit führt nicht Unftoß; hat fie ihm ja fur feine eigne Begriffsbestimmung unvertennbar und wefentlich Arucht getragen. Doch tonnen wir ein gewiffes Difverhaltniß zwischen ber Umftanblichkeit biefer einleitenben Rritif und ber Gebrangtheit mefentlicher Theile ber Abhandlung felber nicht verkennen. Das zweite Buch freilich erhalt eine hinreis denbe Erbrterung bes Begriffs ber Seele als Lebensprincip gefaßt, und eine Musführung über bie beiden erften Sauptflufen bes lebens, bes vegetativen und animalischen, ber bie mabr-Scheinlich gleich anfange beabsichtigte Abhandlungen von ber finn. lichen Wahrnehmung und ihren Objecten u. f. w. bie erforberlichen Erganzungen leicht hinzufugen fonnten, bie ich benn auch nicht Bebenfen getragen habe bem Ronterte jener Ausführungen fogleich angureihen. Undere verhalt fiche mit bem brite

ten Buche. Ermagen wir jeboch bevor wir barauf naher eine gehn, ben Inhalt bes zweiten Buches etwas naher.

2. Beben wir zuerft gurud auf Die Ariftotelische Begriffebeflimmung von Seele. Wie fie aus ber Rritit fruberer Ertla. rungen hervorgegangen, bie in biefen nachgewiefenen Mangel ju vermeiden bestrebt ift, haben wir gefehn (S. 1094 ff.). Die weit aber, fragt fich, ift fie einhellig mit fich felber ? und zwar fofern fie im zweiten Buche, abgefehn vom Beifte, ausschließ. lich als Lebensprincip gefaßt wirb. Gin scheinbarer Wiberfpruch findet fich barin bag bie Seele einerfeits im Unterschiebe vom Rorper ale Entelechie beffelben bezeichnet, andrerfeits boch auch wiederum Bermogen genannt wird, fofern fie wie bie ruhenbe Wiffenschaft jum lebenbigen Ergreifen bes Biffend, ber Jewgia, fich verhalten foll (G. 1095, 65). hat Uriftoteles ben Unterschied zwischen folden Rraftthatigfeiten bie als Bermogen bas in ihnen Rubenbe in fich ober an einem Undren ju realifiren haben 247), und ben über ber Cphare ber Bermd. gen hinausliegenben Rraftthatigfeiten nicht festgehalten ? wie er neuerlich beschulbigt worben 2+7a). Schon ber von ihm gemahlte Ausbruck, Entelechie, und daß fie die Form ober ber Begriff und die Befenheit eines jum Leben geeigneten naturlis den Rorpers fein foll (S. 1094 ff., 63. 65. 74. 79), begegnet biefer Befchuldigung. Ur. laft nur eine reine Energie, bie bes unbedingten gottlichen Dentens, gelten; alle ubrigen find bedingt und nehmen nach bem Grabe ihrer Bedingtheit verichiebene Stufen ein im 3wifchenraume zwischen bem blogen Bermogen und ber unbedingten Energie. Jenes ift überhaupt nirgendmo wirflich, diefe nicht im Gebiete bes Berbens und Bergehns. All und jebe Bestimmtheit bes Stoffes ift ichon ein Erzeugniß ber formgebenden Rraftthatigfeit, und gmar einer

<sup>247)</sup> Einen folden Unterfchieb erfennt Ar., genau genommen, nicht an, f. f. Definit. v. Bermogen ob. S. 508, 266.

<sup>247</sup>a) 2. Strumpel, Befchichte ber thepretischen Bhilosophie ber Briechen S. 321.

boberen ober niebereren. In biefem Sinne foll auch unter ben Elementen ber Unterfchieb ftatt finden bag bas oberfte, bas Reuer, ju ben unteren und biefe wiederum unter einander, je nachbem fe bie hobere Stelle in ber toncentrifden Lagerung einnehmen, wie Form gum Stoffe fich verhalten 248). Die wefentlichen Unterschiebe find bie zwischen Unorganischem und Organischem, Unbelebtem und Belebtem (b. b. amifchen bem mas vom Gefete ber Schwere beherricht, nur einer Art ber Be wegung und bem was mehrerer und entgegengefester fabig ift vergl. oben G. 861), enblich bie gwifden Bernunftigem und Bernunftlosem (f. ob. C. 509, 270); und ba Organisation und leben erft mit bem Bermogen ber von Innen aus wirfenben Ernahrung und Fortpflanzung eintritt, fo fest co eine im Einzelwefen langere ober targere Beit fich erhaltenbe und fich burch anbre Inbivibuen fortgengenbe, b. b. als Species und Battung fich fortfetenbe Rraftthatigfeit vorans, bie aber, weil in ihrer Birtfamteit von außeren, an bie fcon vorhambenen Bestimmtheiten bes Stoffes gebundenen Bedingungen abbangig, nur eine ber Entwickelung fabige und bedurftige Entelechie fein fann. Eben barum weil nicht aus ober burch fich felber und ftetig fich entwickelnb, werben Ernahrung, Sinnenwahrnehmung und felbft bas vermittelnde Denten immer wiederum auf ju ibneu eigenthumlichen, wenn auch mehr ober weniger gebemmten, Rraftaugerungen treibenbe Bermogen gurudgeführt, und babei wirb unterschieden bas ursprüngliche Bermogen gur finnlichen Bahrnehmung ober gur Biffenschaft, wie es fchon bei ber Geburt vorhanden ift, und bas burch liebung ober gebre ausgebilbete ober verwirtlichte Bermogen, aus bem bann als Mt ber Rraftthatigfeit, bas wirfliche Babrnehmen und bas wirbliche Schauen ober Denfen fich entwickelt 249). Es fint baber Bermogen bie bas fur ble Rraftthatigfeit Erforberliche

<sup>248)</sup> de Caelo IV, 3. 310, b, 7. ob. 6.972

<sup>249)</sup> f. ob. G. 1099, 77a. 1191, 84. 1116, 121. 1153, 65. 1128 f., 152, 54, 56. vgl. bie Anm. 248 angef. St.

mehr ober weniger entwickelt in fich tragen, die aber, gleichwie bie Bermogen überhaupt, urfprungliche Rraftthatigfeiten voraussehen (1099, 77); und biefe ihnen ju Grunde liegenden Rraftthatigfeiten bezeichnet Ur. ale bie erften Entelechien. Dag man daber ben Begriff bes Bermogens überhaupt nach Berbartichen Grundfaten verwerfen, - eines Miberfpruchs mit fich felber tann man Ur. in ber vorliegenden Anwendung beffelben nicht zeihen. Dagegen muffen bie Bermagen in ber anorganis fchen Ratur mohl als folche betrachtet werben, in beren Befimmtheiten bie ihnen ju Grunde liegenben Rraftthatigkeiten abgeftorben find, nicht fortzengen (vgl. ob. G. 1011 f.). Wenn ber anorganischen Ratur ober ber Ratur überhaupt Lebenszeis den beigelegt merben 250), so gefchieht es zwar entweber nur bilblich ober in Beziehung auf bas bie Beranberungen in ber Ratur leitende Princip; boch fpricht Ur. Die Ueberzeugung and bag in ber Natur unvermittelbare Episoben fich nicht finben tonnen, wie in einer Schlechten Tragobie, fie vielmehr auch vom Leblofen jum Lebendigen fo allmählig übergehe, bag bei ber Stetigfeit bes Ueberganges bie Grenze zwischen beiben und mas von ben Mittelgliebern bem einen ober anbrem angehore, fich und verberge. Go unterschieden, fagt er, fich bie Pflanzen, bie unmittelbar auf bas Leblose folgten, burch großere ober mindere Theilnahme am Leben und erschienen in Bergleich mit ben übrigen Rorpern (ben leblofen) faft ale befeelt, in Bergleich mit ben Thieren als unbeseelt. Ihr Uebergang ju ben Thieren sei

<sup>250)</sup> So wenn Moteer. I, 14. vb. S.1061, 949. auf bas Innere ber Erbe αμμή und γήφας theetragen, do tiener. Anim. 111, 11. 762, 20 vom πνεύμα gefagt wird: έν δε τούτφ παντί Θεφμότητα ψυχεκήν (ύπαξχεεν), ώστε τρόπον τενά πανια ψυχής είναι πλήρη. vgl. IV, 10. 778, 2; ober wenn bas Meer als ein sonst nur ben Organismen beiges legtes περέττωμα ber Erbe betrachtet wird, Motoar. 11, 2. 355, b, 4. 356, 35. Auch bie ewige Bewegung wird boch nur gewissermaaßen als Lebeusprincip (οίον ζωή) alles Naturseins bezeichnet, ob. S. 854, 495.

ein stetiger, und von einigen Meerthieren mochte man zweifeln ob sie Pflanzen ober Thiere, ba sie angewachsen seien, und viele, wenn vom Boben abgetrennt nicht leben konnten. Ueberhaupt gleiche das ganze Geschlecht der Schaalthiere den Pflanzen in Bergleich mit den sich fortbewegenden Thieren 25%. Ar. begnügt sich daher von den Pflanzen auszusagen, sie schier nen zu leben, ohne lebendige Wesen zu sein 25%. Das Gebiet der letteren beginnt erst da, wo dem Bermögen der Ernährung und Fortpslanzung das der sinnlichen Wahrnehmung hinzustommt, dessen die Pflanzen entbehren sollen, weil wie überhampt ihre Organisationen zu einfach (Anm. 66), so insbesondere sie der lebendigen Mitte, d. h. des erforderlichen Berhaltnisses (der Organe in ihrer Beziehung zum Mittelpunkte?) nicht theilhaft seien, daher die bloße Form der Dinge, ohne Mitaufnahme ihres Stosses, nicht auszusassen verwöchten (S. 1116, 127).

3. Ift die Seele theilbar ober theillos? einartig ober versichiebenartig? fragt Aristoteles in der Einleitung zum ersten Buche (ob. S. 1080); beutet aber sogleich und im weiter Folgenden an daß jene Frage nicht auf die Boraussehung einer Mehrheit von Seelen in ein und demselben lebenden Wefen zu beziehn sei 202). Und in der That, eine so abenteuerliche An-

<sup>251)</sup> Hist. An. VIII, 1. 588 b, 4 οῦτω ở ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα μειαβαίνει κατὰ μικρὸν ἡ φύσις, ῶστε τῆ συνεχείς λανθάνειν τὸ μεθύριον αὐτῶν καὶ τὸ μέσον ποτέρων ἐστί κτλ. l. 17 καὶ περὶ αἰσθήσεως, τὰ μὲν αὐτῶν οὐδὲ ἔν σημαίνεται, τὰ ở ἀμυθρῶς. κτλ. do Part. Anim. IV, 5. 681, 12 ἡ γὰρ φύσις μεταβαίνει συνεχῶς ἀπὸ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῷα διὰ τῶν ζώντων μὲν εὐκ ὅντων δὲ ζῷων, οῦτως ὥστε δοκεῖν πάμπαν μικρὸν διαφέρειν θατέρου θάτερον τῷ σὐνεγγυς ἀλλήλοις.

<sup>251</sup>a) ob. S. 1095 f., 66. 68. — Die weiteren Erörterungen über bie Ernahrung, worauf fich do Somno 3. 456, b, 5 b. 20. beziehn: είρηται περί τούτων έν τοις περί τροφής, finden fich in den erhalten nen Schriften bes Ar. nicht.

<sup>252)</sup> de An. I, 1. 402, b, 9 ets o el mi nollal wuxal alla miges,

nahme, bag, in wie viele specifisch verschiedene Begriffe fich ber Begriff bes Lebens ober ber Befeelung theile, auch eben fo viele felbftanbige Principien als Geelen gefest werben mußten, fonnte ihm nicht in ben Ginn tommen 263). In bem folgenben Bermogen foll flets bas vorangegangene bem Bermogen nach mthalten fein, wie im Bierede bas Dreied (ob. G. 1098, 76), und felbft, wenn einzelne Theile ber Pflanzen und Infetten, oon ben abrigen Theilen getrennt fortleben, foll bas ju Brunbe liegende Lebensprincip ber Entelechie nach ein einiges fein und nur bem Bermogen nach in eine Dehrheit zerfallen (G. 1097, 71). Wie eine folche Steigerung ber Bermogen, unbeicabet ber Ginheit bes Geelenwesens erflarbar fei, hat freilich Arift. eben fo wenig wie bie bemnachftige feinen Ruftapfen folgende Pfochologie zu erflaren vermocht, und erwarten wir, ob es ber von ber Borausfegung eines ichlechthin untheilbaren Seelenwefens ausgebenden gelingen wird bie verschiebenen Runttionen aus ober an ihm entstehn zu laffen. Aber auch ohne "bie Thatfache von ber Ginheit bes Bewußtseins in ber Borftellung ber Ichheit, in ihrer ganzen Tragmeite fich verbeutlicht zu haben" 284) (ganglich überfehn hat er fie nicht, f. S. 1132, 162), mußten bie burchgangigen Wechfelbeziehungen ber verschiedenen gum Bewußtsein gelangenden Funktionen ihn von

πότερον δεί ζητείν πρότερον την δλην ψυχήν ή τὰ μόρια. I, 5. 410, b, 10 απορήσειε δ' ἄν τις και τί ποτ' ἐστι τὸ ἐνοποιούν αὐτά· ύλη γὰρ ἔοικε τά γε στοιχεία· πυριώτατον γὰρ ἐκείνο τὸ συνέχον δ τί ποτ' ἐστίν.

<sup>253)</sup> Strümpel a. a. D. S. 324 ff. In ber bafür angeführten St. II, 2.413, b, 32 έτι δ ενίοις μεν των ζώων απανθ ύπαρχει ταύτα, τισί δέ τινα τούτων, ετέροις δε εν μόνον, — handelt fichs von ben verschiedenen Funftionen bes θρεπτικόν, αλοθητικόν, u. f. w., nicht von verschiedenen Seelen. vgl. II, 3. pr. Mit etwas mehr Schein hatte er St. wie folg. für sich anführen fönnen: do Vita ot Mort. 3, 469, 24... δηλον ... δτι εν τούτω ... ή τε της αλοθητικής αρχή ψυχής έστι και ή της αλεθητικής και θρεπτικής.

<sup>254)</sup> Strümpel S. 328.

ber Einheit bes ihrer satigen Seelenwesens überzengen; er spricht sich in einer Weise barüber aus, welche bie stillschweis gende Annahme ber Einheit des Bewußtseins voraussetzt 253). Die Annahme fortschreitender Steigerung des Bermögens vermittelsk der Wirksambeit stusenweis höherer Krastthatigkeiten, konnte ihm wohl als Schlussel zur Lösung des Rathsels ersicheinen, wie doch die Mehrheit der Funktionen mit der Einheit des Seelenwesend bestehn möge. Die Vorandsehung, eine übertrage ihre Aktionen auf die andre, ohne daß es eines einheitlichen Bandes bedarfe, d. h. doch wiederum einer ihnen übergeovdneten Wesenheit, darf man dem nicht zutranen, der zur Beweisssuhrung für die Einheit des unbedingten Bewegers hervorhebt, daß, sollte bald der eine bald der andre bewegen, Stetigkeit der Bewegung nicht statt suden tonnte (ob. S. 868 f.).

4. Bas nun die Sonderung biefer verschiedenen Bermigen ober Funftionen betrifft, so hat Ar. die Schwierigkeit derseiben sehr wohl eingesehn. Richt blod die vorangegangene Zweisund Dreitheilung tann ihm nicht genügen, sondern gewiffers maaßen, sagt er, tommt eine unendliche Menge von Sonderungen (Seeleutheilen) zum Borschein (G. 1136); und aller-

<sup>255)</sup> Sehr bestimmt spricht Ar. die Einheit ber wahruchmendem Seele (unbeschadet ber verschiedenen Sinne) aus, s. ob. S. 1120, 131. 1124, 141. vgl. S. 1122 f. 1103, 80c. Rur einen besonderen Bermeinstenn stellt Ar. in Abrede (S. 1118), seinesweges die Abhängigstelt ber verschiedenen Sinnenwahrnehmungen, von ein und demfelden Sinnenvermögen, vielmehr läugnet er ja ansbrücklich, daß wir einer Wehrheit von Wahnnehmungen schlechthin gleichzeitig inne würden (S. 1123 f.). Das Densen bildet ihm zusolge eine steig zusammenhängende Keihe, der der Kahlen, nicht der ausgedehnten Größen, zu vergleichen, nich der Geist eine dem entsprechende Einheit (S. 1085, 27. vgl. Anm. 252), und indem er das Werstellen, Meinen und Glanden vom finnl. Wahrnehmen wie vom Densen unterscheidet, verbindet er sia mit beiden (S. 1126 ff.). Das äloyov und löyor Exor soll antrennbar verbunden sein wie das Konkave und Konvere. Kth. Nic. 1, 17. ob. S. 1135, 173.

bings, wenn fur jebe ber ungahligen besonderen Funttionen, wie die bes Auges, bes Ohrs u. f. w. ein eigenthumliches Bermogen vorauszusegen mare. "Den plaftifchen ober anatomifchen Unterschieden, welche bie Theilung und Sonderung ber Organe in ben pflangtiden und thierifden Rorpern begrunben, fo wie ben Unterschieben ber fogenannten Aunktionen nachzuspus ren, die in ihrer Gefammtheit ben Lebendprocef ausmachen" 256), - war Ur. freilich außer Stanbe; er mußte fich begnugen gu fonbern mas in ber Ratur mehr ober weniger bestimmt gefonbert vortomme, und wieberum bie Busammengehörigkeit ber verschiedenen Runftionen, Die auf je einer ber Sauptftufen bes organischen Lebensproceffes fich finben, vorlanfig nachzuweisen. Go traten ihm zunachft bie Stufen bes Pflangen, und bes Thierlebens auseinander, und wir haben gesehn, wie er innerhalb ber ersten bie Untrenubarfeit ber Ernahrung und Fortpflanzung nachzuweis fen bestrebt mar (S. 1099, 774); innerhalb ber zweiten, welche die Aunktionen ber ersten als Grundlage ber ihr eigenthumliden in fich aufnimmt, einerfeits bie Berichiebenheiten ber vom Tafffinn aus fortichreitenben Entwidelung ber finnlichen Bahrnehmung nicht außer Acht ließ, andrerfeits bas Band nachanweisen versuchte, woburch sie and in ihrer vollstandigen Ents widelung und nnbeschabet der Runfheit ber Ginne gufammen gehalten werben 267). Wie unvollfommen auch, in ber Rinbheit ber Anatomie und ohne Anwendung bes Experiments, bie physiologischen Ertlarungen ber einzelnen Sinnenfunttionen ausfallen mußten, - an hollen und weiter leitenben Blicken fehlt es in ihnen nicht. Das wesentlich Gigenthumliche aller finnlichen Bahrnehmung, bas Auffaffen ber Formen ohne Mitaufnahme bes Stoffes, bie Rothwenbigfeit eines Debiums und ber Mitwirtung ber Bewegung 258), baß fie auf einer Bestimmt-

<sup>256)</sup> Strampel S. 322 f.

<sup>257)</sup> f. ble in Unm. 255 angezogenen St.

<sup>258)</sup> Denn obgleich Ar. Bewegung bes Lichtes felber nicht zugibt (S. 1103, 89), fo foll boch burch baffelbe bas burchfichtige Mebium und vermittelft biefes bas Auge bewegt werben, Aum. 91.

beit bes Berhaltniffes zwischen ber Ginwirtung ber Objette und ber Ruchwirtung bes Gubjefts beruhe (G. 1115 f. 1119 f.), - hat Ur. erfannt und burch bie Gonderung bes wirflich Begebenen, Empfundenen, und ber baffelbe ju Bahrnehmungen gestaltenden Gelbsthatigfeit bes Gubjefte, fernere Untersuchun. gen eingeleitet, bie nur burch Bereinigung ber Phyfiologie und Pfpchologie mit Erfolg weiter geführt werden tonnen. aber Ar. bas lediglich burch Affeition je eines ber Ginne Empfunbene theils von bem burch bas Busammenwirten ber verschiebenen Ginne aufgefaßten Gemeinsamen ber Bewegung (Anm. 86. 1044) (benn barauf wird ja auch wiederum Die Auffaffung ber Rube, Große, Form und in miglicher Weife felbft bie ber Bahl gurudgeführt, ob. G. 1118, 127), theile von ber Beziehung beffelben (jenes wie biefes) auf entsprechende Db. jefte unterschied (Anm. 86. 151), mußte er eine ben verschiebenen Ginnenfunttionen ju Grunde liegende felbstebatige Einbeit vorausseten; benn bie Unnahme eines fechsten (ober inneren?) Sinnes fur bie Auffaffung bes Gemeinsamen ber Bewegung u. f. w. verwirft er entschieden (G. 1118) und warbe barin auch feinen Erflarungsgrund fur bie Berfnupfung bes Mannichfaltigen ber Empfindungen jur Ginheit ber Bahrneb. mung, und noch weniger fur ihre Beziehung auf Objette gefun. ben haben. Jene felbstthatige Ginheit, obgleich es an bestimm. ten Erorterungen berfelben fehlt, bezeichnet er ale ben gemeinfamen Ginn ober bas erfte Bahrnehmenbe und verfteht augen scheinlich bas Conbernbe (ro xpirixor) barunter, bas er auch ber finnlichen Bahrnehmung ber Thiere beilegt und beim Denfchen fur bas jene mit bem Denten Berbindenbe balt 259).

Diefes ber Berfmipfung bes Mannichfaltigen wiedernm

<sup>259)</sup> de Memor. 1. 450, 10 καὶ τὸ φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος ἐστίν. ὧστε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτφ αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς ἐστιν. [. οδ. ⑤. 273, 332. ⑥. 1125, 142 f. υgί. Μεteor. IV, 4. 382, 17 . . πρὸς τὴν αἴοθησιν πάντα κρίνομεν τὰ αἰσθητά. — Ευρί. Μαμί. 255.

gu Grunde liegende Sondernbe (S. 1120, 131) mußte ibm bie im Wahrnehmungevermogen auch ber vernunftlofen Befen fich außernbe Rraftthatigfeit fein, die unbeschabet ber untheilbaren Einheit bes entsprechenden Bermogens, in ber Mannichfaltigfeit und Aufeinanderfolge ihrer Afte bas Berichiedenartige und Ent. gegengesette ber Empfindungen als gleichzeitig auffaffe, obgleich ein und berfelbe Sinn in ein und bemfelben Afte nicht mehrere nicht verschmelzende Wahrnehmungen und man noch weniger an gleicher Zeit Bahrnehmungen verschiebener Sinne aufzufasfen vermoge (G. 1123). Diefe Rraftthatigfeit foll auch bie menbliche Theilbarkeit ber mahrgenommenen Objekte begrenzen (G. 1121). Auf fie mußte Ur. nicht minber bas Innewerben ber Sinnenwahrnehmungen (S. 1119, 130) gurudführen, bas er bort zwar ale ein Zusammentreffen ber Energie ber mahrnehmbaren Objefte und bes mahrnehmenden Subjefts betrachtet, an e.a. St. jeboch ale Birfung bes gemeinsamen Bermogens, bas er auch ale erften Ginn bezeichnet 260). Ebenfo mußte er biefe Selbsthatigfeit bes Sinnenwefens im Muge haben, wenn er and ihm fchon bei bem Thiere Borftellung und Bedachtnif fich entwickeln lieft (ob. S. 126, 5). Und biefe Gelbsttbatigfeit war ihm benn auch ohne 3weifel bie bem Sinnenvermogen einwohnende oder vielmehr urfprunglich ihm ju Grunde liegenbe und burch Zeugung von Beschlecht auf Geschlecht fich fortpflanjende, je nach ber Stufe bes feiner theilhaften lebenden Befens mehr ober weniger umfaffende Rrafthatigfeit, - eine Rraftthatigfeit, die er felbft auf ber niedrigften Stufe, auf ber

<sup>260)</sup> de Somn. 2, 455, 15 έσιε δέ τες κοινή δύναμες ακολουθούσα πάσαις, ή και δτι δος και ακούει [και] αισθάνεται· οὐ γὰρ δή τῆ γε δψει δος ότι δος (226). vgl. l. 34. b, 10. p. 456, 21. c. 1. 454, 23. — de Memor. 1. 450, 11 φανερὸν ὅτι τῷ πρώτφ αισθητικῷ τούτων ἡ γνώσις ἐστιν. de Somno 3. 458, 28 και τι ἐστιν ὁ ὕπνος, ὅτι τοῦ πρώτου αισθητηρίου κατάληψις πρὸς τὸ μὴ δύνασθαι ἐκεργειν. de Part. An. II, 10. 656, b, 35 jedoch beißt τὸ πρώτ. αισθητήρ. ber innere Σαβίζην.

ffe nur durch den Tastsinn wirk, als ein Sonderndes (meremor) bezeichnet (ob. S. 1115, 119). Ja, die Ernährung und Fortspffanzung ist nicht Erzeugnis der Lebenswärme, sondern diese lediglich Wertzeug im Dienste der Seele, d. h. des Lebensprincips (S. 1146, 204. vgl. S. 1100, 81. S. 1101), und sie soll die Bewegungen in den Theilen des Körpers hervorrusen, nicht felber der Bewegung theilhaft sein (S. 1089. vergl. S. 1094, 64. 1100, 79 f.).

Die Ariftotelische Dreitheilung ber organischen Befen in nur fich felbst erhaltenbe und fortoffangenbe, in finulich wahrnehmenbe und bentenbe, liegt ben ferneren Sonberungen und naheren Bestimmungen zu Grunde. Go wie fcon bie femliche Bahrnehmung in verschiebenen Graben, als bloffer Taft - und mit ihm untrennbar verbundener Geichmackefinn, ober in vollftunbiger Entwickelung burch bie übrigen Ginnenvermogen vottommt, fo ift mit ihr ein wieberum auf engere Rreife befchranttes ober weiter reichenbes Begehren verbunden 261) und geht aus ihr, jeboch nicht bei allen Thieren (ob. G. 1126), Borftellung ober Ginbilbung ale abgeschwächte Bahrnehmung b. h. als Radywirfung ber in ber Bahrnehmung wirffamen Bewegung hervor 262). Wird bas lebenbe Wefen ber Borftellung ale einer fruber gehabten und bamit bes Fruber und Spater, b. b. ber Zeitverhaltniffe inne, fo erhebt fich bad Borftellungevermögen jum Gebachtnif (G. 1148, 210) und biefes auf ber Stufe bes Dentens jur Biebererinnerung , b. b. 2000 Bermogen burch eine Urt Schlugverfahren bas vom Gebachtniß Aufgefaßte nach Billfur wieber hervorzurufen (ob. S. 1153, 224). Gebachtniß eignet auch Thieren, beren feinere Organis

<sup>261)</sup> ob. S. 1097, 72. vgl. do Somno 1. 454, b, 29 οἰς δ' αἰσθησις ὑπάρχει, καὶ τὸ λυπείσθαι καὶ τὸ χαίρειν οἶς δὰ ταῦτα, καὶ ἐπιθυμία. Rhotor. I, 11. 1370, 18 τῶν δὰ ἐπιθυμιῶν αὶ μὰν ἄλογοί εἰσιν αὶ δὰ μετὰ λόγου κτλ.

<sup>262)</sup> ob. 6. 1126 f. vgl. Rhotor. I, 11. 1370, 28 å de garrada editir alaborals res daserés.

sation ein Festhalten ber ursprünglichen Sinnenbewegungen verftattet; bas Bermogen ber Wiebererinnerung ist eine bem Benfchen eigenthumtiche Gabe; ebenso ber mit bem Dafürshalten verbundene Glaube (ob. S. 1127, 148).

5. Was ift nun bas bie finnliche Bahrnehmung bewältigenbe und weit über ihr ursprungliches Maag erhebenbe Denten ? Ce ift an fein forverliches Gubftrat ober Organ (G. 1118, 152) und eben fo wenig an bie Schranten eines ben Ginnen vorgezeichneten Mittelmaafes gebunben (Unm. 153); es vers mag feiner felber (154). und der Begriffe an fich und bamit bet ungbanderlichen Bas ber Dinge inne zu werben, im Ergreifen bes Giufachen über ben Bereich bes Irrthums fich ju erheben (159. 163), bas bem Bermogen nach Theilbare als Untheilbared, bas Mannichfaltige ber Merfmale in ber Untheilbarfeit bes Begriffe (161) aufzufaffen, burch Berneinung Untheilbares ju bilben (162), bas Allgemeine, Rothwendige und Ewige au faffen (85. vgl. ob. G. 274, 334. 336). Dem Beifte geboren baber bie letten Principien bes Ertennens und Sanbeine an 262.). In ihm fallt bas Dentenbe mit bem Bebachten zusammen (157. vergl. S. 534, 376), und weil nichts Dentbares von ihm ausgeschloffen, lagt er ale ber Raum ber Ibeen fich bezeichnen (170).

Zwar auch in ihm, wie in ber ganzen Ratur findet fich die Zweiheit des Bermögens und ber Kraftthätigkeit (158) und der Geist ist als Denkvermögen der Wirklichkeit nach nichts des Seienden bevor er es denkt (152, 154. 156), aber ohne der Einwirkung äußerer Gegenstände zu bedurfen (153), oder nur keiner den Sinnen zugewendeten Seite nach ist er ihrer und der davon abhängigen Bilder bedurftig, soweit auch gleich wie das Simmenwesen vergänglich (158) und in feinen Berkünftungen und Trennungen dem Irrthume ausgesest (149);

<sup>262</sup>a) Eth. Nie. VI, 12. 1143 παὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχάτων ἐπ' ἀμφότερα ..... καὶ ὁ μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀκονήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὁ δ' ἐν ταῖς πρακτικαϊς τοῦ ἐσχάτου καὶ.

als reine Kraftthatigkeit bagegen ift er in unmittelbarer Beruh, rung eines Biffens theilhaft welches mit fei. 'n Gegenftanben zusammenfallt (164), und in feiner Unabhangigkeit unvergang. lich und ewig 203).

Co unterscheibet benn Ur. eine amiefache Gr . Geis ftes, bie er ale leibenden und fraftthatigen Beift b. geichnet 263,), - eine Unterscheidung auf die man im Befentlich empirischen und reinen Ertenntnig jurudführen f. eben fo fchwer vollig ju entbehren wie vollig ju Beifte, eine auf die finnliche Geele einwirkende Runttion bes gottlichen (allgemeinen) Beiftes ober einen individuellen Geift verstanden habe. Rur erstere Auffaffungemeife icheint ber Und. brud zu fprechen: ber Beift allein tomme von Außen in ben Rorper und fei allein gottlich. Doch wird in berfelben St. 264) fein Eingehn in ben Rorper an bie Beugung ber fterblichen Seele gebunden, ber Beift alfo nicht als ein foldes Princip bezeichnet bas ihr ursprunglich fremd, nur jum Abschluß ihrer Runftionen von Außen hinzutrete; fo baß jene 20. wohl nichts anbres bebeuten als bie auch anberweitig fo entschieben geltenb

<sup>263)</sup> ob. S. 1130, 158. 1089, 45. 1095, 67.

<sup>263</sup>a) Auf blese Bweitheiling weisen b. B. hin Kth. Nic. I, 6. 1098, 4. τούτου δὲ (τοῦ λόγον ἔχοντος) τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγος, τὸ δ' ὡς ἔχον καὶ διανοούμενον. διτιῶς δὲ καὶ ταύτης λεγομένης τὴν κατ' ἐνέργειαν θειέον. vgl. I, 13 (266).

<sup>264)</sup> de Gener. An. II, 2.736, b, 15 ἀναγκαιον δὲ ἤτοι μὴ οὔσας πρότερον (τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις) ἐγγίνεσθαι πάσας, προϋπαρχούσας, ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή . . . . ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἰίν τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν ἐστιν ἐκ τῶν τοιούτων . . . . λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θείον είναι μόνον οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῆ ἐνεργεία κοινωνεί σωματικὶ ἐνέργεια. p. 737, 7 τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα, ἐν ῷ συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς, τὸ μὲν χωριστὸν ὃν σώματος, ὅσοις ἐμπεριλαμβάνεται τὸ θείον (τοιοῦτος δ' ἐστὶν ὁ καλούμενος νοῦς), τὸ δ' ἀχώριστον.

gemachte Unabhangigfeit beffelben vom Organismus, feine bohere gottliche Rillur. Diefe Unabhangigfeit vom Organismus hebt Ar. auch durch bie Behauptung hervor, im Alter bleibe ber Beift tris ber Schwachung bes Organismus ungeschwacht 206). Die Gin. Bee Bewußtseine ift nun allerdinge nirgende allgemein und beftemmt ausgesprochen, vielmehr nur die Einheit bes Berou 133 finnlicher Wahrnehmung einerfeite (131. 141. 159) " .. "At felbft benten bes Beiftes (154. 259) andrerfeits, ohne . 1942 liche Burucfführung ersterer auf letteres. Gine hindenrail darauf findet fich jeboch in e. St. (154), wo bie 3meiheit bes finnlichen und geistigen Sonberungevermogens zwar anerfannt, aber unentschieden gelaffen wird ob es ein je verschiedenes ober nur verschieden fich verhaltendes fei. Sir lettere Unficht bat Ur. aller Bahricheinlichkeit nach fich entschieden. Es fehlt ber allgemeine Begriff bes Bewußtseins ober wird stillschweigend vorausgesett, wie etwa mo ber Denfch als allgemeines Subjeft feiner verschiebenen Kunftionen bezeich. net wird (S. 1089, 43). In Folge biefes Mangels ift benn auch die Frage von ber fiche hier handelt, nicht mit Bestimmtbeit gestellt worben. Batte man fie ihm aufgeworfen, fo murbe Ar. im Ginflang mit feinen Principien Die Ginheit bes menfchlichen Bewußtseins und als Trager beffelben ben Grift haben anertennen muffen, auf beffen abschließenbe Thatigfeit er bie bem Menfchen ale folchem eigenthumlichen Erweifungen im Erfennen, funftlerifchen Bilben und fittlichen Sanbeln gurud. Dhne ibn, ohne feine Erleuchtung vermag ber leifübrt. benbe Beift nichts zu benten (158); er ift bas Bottliche in und, ergreift unmittelbar bie an fich mahren und gemiffen Princis pien, felber Princip ber Wiffenschaft (vgl. G. 273 f.); er beherricht bie Strebung in ber Beife ber bes Freien murbigen politischen und toniglichen herrschaft 266). Der Beift allein

<sup>265)</sup> f. unten Unm. 271.

<sup>266)</sup> Polit. I, 5. 1254, b, 4 ή μεν γάρ ψυχή του σώματος άρχει δε-

ver Einheit bes ihrer schigen Seelenwesens überzengen; er spricht sich in einer Weise barüber aus, welche die stillschweisgende Annahme ber Einheit des Bewußtseins voraussest 255). Die Annahme fortschreitender Steigerung des Bermögens vermittelsk der Wirksamkeit stusenweis höherer Krastthätigkeiten, konnte ihm wohl als Schikfiel zur Lösung des Räthsels erscheinen, wie doch die Mehrheit der Funktionen mit der Einheit des Seefenwesens bestehn möge. Die Boraussehung, eine übertrage ihre Aktionen auf die andre, ahne daß es eines einheitlichen Bandes bedürse, d. h. doch wiederum einer ihnen übergeovdneten Wesenheit, darf man dem nicht zutranen, der zur Beweissährung für die Einheit des unbedingten Bewegers hervorhebt, daß, sollte bald der eine bald der andre bewegen, Stetigkeit der Bewegung nicht statt suden konnte (ob. S. 868 f.).

4. Bas nun die Sonderung dieser verschiedenen Bermogen ober Funktionen betrifft, so hat Ar. die Schwierigkeit derfelben sehr wohl eingesehn. Richt blos die vorangegangene Zweis und Dreitheilung kann ihm nicht genügen, sondern gewiffermaaften, sagt er, kommt eine unendliche Menge von Sonderungen (Geeleutheilen) jum Borschein (G. 1136); und aller-

<sup>255)</sup> Sehr bestimmt spricht Ar. die Einheit ber wahrnehmenden Seele (unbeschadet der verschiedenen Sinne) aus, s. ob. S. 1120, 131. 1124, 141. vgl. S. 1122 f. 1103, 89c. Rur einen besonderen Semeinfinn stellt Ar. in Abrede (S. 1118), keinesweges die Abhängigstelt der verschiedenen Sinnenwahrnehmungen, von ein und demselben Sinnenvermögen, vielmehr längnet er sa ansbrücklich, daß wir einer Wehrheit von Wahnnehmungen schlechthin gleichzeitig inne wärden (S. 1123 f.). Das Densen bildet ihm zusoige eine stetig zusammenhängende Rolfe, der der Bahlen, nicht der ausgedehnten Größen, zu vergleichen, nich der Geist eine dem entsprechende Einheit (S. 1085, 27. vgl. Anm. 252), und indem er das Borstellen, Reinen und Glauben vom finnt. Wahrnehmen wie vom Densen unterscheidet, verbindet er sia mit beiben (S. 1126 ff.). Das älopor und löpor Exor soll antrenabar verbunden sein wie das Konsave und Konvere, Eth. Nic. I, 17. ob. S. 1135, 173.

bings, wenn får jebe ber ungabligen besonderen Aunteionen, wie bie bes Muges, bes Ohrs u. C. m. ein eigenthumliches Bermogen vorauszufeten mare. "Den plaftifchen ober anatomifchen Unterschieben, welche bie Theilung und Sonberung ber Organe in ben pflangliden und thierischen Sorpern begrunden, jo wie ben Unterschieben ber fogenannten Aunktionen nachzusphe ren, die in ihrer Gesammtheit ben Lebensprocest audmachen" 256), - war Ur. freilich außer Stanbe; er mußte fich begnugen gu fonbern mas in ber Ratur mehr ober weniger bestimmt gefonbert vortomme, und wieberum bie Busammengehörigkeit ber ver-Schiedenen Aunktionen, die auf je einer ber Sauptftufen bes organischen Lebensproceffes fich finben, vorläufig nachzuweisen. Go traten ihm zunachft bie Stufen bes Bflongen, und bes Thierlebens auseinander, und wir haben gesehn, wie er innerhalb ber ersten die Untrennbarfeit ber Ernahrung und Fortpflanzung nachzuweis fen bestrebt mar (G. 1099, 77a); innerhalb ber zweiten, welche die Aunktionen der ersten als Grundlage der ihr eigenthamliden in fich aufnimmt, einerfeits bie Berichiebenheiten ber vom Taftfun aus fortichreitenden Entwickelung ber finnlichen Bahrnehmung nicht außer Acht ließ, andrerseits bas Band nachanweisen versuchte, woburch sie auch in ihrer vollständigen Ents widelung und unbesehabet ber Runfheit ber Ginne aufammen gehalten werben 267). Wie unvollfommen auch, in ber Rindheit ber Anatomie und ohne Anwendung bes Experiments, bie physiologischen Ertlarungen ber einzelnen Sinnenfunktionen ausfallen mußten, - an hellen und weiter leitenben Bliden fehlt es in ihnen nicht. Das wefentlich Gigenthumliche aller finnlichen Bahrnehmung, bas Auffaffen ber Formen ohne Mitaufnahme bes Stoffes, bie Nothwendigfeit eines Mebiums und ber Mitwirfung ber Bewegung 258), baß fie auf einer Bestimmt.

<sup>256)</sup> Strampel S. 322 f.

<sup>257)</sup> f. bie in Enm. 255 angezogenen St.

<sup>258)</sup> Denn obgleich Ar. Bewegung bes Lichtes felber nicht zugibt (S. 1103, 89), fo foll boch burch baffelbe bas burchfichtige Mebium und vermittelft biefes bas Auge bewegt werben, Anm. 91.

beit bes Berhaltniffes zwischen ber Einwirtung ber Dbiefte und ber Ruchwirfung bes Subjefts beruhe (S. 1115 f. 1119 f.), - bat Ur. erfannt und burch bie Sonderung bes wirklich Begebenen, Empfundenen, und ber baffelbe ju Bahrnehmungen gestaltenben Gelbsthatigfeit bes Gubjefte, fernere Untersuchungen eingeleitet, bie nur burch Bereinigung ber Phofiologie und Pfpchologie mit Erfolg weiter geführt werben tonnen. Judem aber Ur. bas lebiglich burch Affektion je eines ber Ginne Empfundene theils von bem burch bas Busammenwirten ber verichiebenen Ginne aufgefaßten Bemeinsamen ber Bewegung (Anm. 86. 1044) (benn barauf wird ja auch wieberum bie Auffaffung ber Ruhe, Große, Form und in miglicher Weife felbft bie ber Bahl jurudgeführt, ob. G. 1118, 127), theile von ber Beziehung beffelben (jenes wie biefes) auf entsprechenbe Db. jette unterschied (Anm. 86. 151), mußte er eine ben verschiebenen Sinnenfunttionen ju Brunde liegende felbstebatige Ginheit voraussegen; benn bie Annahme eines fechsten (ober inneren ?) Ginnes fur bie Auffassung bes Gemeinsamen ber Bewegung u. f. w. verwirft er entschieben (G. 1118) und marbe barin auch feinen Erflarungegrund fur bie Bertnupfung bes Mannichfaltigen ber Empfindungen gur Ginheit ber Babrneb. mung, und noch weniger fur ihre Begiebung auf Objette gefunben haben. Jene felbstthatige Ginheit, obgleich es an bestimmten Erorterungen berfelben fehlt, bezeichnet er ale ben gemeinfamen Ginn ober bas erfte Bahrnehmenbe und verftebt augen Scheinlich bas Conbernbe (ro xpirixor) barunter, bas er auch ber finnlichen Bahrnehmung ber Thiere beilegt und beim Denfchen fur bas jene mit bem Denten Berbinbenbe halt 259).

Diefes ber Berknupfung bes Mannichfaltigen wieberum

<sup>259)</sup> de Memor. 1. 450, 10 και τὸ φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως πάθος ἐστίν. ὧστε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτο αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς ἐστιν. f. ob. 6. 273, 332. 6. 1125, 142 f. vgl. Meteor. IV, 4. 382, 17 . . πρὸς τὴν αἴοθησιν πάντα κρίνομεν τὰ αἰσθητά. — [vgl. Ann.! 255.

ju Grunde liegende Sondernde (S. 1120, 131) mußte ihm bie im Bahrnehmungevermogen auch ber vernunftlofen Befen fich außernbe Rraftthatigfeit fein, bie unbeschabet ber untheilbaren Einheit bes entsprechenben Bermogens, in ber Mannichfaltigfeit und Aufeinanderfolge ihrer Afte bas Berichiebenartige und Ent. gegengefeste ber Empfindungen als gleichzeitig auffaffe, obgleich ein und berfelbe Sinn in ein und bemfelben Afte nicht mehrere nicht verschmelzende Wahrnehmungen und man noch weniger ju gleicher Zeit Bahrnehmungen verschiebener Ginne aufzufaf. fen vermoge (G. 1123). Diefe Rraftthatigfeit foll auch bie unendliche Theilbarfeit ber mahrgenommenen Objette begrenzen (S. 1121). Auf fie mußte Ur. nicht minder bas Innewerben ber Sinnenwahrnehmungen (S. 1119, 130) gurudführen, bas er bort zwar ale ein Zusammentreffen ber Energie ber mahrnehmbaren Objefte und bes mahrnehmenben Gubjefts betrachtet, an e.a. St. jeboch ale Birfung bes gemeinfamen Bermogens, bas er auch ale erften Sinn bezeichnet 260). Ebenso mußte er biefe Selbsthatigfeit bes Sinnenwefens im Muge haben, wenn er aus ihm fchon bei bem Thiere Borftellung und Bebachtnif fich entwickeln ließ (ob. S. 126, 5). Und biefe Selbstthatigfeit war ihm benn auch ohne 3weifel bie bem Sinnenvermogen einwohnende ober vielmehr urfprunglich ihm zu Grunde liegende und burch Zeugung von Geschlecht auf Geschlecht fich fortyflangende, je nach ber Stufe bes feiner theilhaften lebenden Befent mehr ober weniger umfaffenbe Rrafthatigfeit, - eine Rraftthåtigfeit, die er felbft auf der niedrigsten Stufe, auf ber

<sup>260)</sup> de Somn. 2, 455, 15 έστι δέ τις κοινή δύναμις ακολουθούσα πάσαις, ή και δτι δρά και ακούει [και] αισθάνεται· οὐ γάρ δή τῆ γε δψει δρά δτι δρά (226). vgl. l. 34. b, 10. p. 456, 21. c. 1. 454, 23. — de Memor. 1. 450, 11 φανερὺν ὅτι τῷ πρώτφ αισθητικῷ τούτων ἡ γνώσις ἐστιν. de Somno 3. 458, 28 και τι ἐστιν ὁ ὕπνος, ὅτι τοῦ πρώτου αισθητηρίου κατάληψις πρὸς τὸ μή δύνασθαι ἐκεργειν. de Part. An. II, 10. 656, b, 35 jebech beißt τὸ πρώτ. αισθητήρ. bet innere Σαθίπα.

ffe nur burch ben Taststinn wirkt, als ein Sonderndes (xperendo) bezeichnet (ob. G. 1115, 119). Ja, die Ernährung und Fortspftanzung ist nicht Erzeugnist der Lebenswärme, sondern diese lediglich Wertzeug im Dienste der Seele, d. h. des Lebensprinseips (G. 1146, 204. vgl. S. 1100, 81. S. 1101), und sie soft die Bewegungen in den Theilen des Körpers hervorrusen, nicht felber der Bewegung theilhaft sein (S. 1089. vergi. S. 1094, 64. 1100, 79 f.).

Die Ariftotelifche Dreitheilung ber organischen Befen in nur fich felbst erhaltenbe und fortoffanzenbe, in finnlich mahrnehmenbe und benfende, liegt ben ferneren Gonberungen und naberen Bestimmungen zu Grunde. Go wie fchon bie fumliche Bahrnehmung in verschiebenen Graben, als bloffer Taft - und mit ihm untrennbar verbundener Gefchmadefinn, ober in vollftanbiger Entwickelung burch bie übrigen Sinnenvermogen vortommt, fo ift mit ihr ein wiederum auf engere Rreife befchranties ober weiter reichenbes Begehren verbunden 261) und geht aus ihr, jedoch nicht bei allen Thieren (ob. G. 1126), Borftellung ober Ginbilbung ale abgefchmachte Bahrnehmung b. h. als Rachwirtung ber in ber Wahrnehmung wirtfamen Bewegung hervor 262). Wird bas lebenbe Befen ber Borftellung ale einer fruher gehabten und bamit bes gruber und Spater, b. h. ber Zeitverhaltniffe inne, fo erhebt fich bas Bor-Rellungevermogen zum Gebachtnif (G. 1148, 210) und biefes auf ber Stufe bes Dentens jur Biebererinnerung , b. f. jum Bermogen burch eine Urt Schlufverfahren bas vom Gebachtnif Aufgefaßte nach Willfur wieber hervorzurufen (ob. G. 1153, 224). Gebachtnif eignet auch Thieren, beren feinere Organis

<sup>261)</sup> ob. S. 1097, 72. vgl. de Somno 1. 454, b, 29 ok & alosque underes, nat tò lunelosas nat tò ralçese els de tauta, nat ensuela. Rhotor. I, 11. 1370, 18 tor de lassuesar al mèr aloyot elose at de metà loyou ntl.

<sup>262)</sup> ob. S. 1126 f. vgl. Rheter. I, 11. 1370, 28 f de querasta este atodogo tes doserés.

sation ein Festhalten ber ursprünglichen Sinnenbewegungen verflattet; bas Bermögen ber Wiebererinnerung ist eine bem Renschen eigenthümtiche Gabe; ebenso ber mit bem Dafürshalten verbundene Glaube (ob. S. 1127, 148).

5. Bas ift nun bas bie finnliche Bahrnehmung bewältigenbe und weit über ihr urfprungliches Maag erhebende Denten ? Es ift an fein forverliches Gubstrat ober Draan (G. 1118, 152) und eben fo wenig an bie Schranten eines ben Sinnen vorgezeichneten Mittelmagfes gebunden (Anm. 153); es vers mag feiner felber (154) und ber Begriffe an fich und bamit bes unabanberlichen Bas ber Dinge inne ju werben, im Ergreifen bes Ginfachen über ben Bereich bes Irrthums fich ju erheben (159. 163), bas bem Bermbgen nach Theilbare als Untheilbared, bas Mannichfaltige ber Mertmale in ber Untheilbarteit bes Begriffe (161) aufzufaffen, burch Berneinung Untheisbares ju bilben (162), bas Allgemeine, Rothwendige und Ewige au faffen (85. vgl. ob. G. 274, 334. 336). Dem Beifte gehoren baber bie letten Principien bes Ertennens und Sanbelus an 262.). In ihm fallt bas Denfenbe mit bem Bebachten ausammen (157. vergl. S. 534, 376), und weil nichts Dentbares von ihm ausgeschloffen, lagt er als ber Raum ber Ibeen fich bezeichnen (170).

Zwar auch in ihm, wie in ber ganzen Ratur findet fich die Zweiheit des Bermögens und ber Kraftthätigkeit (158) und der Geist ist als Denkvermögen der Wirklichkeit nach nichts des Seienden bevor er es benkt (152, 154. 156), aber ohne ber Einwirkung äußerer Gegenstände zu bedurfen (153), oder nur seiner den Sinnen zugewendeten Seite nach ist er ihrer und der davon abhängigen Bilder bedurfeig, soweit auch gleich wie das Simmenwesen vergänglich (158) und in feinen Berknüpfungen und Trennungen dem Irrthume ausgesetzt (149);

<sup>262</sup>a) Eth. Nie. VI, 12. 1143 και δ νούς των έσχειων έπ' εμφότερα ..... και δ μέν κατά τάς αποθείξεις των ακνήτων δρων και πρώτων, δ δ' έν ταϊς πρακτικαϊς τού εσχάτου κτλ.

als reine Kraftthatigfeit bagegen ift er in unmittelbarer Berah, rung eines Biffens theilhaft welches mit fei. n Gegenstanden zusammenfallt (164), und in feiner Unabhangigkeit unvergang- lich und ewig 263).

So unterscheibet benn Ur. eine gwiefache Gr fted, bie er ale leidenden und fraftthatigen Beift b. ger fnet 263,), - eine Unterscheidung auf die man im Besentlich empirischen und reinen Erfenntniß guruckfuhren f. eben fo fchwer vollig ju entbehren wie vollig ju Es fragt fich junachft, ob Ur. unter erfterem, bem . - gatigen Beifte, eine auf die finnliche Geele einwirkenbe Funktion bes gottlichen (allgemeinen) Beiftes ober einen individuellen Beift verstanben habe. Rur erstere Auffassungeweise scheint ber Und brud ju fprechen: ber Beift allein tomme von Mugen in ben Rorper und sei allein gottlich. Doch wird in berfelben St. 264) fein Eingehn in ben Rorper an bie Zeugung ber fterblichen Seele gebunden, ber Beift alfo nicht als ein folches Princip bezeichnet bas ihr urfprunglich fremb, nur jum Abichluß ihrer Runftionen von Außen hinzutrete; fo bag jene B. wohl nichts anbred bebeuten als die auch anberweitig fo entschieben geltend

<sup>263)</sup> ob. S. 1130, 158. 1089. 45. 1095, 67.

<sup>263</sup>a) Auf diese Zweitheilung weisen b. B. hin Eth. Nic. 1, 6. 1098, 4. τούτου δε (τοῦ λόγον έχοντος) το μεν ώς επιπειθές λόγου, το δ' ώς έχον και διανοούμενον. διτιώς δε και ταύτης λεγομένης την κατ' ενέργειαν θειέον. vgl. 1, 13 (266).

<sup>264)</sup> de Gener. An. II, 2.736, b, 15 ἀναγκαιον δὲ ἤτοι μὴ οὖσας πρότερον (τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις) ἐγγίνεσθαι πάσας, προϋπαρχούσας, ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή . . . ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἶν τε πάσας προϋπάρχειν, φανερόν ἐστιν ἐκ τὰν τοιούτων . . . λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ Θεῖον εἰναι μόνον · οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῆ ἐνεργεία κοινωνεῖ σωματικὶ ἐνέργεια . p. 737, 7 τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα, ἐν ῷ συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς, τὸ μὲν χωριστὸν ὃν σώματος, ὅσοις ἐμπεριλαμβάνεται τὸ Θεῖον (τοιοῦτος δ' ἐστὶν ὁ καλούμενος νοῦς), τὸ δ' ἀχώριστον.

gemachte Unabhangigfeit beffelben vom Organismus, feine bohere gottliche Rillur. Diefe Unabhangigfeit vom Organismus hebt Ur. auch burch bie Behauptung hervor, im Alter bleibe ber Geift trin ber Schwachung bes Organismus ungeschwächt 206). Die Gi... Bes Bewußtfeins ift nun allerbinge nirgenbe allgemein und befilmmt ausgesprochen, vielmehr nur bie Ginheit bes Beword 1134 finnlicher Wahrnehmung einerseits (131. 141. 159) ohne . Wiffliche Burudführung ersterer auf letteres. Eine hindeutalitäbarauf findet fich jedoch in e. St. (154), wo die 3meiheit bes finnlichen und geistigen Sonberungevermogens zwar anerfannt, aber unentschieben gelaffen wird ob es ein je verschiedenes ober nur verschieden fich verhaltendes fei. Rur lettere Anficht bat Ur. aller Bahricheinlichkeit nach fich entschieben. Es fehlt ber allgemeine Begriff bes Bewußtseins ober wird stillschweigenb vorausgesett, wie etwa wo ber Mensch als allgemeines Subjett feiner verschiedenen gunftionen bezeich. net wird (G. 1089, 43). In Folge biefes Mangels ift benn auch bie Frage von ber fiche hier hanbelt, nicht mit Bestimmtbeit geftellt worben. Satte man fie ihm aufgeworfen, fo murbe Ar. im Ginflang mit feinen Principien Die Ginheit bes menfchlichen Bewußtfeins und ale Erager beffelben ben Beift haben anertennen muffen, auf beffen abichließenbe Thatigfeit er bie bem Menschen als folchem eigenthumlichen Erweifungen im Ertennen, funftlerifchen Bilben und fittlichen Sanbeln gurud. führt. Dhne ibn, ohne feine Erleuchtung vermag ber leibenbe Beift nichts zu benten (158); er ift bas Gottliche in und, ergreift unmittelbar bie an fich mahren und gewiffen Princis pien, felber Princip ber Wiffenschaft (vgl. G. 273 f.); er beberricht bie Strebung in ber Beife ber bes Freien murbigen politischen und toniglichen herrschaft 206). Der Beift allein

<sup>265)</sup> f. unten Unm. 271.

<sup>266)</sup> Polit. I, 5. 1254, b, 4 ή μεν γάρ ψυχή του σώματος άρχει δε-

und gwar ber vom Organismus unabhangige fraftthatige Beift, ift ihm baber auch mahre Befenheit, nicht irgend eine ber vom Organismus abhangigen Funttionen; biefe pflanzen fich in und mit bem Organismus felber fort; bie in ihnen fortwirkenbe Rraftthatigfeit (fo glauben wir ohne und von ben Ariftotelis fchen Principien zu entfernen, erganzend hinzufugen gu burfen) ift eine gewiffermaagen generische, ber Ratur ber Dinge angeeignete, in ihr fich fortzeugenbe, ber Beift eine ummittelbar von ber Gottheit ausgehende individuelle Rraftthatigfeit, bestimmt ben ihr burch bie ihr untergeordnete finnliche Geele gemabrten Stoff jn ihrer eigenen Entwickelung ju verwenden. Ueberhaupt greift er fo burchgangig und entscheibend ein in bie Thatigfeis ten ber Seele, erhebt bas burch Inbuftion gewonnene Bemeinfame jur Allgemeinheit bes Begriffs, bie Strebungen jum vernunftigen Bollen u. f. w. in einer Beife, welche Einheit bes Bewußtseins vorausfest.

Auch die Sphare des leibenden Geiftes findet fich gegen bie des thatigen nicht bestimmt abgegrangt; doch muß sie am genscheinlich so weit reichen, so weit das Denten der von der Sinnlichsteit abhängigen Bilder bedarf, baber das gange vers mittelnde Denten in sich begreifen 207).

σποτικήν άρχήν και βασιλικήν, ὁ δὲ νοῦς τῆς ἐρέξεως πολιτικήν. Eth. Nic. I, 13. 1102, b, 28 φαίνεται δή και τὸ ἄλογον διττόν τὸ μὲν γὰρ φυτικόν οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου, τὸ δ ἐπιδυμιστικόν και δίως ορεκτικόν μετέχει πως... εἰ δὲ χρή και τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν, διττόν ἔσται καὶ τὸ λύγον ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ ἐν αὐτῷ, τὸ δ ὥσπερ τοῦ πατρὸς ἀκουστικόν τι.

<sup>267)</sup> In ber entscheibenbften St. (158) wird vom leibenden Beifte gefagt, er werbe ju Allem, vom thatigen, er bewirfe Alles (vgl. 167), mit hin auf lehtren die Selbstbestimmung zurückgeführt und ersterem um die Bestimmbarkeit übrig gelaffen. Diese kommt aber ber deurograuf puri puri ju gelaffen. Diese kommt aber ber deurograuf puri puri ju gelaffen. Diese kommt aber der Bennde liegen sollen (166), und auf sie bezieht sich die Abhängigkeit der Biffenschaft von der finnlichen Bahrnehmung S. 245, 243.

Schwieriger ift zu bestimmen, wie Ar, bie Ewigfeit bes Beiftes fich gebacht habe. Die Ewigfeit bes allgemeinen ober gottlichen Beiftes tonnen wir bem Borangehenden gufolge bare unter nicht verftebn. Auch wird in ber betreffenden Sauptstelle (C. 1130, 158) ber Beift, von beffen Ewigfeit und Unfterb. lichteit fiche handelt, auf bas Individuum bezogen, fofern er von feiner Praeriften; feine Erinnerung haben foll, weil Erinnerung an bie Affektionen bes Sinnenwefens gebunden fei. Beis tere Erdrterung über die Abtrounbarfeit bes Beiftes vom Rorper wird in Aussicht gestellt (167), aber ist nicht erfolgt. Die Frage aber, ob bie Unfterblichkeit ber inbividuellen Wefenheit bes Beiftes als perfonliche Fortbaner ju faffen fei , lagt fich weber burch ein Wort ber Ethet verneinent, noch burch bie Anführungen aus bem verlorenen Ariftotelifchen Dialog Eudes mus 268) beighend begntworten : benn wenn es bort 260) beift, bas Bollen fei auch auf Dhumbgliches gerichtet, wie auf Unfterblichteit, fo ift bie Unfterblichfeit ohne Zweifel im Ginne ber

<sup>268)</sup> Plut. consol. ad Apoll. c. 27 φησὶ δὲ (ὁ ᾿Αο̞.) ἐν τῷ Εὐδήμφ έπιγουφομένο ή περί φυχής ταυτί . . . . ώς άρα μή γίνεσθαι mer, signr, agestor nartor, ro de redrarat tou tor tort noeitror. nat motfoit onim under ton guthorton hetratiquiar τούτο μέν έχεινω τω Μίδα λέγουσι δήπου μετά την θήραν, ώς έλαβε τον Σιληνόν, διερωτώντι και πυνθανομένο, τι ποτέ έστι το βέλτιον τούς ανθρώποις, και τί το πάντων αίρετώτατον, TO LET HOWTON ON OUT COCKEIN EINEIN . . . EN MON SE MOTE . . . προσηγάγετο φθέγξασθαί τι πρός αθτόν, οθτως άναγαπζόμενος einety . . . droownos de naunan oux fore javisous to nav-THE EDITION, OUGH METATORED TIS TOU BEATITION OU SEAS. ADI-Bron yan nach nat natuus to mi pertadur to mera דסטרם אמל דס מפשנסד זפשר מאלושר פירטפדטר, לפלובפסר לנ, דס קברםmirons anodurely dis turistu. Sinds our dis duons restr-चक्का पूर्व प्रमा पूर्व प्रतिम्बाग्या केंद्रमा काम मुन्द में पूर्व देश पूर्व देश पूर्व EREDNFATO.

<sup>209)</sup> Eth. Ric. III, 4. 1111, h, 20 mponiperes utr yar odu tore tur udvudordtow, uni et res quin nponipeistan, double ur filleres elvas doubless of tot tor doubles, elvas doubless of tot tore doubless, elvas doubless.

gewöhnlichen Borftellungen ju faffen, bie voraussegen, wir gim gen mit dem Bewußtsein aller Erlebniffe unfres irbifchen Da. feins in bas Jenfeits über, mas Ur. fur ohnmöglich halten mußte, ba bas Bebachtnif bem fterblichen Geelenwesen ange-Rugt er aber im Gubemus bem angeblichen boren follte. Ausspruche bes Gilenus "bas beste fei nicht geboren fein, bas nachft beste aufs ichnellfte fterben", bie Borte bingu, offenbar folle alfo bas im Gestorbenfein Beilen beffer fein als bas im Leben, und macht er in bemfelben Dialog von einem in Erfullung gegangenen Traumgefichte bes Rypriers Eubemus, bem au folge er nach funf Sahren in Die Beimath gurudfehren follte, obwohl er nach diefer Krift in einem Treffen bei Cyratus fiel, - Die Unwendung, indem bie Geele bes Eubemus ben Rorper verlagen habe, fei fie in ihre Beimath gurudgetehrt 270): fo haben wir awar nicht Grund angunehmen, Ur. habe bier nicht in eignem Ramen fonbern etwa im Ginne ber gewöhnlichen Borftellungsmeife gesprochen, aber eben fo menig ben Glauben an perfon liche Fortbauer im gewöhnlichen Ginne bes Worte ju folgern. Etwas mehr liegt in ben gleichfalls aus einer verlorenen Schrift bes Ur. und aufbehaltenen Worten 271): nicht felten weißsage die Seele vor ihrer Trennung vom Rorper, weil fie bann reiner fur fich fei; fofern bie weiffagenbe Geele wenig.

<sup>270)</sup> Cic. de Divinat. I, 25 . . . . ex quo ita illud somnium esse isterpretatum (scribit Ar.), ut cum animus Eudemi e corpore excesserit, tum domum revertisse videatur.

<sup>271)</sup> Soxt. Emp. adv. Math. IX, 20 'Aq. δε από δυοίν αρχών Εννοιαν 
δεών Ελεγε γεγονέναι έν τοις άνθρώποις, από τε τών περι
ψυχήν συμβαινύντων και από των μετεώρων. άλλ' από μεν των 
περι τήν ψυχήν συμβαινόντων διά τούς έν τοις ϋπνοις γινομένους ταυτης ένθουσιασμούς και τάς μαντείας. ὅταν γάρ, φησίν, έν τῷ ὑπνοῦν καθ' ἐαυτήν γένηται ἡ ψυχή, τότε τὴν Ιδιον 
απολαβοῦσα φύσιν προμαντεύεται τε και προαγορεύει τὰ μαλλονια. τοιαύτη δε ἐστι και ἐν τῷ κατὰ τὸν θάνατον χωρίζεσθαι τῶν σωμάτων. πτλ. Βαβτίφειαιί ἡ ἡ αυφ bicfes ans bem 
Dialog Cubemus entichnt, ſ. Stifche's Forfchungen S. 17. 304.

ftens im Uebergange ins Jenfeits als perfonlich bezeichnet wird. Doch burfen wir aus jenen Worten, zumahl wir ben Bufammenhang nicht fennen, in welchem fie vorfamen, nichts weis ter als die Möglichfeit bes Glaubens an perfonliche Fortbauer folgern, und auch die nur fo weit berfelbe mit den Principien bes Ariftoteles vereinbar. Bu einer positiven Entscheidung ber Frage aber fehlt und leiber all und jebe Bestimmung über ben Begriff ber Perfonlichfeit. Bon ben burch die organischen Thas tigfeiten bedingten Erinnerungen and Erdenleben foll ber inbis viduelle Beift, benn fo glauben wir ihn faffen ju muffen, Richts fur feine Ewigfeit bewahren tonnen; bas ihm Bleis benbe fann baher mohl nur bas Ergebniß feiner Entwickelungen im Erbenleben fein. Das Sichbenten ift ihm unveraußerlich und ebenfo mas mahrhaft ind Denten, im Unterschiebe vom blogen Borftellen , aufgenommen ward. Mit reicherem Dentinhalt tonnte mithin ber Beift bas irbifche Dafein gang wohl verlaffen (benn bie Frucht und bas Biel aller an ben Drga. nismus gefnupften Funktionen foll ja bas rein Dentbare fein), baber auch mit erhöhter Rraftthatigfeit. Rur fragt fich wie ber entforperte Beift fich feiner Ibentitat mit fich felber im Buftanbe ber Berforperung, bewußt bleiben oder werben foll; und wie weit Ur. fich biefe Frage beantwortet ober auch nur geftellt habe, muffen wir auf fich beruhen laffen.

6. Doch kehren wir zu ben beutlich ausgesprochenen Lehren bes Aristoteles zuruck. Vorstellung, Begehrung und Gebächt, niß hatte er auf die organischen Funktionen ber Seele zuruckgesührt, jedoch ohne außer Acht zu lassen einerseits wie jene Bermögen auf ben verschiedenen Stufen bes thierischen Daseins sich verschieden entwickeln oder auch gar nicht (nur das sinnliche Begehren sollte so weit reichen so weit Sinnenvermögen sich sindet, Anm. 72. 75), andrerseits wie sie bei benkenden Wesen zur wilkfurlichen Wiedererinnerung, zur Fixirung der Vorstellungen, zum Glauben und Meinen und zum vernünstigen Wolfen sich erheben. Als vermittelndes Band zwischen der bloßen sinnlichen Wahrnehmung und dem Denken betrachtete er theils

bie Strebung, bie als sinnliche Begierbe ober als benfenbe Bahl (ale Bille) fich barftellt (G. 1138 f.), theile bas Bermigen ber Unterscheidung (G. 1125, 1129, 1153, vgl. G. 273, 352); ale bie beiben Endpuntte amischen benen bas Biffen fich bemege, bas unmittelbar Gegebene und als folches Untruglide ber Empfindung, und bas eben fo bem Irrthum entructe w mittelbar vom Beifte Ergriffene. Diefe Endpuntte bes Biffent und Ertennens waren ihm zugleich die fichere Grundlage bef felben. Er erfannte baber nur brei mefentlich verschiebene Gattungen organischer Wefen an und betrachtete bie an ober aus ihnen fich ergebenben Determinationen als artbifbenbe Um terschiebe innerhalb jener Gattungen, auch wenn er bei vorlaufigen Aufzahlungen fie mit ihnen in eine Reihe zu fellen scheint 272). Etwas anders verhalt fiche mit bem Bermogen ortlicher Bewegung. Es wird bem ber Unterscheibung entge gengefest und unter biefem wird bas vermittelnbe Denfen unt bie finnliche Bahrnehmung jusammenbegriffen (G. 1135, 173 vgl. Anm. 272). Es fallt weder mit bem ber Ernahrung und Kortoflanzung, noch mit bem ber finnlichen Bahrnehmung und bes Dentens jusammen; auch auf bie finnliche Begehrung allein lagt fiche nicht gurudführen. Wohl aber ift alle ortliche Bewegung abhangig von ber Strebung und zwar von ber ber Sinnlichfeit wie von ber bes Beiftes, und bas felber unbewegt Bewegende ift bas Begehrte ober Gewollte, bas icheinbare ober wirkliche Gut (G. 1136 ff.). Durch bie Borftellung bes Begehrten ober Berabscheuten foll im Bergen Barme ober Ralte

<sup>272)</sup> So wenn II, 2. 413, 23 als verschiedene Beisen bes Lebens anfgeführt werden olor νούς, αίσθησις, κίνησις και στάσις ή κατά
τόπον, έτι κίνησις ή κατά τροφήν και φθίσις τε και αύξησις.
(vgl. Anm. 74 wo b. κίνησις fehlt), ober wenn Eth. Nic. (68) bie
πρακτική ζωή mit der θρεπτική und αύξητική in eine Reihe geftellt wird. In a. St. wird bagegen bas Bermögen der Bewegung
dem vermittelndes Denfen und final. Bahrnehmung zusammenbegreifenden κριτικόν entgegengeskellt (143).

entstehn, dadurch Ausdehnung ober Zusammenziehung, und in Folge beren Bewegung der Glieder 273). So war also auch das Bewegungsvermögen auf die Funktionen der beiden oberen Stufen organischer Wesen zurückgeführt und für genauere physiologisch-psychologische Untersuchung des Einzelnen der Weg angebahnt.

Werfen wir einen Blick auf die Komposition ber brei Bucher von ber Seele, so mögen wir wohl tunftlerisches Gleichmaaß ber Behandlung, namentlich im Verhältniß ber aussührlichen historisch fritischen Einleitung zu ber Abhandlung selber, vermissen; aber schwerlich werben wir Grund zur Berdächtigung bes Ganzen ober irgend eines wesentlichen Sheits des Wertes sinden. Allerdings ist das zweite Buch im Ganzen aussuhrlicher und übersichtlicher gehalten wie das dritte; sehr begreissich, da die Bucher als integris

<sup>273)</sup> de Motu An. 7. 701, b, 9 . . τὰ δὲ νεύρα ώς αἱ στρέβλαι· ὧν λυομένων και ανιεμένων κινούνται... έν δε τῷ ζοίο δύναται to auto nat μεΚον και έλαττον γίνεσθαι και τα σχήματα μεταβάλλειν, αθξανομένων τών μορίων διά θερμότητα και πάλιν συστελλομένων διά ψύξεν και αλλοιουμένων. αλλοιούσο δ' æi Dayraglar zal al alodigere zai al fregiar . . . . robnor vao τινα τὸ είδος τὸ νοφύμενον τὸ τοῦ θερμοῦ ἡ ψυγροῦ, ἡ ἡδέος η φοβερού τοιούτον τυγχάνει ον οίδν περ και τών πραγμάτων ξχαστον, διο και φρίττουσι και φοβούνται νοήσαντες μόνον . . . δτι δὲ μικρά μεταβολή γινομένη ἐν ἀρχή μεγάλας καὶ nollas noies diamogas anober, oux adalor . . . Grav yenaras dilotuses negl the emodiar, and be tailing not a meyedos be αναισθήτο μορίω, πολλήν ποιεί του σώματος διαφοράν έρυθήμασι και ώψχρότησι και φρίκαις και τρόμοις και τοίς τούτων έναντίοις. c. 8 άρχή μέν οὖν, ὥσπερ εἔρηται, τῆς κινήσεως το έν τῷ πρακτῷ διωκτον και φευκτόν : έξ ανάγκης δ' ανολουθεί τη νοήσει και τη φαντασία αυτών θερμότης και VdEic. ztl.

rende Bestandtheile der Physik zunächst bestimmt waren in die Zoologie einzuleiten, und sich ihrem Hauptinhalte die Erschrerungen über das Denken und die dadurch bedingten bischeren Thätigkeiten des Sinnenwesens nur anschließen (ob. 891 ff. 1079). Ebenso begreift sich daß in jenem Buche ohngleich aussihrlicher von der sinnlichen Wahrnehmung wie von der Ernährung und Fortpstanzung gehandelt wird; denn über letteres ins Einzelne einzugehn mußte den zoologischen Schriften vorbehalten bleiben, auch abgesehn von der angedenteten Absicht der Ernährung eine eigne Beleuchtung zu widmen (2514). Wie die in dem Buche von der sinnlichen Wahrnehmung und ihren Objekten enthaltenen Ergänzungen zu diesem Buche sich verhalten, wird bemnächst zu erörtern sein.

Das britte Buch von ber Seele beginnt in ber uns vorliegenden Gestalt mit Erdrterungen die ohngleich enger bem zweiten Buche wie dem Hauptinhalte jenes sich anschließen (S. 1117—20). Einen neuen Anfang bezeichnen die Anfangsworte des dritten Hauptstücks des britten Buches (S. 1125, 42); und damit den dritten Abschnitt des Werkes von der Seele beginnen zu lassen, bedarf keiner Rechtsertigung, zumahl die übliche Abtheilung der Bucher badurch nicht geandert werden soll.

Die beiben bis bahin nur beilaufig erwähnten und nunmehr zu erörternden Funktionen find die des Denkens und der
drtlichen Bewegung. Als das dem Denken und Wahrnehmen
Gemeinschaftliche wird hier wie mehrsach (S. 1172, 259) das
Unterscheiden bezeichnet, aber sogleich kurz gezeigt daß das eine
mit dem andren nicht zusammensalle. Aristoteles konnte im Rudblick auf seine zweite Analytik, vielleicht auch auf Plato's Thedtetus, sich kurz sassen. Bon beiden unterscheidet er und beides
unter einander, Borstellen und Furwahrhalten oder Meinen,
mit welchem letzteren wiederum Glaube verbunden ist. Schon
die diesen Mittelstufen unmittelbar vor den Erdrterungen über
das Denken angewiesene Stelle zeigt, daß sie theils als von
biesem abhängig, wie das Meinen und der Glaube, theils als
Uebergangsstufe zu demselben, wie das gleichfalls als zwiesach

zesette Borftellen (S. 1140, 186), gefaßt werben. Rabere Erstrerung biefer Beziehungen und genauere Bestimmung ber Bezieffe bes leibenben und bes thatigen Geistes ware zu munsichen gewesen; boch bleibt ber Grundgebanke nicht zweiselhaft.

Aus berselben Ursache aus welcher erst nach beendigter Untersuchung über die sinnliche Wahrnehmung, in unmittelbaster Verbindung mit der Lehre vom Geiste, vom Vorstellen n. s.w. gehandelt wird, folgt dann erst (S. 1135 ff.) was von der Strebung und der brtlichen Vewegung zu sagen war; setzere nämlich wird auf erstere zurückgesührt, und zwar auf die als sinnliche Bewegung wirksame und auf die das Denten fortsleitende Strebung (S. 1136, 175. 179. 181.). Eben weil auch diese als ein Grund der drtlichen Vewegung geltend gemacht werden sollte, konnte die Vewegung wie die zwiefache Strebung erst in Erwägung gezogen werden, nachdem Verständigung über das Denten und die von ihm abhängigen Thätigskeiten erfolgt war.

Dagegen muß es wohl als ein Mangel bieses Buches betrachtet werben daß die Affekte, die aus demselben Grunde erst in ihm ihre Stelle sinden konnten, außer Acht gelassen sind, jumahl sie im Eingange zum ersten Buche als Gegenstände solzgender Erdrterungen aufgesührt waren. Außer dem Zornmuth, der gelegentlich wieder erwähnt wird (S. 1136, 175) und dem Ar. freilich die hervorragende Rolle im Seelenleben nicht einstäumen konnte, die Plato ihm beigelegt hatte, werden theils in jener Stelle, theils in der Ethik als solche angesührt und in letterer von den Bermögen und Fertigkeiten unterschieden, in enkerer als solche bezeichnet die nicht ohne Mitwirkung des Körpers zu Stande kämen: Begierde, Zorn, Furcht, Berwegenheit, Neid, Frende, Liebe, Haß, Berlangen, Eifer, Mitleid; und als gemeinsames Merkmal aller Affekte wird in der Ethik hinzugesügt, daß ihnen Lust oder Unlust solge 274). Weder dies

<sup>274)</sup> Eth. Nic. II, 4. 1105, b, 19 ἐπεὶ οὖν τὰ ἐν τῆ ψυχῆ γινόμενα τρία ἐστί, πάθη δυνάμεις ἔξεις, τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή.

sen noch jenen eine eingehende Untersuchung gewidmet zu haben, darf man ihm wohl verargen, da für sie eben das ethische Mittelmaaß gefunden werden soll, mithin um sie die Abhandlung von den ethischen Augenden sich dreht. In der Ethis simben wir denn freilich nachträglich auch sorgfältig gefährte Untersuchungen über die Empsindung der Lust, die nicht mit Plato als Werden oder Bewegung, sondern als ein aus dem Einklang des Ahätigen und Leidenden hervorgehender und micht mehr werdender, vielmehr vollendeter Abschluß der Araftthätigteit gefaßt werden soll. 275).

λέγω δὲ πάθη μὰν ἐπιθυμίαν, ὀργήν, φόρον, θράσος, φθάνων, χαράν, φιλίαν, μῖσος, πόθον, ζήλον, Ελεον, δίως οἶς Επεκαι ήδονή ἡ λύπη κτλ. p. 1106, 4 κατά μὲν τὰ πάθη κινεῖσθαι λεγόμεθα. do An. I, 1. 403, 16 ἔοικε δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάντα εἶναι μετὰ σώματος, θυμός, πραότης, φόβος, ἔλεος, θάρος, ἔτι χαρὰ καὶ τὸ φιλεῖν τε καὶ μισεῖν.

<sup>275)</sup> Eth. Nic. X , 3. 1174 , 17 Slov yág th kotiv († hoori) , mei xat' oddera yodror lafor tis ar hoorne he ent alter youror γινομένης τελειωθήσεται το είδος. διόπες ουδέ κίνησίς έστιν. b, 5 the hours of by bispour robre there to eldes . . . δόξειε δ' αν τούτο και έκ του μιὰ ἐνδέχεσθαι κιγείσθαι μιὰ έν χρόνω, ήθεσθαι δέ · τὸ γάρ ἐν τῷ νῦν δλον τι. ἐκ τούτων δὲ dilor xal bit of xales lipoud xirydir i yereder elras thr ήδονήν . . . δλον γάρ τι. c. 4 l. 20 κατά πάσαν γάρ αλσθησίν έστιν ήδονή, ύμοίως δε και διάνδιαν και θεωρίαν, ήδίστη δή τελειστάτη, τελειστάτη δ' ή του ευ έχοντος πρός το σπουδαιδτατον των υφ' αυτήν, τελειοί δε την ένέργειαν ή ήδονή... δήλον वेहे त्रवरे ठिरा µवीरावाव (ई वेस्ते नवे ठेव्रवेशवाब त्रारे.), हेमहावेतेण में रह बाँ-विमवाद में प्रव्याविषम् प्रयो महर्वेद १०१०एँ१०० हेम्ह्पूर्मं १०१०एँ१०० वे वेजरास του τε αίσθητου και του αίσθανομένου, αεί έσται έδον ή υπάρχοντός γε του ποιήσοντος και του πεισομένου. νεταί. VII, 12. 13 Phys. Ausc. VII, 3. 247, 8 avras de (al foral nat lana) η έν το πράτιειν η έν το μεμνήσθαι η έν το ελπίζειν. α μεν ουν εν τη πράξει κατά την αίσθησιν είσιν, ώσι' ύπ' al-विभार के प्राप्त का मुस्या है। यह के देश की मार्थित करा है। वह दीमार्थ and rading . . . . inci... at fooral rat at hunge ellorwices

Aurze Betrachtungen über bie Zusammengehörigkeit ber ben verschiedenen Arten organischer Wesen in verschiedenem Umfang verliebenen Bermögen mit ihren Daseinszwecken und ihrem Organismus beschließen das Buch (S. 1141—43).

Dieses Buch ist gleich ben beiben ersten im Ganzen forgfältig angelegt und ausgeführt, nur die beiben ersten Kapitel
besselben, die aber vielmehr als Anhänge zum zweiten zu betrachten sind (ob. S. 1184), tonnen ben Zweisel erregen, ob
sie von Abschreibern arg gemißhandelt oder vielmehr vom Bf.
nur vorläusig entworsen, nicht völlig ausgearbeitet waren 270).
Daß auch das Buch in der ursprünglich beabsichtigten Aussichrung nicht vor uns liege, ergibt sich mit großer Wahrscheinlichteit theils aus einer Hinweisung auf eine demnächstige, jeboch nicht sich sindende Untersuchung 277), theils baraus daß
bie in der Einseitung hervorgehobenen Aporien nicht vollständig berücksichtigt werden 277a). Für die Aechtheit der drei Bü-

τοῦ αἰσθητικοῦ, φανερόν δτε ἀλλοιουμένου τινός ἀνάγκη καὶ ταύτας (εc. τὰς ἀρετάς) ἀποβάλλειν καὶ λαμβάνειν, ῶστ' ἡ μὲν γένεσες αὐτῶν μετ' ἀλλοιώσεως, αὐταὶ ở οὐκ εἰσὶν ἀλλοιώσεις. য়ικ μα αὐτῶν ift ἀρετῶν, nicht mit Trenbelenburg in Ar. d. An. p. 178, ἡδονῶν μι [uppliren; so baß biese St. bie in ber Cthit entwidelte eigenthümlich Aristotelische Begriffsbestimmung von ber Lust nicht enthält. Chen so wenig sinbet sie sich Rhot. 1, 11. 1369, b, 33 ausgesprochen: ὑποκείσθω ở ἡμίν είναι τὴν ἡδονὴν κίνησίν τινα τῆς ψυχῆς καὶ κατάστασιν ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑπάργουσαν φύσιν, λύπην δὲ τοὐναντίον.

<sup>276)</sup> f. S. 1117 ff., 126 ff. u. Trendelenburg zu ben betreffenden Stellen. 277) ob. S. 1134, 167. Bei b. griech. Anelegern Simpl. f. 78 Ioh. Phil. findet fich feine Aufflarung über jene St.

<sup>277</sup>a) Ausbrückliche Auflösung ber erften methobologischen Aporie (S. 1076 f., 23) möchte Ar. wohl schwerlich beabsichtigt haben. Es konnte ihm genügen biese allgemeine Schwierigkeit, die fich der Bestimmung der Besenheit entgegenstellt, auch hier wieder zu berühren und dem Leser zu überlaffen an der auf fritischem Wege gefundenen Defluition des Seelenwesens zu prafen, ob dieselbe gelöst fei. Auch enthalt das Folgende schweisung auf den von Ur. eingeschlengenen Weg.

cher endlich burgt und zwar tein außeres vollgultiges Zengnif, wohl aber Sprache wie Gedantengang und die Uebereinstimmung ihres wesentlichsten Inhalts mit ben in unbezweifelt achten Schriften bes Aristoteles vorgetragenen Lehren 278).

Die in die Sache felbft eingehenden Fragen, ob die Seelen theilbar ober untheilbar, gleichartig ober nicht? (S 1080, 4. vgl. S. 1108, 252) finden fich thatfacitic beantwortet und wenigstens rudfichtlich ber ameiten Alternative ift bie beabfichtigte Enticheibung icon mit ber Frageftellung angebentet, theils in bem unverfennbaren Sabel folder bie nur bie menfcliche Seele berudfichtigt (I, 1. 402, b, 3 rur uer yao of λέγοντες και ζητούντες περί ψυχής περί τής ανθρωπίνης μόvas foluarer enernneie), theils in ber Barnung, ben Begriff nicht abftraft, ohne Unterscheibung ber Seelen eines Thieres, Denfchen ober Gottes ju faffen (ib. l. 7 ro de Coor ro zadolou fros ouder eoren & voregon. vgl. ob. S. 1098, 76). Auch bie Befeitigung ber Annahme einer Dehrheit von Seelen in ein und bemfelben Befen wird icon vorbereitet burch b. B. l. 11 fer de et un nollat wurat alla udgen, und ebenfo angebeutet, bag man querft bie befonberen Theile. b. b. bie Funttionen, aufzusuchen habe (Anm. 4). Der fic baran folie Benben Schwierigfeit, gu bestimmen welche Theile (Funftionen) verfchie ben pon einander, fucht Er. burch bas Beftreben ju begegnen, ven bem auszugehn was nachweislich fur fich vortomme, bem Ernabrunge- und Fortpffangungevermogen, und von ihm ju ben gleichfalls nachweislichen boberen Stufen ber Seelenfunttionen fortaufdreiten. Die unmittelbar folgenbe bie Orbnung ber Unterfuchung über bie Seelenthatigfeiten, ihre Bermogen und Begenftanbe betreffenbe Frage ift fpater bestimmt beantwortet worben (ob. S. 1099, 77). Dagegen laft bie ausführliche Erörterung ber Frage (Aum. 5-9), ob elle Affeftionen (adon) und Thatigfeiten (fora) ber Seele vom Rorper abbangig, eine eingebenbere Beantwortnug erwarten wie bie in ber Abhandlung felber fich finbenbe. Und bamit bangt theils bie oben hervorgehobene Richterfüllung bes Berfprechens in weitere Unterfudungen über ben Beift einzugehen (277), .theils ber Daugel einer Abhandlung über bie Affette gufammeu.

278) vgl. Trenbelenburg p. 114 sqq. und gegen Beiffe's Berbachtigung bes britten Buches, Schmidt in b. Jahrbachern fur wiffenschaftl. Rrietle 1851. S. 162 ff. Bestätigenbe Parallelftellen alterer Peripate-

1. Die ihnen junachst fich anschließenbe Abhandlung von ber finnlichen Bahrnehmung und ihren Gegenfanden, fowie bie übrigen mit jener zusammen gewohnlich unter bem Titel Parva naturalia jufammenbegriffenen, find bestimmt mittelbar ober unmittelbar ju ben zoologischen Schriften überzuleiten. Es foll barin, im Anschluß an bie Bucher von ber Seele, von ben ben lebenben Befen gemeinsamen und eigenthamlichen Kunftionen gehandelt werben 279). 216 allen Thieren gemeinsame und jugleich ber Seele und bem Rorper angehörige werben finnliche Bahrnehmung, Gebachtniß, Born. muth, Begierde and überhaupt Strebung, baju Luft und Unluft genannt; ale einen Theils allem mas Leben hat gemeinfam, andrentheils einigen ber Thiere eigenthumlich vier Paare mit hervorhebung ihrer besonderen Wichtigfeit bezeichnet 280), Bachen und Schlafen, Jugend und Alter, Gin- und Ausathmen, Leben und Tod. Es foll gezeigt werben was jegliche biefer Erscheinungen fei und aus welchen Urfachen fle fich ergebe. Der Physiter, wird hinzugefügt, habe auch die ersten Principien ber Gesundheit und Rrantheit zu ermagen, gleichwie ber Argt von ber Raturlehre ausgehe. Gine Abhandlung über Rrantheit und Gesundheit mird gwar hier nicht, jedoch fpater verheißen, icheint aber nie ausgeführt zu fein ober fruh fich verloren ju haben 281). Alles biefes, fahrt Ur. fort, finbet

tifer werben von ben griech. Anslegern leiber nicht angeführt. Bas Simpl. f. 80 berichtet: xai o Geocopaaros er rots idiois quai-xols anoget, noregor dopixir if aloyor Sereor (rir queraalar), ift nicht entscheibenb.

<sup>279)</sup> de Sensu et Sensib. 1. ἐπεὶ δὲ περὶ ψυχῆς καθ' αὐτὴν διώρισται καὶ περὶ τῶν δυνάμεων ἐκάστης κατὰ μόριον αὐτῆς, ἐχόμενόν ἐστι ποιήσασθαι τὴν ἐπίσκεψιν περὶ τῶν ζῷων καὶ τῶν ζωὴν ἐχόντων ἀπάντων, τίνες εἰσίν ἴδιαι καὶ τίνες κοιναὶ πράξεις αὐτῶν.

<sup>280)</sup> ib. p. 436, 11 πρός δε τούτοις τὰ μεν πάντων εστί τῶν μετεχόντων ζωής χοινά, τὰ δε τῶν ζφων ενίοις. τυγχάνουσι δε τούτων τὰ μέγιστα τέτταρες οὖσαι συζυγίαι τὸν ἄριθμόν.

<sup>281)</sup> li 17 quaixoù de nai megi systias nai roaou, ta's medtas totty

theile mit Bahrnehmung fatt (fallt in bie Bahrnehmung), theils burch biefelbe, und einiges ift theils Affettion theils Fatigfeit, theils entweber Schutz und Rettung, ober Berftbrang und Beraubung ber Ginnenwahrnehmung 282). Das in bie Wahrnehmung fallende bezeichnet ohne 3meifel bie ummittelbar vorher hervorgehoben Paare; bas burch fle Bewirfte, Bebachtniß u. f. w. ; wogegen bie folgenbe Sonberung "und Giniged" u. f. w. auf jenes wie auf biefes ju beziehn ift. Es fcheinen alfo zwei Abtheilungen ber folgenden Abhandlungen unterfchie ben und ber erften außer ben weitern Ausführungen über fine liche Bahrnehmung, bie Erdrterungen über bas Gebachtniß zugewiesen zu werben. Dag Ur. beabsichtigt habe auch von Bornmuth, Begehrung ober Strebung und Luft und Uninft befondere zu handeln, laft aus jenen Borten fich nicht fchlie-Wenn aber unter ben anscheinend ber zweiten Abtheis lung vorbehaltenen vier Vaaren junachft bem fomatischen Leben eigenthumlicher Erscheinungen Schlaf und Bachen mit amfgeführt werben, fo tonnte Ur. boch bie nabere Bufammengeborigfeit biefes Baars mit ben burch bie Wahrnehmung bebingten Thatigfeiten nicht verkennen , fnupft fie vielmehr unmittelbar an biefe an, wie bie Uebergangeworte von ber Abhandlung

ἀρχάς. κτλ. de Long. et Brevit. vit. 1 p. 464, b, 32 . . κερὶ δὲ ζωῆς καὶ θανάτου λεκτέον ὖστερον, όμοιως δὲ καὶ περὶ νόσου καὶ ὑγιείας, δσον ἐπιβάλλει τῆ φυσικῆ φιλοσοφία. de Respir. 21, 480, b, 22 . . περὶ δὲ ὑγιείας καὶ νόσου οὐ μόνον ἐστὶν ἰατροῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ φυσικοῦ μέχρι του τὰς αἰτίας εἰπεῖν. ¾ δὲ ἀικφέρουσι καὶ η διαφέροντα θεωροῦσιν, οὐ δεὶ λανθάνειν κτλ. Jam Gingang in bie Abhandlung, bie hier hātte foigen mūίσει, fommt e6 jedoch nicht. Alex. in Ar. de Sensu et S. 94 τὸ δὲ περὶ ὑγιείας καὶ νόσου, εὶ ἐγένετο, οὐ σωζετων.

<sup>282)</sup> de Sensu et S. b, 1 δτι δε τὰ λεχθέντα ποινὰ τῆς τε ψυχῆς έστι καὶ τοῦ σώματος, οὖπ ἄθηλον. πάντα γὰρ τὰ μὲν μετ' αἰσθήσεως συμβαίνει, τὰ δὲ δι' αἰσθήσεως · ἔνια δὲ τὰ μὲν πάθη ταὐτης ὅντα τυγχάνει, τὰ δ' ἔξεις, τὰ δὲ φυλακαὶ καὶ σατηρίαι, τὰ δὲ φθοραὶ καὶ στορήσεω.

über bas Gebächtnif ju ber über Schlafen, Wachen und Traum teigen 283). Daher benn auch theils bas Buch von ber finnliden Bahrnehmung mit bem vom Schlaf, theils biefes mit bem vom Gebachtnif als unmittelbar jufammengehorig bezeichnet werben tonnte 284). Dhne abnliche Uebergangsformel wenbet ber Bf, fich bagegen bemnachst zur Betrachtung unmittelbarer aufs Leben bezäglicher Gegenstande; und zwar zuerft wirb von lange und Rurglebigfeit gehandelt und bie Untersuchung iber Leben und Tob vorbehalten, biefe bann mit ber über Jugend und Alter verbunden, und hinzugefügt bag es wohl nothig fein mochte angleich bie Urfachen bes Athmens zu erortern 285). Bon Jugend und Alter aber wird nicht eigende gehandelt, boch mochte es wohl in Ur. Absicht gelegen haben, bem fo wieders bolt angefindigten Gegenstande einen eigenen Abschnitt zu wib. men; bie gelegentlichen Beziehungen barauf in ber Abhanblung bom Athmen zeigen nur bag er bas Erforberliche barüber als aus jenen fich unmittelbar ergebend betrachtete, nicht aber baß er burch fo turge Bemertungen feinem Berfprechen genugt ju

<sup>283)</sup> de Somno 1, 453, b, 8 περί μέν οὖν μνήμης . . . . εἔρηται.
περὶ δὲ ὖπνου καὶ ἐγρηγόρσεως σκεπτέον , τίνα τε τυγχάνει
ὅντα.

<sup>284)</sup> vot. Anm. vergl. do Part. An. II, 7. 653, 16 . . διδ πλείον αδοροιζόμενον (το δερμόν) έπι τον κάτω τάπον απεργάζεται τον ύπνον, και το δώνασθαι έσταναι αρθα αφαιρείται ... περί δν εξημίαι καθ' απτά έν τε τοις περί αδοθήσεως και περί ύπνου δεωρισμένοις, — B. woraus fich nicht auf ben Berluft eines Stücks bes Buches von der finnl. Wahrnehmung schließen läßt (wie bâtte auch darin von den Ursachen des Schlases gehandelt sein können?), soudern nur auf die beabsichtigte Busammengehörigkeit jener beiden Abhandlungen. — περί μνήμης και ύπνου wird zusammengesseit v. Alex. in Top. Schol. 296, d. 1 Suid. s. v. μνήμη Alex. in Ar. do Sensu s. 196, d entr. Mich. Ephes. in 1. do Memor. 127. al. ... Gollius VII, 6 führt einige Worte, die sich de Namor. 2. 455, 6 sinden, an: ex libro esus (Arist.) quom περί μνήμης composuit. vgl. V. Roco de Aristolelis libror. ord. et anetoritate p. 259.

haben hatte meinen können 286). Auch laßt sich fur die Muchmaagung, der betreffende Abschnitt sei zwischen der Abhandlung vom Leben und Sterben und der vom Athmen ausgesallen, der jahe Uebergang von ersterer zu letterer anführen 287). Jene beiden Abhandlungen aber sind zusammengehörige Halften ein und desselben Ganzen und zwar so daß dieses Ganze als Lebre vom Leben und Tode sich bezeichnen läßt, da das Athmen als Bedingung des Lebens in Erwägung gezogen werden soll 286).

"Benn bie Erörterungen über Jugend und Alter, Leben und Tod", heißt es, "erledigt sein werben, mochte bie Umtersuchung über die Thiere wohl jum Schluß gelangt sein" 289); etwa die diese allgemeinen Erscheinungen bes animalen Lebens zum Gegenstand habende, mit Borbehalt ber in die Einzelheiten ber Zoologie eingehenden? biese beschränkende Auslegung mochte

<sup>285)</sup> de Long. et Brev. vit. 1. 464, b, 32 περί δὲ ζωῆς καὶ θανάτου λεκτέον ὕστερον. de luvent. I, 467, b, 10 περί δὲ νεώτητος καὶ γήρως καὶ περὶ ζωῆς καὶ θανάτου λεκτέον νῦν· ἄμε δὲ καὶ περὶ ἀναπνοῆς ἀναγκαῖον ἴσως τὰς αἰτίας εἰπεῖν. υχι. l. 7. de Respirat. 21. 480, b, 21 περὶ μὲν οὖν ζωῆς καὶ θανάτου καὶ τῶν συγγενῶν ταὐτης τῆς σκέψεως, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων.

<sup>286)</sup> de Respirat. 18, 479, 30 νεότης δ΄ έστιν ή του πρώτου καταψυκτικού μορίου αύξησις, γήρας δ΄ ή τούτου φθίσις, ακκή δε τὸ τούτων μέσον. ngί. b, 4. c. 17, 479, 20.

<sup>287)</sup> ib. 1. 470, b, 6 περί δὲ ἀναπνοῆς δλίγοι μέν τινές τῶν πρότερον φυσικῶν εἰρήκασιν. wodutch benn wohl junkchft bie ande führliche Behandlung bes Gegenstandes bedingt fein mochte-

<sup>288)</sup> f. Ar. p. 467, b, 10 (285). Auf die Abhandlung von Leben und Tod wird de Respir. 8. 474, 25 durch d. W. enei de eloques neisegor nel. zegor nel. zurückgewiesen u. c. 18. 479, 29 werden diesem Buche Erstärungen eingeschoben die aus jener Abhandlung sich unmittelbar ergeben mußten: γένεσες μὲν οὖν έστὶν ἡ πρώτη μέθεξες ἐν τῷ θερης τῆς θρεπτικής ψυχής, ζωὴ δ' ἡ μονὴ ταιίτης. νεότης κτί. (286).

<sup>289)</sup> de Longit. et Brevit. vitae 6. 467, b, 6 λοιπόν δ΄ ήμεν θεωςσαι περί τε νεότητος και γήρως και ζωής και θανάτου τούτων γάρ διορισθέντων τέλος αν ή περί των ζώων έχοι μέθοδος.

wagt fein und ihr entgegenstehn bag in ben mit ber 216. mblung worin jene Borte fich finden, in unmittelbarfter Bethung stehenden Buchern vom Leben und Sterben und vom thmen nicht blos bie Thiergeschichte 290), sondern anch bie Bus er von ben Theilen ber Thiere als vorliegend angeführt mern 291). Solche Beziehungen fommen allerdings in ber erften btheilung Diefer fleinen psycholog. physiologischen Schriften, m ber finnlichen Wahrnehmung u. f. w. nicht vor, beren Bufamengehörigkeit mit ber zweiten unmittelbar auf bas Leben beiglichen gleich zu Unfang bestimmt genug bezeichnet mar (280). eboth ift mohl bentbar bag Ur. ben Plan gu biefen fleinen bhandlungen gwar unmittelbar nach Bollendung feiner Bucher on ber Geele ober gleichzeitig mit ber Abfaffung berfelben atworfen 292) und die diefen Buchern fich unmittelbar anschlies enden bann auch fogleich ausgeführt, zu ben ber zweiten Abbeilung angehörigen aber erft nach Ausarbeitung ber größeren vologischen Berte, ju benen fie in nachster Beziehung ftehn, urudgefommen fei. (Rur bie ber erften Abtheilung angehörigen Ibhandlungen hat Themistius paraphrasirt und Michael Ephesius wischen bie Scholien gu ber erften und zweiten Abtheilung ie ju bem Buche von ber Bewegung ber Thiere gehorigen gehoben) 293). Berhielte fiche fo mit ben Abhandlungen ber bei-

<sup>290)</sup> de Respir. 12. 477, 5 γέγραπται δε περί αὐτών δι' ἀκριβείας μάλλον εν ταϊς περί τών ζομων έστορίαις. vgl. 16. 478, 27.

<sup>291)</sup> de Vila et M. 3. 468, b, 31 ή δε παρδία ὅτι ἐστὶν ἀρχή τῶν φλεβῶν, ἐν τοῖς περὶ τὰ μέρη τῶν ζώων εἔρηται. de Respir. 7. 473, 25 διόπερ ἀσφρήσεως μεν σχεδὸν μετέχει πάντα τὰ ζῷα, ἔστι δ' οὐ πᾶσι τὸ αὐτὸ αἰσθητήριον. εἔρηται δε περλ αὐτῶν ἐν ἐτέροις σαφέστερον.

<sup>292)</sup> Auf die Untersuchungen vom Athmen bezieht fich Ar. schon im voraus, de Au. II, 8. 420, b, 20 . . οδιω και το πνεύματι πρός τε την Θερμότητα την έντος ως αναγκατον (καταχορίται ή ψύσις), — τὸ σ αξτιον έν έτέροις εξρήσειαι, — και πρὸς την φωρήν.

<sup>293)</sup> Mich. Ephes. in l. d. Resp. 175, 6 ta μεν οὖν περὶ ζοίων μο-

ben Abtheilungen, so marben bie ber erften angehörigen als Erganzungen ber Bucher von ber Seele, bie bes zweiten als Abschluß ber zoologischen Schriften zu betrachten sein.

2. Und baß fiche mit erfterer fo verhalte, tann nicht zweifelhaft fein; namentlich bie erfte und ausführlichfte unter ihnen zeuet in ihrer gangen Unlage und Durchführung von foldem Zwede. Rach bem vorher erorterten Eingange in bas Buch von ber finnlichen Wahrnehmung und ihren Objetten (297 ff.) wird bie Bufammengehörigfeit von Gefchmack- und Taftfinn als gemein fame Grundlage bes Sinnenlebens (75), fo wie bie Rothwendigfeit ber übrigen brei Ginne fur bie ber ortlichen Bemegnng theilhaften Thiere 294) hervorgehoben, und bas Berhaltnig bet Behord, und Befichtefinne (104ª) jur Entwidelung bentenber Wefen tury hervorgehoben (c. 1). Dann werben bie Burid führungen bes Gehens auf ein vom Muge ausgehenbes Rener ober Licht, wie auch auf blefe Spiegelung ausführlich wiberlest (89 ff.) und bie bereits in ben B. von ber Seele gegebene Erklarung wird weiter erdriert, babei furg hervorgehoben, in welcher Beise jeber ber funf Sinne an einem ber vier Elemente hafte (124 f.) (c. 2). Ale ber Ergangung befonbers beburftig wird bemnachft bie nabere begriffliche Bestimmung ber Objette ber Wahrnehmung bezeichnet 295) und biefe mit ber

elwe nat nogelag, Ere tà neet perfunc nat druperferen, neet fower te reresement nat neet bown neufstwe, the neet parese pictures nat foarebictures nat oùr routers tà neet report nai restratos outes of pares nata diraper. — eine Anfahlung nut ber fic auf feine Reinung von der Abfolge der betr. Bucher nicht schließen läßt.

<sup>294)</sup> de Sensu et Sens. 1. 436, b, 18 al de dici eur Ember aladiatic role nogentinole (drayn undereur), oler dependes mi and nat buse art.

<sup>295)</sup> c. 3. 439, 6 περί θε των αίσθητων των καθ' Επαστον αίσθητής τήριον . . . καθάλου μεν εξρηται έν τοξς περί ψυχής, τι τό ξυργον αὐτών καὶ τι τὸ ἐνεργείν καθ' ἔκαστον των αὐσθητηρίων τι δί ποτε δεί λίγειν ότιουν αὐτών, οἶον τι χρώμα ή τι φό-

Karbe (88. 93 ff.) begonnen (c. 3). Mit Befeitigung bes Schalls und ber Stimme 206) geht bie Erorterung bann auf bas Riech. und Schmedbare über (c. 4. 5). Unter ben brei aufgezählten Annahmen über bie Entstehung bes letteren, bas Baffer enthalte alle Arten beffelben, wegen ihrer Rleinheit nicht mahrnehmbar, in fich (Empebolles), ober bas Daffer fei ber Stoff aller Gaamen bes Schmedbaren, ober an und fur fich ohne folche Unterichiebe, empfange es biefelben erft burch ein barauf Ginwirten. bes 297), - wird mit Beseitigung ber beiben erften bie britte gewählt und bahin naher bestimmt, nicht bas Bermogen ber Barme bemirfe bas Schmedbare, fondern fei nur Miturfache, wodurch die im Baffer aufgeloften Bestimmtheiten ber Erbe, fofern fle gur Nahrung bienen fonnten (Rabritoff in fich ents hielten), ju ihrer Birffamteit gelangten; benn bie Barme vermehre und bereite bie Nahrung, indem fie bas Leichte ems porhebe, bas Salzige und Bittre wegen feiner Schwere guruck. laffe. Es nahre baher bas Guge; bie andren schmedbaren Aluffigfeiten murben nur, wie bas Galzige und Scharfe, als Burge beigemischt 298); und gleichwie die Farben aus Dischun-

φον ἢ τι ὀσμὴν ἢ χυμόν, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀφῆς, ἐπισκεπτούν.

<sup>296)</sup> c. 4. 440, b, 27 περί δε ψόφου και φωνής εξοηται πρότερον έν τοϊς περί ψυχής. Rur zu vorläufiger Bezeichnung (οδον) ber zu erörternben Gegenftanbe mar ψόφος barunter mit aufgezählt worden (295).

<sup>297)</sup> p. 441, 3 ή μεν ούν τοῦ εδατος φύσις βούλεται άχυμος είναι ἀνώγκη δ' ή εν αυτῷ τὸ ὕδως έχειν τὰ γένη τῶν χυμῶν ἀναίστας διὰ μικρότητα, καθάπες Ἐμπεδοκλῆς φησίν · ἡ ῦλην τοιαύτην ἐνείναι οἶον πανσπερμίαν χυμῶν, καὶ ἄπαντα μεν ἐξ εδατος γίγνεσθαι, άλλα δ' ἐξ άλλου μέρους · ἡ μηδεμίαν ἔχοντος διαφοράν τὸ ποιοῦν αῖτιον είναι, οἶον εί τὸ θερμὸν καὶ τὸν ῆλιον φαίη τις. κτλ. Alexander f. 105, b bezieht die zweite Annahme auf Demofrit.

<sup>298) 1. 21</sup> δει μέν τοίνυν ούχ ύπὸ τῆς τοῦ θερμοῦ συνάμεως λαμβάνει ταὐτην τὴν δύναμιν ῆν χαλοῦμεν χυμόν, φανερόν . . . οι γὰρ χυμοὶ πάντες πάχος ἔχουσι μαϊλίον τὸ δὶ θερμὸν συν-

gen des Weißen und Schwarzen hervorgingen, so jene Flaffigteiten aus Mischungen des Sußen und Bittern, die wenn nach
bestimmten Zahlverhaltnissen zu Stande kommend als angenedu
empfunden wurden, und deren gleich den Farben sieben Arren
sich unterscheiden ließen 299). hieran knupft sich Widerlegung
ber Behauptung des Demokrit u. A., alles sinnlich Wahrnebubare sei tastbar und die allen Sinnen gemeinsamen wie die ze
einem eigenthumsichen Wahrnehmungen seien auf das Innewerben der Größe und Gestalt zuruckzusühren 300).

αίτιον. b, 19 καὶ ἔστι τοῦτο χυμὸς τὸ γιγνόμενον ὑπὸ ταὶ εἰρημένου ξηροῦ πάθος ἐν τῷ ὑγρῷ τῆς γεὐσεως τῆς κατὰ ἀἰναμιν ἀλλοιωτικὸν εἰς ἐνέργειαν. κιλ. b, 23 ὅτι σ' οὐ παντὸς ξηροῦ ἀλὰὰ τοῦ τροφέμου οἱ χυμοὶ ἢ πάθος εἰσὶν ἢ στέρησις. δεὶ λαβεῖν ἐντεῦθεν, ὅτι οὕτε τὸ ξηρὸν ἄνευ τοῦ ὑγροῦ σὶτε τὸ ὑργὸν ἄνευ τοῦ ξηροῦ· τροφὴ γὰρ οὐδὲν αὐτῶν τοἰς ζφοις, ἀλλὰ τὸ μεμιγμένον κτλ. p. 442, 1 τρέφει δὲ ἢ γευστὸν το προσφερόμενον· πάντα γὰρ τρέφεται τῷ γλυκεῖ, ἢ ἐπλῶς ἡ μεμιγμένως . . . τὸ γὰρ θερμὸν αὐξάνει καὶ δημιουργεῖ τὰν τροφήν, καὶ τὸ μὲν κοῦφον ἔλκει, τὸ σ' ἀλμυρὸν καὶ πικρὸν καταλείπει διὰ βάρος . . . τρέφεται τῷ γλυκεῖ, συμμίγυνται σ' οἱ ἄλλοι χυμοὶ εἰς τὴν τροφὴν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ άλμυρῷ καὶ δξεῖ, ἀντὶ ἤδύσματος. ταῦτα δὲ διὰ τὸ ἀντισπῶν τῷ λίαν τρόφιμον εἶναι τὸ γλυκὸ καὶ ἐπιπολαστικόν.

<sup>299) 1. 16</sup> οί δε την ήδονην ποιούντες (χυμοί) μιγνόμενοι, οὖτοι έν άριθμοῖς μόνον. ὁ μεν οὖν λιπαρὸς τοῦ γλυκέος ἐστὶ χυμός, τὸ ὅ ἀλμυρὸν καὶ πικρὸν σχεδὸν τὸ αὐτό, ὁ δε αὐστηρὸς καὶ δριμές καὶ στρυφνὸς καὶ ὁξὺς ἀνὰ μέσον. σχεδὸν γὰρ ἔσα καὶ τὰ τῶν χυμῶν εἔδη καὶ τὰ τῶν χρωμάτων ἐστίν ἔπτὰ γὰρ ἀμφοτέρων εἴδη, ἄν τις τιθῆ, ῶσπερ εὐλογον, τὸ φαιὸν μέλαν τι εἰναι λείπεται γὰρ τὸ ἔκανθὸν μεν τοῦ λευκοῦ εἰναι ῶσπερ τὸ λιπαρόν τοῦ γλυκέος, τὸ φοινικοῦν δε καὶ άλουργὸν καὶ πράσινον καὶ κυανοῦν μεταξυ τοῦ λευκοῦ καὶ μέλανος, τὰ ὅ ἄλλα μικτὰ ἐκ τοὐτων. κτλ.

<sup>300)</sup> b, 1 . . πάντα γὰς τὰ αἰσθητὰ άπτὰ ποιούσι (Δημόχειος καὶ εξ πλείστοι τῶν φυσιολόγων) . . . ἔτι δὲ τοὶς κοινοίς τῶν αἰσθήσεων πασῶν χρῶνται ὡς ἰδίοις · μέγεθος γὰς καὶ σχέμα καὶ τὸ τραχύ καὶ τὸ λεὶον. ἔτι δὲ τὸ δξὺ καὶ τὸ ἀμβιὺ τὸ ἐν

Mit gleicher Ausschrlichseit wird vom Riechbaren geandelt. Riechbar foll nicht schon das Trockne im Flussigen,
endern das schmeckbare Flussige sein, d. h. was das schmeckar Trockne in Flussigkeit aufzuldsen oder zu reinigen vermöge;
iechbar durch das Medium des Wassers wie der Lust 301).
aß das Riechbare schmeckbare Flussigkeit voraussete, wird
urch Berusung auf die Geruchlosigkeit der Elemente 302), der
Steine, des Goldes u. s. weranschaulicht, und gegen die Innahmen, das Riechbare sei entweder feuchter Riederschlag
der rauchartige Ausdunstung eingewendet, daß jener blos eine Art der Flussigkeit sei, diese im Wasser sich nicht sinden könne,
ibgleich doch auch Wasserthiere des Geruchs theilhaft seien.
Auch daß die Bestimmtheiten des Geruchs denen des Geschmacks

τοῖς ὕγχοις κοινὰ τῶν αἰσθήσεων ἐστιν, εὶ δὲ μὴ πασῶν, ἀλλ' ὅψεως γε καὶ άψῆς . . . οἱ δὲ τὰ ἴδια εἰς ταῦτα ἀνάγουσιν, ῶσπερ Δημόχριτος . . εἰς δὲ τὰ σχήματα ἀνάγει τοὺς χυμούς. κτλ.

<sup>301)</sup> c. 5. b, 28 δπες γὰς ποιεί εν τῷ ύγςῷ τὸ ξηςόν, τοῦτο ποιεί εν ἄλλις γένει τὸ ἔγχυμον ὑγςόν, εν ἀέςι καὶ ὕὐατι ὁμοίως. κοινὸν θὲ κατὰ τοὐιων νῦν μὲν λέγομεν τὸ θιαφανές, ἔστι σ' δσφεωττὸν οὐχ ἢ διαφανές, ἀλλ' ἢ πλυντικὸν ἢ ξυπτικὸν ἐγχύμου ξηςότητος· οὐ γὰς μόνον ἐν ἀέςι ἀλλὰ καὶ ἐν ΰθατι τὸ τῆς δσφεήσεως ἐστιν· ὅζλον δ' ἐπὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀστςακοθέςμων. κτλ. της. Μπ. 110. 106.

<sup>302)</sup> p. 443, 9 τά τε γαρ στοιχεία ἄοσμα . . . δια το τά τε ξηρά αὐτων και τα ύγρα ἄχυμα είναι, εαν μή τι μιγνύμενον πυιή κτλ.

<sup>303) 1.21</sup> σο κεῖ δ΄ ένίοις ἡ καπνώδης αναθυμίασις είναι ἀσμή, οἶσα κοινὴ γῆς τε καὶ ἀέρος. καὶ πάγιες ἐπιφέρονται ἐπὶ τοῦτο περὶ ἀσμῆς διὸ καὶ Ἡράκλειτος... ἐπὶ δὲ τὴν ἀσμὴν πάντες ἐπιφέρονται, οὶ μὲν ὡς ἀιμίδα, οἱ δ' ὡς ἀναθυμίασιν, οἱ δ'ὡς ἄμιψω ιαῦια. ἔστι δ' ἡ μὲν ἀτμὶς ὑγρότης τις, ἡ δὲ καπνώδης ἀναθυμίασις, ώσπερ εἰρηται, κοινὸν ἀέρος καὶ γῆς καὶ συνίσταται ἔκ μὲν ἐκείνης ὕδωρ, ἐκ δὲ ταύτης γῆς τι εἰδος. ἀλλ' οὐδίτερον τοὐιων ἔοικεν κτλ. Die Butūdführung bes Geruchs auf bie καπνώδης ἀναθυμίασις wird nur als angureichend, nicht als ſchlechthin verwerslich nachgewiesen; baher in ber Aum. 110 anges. St. c. 2 Ar. im Ans ſchluß an bie übliche Annahme, sich sherr vorläusig bebienen fonnte.

aum Theil genau entsprechen (109), baber burch Ginwirten ber Barme erhoht, burch Ralte aufgehoben werben (196) wird fur jene Annahme angeführt; jugleich jedoch jur Entil rung bes nur theilmeifen Bufammenfallens berfelben, eine mi fache Urt ber Geruchsempfindungen unterschieden, beren ei als angenehm ober unangenehm in Folge ihres Berhaltuif jur Ernahrung, alfo nur beziehungemeife, bie anbre bem Da fchen eigenthumliche, unabhangig bavon, an fich fo aufgeid werbe 304). Das Einathmen ber Bohlgeruche letterer att i burch bie ihnen eigenthamliche Leichtigfeit ber Barme auf b talte und feuchte Behirn einwirfent, ber Befundheit gunigli fein 305); die andre Urt bagegen auch ben übrigen Thieren, kill ben nicht athmenden gur Gicherung gegen ichabliche Einfig bienen; ber Beruchefinn überhaupt aber in ber Ditte gwifde ben burch Beruhrung wirkenden (Taft- und Gefchmadefinn) m ben eines Mediums bedürftigen (Gesicht und Gebor) fick bas Riechbare baher als Affettion bes gur Ernahrung biens ben, ein Berührbares fein und als Affettion bes Sichibara und Borbaren, burch bas Medium bes Waffers wie ber la wirfen (111). Bum Schluß biefer Erorterungen wird bie Su nahme gewisser Pythagoreer wiberlegt, einige Thiere nahm fich von Beruchen.

<sup>304)</sup> b, 7 ετι δεί ανάλογον είναι τὰς ἀσμὰς τοις χυμοίς. αλλά μέ τοῦτό γε ἐπ' ένων συμβέβηπεν πιλ. τοῦ. tinm. 108.

<sup>305)</sup> p. 444, 17... ή σ' από της όσμης της καθ' αυτήν ευώσους (τροφίουσουν έχουσιν ωφελιμος ως είπειν αεί,... αναφερομετα γα ο των όσμων ποός τον εγκέφαλον σια την εν αυτακ τι θερμότητος κουφότητα, θγιεινοτέρως έχει τὰ περί τὸν τόπα τοῦτον. 1. 28 ἔδιον δὲ της τοῦ ἀνθρώπου φύσεως ἐστι τὸ τὰ δσμης της τοιαύτης γένος διὰ τὸ πλείστον ἐγκέφαλον καὶ ὑγθ τατον έχειν των ζώων ως κατὰ μέγεθος- διὰ γὰρ τωῖο και μόνον ως είπειν αἰσθάνεται των ζώων ἄνθρωπος καὶ γαίθ ταις τῶν ἀνθῶν καὶ ταις τῶν τοιούτων δσμαίς σύμμετρος τὰ ταις τῶν ἀνθῶν καὶ ξινηστς πρὸς τὴν ὑπερβολὸν τὰ τῷ τόπο ὑγρότητος καὶ ψυχρότητός ἐστιν. 961. Επα. 106.

Es folgt Erorterung und Auflosung von Schwierigfeiten, e wir ale metaphyfifch pfychologische bezeichnen mogen: 1) auch bie wahrnehmbaren Gigenschaften ber Rorper ins Unbliche theilbar? und wenn fo, ba ja fonft ber ju Grunbe genbe Rorper ohne alle Gigenschaften, mithin nicht finnlich ahrnehmbar fein murbe, ober and untheilbaren qualitatelofen beilden beftehn mußte, was fich als ohnmöglich ergeben hat, - wie bas ins Unenbliche theilbare mahrgenommen werben nne ? 306) 2) ob fiche mit bem Geben gleichwie mit bem dren mit Riechen, b. h. mit ben burch Bewegung bes Bahrnehmren vermittelten Bahrnehmungen verhalte und gleichwie ber ion und ber Gernch, fo auch bas Licht erft allmablig ju und clange ? (134) - eine Rrage in welche eine andre, die Bahrchmbarfeit ein und beffelben Gegenfidnbes burch eine Debreit von Gubjetten betreffenbe, eingeschoben wird (135); 3) ob nan 3meis ober Mehrerlei in bemfelben untheilbaren Beitmos nente wahrzunehmen vermege? (137-141). Die Erdeterung itfer Frage bahnt bie von Berbart und feiner Schule weiter erfolgte Unterfuchung an, wie und unter welchen Bebingnnjen zwei ober mehrere innere Bewegungen (Empfindungen) eine mber hemmen gber verbrangen ober gleichgultig fich gu einaner verhalten oder zusammenwachsen tonnen; f. bef. Unm. 136 ff.

Die Bestimmung der Abhandlung ist augenscheinlich die Intersuchungen ber Bucher über die Geele in Bezug auf die innliche Wahrnehmung zu erganzen. Die Erganzungen bezie- ben fich 1) auf das Berhalenis bes Taft - und Geschmacksines

<sup>306)</sup> διοπ. 133. 133. 136. p. 446, 15 δτι μέν δον ένοα μεγέθη και πάθη λανθάνει, και διά τέν αίτιαν, από πώς αίσθητά και πώς εδ , εδρικικ. Είναν δό ό) ένυπαρχοντα οδτω πως άττα ξιώστε και ένεργεία αίσθητά εδναι, αυτιμή μόνον έν τψ δίω άλλά και χωρίς ξικοκρασμένα, άνάγκη εδναι τέν άριθμόν και χρώματα και χομούς και φθόγγους. Alex. 116.. άναγκατον ταύτα τὰ μεγέθη πεπερασμένα κατὰ άριθμόν εδναι έν τψ μεγέθει. 3πόση, b. B. b. Ar. χωρίς ξι, κεπερασμένα άνάγκη ατλ. 136. Alex. f. 114 sqc. aud) an ben in jenen διακ. απος 6. St.

ju ben brei übrigen, und bes Gefichte jum Behor (c. 1); auf die aus bem Bestreben die Ginne auf die Elemente gur auführen hervorgegangene Annahme über bas Geficht (c. 2 3) auf bas Wahrnehmbare und zwar bas burch Geficht (c. 3 burch ben Geschmad (c. 4) und burch ben Geruch (c. 5) Ban nehmbare: 4) auf metaphysich psychologische Fragen (c. 6.7. Das Buch zerfallt baber in eine Ungahl lofe verbundener & orterungen; Die Probleme bes letten Abschnitts werben ch Uebergangeformeln nur an einander gereiht 207). Ang ipm M ber wird fich mithin nicht entscheiben laffen, ob es vollständ auf une gefommen ober nicht. Dagegen haben einige Anim rungen in ben eigenen Schriften bes Berf. ben Berbacht met ober weniger bedeutender Lucken hervorgerufen. Wenn man i boch ermagt, wie Ariftoteles in folchen Anfahrungen nicht fe wohl ben Titel bes Buches als ben Gegenstand von bem fich handelt anzugeben pflegt, fo wird man, auch zugegeben ic Unführungen feien unbezweifelt urfprunglich Ariftotelisch, id dem Berbachte rudfichtlich bes vorliegenden Buches nicht well nachgeben tounen, zumahl gegen die vermeintliche bedeutende Lude die ausbrudliche Angabe bes Buches felber fpricht 181) Undre folden Berbacht veranlaffende Stellen laffen fic af

<sup>307)</sup> c. 6 anogigeis & an rig url. ib. 446, 20 biefelbe Gingangife. mel wiederholt. c. 7 kori de rig anogla und ally roide neg alodioews.

<sup>308)</sup> do General. An. V, 7. 786, b, 23 τίνος μέν οὖν Ένεκα φανίν έχει τὰ ζῷα, καὶ τὶ ἐστι φωνή καὶ δίως δ ψόφος τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ αἰσδήσεως εἴρηται, τὰ σ' ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς. ὑ. p. 788, 34 περὶ μὲν οὖν φωνῆς ἔσα μὰ πρώτερον ἐν τοῖς περὶ αἰσδήσεως διώρισται καὶ ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, τοσαῦτ' εἰρίσδα. Dagegen do Sonsu el Sonsib. 4. (296). Beildufig werden aud is b. B. v. b. finul. Wahrn., wie Rose bemerft (p. 220), bic finu erwähnt. 3. 439, b, 31. 6. 445, b, 22. 446, 20. 7. 447, 19 419. 9. 19. — Und haudelt Ur. nicht auch in den Buchern von ha Theilen (II, 11. 12. 16) und in der Geschichte der Thiere (IV, δ) von den Sinnen?

handlungen beziehn, bie mit ber von ber finnlichen Bahrmung aufe engfte verbunden find 309). Gein Borhaben von ! Sonnenwarme in ben Untersuchungen über bie sinnliche ahrnehmung ju handeln 310), icheint Ur. aufgegeben ju ha-1. Sat er aber auch anberweitig biefem Begenftanbe Unterhungen gewidmet, mas ich weder bejahen noch verneinen ichte, - in bem und erhaltenen Buche laffen fich erhebliche den nicht nachweisen, und ficher hat bas burch Porphyrius haltene Bruchftud aus einer Abhandlung von bem Sorbaren m nicht angehort. Es handelt in peinlicher Ausführlichkeit m ber Bildung ber Stimme und Tone und ihren burch bie ngane bedingten verschiedenen Qualitaten, mit burchgangiger lerucfichtigung ber musikalischen Instrumente. Db es bem riftoteles ober nicht vielmehr einem ber folgenden Peripatetis r, etwa bem Strato, gehore, ift mindeftens fehr zweifelhaft 311). lagegen lagt fich bie Mechtheit bes Buches von ber finnlichen Bahrnehmung burchaus nicht bezweifeln, wenn auch nicht burch Beziehungen bes Theophraft und bes Strabo (311) barauf, bewahm. Der hiftorifch fritische Inhalt bes gleichnamigen Theophras lifchen Buches laft bergleichen Beziehungen auch faum erwarten.

<sup>309)</sup> de Part. An. II, 10. 656, 27 δτι μέν οὖν ἀρχὴ τῶν αἰσθήσεων ἐστιν ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, διώρισται πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως. de Somno 2. 456, 4 πάντα γὰρ τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει, καὶ ἡ ἀρχὴ τὴς κινήσεως καὶ τὴς αἰσθήσεως τῆς κυρίας ἐντευθέν ἐστιν. vergl. de Vita et M. 3, 469, 5. — de Gener. Anim. V, 2. 781, 20 οἱ γὰρ πόροι τῶν αἰσθητηρίων πάντων, ῶσπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως, τείνουσι πρὸς τὴν καρδίαν, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι καρδίαν πρὸς τὸ ἀνάλογον. vgl. de Sonsu et Sensib. 2 (198) de Part. An. II, 7. 652, b, 2. — Ueber bie von Trenbelenburg p. 119 angef. St. aus de Part. An. II, 7 f. ob. Anm. 284.

<sup>310)</sup> Meteor. I, 3. 341, 12 περί δε της γιγνομένης θερμότητος, ην παρέχεται δ ηλιος, μάλλον μέν καθ' αυτό και ακριβώς έν τοις περί αισθήσεως προσήκει λέγειν.

<sup>311)</sup> negl 'Axouatwr p. 800-804. b. Porphyr. ad Ptolem. Harmon.,

3. Dhugleich mehr in fich abgerundet find bie folgenben 26. handlungen und es bedarf taum der Bemertung bag fie dura forgfaltige Unterfcheibung zwischen Gebachtniß und willfurlicher Wiebererinnerung, burch hervorhebung vier wesentlicher Demente fur Uffociation ber Borftellungen, benen man fpater ben ftolzen Ramen von Befegen beigelegt bat, burch bie triftigen Beobachtungen und Bemerkungen über Schlaf, Traum unt Traumgefichte, - bie Untersuchungen ber fpateren Dipchologie eingeleitet, - ob auch mifleitet? - haben, muß die Rolgezeit lehren, bie jeboch auch nicht verfennen barf, bag nicht minber Die Anfange ber herbartichen Pfpchologie fich bei Ariftoteles finden (G. 1199). Daß bie zweite mehr physiologische 36theilung Diefer Abhandlungen weniger wiffenschaftliche Ausbeute gemahrt als bie erfte 312), liegt in ber Ratur ber Cache; nur lagt fich bei unbefangener Bergleichung ber Ariftotelischen Annahmen über bas Leben und Athmen mit ben vorangegangenen , in ber forgfaltigeren Beobachtung ber Erfcheinungen ein wesentlicher Fortschritt nicht vertennen. Abhandlungen ergeben fich und in ihrem Anschluß an unbezweifelt Ariftotelische Lehren, in ihrer Entwidelunge. und Ausbrudemeife ale burchaus unverbachtig: wogegen ein anbrer gleichfalls bem Aristoteles beigelegter Auffat über ben Athem gwar ber peris

Wallis Opera mathemat. III, 246.—54. vgl. Rose e.e. D. p. 220 f.

— Die oben geäußerte Bermuthung gründet sich auf ein immerbin
erwähnenswerthes Zusammeutressen b. Ansangsworte des Bruchtids:
τας δε φωνάς άπασας συμβαίνει γίγνεσθαι και τους φόσους.
... οὐ τῷ τὸν ἀέρα σχηματίζεσθαι, καθάπερ οδονταί τινες.
ἀλλά τῷ κενείσθαι παραπλησίως αὐτὸν συστελλόμενον κτλ. mit
einer Angabe des Alexander in Ar. de Sonsu s. 117 ... οὐ γάρ,
φησί (Στράτων), εν τῷ σχηματίζεσθαι πως τὸν ἀέρα τοὺς διαφόρους ψόφους γίνεσθαι, ἀλλά τῷ τῆς κληγῆς ἀνισότητα. Zene
Annahme scheint die des Arist. zu sein, s. c. 6. 446, 7.

<sup>312)</sup> Wir haben uns begnügen muffen auf ihren Juhalt, foweit er in eine Gefchichte ber Philosophie ju gehören fcien, gelegeutlich hinzuweis fen, f. ob. 1145 ff.

athetischen Schule aber nicht bem Aristoteles felber anzugeibren scheint 313).

2.

Die Aristotelische Lebre von den organischen Wefen.

A. Einleitung.

a.

Bon ber Entftehung bes Gleichtheiligen.

Wir haben, im Sinn bes Aristoteles, seine Lehre von ber Seele als Lebensprincip und Princip des Denkens, ihrem Besgriffe, ihren Entwicklungsstufen und Bermögen nach erörtert, bevor wir seine Annahmen über Bildung der Organe und organischen Wesen, über ihren Bau, ihre Klassen und Arten in Erwägung gezogen, und mussen nun, indem wir dazu übergeshen, zunächst nach den darauf bezüglichen Boraussehungen in seiner allgemeinen Physik und umsehn.

Die organischen Wesen bestehen aus Gleichtheiligem und Ungleichtheiligem, aus (organisirtem) Stoff und aus für je bestimmte Funktionen geeigneten Organen. Wir fragen baher zuerst, wie bildet sich nach Aristoteles Annahme aus den Wurzeln alles Gewordenen und Bergänglichen, den Elementen, das Gleichtheilige ? und haben die Beantwortung dieser Frage in dem den drei meteorologischen Buchern angehängten vierten Buche zu suchen, ohne jedoch behaupten zu wollen, Aristoteles habe ihm seine Stelle nach den Buchern von der Seele anzuwweisen beabsichtigt.

1. Seine Elemente find, wie wir gefehen, je aus je einem Gliebe ber beiben oberften (realen) Gegenfate jusammengewach, fen. Die Glieber bes einen Gegenfates, bes ber Barme und

<sup>313)</sup> negt Myeijuaros p. 481-486. vgl. Rofe a. a. D. p. 167 sqq.

Ratte, behauptet er, sind durchgangig thatig (wirkend), weil begrenzend, zusammenschmelzend und verändernd das Gleichartige und das Ungleichartige, ja verstüssigend und austrocknend, erstarrend und erweichend; die Glieder des andren Gegeusatet dagegen, das Trockne und Flussige, sollen an sich wie die aus beiden gebildeten Körper, weil bestimmt, nur leidend sich verhalten, in ihren Affetionen durch die Glieder jenes Gegensches bedingt 314). Trocknes und Flussiges werden daber als die leidendlichen Bermögen oder als der Stoff bezeichnet, aus welchem das einfache und natürliche Werden hervorgehe, wenn Wärme oder Kälte in dem der zu bildenden Natur angemessen Berhältniß ihn bestimme und beherrsche; wenn nicht, Untergang, d. h. vorzüglich Fäulniß, erfolge 316), bei großen Massen wie bei kleinen Theilen, welcher zuerst als Berflussigung, zuletzt als Erstarrung sich äussere, und im eigentlichsten Sinne bei dem

<sup>314)</sup> Meleor. IV, 1 (των τεττάρων αλτίων των στοιχείων) τά μέν δύο ποιητικά, το θερμόν και το ψυχρόν, τα δε δύο ποιητικά, to Enpor and to Sypor. 4 de alotte toutant la the languages galveral yao er nadir å per dequoing nat burgoting bollovσαι και συμφύουσαι και μεταβάλλουσαι τα δμογενή, και ύγραίνουσαι καὶ ξηραίνουσαι καὶ σκληρύνουσαι καὶ μαλάττουσα, τά δε ξηρά και δγρά δριζόμενα και τάλλα τα είρημένα κάθη nagyoria agita te xas' autà xal Goa xoirà et auger oùματα συνέστηκεν. val. de Gener. et Inter. II, 2 ob. S. 1000, 849. Doch fceint ar. a. a. St. auch bem Fluffigen und gefter bas Bermogen ju wirfen jugugefteben. Vicomercatus b. Ideler II, 392 ff. meint baber, es fei bier gunachft bie Rebe rom Berbalten jener Begenfate im organifchen Bebiete ber Bfangen und Thiete-Allerbings hat Ar. biefes Gebiet in bem Buche junachft im Ange, ohne ingwifden bas Bleichtheilige bee Organifden von bem bet Anorganifden ju fonbern. Do er bem Gluffigen und Seften Bitfe famfeit jugeftebt, bat er wohl vielmehr bie in ihnen wirfenbe Rraft bes Barmen und Ralten im Sinne.

<sup>315)</sup> ib. p. 378, b, 28 πρώτον μέν οὖν καθόλου ή άπλη γένεσις τοὶ ή φυσική μεταβολή τούτων τῶν θυνάμεων έστιν ἔργον, καὶ ἡ ἀντικειμένη φθορά κατὰ φύσιν. αὖται μὲν οὖν τοὶς τε φυτοῖς δπάρχουσι καὶ ζώρις καὶ τοῦς μέρεσιν αὐτῶν. ἐσι

durch Ablösung von ihrer Natur (ihrem Sanzen) eintretenden Berderben der Theile statt finde, daher alle Elemente außer dem Feuer treffe, und im Verderben der dem Dinge eigenthumslicher Flüssigkeit und seiner natürlichen Warme durch eine ihm fremde aus dem Umgebenden einwirkende bestehe 316). Da aber an die Stelle der eigenthumlichen Barme Kälte trete, so lasse sich auch diese zusammen mit der fremden, von Außen eins wirkenden Warme als Ursache des Verderbens bezeichnen. Daher trete Fäulniß schwerer im Winter wie im Sommer, bei lebbafter Bewegung wie in der Ruhe, bei großen Massen wie bei kleinen Theilen, auch nicht bei dem Erstarrten (Erfrorenen) oder auch Siedenden ein.

2. Als Wirfungsweisen ber Warme und Kalte auf bereits gewordene naturliche Korper werden bann einerseits bas Roschen (Berbauen, die Bollendung aus dem zu Grunde liegenden leidenden Stoffe durch die naturliche und eigenthumliche Barsme), das Reifen, das Sieden und Braten, andrerseits die Unverdaulichseit, Unreise, Entkraftung, sei es durch Bertoschen oder Bertraten bezeichnet 317), mit der Bemerkung daß-

δ ή άπλη και φυσική γένεσις μεταβολή ύπο τούτων των δυνάμεων, δταν έχωσι λόγον έκ της υποκειμένης ύλης έκαστη φύσει αδται δ είσιν αξ είρημέναι δυνάμεις παθητικαί. γεννώσι δε τό θερμών και ψυχρόν κρατούντα της ύλης (317). δταν δε μή κρατή, κατά μέρος μέν μώλυνσις και απεψία γίγνεται. τή δ άπλή γενέσει έναντίον μάλιστα κοινόν σήψις.

<sup>316)</sup> p. 379, 11 γεγνεται ο ή φθορά, δταν κρατή του δρέζοντος τὸ δρεζόμενον διά τὸ περιέχον . . . σήψις ο έστε αθορά τής έν έκαστω ύγρω οικείας και κατά αιύσιν θερμότητος υπ' άλλοτρίας θερμότητος · αυτη ο έστεν ή του περιέχοντος. vgl do Gover. Anim. V, 4. 784, b, 6.

<sup>317)</sup> c. 2. λοιπόν σ΄ είπειν τὰ ἐχόμενα είση, ὅσα αἰ εἰρημέναι συνάμεις ἐργάζονται ἐξ ὑποχειμένων τῶν ἀσει συνεστώτων ἦσης ἔστι δὴ θερμοῦ μὲν πέψις, πέψεως δε πέπανσις, ἔψησις, ἔτι ὅπιησις, ψυχρότητος δὲ ἀπεψία, ταύτης δὲ ἀμότης, μώλυνσιςς στάτεσις. δεῖ σ' ὑπολαμβάνειν μὴ χυρίως ταῦτα λέγεθαι τὰ ἀνόματα τοῖς πράγμασιν, ἄλλ' οῦ χεξιαι χαθύλου τοῖς ὁμοίοις

biefe Bezeichnungen nicht in bem eigentlichen üblichen Cim ne, fondern, in Ermangelung bezeichnenberer Borte, in abgeleitetem (naber ju bestimmenden) Sinne ju faffen feien. Auf biefe von ber Bereitung ber Rahrungsmittel und ihrem Berberbnig bergenommene Ausbrude merben Raturproceffe aurudgeführt; auf ben bes ben leibentlichen Stoff burch naturliche und ihm eigenthamliche Barme ju feiner Bollenbung, b. b. zu feiner Korm und Befenheit führenben Rochens (Berbanens), bie Reifung, mit ihrem Beichen ber Fortpflanzungefabigfeit. Durch Reifung foll vermittelft Ginigung und Audicheibung bas Sauchartige (Luftformige) jum Tropfbaren werben und biefes jum Erbartigen fich verbichten. 3hr Gegentheil, bie Unreife, besteht baber in einem aus Mangel an naturlicher innerer Barme hervorgebenben Uebermaag an noch unbeftimmter Inftformiger ober tropfbarer Renchtigfeit 118). Das Sieben (ober Schmoren?) wird vom Rochen unterschieden, sofern jenes burch eine von bem geffebeten Gegenstand verschiebene feuchte Site (Del u. bgl.) ju Stande tomme, baher bie innern Theile beffelben nicht erweiche, wie bei ber Berbauung (320). 3hm entgegengesett wird bie aus Mangel an Barme ber umgebenben

<sup>(</sup>vgl. c. 3. 380, 16), . . . πέψις μέν οὖν έστὶ τελείωσις ὑπό τοῦ φυσικοῦ καὶ οἰκείου θερμοῦ ἐκ τών ἀντικειμένων παθητικών ταῦτα σ' ἐστὶν ἡ οἰκεία ἐκάστη ῦλη κτλ. p. 380, 8 ἡ σ' ἀτέλειὰ ἐστι τών ἀντικειμένων παθητικών, ἥπερ ἐστὶν ἐκάστφ q ὑσει ῦλη. 318) c. 3 πέπανσις σ' ἐστὶ πέψις τις · ἡ γὰρ τῆς ἐν τοὶς περικαρπίοις τροφῆς πέψις πέπανσις λέγεται. ἐπεὶ σ' ἡ πέψις τελείωσίς τις, τότε ἡ πέπανσις τελεία ἐστίν, ὅταν τὰ ἐν τῷ περικαρκίψ σπέρματα δύνηται ἀποτελείν τοιοῦτον ἔτερον οἶον αὐτί . . . . ἐκ μὲν οὖν τών πνευματικών ὑδατώδη, ἐκ δὲ τών τοιοῦτων τὰ γεηρὰ συνίσταται, καὶ ἐκ λεπτών ἀεὶ παχύτερα γίγνεται πεπαινύμενα πάντα. καὶ τὰ μὲν εἰς αὐτὴν ἡ quơσις ἄγει κατὰ τοῦτο, τὰ σ' ἐκβάλλει . . ωμότης σ' ἐστὶ τὸ ἐναντίον ἐναντίον δὲ πεπάνσει ἀπεψία τῆς ἐν τῷ περικαρπέφ τροφῆς τώθης ἡ τών ἐξ ἀμφοίν ἐστὶν ἡ ἀμφτης, τοῦ ἡ πνευματικὴ ἢ ὑδατώθης ἡ τών ἐξ ἀμφοίν ἐστὶν ἡ ἀμφτης, τοῦς p. 380, b, 16.

Fenchtigkeit hervorgehende Richtbewältigung ber in dem Gegenstande sich findenden unbestimmten Feuchtigkeit 319). Das Braten dagegen wird burch außere trodene hitze bewirkt, so baß
die außern Theile trodner wie die innern werden 820). Far
ben fehlerhaften Gegensat weiß auch Ar. kein ganz entsprechenbes Wort zu sinden 321). Wie den verschiedenen Bereitungsweisen und ihren Gegensätzen Raturprocesse entsprechen sollen,
wird nur angebeutet.

3. Bon diefer fehr unzureichenden Erörterung der verschles benen Wirkungsweisen des Warmen und Kalten geht Ur. zu einer Anfzählung der verschiebenen Arten oder leidentlichen Beflimmtheiten des Flufsigen und Trocknen, b. h. derjenigen Beftandtheile des Stoffes über, aus beren verschiedenen Mischungs, verhältnissen die Dinge beständen 222); benn das leicht bestimm-

<sup>319)</sup> p. 380, b, 13 ξψησις δ' έστι το μεν διον πέψις ύπο δερμότητος ύγρας τοῦ ένυπάιχρητος ἀρρίστου ἐν τῷ ύγρῷ . . . ἡ δὲ πέψις γίνεται ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ύγρῷ πυρός . . . διὸ ξηρότερα τὰ ἐψθὰ τῶν ὅπτῶν. οὐ γὰρ ἀνασπῷ εἰς πῦτὰ τὸ ὑγρὸν τὰ ἔψόμενα· κρατεί γὰρ ἡ ἔξωθεν θερμότης τῆς ἐντός. p. 381, 12 μολυνσις δ' ἀπεψία μὲν ἡ ἐναντία ἑψίσεν εἰη δ' ἀν ἐναντία ἥ τε πρώτη λεχθείσα ἀπεψία τοῦ ἐν τῷ σώματι ἀρρίστου δι' ἔνδειαν τῆς ἐν τῷ ὑγρῷ τᾳ πέριξ δερμότητος, ἡ δ' ἔνδεια μετὰ ψυχρότητος κτλ . . διὸ σκληρότερα μὲν τὰ μεμολυσμένα γίχνεται τῶν ἔφθῶν, τὰ δ' δγρὰ διωρισμένα μάλλον κρί. Vicomorcatus b. Ideler p. 437.

<sup>320) 1. 23.</sup> δπτησις σ' έστι πέψις υπό θερμίτητος ξηράς και άλλοτρίας. . . . διο και τὰ έκτὸς ξηρότερα τῶν ἐντός, τὰ σ' ἔφθὰ
τοὐναντίον. b. 6 μιμετιαι ή τέχνη τὴν φύσιν, ἐκεὶ και ἡ τῆς
τροφῆς ἐν τῷ σώματι πέψις ὁμοία ἔψήσει ἐστίν· και γὰρ ἐν
ύγρῶ και θερμῷ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος θερμότητος γίγνεται.
και ἀπεψίαι ἔνιαι διιοικι τῆ μωλύνσει.

<sup>321)</sup> b, 13 ή μεν οὖν μώλυνσις τῆ ἔψήσει έναντίον τῆ δε ὡς ὁπτήσει λεγομένη πέψει ἔστι μέν τι ἀντιπείμενον ὁμοίως, ἀνωνυμώτερον δέ. εξη δ' ἀν ὅμοιον, εὶ γένοιτο στάτενσις ἀλλὰ μὴ ὅπτησις δι' ἔνδειαν Θερμότητος πιλ.

<sup>322)</sup> c. 4 των δε παθητικών, του ύγρου και του ξηρού λεκτίον τά είδη είσι δ'αί μεν άρχαι των σωμάτων αι πηθητικά ύγρον

bare Flusse, ist Grund ber Bestimmtheit bes schwer bestimmbaren Trochnen; beides dient einander zum Kitt 323). Unter den Elementen eignet das Trochne vorzugsweise der Erde, das Feuchte dem Wasser; weshalb alle sublunarischen begrenzten Körper nicht ohne Erde und Wasser vorsommen und je nach dem Uebergewicht des einer oder andren jenem oder diesem vorzugsweise eignen (322); weshalb auch Thiere nur der Erde und dem Wasser (dauernd) angehoren sollen 324). Die ersten Affestionen begrenzter Körper sind daher Karte und Weichheit, sei es an sich oder im Berhältniß zu einander. Doch dient uns nur der Tastsinn zum Maaß; was ihm nicht weicht (sich nicht in sich zurückzieht) nennen wir hart, das Gegentheil weich 325). Harte

xal hygor, rà d'alla mixtà mèr ex routen, önoregou de mallor, routou mallor rir guar earle, olor rà mèr hygos mallor, rà d' vygou . . . leperas de reir croixeler litalrara. Ergou mèr yñ, vygou de voue diarrara de reir ara en esquera commara erravoa oux areu yñs xal voaros. b. h. radfictich ihres leibenden Stoffes; wogegen wo der wirksame Gegensat bes Warmen und Ralten mit berücksicht wird, die Dinge aus allen vier Clementen bestehen sollen, so de Gonor. et Corr. II, 8. 334, l, 31. ob. S. S 1011 f. — In vorliegender St. wird als grandwesentliche Eigenschaft des Waffers das Flüssige, de Gonor. et Corr. II, 3 ob. S. 1003, dagegen das Ralte betrachtet, eben weil bort nur der leidentliche Gegensat des Feken und Flüssigen in Crewagung gezogen wird, vgl. Vicomorcatus und Idelor p. 451 sqq.

<sup>323) 1. 29 . .</sup> το μεν ύγρον εθέριστον, το δε ξηρον δυσόριστον...
το γάρ θγρον το ξηρο αξιιον του δρίζισθαι, και εκάτερον
έκατέρο οδον κόλλα γίγνεται . . . και διά τουτο έξ άμφοιν
έσιι το ωρισμένον σωμα.

<sup>324)</sup> p. 382, 6 xal er yf xal er üdare tofa udror earle, er dee de xal nugl ou'x karer, dre rau owudewr üln raura. vgl. do Anima I, 5. 411, 9. Doch werben in andrer Beziehung Thiere auf die Luft (do Goner. Anim. III, 11. 761, b, 13) und gewiffermaafen auf auf bas Fener (Histor. An. V, 19. 552, b, 19) zurückgeführt. vgl. Ariftoteles Thierfunde u. 3. B. Meyer S. 414 ff.

<sup>325)</sup> Ι. 11 έστι δε σχληρον μεν το μή υπείχον είς αυτό κατά το επιπεδον, μαλακόν δε το υπείχον το μή αντιπεριίστασθαι . .

und Weichheit aber sett einen (im Flussgen sich noch nicht findenden) Zusammenhang, daher Uebergang vom Flussgen zum Festen und Verdidung der Theile voraus, welches an sich burch Warme, beziehungsweise durch Kalte bewirft wird 320). Ihm ist die Verstussgung entgegengesett, die wiederum das Schwelzen unter sich begreift. Was von trockner Warme gesestigt ist, wird durch Wasser, d. h. flussige Kalte, aufgelost. das durch Kalte gesestigte, durch Feuer aufgelost 327). Durch

- 326) b, 3 τιθέμεθα δε ύγροῦ σῶμα εδωρ, ξηροῦ δε γῆν. ταῦτα γὰρ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ξηρῶν παθητικά. διὸ καὶ τὸ ψυχρὸν τῶν παθητικῶν μάλλον· ἐν τοὐτοις γάρ ἐστι· καὶ γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ εδωρ ψυχρὰ ὑπόκειται. ποιητικὸν δε τὸ ψυχρὸν ὡς φθαρτικὸν ἢ ὡς κατὰ συμβεβηκός, καθάπερ εἔρηται πρότερον (iV, 1. 379, 19). ἐνίστε γὰρ καὶ κάειν λέγεται καὶ θερμαίνειν τὸ ψυχρόν, οὐχ ὡς τὸ θερμόν, ἀλλὰ τῷ συνάγειν ἢ ἀντιπεριστάναι τὸ θερμόν. 1. 16 ξεραίνεται δὲ πάντα ἢ θερμαινόμενα ἢ ψυχόμενα, ἀμφότερα δὲ θερμῷ, καὶ ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος ἢ τῆς ἔξω κτλ.
- 327) c. 6. το δ ύγραινεσθαί έστιν ξυ μέν το ύδως γίγνεσθαι συνεστάμενου, ξυ δε το τήπεσθαι το πεπηγός τούτων δε συνίσταται μέν είς υδως ψυχόμενου το πνευμα πες εδ τήξεως άμα και πήξεως έσται όπλου. p. 383, 1 τα μέν γας ύπο ξηςού θεςμού παγέντα ύπο υδατος λύεται, ο έστιν ύγρον ψυχρον, τα δε υπο ψυχρου παγέντα ύπο πυς ός λύεται, υ έσίι θερμόν.
  1. 32 τίπεται δε και ο είργασμένος σίδηςος. ωστε υγρός γίγνεσθαι και πάλιν πήγνυσθαι και τα στομώματα ποιούσιν ουτως κτλ.

άπλως μέν οὖν σκληρόν ἢ μαλακόν τὸ άπλως τοιοῦτον, πρός ξιερον ὅἐ τὸ πρὸς ἐκεῖνο τοιοῦτον . . . ὅῆλον ὅτι καὶ τὸ σκλ. καὶ τὸ μαλ. ἀπλως πρὸς τὴν ἀφὴν ωρίκαμεν, ως μεσύτητι χρωμενοι τῇ ἀψῷ. ὅιὸ τὸ μὲν ὑπερβάλλον αὐτῆς σκληρόν, τὸ ὅ ἐλλεῖπον μαλακὸν εἶναι ψαμεν. c. 5. ἀνάγκη ὅὲ σκληρόν ἢ μαλακὸν εἶναι τὸ ωρισμένον σωμα οἰκείψ ὕρψ. ἢ γὰρ ὑπείκειν ἡ μή· ἔτι πεπηγὸς εἶναι· τοὐτφ γὰρ ὁρίζεται . . . . πήξεως οὖν πέρι ὑητέον. b, 1 ἐπεὶ ὅὲ τὸ πήγνυσθαι ξηραίνε σθαί πως ἐστι, περὶ τούτου εἴπωμεν πρῶτον. vgl. c. 7. 384, 11. 25.

Feuer wird verdichtet was mehr Wasser wie Erde enth Est, umgekehrt mehr Erde, gefestigt. Wie Festigung und Aufle einander entgegengesetzt sind, so ihre jedesmahligen Unstallen Unlöstich aber ist was zugleich durch Feuer und Wasser und Kalte) gefestigt wird 328).

4. Als Ergebnis der ausführlichen Erörterungen, in Die anicht weiter eingehn können, wird hervorgehoben, bas a Körper durch die verdickende und Zusammenhalt wirkende Rraber Wärme und Kälte zu Stande kommen, und da sie zugleu Erodnes und Feuchtes als leidentlichen Stoff in sich enthalten in ihren gleichartigen Bestandtheilen aus Erde und Wasser bestehen 329) und zugleich wirkende und leidendliche Eigenschafter besigen mussen, die demuächst erläutert werden. Als wirkende Eigenschaften werden die (durch sich selber) den Sinn erregenden der Farben, Tone, des Geschmads, der Wärme und Rälte, als leidendliche solche bezeichnet, rucksichtlich deren die Rörper Einwirfung erfahren 330), wie verdichtbar, aussiche warflosdeur,

<sup>828)</sup> c. 7. παχύνεται μέν οὖν ὑπὸ πυρὸς μόνον, ὕσα ὕδατος πλεῖον ἔχει ἢ γῆς, πήγνυται ἀὲ ὅσα γῆς. p. 884, b, 2 . . τὰ ἐναντέα τῶν ἐναντίων αἴτια, ὥστ' εἰ πήγνυται ἀυοῖν, ψυχρῷ καὶ ἔτροῷ. λὐεσθαι ἀνάγχη θερμῷ καὶ ὑγρῷ ἀιὸ πυρὶ καὶ ὕἀστι (ταῦτα γὰρ ἐναντία), ὕδατι μὲν ὕσα πυρὶ μόνο, πυρὶ ἀὲ ὅσα ψυχρῷ μόνο . ὥστ' εἰ ὑπ' ἀμφοῖν συμβαίνει πήγνυσθαι, ταῦτα ἄλυτα μάλιστα.

<sup>329)</sup> c. 8 ἐκ δὲ τούτων φανερον ὅτι ὑπο θερμοῦ καὶ ψυχροῦ συνίστατα τὰ σώματα, ταῦτα δὲ παχύνοντα καὶ πηγνύντα ποιείται τὴν ἐργασίαν αὐτῶν . . . ἐκ μὲν οὖν ῧδατος καὶ γξι τὰ δμοιομερῆ σώματα συνίσταται, καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζφοις, καὶ τὰ μεταλλευόμενα.

<sup>330)</sup> p. 385, 1 ταύτα δε διαφέρει ελλήλων τοις τε πρός τάς είσθήσεις ίδιοις απαντα και το ποιείν τι δύνασθαι λευκόν γερ και εθώδες και ψοφητικόν και γλυκύ και θερμόν και ψυχρόν το ποιείν τι δύνασθαι τήν αίσθησίν έστι, και άλλοις οίκειοτέροις πάθεσι, δσα το πάσχειν λέγονται, λέγοι δ΄ οίον τό τηκτόν και πηκτόν και καμπτόν και δσα άλλα τοιαύτα κάντα

ichbar, benetbar, frummbar, redbar, zerbrechbar, zertheile bruckbar, formbar, ziehbar, hammerbar, spaltbar, schneibbar, wfrig, prestar, brennbar, verdampsbar, und bie entgegenten Eigenschaften 331). Corgfaltig werden bann bie einer ahnlichen Eigenschaften, wie die auf Theilung 382), auf Ctredung 334), auf Schneiben und Spale

γὰρ τὰ τοιαύτα παθητικά, ὥσπερ τὸ θγρὸν καὶ τὸ ξηρόν.
τούτοις ở ἦδη διαφέρει όστοῦν καὶ σὰρξ καὶ νεῦρον καὶ ξύλον καὶ φλοιὸς καὶ λίθος καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν ὁμοιομερῶν μὲν φυσικῶν δὲ σωμάτων.

<sup>31)</sup> l. 10 εξπωμεν δε πρώτον τον άριθμον αὐτών, ὅσα κατά δυναμιν και ἀδυναμίαν λέγεται. Εστι δε τάθε, πηκτύν ἄπηκτυν, τηκτόν ἄτηκτον, μαλακτόν ἀμάλακτον, τεγκτόν ἄτεγκτον, καμπτὸν (καμπτὰ και εὐθυντά b, 27) ἄκαμπτον, κατακτόν ἀκάτακτον, θραυστόν ἄθραυστον, θλαστόν ἄθλαστον, πλαστόν ἄπλαστον, πίεστον ἀπίεστον, ξλετόν ἄνελκτον, ξλατόν ἀνήλατον, σχιστόν ἄσχιστον, τμητόν ἄτμητον, γλίσχρον ψαθυρόν, πιλητόν ἀπίλητον, καυστόν ἄκαυστον, θυμιατόν ἀθυμίατον. τὰ μὲν οὖν πλείστατιών σωμάτων τούτοις διαφέρει τοῖς πάθεσι.

<sup>332)</sup> c. 9. 386, 12 σταφέρει σ', δει κάταξις μέν έσειν ή είς μεγάλα μέρη διαίρεσις και χωρισμός, θραύσις σ' ή είς τὰ τυχόντα και πλείω δυοίν. δσα μέν ούτω πέπηγεν ώστε πολλούς έχειν παραλλάττοντας πόρους, θραυστά (μέχρι γάρ τούτου διίσταται), υσα σ' είς πολί, κατακτά, δσα σ' ἄμφω ἀμφότερα.

<sup>333)</sup> l. 18 έστι δε θλάσις μεν έπιπέδου κατά μέρος εξς βάδος μετάστασις ώσει ή πληγή, το δ' όλον άφή . . . τών δε θλαστών 
δσα μεν μένει θλασθέντα και οὐθλαστα χειρί, ταύτα μεν πλαστά . . . έστι δε πιεστά δσα ώθουμενα είς αυτά συνιέναι δυναται, είς βάθος τοῦ ἐπιπέδον παραλλάττοντος, οὐ διαιρουμένου και μεθοσταμένου άλλου άλλη μορίου, οἶον το ὕδωρ 
ποιεί · τοῦιο γὰρ ἀντιμοθέσταται . . . πιέζεται δε δσα πόρους έχει κενοὺς συγγενοῦς σώματος κτλ.

<sup>334)</sup> b, 11 blurd d'écrir उपक्रम δυνατόν εξε το πλάγιον μεθίστασθαι το επιπεδον . . . Εστι d' έλατα μέν υσα τη αυτή πληγή σύναται dem mat els πλέτος και εξε βάθος το επίπεδον μεθίστασθαι απελ μέρος.

Berdampfbarkeit 337) bezüglichen unterschieden und Die Urz schiede großentheils auf die verschiedene Struktur der Perz zurückgeführt, die jedoch nicht als leer (ob. S. 994), sonder als mit feinerem Stoff erfüllt gefaßt werden muffen.

5. Allerdings follen biefe Eigenschaften bem Gleichtheiliger aberthaupt, auch in ber anorganischen Ratur, zufommer ; bed ift Ariftoteles' Blid babei jundchst auf bas Gleichtheilige 12 Dryanischen gerichtet 220). Der Stoff aber alles Gleichtheilig

p. N. 11 phisyedr of totiv, star klater j bygedr or j padanciv... for de mi resenta, pudvęd (vgl. de Sensu et Sens. 4. 441. 31. unt totier p. 511.), nalyta oson tav nitotav pivijan dpa tije nitow.

1. 19 ini de music son è per népous dentinous nupis nu vipemper de roit mos cistruples népous deservations nupis nu vipemper de tant aux ampaises son vypérque éxel pir, and of éges dans a formation neuplises prophe un pupis. Supemper d'éven à vira depart musurem neur lengues fapou nui vipem elympe, dennes et denime, alla popularies publics. D, 6 à minus d'emper elymper, à de denness privais, à de denness nois neuplises publics. De neuver et dennes et de neuver et de d'emper de nois de departir elle de de des et denness et neuver d'emp d'en de departir de la desposit de la departir elle de neuver de

molog to humanly ton animan meste electer tok in-

ist, bem Borangegangenen (315.317) zufolge, das Trockme Feuchte, wie Erde und Wasser, mit Einschluß der darin altenen wirkenden Ursachen des Kalten und Warmen. Es daher ausgemittelt werden, welche Arten der Erde, welche Wasser und welche beiden zusammen angehören. Dem ser wird alles verdampsende Flüssige, das nicht verdamide theils der Erde theils einem Ineinander von Erde und ser der der und kuft zugewiesen, der Erde was durch lte, beiden gemeinsam was nicht durch Wärme sich verdichte, beiden gemeinsam was nicht durch Wärme sich verdichten Wasser sollt unter dem Festen was durch Kälte gesestigt dem Wasser, was durch Wärme, der Erde angehören n. v. 339) Rach diesen und ihnen entsprechenden Rormen wähnt unterscheiden zu können, was erdig oder wässerig oder beizzusammen, und ob es durch Kälte oder Wärme oder auch durch bes gebildet sei 340). Ralt, meint er, sei was (ursprünglich)

140) p. 389, 2 εί σὖν ἄπαντα μεν ἢ ὖγοά ἢ πεπηγότα, τούτων δὲ τὰ ἐν τοξς εἰτημένοις πάθεσι, καὶ οὐκ ἔστι μεταξύ, ἄπαντ' ἀν

άλλήλων κατά την άφην, και ετι δοματς και χυμοτς και χοώμασιν. λέγω δ' όμοιομερή τα τε μεταλλευόμενα . . και τα εν τοτς ζφοις και φυτοτς, σίον σάρκες, όστα, νεύρον, θέρμα, σπλάγχνον, τρέχες, ενες, φλέβες, εξ ών ήθη συνέστηκε τα άνομοιομερή, οίον πρόσωπον . . και εν φυτοτς ξύλον, φλοιός, φύλλον, δίζα . . έπει δε ταύτα μεν ύπ' άλλης αίτιας συνέστηκεν, εξ ών δε (folg. Anm.)

<sup>39) 1.21</sup> εξ ών θε ταύτα, διη μεν τό ξηρόν και θγοόν, ώστε υθως και γη (ταύτα γας πρόφανεστάτην έχει την δύναμιν ξκάτεςον έκατερου), τὰ δε ποιούντα τὸ θερμόν και τὸ ψυχρόν ... λάβωμεν τῶν θμοιομερών ποτα γης εἰθη και ποτα βδατος και ποτα κοινά . . . τῶν μεν οὖν ὑγρῶν ὅσα μεν ἐξὰτμιζεται, θόατος, ὅσα δε μή, ἢ γης ἢ κοινὰ γης και υθατος, οἶον γαλα, ἢ γης και ἀίρος, οἶον ἔλαιον. και ὅσα μὴ θπό θερμοῦ παχύνεται, κοινὰ ἀπορήσειε δ' ἄν τις περί οἶνου τῶν θγρῶν. κτλ. b, 8 ὅσα δε ὑπὰ ψυχροῦ παχύνεται, γης, ΰσα δ' ὑπ' ἀμφοῖν, κοινὰ πλειόνων, οἶον ἔλαιον και μέλι και δ γλυκύς οἰνος τῶν δε συνεστώτων ὅσα μὲν πέπηγεν θπὸ ψυχροῦ, ῦδατος, οἶον κρύσταλλος .. ὅσα δ' ὑπὸ θερμοῦ, γης, οἶον πέραμος κτλ.

1

aus Baffer bestehe, sofern es nicht fremde Barme in fic mi genommen, warm meistens was aus Erbe bestehe, jedoch u warmer als jenes, ba ja ber Stoff auch ber Erbe vorpp weise kalt sei, wenn es nicht von Außen her Barme erta ten habe 241).

6. Daß biefes ohne alle Ahnbung von ber Lunft chemisch Analyse unternommene Borspiel einer Lehre von den Bestant theilen der in gleiche Theile auslösbaren Körper bestimmt win die Untersuchungen über die organische Ratur und zus junachst über die Theile der Thiere einzuleiten, zeigt aus einigen vorher berücksichtigten Beziehungen (318. 329. 38 am augenscheinlichten der letzte Abschitt des Buches. Es und darin hervorgehoben daß den bisher betrachteten rein material len Bestimmtheiten selbst in dem Gleichtheiligen, ja in da

εξη εξοημένα οἰς διαγνωσόμεδα πότερον γῆς ἢ ὅδατος ῷ πλείνων ποινόν, καὶ πότερον ὑπὸ πυρὸς συνέστηκεν ῷ ψυχροῦ ἐ
ἀμφοῖν. χρυσὸς μὲν ἀὰ καὶ ἄργυρος . . . καὶ λίδοι ποὶἰα
ἀνώνυμοι ὅδατος · πάντα γὰρ ταῦτα τήκεται θερμῷ. ἔτι εὐα
ἔνιοι καὶ οἔρον . · ΰσατος · πάντα γὰρ πἡγνυται ψυχρῷ. σίἰγ
ρος δὲ καὶ κέρας . . . γῆς μᾶλλον. ἔτι ἤλεπρον, σμύρνα .
καὶ οἱ καρποί, οἰον τὰ χάδροπα, καὶ σίτος · τὰ τοιαῦτα γὰρ
τὰ μὲν σφόδρα, τὰ δὲ ἦττον μὲν τούτων, ὅμως δὲ γῆς · τἰ
μὲν γὰρ μαλακτά; τὰ δὲ θυμιατὰ καὶ ψύξει γεγενημένα. ἔμ
ἐν γον, ἄλες , λίδων χένη, ὅσα μήτε ψύξει μήτε τηκτά. αἰμε
δὲ καὶ γονὴ κοινὰ γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος κτὶ.

<sup>341) ¢, 11</sup> l. 25 ζσα μὲν οὖν ὖδατος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὰ ψυχρό, ἐπὶ τὸ πεὰ μὴ ἀλλοτρίαν ἔχῃ Θερμότητα . δαα δὲ γῆς, ὡς ἐαὶ τὸ πεὰ Θερμά διὰ τὴν τοῦ Θερμοῦ δημιουργίαν, ολον τίτανος πεὶ τίρε δεὶ δὲ λαβεῖν τὴν ὖλην ψυχρότητά των εἰκαι· ἐπεὶ γὰρ τὰ ἔτροῦν καὶ τὸ ὑγρὰν భλη (ταῦτα γὰρ παθητικά), τοὐτων δὲ ἐπὰ ματα μάλιστα γῆ καὶ δόωρ ἐστί, ταῦτα δὲ ψυχρότητι ἔριστι, δῆλον ὅτι πάντα τὰ σώματα ὅσα ἐκατόρου ἀπλῶς τοῦ σιοχείου, ψυχρὰ μαλλόν ἐστιν, ἀν μὴ ἔχῃ ἀλλοιρίαν Θερμίτητε b, 15 ἔχει μὰν οῦτως, ὅμως δ' ῶσπερ διώρισται, ἐν οἰς μὸ δ ῦλη ῦδατος τὸ πλείστον, ψυχρὰ (ἀνείκειται γὰρ τοῦτο ράλιστα τῷ πυρί), ἐν οἶς δὲ γῆς ἡ ἀίρος, Θερμότορα.

en zu Grunde liegenden Elementen, noch die Bestimmtheit Begriffs oder Berhaltnisses hinzutommen misse, gewissereißen als Vorbestimmung für die daraus zu bildenden zwecksigen organischen Gesüge; wenngleich diese begriffliche Bestmitheit nur in dem Maaße deutlich hervortrete, in welchem Zweck zu Tage tomme, daher bei den Gliedern organischer sen deutlicher als bei ihren Bestandtheilen oder gar den sen zu Grunde liegenden Elementen, bei dem organischen mien deutlicher wie bei den einzelnen Gliedern desselben <sup>342</sup>), daß wiederum der Zweck nur aus dem Werke sich abnehen lasse, wozu Jegliches bestimmt sei 343); daß man eben rum nicht wähnen durfe wie das Gleichtheilige, so auch die gleichtheiligen Glieder organischer Wesen, aus der Wirksamit der Wärme und Kälte und den dadurch bedingten Bewest

<sup>142)</sup> c. 12 ξπεί δε περί τούτων διώρισται, καθ' Εκαστον λέγωμεν ti gaot à doient à tout allow ton quesente. Exomet sag it dy i two busionegor givers auxidenne, te ying adtwr. thos Exagen yenous, sià the performs en men yao tan etom χείων τὰ δμοιομερή, ἐχ τούτων δ' ώς ύλης τὰ όλα ἔργα τῆς φύσεως. έστι σ' απαντα ώς μέν έξ ύλης έκ των είρημένων, ώς de xar' orgian to loye. Ail. Or mallon this ton tothe ems zal blug ega olor begara zat erené con malter yae dilor der o resods appointed themplass ofthe tolour and yelo, . . . Frior d' int quende . . . Eta d' ent nucés unt uda-रावद प्रवाद पूर्वद केंद्रवार के प्रवेद की हैंगहरूव मुस्तादा व किरवर्ग विवेदार onou nleigror ing alns. Soneo yag et an egyata hupbeln, में मरेन घीन व्योगिक वैरिक मार्व क्योर्ना में में क्येलांस क्योरिक वैरिक में 6 hoyoc, ta da matagu andhonor ta eyrug elvas Enactor ath. 313) p. 390, 10 anarta d' fazir moisphra za boro · za per yao durautera notele to antime toyon alabac tatan taagtan . . . ουτω τοίνον καλ σάρξι αλλά τὸ Κρχον αθτής में ετον αξίλον में τὸ the planting. Suchus de rat nue, all' fre freer lous ditor φυσικώς ή τὸ τặς σαρκὸς έργον ... πάντα γάρ durauti tirl lour à rou noisir à rou nagreir, monte pai vage mai reu-Con. ayy, or yohor agilma onu gubehege. mais mois nuchas zai note of, of oddior dudely mil.

gungen ableiten zu tonnen 344): eine heilfame Barnung gegen ausschließlich materialistische Erklarungsversuche, wie bie febtere Physiologie sie sich oft genug hat zu Schulden tommer laffen.

An der Aechtheit des Buches laßt fich nicht wohl zweifeln; sie mird durch die unverkennbare Aristotelische Begriffer entwickelung und Sprachweise wie durch die in andren Schriften des Stagiriten, von den Theilen der Thiere und deren Erzeugung, sich sindenden Beziehungen darauf ausreichend ter währt 345). Die einfach folgerechte Gliederung desselben ergibt sich aus den vorangestellten Auszugen hinreichend. Dager gen sei es verstattet diese Anfange einer Lehre von den Bestand theilen der Korper und von der Art sie auszumitteln, etwas naher ins Auge zu fassen.

Judem Ariftoteles die Elemente auf die beiben Gegenste bes Kalten und Warmen, Trodnen und Fenchten als die Grunteigenschaften alles Taftbaren gurudführte, ober vielmehr an

<sup>344)</sup> b, 2 τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα μόρια θερμότητι και ψυχρότητι και ταῖς τοὐτων κινήσεσιν ἐνθέχεται γίγνεσθαι, πηγνύμενα τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ λέγω ở ὅσα ἐμοιομερῷ . . ταῦτα ἐ ὑπὸ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ καὶ τῶν κινήσεων γίνεται μιγνυμινων τὰ ở ἐκ τοστων συνεστῶτα οὐθενὶ ᾶν δόξειε τὰ ἀνομοινμερῷ, οἶον κεφαλή κτλ.

<sup>345)</sup> do Gonorat. Anim. 11, 6. 743, 6 . συνίσταται γάρ και πήγνται ται τα μεν ψυχορ τα δε θερμώ. περι δε τής τούτων διαφορές εξοριαι πρότερον εν έτεροις, ποτα λυτά ύγρφ και πυρι πί (1961; de Part. Au. 11, 4. 111, 5. 668, b, 9) — ib. 11, 1. 646, 12. τριών δ΄ σύσων των συνθέσεων πρώτην μεν αν τις θείη τίν έπ των καλουμένων ύπο τινων στοιχείων . Ετι δε βελιων ίσως έπ των δυνόμεων λέγειν, και τούτων ούκ έξ άπεσων. αλλ' ώσπερ έν έτεροις εξοηται και πρότερον. ύγρον γάρ και ξερόν και θερμόν και ψυχρόν ύλη των συνθέτων σωμάτων έστεν.

juen ableitete (ob. S. 1000 ff.), tonnte er nicht außer Auft iffen, bag ber erfte berfelben wirtenbe Rrafte, ber anbre Beimmtheiten bes Stoffes bezeichne; benn auch bie Robaffonserhaltniffe glaubte er aus ber Birtfamteit ber Barme und alte ableiten zu tonnen (314. 326 f. 329), fofern er alle Berengung, Berfichfigung und Festigung barauf jurudführte. Er toffnet baber bie Theorie bes vorliegenben Buches mit einer udführlicheren Erorterung und Refistellung biefes Begenfates. lle wirtende Rraft betrachtet er allerbings bie Ralte wie bie Barme; boch bie Ralte zwar nicht ale eine an fich und urprunglich wirksame Rraft aber auch nicht als bloße Beraubung er Barme (vgl. unten Unm. 454); baber fie benn auch, bem eibentlichen Stoffe vorzugeweise eigenthumlich, nicht erzeugend, ondern nur gerftorend wirten foll (326). Ingwischen fonnte ibm nicht verborgen bleiben bag auch bie Barme gerftorent mirten ionne; er unterscheibet baber innere, bem Begenstanbe eigenhumliche, und außere, von ber Umgebung aus einwirfenbe Barme (316 f. 319. 320. 322. 341), ohne jedoch erftere für ausschließlich gebeihlich, lettere fur ausschließlich schablich gu halten; vielmehr barf erftere ein ber Ratur ober Befenheit bes ju Erhaltenben angemeffenes Dags nicht überschreiten (315. 6. 1215 f.), - baher bie gur Erhaltung ber organischen Befen erforberlichen Mittel ber Abfühlung (S. 1115, 202) - und ift ja auch bas Kefte, bie Erbe, wie bas Kluffige, bas Baffer, ursprunglich falt (326. 341): so baß ohne letteres auch erflere nicht bestehn murbe. Die Warme also ift bas mahrhaft Birtfame; baher es bei ihm heißt, ben Menfchen zeugt ber Rensch und auch bie Sonne (S. 669, 14. vgl. Meleor. I, 14. 351, 31), wenngleich ihm bie Sonne nicht unmittelbare Quelle ber Barme mar, fonbern biefe burch Bewegung überhaupt und junachft burch Bewegung ber Sonne in ber Schiefe ber Efliptit bewirft werden follte (ob. S. 1014 f. vgl. unten Unm. 355). Die in ber Meteorologie versprochene weitere Erortes rung über bie Sonnenwarme (310) findet fich nicht in ben Briftotelischen Schriften. Rubrte er barauf aber alle Warme,

auch bie Lebenswarme jurud, ober lettere etwa auf ben Biche, nach ber Borandfetung bag biefer in bas sublunarifche Schut ber Welt ber Beranderungen eindringe? Die lettere Ausalm tft in fruberen Darftellungen ber Ariftotelischen Lebre Die ver herrichende und follte vorzüglich durch eine Stelle bewahrt wer ben, worin es heißt: bas Bermogen jeber Geele fcheine @ einem von ben fogenannten Glementen verschiedenen Reren, ber gottlicher ale biefe und gleichwie bie Geelen felber bete rer ober niederer Ratur fei, Theil ju haben; biefe in ber Saamen enthaltene und fie befruchtenbe fogenannte Barme de fei nicht Kener noch ein ihm entfprechendes Bermogen, fonder: ber in bem Schaumartigen bes Saamens eingeschloffene Sauch, abulich bem Elemente ber Sterne Min). Dan bat außer 36c gelaffen bag ar. nur einen bem Mether ahnlichen Sauch, nicht lenen felber, ale Substrat bes Lebensprincips bezeichnet, mt ebenfo bag ber Mether, then weil ber emigen Rreisbewegung audschließlich angehörig und eben barum frei von ben ben abrige Elementen wefentlich eigenthumlichen Begenfagen, nach Briftetelischer Grundannahme in das sublunarische Gebiet Des Bedfele obumbalich eingebn tonne. Dag baber jener Sauch, b. b. bie ursprungliche Lebenswarme, immerbin erft burch Ginwir tung ber freidformigen Bewegung ber Gestirne aus ben gegen: fablichen Stoffen unfrer Elemente fich entwickeln tonnen, - fin

<sup>345</sup>a) de Gener. An. II, 3. 736, 1, 29 πάσης μέν οὖν ψυχῆς δύναμις ετέρου σώματος εοικε κεκοινωνηκέναι και θειοτέρου τῶν κελουμένων στοιχείων. ὡς δὲ διαφέρουσι τιμιότητι αι ψεχεί και ἀτιμίς ἀλλήλων, οὅτω καὶ ἡ τοιύτη διαφέρει φόσες. κάντων μέν γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ἐνυπάρχει, ὅπερ ποιετ γόνμα εἶναι τὰ σπέρματα, τὸ καλούμενον θερμόν. τοῦτο δ οὐ κῶς οἰδὲ τοιαύτη δύναμις ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ ἀφρώδει πνεύμα, καὶ ἡ ἐν τῷ κνείματι φύσις, ἀνάλογον οὖσα τῷ τῶν ἄστρων στοιχείω. Uckt andre fût jene Annahme angeführte noch weniger zutreffende Arifter telifæs St. nob über die Art der Anfasfung und Fortbildung da Annahme f. Meyer, Ariftotel. Thierfunds S. 409 f.

artiteln bes Methers hat Mr. fie nicht gehalten. Wie fle fich itwickeln folle, hat er auszuflügeln nicht unternommen; aber en weil er bie lebensmarme nur far ein Bertzeug ber Seele, icht fur fie felber hielt (204), mußte er biefer mohl bie Rraft eimeffen, jene nach Maaggabe ihrer eignen boberen ober nieeren Ratur, aus ben Elementen ju erzeugen. Und bag er bie ibhangigteit ber Difchungen ber Clemente gur Erzengung bes Bleichtheiligen von ber Beftimurtheit ber Berhaltniffe ertannt mb ben Unterschied zwischen ben Berhaltniffen nach benen bas Inorganische und benen nach welchen bas Organische fich bilbe, venigftens geahnbet, zeigt ber lette Abfthnitt unfres Buches [6), wie fern er auch noch von ber Chemie überhaupt und win ber Sonberung organischer und anorganischer Chemie ind. besondere war. Dag aber bie Rraft ber Geele eigenthumliche Mifchungswerhaltniffe zu erzeugen vermoge, wie fie in ber anorganischen Ratur nicht vortommen, namentlich bie ber Lebendwarme, tonnte ihm bei feinem Begriff von Geele taum meifelbaft fein.

Unfer Buch fcheint mit ber früher erbrterten Ariftstelischen lehre von ben Elementen barin nicht recht zu ftimmen, bag in ihm fast nur Erbe und Baffer als Bestandtheile ber Die ichungen ine Ange gefaßt und Luft und Fener nur gelegentlich (329. 339. 342 318. 327 f.) ermahnt werben, mahrend jener zufolge all und jeber Rorper Beftanbebeile aller Elemente in fich enthalten foll (B. 1012). Doch begreift fich bie fcheinbare Abweichung bes Buches von ber allgemeinen Lehre, wenn wir bebenten, bag es ihm hier nur baran lag bie Difchungs verhaltniffe ber vorzugemeife leidentlichen Glemente, b. h. berer einigermaaffen ju bestimmen, bie ale eigentlichfte Bebilbe bes Trodnen und Reuchten zu betrachten feien , ber Erbe und bes Baffere (322. 326. 339 f.); in Luft und Feuer follte eins ber Glieder bes mirtenben Gegensages, bie Barme, überwiegen. Chenfo erflatt fich wie er, wo er ben Unterschieb bes wirfenden und leidentlichen Gegenfates anfer Acht laft, als bervorftechende Eigenschaft bes Waffers bas Ralte, ber Luft bas Rluffige betrachtet (ob. S. 1003, 8684). Rur tonnte eine bei fo allgemeinen Eigenschaften wie bie leibentlichen bes Reften unt Rluffigen, die thatigen bes Warmen und Ralten ftehn bleibente Theorie einen nur einigermaggen ficheren Grund gur Ermitelung ber Beftanbtheile gleichtheiliger Stoffe, ihrer verschieb nen Eigenschaften, ihrer Bilbunge . und Berftorungemeijer nicht legen. Um eine Sandhabe zur Erflarung ber Bilbm; und Berftorung ju gewinnen, unterscheibet Ar. verschiebene Wirtungsweisen ber Barme und Ralte, wie fie fich jundcht ber ber Bereitung ber Speisen und ihrem Berberb zeigen (2); aber batte er auch in triftigerer und umfaffenberer Beife ihnen entipedenbe Raturproceffe nachweisen tonnen, wie mare Unwentung berfelben ju haltbarer Erflarung ber Thatfachen bentbar gemefen, fo lange all und jebe objektive Maagbestimmung für hitse und Ralte fehlte? 3mar wußte er daß tochenbes BBaffer fich nicht weiter erhiten laffe, nicht aber bag ber Siebepnnit mit bem Berbampfen gufammenfalle. Es blieb ihm baber bier, gleichwie rudfichtlich ber Sarte und Weichheit (325), nur bie Entideibung ber Empfindung ubrig, beren Sicherheit er gegen bieienigen geltend zu machen unternahm 246), bie fchon per ihm an ihr irre geworden ju fein fcheinen, ohne inzwischen irgend ein Rorreftiv andfindig machen zu tonnen. frembe Barme vermochte Ur. uur nach ber Borausfetung in unterscheiben bag lettere fcneller wie erftere ertalte; ben große ren ober minberen Grab ber Barme tonnte er nur nach febr

<sup>346)</sup> de Gener. An. IV, 4. 772, 12 οὐδὶ γὰς τὸ πῦς Φερμαίνει τὸ 
ῦδως μάλλον, ὅσφπες ἀν ἢ πλέον, ἀλλ' ἔστιν ὅςος τῆς Φερμότητος, ἦς ὑπαςχούσης ἐἀν αὕξη τις τὸ πῦς, Φερμὸν μὲν 
οὐκέτ γίνεται μάλλον, ἐξατμίζει δὲ μάλλον, καὶ τέλος ἀφανίἐεται καὶ γίνεται ξηςόν. — de Part. Anim. II, 2. 648, 33 εἰ δ 
ἔχει τοσαύτην τὸ Θερμὸν καὶ τὸ ψυχοὸν ἀμφισβήτησιν, τὶ χος 
περὶ τῶν ἄλλων ὑπολαβείν; ταστα γὰς ἡμῖν ἐναργέστατα τῶν 
πεοὶ τὰν αἴσθησιν.

ihr Dag und bas ber elementaren Beftanbtheile in b. Dingen. 1891

unzureichenben Kriterien abicaben, und mußte bie Schwierige feit biefer Abichabung eingestehn 3+0a).

Arbnlich verhalt fiche mit feinen Berfuchen bas Berhaltnig ber elementaren Bestandtheile, junachst ber Erbe und bes Baffere, in ben Dingen und Befen auszumitteln. Rach feiner Grundvorandfegung follen fich in jedem berfelben Partiteln aller vier Elemente finben (f. ob. S. 1012). Es fragt fich, baher nur wie viel von jedem berfelben in einer vorliegenden Mengung ober vielmehr Mifchung vorhanden; benn obgleich er nicht ausbrudlich erflatt bag burch Dischung, nicht Dengung, bas Bleichtheilige aus ben Blementen fich bilbe, fo folgt es boch aus feiner gangen bynamischen Raturbetrachtung, ber jufolge gleichwie bie Elemente aus ber Durchbringung je eines Bliebes ber beiben oberften Begenfate (G. 997 f.), fo auch bie gleichtheiligen Dinge aus der Durchdringung ber in ihnen enthaltenen Beftanbtheile ber Elemente fich bilben muffen. fragte fich ihm also welcher berfelben im vorliegenden falle ber überwiegende fei, und er mußte mit ohngefahrigen Beftimmungen bes Dehr und Minder fich begnugen; fie auf bestimmte Bablverhaltniffe gurudzuführen, fonnte er nicht unternehmen; aber auch bas Dehr und Minder nur nach fehr unzureichenden Brunden und gang ungefährig anschlagen, wie baß bas Schmelgbare (Metall) maffriger als Holz u. bgl. fein muffe, weil bas Feuer nur Waffriges fchmelze, baß je feuchter etwas fei, um fo leichter fiche ermarme und wieder abtuble, bas Brennbare

<sup>346</sup>a) de Part. An. II, 2. 649, 5 επεί σ' εστί το μέν καθ' αύτο θεςμον το δε κατά συμβεβηκός, ψύχεται μεν βραδύτερον το καθ'
αύτο, θερμαίνει δε μάλλον πολλάκις την αίσθησιν το καθ'
συμβεβηκός · και πάλιν καιει μεν μάλλον το καθ' αύτο θερμον, οίον ή φλόξ του υδατος του ζέοντος, θερμαίνει δε κατά
την άφην το ζέον μάλλον, το κατά συμβεβηκός θερμόν. ώστε
φανερον στι το κρίναι συοίν πότερον θερμότερον ούχ άπλουν.
υβί. über Aristoteles' Prüfungsweise ber Warme 3. B. Meyer a. a.
D. 6. 419 ff.

tung 335), auf Rohasson ber Theile 336), auf Brennbarteit und Berdampfbarteit 337) bezüglichen unterschieden und die Unterschiede großentheils auf die verschiedene Struktur der Porcu zuruckgeführt, die jedoch nicht als leer (ob. S. 994), soudern als mit feinerem Stoff erfüllt gefaßt werden mussen.

5. Allerdings follen diese Eigenschaften bem Gleichtheiligen überhaupt, auch in ber anorganischen Ratur, zufommen; bech ift Aristoteles' Blick babei zunächst auf bas Gleichtheilige im Organischen gerichtet 336). Der Stoff aber alles Gleichtheili,

 <sup>336)</sup> p. 387, 11 γλισχοδο & ξστίν, ὅταν ξλατὸν ἢ ὑγοὸν ὁν ἢ μαλακόν . . . ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, ψαθυρά (vgl. de Sensu et Sens.
 4. 441, 23. unb Ideler p. 511.), πιλητὰ ό'ὅσα τῶν πιεστῶν μόνιμον ἔχει τὴν πίεσιν.

<sup>337) 1. 19</sup> έστε δε καυστά δσα έχει πόρους θεκτικούς πυρός και ύγρότητα έν τοις καθ' εὐθυωρίαν πόροις ἀσθενεστέραν πυρός . . . θυμιατά δ' έστε των σωμάτων δσα ύγρότητα έχει μέν, ουτω δ' έχει ωστε μή έξατμίζειν πυρουμένων χωρίς. . θυμίασις δ' έστεν ή υπό θερμού καυστικού ποινή έκκρισις ξηρού και ύγρου άθρόως. διόπερ οὐ θιαίνει, άλλα χρωματίζει μάλλον. b, 6 ή δε πίονος θυμίασις λιγνύς, ή δε λιπαρού κνίσσα. διά τουτο τὸ έλαιον οὐχ έψειαι οὐδε παχύνεται, δτι θυμιτίν έστιν άλλ' οὐκ ἀτμιστόν. ὕδωρ δ' οὐ θυμιατόν άλλ' ἀτμιστώ. b, 18 των δε καυστών τὰ μεν φλογιστά έστι τὰ δ' ἀφλόγιστα τούτων δ' ένια ἀνθρακευτά. φλογιστά έστι τὰ σ' αφλόγιστα παρέχεσθαι δύναται . . . έστι δε φλογιστά δσα μή ύγρά δνια θυμιατά έστιν.

<sup>338)</sup> c. 10. 388, 10 τούτοις δὲ τοῖς παθήμασι καὶ ταθταις ταῖς δαφοραϊς τὰ δμοιομερή των σώματων, ωσπερ είρηται, διαφέρι

zen ift, bem Borangegangenen (315.317) zufolge, bas Trockne mb Feuchte, wie Erbe und Wasser, mit Einschluß ber barin nthaltenen wirkenden Ursachen des Kalten und Warmen. Es oll daher ausgemittelt werden, welche Arten der Erde, welche m Wasser und welche beiden zusammen angehören. Dem Basser wird alles verdampfende Flussige, das nicht verdamssende theils der Erde theils einem Ineinander von Erde und Basser oder Erde und Luft zugewiesen, der Erde was durch kälte, beiden gemeinsam was nicht durch Warme sich verdichten. Dagegen soll unter dem Festen was durch Kälte gesestigt ft, dem Wasser, was durch Warme, der Erde angehören u. [w. 339) Rach diesen und ihnen entsprechenden Rormen wähnt kr. unterscheiden zu können, was erdig oder wässerig oder beistigt gebildet sei 310). Ralt, meint er, sei was (ursprünglich)

340) p. 389, 2 की जोग बैंगबारव μεν η चेपूर्व में गहतागुर्वाव, τούτων δε τα εν τοτς εξημένοις πάθεσι, και ούκ έστι μεταξύ, απαντ' αν

dlifilor xatà the dope, xal etc dopats xal χυμοίς xal χοώμασιν. λέγω δ όμοιομερή τα τε μεταλλευόμενα . . . xal τὰ
εν τοις ζφοις xal ψυτοίς, οίον σάρχες, όστα, νεύρον, δέρμα,
απλάγχνον, τρέχες, ενες, φλέβες, εξ ων ήδη συνέστηχε τὰ ἀνομοιομερή, οίον πρόσωπον . . . xal εν ψυτοίς ξύλον, φλοιός,
φύλλον, δίζα . . επεὶ δὲ ταύτα μὲν ὑπ' άλλης αἰτίας συνέστηχεν, ἐξ ων δὲ (folg. য়nm.)

<sup>339) 1.21</sup> έξ ών θε ταύτα, διη μεν τό ξηρόν και θγούν, ώστε θόως και γη (ταύτα γα ρα πρόφανευτάτην έχει την δύναμιν ξκάτερον έκατερου), τα δε ποιούντα το θερμόν και το ψυχρόν ... λάβωμεν τών δμοιομερών ποτα γης είθη και ποτα θάατος και ποτα κοινά . . . των μεν ούν ύγρων δαα μεν έξατμιζεται, θόατος, δαα δε μη η η ης η κοινά γης και θόατος, οίον γαλα, η γης και άξρος, οίον ξίατον. και δαα μη θπό θερμού παχύνεται, κοινά απορήσειε δ άν τις περί οδνόυ των θγρών. κτλ. b, 8 δαα δε θπό ψυχρού παχύνεται, γης, θαα δ θπ' άμφοτν, κοινά πλειόνων, οίον έλαιον και μέλι και δ γλυκύς οδνός των δε συνεστώτων δαα μεν πέπηγεν θπό ψυχρού, θάατος, οίον κρύσταλλος . . δαα δ' θπό θερμού, γης, οίον κεραμος κτλ.

1

and Waffer bestehe, sofern es nicht fremde Warme in fich amp genommen, warm meistens was aus Erde bestehe, jedoch um warmer als jenes, da ja der Stoff auch der Erde vorzugbweise kalt sei, wenn es nicht von Außen her Warme erhab ten habe 241).

6. Daß bieses ohne alle Ahnbung von ber Aunst chemische Amalyse unternommene Borspiel einer Lehre von den Bestandtheilen der in gleiche Theile auslösdaren Körper bestimmt war in die Untersuchungen aber die organische Ratur und zwar zunächst über die Theile der Thiere einzuleiten, zeigt anse einigen vorher berücksichtigten Beziehungen (318. 329. 3:8), am augenscheinlichsten der letzte Abschnitt des Buches. Es wird darin hervorzehoden daß den bisher betrachteten rein materiellen Bestimmtheiten selbst in dem Gleichtheiligen, ja in den

εξη είρημένα οἰς διαγνωσόμεθα πότερον γῆς ἢ ὅδατος ἢ πλιώνων χοινόν, καὶ πότερον ὑπὸ πυρὸς συνέστηκεν ἡ ψυχροῦ ἡμὸν ἀἡ καὶ ἄργυρος . . . καὶ λίθος ποίνοι ἀμφοῖν. χρυσὸς μὲν ἀἡ καὶ ἄργυρος . . . καὶ λίθος ποίνοι ἀνώνυμοι ὅἀστος · πάντα γὰρ ταῦτα τήκειαι θερμῷ. ἔιι οὐν ἔνιοι καὶ οἰροῦ . . . ὕδαιος · πάντα γὰρ πήγνυται ψυχρῷ. σἰὰς καὶ οἰ καρποί, οἶον τὰ χιάροκα, καὶ σῖτος · τὰ τοιαῦτα γὰρ τὰ μὲν σφόδρα, τὰ δὲ ἦττον μὲν τουίκον, ὅμως δὲ γῆς · 1ἐ τὰ μὲν σφόδρα, τὰ δὲ ἦττον μὲν τουίκον, ὅμως δὲ γῆς · 1ἐ κιέρος » ἐνενυμείνα. ἀι νίερον, ἄλες , λίθων γένη, ὅσα μήτε ψίξει μήτε τηκτά. εἰμε δὲ καὶ γονὴ ποινὰ γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀξρος κτλ.

<sup>341)</sup> c, 11 l. 25 ζσα μέν οὖν ὖδατος, ὡς ἐπὶ τὸ πολὰ ψυχρά, ἐπὶ τὸ πολὰ ψυχρά, ἐπὶ τὸ πολὰ μὴ ἀλλοτρίαν ἔχη Θερμότητα. . ὅσα δὲ γῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πολὰ Θερμά διὰ τὴν τοῦ θερμοῦ δημιουργίαν, οἶον τίτανος παὶτίσρα δεὶ δὲ λαβεῖν τὴν ὕλην ψυχρότητα των εἶναι· ἐπεὶ γὰρ τό ἔτρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ἄλη (ταῦτα γὰρ παθητικά), τοὐτων δὲ ἐπὰ ματα μάλιστα γῆ καὶ ὅδωρ ἐστί, ταῦτα δὲ ψοχρότητι ῶρισιαι ὅῆλον ὅτι πάντα τὰ σώματα ὅσα ἐκατέρου ἀπλῶς τοῦ συχείου, ψυχρὰ μᾶλλόν ἐστιν, ἀν μὴ ἔχη ἀλλοιρίαν Θερμίτια. b, 15 ἔχει μὲν οὕτως, ὅμως ὅ ὥσπερ διώρισται. ἐν οἶς μυ ὅ ὕλη ῦδατος τὸ πλείστον, ψυχρὰ (ἀνείκειται γὰρ τοῦτο μελίστα τῷ πυρί), ἐν οἶς ἀλ γῆς ἡ ἀἰρος, Θορμότερα.

inen zu Grunde liegenden Elementen, noch die Bestimmtheit es Begriffs oder Berhaltnisses hinzukommen misse, gewisser, wasen als Borbestimmung für die darans zu bildenden zweck ichtigen organischen Gesüge; wenngleich diese begrifsliche Bestimmtheit nur in dem Maaße deutlich hervortrete, in welchem er Zweck zu Tage komme, daher bei den Gliedern organischer Besen deutlicher als bei ihren Bestandtheilen oder gar den iesen zu Grunde liegenden Elementen, bei dem organischen danzen deutlicher wie bei den einzelnen Gliedern desselben 342), md daß wiederum der Zweck nur aus dem Werke sich abnehmen lasse, wozu Jegliches bestimmt sei 313); daß man eben arum nicht wähnen durse wie das Gleichtheilige, so auch die mgleichtheiligen Glieder organischer Wesen, aus der Wirksamiti der Wärme und Kälte und den dadurch bedingten Bewestit der Wärme und Kälte und den dadurch bedingten Bewestin der Wärme und Kälte und den dadurch bedingten Bewest

<sup>342)</sup> c. 12 ξπεί δε περί τούτων διώρισται, καθ ξκαστον λέγωμεν τι σάρξ ή όστουν ή των άλλων των έμοιομερών. Εχομεν γάρ it wy i two buolomequir wobsis dunistrine, the ying adtau, thos Exactor yerous, dià the yerector ex per yao tan etoγείων τὰ δμοιομερή, ἐκ τούτων δ' ώς ὅλης τὰ ὅλα ἔργα τῆς φύσεως. έστι σ' απαντα ως μέν έξ ύλης έχ των είρημένων, ως đề zar' organ to loyo. đệt đà mattor totor tạt tor battemr nat blog for olor berara nat trend tou malter yao δήλον δει δ νεκρός μνθρωπος δμωνύμως. οδιω τρίνων καί yelo, . . . Freor d' ent quende . . . Eta d' ent mugge mut uda-१०६ प्रता प्रमुंद में ११०० - १० प्रते की हमहत्रव भूमावा व रेपवरं अब विमेश onou nleitror ing Ulys. Goneo yao el za Egyata Appbely, र्क मरेम ग्रीम वर्धे केम वर्धेश वर्धेश करीय करें कर्म के के करें वर्ध करें करें करें करें करें करें b doyog, ta da ustatu anddogor to tryis elves Enactor atl. 313) p. 390, 10 anarta d' égily molagien to boyo tà mày yao Burduera noistr to antier toyon clappeic totar tractor . . . outen rolvan and वस्तिहें सेरीये हुठे हिंगूका करी रहेंद में हरका विस्तिक में रठे της γλώττης. δμοίως δε και πύρ. αλλ' έτι ਜੌττον Ισως δήλον φυσικώς ή τὸ τῆς σαρκὸς ἔργον . . . πάντα γὰρ δυνάμει τινί lour à rou nouir à rou nagreir, aonte nat vapt mat reu-Con. ayy, or yohor agianh onu grothere. mais mois nagoker zai મહાર કરે, કરે ફેલ્ડિક ઉલ્લેશ માતે.

gungen ableiten zu tonnen 344): eine heilfame Barnung gegen ausschließlich materialistische Erklarungsversuche, wie bie fritere Physiologie sie sich oft genug hat zu Schulden tommen laffen.

An der Aechtheit des Buches laßt sich nicht wohl zwarfeln; sie wird durch die unverkennbare Aristotelische Begriffentwickelung und Sprachweise wie durch die in andren Schriften des Stagiriten, von den Theilen der Thiere und deren Erzeugung, sich sindenden Beziehungen darauf ausreichend to währt 346). Die einfach folgerechte Gliederung desselben arzibt sich aus den vorangestellten Auszugen hinreichend. Tages gen sei es verstattet diese Anfänge einer Lehre von den Bestandtheilen der Körper und von der Art sie auszumitteln, etwas näher ind Auge zu fassen.

Judem Ariftoteles bie Elemente auf die beiben Gegensats bes Ralten und Barmen, Erodnen und Feuchten als die Grunteigenschaften alles Taftbaren jurudführte, ober vielmehr aus

<sup>344)</sup> b, 2 τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα μόρια θερμότητι καὶ ψυχρότητι καὶ ταῖς τούτων κινήσεσιν ἐνθέχεται γίγνεσθαι, πηγνύμενα τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ . λέγω ở ὅσα ὁμοιομερῷ . . . ταῦτα ͼ ὑπὸ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ καὶ τῶν κινήσεων γίνεται μιγνυμίνων τὰ ở ἐκ τούτων συνεστώτα οὐθενὶ ᾶν δόξειε τὰ ἀνομοινμέρῷ, οἶον κεφαλή κτλ.

<sup>345)</sup> de Gonerat. Anim. II, δ. 743, δ . . συνέσταται γάφ και κήγνται τὰ μὲν ψυχρῷ τὰ δὲ θερμῷ. περὶ δὲ τῆς τούτων διαφορές εἔρηται πρότερον ἐν ἐτέροις, ποῖα λυτὰ ὑγρῷ καὶ πυρὶ κὶ (υρί: de Part. An. 11,4. 111, 5.668, b, 9) — ib. II, 1.646, 12. τριῶν δ΄ οὐσῶν τῶν συνθέσεων πρώτην μὲν ἄν τις θείη τὴν ἐπ τῶν καλουμένων ὑπό τινων στοιχείων . . ἔτι δὲ βίιων ἔσως ἐκ τῶν θυνάμεων λέγειν, καὶ τούτων οὐκ ἐξ ἀπαοῶν, αἰλὶ ὅσπερ ἐν ἐτέροις εἴρηται καὶ πρότερον. ὑγρὸν γὰρ κεὶ ἔκρὸν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὕλη τῶν συνθέτων σωμιίων ἐστίν.

ihnen ableitete (ob. G. 1000 ff.), tonnte er nicht außer Acht laffen, bag ber erfte berfelben wirfenbe Rrafte, ber anbre Be-Rimmtheiten bes Stoffes bezeichne; benn auch die Rohaffonsverhaltniffe glaubte er aus ber Birffamteit ber Barme und Ralte ableiten zu tonnen (314. 326 f. 329), fofern er alle Begrengung, Berfluffigung und Festigung barauf gurudführte. Er eroffnet baber bie Theorie bes vorliegenden Buches mit einer ausführlicheren Erorterung und Refistellung biefes Begenfages. Ale wirfende Rraft betrachtet er allerdings bie Ralte wie bie Barme; boch bie Ralte zwar nicht ale eine an fich und urfprunglich wirksame Rraft aber auch nicht als bloge Beraubung ber Barme (val. unten Unm. 454); baber fie benn auch, bem leibentlichen Stoffe vorzugeweise eigenthumlich, nicht erzeugenb, fondern nur gerftorend wirten foll (326). Ingwifden fonnte ibm nicht verborgen bleiben bag auch bie Barme gerftorend mirten fonne; er unterscheibet baber innere, bem Gegenstande eigenthumliche, und außere, von ber Umgebung aus einwirfenbe Barme (316 f. 319, 320, 322, 341), ohne jeboch erftere får ausschließlich gebeihlich, lettere fur ausschließlich ichablich ju balten; vielmehr barf erftere ein ber Ratur ober Befenheit bes zu Erhaltenben angemeffenes Daag nicht überschreiten (315. 6. 1215f.), - baher bie gur Erhaltung ber organischen Befen erforberlichen Mittel ber Abfühlung (S. 1115, 202) - und ift ja auch bas Refte, bie Erbe, wie bas Rluffige, bas Baffer, ursprunglich falt (326. 341): so bag ohne letteres auch erftere nicht bestehn murbe. Die Barme also ift bas mahrhaft Birtfame; baher es bei ihm heißt, ben Menschen zeugt ber Menich und auch bie Sonne (S. 669, 14. vgl. Meleor. I, 14. 351, 31), wenngleich ihm bie Sonne nicht unmittelbare Quelle ber Barme mar, fondern biefe burch Bewegung aberhaupt und junachst burch Bewegung ber Sonne in ber Schiefe ber Effiptif bewirft werben follte (ob. S. 1014 f. vgl. unten Unm. 355). Die in ber Meteorologie versprochene weitere Erdrterung über bie Sonnenwarme (310) findet fich nicht in ben Ariftotelischen Schriften. Rubrte er barauf aber alle Barme,

auch bie Lebenswarme jurud, ober lettere etwa auf ben Better nach ber Borausseyung bag biefer in bas fublunarische Gebid ber Welt ber Beranberungen einbringe? Die lettere Annahm ift in früheren Darftellungen ber Ariftotelischen Lehre Die von herrschende und follte vorzuglich burch eine Stelle bemabet wes ben, worin es heißt: bas Bermogen jeber Geele icheine a einem von ben fogenannten Glementen verfchiebenen Rerper ber abttlicher als biefe und gleidwie bie Geelen felber bebe ret ober nieberer Ratur fei, Theil ju haben; biefe in bem Saamen enthaltene und fie befruchtenbe fogenannte Barme aber fei nicht Keuer noch ein ihm entfprechendes Bermogen, fondern ber in bem Schaumartigen bes Saamens eingeschloffene Sand, abnlich bem Elemente ber Sterne Mia). Man hat anger Ich gelaffen bag Ur. nur einen bem Mether ahnlichen Sauch, nicht tenen felber, ale Gubftrat bes Lebensprincips bezeichnet, unt ebenfo bag ber Mether, then weil ber emigen Rreisbewegung and fchließlich angehörig und eben barum frei von ben ben abriges Elementen wesentlich eigenthumlichen Gegenfaben, nach Ariftetelischer Grundannahme in bas sublunarische Gebiet bes Wedfele ohumoglich eingebn tonne. Dag baber fener Sauch, b. b. bie urfprungliche Lebenswarme, immerbin erft burch Einwirtung ber freidformigen Bewegung ber Gestirne aus ben gegen: fablichen Stoffen unfrer Elemente fich entwickeln tonnen, - fir

<sup>345</sup>a) de Gener. An. II, 3. 736, 1, 29 πάσης μέν οὖν ψυχής δύναμις ετέρου σώματος εοικέ κεκοινωνηκέναι και θειοτέρου τῶν καλουμένων στοιχείων. ὡς δὲ διαφέρουσι τιμιότητι αι ψυχεί και άτιμίς άλλήλων, οὅτω καὶ ή τοιὐτη διαφόρει φύσις. πάντων μέν γὰρ ἐν τῷ σπόρματι ἐνυπάρχει, ὅπερ ποιεὶ γόνμα εἶναι τὰ σπέρματα, τὸ καλούμενον θερμόν. τοῦτο δ οὐ πῦρ οἰδὲ τοιαὐτη δύναμίς ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ ἀφρώδει πνεῦμα, καὶ ἡ ἐν τῷ πνείματι φύσις, ἀνάλογον οὖσα τῷ τῶν ἄστρων στοιχείω. Πεὶτι απότε fūτ jene Annahme angeführte noch weniger zutreffende Arikotelifiqe St. und über die Art ber Auffassung und Fortbildung ber Annahme s. Meter, Arikotel. Σξίετευμός S. 409 §.

partiteln bes Methers hat Mr. fie nicht gehalten. Wie fie fich ntwickeln folle, hat er auszuklugeln nicht unternommen; aber ben weil er bie lebendmarme nur far ein Bertzeug ber Geele, nicht fur fie felber hielt (204), mußte er biefer mohl bie Rraft eimeffen, jene nach Daafgabe ihrer eignen beberen ober nieveren Ratur, and ben Elementen ju erzeugen. Und bag er bie abhangigfeit ber Difchungen ber Glemente jur Erzengung bes Bleichtheiligen von ber Deftimmtheit ber Berhaltniffe ertannt mb ben Unterschied zwischen ben Berhaltniffen nach bemen bas Unorganische und benen nach welchen bas Organische fich bilbe, wenigftens geahnbet, zeigt ber lette Abfchnitt unfred Buches (6), wie fern er auch noch von ber Chemie überhaupt und von ber Sonderung organischer und anorganischer Chemie ind. besondere war. Daff aber bie Rraft ber Geele eigenthumliche Mifchungewerhaltniffe zu erzeugen vermoge, wie fie in ber anorganischen Ratur nicht vortommen, namentlich bie ber Lebendwarme, tonnte ihm bei feinem Begriff von Geele taum meifelhaft fein.

Unfer Buch fcheint mit ber früher erbrterten Ariftstelischen lehre von ben Elementen barin nicht recht zu ftimmen, bag in ihm fast nur Erbe und Baffer als Bestandtheile ber Die foungen ind Muge gefaßt und Luft und Fener nur gelegentlich (329. 339. 342 318. 327 f.) ermant merben, mahrenb jener zufolge all und jeber Rorper Beftanbeheile aller Elemente in fich enthalten foll (S. 1012). Doch begreift fich bie fcheinbare Abweichung bes Buches von ber allgemeinen Lehre, wenn wir bebenten, bag es ihm hier nur baran lag bie Difchungs verhaltniffe ber vorzugeweife leidentlichen Elemente, b. h. berer einigermaafen zu bestimmen, bie als eigentlichfte Bebilbe bes Trodnen und Reuchten ju betrachten feien , ber Erbe und bes Baffere (322. 326. 339 f.); in Luft und Feuer follte eins ber Blieber bes mirtenben Begensages, bie Darme, überwiegen. Ebenso ertlatt fich wie er, wo er ben Unterschied bes wirfenden und leidentlichen Gegenfates anger Acht lagt, als bervorstechenbe Eigenschaft bes Wassers bas Ralte, ber Luft

bas Riuffige betrachtet (ob. G. 1003, 855.). Rur tounte eine bei fo allgemeinen Eigenschaften wie bie leibentlichen bes geften unt Aluffigen, die thatigen bes Warmen und Ralten ftehn bleibende Theorie einen nur einigermaggen ficheren Grund gur Ermittelung ber Bestandtheile gleichtheiliger Stoffe, ihrer verschiebe nen Eigenschaften, ihrer Bilbunge . und Berftorungeweifer nicht legen. Um eine Sandhabe jur Erflarung ber Bilbung und Berftorung ju gewinnen, unterscheibet Ur. verschiebene Birfungsweisen ber Barme und Ralte, wie fie fich junachft bei ber Bereitung ber Speisen und ihrem Berberb zeigen (2); aber hatte er auch in triftigerer und umfaffenberer Beife ihnen entfpredenbe Raturproceffe nachweisen tonnen, wie mare Anwendung berfelben zu haltbarer Erflarung ber Thatfachen benfbar gewefen, fo lange all und jebe objettive Magbbeftimmung für hite und Ralte fehlte? 3mar wußte er bag tochenbes Baffer fich nicht weiter erhiten laffe, nicht aber bag ber Siebennnft mit bem Berbampfen gufammenfalle. Es blieb ihm baber bier, gleichwie rudfichtlich ber Sarte und Weichheit (325), nur Die Enticheibung ber Empfindung übrig, beren Sicherheit er gegen bieienigen geltend zu machen unternahm 346), bie fchon por ihm an ihr irre geworben zu fein fcheinen, ohne inzwischen irgend ein Korreftiv andfindig machen zu tonnen. Giane und frembe Barme vermochte Ur. vur nach ber Borausfetung ju unterscheiben bag lettere fcneller wie erftere ertalte; ben großer ren ober minberen Grab ber Barme fonnte er nur nach febr

<sup>346)</sup> de Gener. An. IV, 4. 772, 12 οὐδὶ γὰρ τὸ πῦρ Θερμαίνει τὸ 
ὕδωρ μάλλον, δσφπερ ἀν ἢ πλέον, ἀλλ' ἔστιν ὅρος τῆς Θερμότητος, ἦς ὑπαρχούσης ἐἀν αὕξη τις τὸ πῦρ, Θερμὰν μὶν 
οὐκει γίνεται μάλλον, ἐξατμίζει δὲ μάλλον, καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ γίνεται ξηρόν. — de Part. Anim. II, 2. 648, 33 εἰ δ 
ἔχει τοσαύτην τὸ Θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἀμφισβήτησιν, τὶ χρὰ 
περὶ τῶν ἄλλων ὑπολαβείν; ταὅτα γὰρ ἡμῖν ἐναργέστατα τῶν 
περὶ τὴν αἴσθησιν.

ihr Dag und bas ber elementaren Bestanbibeile in b. Dingen. 1881

ungureichenden Ariterien abschätzen, und mußte bie Schwierige feit diefer Abschätzung eingestehn 330a).

Aehnlich verhalt fiche mit feinen Berfuchen bas Berhaltnif ber elementaren Bestandtheile, junachst ber Erbe und bes Baffers, in ben Dingen und Befen auszumitteln. Rach feiner Grundvoraussenung follen fich in jedem berfelben Partifeln aller vier Elemente finden (f. ob. G. 1012). Es fragt fich, baher nur wie viel von jedem berfelben in einer vorliegenden Rengung ober vielmehr Mischung vorhanden; benn obgleich er nicht ausbrucklich erflatt bag burch Difchung, nicht Dengung, bas Bleichtheilige aus ben Elementen fich bilbe, fo folat es boch aus feiner gangen bynamifchen Raturbetrachtung, ber jufolge gleichwie bie Elemente aus ber Durchbringung je eines Bliebes ber beiben oberften Gegenfate (G. 997 f.), fo auch bie gleichtheiligen Dinge ans ber Durchbringung ber in ihnen enthaltenen Beftanbtheile ber Glemente fich bilben muffen. fragte fich ihm also welcher berfelben im vorliegenden Falle ber überwiegende fei, und er mußte mit ohngefahrigen Bestimmungen bes Dehr und Minder fich begnugen; fie auf bestimmte Bablverhaltniffe gurudzufahren, tonnte er nicht unternehmen; aber auch bas Dehr und Minber nur nach fehr ungureichenben Grunden und gang ungefährig anschlagen, wie bag bas Schmelgbare (Metall) maffriger als Solz u. bgl. fein muffe, weil bas geuer nur Baffriges fchmelze, bag je feuchter etwas fei, um fo leichter fiche erwarme und wieder abfuhle, bas Brennbare

<sup>346</sup>a) de Part. An. II, 2. 649, 5 ξπεὶ σ' ἐστὰ τὸ μὰν καθ' αὐτὸ θεςμὸν τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός, ψύχεται μὰν βραδύτερον τὸ καθ'
αὐτό, θερμαίνει δὲ μαλλον πολλάκις τὴν αἴσθησιν τὸ κατὰ
συμβεβηκός · καὶ πάλιν καὶει μὰν μάλλον τὸ καθ' αὐτὸ θερμόν, οἶον ἡ φλὸξ τοῦ ὕδατος τοῦ ζέοντος, θερμαίνει δὲ κατὰ
τὴν ἀφὴν τὸ ζέον μάλλον, τὸ κατὰ συμβεβηκὸς θερμόν. ώστε
φανερὸν ὅτι τὸ κρίναι δυοίν πότερον θερμότερον οὐχ ἀπλοῦν.
υβί. über Aτίβιοτείε βτάβιας εωτίβε ber Warme 3. B. Meyer a. a.
D. S. 419 ff.

Kuft in sich enthalte und daß ebenso die weiße Farbe und ber Fettglanz Zeichen von Luftgehalt, daß Erde und Wasser gernchlos sei, daß die vorwiegend talten Körper vorzugsweise aus Erde ober Wasser beständen u. s. w. (ob. S. 1213 f. vgl. Meyer S. 416 ff.). Bei der Anwendung dieser Bestimmungen zur Ausmittelung ber elementaren Beschaffenheit der Pflanzen und Thiere konnte es an Schwankungen nicht sehlen (f. Meyer S. 414 f.).

Die wenig aber auch Ariftoteles in ben Untersuchungen über bie Bilbung und Befchaffenheiten bes Gleichtheiligen fein Riel erreichen tonnte, richtiger Blid får bas was Roth that und forgfältige und umfichtige Auffaffung bes Thatfachlichen in feinen verschiebenen Beftimmtheiten (f. namentlich S. 1210 f.) bewährt fich auch hier bei ihm. Und allerdings mußten Diefe Untersuchungen große Wichtigfeit fur ihn haben, ba er einfab wie bas Gleichtheilige als Grundlage fur alle Bilbung bes Draanischen, biefem als Mittel biene, gleichwie bie Clemente bem Gleichtheiligen; baf eben barum je nach ber verschiebenen Bestimmung ber Organe verschiebene Bestimmtheiten bes Gleichtheiligen erforberlich feien, und bag burch baffelbe bie Sinnenthatiafeit vermittelt werbe. Alle brei zoologischen Sauptwerfe bes Ur. beginnen baher mit einer Erbrterung bes Berhaltniffes bes Gleichtheiligen ju bem Ungleichtheiligen 201); worüber wir und bas Rabere vorbehalten.

<sup>347)</sup> de Part. An. II, 1 (345), 646, 20 . . δευτέρα δε σύστασις έπ των πρώτων ή των όμοιομερών φύσις έν τοις ζφοις έστεν . . τρίτη δε και τελευταία κατ' άριθμόν ή των άνομοιομερών. b, 5 . . ωστε την μεν των στοιχείων δίην άναγκατον είναι των όμοιομερών ενεκεν · υστερα γαρ εκείνων ταυτα τή γενέσει, τούτων δε τὰ ἀνομοιομερή · ταυτα γαρ ήθη τὸ τέλος έχει και τὸ πέρας . . . ἐξ ἀμφοιέρων μεν οὐν τὰ ζφα συνέστηκε των μορίων τούτων, άλλὰ τὰ ὁμοιομερή των άνομοιομερών

Bur Methobologie ber Lehre von ben organischen Befen.

1. In einer noch unverkennbareren, jedoch methodologischen Einleitung in die organologische Raturlehre 248) sollen Rormen der Beurtheilung zunächst für solche festgestellt werden, welche die zur Entscheidung über richtige und unrichtige Behandlung erforderliche Bildung erlangen wollen 249). Es werden die Fragen aufgeworfen, ob man jeden Gegenstand der Raturtunde für sich, oder das allen nach gewissen Ruchschen Gemein-

Ενεπέν έστιν · ἐπείνων γὰς ἔργα καὶ πράξεις εἰσίν . . . πολυμόρων δὲ τῶν πράξεων καὶ τῶν κινήσεων ὑπαρχουσῶν τοῖς ζφοις δλοις τε καὶ τοῖς μορίοις τοῖς τοιούτοις, ἀναγκαῖον ἔξῶν σύγκεινται, τὰς δυνάμεις ἀνομοίας ἔχειν κτλ. p. 647, b ἢ δ αἴσθησις ἐγγίγνεται πάσιν ἐν τοῖς ὁμοιομερέσι, διὰ τὸ τῶν αἰσθητόρων ὁποιανοῦν ἐνός τινος εἰναι γένους, καὶ τὸ αἰσθητήριον ἐκάστου δεκτικὸν εἰναι τῶν αἰσθητῶν κτλ. (vgl. ob. ⑤. 1141, 198) Hist. An. I, 1 (unten Anmert. 412) — do Genor. An. I, 1. 715, 9 . . καὶ ὅλη τοῖς ζφοις τὰ μέρη, παντὶ μὲν τῷ δλφ τὰ ἀνομοιομερῆ, τοῖς δ' ἀνομοιομερέσι τὰ ὁμοιομερῆ, τοῦτων δὲ τὰ καλούμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων. vgl. য়αmert. 338 f.

348) Daß das erfte Buch ber Schrift von ben Theilen der Thiere in ber That bafür zu halten fei, hat zuerft F. R. Tige in feiner Ausgabe und Nebersehung berselben (Aristoteles über die wiffenschaftliche Beshandlungsart ber Naturkunde aberhaupt, vorzüglich aber ber Thierskunde u. s. w. Prag 1819) nachgewiesen.

349) de Part. An. I, 1 pr... δύο φαίνονται τρόποι τής έξεως είναι, ών την μεν έπιστήμην τοῦ πράγματος καλώς έχει προσαγορεύειν, την σ΄ οίον παιδείαν τινά κτλ. Daß biefer Unterschied auf die oben angebeutete Beise und nicht mit Tige als der der Sachsenntuß und der Gelahrtheit zu sassen, zeigen namentlich die auf die Gebildeten bezüglichen Borte 1. 12 ώστε δήλον δτι και της περί φύσιν ιστορίας δεί τινάς υπάρχειν δρους τοιούτους πρός ους άναφερων αποδίξεται τον τρόπον των δεικνυμένων, χωρίς του πώς έχει τάληθές, είτε οῦτως είτε άλλως.

fame 380) abhandeln, und wiederum, ob man querft blod bie Erscheinungen zusammenstellen und bemnachft erft bie Ausmittelung ber Urfachen unternehmen, ober auch anbers verfahren folle. Daß jene zwiefache Behandlungemeife zu verbinden fei, mit Beachtung ber rudfichtlich bes Gemeinfamen ftatt findenben Berschiebenheiten 361), ferner baß ber Andmittelung ber Urfachen bie Auffaffung ber Erscheinungen vorangehn muffe 332), wird nur angebeutet; ausführlicher aber eine britte Frage erortert, ob man bie 3wedurfachlichfeit ober bie Urfachlichfeit ber Bewegung voranstellen folle. Rur erftere wirb, gang im Eluklang mit ber allgemeinen Lehre bes Ariftoteles aber bie verschiebenen Arten ber Begrundung (ob. G. 420 ff.), ber Berrang in Unspruch genommen, weil fle ben Begriff einschliefe, ber ben Berten ber Runft wie ber Ratur ju Grunde liegen muffe, und weil nicht nur ber Zweckbegriff biefe noch mehr als jene beherriche, fonbern weil auch Erforichung ber nothwentis gen Urfachlichkeit, bie im Bebiete bes Berbens immer nur eine bedingte fein tonne, ben 3med voraussete, ba bas Berben um ber Wesenheit willen statt finbe, und biefe als bas hervorbringende wie bem Begriffe fo auch ber Beit nach bas Frühere fein muffe 363). Bobei auf ben Unterschied binge-

<sup>350)</sup> ib. 1. 18 η τα κοινή συμβεβηκότα πάσι κατά τι κοινον υποθεμένους (δεί διορίζειν). Dahin werben gerechnet Schlaf, Athmen, Bachethum, Abnahme, Tob; vgl. ob. S. 691, 58.

<sup>351) 1. 23</sup> φανερόν ο ΰτι και κατά μέρος μεν λέγοντες περί πολλών έρουμεν πολλάκις ταὐτά κτλ. 1 29 ετερα ο ἴσως έστιν οἶς συμβαίνει την μεν κατηγορίαν έχειν την αὐτήν, διαφέρειν δε τῆ κατ' είδος διαφορά, οἶον ἡ των ζφων πορεία κτλ.

<sup>352)</sup> p. 640, 13 ξοικε δ εντεύθεν άρκτέον είναι, καθάπες και πρώτερον είναι, καθάπες και πρώτερον τὰ φαινόμενα ληπτίον περί ξεσστον γένος, είδ' οὖτω τὰς αιτίας τοὐτων λεκτέον. was freilich bei Erörterung ber Frage p.639, b, 5 nicht ausgesprochen war. vgl. unten Aumerf. 411.

<sup>353)</sup> p. 639, b, 14 (ob. S. 713, 108 vgl. S. 678, 42) l. 19 maller d' toti tò od Evena nai tò nalòr tr tois tigs qu'areus terrois

wiesen wird, der rucksichtlich der Ausmittelung der Rothwendigkeit zwischen den (streng) theoretischen und den Naturwissenschaften statt sinde, da jene auf das Seiende, diese auf das
was sein oder geschehn werde gerichtet seien, — jedoch nicht
ohne Warnung gegen das Versahren der Früheren, die über
der Betrachtung des Werdens der Dinge ihr Sein außer Acht
gelassen 35a). Aber nicht blos dursen wir nicht wähnen, nach
Weise der früheren Physiologen durch Ausmittelung der stofflichen und der bewegenden Ursache die Entstehung der Thiere
und Pflanzen erkennen zu können, sondern es reicht auch nicht
hin mit Demokrit die Gestalt und außere Beschaffenheit ins
Auge zu fassen und sie aus der Wirksamseit der Naturkräfte
abzuleiten 33b); sie müssen vielmehr auf die Seele, d. h. das

ή ἐν τοῖς τῆς τέχνης (υgl. ob. ⑤. 708, 88. 710, 95, ⑥. 718, 105) . . . . p. 640, 18 ή γὰρ γένεσις ἔνεκα τῆς οὐσίας ἐστίν, ἀλλ' οὐχ ἡ οὐσία ἔνεκα τῆς γενέσεως, διόπερ Ἐμπεδοκλῆς οὐκ ὀρθῶς εἔρηκε λέγων ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζώοις διὰ τὸ συμβῆναι οὕτως ἐν τῆ γενέσει . . . ἀγνοῶν πρῶτου μὲν ὅτι δεὶ τὸ σπέρμα τὸ συστὰν ὑπάρχειν τοιαὐτην ἔχον δύναμιν, εἶτα ὅτι τὸ ποιῆσαν πρότορον ὑπῆρχεν οὐ μόνον τῷ λόγφ ἀλλὰ καὶ τῷ χρένφ κτλ.

<sup>354)</sup> p. 640, 1 αἰλ' ὁ τρόπος τῆς αποδείξεως και τῆς ανάγκης ἔτεφος ἐπί τε τῆς φυσικῆς και των Θεωρητικών ἐπιστημών . . . ἡ γὰρ ἀρχὴ τοις μιν τὸ ὁν, τοις δὲ τὸ ἐσόμενον κτλ.

<sup>355)</sup> p. 640, b, 4 ο ε μεν οὖν ἀρχαίοι και πρώτοι φιλοσοφήσαντες περεφύσεως περετής ὑλικής ἀρχής . . ἐσκάπουν . . και πώς ἐκταύτης γίνεται τὸ ὅλον, και τίνος κινοῦντος κτλ: (υgl. ἐσ Genoral. Anim. V, 1 u, υb. ⑤. 419, 598) l.17 εἰ δ' ἔστιν ὁ ἄνθρωπος και τὰ ζῷα σὐσει καὶ τὰ μόρια αὐτῶν, λεκτέον ἀν . εἰη . . ἢ τε τοιοῦτον ἔκαστόν ἐστιν αὐτῶν καὶ κατὰ ποίαν δύναμιν κτλ. l.29 εἰ μεν οὖν τῷ σχήματι καὶ τῷ χρώματι ἔκαστόν ἐστι τῶν ζώων καὶ τῶν μορίων, ἀρθῶς ἀν Δημόκριτος λίγοι κτλ. p. 611, 14 δήλον τοίνυν ὅτι οὖκ ἀρθῶς λίγουσι, καὶ ὅτι λεκτίον ὡς τοιοῦτον τὸ ζῷον, καὶ περὶ ἐκείνου, καὶ τί καὶ ποίόν πι, καὶ τῶν μορίων ἔκαστον . . εἰ δὴ τοῦτό ἐστι ψυχή ἢ ψυχής μέρος ἢ μὴ ἄνευ ψυχής . . . τοῦ φυσικοῦ περεὶ ψυχής

Lebensprincip, jurudgeführt werben, Die zugleich gang ober theis weise, ale Princip ber Bewegung und ale Zweck, die Befenbeit ausmacht; fo baf ber Raturforscher mehr von ber Geele ale vom Stoffe ju handeln bat, wenn and nicht von all und jeber Seelenthatigfeit, ba falls er auch bie benfenbe und be mit zugleich bas Dentbare in feinen Bereich goge, bie gange Philosophie in Raturlehre fich auflofen wurde mohl aber von ber bewegenden, b. h. Wachsthum und Beranberung - bei ber finulichen Bahrnehmung - und Bewegung bewirtenben Geele 156). And foll bie Raturlehre nicht abgezogene Begriffe jum Gegenstande ihrer Betrachtung machen, ba bie Ratur immer nach Zweden schafft, bie aus bem MIL, gleichwie Ralte und Barme, als ihr Princip in die Dinge abergehu 357). Daber noch mehr wie bie Pflanzen und Thiere, bas Weltall burch eine folde (nach Zweden wirkenbe) Urfache geworben fein muß und nicht, wie Einige annehmen, zwar bie Alheit ber Thiere and Ratururfachen geworben, bas Weltall bagegen, welches feine Spur bes Bufalls und ber Unordnung an fich tragt, burch

δυ εξη λέγειν και τίθεναι . . . . άλλως τα από τής φυστως σιχώς λεγομένης και ούσης, τής μέν ώς ύλης τής δ ώς ούσίας. και έστιν αύτη και ώς ή κινούσα και ώς το ιείος. υφί. Καπ. 851. 356) p. 641, 29 ώστε και ούτως άν λεπείον εξη τῷ περὶ φυστως θεωρητικῷ περὶ ψυχῆς μάλλον ἢ περὶ αὐσης ψυχῆς τῆς φυστεῖς έστὶ τὸ εἰπεῖν ἢ περὶ τενος . εὶ γὰς περὶ πάσης, οὐδεμία λείπετα παρὰ τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην φιλοσοφία κιλ. (οδ. 6.692, 60) b, 4 ἢ οὐκ ἔστι πάσα ἡ ψυχὴ κινόσεως ἀρχή . . . ἀλλ' αὐξήσεως μὲν δπερ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἀλλοιώσεως δὶ τὸ αἰθητικόν, φορός δ' ἔτερόν τι και οὐ τὸ νοητικόν. κτλ. υςί. οδ. 6.1137 ξ.

<sup>357)</sup> b, 10 έτο δε των έξ αφαιρέσεως ονόξενος οδόντ' είναι την φυσεκήν θεωρητικήν (vgl. ob. 6. 134, 23), έπειδη ή φύσες ξνεκέ του ποιεί πώντα. φαίνεται γάρ, ωσπερ έν τοις τεχναστοίς έσειν ή τέχνη, ούτως έν αθτοίς τοις πράγμασιν άλλη τις άρχη απι αίεία τοιαύτη, ην έχομεν καθάπερ το θερμόν και τό ψυχοδν έα του παντός. vgl. Ann. 314 fi.

Bufall und Dhugefahr jusammengefügt fein taun. Ueberall erfennen wir ein Zwedverhaltniß an, wo fich nur ein von ber Bewegung verfolgtes Biel barftellt; fo bag wir es auch in ber Ratur gelten laffen mulffen 358). Auch wird ja nicht mas unr immer aus jebem Saamen, fondern jebesmahl biefes Befimmte, und wieberum nicht jeglicher Gaame que jeglichem Adrper; benu ber Saame ift um beffen willen was aus ihm werden foll und fest eine Wesenheit als Urfache voraus 359). If ber Saame nur bas bem Bermogen nach ju Grunde lies gende und biefes bie nothwendige Boraussetzung, fo muffen wir zwei Urfachlichfeiten annehmen, bie bes 3wede und bie ber Rothwendigfeit; lettere aber fest erftere voraus und bie Ratur, als melde mir bie Zwedurfachlichkeit bewichnen, ift mehr als ber Stoff 360). Jeboch barf die Raturlehre auch bie mit Rothmendigleit wirfenden Urfachen nicht außer Acht laffen und amar weber biejenigen welche bie jur Erreichung bes Ameds

<sup>358) 1.20</sup> ο δε των μεν ζώων εκαστον φύσει φασίν είναι και γενέσθαι, τον σ οὐρανον από τύχης και του αὐτομάτου τοιουτον συστήναι, εν ψ από τύχης και αταξίας οὐσ ότιοῦν φαίνεται. πανταχοῦ σε λέγομεν τύθε τοῦδε ένεκα, ὅπου κν φαίνηται τέλος τι πρός ο ἡ κίνησις περαίνει μηθενός έμποδίζοντος. ωστε είναι φανερόν δτι έστι τι τοιοῦτον, ο τὴ και καλοῦνμεν φύσιν.

<sup>359) 1. 30,</sup> αλλά μήν ξει τούτου πρότερον το οδ το σπέρμα· γένεσις μεν γάρ το σπέρμα, οδσία δε το τέλος. αμφοτν δ' ξει πρότερον, αψ' οδ έστε το δπέρμα.

<sup>360) 1. 36</sup> ξτι δε δυνάμει το σπέρμα. δύναμις δ ώς έχει προς έντελέχειαν, Ισμέν. εἰσὶν ἄρα δό' αἰτίαι αιται, το δ' οῦ ἔνεκα καὶ το ἔξ ἀνάγκης. p. 642, 6 ἔσιι δ' ἔν γε τοις ἔχουσι γένεσιν ἡ τρίιη (ἀνάγκη) . . . ωσπερ ἐξ ὑποθέσεως . . . ἀνάγκη ἄρα τοιονδὶ εἰναι καὶ ἐκ τοιωνδὶ, εἰ ἐκείνο ἐστὰι. ὅτι μὲν οῦν δύο τρόποι τῆς αἰτίας, καὶ δεὶ λέγοντας τυγχάνειν μάλιστα μὲν ἀμφοῖν . . . καὶ διι πάντες οὶ τοῦτο μὴ λέγοντες οὐδὲν ως εἰπεῖν περὶ ψύσεως λέγουσιν (ὅῆλον) · ἀρχὴ γὰρ ἡ φύσις μάλλον τῆς ῦλης. νgί. ⑤. 709 ਜ.

erforderlichen Mittel betrifft, noch bie welche auf Die Raturbestimmtheit ber (Stoffe und) Rrafte fich grundet 361).

2. Gine andre einleitende Sauptbetrachtung betrifft bas Berfahren ber Eintheilungen. Die viel gepriefene Zweitheilung ift theils nicht leicht anwendbar, theils geradezu ohumsglich. Denn bei einigen Battungsbegriffen findet fich nur ein (far Eintheilungen anwendbares) unterscheidenbes Mertmal; will man fich bennoch ber Zweitheilung bebienen, wie befuft ober nicht, zweis ober vielfußig, spaltfußig ober nicht, fo muß man ein und baffelbe oft aufführen (ba in bem Mertmal zweifußig , bas anbre befußt u. f. w. fchon enthalten ift). Dam barf ber Gattungsbegriff nicht fo gespalten werben baß feine Blieber unter verschiebene Beschlechter ober Rlaffen fallen; wie boch geschieht, wenn man bei einer von ber Befuffung bergenommenen Zweitheilung, Bielfufler jugleich unter ben Bafferund Landthieren aufzuführen hat 362). Rerner muß bie Ameitheilung ber Berneinung ale eines Theilungegliebes fich bebienen, bie teinen Artbegriff ausmacht 303); und boch follte

<sup>361)</sup> p. 642, 31 δεικτέον ο ούτως, οίον ετι ξοτι μέν ή αναπνοή τουδί χάριν, τούτο δε γίγκεται διά τάδε εξ ανάγκης. ή δ ανάγκη ότε μεν σημαίνει δτι ει εκείνο έσται τὸ οὖ Ενεκα, ταύτα ανάγκη έστιν έχειν, ότε ο δτι ξοτιν ούτως έχοντα καὶ πεφυκότα κτλ.

<sup>362) 1, 2</sup> λαμβάνουσι σ' ένιοι τὸ καθ' έκαστον, διαιρούμενοι τὸ γένος εἰς δύο διαφοράς. τοῦτο σ' ἐστὶ τῆ μὲν οὐ ξάδιον, τῆ δὲ ἀδύνατον. ἐνίων γὰρ ἔσται διαφορὰ μία μόνη, τὰ σ' ἄλλα περίεργα, οἶον ὑπόπουν, δίπουν, σχιζόπουν [ἄπουν]· αῦτς γὰρ μόνη κυρία. εἰ δὲ μή, ταὐτὸν πολλάκις ἀναγκαῖον λέγειν. ἔτι δὲ προσήκει μὴ διασκάν ἕκαστον γένος, οἶον τοὺς ὄρνθας τοὺς μὲν ἐν τῆθε τοὺς δ' ἐν ἄλλη διαιρέσει, καθάκερ ἔχουσιν αὶ γεγραμμέναι διαιρέσεις . . . εἴπερ οὖν μηδὲν τῶν δμογενῶν διασκαστέον, ἡ εἰς δύο διαίρεσις μάταιος ῶν εἰη ῶιτως γὰρ διαιροῦντας ἀναγκαῖον χωρίζειν καὶ διασκάν· τῶν πολυπόδων γάρ ἐστι τὰ μὲν ἐν τοῖς πεζοῖς τὰ σ' ἐν τοἰς ἑνύδροις. τρί. c. 644, 13. b. 1. 14.

<sup>363)</sup> I, 3 ers στερήσει μέν αναγκατον διαιρείν, και διαιρούσιν οί

er allgemeine ber Eintheilung ju Brunde gelegte Unterschieb n Arten gerfallen. Schwierig nun ift es auch nach Unterfchies en wovon es Arten gibt, fo zu theilen bag bas fragliche thier in ihnen feine bestimmte Stelle finde und nicht ein und affelbe unter mehrere (entgegengefette) falle, wie 3. B. Ameim unter bie Abtheilungen bes Geflügelten und Ungeflügelten; enn jeber ber Unterschiebe, auch ber verneinenbe, muß boch irend welchen Einzelwefen gutommen (Ginzelmefen unter fich bereifen). Rann aber auch ber Urt nach verschiebenen Befen in und daffelbe die Befenheit ausbrudende untheilbare Dertnal zukommen, so wird es boch wiederum Unterschiede mit sich ühren, wie die Zweifüßigfeit bei Bogel und Birfch, (und vor alem) bas Blut bei Blutthieren ein verschiebenes ift; ober man miste es nicht für ein bie Wesenheit betreffenbes Mertmal halen. Und bann wurde ein und berfelbe Unterschied verschiedes ten Arten gutommen 364), mithin ohnmöglich bie Beraubung um Unterschiede bienen tonnen. Sollen bagegen wie bie Ginelmefen, fo auch bie Unterschiebe untheilbar fein, fo wirb es io viele Unterschiebe wie Ginzelwefen geben und feinen geneinsamen Unterschieb. Rothwendig alfo gibt es fein gemeinjames Mertmal, wenn bie Unterschiebe worunter alle Gingelvesen fallen je einem eigenthumlich sind; und gibt es ein geneinsames Mertmal, so werben (ber Art nach) verschies

διχοτομούντες. ούχ ξατι δε διαφορά στερήσεως ή στέρησις· άδύνατον γάρ εξόη είναι του μή όντος πτλ.

<sup>364)</sup> ib. p. 642, b, 30 χαλεπόν μέν οὖν διαλαβείν καὶ εἰς τοιαὐτας διαφοράς ὧν ἔστιν εἰδη, ὧσθ ὅτιοῦν ζῷον ἐν ταὐταις ὑπάρχειν καὶ μὴ ἐν πλείοσιταὐτόν κτλ p. 643, 1 εὶ δὲ μὴ (καὶ?) ἐνδέχεται τοἰς εἰδει διαφέρουσιν ὑπάρχειν εἰδός τι τῆς οὐσίας ἄτομον καὶ ἔν, ἀλλ' ἀεὶ διαφοράν ἔξει, οἶον ὅρνις ἀνθρώπου (ἡ διποδία γὰρ ἄλλη καὶ διάφορος) . . . l. 7 ἔσονται ὅ αι διαφοραὶ ἴσαι τοῖς ἀτόμοις ζψοις, εἴπερ ἄτομά τε ταῦτα καὶ αι διαφοραὶ ἴσαι τοῖς ἀτόμοις ζψοις, εἴπερ ἄτομά τε ταῦτα καὶ αι διαφοραὶ ἄτομοι, κοινὴ δὲ μὴ ἐστιν εὶ ὅ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν καὶ κοινὴν, ἄτομον δέ, δῆλον ὅτι κατά γε τὴν κοινὴν ἐν τῷ αὐτῷ ἐστὶν ἔτερα ὅντα τῷ εἴδει ζῷα. κτλ.

bene Wefen unter ein und baffelbe gemeinfame Dertmal fallen. Es barf aber weber baffelbe Thier unter ftete anbre Unterfdick noch burfen verschiedene unter ein und benfelben und alle (endlich) unter Einen fallen. Die welche fich ber 3mei theilung (beständig) bedienen, vermögen baber nicht bie leten nicht ferner theilbaren Urtbegriffe zu erreichen, ba ihnen p folge ber letten Unterfchiebe eben fo viele wie ber ber Art noch untheifbaren Thiere fein muffen, obgleich ber Unterfchieb bie im Stoffe verwirflichte Art ift a65). Kerner waß nach ben mas ber Befenheit angehort, nicht nach an fich gutommenben Eigenschaften, getheilt werben, und zwar nach bem wat einander entgegengesett ift, nicht nach einander fremben 80 stimmungen, beren eine bem Schwimmen, Die anbre ber Rarbe angehorte 206). Dazu barfen die Unterschiebe bie ber Ein theilung bes Belebten ju Grunde gelegt werben follen, nicht allen Thieren gemeinsame Berrichtungen ber Seele und bei Rorpers fein, etwa wie geflügelt und ungeflügelt, wild mi gabm, ba ja in gewiffen Urten zugleich Gefligeltes und Un geflügeltes, Bahmes und Bilbes fich finbet 247). Bielmet muß man eine Dehrheit von Unterschieben miammenfaffen, wie bie Menge pflegt, wenn fie bie Battungen ber Rife

<sup>365)</sup> p. 643, 16 και άπαντα είς ταύτας (l.ταύτάς, v.ταύτήν). φανερόν τοίνυν ὅτι οὐκ ἔστι λαβείν τὰ ἀτομα είδη τὸς διαιρούντα οἱ εἰς δύο διαιρούντες τὰ ζῷα ἡ καὶ ἄλλο ὅτιοῦν γένος. καὶ γὰς κατ' ἐκείνους ἀναγκαῖον ἴσας τὰς ἐσχάτας εἰγαι διαφεράς τοῖς ζρόοις πᾶσι τοῖς ἀιόμοις τῷ εἴδει . . . ἔστι δ' ἡ διαφρορά τὸ εἰδος ἐν τῷ ῦλμ. κτλ.

<sup>366) 1. 27</sup> ξτι διαιρείν χρή τοις εν τῆ οὐσία καὶ μή τοις συμθηκόσι καθ' αὐτό κτλ. 1. 31 ξτι τοις ἀντικειμένοις διαιρείν διάφορα γὰρ ἀλλήλοις τὰντικείμενα . . . ἐὰν οὖν θάτερα διάφορα ἥ, τῷ ἀντικειμένο διαιρετέον καὶ μή τὸ μὲν νεύσιι τὸ
δὲ χρώματι.

<sup>367)</sup> b. 35 πρός δε τούτοις τα γ' ξμψυχα τοις κοινοίς έργοις του σώματος και της ψυχης (διαιρετέον). Franhius (zu f. Ueberfehung) list έμψ. μι τοις κ., — boch liegt bie Regation icon im Borangegangen.

nb Bögel unterscheidet, beren jede nach einer Mehrheit von nterschieden bestimmt wird, unter denen sich dann auch Berstungen sinden tonnen, die bei der Zweitheilung keine Untershiede andmachen 308). Die Unzulänglichkeit der Zweitheilung gibt sich auch and der Ohnmöglichkeit daß jedem der einzuseilenden Thiere nur ein unterscheidendes Merkmal zukomme; mu nur die Bezeichnungsweise erregt den Schein als wäre er letzte Unterschied auch der einzige 209).

Bu einer Gattung wird vereinigt nicht was irgend welche ligenschaften, sondern was solche gemein hat, die sich nach em Uedermaaß, dem Mehr und Weniger, von einander unterscheiden; wogegen der Gattung nach von einander unterscheiden; wogegen der Gattung nach von einander unterschieden nich was nur abnliche Eigenschaften hat, wie der Bogel Fesen, der Fisch Schuppen 270). Da aber die letzten nicht welser der Art nach unterscheidbare Arten Wesenheiten sind, so mis man, um nicht dieselben Unterschiede oft zu wiederholen, uerst die mehreren gemeinsamen, d. h. das Allgemeine, angesen, und obgleich die Betrachtung des der Art nach Untheilsmen, d. h. der Wesenheit, wie des Grauses, des Storchs

<sup>368)</sup> φ. 643, b. 9 δίως σ' δποσανούν διαφοράν μιζ σισφούντι τούτο συμβαίνειν άγαγκαϊον. άλλά δεί πειράσθαι λαμβάνειν κατά γώτη τὰ ζιρά, ώς ύφηγηνο οί πολλοί διορίσαντες δρείθος γένος και λχθύος. τούτων σ' Επαστον πολλαξε ώρισται διαφοραίς, ού κατά την διχοτομίαν. κτλ. 1. 23 διό πολλαξε τὸ ξυ (διαφοραϊς) εύθως διαορετέον, ώσπες λέγομεν καὶ γάς ουτως μέν αι στερήσεος ποιήσουσε διαφοράν, έν δι τή διχοτομία ού ποιήσουσεν.

<sup>369)</sup> p. 648, b., 28 αδύνωσεν γάς μίαν διαφοράν των καθ' Επαστον διαιφετών. b. 84 αλλά παςά την λέξον συμβαίνει δοπείν κήν τελευταίαν μόνην είναι διαιφοράν, οδον τό πολυσγιόζε ή τό δίπουν πτλ.

<sup>370)</sup> l, 4 l. 16 δσα μεν γὰς διαφέςει τῶν γενῶν καθ' ὑπεςοχὴν καὶ τὸ μᾶλλον ακὶ τὸ ἦττον, ταῦτα ὑπεζενκαι ἐνὰ γένει, ὕσα δ' ἔχει τὸ ἄνάλογον, χωρίς . l. 22 τοῦτο δὲ ποιεῖν ἐπὶ πᾶσιν κὶ ἐφὸδον· κὰ γωὸς κολλὸ ζῷα ἀνάλογον καὐτὸ πέπονθεν.

- u. s. w. am wichtigsten sein mochte, so wird boch, zur Bermeidung der Wiederholungen, das dem Geschlecht Gemeinsam welches nicht sehr von einander abweichende Arten in sich begreift, zusammen zu fassen, wo es dagegen fehlt, die einzelne Art, wie die des Menschen, für sich zu betrachten sein 371).
- 3. Bon den durch die Ratur bestehenden Besenheiten sind die einen unerzeugt und ewig, die andern dem Berben und Bergehen unterworfen; sene erhaben und gottlich in geringen Umfange der Ersenntnis zugänglich, diese in ohngleich weite rem <sup>372</sup>). Die Ersenntnis jeder der beiden Arten hat ihren eigenthumlichen Reiz; die der ersteren wegen ihrer Erhabenheit die der zweiten, weil sie umfassender und und näher, für du Bissenschaft von den göttlichen Besenheiten einigen Ersat darbietet <sup>373</sup>). Indem wir nun zu der letzteren, daher zur ber

<sup>371)</sup> p.644, 23 έπεὶ σ' οὐσίαι μέν εἰσι τὰ ἔσχατα εἰδη, ταῦτα δὶ ταὶ τὸ εἰδος ἀδιάψορα, οἶον Σωκράτης Κορίσκος, ἀναγκαθον ἡ τὰ καθόλου ὑπάρχοντα πρότερον εἰπεῖν ἡ πολλάκις ταὐτὸν λίγευ, καθάπερ εἰρηται. (υgl. c. 2.642, 9. c. 5 p.645, b, 10) l. 29 κράτιστον, εἴ τις δύναιτο περὶ τῶν καθ ἔκαστον καὶ ἀτόμων τῷ εἴδειθευ ρεῖν χωρίς . . . ἢ δὰ συμβήσεται λίγειν πολλάκις περὶ τοὶ αὐτοῦ πάθους διὰ τὸ κοινῆ πλείοσων ὑπάρχειν, ταὐτη σ' ἐσιν ὑπάτοπον καὶ μακρὸν τὸ περὶ ἐκάστου λίγειν χωρίς. ἔσως μὰν οῦν ὁρθοῦς ἔχει τὰ μὰν κατὰ γένη κοινῆ λίγειν, ὅσα λίγειν καλῶς ὡρισμένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔχει τα μίαν φύευ κοινὴν καὶ εἴδη ἐν αὐτοῖς μὴ πολὺ διεσεώτα . . . ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, καθ' ἔκαστον, οἷον περὶ ἀνθρώπου καλ.

<sup>372)</sup> Ι,5... συμβέβηχε δε περι μεν έχείνας (τὰς ἀγωίστους οὐσίας και ἀφθάρτους τὸν ἄπαντα αἰώνα) τιμίας οὐσας και θείους ἐἰάττους ἡμῖν ὑπάρχειν θεωρίας ... περι δε τών φθαρεών φταν τα και ζώων εὐπορούμεν μαϊλον πρὸς τὴν γνώσαν διὰ τὸ σύντροφον.

<sup>373)</sup> ib. 1. 31 έχει δ' έπάτες α χάςιν. των μίν γάς εξ και κατά μικούν έφακτύμεθα, διως διά την τιμιότηκα του γνωρίζειν ήδιος η τά κας ημίν διαντα. p. 645, 1 τα δι διά το μάλλο και πλείω γνωρίζειν αθτών Ιαμβάνει την της έπιστήμης ώπερο-

ebten Ratur und wenden, burfen wir felbft bas gering Beachrte nicht vernachlässigen, ba auch was ben Ginnen miffallt nendlichen Reig burch Erforschung ber Urfachen erhalt 874), nd wir wie in Abbilbungen ber nachbilbenben, fo an iben felber ber erzengenben Ratur mit Freude inne merben niffen. 3ft ja burchgangig in ben Thieren etwas Bunberbaes und Schones, fofern in allen Berten ber Ratur 3med. såfigfeit herricht und biefe bem Schonen angehort 375). Auch ourbe wer bie Betrachtung ber anbren Thiere gering achtet, ben fo von ber Betrachtung ber Beftanbtheile feiner felber, . b. bes Menfchen, fich abwenben mulffen, welche wie Blut, ileisch, Knochen u. f. w. ben Ginnen wibrig find. Die Berachtung ber Theile und ihres Stoffes aber ift nicht 3med, ondern nur Mittel gur Erfenntnig ber Bufammenfetung und er gangen Befenheit 376). Buerft muß man fur jebe Battung ie ben ihr angehörigen Thieren an fich gutommenben Gigenhaften aussondern, mogen die Thiere biefe felber ober nur in Analogon bavon mit einander gemein haben, und bann ihre Irfachen zu ermitteln fuchen; benn von jeber besonderen Thier-

χήν, ετι δε διά το πλησιαίτερα ήμων είναι και της φύσεως οικειότερα άντικαταλλάττεται τι πρός την περί τά θεία φιλοσοφίαν.

<sup>374)</sup> p. 645, 4 έπει δε περί επείνων διήλθομεν λέγοντες το φαινόμενον ήμεν, λοιπόν περί τῆς ζωϊκῆς φύσεως εξπείν, μηθεν παραλεπόντας εξς δύναμιν μήτε ἀτιμότερον μήτε τιμιώτερον. και γὰρ εν τοις μὴ πεχαρισμένοις αὐεῶν πρὸς τὴν αἴαθησιν κατὰ τὴν θεωρίαν ὅμως ἡ δημιουργήσασα φύσις ἀμηχάνους ἡθονὰς παρέχει τοις δυναμένοις τὰς αἰτίας γνωρίζειν και φύσει φιλοσόφοις.

<sup>375)</sup> l. 21 . . . ουτω και πρός την ζήτησιν περί εκάστου των ζφων προσιέναι δει μή δυσωπούμενον ως εν απασιν όντος τινός φυσικού και καλού. κτλ.

<sup>376) 1.34 . . .</sup> και τον περί φύσεως (διαλεγόμενον) περί τῆς συνδέσεως και τῆς δλης οὐσίας (δετ νομίζειν ποιετσθαι τὴν μνήμην), ἀλλα μὴ περί τούτων α μὴ συμβαίνει χωριζόμενα ποτε
τῆς οὐσίας αὐτῶν.

art für sich zu handeln, wurde, wie gesagt, zu Wiederholungen nothigen 377). Da aber jedes Glied des Rorpers einen Zwed hat und der Zwed in seiner Thätigkeit besteht, so muß and der ganze Körper eine für sich bestehende Thätigkeit zum Zwed haben, d. h. der Seele (des Lebens) wegen sein 378), so des zuerst die allen Thieren und die den einzelnen Gattungen und Arten gemeinsamen Thätigkeiten erörtert werden mussen 279). Wie nun die Thätigkeiten sich zu einander verhalten, so auch ihre Zwede; und ebenso, wenn gewisse Thätigkeiten anderen vorangehen und ihre Zwecke sind, so auch die ihnen dienenden Glieder und nicht minder ihre nothwendigen Boraussehungen 2003).

Daß biefes Buch über ben Inhalt ber Schrift ber et vorgefett ift, hinausreicht und bestimmt ift über wichtige Punfte

<sup>377)</sup> b, 10 το δε λέγειν χωρίς περε έπαστων τών παθ' Επαστα, καὶ Εμπροσθεν εξπομεν δει πολλάκες συμβήσεται ταιτά λέγου (371), επειδάν λέγωμεν περε πάντων τών ύπαρχόντων · ὑπάρχει δε πολλοίς ταιτά.

<sup>378) 1. 16 . . .</sup> φανερόν δτι ταὶ τὸ σύνολον σῶμα συνέστηκε πράξεως τινος Ενεκα πλήρους . . , ωστε καὶ τὸ σῶμά κως τῆς ψυχῆς Ενεκεν , καὶ τὰ μόρια τῶν Εργων πρὸς & πέφυκον Εκαστον.

<sup>379) 1. 22 . .</sup> λέγω δὲ ποινὰς μὲν (πράξεις) αλ πάσιν ὑπάρχουσι τοις ζώοις, πατὰ γένος δί, δαων πας' ἄλληλα τὰς διαφοράς δρώμεν καθ' ὑπεροχὴν οὕσας, οἶον ὅρνιθα λέγω πατὰ γένος, ἄνθοωπον δὲ κατ' εἰδος, καὶ πάν ὁ κατὰ τὸν καθάλου λέγων μηδεμίαν ἔχει διαφοράν. τὰ μεν γὰρ ἔχουσι τὸ ποινὸν πατ' ἀναλογίαν, τὰ δὲ κατὰ γένος, τὰ δὲ κατ' εἰδος.

<sup>380) 1. 28</sup> δσαι μέν ουν πράξεις άλλων Ενικα, δέλων δει καί ών αι πράξεις τον αυτόν τρόπον διεστάσων δυ παρ αι κράξεις. δμοίως δε κάν εί τινες πρότεραι και τίλος ετέρων πράξεων τυγχάνουσι ουσαι, τον αυτόν έξωι τρόπον και τών μερίων έκαστον, ών αι πράξεις αι τοιαύται· και τρίτον, ών δυτων αναγκαίον ύπάρχειν.

er ber Bearbeitung ber befchreibenben Raturlehre gu Grunde u legenben Methobe jur Berftanbigung ju fuhren , tann nicht weifelhaft fein (346); wohl aber, ob es nach ber Abficht bes Uriftoteles von ben Buchern über bie Theile ber Thiere geionbert, ale fur fich beftebenbe Ginleitung in bie organologis ichen Schriften ober gar in die Raturwiffenschaften überhaupt, gelten follte; benn wenigstens ber erfte Abschnitt beffelben ideint auf Die weitere biefer beiben Stellungen Anfpruch ju machen, wahrend bet zweite und mehr noch ber britte mit ber mgeren fich begnutgen modite. Doch schließt fich ber Schluß bes Buches ben folgenden von den Theilen ber Thiere fo eng m 341), bag wir entweber unberechtigter Beife ihn fur frembe Buthat ertlaren ober jugeftehn muffen, Ur. habe fich veranlast gefehn bei ber Abfaffung ber erften feiner eigentlich theos retifch goologischen Schriften jenen über ben Inhalt berfelben binansgehenben methobologischen Untersuchungen nachträglich fich jugumenben.

Die Dreitheilung bes Buches hebt eine Stelle besselben 382) beutlich genug hervor, und wenn die ben ersten Abschnitt betressenden W. mehr erwarten lassen wie derselbe in Wirklich-

<sup>381)</sup> b, 33 λίγω δε πάθη και πράξεις γένεσιν αὖξησιν όχείαν έγρήγορσιν ὖπνον πορείαν, και ὑπόσ' ἄλλα τοιαὖτα τοῖς ζήσις ὑπάρχει· μόρια δε λίγω δῖνα ὀφθαλμόν και τὸ σύνολον πρόσωπον, ὧν Εκαστον καιεῖται μέλος. ὁμοίως δε και περί τῶν ἄλλων. και περί μεν τοῦ τρόπου τῆς μεθόδου τοσαῦθ' ἡμίν εἰρήσθω· τὰς δ' αἰτίας πειραθώμεν εἰπεῖν περί τε τῶν κοινῶν και τῶν ἰδίων, ἀρξάμενοι καθάπερ διωρίσαμον, πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων. κgl. jeboch bas gange Borangegangene νου p. 645, b, 1 an.

<sup>382)</sup> c. 4. 644, b, 15 πως μέν οὖν ἀποδέχεσθαι δεῖ τὴν περί ψύσεως μέθοδον, καὶ τίνα τρόπον γένοιτ' ἄν ἡ θεωρία περί αὖτών ὁδῷ καὶ ἑῷστα, ἔτι δὲ περί διαιρέσεως, τίνα τρόπον ἐνδίχεται μετιοῦσι λαμβάνειν χρησίμως, καὶ διότι τὸ διχοτομεῖν τῇ μὲν ἀδύνατον τῇ δὲ κενόν, εἴρηται. διωρισμένων δὲ τσότων περί τῶν ἐφεξῆς λέγωμεν, ἀρχὴν τήνδε ποιησάμενοι.

feit enthalt, fo ift bas mohl nur ber Unbeftimmtheit bes 21mlbrude juguschreiben. Die Unnahme, er fei une nicht vollfidm big erhalten, murbe in ber forgfaltigen ludenlofen Inofabrung beffelben feinen Unhalt finden. Bei weitem minder burchgearbeitet icheint ber zweite Abschnitt zu fein; benn mag er auch hie und ba burch ben Unverftand von Abichreibern gelitten haben, - ber Mangel an flarer, ftetig fortichreitenber Ergumentation wird wohl ber Gilfertigfeit ber Abfaffung anzw fchreiben fein. Daher bie bemnachft weiter ju erorternbe Comie rigfeit über bie Ariftotelischen Principien ber Gintheilung und ihre Unwendung in der Boologie aufe Rlare gu tommen. Der britte Abschnitt, in jener St. nur leichthin als bas Rolgenbe bezeichnet, enthalt theile mit besonberer Barme ausgesprochene Betrachtungen über die Bichtigfeit und Die Reize einer and bas icheinbar Geringfügige und Abstofenbe nicht verfchmabenben Erforschung ber Thierwelt, theils als Ergebniß ber beiben erften Abschnitte, Borbeftimmungen fur bie bevorftebenben Umtersuchungen über bie Theile ber Thiere und ihre Berrichtungen, b. h. Bestimmungen über bie Begiehung berfelben auf ben 3med bes lebenben Befens felber. Die gange zweite balfte bes britten Abschnitts zeigt beutlich bie Busammengehorigfeit biefes Buches mit benen von ben Theilen ber Thiere (f. befonbers 381).

3.

## Bruchftude einer Ariftotelifden Pflanzenlehre.

1. Des Bermögens theilhaft fraft einer ihnen eigenthamlichen Bewegung fich zu erhalten (burch Affimilation bes von Außen gebotenen Stoffes nach allen ihren Theilen zu machsen ob. Anm. 63. 68) und in je ihrer Art und Gattung sich fortzupflanzen 383), sind die Gewächse bes Lebens theilhaft, nicht

<sup>383)</sup> Polit. I, 2. 1252, 28, . . . ωσπες και έν τοις άλλοις ζφοις και φυτοις φυσικόν το έφιεσθαι οδον αυτό τοιουτον καταλιπείν

aber lebende Wefen, da ihnen das Vermögen der sinnlichen Bahrnehmung, damit zugleich das der Begehrung, der örtlichen Bewegung (ob. 1136 f. u. unten Anm. 485) und der Wechsel von Schlaf und Wachen 384) sehlt. Dieses höheren Vermögens entbehren sie, weil ihnen die zur Auffassung der bloßen Formen erforderliche einheitliche Mitte, mit den durch dieselbe bedingten Organen abgeht und weil ihre Bestandtheile sast ausschließlich erdig 385) der Empsindung unfähig sind (ob. S. 1142 f., 1960 gl. 1136 f.). Das der Pflanze einwohnende Vermögen der Ernährung sett Seele (als Lebensprincip) voraus, und zwar Einheit derselben ihrer (ursprünglichen) Krastthätigkeit nach, wenngleich sie dem Vermögen nach wie durch Ableger, in eine Mehrheit sich theisen kann und überall die Ansäte zu Wurzel und Stengel habend in stetem Wechsel von Veraltung und Verzingung begriffen ist 386). Ihrer einsachen Bestimmung gemäß

Ετερον. de Generat. An. II, 1. 731, b, 35 .,. . είδει δ' ενδέχεται (ἀίδιος είναι ή οὐσία). διό γένος αει ανθρώπων και ζώων έσιὶ και φυτών.

<sup>381)</sup> de Somno 1. 454, 15 σήλον ώς δαα μεν αθξέσεως και φθίσεως μετέχει μόνον των ζώντων, δτι τούτοις οθχ ύπαρχει υπνος οθδ' έγρήγορσις. de Gener. Anim. V, 1. 778, b, 32 . . . el δ' έστιν άναγκαιον έχειν αϊσθησιν τό ζώον, και τότε πρώτόν έστι ζώον δταν αϊσθησις γένηται πρώτον, την μεν έξ άρχης διάθεσιν οθχ υπνον άλι' δμοιον υπνφ δεί νομίζειν, οίαν περ έχει και τὸ των φυτών γένος . . . οθθείς γὰρ υπνος άνέγερτος, τὸ δὲ των φυτών πάθος τὸ ἀνάλογον τῷ υπνφ ἀνέγερτον.

<sup>385)</sup> de Gener. An. 11. 761, 29 έπει βούλεται γε ως τὰ φυτὰ πρός τὰν γῆν, οὕτως ἔχειν τὰ ὀστρακόδερμα πρός τὸ ὑγρόν, ως ὅντα τὰ μὲν φυτὰ ωσπερανεί ὅστρεα χερσαΐα, τὰ δὲ ὄστρεα ωσπερανεί φυτὰ ἔνυδρα... τό τε γὰρ ὑγρὸν εὐπλαστοτέραν ἔχει τὴν φύσιν τῆς γῆς κτλ. υρί. de Respir. 13. 14. 477, 27. 1, 26.

<sup>386)</sup> de Vita et M. 2. 468, 28. το δε τοιούτον μόριον (το δρεπτιπόν) ένεργεία μεν έχει εν, δυνάμει δε πλείω (τὰ εντομα)· τον
αὐτον γὰρ συνέστηκε τοῖς φυτοῖς τρόπον· καὶ γὰρ τὰ φυτὰ
διαιρούμενα ζῆ χωρίς, καὶ γίνεται πολλὰ ἀπό μιᾶς ἀρχῆς δέν-

haben bie Pflanzen nur wenige Organe, wie das Blatt zur Bebeckung des Fruchtgehäuses, dieses zur Bebeckung der Frucht, die Wurzel, dem Munde vergleichbar, zur Aufnahme der Rabrung 387). Ihnen kommt daher auch nur ein Oben und Unten, kein Rechts und Links oder hinten und Born zu, weil jenes allein zum Wachsthum (zur Ernährung) erforderlich; und ihr Oben ist die Wurzel, durch die sie Rahrung einziehen 380).

- 387) de An. II, 1. 412, b, 1 ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέρη.

  ἀλλὰ παντελῶς ἀπλά, οἶον τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασμα,

  τὸ δὲ περικάρπιον καρποῦ (υgl. Phys. Ausc. II, 8. 199, 25). αἰ

  δὲ ἐξίζαι τῷ στόματι ἀνάλογον· ἄμφω γὰρ ἔλκει τὴν τροφήν

  de Part. An. II, 10. 655, b, 37 ἡ μὲν οὖν τῶν φυτῶν ψύσις

  οὖσα μόνιμος οὐ πολυειδής ἐστι τῶν ἀνομοιομερῶν· πρὸς γὰρ

  δλίγας πράξεις ἐλίγων δργάνων ἡ χρῆσις· διὸ θεωρητέων καθ

  αὐτὰ περὶ τῆς ἰδέας αὐτῶν. Phys. Ausc. VIII, 7. 261, 15. διὸ

  τὰ μὲν ὅλως ἀκίνητα τῶν ζωντων δι ἔνδειαν τοῦ δργάνου, οἶον

  τὰ φυτὰ καὶ πολλὰ γάνη τῶν ζρων.
- 388) de Caelo II, 2. 284, b, 27. Fors ob and ply roil arm & automas. . . . 285, 16 mai rò ply arm mai rò maim mais rois luminature. . . . 285, 16 mai rò plos mai rò maim mais rois luminature. A. 705, 28 rò ply arm mai maim popular. de Animal. Inc. 4. 705, 28 rò ply arm mai maim popular. advit exes rà çuivra. ad popular pag è rois çipus fail rò arm mai maim, alla mai èr rois quios. . . . 83er ply yàp fi ris roomis didocus mai faŭfinas ludareis arm rous lettro mode 6 d' longer alla maima lightes popular rò maim rois plus popular mai de long. et Brev. vit. 6. 467. b, 2. de Vita et M. 1. 467, b, 32 de Anima II, 4. 415, b, 28 de Part. Anim. IV, 7. 663, b, 18. c. 10. 666, b, 33 Phys. II, 8. 23, 199. bei Fr. Wimmer, phytologiae Aristotelicae fragmenta \$. 59—65.

δρα κτλ. (vgl. ob. S. 1097, 71) de Long. et Brev. vit. 6. 467.

18 ἔοικε δὲ τὰ ψυτὰ τοῖς ἐντόμοις, ὥσπερ εἴρηται πρότερονδιαιρούμενα γὰρ ζῆ, καὶ δύο καὶ πολλὰ γίνεται ἔξ ἔνός · τὰ
δ ἔντομα μέχρι μὲν τοῦ ζῆν ἦλθεν, πολὺν δ οὐ δύναται χρόνον· οὐ γὰρ ἔχει δργανα, οὐδὲ δύναται ποιεῖν αὐτὰ ἡ ἀρχὴ
ἡ ἐν ἔκαστφ, ἡ δ ἐν τῷ φυτῷ δύναται· πανταχή γὰρ ἔχει καὶ
ἔίζαν καὶ καῦλον δυνάμει. διὸ ἀπὸ ταύτης ἀεὶ προέρχεται τὸ
μὲν νέον τὸ δὲ γηράσχον. κτλ.

Buerft entwickelt sich baher die Wurzel aus den Saamen 2007), um die aus der Erde gezogene Rahrung den übrigen Theisen der Pflanze mitzutheilen, den Abern ahnlich durch welche der Embryo seine Rahrung empfangt 200. Jur Berbreitung der Rahrung sind auch die Blatter geadert 201. Da die Pflanze ihre Rahrung schon verarbeitet von der Erde erhält, sindet nicht bei ihr wie bei den Thieren Abgang statt; ihm vergleichbar sind die Saamen und Früchte 202), die wiederum außer dem Keime die Rahrung für die neue Pflanze 203), daher auch dem Berwögen nach das Lebensprincip in sich enthalten. Da

<sup>389)</sup> de Gemer. An. II, 6. 741, b, 34 τδ δε λεχθεν συμβαίνει και επι των φυτών, τδ προτερείν τη γενέσει το άνω κύτος του κάτωθεν τάς γαρ ρίζας πρότερον αφιάσι τα σπέρματα των πτόρθων.

<sup>300)</sup> de Part. Anim. IV, 4. 678, 9 . . . δεί τι είναι δι' οδ είς τάς φλίβας έπ τῆς ποιλίας οδον διά ξιζών πορεύσεται ή τροφή. τὰ μὲν οδν φυτά τὰς ξίζας ἔχει εἰς τὴν γῆν · ἐπείθεν γὰρ λαμβάνει τὴν τροφήν. de Gener. An. II, 4. 740, 33 αὶ δὲ φλέβες οδον ξίζαι πρός τὴν ὐστέραν συνάπτουσι, δι' ὧν λαμβάνει τὸ πύημα τὴν τροφήν. κgl. 1, 8. c. 7. 745, b, 29.

<sup>391)</sup> de Part. An. III, 5. 668, 19 τον αυτόν τρόπον και ή φύσις το αίμα διά παντός ώχετευκε του σώματος . . γένεται δε κατάδηλον εν τοις μάλιστα καταλελεπτυσμένοις · ουθέν γὰρ άλλο φαίνεται παρά τὰς φλέβας, καθάπερ έπι τῶν ἀμπελίνων τε και συκίνων φύλλων και δο άλλα τοιαῦτα . . . τούτων ὅ αἴτιον ὅτι τὸ αἴμα και τὸ ἀνάλογον τούτω δυνάμει σῶμα και σὰρξ ἡ τὸ ἀνάλογον ἐστιν.

<sup>392)</sup> de Part. An. II, 10. 655, b, 32 τὰ μὲν οὖν φυτά (καὶ γὰ ρ ταὕτα ξῆν φαμέν) τοῦ μὲν ἀχρήστου περιτιώματος οὖκ ἔχει τόπον· ἐκ τῆς γῆς γὰρ λαμβάνει πεπεμμένην τὴν τροφήν, ἀντὶ δὲ τοὐτου προίεται τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καρπούς. κgl. de Hist. An. IV, 6. 531, b, 8. An e. a. St. ſcheint Ar. was sich áußerlich von ben Asfanzen abseit als Extremente bezeichnet zu haben, de Sonsu et Sensib. 5. 445, 19. διδ καὶ περιτιώματα γένεται ἢ ἐν αὐτοῖς, ἢ ἔξω, ωσπερ τοῖς φυτοῖς.

<sup>393)</sup> de Gener. An. 11, 4. 740, b, 5 . . . αλλ' εὐθύς, ώσπες έν τοῖς

wo namlich ihre beiben Abtheilungen zusammen gewachsen find, b. h. aus der Mitte zwischen beiben, schießen Stengel und Wurgeln hervor. Ebenso verhalt sichs mit den Augen von Ablegern und mit Propfreisern 394). Die Bestimmung der Pflanze beschräuft sich auf Fortpflanzung der Art, mithin auf Erzeugung von Saamen und Frucht 395), die Ein und dasselbe, nur in Beruchssichung des Früher und Später als Ansanges und Endpunkt

τών φυτών σπέρμασιν ένεστέ τι τοιούτον τό φαινόμενον πρώτον γαλακτώδες, ούτω και έν τή ύλη τών ζώων το περέπτωμα τής συστάσεως τροφή έστιν. 1, 23. 731, 7 και έκ τού σπέρματος και έκ μέρους γίγνεται το φυσμενον, το δε λοιπόν τροφή γίγνεται τῷ βλαστῷ και τή ξίζη τή πρώτη.

<sup>394)</sup> de An. II, 1. 412, b, 26 (66) το δε σπέρμα και δ καρπός το δυνάμει τοιονδί σώμα.

<sup>395)</sup> de luvenat. et Sen. 3. 468, b, 18 . . . , 7 ve yag var careμάτων γένεσις συμβαίνει πάσιν έχ του μέσου. διθύρων γάρ όντων πάντων, ή συμπέφυκεν έχειαι (?), και το μέσον έστιν έχατέρου τών μορίων· έντευθεν γάρ δ τε χαυλός έχφύεται καί ή όιζα τών φυομένων, ή δ' άρχη το μέσον αὐτών έστεν. Εν τε ταϊς ξμωντείαις και ταις αποφυτειάις μάλιστα τούτο συκβαίνει περί τους όζους· έστι γαρ άρχή τις ό όζος του zládou, αμα δε και μέσον, ώστε ή τούτο αφαιρούσιν ή είς τούτο έμβάλλουσιν, Ένα ή δ κλάδος ή αξ δίζαι έκ τούτων γίνωνται, ώς ούσης της άρχης έχ του μέσου καυλού και έΩης. (de Respir. 17. 478, b, 35 τοίς μέν φυτοίς (τής οὐσίας ή άρχή) μέσον βλαστού και όξης.) Das fcmerlich haltbare Exerus 3. 3 möchte ich bie Befferes geboten wirb, lieber mit Cod. L. ftreichen als mit Wimmer p. 31 in & dexi verwandelu. Die von ihm angezogene St. de Gener. An. III, 2. 752, 21 f yag συνήπται τὸ & Φυρον τών κυάμων και τών τοιούτων σπερμάτων, ταύτη προσπέφυπεν· ή δ' άρχή ένταύθα του σπέρματος - focint mit chngleich eber fur Streichung bes exeras ale fur Bermanblung beffelben in ή dezi ju fprechen. - do Gener. An. II, 4. 739, b, 34 ή μέν yap dorn nat by role ontomagen by adiois tothe & nowing διαν δ' αυτη αποκριθή ενούσα δυνάμει πρότερον, από ταυτης άφθεται ο τε βλαστός και ή ρίζα.

von einander unterschieden werden 396). Gleichwie durchgängig jur Nahrung dient das woraus das zu Nährende besteht, so den Pflanzen (vorzugsweise) Wasser und Erde (Dünger), des sonders Regenwasser 397). Der Saame bildet sich aus den edels sten Theilen der Nahrung; daher Größe und Lebensdauer der Pflauzen in umgekehrtem Verhältniß mit der Fruchtbarkeit steht, und oft Bäume absterden, erschöpft durch das Uebermaaß ihster Früchte 398), wogegen andre ohne Früchte zu tragen, übermäßig treiben. Zur Vereitung der Nahrung ist bei den Pflanzen gleichwie bei den Thieren, innere Wärme erforderlich, die durch die Nahrung und die Atmosphäre bewahrt wird; und das Rährende ist auch bei jenen das Süße 399). Obgleich aber

<sup>396)</sup> Hist. An. VIII, 1. 588, b, 24 των τε γάρ φυτων έργον οὐδεν άλλο φαίνεται πλήν οἶον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν έτερον, δσα γίνεται διά σπέρματος. vgl. de Gener. An. I, 4. 717, 21.

<sup>397)</sup> de Gener. An. I, 17. 724, b, 19 σπέρμα δε κάι καρπός διαφέρει τῷ υστερον και πρότερον · καρπός μέν γάρ τῷ ἐξ ἄλλου είναι, σπέρμα δε τῷ ἐκ τούτου ἄλλο, ἐπεὶ ἄμφω γε ταὐτόν ἐστιν.

<sup>398)</sup> de Gener. et later. II, 8 ob. 6. 1013, 879. Einige Bestatbtheise von Luft und Feuer mußte Ar., dieser St. zuseige, auch in den Pflanzen vorausseschen, vgl. de Gener. An. II, 4 (ob. 6. 1099, 77a vgl. III, 2. 753, d, 25. Meteor. IV, 8. 384, d, 30. — Hist. An. VII, 19. 601, d, 11 . . και όλως τό δμβριον συμφέρει, καθάπερ και τοις έπ τῆς γῆς φυσμένοις και γάς τὰ λάχακα καίπας ἀςδευόμενα δμως ἐπιδίδωσιν ύδμενα πλέον.

<sup>399)</sup> do Gener. An. III, 1: 749, b, 26 σχευτικά δε και πολύγονα και τὰ μιπρά τῶν δρνέων ἐστί, καθάπερ ἐνίστε και τῶν φυτῶν ἡ γὰρ εἰς τὸ σῶμα αυξησις γίνεται περίπτωμα σπερματικόν. τρίς 1V, 4. 77t, b, 13 ύμοίως δε και τῶν φυτῶν ρὰ τὰ μέγιστα φέρει πλεϊστον καρπόν. — III, 1. 750, 20 ἄτι δε τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ ἀπέρμα ἡ τροφή, φανερὰν ἐκ τῶν συμβαινόντων τῶν τε γὰρ δέκδρων τὰ πολλά πολυκαρπήσαντα λίαν ἐξαμαίνεται μετὰ τὴν φοράν, ὅταν μὴ ὑπολειφθῆ τῷ σώματι τροφή. και τὰ ἐπέτεια ταὐτὸ πάσχειν ἔσικεν.... ἐστι γὰρ πολύσπερμον τὸ χένος αὐτῶν. — I, 18. 75, b, 25

die Rahrung ber Pflanzen im Boben schon vorbereitet wich, so bedarf es boch in ihr selber einer ferneren Bearbeitung, und namentlich zur Zeitigung der Früchte in ihren Umhülungen und zur Reinigung des Saamens 400). Jedoch ist Gebeihen und Farbe der Pflanze großentheils abhängig vom Boden von welchem sie genährt wird; die Farbe vorzugsweise vom Wasser; die schweckbaren Säste dagegen, unspränglich durch den Boden bedingt, werden durch die Sonnenwärme naher bestimmt 401). Pflanzen wie Thiere haben ihre Jugendblitche und ihr Alter und sterben ab, wenn die zum Leben erforderliche Fenchtigkeit und Wärme versiegt; daher die setteren und größeren Pflanzen sich am längsten erhalten, ja einige, wie die Palme, länger als irgend ein Thier 402).

mollots de suppaires and thous and mutous and peress and years of the peress of antifus and the same and the

<sup>400)</sup> de Anim. II, 4. u. A. ob. S. 1099 ff., 77a ff. vgl. de Part. An. II, 3. 650, 3 de luvent. et S. 6. 470, 20 τεξε μέν φυτοδε ή δεί τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περιέχοντος ἐνανὴ γένεται βοήθεια πρὸς τὴν τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ σωτηρίαν. — de Somen et Someib. 4. 442, 2. 8 vgl. ob. S. 1195 f., 298.

<sup>401)</sup> Meteor. IV, 3. 380, 11 πέπανσις δ' έστι πέψις τις - ή γώς τής έν τοῦς περιπαρπίοις τροφής πέψις πέπανσις λέγεται πτλ. (τεί. τδ. Ε. 1206) do Gener. An. i, 20. 728, 26 έστι γώς τὰ πεταμήνια σπέρμα οὐ παθαρόν άλλά δεόμενον ξογασίας, ώσπες έν τῆ περί τοὺς καρποὺς γενίσει, διαν ἢ μήπω διητημένη, ἔντστι μὸν ἡ τροφή, δείται δ' ἐργασίας πρὸς τὴν πάθαρσιν.

<sup>4033</sup> Polit. VII, 1335, b dπολαύοντα γὰς φαίνεται τὰ γεννώμενα τής ἐχούσης, ώσπες και τὰ φυόμενα τής γής. to Goner. An. II, 4. 738, b, 34 . . ώσπες τὰ σπέςματα τὰ ξενταὰ (ἀποβαίνει) αυτὰ τὰν χώραν. αὐτη γὰς ή τὰν ῦλην παρέχουσα και τὸ σώμα τοις σπέςμασίν ἐστιν. υχί. Hist. An. V, 12. 543, b, 23 Probl. XX, 12. 924. .... de Goner. Au. V, 6. 786, 2 μάλιστα τὸ μετα-βάλλουσι και τὰ φύσει μονόχου μὲν ἔντα, τῷ γένει τὸ πολύ-

Einjahrige Pflanzen sind theils die Kleineren, theils die unverhaltnismäßig) viel Saamen und Frucht tragen 403); die Baume dagegen leben lange, weil sie an Zweigen und selbst Burzein sich verjüngen 404). Auch die Blätter wechseln sie theils heilweise theils ganz und gar, und letteres im Winter aus Rangel au Wärme. Immer grun sind vorzüglich die harzisen Gewächse, jedoch nicht ausschließlich, vermöge des ihnen rigenthumlichen Harzes 406). Die Gewächse pflanzen sich theils

χροα διὰ τὰ ὕδατα· τὰ μὲν γὰρ θερμὰ λευκὴν ποιεῖ τὴν τρίχα, τὰ δὲ ψυχρὰ μέλαιναν, ῶσπερ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν. જgί. δο Colorib. 5. 794 εqq. — do Sonsu et S. 4. 441, 11 . . ὁρῶμεν γὰρ μεταβάλλοντας ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τοὺς χυμούς, ἀφαιφουμένων τῶν περικαρπίων εἰς τὸν ἥλιον καὶ πυρουμένων, ὡς οὐ τῷ ἐκ τοῦ ὕδατος ἔἰκειν τοιούτους γινομένους, ἀλὶ' ἐν αὐτῷ τῷ περικαρπίῳ μεταβάλλοντας κτλ. (vgl. ob. ⑤. 1195) ib. l. 30 φαίνονται δ'οὶ χυμοὶ ὅσοιπερ καὶ ἐν τοῖς περικαρπίους, οὖτοι ὑπάρχοντες καὶ ἐν τῷ γῷ . . . εὐλόγως δ' ἐν τοῖς φυσμένοις τὸ τῶν χυμῶν γίνεται γένος μάλιστα.

<sup>403)</sup> Meteor. I, 14. 351, 27 . . τὰ σώματα τὰ τῶν φυτῶν καὶ ζφων ἀκμὴν ἔχει καὶ γῆρας . . . . (καὶ) ἄμα πᾶν ἀκμάζειν καὶ φθίνειν ἀναγκαίον. — de Longaevit. 5. 466, 22 . . . ἀνάγκη τοινυν γηράσκοντα ξηραίνεσθαι · διὸ δεῖ μὴ εὐξήραντον είναι τὸ ὑγρόν · καὶ διὰ τοῦτο τὰ λιπαρὰ ἄσηπτα . . . οὐδ αῷ δλίγεν δεῖ εἰναι τὸ ὑγρόν . . . διὸ καὶ τὰ μεγάλα καὶ ζῷα καὶ φυτὰ ὡς δλως εἰπεῖν μακροβιώτερα κτλ. ib. 4. l. 9 δλως δὰ τὰ μακροβιώτετα ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστίν οἶον ὁ φοῖνιξ. elit llebet[εξ. fŵ gen hingu: et cuprossus ob. cyprossus. ngl. ç. 6 (503) — de Respir. 17. 478, b, 27 τοῖς μὲν οὖν φυτοῖς αὔανσις, ἐν δὲ τοῖς ζψοις καλεῖται τοῦτο γῆρας . . . πᾶσι μὲν οὖν ἡ φθορὰ γίνεται διὰ θερμότητος ἔκλειψιν κτλ.

<sup>404)</sup> f. vor. 2nm. — de Gener. An. III, 1 (497).

<sup>405)</sup> de Longaev. 6. 467, 6. έν δε τοις φυτοις έστι τὰ μαπροβιώτατα, και μάλλον ἢ έν τοις ζφοις, πρώτον μεν ὅτι ἦττον ὑδατώδη, ὧστ' οὐκ εὖσηπτα· εἶτ' ἔχει λιπαράτητα καὶ γλισχρότητα, καὶ ξηρὰ καὶ γεώδη ὄντα ὅμως εὐκ εὐξήραντον ἔχει τὸ ὑγρόν. περὶ δὲ τοῦ πολυχρόνιον εἶναι τὰν τῶν τῶν δέντος φύσιν σεὶ λαβεῖν τὴν αἰτίαν . . νέα γὰρ ἀεὶ τὰ φυτὰ

burch Saamen, theils burch Ableger ober Abzweigung ber Busgein fort; boch entstehn beren auch ohnebem, aus faulender Erde oder faulenden Pflanzentheilen, in letterer Weise die Schmaroherpflanzen 406); die der Erde (oder solchen Pflanzentheilen) eigenthumliche Lebenswärme bewirkt dann eine der Zeugungstraft entsprechende Bewegung, woraus gleichartige Pflanzen hervorgehen, zumahl bei ihnen die Geschlechter ungetrennt sind, es daher der mannlichen Zeugung nicht bedarf 407), und aus einem Saamen immer eine Pflanze emporwächst, wogegen bei Trennung der Geschlechter ein und derselbe Zeugungsaft mehrere lebende Wesen hervorbringen kann; doch ruft ein und dieselbe Bewegung den ganzen Jahresertrag von Früchten der Pflanze hervor 408), und Grund dieser zugleich

γίνεται · διό πολυχρόνια. ἀεὶ γὰς ξιεροι οἱ πτόρδοι, οἱ δὶ γηράσκουσιν. καὶ αἱ ὁἰζαι ὁμοίως. ἀλλ' οὐχ ἄμα, ἀλλ' δτὰ μὰν
μόνον τὸ στέλεχος καὶ οἱ κλάδοι ἀπώλοντο, ἔτεροι δὶ παρεφύησαν · δταν δ' οὕτως ὧσιν, αἱ ἐίζαι ἄλλαι ἐκ τοῦ ἐπάρχοντος γίνονται, καὶ οῦιως ἀεὶ διατελεῖ τὸ μὰν φθειρόμεναν
τὸ δὰ γινόμενον · διὸ καὶ μακρόβια (vgl. Anm. 384). b. B. s.
δμοίως bis ὧσιν αἱ ἑίζαι mit Bimmer (p. 29) für ein Gloffem
şu balten, fceint mir nicht Grund vorhanden.

<sup>406)</sup> do Goner. An. V, 3. 783, b, 10 . . και γάρ των φυτων τὰ μέν ἀείφυλλα τὰ δὲ φυλλοβολεῖ . . . κατὰ μέρος μὲν γὰρ ἀποφρεῖ καὶ τὰ φθλλα τοῖς φυτοῖς πᾶσι καὶ . . . διὸ καὶ τῶν ψυτων τὰ λιπαρὰ ἀείφυλλα μάλλον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις τὸ αἔτιον λεκτέον · καὶ γὰρ ἄλλα συναίτια τοῦ τοιούτου πάθους αὐτοῖς. γίνεται δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς ἐν τῷ χειμῶνι τὸ πάθος κτλ.

<sup>407)</sup> de Gener. An. I, 1. 715, b, 25 έστι δε και επί των φυτών τὸν αὐτὸν τρόπον · τὰ μὲν γὰρ ἐκ σπέρματος γίνεται, τὰ δωσπερ αὐτοματιζούσης τῆς φύσεως. γίνεται γὰρ ῆ τῆς γῆς σηπομίνης ἢ μορίων τινών ἐν τοῖς φυτοῖς. ἔνια γὰρ αὐτὰ μὲν εὐ συνίσταται καθ αὐτὰ χωρίς, ἐν ἔτέροις ὅ ἐγγίνεται δένδρεσιν οἰον δ ἰξός. τρί. Hist. An. V, 1. 589, 16.

<sup>406)</sup> de Gener. An. III, 11. 762, 18 γίνεται δ' έν γή καὶ έν ύγεψ τὰ ζψα καὶ τὰ ψυτὰ διὰ τὸ έν γή μὲν ύδως δκάςχεω, έν

ernahrenden und erzeugenden Bewegung ist bei den Pflanzen wie bei den Thieren das Lebensprincip, das sich der Barme als ihres Mittels bedient 411). Wenn die Lebenstraft ihren 3wed verfehlt, entstehen bei Pflanzen wie bei Thieren, Mißgeburten, doch nimmer solche die mit den ewigen Gesetzen der Ratur in Widerspruch standen 411a). Obgleich aber 3wed der

δ' ύδατι πνεύμα, εν δε τούτο παντί θερμότητα ψυχικήν, ωστε τρόπον τικά πάντα ψυγής είναι πλήρη. b, 6 . . δεί δή λαβείν ότι και έν τοις ζώοις τοις γεννώσιν έκ της είσιούσης τροφης ή έν τῷ ζώρ θερμότης αποχρίνουσα καὶ συμπέττουσα ποιεξ το περίετωμα, την άρχην του χυήματος. όμοίως δε καί Er wurais · nan'y er mer routois nat en rice ton Com couden προσθείται της του άρρενος άρχης (έχει γάρ έν αυτοίς μεμιγμένην), το δε των πλείστων ζώων περίττωμα προσδείται .... τὸ δ' ἐναπολαμβανόμενον ἡ ἀποχοινόμενον ἐν τῷ πνεύματι της ψυχικής άρχης κύημα ποιεί και κίνησιν έντίθησιν. ή μέν οὖν τῶν φυτῶν τῶν ἀπὸ ταὐτομάτου γινομένων σύστασις δμοσεδής έστι κιλ. ib. I, 23. 731, 28 . . διο έν τοις φυτοις άγωριστον το θήλυ και το άρρεν· άλλα περί μέν φυτών έν ξτέροις έπέσχεπται. ναί. l. 11, b, 7. I, 18 724, b, 10. 15. li, 1. 732, 1. 12. c. 5. 741, 9 atrior & bri diaufges to toor τοῦ φυτοῦ αλσθήσει. pgl. l. 26. IV, 1. 763, b, 22. II, 4. 741, 3. Hist. An. IV, 11. 538, 18.

- 411) do Gener. An. I, 20. 728, b, 32 εν όσοις μεν οὖν τῶν ζωὴν ἐχόντων μὴ κεχώρισται το θῆλυ και το ἄρρεν, τούτοις μεν το σπέρμα οἷον κύημα ἐστιν. λέγω δὲ κύημα το πρῶτον μίγμα θήλεος και ἄρρενος. διο και ἐξ ἐνὸς σπέρματος ἐν σῶμα γίνειαι, οἷον ἐκὸς πυροῦ . . . ἐν ὕσοις δὲ τῶν γενῶν διώρισται το θῆλυ και τὸ ἄρρεν, ἐν δὲ τούτοις ἀφ' ἐνὸς σπέρματος ἐνθέχεται πολλὰ γίνεσθαι ζῷα καλ. I, 18. 723, b, 9 ἔτι ἀπὸ μιᾶς συνουσίας και τῶν ζψων ἔνια γεννῷ πολλά, τὰ δὲ φυτὰ και παντάπασιν · δῆλον γὰρ ὅτι ἀπὸ μιᾶς κινήσεως τὸ ἐπέτειον πάνια φέρει καρπόν. καίτοι πῶς δυνατόν, εἰ ἀπὸ παντὸς ἀπεκρίνειο τὸ σπέρμα; τοι, p. 722, 11 (με ε. 1244, 408).
- 411a) de Gener. An. 11, 4. 740, b, 29 . . . οὖτώς ή τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς δίναμις, ὧσπες καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ζφόις καὶ τοῖς φυτοῖς ὖστερον ἐκ τῆς τροφῆς ποιεῖ τὴν αὖξησικ, χρωμάκη οἶον

Pflanze ift fich burch Saamen fortzupflanzen, fo find boch anch unfruchtbare Banne nicht ganz zwecklos, indem fie den fruchtbaren forberlich find, wie der wilde Feigenbaum dem zahmen, — nach der Borantferung daß die an jenem fich findende Gallweipe die Frachte biefes zeltige 412).

Auf diese gelegentlichen Neußerungen, die Fr. Wimmer (388) sehr forgfältig gesammelt und erläutert hat, beschränkt sich was wir von Aristoteles' Pflanzenlehre wissen. Ob er zu einer methodischen Darstellung berselben gesommen, ist zweiselbaft; einigemahl verweist er darauf als auf eine noch bevorziehende Arbeit, in a. St. als auf eine bereits vorliegende 113); jedoch tönnte hier, auch wenn man die Ledart als sestechend und die Ansührung als arsprünglich Aristotelische betrachtet,

δργάνοις θερμότητι και ψυχοδτητι (έν γάρ τούτοις ή πίνησις εκτίνης, και λόγφ τινί Εκαστον γίνεται), ούτω και έξ άρχίς συνίστησι το φύσει γυγνόμενον πτλ. οχί. II, 1. 733, b, 23. 734, 34.

<sup>4114)</sup> Thys. Auso. II, 8. 199, b, 9. . . Ετι και έν τοις φυτοίς Ενεστιτί Ενεκά του, ήττον δε διήρθρωται. πότερον οὖν και έν τοις φυτοίς έγεντο, ὢσπες τὰ βουγενή ἀνθρόπρωρα, οὖτω και ἀμπελογενή εἰαιόπρωρα, ἢ οὖ; κτλ. υβί. οδ. 6. 678 do Gomer. As. 1V, 4. 770, b, 9 ἔστι γὰς τὸ τέρας τῶν παρὰ φύσιν τι, παρὰ φύσιν οὖ οὐ πάσαν ἀλὶ' ἐν τοις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὰν οῶτω γινομένοις, ἐνθεχομένοις δὲ καὶ ἄλλως . . . διὰ τὸ απὶ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τρόπον τινὰ κατὰ φύσιν, ὅταν μὴ πρατίση τὴν κατὰ τὴν Ελην ἡ κατὰ τὸ εἶσος φύσις κτλ.

<sup>412)</sup> do Goner. An. I, 1. 715, b, 21 . . και γκε εν τοις φυτοίς υπαίρχει τὰ μὲν καρποφόρα δένδρα τοῦ αὐτοῦ γένους, τὰ δ αὐτὰ μὲν σὐ φέρει καρπόν, συμβάλλεται δὲ τοὶς φέρουσι πεὶς τὸ πάττειν, σἴον συμβαίνει περὶ τὴν συκήν καὶ τὸν έρινείν υχί. Ηί, 5. 755, b, 10. — Ηἰεί. Απ. V, 32. 567, b, 25 of δ'ερνεοί (?) σὶ ἐν τοῖς ἐρινεοίς ἔχουσι τοὺς καλουμένους ψήνας... εἰξούθται (δ ψήν) εἰς τὰ τῶν συκῶν ἐρινα΄, καὶ διὰ στομέτων κόιει μὴ ἀποπέπτειν τὰ ἐρινα΄. διὸ περιάπτουσε τε τὰ ἔρινα πρός τὰς συκάς οἱ γεωργοί, καὶ φυτεσουσε πλησίον ταϊς συκάς ἐρινεούς.

ie Rebe ganz wohl von Borträgen, nicht von einem ausgesteiteten Buche fein. Die unter seinem Ramen auf uns gesommene Schrift, ist entschieden unacht und ohngleich späteren irsprungs (f. ob. S. 123, 196).

Bon ben Abschnitten bes einleitenden Buches (S. 1223 ff.) edarf nur ber die Eintheilung betreffende der Erlauterung. Bes or wir jedoch ju ihr und wenden, vergegenwärtigen wir und en Grundriß ber zoologischen hauptschriften bes Aristoteles.

B.

Die Zoologie bes Aristoteles.

a.

## Seine Thiergeschichte.

In Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der einleitenen Erdrierungen (352), wenn auch diese erst später aufgezeich, et sein sollten, schickt Aristoteles in seiner Thiergeschichte eine eordnete Zusammenstellung des Thatsächlichen den aetiologischen Untersuchungen voran, welche die Bucher von den Theisen, von der Bewegung und von der Erzeugung der Thiere uthalten, da nur aus dem Einzelnen der Thatsachen erhelle, vas und worans es zu begründen sei 410). Ohne kritisch his

rungen fagt Ar. I, 6 p. 491, 7 raura uer our ropror ror red-

<sup>413)</sup> de Part. An. II, 10 διό δαωρητέον καθ' αὐτά περί τῆς ἰδέας αὐτών (392). de Gener. Au. V, 3 ἀλλά περί μὲν τούτων ἐν ἄλλοις τὰ αἴτιαν λεκτέον Ι, 1. 716, 1 περί μὲν οὖν φυτών αὐτά καθ' αὐτά ἐπισκεπιέον. (407). Hist. Au. V, 1. 539, 20 hagegen: αὔπερ εἴρηται ἐν τῷ θεωρία τῷ περί φυτών. de Gener. I, 23 ἀλλά περί μὲν φυτών ἐν ἔτέροις ἐπέσκεπται (408). in Rebeteinstimmung mit l, 1 und Va 3 ετωρτέτ μαπ ἐπισκεπτέον. vgl. S. 693, 62.

414) Βλαφ Κοίζωίας δετ νοτιάμησει weiterbin soen bezeichneten Erörter

strifche ober antinomische ober methodologische Einleitung, wie er sie ben ber strengeren Bissenschaft augeborigen Werten voranzustellen pflegt, beginnt Aristoteles mit furzer Bezeichnung ber Berschiedenheiten die unter den Thieren ruchsichtlich ihrer unzusammengesetzen und zusammengesetzen, gleichtheiligen und ungleichtheiligen Bestandtheile 415), ihrer Lebensweisen, Sitten und Thätigkeiten statt sinden 416), indem er die Berschiedenberten der ungleichtheiligen Theile (Organe) auf Aehnlichkeit innerhalb ein und derselben Art, auf das Mehr oder Weniger nach Größe oder Beschaffenheit, innerhalb ein und derselben Gattung, und auf Analogie bei verschiedenen Thiergattungen 417) zurücksihrt; die der gleichtheiligen Theile, wie Blut, Fleisch u. s. w. zunächst auf den Unterschied des Starren und Flus-

πον εξηται γύν ώς έν τύπο γεύματος χάριν, περί δαων πε. δαα θεωρητέον· δι' απριβείας δ' ύστερον ερούμεν, Ινα πρώτεν τὰς ύπαρχούσας διαφοράς και τὰ συμβεβηκότα πάσι λάβωμεν μετὰ δὲ τούτο τὰς αλιίας τούτων πειρατέον εύρειν. σύτω γὰς καιὰ φύσιν έστὶ ποιείσθαι τὴν μέθοδον, ύπαρχούσης τῆς ἐστορίας τῆς περί ἔκαστον· περί ων τε γὰρ και ἐξ ων εἰναι δεί τὴν ἀπόδειξιν, ἐκ τούτων γίνεται φανερόν· υβί. unt. διαm. 440.

<sup>415)</sup> Ι, 1 Των έν τοις ζώοις μορίων τα μέν έστιν ασύνθετα, εσα διαιρείται είς δμοιομερή, οίον σάρκες είς σάρκας, τα δε συνθετα, δσα είς ανομοιομερή, οίον ή χείρ πτλ. vgl. οξα Anm. 338 f.

<sup>416)</sup> ib. p. 487, 11 al dè diaφοραί των ζώων είσι κατά τε τους βίους και τὰς πράξεις και τὰ ήθη και τὰ μόρια.

<sup>417)</sup> ib. p. 486, 14 έχει δε των ζώων ένια μεν πάντα τὰ μιρια ταὐτὰ ἀλλήλοις, ένια δ΄ ειερα. ταὐτὰ δε τὰ μεν εέδει τῶν μορίων εστίν . . . τὰ δε ταὐτὰ μεν έστιν, διαφέρει δε ποθ΄ ὑπεροχήν και έλλειψιν, ὅδων τὸ γένος ἐστὶ ταὐτόν. λέγω δε γένος οἶον ὅρνιθα και ἰχθύν . . . (ὧν) ἐστὶν εἰδη πλείω . . διαφέρει δε σχεδόν τὰ πλείστα τῶν μορίων ἐν αὐτοῖς παρὰ τὰς τῶν παθημάτων ἐναντιώσεις, οἶον χρώματος και σχήματος. ib. b, 17 ἔνια δε τῶν ζώων οὖτε είδει τὰ μόρια ταὐτὰ ἔχει οὖτε καθ΄ ὑπεροχήν και ελλειψιν, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν. οἶον πέπονθεν ὀστοῦν πρὸς ἄκανθαν κτλ. υρί. Ἡ, 1. 497, b, θ π. οδ. ឪππ. 370.

gen 418); bie Verschiebenheiten ber Lebensweise und was sich aran schließt auf ben Unterschied von Wasser, und Landthiere, nd die Unterschiede unter ersteren wiederum darauf daß sie neweder der Lustathmung bedurfen oder nicht, oder auch weder uft noch Wasser aufnehmen 419), ferner auf die besonderen Irten des Wassers in dem sie leben, und auf Bewegung oder Lichtbewegung in demselben 420); die Verschiedenheiten der landthiere theiss auf ihr Verhältniß zur Respiration, theiss unf die verschiedenen Arten der Bewegung 421). Bei der weiseren Durchsührung der in der Lebensweise der Wasser, und landthiere zugleich sich sindenden Verschiedenheiten werden unserschieden solche die einsam und die in Scharen zusammen

<sup>418)</sup> p. 487, 1 έστι δε των όμοιομερων τα μεν μαλακά και δγρά, τα δε ξηρά και στερεά.

<sup>419)</sup> ib. l. 14 είσι δε διαφοραί κατά μεν τούς βίους και τὰ ήθη και τὰς πράξεις αι τοιαίδε, ἢ τὰ μεν ἔνυθρα αὐτῶν ἐστὶ τα δὲ χερσαία; ἔνυδρα δε διχῶς, τὰ μεν ὅτι τὸν βίον και τὴν τροφὴν ποιείται ἐν τῷ ὑγρῷ, και δέχεται τὸ ὑγρὸν και ἀφίησι . . τὰ δὲ τὴν μεν τροφὴν ποιείται και τὴν διατριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, οὐ μέντοι δέχεται τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὸν ἀέρα, καὶ γεννῷ ἔξω . . ἔνια δὲ τὴν μεν τροφὴν ἐν τῷ ὑγρῷ ποιείται και οὐ δύναται ζῆν ἐκιός, οὐ μέντοι δέχεται οὕτε τὸν ἀέρα οὕτε τὸ δγρὸν, οἰον ἀκαλήφη και τὰ δστρεα.

<sup>420)</sup> p. 487, 26 των δ' ενύδρων τὰ μεν εστι θαλάττια, τὰ δε πο τάμια, τὰ δε λιμναΐα, τὰ δε τελματιαΐα. ib. b, 6 ετι τὰ μεν εστι μόνιμα, τὰ δε μεταβλητικά. εστι δε τὰ μόνιμα εν τῷ ύγρῷ· τῶν δε χερσαίων οὐδεν μόνιμον.

<sup>421)</sup> p. 487, 28 των δε χερσαίων τὰ μεν δέχεται τον δέρα και αφίησιν, δ καλείται δναπνείν και εκπνείν . τὰ δε τον δέρα μεν οὐ δέχεται, ζῆ δε και τὴν τροφὴν ἔχει ἐν τῆ γῆ, οἰον σφὴξ και μέλιττα και τὰ ἄλλα ἔντομα b, 18 των δε χερσαίων εστι τὰ μεν πτηνά . . τὰ δε πεζά. και των πεζών τὰ μεν πορευτικά, τὰ δ΄ έρπυστικά, τὰ δ΄ ίλυσπαστικά. do Gonor. An. I, 1 l. 26 δσα μεν κατὰ τόπον μεταβλητικά των ζφων δντα τὰ μεν νευστικά τὰ δε πτηνὰ τὰ δε κεζευτικά τοῖς σώμασεν.

leben, folche die eine geglieberte (politische) Gemeinschaft baben und die ihrer entbehren; auch folche die an ihren Webnplaten bleiben und solche die umherziehn. Ferner werden Unterschiede hervorgehoben rucksichtlich ihrer Nahrung und der Art und Weise wie sie dieselbe sich verschaffen oder bewahren, ihrer Aufenthaltsorte, ihres Verhaltnisses zu Tag und Nach, ihrer Wischhelt oder Zahmheit, ihrer Lautsähigkeit, ihres Berhältnisses zur Begattung, zur Vertheibigung 422), zu sittlich geistigen Eigenschaften (oder ihrem Analogon) 423). Als allen Thieren gemeinsame Theile werden die zur Ansnahme der Natrung und die zur Aussonderung des Abgangs, die zur Begattung 429) und der für den Tassifinn erforderliche hervorgehoben,

<sup>422)</sup> p. 487, b, 33 eloi de xal al totalde diapopal xatà toù s plou; και τας πράξεις. τα μέν γαρ αυτών έστιν dyelata τα δί μοναδικά . . . τὰ δ' ἐπαμφοτερίζει. καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν Litiza d' Egily d'y Ey ti zal zoivòv ylvetai navtov to Egyor . . . zat τούτων τα μέν ύφ' ήγεμόνα έστι τα σ άναρχα . . . καί τὰ μεν έπιδημητικά . . τὰ δε έκτοπιστικά, και τὰ μεν σαρχοφάγα τὰ δὲ χαρποψάγα, τὰ δὲ παμφάγα τὰ δὲ ἰδιότροφα . . . παι τά μεν δηρευτικά, τά δε δησαυριστικά τζι τροφής έστι, τὰ δ οῦ. και τὰ μέν οἰκητικὰ τὰ δὲ ἄοικα . . . ξτι τοϊς τόποις τὰ μεν τρωγλοθυτικά . . τὰ δ υπέργεια . . και τα μέν τρηματώθη τὰ δ' άτρητα. και τά μέν νυπτερόβα . . रवे वे' हेर कुलरो देतुं. हेरा वेह मूमहतृत प्रवा संगृहात, प्रवा रवे महेर बेहां . . τά δε και ήμερούσθαι δύναται ταχύ . . . και τά μεν ψοσιτικά τα δε άψωνα, τὰ δε φωνήεντα, και τούτων τὰ μέν διά-Lextor Exel tà de dyodunata . . . . nal ta ner dapodi-वाववरामवं . . रवे वेंहे वेश्वरहणराज्यं . . . हैरा रवे ब्रहेप बेव्यव्यवस्थे रवे हैरे φυλαπτικά.

<sup>423)</sup> p. 488, b, 12 διαφέρει δε και τατς τοιαϊσθε δεαφορατς καιὰ τὸ ήθος. τὰ μεν γάρ έστι πρᾶα και δύσθυμα και οὐκ ἐνστατικά . τὰ δε δυμώδη και ένστατικὰ και άμαθή . . τὰ δε φρόνιμα και δειλά . . τὰ δὲ ἀνελεύθερα και ἐκέβουλα κτὶ. 
1. 24 βουλευτικόν δε μόνον ἄνθρωκός ἐστι τῶν ζείων κτλ.

<sup>424) 1, 2</sup> nártor 6 éast tor Low nowa mocia, o dezeras tir

und letterer wird auf ein Gleichartiges, wie Rleisch und Blut ober was biefen in ben blutlofen Thieren entspricht, juradgeführt 425). Rachdem bann Aristoteles bie Unterschiebe ber Blut führenden und blutlofen, ber lebendige Jungen gebarenden. Eier legenden und burch Burmer fich fortyflauzenden Thiere 426), sowie die bei ber Bewegung auf bem Lanbe, im Baffer und in ber Luft fatt finbenden Berfchiebenheiten furg erortert bat, ftellt er feine allgemeine Gintheilung ber Blut fubrenden Thiere in vierfüßige, Bogel, Fifche und Amphibien (2/17); ber blutlofen in Beichschalthiere, Schalthiere, Beichtbiere und Insetten auf, mit vorlaufiger Ermahnung folder Thiere bie in feine jener hauptgeschlechter ober Rlaffen fallen, fei es beg fie auf eine Art fich beschränken, ober in noch nicht bezeichnete Arten gerfallen, ober auch (unter jene Rlaffen gehorig) burch Berichiebenheit ber Fortpflanzung bedingte Unterabtheilungen bilben 427). Demnachst wendet Ur. sich zur Betrachtung bes

τροφήν και εἰς δ θέχεται... μετὰ δὶ ταῦτα ἄλλα κοινὰ μόρια ἔχει τὰ πλείστα τῶν ζρίων πρὸς τούτοις, μι ἀφίησι τὸ περίττωμα τῆς τροφῆς καὶ μι λαμβάνει.... ο. 3 τῶν δὲ λοιπῶν πολλοῖς ὑπάρχει ταῦτά τε τα μόρια καὶ ἔτι μι δια απέρμα ἀφιάσιν ... καλείται δὲ τὸ μὲν εἰς αὐτὸ ἀφιὲν θῆλα, τὸ δ΄ εἰς τοῦτο ἄρρεν καὶ θῆλυ.

<sup>425)</sup> Ι, 3 p. 489, 17 πασι δε τοτς ζφοις αξυθησιε μία ύπαρχει ποινή μόνη ή άφη. 1. 23 ή μεν ούν άφη εν δμοιομερετ εγγύνεται μέρει, οζον έν σαρχε ή τοιούτο τινί, και δίως έν τοτς αξματικότς, δσα έχει αξματικότς δ΄ εν το ἀνάλογον.

<sup>426)</sup> Ι, 4 p. 489, 30 πρός δε τούτοις τα μεν έναιμα τυγχάνει έντα . . τα δ' άναιμα . . . και τα μεν ζωοτόκα τα δε φοτόκα τα δε σεωληκοτόκα κτλ.

<sup>427)</sup> I, 6 γένη δε μέγεστα τῶν ζήων, εἰς ἃ διήφηται τἄλλα ζῷα, τάδ' ἐστίν, ἐν μὲν ἐφνίθων, ἐν ở ἰχθώων, ἄλλο δε πήτους. ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔναιμά ἐστίν. ἄλλο δε γένος ἐστὶ τὸ τῶν ἐστραποδέρμων, δ παλεϊται ὄστρεον ἄλλο τὸ τῶν μαλαπέων... ἔτερον τὸ τῶν ἐντόμων (vgl. c. 1. p. 487, 32 IV, 1. 523, 31 do Goner. Απ. I, 14). ταῦτα δε πάντα μέν ἐστιν ἔγαιμα ... τῶν δε λοι-

Einzelnen, und zwar zunächst in Bezug auf die Theile ber Thiere, zuerst der ungleichtheiligen Organe, dann des Gleichtheiligen. Der Bau des Menschen, als des und bekanntesten der Thiere, soll der Erdrterung der außeren Theile oder Glieder, welcher zugleich physiognomische Bemerkungen eingestreut sind, zu Grunde gelegt werden, gleichwie der Werth des Geldes nach dem je und bekanntesten Metallwerthe abgeschätzt werden, wogegen zur Kenntnis der inneren Theile des Menschen bei dem damaligen Standpunkte der Anatomie Bergleichung mit entsprechenden Theilen andrer Thiere unentbehrlich war. Bei der Erdrterung der im außeren und inneren Ban sich sindenden Verschiedenheiten werden zuerst die verschiedenen Arten der Blutthiere in Erwägung gezogen und die Zeugungsorgane dabei kurz für sich erdrtert 429). Als gleichartige Theile

πων ζφων οθκέτι τὰ γένη μεγάλα· οθ γὰρ περιέχει πολλε εἴδη εν εἰδος, ἀλλὰ τὸ μέν ἐστιν ἀπλοῦν αὐτὸ οὐκ ἔχον διαφορὰν τὸ εἰδος, οἶον ἄνθρωπος, τὰ δ' ἔχει μεν ἀλλ' ἀνώνυμα τὰ εἴδη. ἔστι γάρ τὰ μεν ζωοτόκα τὰ δ' ἀοτόκα αὐτών. εχί. 1V, 7. 532, b, 18 II, 15. 505 b, 28, το τὰ ζφοτόκα τῶν τετραπόδων π. τὰ ἀνοτόκα τ΄ τετρ. ἡιημηςεβίξι werden.

<sup>428)</sup> Ι, 6 p. 491, 19 πρώτον δὲ τὰ τοῦ ἀνθρώπου μέρη ληπείον 
ῶσπερ γὰρ τὰ νομίσματα πρὸς τὸ αύτοῖς ἔκαστοι γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οδιω δή καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις · δ δ ἄνθρωπος τῶν ζώων γνωριμώτατον ἡμῖν ἔξ ἀνάγκης ἐστίν . . .
λεκτέον τὰ μέρη πρώτον μὲν τὰ δργανικά, εἰτα τὰ ὁμοιομερή.

<sup>429)</sup> Bon ben anßeren Theilen wird gehandelt I, 7—15, und beim Uebergang zur Erörterung der inneren Theile c. 16 bemerkt: τα μέν οὖν μόρια τὰ πρὸς τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν τοῦτον τέτακται τὸν τρόπον, καὶ καθάπερ ἐλέχθη (c. 7), διωνόμασται τε μαίλιστα καὶ γνώριμα διὰ τὴν συνήθειάν ἐστιν (Unm. 428), τὰ δ ἐντὸς τοὖναντίον· ἄγνωστα γάρ ἐστι μάλιστα τὰ τῶν ἀνθρώπων, ῶστε δεῖ πρὸς τὰ τῶν ἀλλων μόρια ζφων ἀνάγοντας σκοπείν. οἶς ἔχει παραπλησίαν τὴν φύσιν (c. 16. 17). Es folgt cinc Bergleichung zuerst ber viersüßigen Sängethiere (II, 1—9), dann ter eierlegenden Biersäßier (c. 10. 11), darauf der Bögel (c. 12), der

verben bann bas Blut und ber Blutumlauf (III, 2-4), bie Bander und Fibern (ra verqu xai ai iveç (c. 5. 6), die Anothen (c. 7), die Knorpel (& yovdoog c. 8), die hornartigen Beftandtheile 420a), die Saut, die haare und mas ihnen ent-Spricht (c. 10-15), bas Fleisch, bas Fett und ber Talg (c. 16-18), bas Blut und feine Bestandtheile ober Gurrogate (c. 19), bas Mart, und als fpater, nicht gleich bei ber Beburt fich bilbende Reuchtigkeiten, Die Milch und ber Gaamen befprochen (c. 20-43). Bei ben blutlofen Thieren merben ungesondert die inneren und außeren Theile in Betracht gegogen, und zwar in aufsteigender Reihe von ben Beichthieren zu ben Beichschalthieren, Schalthieren und Infetten (IV, 1-7). In ben folgenden furgen Erdrterungen über bie Ginne (IV, 8), bie Stimme (c. 9), bas Schlafen und Bachen (c. 10) und ben Gefchlechteunterschied (c. 11), hat Aristoteles gleichfalls fammtliche Rlaffen ber Thiere jufammengefaßt. Gben fo in ber Abbandlung von ber Erzeugung und zwar fo, baf fie zuerft an ben Chal. und Weichschalthieren, bann an ben Beichthieren und Infeften, barauf an ben lebendige Junge gebarenben und Eier legenden Rischen und Landthieren (V, 12-17), sowie an ben Gaugethieren (18-37), bemnachst an ben Bogeln (VI, 1-9) und endlich am Menfchen (VII, 1-12) und rudfichtlich feiner am ausführlichsten erortert wird, jedoch ohne bag biefe Ordnung im erften von ber Begattung handelnden Abichnitte fesigehalten murbe (V, 2-14). Auch Fortpflanzung ohne Begattung theils aus fauligen Pflangen und andern Stoffen ber Erbe, theils aus bem Unrath andrer Thiere im Innern berfelben, fteht Uriftoteles nicht an anzunehmen und lagt fich felbft

Fische (c. 13), ber Schlangen (c. 14), — ihren außeren Theilen nach; bemudchft tudfichtlich ihrer inneren Theile (c. 15-17) vergleicht er fie theile unter einander theile mit bem Menschen und endlich alle gusammen in Beziehung auf bie Bengungewerfzeuge (III, 1).

<sup>429</sup>a) 111, 9 έτι δ' έστιν άλλα γένη μορίων, οὖτε τὴν αὐτὴν ἔχοντα φύσιν τούτοις οὔτε πόρρω τούτων, οἶον ὄνυχές τε καὶ ὅπλαὶ καὶ χηλαὶ καὶ κέρατα, καὶ ἔτι παρὰ ταῦτα ῥύγχος κτλ.

vie Angabe gefallen, es gebe Fischarten welche theils weben mannlich noch weiblich, theils blos weiblich seien 430). Der lette Theil des Werkes, von der Lebendweise, den Sitten und Berrichtungen der Thiere, wird durch allgemeine Betrachtungen über den allmähligen Uebergang vom Leblosen zur Pflanze und von der Pflanze zu den Thieren, und über die bei diesen sich sindenden Spuren und Reime der erst beim Menschen zur Entwickelung gelangenden höheren Bermögen 431) eingeleiter. Richt blos der Mangel der Ortsveränderung, sondern and der sinnlichen Wahrnehmung macht zweiselhaft, was Thier oder Pflanze 432). Als durchgreisende Triebseden ihrer Lebend-

<sup>430)</sup> V, 1 p. 539, 15 ποινόν μέν οὖν συμβέβηπε παὶ ἐπὶ τῶν ζώνν. อีซกะอุ xal เกิง เอ้า (ของอัง (407) . . . . . อจึงอ xal เอ๋ง ผู้เลื่อง เล้ μεν από ζώων γίνεται κατά συγγένειαν της μορφής, τά δ αθτόματα και οθκ επό συγγενών, και τοθτων τα μέν έκ γές σηπομένης καὶ φυτών, ώσπερ πολλά συμβαίνει τών έντόμων, τά δ' έν τοις ζώοις αὐτοίς έκ των έν τοις μορίοις περιττωμάτων κτλ. 1. 27 εν δε τω των Ιγθύων γένει ένια γίνεται σύτε άρρενα ούτε θήλεα, το γένει μέν όντα ετέροις των έχθώων τα αυιά, τῷ εἰδει δ' ἔτερα, ἔνια δε και πάμπαν ἔδια. τα છે Silen utr torer, appera o oduter it ar pirerat Sones tr τους Εργισι τὰ ύπηνέμια cf. b, 7 VI, 15 de Gener. An. I, 1 1. 18 rais ઇમે દુર્વાલક માટે માટેક દેમ συνδυασμού γίνεται અનુંદ્રેશન્દ્ર જ્યા BOOLIOG . . . TWY & RIGHWY TO HEY EXEL TO SALU ZEL TO άρρεν, ώστε τὰ δμογενή γεννάν, τὰ δὲ γεννά μέν, οὐ μέντοι τα γε δμογενή · τοιαύτα δ' έστιν δσα γίνεται μη έπ ζωων συνδυαζομένων, άλλ' έχ γης σηπομένης και περιττωμάτων. ib. 715, b, 4 δσα δε μη εκ ζώων αλλ' εκ σηπομένης της ύλης, ταύτα δε γεγγά μεν ετερον δε γένος, και το γιγνόμενον σέτε θήλύ έστιν ούτε άρρεν . . . καλ τούτο συμβέβηκεν εθλόyou ard.

<sup>431)</sup> VIII, 1 . . ένεστι γὰς έν τοις πλείστοις καὶ τῶν ἄλλων ζείων Γχνη τῶν περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων, ἄπες ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων Εχει φανερωτέρας τὰς διαφοράς. vgl. p. 588, b, 2 ob. 65. 1168, 251 vgl. de Gener. An. I, 23 p. 731, 30.

<sup>432)</sup> ib. b , 12 ένια γάς των έν τη δαλάττη διαποςήσειεν ων τις πότεςον ζφόν έστιν ή φυτόν · προσπέφυπε γάς . . L 17 και περι

thatigfeiten hebt er die auf Fortpflanzung und Ernahrung bezüglichen hervor 488) und führt bie Berichiebenheiten ihrer Lebendweisen gunachst auf die Mertmale gurud, bie ber Conberung ber Thiere in Land- und Wasserthiere 434) ju Grunde liegen: Aufnahme ber Luft ober bes Wassers 435), und (bavon abhangige) Beschaffenheit ber Rorper und ber Rahrung. Go werben benn bie Ernahrungsweisen ber Beichschalthiere, ber Beichthiere, ber Rifche (VIII, 2 p. ber Bogel (VIII, 3), ber Sohlenthiere (polidara), befondere ber Schlangen (c. 4), ber Biere fußler (VIII, 5-10), ber Insetten (c. 11) und bemnachst ihre auf ben Bechfel ber Jahredzeiten, auf Sicherung gegen Site und Ralte u. f. w. bezüglichen Thatigfeiten, biefe jeboch nicht in berfelben Ordnung abgehandelt; wobei junachst bie periodischen Buge ber Bogel und Fifche, ber Winterschlaf, ber Aufenthalt in Soblen und bie Sautung (c. 12-17), bann bie Beiten und Orte, in und an benen fie vorzugsweise gebeihen (c. 18 -20), ihre Rrantheiten (21-28), die von ber Berichiebenheit ihrer Wohnorte abhangigen Berschiebenheiten ber Lebens-

αίσθήσεως, τὰ μὲν αὐτών οὐθὲ ἐν σημαίνεται, τὰ δ' ἄμυδρώς . . . ἀεὶ δὲ κατὰ μικράν διαφοράν ἔτερα πρό ἐτέρων ἤδη φαίνεται μάλλον ζωὴν ἔχοντα και κίνησιν. και κατὰ τὰς τοῦ βίου δὲ πράξεις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον κτλ. οδ. ঝιμ. 251.

<sup>433)</sup> ib. p. 589, 2 εν μεν οὖν μέρος τῆς ζωῆς αξ περί τὴν τεχνοποιίαν εἰσὶ πράξεις αὐτοῖς, ἔτο δ' ἔτερον αἰ περὶ τὴν τροφὴν
.... διώχει δὲ πάντα τὴν χατὰ ψύσιν ἡδονήν.

<sup>434)</sup> VIII, 2 διήρηνται δε κατά τούς τόπους · τά μεν γάρ πεζά τά δ' ενυδρα των ζώων εστίν. διχώς δε λεγομένης ταύτης τῆς διαφοράς, τὰ μεν τῷ δέχεσθαι τὸν δέρα, τὰ δε τῷ τὸ ὕδωρ, λεγεται τὰ μεν πεζά τὰ δ' ενυδρα. υgl. folg. Anm.

<sup>435)</sup> ib. p. 589, b, 11 τὰ δ΄ αὐτὰ τάττειν εἰς ἀμψοτέρας τὰς διαιρέσεις ἄτοπον, ὑπεναντίους οὕσας · ἀλλ' ἔοικεν εἰναι τὸ ἔνυδρον ἔτι προσδιοριστέον κτλ. p. 590, 13 διηρημένων δὲ τῶν
ζώων εἰς τὸ ἔνυδρον καὶ πεζὸν τριχῶς, τῷ δέχεσθαι τὸν ἄέρα
ἢ τὸ ὕδωρ, καὶ τῆ κράσει τῶν σωμάτων, τὸ δὲ τρίτον ταῖς
τροφαῖς, ἀκολουθοῦσιν οἱ βίοι κατὰ ταὐτας τὰς δυαιρέσεις κτλ.

bauer, ber Fruchtbarkeit und ihrer Sitten in Betracht kommen (e. 28—29). In dem letten Ubschnitte des Werkes, von den Sitten der Thiere, sett Aristoteles voraus daß ein natürliches Bermögen für die Eigenschaften der Seele und für Rachabmung des menschlichen Lebens 436) auch bei den Thieren und zwar nach Berschledenheit der Gattung in verschiedener Weise sich sinde. Diese Eigenschaften treten am augenscheinslichsten hervor in der Zuneigung und Abneigung der Thiere zu einander, in ihren Zuständen eines theils dauernden, theils unter besondern Umständen hervortretenden Krieges oder Friedens 13°) und werden ihren Hauptunterschieden nach als Feigheit oder Sanstmuth und Tapferseit, als Wildheit und Zahmheit, Lingheit und Dummheit bezeichnet (1X,3) 438). Zeichen der Ringheit und des Kunsttriebes werden nachgewiesen am Elephamien

<sup>436)</sup> IX, 1 . . φαίνεται γὰς ἔχοντά τινα δύναμιν περὶ ἔκαστον τῶν τῆς ψυχῆς παθημάτων ψυσικήν, περί τε φρόνησιν καὶ εὐἦθειαν καὶ ἀνδρίαν καὶ δειλίαν, περί τε πραότητα καὶ χαὶεπότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαὐτας ἔξεις. ἔνια δὲ κοινωνεῖ
τινὸς ἄμα καὶ μαθήσεως καὶ διδασκαλίας, τὰ μὲν παρ' ἄλλἰλων, τὰ δὲ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων, δσαπερ ἀκόῆς μετέχει,
μὴ μόνον δσα τῶν ψόφων, ἀλὶ δσα καὶ τῶν σημείων διαισθάνεται τὰς διαφοράς. vgl. VIII, 1 (431) IX, 7 δλως δὲ περὶ
τοὺς βίους πολλὰ ἀν θεωρηθείη μιμήματα τῶν ἄλλων ζρίων
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. Νοιερh. I, 1. eb. ⑤. 126.

<sup>437)</sup> IX, 1 p. 608, b, 19 πόλεμος μέν οὖν πρὸς ἄλληλα τοῖς ζείοις εστίν, δσα τοὺς αὐτούς τε κατέχει τόπους καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ποιείται τὴν ζωήν. κτλ λ. 27 ὅθεν καὶ τὰς διεδρίας καὶ τὰς συνεδρίας οἱ μάντεις λαμβάνουσι, δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιθέντες, σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνοῦντα πρὸς ἄλληλα. ib. p. 610, 3 ἔστι δὲ τῶν θηρίων τὰ μὲν ἀεὶ πολέμια ἀλλήλοις, τὰ δ ῶσπεξ ἄνθρωποι, ὅταν τύχωσιν. c, 22 τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν συναγελαγελάζονται μετ' ἀλλήλων καὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ συναγελαζόμενοι πολέμιοι.

<sup>438)</sup> ΙΧ, 3 τὰ ở ἦθη τῶν ζοίων, ῶσπες εἴρηται πρότερον, διαφέρει και τε δειλίαν και πραότητα και ἀνδρίαν και ἡμερότητα και ἀνούν τε και ἀνοιαν. vgl. 1,1 VIII, 1. IX, 1 (403.431. 436

am hirsch und einigen andren Saugethieren (c. 1—6), im Bau ber Bogelnester (c. 7—36), in der Lebensweise der Wasser, thiere (c. 37), am Gewebe der Spinnen (c. 39), an den Ameisenhausen, und besonders aussuhrlich an dem Zellenbau der Bienen (c. 40), der Wespen (c. 41) und hornisse (av-Jeprac) (c. 42). In ahnlicher Weise wird die Feigheit und Tapferteit, die Wildheit und Saustmuth, ihren Neußerungsweisen nach an einzelnen Thieren näher bestimmt (c. 44—48). Rurze Betrachtungen über die Wechselbeziehung zwischen den Sitten und den Thätigseiten der Thiere, und über die durch Verschiedenheiten des Alters, der Jahrszeit, des Orts u. s. w. in der Gestalt und den Sitten der Thiere herbeigeführten Beränderungen 439) (50 sq.), beschließen das Werk.

Das der Thiergeschichte hinzugesugt zehnte Buch, das von den hindernissen der Zeugung handelt, wenn auch vielleicht, nach Camus' Bermuthung (Histoire des Animaux. Discours sur Aristote p. XIII) unter dem Titel ondo rou un' yevrär vom Diogenes E. verzeichnet (s. ob. S. 91), kann nicht für Aristotelisch gelten, vgl. Schneiber (Aristotel. de Animalibus Historiae V p. 262 sq) Eben so wenig was Albertus Magnus nach Uebersetzung aus dem Arabischen als XXI. Buch der zoorlogischen Schriften gibt (b. Schneider IV, 477 sqq. vgl. V, 523). Es scheint der Bersuch eines griechischen, wenn nicht gar arabischen Peripatetisers zu sein dem letzten Abschnitte des neunten Buches der Aristotelischen Thiergeschichte, von den Sitten und der Rlugheit der Thiere, in ahulicher Weise eine

<sup>439)</sup> IX, 49 ωσπες δε τὰς πράξεις κατὰ τὰ πάθη συμβαίνει ποιεῖσθαι πάσι τοῖς ζφοις, οὕτω πάλιν καὶ τὰ ἤθη μεταβάλλουσι
κατὰ τὰς πράξεις, πολλάκις δε καὶ τῶν μορίων ἔνια κτλ. c.50
μεταβάλλει δε τὰ ζῷα οῦ μόνον τὰς μορψὰς ἔνια καὶ τὸ ἦθος
κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὧρας, ἀλλὰ καὶ ἐκτεμνόμενα.

wissenschaftliche Begrundung hinzugufügen, wie fie ben abrigm Abschnitten bes Werkes in ben Buchern von den Theilen und ber Erzeugung ber Thiere zu Theil geworben war.

b.

## Bon ben Theilen ber Thiere.

Die eigentlich wissenschaftliche, b. h. begründende, ven ber blos thatsächlichen bestimmt gesonderte Betrachtung des Thierreichs 440) beginnt in den Buchern von den Theilen der Thiere mit Erdrterung der in ihnen statt sindenden dreisachen Art der Zusammensetzung, der aus den obersten Gegensätzen oder Bermögen des Warmen und Kalten, Trocknen und Feuchten hervorgehenden Elemente (345), der aus diesen sich bildenden gleichartigen Theile und der daraus wiederum gewordenen ungleichartigen Theile oder Organe (347). So wie übershaupt das im Werden der Zeit nach zulest Hervortretende dem Begriffe nach das Erste, d. h. dem Werden zu Grunde liegende ist, so muß auch hier der Begriff des Werdens dem Gewordenen und damit Wesenheit und Gestalt dem Stoffe vorausgesest werden 441). Die Elemente sind baher der gleichars

<sup>440)</sup> de Part. An. II, 1 'Εκ τίνων μὲν οὖν μορίων καὶ πόσων συνέστηκεν ἔκαστον τῶν ζώων, ἐν ταῖς ἰστορίαις ταῖς περὶ αὐτῶν θεθήλωται σαφέστερον θὶ ᾶς θ' αἰτίας ἔκαστον τοῦτον
ἔχει τὸν τρόπον, ἐπισκεπτέον νὖν, χωρίσαντας καθ' αὐτὰ τῶν
ἐν ταῖς ἱστορίαις εἰρημένων. υρί. য়ππ. 414.

<sup>441)</sup> ib. 1. 24 . . ἐναντίως ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει καὶ τῆς οὐσίας τὰ γὰρ ὅστερα τῆ γενέσει πρότερα τὴν φύσιν ἐστίν . . . . οὐ μόνον δὲ φανερὸν ὅτι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ἐκ τῆς ἐκαγωγῆς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λόγον. κτλ. 1. 35 τῷ μὲν οὖν χρόνο προτέραν τὴν ὕλην ἀναγκαὶον εἰναι καὶ τὴν γένεσιν, τῷ λόγον δὲ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ἐκάστου μορφήν. ὅῆλον δ' ἀν λίγη τις τὸν λόγον τῆς γενέσεως · ὁ μὲν γὰρ τῆς οἰκοδομήσεως λόγος ἔχει τὸν τῆς οἰκιας, ὁ δὲ τῆς οἰκιας οὐκ ἔχει τὸν τῆς οἰκιας, ὁ δὲ τῆς οἰκιας οὐκ ἔχει τὸν τῆς οἰκοδομήσεως. υgl. οδ. ⑤. 485.

tigen Theile und biefe ber ungleichartigen wegen, mit benen Die auch hier fich geltenb machenbe Dreizahl fich abschließt 442); burch lettere tommen bie Lebensthatigfeiten ber Thiere ju Stanbe, nach beren Berschiebenheit fie baber auch, bie gangen Thiere wie ihre Theile, aus verschiebenen Bermogen ober Stoffbeschaffenheiten gebildet fein muffen. Schon in der Bufammenfebung ber gleichartigen Theile treten biefe Berichiebenheiten hervor, mehr noch in ber ber ungleichartigen. Die Art ber Bufammenfegung wird burch ben 3wed bestimmt, bem bie Theile bienen follen, Die Bahl ber Bestandtheile burch bie Raturbestimmtheit berfelben 443). Man unterscheibet an ben Thieren Sinnenwerfzeuge von ben Organen wodurch ihre ubrigen Berrichtungen ju Stande fommen; lettere find immer ungleichartia. Die Sinnenwahrnehmung bagegen fommt burch gleichartige Theile ju Stande, ba fie bem mas mahrgenommen werben foll, gleichartig fein muß 444); baher benn auch die alteren Physio.

<sup>442)</sup> ib. p. 646, b, 5 ωστε την μεν των στοιχείων ύλην αναγκαϊον είναι των όμοιομερων ένεκεν (ύστερα γαρ έκείνων ταύτα τη γενέσει), τούτων δε τα ανομοιομερή ταύτα γαρ ήδη το τέλος έχει και το πέρας, επί του τρίτου λαβόντα την σύστασιν αριθμού, καθάπερ έπι πολλών συμβαίνει τελειούσθαι τας γενέσεις. vgl. Unm. 347 u. ob. S. 906, 601.

<sup>443)</sup> ib. 1. 25 σεόπες εξ εστών και νεύςων και σαρκός και τών αλλων τών τοισύτων συνεστήκασε τὰ δργανικά τών μοςίων, κλιλ' οὐκ έπεινα ἐκ τούτων. ὡς μὲν οὖν ἔνεκά τηνος διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἔχει πεςὶ τούτων τὸν εἰρημένον τρόπον ἐπεὶ δὶ ζητείται και πώς ἀναγκαιον ἔχειν οὕτως, φανεςοὸν ὅτι προ-υπήρχον οὕιω πρὸς ἄλληλα ἔχοντα ἔξ ἀνάγχης.

<sup>444)</sup> ib. φ. 647, 2 όντων θε των μεν όργανικών μερών των δ' αισθητηρίων εν τοις ζώρις, των μεν εργανικών Εκαστον άνομοισμερες έστιν, ωσπερ είπον πρότερον, ή δ' αξσθησις εγγίγνεται πάσιν εν τοις όμοιοπερέσι, θιὰ τὸ τών αἰσθησιον όποιανούν ενός τινος είναι γένους, και τὸ αἰσθητήριον έκαστου θεκτικόν είναι των αἰσθητών. πάσχει θε τὸ δυνάμει δν ύπὸ τοῦ ένεργείς ὅντος, ωστε έσιι τὸ αὐτὸ τῷ γένει και ἐκείνο ἐν και τοῦτο ἕν. υρί. য়ππ. 347.

logen jedes der Sinnenwertzeuge auf eins der Elemente zurichführten. Jedoch da der Tasisinn viele verschiedene gegensätzliche Beschaffenheiten wahrnimmt, so muß auch das ihm zu Grunde liegende das am wenigsten einfache Gleichartige sein, sein Sinnenwertzeug ist das körperartigste von allen, das Fleisch oder was ihm entspricht 445). Das Bermögen ter Wahrnehmung, der Bewegung und der Ernährung aber gehert, wie früher gezeigt, ein und demselben Theile des Körpers an. der weil er alles sinnlich Wahrnehmbare auffassen soll, zu der gleichartigen, — weil Grund der Bewegungen und Thatigkeiter, zu den ungleichartigen Theilen gehören muß. Als solcher erz gibt sich in den Blutthieren das Herz, in den blutlosen was dem entspricht 436); das Herz nämlich besteht wie die übrigen Eingeweide aus Gleichtheiligem für Empsindung Empfänglu-

<sup>445)</sup> ib. l. 14 οὔσης δὲ τῆς αἰσθήσεως ἐν τοῖς ἀπλοῖς μέρεσιν, εξλόγως μάλιστα συμβαίνει τὴν άψὴν ἐν ὑμοιομερεῖ μὲν ἦχιστα οὔ ἀπλῷ τῶν αἰσθητηρίων ἐγγύνεσθαι· μάλιστα γὰρ ἀντις δυχεί πλειόνων εἰναι γενῶν, καὶ πολλὰς ἔχειν ἐναντιώσεις τὰ ὑπὸ ταὐτην αἰσθητόν, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρὸν καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον· καὶ τὸ τοὐτων αἰσθητήριον, ἡ σὰρξ καὶ τὸ ταῦς ἀνάλογον σωμαιωθέσιατόν ἐστι τῶν αἰσθητηρίων.

<sup>446)</sup> ib. 1. 24 της δ' αισθητικής δυνάμεως και της κινούσης το ζήσεν και της θρεπτικής έν ταὐτῷ μορίφ τοῦ σώματος οῦσης, καθαπερ ἐν ἐτέροις εἰρηται πρότερον, ἀναγκαίων το ἔχον πρώτον μόριον τὰς τοιαύτας ἀρχάς, ἢ μέν ἐστι δεκτικὸν πάντων τών αισθητών, τῶν ἀπλῶν εἰναι μορίων, ἢ δὲ κινητικὸν καὶ πρωκτικόν, τῶν ἀνομοιομερῶν. διόπερ ἐν μὲν τοῖς ἀναίμοις ζήσες τὸ ἀνάλογον, ἐν δὲ τοῖς ἐναίμοις ἡ καρδία τοιοῦτόν ἐστιν υρί. Ill, 4. 666, 11 ἔτι δ' αὶ κινήσεις τῶν ἡδέων καὶ τῶν ἐνπηρῶν καὶ δλως πάσης αισθήσεως ἐντεῦθεν ἀρχόμεναι φαίνονται καὶ πρὸς ταὐτην περαίνουσαι. 1. 34 αισθητικὸν δὲ πρῶτον τὸ πρῶτον ἔναιμον, τοιοῦτον δ' ἡ καρδία. do luventet Senect. 3 p. 469, 4 ἡ δὲ καρδία κυριωτάτη, καὶ τὸ τέλος ἐπιτίθησιν· ῶστ' ἀνάγκη καὶ τῆς αισθητικής καὶ τῆς θρεπικής ψυχής ἐν τῆ καρδία τὴν ἀρχὴν εἰναι τοῖς ἐναίμους κτὶν υρί. οδ. ឪμα. 1115, 200.

chem, weil Quell ber Sinne 447), und gehört fraft seiner Gestialt bem Ungleichtheiligen an, — burch bie ihm eignen Sehnen die Bewegung hervorzubringen im Stande, durch die von ihm ausgehenden Abern, die Ernahrung 448). Sein Stoff wie der der übrigen Eingeweide, ist blutartig d. h. der aus den Blutgefäßen, deren Quell das herz ist, sich absehende Stoff 449), ursprünglich im Embryo oder Ei daher ein Blutpunkt, aus dem nach und nach der ganze Organismus sich bildet; ferner, weil herd der Lebenswärme und gewissermaßen schon das Thier selber, in der Mitte des Körpers um auf alle Theile desselben einwirken zu können, und den Leiden der übrigen Eingeweide

<sup>447)</sup> p. 647, b, 4 ή δε καρδία, διά τό των φλεβων δοχή είναι και έχειν έν αύτή την δύναμιν την δημιουογούσαν το αίμα ποώτην, εύλογον έξ οίας δέχεται τροφής, έκ τοιαύτης συνεστάναι και αὐτην. Histor. Anim. III, 19 p. 521, 9 de Gener. An. V, 2 p. 781, 20 οι γάρ πόροι των αισθητηρίων πάντων, ωσπες εξηται έν τοις περι αισθήσεως, τείνουσι προς την καρδίαν, τοις δε μή έχουσι καρδίαν προς το ενάλογον. vgl. Trenbelenb. in Ar. de An. p. 164 sqq. n. oben S. 1144, 198.

<sup>448)</sup> ib. p. 647, 33 διὰ δὲ τὴν τοῦ σχήματος μορφήν ἀνομοιομερίς ἐσιεν. — III, 4 p. 666, b, 13 ἔχει δὲ καὶ νεύρων πλήθος ἡ καρδία, καὶ τοῦτ' εὐλόγως · ἀπὸ ταύιης γὰρ αἰ κινήσεις, περαίνονιαι δὲ διὰ τοῦ ἔλκειν καὶ ἀνιέναι. (3ελοφ II, 4 τὰς δὲ καλουμένας ἴνας τὸ μὲν ἔχει αἶμα τὸ σ' οὖκ ἔχει) — ib. von ben mittleren brei Şerşlammern: p. 667, 4 . . δεῖ γὰρ τὴν ἀρχὴν ὅιι μαλισι' ἡρεμεῖν, τοιαὐτη σ' ᾶν εῖη καθαροῦ τοῦ αῖματος ὄνιος, τῷ πλήθει δὲ καὶ θερμότητι μέσου.

<sup>449)</sup> II, 1 p. 647, 35 έχ της αὐτης γὰς ὅλης συνεστάσιν (ἡ χαςδία καὶ τὰ ἄλλα σπλάγχνα) · αίματική γὰς ἡ ψύσις πάντων αὖτών διὰ τὸ τὴν θέσιν ἔχειν ἐπλ πόςοις φλεβικοῖς καὶ διαλή-, ψεσιν. καθάπες οὖν ξέοντος ὕδατος Ιλυς, τάλλα σπλάγχνα τῆς διὰ τῶν φλεβῶν ξύσεως τοῦ αΐματος οἰον προχεύματά ἐστιν (447). Das hetz hat bahet von allen Gingeweiben allein Blut an fich. Hist. An. I, 17 p. 496, b, 7 ἡ χαςδία μόνον ἔχει αἶμα. καὶ ὁ μὲν πλεύμων οὐχ ἐν αὐτῷ ἀλλ' ἐν ταῖς ψλεψίν, ἡ δὲ καςδία ἐν αὐτῷ. υχί. II, 19.

nicht ausgesett 460). Die gleichartigen Theile find weich und fluffig, ober auch hart und fest. Sie bilben theils, die fluffigen namlich, den Stoff der ungleichartigen Theile, theils die Rabrung, theils den Abgang 461). Unter einander unterscheiden

<sup>450)</sup> ΙΙΙ, 4 . . συνισταμένων γάς εθθέως των έναίμων και πάμπαν ύγτων μικοών ενδηλα γίνειαι καρδία τε και ήπαρ · φαίνεται γαο έν μέν τοις φοις ένίστε τριταίοις ούσι στιγμής έχοντα μέγεθος, πάμμικρα δε και έν τοις εκβολίμοις των εμβρύων. ib. 666, 10 ed dews yag koren krasuos nodin yeroutry ver mooler ándrewr. de Gener. An. 11, 6 p. 742, h, 35 (uta dezi) όθεν ή χίνησίς έστιν. διό πάντα τὰ ἔναιμα χαρδίαν ἔχει πρώ-TOP MTA. de luvent. et Senect. 3 p. 468, b, 28 mai resp Leier two inclumes à rapida giretat apares. c. 4 p. 469, b, 9 doerzaton độ taúthe tập đạyệr tậs Bequothtoe & tặ zagđia tois irainese cirat . . . . diò top pir aller popler hayentrer ύπομένει τὸ ζών, του δ' έν ταύτη φθείρεται πάμπαν, δια το the dorfe interiber the dequotitos forfebat adol atl. ib. 4 l. 33 à του τοιούτου μέση χώρα άρχοντος χώρα. de Partib. An. III, 4 p. 665, 1, 18 frei de unt & Afais autige alorenir χώραν· περί μέσου γάρ, μάλλου δ' έν τῷ ἄνω 🕯 κέτω 🗪 Eumpowder à onigues. Er yag rols timmteois to timimteer andloquate & giois, of my to andie mellor. c. 7. 670, 25 olov koria (& xagdia) en f nelverar the andrews to Comprocie p. 666, b, 17 olov tider to newwer (i nagela) er roic Exoσιν. c. 3. 665, 10 ή μέν καρδία έν τοις ξμπροσθέν και έν μέσφ κείται, έν ή την αρχήν φαμεν της ζωής και πάσης ειréasus 18 201 alouiosus. val. da Gener. II, 4. 738, b. 16. 740, 4. 18. c. 5. 741, b, 15. c. 6. 743, b, 21 IV, 1. 766, 36. V, 2. 781, 20. - de Part. III, 4. 667, 1 gquelor de tou mustr endereadar nados the xagdiar to be undert tor Buouteur legelwy woodas rosoutor addos negl autije waneg int twe έλλων σπλάγγνων.

<sup>451)</sup> do Part. An. 11, 2 1. 20 πρώτον μέν σύν και τοίς ύγροις μορίοις και τοίς ξηροίς πολλοί τρόποι τῆς αίτίας είσιν · τὰ μέν γὰρ ὡς ὕλη τών μερών τών ἀνομοιομερών ἐστίν · · · τὰ δὲ τροφή τούτοις τών ὑγρών ἐστίν · · τὰ δὲ περειτώματα συμβέβηπεν είναι τούτων.

fe fich burch großere ober minbere Bate (fur bie burch fle ju erreichenben Zwede); namentlich finben beim Blute viele Grabunterfchiebe in Bezug auf Reinheit, Reinheit und Barme flatt, wodurch bie Berschiedenheiten ber Thatfraft, ber Gingen- und Beiftedvermogen bedingt werben; und abnliche Unterschiebe febe len auch in dem nicht word in den blutlofen Thieren die Stelle . bes Blutes vertritt. Um vorzüglichsten find in allen brei bezeichneten Rucfichten die Thiere ober biejenigen Theile berfelben, bie marmes, leichtes und reines Blut haben 432). Alehme liche Unterschiede finden auch bei ben ungleichartigen Ebellen ftatt 463). Die gegenfaplichen Befchaffenheiten ber Ralte und Warme find auch in Begiehung auf bas Blut und was ihm entspricht von ber größten Bedeutung, aber die Unnahmen über bas Borhandensein ber einen ober anbren oft einander gera. begu entgegengefest, weil man aber bas mas falt ober marin, fich fo fchwer verftanbigt 484). In abnlicher Beije verhalt fiche mit bem Begenfage bee Reften und Riuffigen und biefe Begenfate find boch, ale bie Principien ber Elemente, Grund bes Lebens und Tobes, Schlafens und Bachens, ber Gefund. beit und Arantbeit, - nicht etwa anbre Begenfate, wie bie ber

<sup>453)</sup> ib. p. 648, 13 όμοιως δε και περί των άλλων και των τοιούτων μορίων και των άνομοιομερών υποληπτέον έχειν την διαφοράν, τα μεν πρός τα έργα και την ουσίαν έκαστω των
ζώων, τα δε πρός το βέλτιον ή γετρον.

<sup>464)</sup> ib. l. 23 πολλών γάς ή φόσις ανάγετας πρός ταότας τὰς άςχώς (τὰς τοῦ Θερμού και ψυχροῦ), και πολλοί διαμφισβητοῦσι ποῖα Θερμά και πυτα ψυχρά των ζφων ή των μορίων. υρί. Αππ. 346.

Rauheit und Glatte, Schwere und Leichtigkeit 456). Barner wird genannt theils was das den berührenden mehr erwarm, theils was sich warmer anfühlt; theils das leichter in Flut zu bringende oder leichter sich entzundende, auch das weniger schnek sich absühlende und schneller sich erwarmende, — verschiedene Bedeutungen, die auf ein und denselben Gegenstand keine Anwendung leiden 466). Dazu ist die Wärme den Gegenständen eigenthümlich, oder kommt ihnen von Außen hinzu, d. h. gedört ihnen an sich oder nur beziehungsweise, und wenn nur beziehungsweise, so sind die Gegenstände an sich kalt; woraus sich ergibt daß Kälte eine Raturbestimmtheit, keine bloße Berandung (der Wärme) ist 497). Den Angaben über die Wärme

<sup>455)</sup> ib. b, 2 διό δες μή λανθάνειν πως δεί των φύσει συνεστώτων τὰ μὲν θερμὰ λέγειν τὰ δὲ ψυχρά, καὶ τὰ μὲν ξηρὰ τὰ δ 

ῦγρά, ἐπεὶ ὅτι γ' αἴιια ταῦτα σχεθὸν καὶ θανάτου καὶ ζως:
ἔοικεν είναι ψανερόν, ἔιι δ' ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως και 
ἀκμῆς καὶ γήρως καὶ νόσου καὶ ὑγιείας, ἀἰλὶ οὐ τραχότητος 
καὶ λειότητος οὐδὲ βαρύτητος καὶ κουφότητος . . . καθάκες 
γὰρ ἐν ἐτέροις εἴρηται πρότερον, ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν στοιχείων αὖταί εἰσι κτὶ. τρί. οδ. ⑤. 1204 f.

<sup>456)</sup> ib. l. 12 Ενα μεν δή τρόπον λέγεται μάλλον θερμόν ύφ' οἰ μάλλον θερμαίνεται τὸ ἀπτόμενον, ἄλλως δε τὸ μάλλον αἰσθησιν έμποιοῦν ἐν τῷ θιγγάνειν, καὶ τοῦτ', ἐὰν μετὰ λύπης ... ἔτι τὸ τηκτικώτερον τοῦ τηκτοῦ καὶ τοῦ καυστοῦ καυστικότερον ... πρὸς δε τούτοις δυοίν τὸ μή ταχέως ψυχόμενον ἐλλὰ βραδέως θερμότερον, καὶ τὸ θάττον θερμαινόμενον τοῦ θερμαινομένου βραδέως θερμότερον είναι τὴν ψύσιν φαμέν .... τούτους δε τοὺς τρόπους ἀδύναιον ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ πάντας. υgί. οδ. 6. 1220.

<sup>457)</sup> ib. 1.35 πρός δε τούτοις των λεγομένων θερμών τὰ μεν ἀλιστρίαν έχει τὴν θερμότητα τὰ δ' οἰκείαν, διαφέρει δε τὸ θερμόν είναι οὕτως ἢ έκείνως πλεϊστον κτλ. p. 649, 14 δ μεν γάρ ποτε τυγχάνει δν τὸ ὑποκείμενον, οὐ θερμόν, συνδυαζώμενον δε θερμόν . . . και ποιεί δε φανερὸν έν τοῖς τοιούτοις ὅτι τὸ ψυχρὸν φύσις τις ἀλλ' οὐ στέρησίς ἐστι κτλ. της. jeboch εδ. ©. 717, 121.

muß daher die nahere Bestimmung hinzugesügt werden, ob sie an sich oder nur beziehungsweise, dem Bermögen oder der Kraftthätigseit nach sich sinde, ob sie den Tastsinn erhite, ob sie eine Flamme erzeuge u. s. w. 468) Aehnliche Berschiedensbeiten sinden auch bei dem Gegensaße des Festen und Flussigen statt 459). Das Blut aber ist als solches, seinem Begriffe nach, warm, wenn gleich das ihm zu Grunde liegende nicht warm ist, und ebenso verhält sichs mit dem Starrs und Flussigsein des Bluts; seiner Naturbestimmtheit nach warm und flussig, erstarrt es, wenn diese Eigenschaften aus einander treten, und wird kalt 460).

Da nun Alles was wächst Nahrung empfangen muß und biese aus Fluffigem und Festem besteht, das durch die Kraft ber Warme verdauet und zur Nahrung wird, so mussen alle Pflanzen und Thiere ein natürliches Princip ber Warme in sich haben 461) und die Thiere auch die zur Aufnahme der Speisen und

<sup>458)</sup> ib. 34 το δε τι θερμόν και ποτον θερμότερον, εκευή λέγεται πλεοναχώς, οὐ τον αὐτον τρύπον ύπάρξει πάσιν, άλλα προσ- διοφιστέον ὅτι καθ΄ αὐτο μεν τόδε, κατά συμβεβηκός δε πολ- λάκις θάτερον, ἔιι δε δυνάμει μεν τοδί, τοδι δε κατ' ενέργειαν, και τόνδε μεν τον τρόπον τοδί, τῷ μάλλον τὴν άψὴν θερμαίνειν, τοδι δε τῷ φλόγα ποιείν και πυρούν.

<sup>459) 11, 3 1. 16</sup> διακριθέντα δε ταύτα τὰ μέν υδατος αναπληστικά και ένεργεία και δυνάμει ύγρα, κτλ.

<sup>460) 1. 20</sup> τούτων δε διωρισμένων φανερόν ὅτι τὸ αἶμα ώδὶ μέν εστι θερμόν, οἰόν τι ἢν αὐτῷ τὸ αἵματι είναι . . . τὸ ὅ ὑποπείμενον καὶ ὅ ποτε ὃν αἷμά ἐστιν, σὰ θερμόν καὶ καθ αὐτὸ ἔστι μὲν ώς θερμόν ἐστι, ἔστι δ΄ ώς οὔ. ἐν μὲν γὰρ τῷ λόγφ ὑπάρξει αὐτοῦ ἡ θερμότης . . . ἢ δε κατὰ πάθος τὸ αἷμα, οὺ παθ αὐτὸ θερμόν. ὁμοίως δε καὶ περὶ ἔηροῦ καὶ ὑγροῦ. διὸ καὶ ἐν τῆ φύσει τῶν τοιούτων τὰ μὲν θερμὰ καὶ ὑγρὰ χωριζόμενα δὲ πίνος ἀλ πίνος ἀλ ψυχρὰ φαίνειαι, οἶον τὸ αἷμα, τὰ δὲ κτλ.

<sup>461)</sup> ib. p. 650, 2 έπει δ' ἀνάγκη πεν τὸ αμξανόμενον λαμβάνειν τροφήν, ή δε τροφή πάσιν έξ ύγρου και ξηρού, και εούτων ή

Berhauung, jur Sussonberung bes Abgangs und jur Grundhrung erforderlichen Dugane; lettere find die den ganzen Körper durchziehenden Abern; denn das Blut ist die lette und eigentliche Rahrung 462). Non der Beschaffenheit des Blutes muffen auch die Verschenheiten in Bezug auf sinnliche Wahrnehmung und Sitte (Charafter) der Thiere abhängen, eben weil es die lette Nahrung des ganzen Körpers ist 408). Die Beschaffenheit des Blutes aber wird zunächst durch die Fasern bestimmt, die enthält, oder den Mangel berselben 404). Unmittelbar aus dem Aber seht sich Fett wer Talg ab, je nach der verschiedenen Beschaffenheit besselben; löst sich gänzlich darin auf, so verliert sich die sinnläche Wahrnehmung und damit die Be-

πίψες γέντεσε και ή μεταβολή διά τής του δερμού δυνάμεως, και τὰ ζώα πάντα και τα φοτά, κῶν ει μή δι' ἄλλην αὐτθαν, ἀλλὰ διά ταύτην ἀναγκαϊον έχειν ἀρχήν δερμού φυσικήν, και ταύτην ὥσπερ αἱ ἐργασίαι τῆς τροφῆς πλειόνων εἰσὶ (εἶναι?) μορίων.

A69) ib. 130 tust de ndogs τροφής tote to dentiel not του γινομίνων περισομαίων, αι δε φλέβες στον άγγειον αξιατός είσε, φαικερόν δια το σόμα ή τελουταία τροφή τοις ζώσες τους έναιμοις έσει, τους δ' διαθμοις το δινόλογον. (cf. δο Gonor. An. I. 19) ib. 29 αι γάρ φλέβες κατατεύνονται διά του μεσυντερίου παράπαν, κάκωθεν άρξάμεναι μέχρι τῆς κοιλίπε. 10, 9 p. 654 h, 11 άρχή δε κών μεν φλεβών ή καρδία cf. 111, 4. 8. Hist. An. 111, 2-4, mit Widerlegung des febrers allgemein verdreitetra Analis. (c. 3 p. 513, 10) πάπτος δ' δροίως τὴν ἀρχήν σότον έχ τῆς κιφαλῆς καὶ τοῦ ἐγκεφάλου ποιούσο, λέγουτες οι καλώς. — da Gonor. An. 11, 4 p. 746, 21 προφή δε δρίου ή ἐσχότη σόμα καὶ τὰ ἀνάλογον. τούτων δ' άγγειον αι φλέβες· διά ἡ καρδία καὶ τούτων άρχή.

<sup>463)</sup> de Part Am. II, 3 p. 660, 35 mai dià recto pei lapparenti 14 recepir inschimes (10 alian) nai lapparencis adfaresa, nai repario più si esperiment, andine di conilor. el. c.t.

<sup>464) 11, 4</sup> τὰς δὲ καλουμένας ἐνας τὸ μὲν ἔχει αἶμα τὸ δ' οὐκ ἔχει, εἶοκ τὰ τὰκ ἐλάφων καὶ προκών. διόπες οὐ πέγνυται τὸ τοιοῦτον αἶμα πτὸ τος. Ης &

ingung des thlerkschen Lebens; denn sie findet sich weder im Blute noch im Fett oder Talg, sondern im Fletsche oder was hm entspricht 403). Auch das Mark ist ein Erzeugnis des Blutes und zwar des bei der Bildung der Knochen und Gräsen übrig bleibenden 466). Aus Mark aber besteht nicht das Behirn, vielmehr ist dieses seiner Ratur nach kalt, dem wars nen blutlosen Mark entgegengesett und zur Abkühlung der Bärme des Blutes bestimmt, daher in Berbindung mit ihm mb den Blutgesäßen 467). Auch sieht das Gehirn in keiner anmittelbaren Berbindung mit den Sinnenwerkzeugen 468), ist

<sup>465)</sup> II, 5 πιμελή δε και στέας διαφέςουσι μεν άλλήλων κατά την του αξματος διαφοράν. Εστι γας εκάτεςον αυτών αξμα πεπεμμένον δι' ευτροφίαν. ib. p. 651, b, 2 υπερβάλλοντα δε τώ πλήθει φθείςει και βλάπτει. εί γας παν γένοιτο τὸ σώμα πιμελή και στέας, ἀπόλοιτ' αν. ζώον μεν γάς εστι κατά τὸ αίσθητικὸν μόςιον, ἡ δε σάς και τὸ ἀνάλογον αίσθητικὸν τὸ σ αξμα, ωσπες εξοηται και πρότεςον, ουκ έχει αϊσθησιν. υβί. c. 3. p. 650, b, 3.

<sup>466) 11, 6</sup> extr. . δ μυελός, έκ τούτων φανερόν, δτι τής αίματικής τροφής τής είς δστά και άκανθαν μεριζομένης έστι το έμπεριλαμβανόμενον περίττωμα πεφθέκ. cf. Hist. An. 111, 20 pr.

<sup>467) 11, 7</sup> πολλοίς και δ εγκεφαλος σοκεί μυελός είναι και αξιχή του μυελού σιά το συνεχή τον ξαχείην αυτώ δράν μυελόν. Εστε δε παν τουναντίον αυτώ την φυσιν ως είπειν δ μεν γάρ εγκεφαλος ψυχρότατον των εν τῷ σωματι μορίων, δ δὲ μυελός θερμός την φυσιν . . . διό και συνεχής δ ξαχείτης τῷ εγκεφάλῳ ἐστίν ἀει γὰρ ἡ φύσις μηχανάται πρός τὴν ἐκάστου ὑπερβολην βοήθειαν την τοῦ ἐναντίου παρεδρίαν, ενα ἀνισάζη τὴν θατερου ὑπερβολην θάτερον . . . δ εγκεφαλος . . . ἀναιμότατον των ὑγρων των εν τῷ σώματι πάντων. ib. p. 652, b, 26 δ μεν οὖν ἐγκεφαλος εὔκρατον ποιεί τὴν ἐν τῷ καρδίᾳ θερμότητα και ζέσιν. 1. 30 πρός δὲ τὸ τῷ θερμότητι μὴ βιάπτειν, ἀντὶ μὲν μεγάλων δλίγων πυκναί και λεπταί φλέρες περείχουσιν αὐτάν, καλ.

<sup>468)</sup> ib. p. 659, b, 2 Ste mer aur aur aur aurenen ausemm nobe

gleichwie das Blut empfindungslos und findet sich nur bei den Blutthieren, um das erforderliche Mittelmaaß der Lebenswarm, hervorzubringen und aufrecht zu erhalten. Coweit von den ursprünglichen Flüssigkeiten des thierischen Körpers; die Erdrterung der nachgeborenen, wie des Saamens, der Milch, des flüssigen Abgangs wird der Lehre von der Ernährung und Erzeugung vorbehalten 469). Es folgt eine vorläusige Betrachtung der sesten gleichartigen Theile, des Fleisches als des Siese des Tastsuns (nicht Tasissinn selber) 470), der Knocken, Knorpel u. s. w. und was ihnen entspricht (II, 9), und dem nachst die Abhandlung von den ungleichartigen Theilen, und zwar zuerst von den Sinnenwerkzeugen, deren Princip in der Herzgegend, nicht im Gehirn gesucht werden soll 471), von ihrem Berhältnist zu einander und zu andren Lebensthätigkeiten. Bon

τα αίσθητικά μόρια, δήλον μέν και διά της όψεως κτλ. cf. II, 10 sqq.

<sup>469)</sup> II, 7 extr. περί μέν οὖν τῶν συμφύτων τοῖς ζρίοις ύγρῶν σχεδὸν εἴρηται περί πάντων· τῶν ở ὑσιερογενῶν κτλ.

<sup>470)</sup> II, 8 καὶ πρώτον (σκεπτέον) περί σαρκὸς ἐν τοῖς ἔχουσι σάρκας, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον· τοῦτο γὰρ ἀρχή καὶ σῶμα καθ' αὐτὸ τῶν ζφων ἐστίν. ὅἤλον δὲ καὶ κατὰ τὸν λέγον· τὸ γὰρ ζφον ὁριζόμεθα τῷ ἔχειν αἴσθησιν, πρῶτον δὲ τὴν πρώτην· αῦτη δ' ἐστὶν άφή, ταὐτης δ' αἰσθητήριον τὸ τοιοῦτον μόριον ἐστιν, ἤτοι τὸ πρώτον . . . ἢ τὸ δι' οὖ συνειλημμένον . . . μόνον γὰρ ἢ μάλισια τοῦτ' ἐστὶ σωματώδες τῶν αἰσθητηρίων. τgί. Hist. An. I, 3 (425) u. 4 de Anima II, οδ. ⑤. 1115 f. u. 1117, 126.

<sup>471)</sup> II, 10 p. 656, 3 τὰ δὲ πρὸς τῷ ζῆν αἴσθησιν ἔχοντα πολυμορφοτέραν ἔχει τὴν ἰδέαν κιλ. 1. 27 ὅτι μὲν οὖν ἀρχὴ τῶν αἰσθήσεών ἐσιιν ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, διώρισιαι πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως. καὶ διότι αῖ μὶν δύο φανερῶς ἦρτημέναι πρὸς τὴν καρδίαν εἰσίν, ἢ τε τῶν ἀπτῶν καὶ ἡ τῶν χυμῶν, τῶν δὲ τριῶν ἡ μὲν τῆς ὀσφρήσεως μέση, ἀκοὴ δὲ καὶ δψις μάλισι' ἐν τῆ κεφαλή διὰ τὴν τῶν αἰσθητικόν φύσιν εἰσὶ κιλ. b, 19 ἔσιι δ' οὕι' ἄναιμον οὐδὲν αἰσθητικόν οὖτε τὸ αἴμα, ἀλλὰ τῶν ἐκ τοὐτων τι. ngl. য়nm. 465. s. 470.

Menschen als dem am Gottlichen Theil habenden lebenden Wefen geht Aristoteles aus 472) und sucht Rechenschaft von der Lage und Form der bei den Menschen sich sindenden Sinnenswerkzeuge und andrer Organe, wie von den Abweichungen bei andren Thieren zu geben (c. 10—16). Dann wird von den Lippen, dem Gaumen, der Zunge (c. 16 p. 659, d. 20. c. 17) und ihrer nächsten Bestimmung, sowie von ihrer Anwendung bei der Sprache 473) gehandelt; eben so von den Zähnen 474) und dem Munde (III, 1), den Hornern (c. 2 vgl. c. 1), dem Halse (av-xiv), dem Schlunde (pasques) und der Speiserdhre (odsogarvos) 175), von den Eingeweiden (andayxva) und zwar zuerst vom Herzen, dem Princip des Lebens, der Bewegung und sinnlichen Wahrnehmung 476), den Blutgefäsen und Abern 477), der Lunge

<sup>472)</sup> II, 10 (471) τ. ιδέαν, και τούτων ξτερα πρό ετέρων μάλλον και πολυχουστέραν, δσων μή μόνον του ζην άλλα και
του εὐ ζην η φύσις μετείληφεν. τοιούτο σ εστι τό των άνθρωπων γένος. η γαρ μόνον μετέχει του θείου των ήμιν γνωρίμων ζφων, η μάλιστα πάντων. ωστε διά τε τούτο, και διά
το γνωριμον είναι μάλισι' αὐτου την των έξωθεν μορίων
μορφήν, περί τούτου λεκτέον πρώτον.

<sup>473)</sup> II, 16 p. 660, 2 δ μεν γὰς λόγος ὁ διὰ τῆς φωνῆς εκ τῶν γραμμάτων σύγκειται, τῆς δε γλώττης μή τοιαὐτης οὕσης μηδε τῶν χειλῶν ὑγρῶν, οὐκ ᾶν ἦν φθέγγεσθαι τὰ πλείστα τῶν γραμμάτων· τὰ μεν γὰς τῆς γλώττης εἰσὶ προσβολαί, τὰ δε συμβολαὶ τῶν χειλῶν. ποίας δε ταῦτα καὶ πόσας καὶ τίνας ἔχει διαφοράς, δεί πυνθάνεσθαι παρὰ τῶν μετρικῶν cf. c.17— III, 1 p. 661, b, 13 n. folg. Anm. Hist. An. II, 12. IV, 9. VIII, 12 extr.

<sup>474)</sup> vgl. Hist. An. III, 7.9. de Gener. An. II, 6 V, 8 u. bef. p. 789, 14. de Part. III, 1. 661, b, 13. μαλιστα δε και τούτους τοιούτους και τοσούτους (Εχουσι) πρός την διαλεκτον πολλά γάρ πρός την γένεσιν των γραμματων οι πρώσθεοι των δόδντων συμβάλλονται. vgl. vor. Anm.

<sup>475)</sup> de Part. An. III, 3 IV, 10 ngl. Hist. An. I, 12. 16.

<sup>476)</sup> de Part. An. III, 4 vgl. 3 n. Anm. 443-47.

<sup>477)</sup> de Pert. An. III, 4. 5 Hist. An. III, 2-4.

und bem Athmen 478), ber Leber und ber Milg 479), ber Blafe in ben Rieren 480), bem Zwergfell und ber eigenthumlichen En fungemeife beffelben, ale ber Grenzschelbe zwischen Berg un Lunge, Dber- und Unterleib 481), von ben Abern und wie fich ti Eingeweibe aus ihnen bilben, von ben biefe umgebenben San ten (III, 10-13), von bem Magen und ben in Beziehund auf ihn bei ben verschiebenen Thiergattungen fatt findenter Berschiedenheiten (c. 4, 15). - Rach einigen erganges ben Bemerkungen über ben Grund bes Borhandenfeins cha Richtvorhandenseins einzelner innerer Theile bei einigen Thimflaffen (IV, 1), erortert Ariftoteles bie Bestimmung und Beschaffenheit ber Balle, und warum fie bei ben einen Thieren vortomme, bei andren nicht (o. 2); eben fo bie Beftimmma bes Gefrofes (µεσεντέριον) und Reges (enindoor) (c. 3). Er wenbet fich bann zu einer vergleichenben Betrachtung zuerft bei inneren und außeren Theile ber vier blutlofen Thierflaffer (c. 4-9), und bann bes außeren Baues wie ber außeren Glieber bes Menichen und ber übrigen Caugethiere, (c. 11), fo mit auch ber eierlegenden Blutthiere, in ihrem Unterfchiede von ben Sangethieren (c. 12. 13).

<sup>478)</sup> de Part. An. flf, 6 - 3 Hist. Au. I, 16. III, 13 de Respir. 11. 21.

Bon ber Beseelung bes Tons burch die Respiration, de Part III, 3.
664, b, 1 de An. II, 8. 420, b, 16. Hist. An. IV, 9 de Audit p.
800, 20.

<sup>479)</sup> de Part. An. III, 7. 4. 12. Hist. An. I, 17. — de Part. An. III.
7. 12 de Gener. An. IV, 4. 773, 6. Hist. An. I, 16.

<sup>480)</sup> de Part. An. III, 8. Hist. An. I, 17 extr. III, 15 — de Part. λα. III, 9. Hist. An. I, 17. II, 16. III, 17.

<sup>481)</sup> de Pert. An. III, 10. . τοῦτο δὲ τὸ διάζωμα καλούσε τινες φενας ο διορίζει τον τε πλεύμονα και την καρδίαν . . . τοῦτο δ΄ αξιιον ὅτι τοῦ διορισμοῦ χάριν ἐστὶ τοῦ τε περὶ την κουλιαν τόπου και τοῦ περὶ την καρδίαν, ὅπως ἡ τῆς αἰσθητιςς ψυχῆς ἀρχὴ ἀπαθής η και μὴ ταχῦ καταλαμβάνηται διὰ τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς γινομένην ἀναθυμίασιν καὶ τὸ πληθος τῆς ἐπεισάκτου θερμότητὸς. τρεί. Hist. An. 'I, 17.

C.

## Bon ber Bewegung ber Thiere.

Den Buchern von den Theilen der Thiere schließen wir nmittelbar die Abhandlung von ihrer Bewegung an. Sie soll ie Beschaffenheit der Bewegungsorgane aus ihrem Zwecke und ie racksichtlich ihrer bei ein und demselben Thiere und unter en verschiedenen Thiergattungen statt sindenden Berschiedeneiten erklären 482), nach der auch hier zu Grunde gelegten Boraussetzung daß die Natur für jede Thiergattung, soweit es hre Wesenheit zulasse, das Beste hervordringe 483). Es werken dann als die in Frage sommenden drei Gegensätze das Oben und Unten, Born und Hinten, Links und Rechts, als Prin-

<sup>482)</sup> de Incessu An. c. 1 περί δὲ τῶν χρησίμων μορίων τοῖς ζφοις אף אָל זקש אוציקטני דאָר אמום זטחסי באוטאבחובסי לום זוי מוזומי τοιούτον έστιν ξχαστον αθτών και τίνος ένεκεν υπάρχει αθτοίς, έτι δε περίτων διαφορών των τε πρός άλληλα τοϊς του αυτου καλ ένος ζώου μορίοις, και πρός τα των άλλων των το γένει διαodowr. Das de ju Unfang beutet auf einen unmittelbaren Anfchluß an eine vorangegangene Schrift, und boch laffen bie Schlufworte ber Schrift, auf bie fene hindentung ju beziehn fein muß, einen unmittetbaren Mebergang ju ben Buchern von ber Erzeugung erwarten: de Partt. An. IV, 14 extr. routeur de diagraufrar totheric fort ta negt ras gereces adtar dieldeir. Go auch bie Enbs worte ber febr zweifelhaften Schrift de Mota Au. 11 extr. 202ndr de neot peréveux elnetr. Die Endworte bes Buches p. 714, 20 Beben ben Anschluß beffetben an bie bon ben Theilen ber Thiere bervor, wiewohl in biefen mehrmabitge Berufung auf fenes fich finbet: IV, 11. 690, b, 15. 692- 17. e. 13. 696, 12.

<sup>483)</sup> ib. c. 2 . . Ste å godsag gidden næiet paktyr, dåk del ku tör årdengagegen ig gidde nege kursen næiet paktyr, dåk del ku tör årdengagegen påkse tå ågester årdenge et feltaper sidl, götage næl kne næte godsen ogl. p. 708, 9 711, 27 u. da Paul. 658, 8. 664, b. 694, b, 4. 692, 49. da Gener. 739, b, 19. 741, b, 14. 783, b, 21.

cipien der lokomotorischen Bewegung Zug und Stoß 482) und als ihre Hauptarten bezeichnet die welche gleichzeitig den ganzen Körper und die welche ihn nach und nach bewegt (Sprung und Gang); zugleich wird hervorgehoben daß die eine wie die andre eine Widerlage und eine Zweiheit des Bewegenden und Leidenden voraussetze 485). Der Gegensat des Oben und Unten, sährt Ar. fort, ist den Thieren und Pflanzen gemeinsam und der Unterschied durch die Funktion der betreffenden Theile, nicht blos durch ihr Berhältniß zur Erde und zum Himmel bedingt. Oben ist der Theil des Körpers welcher die Rahrung aufnimmt und vertheilt, daher die Wurzel bei den Pflanzen 486). Bei den Thieren kommt diesem ersten allgemeinsten Gegensatze theils noch der des Born und Hinten hinzu, bedingt durch die Lage der Sinne, da wo sie sich sinden und wirken Born ist 427); theils, zum Behuf der willkurlichen Bewegung, das Rechts

<sup>484)</sup> ib. . είσι γὰς διαστάσεις μέν Εξ, συζυγίαι δε τρείς, μία μέν τὸ ἄνω και τὸ κάτω, δευτέςα δε τὸ ἔμπροσθεν και τὸ ὁπισθεν, τρίτη δε τὸ δεξιὸν και τὸ ἀριστεράν. πρὸς δε τούτοις (δει λαβείν) δτι τῶν κινήσεων τῶν καιὰ τόπον ἀρχαι ὧσις και Ελξις.

<sup>485)</sup> c. 3 των δη ζώων υσα μεταβάλλει κατά τόπον, τά μεν αθούφ παντί τῷ σώματι μεταβάλλει, καθάπες τὰ άλλόμενα, τὰ δε μοςίοις, καθάπες των ποςευομένων Εκαστον. Εν άμφοτέςαις δε ταϊς μεταβολαίς ταθταις ἀεὶ μεταβάλλει τὸ κινοθμενον ἀποστηςιζόμενον πρὸς τὸ ὑποκείμενον αθτῷ. ib. l. 19 ἀεὶ δὲ τὸ κινοθμενον δυσίν ἐλαχίστοις χρώμενοκ δργανικοῖς μέςεσι ποιείται τὴν μεταβολήν, τῷ μὲν ώσπεςανεὶ θλίβοντι, τῷ δὲ θλιβομένο . . . διόπες ἀμεςὲς οὐδὲν οὕτω κινηθήναι δυνατόν οῦ γὰς ἔχει τὴν τοῦ πεισομένου καὶ τοῦ ποιέσοντος έν αὐτῷ διάληψιν. τοι. 6. 844 ξ.

<sup>486)</sup> c. 4 ob. Anm. 388 vgl. Hist. 1, 15. 494, 26.

<sup>487)</sup> ib. p. 705, b, 6 δσα σε μή μόγον ξή αλλά και ζεία έστι, τοις τοιούτοις δπάρχει τό τε έμπροσθεν και τό οπισθεν. αίσθησιν γάρ έχει ταύτα πάντα, δρίζεται δε κατά ταύταν τό τε έμπροσθεν και τό δπισθεν. υρί. c. 6. 707, 1. Anmert. 388 und obtu . 921 ff.

web Links hinzu; benn Rechts ist die Seite von der die Bevegung ausgeht 488). Um bestimmtesten treten die Glieder diejer Gegensche beim Menschen aus einander 489). Der Gegenich von Born und hinten hat für die Bewegung insofern keine Bedeutung, in wiesern sie ihrer Ratur nach nach Born geht 490). Die Richtung der Bewegung nach einem der Glieder der beiden andren Gegensähe sett ein gemeinsames Princip der Bewegung voraus 401), mag sie nach Rechts oder Links, Oben
oder Unten sich wenden. Eben darum genügen aber auch zwei
oder vier Organe der Bewegung und nur so viele sinden sich
bei allen Blutthieren 492); mehrsüßige Thiere können auch

<sup>488) 1. 13</sup> δσα δε των ζώων μή μόνον αισθήσεως ποινωνεί, αλλά δύναται ποιείσθαι τήν πατά τόπον μεταμολήν αυτά δι' αυτών, έν τούτοις δε διώρισται πρός τοις λεχθείσι τό τ' αριστερόν παι τό δεξιών, όμοιως τοις πρότερον είρημένοις ξργω τινί παι ου θέσει διωρισμένον έπαιερον αυτών. Εθεν μεν γαρ έστι του σώματος ή τής πατά τόπον μεταβολής άρχη ψύσει, τούτο μέν δεξιόν έπαστω πτλ. υρί. Hist. 498, b, 6 do Part. 667, 1. 684, 27.

<sup>489)</sup> p. 706, 18 απολελυμένα δ' έχουσι τὰ ἀριστερὰ τῶν ζώων μάλιστα ἄνθρωποι διὰ τὸ κατὰ φύσιν έχειν μάλιστα τῶν ζώων· φύσει δὲ βέλτιόν τε τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ καὶ κεχωρισμένον.

<sup>490)</sup> c. 6 l. 28 κατά μεν οὖν τὸ ξμπροσθεν και τὸ ὅπισθεν διάληψις οὖκ ἔστι τοιαὐτη περί τὸ κινοῦν ξαυτό, διά τὸ μηθενὶ
φυσικὴν ὑπάρχειν κίνησιν εἰς τὸ ὅπισθεν κτλ.

<sup>491)</sup> ib. l. 18 έπει σ΄ ανάγχη παντός συνεχοσς, οὖ τὸ μὲν χινείται τὸ σ΄ ἢρεμεϊ, δλου δυναμένου χινείσθαι έστωτος θατέρου, ἦ ἄμφω χινείται έναντίας χινήσεις, είναι τι χοινὸν χαθ΄ ὁ συνεχή ταῦτ' ἐστὶν ἀλλήλοις, χάνταῦθ' ὑπάρχειν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχατέρου τῶν μερῶν χινήσεως, ὁμοίως δὲ χαὶ τῆς στάσεως ὅηλονότι, χαθ' ὅσας τῶν λεχθεισῶν ἀντιθέσεων ἰδία χίνησις ὑπάρχει τῶν ἀντιχειμένων μερῶν ἔχατέρο, πάντα ταῦτα χοιγν)ν ἄρχὴν ἔχει τὴν τῶν εἰρημένων μερῶν σύμφυσιν χτλ.

<sup>492)</sup> c. 7 δήλον οὖν ώς ἡ μόνοις ἡ μάλιστα τούτοις ὑπάρχει τῶν ζώων ἡ κατὰ τόπον κίνησις, ἃ δυσίν ἡ τέτταρσι ποιείται ση-

wenn getheilt noch leben und sich bewegen, weil bie bazu erforderlichen Organe anch in ben Theilen sich wiedersinden \*\*)
und sie gleichwie aus vielen Thieren ansammengesett sind \*\*). Und die gleichwie aus vielen Thiere hewegen sich vermittelst je zweier Krummungen (96). Das Gehn sest im Unterschiede vom Springen voraus, daß ein Theil der bewegenden Organe ruhe, während ein andrer sich bewegt; daher die Zahl berzelben stets eine grade sein muß \*96), außer bei den niehr wie viersüssigen Thie-

- 493) p. 707, 31 . . . πάντων γάς τούτων και τό δαισθεν μέρος έπι ταὐτό ποιείται τὴν πορείαν τῷ ξμπροσθεν.
- 494) b, 2 αξιιον δε του διαιρούμενα ζήν δτι, καθάπερ εν εί τι συνεχές εκ πολλών εξη ζώων συγκείμενον, ούτως Εκαστον αυτών συνέστηκεν.
- 495) 1, 7 και γάς ταύτα (τά άποδα) πινείται τέτταςσι σημείοις, δι' ών την κίνησιν ποιείται. δυσί γάς χρώμενα προέρχεται καμπαίς. πτλ.

μείοις την κατά τόπον μεταβολίν. ωστ έπελ σχεδόν τοις ένωιμοις τούτο μάλιστα συμβέβηκε, φανερόν δτι πλείοσε τε σςμείοις τεττάρων ούθλν οίδν τε κινείσθαι των έναίμων ζείων.
καὶ εἴ τι τέτταρσι σημείοις κινείσθαι πέφακε μόνον, ἀναγκατον τοῦι' εἰναι ἐναιμον. (τρ. p. 708, 12) b, 5 δυσλ γὰρ ἐ
τέτταρσι σημείοις πέφυκε κινείσθαι τὰ μάλιστα συνεστηπότα
κατὰ φύσιν. τρ. c. 8 pr. c. 10. 709, b, 20 ἀπορήσειε δ' ἐν τις
ἴσως πως κινοῦνται τέτταρσι σημείοις οι ὅρνιθες, ἡ πετόμενοι ἡ πορευόμενοι, ως εἰρηται δέ, ἀλλ' ὅτι οὐ πλείοσιν κτλ.

en, die sammtsich zu ben blutlosen gehören; wiewohl auch bei ihnen die Last des Körpers ohne Schwantung nur getragen verden kann, wenn sie einander entsprechende Fuße, also in trader Bahl, und damit Ruhepunfte haben 497). Ferner, jede Bewegung, auch die des Schwimmens und Fliegens, seht Bieszung voraus und diese wie das Ausstrecken einen ruhenden Punkt, daher die Gliederung der Bewegungsorgane 498). Wie auch bei dem zweibeinigen Geschöpfe die Arme oder Flügel der Bewegung zu Hulfe kommen und wie der Schwanz bei den Wögeln zum Steuer diene (c. 10), ferner welche die Bedingungen der dem Menschen eigenthunlichen aufrechten Stellung seien 499), wodurch die verschiedenen Biegungsweisen der Bes

τε· τὸ μὲν γὰρ οῦθὲν βλως ὑπόστημα έχει ἐφ' ῷ τὸ τοῦ σωματος ἔξει βάρος κτλ.

<sup>497)</sup> b, 4 δσα δε πολύποδά έστε . . τούτοις δυναιόν μεν και από περιττών ποδών πορείαν γίνεσθαι . . αλλά . . βέλτιον άν και ταύτα ποιοίτο τὴν μεταβολύν . . . αντιστοίχους έχοντα τούς πόδας. a, 17 πλείους μεν γὰρ τειτάρων ούχ οἰόν τε αὐτά (τὰ ἔναιμα) πόδας έχειν (ἀναιμα γὰρ ᾶν ἦν). c. 16. 713, 26 τὰ δ' ἄναιμα τών ὑποπόδων ὅτι μεν πολύποδά ἐστι καὶ οὐθεν αὐτών τειράπουν, πρότερον ἦμίν εξογεαι.

<sup>498)</sup> c. 9. δτι δ΄ εὶ μηθὲν ἦν ἦρεμοῦν, οὐκ ἀν ἦν κάμψες οὐδ' εὕθυνσις, ἐκ τῶνβε δῆλον. (κβί. οδ. ⑤. 863 ਜਿ.) . . . ἀλλὰ μὴν
κάμψεώς γε μὴ οὖσης οὔτ' ἄν πορεία οὔτε νεῦσις οὔτε πτῆσις ἦν κτλ. p. 709, 24 τὰ ὖ' ἄποδα τὰ μὲν κυμαίνοντα προέρχεται . . . ἢ ἀὲ κόμανσις καμπή ἐστιν · τὰ δ' ἰλυσπάσει
χρώμενα, καθάπες τὰ καλούμενα γῆς ἔντερα καὶ βδίλλαι.
ταῦτα γὰς τῷ μὲν ἡγουμίνο προέρχεται, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα
πᾶν πρὸς τοῦτο συνάγουσι κτλ. b, 7 ποιεῖεαι ἀὲ καὶ τὰ ἀλλόμενα κάνξα κάμψιν ἐν τῷ ὖποκειμίνο μέρει τοῦ σώματος,
. . . καὶ τὰ πειόμενα δὲ καὶ τὰ νέοντα κτλ.

<sup>499)</sup> c. 11. 710, δ . . τό δε μειλον ζείον δρεδν βαδιείσθαι διότι δίπουν τε άναγκαϊόν έστιν είναι, και τα μεν άνω τοῦ σώματος μέρη κουφόιερα έχειν τὰ δ' ὑφεστῶια τούτοις βαρύτερα, δίλον· μόνως γάρ άν οῦτως έχον οἰόν τ' εἔη φέρειν ἐαυτὸ ξαδίως. διόπερ ἄνθρωπος μόνον ἐρθὸν εῶν ζείαν ῶν τὰ σκέλη

wegungsorgane bei ben verschlebenen Thiergattungen bestimmt werben (12. 13. 15), warum bie Bewegung ber Füße ein biametrale sei (c. 14), wie sichs mit ber Bewegung ber blurloscn Thiere verhalte (16. 17. 19), und warum bie gestügelten Thiere Beine haben, nicht aber bie Fische (c. 18), — wird im zweiten Theile dieser reichhaltigen Schrift auseinan bergesetzt.

d.

## Bon ber Erzeugung ber Thiere.

Den Buchern von den Theilen der Thiere schließen sid die von der Erzeugung in der Weise an, daß sie zugleich bu Lehren von der Fortpflanzung und von der Erzeugung oder Bilbung der Theile in sich begreisen sollen 500). Bon den Blusthieren, den Weich und Weichschalthieren wird anersannt, daß durchgängig bei ihnen Geschlechtsverschiedenheit und Fortpflanzung durch Begattung sich sinde 601), von einigen Inseles

κατά λόγον έχει πρός τὰ ἄνω τοῦ σώματος μέγιστα τῶν ἐποστων κιδων καὶ ἐσχυρότατα κτλ. 1. 30 φανερόν δ' ἐκ τοστων κι ὅτι ἀρθόν οὖκ ἐνδέχεται τὸν ἄρνιθα εἰναι ῶσπερ τὸν ἄνθρωπον. ἡ γὰρ τῶν πτερῶν φύσις ὡς ἔχουσι τὸ σῶμα νῶν οῖιως αὐτοῖς χρήσιμός ἐστιν, ἀρθοῖς δ' οὖσιν ἄχρηστος ἄν ἦν, ῶσκερ γράψουσι τοὺς ἔρωτας ἔχοντας πτέρυγας.

<sup>500)</sup> do Gonor. An. 1, 1 l. 11 . . λοιπόν δε τών μεν μορών τε πρός τήν γένεσιν συντελούντα τοις ζώσις, περε ών ουθεν διώρισται πρότερον, περε απίας δε της κινούσης, τις απίτη, τό δε περε ταύτης σκοπείν και τό περε της γενέσεως της επίσια τρόπον τινά ταὐτόν έστιν κτλ.

<sup>501)</sup> ib. l. 28 ἐν ἐνίοις μὲν τούτων ἄπαν τὸ γένος ἔχει τὸ ἔξια καὶ τὸ ἄρρεν, οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐναίμοις, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνείμου ἔν τισιν· καὶ τούτων τοῖς μὲν καθ' δλον τὸ γένος, οἶν τοῖς μαλακίοις καὶ τοῖς μαλακοστράκοις, ἐν δὲ τῷ τῶν ἐνίν μων γένει τὰ πλεϊστα.

igegen behauptet bag fie aus fauligen Stoffen entstanben und ie auf bie Beise entstandenen weder mannlich noch weiblich ien, auch nicht fein tonnten, ba bie burch Begattung von men erzeugten weber gleichartig noch ungleichartig fein murm; erfteres nicht, weil fonft auch die Entstehung ber Erzeumben fo hatte gemefen fein muffen; letteres nicht, weil bie meugung ungleichartiger Jungen ins Unendliche fortgebn nirbe, mas bem Streben ber Natur nach Abschluß wiber. preche 502). Bon ben Schaalthieren und angewachsenen Thies en nimmt Ariftoteles an, bag ihre Annaherung an bie Pflanm Gefchlechteverschiebenheit und Kortpflanzung burch Begatnng ausschließe bo3). Ohne jedoch die angebliche generatio equivoca meiter ju verfolgen, wendet er fich fogleich jur Forte flanzung burch Begattung und fuhrt bas mannliche Gefchlecht uf bas bewegende und bilbende, bas weibliche auf bas ftoffirtige Princip gurud 504). Die principielle Berschiebenheit ber

<sup>502)</sup> ib. p. 715, b, 4 υσα θε μή εκ ζώων αλλ' εκ σηπομενης τής υλης, ταυτα θε γεννή μεν ετερον θε γενος, και το γιγνόμενον ουτε θήλυ εστιν ουτε άρρεν. τοιαυτα θ' εστιν ενια των εντόμων. και τουτο συμβεβηκε ευλύγως εί γαρ υσα μή γεγνεται εκ ζώων, εκ τουτων εγίνετο ζήτα συνθυαζομένων, ει μεν όμοιογενή, και τήν εξ άρχης τοιαυτην εδει τών τεκνωσάντων είναι γένεσιν . . . εί θ' ανόμοια μεν θυνάμενα θε συνθυάζεσθαν πάλιν εκ τουτων ετέρα τως ών εγίνετο φύσις, και πάλιν άλλη τις εκ τουτων, και τουτ' επορεύετ' αν εις άπειρον ή θε φύσις φεύγει το άπειρον το μεν γάρ άπειρον άτελες, ή θε φύσις δει ζηνες τέλος. νηι. 1, 16.

<sup>503)</sup> ib. 1. 16 δσα δὲ μη πορευτικά, καθάπες τὰ ἐστρακόδερμα τῶν ζώων καὶ τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκέναι, διὰ τὸ παραπλησίαν αὐτῶν εἶναι τὴν οὐσίαν τοις φυτοις, ὥσπες οὐδ' ἐν ἐκείνοις, οὐδ' ἐν τοὐτοις ἐστὶ τὸ Ͽῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἀλλ' ἤδη καθ' ὁμοιότητα καὶ κατ' ἀναλογίαν λέγεται κτλ. τηςί. য়απ. 407 f.

<sup>501) 1,2...</sup> της γενίσεως αυχάς αν τις ουχ ηκιστα θείη το θηλυ και το αρρεν, το μεν αρρεν ως της κινήσεως και της γενίσεως έχον την αρχήν, το σε θηλυ ως ύλης (18, 11, 4 p. 738, b, 20

Geschlechter zeigt sich namentlich barin bas Berschnittene sakt in ihrer ganzen Gestalt weibliche Ratur annehmen, wie zu aus geringer Beränderung des Princips große Umwandlungen in dem aus ihm Abgeleiteten sich ergeben 505). — Zwerst wirt von den männlichen und weiblichen Zeugungswertzeugen und ber rücksichtlich ihrer bei den sebendige Junge gebärenden und eierlegenden (1, 3—13), wie bei den blutlosen Thieren sich sindenden Berschiedenheiten (c. 14—16), dann von dem Saxmen und der Milch gehandelt: vom Saamen mit Erörterung der Fragen, ob er von beiden Geschlechtern oder nur vom männlichen ausgehe, und ob er aus allen Abeilen des Körrerssich ablöse oder nicht 506). Aristoteles sucht in Bezug auf lettere Frage nachzuweisen daß der Saame ein naturgemäßer und noch brauchbarer Abgang der letten Rahrung, daher des Blutes sei und eben darum bewegende Kraft in sich begreise 527);

IV, 1) ib. 1. 13 apper per yag teyouer foor id els alle gervor, Silv de ie els abre. gleichwie man bie Erbe far bas Beitliche, ben himmel ober bie Sonne für bas Mangliche halte.

<sup>505)</sup> ib. p. 716, b, 3 δε δε νοείν δτο μικοάς άρχης μετακανουμένης πολλά συμμεταβάλλειν είωθε τών μετά την άρχην δίτον δε τούτο επί τών έκτεμνομένων τού γεννητικού γη μορόου διεφθαρμένου μόνον δλη σχεδύν ή μορφή συμμεταβάλλει τοσούτον ώστε η θηλυ δοκείν είναι η μικρόν απολείπειν. κτίσεί 19, 1 p. 766, 23.

<sup>506) 1, 17</sup> ωσιο θεωρητόν . . . τὰ θήλεα πότορον συμβάλλειαι σπέρμα τι ἢ οὖ, και εὶ μὰ απίρμα, πότορον οὐδ ἄλλο οὐθεν. ἢ συμβάλλειαι μέν τι, οὐ σπέρμα δέ. επλ. p. 721, b, 8 και πότορον ἀπὸ παντὸς ἀπέρχειαι τοῦ σώματος ἡ οὐκ ἀπὸ καντός: εῦλογον γάρ, εὶ μὰ ἀπὸ παντός, μφδ ἀπὶ κμφωτέρων τῶν γεννῶντων. δεύπερ ὁπισαεπτέον, ἐπειδὰ φασί τινες ἀπὶ παντὸς ἀπιέναι τοῦ σώματος, περὶ τοὐτου πῶς έχει πρῶτον.

<sup>507)</sup> Ι, 18 extr. δτι μέν οὖν περίττωμά έστο τὸ σπέρμα χρεσίμου τροφής από τής έσχάτης, είτε πάντα προίτται σπέρμα είτε μή. ἐν τοῖς προειρημένοις (c. 17. 18) φανερόν. σ. 19 p. 726, b, l δτο μὲν οὖν ἐσιὰν ἐσχάτη τροφή τὸ αἶμα τοῖς ἐναίμοις, τοῖς

n Bezug auf erftere daß bem mannlichen Saamen die weibsiche Reinigung entspreche und diese ben Stoff sur die Bildung es Fotus, jener dagegen allein die zeugende Kraft, d. h. die jorm und das Princip der Bewegung enthalte, ohne zum Stoffe eizutragen bond). Der Zwed der Fortpflanzung aber ist, dem Bergänglichen den ihm möglichen Theil an der Ewigkeit zu sewähren, durch Erhaltung der Art, bei der Sterblichkeit den kinzelwesen 400). Die Sonderung der Geschlechter führt Ar, uf die Sonderung der entsprechenden Principien, des göttlichen bewegenden und des diesem so weit nachstehenden stoffarigen zurück bio), seitet aber die näheren Bestimmungen über

δ' αναίμοις το ανάλογον, εξοηται πρότερον 1. 9 φανερόν βτι τής αξματικής αν εξη περίττωμα τροφής το σπέρμα, τής εξς τα μέρη διαδιδομένης τελευταίας. και διά τούτο μεγάλην έχει δύναμιν κτλ.

<sup>508)</sup> ib. p. 727, 2 δτι μέν οδν έστι τα καταμήνια περέττωμα, και δτι ανάλογον ώς τοις άρρεσιν ή γονή ορτω τοις θήλεσι τα zasamínia, garegór. ib. l. 25 enel de soui' égrir & reyverai tols Bilevir ws i york tols appear, dip & afin eraleretas виермитький бим увревдиь блоновиеве, фарров бте тр буды of συμβάλλεται σπέρμα els the yéregie, c, 20 p. 729,6 % xal gáyon ne ogn guọ nantọt goletwe à hona. Onte hạt ga neχωρισμένα बेπό του αυτού μέρους ευθύς απεκρίνετα, ουτε αμα thoura ele rae vortous tret diexwolleto. affia oumbalver worte eviloyor, energy to mer weger nagigetat to te eldos aul την αρχήν τος αργήσεως, το δε δήλα το αφιρα aul την อีโละ xel. c. 21 p. 729, b, 18 อีฉีโดะ น้อส ฉีระ อบัม สัมผ์ขมา สิทย์rat et and rou apperer, out' et te Antoxetue, die pouto en Touren me frundogorios to gryndusydu daten, All' me de eivisureos zai res eldove, sis mai क्षेत्र हें हे विष्ट्रस्तृत के श्रेप्रस्त्र श्रेट्रा συμβαίνει ο' δμολογούμενα τῷ λίγο και ἐπί τῷν ἔργων. πιλ. cf. c. 22 n. Anm. 507.

<sup>509)</sup> II, 1 l. 31 έπει γως εδών ατος ή φώσις του τοιούτου γένους ατδίος είναι, καθ δν ένδέχεται κράπον, κατά τουκόν έστιν ατδίον το γινόμενου. αξιθμά μέν οδυ αξόύνατου . . . είδει δ ενδέχεται κρί. οδ. 6. 1100, 78.

<sup>\$10)</sup> ib. p. 732, 3 seletores de pai descrépas the guige quant the

bas Wesen ber erstern burch turze Erörterungen über bie verschiedenen Arten ber Fortpstanzung ein, indem er vorläusig zu erklaren sucht, warum die einen, die volltommneren Thiere, unmittelbar, andre mittelbar (aus Eiern) lebendige Jungen erzeugen, wiederum andre ausgebildete Eier legen, andre nicht ausgebildete Eier in sich zu lebendigen Jungen gestalten, noch andre, die blutlosen Thiere, durch Wurmer (karven) sich sortpstanzen bit). Der Untersuchung selber legt er die Frager zu Grunde, ob die Theile der Thiere oder Pflanzen durch eine von außen wirkende Krast oder durch eine in dem Saamen enthaltene gebildet werden, ob diese Krast die Seele oder ein Theil derselben oder ein Seelenhastes sei, und wie die Theile sich bilden, ob zugleich oder nach einander, und wenn letzteres, in welcher Weise? ob aus oder nur nach einander

αλτίας της κινούσης πρώτης, ή δ λόγος ύπάρχει και τὸ είδος τζε ύλης, βέλτιον και τὸ κεχωρίσθαι τὸ κρελττον τοῦ χείρονος ... βείτιον γάρ και θειότερον ή άρχη της κινήσεως, η άρρεν ύπάρχει τοῖς γινομένοις. ὕλη θὲ τὸ ἡ θηλυ.

<sup>511)</sup> ib. l. 25 των δὲ ζψων τὰ μὲν τελεσιουργεϊ καὶ ἐκπέμπει Θίραζε δμοιον έαυτῷ. οἶον δσα ζφοτοκεῖ εἰς τοὐμφανές, τὰ δὲ ἀδιάρθρωτον ἐκτίκτει καὶ οὐκ ἀπειληφὸς τὴν αὐτοῦ μορσ ἐν. τῶν δὲ τοιούτων τὰ μὲν ἔναιμα φοτοκεῖ, τὰ δ' ἄναιμα σκωληκοτοκεῖ. διαφέρει δ' ἀρον καὶ σκώληξ· ῷὸν μὲν γάρ ἐστιν ἐξ οὖ γίνεται τὸ γινόμενον ἐκ μέρους, τὸ δὲ λοιπόν ἐστι τροφ ἡ τῷ γινομένῳ, σκώληξ δ' έξ οὖ τὸ γινόμενον ὅλου δλον γίνεται τῷν τοὐντων τὰ μὲν εὐθὺς ἐν αὐτοῖς ζφοτοκεῖ . . τὰ δ' ἐν αὐτοῖς φοτοκήσαντα πρώτον οῦτω ζφοτοκεῖ θύραζε . . τῶν δ' φὸτοκούντων τὰ μὲν τέλειον προίεται τὸ φόν . . . τὰ δ' ἀτελῆλουντων τὰ μὲν τέλειον προίεται τὸ φόν . . . τὰ δ' ἀτελῆλουντων τὰ μετέχοντα καθαρωτέρας ἀρχῆς. κτλ.

<sup>512)</sup> ib. p. 733, b, 23 περί ων έστεν απορία πλείων, πως ποτέ γίνεται έπ τοῦ σπέρματος τὸ φυτὸν ἢ των ζώων ότεοῦν l. 31 ζητείται δὲ νῦν οὖπ έξ οὖ ἀλλ' ὑφ' οὖ γίνεται τὰ μόρια. ἦτοι γὰρ τῶν έξωθέντι ποιεί, ἢ ένυπάρχει τι ἐν τῷ γονῷ καὶ σπέρματι καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἢ μέρος τι ψυχῆς ἢ ψυχὴ ἢ ἔχον ῶν εἰρ

Berfuche biefe Fragen ju beantworten geht er von feinem Prine ip aus, bag in ber Ratur wie in ber Runft, bas bem Bernogen nach Geienbe ein ber Rraftthatigfeit nach Seienbes vorzusfete. Dag nun im zuerft hervortretenden Theile, wie bem bergen, bie Form ber übrigen, ober auch im Saamen ein Theil ber baraus fich entwidelnben Oflangen ober Thiere bereits vorjanden fei, halt er fur ohnmöglich; nicht minder bag fie burch eine lediglich von Außen wirkenbe Rraft ind Dafein gerufen wurden 613). Die ben belebten Bliebern eigenthumlichen Beschaffenheiten bes Sarten und Beichen u. f. w. laffen fich auf Die Birtfamteit ber Barme und Ralte gurudführen, bas wodurch Rleisch, Anochen n. f. w. ihre begriffliche Bestimmt. beit erhalten, nur auf bie von bem Erzeuger ausgehende Bemejung, fofern biefer ber Rraftthatigfeit nach ift, wozu bas Bermogen im Stoffe enthalten ift, b. h. bie Form bie biefer annehmen tann, bereits verwirflicht in fich tragt 614). Go ton-

ψυχήν. p. 734, 16 τὰ οὖν ἄλλα πῶς; ἢ γάς τοι ἄμα πάντα γίγνεται τὰ μάςια . . ἢ ἐφεξῆς, ῶσπες ἐν τοῖς καλουμένοις Όρφέως ἔπεσιν· ἐκεὶ γὰς δμοίως φησὶ γίγνεσθαι τὸ ζῷον τῷ τοῦ δικτύου πλοκῆ. l. 25 ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρότερον τὸ δ' ὕστερον, πότερον θάτερον ποιεί θάτερον, καὶ ἔστι διὰ τὸ ἐχόμενον, ἢ μᾶλλον μετὰ τόδε γίνεται τόδε;

<sup>513)</sup> ib. l. 27 λέγω σ ο οίον ούχ ή καρδία γινομένη ποιεί το ήπαρ ... άλλα τόσε μετα τόσε ... γίνεται, άλλ' ούχ ύπ' έκείνου. λόγος δὲ τούτου, δτι ύπο τοῦ ἐντελεχείς ὅντος το δυνάμει δν γίνεται ἐν τοῖς φύσει ἡ τέχνη γινομένοις (vgl. b, 25) . . . . αλλα μὴν καὶ το ἐν τῷ σπέρματι εὐθὺς ἐνυπάρχειν τι μόριον τοῦ ζώου ἡ φυτοῦ γεγενημένον, εἴτε δυνάμενον ποιεῖν τάλλα εἴτε μή, ἀὐύνατον, εἰ πᾶν ἐκ σπέρματος καὶ γονῆς γίγνεται . . . . οὐκ ἄρα ἔχει το ποιοῦν τὰ μόρια ἐν αὐτῷ. ἀλλα μὴν οὐδ ἔξω · ἀνάγκη δὲ τοὐτων εἰναι θάτερον. πειρατέον θὴ ταῦτα λύειν· ἴσως γάρ τι τῶν εἰρημένων ἐστὶν οὐχ ἄπλοῦν, κτλ.

<sup>514)</sup> p. 734, b, 31 σκληφά μέν οὖν και μαλακά και γλίσχοα και κραῦρα, και δσα ἄλλα πάθη ὑπάρχει τοις ἐμψύχοις μορίοις, θερμότης και ψυχρότης ποιήσειεν ἄν, τὸν δὶ λόγον οὖ ἔδη τὸ

nen wir benn sagen daß ber Korper vom Beiblichen, die Seele vom Männlichen komme bib). Sind nun die sebenden Wesen in allen ihren Theisen beseelt, so muß ihnen (ihrem Stoffe) die Seele dem Vermögen nach einwohnen, die aber eben darum nicht Ursache der Erzengung sein kaun; sie kann vielmehr erft von der von Angen kommenden ersten Bewegung (des Erzengers) ausgehn. Nicht durch sich selber erzeugt, wächst jedes organische Wesen, Pflanze wie Thiere, durch sich selber, und ist daher auch im Stande ein ihm ähnliches hervorzubringen; und das Organ, worin das Vermögen zu wachsen und sich forzuppflanzen seinen Sit hat, muß zuerst entstehn, im Thiere das Herz ober ein Analegon davon bis). Der Saame, nimm

μέν σάρξ το δ' εστούν, ούκει, άλλ' ή κίνησις ή άπο του γεννήσαντος του έντελεχεία όντος ο έστι δυνάμει ή έξ ου γίνεται. ωσπες και έπι των γινομένων κατά τέχνην . . . ή γας τέχνη άρχη και είδος του γινομένου, άλλ' έν ετέρω, ή δε της ατίσεως κίνησις έν αυτώ άφ' ετέρας ούσα αυσεως της έχουσης το είδες ένεργεία. υβί. οδ. 6. 1213 f.

<sup>515)</sup> II, 4 p. 738, b, 25 έστι δὲ τὸ μὲν. σώμα ἐκ τοῦ θήλεος, ξ δε ψυχή ἐκ τοῦ ἄρρενος. υμί. cb. Mum 510.

<sup>516)</sup> ΙΙ, 1 p. 735, 4 πότερον δ' έγει ψυχίν το σπέρμα ή ου; ε αι-דמה אלאסה אמו הבפו זשש מספושי סטוב אמם שטצה בר מאוש ספיδεμία έσται πλήν εν έχεινο οδ γ' έστιν, οδιε μόριον έσται μη μετέχον άλλ' ή έμωνύμως, ώσπες τεθνεώτος διεθαλμές. ' δίλον ουν ότι και έγει και έστι δυνάμει. έγγυτέρω δε καί πορρωτέρω αὐτὸ αύτοῦ ἐνδέχεται είιαι δυνάμει (vgl. c. 3 p. 736, 16) . . . ταύτης μέν ουν ουθέν μύριον αξιιον της γενέσεως, αλλά το πρώτον χινήσαν έξωθεν. ούθεν γάρ αὐτο ξαιτό γεννά. διαν δε γένηται, αύξει ηδη αύτο ξαυτό. διόπερ πρώ-דעי דו און אינדמו, אמן סער עוות המידם. דסטוס לב און אינסשם ανάγκη πρώτον, δ αθξήσεως άρχην έχει είτε γάρ φυτόν είτε ζώον, έμοιως τουτο πάσιν υπάρχει το θρεπτικόν. τουτο δ Eure to denauting etecon ofon anto. tonto due wante de-δία πρώτον έν τισι ζώοις γίγνεται, έν δε τοῖς μή έχουσι καρδίαν το ταθτη ανάλογον, έκ ταθτης αν είη ή αρχή τοις έχοισι, rots d'allois ex rou araloyor.

Briftoteles an, sei gemischt aus Waffer und Sauch, b. h. warmer Luft, baher ichaumartig und weiß 617), und erzeuge mit ter ihm eigenthumlichen Kraft wie bas ben Pflanzen und Thieren gemeinsame Princip ber Ernabrung, fo bas letteren eigenthumliche ber finnlichen Dahrnehmung, beren bas eine ober andre im Caamen und in ber Frucht bem Bermogen nach vorbanden fein muffe, jur Rraftthatiafeit aber erft jugleich mit ben Gliedern gelangen tonne; mogegen ber Beift, weil ohne Abhangigfeit von der forperlichen Chatigfeit, für ein von Ungen bingutommenbee Gottliches zu halten fei 618). Beboch laffe auch bie Geele, ale bloges Lebensprincip, nicht auf Die vier Elemente fich gurudführen; Die bem Caamen Beugnngetraft verleihende Barme fei nicht Feuer, vielmehr ber fie enthaltende ichaumartige Stoff, ein Analogon bes hoheren Stoffe ber Beftirne (345ª), bas bavon Befruchtete bagegen ber ichon bem Bermogen nach bie Theile in fich enthaltenbe weibliche Abgang, ber fie aber fur fich ohne bie mannliche Befruchtung, nicht zur Rraftthatigfeit ober Birflichfeit zu fuhren vermoge, weil fie bon ber bem Thiere wefentlich eigenthumlichen finnlichen Bahrnehmung burchbrungen (befeelt) fein mußten, welche erft ber mannliche Saamen hinzubringen tonne 610). Diefen Erortes

<sup>517) 11, 2</sup> p. 735, b, 37 . . . Εστι μέν οὖν τὸ σπέρμα κοινὸν πνεύματος καὶ ὕσωτος, τὸ δὲ πνεῦμα ἐστι θερμὸς ἀἰρ. . . . παχὺ δὲ καὶ λευκὸν διὰ τὸ μεμίχθαι πνεῦμα.

<sup>518)</sup> II, 3 p. 736, b, 8 την μέν οὖν θρεπτικήν ψυχήν τὰ σπέρματα καὶ τὰ κυήματα τὰ κωριστὰ δῆλον ὅτι δυνάμει μὲν ἔχοντα θετέον, ἐνεργεία δ' οὖκ ἔχοντα, πρὶν ἢ καθάπερ τὰ κωριζόμενα τῶν κυημάτων ἔλκιι τὴν τροφήν καὶ ποιεί τὸ τῆς τοιαύτης ψυχῆς ἔργον. πρῶτον μὲν γὰρ ἄπαντ' ἔοικε ζῆν τὰ τοιαῦτα φυτοῦ βίον, ἐπομένως δὲ δῆλον ὅτι καὶ περὶ τῆς αἰσθητικῆς λεκτέον ψυχῆς καὶ περὶ τῆς νοητικῆς. ὶ, 22 ἔσων γάρ ἐστιν ἀρχῶν ἡ ἐνέργεια σωματική, δῆλον ὅτι ταὐτας ἄνευ σώματος ἀθύνατον ὑπάρχειν . . . λείπεται δὲ τὸν νοῦν μόνον θυραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μένον. υχί. p. 437, 10 π. οδ. ⑤. 1176, 264 π. 1218, 345α.

<sup>519)</sup> II, 4 p. 740, b, 12 å di diaugiois ylynmas sun moglen odz

rungen eingestreut sind Bemerkungen über die durch die eine aufgezählten verschiedenen Arten der Fortpflauzung bedingen Berschiedenheiten des Gebärens, über ten Borgang bei der Zeugung, über die in die Gebärmutter einmundendem kleinen Abern, über die vom Herzen und den zwei Blutgefäßen ausgehende Bildung des Fotus, seine ursprüngliche Ernährung und sein Wachsthum vom Nabel aus b20).

Co weit die Grundlegung der Lehre von der Erzeugung. Der weiteren Ausführung derfelben ins Einzelne ftellt Ariftweteles wiederum allgemeine Erdrterungen über die allmäblige Bildung der Frucht, des Fotus, voran, in denen einerseus aus Beobachtung gewonnene Thatsachen und begriffliche Ausfassung 321), andrerseits atiologische und morphologische Er-

ως τινες ύπολαμβάνουσι, διὰ τὸ πεφυπέναι φέρεσθαι τὸ δμοιον πρὸς τὸ δμοιον . . . . ἀλλ' ὅτι τὸ περίιτωμα τὸ τοῦ Θίνες δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἶον φύσει τὸ ζῷον, καὶ ἔνεστι δυνέμει τὰ μόρια, ἐνεργείς σ΄ οὐθέν, διὰ ταὐτην τὴν αἰτίαν γίνεται ἔκαστον αὐτῶν, καὶ ὅτι τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικόν, ὅταν θίγωσι, ὅν τρόπον ἐστὶ τὸ μὲν ποιητικὸν τὸ δὲ παθητικόν, του τὸ ἀρ τρόπον λέγω τὸ ῶς καὶ οὖ καὶ ὅτε), εὐθὺς τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει. 11, 5 . . . εὶ οὖν τὸ ἄρρεν ἐστὰ τὸ τῷς τοιαὐτης ποιητικὸν ψυχῆς (τῆς αἰσθητικῆς), ὅπου κεχωρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἀδύνατον τὸ θῆλυ αὐτὸ ἐξ αῦτοῦ γεννῶν ζῷον. ib. p. 741, b, 5 διόπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀεὶ τὸ ἄρρεν ἐπιτελεῖ τὴν γένεσιν ἐμποιεῖ γὰρ τοῦτο τὴν αἰσθητικὴν ψυχήν, ἡ δι' αὐτοῦ ἡ διὰ τῆς γονῆς.

<sup>520)</sup> II, 4 p. 740, 17 διό πρώτον ή χαρδία φαίνεται διωρισμές πάσι τοις έναίμοις · άρχη γαρ αυτη και των ύμοιομερων και των άνομοιομερων . . . τροφή δε ζώου έσχατη αίμα και τό ανάλογον τούτων δ' άγγειον αι φλέβες . . . . διο έκ της καρδίας τας δύο φλέβας πρώτον ή φύσις ύπέγραψεν · από δε τούτων φλέβια απήριηται πρός την ύσιέραν δ καλουμενος ύμφαλός. έστι γαρ δ δμφαλός φλέψ . . . αι δε φλέβες οἰνν δίζαι πρός την ύστέραν συνάπτουσι, δι'ών λαμβάνει το κύτμα την τροφήν. ναι. ΙΙ, 7.

<sup>.521)</sup> II, 6 p. 742, 16 rair d' aggalor rirès quoisloyar el perà il

larung, b. h. Erklarung aus ber Beschaffenheit bes Stoffs ind aus ber Wirksamkeit bes Zweckbegriffs, zusammentreffen solen ber Wirksamkeit bes Zweckbegriffs, zusammentreffen solen ber bet Bildung bes thierischen Organismus mußte, lebrt er, von demjenigen Theile ausgehn, der das Princip des tebens und damit des Zweck, in sich enthält, daher vom Hersen oder was ihm bei blutlosen Thieren entspricht; dann zu Organen fortschreiten die unmittelbar den Lebenszwecken dienen, und mit solchen schließen die nur mittelbar ihnen forderlich ind 523). Der Bildung des Herzens und seiner nachsten Blut-

γέγνεται τών μορίων έπειράθησαν λέγειν, οὐ λίαν έμπειριχώς έχοντες τών συμβαινόντων. de Mota An. 1 p. 698, 11 δεί δὲ τοῦτο μὴ μόνον τῷ λόγῷ καθόλου λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τών καθόλου λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τών καθόλου ζητοῦμεν λόγους, καὶ ἐφ' ὧν ἐφαρμόττειν οἰομεθα δεῖν κῦτοῦς. νgί. οδ. ⑤. 348, 468m.

<sup>522)</sup> II, 6 p.743, b, 16 πάντα δὲ ταύτα, καθάπες εξπομεν, λεκτέον γίνεσθαι τῷ μὲν ἐξ ἀνάγκης, τῷ ở οὐκ ἐξ ἀναγκης κλι' ἔνεκά τινος υχί. p. 743, 36 ff. V, 1 l. 30 δσα γὰς μὴ τῆς φύσεως ἔςγα κοινῷ μηở ἴδια τοῦ γένους ἐκάστου, τοὐτων οὐθὲν ἔνεκά του τοιοῦτον οὖτ' ἔστιν οὖτε γίνεται. δψθαλμὸς μὲν γὰς ἔνεκά του, γλαυκὸς ở οὐχ ἔνεκά του, πλὴν ᾶν ἴδιον ῷ τοῦ γένους τοῦτο τὸ πάθος . . . ἀλλ' ὡς ἐξ ἀνάγκης γιγνομένων εἰς τὴν ὕλην καὶ τὴν κινήσασαν ἀζχὴν ἀνακτέον τὰς αἰτίας . . . οὐ διὰ τὸ γίγνεσθαι ἔκαστον ποιόν τι, διὰ τοῦτο ποιόν τι ἐστίν, ὅσα τεταγμένα καὶ ὡρισμένα ἔςγα τῆς φύσεως ἐστιν, ἀλλὰ μπλλον διὰ τὸ είναι τοιαδὶ γίγνεται τοιαῦτα· τῷ γὰς οὐσία ἡ γένεσις ἀκολουθεῖ καὶ τῆς οὐσίας ἔνεκά ἐστιν, ἀλλ' οὐχ αὕτη τῷ γενέσει. κτλ. υχί. οδ. ⑤. 379, 518a. 516, 296.

<sup>523)</sup> p. 742, 28 τριών & όντων, ενός μεν του τελους, ο λέγομεν είναι οὖ ἔνεκα, δευτέρου δὲ τών τούτου ἔνεκα τῆς ἀρχῆς τῆς κινητικῆς καὶ γεννητικῆς . . . . τρίτου δὲ τοῦ χρησίμου καὶ ῷ χρῆται τὸ τέλος, πρώτον μὲν ὑπάρχειν ἀναγκατόν τι μύριον ἐν ῷ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως (καὶ γὰρ εὐθὺς τοῦτο μόριών ἐστι τοῦ τέλους ἔν καὶ κυριώτατον), ἔπειτα μετὰ τοῦτο τὸ ὅλον καὶ τὸ τέλος, τρίτον δὲ καὶ τελευτατον τὰ δργανικὰ τούτοις μέρη πρὸς ἐνίας χρήσεις. τρί, l. 22 — b, 3 ὥσιε τών μορέων τών

gefäße als der ersten Umrisse, worans und wo herum das Uebrige sich bilde, soll baher bei den Thieren hoherer Ordnung die des Kopfes und des oberen Theils des Korpers überhaupt folgen hau; jener weil in Folge der Kalte des Gehirne, zur Ermäßigung der Wärme des Herzens erforderlich bab), dies ser, weil edler als der untere Theil; denn wie die Natur Richts vergeblich thue, so auch nichts früher oder später als erferderlich bab). Die durch die Abern hindurch sidernde Rahrung bilde dann, heißt es weiter, durch Mitwirkung der Kälte, das Fleisch und was ihm entspricht; bei abnehmender Feuchtigkeit, die Nägel dgl. und endlich die Knochen, nach entsprechenden Bestimmtheiten des Stosses, des Wie und der Zeit bar); vom

δργανικών δσα μέν έστι γεννητικά την φύσιν, άει πρότερον δει δπάρχειν αὐτά (άλλου γὰρ Ενεκά έστιν, ώς ή άρχή), δσα δε μή τοιαύτα τών άλλων Ενεκα, δστερον.

<sup>524)</sup> ib. b, 12 καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τὸ ἔχον τὰν ἀρχήν γένεται μόριον, εἶτ' ἐχόμενον τὸ ἄνω κύτος . . . τοῦ γὰρ ἄνω τὰ κάτω ἕνεκεν, καὶ οὐτε μόρια τοῦ τέλους οὐτε γεννητικὰ αὐτοῖ. l. 19 τὸ δὲ κάτω προϊύντος τοῦ χρόνου λαμβάνει τὴν αῦξεςων ἐν τοῖς ἐναίμοις υgί. p. 741, 27 — p. 742, b, 35 διὸ πάνια τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει πρῶτον . . . . ἐκ δὲ τῆς καφδίας αἰ φλέβες διατεταμέναι, καθάπερ οἱ τοὺς κανάρους γράφωντες ἐν τοῖς τοίχοις τὰ γὰρ μέρη περὶ ταύτας ἐστίν, ἄτε γινόμενα ἐκ τοὐτων.

<sup>525)</sup> p. 743, b, 25 διὰ μὲν οὖν τό τὴν ἀρχὴν ἐν τῆ καρδίφ τών αἰσθήσεων εἶναι καὶ τοῦ ζώου παντὸς αὕτη γίνεται κρώτον διὰ δὲ τὴν θερμότητα τὴν ταύτης, ἢ τελευτώσιν αξ φλίβες ἄνω, τὸ ψυχρὸν συνίστησιν ἀντίστροφον τῆ θερμύτητι τῆ κερὶ τὴν καρδίαν τὸν ἐγκέφαλον.

<sup>526)</sup> p. 744, 36 ênei d' oddèr noiel neglegyor oddè mainr f gibis, d'flor de odd Voregor oddè ngoregor. vgl. sb. Anm. 483.

<sup>527)</sup> p. 743, 8 διά μέν οὖν τῶν ψλεβῶν καὶ τῶν ἐν ἐκάστοις πόρων διαπιδύουσα ἡ τροψή, καθάπερ ἐν τοῖς ωἰμοῖς κεραμίοις
τὸ ὅδωρ, γίνονται σάρκες ἡ τὸ ταὐταις ἀνάλογον, ὑπὸ τοῦ
ψυχροῦ συνιστάμεναι... ὅσα δὲ γεηρὰ λίαν τῶν ἀνατελλέντων, δλίγην ἔχοντα ὑγρότητα καὶ θερμότητα, ταῦτα δὲ ψυχὸ-

teduenben Gleisch fete bie Dberhaut fich ab 828), - 20es gue mft in Umriffen angelegt und bann nach und nach zu ben napren Bestimmtheiten, ber Weiche und Sarte, Karbe u. f. w. pelangend 529). Es bilbeten aber bie ebelften Theile fich aus er wohl verbauten, ersten und reinsten Rahrung, bie blos nothwendigen aus der minder reinen, dem Abfall und Ab. jang beog benn schon in ber Rahrung finde fich ber Unterichieb, bem zufolge fie geeignet fei entweder bas Bange und bie Theile fortzubilben ober nur bie Maffe zu vermehren 631). In ber weiteren Durchführung biefer Unnahmen, fowie in feis nen Erorterungen über Rreugung verschiebener Thierarten, über Brund und Zeichen ber Unfruchtbarfeit (III, 78), über bie Kortpflanzung ber Bogel (III, 23), ber Kifche (4-7), ber Beich - und Schalthiere (c. 8), ber Inseften, namentlich ber Bienen (9. 10), ber Weichschalthiere (c. 11), - tonnen wir bem Aristoteles nicht folgen; eben fo wenig in bem mas er,

μενα εξατμίζοντος του ύγρου μετά του θερμού γίνεται σκληρά και γεώση την μορφήν, οίον δνυχες και κέρατα... υπό δε της έντος θερμύτητος τα τε νεύρα και τὰ όστα γίνεται ξηραινομένης της ύγρότητος... αυτη δε (ή εν τη γενέσει θερμότης) ουτε υ τι ειυχε ποιεί σάρκα η όσιουν, ουθ υπη ειυχεν, άλλα τὸ πει υκς και ή πέφυκε και υιε πέφυκεν.

<sup>528)</sup> p. 743, b, 5 το δε δέρμα ξηραινομένης της σαρχός γίνειαι, καθάπερ έπε τοις εψήμασιν ή καλουμένη γραύς.

<sup>529) 1. 20</sup> απαντα δε ταις περιγραφαίς διορίζεται πρότερον, υστερον δε λαμβάνει τὰ χρώματα και τὰς μαλακότητας και τὰς σκληρότητας, ἀτεχνώς ωσπερ ὰν ὑπὸ ζωγράφου τῆς ψύσεως δημιουργούμενα.

<sup>530)</sup> p. 741, b, 11 των δ' άλλων γίνεται μορίων ξαποτον ξα τής τροφής, τὰ μὲν τιμιώτατα καὶ μετειληφότα τής κυξιωτάτης ἀρχής ἐκ τής πεπεμμένης καὶ καθαρωτάτης καὶ πρώτης τροφής, τὰ δ' ἀναγκατα μόρια καὶ τούτων ξνεκα ἐκ τής χείρονος καὶ των ὑπολειμμάτων καὶ περιτιωμάτων. κτὶ.

<sup>531) 1. 32</sup> γίνεται γώρ έν παντί το πρώτον και το δεύτερον, και της τροφής το μέν θρεπτικόν το δ' αύξητικόν κτλ.

frühere Annahmen wiberlegend und seine eigne befürworten über die Ursachen weiblicher und mannlicher Geburten und ben ursprünglichen Unterschied ber Geschlechter (IV, 1. 2), von ber Achnlichkeit ber Kinder mit den Aeltern (3), von den unreßtommnen und Mißgeburten, von den Gründen reichlicher oder spärlicher Geburten und der Nachempfängniß (c. 4—7), ferner ven der Milch (c. 8), der Entbindung und Schwangerschaft (c. 9.10), mit sehr ungleicher Ausschlichkeit sagt. Eben so missen wir und begnügen ruchschlich der Schlußabhandlung über die Berschiedenheiten der Farben des Auges, der haare u. s. w. (V. 1. 3—6), über die verschiedene Schärfe des Gehörs, und Geruchssinns (V, 2), über die Höhe und Tiese der Stimme und ihren Wechsel in den Entwicklungsjahren (c. 7), über die Zadubildung und den Zahnwechsel (c. 8), — die darin verhaudelsten Gegenstände zu bezeichnen.

1. Die Wichtigkeit richtiger Eintheilungen hat Aristoteles wie im Allgemeinen in seiner Wissenschaftslehre (ob. S. 259. 267 f.), so insbesondere für die Lehre von den organischen Wesen gelstend gemacht; nur letteres leider nicht mit gewohnter Bundigsteit in einem Abschnitte des vorher im Grundris wieder gegebenen ersten Luches von den Theilen der Thiere (ob. S. 1228 st.); sei es daß er in einem vorläufigen, nicht durchgesarbeiteten Entwurfe uns vorliegt, oder von den Abschreibern arg verwahrloset auf uns gekommen ist. So viel geht jedoch daraus hervor, daß einerseits die Unzulässigkeit durchgängiger Zweitheilung nachgewiesen, andrerseits eine treffendere Sintheilungsweise angebahnt werden soll. Das Kerständniß best Abschnitts wird besonders dadurch erschwert, daß diese beiden Bestandtheile desselben, der negative und der positive, wechselssweise in einander übergreisen.

Bas die Polemit gegen die Zweitheilung betrifft, fo bat

ian fich die Auffassung burch bie Boraussetzung noch mehr erdwert, Die Borte: Die Unwendung ber Zweitheilung fei theils icht leicht, theils geradezu ohnmöglich (362), ober wie es m Chluffe heißt (c. 4. 644, b, 19), theils ohnmöglich theils cer, - funbigten zwei wesentlich verschiedene Argumentatione. eiben an: eine Sonderung die im vorliegenden hauptfluck ohne jewaltfame Deutung fich nicht aufrecht erhalten laft, und been Durchführung, wenn von Ar. beabsichtigt , große Schwietigfeiten mit fich geführt haben murbe. Salten wir und ohne porgefaßte Meinung an ber Beweisführung felber, fo mochte fie in folgender Beife fich gliedern: Die 3weitheilung wirb 1) nur zu einen bereits feststehenben Unterschieb führen, wie spaltfußig; fo bag bie auf Befugung bezugliche Gintheiluna überfluffig ift (Unm. 362 vgl. ob. G. 200). 2) Gie veranlaßt Battungen (Rlaffen) ju gerreiffen, indem fie bie Mehnlichkeiten, nach benen man bereits Fifch und Bogel, Blutthiere und blutlose gefondert hat, außer Acht laffend, ein Merfmal ober einen Eintheilungsgrund einfeitig verfolgt, ohne anbre nicht minder wefentliche in Ermagung zu ziehn (362. 368 f.). 3) Sie fann verneinende Merkmale ale Theilungeglieder nicht vermeis ben, vorausgesett baß sie folgerecht verfahrt, b. h. fo baß eis ner von je zwei Unterschieden bem zu bestimmenden nothwendig jutommen muß; folche aber tonnen (fur fich) ohnmöglich ju Artbegriffen fuhren, wie ber allgemeine Unterschied fie jur Folge haben mußte (363). hieran fnupft fich Ermagung ber Schwicrigfeiten bie fich ber Bahl folder Mertmale entgegenftellen, welche Artbegriffe ergeben follen, fofern ja ein und baffelbe Thier unter verschiedene Gattungen ober Rlaffen nicht fallen barf; bas aber murbe ber Fall fein, wollte man geflugelt und ungeflügelt, ober gar blutführend und blutlos ju (ben aus. ichlieflichen ober entscheibenben) Gintheilungegliebern mablen. Auch find folche einzelne Mertmale wiederum verschieden bei verschiedenen Thieren, wie zweifußig bei Mensch und Bogel; eben fo bas Blut. Gibt es aber fo viele Unterschiebe wie Inbivibuen, fo fehlt ein gemeinsames (Art . ober Gattungs.)

Merkmal; ober soll wie folder Unterschied, obgleich je einem Thiere in besonderer Beise eigenthumlich, doch dafür gelten, so mussen rudsichtlich seiner der Art nach verschiedene Thiere darunter fallen. Immer fortschreitend gelangt daher die Imeitheilung zu dem letzen Unterschied, aber nicht zu dem endgültigen und der Art. Mithin kann man ohnmöglich irzend eine der besonderen Thierarten durch Zweitheilung erreichen (364 f.)

Der grundmefentliche Unterschied amischen ber Platens ichen und ber von Aristoteles beabsichtigten Gintheilung ift in ber zweiten Analytit 632), wenn gleich in Bezug auf Definition, fehr bestimmt angedeutet; jene, die Zweitheilung, ift eine von Oben nach Unten herabsteigenbe, biefe eine von Unter nach Dben auffleigenbe; jene fest eben barum bas ju erreidenbe unterscheibende Mertmal ichon voraus, biefe fucht et burch Induftion zu finden. Ale Rormen nach welchen Ur. verfahren will, werden folgende bezeichnet: 1) weber barf ein und baffelbe Befen unter verschiedene Rlaffen ober Battungen fallen 632a), noch ein und biefelbe Rlaffe ober Battung einander burchaus Frembartiges enthalten (362). 2) bie Bufammengeborigfeit zu ein und berfelben Rlaffe laft fich nicht burch ein einzelnes als Theilungsgrund gefettes Mertmal, fonbern nur burch Busammenfaffung mehrerer erreichen, unter benen auch ein bie Zweitheilung abbrechendes verneinendes Merfmal fic finden fann (Anm. 368. val. ob. G. 314 f., 406). 3) 28m Eintheilungegrunde barf a) nur ein wefentlich eigenthumliches Mertmal, nicht ein abgeleitetes und noch weniger ein außered 633) gewählt werben; b) nicht ein eine allen Thieren gufon-

<sup>532)</sup> II, 13 ob. S. 267 ff. vgl. II, 5 ob. S. 259 ff.

<sup>532</sup>a) vgl. Hist. VIII, 2. 589, b, 11 าล่ ช ลบาล่ าสเาะเท ะไร ลำเตอาร์อุสเ าลัร ปลเอร์ซะเร ลังอกอา. vgl. จb. S. 307 f. 389. 392

<sup>533)</sup> Anm. 366 vgl. Top. VI, 6. 144, b, 31 bear de mai el rò ér tiri diagogar anodédwerr oddiago od donet yae diageleter eddia eddiag re nou elrai. vgl. sb. S. 313, 403.

nenbe Runftion bezeichnenbes, fei es ber Seele ober bes Rorpere 534). Bielmehr muß 4) ber Artbegriff ale im Stoffe vervirklicht fich nachweisen laffen (365), jeboch mit ber Anerkenmng baß die Geftalt, nicht ber Stoff, maaggebend ift 634a). Die verschiedene Merfmale jusammenfaffende Gintheilung aber eff 5) burch eine innere Ginheit verbunden fein, im Begenfat jegen eine die verschiedenen Merkmale außerlich zusammenfasende Berfnupfung bab). 216 Bebingung folder Ginheit murbe bei naherer Bestimmung biefer Rorm innere Bufammengehorigbit ber zu Eintheilungsgrunden zu mahlenden Mertmale fich ngeben haben. Worin aber foll bie Bufammengehörigkeit ber berichiedenen Mertmale bestehn, wodurch die verschiedenen Bruppen von einander zu sondern find? hinweisung auf die Beife wie Ur. biefe Frage ju beantworten versucht haben mochte, findet fich, glaube ich, barin, baß er 6) lehrt, bie Befchlechter ober Familien feien nach Berschiebenheiten von rinander ju fondern, die nur ber Analogie nach Gemeinschaft mit einander hatten; Arten von Arten bagegen nach bem Debr ober Weniger homogener Theile: b. h. bas Gemeinsame ber verschiedenen Merkmale wodurch bie eine Gruppe fich von den

<sup>534)</sup> Anm. 367. Unter έγγα ber betr. St. (367) find die πάθη und πράξεις zusammenbegriffen und als solche werden do Part. An. I, 5. 615, b, 33 γένεσις αὔξησις, όχεία, έγρήγορσις, ὔπνος, πορεία και δπόσ' ἄλλα τοιαῦτα τοις ζώσις ὑπάρχει, (vgl. l. 2) aufges sübtt. I, 1. 639, 15. Mach Hist. An. VIII, 12. 596, b, 20 fommen noch hinzu al πράξεις περί τὰς δχείας και τὰς τεκνώσεις και περί τὰς εὐπορίας τῆς τροφῆς, και πρὸς τὰ ψύχη και τὰς ἀλέας πεπορισμέναι, και πρὸς τὰς μεταβολάς τὰς τῶν ὧρων. vgl. VIII, 1. 589, 2 nub S. Meyer S. 89 ff.

<sup>534</sup>a) de Part. 1, 1. 640, b, 28 ή γως κατά την μοςφήν φύσις κυειωτέςα της ύλικης φύσεως. vgl. Ann. 353.

<sup>535)</sup> de Part. II, 3. 643, b, 17 εάν δε μή διαφοράς λαμβάνη τήν διαφοράν, αναγκατον ωσπερ συνδέσμο τον λύγον Ένα ποιούντας, ούτω και τήν διαίρεσιν συνεχή ποιείν. καί. εδ. . 8. 317 f.

übrigen unterscheiden soll, durfe bei diesen sich nicht felber, sondern nur der Analogie nach finden baia).

In welcher Beise nun, fragen wir, hat Aristoteles ven biesen Bestimmungen in ber Zoologie, für die sie junachst berstimmt waren, Anwendung gemacht? Ober hat er, wie Einige gemeint, durch die von ihm so deutlich erkannten Schwierigsteiten zurückgeschreckt, überhaupt keine Eintheilung versucht? Wir konnen auf eine Prüfung der verschiedenen sehr von einander abweichenden Meinungen über diesen Punkt um so eber verzichten, da eine solche von Meyer in dem bereits mehrfack angeführten Werte (S. 11—86) mit aussührlicher Gründlickteit unternommen worden ist.

Entwickelung und Begrundung einer Eintheilung findet sich allerdings nicht, weder in dem Buche worauf wir in dieser Beziehung zunächst unser Augenmerk gerichtet, noch in einer andren Aristotelischen Schrift. Auch kann man nicht fagen baß nach einer Ordnung von Rlassen, Geschlechtern, Gattungen und Arten Ar. die Zoologie abgehandelt, b. h. ein Spiem berselben im gewöhnlichen Sinne bes Worts entworfen habe.

<sup>535</sup>a) Anm. 370. Hist. Au. I, 1. 486, 14 Eyet de rar Color Eren uter πάντα τὰ μόρια ταὐτὰ άλλήλοις, Ενια δ' Ετέρα. ταὐτὰ δε τὰ μέν είδει των μορίων έστίν, οίον ανθρώπου ρίς και δωθαίμός ανθοώπου δινί και ζφθαλμού . . . . Εμοίως γάο ωσπερ το δλον έχει προς όλον, και των μορίων έχει εκαστον πρίς έχαστον. τὰ δὲ ταὐτά μέν έστιν, διαφέρει δὲ καθ' ὑπεροχίν και ελλειψιν, δσων το γένος έστι τουτόν . . . διασ έρει di σχεθόν τὰ πλείστα τῶν μορίων ἐν αύτοῖς παρὰ τὰς τὧν παθημάτων έναντιώσεις . . . έτι θε πλήθει και δλιγότητι και μεγέθει και σμικρότητι και όλως ύπεροχή και έλλειψει. Μ Ι, 6. 491, 14 ληπτέον δε πρώτον τὰ μέρη τών ζοίων έξ ών συνέστηκεν. κατά γάρ ταύτα μάλιστα καί πρώτα διαφέρει καί τὰ δλα, ἢ τῷ τὰ μὸν έχειν τὰ đề μἢ έχειν, ἢ τῷ Stoes zei τη τάξει, η και κατά τάς είρημένας πρότερον διαφοράς, εlδει (?) και ύπεροχή και άναλογία και τών παθημάτων έναν Tedrate. vgl. II, 1. 497, b, 9.

'in foldes Unternehmen lag angerhalb feiner Abfitht und hatte ine fest bestimmte Terminologie vorausgesett, bie fich bei ibm icht findet und beren Mangel die Biederertennung ber : von hm befchriebenen Thiere fo fehr erschwert. Gein 3wed mar. icht fo mohl auf moglichst pollstandige llebersicht und Gliebeung bes Thierreiche gerichtet ale vielmehr auf Erfenntnig: es thierifchen Organismus in feinen hauptfachlichken bamals. uganglichen Formen. Wiemohl er baber feine Thiergeschichte als eine Urt von Propadeutif fur die tiefer eindringenden und: viffenschaftlicher geordneten Untersuchungen über bie Theile, bie Erzeugung und bie Bewegung ber Thiere betrachtet zu has ben scheint (oben Unm. 440), - auch jene, gleich biefen, ift vorherrichend nach ben Befichtspunkten einer vergleichenden: Anatomie und Physiologie angelegt; fie ist nicht Thiergeschichte im üblichen Sinne bes Borts. Eben fo wenig aber find in ihr und ben beiben andren zoologischen hauptschriften bei ben jedesmahl befchriebenen angern und innern, Theilen, gur Bere. gleichung Thiere bald aus diefer bald aus jener Rlaffe berans. gezogen; vielmehr wird, wie Meper (a. a, D. G. 114 ff.); im Ginzelnen überzeugend nachgewiesen bat eine fehr bestimmte. Ordnung in ber Abfolge ber gur Erorterung fommenden Thiere,: fo weit es thunlich mar, befolgt; am augenscheinlichften in ber Thiergeschichte, boch auch mit faum verlennbarer Plans. magigfeit in ben Schriften über bie Theile und über bie. Erzeugung ber Thiere. Und biefe Ordnung ber Abfolge wird: burch eine ju Grunde liegende Gintheilung bedingt, die in meh. reren Stellen beutlich und bestimmt ausgesprochen, ichon in früheren Untersuchungen über die Aristotelische Zoologie nicht außer Acht gelaffen, von Wener in ihr volles Licht gesett morden ift. Ariftoteles unterscheidet namlich febr bestimmt bab)

<sup>536)</sup> Hist. Au. I, 6 (οδ. Anm. 427) V, 1. 539, 4 επεὶ δὲ διήρηται τὰ γένη πρώτον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῶν πειρατέον ποιείσθαι τὴν Θεωρίαν. IV, 8. 534, b, 12 τὰ δὲ λοιπὰ γένη τῶν ζψων έστι μὲν τέτταρα διηρημένα εἰς γένη . . . τα τε μαλάκια καὶ τὰ

bie Rlaffen ober Gruppen ber Lebenbige gebarenben und eierle genben Bierfußler, ber Bogel, ber Fifche, ber Beichthiere (Rephalopoden), ber Beichschalthiere (Arnftaceen), ber Schaal thiere (Ronchiferen), ber Infetten, und nahert fich auf Diefe Beife ber noch gegenwartig ublichen Gintheilung. Dag et fich ber Sonderung von fliegenden, gehenden und fchwimmenben Thieren, fleifchfreffenden, pflanzenfreffenden u. f. w., ver Land . und Bafferthieren , von Lebendige gebarenben und Gier legenden u. f. w. nur jur Bezeichnung gemeinfamer Eiger schaften mehrerer Gruppen, nicht zu burchgreifender Gintheilung bebient habe, hat Meper (S. 134ff.) gleichfalls nachgewiefen; aber biefen Gigenfchaftsbezeichnungen bie von blutfuhrend und blut los gleichgestellt, b. h. fie als ebenfalls nur begleitente allgemeine Mertmale aufgefaßt. Allerbings hat ar. biefen Unterschied nicht in bem Sinne jum oberften Princip feiner Gintheilung erhoben , bag er aus ihm bie unterscheibenden Merf. male ber Gruppen abguleiten verfucht hatte; wie maren beren auch aus ber Berneinung , bem Blutlofen, ju gewinnen gewefen? Ja, er icheint jenen Unterschied als Princip ber Eim theilungen geradezu zu verwerfen bain). Es zerfallen ibm aber bie nach anderweitigen Mertmalen gebilbeten Gruppen burd Unwendung jenes Gegenfates in zwei große Abtheilungen, bie er als folche wiederholt bezeichnet und hinzufugt, daß die Blie ber jenes Begenfages in die bie Wefenheit bezeichnenben Mertmale eingreifen 637); wogegen er fich jeuer anbren Eigenschaf

μαλακόστρακα και τὰ δστρακόδερμα και ἔτι τὰ ἔντομα. de Goner. I, 14. 720, b, 4 ἔστι δὲ γένη τέτταρα τὰ λοικά, ἔν μὲν τὸ τῶν μαλακοστράκων, δεύτερον δὲ τὸ τῶν μαλακίων, τρίτον δὲ τὸ τῶν ἐντόμων, τέταρτον τὸ τῶν ἐστρακοδέρμων. τη Επιρετ S. 102 ff. 325 f.

<sup>536</sup>a) de Part. I, 3. 642, b, 34 παντων δε χαλεπώτατον 🛊 άδύνατον εἰς τὰ ἀναιμα. vgl. Anm. 364.

<sup>537)</sup> Hist. An. II, 15. 505, b, 25 . . 12 d' êprds (µ6q1a) nus êxes. Lexison ên role enalpois cons nouver raite yêc diapecti

ten nur gelegentlich als mehr ober weniger wesentlicher Untersichiede bedient, um etwas verschiedenen Gruppen gemeinsam Zukommendes zu bezeichnen.

Entfpricht nun, fragen wir, feine eigentliche Gintheilung ben von ihm aufgestellten Grundfagen? Die betreffenben Sauptfrucke best erften Buches von ben Theilen ber Thiere find gu einer begrundenden Aufftellung berfelben nicht fortgeschritten und wir wiffen nicht, wie viel er bavon vorgefunden, wie viel hinzugefügt ober naber bestimmt bat; noch meniger, wie und nach welchen Grunden fie fich ihm allmablig festgestellt. Es verhalt fich bamit wie mit feinen Tafeln ber Rategorien, ber Gegenfate und ber Begrundungeweisen; er bebient fich ibrer burchgangig als eines fertigen, nicht allmablig fich bilben. ben Schematismus, - mahrscheinlich auf ahnliche Weise, auf bem Bege ber Induftion (ob. S. 1990) und burch mannichfache Berfuche bagu gefangt, mit Benutung beffen mas gefunder Blid ichon vor ihm im Sprachgebrauch festgeftellt hatte, wie er (368) angubeuten fcheint. Die unabfebbare Bahn einer von Unten nach Dben fortichreitenben Abstraftion und Combination bat er ichwerlich burchmeffen. Es gewügte ibm gur Bilbung ber Gruppen -Mertmale zusammenzufassen, in beren Bufammen-

τὰ μέγισια γένη πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν ἄλλων ζούων, τῷ τὰ μὲν ἔναιμα τὰ ở ἄναιμα είναι. ναί. 1, 4. 489, 22. 30. 1V, 1. 523, 31 do Part. II, 2. 648, 1 τὰ μὲν ἔναιμα τῶν ζούων ἐστί, τὰ ở ἀντὶ τοῦ αἴματος ἔχει ἔτερόν τι μόριον τοιοῦτον . . . τὴν αὐτὴν ở ἔχει διαφορὰν καὶ τῶν ἀνάλογον ὑπαρχόντων πρὸς τὸ αἴμα. 1V, 3. 678, 33 διι γάρ ἐστιτὰ μὲν ἔναιμα τὰ ở ἄναιμα, ἐν τῷ λόγ ἡ ἐνυπάρξει τῷ ὁρίζοντι τὴν ο ὖσίαν αὐτῶν. II, 3. 650, 34 φανερὸν διι τὸ αἴμα ἡ τελευταία τροψὴ τοῖς ζούοις τοῖς ἐναίμοις ἐστί, τοῖς ở ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον. ναί. III, 5. 668, 4. — II, 7. 652, b, 23 καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἔναιμα ἔχει πάντα ἐγπέφαλον, τῶν ở ἄλλων οὐδὲν ὡς εἰπεῖν, πλὴν διι κατὰ τὸ ἀναλογόν. Det Unitenshied bet Hintibiete nnb blutlosen hatte sich schon νοτ Ντ. sestgefellt, s. uniten Νημ. 555.

. gehörigkeit ber im Stoffe verwirklichte Begriff fich ihm auszufprechen ichien bara), indem er basjenige als bas grundwefentliche hervorhob, von welchem er bie übrigen fur abhangig hielt A38). Unter ben unterscheibenben Merkmalen verschmahte er nicht verneinenbe und relative aufzunehmen, wie in ber Sonderung ber Schal . und Beichschalthiere, wenn er als ihnen ju Grunde liegend wefentlich eigenthumliche, nicht abgeleitete, Merfmale aufgefaßt ju haben glaubte. Auch hat er bei Bilbung ber Gruppen vorzugeweift burd Unterscheibung nach Analogie fic leiten laffen (f. Deper G. 335 ff.) und bie allen Thieren gemein famen Berrichtungen ber Seele ober bes Rorpers zu Gintheis lungegrunden nicht gewählt: fo baß er fich wohl verfichert halten mochte bem größeren Theile ber von ihm aufgestellten Rormen genugt zu haben. Giner burch innere Ginheit mengehaltenen Gintheilung hat er nur nachgestrebt, ohne ju versuchen, wie es scheint, biefe Ginheit zur Bestimmtheit bes Begriffe ju erheben. Bon ben junachft hervorgehobenen unterscheibenben Mertmalen je einer ber Rlaffen mußte er, wie go fagt, wohl vorantfegen bag bie übrigen Unterschiebe burd jene bebingt murben, wie namentlich burch bas Berhalter ber harten und weichen Theile, - b. h. bag jene bie Wefenheit ausbrudten. Bu einer vollstanbigen Gintheilung ge

<sup>537</sup>a) Ar. hebt nicht selten hervor baß die von ihm geltend gemachten nu terscheideuben Merkmale zur Wesenheit der fraglichen Gattung eine Art gehören; f. de Partid. IV, 3 (vor. Anm.) 6. IV, 9. 485, h. 16 . . διά τον έδιον λόγον τῆς οὐσίας. IV, 12. 693, b, 13 πί δονιδε έν τῆ οὐσίας τὸ πτητικόν έστιν. IV, 13. 695, b, 17 κατά τὸν τῆς οὐσίας λόγον. de Inc. An. 8. 708, 9 u. a. St. τχί. Meyer S. 338 ff.

<sup>538)</sup> Hist. II, 1. 497, b, 9 σχεδον γαο δσα γ' έστι γένει ξεερα τών ζώων και τα πλείστα τών μερών έχει ξεερα τώ είδει, και τα μέν κατ' άναλογίαν αδιάφορα μόνον, τῷ γένει δ' ξεερα τὰ δε τῷ γένει μέν ταὐτὰ τῷ είδει δ' ξεερα πολλά δε τοις αἰν ὑπάρχει, τοις δ' οὐχ ὑπάρχει, υgl. do Part. I, 5. 645, b, 28, unb Anm. 535a.

langt zu fein, innerhalb beren jebes Thier feine bestimmte Stelle finde und nicht jugleich mehreren Gruppen angehore, bat er schwerlich felber geglaubt. Er fpricht fich über eine Anzahl von Thieren unentschieden aus, wie aber bie Roophyten (f. Meyer G. 165 ff.), ober betrachtet fle geradezu als 3wischenftufen, wie ben Affen zwischen bem Menschen und ben Lebende gebarenden Bierfiftern, die Rlebermans zwischen Rlugund Gebthieren, ben Strauf gwifchen Bogel und Bierfuflern, ben Rrofobil zwischen Riften und Gier tegenben Bierfüßlern, ben Rautilus amifchen Beichthieren und Schalthieren , Einfiedlerfrebs zwifchen Beichthieren und Beichschalthieren. Die Schlangen unterscheibet er als fuffose von ben vierfufigen Gier legenden Blutthieren, Die Robben Schlieft er jundchft ben lebenbig gebarenben Bierfaftern an, Die Ballfifche faßt er als eigenthumliche (neunte) Battung (3. Deper G: 146 ff.): Et mochte an biefen Mangeln feiner Spftematif um ifo weniger Anftof nehmen, je mehr er fich von ber Rontinuitat ber Ent widelungereihe ber organischen Befen überzeugt hielt (ob. **6**. 1168, 251).

So wenig ber Zweef biefer Geschichte mich veranlast und bas geringe Mas meiner zoologischen Kenntuisse mich berrechtigt hierüber ins Einzelne einzugehn; eben so wenig über bie Aristotelischen Bersuche zu Unterabtheilungen ber Hauptsgruppen zu gelangen 889. Noch weniger kann ich mich an

r.

į.

; ;

1

13

ŗ.

ė

5,5

ber Bestimmung der noch nicht mit Sicherheit auf die gegewwärtig üblichen Ramen zurückgeführten Thiere versuchen wollen. Eine neue Bearbeitung des Werkes von Camus (s. S. 1257), bereichert und verbeffert durch die Resultate der inzwischen von Cuvier, Johannes Müller u. A. angestellten Untersuchungen, wulrde ein sehr dankenswerthes Unternehmen sein.

2. Wie gering die Bahl der dem Aristoteles bekannten ober wenigstens von ihm angesuhrten Thierarten im Bergleich mit den in unsern Systemen der Zoologie verzeichneten war, veranschaulicht eine einerseits nach Camus, Schneider und Strack, andrerseits nach Bronn entworfene Tasel der Bergleichung bei Meyer (S. 143 f.); ihr zusolge verhalten sich jene zu diesem wie 500:1,450,064. Und doch, wenn wir erwägen, wie Aristoteles der Hauptsacke nach sich hier erst Bahn brechen mußte und wie er sogleich den wissenschaftlichen Weg der Forschung, den der bergleichenden Anatomie und Physiologie, pa sinden wußte: so mußten wir and hier wiederum den Umsfang

Slug de em pallior nat feror. Rur anenahmeneife werben nad Analogie and bie Untergrubben mibtefchieben, und nungefehrt bie Unterschiebe bes Dehr nub Beniger in bie ber Analogie aufgenem men, f. Meber 6. 330 f. Durchgreifenbe Sonbernbg von Framilien, Gattungen, Barietaten und Arten finbet fic bei ibm nicht mi auch bie Ausbrude yevos und eldos find bei ihm noch wechfelnte Berhaltnifbegriffe, Deper S. 345 ff. Fruchtbare Bengung balt er wenigftene nicht burchgangig für ein Rifterfum ber Bufammengeber riafeit ju einen Art, f. befonbere da Gener. H, 8. 747, 29. 45mender inga Auf dad gemage bage tent tent ama girtonen er rais vareques dia so mi la augustion platadas the agric zwy bewe. ouppather of to kidean telow robid ple inagreer, yennau de genaten gerauf. und bon fenditioren Begattung, verfcie: benartiger Thiere führt er :an ia. St. Baifpiele an, : f. Reper &. 351 E. Chenfe erozterte Ar. nach nicht ben Begriff bes Inbiribnume. obgleich er Balypenftade tanute, abend: Go 864 ff. '3m Allgemeir nen halt er fich an bas Genttalorgan de Gener IV , 4. 773, 10 th this trian flor and glan for thought it is a contract of

und bie Scharfe feines Beiftes und feine unermubliche Musbaner bewundern. Dag er auch auf biefem Retbe bie porhanbenen Borarbeiten mit fritischer Sorgfalt burchmuftert und benutt hatte, feben wir and ben Anfuhrungen in feinen hierher geborigen Schriften, wenn gleich wir feineswegs immer im Einzelnen zu bestimmen vermögen, wie viel er aus ihnen ents lehnen tonnte. Mit entschiedenem Diftrauen fihrt er bie Ungaben bes Rteffas an 640); Berobot nennt er einen Mythologen und beschuldigt ihn ber Leichtglaubigleit, ohne jedoch bei ihm fich finbende, and eigner Beobachtung hervorgegangene Ungaben außer Acht zu laffen 641). Auch bie Dichter weiß er für feine Zwede ju benuten, führt nicht felten homer in Begiebung auf Thiernamen, Gestalt und Leben ber Thiere an, felbit einige fpielende Ausbeutungen homerifcher Stellen, wie fie fich bei ben Sophisten finden mochten 642); und verbeffert eine Unnahme bes Besiodus iber ben Abler 643). Aus Meschylus gibt er uns bie bie Bermanblungen bes Wiebehopf betreffenden Berfe 644),

<sup>540)</sup> Hist. An. II, 1. 501, 25 et det niorewoar Krysla. es handelt fich von dem Indischen Bunderthiere marreydan III, 22. 523, 26 weu-des of éarl nat & Kryslas ydygags negt rüs yorüs rav élegadrewr. vgl. de Gener. An. II, 2. 736, 2. Hist. VIII, 28. 606, 8 de gogot Kryslay von de desireores. Doch ließ er ihn nicht nubenutt, s. Rose a. a. D. p. 208.

<sup>541)</sup> do Gener. An. NI, 6. 756, b, 6 'Hęddores δ μυθολόγος. Hist. An. III, 22. 523, 17 αλλ' 'Ηράθοτος διάφευσται γράψας τους Αιθείσκας πρότεσθαι μέλοιναν την γονήν. vgl. do Gener. An. II, 2. 736, 10. In ber Befchreibung bes Arotobil (V, 33), hippopatamus (II, 7), Bis (1X, 27) u. s. folgt er fillschweigend bem herobot II, 68. S. Schneiber zu fen. St. und Rose I. l. p 208.

<sup>542)</sup> Hist, An. VIII, 28. — VI, 28. IX, 32. 44. III, 3 (Lauf ber Radens aber) — III, 12 donet de nat δ Σκαμανδρος ποταμός ξανθά τὰ πρόβατα ποιείν· διο και τον Ομηρόν φασιν αντί Σκαμανδρου Αίνθον προσαγορεύειν αθτόν. Weniger gezwungen bie VI, 20. 21 u, do Part. An. 141, 10 angeführten Deutungen.

<sup>543)</sup> Hist. An. VIII, 18.

<sup>544)</sup> ib. 1X, 49.

aus Epicharmus, ben Romodiendichtern und fogenannte phischen Gebichten 545) Bergleichungen; aus ben bem M beigelegten Berfen eine Beobachtung über bie Gier und Bruten bes Adlers 546). Celbft ber Mothus und bie Rabel b nicht unberücksichtigt 546b). Bei ben alteren Jonischen Pl logen Scheint er gar feine zoologische Beobachtungen , neueren fehr wenige gefunden gu haben. Rur Diogence' Apollonia Borstellung vom Blutumlauf erortert er ausführ fo wie die ber alten Bergte Spennesse und Polybus 547), wenig auch fonft Merztliches erwähnt wird 6776); und f vom Beraflevten Beroborus, bem Bater bes Cophisten Bn Beobachtungen an 648); vom Alfmaon blos Bergleichung Unnahmen 579); auch vom Anakagoras nur eine oberflächst Beobachtung: und im Uebrigen Theorie und Meinungen In abnlicher Beife verhalt fiche mit ben Unführungen Empedofles bbi) und Lepphanes bb2). Rundiger und in i Thatfachen eingehender war augenscheinlich Demotrit verfin

<sup>&</sup>gt;545) de Gener, An. I. 18. V. 4. II, 1.

<sup>546)</sup> Hist. An. VI; 6,

<sup>546</sup>b) Histor. IX, 32. 619, 19 λέγεται δέ τις και μύθος κτλ. de l'an 3. . . III, 2. 663, 36 δ Δίσωπου Μαϊμος.

<sup>547)</sup> ib. 111, 2. Zogereces wer & Kungese targes. Dann folgt &: genes und zulest Bolybus.

<sup>547</sup>b) Hist. III, 4. 514, b, 2 did anonyalderum run largun ruin (14v bridg ununde rug manyalng) anoludorias reruin ninu negl ro finag. de Part. IV, 9. 685, b, 5 ra nleyuarea ok e largol of degratos roug danishoug belkaller.

 $_{11}548)$ -Hist. An. VI, 5. IX, 11 de Gener. An. III, 6.

<sup>549)</sup> Hist. VII, 1. — I, 11. de Gener. III, 2.

<sup>550)</sup> de Gener. III; 6 3 de Part. IV, 2 of περί Δναξαγόρεν. II.
10. 687, 7. de Gener. I, 18. 723, 7. III, 6. IV, 1.

\_551) de Part. I, 1. 610, 19. 642, 18. II, 2. 648, 31. de Gener. I, 17. 722, b, 8. 723, 24. II, 8. IV, 1. 764, 2. 12. b, 17. 765, 6. c. 3, 769, 17. V, 1. 779, b, 16 — IV, 8. 777, 8 gine mangelfufte Beobachtung.

<sup>552)</sup> de Gener. IV, 1. 765, 25.

mam: 443), wenn gleich noch zu sehr versucht einzelne unzureistem ide Wahrnehmungen zu verallgemeineren 554). Er hatte ier utthiere und blutlose unterschieden, lettere aber wegen ihrer fatiginheit wenig beachtet 955). Auch wenn er die Eigenthümlichken ber Thiere auf Gestalt und Farbe beschränkte, so hatte er zwar n. 18folge seiner Atomistif das Lebeusprincip unbeachtet gelasign, jedoch über seine Theorie hinaus gehend, die Nothwensums, jedoch über seine Theorie hinaus gehend, die Nothwensumssteit begrifflicher Bestimmung eingesehen, wie Ar. ihm gleiche Sch nachrühmt 556). So spricht sich auch in seinen wenn mitch noch wenig begründeten Annahmen, daß die Bildung der im siere von den außeren Theilen beginne, über die Lage des dembryo, über den Stoff zum Gewebe der Spinne u. s.w. mehr wisachtung der Erscheinungen aus als dei den Früheren 557), wid gleiche Kähnheit wie bei diesen die Geheimnisse der Zene unschieß zu erkfären 558). Auch des Parmenibes erwähnt

t 🖠 🗆

<sup>553)</sup> do Genor. II, 8. 747, 26 Εμπεδοχίης και Δημόχριτος, λέγων δ μέν οὐ σαφώς, Δημόχριτος δε γνωρίμως μάλλον, οὐ καλώς εἰρήκασι. Es haubelt sich von ber Unfruchtbarkeit ber Maulefei. Roch entschiedener spricht Ar. bas oben bezeichnete Loh a. a. St. ans, bgl. oben I, S. 300 f. add. n. Anm. 556.

<sup>554)</sup> de Gener. V, 8. 788, b, 9 εξοηκε μέν οὖν περί; αὐτῶν (fiber Bilbung und Berlift ber Borber und Backenzöhne) nat Δημώκριτος, οὐ καλῶς & εξοηκεν· οὐ γάρ ἐπὶ πάντομ ακαψάμενος καθόλου λέγει τὴν αἰτίαν.

<sup>555)</sup> de Part. III, 4. των δ' αναιμων ούδεν έχει σπλάγχνον. Δημόποιτος δ' δοιπεν ού παλως διαλαβείν περί αὐτων, εἴπερ ψήθη δια μιπρότητα των αναίμων ζώων ἄδηλα είναι ταὐτα.

<sup>556)</sup> ib. I, 1. 640, b, 29 εὶ μὲν οὖν τῷ σχέματι καὶ τῷ χρώματι ἔκαστόν ἐστι τῶν τε ζφων καὶ τῶν μορίων, ὁρθῶς ἢκ Δημόκριτος λέγοι κτλ. ib. 642, 24 αἴτιον ὅλ τοῦ μὴ ἐλθεῖν τρὺς προγενεστέρους ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον, ὅτι τὸ τί ἦν εἰναι καὶ τὸ ὁρισασθαι τὴν οὐσίαν οὖκ ἦν, ἀλὶ' ἄψατο μὲν Δημόκριτος πρώτος, ὡς οὖκ ἀναγκαίου ὅλ τῆ φυσική θεωρίς, ἀλὶ' ἐκφερόμενος ῦπ αὐτοῦ τοῦ πράγματος.

<sup>557)</sup> de Gener. II, 4. 740, 13. ib. 86. Hist. IX, 39 vgf. Ann. 553 f. 568; de Gener. IV, 1. 764, 6. b, 14. 765, 5. c, 3. 769, IX - Marte Ans

ber Bestimmung der noch nicht mit Sicherheit auf die gegenwärtig üblichen Ramen gurückgeführten Thiere versuchen wollen. Eine neue Brarbeitung des Werkes von Camus (s. S. 1257), bereichert und verbessert durch die Resultate der inzwischen von Cuvier, Johannes Müller u. A. angestellten Untersuchungen, wurde ein sehr dankenswerthes Unternehmen sein.

2. Wie gering die Bahl der dem Aristoteles bekannten oder wenigstens von ihm angesuhrten Thierarten im Bergleich mit den in unsen Systemen der Zoologie verzeichneten war, veranschaulicht eine einerseits nach Camus, Schneider und Strack, andrerseits nach Bronn entworfene Tafel der Vergleichung bei Meyer (S. 143 f.); ihr zufolge verhalten sich jene zu diesen wie 500:1,450,064. Und doch, wenn wir erwägen, wie Aristoteles der Hauptsacke nach sich hier erst Rahn brechen mußte und wie er sogleich den wissenschaftlichen Weg der Forschung, den der vergleichenden Anatomie und Physiologie, zu sinden wußte: so mussen wir auch hier wiederum den Umfang

Slug de ro mallor nat ferore Rut anenahmeneife werben nach Analogie auch bie Untergruppen auterfchieben, und umgefehrt bie Muterschiebe bes Debr und Beniger in bie ber Analogie aufgeneme men, f. Deber G. 330 f. Durchgreifenbe Conbeinng von Familien, Gattungen, Barjetaten und Arten finbet fic bei ihm nicht und auch bie Ausbrude yevos und eldos firb bei ibm noch wechfeinte Bethaltnifbegriffe , Deper 6. 345 ff. Fruchtbare Beugung balt er wenigftens nicht burchgangig für ein Rifterium ber Bufammengeborigfeit ju einen Art, f. befonbere du Gener: U, 8. 747, 29. demeretres men hat dung gemag gemag contrate sont sept of son phrocen le rais varigais dia so mi in averene pletodas the agene zwy town, gyupathie d'to érdogn town rourd ple duspreur, yennar de under gerae. und von fruchtbaves Begattung, verfchie: benartiger Thiere fahrt er an a. St. Buibiele an, f. Deper C. 351 ff. Gbenfe eronterte at. nach nicht ben Begriff bes Inbivibnums, abgleich er Bolypenftode. tanute, abende Gi 664 ff. 5mm Allgemeis nen balt er fic an bas Centraforgan do Gener IV, 4. 773, 10 

und bie Scharfe feines Beiftes und feine unermubliche Ausbauer bewundern. Dag er auch auf biefem Reibe bie vorhanbenen Borarbeiten mit fritischer Sorgfalt burchmuftert und benust batte, feben wir and ben Unführungen in feinen hierher gehorigen Schriften, wenn gleich wir teineswegs immer im Einzelnen zu bestimmen vermögen, wie viel er aus ihnen ent lehnen fonnte. Mit entschiedenem Diftrauen führt er bie Ungaben bes Rteffas an 640); Berobot nennt er einen Mythologen und befchulbigt ihn ber Leichtglaubigteit, ohne jeboch bei ihm fich finbende, aus eigner Beobachtung hervorgegangene Angaben außer Acht zu laffen 641). Auch bie Dichter weiß er fur feine 3wede ju benuten, fuhrt nicht felten Somer in Begiebung auf Thiernamen, Gestalt und Leben ber Thiere an, felbit einige fpielende Ausbeutungen homerifcher Stellen, wie fie fich bei ben Sophisten finden mochten 642); und verbeffert eine Unnahme bes Bestobus iber ben Abler 643). Aus Aeschplus gibt er uns die Die Bermandlungen bes Wiebehopf betreffenden Berfe 644),

<sup>540)</sup> Hist. An. II, 1. 501, 25 et det nicresoar Kryalg. es handelt fich von dem Indischen Wunderthiere magraxága III, 22. 523, 26 peubes d'éarl nat & Kryalas phygage negl ris poris ron élegarrow. vgl. de Gener. An. II, 2. 736, 2. Hist. VIII, 28. 606, 8
els gast Kryalas volu our exponerces. Doch ließ er ihn nicht unbennht, s. Nose a. a. D. p. 208.

<sup>541)</sup> de Gener. An. III, 5. 750, b, 6 'Heddores δ μυσολόγος. Hist. An. III, 22. 523, 17 αλλ' 'Ηφόδοτος διάφευσται γράψας τους Αλδίσκας προέκσθαι μέλαιναν την γονήν. vgl. de Gener. An. II, 2. 736, 10. In ber Befchreibung bes Arofabil (V, 33), hippopotamus (II, 7), Ibis (1X, 27) u. s. v. folgt er fillschweigend bem herobot II, 68. S. Schneiber zu fen. St. und Rose 1. l. p 208.

<sup>542)</sup> Hist, Am. VIII, 28. — VI, 28. IX, 32. 44. III, 3 (Lanf ber Madens aber) — III, 12 Conet de nal & Σκαμανδρος ποταμός ξανθά τὰ πρόβατα ποιείν· διο και τον Ομηγον φασιν αντί Σκαμανδρου Αίνθον προσαγορεύειν αθτόν. Weniger gezwungen bie VI, 20. 21 u. do Part. An. 191, 10 angeführten Deutungen.

<sup>543)</sup> Hist. An. VIII, 18.

<sup>544)</sup> ib. 1X, 49.

aus Epicharmus, ben Romobienbichtern und fogenannten D? phifden Gebichten 545) Bergleichungen; aus ben bem Dufane beigelegten Berfen eine Beobachtung über bie Gier und bas Bruten bes Ablere 546). Celbft ber Mythus und die Rabel bleiber. nicht unberudsichtigt 646h). Bei ben alteren Jonischen Physiologen icheint er gar feine goologische Beobachtungen, bei ben neueren febr wenige gefunden ju haben. Rur Diogened' von Apollonia Borstellung vom Blutumlauf erdriert er ausführlich, fo mie die der alten Aerzte Spennesis und Polybus 347), wie wenig, auch fonft Meratliches erwähnt wird 6476); und führt vom Berafleoten Berodorus, bem Bater bes Cophiften Brufon, Beobachtungen an 648); vom Alfmaon blod Bergleichung und Unnahmen 519) ; auch vom Unaragoras nur eine oberflächliche Brobachtung und im Uebrigen Theorie und Meinungen bie). In abnlicher Beife verhalt ; fiche mit ben Unführungen bes Empehoffes 551) und Lepphanes 552). Runbiger und in bie Thatfachen eingebender war augenscheintich Demotrit verfab-

28 11 11 11

<sup>545)</sup> de Gener, An. I, 18. V. 4. II, 1.

<sup>546).</sup> Hist. An. VI, 6.

<sup>536</sup>b) Histor. IX, 32. 619, 19 λέγουν δέ τις και μύθος κτλ. de Part. 3 ... IU, 2: 663, 35 δ Δισώπου Μάμος.

<sup>547)</sup> ib. III, 2. Angereaus pièr 6 Kungess inrods. Dann folgt Diogenes und zulest Bolybus.

<sup>547</sup>b) Hist. III, 4. 514, b, 2 διδ αποσχαζόντων τών λατρών τασίτην (την έντος καμαθν τῆς μααχάλης) ἀπολύονται τινών πόνων πισι τὸ ἦπαρ, do Part. IV, 9. 685, b, 5 τὰ πλεγμάτια οἰς οι λατροί οἱ ἀρχατοι τοὺς δαπιθλους ἐνέβαλλον.

<sup>,.548)</sup> Hist. An. VI, 5. IX, 11 de Gener. An. III, 6.

<sup>549)</sup> Hist. VII, 1. - I, 11. de Gener. III, 2.

<sup>.550)</sup> de Gener. III; 6 :- de Part. IV, 2 of meet Arafaydear. IV, -10. 687, 7. de Gener. I, 18. 723, 7. III, 6. IV, 1.

\_551) de Pert. I, 1. 640, 19. 642, 18. II, 2. 648, 31. de Gener. I, 17.

<sup>3, 769, 17.</sup> V, 1. 779, b, 16 - IV, 8. 777, 8 eine mangelhafte Beobachtung.

<sup>552)</sup> de Gener. IV, 1. 765, 25.

wen 368), wenn gleich noch zu sersucht einzelne unzureischende Wahrnehmungen zu verallgemeineren 554). Er hatte Blutthiere und blutlose unterschieden, lettere aber wegen ihrer Kleinheit wenig beachtet 555). Auch wenn er die Eigenthumlichsfeit der Thiere auf Gestalt und Farbe beschränkte, so hatte er zwar in Folge seiner Atomistik das Lebensprincip unbeachtet gelassen, jedoch über seine Theorie hinaus gehend, die Nothwendigkeit begrifflicher Bestimmung eingesehen, wie Ar. ihm gleichsaus nachruhmt 550). So spricht sich auch in seinen wenn gleich noch wenig begrundeten Annahmen, daß die Bildung der Thiere von den äußeren Theisen beginne, über die Lage des Embryo, über den Stoff zum Sewebe der Spinne u. s.w. mehr Beachtung der Erscheinungen aus als bei den Früheren 557), und gleiche Kühnheit wie bei diesen die Geheimnisse erwähnt

<sup>553)</sup> de Gener. II, 8. 747, 26 Εμπεδοκλής και Δημόκριτος, λέγων δ μέν οὐ σαφώς, Δημόκριτος δε γνωρίμως μάλλον, το καλώς ελρήκασι. Es hanbelt fich von ber Unfruchtbarfeit ber Manfefel. Roch entichiebener spricht Ar. bas oben bezeichnete Loh a. a. St. ans, bgl. oben l, S. 300 f. dd. n. Ann. 556.

<sup>554)</sup> de Coner. V, 8. 788, b, 9 εξορχε μέν οὖν περί; αὐτών (fiber Bilbung und Berluft ber Borbers und Backengibne) nat Δημώχριτος, οὐ χαλώς δ' εξορχεν οὐ γάιρ έπε πάντομ αχαφάμενος χαθόλου λέγει την αλτίαν.

<sup>555)</sup> de Part. III, 4. των δ' αναίμων οὐδεν έχει σπλαγχνον. Δημόποιτος δ' δοιπεν οὐ παλως διαλαβείν περί αὐτων, εἴπερ ψίβη δια μιπρότητα των ἀναίμων ζώων ἄδηλα είναι ταῦτα.

<sup>556)</sup> ib. I, 1. 640, b, 29 εὶ μὲν οὖν τῷ σχέματι καὶ τῷ χρώματι ἔκαστόν ἐστι τῶν τε ζφων καὶ τῶν μορίων, ἀρθῶς ಔκ Δημόκριτος λέγοι κτλ. ib. 642, 24 αἴτιον ὅδ τοῦ μὴ ἐλθεῖν τρὺς προγενατέρους ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον, ὅτι τὸ τί ἦν εἰναι καὶ τὸ ὁρίσασθαι τὴν οὐσίαν οὖκ ἦν, ἀλὶ' ἦψατο μὲν Δημόκριτος πρῶτος, ὡς οὖκ ἀναγκαίου ὅὲ τῷ φυσικῷ θεωρίφ, ἐλὶ' ἐκφερόμενος ὖπ αὐτοῦ τοῦ πράγματος.

<sup>557)</sup> de Gener. II, 4. 740, 13. ib. 86. Hist. IX, 39 vgf. Anm. 553 f. 508) de Gener. IV, 1. 764, 6. b, 14. 765, 5. c. 8. 769, 1K — Aubre Ans

Ur. 509) nur in Bezug auf eine allgemeine Unnahme aber bes Berhaltnif ber Geschlechter ju einander, ber Dythagoreer ger nicht. Eben fo beziehen fich bie nicht naber bestimmten Inführungen ber Physiologen ober Alten überhaupt, lebiglich auf allgemeine Ansichten 659b). Sieht fich nun ber Stagirit burde gangig in feinen Schriften nach ben Lehren und Unnahmen feiner Borganger um, feine eignen Unterfuchungen baran tuup fend, und berudfichtigt er fie in ben goologischen Buchern fo wenig, fobald fiche von icharfer Auffaffung und auf Thatfachen gegrundeter Erflarung ber Ban und leben ber Thiere betref. fenden Erscheinungen handelt: fo burfen wir wohl fchliefen, baf er in biefer Begiehung nicht viel Erhebliches bei ihnen fand. Behr mahricheinlich bag er fur Ginzelheiten auch abgelegene Quellen, wie bie Mythen von Berwandlungen, die Thierfabels, Erbbeschreibungen, wie bie bes Euberus, Giplar (bie er an berweitig anführt) u. 21., eben fo bie gaftrologifchen Berfuche ficilifder Reinschmeder nicht unbenutt gelaffen, - und wir wollen es Schneider 600) Dant miffen Die Bruchftude bes Bobleben

führungen in biefen Buchern beziehen fich auf bie allgemeinen Leiten ber Demokritischen Physik; f. do Gener. II, 6. 742, b, 20. V, 8. 789, b, 2.

<sup>559)</sup> de Part. II, 2. 648, 29.

<sup>559</sup>b) Hist. Hi. 2. 511, b, 12 των πρότερον εξημεύτων τωνές οὐ πολώς λέγουσιν. Bunāchft auf die Accrien des Diogracs. Grenneis und Bolybus bezüglich (547): do Gonor. III, 3. 769, 6 ekçimus di τινες των φυσιολόγων καθ έτερος περλιούτων. Cer Rehuluhfeit der Rindet mit den Reitern, wie Empedofice und Demofrit. — I, 18. 721, b, 34 of μέν οῦν ἀρχαῖοι ἐοίκασικ σλομέναις εἶναι σύντηγμα (τὸ σπέρμα). II, 5. 761, b, 9 και δ βούλονται λέγειν τινές των φυσικών, τὸ φέρεσθαι εἰς τὸ δμοών καλ. c. 6. 742, 16 τῶν ở ἀρχαίων τινές φυσιολόγων τι μετὰ τί γίγνεται των μοθίων ἐπειράδησαν λέγειν οὐ λέαν έμπειρικώς Αχοντες των συμβαινόντων. V, 1. 778, b, 7 of δ' ἀρχαίοι φυσιολόγοι . . . οὐχ εώρων πλείους οὖσως κας αλείως. δχί. Μαπ. 570.

<sup>560)</sup> In f. Musg.' ber Ehlergefthichte L. S. ARXLX. iLi :ogg. - vgl. "Histor. VI, 2. 569, b,'2 er Zuhausodrate de gillausong var and.

überschriebtnen Lebrgedichts des Archestratus zusammengestellt zu haben: — die Sichtung und Benuhung der bei Früheren gefundenen Thatsachen, und die wissenschaftliche Gestaltung der Boologie ist aller Wahrscheinlichkeit nach sein Eigenthum. Was er nicht selber zu sehen und zu beobachten Gelegenheit hatte (wie weit seine Autopsie gereicht, wird sich zwar schwerzlich mit völliger Sicherheit ausmitteln lassen, doch sind Berssuche der Art immer der Mühe werth bot)), erkundigte er von Hirten, Ichgern, Fischern, Thierwartern und solchen die Heilung der Thierkransheiten beobachteten oder unternahmen bota, Auch die Aussagen der Bewohner serner Länder ließ er nicht außer Acht bot) und führt hin und wieder durch ein "man sagt" oder "Einige sagen", Beobachtungen und Annahmen ansfordert aber Glaubwürdigkeit des Zeugen bod), und versehlt

<sup>561)</sup> Ein Beitrag bagn finbet fich bei Rose de Arist. librorum ordine et auctoritate p. 209 ff.

<sup>561</sup>a) de Gener. 1V, 2, 767, 8. wast de zat of romets zel. - Hist. VI, 32 xurnyde res (aber Spanen) ib. IX, 6. 612, 10 of xurnyol (Lowenjacht) IX, 8. 614, 19 ol Euneigos - IX, 1. 609, 15 ot deridodiam - IV, 8. 533, b, 29 vgl. l. 15. V, 15. 547, b, 30 of dhiets. IV, 7. 532, b', 19 quot rires 'tor kunziquior alieny. V, 5. 540, b, 13 elot rives of Empaxeras quatr. de Gener. M, 5. 756, 33 oddels yag adras (rus alieur) odder ากุดุสร ของอบังอง ขอชี วุ่งตัวลง xลัดูงง. → 16. 1,21. 780, 9 ซึ่งอิ ถึงงอง τοθτον τον τρόπον των περί τας δρνιθας τας γενναίας σπουdutoriwe notovote. Hist. VIII, 6. 595, 21 percontrol of negl ταυτα πραγματευθμένοι (Schweinegucht). IX, 40 extr. γενώπουσε \* δε τινες τών μελεττουργών. de Gener. III, 10. 760, 2 τουτ' ου man of nept the Sepanetar rodius tar town bries (two μελιττών). - Hist. VI, 18. 572, 21 και ζητούσι τούτο μάλιστα ndrewr at (al. bi) nept rug Beganetag. VIII, 24: 604; b, 26 weely of Empergor (Thierargie), of the control of

<sup>502)</sup> Mist. IX, 13: Oldy & gade de nat ad newlatedian Colora (estate colora colora)

<sup>563)</sup> Met. 13 5. 490; 14 (Schlingen in Arhiveting). Mist. (IX) 36 yen Ob rein begeinn wart river alvar oun things rid Man. — c.

nicht in zweifelhaften Fallen ben Mangel an ausreichenber Er fahrung hervorzuheben 662).

Biewohl bem Ariftoteles bie Berte ber Begleiter bei Alexander und namentlich bes Megasthenes noch nicht vorla gen, auch wefentliche Bereicherung ber Thierfunde bes Stagis riten burd Genbungen bes großen Ronigs nicht nachweislich ift (vgl. ob. G. 117, 187): fo ift es boch nicht unglanblic bag er von ben bei Arbela erbeuteten Glephanten einige felber gefehen und Beiteres über fie, wie vielleicht auch über anbre bem fernen Often angehörige Thiere, aus Erzählungen rad. tehrenber matebonischer Krieger vernommen, wie namentlich Unfuhrung matebonischer und perfischer Daage in Bezug auf Rutterung ber Elephanten ju beweifen icheint. Gingelne feltnere Thiere mochten ihm auch in fleinaflatischen Garten vorgefommen fein, in benen beren nach perfifcher Sitte fcon vor und zu feiner Beit aufbewahrt murben. Rafanen, Papageien, Pfauen u. a. auslandische Thiere fanben fich bamale in Briechenland felber ichon ausgestellt, und lebenbige Schlangen und Spinnen fab man in ben Apotheten boa. Daß Ar. auch

<sup>37. 622, 10</sup> léperal d' und revor of act if synla route moet. II, 1. 499, 20 Gones lépouse reres das die Beine det Ramele metrere Gelenke hâtten — wird berichtigt, — do Gones. I, 19. 727, b, 7 Gones rerés passer das mannlicher und weiblicher Gamen bei det Empfangnis sich mischte. II, 7. 746, 19 of de lépoures refessed rà ancien le raise doctons dià rou sagnisièm residables, our dedoct le raise doctons 9. 709, 9 negli roir élepatron (über Bewegung namlich) é nalacés in lépas resource our algoriff on. — vgl. Hist. V, 16. 548, b, 10. 14. IX, 6. 612,3 do Gones. III, 10. 759, 12.

<sup>564)</sup> Hist. I, 15 pr. neel yèe Asylov nor nalouptrur Ensantipar odderog na desonsgrou drynbauer. val Aum. 565a.

<sup>564</sup>a) Daß Ar. selber Alephanten sah, schließt Rose p. 212 ans Bint. II.1. 600, b, 6. 498, 8. 497, b, 22. c. 17. 507, b, 34. ... ib. VIII.9. 696, 3 & d' élégus évoles mietoron pèr pediurous Manadorimois évoles . . . nul alvou mérre palges nel basi. Rose p.

viele Thiere selber secirt habe, leidet keinen Zweisel; daß auch Menschen, muß ich bezweiseln, bis Rose ben p. 207 versprochenen Beweis dasur geführt haben wird. Die oben (429) angeführte Stelle scheint mir dagegen zu sprechen. Durch chirurgische Operationen konnte er mittelbar oder unmittelbar über die Lage und den Bau der inneren Theile des Menschen Einzelnes erfahren haben. Sehr zu bedauern daß wir über seine anatomischen Tafeln (denn so mussen wir über seine anatomischen Taseln (denn so mussen wir die häusig von ihm angesührten Aratomai und ja wohl denken, keine nähere Angaben sinden. Sie mussen sich der Thiergeschichte angeschlossen haben, mit der zusammen sie in den übrigen zoologischen Schristen gewöhnlich angesührt werden bob).

Man hat ben Stagiriten haufig genug beschuldigt, er habe auch in seiner Boologie an die Stelle genauer Beobachetungen logische Bestimmungen gesett; und allerdings pflegt er auch in ihr die allgemeinen Boraussetungen seiner Physit anzuwenden, auch wohl aus ihnen Erklärung der Thatsachen abzuleiten, die in ihrer völligen Bestimmtheit noch nicht festgestellt waren.

<sup>214</sup> sq. — ib. VIII, 4. 594, 23 dirarat d' auta xai ra galayren xat of basis nolur xedror für fart de rouro Jewenaus ix rur naga rols wachnanaines responserur. Auch ruckfichtlich ber übrigen oben berährten Annahmen; f. Rose's sehr verbieustliche Ausschhrung, p. 209 sqq. Weniger entscheib end erscheint mir was Rose ebendas zur Bewährung seiner Behauptung ans subrt, Ar. musse Thracien, den Bontus u. s. w. seiber bereist und namentlich in Byzanz, vielleicht auch in Anisas sich ausgehalten has ben, wenngleich ich die Sache selber für keinesweges unwahrscheinlich halte.

<sup>565) [.</sup> νοτεμα[ιά] de Gener. IV, 1. 764, 34 και τοῦθ' ἐκανῶς τεθεωρήκαμεν ἐκ τῶν ἀνατομῶν ἐν πᾶσι τοῖς ζωοτοκοῦσε, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσιν. Hist. I, 17. 497, 31 ὧν ἡ μὲν διμες θεωρείσθω ἐκ τῆς ἀιαγραφῆς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς. νgί. III. 1. 509, b, 22. 511, 13. IV, 1. 525, 8. ν II, 11. 566, 14. de Part. II, 3. 650, 31. III, 5. 668, b, 29. III, 14. 674, b, 16. IV, 5. 680, l. c. 10. 689, 19. c. 8. 684, b, 4. de Gener. I, 11. 719, 10. II, 7. 746, 15. 22.

Rur barf man nicht verkennen baß er gegen Kine Absücht zu folchem Mißbrauch der Theorie veranlaßt ward bobb). Er verswirft auch hier fehr entschieden die blos logische Beweisführung und die in ihrer Allgemeinheit leeren Begriffe, gleichwie du Folgerungen aus bloßer Wahrscheinlichkeit 400), und verlangt daß den Thatsachen mehr Gfauben beigemessen werde als den bloßen Begriffen, oder daß man Wahrnehmung und Industries mit dem Begriffe verbinde und warnt vor Tauschung durch scheinbare Einsachheit der Erscheinungen 2007).

<sup>565</sup>a) de Gener. I, 15 extr. πότερον δε γενέσεως χάριν ή δι' ἄλλην αιτίαν (συνδυάζονται επί τὰ πρανή τὰ μαλάχια), οὐθεν ωλικί κω. III, 7. 757, b, 22 οὖ πω ὦπται Ικανώς. IV, 7. 776, 9 ιι μή τι πάμπαν λέληθεν. Histor. IX, 42. 629, 22 περε δ' ἀχείας τών ἀνθρηνών σύδεν ὦπταί πω. de Gener. III, 8. 757, b, 35 διώπεν οὐδ' Ιστορικώς οὐδε ταύτη φαίνονται λέγοντες οἱ φάσκοντες τοὺς ἰχθύς πάντας εἰναι θήλεις κτλ. υρί. Unm. 554 u. 564.

<sup>566)</sup> de Gener. II, 7. 747, b, 27 Ισως δὲ μάλλον ῶν δύξειεν ἀπίδειξις είναι πιθανή τῶν εἰρημένων λογική. λέγω δὲ λογικήν
διὰ τοῦτο, ὅτι ὕσω καθόλου μάλλον, πορρωτέρω τῶν οἰκείων
έστιν ἀρχῶν. ib. 748, 7 οὖτος μὲν οὖν δ λόγος καθόλου λίαν
και κενός οἱ γὰρ μή ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι κενοί. (ob. ⑤.
143) II, 1. 734, 33 καὶ ἄλλως δ' ἄτοπος καὶ πλασματίας δ λόγος
υρί. p. 764, b, 10. 709, b, 6. I. 17. 723, 22 λίαν έστὶν ὑπὶρ
ἡμᾶς τὸ λεγόμενον. υρί. de Part. III, 3. 664, b, 18 ἀλλὰ γὰρ
ἴσως εὖηθές τὸ τοὺς εὐήθεις τῶν λόγων λίαν ἐξειάζειν. IV, 1.
676, b, 33 οἱ γὰρ ἐντυχόντες ὁποτερωσοῦν έχουσι περὶ πάντων ὑπολαμβάνουσιν ὡς ἀπάντων ἐχόντων. de Gener. IV, 1.
765, 26 οὐκ ἀληθή λέγοντες ἀλλὰ μαντευόμενοι τὸ συμβησίμενον ἐκ τῶν εἰκότων.

<sup>567)</sup> de Gener. III, b, 10. 760, 30 οὐ μὴν εῖληπταί γε τὸ συμβαίνοιτε ἐπανῶς, ἀλλ' ἐάν ποτε ληφοῆ, τότε τῆ αἰσθήσει μαϊλλον τῶν λόγων πιστευτέον. — II, 4. 740, 4 καὶ τοῦτο οὐ μόνων ἐπιτῆς αἰσθήσεως δῆλον (συμβαίνει γὰρ οὕτως), ἀλλὰ καὶ ἐπιτοῦ λόγου. de Pert. II, 1. 646, 29 οὐ μόνων δὲ φανερὸν... ἐπ τῆς ἐπαγωγῆς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν λόγον. τgl. οδ. 5. 909. 617. 965, 758. — de Gener. II, 1. 734, b, 5 Ισως γάρ τι τῶν εἰρημίνων ἐστὶν οὐχ ἀπλοῦν.

3. Doch ermagen wir noch etwas bestimmter, in welcher Deise Aristoteles bie allgemeinen Principien feiner Biffenichaftelehre und Physik anwendet, und zwar gundehft bie forma-Er halt auch hier bie Biertheilung ber Urfachlichkeit feft 568); unterscheibet bann einerseits bas von ber Rothmentigfeit (ber wirfenden Urfache) und bas vom 3wede Abhangige, andrerfeite breierlei auf ben 3med Bezugliches, ben 3med felber, bas zu feiner Berwirflichung erforberliche bewegende und erzeugende Princip und brittens bie bagu geeigneten Mittel, fofern bas Princip ber Bewegung und basjenige beffen fie fich bediene, zu unterscheiden sei 569). Ferner wird bie burch ben 3med ober Begriff je eines ber Befen bedingte Rothwendigfeit von ber Rothwendigfeit ber wirfenden Urfachen unterfchieben, und auf lettere werben bie besonderen Bestimmtheiten im Organischen gurudgeführt, bie aus bem Begriffe bes Befens ober feiner Organe fich nicht ableiten liegen, wie bie Farbe bes Muges, auffer wenn in ber besonderen Thierart, biefe eigenthumliche Karbe erforderlich fei. Ur. bezeichnet als Bebiet biefer mit Rothwendigkeit wirkenben, von ber Zwedurfach. lichfeit nicht geleiteten Urfachlichfeit bie Affestionen ber Theile ber Thiere, wie Sohe und Tiefe ber Stimme, Berfchiebenheis ten in ber Farbe ber Saare und bes Befiebere; jeboch, wie gefagt, mit bem Borbehalte, foweit fie fich aus bem Begriffe ber Gattung ober ber Urt nicht ableiten ließen. Als Grund

माम्मुलाइ , रहे वहे के पूर्वृत्तवा रहे वर्षे हैं vexa.

<sup>568)</sup> de Gener. II, 6. 742, b, 32 τῆς γὰρ ἀρχῆς ἄλλη γνῶσις καὶ οὖκ ἀπόδειξω. ἀρχὴ ὅ ἐν μὲν τοῖς ἀκινήτοις τὸ τί ἐστιν, ἐν ὅὲ τοῖς γενομένοις ἤδη πλείους, τρόπον ὅ ἄλλον καὶ οὖ πᾶσαι τὸν αὐιόν· ὧν μία τὸν ἀριθμόν, ὕθεν ἡ κίνησίς ἐστιν. l, 1. 715, 4 ὑπόκεινται γὰρ αἰτίαι τέτταρες κτλ. c. 18. 724, 20 πολλαχῶς γίγνεται ἄλλο ἐξ ἄλλου. vgl. V, 1. (559b). de Part. II, 2. 647, b, 21 πολλοὶ τρόποι τῆς αἰτίας εἰσίν. vgl. οδ. ⑤ 420 ff. 569) de Gener. II, 6. 743, b, 17, p. 742, 28 (523) — ib. 22 δύο δὲ διαφορὰς ἔχει καὶ τὸ οὖ ἕνεκα· τὸ μὲν γάρ ἐστιν δθεν ἤ

bieser wirkenden Ursache betrachtet er auch hier den Stoff und die Bewegung (so weit sie im Stoffe fortwirkend, durch die Zweckursächlichkeit nicht die Bestimmtheit ihrer Richtung erhalt (vgl. Phys. 11, 9 ob. S. 710, 97) 870); als Zweckursächlichkeit der lebenden Wesen die je einem derselben eigenthumsliche Ratur, welche frast des von ihr abhängigen bewegenden und erzengenden Princips (570) zwar die Sattung fortpflanzt, aber durch das Individuum, d. h. durch die erste Wesenheit 571). Zedes lebende Wesen liebt daher auch was seiner

<sup>570)</sup> ib. V, 1. 778, b, 7 of d' degates quoisleyes redrarter di-Sycar · routou d' atrior bri ody feigen alelous ocaas ras altias, alla movor the the Clas rai the the rise restatos, rai ravitas adioplotus, tos de tou lóyou ant tos tou telous areπισκέπτως είχον. Εστι μέν ουν Εκαστον Ενεκά του, γένεται ό' ήδη διά τε ταύτην την αλτίαν και διά τάς λοιπάς, δσαπες έν το λύγο ενυπάρχει το ξκάστου ή έστιν ένεκά του न दं Ενεχα. των δε μή τοιούτων, δσων έστι γένεσις, ήδη τούτων το . מנוסף לא זה אבייחסנו לנו שמו זה אניילסנו לחופור, של לא מניים וה συστάσει την διαφοράν λαμβανόντων. δφθαλμόν μέν γάρ & drayung Efet (totorde yap toor ontrettet or), tatirde it doSaludo et andyans men, od totaling of andyans, all inλον τρόπον, δει τοιονδί ή ισιονδί ποιείν πέφυχε και πάσγει. ib. a, 30 όσα γάρ μη της φύσεως έργα ποινή μηδ έδια τω γένους ξχάστου, τούτων ούθεν ένεχά του τοιούτον ους έστιν ούτε γίνεται. όφθαλμός μεν γάρ Ενεκά του, γλαυκός δ οίχ פֿרפּאמ זַסְטַ, אָגְאָץ מֹּץ נַלוֹנִסְץ אָן זַסנּ יְצָּרְטִטְּהָ נַסְנָיִם זַסְ אַמְּאָפָרָ. מִוֹינּ d' in' irlur noos tor loyor ourtelres tor the ocolos, dis we if arayene yearouteror ele the Ulye Rat the Residences άρχην άνακτέον τας αλιίας. ib. l. 16 περί δε των παθαμέτων οίς διαφέρουσε τα μύρια των ζώων θεωρητέον νύν. λέγω δε τά τοιαύτα παθήματα των μορίων, οίον γλαυκότητα δμμέτων και μελανίαν, και φωνής δξύτητα και βαρύτητα, και γρώματος και τριχών η πτερών διαφοράς.

<sup>571)</sup> ib. II, 3. 736, b, 4 το σ' ἴδιόν ἐστι το ἐκάστου τῷς γενέστως τέλος. IV, 3. 767, b, 32 γεννῷ δὲ καὶ το καθ' ἔκαστον καὶ τὸ γένος, ἀλλὰ μάλλον το καθ' ἔκαστον τοῦτο γὰς ἡ οὐσία. τοῦ. Θ.

Ratur angemeffen 572). Das junachft Wirfende ift ihm Barme und Ralte; jedoch nur bie Beschaffenheiten bes Stoffes als folden, nicht bie vom Begriffe abhangige Form von Rleisch und Rnochen, b. h. nicht bas Organische baran, foll barauf jurudgeführt merben; biefes vielmehr (gleichwie bas Bange bes Organismus) unmittelbar burch ben Zeugungsaft feine Bestimmtheit erhalten 573). Wenn gleich baber auch ber Beit nach ber Stoff (in feinen allgemeinen Beschaffenheiten, als Trager bes Organismus fruher ift), bem Begriffe nach ift bie Befenheit bas Frubere; gleichwie bas bem Bermegen nach Seiende burch bas fraftthatig Seiende mirb (verwirflicht wirb) und beides fich gegenseitig bedingt b74); benn bas Bermogen ift ja mehr ober weniger vorbereitet fur bie Bermirflichung, wozu es von einem von Außen fommenden bewegenden Princip übergeführt wird. Daher benn auch verschiebene Bedeutungen (Gradverschiedenheiten) von Bermogen und feinem Begentheil zu unterscheiben find 575). Bird ber Stoff (bas Ber-

<sup>572)</sup> Hist. VII, 2. 590, 10 προσφιλές γάρ ξαάστω των ζώων τὸ κατά φύσεν, ωσπερ εξορται και πρότερον.

<sup>573)</sup> ib. II, 1. 734, b, 31 (514).

<sup>574)</sup> de Part. II, 1. 646, 33 άνθρωπος γάρ άνθρωπον καὶ φυτόν γεννῷ φυτόν ἐκ τῆς περὶ ἔκαστον ὑποκειμένης ὕλης. τῷ μὲν οὖν χρόνῳ προτέραν τὴν ὕλην ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τὴν γένεσιν, τῷ λόγῳ δὲ τὴν οὖσίαν καὶ τὴν ἔκαστου μορφήν. — do Gener. II, 1. 734, 29 . . λόγος δὲ τοὐτου ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ ὄντος τὸ δυνάμει, ὃν γίνεται ἐν τοῖς φύσει ἢ τέχνῃ γινομένοις. κgί. b, 20. — 11, 6. 743, 23 οὖτε γὰρ τὸ δυνάμει δν ὑπὸ τοῦ μὴ τὴν ἐνέργειαν ἔχοντος κινητικοῦ ἔσιαι, οὖτε τὸ τὴν ἐνέργειαν ἔχον ποιήσει ἐκ τοῦ τυχόντος.

<sup>575)</sup> de Gener. II, 1. 735, 9 εγγυτερω δε και πορρωτερω αὐτὸ αὐτο τοῦ ἐνδέχεια، εἰναι δυνάμει, ὧσπερ ὁ καθεύδων γεωμέτρης τοῦ ἐγρηγορότος πορρωτέρω, και οὖτος τοῦ θεωροῦντος, ταὐτην μεν οὖν οὐθὲν μόριον αΙτιον τῆς γενέσεως, ἀἰλὰ τὸ πρῶτον κινῆσαν ἔξωθεν. οὐθὲν γὰρ αὐτὸ ἐαυτὸ γεννῷ. ὅταν δὲ γένηται, αὕξει ἤδη αὐτὸ ἑαυτό. — IV, 1. 766, 2 πλεοναχῶς

mögen) von der erzeugenden Bewegung nicht bewältigt, so perwirklicht sich nur die allgemeine Ratur der Art, wie des Menschen, oder gar nur die des lebenden Besend, und et entstehen wunderbare Mißgeburten. Für Mißgeburt soll and schon ganzlicher Mangel der Nehnlichkeit mit den Erzeugem gelten 676).

Das lebende Einzelwesen pflanzt also die Art und bie Gattung fort und es kann keinem Zweifel unterworfen sein bag Ar. realistisch in der Ratur gegründete Art und Gattungsbegriffe voraussetzt bem menschlichen Geiste die Aufgabe stellt bei seinen Eintheilungen durch Sorgkalt der Resterion sie zu erreichen. Der Arager der fortpflanzenden Arast thätigkeit ist das Einzelwesen und sie die bei den Thieren die Principien zugleich der Ernährung, sunlichen Wahrnehmung

λεγομένου του δυνατού και του αδυνάτου κτλ. vgi. **Belaph**. ob. S. 508 f.

<sup>576)</sup> de Gener. IV, 3. 769, b, 8 . . στε σε προτόν ούτως τέλος ουθε άνθρωπος άλλά ζφόν το μένον φαίνεται το γιγνόμενον, α ση και λέγεται τέρατα . . τέλος γαρ των μεν κινήσεων λυσμένων, της συλης ου κρατουμένης, μένει το καθόλου μάλοστα τούτο σ' έστε το ζφόν. ib. p. 767, 36 αί σ' αὐταὶ αἰτίαι καὶ τοῦ τὰ μὲν ἐοικότα γίνεσθαι τοῖς τεκνώσασι τὰ σὲ μὴ ἐοικότα . . . . τὰ σ' οὐθενὶ τῶν συγγενῶν, διως σ' ἀνθρώπο γέ των. τὰ σ' οὐθενὶ τῶν συγγενῶν, διως σ' ἀνθρώπο γέ των. τὰ σ' οὐδ ἀνθρώπο την ἐδέαν ἀλλ' ήδη τέρατι καὶ γαρ δ μη ἐοικώς τοῖς γονεῦσιν ηθη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν. Dem τέρας ζώιιεμε fich bie ἀναπηρίω απ, p. 769, b, 29. — vgl. um. 411.

<sup>577)</sup> So führt er, wie Meyer S. 373 bemerkt bas Borfommen ber Scheeren auch bei ben ihrer nicht bedürfenden Weldichen der Andern auf den Gattungebegriff dieser Thiere zurück, do Part. IV, 8. 684, 34 der der esp ydves elot ro korrs xylac. Dahin gehört auch die Aunahme, daß bei Thieren, denen ein Organ für ihre Lebenbfintstionen nicht erforderlich sei, wie die Milg, doch hin und wieder daßelbe gang klein, wie zum Beichen (nauengor Conse Guneler xaelr) sich sinde, b. h. wohl weil zu dem Typus der Art oder Gatung gehörig. S. do Part. III, 7. 669, b, 29. 670, b, 12.

und Bewegung in sich begreifende und vom Centralorgan, dem herzen oder was ihm entspricht aus, wirkende Seele, die sich der Warme und Kälte als ihrer Werkzeuge bedient, ohne aus Fener oder irgend einer stofflichen Bestimmtheit zu bestehn b78). Es soll daher auch der fortpflanzende Saame nicht in einer Mischung mannichfaltiger zur Wirklichkeit entwickelter Bestandtheile und die zeugende Kraft des Saamens nicht in seinen materiellen Bestandtheilen, sondern in der in demselben wirkenden bewegenden Kraft der Seele gesucht werden; nur sein Substat wird als schaumartig, oder als Ineinander von Hauch und Wasser bezeichnet b79). Aber eben weil Ar. auch spontane Zeugung 380) annahm, mußte er als Grund derselben eine

<sup>578)</sup> de Part. II, 1. 647,24 τῆς δ' αἰσθητικῆς δυνάμεως καὶ τῆς κινούσης το ζῷον καὶ τῆς θρεπτικῆς ἐκ τθὐτῷ μορίῷ τοῦ σώματος οὕσης, καθάπερ ἐν ἐτέροις εἰρηται πρότερον, ἀναγκαῖον κτλ. — de Gener. II, 4. 740, b, 29 . . οὕτως ἡ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς δύναμις (αὕτη ἐστὶ καὶ ἡ γεννῶσα l. 37) . . . χρωμένη οἶον δργάνοις θερμότητι καὶ ψυχρότητι κτλ. (410. υgl. οb. ⑤. 1115 f.) II, 1. 732, 20 . . τὸ δὲ θερμὸν κινητικόν. — de Part. II, 7. 652, b, 7 οἱ μὲν γὰρ τοῦ ζῷου τὴν ψυχὴν τιθέασι πῦρ ἢ τοιαύτην τινὰ δύναμιν φορτικῶς τιθέντες.

<sup>579)</sup> de Gener. IV, 3. 769, 28 είσι γάς τινες οι φασι την γονην μίαν οὖσαν οἶον πανσπερμίαν εἶναί τινα πολλών . . . οὖτος δὲ ὁ λόγος οὖ σαφης μὲν καὶ πλασματίας ἐστὶ πολλαχῆ, βούλεται δὲ καὶ βέλτιον λέγειν μὴ ἐνεργεία ὑπάρχειν, ἀλλὰ κατὰ δὐναμιν, ην λέγει πανσπερμίαν. I, 19. 726, b, 19 τοῦτο γὰρ οὖπω δήλον ἡμῖν ἐκ των διωρισμένων, πότερον τὸ σωμα τοῦ σπερματός ἐστι τὸ αἔτιον τῆς γενέσεως, ἢ ἔχει τινὰ ἔξιν καὶ ἀρχὴν κινήσεως γεννητικήν· οὐδὲ γὰρ ἡ χεὶρ . . ἄνευ ψυχῆς ἢ ἄλλης τινὸς δυνάμεως ἐστι χείρ . . . , ἀλλὰ μόνον ὑμώνυμον. — II, 2. 735, b, 37. (517) (υgί. Met. IV, 10. 389, 19 οδ. ¾ππ. 340) III, 11. 762, b, 16 τὸ δ'ἐναπολαμβανόμενον ἡ ἀποκρινόμενον ἐν τῷ πνεύματι τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς κύημα ποιεξ καὶ κίνησιν ἐντίθησιν.

<sup>580)</sup> de Gener. I, 1. 715, 21 των δ' αναίμων τα μέν έχει το δήλυ και το άρρεν, ωστε τα δμογενή γεννάν, τα δε γεννά μέν,

durch die Ratur verbreitete Kraft ber Befeelung voraussetze, und betrachtete als ihren Trager das Baffer, den Sauch und gunachst die Sonnenwarme, als ihrer nicht theilhaft das Trochne<sup>480a</sup>); und ließ auch die Frage nicht unbeachtet, wie die ursprüngliche Entstehung des Menschen und Bierfüßler zu ben fei, wenn sie, wie Einige behaupten, erdgeboren waren 581).

Nach ber Boraussetzung daß zur Zeugung das Weib obn Weibchen nur ben Stoff, ber Mann ober das Mannchen basgegen das Princip ber Bewegung und Zeugung selber hingebringe, hielt Ur. das manuliche Geschlecht fur ohngleich volltommner als das weibliche, ja nannte letteres eine Berfitmmelung bes ersteren ober ein zeugungsunfahiges Mannliches

οὐ μέντοι τά γε ὁμογενῆ· τοιαῦτα δ' έστιν δσα γίνεται μὰ ἐι ζώων συνδυαζομένων, ἀλλ' ἐκ γῆς σηπομένης και περιττωμέτων. II, 1. 732, b, 11 ἔστι γὰρ ἔνια τοιαῦτα τῶν ἐντόμων, ἐ γίνεται μὰν αὐτόματα, ἔστι δὰ δήλεα και ἄρρενα, και ἐκ συνδυαζομένων γίνεται τι αὐτῶν, ἀτελὰς μέντοι τὸ γιγνόμενον ἡ δ' αἰτία εἴρηται πρότερον ἐν ἔτέροις. c. 4. 737, b, 112 ἔνια γὰς οὖτε δήλυ γεννῷ οὖτ' ἄρρεν, ὅσα μηδ' αὐτὰ γίνεται ἐκ δήλιος και ἄρρενος μηδ' ἐκ ζώων μιγνυμένων. και περι μὰν τῆς τείτων γενέσεως ὕστερον ἐροῦμεν. III, 11. 762, 9 vgl. Hist. 539, 18 (430). 546, b, 23. 547, b, 10. 569, 11. worane fich ergin baß য়τ. (pontane ober Urzeugung bei ben Schalthieren, einigen ἐκ ἡφει und Infelten annahm; vgl. Meyer S. 459 ff.

<sup>580</sup>a) do Gener. II, 3. 737, 3 ή δε του ήλίου Φερμότης και ή τον ζώων ου μόνον ή διά του σπέρματος, δίλα κάν τι περίπυμα τύχη τῆς ψύσεως δν Ετερον, διως έχει και τούτο ζωτικήν ἀξχήν. (vgl. Hist. V, 19. 552, 8.) III, 11. 1. 18 γίνεται δ' έν γῆ και έν ύγρῷ τὰ ζῷα και τὰ φυτὰ διὰ τὸ έν γῆ μιν υδως ἰπέςχειν, έν δ' υδατι πνευμα, έν δε τούτο παντι Φερμότητα υτχικήν, ωστε τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη. (406) — II, 1. 733 πορρωτάτω δε τοῦ ἐμψύχου τὸ Ερρόν.

<sup>581)</sup> de Gener. III, 11.762, b, 28 διό και περί της των ανθρώπων και τετραπόδων γενέσεως υπολάβοι τις άν, είπερ εγίγγωτο ποτε γηγενείς, ωσπερ φασί τινες, δύο τρόπων γίνεσθαι τω έτερον ή γαρ ώς σκώληκος συνισταμένου το πρώτον ή έξ φών.

und meinte, wenn nur ein kleiner Theil am Thiere verstams melt werbe, so schlage es ins Weibliche um 682).

4. Den Inbegriff eben sowohl ber wirkenden wie der Zwecksursächlichkeiten bezeichnet Aristoteles als Ratur, hat aber lettere als die hohere 683) vorzugsweise im Sinne, wenn er sagt, sie thue Alles des Nothwendigen oder des Schönsten wegen, sie wirke stets aus dem Möglichen (dem vorhandenen Stoffe) das Schönere oder Bessere, sliehe das Unendliche oder Bestimmungslose, richte die Wertzeuge (Organe) zu für das Wert, nicht umgekehrt dieses für jene, verleihe sie daher solchen Wesen die sich ihrer zu bedienen vermöchten 581); sie lasse wie ein guter

<sup>582)</sup> de Gener. I, 2. 716, 4 (504) . . c. 19. 727, 27 φανερον δτι το θήλυ οδ συμβάλλεται σπέρμα είς την γένεσιν. c. 20. 729, 9... έπειδή το μέν άρρεν παρέγετμι τό τε είδος και την άργην της χινήσεως, τὸ δὲ θηλυ τὸ σώμα και την ύλην. ναί. b, 12. 20. 730, 27. 11, 4. 740, b, 24. — I, 20. 728, 17 foixe de xai την μορφήν γυνή και παίς, και έστιν ή γυνή ώσπες άρρεν άγονον. 11, 1. 732, 7 βέλτιον γάρ καὶ θειότερον ή άργη της κινήσεως η άρρεν υπάρχει τοις γινομένοις. IV, 1. 766, 30 el סטי דס עצי מפּפָבי מפּצִין זוג אמו מנונסי, פֿסנו ס מפּפָבי אַ טֿטיםταί τι, 3ηλυ δὲ ή ἀδυνατεί ατλ. — ΙΙ, 3. 737, 27 τὸ γὰρ θήλυ ωσπερ άρρεν έστι πεπηρωμένον. IV, 6. 775, 15 και δεί ύπολαμβάνειν ασπες άναπηςίαν είναι την θηλύτητα φυσικήν. Hist. VIII, 2. 590, 1 μικουύ γάρ μορίου πηρωθέντος είς τό δήλυ μεταβάλλει το ζώον. ΙΧ, 1. 608, 22 σχεδον ή φύσις δμοίως διέστησε το ήθος των θηλειών προς το των αρρένων xτλ. c. 7 613, 25 πολυγρονιώτερα δ' δλως μέν έστι τα άρρενα των θηλέων. vgl. de Gener. IV, 1. 766, 21.

<sup>583)</sup> So wird der αναγκαία φύσις, ή κατά τον λόγον entgegengesett. 584) de Gener. I, 4. 717, 15 εξ δή παν ή φύσις ή διά το αναγκαίον ποιες ή διά το βέλτιον. vgl. c. 6. b, 33. II, 4. 738, 1. III, 4. 755, 23. — de Part. II, 14. 658, 23 αξι γάς έκ των ένδεχομένων αξτία τοῦ βελτίονός έσιιν — de Gener. I, 1. 715, b, 14 ή δὲ φύσις φεύγει το ἄπειρον· το μὲν γάς ἄπειρον αξελές· ή δὲ φύσις αξι ζητες τέλος. — de Part. IV, 12. 694, b, 13 τὰ δ το ζηνανα πρὸς το έργον ή φύσις ποιες, αλλ' οῦ το έργον

Saushalter Richts umfommen, thue Richts vergeblich (176) ober boppelt, beseitige die Hindernisse, verwende wohl ein und dasselbe Werkzeug zu mehreren Berrichtungen, ohne aber, wie eine geizige Kunst, der Wohlfeilheit wegen Unvereindares vereinigen zu wollen und ohne Ein und benselben Stoff mehrsach verwenden zu können 685); sie suche überall das Mannichfaltige zur Einheit zu sühren und schreite steig fort, wenn gleich sie in Bezug auf Entstehn und Bergehn spiralformig zum Anfangspunkte sich zurückbewege und dem Bestehn der Dinge je bestimmte Fristen (Perioden) zumesse, in denen nur die Beschaffenheit des Stosses Storungen hervorbringe

πρὸς τὰ δργανα. III, 1. 661, b, 28 τῶν τε γὰρ πρὸς ἀλκήν τε καὶ βοήθειαν ὀργανικῶν μορίων ἔκαστα ἀποδίδωσιν ἡ φτίσις τοῖς δυναμένοις χρῆσθαι μόνοις ἡ μάλλον, μάλιστα δὲ τῷ μάλιστα. do Gener. IV, 1. 766, 5 ἄμα δ' ἡ φτίσις τήν τε δύναμιν ἀποδίδωσι ἐκάστφ καὶ τὸ δργανον.

<sup>585)</sup> de Gener. II, 6. 744, b, 16 ωσπες γὰς οἰπόνομος αγαθός καὶ ή φύσις οὐθὲν ἀποβάλλειν εἴωθεν ἐξ ὧν ἔστι ποιῆσαὶ τι χερστόν. — I, 11. 719, 13 οὐ γὰς ἐμποδίζει τῆς φύσεως οὐδὲν ἔςγον, οὐδὲ διττογονεῖ. c. 9. 718, b, 25 ϋπου μέ τι ἐμποδίζει ἔτεςον ἔςγον τῆς φύσεως. — de Part. II, 16. 659, 21 ἡ ψύσις παρακαταχρῆται, καθάπες εἴωθεν, ἐπὶ πλείονα τοῖς αὐτοῖς μορίοις. υgl. b, 35. 662, 19. 671, b, 1. 674, b, 4. 689, 5. de Gener. 738, b, 1. 757, 25. — de Part. IV, 6. 683, 22 ἔπου γὰς ἐνδέχειαι χρῆσθαι δυσὶν ἐπὶ δύ ἔςγα καὶ μὰ ἐμποδίζειν πρὸς εῖτερον, οὐδὲν ἡ φύσις εἴωθε ποιείν ῶσπες ἡ χαίκεντικὴ πρὸς εὐτέλειαν ὀβελισκολύχνιον ἀλλ΄ ϋπου μὴ ἐνδέχεται, καταχρῆται τῷ αὐτῷ ἐπὶ πλείω ἔςγα. — de Gener. IV, 8. 777, 16 ἡ δὲ φύσις οὐ δύναται πολυχοεῖν οὕτως ῶστ΄ ἐπαμφονιείζειν, ἀλλ΄ ᾶν ἐπὶ θάτερα γένηται ἡ ἀπόκρισις, ἀναγκαῖον ἐπὶ θάτερα έκλείπειν κτλ.

<sup>586)</sup> de Part. IV, 5. 682, 5 . . διόπες διατεμνόμενα ζή βούλεται μέν γας ή ψύσις έν πασι μόνον εν ποιείν το τοιούτον, ου δυναμένη δ', ενεργείς ποιεί μόνον εν, δυνάμει δε πλείω. — II, 1. 733, 33 εὖ καὶ εφεξής τὴν γένεσιν ἀποδίδωσιν ἡ ψώσις. de Part. IV, 5. 681, 12 ἡ γάς φύσις μεταβαίνει συνεχώς ἀπὸ τών

bes Gegengewichts, um zum erforderlichen Mittelmaß zu gelangen; die Natur wirkt baher jedem Uebermaß entgegen, indem sie dem dahin Strebenden einen Gegensat an die Seite stellt ba?); (gleich wie ja auch Wärme und Kälte in einer Art polarer Wechselwirkung (avernegioraase) unter einander stehn sollen (ob. S. 1059, 943).

Wie aber bachte sich Aristoteles die Ratur, die er mit solcher, wenn gleich nach Unten, der Seite des Stoffes zu, besgrenzten, doch immer noch gewaltigen Macht ausstattete? und wie sollte sie sich zum göttlichen Denten verhalten? Gegen die Zweckursächlichkeit der Natur soll nicht eingewendet werden, wie wir gesehn (ob. S. 679, 45), daß man nicht Berathung in ihr wahrnehme, da ja selbst die Kunst schaffe ohne zu rathsichlagen. Da scheint Ar. sie denn der göttlichen Borsehung sast ununterscheidbar nahe zu racken, oder vielmehr sie an die Stelle derselben zu setzen; denn freilich fehlt bei ihm die weistere Ausbildung dieses Begriffs, wozu die Ansänge schon bei Plato vorhanden. Auch wird zugleich von Gott und Ratur ausgesagt, sie thäten Richts vergeblich (ob. S. 910, 613).

αψύχων εἰς τὰ ζῷα πτλ. (251.) de Gener. II, 5. 741, b, 19 συμβαίνει δ' ἐπὶ πάντων τὸ τελευταϊον γινόμενον πρώτον ἀπολείπειν, τὸ δὲ πρώτον τελευταϊον, ὥσπες τῆς φύσεως διαυλοφομούσης καὶ ἀνελιττομένης ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὅθεν ἦλθεν. — de Gener. IV, 10. 777, b, 16 εὐλόγως δὲ πάντων οὶ χρόνοι καὶ τῶν κυήσεων καὶ τῶν γενέσεων καὶ τῶν βίων μετρεϊσθαι βούλονται κατὰ φύσιν περιόδοις. (vgl. οδ. ⑤. 1015, 891) 778, 5 οὐκ ἀκριβοῖ δὲ (ἡ φύσις) διὰ τὴν τῆς ὅλης ἀοριστίαν.

<sup>587)</sup> de Part. II, 7. 652, b, 16 έπει δ΄ ἄπαντα δείται τῆς ἐναντίας 
ξοπῆς, ἵνα τυγχάνη τοῦ μετρίου καὶ τοῦ μέσου (τὴν γὰρ οὖσίαν ἔχει τοῦτο καὶ τὸν λόγον, τῶν δ' ἄκρων ἐκάτερον οὖκ 
ἔχει χωρίς), διὰ ταὐτην τὴν αἰτίαν πρὸς τὸν τῆς καρδίας τόπον καὶ τὴν ἐν αὐτῆ Θερμότητα μεμηχάνηται τὸν ἐγκέφαλον 
ἡ φύσις. a, 31 ἀεὶ γὰρ ἡ φώσις μηχανᾶται πρὸς τὴν ἐκάστου 
ὑπερβολὴν βοήθειαν τὴν τοῦ ἐναντίου παρεδρίαν, ἵνα ἀνισάζη 
τὴν Θατέρου ὑπερβολὴν θάτερον.

Und boch finden fich bei Ar. nicht mohl vertennbare Couren einer Conderung ber gottlichen und ber Raturfaufalitat. Ratur, b. h. bie Raturfraft, jedoch ficher nicht blos bie nach ben mechanischen Gesethen ber Bewegung maltenbe, will er bamonifch , nicht gottlich genannt wiffen (242); als fcon und gottlich bezeichnet er bie ftete bas Beffere beabsichtigenbe Ut fachlichkeit und führt auf fie bas emige Bestehen ber Artes und Gattungen gurud, bas im Gebiete bes Geins und Richt feine ben Gingelwefen nicht verlieben werben fonnte 588). And nicht blod ber menschliche Beift (ob. G. 1176, 264), fonbern focer was im Gebiete bes Runfttriebes ber Thiere, wie ber Bienen, feine Bewunderung in Anspruch nimmt, ift ibm ein Gottli-Durfen wir nun annehmen bag Ur. bem gottlichen რeв <sup>589</sup>). Bebanten Raufalitat in ber Belt ber Beranberungen beimig: (ob. G. 575), und bezeichnet er ausbrudlich bie Gottheit als bas Gute und Bolltommne, bem Alles ale bem hochften Biele nachstrebe (ob. S. 532 f.): fo mochte er in folgenber Beife augleich Sonderung und Ginigung einer gottlichen und einer Ratururfachlichfeit fich gebacht haben. Die ben Art. und Gartungebegriffen, jeboch ihnen feinesweges ausschließlich, ju Grunde

<sup>588)</sup> do Goner. II, 1. 731, b, 24 έπει γαο έστι τὰ μὶν ἀίδια και Θεῖα τῶν ὅντων, τὰ ὅ ἐνθεχόμενα και είναι και μὴ είναι τὸ δὲ καλὸν και τὸ Θεῖον αΙτιον ἀει κατὰ τὴν κύτοῦ ψώσιν τοῦ βελτίονος ἐν τοῖς ἐνθεχομένοις (υgl. ⑤. 108b, 34), τὸ δὲ μὰ αἴδιον ἐνθεχόμενον ἐστι και είναι και μεταλαμβάνειν και τοῦ χείρονος και τοῦ βελτίονος, βέλτιον δὲ ψυχὴ μὲν σώματος, τὸ ὅ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διὰ τὴν ψυχήν, και τὸ είναι τοῦ μὰ είναι και τὸ ζῆν τοῦ μὴ ζῆν, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας γένεσες ζοίων ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ ἀδύνατον (509) . . . . διὸ γένος ἀεὶ ἀνθρώπων και ζούων ἐστί και φυτών. υgl. οδ. ⑤. 1016, 894.

<sup>589)</sup> ib. III, 10. 761, 2 περί δε την γένεσιν την των συγγενών ζώων αὐταίς (ταϊς μελίτταις), οίον ανθρηνών τε και σατκών. τρύπον τιν' έχει παραπλησίως πάσιν, αφήρηται δε το περιττόν εὐλόγως · οὐ γὰρ έχουσιν οὐθεν θείον, ωσπερ τό γένος τὸ των μελιττών.

liegenden ursprunglichen Energien find bem Reiche bes Berbens und ber Beranderungen eingefentte gottliche Gebanten, bie fich in den Gingelmefen ober burch fie fortpflangen und nach Maggabe bes Stoffes in welchem und ber Berhaltniffe unter benen fie fich jedesmahl verwirklichen, mehr ober weniger vollfommen fich entwideln. Die Gingelwefen find bie Trager ber in ihnen fortwirkenden urfprunglichen Energie und in ihrer Entwidelung in fofern von ber gottlichen Endurfache geleitet, in wie fern fie ben Trieb haben ben ber Art und Gattung gu Brunde liegenden gottlichen Gedanten fo rein barguftellen wie ber Stoff es verftattet, vermittelft beffen fie fich verwirklichen. Der Menfch aber unterscheidet fich von ben übrigen lebenben Befen baburch, bag er als Ginzelmefen einer gottlichen Energie, der bes Dentens, theilhaft ift, welche ewig, weil gottlich, bie mit bem Urt- und Gattungebegriffe fich fortpflanzenden Funttionen zwar zu beherrichen, aber nicht zu verewigen vermag. Als gottlich wird baher ber ewige Bestand ber Arts und Gats tungsbegriffe bezeichnet, weil unmittelbar auf bas gottliche Denten jurudjufuhren; eben fo mas vorzugeweise in ber Entwidelung bes Urt. und Battungebegriffe auf ben gottlichen Urfprung jurudweift. Dagegen wird balb ber gottlichen balb ber Ratururfachlichkett beigemeffen bas Streben nach bem jes besmahl thunlichen Befferen; erfterer als bem Urquell biefes ben Dingen und Befen jugleich mit ben ihnen ju Grunde liegenben urfprunglichen Energien eingepflanzten Strebens; letterer ale bem Inbegriff ber fich burch fich felber entwickelnden Energien. Db Ur. aber biefen Inbegriff als einheitliche Raturfraft hppoftafirt, ober unter Natur nur bie von ber gottlichen Einheit abhangige Befammtheit harmonischer Entwickelungen ber ursprunglichen Energien in ber Belt ber Beranberungen verftanden habe, mage ich nicht zu entscheiben. 3m einen wie im andren Kalle tonnte er bie Möglichkeit eines Widerftreits ber gottlichen und Naturfaufalitat nicht benten und mußte bie gottliche Urfachlichkeit fur ben letten unbedingten Grund ber Weltophnung balten.

Aber die Raturtaufalitat ift nicht nur nach Dben, for bern auch nach Unten zu begrenzt; fie vermag nur nach Das gabe bes Thunlichen bas Beffere ju verwirflichen; bie Schranten und hemmungen bes Stoffes vereiteln wenigstens theilweife ihre Entwurfe, nothigen fie Difgeburten, Bufall und Dongefahr fich gefallen zu laffen. Da scheint alfo eine britte Urfachlichkeit jenen zweien bingngutreten; aber naber betrachtet mochte fie nicht fowohl als Urfachlichkeit wie als Bestimmtheit ju bezeichnen fein; jeboch ale eine Beftimmtheit bie zwar ihre Eigenschaften vorangegangener Ginwirfung ber Rraftthatigteis ten verbankt, aber folden bie von neuem fie in Unfpruch nebmen, nicht blos burch Mangel an ber gur Erreichung ber 3mede berfelben erforberlichen Beeignetheit, fonbern auch burd bie in ihr jurudigebliebene Bewegung, einen jene 3mede menigstens theilweife vereitelnden Wiberftand entgegen gu feten im Stande ift. Auf diefe Weife ergibt fich aus ber Beftimmtheit bes Stoffes wieberum eine Urfachlichfeit, bie ar. als bypothetisch nothwendige bezeichnet (val. ob. G. 709 ff.). Die Bewegung ift ihr mit ber 3wedurfachlichfeit gemein , und wirb bald ale von ber einen bald ale von ber andren abhangig bezeichnet (570. 581.), mas auch ber Begriffsbestimmung berfelben gang mohl entspricht. Gie foll ihre Bielpuntte von ber 3medurfachlichteit erhalten, wirft aber, wenn biefe ben Stoff in weldhem fie burch fruber barin eingegangene Rraftthatigfeiten angeregt ift, nicht zu bewältigen vermag, blind in ibm fort, als Bewegung bem Bermogen nach 690). Schon aus biefer Doppelftellung ber Bewegung erflatt fich, wie ihre Se fete auszumitteln und bie Opharen ber wirtenben und ber 3wedurfachlichkeit gegen einander abzugrenzen bem Ur. nicht gelingen fonnte.

<sup>590)</sup> de Gener. IV, 3. 768, b, 4 ένεισι γὰς καὶ τῶν μοςθων αὶ μὰν ἐνεςγείς κινήσεις αἱ δὲ δυνάμει, καθάπες εἰζηται πολλάπις καθόλου δὶ δεὶ λαβεῖν ὑποθέσεις, μίαν μὰν τὴν εἰζημένην, ὅτι ἐνεισι τῶν κωήσεων αἱ μὰν δυνάμει, αἱ δ' ἐνεςγείς. καὶ

In ahnlicher Weise wie mit ber Bewegung verhalt sichs mit ben fie bedingenden, sollen wir sagen Raturgesehen ober Raturverhaltniffen. Das naturliche Werben geht, wie auch in diesen Schriften hervorgehoben wird, aus Gegensaben hervor beibende maß einander berahren, um zu wirten (519), — nach allgemeinen Raturgeseben, deren Berhalmiß zu dem Gegensat von Kraftthätigkeit und Bermdsgen, wie zum gettlichen Geiste, auch in diesen Schriften uners drett bleibt.

5. So wenig wir in bas Gingelne ber Ariftotelifchen Thierfunde eingehen tounten, eben fo menig tounen wir eine Darfedung feiner Phofiologie unternehmen. Bir muffen und bes grugen bas im Borigen barauf Bezügliche furz zusammen gu faffen und ergangend einige ber Schwierigfeiten hervorzuheben, bie fich einer Beranfchaulichung ber Lehre bes Ur. vom thieris fchen Organismus und feinen Funttionen entgegenftellen. Das herz ift ihm, wie wir gefehn, urfprunglicher Quell bes Bie tes, ber Befafe beffelben, ber Bewegunge, und Ginnenthatig. feiten (446 ff. 460). Bom Bergen ober bem ihm Analogen fraft ber Barme bereitet, burchftromt bas Blut ben gangen Rorper, ihm jur Rahrung ju bienen, und zwar fo bag bie oberen ebleren Theile bas reinere, meniger bide und buntle Blut erhalten 592). Der gur Blutbereitung erforberliche Rahrungeftoff, aus allen vier Elementen bestehend (ob. G. 1012), wird burch ben Magen und feine Sulffdorgane bereitet, in bie ihnen anliegenben Abern verdampft und burch fie ale Blutwaffer bem Bergen zugeführt 593). Den reinften Stoff erhalten bas Rleifc

<sup>591)</sup> de Gener. I, 18. 724 b, 8 φυσική γάρ και ή έκ των έναντίων γένεσις IV, 3. 768, 2 ἐπεὶ ἐξίσταται πάν οὖκ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλ' εἰς τὸ ἀντικείμενον. υρί. b, 8 u. ob. S. 1011 f.

<sup>592)</sup> de Part. II, 2. 647, b, 32 (452) έτι δε το μεν ψυχρότερον το δε θερμότερον έν τε τοις μορίοις τοῦ ένος ζορου (το γάρ έν τοις άνω μέρεσι πρός τὰ κάτω μίρια διαφέρει ταθταις ταις διαφοραίς) και έτερο πρός έτερον. vgl. Anm. 463.

<sup>593)</sup> do Somne 3. 450, b, 2 tijs μέν οὖν θύραθαν τροφίς εἰσιούσης

und bie Ginnenorgane, ben Ueberschuß bie Knochen und enbe lich die haare und mas ihnen entspricht, die baher auch forte machsen, wenn ber Rorper ichon bie zur Erzeugung reineren Stoffes erforderliche Rraft verloren hat 691). Das jur Ernabs rung ganglich Untaugliche (Bittre) wird als harn und Roth ausgeschieben. Welche Thatigfeit Ur. fur bie Bereitung und Ausscheidung ber Rahrung ber Leber, bem blutreichsten Organe nachst bem Bergen, bas fie auch in einigen Thierflaffen vertreten foll 694a), bem 3merchfell, bem Rete, bem Betrofe, ber Milg und Galle, ben Rieren und ber Blafe, und wiederum ben verschiebenen Thierflaffen in verschiebenem Umfange und verschiedener Beise beilegte, muffen wir unerortert laffen. Doch burfen wir nicht unerwähnt laffen bag er bie verschiebenen Grabe ber Gefrafigfeit ber Thiere nicht blod auf bas großere ober mindere Bedurfnif ber Nahrung, fondern auch auf ben fcnelleren ober langfameren Proceg ber Berbauung jurudführte und annahm, bie vielgewundenen Eingeweide ber boberen Thiere, wie bes Menfchen, feien bestimmt ebleren Funftionen bie Storung

εἰς τοὺς δεκτικοὺς τόπους γίνεται ἡ ἀναθυμίασις εἰς τὰς φἰίρας, ἐκεῖ δὲ μεταβάλλουσα ἐξαιματοῦται καὶ πορεύεται ἐκὶ τὴν ἀρχήν. vgl. de Part. II, 3 (461 f.) IV, 3. de Gener. II, 4 (410).

<sup>594)</sup> do Gener. II, 6. 744, b, 17 (585) εν δε ταϊς οἰκονομίας τῆς γινομένης τροφῆς ἡ μεν βελτίστη τέτακται τοὶς ἐλευθέροις, ἡ δε χείρων και τὸ περίτιωμα ταύτης οἰκεταις, τὰ δε χείριστα και τοῖς συντρεφομένοις διδόασι ζώοις. καθάπερ οὖν εἰς τὰν αὔξησιν ὁ θύραθεν ταῦτα ποιεί νοῦς, οὖτως εν τοῖς γινομίνοις αὐτοῖς ἡ ψύσις ἐκ μεν τῆς καθαρωτάτης ΰλης σάρκας και τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων τὰ σώματα συνίστησιν, ἐκ δε τῶν περιτωμάτων ὀστά και νεῦρα και τρίχας, ἔτι δ' ὄνυχας και ὁπλὰς και πάντα τὰ τοιαῦτα διὸ τελευταία ταῦτα λαμβάνει τὴν σύστασιν, ὅταν ἤδη γίγνηται περίττωμα τῆς ψύσεως. κτλ. p.715, 17 αὐξάνονται δ' αἱ τρίχες και τεθνεώτων κτλ.

<sup>594</sup>a) 3. Meper S. 429 und bie ren ibm angeführten Schriften.

Durch unaufhorliche Anforderungen eines befchleunigten Ber-Dauungsproceffes zu ersparen 598).

In der Lehre von den Blutgefäßen findet sich, nach dem Zeugniß Sachkundiger, genaue Beschreibung mancher Abern und Unterscheidung einer zwiesachen Beschaffenheit des Blutes wie der zwei Hauptblutgefäße, der Aorta und großen Aber (Vena cava?) 506), ohne daß es dem Ar. gelungen ware Einssicht in den Unterschied, die Bestimmung und den Umlauf des venösen und arteriellen Blutes zu erlangen.

Auf die bem herzen beigelegte Rochung bes Nahrungsfaftes führt er auch die Pulfation und mittelbar bas Einund Ausathmen, auf die in ihm enthaltenen Sehnen die übrigen Bewegungen bes Korpers zurud. Durch die aus ber Rochung hervorgehende Berdampfung foll hebung bes herzens und Erweiterung ber Brufthohle bewirft werben, durch die in

<sup>595)</sup> de Part. III, 14. 675, 18 το δε των ίχθυων γένος απαν... λαιμαργον πρός την τροφήν έστι, και των άλλων δε πάντων δσα ευθυέντερα. κτλ. b,22 δσα μεν ουν είναι δεί των ζώων σωφρονέστερα πρός την της τροφης ποίησιν ευρυχωρίας μεν ουκ έχει μεγάλας κατά την κάτω κοιλίαν, ελικας δ' έχει πλείους και ουκ ευθυντερά έστιν.

<sup>596)</sup> de Part. 111, 4. 666, b, 24 διι δὲ πρώτον ἐν τῆ καρδία γίνεται τὸ αἶμα, πολλάκις εἰράκαμεν, διὰ τὸ τὰς ἀρχηγοὺς φλέβας δύο εἰναι, τήν τε μεγάλην καλουμένην καὶ τὴν ἀορτήν. ἐκατέρας γὰρ οὔσης ἀρχῆς τῶν φλεβῶν, καὶ διαφορὰς ἐχουσῶν, κερὶ ὧν ΰστερον ἐροῦμεν, βέλιιον καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν κεχωρίσθαι· τοῦτο δ΄ ᾶν εἴη διψυοῦς ὅντος τοῦ αἴματος καὶ κεχωρισμένου. διόπερ ἐν οἶς ἐνδέχεται, δὐ εἰσὶν ῦποδοχαί. ἐνδέχεται δ' ἐν τοῖς μεγάλοις· τούτων γὰρ ἔχουσι καὶ αἰ καρδίαι μέγεθος. p. 665, b, 31 διὰ μὲν τῶν ἄλλων σπλάγχνων διέχουσιν αὶ ψλέβες, διὰ δὲ τῆς καρδίας οὐ διατείνει φλέψ δθεν καὶ δῆλον ὅτι μόριον καὶ ἀρχὴτῶν ψλεβῶν ἐστὶν ἡ καρδία. Hist. I, 16. 495, b, 6 συνήρτηται δὲ καὶ τῆ μεγάλη φλεβὶ καὶ τῆ ἀορτῆ καλουμένη (ὁ πλεύμων) κτλ. υβί. য়αιπ. 520 unb ββίἰτρηίου ῦλη ἀνθρωπίνη p. 28 u. e. Vill, Frangine ζu ſ. Urberr ſεβung, v. b. Χῆτίκι bet Χῆ. 6. 292, 31.

ben erweiterten Raum einströmende talte Luft wiederum Bufammenziehung erfolgen und diese Erweiterung und Zusammenziehung auf die vom herzen auslaufenden Abern übergehn 1997); die badurch in Bewegung gesetzten Sehnen des herzens aber follen diese vermittelft der mit ihnen, wenn gleich nicht durche gängig verbundenen übrigen Sehnen den Anochen und der mit ihnen zusammenhängenden hant mittheilen 1988).

<sup>597)</sup> de Respir. 20. 479, b, 26 ή δὲ συμβαίνουσα σφύξις τῆς παςδίας, ην δεί φαίνεται ποιούσα συνεχώς, δμοία φύμασίν έστι . . . γίνεται δε μέχρι οδ αν πυωθή πεφθέν. Εστι σ' υμοιον ζέσει τούτο τὸ πάθος. ἡ γὰρ ζέσις γίνεται πνευματουμένου του θγρου ύπο του θερμου · αίρεται γάρ δια το πλείω γένεσθαι τον δγκον . . . , έν δε τη καρδία ή του del προσιάντος êx tặc toopis bygou did tặc Jequbiqtoc byzantic maiel ou vγμόν, αλρομένη πρός τον έσχατον χιτώνα τής καρδίας. και τουτ' del ylveral συνεχώς. έπιρρεί γαρ del το ύγρον συνε-YES, EL OU PIPETAL I TOU ALMATOS GOGIS. AGETOP YER Er tj παρδία δημιουργείται. δήλον δ' έν τή γενέσει έξ άρχής · οῦ πω γαο διωρισμένων τών φλεβών φαίνεται έχουσα αίμα . . . . άγαπήδησις μέν ούν έστιν ή γινομένη άντωσις πρός την το ψυγρού σύνωσιν, αφύξις σ ή του ύγρου θερμαινομένου πνειμάτωσις. c. 21. 480, 20 δεί δ' υπολαβείν την σύστασιν τω δργάνου παραπλησίαν μέν είναι ταϊς φύσαις ταϊς έν τοϊς χαίneloig ... dinkour d' elvai to toioutor. del yap er to micon τό θρεπτικόν είναι της φυσικής δυνάμεως, αξρεται μέν οίν nkelor perdueror, algomérou d' évayuator algeadat zai 19 negitzor aviò ubgior, sneg galroriai noielr ol aranttories alpours yde tor busant dia to the doubt the fronter nadaneo ets ras ginas, araynator etapeger ibr atoa ibr θύραθεν, και ψυχρόν όνια και καταψύχοντα σβεννώναι τζε ปัสสองหาว เทีย เอบี กบอย่ร. b, 17 สัยไ ฮี สโออนุย์ขอบ เอซี ฉัง เลื สองδία (θερμού), αει δέχεται πάλεν καταψυχομένου. ναί. Εικ. 446. Ueber bie Ditwirfung ber Lange beim Achmen, f. Hist. 1, 16. 495, b, 5.

Daß Aristoteles ben Grund ber Sinnenwahrnehmung nicht im Behirn (468), fonbern gleich wie ben ber Blutgefaße und ber Bewegung, im Bergen, bas eben barum aus gleichtheiligem Stoffe bestehen follte (447 f.), nachzuweisen suchte, Det feinen Zweifel; auch nicht bag er bie Bermittelung gwis fchen Berg und Sinnenwerfzeugen in von jenem ju biefen leitenden Poren (hohlen Befagen) ju finden glaubte; bas Rabere feiner Theorie aber ift fehr undeutlich. Das nicht bem empfine Dungelofen Blute fonbern bem gleichtheiligen Stoffe bes Bergens, eigenthumliche Bermogen ber Bahrnehmung foll ummittelbar bem Taft- und Gefdymackfinn, mittelbar ben brei anbren am Ropfe befindlichen Ginnen fich mittheilen (471), ber Beruchsfinn mit ben Uthmungewerfzeugen und außerbem gleich wie Bebor- und Besichtelinn mit bem Gehirn in Begiebung ftehn, - mit letterem bie gange Dreiheit, weil bes bort befindlichen reineren und weniger hitigen (burch bas Behirn abgefühlten) Blutes bedurftig, bas Beficht insbesondere, um ber aus bem Behirn ausgesonberten reinften Aluffigkeit vermittelft ber zwischen beiben flattfindenden Poren theilhaft zu merben 599). Go fieht man wohl burch welche allgemeinen Grunbe

οδικ έστι συνεχής ή των νεύρων φύσις από μιας αρχής, ωσπερ αι φλέβες. p. 515, b, 3 τα δε νεύρα διεσπασμένα περί τα άρθρα παι τας των δστων έστι καμψεις. vgl. do Part. III, 4. 666, 13.

<sup>599)</sup> de Gener. II, 6.743, h, 36 .. τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητήφον ἐστὶ μέν, ὥσπες καὶ τὰ ἄλλα αἰσθητήςια, ἐπὶ πόςων ἀλλὰτὸ μὲν τῆς μέν, ὥσπες καὶ τὰ ἄλλα αἰσθητήςια, ἐπὶ πόςων ἀλλὰτὸ μὲν τῆς ἀφῆς καὶ τῆς γεύσεως εὐθύς ἐστιν ἢ σῷμα ἢ τοῦ σώματός τι τῶν ζρώων, ἢ ὅ ὄσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ πόςοι συνάπτοντες πρὸς τὸν ἀέςα τὸν θύραθεν, πλήφεις συμφύτου πνεύματος, πεςαίνοντα ἀπὸ τῆς καρδίας· ὁ ὅ ἀφθαλμὸς σῶμα μόνον ἰδιον ἔχει τῶν αἰσθητηςίων.. οὐ προϋπάρχον ἐν τῷ τόπῳ δυνάμει ἀλλ' ἀπὸ τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκείνεται τὸ καθαρώτατον ἀκὸ τῶν πόςων, οξ φαίνονται φέροντες ἀπ' αὐτῶν πρὸς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. do Part. Η, 10. 656, 37

Ar. zu seiner Borstellung von den Sinnen veranlaßt ward, nur sehr theilweise jedoch in welchen Thatsachen er Bestätigung derselben zu finden glaubte. Die Funktion der Sinnennerven war ihm durchaus unbekannt und schwerlich sind, wie Franziss meint (S. 280, 54), unter jenen Poren Rerven zu verstehn, eher wohl ausser den Ohr- und Nasegängen, gewisse das Fleisch durchziehende und den Sinnenwertzeugen sich anlegende Adern (f. Meyer S. 247. 432).

Die Luftathmung sett Ur. in enge Beziehung zur Pulsation (597); sie soll abkühlen, daher nach Maßgabe bes
höheren ober niedereren Wärmegrades bei den Thieren stattsinben, oder durch Wasserabkühlung oder auch durch eingewachsene Luft ersett werden 600). Die Thätigkeit der Lunge ver-

ή δ΄ όψις πάσι τοις έχουσιν εὐλόγως έστὶ περὶ τὸν ἐγκές αλον· δ μὲν γὰρ ὑγρὸς καὶ ψυχρός, ἡ δ΄ ὕδωρ τὴν ψύσιν ἐστίν· τοῦτο γὰρ τῶν διαφανῶν εὐφυλακτότατόν ἐστιν. ἔτι δὲ τὰς ἀκριβεστέρας τῶν αἰσθήσεων διὰ τῶν καθαρώτερον ἐχόντων τὸ αἶμα μορίων ἀναγκαῖον ἀκριβεστέρας γένεσθαι. ib. 10. 657, 6 διὰ γὰρ τῆς ἀναπιοῆς ἡ αἴσθησις τοῖς ἔχουι μυκιῆρας. c. 16. 659, b, 13 περὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων τῶν μὴ ἀναπνεόντῶν εἔρηται πρότερον δι ἢν αἰτίαν οὐκ ἔχουσι μυκιῆρας, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ τῶν βραγχίων, τὰ δὲ διὰ τοῦ αὔλου, τὰ δὲντομα διὰ τοῦ ἀῦπος ἀπερας αἰσθάνονται τῶν ἐσμῶν, καὶ πάνια τῷ συμφύτος πνεύματι τοῦ σώματος ῶσπερ κινεῖται· τοῦτο δ ὑπάρχει φύσει πάσι καὶ οὐ θύραθεν ἐπείσακτύν ἐστιν.

<sup>600)</sup> de Respit. 9. 474, b, 25 έπεὶ δὲ τῶν ζφων τὰ μὲν ἔνυδρα, τὰ δὲν τῆ γῆ ποιεῖται τὴν διατριβήν, τούτων τοῖς μὲν μιπροῖς πάμπαν καὶ τοῖς ἀναίμοις ἡ γινομένη ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡ βδατος ἡ ἀέρος ψύξις ἰκανὴ πρὸς τὴν βοήθειαν τῆς ᾳθορᾶς ταὐτης: μικρὸν γὰρ ἔχοντα τὸ θερμὸν μικρᾶς δέονται, τῆς βοηθείας . . . ὅσα δὲ μακροβιώτερα τῶν ἐντίμων (ἄναιμα γας ἐσιι πάντα τὰ ἔντομα), τούτοις ὑπὸ τὸ διάζωμα διέσχισιαι, ὅπως διὰ λεπτοτέρου ὅντος τοῦ ὑμένος ψύχηται · μαλλον γὰρ ὅντα θερμὰ πλείονος δείται τῆς καταψύξεως κτλ. Βἡτ βομβείν ωἰτὸ ετδίατέ: ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ ὑποζῷματι, τῷ ἐμφύτφ πνεύμεις αἴροντι καὶ συνίζοντι, συμβαίνει πρὸς τὸν ὑμένα γίνε

anschaulicht er durch die eines Blasebalges und läßt wohl die Luft durch die Abern zum herzen gelangen (Philippson S. 51. 53), nicht, wie Frangius meint (S. 291, 17), die Luftrohre unmittelbar in dasselbe einmunden 601).

Die inneren Bewegungen leitete Ar. vom Herzen ab (448) und hat baburch bie im untergeschobenen Buche von ber Bewegung ber Thiere 602) enthaltene fünstliche Durchsührung ber Annahme eines die Bewegung bewirfenden inneren Pneuma's veranlaßt. Die lokomotorische Bewegung führte er auf Begehrung und Borsatz zurud (ob. S. 1238 f.). Da er von ben Nerven und ihren Funktionen gar keine, von den Muskeln

σθαι τρίψιν· πινούσι γάρ τόν τόπον τούτον, ώσπερ τά άνα-

πνέοντα έξωθεν τψ πλεύμονι και οί ίχθύες τοῖς βραγγίοις.... καί τη τρίψει τη πρός τον υμένα ποιούσι τον βίμβον. pgl. de Somno 2. 456, 12. de Part. III, 6. 669, 1. 437. Deper S. 437. 601) de Respir. 10. 475, b, 16 τοῖς ở ἐναίμοις καὶ τοῖς ἔγουσι καρδίαν, ζοα μέν έχει πλεύμονα, πάντα δέχεται τον άξρα καλ την καιαψυξιν ποιείται διά του άναπνείν και έκπνείν. κτλ. p. 476, 1 δσα δὲ βράγχια έχει, πάντα καταψύχεται δεχόμενα το υδωρ. ημί. 1. 22. c. 15. 478, 12 αίτιον του μέν αναπνείν δ πγεύμων σομφός ων και συρίγγων πλήρης . . . δσα δή έγει Εναιμον αὐτό, ταχείας μέν δείται τῆς καταψύξεως . . . διά τὸ πλήθος του αξματος και της θερμότητος. κτλ. - c. 7. 474, 12 αρανιες μέν γάρ τον ιόπον, καθάπερ τας φύσας έν τοις χαλπείοις, αναπνέουσιν· αζρειν δε το θερμον εύλογον, έγειν δε τό αίμα την του θερμού χώραν συνιζάνοντες δε και καταπνίγοντες, ώσπες έχει τος αύσας, έχπνέουσιν. πλήν έκει μέν ού κατά ταθτόν εξαθέγονται τε τον άξρα και πάλιν έξιασιν, οί σ αναπνέοντες κατά ταθτόν. pgl. c. 21 (597). -Hist. I, 17. 496, 27 φέρουσι δε και είς τον πλεύμονα πόροι από της χαρδίας, χαὶ σχίζονται τὸν αὐτὸν τρόπον δνπερ ή άρτηρία, κατά πάντα τὸν πλιύμονα παρακολουθούντες τοίς από της αρτηρίας. επάνω δ' είσιν οι οπό της καρδίας πόροι. οθ δείς δ' έστι ποινός πόρος, αλλά διά την σύναψιν δέγονται τὸ πνευμα καὶ τῆ καρδία διαπέμπουσιν. κτλ.

<sup>602)</sup> S. Rofe p. 167 sqq. vgl. Meper S. 440 f.

nur sehr unvollsommne Kenntniß hatte, konnte er zur Einsicht in die mechanischen Gesetze ber Bewegung nicht gelangen, wenn gleich auch hier scharfe Beobachtung ber Thatsachen nicht seiten sich nachweisen läßt (f. Meyer S. 440 ff.). Wie Ar. die Bestimmtheiten bes Oben und Unten auf die Funktionen der Ernährung, die bes Born und Hinten auf die Richtung der Sinnenwahrnehmungen, die bes Rechts und Links auf den Andgangspunkt der Bewegung zurücksührte, haben wir früher ger sehn (S. 1272 f. vgl. Anm. 613.)

Auch rudfichtlich ber Ariftotelischen Lehre von ber Erzewgung und Entwickelung konnen wir und an dem vorher hervorgehobenen genügen laffen. Daß auch hier bas Dunkel welches zu jener Zeit ohngleich mehr noch als jeht bieses Gebict bedte, burch einzelne Schlaglichter genauer Beobachtung vom Stagiriten burchzucht wird, haben Kenner anerkannt (vgl. Meyer S. 453 ff.)

Schon aus bem Bisherigen erhellet und wurde sich durch Eingehn ind Einzelne noch bestimmter nachweisen lassen, bas Aristoteles die Organe und ihre Form aus den ihnen angewiesenen Funktionen und diese wiederum aus der eigenthumlichen Bestimmung der einzelnen Wesen zu begreisen durchgängig berstrebt ist. Doch sindet sich bei ihm neben dieser Anwendung der Zwedursächlichseit noch eine zweite, wenn gleich von der ersten nicht genau gesonderte. Er unterscheidet verschiedene Typen der Gestaltung und leitet aus ihnen hin und wieder ab was er als Mittel für organische Funktionen nicht nachzuweisen vermag, wie die verweintliche Andeutung des Schwanzes beim Affen als eines zum Typus der Sagethiere gehörigen Bestandtheils, die kleine Milz als Gegenstück der Leber (seiern die Natur zweitheilig sein wolle) bei den jener nicht bedürstigen Eierlegern u. s. w. 603); er hebt hervor daß alle Thiere

<sup>603)</sup> Hist. II, 8. 502, b, 22 οθτε κέρκον έχει (δ πέθηκος) ώς δίπουν, πλην μικράν το δίον, όσον σημείου χάρεν. c. 1. 466,

mit zwei hornern zweihufig feien 603); lagt aber auch nicht anger Acht bag bet gur Bilbung jebesmahl vorbanbene Stoff mit in Auschlag ju bringen fei; benn bie Ratur vermag nicht, fagt er, benfelben Stoff an vielen Stellen zugleich ju vermen. ben; mas fie einem Theile gulegt, nimmt fle baber einem anbren: ber Ueberschuß an Behagrung bes Baren mußte bem Schwange abgezogen werben, mit ber Schwanzfulle andrer Caugethiere waren fleischige Beine, wie bie bes Menschen, unvereinbar u. f. w. 605). Um ben Stoffmangel auszugleichen bedient fich oft bie Ratur ein und beffelben Organd ju mebreren gunttionen; boch innerhalb bestimmter Schranfen (585). Huch unterfchieb Ur. wiederum mas aus bem 3mede ober Begriffe bes organischen Wefens folgen und mas ihm bingutommen follte, um ber Mangelhaftigfeit bes Stoffes ju begegnen. Go fchien ihm bie Galle nur jur Berbefferung bes fchlechten Blutes noth. wendig ju fein, baber auch bin und wieber fehlen ju tonnen 606). Wenn aber auch bie Bredurfachlichfeit burch bie

b; 13, τὰ πλείστα (τετράποδα) πέρχον έχει. — de Part. HI, 7. 669, b, 15. . φανείη γὰρ ἀν ἐπαμφοτερίζειν τούτοις τὸ ζπαρ καὶ ὁ σπλήν· καὶ γὰρ ὡς μονοφυὰς ἐκάτερον, καὶ ὡς ἀνδ' ἔνὸς δύο παραπλησίαν ἔχοντα τὴν ψύσων. ἔστι δὲ πάντα διφυά. κτλ. l. 28.. ἐν δὲ τοῖς μὴ ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι (τὸν σπλήνα), ἀλλὰ πάμμικρον ὥσπερ σημείου χάριν κτλ. υρί. ob. Anm. 577.

<sup>664)</sup> S. Cuvier, hist. des sciences nat. p. 342, nach Meyers Anführ unng & 464.

<sup>605)</sup> de Part. II, 9. 655, 26 . . καὶ τὸ γεῶθες εἰς τὸ δέρμα πᾶν ἀνήλωκεν ἡ φύσις · ἄμα θὲ τὴν αὐτὴν ὑπεροχὴν εἰς πολλοὺς τόπους ἀδονὰτεὶ διανέμειν ἡ φὐσις · υgl. c. 14. 638, 35. IV, 10. 608, b, 21. II, 13. 657, b, 7 n. f. w. de Gener. NI, 1. 750, 3 δ γὰρ ἐκεἰθεν ἀφαιρεὶ ἡ φύσις, προσιέθησιν ἐνιαθδα.

<sup>606)</sup> de Part, IV, 2. 677, 15 καταχρήται μέν οὖν ενίστε ή φύσις εἰς τὸ ἀφελιμον και τοῖς περιττώμασιν, οὖ μὴν θιὰ τοῦτο δει ζητείν πάντα ενεκα τίνος, ἀλλὰ τινῶν ὅντων τοιοὐτων Ειερα εξ ἀνάγχης συμβαίνει διὰ ταῦτά πολλά. ὅσοις μὲν οὖν ἡ τοῦ ἣπατος σύστασις ὑγιεινή ἐστι καὶ ἡ τοῦ αϊματός ψύσις

im Stoffe wirtenden Ursachen zu Modifikationen sich sollte bestimmen lassen, sie blieb ihm doch die lentende und leitende,
entweder den Schwierigkeiten die ihr der Stoff entgegenktellte
zu begegnen im Stande, oder wenn sie ihnen weichen mußte,
selbst noch in den Misbildungen thre Absicht beurfundend (cb.
S. 673, 29. vgl. S. 1245, 476).

6. Bei Ariftoteles hohem Begriff von ber Ginheit ber Ratur und ihrer ftetigen Entwidelung, ber Richts episobisch eingescheben fei (ob. S. 1168, 251. 653, 184), fonnte er auch bie Stm. fenordnung ber Thiere nicht außer Ucht laffen. Erft in ben Dr. ganen und Organismen zeigt fich bie bobere 3medurfachlichfeit wirtfam; ihnen bienen bie gleichtheiligen Stoffe und biefen wieberum bie Elemente ale Mittel, wenn gleich auch in ihnen schon eine gewisse Bestimmtheit burch ben 3wed ober Begriff (und Grabe ber ihm entsprechenden Bollfommenheit, wie im Berhaltniß bes Feuers ju ben übrigen Glementen), anerfaunt merben follen. Doch hat Ur, fich baburch nicht bestimmen laffen eine Stufenfolge ber organischen Befen anzunehmen, in ber bas Borangebenbe lebiglich Mittel fur bas Rachstfolgente mare. Er begnugt fich Grabe ber Bollfommenbeit ju unterscheiben und führt fie am liebsten in auffteigenber Reihenfolge auf 607), wie er ja auch in feinen naturwiffenschaftlichen Schrift ten mit ber Entwickelung ber allgemeinen Principien beginnt und burch bas Anorganische hindurch jum Gebiete bes Organischen aufsteigt; ber absteigenden Betrachtung bedient er fich nur theilweise, nach Maggabe besonderer 3mede 608). Die

γλυκετα ή είς τουτ' αποπρινομένη, ταυτα μέν ή πάμπαν οικ Τσχει χολήν έπι του ήπατος, ή έν τισι φλεβίοις, ή τὰ μέν τὰ σ' ου. 1. 29 φανερον ουν ότι ου τινος ενεπα, αλλ' ἀποπί-Θαρμά έστιν ή χολή. πιλ.

<sup>607)</sup> Hist. An. VIII, 1 (ab. 6. 1168, 251) vgl. V. 1. 539, 6. de Parl IV, 5. 681, 12. II, 10. 655, b, 28.

<sup>608)</sup> de Part. IV, 10. 686, b, 28. Hist. I, 6. 491, 19 (428). vgl. Deper S. 487 f.

Berth und Magbeftimmungen aber nach benen er bie größere ober mindere Bollfommenheit abichatt, wie Barme, Große, Schnelligfeit und Sicherheit ber Bewegung, aufrechte Stellung, ad Mehr und Minder ber Organe, ihre größere ober mindere Bolltommenheit und ihre Bufammenftimmung, verschranten fich nicht nur, fondern fuhren auch zu entgegengefesten Unwendunjen (vgl. Meyer G. 485 ff.). Wenn er daher auch bie Bluthiere fur vollfommner hielt ale bie blutlofen, und unter jenen viederum bie Lebendige gebarenben für volltommner als bie fifche und Schlangen: fo gesteht er boch einzelnen blutlofen Thierarten, wie ben Bienen und Ameifen, mehr Berftand ober Aunstrieb zu als vielen unter ben Blutthieren, ben Bogeln ninige Borguge vor ben Amphibien, und lagt es unentschieben b die Schalthiere ober bie Insetten fur unvolltommner gu halten feien (f. Meyer G. 486 f.), obgleich er die Schalmb Rruftenthiere Die letten unter ben blutlofen nennt 609). Das ben Werth julet Bestimmende mußte ihm gmar bas hohere ober niedere Seelenprincip fein und biefes im Stande einen ihm angemeffenen Organismus fich anzubilben, jeboch nach Maggabe ber elementaren Bestandtheile und ber außeren Berhaltuiffe 610); wie aber bas eine bem andren, ber Leib ber

<sup>609)</sup> de Gener. 11, 6. 743, b, 10 διὸ δστρακόδερμα καὶ μαλακόστρακα τὰ ἔσχατά έστι τῶν ἀναίμων ζώων.

<sup>610)</sup> de Gener. III, 11. 762, 24 αι μεν οῦν διαφοραι τοῦ τιμιώτερον είναι τὸ γένος και ἀτιμότερον τὸ συνιστάμενον ἐν τῃ
περιλήψει τῆς ἀρχῆς τῆς ψυχικῆς ἐστίν. τοὐτου δὲ και οἱ τόποι αξιιοι και τὸ σῶμα τὸ περιλαμβανόμενον. ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ πολὺ τὸ γεῶδες ἔνεστιν· διόπερ ἐκ τῆς τοιαύτης συστάσεως ἡ τῶν ἀστρακοδέρμων γίνεται ψύσις, κύκλω μὲν τοῦ γεώδους σκληρυνομένου και πηγνυμένου τὴν αὐτὴν πῆξιν τοῖς
ἀστοῖς και τοῖς κέρασιν . . ἐντὸς δὲ περιλαμβανομένου τοῦ
τὴν ζωὴν ἔχοντος σώματος. — II, 1.732, b, 28 ἀλλὰ ζωρτοκεῖ μὲν τὰ τελεώτερα τὴν φύσιν τῶν ζώων και μετέχοντα καθαρωτέρας ἀρχῆς. do Respir. 13. 477, 16 . . . τὰ τιμιώτερα

Seele entsprechen und unter welchen außeren Bedingungen bie Harmonie zwischen beiben zu Stande kommen sollte, barüber vermochte er zu durchgreisenden Bestimmungen nicht zu gelaugen; so wie ja auch die gegenwärtige Zoologie noch immer keine sichere Werth. und Maßbestimmungen sur Ausmittelung einer Stufenfolge der lebenden Wesen gefunden hat. Daß Ar. dabei auch das Borherrschen dieses oder jenes Elements in der Zusammensetzung des Körpers und die davon abhängigen kobendorte in diesem oder jenem Element in Anschlag brachte, und selbst Feuer- oder Mondthiere für möglich hielt, ist nicht befreudlich, aber für seine Theorie auch unerheblich. Das hierher Gehörige beschränkt sich auf gelegentliche Neußerungen die er nicht weiter verfolgt und besonders in Bezug auf die angeblichen Feuerthiere problematisch genug ausspricht 61°).

των ζώων πλείονος τετύχηκε θερμότητος αμα γάρ ανάγκη κα ψυχής τετυχηκέναι τιμιωτέρας.

<sup>611)</sup> de Respir. 13. 477, 25 έχει μέν οὖν Ενεκα τούτου. τήν δ Ε ανάγχης και της κινήσεως αίτίαν και τα τοιαύτα (δεί) νομίζειν συνεστάναι ζοία, καθάπες και μή τοιαύτα πολλά συνστηκε (?). τα μέν γάρ έκ γής πλείονος γίγονεν, οίον τὸ των φυτών γένος, τα δ' έξ υδατος, οίον το των ένθουν. των δε πτηνών και πεζών τα μεν έξ αέρος τα δ έκ πιeds. Exagra d' év tois oixelois tónois exel ton tagir mitor. Diefe im erften Abfat ohne Bweifel verberbte Stelle fur bie fic is ben vericbiebenen Lebarten ber Sanbidriften feine binreichenbe Antbulfe finbet, folat unmittelbar auf Worte bie ben Denfchen über bie übrige thierifche Schopfung erheben, gunachft weil fein Dben ben Dben ber Belt zugefehrt fei. Darin, fcheint es, foll bie bei ihm vorwaltenbe Bwedurfaclichfeit hervorgehoben und in Gegenfag begegen bie bei ben übrigen Thieren vorberrichenbe nothwenbige, mate rielle ober mirtenbe Urfache geftellt werben, wie fie fich im Ginfus ber Glemente auf bas Dafein berfelben geige. Die Annahme taf bem im Rorperban vorherrichenben Glemente basjenige entfprede it welchem bas Thier lebe, wird im folg. Cap. (14) gegen eine ente gegengefeste Behauptung bes Empebofles befürmortet. ib. b, 16 ή δε φύσις έν τοις οίχειοις σώζεται μάλιστα τόποις, — ble qύσι: im Unterfchiebe von ben Tees und dem bewege, bie allerbings jut

Bie wenig sich aber auch Aristoteles an einer burchgreisfenden Stufenordnung der Thiere versuchte, daß der Mensch das vollommenste der uns bekannten lebenden Wesen sei, spricht er oft und auss entschiedenste aus; zunächst und vorzüglich, weil der Mensch des Geistes und damit der Berathung (ber freien Selbstbestimmung), der Wiedererinnerung, des Sprachevermögens, und daher allein oder am meisten des Göttlichen theilhaft sei 612). Dann aber wird auch hervorgehoben, daß

Abmehr ber Inapholat bes Gegengewichts burch Begenfat beburften. - de Gener. III, 11. 761, b, 13 . . τα μέν γάρ φυτά θείη τος αν γής, υθατος όδ τὰ ένυθρα, τὰ όδ πεζά άξρος · τὸ όδ malkor zai fitor zai èyyütegor zal nogewitegor noklir noiel και δαυμαστήν διαφοράν, τὸ δὲ τέταρτον γένος οθα έπὶ τούτων τών τόπων δεί ζητείν · καίτοι βούλεται γέ τι κατά την του πυρός είναι τάξιν· τουτο γάς τέταςτον άριθμετικι των σωμάτων. αλλά το μέν πύρ αξί φαίνεται την μορφήν ούκ Bother Eyor, all' fr Etigo swr ownatore & yao and francos η γη φαίνεται το πεπυρωμένον. άλλα δεϊ το τοιούτον γένος בחופוץ באו זהכ סבו היחקרי מלוח אפף עמוצומו צסורשטיסטסמ דהכ terdoras anouraveus. Alla neol per toutor allos ela luyos. Dagegen Meteor. IV, 4. 382, 6 (324) Thiere vom Feuer und ber Luft ausgefchloffen werben; aber Hist. V, 19. 552, b, 10 er de Kungo, of h yakuttis albos nateral, ent noblas hutgas tuβαλλόντων, ένταυθα γίνεται θηρία έν τῷ πυρί, τῶν μεγάλων μυιών μικρόν τι μείζονα, θπόπτερα, α διά του πυρός πηδά nat Badiles. Deper G. 415 erinnert an bie Machrichten bon ber eleftrifden Dilbe.

612) Hist. IX, 1. 608, b, 5 . . μάλλον δε φανεφωτερα (voit ben Retrificienheiten bet beiben Geschiechter ist die Rede) εν τοις έχουσι μάλλον ήθος και μάλιστα εν ανθρώπω τούτο γαρ έχει την φύσιν αποτετελεσμένην, ωστε και ταύτας τας έξεις είναι φανεφωτέρας εν αυτοις. ib. I, 1. 488, b, 24 βουλευτικόν δε μόνον άνθρωπος έστι τών ζώων. και μνήμης μεν και διδαχής πολλά κοινωνεί, αναμιμνήσκεσθαι δε ουδέν άλλο δύναται πλην άνθρωπος. vgl. de Gener. Ill, 2. 753, 11. de Part. II, 10. 656, 3 τα δε πρός τῷ ζην αϊσθησιν έχοντα πολυμορφοτέραν έχει τὴν ιδέαν, και τούτων διερα πρὸ έτέρων μάλλον, και πο-

er eben wegen seiner gottlichen Ratur und Wesenbeit, b. b. weil benkend und überlegend, von aufrechter Stellung sei und sein Dben und Unten, Rechts und Links, hinten und Born mit den entsprechenden tosmischen Bestimmtheiten am meiften zusammenfalle 613). Bon den Sinnenwahrnehmungen besitzt er den Tastsinn in größerer Schärfe als irgend ein andres leben bes Wesen 614), und wenn er rücksichtlich der Schärfe der and bern Sinne auch verschiedenen unter ihnen nachsteht, so dienen sie ihm zu höheren, geistigen Zwecken 616), wie der Geruch

λυχουστέςαν, δσων μη μόνον τοῦ ζην ἀλλὰ καὶ τοῦ εὖ ζην ή φύσις μετείληφεν. τοιοῦτο ở ἐστὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος η γάρ μόνον μετέχει τοῦ θείου τῶν ἡμίν γνωρίμων ζφών, ἡ μάλιστα πάντων. Hist. IV, 9. 536, b, 1 διάλεκτων ở οὐδὶν ἔχει (τῶν ζφων), ἀλλὶ ἔδιον τοῦτὶ ἀνθρώπου ἐστίν. οςί. I, 9. II, 12. 504, b, 2. de Gener. V,7. 786, b, 19 μάλιστα γὰρ τοῦτοις (τοῖς ἀνθρώποις) ταὐτην τὴν δύναμιν (τοῦ φθέγγεσθαί) ἀποδέδωκεν ἡ φύσις διὰ τὸ λόγω χρησθαι μόνους τῶν ζφων, τοῦ δὲ λόγου ὅλην εἰναι τὴν φωνήν.

<sup>613)</sup> de Part. IV, 10. 686, 25 ὁ μὲν οὖν ἄνθρωπος ἀντὶ σεελών κει ποδών τών προσθίων βραχίονας καὶ τὰς καλουμένας ἔχει χειρας. ἀρθὸν μὲν γάρ ἐστι μόνον τών ζρίων διὰ τὸ τὴν φισω αὐτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν εἰναι θείαν · ἔργον δὲ τοῦ θειοτάτοι τὸ νοείν καὶ φρονεῖν· τοῦτο δ' οὐ βάδιον πολλοῦ τοῦ ἄνωθιν ἔπικειμένου σώματος · τὸ γὰρ βάρος δυσκίνητον ποιεί τὰν διάνοιαν καὶ τὴν κοινὴν αἴσθησιν. υgί. de Moiu 11. 710, b, 9 Hist. 1, 15. 494, 26 μάλιστα δ' ἔχει διωρισμένα πρὸς τοὺς κατὰ φύσιν τόπους τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζρίων τά τε γὰρ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τὰ τοῦ παντὸς ἄνω καὶ κάτω τέτακται. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πρίσθια καὶ τὰ ἐκίσθια καὶ τὰ δέξια καὶ τὰ ἀριστερὰ κατὰ φύσιν ἔχει. υgί. Ναμ. 611 u. ob. S. 920 ff.

<sup>614)</sup> do Part. II, 16. 660, 11 μαλακωτάτη δ' ή σάρξ ή τών ἀνθρώπων ύπηρχεν. τοῦτο δὶ διὰ το αἰσθητικώτατον είναι τών ζών την διὰ της άψης αἴσθησιν.

<sup>615)</sup> do Gener. V,-2. 781, b, 17 την μέν οὖν πόρρωθεν ἀπρίβειαν τῶν αἰσθήσεων ἥκιστα ὡς εἰπεῖν ἀνθρωπος ἔχει ὡς κατὰ μίγεθος τῶν ζομων, την δὲ περὶ τὰς διαφοράς μάλιστα πάνταν

(ob. S. 1198). Diesen geistigen Borzügen bes Menschen ents spricht die Weichheit seines Fleisches und seiner haut (609 f.), seine Langlebigkeit 616), seine allmählige Entwickelung 617); und ihnen schließen sich mehr ober weniger bestimmt andre Eisgenthumlichkeiten seines Körperbau's an 618). Die Seele ber übrigen Thiere ist schwerer beweglich und in den Körper mehr versenkt; mögen sie den Menschen auch rucksichtlich eines an-

εθαίσθητον, αξτιον θ' ετι το αίσθητήριον καθαρον και ήκιστα γεώδες και σωματώδες, και φύσει λεπτοδερμότατον τών ζώων ώς κατά μέγεθος άνθρωπός έστιν. vgl. ob. S. 1113, 114.

<sup>616)</sup> de Gener. IV, 9. 777, b, 3 πάντων γὰς ἄνθςωπος πλείω ζή χρόνον, πλην ελέφαντος, δσων ἀξιόπιστον έχομεν την πείραν. V, 3. 783, b, 25 οἱ δ' ἄνθςωποι ταῖς ηλικίαις χειμώνα καὶ θέρος ἀγουσιν. vgl. p. 784, 18.

<sup>617)</sup> Hist. VII, 10. 587, b, 11 τοις μέν οὖν ἄλλοις ζφοις οὐδεμία διαφορά τῶν ἀστιῶν, ἀλλὰ πάντα τετελεσμένα γίνεται τοῖς ὅὲ παιδίοις τὸ βρέγμα μαλακόν, καὶ δψὲ πήγνυται καὶ τὰ μὲν ἔχοντα γίνεται ὐδόντας, τὰ δὲ παιδία ἔβδόμφ μηνὶ ἄρχονται ὀδοντοφυτίν. do Goner. I, 18. 725, b, 23 ἐν ἔτεσι γὰρ πέντε σχεδὸν ἐπί γε τῶν ἀνθρώπων ἣμισυ λαμβάνειν δοκεὶ τὸ σῶμα τοῦ μεγέθους τοῦ ἐν τῷ ἄλλφ χρόνφ γιγνομένου ἄπαντος.

<sup>618)</sup> Hist. II, 1. 498, 19. val. c. 8. 602, 35. de Motu 1, 704, 17. c. 12. 711, 14. c. 13. 712, 11 Biegung ber Arme und Beine ib. b, 16 Gigenthumlichfeit ber Behaarung, ib. 500, 13 Gigenthumlichfeit ber Brufte und Schamtheile. 500 , b , 33, wechselnbes Berhaltnif bes Dber: und Unterforpere. III, 3, 314, 6 Lauf ber Baleabern ompaytreδες. ων επιλαμβανομένων ένίστε έξωθεν άνευ πνιγμού καταπίπτουσιν οξ άνθρωποι μετ' άναισθησίας, τὰ βλέψαρα συμβεβληχότες. III, 7. 516, 14 Schabelbau, I, 17. 496, b, 20 bie Riere, de Part. III, 4. 666, b, 6 & xagola . . . role ardourous μικρόν εξς τὰ εθώνυμα παρεκκλίνουσα πρός τὸ ανισούν τὴν πατάψυξιν των δριστερών μάλιστα γάρ των άλλων ζώων άνθρωπος έχει κατεψυγμένα τα αριστερά. Hist. VII, 2. 583, 4 πλείστον γαρ ώς κατά το μέγεθος αφίησι σπέρμα τών άλλων ζώων άνθοωπος. διό και λεπτότατος των ζώων έστιν. VIII, 22... ή λύττα (των αύνων) ξμποιεί μανίαν, και δταν δάκη, λυτιώσεν Επαντα τα δηγθέντα πλήν ανθρώπου.

bren Bermögens übertreffen, — fie ermangeln bes ihm verliebe nen Geistes 619). Der Mensch ift was er ist nicht weil a Danbe hat, sondern er hat Sande, weil er das vernünftigste Wefen ift 620).

<sup>619)</sup> de Part. IV, 10. 686, b, 2 πάντα γάρ έστι τὰ ζῷα νανώς, τάλλα παρὰ τὸν ἄνθρωπον. 1.22 σιὸ καὶ ἀφρονέστερα πάντα τε ζῷα τῶν ἀνθρώπων ἐστίν. καὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων, οἶον τἱ τε παιδία πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ αὐτῶν τῶν ἐν ἡλικία οἱ νανώδεις τὴν φύσιν, ἐὰν καὶ τιν' ἄλλην δύναμιν ἔχωσι περειτήν, ἀλλὰ τῷ τὸν νοῦν ἔχειν ἐλλείπουσιν. αἴτιον σ' ώσκερ εἰρητάι πρότερον (613), ὅτι ἡ τῆς ψυχῆς ἀρχὴ πολλῷ δὰ συσκινητός ἐστι καὶ σωματώδης.

<sup>620)</sup> de Part. IV, 10. 687, 15 εί οὖν οὖτως βέλτιον, ή δὲ φώσις έπ τῶν ἐνθεχομένων ποιεί τὸ βέλτιστον, οὐ διὰ τὰς χείφώς ἐστω ὁ ἄνθρωπος φρονιμώτατος, ἀλλὰ διὰ τὸ φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζώων έχει χείφας. ὁ γὰρ φρονιμώτατος πλείστοις ἄν δργάνωνος ἐχρήσατο καλῶς; ἡ δὲ χείφ ἔοικεν εἶναι οὐχ ἔν δργανον νον ἀλλὰ πολλά ἔστι γὰρ ώσπερεί ὅργανον πρὸ ὁργάνων. (υβί οδ. ⑤. 1135, 170.) Die Argumentation ift gegen bie befannte Behanptung bes Anaragoras gerichtet, ib. 1. 7.

Uriftoteles'

Ethit und Politit.

A.

Die Ethit.

1.

## Ginleitung.

1. Das Ziel jeder unfrer Bestrebungen ist ein Gut und bas Gut, wie man es richtig erklart, was von Allen angestrebt wird, mag sich dies Ziel in der Thätigkeit oder einem daraus hervorgegangenen Werke sinden. Da es nun vielerlei Strebungen der Kunste und Wissenschaften wie der Handlungen gibt und die einen den andren übergeordnet sind, so mutsen wir, soll nicht die Strebung durch Fortgang ins Unendliche leer und nichtig werden, ein letztes Ziel oder einen Endzwed voransssen, den wir als solchen um seiner selbst willen ansstreben. Diesenige der Wissenschaften oder der Fähigkeisten, welcher der Endzwed angehört, muß die andren beherrsschen und lenken, wie es der Politik 1) zukommt. Sowie man gezweiselt hat, ob das Gerechte und Schöne (Gute) von Nastur ein solches sei oder nach Satung, so auch ob mit den

<sup>1)</sup> Die sogen, große Ethit ordnet ber Ethit die Bolitit unter, ba ja nur ber fittlich Gute in den Staatsangelegenheiten richtig zu handeln vermöge; jene soll Theil und Ansang dieser sein, nach der bei Arbstoteles sich noch nicht fludenden Boraussehung daß die Ethit vom fittlichen Einzelleben, die Bolitit vom fittlichen Ginzelleben, die Bolitit vom fittlichen Ginzelleben, die Bolitit vom fittlichen Gemeinleben zu handeln habe, vgl. 1. P. Nickos, do Arist. Politic. libris pe & sq.

Gutern es auf die eine oder andre Weise sich verhalte, zumal sie Bielen zum Rachtheil gereichten. Diese und ahnliche Fragen muß es der Politik genügen im Allgemeinen, im Umriß zu beantworten, da sie nur nach Maßgabe ihres Stoffes, d. d. dessen was zu geschehn psiegt (nicht des Rothwendigen und Unveränderlichen), auf Schärse und Genauigkeit Anspruch machen kann 2). Sowie man aber überhaupt nur richtig beurstheilt das dessen man kundig ist, so vermag auch in die Politik nur Einsicht zu gewinnen und die Einsicht (wozu sie ja in Stand setzen soll) zu bethätigen 3), wer in den Handlungen des Lebens ersahren, daher nicht der Leidenschaftliche, dem Alter oder der Gemüthsart nach Jugendliche. Wer den Leidensschaften unterthan ist, wurde vergeblich und ohne Ruten dies sen Untersuchungen sich widmen, weil ihr Zweck nicht Kenntsniß sondern Handlung ist.

<sup>2)</sup> Rachbem bie Eubemische Ethif bie Frage nach ber naheren Begriffsbestimmung ber Glückeligkeit vorläusig erörtert hat, verlangt fie (1,6), baß die darauf bezüglichen Untersuchungen zugleich mit Erünz den (đià dóywr) geführt und die Erscheinungen als Beuguiffe und Beispiele benutt werden sollen, sofern in ihnen Jeder die der Entwiktelung fähigen und bedürftigen Reime der Wahrheit beside. Die Pelnif soll daher allerdings philosophisch versahren, b. h. ergründen, je boch in der ihrem Gegenstande augemeffenen Weise, ohne durch ihr fremde und leere Untersuchungen sich blenden zu laffen; fie foll est mehr durch die Erscheinungen als durch blose Bernunftgrunde sich leiten lassen (6).

<sup>3)</sup> vgl. Eud. 1, 1. 1214, 10 τὰ μὲν αὐτῶν (τῶν θεωρημάτων) συντείνει πρὸς τὸ γνῶναι μόνον. τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς κτήσεις καὶ περὶ τὰς πράξεις τοῦ πράγματος. vgl. c. 5 p. 1216, 16 (8) Magna M. I, 1. 1182, 5 ἄμα γὰρ εἰδήσαι βουλόμεθα καὶ αὐτοὶ εἰναι τοιοῦτοι, — jur Bewährung baß bas Biffen um bas Bas ber Twgenb (bie Defluition), ohne Berkändniß bes Bie sie werde und Bornsts sie bestehe (κῶς ἔσται καὶ ἐκ τίνων), nicht hinreiche. Eudem. 1,5 extr. οῦ μὴν ἀλλά γε περὶ ἀρετής οῦ τὸ εἰδέναι τιμιώτατόν τί ἐστιν, ἀλλὰ τὸ γινώσκειν ἐκ τίνων ἐστίν. Magn. Mor. 1, 1. 1182, 1.

Da nun also jede Erkenntnis und jede Bahl ein Gut anstrebt, so fragt sich welchem Gute die Politik nachstrebe, und welches das hochste der durch Landlungen zu verwirklichenden Guter sei? Bon den Meisten wird es einstimmig als Endamonie bezeichnet ") und diese als zusammenfallend mit Wohleben, Wohlhandeln gefaßt, dann aber in sehr verschiedener Weise näher bestimmt, theils überhaupt, theils je nach Wechsel der Verhältnisse und der dadurch bedingten Begehrungen. Wir begnügen uns billiger Waßen die vornämlichsten Annahmen darüber zu prüfen "), und indem wir von dem uns Bestannten (uns Gewissen) ausgehn, um das an sich Befannte (Gewisse) zu sinden, schreiten wir von dem Daß zu dem Warum fort, (von subjektiven zu objektiven Principien, und verbinden den zwiesachen Weg der Forschung von den und zu den Principien), mussen aber eben darum voraussetzen daß

<sup>4)</sup> Eubemus will untersuchen I, 1. 1. 15 εν τίνι το εῦ ζῆν και πῶς κτητόν, und sept (1. 30) σήμε Beiteres το εὐδαιμονεῖν και το ζῆν μακαρίως (c. 3. 1215, 10 εὖ και καλῶς ζῆν, εἴ τφ μακαρίως ἐπιφθονώτερον εἰπεῖν) als Endawed. Die große Cihit bas gegen I, 1. 1182, 32 πρῶτον μὲν οὖν ἰδεῖν δεῖ διι πάσης ἐπιστίμης καὶ δυνάμεως ἐστί τι τίλος, καὶ τοῦτ' ἀγαθόν . . . εἰ οὖν πασῶν τῶν δυνάμεων ἀγαθόν τὸ τέλος, δῆλον ως καὶ τῆς βελτίσιης βέλτιστον ἀν εἴη. ἀλλὰ μὴν ῆ γε πολιτική βελτίσιη δὐναμις κτλ. Crft spáter, nachdem bie τίμια, bie ἐπαινειὰ ἀγαθά und bie bloßen Bermögen, und von allen dreien τὸ σωστικὸν καὶ ποιητικὸν ἀγαθοῦ, b. b. die Mittel zum Guten, bemn nāchst τὰ μὲν πάντη καὶ πάντως αίρετά, τὰ δ΄ οὖ, nuterschieden worden, wird p. 1184, 3 noch eine britte Sonderung hinzugefügt: τῶν ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι τέλη, τὰ δ΄ οὖ τέλη und als τέλος τέλειον bie Cudāmonie geseti.

<sup>5)</sup> Nic. 1, 2. 1095, 23 άλλος σ' άλλο 1, 13. πολλάκες σε και δ αυτός ετερον (ἀποδιδωσι) 1. 28 άπασας μεν ουν εξεταζειν τας σόξας ματαιότερον έσως έστεν κτλ. letteres weiter ausgeführt Eud. 1, 3. mit ber Nachweifung baß bie verschiebenen Annahmen zu prafen seien 1215, 6 οι γας των αμφισβητούντων έλεγχοι των εναντιουμένων αυτούς λόγων αποδείξεις είσεν.

wer biefen Untersuchungen folgen will, schon sittlich gebil fei, d. h. jenes Was, die sittlichen Thatsachen in sich erst ren habe . Denn die Annahmen über das Gute und Endamonie entsprechen ben Lebenbrichtungen ?, Deren

<sup>- 6)</sup> Nicom. I, 2. 1095, 30 μη λανθανέτω & ήμας δτι διαφέρου of duo two doywe loyes net of the tac doyes (mit Bertie auf Plato) b, 2 aguicor per our and two graphens, δὲ διετώς · τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν τὰ δ' ἐπλώς. Ισως οὖν ἡμῖν άρχιεον από των ήμιν γνωριμων . . . . αρχή γαο το δει- « εί τούτο φαίνοιτο άρχούντως, ουθέν προσθεήσει του διότιδε τοιούτος (δ τοις ήθεσιν ήγμένος παλώς) ή έχει ή λάβοι doyde badlwe. Den erfteren fener beiben Wege bezeichnet Mage M. I. 1. 1183, 38 ส่ม. เชพร ของเซ ซสาลใช้ สถาร์ หอาธศมกา úndo tar zad knagra, in rodrov nyefác, foti. edő esia dodus. det yag ras aggas oluelas daußerem. Im Uebrigen is feine ber beiben anbren Ethifen bie furg und buntel ausgebrade methobologifche Bemerfung bes Ariftoteles, bie ich, bem Bufammehang Grer Beftanbtheile nach, oben ju erörtern verfucht habe, mater verfolgt. And bas bas Berftaubnig ber Ctbif fittliche Biltnu voransfete, haben bie beiben anbern Cthifen außer Acht gelane. ober fillichmeigenb vorausgefest. Gabemus bringt bagegen barari (1, 6) tor nigrer ded tor ldyer ju verbinden mit megrupies und nagadebynass, b. h. ta murchera (Thatfachen bes Be mußtfeine) ale folche anzuwenben, (vgl. Mugn. Mor. I, 1. 1063. 24.) 1. 30 kym yao kanoros olucido is noos tor diademir. है केंद्र बेदवपुत्रवर्शक विश्वपूर्णका मध्य महत्वे वर्णक्रिक श्रिप्त केंद्र αληθώς μέν λεγομένων, οδ σαφώς δέ, προϊούσεν έσια: παι τό σαφώς, μεταλαμβάνουσιν थंडी τά γνωσιμώτερα τέν elwoosar legesdar ovynegunerws. Alfo nach bet Ariftotelifde: Bordusfegung bag bas Biffen bom uns Gewiffen gu bem an fid Bewiffen fortichreite. Darauf geht auch Die folgende Unteride. bung ber quiodiopog deyimeros deyes mat un gelocidas. A: erflerem, b. b. an ber Erforichung bee den te, foll zwar bie Petitil Theil nehmen, feboch (1217, 2) ohne in allorolous legeus zis ngayparelag wed zevolf, aus Unwiffenheit ober Gitelfelt, fic je beritten u. f. w.

<sup>7)</sup> Micom. I, 2. 1095, b, 14 to yan ayabir ant the ediamentar our aldones kataaner ka tar plan ûnslamparer. Ja bez ibii

meiften hervorspringen, bie bem Genuffe, bie ber prattien ober politischen und bie ber Ertenntnif jugewendeten. Die lere folgt bem Triebe ber vernunftlofen Thiere und rechtfere t fich nur baburch bag viele ber Gewalthaber fie mablen: : ameite pflegt ale Lebenszweck fich bie Ehre ju fegen; obe bi biefe mehr von bem Ehrenden als vom Geehrten abhangt, wir boch bas Bute als ein Gigenthumliches und Schwerraußerliches fuchen. Unch scheint man ber Ehre nachzuftres n ale ber Gewährleiftung fur bas gut fein, und ihr mit berth beigulegen, fofern fie von Berftanbigen, nach Renntnif ib in Bezug auf Tugend zuerkannt wird, fo bag man alfo fenbar bie Engend fur bas Sohere halt. Jeboch felbft fle scheint als bem Endziele nicht angemeffen, ba fie auch bem ichlafenben ober im Leben Unthatigen eignen tann und bemnigen ber ber haupfache nach elend und ungludlich, mithin er Eudamonie nicht theilhaft ift. Bom Erfenntnigleben wird n Folgenden die Rebe sein und bas Gewinnleben außer Acht elaffen, ba Reichthum ja nur Mittel, nicht 3med fein ann 8).

gen Chifen michts völlig Entsprechendes. vgl. jedech Eudem. I, 2 pr. u. d. 10 ws to ye uh surreraydes tor plor neds to télos dipossibne nollis squetor éster. u. c. 4. 1215, 35.

<sup>8)</sup> Nic. 1. 1. Eudem. 1, 1. 1214, 30 το θ εσόσωμονείν και το ζήν μακαφίως και καλώς είη άν έν τρισι μαίκονα τοις είναι δοποσούν αίφειωτάνοις· οι μέν γὰρ τὴν φρόνησων μέγιστον είναι φασιν άγαθόν, οι δὲ τὴν ἀρειήν, οι δὲ τὴν ἡθονήν. vgl. c. 4. 1215, 32. e. 5. 1216, 28. N, 1 φρόνησις και ἀρειή και ἡδονή. Daß Ginige buth Bergleichung diefer Güter unter einander, den höberen Werth des fe von ihnen gewählten nachjuweisen gesucht und daß Ginige alle Drei, Andre zwei, noch Andre nur eins als Grund der Glackseit gesett, fügt Cudemus hinzu, begnügt sich dager gen tückschilich der bei Arist. solgenden Rachweisung, daß nicht die Chre Iwed des politischen oder praktischen Lebens sein könne, auszuf prechen, e. 4. 1215, d, 3 δ δὲ πολιτοκός περί τὰς πράξεις τὰς καλάς (βουλέτων είναι)· αὐται σ΄ είνιν αι από τῆς ἀρειής. u. c. 5. 1216, 23 αλλ' οι πολλοι τών πολιτοκών σόκ άληθώς

2. Bielleicht aber muß man das Allgemeine ins Ange fai fen, d. h. die 3dee. Ideen nun werden im Gebiete besier nicht angenommen, in welchem Abfolge von Früher und Exister flatt findet, daher auch nicht im Gebiete ber Zahlen. Und boch redet man vom Guten rücksichtlich der verschiedenen Kartegorien und muß zugeben daß das An sich und die Wesenden seiner Natur nach früher sei als das Bezugliche (Relative). Ebenso kann die Idee des Guten kein gemeinsames Einiges sein, da es gleich dem Sein in allen verschiedenen Rategoriez sich sindet. Dazu wurde, ware sie ein Einiges, Eine Wissenschaft für alle Inder vorhanden sein, wogegen selbst für die jenigen die ein und derselben Kategorie angehören verschiedene Wissenschaften erforderlich sind, wie sur das Zeitgemäße im Kriege die Feldherrnkunst, für das in der Krankheit die Arzweisen

τυγχάνουσε της προσηγορίας ου γάρ είσε πολιτικοί κατά τήν άλήθειαν · δ μέν γάρ πολιτικός των καλών έσιλ πράξεων προαιρετικός αὐτῶν χάριν, πτλ. Als bebeutenbere Ergangung aber ift ju betrachten bie Art wie Gubemus bie Schwierigfeit bervorbek (I, 5) ju bestimmen, mas im Leben bas Angustrebenbe fei, mit nie berer Unwendung auf die Luftempfindungen. Richt biefer ober jener einzelne Genuß (wie rus roowis & rur acooliclor) tann bafit gelten; eben fo wenig ber bes Schlafes ib. 1216, 29 rodrap d'i μέν περί τα σώματα και τας απολαύσεις ήδονή, και τές και Abla tie ylyetai xal dià tlywy, où adalwy. wat' of the sidi del tyrely adrag, all' el guyrelyougl is moog endangeoriar η μή, και πώς συντείνουσι, και πότερον, εί δει προσάπτευ τῷ ζϥν καλάς ήδονάς τινας, ταύτας δεξ προσάπτειν, ធ τούτων μέν άλλον τινά τρόπον ανάγκη κοινωνείν, ειεραι δ' eleir ήθοναι δι' ας εθλόγως οδονται τον εθθαίμονα ζην ήθέως και μή μόνον αλύπως. αλλά περί μέν τούτων υστερον επισκεπτίες, περί δ' άρειής και φρονήσεως πρώτον θεωρήσωμεν. κτλ. [cl beibes jufammenfallen und baber nach Sofrates Endzwect fein to yerwoner igr agerge (ib. b, 2), fo lagt man ben Unterfchied tet Erfenneus und Sandelns außer Acht; für letteres genügt nicht tu Erfenntniß, th eater agerg, es muß hingufommen, nuc yeverar zai in thur (3).

nde, in den forperlichen Uebungen bie Gymnastif. Bas foll ch bas Un fich bedeuten, wenn ber Begriff bes Menfchen an h und bes tonfreten Menfchen u. f. m. ein und berfelbe ift. urch bas Mertmal ber Ewigteit wird ja ber Begriff bes uten nicht gesteigert. Beffer bie Pythagoreer und ber ihnen lgende Speufippus, wenn fie bas Gins ber Reihe ber Guter nordneten. Unterscheiben wir jeboch Guter bie um ihrer felbft illen angestrebt und geliebt werben, und folche bie um biefe rvorzubringen, ju bewahren ober bas Entgegengefette abzuehren geeignet find, und fragen wir, ob bie Guter an fich, n Unterschiede von bem blos Rublichen, Giner 3bee angehos Rechnen wir nun zu ersteren alle bie ichon fur fich, ifort, angestrebt werben, wie Berftanbigfein, Geben, einige hren und Luftempfindungen, fo erhalten wir wiederum verhiedene Begriffe ber Guter als folcher und bas Gute ift nicht in burch Gine 3bee jufammengehaltenes Gemeinsames. Bedranten wir fle auf die 3bee felber, fo ift biefe vergeblich fann nicht verwirflicht merben). Und boch verhalten fich bie berfchiebenen Guter nicht zu einander wie bas zufällig Gleiche tamige. Ift also etwa bas Band unter ihnen barin ju suchen af fie von einem Ginigen abhangen ober alle auf ein Giniges zerichtet find, ober ift es vielmehr nur ein analoges (ein Band ber Aehnlichkeit)? Doch biefe Frage gehort einem andern Bebiete ber Philosophie an, so wie auch bie auf bie 3bee bejugliche; benn wenn es auch ein von Allen anzuerkennenbes ober an und fur fich bestehendes Gut gibt, so murbe es boch nicht vom Menschen zu verwirklichen und erreichbar fein, wie wir es fuchen. Ingwischen fonnte man meinen bag feine Renntnig fich forberlich erweise fur bie ju erlangenben und ju verwirt. lichenden Guter, gleich einem Mufterbilde burch beffen Beffe wir auch bas und Gute zu erfennen und bemnach zu erlangen vermochten. Aber nicht nur wenden bie irgend ein But ju verwirklichen bestrebten Runfte und Wiffenschaften ein fo großes hulfemittel jur Erreichung ihrer 3mede nicht an, sonbern man fieht auch nicht wozu bem Weber, Baumeister, Argt u. f. w. bie Aufchauung ber 3bee in ber Ausübung ihrer Kunft biese follte 9).

<sup>9)</sup> Nic. I, 4. End. I, 8 quai yaq aquator mir elvas nastur airi τὸ ἀναθόμ, αὐτὸ ο είναι τὸ ἀγαθον ο ὑπάρχει το τε πρ. ١١ tivat tom ayabou nat to althe to negonala tois allows the ayaba elvat tauta d' únagyet(v) augustega të ideg tayaba mil. 1. 13 to de moutor toutor exert tor toutor nois to ucit por, ळवा' होम्बर वर्गाठे गठे बेम्ब केम गोम रिहंबम 100 बेम्ब किन छा - छा: yao xwoisine elvat iwe meiexbeiwe, worte zai tas aus tdeas. Rach biefer Bervorhebung ber zwiefachen Geltung bes S: griffe ber 3bee, wird bie weitere Grorterung beffelben ale eriger τε διαιριβής και τα πολλά λογικωτέρας έξ ανάγκης etaciti (1. 16) und furg bemerft, bie Aunahme biefer wie andrer Sten fei logifch und leer (Layerufe' nat nepus), mit Berufung auf Gr örterungen er rois ehmtegenots luyois nat er rois mera gilescelar (vgl. ob. S. 106 f.); benn, wenn fie auch eriftirten (L 24 μή ποτ' οὐδε χρήσιμος (ἡ τάγαθοῦ ίδεα) πρός ζωίν άγαθ: ουθε πρός τας πράξεις, meil bas Gute burd alle Raie:: rien hindurchgebe (wobei zu bemerten bag bas zevelr und zevelobei barunter aufgeführt wirb) 1. 34 oud' enigrifun egri ula ooie rei όντος ούτε του άγαθού. άλλ' οὐδε τά έμοιοσχημόνως λεγιμεγα αγαθά μιζε έσιδ θεωρέσαι ατλ. abnlid wie in ber Shire. Ethif. Darquf p. 1218, 1 Gra be acoug unduret to moorene και έσιτρον, ούκ έστι κοινόν τι παρά ταύτα, και τούτο χωοιστόν. εξη γάρ αν τι του πρώτου πρότερον πρότερον γα το ποινόν και γωρισιόν διά το άναιρουμένου του ποινου έναιgetodas to nowror. Dann (wiederum im Anfchluß an bie Rifen Cth.) 1. 11 to our miro nobanestas noos tor Loyor tir respáp. todio de tí ar ely mlin ett aldior nat ympigiór; ... ανάπαλικ δε και δεικτέον η ώς νέν δεικνύουσε το αγαθόν αντά. b. b. nicht aus Borausfegungen über Bahl und Gine, fontern fa ein όμολογουμένων .. διε και έν τοῖς ἀκινίτοις μάλλον τὸ malér mi. 1. 24 παράβολος δε και ή απόδειξις δει εύ ξε αψεό εί αγαδε. อีระ อโล้อเงินอโ ซันโยง เละ (สบังอบั add. v. Fritzsch.) . . . เอ้าย ซูล่งสะ ndria ia oria tulcobal tros ilvos ayabou oux algots. S.a. berum im Ginflang mit unferer Cthif wird ferner gezeigt L 34 ર્કેમ્લ ભ્લે પૂર્ણવામાન રહે સામારાષ્ટ્રો, હોડો ક્રિકેઇન રા લેનુસર્સન . . . ફે નુરેફ

3. Da nun bas von jeder handlung und Absicht angestwebte ut ber Zwed berfelben ift und biefer je nach Berschiedenheit r handlung und Kunft ein verschiedener, so wurde, wenn dennach einen Allen gemeinsamen Zwed gabe, ber bas burch andlungen zu verwirklichenbe Gut sein. Diefen, bas Beste

οθθεμιά χρήσιμον αὐτὸ τὸ τοῦ ἀχαθοῦ είδος, ἢ πάσαις ὑμοίως. Ετι οὐ πρακτόν. κτλ. b, 6 πρακτόν δὲ τά τοιούτον άγαθόν, של מני בייבותי סט'ת בשונ של וט ליי דסוב מצויון דסוב. שמיבפטי (סט'ר?) διι οδό ή εδέα ταγαθού ιδ ζητούμενον αθιό το άγαθόν έσιιν ουτε το ποινόν · το μεν γάρ ακίνητον και ου πρακτόν, το θε merason may dal' où mpantor. to d' où brana de thos de grotor καλ αξτιορ των ύφ' αύτὸ καλ πρώτον πάντων . . . τούτο đ' Earl to suo the moder under, anti of fatt unities and of-20νομική και φρόνησις κτλ. In ber gr. Ethit I, 1. 1182, b, 11 mirb bas ώς το ποινόν έν απασιν υπάρχον αγαθύν νου ber an fich feienden (xwoeierde) 3bee bes Buten unterfchieben: ou' γάρ αν ποιε το γωρισιον και το πεφυκός αυτό καθ αυτό elvas ir nader inagros. Bon erfterem, bem zorrdr dyaddr, foft bann gezeigt werben bag bie Politif von ihm weber zara ror bosσμόν noch κατά την έπαγωγήν handeln fonne. p. 1183, 5 δτε γαο αγαθόν, και ένταμθ' έρες (?). δήλον τοίνυν δτι ύπλο του άριστου άγαθού λεκτίον έστι, και άριστου του ήμεν άριστου. 😘 folgt eine weitlaufige Ausführung ber furg in ber Rifom. Ethif und furger in ber Enbemifden gefaßten Rachweifung bag vom Buten, weil es burch alle Rategorien, hindurchgehe und in jeber, wie in bem nore ayador und bem noos re ay., in befonberer Beife bestimmt werbe, nicht Gine Biffenfchaft ftattfinben fonne. Dann (1. 24) wird die 3bee bes Guten als Ansgangspunft ber Untersuchung, Die vielmehr vom Offenbaren jum Berborgenen, vom Sinnlichwahrnehms baren gum Denibaren fortichreiten muffe (vgl. Anm. 6), wie uberhaupt, fo gnnachft in Bezug auf die Politit bestritten und bie Austebe beseitigt (1. 38), man muffe vom allgemeinen Begriffe bes Bus ten ju ben besondern Arten beffelben übergebn : 1. 39 det yag ras apyag olxelag laußareir. 212. Bum Schluß biefer Rritif wirb noch (p. 1183, b, 8) bie Sofratifche Annahme, bie Tugenb fei Biffenfchaft, wohl ale vermeintlicher Reim ber Platonifden Lehre von ber 3bee bes Buten, fury befeitigt.

offenbar , ift ein vollenbetes, und an fich vollenbet was ficis feiner felber wegen, nimmer um eines Unbren willem (als blofes Mittel) angestrebt wird. Go aber ftreben wir bie Es bamonie an und um ihretwillen alles Uebrige. Gie ergibt fie baber ale ein vollendetes und felbstgenugsames, ale bas m bochften Grabe, ohne bag ein Undres hingutime, anguftrebende und burch jedes ihr hingufommendes, wenn auch noch ie fleines But, anwachsenbe (obgleich bes Unmachfes bedurftig) 10). Worin fie bestehe, mochte fich mobl Reststellung bes bem Menschen eigenthumlichen Wertes ergeten wie es porausgesett merben muß, gleichwie fur Sand, Auf u. f. w. Ceben wir von ber auch ben Pflangen gutommenten ernahrenden Lebensthatigfeit und von ber finnlichmabrnebmes ben ab, bie bem Denfchen mit jedem ber Thiere gemeinfas ift, fo bleibt bie handelnde bes ber Bernunft theilhaften Befens übrig, welches wiederum theils ber Bernunft folgt, theule fie befitt und ihr jufolge benft , und zwar fofern es traftibitig (nicht blos bem Bermogen nach vorhanden) ift. Beftet:

<sup>10)</sup> Nicom. I, 5. 1097, 33 καὶ άπλως δη τέλειον το καδ' αὐτό αἰperce del zal undenore di' allo. b, 6 quiveras de zai ex ris αθταρχείας το αθτό συμβαίνειν. 1. 14 το δ' αθταρχές τίθεμεν δ μονούμενον αίρειον ποιεί τον βίον και μηθενός ένδεά . . . ξιι δε πάντων αξοετωτάτην μή συναριθμουμένην, συναριθμουμένην δε δήλον ώς αίρετωτέραν μειά του έλαχίστου τών έγαδών πιλ. Magn. M. 1, 2, 1184, 14 μετά ταύτα τοίνυν πος το πριστον δεί σνοπείν; πότερον ουτως ώς και αυτού σεσαοιθμουμένου; αλλ' άτοπον | 24 ου δή ίσως ούτω γε σπεπιέν το βέλτιστον. αλλ' αρά γε ούτω πως, οίον χωρίς αι τού; ή και τούτο αιοπον; ή γαρ εθδαίμονία έστιν έχ τινων αγαθών συ;-Resuery. Man foll fie nur vergleichen mit bem a uf edrar er aufig בילטיום. 1. 33 מולג' סטיב ופרנט מהאסטי דם מפנסוסים לקיוסטעפט שער בול foließt biefe unflare und fcwerlich unverberbt gebliebene Ctelle. Eubemus betheiligt fich bei biefer hadligen Unterfuchung nicht bem tet jeboch feine Ueberzeugung an I, 2 extr. Er arev yag our olie Te eddatuovety, tylol uten the eddaluorias elval voulloveu.

lfo bas eigenthumliche Bert bes Menschen in einer ber Berunft gemaffen ober ihr gehorchenden Thatigleit ber Geele 11), o legen wir ber Gattung und bem in ihr ausgezeichneten Ginelwefen baffelbe Bert bei, und es ergibt fich als bas menfchiche But die tugendgemafe, b. h. bie ichone und vollendete Ihatigfeit ber Ceele, ober wenn es mehrere Tugenben (Bollommenheiten) biefer gibt, bie ber schonften und vollenbetften ntsprechende, und zwar im vollendeten (in fich abgeschloffeien) Leben. Co merbe bas Gute im Umrif bestimmt und bie idbere Mubführung bem Rolgenden und ber fortichreitenden Beit vorbehalten 12), jumal man nicht fur jede Untersuchung vollommne Ccharfe, fonbern nur ben bem Stoffe (Begenstande) und einer Bearbeitungsmeife angemeffenen Grab bertelben forbern arf, auch rudfichtlich ber Begrundung; benn bei einigen getugt es bas Bas richtig nachzuweisen, welches ja bas Erfte and Princip ift, bas wieberum entweder burch Induftion ober in der Wahrnehmung oder der Gewöhnung oder (je nach Ber-Schiedenheit bes Gegenstanbes) 13) anderweitig nachgewiesen

<sup>11)</sup> Nicom. I, 6. 1098, 4 τούτου δε (τοῦ λόγον έχοντος) το μεν ως επιπειθές λόγφ, το δ' ως έχον και διανοούμενον. vgl. Eud. II, 1. 1219, b, 27. Magn. M. I, 4. 1185, b, 4 (n ob. S 1354 f.).

<sup>12)</sup> Nicom. l. 21 δετ γὰρ ἴσως ὑποιυπῶσαι πρῶτον, εἰδ' ὕστερον ἀναγράψαι δόξειε δ' ᾶν παντὸς εἰναι προαγαγεῖν καὶ διαρ-θρῶσαι τὰ καλῶς ἔχοντα τῆ περιγραμῆ, καὶ ὁ χρόνος τῶν τοιοὐτων εὐρειὴς ἡ συνεργὸς ἀγαδὸς εἰναι. υgl. do Gener. An. II, 6 u. ob. S. 367 ff

<sup>13) 1. 26</sup> και την ακρίβειαν μή δμοίως εν απασιν επιζητείν (χοί), αλλ' εν εκάστοις και α την υποκειμένην υλην και επί τοσουτον όσον οίκειον τῆ μεθόδω (vgl. I, 1. 1094, b, 19 Eudem. I, 6 (Anm. 6) Magn. M. I, 1. 1183, 39) 1. 33 ουκ απαιτητέον δ' ουδε την αιτίαν εν απασιν δμοίως αλλ' έκανον εν τισι το δτι δειχθήναι καλώς, οίον και περί τας άρχας, το δ' δτι πρώτον και άρχη (vgl. An. Post. ob. \$.263,303) τών άρχων δ' αλ μεν επαγωγή θεωρούνται, αλ δ' αλσθήσει, αλ δ' εθισμώ τινί και άλλαι δ' άλλως. μετιέναι δε πειρατέον έκάστας ή πεφύκασιν, και σπουθαστέον όπως δρισθώσιν καλώς κτλ

wird und doffen richtige Bestimmung auf bas Folgende but größten Einfluß hat. Auch darf was darüber gesagt (behametet) wird nicht außer Acht gelassen werden, weil mit dem Babren alles Seiende (Wirkliche) übereinstimmt und mit dem Fallichen das Wahre bald in Wiberspruch gerath 13). Da man nun drei Arten der Guter unterscheidet, außere, dem Adeper und der Geele eignende, so bezeichnen wir die letzten der Gerk angehörigen als die vorzüglichsten und eigentlichsten 16); dem der Geele eignen ja die Handlungen und Kraftthätigkeiten und mit Recht werden bestimmte Handlungen und Kraftthätigkeiten und mit Recht werden bestimmte Handlungen und Kraftthätigkeiten keiten als Endzweck bezeichnet 16). Daß dieser auf Geelengs

<sup>14)</sup> Nic. 1, 8 . . τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνέθει τὰ ἐπάρχοντα. τῷ δὲ ψευδεῖ ταχύ διαφωνεῖ τάληθές. vgl. End. 1, 3. 1215, t (Anm. 5) c. 6. 1216, b, 30.

<sup>15)</sup> Nic. 1, 8... νενεμημένων δή των άγαθων τοιχή, και των μιν έκτὸς λεγομένων των δὲ περὶ ψυχήν καὶ σωμα, τὰ περὶ ψεχήν κυριώτατα λέγομεν καὶ μάλιστα ἀγαθά. End. II, 1 πάντι δὴ τάγαθὰ ἢ ἐκτὸς ἤ ἐν ψυχή, καὶ τούτων αξρετώτερα τὰ ἐν ψυχή κτὶ. Magn. M. 1, 3 ἔστι γὰρ των ἀγαθών τὰ μὲν ἐν τή ψυχή, οἶον αἱ ἀρεταί, τὰ δ ἐν τῷ σώματα... τὰ δ ἐκτός.

<sup>16)</sup> Nicom. I, 5. - Gubemus folgert nach Befeitigung ber 3ter bes Buten, bag bas Gute ale Enbawed gefaßt werben mife I, 8. 1218, b, 16 to d' où Evena we télos aquator mai el-זוס זשש שש מלום אמן הפשוט המשושה. ששוב דסטו ביי פון αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν τὸ τέλος τῶν ἀνθρώπο πρακτών. κιλ Darauf theilt er bie Guter in außere und innere, ms (9). Bevotzugung ber letieren: II, 1 (15) nabaneg diaigouinede zal er tote egwieginoce loyois nil., und wieberum: two & έν ψυχή τὰ μέν έξεις ή δυνάμεις είσι, τὰ δ' ένέργειαι και xerigees. Er faßt bann ben Begriff ber Engend gang allgemein ale ή βελτίστη διάθεσις η έξις η δύναμις έχάστων δαων έστε τις ชอทีฮเร ที่ รัฐyor, wendet ihn auf bie Seele an, p. 1219, 5 เอาเ yae to keyov adings, and the beatloves on keens korm believe το έργον, ichließt barauf, στι βέλτιον το έργον της Εξεως und unterfcheftet eine zwiefache Bebeutung v. Toyor 1. 13 tur utr

k und nicht auf außere gehe, bestätigt ber Sprachgebrauch, to bie Eudämonie wohl bem schonen Leben und schonen ham

γάρ έστιν έτερον τι το έργον παρά την χρήσιν . . . τών θ ή χρήσις . . . ωστ' ανάγκη, ων έργον ή χρήσις, την χρήσιν βέλτιον είναι της έξεως. (vgl. Mag. M. I, 3. l. 10). Da nun 1. 24 wurge loyor to ton notely . . . Loyor av ety the age-รคีร เลท อทองอัสเล. าอยัง' ลีคู' हेतारे าช าร์โดง สิทูนซิอ์ท , ซีสะคู ที่ท ή εδδαιμονία. 1. 31 έπει βέλτιον ή ένέργεια της διαθέσεως aul της βελιίστης દુક્લાς ή βελιίστη ένεργεια, ή δ' αρειή βελιίστη हैद्देरद, रख्द विव्हर मेंद्र देमर्र्श्वभृद्धात [मै] रमेंद्र क्षण्यमूद विव्हरण प्रदेशक (sc वैन्lor f. Bonitz, observatt. crit. in Ar. Magna Moralia et Eth Eudem. p. 36. - Fritesche: r. do. fr. de t t. p. ap.) . . forer apa f edducuorla wuyffe dyadife trepyera, bie bann 1. 38 na. ber bestimmt wird als Cuis releias ereprein mar' doerfr re-Lelar . . . μαριθρια τα δοπούντα πάσιν ήμεν, mit Auführung von Solone Epruch und mit Beautwortung ber Rrage (b. 11) dea τε ή ευδαιμονία ούχ έπαινείται; Da nnn Tugend έντργεια, Solaf doyla zig wuyis (1. 19) und bas Soenrinde hauptlachlich im Schlafe wirft, fo fann Die Borgiglichfeit Diefes Seelenwefens fein Theil ber gangen Tugend fein; auch to alednrende nat doezrandy arein ey ro Unre (1.23), anfer fo weit fie an bet Bemegung (bes boberen Seelenvermogens) Theil haben (bas un mit Bonit an ftreichen). Go wird benn fillfdweigend gefolgert, bag bie menicitiche Tugend in ber Bernunftibatigfeit fich finben ober burch fie bebingt fein muffe, und fortgefahren: (1. 28) Inonelow dio μόρια της ψυχής τα λόγου μειέχοντα . . . το πεν το έπιτάιτειν το δε τφ πείθεσθαι και ακούειν (11), mit Befeitigung bes Serlenvermögens bas etwa eregwe aloyor fei, und mit ber Grage, et μερισιή ή ψυχή η εί αμερής. 1. 33 έχει μέντοι duraues deugopous, xal tas eloqueras. Und nun merben al αρεταί αί του θρεπτικού και δρέκτικου ανθυώπου anebrücklich von ber Untersuchung ausgeschloffen 1. 39 det yach, et f arbewnos, λογισμόν ένειναι και άργην και πράξιν, άργει δ ό λογισμός οθ λογισμού άλλ' δρέξεως και παθημάτων άνάγκη άρα ταυτ' έχειν τα μέρη. Demnad wird gefchloffen p. 1220, 4 αpeing d' είδη δύο, ή μεν ήθική ή δε διανοητική. . Die gt. Cthif ftellt bie Giutheilungen ber Guter voran (Anm. 4) und fibrt bann

beln gleichstellt. Auch scheint Alles was man in ber Entimonie sucht, in dem Gesagten sich zu finden; denn dem Ginen scheint sie Augend, Andren Bernunftthätigkeit, noch Andren eine Weisheit, und Andren wiederum dieses oder das eine ober andre davon verbunden mit Lust oder nicht ohne Lust zu sein.

I, 4 fort: mera rolvur rouro égamer ore ousert alles 4 vezi ζώμεν · έν ψυχή δ' έστιν αρετή · τὸ αὐτό γε τοι φαμεν τήν τε ψυγήν ποιείν και την της ψυγής αρετήν . . . το δε γε κί ζην και εὖ πράττειν οὐθέν άλλο ή τὸ εὐδαιμονεῖν λέγομεν. fle folgert 1. 35 å eddaiporta ag' ar ein er ro zara ras derag lov. Da aber (1185, 1) f eddarmorla releior agabir zai télos, oude touto del lardareir des zai ér telele Estas... oud' er robro ve drehet (val. Nicom. 1, 7. 1098. 18) 1. 9 der de erepresa earen, idos an ric xal erreuden bem ber fein Leben verfchlaft fann fie nicht beigelegt werben. Aber welchem Cerlenwesen gebort fie an? 1. 13 mera routo to ueller legeson ούτε λίαν δόξειεν αν οίχειον είναι τούτων ούτε μαχράν απέyou. 1. 19 et de (16 Spentexor) tor emplyor, & work or ele altla, jeboch nicht to Loyistindy & to Sumindy & to faidoma-Taxor. fonbern ein bavon verfcbiebenes Seelenwefen, d ouder troμεν ολιείστερον υνομα έπιθείναι ή το θρεπτικόν. Rame ibm Tugend ju 1. 24 dalor der nat radig Gegges eregyetr. Eine bem entsprechenbe Engend aber tann ihm nicht beigelegt merben, weil nicht Trieb. 1. 27 ων γάρ μή έστιν δομή, οδό ένεργεια τού-The erdasportar. In welchem Seclentheile alfo finbet fic bie Tugend, b. h. Egis & pearloin? b, 3 fore & & wuxi, de pauer, είς δύο μέρη διηρημένη, είς τε λόγον έγον και άλογον, jetem von beiben tommen befonbere Tugenben gu. 1. 9 nara de rag ror τον λόγον έχοντος ούθεις έπαινετιαι . . . ούθε θη το άλογον είναι ή (f., εί μη ή), ύπηρετικόν έστι και υπηρετεί τῷ λόγον Exorte moglo. Eate o' i ageth i ident ino erdelas nat bateβολής φθειρομένη xil. So wie bier bie Ariftotelifche Bweitheilung ber Tugenben mehr angebentet als ausgesprochen wirb, fo auch fillfcmeigenb bie zweite befampfenbe Art ale bie ethifche bezeichnet - und ju ihrer naberen Bestimmung im Folgenben ohne weiteres übergegangen.

١

Andre nehmen noch die außere Wohlfahrt hinzu 17), und nicht mahricheinlich ift bag irgend einer von biefen gang und gar geirrt babe, vielmehr baß jeber in Etwas ober auch in bem Meiften bas Richtige treffe 18). Die nun bie Tugenb ober eine Tugend ale Gubamonie feten, ftimmen mit bem Begriffe berfelben überein, benn jener gehort bie biefer angemeffene Rraftthatigfeit an. Doch findet wohl ein nicht geringer Unterschied ftatt, ob man bas Befte in Befit ober Gebrauch, in Befchaffenheit ober Rraftthatigfeit fest 19); Die Beschaffenheit tann vorhanden fein ohne etwas Gutes zu wirken, die Rraftthatige feit nicht. Das leben ber in letterer Begriffenen ift auch an fich mit Luft verbunden; benn Luft empfinden gehort ben Geelenwefen an und entspricht bem mas fie lieben. Bei ber Denge findet Wiberftreit ftatt über bas mas Luft erregt, weil es nicht ber Ratur nach ein folches ift: benen bie bas Schone lieben gewährt Luft mas ber Ratur nach erfreut; folches find tugend. hafte Sandlungen, die baber ihnen und an fich Luft gemabren; ihr Leben bedarf nicht der Luft ale einer Buthat, fondern befist fie in fich felber 20). But, gerecht und freigefinnt ift auch

Nic. 1, 9 1. 26 Ετεφοι δὲ καὶ τὴν ἐκτὸς εὖετηφίαν συμπαφαλαμβάνουσιν.

<sup>18)</sup> ib. 1, 28 οὐδετέρους δὲ τούτων εὔλογον διαμαρτάνειν τοῖς δλοις,  $d\lambda \lambda^2$   $\xi_{\nu}$  γέ τι  $\hat{\eta}$  καὶ τὰ πλεῖστα κατορθούν. vgl. ob.  $\mathfrak{S}$ . 367, 500.

<sup>19)</sup> ib. 31 διαφέρει δὲ ἔσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν καὶ ἐν ἔξει ἢ ἐνεργεία. υgi. Eudem. II, 1. . . ὑποκείσθω καὶ περὶ ἀγετῆς ὅτι ἐστὶν ἡ βελτίστη διάθεσις ἢ ἔξις ἢ δύναμις ἐκάστων ὕσων ἐστί τις χρῆσις ἢ ἔργον κτλ. (Anm. 16) Magu. M. 1, 3. l. 14 ὧν ἄρα καὶ ἡ χρῆσις καὶ ἔξις ἐστίν, ἀεὶ βελτίων καὶ αίρετωτερον ἡ χρῆσις τῆς ἔξεως · ἡ γὰρ χρῆσις καὶ ἡ ἐνέργεια τέλος, ἡ ὅ ἔξις τῆς χρήσεως ἔνεκν.

<sup>20)</sup> Nicom. 1099, 11 τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ g ὑσει τοιαὕτ' εἶναι, τοῖς δὲ φιλοπάλοις ἐστὶν ἡδέα τὰ φύσει ἡδέα. . οὐδὲν δὲ προσθεξιαι τῆς ἡδονῆς ὁ βίος αὐτῶν

nicht wer schöner, gerechter und bes Freien wurdiger Dantlungen fich nicht freut; und teineswegs findet, wie das Delische Epigramm es ausspricht, Senderung des Schönen, 3wträglichen und Angenehmen flatt, sondern alles Dreies eignet ben vorzüglichsten Kraftthätigkeiten 21) und diese oder die schönfte unter ihnen bezeichnen wir als Eudamonie.

4. Doch scheint sie auch der außern Guter zu bedursen 22) sofern es ohnmöglich oder schwer ist Schönes ohne Hullsmittel, wie Freunde, Reichthum und politische Gewalt, zu bewirken, und völlig glucklich ist nicht der ganz häßliche oder niedrig geborene vereinsamte und kinderlose, noch weniger wer ganz verderbte Kinder oder Krennde hat, oder dem die guten gestorben sind: so bas die Eudamonie noch des Wohlergehns zu bedursen schweint; baber denn Einige sie der Begluckheit, Andre sie der Tugend gleich seben. Weshalb auch gezweiselt wird, ob sie durch Ledre, Sitte oder anderweitige liebung erlangbar sei, oder auch nach göttlicher Fügung oder durch Zusall erreicht werde 23). Freis

ώσπες περιάπτου τινός, άλλ' έχει την ήδονην εν έπυτφ. wgl. Eud. I, 1. . ή γας εὐδαιμονία πάλλιστον παλ άριστον άπάντων ούσα ήδιστόν έστιν.

<sup>21)</sup> Nicom. l. 29 anaria yao inace tauta taus delataus erequestaus val. Eud. I, 1 pr.

<sup>22)</sup> Νίο. 1. 32 ἀθύνατον γὰ ρ ἤ οὐ ξάδιον τὰ καλὰ πράττειν όχορήγητον ὅντα. b, 6 ἔοικε προσδείσθαι (ἡ εὐθαιμονία) καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας.

<sup>23)</sup> Mie. 1, 10 b, 9 δθεν καὶ ἀπορείται πότερόν έστι μαθητόν ἡ έθουτόν ἡ ἄλλως πως ἀσκητόν, ἡ κατά τιια θείαν μοίραν ἡ καὶ διά
τόχην παραγίνεται. Endemus gleich im Eugange I, 1. 1. 14
(δευ et 1, 7 als τὰ πεπροιμιασμένα beştichnet): πρώτον δὲ
συκπέον ἐν τίνι τὸ εὖ ζῷν καὶ πώς κτητόν, πότερον φύσει
γίνονται πάντες εὖδαίμονες οἱ τυγχάνοντες ταὐτης τῷς προσηγορίας . . . ἡ διὰ μαθήσεως . . ἡ διά τινος ἀσκήσεως . . .
ἤτοι καθάπερ οἱ νυμφόληπτοι καὶ θεόληπτοι τῶν ἀνθρώπων
ἐπιπνοίς δαιμονίου τινὸς ὥσπερ ἐνθουσιάζοντες, ἡ διὰ τύχην.
. . . ἄπασαι γὰρ αἱ γενέσεις σχεδὸν πίπτουσιν εἰς ταύτας
τὰς ἀρχάς:

lich mochte fle wenn irgend etwas Unbred eine Sottebhabe fein, ba fie von allem Menschlichen bas Schonfte ift und wenn auch burch Tugendlebre ober Uebung erworben, von allen menfchliden Dingen bas gottlichfte ift. Denn ber Rampfpreis ber Tui gend erfcheint ale ber ichonfte Endzwed, ale gettlich und felig. Doch mochte fie and Bielen gemeinfam fein; benn Alen bie nicht får Tugend verwahrloft find tann fie ju Theil werben burch eine gewiffe lehre. 3ft es aber fchoner fo als burch Blud ihrer theilhaft ju werben, fo ift vernunftgemaß angus nehmen, es verhalte fich auch fo, ba bie naturlichen Dinge gerade fo von Ratur bestimmt find, wie fle am fconften feitt tonnen; eben fo mas in ber Runft ober jeber andren Urfache vorzuglich in ber ichonften feinen Brund hat 24). Das Größte mab Schonfte aber bem Bufall (Blud) beigumeffen, mare boch gar fabrlagig (gebantenlos). Daffelbe ergibt fich aus bem Begriff; benn bie tugenbgemaße Rraftthatigfeit ber Geele hat eine bestimmte Beschaffenheit. Bon ben abrigen Gatern aber muffen die einen nothwendig vorhanden fein, bie andten find ibrer Ratur nach mitwirtfam und nutlich in ber Beife von Berfzeugen (und feins von allen biefen jufallig). Auch haben wir ja ben Bwed ber Politit als ben ichonften gefest, und fle tragt vor Allem Gorge bie Barger ju fconen fanten) Sandlungen gu befähigen. Richt ben Thieren gefteben wir baher Endamonie gu, weil fle folder Rraftthatigfelt nicht theils haft find; auch nicht bem Rinbe (ober wenigftens nut in Soffe nung auf feine bemnachftige Entwickelung), weil es fie noch nicht zu üben vermag. Die Gludfeligfeit namlich forbert eine vollendete Tugend und ein vollendetes Leben, bas ben mannich. fachen Wechselfallen nicht mehr ausgesett ift, beren bie unheils vollsten mit Eudamonie nicht bestehn tonnen. Wenn baber

<sup>24)</sup> Nicom. I, 10. l. 21 είπερ τὰ κατὰ φέσεν, ὡς δίον τε κάλλιστα έχειν, οδιω πέφυκεν. όμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ τέχνην καὶ πάσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἀρίστην.

Solon fagt, Riemand fei gludlich zu preisen fo lange er lebe. so meint er gwar nicht, die Eudamonie, die ja eine bestimmte Rraftthatigfeit ift, fomme erft bem Abgeftorbenen gu, fontern nur bag fie erft bem ber außer bem Bereiche ber Uebel und bee Unglude fei, mit Gicherheit zugesprochen werben tonne 25), gibt aber boch noch bem Zweifel Raum, ob es nicht anch fur ben Abgestorbenen Seil und Unbeil gebe, wie Ehre und Unehre und überhaupt Wohlverhalten und Diggefchic ber Rinber und Rachtommen, und ob nicht bie in biefer Beziehung fattfindenden Wechfelfalle ibu (ben Berftorbenen) berühren. Ungereimt zwar ift anzunehmen ber Berftorbene fei felber noch folchem Bechfel unterworfen; ungereimt aber auch, bie Ecbicfale ber Rachfommen berührten bie Aeltern nicht noch eine gewiffe Beit. Doch febren wir zu ber erfteren Schwierigfeit gurud, aus beren lofung fich bie biefer ergeben mochte. Collen wir erft nach bem Enbe Jeglichen gludlich preisen, nicht als einen es bann feienden fondern fruber gewesenen, wie ift es ba nicht unreimlich : weil wir die Eudamonie fur ein beharrliches unt feinesweges bem Wechsel ausgesettes halten und baber bie noch Lebenben ben Wechselfallen noch Preis gegebenen nicht gludlich preisen wollen, fie (bie Eudamonie) mahrend fie vorhanden ift, nicht als mahrhaft gelten zu laffen? 3ft es vielmehr nicht richtig bie Bufalle überhaupt nicht in Unfchlag ju bringen, fofern auf ihnen bas But- und Schlechtfein nicht berubt, ihrer vielmehr bas menschliche Leben nur als Beibulfe betarf, mabrend boch bas bie Gubamonie Bestimmenbe bie tugenbhaf. ten Rraftthatigfeiten find 26)? Richte Unbred ber menfchlie

Nicom. I, 11 . . xατὰ Σόλωνα δὲ χετών τέλος δράν. vgl. End.
 II, 1. 1219, b, 6.

<sup>26)</sup> Nic. p. 1100, b, 7 η τὸ μὲν ταῖς τύχαις ἐπακολουθεῖν στόσμως ἀρθόν· οὐ γὰρ ἐν τούτοις τὸ εὐ ἡ κακῶς, ἀλλὰ προσφείται τούτων ὁ ἀνθρώπινος βίος, καθόπερ εἴπαμεν, κύριαι ὁ εἰσὶν αἴ κατ' ἀρετὴν ἐνέργειαι τῆς εὐδαιμονίας, αἴ ὁ' ἐναντίαι τοῦ ἐνανχίου.

den Berte (Dinge) hat ja auch eine ben tugenbhaften Thatigfeiten gleiche Sicherheit, ba fie bleibenber felbft als bas Wiffen ju fein Scheinen 27). Die vorzüglichsten unter ihnen find auch bie bebarrlichften, ba in ihnen bie Gludfeligen am meiften und ftetigften leben und fie barum bem Bergeffen nicht ausgesett find. Ber baher immer ober am meiften in tugendhafter Sandlung und Betrachtung begriffen ift, wird auch mahrend bes gangen les bend barin beharren und ber gute und tabellos fest begrundete, bie Bufalle am ichonften und burch und burch befonnen ertragen 28). Rleine Bufalle werben fur bas (fein) Leben überhaupt nicht von Gewicht fein, es zwar schmuden und bie Gludfeligfeit beffelben erhobn, ober auch, weil manche Rraftthatige feiten trubend und hemmend, diefelbe bruden und beschädigen: boch wird auch in ihnen bas Schone hindurchleuchten, ba ber Eble und Großherzige viel und großes Miggeschick, eben weil er ein folder ift, nicht aus Unempfindlichkeit, leicht ertragen mag. Beberrichen alfo, wie wir fagen bie Rraftthatigfeiten bas leben, fo mochte mohl Reiner ber Eudamonie theilhafter elend werden tonnen, ba er nimmer haffenswerther und ichlech. ter handlungen fich schuldig macht. Er wird nach Maggabe bes Gegebenen immer aufe Schonfte handeln, wie auch ber gute Relbherr u. f. w. Go burfte alfo ber ber Eubamonie theilhafte nimmer elend werben, jedoch auch nicht gludfelig bei Priamischen Schicksalen fein; eben fo wenig aber leichtem und schnellem Bechfel unterworfen. Bas hindert und alfo gu fagen, ber Eudamonie theilhaft fei ber in vollendeter Tugend mahrend bes gangen Lebens frafttbatige und mit außeren Butern hinreichend ausgestattete 29) ? ober follen wir hinzufugen,

Nic. 1. 14 μονιμώτεραι γάρ καὶ τῶν ἐπιστημῶν αὖται δοκοῦσιν εἶναι (αἱ ἐνέργειαι αἱ κατ' ἀρετήν) κτλ.

<sup>28)</sup> Nic. 1. 19 ἀει γὰς ἢ μάλισια πάντων πράξει καὶ θεωρήσει τὰ κατ' ἀρετήν, καὶ τὰς τύχας οἴσει κάλλισια καὶ πάντη πάνιως εμμελώς δ γ' ὡς ἀληθώς ἀγαθὸς καὶ τετράγωνος ἄνευ ψόγου. vgl. Simonid. in Plat. Protag. p. 339.

<sup>29)</sup> Nic. p. 1101, 14 τι οὖν χωλύει λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ' ἀρε-

der so leben und entsprechend endigen werde? Die Schickfale der Rachkonnungen und Freunde werden dabei soweit in Anschlag zu bringen sein wie die eignen, deren ja nur die schwerren entscheidendes Gewicht fürs Leben daben, ohne im Stande zu sein Eudamonie zu geben oder zu nehmen. Und der Umterschied zwischen den Schickfalen die den Freunden und Rachkommen bei unseen Lehzeiten und deuen die nach unsrem Tode ihnen zu Theil werden ist uach größer als zwischen dem Schrecklichen was in der Traghbia dargestellt, und dem das nur als vorangegangen erwähnt wird 30).

5. Da die Eudamonie offenbar nicht zu den bloffen Bermögen gen gehört, so fragt sich, ob Lob oder Ehre ihr zukamme. Alles Löbliche sest offenbar eine gewisse Beschaffenheit und ein gewisse sich Berhalten — zum Guten und Werthvolken, voraus 31). Mithin gehört sir das Edelste nicht Lob, sandern ein Größeres und Schöneres; wie wir ja auch die Gieter und die göttlichsten unter den Menschen nicht loben, sandern seins preisen 32). Ebenso sobt Niemand die Eudamanie, wöre etwa das Gerechte, sondern was preist sie selig wie etwas Gietzicheres und Schöneres. Deshalb mollte auch Eudaman der Luft

τήν τελείαν έγεργούντα και τοις έκτος αγαθοίς έκανώς κεγορηγημένον, μη τον τυχόντα χρύνον, άλλα τέλειον βίον; κελ.

<sup>30)</sup> ib. l. 31 διαφέρει δε τών παθών Εκαστον περε ζώντας ή τελευτήσαντας συμβαίνειν πολύ μάλλον ή τὰ παράνομα καὶ δεινὰ προϋπάρχειν εν ταις τραγφθίαις ή πράττεσθαι.

<sup>31)</sup> Nicom. 1, 12.. δήλων γὰς διε τών γο δυνάμεων οὖα Εστιν. φαίνεται δή πῶν τὸ ἐκαινετὸν τῷ ποιόν τι είναι καὶ κρός τί πως ἔχειν ἐπαινείσθαι... ἐπαινοῦμεν... ἐκαστον τῷ ποιόν τινα κεψυκένα καὶ ἔχειν πως πρὸς ἀχαθών τι καὶ σπουδαίον.

<sup>32)</sup> Nic. l. 18 σήλον δε τούτο και έκ των περί τους θεούς έπαινων γελοΐοι γάρ φαίνονται πρός ήμας ακαι ερόμενοι, τούτο δε συμβαίνει διά το γίνεσθαι τούς επαίνους δι άναφοράς, ωσπερ εξπαμεν. εί δ' έστιν δ έπαινος των τοιούτων, δήλον διι των άγισεων ούκ έστιν έπαινος, άλλά μειζών τι και βάτιον κιλ.

In welchem Seelenvermogen ihre Bebingung, Die vollenbete Lugenb ? 1965

ben erften Preis vindiciren 32), weil fie über bem Coblichen hinausliege, und ein folches die Gottheit und bas Gute fei, worauf auch bas llebrige juruckgeführt werbe 34).

6. Da aber die Eudamonie eine der vollendeten Tugend ger maße Araftthätigkeit der Seele ift, so muß zu besserer Einsicht in dieselbe, von der Tugend gehandelt werden, die ja auch der wahrhafte Politiser am meisten sich angelegen sein läßt 30), so daß sie zu suchen der auf die Politis gerichteten Absicht dies ser Abhandlung entsprechen möchte. Wir sichten den Begrisster menschlichen Eudämonie und der menschlichen Tugend, und zwar beides als der Seele, nicht dem Körper eignend. Um die Seele muß daber der Politiser wissen 20), wie wer die Augen heilen will, um den ganzen Körper, jedoch nur soweit eis für den Gegenstand der Untersuchung erforderlich ist 37). Einiges wird schon in anderweitigen Abhandlungen hinreichend erdrtert 38), wie daß die Seele theils vernunftlos theils der Bernunft theilhaft sei. Wie sich das eine zum andren vers halte 39), können wir für unsern gegenwärtigen Zweck dahin

<sup>33)</sup> ih. l. 37 danet, de nat Eddotos natūs surnyogistas nega tolo apestelom až idorā net. val. X, 2.

<sup>34)</sup> ib. l. 34 αἰλὰ ταῦτα μὲν Ισως οἰχειότερον εξακριβοῦν τοῖς περὶ τὰ εγκώμια πεπονημένοις. vg(. Rhet. I, 9. Eud. II, 1. 1219, b, 13.

Nicom. I, 13 . . δουεί δε και ὁ και ἀλήθειαν πολιτικός περί ταύτην (τὴν ἐρετίν) μάλιστα πεπονήσθαι vgl. Ann. 16, Polit. III, 13. IV, 4. Eudem. I, 5. 1216, 23.

<sup>36)</sup> Nic. 1102, 18 . . σήλον δτι θες τον παλιτικόν είδωναι πως τὰ περί ψυγήν. πιλ vgl. Flat. Phaedr. p. 270.

<sup>37)</sup> Nic. 1 25 το γάρ έπε πλείου έξακριβούν έργωδέστερου ΐσως έστι των προκειμένων. vgl. Anm. 13.

<sup>38)</sup> Nic. 1. 26 λέγσεαι de πορί αθτής και έν τοζε έξωτερικοζε λύγοις ἀρκαύντως ένια, και χρηστέον αθτοίς. vgi. Rud. II, 1 pr. (16).

<sup>39)</sup> Nic. l. 28 ταύτα δὲ πότερον διώρισται καθάπερ τὰ τοῦ σώματος μέρια πελ. τgl. de Anim. (ob. 65, 1094, 67 f. 65, 1168 f.)
Eud. II, 1. 1219, b, 32.

geftellt fein laffen. Bon bem vernunftlofen Scelenwefen ift bei Eine wiederum ein Gemeinsames, auch ben Pflanzen guten menbes, ber Grund ber Ernahrung und bes Bachethums, ben eine gemeinsame, nicht bem Menschen eigenthumliche Tugent gutommt, ba es vorzuglich im Schlafe wirtsam ift 40), worn als einer Unthatigfeit ber Geele ber Unterschied von Gut unt Bofe, Eudamonie und bem Gegentheil nicht hervortritt , wem nicht etwa einige ber (geiftigen) Bewegungen hindurchbringen und bie Traumbilber ber Guten im Bergleich mit benen ber Menge veredlen 41). Gine anbre Ratur ber Ceele fcheint zwar vernunftlos, jedoch irgendwie ber Bernunft theilhaft gu fein 12); ihr gebort bie Enthaltsamfeit und Unenthaltsamfeit an. Lob ber ersteren fuhren wir auf bie richtig und zu bem Ebelften mahnende Bernunft gurud. Rudfichtlich letterer- nehmen wir ein ber Bernunft Biberftrebenbes in jener Ratur ber vernunftlofen Geele mahr, eine ber ursprunglichen Beftimmung entgegengesette Richtung ber Triebe, vergleichbar ben verfehrten Wendungen ober Drehungen ber von Paralyfe betroffenen Theilen bes Rorpers. Der Bernunft gehorcht alfo bas Berhalten bes Enthaltsamen, in boherem Brabe mohl bas bei Dagigen und Tapferen, - gang im Ginflang mit ber Bernunft. Auch bas Bernunftlofe ftellt fich als ein Zwiefaches bar; bem

<sup>40)</sup> Nic. b, 3 δοπεί γὰς εν τοις υπνοις ενεργείν μάλιστα (τὸ θεπικόν) vgl ob. S. 1156f. Bud. II, 1. 1219, b, 20.

<sup>41)</sup> Nic. b, 9 πλην εί τη κατά μικοδν διεκνούνται τωνες τών κωήσεων, και ταύτη βελτίω γίνεται τά φαντάσματα τών έπιεκκών ή τών τυχόντων. End. l. l. l. 24 δσον δε τοῦ [μη delend] κωνείσθαι μετέχουσι, και αι φαντασίαι βελτίους αι τών σπονδαίων, ἐὰν μη διὰ νόσον ή πήρωσων.

<sup>42)</sup> Nic. b, 28 φαίνεται θή καὶ τὸ ἄλογον διττόν· τὸ μὲν γὰς φυτικόν οὐδαμῶς κοινωνεῖ λόγου, τὸ δ' ἐπιθυμητεκὰν καὶ δλως δρεκτικὸν μετέχει πως, ἢ κατήκοίν ἐστιν αὐτοῦ καὶ κειθαρχικόν. Eud. II, 1. 1219, 31 εἰ δί τι ἐστὶν ἔτέρως ἄλογον, ἀφείσθω τοῦτο τὸ μόριον.

as Gine ber Eruahrung bienenbe hat gar teinen Theil an er Bernunft, bas Begehrliche und überhaupt bas Strebenbe at gewiffermaßen Theil baran, fo weit es ihr unterthan nd gehorsam ift, wie auch die Ermahnung, jeder Borwurf nd jebe Aufforberung zeigt. Sagt man aber bag biefem Berunft gutomme, fo wird auch bas Bernunft habenbe ein zwiefaches ein 43). Danach wird nun auch bie Tugend in bignoetische bie Bernunft belebende, entwickelnbe) und in ethische (fitte iche) getheilt; benn von ber Sitte rebend fagen wir nicht aß Jemand weise ober einsichtig, sonbern baß er fanftmuthig iber maßig fei, loben jedoch auch ben Beifen in Bezug uf bie Kertigfeit und nennen bie lobenswerthen Kertigfeiten Eugenben 44).

<sup>43)</sup> Nic. 1103, 1 εὶ δὲ χρή καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν, διττὸν Erras xal to loyor Eyor, to per xuglus xal er aure, to d' ыв той пагрос ахочотиков ть. рац. Eud. l. l. (Anm. 22) u. p. 1220, 8 έπει δ' αι διανοητικαι μετά λόγου, αι μεν τοιαυται τοῦ λόγον έχοντος, δ έπιτακτικόν έστι τῆς ψυχῆς Β λόγον Exec, al d' fidizal rou albyau mer, axoloudgrinou de nara φύσεν τῷ λόγον ἔχοντε ατλ. ΙΙ, 4 . . και αι μέν τοῦ λόγον Exoptos diapontizal (aperal), we lovor alfideia, fi nepl tou πώς έχει ή περί γενέσεως, αι δι του αλόγου, έχοντος δ' δρεξιν.

<sup>44)</sup> Nic. I. 8 έπαινούμεν δε και τον σοφόν κατά την έξιν· των Elewy de rac enaiverac doeras leyouer. Bud. 1220, 4 doerne ο είδη δύο, ή μεν ήθική ή δε διανοητική. Επαινούμεν γάρ of moror too's diratous, dilà rai tous ourerous rai tous ouφούς • ἐπαινετόν γὰς ὑπάκειτο ἡ ἀςετή ἡ τὸ ἔργον • ταῦτα d' oux lregret, all' elvir autor lregreus. Magn. M. I, 5. 1185, b, 5 bagegen: er uer di to loyor exorte eyylvetat φρόνησις . . έν δε τῷ ἀλόγφ αὖται αε άρεται λεγόμεναι, σωφροσύνη . . δσαι άλλαι του ήθους σοπούσιν έπαινεταί είναι. παιά γάρ ταθτας έπαινετοί λεγόμεθα, πατά θὲ τάς τοῦ τὸν λόγον έχοντος οὐθείς ἐπαινείται . . . οὐθὲ θὴ τὸ ἄλογον είναι ή (f. l. et μή) υπηρετικόν έστι και υπηρετεί τῷ λόγον έχοντι μορίφ.

2.

## Die Tugendlehre.

a.

## Begriffsbestimmung ber Tugend.

1. Die benkende Tugend verdankt Entstehung und Badet thum großentheils dem Unterricht, bedarf daher der Ersahtmund der Zeit, die sittliche wird durch Gewöhnung erlangt wie erhalt davon ihre Bezeichnung 45); woraus sich auch erzit daß keine der sittlichen von Natur uns zu Theil wird, dasm naturliches Sein durch Gewöhnung verändert wird. Iede auch nicht gegen die Natur werden die Tugenden uns zu Ibnivielmehr sofern wir von Natur geeignet sind sie auzunchwa und durch Gewöhnung sie vollenden 46). Auch gehen bei der

<sup>46)</sup> Nic. 1. 19 . . οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμὰ ἐγγνεται · οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται · · · · οῦτ' ἄρα φύσει οὕτε παρὰ ψύσιν ἐγγίνονται αι ἀρεται, ἐμι πεφυκόσι μὲν ἡμιν διξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τὰ ἔδους. Eud. Ii, 2 . . . ἐθίζεται δὲ τὸ ὑπ' ἀγωγῆς, μὴ ṭuṣ τον, τῷ πολλάκις κινείσθαι πως οῦτως ἦθη τὸ ἐνεργητωί. · ἐν τοῖς ἀψύχοις οὐχ δρῶμεν κτλ. υgί. Magn. M. I, 6. 1186. ¹ Das Erforderniß notürlicher Anlagen zur Engend läßt Eudemnisk Acht und berührt nur d. gr. Ath. I, 1. 1187, d. 28 οὐ γὰρ ἔστω · προσωρούμενος εἰναι σπουδαιότατος, ἀν μὴ καὶ ἡ φόσις ἐκε ἔρ, βελτίων μέντοι ἔσται.

as von Ratur und zu Theil wird bie Bermogen ben Rrafte jatigkeiten voran, wie bei ben Sinnen; fie habend bedienen ir und ihrer, nicht und ihrer bedienend haben (erlangen) ir fie; die Tugenden bagegen erlangen wir nachdem wir aftthatig gemesen 47), werben gerecht indem wir gerecht haneln u. f. w. Die Gefetgeber erziehen ja gute Burger burch bewohnung und eben barin unterscheibet ber gute Staat vom hlechten fich. Aus Demfelben und durch Daffelbe entfteht nd vergeht baber auch jebe Tugend 48), gleichwie bie Runft jenachdem die Uebung barin die richtige ober eine falsche ift). ind verhielte fiche nicht fo, fo bedurfte es nicht bes Lehrenben, ielmehr murben Alle (ohnebem) gut ober fchlecht in ber Runft. ibenso verhalt siche mit ben Tugenben; jenachbem mir haneln werben wir gerecht ober ungerecht, tapfer ober feig, entaltsam und fanftmuthig, ober unenthaltsam und jahgornig. ben Berschiedenheiten ber Rraftthatigfeiten folgen Die Kertigriten und Bieles, ja vielmehr Alles tommt auf die Bewohnung on Jugend auf an.

2. Da die gegenwartige Abhandlung nicht Theorie fondern Inweifung jur Sittlichkeit bezweckt, so muß untersucht werden, vie gehandelt werden foll, da, wie gesagt, die handlungen

<sup>47)</sup> Nic. 1. 26. Ετι δσα μέν φύσει ήμεν παραγένεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον πομιζόμεθα, ὕστερον δε τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν . . . τὰς δ' ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν κτλ. Επόσω. 11, 1. 1220, 29 καὶ ἡ ἀρετἡ ἄρα ἡ τοιαύτη διάθεσες ἐστιν, ἥ γένεται τε ὑπὸ τῶν ἀρίστων περὶ ψυχὴν κινήσεων καὶ ἀφ' ἦς πράτιεται τὰ ἄριστα τῆς ψυχῆς ἔργα καὶ καθη, καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν κῶς μὲν γένεται, πῶς δὲ φθείραται. σἡπε bie bei Aτίβι. ἡιἡ finbenbe weitere Crötterung. 3n ber großen Cibil biefes unb bas Folgenbe übergangen.

<sup>48)</sup> Nic. b, 6 ετι εκ των αθτών και διά των αθτών και γίνεται κάσα άφετή και φθείφεται (vgl. End. vor. Anm.) 1. 22 διό δεί τὸς ενεργείας ποιάς αποδιδόναι κατά γάφ τὰς τούτων διαφοράς ακολουθούσιν αι έξεις. vgl. c. 2. l. 30.

bie Bestimmtheit der Fertigkeiten bedingen. Der richtigen Annunft gemäß zu handeln, werde als gemeinsame Regel zu Grmte gelegt 40) und später erörtert, worin sie bestehe und wie sie pen übrigen Tugenden sich verhalte. Befürwortet aber wente daß alle Erörterung über das sittliche Handeln auf Umrise ohne Schärfe der Bestimmungen sich beschränken muß, de wie gesagt, nur zu sordern ist daß sie ihrem Gegenstande entspreche, und da das auf die Handlungen und das Zuträglicke Bezügliche nichts Feststehendes hat 50). Berhält sichs so wie der allgemeinen Behandlungsweise, so ist die Abhandlung te einzelnen Handlungen noch weniger der Schärfe fähig; m Handeln wie in der Ausübung der Künste muß ja immer das da Berhältnissen Entsprechende in Betracht gezogen werden.

Buerft nun - muß man boch bem Offenbaren Zeugniffe it bas Berborgene entnehmen - bi) ift zu ermahnen bag bas Ren-

<sup>49)</sup> Nic. II, 2. l. 31 το μέν οὖν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πρέπω κοινὸν καὶ ὁποκείσθω κτλ. Eud. II, 5 . . βέλτιστον δὲ καὶ ἐξοστον τὸ κατὰ τὸν ἀρθὸν λόγον. b, 7 τίς δ' ὁ ἀρθὸς λόγος, κα πρὸς τίνα ἀεὶ ὅρον ἀποβλέποντας λέγειν τὸ μέσον, ἔστε; κατακεπτέον.

<sup>50)</sup> Nic. 1. 34 έχεΙνο δὲ προδιολογείσθω, ὅτι πᾶς ὁ περὶ τώ πρακτών λόγος τύπφ καὶ οὐκ ἀκριβώς δφείλει λέγεσθαι, ὥετι καὶ καὶ ἀρχὰς εἔπομεν ὅτι κατὰ τὴν ὕλην οἱ λόγοι ἐπαιττέοι τὰ δ' ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συμφέροντα οὐδεν ἱεπικὸς ἔχει κτλ. οδ. য়ιπ. 13.37. Eud. II, 1. 1220, 15 δεὶ δὰ ἰξιώ ἄσπερ ἐν τοῖς ἔλλοις ἔχοντές τι ζητοῦσι πάντες, ὥσιε δεὶ τὰ τῶν ἀληθῶς μὲν λεγομένων οὐ σαφῶς δὲ πειράσθαι λείν καὶ τὸ ἀληθῶς καὶ σαφῶς ΙΙ, 3. 1221, b, 4 τὸ δὲ πρὸς ἱπιστον μὴ κατὰ συμβεβηβὸς οῦτως ἔχειν περίεργον διορίνου οὐδεμία γὰρ ἐπιστήμη, οῦτε θεωρητική οὕτε ποιητική κὰ λέγει οῦτε πράττει τοῦτο προσδιορίζουσα, ἀλλὰ τοῦτ ἱστὶ πρά συκοφαντίας τῶν τεχνῶν τὰς λογικάς.

<sup>51)</sup> Nic. 1104, 13 δετ γὰς ὑπὰς τῶν ἀφανῶν τοτς φανεςοις με τυςιοις χρήσθαι. Magn. M. I, 5: l. 1 ὅτι δὰ ἡ ἔνθεια καὶ ὑπεςβολὴ φθείςει, τοῦτ' ἐδετν ἔστιν ἐκ τῶν ἡθικῶν (l. ٩٣٠-κῶν). ὅει δ' ὑπὰς τ. ἀφ. τ. φ. μ. χς (Nic.)

iche burch Mangel und Uebermaß gerftort wird, wie ruckfichte ich ber Starte und Gesundheit, fo auch in Bezug auf Daffig. eit, Tapferfeit und bie übrigen Tugenben. Ber Alles furch. et und flieht, wird feig; mer ohne irgend Etwas ju furchten uf Alles lodgeht, verwegen; wer alle Luft genießt und teiner ich enthalt, zugellos, wer alle flieht, gefühllos. Wie wir iber ber Benuffe und enthaltend magig, bas Rurchtbare ju betehn und gewöhnend tapfer werben, fo tonnen wir auch mas Big und tapfer geworben, am meiften (beften) ber Lufte uns mthalten 62), bas Furchtbare beftehn. 216 Beichen ber (erlangten ober nicht erlangten) Kertigkeiten muß und bie bie Thas en begleitende Luft. ober Unluftempfindung gelten 63); wet mit Freude ber finnlichen Luft fich enthalt ift maßig, wer mit Biderftreben, jugellos u. f. w.; benn um Luft und Unluft bevegt fich bie fittliche Tugenb 64); burch Luft bestimmt handeln wir abel, burch Unluft bestimmt enthalten wir und bes Schoien. Daber, nach Plato, von Jugend auf Gewöhnung ftatte inden muß fich ju frenen und ju betrüben worüber man foll 56). Benn ferner bie Tugenben auf handlungen und Affette fich egiehn, biefen aber immer Luft ober Unluft folgt, fo mochte uch barum die Tugend um Lust und Unlust sich bewegen.

1

<sup>52)</sup> Nic. 1104, 27 dll' οὐ μόνον αἱ γενέσεις καὶ αἰαθξήσεις καὶ αἱ φθοραὶ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνονται, dllà καὶ αἱ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται . . . ἔκ τε γὰρ τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἡδονῶν γινόμεθα σώφρονες καὶ γενομένοι μάλιστα δυνάμεθα ἀπέχεσθαι αὐιῶν. κτλ.

<sup>53)</sup> Nic. b, 3 σημείον δε δεί ποιείσθαι των Εξεων την επιγινομένην ήδονην η λύπην τοις έργοις. vgl. Anm. 20.

<sup>54)</sup> Nic. b. 8 περί ήδονας γαρ και λύκας έστιν ή ήθων ή αρετή. Eud. II, 1 extr. σημετον δ' δτι περί ήδέα και λυπηρά και ή αρετή και ή κακία κτλ. υβί. c. 2 pr. 4 pr. 5. Magn. M. I, 6 pr. 7. 1186, 34.

<sup>55)</sup> Nic. l. 11 διο δετ ηχθαί πως εὐθυς έκ νέων, ως δ Πλάτων φησίν, ωστε χαίρειν τε καὶ Ιυπείσθαι οἶς δετ κτλ. vgl. Plat. de Legg, II. p. 653.

Unch die Strafen bezeugen es, die als Seilungen burch bet Entgegengefette ju wirten geeignet find (burch Schmerzempfinbungen bas Uebermag ber Luftreize zu befampfen). Ferner, bie Ratur jeber Kertigfeit ber Geele finbet fich barin mas fie ju verschlimmern ober ju verbeffern geeignet ift; fie merben aber fchlimm, indem Luft- und Unluftempfindungen augestrebt und geflohn merben bie es nicht follten, ober wann oder wie fe es nicht follten, ober mas fonft noch bergleichen von ber Bermunft bestimmt wirb. Darum befinirt man auch bie Tugenben als gemiffe Affettlofigfeiten und Ruben b6); nicht richtig, weil mar bas Wie und Bann und mas fonft noch erforderlich nicht bingufugt. Die Tugend alfo fei bie fconfte handlungeweife rudfichtlich ber Luft. und Unluftempfindung, bas Lafter bas Begentheil bavon. Daffelbe ergibt fich aus Folgendem: ba es brei Gegenftande ber Begehrung, bas Schone, Butragliche unt Ungenehme, brei ber Berabicheuung gibt, bas Schlechte, Schabliche und Unangenehme: fo trifft bas Bute rudfichtlich alle beffen bas Richtige 67), bas Bofe verfehlt es, vorzuglich in Begiehung auf bie Luft, bie allen lebenben Wefen gemeinfam ift und allem mas Begenstand ber Bahl ift folgt, auch bem Schonen und Butraglichen. Gie, bie Luft, ift auch von friher Rindheit an mit und aufgewachsen und biefe bem Leben eingeprägte Affeition ichmer zu beseitigen; weshalb wir Alle mehr ober weniger bie Sandlungen nach bem Dage ber Enft

<sup>56)</sup> Nic. b, 24 did και δρίζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τινὰς καὶ ἢρεμίας. Eud. II, 4 extr. διὸ καὶ διορίζονται πάντες προχείρως ἀπάθειαν καὶ ἦρεμίαν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας είναι τὰς ἀρετάς, τὰς δὲ κακίας ἐκ τῶν ἐναντίων.

<sup>57)</sup> Nic. 1, 30 τριών γὰς ὅντων τών εἰς τὰς αἰρέσεις καὶ τροών τών εἰς τὰς φυγάς, καλοῦ συμφέροντας ἡδίος, καὶ τροών τών ἐναντίων, αἰσχροῦ βλαβεροῦ λυπηροῦ, περὶ πάντα μὲν ταῦτα δ ἀγαθὸς κατορθωτικός ἐστι κτλ. Eud. II, 4. 1. 34 ftatt brifen: δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τῶν διαιρέσεων τῶν κερὶ τὰ πάθη καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἔξεις αὶ μὲν γὰρ δυνάμεις καὶ αὶ ἔξεις τῶν παθημάτων, τὰ δὲ πάθη λύκη καὶ ἡδονῆ διώρισταν.

und Unlust bestimmen 68). Nothwendig muß daher die ganze Abhandlung auf sie sich beziehn, da gut oder schlecht sich freuen und betrüben großen Einstuß auf die Handlungen hat und nach heraklit es schwerer ist gegen die Lust wie gegen den Zornmuth anzukampfen 69), Kunst und Tugend aber immer auf das Schwierigere geht, worin ja auch das Gute schoner ist.

Doch tann ber Ausspruch, wir wurden gerecht handelnd gerecht, Dagigung übend magig, 3weifel erregen; benn wenn wir gerecht und mit Mäßigkeit handeln, find wir ichon gerecht und magig, und ebenfo verhalt fiche mit ben Runften. Dber tann man nicht auch jufallig ober nach Ginflufterung grammatisch schreiben ober reben 60)? und ift nicht erft ber grammatifch, ber bem ihm eigenthumlichen grammatifchen Bif. fen folgt? Dazu findet ein Unterschied zwischen ben Runften und ben Tugenben flatt: was von ben Runften erzeugt wirb, hat bas Richtige in sich selber und es genugt bag es in biefer bestimmten Beife beschaffen fei; nicht fo rudfichtlich ber tugendhaften Werte; es genugt nicht ihr fo Beschaffensein, fonbern auch ber Sanbelnbe muß fo beschaffen (gefinnt) hanbeln, und zwar mit Wiffen; bann nach einer burch bas Sittliche felber bestimmten Bahl, und brittens mit Restigfeit und ohne Banten 61). Bum Befit ber übrigen Runfte ift allein bas

<sup>58)</sup> Nic. 1105, 2 διὸ χαλεπόν ἀποτριφασθαι τοῦτο τὸ πάθος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίφ. κανονίζομεν δὲ καὶ τὰς πράξεις, οἱ μὲν μάλλον οἱ δ' ἦττον, ἡδονῆ καὶ λύπη.

<sup>59)</sup> ib. l. 7 ετι δε χαλεπώτερον ήδον η μάχεσθαι ή θυμφ πτλ. (Polit. V, 13 u. Eud. II, 7. 1223, b, 22 in andrem Jusammenhange).

<sup>60)</sup> Nic. II, 3. 1. 22 ένδέχεται γάς γραμματικόν τι ποιήσαι και από τύχης και αλλου υποθεμένου. Diese ganze Erörterung fehlt in ben beiben anbern Cthiken.

<sup>61)</sup> Nic, 1. 27 τὰ μὲν γὰς ὅπὸ τῶν τεχνῶν γινύμενα τὸ εὖ ἔχει ἐν αὐτοῖς. ἀςκεῖ οὖν ταὕτά πως ἔχοντα γενέσθαι τὰ δὲ κατὰ τὰς ἀςετὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχη, δικαίως ἡ σωφούνως πράττεται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων πως ἔχων πράττη, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ ἐὰν προαιρούμενος καὶ προ-

Wissen erforderlich, bei den Angenden dagegen dieses von geringem oder keinem Gewicht, das Uebrige aber vom größen, das eben durch häufiges sittlich Handeln erreicht wird. Rie Recht wird also gesagt, daß durch Gerechtes thun der Gerechte gerecht werde u. s. w., und daß Riemand gut werden könne, wenn nicht durch Gutes thun. Aber die Meisten thun solched nicht und meinen zum Begriffe ihre Zuslucht nehmend zu phisosophiren und tugendhaft zu werden 62). Wie jedoch Kranke die zwar ausmerksam auf die Aerzte hören, aber keine ihrer Borschriften befolgen, nicht körperlich gesund werden, so auch die so Philosophirenden nicht geistig.

3. Was aber ist die Tugend? Da breierlei in ber Secle vorkommt, Affekte, Bermögen und Fertigkeiten, so möchte sie wohl eins von diesen sein 63). Unter Affekten verstehe ich Begehrung, Jorn, Furcht u. s. w., b. h. das dem kust oder Uninkt folgt, unter Bermögen das wodurch wir suk Affekte empfanglich sind, unter Fertigkeiten das wodurch wir uns zu ihnen gu oder nicht gut verhalten, wie z. B. zum Jorn. Affekte nun sind weber die Tugenden noch die Lasker, weil wir nach Maß-

αιρούμενος δι' αυτά, το δε τρέτον και εάν βεβαίως και αμετακινήτως έχων πράττη. vgl. ob. S. 131, 17. Auch biefe entfcheisbende Diftinition fehlt in ben beiben andern Ethiten.

<sup>62)</sup> Nic. b, 13 έπε δε τον λόγον παταφεύγοντες οδονται φιλοσοφείν και ούτως Εσεσθαι σπουθαίοι κτλ.

<sup>63)</sup> Nic. II, 4 . . επεί οὖν τὰ ἐν τῆ ψυχῆ γινόμενα τρέα ἐστί. πάθη δυνάμεις ἔξεις, τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. End. II, 2. 1220, b, 7 ἔσται δὲ (τὰ ῆθη) κατά τε τὰς δυνάμεις τῶν παθημάτων, καθ' ἄς ὡς παθητικοί λέγονται, καὶ κατὰ τὰς ἔξεις, καθ' ᾶς πρὸς τὰ πάθη ταῦτα λέγονται τῷ πάσχευ πως ῆ ἀπαθείς εἶναι . . . πάθη . . ὅλως οἶς ἔπεται ὡς ἰκὶ τὸ πολὺ ἡ αἰσθητικὴ ἡδονὴ ἢ λύπη καθ' αὐτά. καὶ κατὰ με ταῦτα οὐκ ἔστι ποιότης, ἀλλὰ πάσχει, κατα δὲ τας δυνάμεις ποιότης κτλ. Magn. M. I, 7 folgt gang ber Rifom. Œth, in ta Beife eines būtren Ausguges. Auch Cubemus faßt fich ohngleich ἔτις τ, ieboch mit ben bezeichneten Gigenthamlichfeiten.

gabe ihrer weber gut noch bofe genannt, weber gelobt noch getabelt werben, und weil wir ohne Absicht in Affett geras then und burch fie bewegt werben; mas Alles nicht fo bei ben Tugenden fich verhalt. Eben fo wenig find bie Tugenben Bermogen; auch erlangen wir bie Bermogen von Ratur, werben aber nicht gut ober bofe von Ratur 64). Mithin bleibt nur übrig bag fie Rertigfeiten feien. Und bamit ift ihr Gattungebegriff gefunden. Belche Fertigfeit aber ift die Tugend 66) ? Jebe erhebt badjenige wovon fie bie Tugend ift, gur Bollfommenheit und verrichtet bas Wert beffelben aufs beste; wie bie Tugenb bes Auges, bes Roffes. Mithin mochte bie Tugend bes Menichen bie Kertigfeit fein woburch er jum guten Menfchen wirb und fein Wert am besten vollbringen tann 66). In jedem Stetigen und Theilbaren findet ein Mehr, ein Beniger und ein Gleiches fatt, und zwar entweber in Bezug auf ben Begenstand ober auf und 67); bas Gleiche aber ift ein Mitte

<sup>64)</sup> Nic. 1106, 9 και έτι δυνατοί μέν έσμεν φύσει, αγαθοί δε ή κακοί οὐ γινόμεθα φύσει · είπομεν δε περί τούτου πρότερον vgl. Anm. 46.

<sup>65)</sup> Nic. 1. 12 δ τι μέν οὖν έστι τῷ γένει ἡ ἀρετή, εἴρηται. (c. 5) σετ δε μή μόνον οὅτως εἰπεῖν, ὅτι ἔξις, αλλά και ποία τις. Auch biefer Abschluß ber Grörterungen fehlt in ben beiben anbern Ethifen.

<sup>66)</sup> Nic. II, 5. 1. 22 και ή τοῦ ἀνθρώπου ἀρειή εἴη ἀν ἔξις ἀφ' ἦς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται, και ἀφ' ἦς εὖ τὸ ἐαυτοῦ ἔργον ἀποδώσει. Eud. II, 1. 1220, 29 και ἡ ἀρετή ἄρα ἡ τοιαὐτή διάθεσίς ἐστιν, ἣ γίνεται τε ὑπὸ τῶν ἀρίστων περὶ ψυχήν κινήσεων και ἀφ' ἦς πράττεται τὰ ἄριστα τῆς ψυχῆς ἔργα και πάθη. Magn. M. 1, 4. 1185, 37 ὡς μὲν οὖν ἀπλῶς εἰπεῖν, ἐστὶν ἡ ἀρετή ἔξις ἡ βελιίστη κτλ.

<sup>67)</sup> Nicom. II, 5. 1. 26 εν παντί δή συνεχεί και διαιρετώ έστι λαβείν το μεν πλείον το δ' έλατιον το δ' έσον, και ταύτα ή κατ'
αὐτο το πράγμα ή προς ήμας κτλ. Bud. II, 3 ληπτέον ότι εν
δπ... ήμας .. και εν όποισούν πράξει ... ή μεν γάρ
κίνησις συνεχές, ή δε πράξις κίνησις. Atift. bagegen fogleich
1. 1. b, 16 αύτη (ή ήθική ἀρετή) γάρ εστι περί πάθη και πράξεις, εν δε τούτοις έστιν ύπερβολή και ελλειψις και το μέσον.

leres zwischen Ueberschuß und Mangel, und bas Mittlere in Bezug auf ben Begenftanb bas von beiben Endpunften gleich weit Entfernte und als folches Ein und Daffelbe far Alle; in Bezug auf und bas weber zu Biele noch zu Benige, und biefes nicht für Alle baffelbe, 3. B. rudfichtlich ber Rahrung, bei Laufes und Ringens. Go vermeibet benn jeber Biffenbe bas Uebermaß und ben Mangel, fucht und mahlt bas ihm angemeffene Mittlere. Bringt nun jebe Wiffenschaft und Runft ibr Wert wohl zu Stande, indem fie auf bas Mittelmaß ibr Augenmert richtet und ihr Wert fo ju vollbringen fucht baf fich weber Etwas bavon nehmen noch hinzufugen ließe; bie Tugend aber, ich meine die fittliche, bie auf Affette und Sand lungen (b. h. auf ein Stetiges und Theilbares) fich bezieht. genauer und vorzhalicher wie jede Runft ift: fo wird auch fie tas Mittelmaß anstreben. Bei allen Affetten und überhaupt beim fich Freuen und Betrüben findet ja ein beiberfeits fehlerhaftes ju Biel und ju Benia fatt, und bie Bestimmung bes Bann, Wordber , in Bezug auf Belches , Warum und Bie es fein muß, ift bas Wert ber Tugenb. Ebenfo verhalt fiche mit ben handlungen. Da nun bie Tugend mit Affesten und hand. lungen zu thun hat und in beiden bas Uebermaß und der Mangel getabelt wirb, fo besteht fie, bas Mittelmaß an finben bestrebt, in einer Mitte, und tann nur in einer Beife jebesmahl bas Richtige treffen, in mancherlei Urt fehlen; weis halb bas Bofe bem Unbegrenzten, bas Bute bem Begrengten angehort (nach bem Ausbruck ber Pythagoreer) und jenes leidt Dieses schwer zu treffen ift. Die Tugend ift also eine von Abficht geleitete, bas und angemeffene von ber Bernunft und ber Ginficht bes Berftanbigen bestimmte Mittelmaß treffenbe Kertigfeit 68). Der Wefenheit und bem ihr entsprechenben Be-

<sup>68)</sup> Nic. II, 36 έστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἔξις προσιρετική, ἐν μεσόιχτι οὖσα τῆ πρὸς ἡμᾶς, ωρισμένη (ἔ. ωρισμένη) λόγφ καὶ ὡς ἐν ὁ φρόνιμος ὁρίσειον. Bud. II, 3 . . . ἐν πᾶσι ἀὲ τὸ μέσον τὸ πρὸς ἡμᾶς βέλτιστον · τοῦτο γάρ ἐστιν ως ἡ ἐπιστήμη κελείτι καὶ ὁ λόγος.

griffe nach ist sie bas Mittelmaß zwischen bem gleich sehlers haften Ueberschuß und Mangel in Affekten und Handlungen; in Bezug auf bas (von ihr erzielte) Inte und Beste ein Gipfels punkt 69). Jedoch läßt nicht jeder Affekt und jede Handlung ein Mittelmaß zu; die Bezeichnungen einiger schließen das Unsttelmaß der lebermaßes und Mangels gibt, eben so wenig ein Uebermaß und einen Mangel des Mittelmaßes. Um nicht bei allgemeinen Bestimmungen stehen zu bleiben, die für die auf das Kontrete sich beziehenden Handlungen zu leer sind bas Kontrete sich beziehenden Handlungen zu leer sind bei Andlungen wir eine ins Einzelne eingehende Aufzählung hinzu. — Das Mittelmaß zwischen Furcht und Berwegenheit also ist Kapferkeit 72); in Bezug auf Lust und Schmerz, jedoch

<sup>69)</sup> Nic. 1107, 6 διο κατά μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν λόγον τὸν τί ἢν είναι λίγοντα μεσότης ἐστὶν ἡ ἀρετή, κατὰ δὲ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης.

<sup>70)</sup> Nic. 1, 9 ένια γάρ εὐθύς ἀνόμασται συνειλημμένα μετά τῆς φαυλότητος. Eud. II, 3. 1221, b, 22 συνειλημμένον γάρ τό τε πάθος λέγεται καὶ τὸ τοιόνδε εἰναι. υgl. Magn. M. I, 8. l. 36.

<sup>71)</sup> Nio. II, 7 . . ἐν γὰς τοῖς πεςὶ τὰς πράξεις λόγοις οἱ μὰν καθάλου κενώτεςοἱ εἰσιν, οἱ σ' ἐπὶ μέςους ἀληθινώτεςοι πεςὶ γάς τὰ καθ' Εκαστα αἱ πράξεις, δέον σ' ἐπὶ τούτων συμφωνεῖν. ληπτέον οὖν ταὕτα ἐκ τῆς διαγραφῆς Bud. II, 3. 1. 36 εἰλήφθω δὴ παραδείγματος χάςιν, καὶ θεωρείσθω Εκαστον ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. Es folgt eine schematische Tasel, ber bann in berseiben ordnungslosen Absolge surze Bemertungen sich anschließen. In ber Abhandlung ber ethischen Tugenden seiber nähert Endemus sich mehr der Aristotelischen Anordnung. Die große Absit, 7 begnügt sich die Lehre von der richtigen Mitte an einem Beispiele (τὸ εὐδςνητον καὶ τὸ προτον) vorläusig zu verdeutlichen.

<sup>72)</sup> Nic. b, 1 των ο ύπερβαλλόντων δ μέν τη αφοβία ανώνυμος (πολλά ο έστιν ανώνυμα) (vgl. II, 10. 1115, b, 24) δ ο έν τῷ θαρρεῖν ύπερβάλλων θρασύς, δ δὲ τῷ μὲν φοβεῖσθαι ύπερβάλλων τῷ δὲ θαρρεῖν έλλείπων δειλός. Θεί Cubemus 1221, 17 fchit bet τῷ ἀφοβία ἀγώνυμος.

mehr in Bezug auf erstere wie auf letteren, und auch nicht ix Bezug auf all und jede Lust, Mäßigkeit, inmitten der Zägellestze keit als Uebermaßes und des selten vorkommenden, daber nicht bezeitimmt bezeichneten Mangels an Empfänglichkeit für Lustempsindungen 73). Das Mittelmaß in Bezug auf Geben und Redmen des Geldes ist Freigebigkeit, Uebermaß und Mangel Berschwendung und Rehrigkeit, jene Uebermaß im Berthun und Mangel im Erwerb, diese umgekehrt Uebermaß im Redmen und Mangel an Bereitwilligkeit zum Geben 74). Handelt sichs um große Geldmittel, so ist das Mittelmaß Großartigkeit, das Uebermaß Prunksucht und Geschmacklosisteit, der Mangel Engherzigkeit 76). In Bezug auf Ehre vorausgesett daß sie greßartig sei, ist das Mittelmaß Hochherzigkeit, das Uebermaß Aufgeblasenheit, der Mangel Kleinmuth 76). Handelt sichs nicht um großartige Ehre, so ist das Mittelmaß Ehrliebe (der griechis

<sup>73)</sup> Nic. b, 6 ελλείποντες δε περί τὰς ἡδονὰς οὐ πάνυ γίνονται·
διόπερ οὐδ' ὀνόματος τετυχήκασι οὐδ' οἱ τοιούτοι, Εστωσεν
δε ἀναίσθητοι. Eudem. 1221, 21 ἀναίσθητος δε δ ελλείκων
καὶ μηδ, δσον βέλτιον καὶ κατὰ τὴν φύσιν ἐπιθυμών, ἐλϊ
ἀπαθής ὧσπερ λίθος.

<sup>74)</sup> Νίο. 1.8 περί δε δόσιν χρημάτων και λήψιν μεσότης μεν εξεν
σεριότης, ύπερβολή δε και ελλειψις ασωτία και ανελευθερ (ε

Bud. 1. 23 κερδαλέος δε ό πανταχόθεν πλεονεκτικός, ζημοώδςς

δε δ (ε. add. οὐ) μηδαμόθεν αλλ' δλιγαχόθεν. 1. 33 ετι δ εσωτος μεν δ πρός απασαν δαπάνην ύπερβάλλων, άνελεύθερος δε

δ πρός απασαν ελλείπων. όμοιως δε και δ μικροπρεπής και

δ σαλάκων ο μεν γάρ ύπερβάλλει τὸ πρέπον, δ δ' ελλείπω
τοῦ πρέποντος και δ μεν πανούργος πάντως και πανταχόθω
πλεονεκτικός, δ δ' εὐήθης οὐδ' δθεν δει.

<sup>75)</sup> Nic. 1. 18 δ μέν (μεγαλοπρεπής) περί μεγάλα (χρήματα). ύπερβολή δὲ ἀπειροπαλία καὶ βαναυσία, Ελλειψις δὲ μεπροπρίπεια. fehit bei Cubemus.

<sup>76)</sup> Νία. 1. 21 περὶ δὲ τιμήν καὶ ἀτιμίαν μεσότης μὲν μεγαλοφοκία, ἐπερβολή δὲ χαυνότης τις λεγομένη, ἔλλειψις δὲ μικρυψυχία. Βud. 1. 31 χαῦνος δ΄ ὁ μειζόνων ἀξιῶν αὐτόν, μικρυψυχος δ΄ ὁ ἐλαιτόνων υχί. unten Anm. 181. 183.

den Sprache fehlt bas entfprechenbe Bort), bas Uebermaß Ehrsucht, ber Mangel Gleichgultigfeit gegen Ehre 77). Das Rittelmaß in Bezug auf Born ift Sanftmuth, bas Uebernaß Jahgorn, ber Mangel Giferlofigfeit. Außerbem gibt es wch brei andre Mittelmaße, wofur jum Theil entsprechenbe Borte fehlen, auf Bemeinschaft in Reben und Sandlungen egüglich, rudfichtlich theils ber Bahrheit theils ber Unnehmichfeit, und letterer wiederum theils jur Erholung theils in illen Berhaltniffen bes Lebens : Wahrhaftigfeit in ber Mitte wifden Prablerei und Gronie; Laune (in ber Mitte gwifden Doffenreißerei. und Tolpelei), Freundlichkeit (Liebe) in ber Ritte von Gefallfucht ober wenn Bortheil bezweckt wirb. Schmeichelei, und Biberharigfeit ober Gramlichfeit 78). Auch in en Affetten gibt es Mittelmaße. Scham zwar ift feine Tugend, boch wird fie gelobt und fteht in ber Mitte zwischen angftlicher Scheu (Pruberie) und Schamlofigfeit 29). Remefie (bie Frende über gerechte Vergeltung) ift bas Mittelmag zwischen Neib und Schabenfreude 80). Bon ber zwiefachen Gerechtigfeit und

<sup>77)</sup> Nic. 1.28 λέγεται δ΄ δ μέν υπερβάλλων ταις δρέξεσι φιλότιμος, δ δ' έλλείπων αφιλότιμος, δ δε μέσος ανώνυμος. πτλ.

<sup>78)</sup> Nic. 1108,9 είσι δὶ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες... πάσαι μὲν .. περὶ λόγων καὶ πράξεων κοινωνίαν, διαφέρουσι δὲ ὅτι ἡ μέν ἐστι περὶ τἀληθὲς τὸ ἐν αὐτοῖς, αι δὲ περὶ τὸ ἡδύ · τούτου δὲ τὸ μὲν ἐν παιδιῷ τὸ ở ἐν πάσι τοῖς κατὰ τὸν βίον (ἀλήθεια, ἀλαζονεία, εἰρωνεία — εὐτραπελία, βωμολοχία, ἀγροικία — φιλία). 1. 28 ὁ δ' ὑπερβάλλων, εὶ μὲν οὐδενὸς ἔνεκα, ἄρεσκος, εἰ δ' ἀψελείας τῆς αὐτοῦ, κόλαξ, ὁ δ' ἐλλείπων καὶ ἐν πάσιν ἀἡδης δύσερίς τις καὶ δύσκολος. Βud. 1. 24 ἀλάζων δὲ ὑ πλείω τῶν ὑπαρχύντων προσποιούμενος, εἴρων δὶ ὁ ἐλάττω. καὶ κόλαξ μὲν ὁ πλείω συνεπαινῶν ἡ καὶῶς ἔχει, ἀπεχθητικὸς δὲ ὁ ἐλάττω. καὶ τὸ μὲν λίαν πρὸς ἡδονὴν ἀρέσκεια, τὸ δ' ὁλίγα καὶ μόγις αὐ θ ά ἐεια.

<sup>79)</sup> Nic. 1. 33 δ δ' ὑπερβάλλων, ὡς ὁ καταπλήξ, ὁ πάντα αἰδούμενος · δ δ' ἐλλείπων ἢ ὁ μηδὲ ὅλως ἀναίσχυντος · δ δὶ μέσος αἰδήμων.

<sup>80)</sup> Νίο, 1. 35 γέμεσις δε μεσότης φθόνου παι επιχαιρεκακίας.

wie auch fie ein Mittelmaß ift, gleichwie von ben intellebtuellen Zugenden, spater.

4. Da es brei Bemuthelagen gibt, zwei unsittliche (bes Ueberschuffes und Mangels) und die Tugend als Mittelmak fo find gewiffermaßen alle allen entgegengefett, bie außerften einander und ber mittleren, die mittlere ben außerften; bem wie bas Gleiche im Berhaltnif ju bem Rleineren großer , ju bem Größeren kleiner ift, fo find (ober erfcheinen) auch bie mittleren Gemuthelagen im Berhaltnif ju bem Mangel als überschießenb, ju bem Ueberschuß als mangelnb, in ben Affet ten wie in ben Sandlungen. Deghalb verwerfen auch Ueberfchug und Mangel bas Mittelmaß je nach ihrem Berbaltmis au einander in verschiebener Beife. Der Reige neunt ben Tapferen verwegen, ber Bermegene ihn feige u. f. w. Da bie außersten in biefer Beife einander gegenübersteben, fo ift ber Begenfat unter ihnen größer als ju bem mittleren 300). 21md scheinen einige außerste Gemuthelagen Achnlichteit mit ber mittle ren ju haben 81), wie bie Tapferteit mit ber Tollfuhnbeit, bie

End. i. 38 φθονερός δε τῷ λυπεϊσθαι ἐπε πείσσυν εὐπραγίας ή δεί . . . . ὁ δ' ἐναντίος ἀνωνυμώτερος, ἔστι δ' ὁ ὑπερβαιλων ἐπὶ τῷ μὴ λυπεϊσθαι μηδ' ἐπὶ τοῖς ἀναξίοις εὐ πρόττοισιν, ἀλλ' εὐχερής ὥσπερ οἱ γαστρίμαργοι πρὸς τροφών ὁ δι δυσχερής κατὰ τὸν φθόνον ἐστίν. Gubemus fügt bicfen vorián figen Crôtterungen ḥingu: p. 1221, b, 9 αὐτῶν δε τούτων τῶν παθημάτων εἴδη κατονομάζεται τῷ διαφέρειν κατὰ τὴν ὑπερβολὴν ἡ χρόνου ἡ τοῦ μᾶλλον ἢ πρός τι τῶν ποιούντων τὰ πάθη. κτλ.

<sup>80</sup>a) Nic. 11, 8 . . . αι μεν γαρ άπραι (διαθέσεις) και τή μέση και αλλήλαις έναντίαι είσιν. 1. 26 ούτω δ' άντιπειμένων αλλήλος τούτων, πλείων έναντιότης έατι τοις άπροις πρός αλληλε ή πρός το μέσον. κτλ.

<sup>81)</sup> Nic. 1. 30 ἔτι πρὸς μὲν τὸ μέσον ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης τις φαίνεται. Eud. 11, 5. 1. 22 συμβαίνει μέντοι τὰς ἀντιθέσεις ἔνθα μὲν φανερατέρας είναι πάσας, ἔνθα δὲ τὰς ἐπὶ τὴν ὑπερβολήν, ἐνιαχού δὲ τὰς ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν . . . (ὅτι) ὁτὶ μὲν θάττον ἀν μεταβαίη ἀπὸ τῆς ὑπερβολῆς ἐπὶ τὴν μέσην

em Mittelmaß bald das Uebermaß bald der Mangel mehr ntgegengesetz, wie die Tapferkeit der Feigheit, der Mäßigkeit agegen die Zügellosigkeit; und der Grund davon sindet sich heils in der Sache selber, theils darin daß wir mehr zu viesem als zu jenem Ertreme geneigt sind 82).

5. Aus dieser Bestimmung der Augend folgt daß es schwer st tugendhaft zu sein, da es ja überall schwer ist die Mitte u treffen und daß darum das Gute selten, aber loblich und schon st 83). Wer das Mittelmaß erreichen will muß daher zuerst von dem entgegengesetzten Extrem (dem größern Uebel) sich sern halten 84) und dabei erwägen zu welchem Extrem eben er am leichtesten geführt wird, um davon sich entsernend das Mittelmaß zu erreichen 85). Schwer freilich ist vorzüglich in konfreten Fällen zu bestimmen wo rücksichtlich des Wie und der Dauer, in Bezug auf Wen und auf welche Dinge, sich's sinde; doch wird geringe Abweichung davon auch nicht getas

έξιν, ότὸ σ' από της ελλείψεως. l. 12 with noch hervergehoben: Εσται σ' ή μεσότης ότὸ μὲν ἐν ήσοναϊς, . . . ότὸ σ' ἐν λύπαις ότὸ σ' ἐν ἀμφοτέραις. πτλ.

<sup>82)</sup> Nie. l. 35 πρός δε το μέσον αντίπειται μάλλον εφ' ών μεν ή ελλειψις εφ' ών δε ή ύπερβολή, πιλ. p. 1109, 5 δια δύο δ' αιτίας τούτο συμβαίνει, μίαν μεν την εξ αιδιού του πράγματος . . . ετέσα δε εξ ήμων αυτών. υςί. Magn. M. l, 9.

<sup>83)</sup> Nic. II, 9 . . . did zai egyor earl anoudator etras . . . . didneg rò ed zai andrior zai enaireròr nai nador. fast worte lich in ber großen Ethis I, 9. 1186, 35.

<sup>84)</sup> Nio. 1109, 34 έπει οὖν του μέσου τυχείν ἄχοως χαλεπόν, χατά τὸν θεύτερον φασι πλοῦν τὰ ἐλάγιστα ληπτέον τῶν χαχῶν.

<sup>85)</sup> Νιο. b, 1 σκοπείν δὲ δεὶ πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν (Magn. M. l, 9. 4186, b, 26 πρὸς ἃ μάλλον πεφύκαμεν . . . πρὸς ἃ δὲ μάλλον ἐπιδίδομεν) . . . πολὺ γὰρ ἀπαγαγόντες τοῦ ἀμαρτάνειν εἰς τὸ μέσον ἢξομεν . . ἐν παντὶ δὲ μάλισια φυλακτέον τὸ ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν · οὐ γὰρ ἀδέκαστοι κρίνομεν αὐτήν.

belt, sei es im zu Viel ober im zu Wenig 86). Inch weicha Grab ber Abweichung Tabel verdiene, ist nicht leicht begrifich zu bestimmen, wie überhaupt nicht bas sinnlich Wahrnehmbare 87).

b.

Bon ber Freiheit, als ber Bebingung ber Tugend.

[Mle 88) Wesenheiten find Principien und tonnen als selte fortzeugen. Unter ben lebenden Wesen aber ift ber Den's allein zugleich Princip von handlungen 89). Solche Prince

<sup>86)</sup> Ι. 18 άλλ' ὁ μὲν μιπρὸν τοῖς εὖ παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, ώι ἐπὶ τὸ μάλλον οὖτ' ἐπὶ τὸ ἦττον, ὁ δὲ πλέον.

<sup>87)</sup> b, 22 ra' de rocaven er rote nad knara, nat er ry aledies f nelore. — Auch bie Erörterungen biefes Cap. (II, 9) feblen : ben beiben andren Ethifen. Dagegen ift in ihnen noch bestimmter kar vorgehoben: navar identifen derifr negl idoras eleas nat line. Eud. II, 4. l. 38. vgl. c. 5. l. 11. und Magn. M. I, 8. l. 34.

<sup>88)</sup> Diefe Ginleitung in Die Lehre vom Freiwilligen ober Billfatl.4: und von Abficht ober Dabl gebort bem Enbemus (II, 6); Ariteles (III, 1) begnügt fich zu bemerten bag Lob und Tabel bas fa: willige treffe, biefes baber bei ber Untersuchung über bie Lugm ber Bestimmung beburfe, bie auch bem Befeggeber bei Sentelling von Chre und Strafe nublich fei. Die große Ethit folieft fi bem Endemus an (I, 10. 11), ichidt jeboch bie Frage voran, et et bei uns ftebe gut ober bofe ju fein, mas Sofrates gelaugnet bit (p. 1187, 6 notegor durath nagayerecona (f agere) ; c. άλλ' ωσπες Σωπράτης έφη, ούπ εφ' ήμιν γενέσθας το σια-Salous elvas & gaulous), ba ja Jeber mollen murbe gerecht, tair. u. f. w. ju fein. Gegen biefe Annahme werben bie Strafbeftinnm gen ber Befeggebung, wird Lob und Sabel unfrer Sandlungen gelie: gemacht und bie Entgegnung baß ja (fo gut wie bas Bofe) = Rrantheit und Saglichfeit getabelt werben mußten, burch bie Bena fung gurudgewiefen, bag Tabel allerbings and biefes treffe, m: es verfdulbet fei.

<sup>89)</sup> Die große Ethif I, 10 popularer gefaßt: noa yag gelois jerr-

en von benen die Bewegungen querft ausgehn, heißen herrbenbe, vorzüglich wenn fie nur in biefer und feiner andren Beife moglich find, - in welchem Ginne wohl die Gottheit Prinp ift; wogegen bei unbewegten (feine Bewegung beginnenden rincipien) bas herrschende sich nicht findet 90). Der Mensch t Princip einer Bewegung, fofern handlung Bewegung ift, nd wie jedes Princip, Grund beffen mas baburch ift ober mirb. is verhalt fich bamit wie bei ben Beweisführungen, mas hier ut hervorgehoben wird und aus ber Analytif erhellet 91). Gibt 8 nun folches mas auch in entgegengefetter Beife fich veralten fann, fo muß es auch folche Principien haben 92). Bolde Principien find bie Menfchen, fo bag bie Sandlungen eren Principien fie find, werben und nicht werben, fein und ucht fein tomen. Bas also von ihm abhangt zu thun ober nicht zu thun, bavon ift ber Menfch Grund und woburch t Grund ift, bas hangt von ihm ab. Da nun von Tugend

Tinh totiv oudlas Toiauths ofa totiv . . . yevvntinà de ta two dexwe, olov tò devdeor ex tou satematos . . . tò de metà tàs dexàs outwe txet we yae ar txwsir at dexal, outwe nat tà ta two dexwe txet trappesteeor d' toti natidely touto er tois natà rempetelar. ohne Berudfichtigung bes von Endemus hervorgehobenen Unterschiedes (folg. Aum.).

<sup>90)</sup> Bud. 1222, b, 20 των σ' άρχων δσαι τοιαύται, δθεν πρωτον αξ κινήσεις, κύριαι λέγονται, μάλιστα δὲ δικαίως ἀφ' ων μή ἐνδέχεται ἄλλως, ῆν ἔσως ὁ θεὸς ἄρχει. ἐν δὲ ταξς ἀκινήτοις ἀρχαζς, οἶον ἐν ταζς μαθηματικαζς, οὐ κ ἔστι τὸ κύριον, καίτοι λέγετας γε καθ' ὁμοιότητα κιλ.

<sup>91)</sup> Eudem. l. 37 δήλον δ' δ έπιχειρούμεν διι αναγκαίον έκ των 'Αναλυτικών · νύν δ' οὐτε μη λέγειν οὐτε λέγειν ακριβώς οἰύν τε, πλήν τοσούτον.

<sup>92)</sup> Bad. 1. 41 ωσι' είπες εστίν ένια των δντων ενδεχόμενα εναντίως έχειν, ανάγχη και τας άςχας αὐτων είναι τοιαύτας (vgl. ob. 6. 436, 38 f.). Maga. M. I, 11. 1. 12 δήλον δτι, επειδή αι πράξεις μεταβάλλουσι, και αι άζχαι των πράξεων, αψ' ων είσι μεταβάλλουσιν, ωσπες έφαμεν παςαβάλλοντες έπι των έν γεωμειζίς. — wird unverβάndiger Weise hingugesügt.

und Laster und ihren Merken das eine gelobt das andre gewbelt wird, und lob und Tadel nicht das trifft was nach Renwendigkeit ober durch Zusall oder von Natur ist, so gedie auch Augend und Laster offenbar zu demjenigen von deren Land lungen der Mensch selber Grund und Princip ist. Mitthe muß bestimmt werden von welcherlei handlungen er selber Grund und Princip sei. Daß von den freiwilligen und den benflichtigten, und daß das Beabsichtigte freiwillig sei, darin simmen wir Alle überein od. Offenbar also möchten Augend mit Laster zu dem Freiwilligen gehören. Mithin nunß bestimmt werden, was das Freiwillige und Unfreiwillige und was die Riskt seis.

2. Unfreiwillig scheint zu sein was burch Gewalt ober and Unwissenheit geschieht (a). Gewaltsam ift bas bessen Princip ohne Buthun bes Sanbelnben ober Leibenben, von Außen wirt. Sanblungen aus Furcht vor größeren Uebeln ober um etwa Schones zu erreichen, wie Rettung von Aeltern und Rinderzsind gemischter Natur, boch mehr freiwillig als unfreiwillig:

<sup>93)</sup> Bud. p. 1223, 16 πάντες μέν δή δρολογούμεν, δου μέν έχούσε και κατά προυέρευτ την έπάστου, έπείνον αίκιαν είναι. Μεςι. Μ. l. 19 . . ώστε δήλον ότι εφ' ήμεν αν είη και σπουδείος είναι και φασλοις. — jedoch mit einiger Ginfchränfung L. 25: δι γάρ μή μόνον την επομέλειαν θπάρχειν, άλλα και τη φίσι γίνεσθαι τό σώμα καιδον κάγαθόν. . . . δμοίως δε δετ έπιλημβάνειν και έπι ψυχής.

<sup>94)</sup> Nicom. III, 1. 1109, h, 35 donet de anodorn eleme τα βία ξιά άγνοσαν γινόμενα. — Endemns beginnt fogleich mit der Frage.

unter welchen von drei Gattungsbegriffen der Gegenfaß don finiwillig und Unfreiwillig falle II, 7. . τροών δή τούνων δε τι δίξειεν είναι, ήτοι κατ' δρέξιν ή κατά προπίρεσον ή πατά διάγοιαν, τό μέν έκουσιον κατά τούνων τε, τό δε αποσωσινεία
τούνων τι αλλά μέν ή υρεξις είς τρέα διαιρείναι, εές βούλησο
και δυμόν και έπιδυμίαν. Magn. M. I, 12. . έστεν ούν καδ' 6
πράττομεν δρεξις, δρέξοως δ' έστιν είδη τρέα καλ. die eiße Driv
theilung fehlt.

mn Mahl findet ftatt dann mann fie gelchehu, ba bas Prinp ber Bewegung ber bagu erforberlichen Organe in bem Sanelnden fich findet, ihr 3med bagegen ift burch außere (aminende) Berhaltniffe bedingt; benn an fich, fich felber überlafn, murbe Riemand bergleichen mablen 95). Buweilen merben olche Sandlungen baber auch gelobt, wenn Schlimmes und ichmergliches erbuldet wird, um Großes und Schones ju ereichen; im entgegengefesten Kalle getabelt. In andren fallen pird zwar nicht lob, wohl aber Rachsicht zugestanden, wenn Jesand thut mas er nicht follte, um foldem zu entgehn mas ju rtragen bie menschliche Ratur übersteigt. Jeboch burfte man u Einigem, wie Muttermord u. bgl., fich nicht zwingen laffen, ondern lieber bas Schlimmfte erhulbend fterben. Schmer ift B zuweilen zu entscheiben mas zu mahlen, mas zu ertragen fei, ichwerer noch bei bem mas man als richtig erkannt, beharren. Rur barf man nicht fagen bas Ungenehme und bas Schone fei gewaltfam, weil es außer bem Sanbelnben befindlich nothige; es ware ja fonft Alles gewaltsam, ba Alle um bes Ungeneh. men ober Schonen willen Mues thun 96). Auch empfinden bie gezwungen und wider Willen Sondeluben Schmerz, Die

<sup>95)</sup> Nic. 1110, 11 μικικό μεν οὖν είσιν αι τοιαύχαι πράξεις, έρίπασι δε μάλλον έκουσίοις · αίρεται γάρ είσι τότε ὅτε πράττονται, τὸ δε τέλος τῆς πράξεως κατὰ τὸν καιρόν ἐστιν. . . . ἀπλώς δ' ἴσως ἀκούσια · οὐδείς γὰρ ἀν Ελοιτο καθ' αὐτὸ τῶν τοιούτων οὐδέν,

<sup>96)</sup> Nic. b, 9 εὶ ἀξ τις τὰ ἡβία καὶ τὰ καλὰ φαίη βίαια είναι (ἀναγκάζειν γὰρ ἔξω ὄντα), πάντα ᾶν εἴη οὖτω βίαια· τοὐτων γὰρ χάριν πάντες πάντα πράτιρυσιν. Φείτει αιδρεξάψτί, Εαδ. U, 8. 1225, 19 διό καὶ τὰν ἔρωτα πολλοὶ ἀκούσιον τιθέασιν, καὶ θυμοὺς ἐνίους καὶ τὰ φυσικά, ὅτι ἐσχυρὰ καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν· καὶ συγγνώμην ἔχομεν ὡς πεφυκότα βιάζεσθαι τὴν φύσιν·... τὸ γὰρ ἐφ' αὐτῷ, εἰς δ ἀνάγεται ὅἰον, τοῦτ' ἐστὶν δ ἡ αὐτοῦ φύσις οῖα τε φέρειν· δ δὲ μὴ οῖα τε, μηθ ἐστὶ τῷς ἐκείνου φύσει ὐρέξεως ἡ λογισμοῦ, οὐκ ἐφ' αὐτῷ. διὸ καὶ κτλ. (132).

bes Angenehmen und Schonen wegen, Luft. Dazu ift es laderlich in bem Außer ihm und nicht in sich felbst, als bem von tergleichen leicht ergreifbaren, ben Grund zu suchen, und zwer fur bas Schone in sich selber, für bas Schlechte in bem Luftreiz 97).

3. Nicht alles aus Unwissenheit Geschehende ist unfreiwilliz, sondern nur was Schmerz und Reue mit sich führt . Der aus Unwissenheit Etwas thut ohne daß es ihm leid ift, bar zwar nicht freiwillig gethan was er nicht wußte, jedoch aus nicht unfreiwillig, wenn es ihm nicht leid ist. Wen gerene was er aus Unwissenheit thut, der scheint unfreiwillig, wen es nicht gereuet, nicht freiwillig gehandelt zu haben, — we den hier statt sindenden Unterschied durch eigenthumlichen Unterschied burch eigenthumlichen Unterschieden scheint zu sein, aus Unwissenheit und unwissend Etwas thun 99). Lesteres, nicht ersteres,

<sup>97)</sup> Nic. b, 13 γελοτον όἡ τὸ αιτιάσθαι τὰ ἐπτός, ἀλλὰ μὴ αὐιὰν εὐθήρατον ὅντα ὑπὸ τῶν τοιούτων, καὶ τῶν μὲν καλῶν ἐαντόν, τῶν ὁ αἰσχρῶν τὰ ἡδέα.

<sup>98)</sup> Nic. III, 2 το δε δε άγνοιαν ούχ εκούσιον μεν άπαν έστίν, εκούσιον δε το επίλυπον και έν μεταμελεία, υαί, p. 1111, 20.

<sup>99) 1. 22</sup> τού δὴ δι' άγγοιαν δ μὲν ἐν μεταμελεία ἄχων δοκεῖ, ὁ ἐ μὴ μεταμελόμενος, ἐπεὶ ἔιερος ἔστω, οὐχ ἔχών· ἐπεὶ γὰς διαφέρει, βέλτιον ὅνομα ἔχειν ἴδιον. ἔτερον ở ἔοικε καὶ τὸ δι ἄγγοιαν πράττειν τοῦ ἀγνοοῦντα ποιείν. 1. 31 οὐ γὰς ἡ ἐν τῆ προαιρέσει ἄγγοια αἰτία τοῦ ἀχουσίου ἀλλὰ τῆς μοχθηρίας, οὐδ' ἡ χαθόλου (ψέγονται γὰς διά γε ταύτην) ἀλλ' ἡ χαθ΄ ἔχαστα, ἐν οἶς καὶ περὶ ἃ ἡ πράξες. p. 1111, 3 ἔσως ουν οὐ χεῖρον διορίσαι αὐτά, τίνα καὶ πόσα ἐστί, τίς τε ἐξ καὶ τί καὶ περὶ τὶ ἢ ἐν τίνι πράττει, ἐνίοτε δὲ καὶ τίνη, οἰν δργάνω, καὶ ἔνεκα τίνος, οἶον σωτηρίας, καὶ πῶς, οἶον ἡρέμα ἡ σφόδρα. αυτὸ bie vorhergehenben Bestimmungen wæten im folgenben Bestivicle etlantert. Eud. 11, 9. 1225, b, 6.. τὸ δι ἄγνοιαν καὶ δ καὶ ῷ καὶ δν, ἀχούσιον. τὸ ἐναντίων ἐξ ἔκούσιον. δσα μὲν οὖν ἐψ' ἔπυιῷ δν μὴ πράττειν πράττει μὶ ἀγνοών καὶ δι' αὐτόν, ἔκούσια ταῦτ' ἀγάγκη εἔναι ... ἔπο

indet in der Trunkenheit, im Borne u. f. w. ftatt. Ja, jeber muttlich Sandelnde ift beffen unbewußt, was man thun foll mb weß fich enthalten, und eben barum ungerecht und fchlecht. Infreiwillig will heißen, nicht wenn Jemand bas Rechte vereunt - bas ift ja eben Grund ber Unsittlichfeit, nicht bes Infreiwilligen -, auch nicht bie bas Allgemeine betreffenbe Inwiffenheit, - benn bie eben wird getabelt -, fonbern bie nie befondern Berhaltniffe betreffende, unter benen und in Beug auf welche gehandelt wird; rudfichtlich ihrer findet Miteid und Bergeihung fatt. Wer etwas ber Urt nicht wußte, icheint unfreiwillig gehandelt ju haben, vorzüglich wenn feine Unwiffenheit bie entscheibenften Momente ber Sandlung und ben 3weck betraf 100); jedoch muß noch Schmerz und Reue barüber himutommen. Da also unfreiwillig was aus 3mang und Unwiffenheit geschieht, fo mochte freiwillig mohl badjenige fein, wovon bas Princip in bem Sandelnden, fofern er bas Besondere weiß (bie besonderen Berhaltniffe tennt), unter des nen gehandelt wird. Richt wohl burfte ju jenem gehoren mas aus Born ober Begierbe geschieht 101); weber irgent ein anbred Thier noch Rinder murben fouft freiwillig (mit Willfur) handeln. Und follte Richts freiwillig geschehn mas aus Born ober Begierbe hervorgeht, ober zwar bas Schone, bas Schlimme nicht, obgleich boch beibes benfelben Urheber hat? Unstatthaft ift auch wohl Unwillfurlich zu nennen worauf die Strebung gerichtet fein muß 102); foll man ja über Giniges

σ αγνοών και δια το αγνοείν, ακων. Επεί δε το Επίστασθαι και το είδεναι διττύν, εν μεν το έχειν, εν σε το χρησθαι τή επιστήμη, ο έχων μη χρώμενος δε έστι μεν ως δικαίως αγνοών λέγοιτο, έστι σ ως ου δικαίως κτλ.

<sup>100)</sup> Nic. p. 1111, 18 . . αυριώτατα δ' είναι δοπεί, έν οίς ή πράξις παὶ οὖ ἔνεκα.

<sup>101)</sup> Nic. III, 3. 1. 24 τσως γάρ οὐ καλώς λέγεται ἀκούσια είναι τὰ διὰ θυμὸν ή δί ἐπιθυμίαν.

<sup>102)</sup> Nic. 1. 29 ἄτοπον . δὲ ἴσως το ἀκούσια φάναι ὧν δεὶ δρέγεσθαι.

girnen, Einiges begehren, wie Gesundheit und Unterricht, na boch ist das Unwillfürliche mit Schmerz verbunden, bas ren der Begierbe Angestrebte mit Lust 103). Es wurde dann and unwillfürlich sein was nach Ueberlegung und was durch Zern gefehlt wird. Beides ist zu fliehen. Menschlich scheinen nicht weniger die unvernünftigen Affeste zu sein, und die Dandlungen ber Menschen gehen von Zorn und Begierbe aus; mithin birfen diese nicht für unwillfürlich gelten 100).

4. Die Wahl (ber Borfat), wovon nunmeht zu handeln ikt ba fie ber Tugend eigenthümlichst und meht noch über die Sie ten als über bie Sandlungen zu entscheiden scheint 103), it augenscheinlich willfatlich, das Willfarliche aber von weiterm Umfange, da bessen selbst Kinder und die andren Thiere theihhaft sind, des Borsates nicht. Auch nennen wir das plotischergriffene zwar Freiwilliges, Borsätzliches nicht 100). Der Borsat aber darf weder als Begierde ober Born, noch all

<sup>104)</sup> Nic. 1. 33 έτι δὲ τί διαψέρει τῷ ἀκούσια εἰναι τὰ καιὰ leγισμον ἡ θυμον ἀμαρτηθέντα; φευκτά μὲν γὰρ ἄμφω. θοκί

δὲ οῦχ ἦττον ἀνθρωπικὰ εἶναι τὰ ἄλογα πάθη. αι δὲ πράξικ
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας. ἄτοπον δὲ τὸ τιθέναι ἀκούσια ταῦτα.

<sup>105)</sup> Nic. III, 4 ολαειότατον γάρ είναι δοαετ τη άρετη (ή προαίςσις) και μαλλον τα ήθη κρίνεω των πράξεων.

<sup>106)</sup> ib. p. 1111, b, 9 και τα εξαίψνης εκούσια μεν λέγομεν, επί προαίρεσιν δ' οδ. Eud. 8. 1224, 3 πολλά δε βουλόμενοι πρώττομεν εξαίψνης, προαιρείται δ' οδδείς οδδεν εξαίψνης.

tollen ober Meinung gefaßt werden 107). Denn jene Affette mmen auch ben unvernunftigen Wefen ju, Borfat nicht; ib ber Unenthaltsame handelt nach Begierbe, nicht nach Bor-B, ber Enthaltsame umgefehrt nach Borfat, nicht nach Be-Much stellt fich bem Borfat bie Begierbe entgegen. cht ber Begierbe bie Begierbe; und die Begierbe bezieht fich auf ift und Unluft, ber Borfat auf feine von beiben. Roch meniger Mt ber Borfat mit bem Born jufammen; vielmehr erscheint am enigsten vorsätlich was aus Born geschieht 108). Der Wollung t zwar ber Borfat nabe verwandt, boch auch verschieben bavon, a jene nimmer auf bas Dhnmögliche und bas mas nicht burch ne felber gefchehen tann, geht, biefe mohl 109). Auch bezieht ch bie Bollung mehr auf ben 3wedt, ber Borfat auf bie Rittel gur Erreichung beffelben. Ueberhaupt geht bie Wahl uf bas was bei une fteht 110). Eben fo wenig mochte ber Borfat eine Meinung fein, die ja nicht weniger auf Ewiges mb Dhumogliches wie auf bas bei und Stehenbe geht und

<sup>107)</sup> Nic. b, 10 of δε λέγοντες αὐτὴν ἐπιθυμίαν ἢ θυμον ἢ βούλησιν ἢ τινα δίξαν οὐα ἐοίκασιν δοθῶς λέγειν. υgί. Eud. (108).

<sup>108)</sup> vgl. Eud. II, 10. 1225, b, 24 δτι μέν οὖν οὖκ έστιν ὅρεξις, φακερόν· ἡ γὰρ βοάλησις ἀν εἶη ἡ ἐπιθυμία ἡ θυμός· οὖθεὶς γὰρ ἀρέγεται μηθέν πεπονθώς τοὐτων ατλ.

<sup>109)</sup> Nie. 1. 19 αλλά μην ούδε βούλησίς γε, καίπες σύνεγγυς φαινόμενον· προαίρεσις μεν γάς ούκ έστι των άδυνάτων, και εξ τις φαίη προαιρείσθαι, δοκοίη αν ήλίθιος είναι· βούλησις δ' έστι των άδυνάτων, οδον άθανασίας. Eud. p. 1225, b, 32 βούλονται μεν γάς ένια και των άδυνατων εξδότες, οδον βασιλεύεν μεν πάντων άνθεωπων και άθανατον είναι, προαιρείται δ' σύθεις μή άγκαων ότι άδυνατον. vgl. M. M. I, 17. 1189, 5 βούλησις μεν γάς έστι και των άδυνατων, οδον βουλόμεθα μεν άθανατοι είναι, προαιρούμεθα δ' ού. Augenscheinlich ift in allen brei Cthifen nicht von Unsterblichfeit ber Seele, sondern von ewigen Fortbauer bieses Lebens bie Rede; vgl. ob. S. 1179.

<sup>140)</sup> No. 1. 29 όλως γάς έσιχεν ή προαίρεσις πεςὶ τὰ ἐψ' ἡμῖν εἰναι. Eud. b, 35 οὐὐ' ὅλως (προαιρεῖταί τις) ὁ θυνατὸν μέν, μὴ ἐψ' αὐτῷ Ở οἴεται πράξαι ἡ μὴ πράξαι.

nicht fowohl nach Gut und Bofe, wie vorzugeweife bet Ce fat, fonbern nach Wahr und Unmahr gefonbert wirteraig Much fallt ber Borfat nicht nur nicht mit Deinung ubent ut fonbern auch nicht mit einer bestimmten Reinung zu fanten jenachdem wir Gutes ober Bofes mablen, find wir fo ofeni beschaffen, nicht, jenachdem wir so ober andere bafter (meinen) 112); und wir wahlen Etwas zu erlangen ober ober bergleichen ; wir meinen mas Etwas fei ober Bem Die zuträglich. Wir mablen mas wir als bas Befte tela und meinen was wir noch nicht (hinlanglich) fennen. icheinen nicht diefelben bas Befte ju mahlen und ju meinen Einige gwar Befferes ju meinen und aus Schlechtigfeit au mahlen mas fie follten. Db jeboch bie Deinung ber 31vorangehe ober folge, ift hier nicht bie Krage, sonbern chi Bahl mit irgend einer Meinung jufammenfalle. 3ft nun e bas Gemablte ein vorher berathenes Freiwilliges 113)? mit Bernunft und Berftand (Ueberlegung) findet die Babl wie ja auch ber (griechische) Ausbruck ein Borgieben zeichnet 114).

<sup>111)</sup> Nio. l. 33 καὶ τῷ ψευθεί καὶ ἀληθεί διαιρεϊται (ἡ δόξα), α τῷ κακῷ καὶ ἀγαθῷ, ἡ προαίρεσις δὲ τούτοις μάλλον. τεὶ Ϝ 1112, 5. Eud. p. 1226, 9. M, N. p. 1189, 17 ἄρά γ' ἐστὶ τὰ κατὰ διάνοιαν ἐν προαιρέσει, ἢ οὐδὲ τοῦτο; πολλὰ γὰρ ἐιννοούμεθα καὶ δοξάζομεν κατὰ διάνοιαν. κτλ.

<sup>112)</sup> Nic. p. 1112, 1 τοῦ γὰρ προαιρείσθαι τάγαθὰ ἡ τὰ κακὰ ποιο τινές ἐσμεν, τοῦ δὲ δοξάζειν οῦ.

<sup>113)</sup> Nic. l. 14 έχουσιον μὲν δὴ φαίνεται, τὸ δ' έχουσιον οὐ πὰν προαιρετόν. ἀλλ' ἄρά γε τὸ προβεβουλευμένον; Bud. p. 1226.
20 ἔστι δὴ τῶν δυνατῶν καὶ εἶναι καὶ μὴ τὰ μὲν τοιαῦτα ῶς: ἐνδέχεσθαι βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν, περὶ ἐνίων δ' οὐκ ἰνέχεται. κτλ.

<sup>114)</sup> Nic. 1. 16 ύποσημαίνειν δ' ἔοικε καὶ τοῦνομα ώς δν πρό ἐικοου αίρειόν. Bud. p. 1226, b, 6 δηλοί δέ πως καὶ τὸ ὅνορε αὐτό · ἡ γὰρ προαίρεσις, αῖρεσις μέν ἔστιν, οὐχ ἀπλώς ἀκ ἀλλ' ἔτέρου πρό ἔτέρου. ναί. M. I, 17. 1189, 13.

5. Es berath sich wer bei Berstande ist (vom Thoren und uffinnigen ift nicht bie Rebe) weber über bas Ewige, noch as feets in gleicher Beife Berbenbe, noch über bas balb fo andere fich Ereignende, noch über bas Zufällige, noch über Denschliches aber ganglich außer unferm Bereiche Liegens fondern über bas burch und Ausführbare. Auch über genauere und felbstandigere Biffen, wie über bas gramma. be 116), findet Berathung nicht flatt, fondern über bas mas be burch und, jeboch nicht immer in gleicher Beife gefchetann, wie über Argneifunde, Beldfunde und Steuermanns. nbe mehr als Aber Gymnastit, ba jene weniger auf festen egeln beruhen; und über bie Runfte mehr als über bie Biffenhaften. Berathung findet alfo fatt rudfichtlich beffen mas wBentheils geschieht, jedoch noch von ungewissem Ausgange t. Rur große Ungelegenheiten nehmen wir Berather zu Sulfe. nfrer eignen Ginficht mißtrauend. Wir berathen aber nicht ber ben 3med, fondern über bas mas bagu führt, wie und purch welche Mittel er erreichbar, und scheint er burch mehrere

<sup>115)</sup> Νίο. 1. 28 ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων (βουλεύσαιτ' ἄν τις), οἶον πῶς ἀν Σκύθαι ἄρισια πολιτεύοιντο οὐδεὶς Αακεδαιμονίων βουλεύεται. Eud. p. 1226, 28 -διὸ οὐ βουλεύσμεθα περὶ τῶν ἐν Ἰνδοῖς. vgl. M. N. 1, 17. 1189, 20.

<sup>116)</sup> Nic. l. 33 των δ' ανθρώπων ξκαστοι βουλεύονται περί των δι αύτων πρακτών (b, 31 ξοικε δή . . . ανθρωπος είναι αρχή των πράξεων). και περί μιν τας ακριβείς και αὐτάρκεις των ξκιστημών οὐκ ξστι βουλή, οἰον περί γραμμάτων· οὐ γαρ διστάζομεν πως γραπτέον. Bud. p. 1226, 33 διό και άπορήσειεν άν τις, τί δή ποθ' οἱ μὲν ἱατροὶ βουλεύονται περί ων ξκουσι την ἐπιστήμην, οἱ δὲ γραμματικοὶ οὔ. αἴτιον δ' ὅτι διχή γινομένης της άμαρτίας (ἡ γαρ λογιζόμενοι άμαρτάνομεν, ἡ κατά την αἴσθησιν αὐτό δρωντες) ἐν μὲν τῆ ἐατρικῆ ἀμφοτέρως ἐνδέκεται ἀμαρτεῖν, ἐν δὲ τῆ γραμματικῆ κατά την αἴσθησιν αὐτό ἀκοπωσιν, εἰς ἄπειρον ῆξουσιν. Μ. Μ. 1189, h, 21 . . ἡ οὖν άμαρτία οὐ γέγνεται ἐν τῆ διανούρ, ἀἰλὶ ἐν τῆ ἐνεργεία τοῦ γράφειν.

gurnen, Einiges begehren, wie Gesundheit und Unterricht, und boch ist das Unwillfürliche mit Schmerz verbunden, bas von der Beglerbe Angestrebte mit Lust 103). Es wurde dann and unwillfürlich fein was nach Ueberlegung und was durch Zeen gefehlt wird. Beides ist zu fliehen. Menschlich scheinen nicht weniger die unvernünftigen Uffelte zu sein, und die handlungen der Menschen geben von Zorn und Begierbe aus; mithin durfen diese nicht für unwillfürlich gelten 104).

4. Die Wahl (ber Borfat), wovon nunmeht zu handeln ikt ba fie ber Augend eigenfhamlichst und mehr noch über die Sieten als über ble Sandlungen zu entscheiden scheint 108), ikt augenscheinlich willfarlich, das Willfarliche aber von weiteren Umfange, da bessen selbst Kinder und die andren Thiere theilhaft sind, des Borsates nicht. Auch nennen wir das ploglich Ergrissen zwar Freiwilliges, Borsatsliches nicht 100). Der Borsat aber darf wedet als Begierde ober Born, noch all

<sup>104)</sup> Nic. 1. 33 έτι δε τι διαφέρει τῷ ἀχούσια είναι τὰ κατὰ λογισμόν ἡ θυμόν ἀμαρτηθέντα; φευκιὰ μὲν γὰρ ἄμφω. δοκεί δὲ οῦχ ἔττον ἀνθρωπικὰ είναι τὰ ἄλογα πάθη. αξ δὲ πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας. ἄιοπον δὲ τὸ τιθέναι ἀκούσια ταῦτα.

<sup>105)</sup> Nic. III, 4 ολκειότατον γάς είναι δοκεί τη αξοείη (ή προαίςσις) και μαλλον τά ήθη πρίνεων των πράξεων.

<sup>106)</sup> ib. p. 1111, b, 9 και τὰ εξαίψτης εκούσια μεν λεγομεν, καιὰ προαίρεσιν ο ου. Eud. 8. 1223, 3 πολλά δε βουλόμενος πρώττομεν έξαίψτης, προαιρετιαι ο ουδείς σύδεν έξαίψτης.

bollen ober Meinung gefaßt werben 107). Denn jene Affette mmen auch ben unvernunftigen Wefen ju, Borfat nicht: nb ber Unenthaltsame handelt nach Begierbe, nicht nach Bor-B. ber Enthaltsame umgekehrt nach Borsat, nicht nach Belerbe. Auch stellt fich bem Borfat bie Begierbe entgegen. icht ber Begierbe bie Begierbe; und bie Begierbe bezieht fich auf mft und Unluft, ber Borfat auf feins von beiben. Roch meniger allt ber Borfat mit bem Born jusammen; vielmehr erscheint am venigften vorfatlich was aus Born geschieht 108). Der Wollung A zwar ber Borfat nabe vermandt, boch auch verschieben bavon, va jene nimmer auf bas Ohnmögliche und bas mas nicht burch ind felber gefchehen tann, geht, biefe wohl 109). Auch bezieht ich bie Wollung mehr auf ben 3med, ber Borfat auf bie Rittel gur Erreichung beffelben. Ueberhaupt geht die Wahl auf bas mas bei und fteht 110). Eben fo wenig mochte ber Borfat eine Meinung fein, bie ja nicht weniger auf Ewiges und Ohnmogliches wie auf bas bei und Stehenbe geht und

<sup>107)</sup> Nic. b, 10 of δε λέγοντες αθτήν επιθυμίαν ή θυμόν ή βούλησιν ή τινα δίξαν οθα έσεκασιν δοθώς λέγειν. vgl. Eud. (108).

<sup>108)</sup> vgl. End. II, 10. 1225, b, 24 δτι μέν οὖν οὖκ ἔστιν ὅρεξις, φανεφόν· ἡ γὰρ βοσίλησις ἀν εἴη ἡ ἐπιθυμία ἡ θυμός· οὐθεὶς γὰρ δρόγεται μηθέν πεπονθώς τοὐτων 21λ.

<sup>109)</sup> Nie. 1. 19 αλλά μην ούθε βούλησες γε, καιπες σύνεγγυς φαινόμενον· πορακρεσις μεν γάς σύκ έστι των άδυνάτων, και εξ τις φαιη προακρετοθαι, δοκοίη αν ήλιθιος είναι· βούλησις δ' έστι κων άδυνάτων, οίον άθανασιας. Eud. p. 1225, b. 32 βούλονται μεν γάς ένια και των άδυνατων είδότες, οίον βασιλεύεων μεν πάντων άνθεωλων και άθανατον είναι, προακρετιαι δ' σύδεις μή άγναων δτι άδύνατον. υχι. M. I., 17. 1189, 5 βούλησις μεν γάς έστι και των άδυνατων, οίον βουλόμεθα μεν άθανατοι είναι, προακρούμεθα δ' ού. Augenscheinlich ift in allen brei Cthifen nicht von Unsterblichfeit ber Seele, sondern von ewigen Fortbauer bieses Lebens bie Wede; υχι. οδ. 6. 1170.

<sup>119)</sup> Rio. 1. 29 δλως γὰς ἔοικεν ή προαίρεσις περί τὰ ἐψ' ἡμῖν εἰναι. Eud. b, 35 οἰθ' δλως (προαιρεῖταί τις) δ θυνατὸν μέν, μὴ ἐφ' αὐτῷ δ' οἴεται πράξαι ἡ μὴ πράξαι.

nicht sowohl nach But und Bofe, wie vorzugeweise ber Botfat, fondern nach Wahr und Unmahr gefondert wirb 111); Much fallt ber Borfat nicht nur nicht mit Deinung überhanpe, fondern auch nicht mit einer bestimmten Deinung aufammen: jenachdem wir Gutes ober Bofes mablen, find wir fo ober fe beschaffen, nicht, jenachdem wir so ober andere bafur batten (meinen) 112); und wir mablen Etwas zu erlangen ober flieber ober bergleichen ; wir meinen mas Etwas fei ober Bem unt Die zuträglich. Wir mablen mas wir als bas Befte tennen, und meinen was wir noch nicht (hinlanglich) fennen. scheinen nicht biefelben bas Beste zu mahlen und zu meinen, und Einige gwar Befferes zu meinen und aus Schlechtigfeit nicht ju mahlen mas fie follten. Db jeboch bie Deinung ber Batl porangehe ober folge, ift hier nicht die Frage, sonbern ob tie Wahl mit irgend einer Meinung jusammenfalle. 3ft nun erwa bas Gemablte ein vorher berathenes Rreiwilliges 113)? bent mit Bernunft und Berftand (Ueberlegung) findet die Babl ftan. wie ja auch ber (griechische) Ausbruck ein Borgieben bezeichnet 114).

<sup>111)</sup> Nio. l. 33 καὶ τῷ ψευδεί καὶ ἀληθεί διαιρείται (ἡ δόξα), αὶ τῷ κακῷ καὶ ἀγαθῷ, ἡ προαίρεσις δὲ τούτοις μαλλον. υςί. μ. 1112, 5. Eud. p. 1226, 9. M. M. p. 1189, 17 ἄρά γ' ἐστὶ τὸ κατὰ διάνοιαν ἐν προαιρέσει, ἢ οὐδὲ τοῦτο; πολλὰ γὰρ διανοούμεθα καὶ δοξάζομεν κατὰ διάνοιαν. κτλ.

<sup>112)</sup> Nic. p. 1112, 1 τοῦ γὰρ προαιρεξοθαι τάγαθὰ ἢ τὰ κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν, τοῦ δὲ δοξάζειν οῦ.

<sup>113)</sup> Nic. l. 14 ξαυύσιον μεν όὴ φαίνεται, τὸ ό' ξαυύσιον οὐ πέν προαιρετόν. ἀλλ' ἄρά γε τὸ προβεβουλευμένον; Bud. p. 1226, 20 ἔστι δὴ τῶν δυνατῶν καὶ εἰναι καὶ μὴ τὰ μὲν τοιαῦτα ῶσι! ἐνθέχεσθαι βουλεύσασθαι περὶ αὐτῶν, περὶ ἐνθων ό' οὐκ ἰνδίτχεται. κτλ.

<sup>114)</sup> Nic. I. 16 ύποσημαίνειν ο ξοικε και τούνομα ώς δυ πεὸ ξιέρου αίρετον. Eud. p. 1226, b, 6 δηλοί δε πως και τὸ ὖνορε αὐτό · ἡ γὰρ προαίρεσις, αίρεσις μέν ἐστιν, οὐχ ἀπλῶς δι ἀλλ' ἔτέρου πρὸ ἐτέρου. τρί. M. M. I, 17. 1189, 13.

5. Es berath fich wer bei Berftande ift (vom Thoren und Bahnfinnigen ift nicht bie Rebe) weber über bas Ewige, noch aber bas ftets in gleicher Beife Berbenbe, noch über bas balb fo bald anders fich Ereignenbe, noch über bas Bufallige, noch über gwar Denichtiches aber ganglich außer unferm Bereiche Liegenbes, fondern über bas burch und Ausführbare. Auch über bas genauere und felbständigere Biffen, wie über bas gramma. tische 116), findet Berathung nicht flatt, sondern über bas mas groar burch uns, jedoch nicht immer in gleicher Beife gefcheben fann, wie uber Arzneifunde, Gefbfunde und Steuermanns. funde mehr als aber Gymnastit, ba jene weniger auf festen Regeln beruhen; und über bie Runfte mehr ale über bie Wiffenschaften. Berathung finbet alfo fatt rudfichtlich beffen mas großentheils gefchieht, jeboch noch von ungewissem Ausgange Fur große Ungelegenheiten nehmen wir Berather ju Sulfe, unfrer eignen Ginficht mißtrauend. Wir berathen aber nicht über ben 3med, fondern über bas mas bagu führt, wie und burch welche Mittel er erreichbar, und scheint er burch mehrere

<sup>115)</sup> Nic. 1. 28 dλλ' οὐδὲ περὶ τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων (βουλεύσαιτ' ἄν τις), οἶον πῶς ἀν Σκύθαι ἄριστα πολιτεύοιντο οὐδεὶς Ακκεδαιμονίων βουλεύεται. Eud. p. 1226, 28 -διὸ οῦ βουλευόμεθα περὶ τῶν ἐν Ἰνδοῖς. υgl. M. M. 1, 17. 1189, 20.

<sup>116)</sup> Nic. 1. 33 των δ' ανθοώπων ξκαστοι βουλεύονται περί των δι αυτών πρακτών (b, 31 ξοικε δή . . . άνθρωπος είναι άρχη των πράξεων). και περί μεν τάς άκριβεις και αυτάρκεις των ξπιστημών ουκ έστι βουλή, οἶον περί γραμμαίων ου γάρ διστάζομεν πώς γραπτέον. Bud. p. 1226, 33 διό και άπορήσειεν άν τις, τι δή ποδ' οι μεν ιατροί βουλεύονται περί ων έχουσι την έπιστήμην, οι δε γραμματικοί ου. αιτιον δ' δτι διχή γινομένης της άμαρτίας (ή γάρ λογιζόμενοι άμαρτανομεν, ή καιά την αισθησιν αυτό δρώντες) εν μεν τή ιατρική άμφοτερως ενδέχεται άμαρτειν, εν δε τή γραμματική καιά την αίσθησιν αυτό δρώντες) εν μεν τή ιατρική δρωσιν αυτό που και πράξιν, περί ής άν σκοπώσιν, εις άπειρον ήξουσιν.
Μ. Μ. 1189, b, 21 . . ή οὐν άμαρτία οὐ γίγνεται εν τή διανοίη, ἀλλ' εν τή ένεργεία του γράφειν.

erreichbar, burch welches am leichtesten und schönken, und wiederum wodurch dieses, bis zu der Ursache hin, welche zwiete sich ergibt (gefunden wird); denn man verfährt dabei wie bei der Anstösung einer mathematischen Aufgabe 117); und wenngleich nicht jedes Suchen Berathung ist, so doch jede Berathung ein Suchen 118). Stößt man bei der Berathung auf Ohnmögliches, so sieht man von der Ausschlung ab. Wegelich aber ist was durch uns, mit Einschluß unsere Freunde, geschehen kann 119). Gesucht werden bald die Berkzeuge, bald ihr Gebranch, ebenso bald durch Was, bald Wie oder durch Wen (am besten) 120). Der Mensch ist zu, wie gesagt, Princip der Handlungen (116), und die Handlungen bezwecken Stewas; berathen wird daher nicht der Zweck, sondern was zu ihm führt 121). Auch nicht das Kontrete, worder die Wahrneh-

<sup>117)</sup> Nic. b, 17 δι' ένδς δ' επιτελουμένου πῶς διὰ τούτου έσται κάκεινο διὰ τίνος, εως ὰν ελθωσιν ἐπὶ τὸ πρῶτον αἴτιων, δ ἐν τῷ εὐρέσει ἐσχατόν ἐστιν· δ γὰρ βουλευόμενος ἔοικε ζητείν καὶ ἀναλύειν τὸν εἰρημένον τρόπον ῶσπερ διάγραμμα... καὶ τὸ ἔσχατον ἐν τῷ ἀναλύσει πρῶτον (φαίνεται) εἰναι ἐν τῷ γενέσει. Endom. p. 1226, b, 12 βουλευόμεθα δὲ πάντες, δως ὰν εἰς ἡμᾶς ἀναγάγωμεν τῷς γενέσεως τὴν ἀρχήν.

<sup>118)</sup> Νίο. b, 21 φαίνεται δ' ή μεν ζήτησις οδ πάσα είναι βούλευσις υἶον αξ μαθηματικαί, ή δε βούλευσες πάσα ζήτησες, και τὸ (117) Ευά. p. 1226, b, 25 έστι γάρ βουλευτικὸν τῆς ψυχῆς τὸ δεωρικοὸν αἰτίας τινός. ἡ γὰρ οὖ Ενεκα μία τών αἰτίων ἐστίν.

<sup>119)</sup> Nio. b, 27 duratà dè à di quir γένοιι di τ τὰ γὰρ διὰ τῶν φίλων δί ξμῶν πως ἐστίν ἡ γὰρ ἀρχὰ ἐν ἡμίν. Bud. p. 1226, 22 τὰ μὲν γὰρ δυνατὰ μέν ἐστι παὶ είναι καὶ μὰ είναι, ἐιλ οὐκ ἐφ' ἡμίν αὐτῶν ἡ γένεσες ἐστιν, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ φύσιν τὰ δὲ δι' ἄλλας αἰνίας γίνεται. vgl. l. 33 M. M. p. 1189, 25 ἡ προαέρεσες . . . τῶν δυνατῶν ἡμίν, καὶ τῶν ἀντελογίαν παραδιδόντων πότερον τοῦτο ῷ τοῦτο αἰρετόν. vgl. b, 6.

<sup>120)</sup> No. b, 98 Enterras d' étà pèr ta égyara, étà dè à gesa autror épolos de rai ér tors loinois étà pèr di où, étè de nois à doù thros.

<sup>121)</sup> Nic. b, 33 al de nocifeis alleur evena. oun av our ely feoler-

mung entscheidet; und wollte man immer fich berathen, so wurde es ins Unendliche führen. Das zum Abschluß gelangte Berathene ist daher das Gewählte; denn man hort auf sich zu berrathen, wenn man auf sich selber, b. h. auf das Leitende (die Bernunft), das Princip zurückgeführt hat 122). Die Wahl möchte also die aus der Berathung hervorgegangene Strebung zu dem von uns Ausführbaren sein 123).

6. Der Wille ift auf ben 3wed gerichtet; ift biefer bas an sich Gute ober bas blos scheinbar Gute? Wenn ersteres, so wird was ber nicht richtig Wahlende will, nicht gewollt sein, weil, wenn gewollt auch gut, mithin wurde allenfalls auch bas Bose gut sein; wenn letteres, so gabe es nichts seiner Ratur nach ju Wollenbes, sondern einem Jeben ware es bas ihm Scheis uende 123), also da bem Einen dieses, bem Andren jenes so

τον το τέλος αλλά τὰ πρός τα τέλη. Eud. p. 1227, 7 . . περλ μέν τοῦ τέλους οὐθεὶς βουλεύεται, αλλά τοῦι ἐστὶν ἀρχή καὶ ὑπόθεσις, ώσπερ ἐν ταϊς θεωρητικαῖς ἐπιστήμαις ὑποθέσεις. κτλ. vgl. II, 11. b, 28. I, 2 pr. M. M. p. 1190, 24 τὸ δὲ τέλος ἀρχή τινὶ ἔοικεν.

<sup>123)</sup> Nie. l. 10 και ή προαφρεσις αν εξη βουλευτική δρεξες των έφ' ήμεν. End. l. 16 . . δήλον δτι ή προαφρεσις μέν έστιν δρεξις των έφ' αυτή βουλευτική.

<sup>124)</sup> Nie. III, 6. p. 1113, 17 συμβαίνει θε τοῖς μέν το βουλητον εκίγαθον λίγουσι μή είναι βουλητον δ βούλεται ο μή δρθώς αίρουμανος . . . τοῖς δ' αὖ το σαιν'μενον δγαθον το βουλητόν λίγουσι μή είναι σύσει βουλητόν, δίλὶ ἐκάσιο το δοκούν κτλ Εud. p. 1227, 18 το δε τέλος ἐστὶ σύσει μέν δεὶ ἀγαθόν . . . παρὰ φύσιν δε καὶ διασιροφή οὐ το δγαθόν,

scheint, Entgegengesettes. Sagen wir also, an sich und ir Wahrheit zu wollen sei bas Gute, bem Einzelnen was ihm se scheine? Dem Sittlichen baher bas in Wahrheit Gute, bem Unsittlichen was ihm eben vorkommt 125); gleich wie tüchtigen Rörpern bas in Wahrheit Gesunde gesund (zuträglich) ist. franklichen Andres, und sichs ebenso mit dem Bittren und Suben, Warmen, Schweren u. s. w. verhält. Der Sittliche nämlich beurtheilt Alles richtig und in Jeglichem ist was itm so scheint das Wahre, und eben darin möchte er sich am meisten auszeichnen daß er in Jeglichem das Wahre ergreift, alle ware er ein Kanon und Raß (ber Dinge) 126). Wogegen die Täuschung der Wenge aus der Lustempfindung hervorgebn durfte, die als ein Gut erscheint, ohne es zu sein sein 126a).

Da also ber Wille auf ben Endzweck gerichtet ift, Berathung und Wahl auf bie Mittel fur benfelben, so mochten bie barauf bezüglichen Sandlungen wohl auf Wahl beruben und freiwillig fein; und ihnen gehoren bie Thatigkeiten ber

dllà τὸ φαινόμενον ἀγαθόν. αξτιον ο΄ δτι τῶν δντων τὰ μέν οὐκ ἐστιν ἐπ΄ ἄλλφ χρήσασθαι ἢ πρὸς ἃ πέψυκεν, οἶον ὁψει... ἀλλ' ἀκὸ ἐπιστήμης ποιήσαι και οὖ μή ἐστιν ἡ ἐπιστήμης ποιήσαι και οὖ μή ἐστιν ἡ ἐπιστήμης ... ὁμοίως δὲ και ἡ βουίλησις φόσει μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἐστι. παρὰ ψύσιν δὲ και τοῦ κακοῦ.... ἀλλὰ μὴν ἐκάστου γε ψ θορὰ και διαστροφή οὐκ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ' εἰς τὸ ἐναντίον καὶ τὸ μεταξύ. baher vom Mittelmaß qu ben Extremen; und fo geft Cub. ohne bie ſchwierigen Untersuchungen, bie Ar. oben führt, weit ter zu verfolgen, zu einer andren Crörterung über.

<sup>125)</sup> Nic. l. 22 εἰ δὲ δὴ ταῦτα μὴ ἀρέσκει, ἄρα φατέον ἐπλῶς μὶν καὶ κατ' ἀλήθειαν βουλητὸν εἶναι τάγαθόν, ἐκάστφ δὲ τὸ φαννόμενον; τῷ μὲν οὖν σπουδαίφ τὸ κατ' ἀλήθειαν εἶναι, τῷ ἐξ φαὐλφ τὸ τυχόν, κτλ. τgί. Œub. (vor. ૠnm.)

<sup>126)</sup> Nic. l. 29 ὁ σπουδαίος γὰρ ἔκαστα κείνει ὀρθώς, καὶ ἐν ἐκάστος ταληθές αὐτῷ φαίνεται. καθ' ἐκάστην γὰρ ἔξιν ἰδιά ἐστι καλὰ καὶ ἡθέα, καὶ διαφέρει πλείστον ἴσως ὁ σπουδαίος τῷ ἀληθές ἐν ἐκάστοις ὁρᾶν, ὥσπερ κανών καὶ μέτρον αὐτῶν ὧν.

<sup>126</sup>a) ib. l. 33 vgl. M. M. I, 18. 1190, 5.

Zugenben an. Bon und hangt baber auch wie bie Tugenb, io bas Lafter ab 127). Denn fteht es bei und fchon (fittlich) n handeln, fo auch das nicht fo, d. h. schlecht zu handeln, und umgefehrt. Da aber gut ober fchlecht handeln fich als gut ober schlecht fein ergeben hat 128), fo muß es auch bei uns ftehn gut ober ichlecht ju fein. Riemand zwar ift gegen feinen Billen gludfelig, aber Riemand ohne feinen Billen fchlecht. So muß man bafur halten ober behaupten ber Mensch sei nicht Princip feiner Sandlungen. Ift er es aber, fo muß auch bas bei und ftehn und freiwillig fein wovon die Principien fich in und finden; was bezeugt wird von jedem fur fich (burch fein eignes Bewußtsein) und burch bie Befetgeber, welche bie Schlechtes thuenden bestrafen, - foweit es nicht in (außerer) Gewalt ober Unwiffenheit, mithin außer ihnen, feinen Grund hat 129) - und bie Schones vollbringenben ehren, um bie Ginen ju ermuntern, bie Anbren abzuhalten; was rudfichtlich bes nicht bei und Stehenben, wie ber Empfindungen ber Site,

<sup>127)</sup> Nio. III, 7. b, 5 al de των αρετών ενέργειαι περί ταυτα. εφ' ήμεν δε και ή αρετή, όμοιως δε και ή ποκία.

<sup>128)</sup> ib. l. 13 τούτο (τὸ τὰ καλὰ πράττειν και τὰ αίσχρα) ο ψν τὸ αγαθοίς και κακοίς είναι. vgl. Anm. 31. 61. 112.

<sup>129)</sup> ib. l. 19 εἰ δὲ ταῦτα ψαίνεται καὶ μὴ ἔχομεν εἰς ἄλλας ἀρχὰς ἀναγαγεῖν παρὰ τὰς ἐψ' ἡμῖν, ὧν καὶ αἰ ἀρχαὶ ἐν ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ἐφ' ἡμῖν καὶ ἐκούσια. τοὐτοις δ' ἔοικε μαρτυρεῖσθαι καὶ ἰδία ὑψ' ἔκάστων καὶ ὑπ' αὐτὧν τῶν νομοθετῶν πολάζουσι γὰρ καὶ τιμωροῦνται τοὺς δρῶντας μοχθηρά, ὁσοι μὴ βία ἢ δι' ἄγνοιαν ἤς μὴ αὐτοὶ αἴτιοι κτλ. Εud. II, 10. 1226, b, 36 τὰ δ' ἔκούσια μὴ πάντα κατὰ προαίρεσιν. ἄμα δ' ἐκ τοὐτων ψανερὸν καὶ ὅτι καὶῶς διορίζονται οῖ τῶν παθημάτων τὰ μὲν ἔκούσια τὰ δ' ἐκούσια τὰ δ' ἐκ προνοίας νομοθετούσων. εἰ γὰρ καὶ μὴ διακριβούσων, ἀλλ' ἄπτονται γὲ πῃ τῆς ἀἰηθείας. Μ. Μ. I, 17. 1189, b, 3 φαίνονται δὶ τινες ὐλίγοι καὶ τῶν νομοθετῶν διορίζειν τὸ τε ἐκούσιον καὶ τὸ ἐκ προαιρίσεως ἔτερον ὧν, ἐλάτιους τὰς ζημίας ἐπὶ τοῖς ἐκουσιοις ἢ τοῖς κατὰ προαίρεσιν τάτιοντες.

Raite, bes hungers u. f. w. vergeblich ware. Auch in ber Unwiffenheit begangene Bergeben bestraft man, wenn fie verichulbet ift, ober aus Kahrlaffigfeit bervorgeht, wie in ber Trunfenheit, ober aus (verschulbeter) Unfunde ber Wefete: bat man es ja auch in feiner Bewalt bie Sahrlaffigleit gu vermeiben. Und ift Jemand etwa so bag er fich feine Dabe gibt, fo ift er burch eigne Schuld, b. h. burch eine Reihe von Tha tiafeiten, bie in Andgelaffenheit, Trunkenheit ober bal. ibren Grund haben, bagn gemorben. Berkennen bag Kertigfeiten in Jeglichem aus ben barauf beziglichen Thatigfeiten bervorgeba, fann nur ber Sinnlofe. Auch ift ungereimt bie Behauptung, ber Ungerechtes thuenbe wolle nicht ungerecht, ber Schwelgente nicht unmäßig fein. Berrichtet Jemand mit Bewerftfein folde Sandlungen, burch bie er ungerecht werben muß, fo ift er bod wohl mit Willen ungevecht, tann aber eben fo wenig fo ball er nur will aufhoren ungenecht zu fein und fogleich gewecht werben, wie ber Krante gefund 130), ber ja auch mit Billen franteln fann, wenn er unmaßig lebt und ben Mergten nicht folgt. 3hm wie bem Ungerechten und Unmagigen fand es von Unfang em frei nicht fo ju werben, fe find es baber mit Willen; nachdem fie es aber geworben, fleht es ihnen nicht mehr frei es nicht zu fein 180a). Auch find nicht blos bie Datel ber Seele freiwillig, fonbern bei Ginigen felbft bie bes gorpers, benen wir fle jum Bormurf machen, wenn fie in Dangel an Uebung und in Gorglofigfeit ihren Grund baben. Mollte man fagen, Alle erftrebten mas ihnen als But erfcheine, ihrer Borftellungen nicht herr, fonbern wie 3eber einmal fei,

<sup>• 130)</sup> Bic. p. 1114, 9 રહે મારેν છહેν હોγνοલંν ઉદદ દેશ દર્ભ દેમરભૂષ્ટમાં ત્રાફો ઉત્રહળા તાં દેદેશ, γίνονται, κομιδή લેગ્લાઈનુંદર્ભ. દેદદ ઈ હોઠγω પ્રદેષ તેંદામાં મારે કે હોમ હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં મુખ્યાન કે કે હોમ હોંદામાં મુખ્યાન કે કે હોમ દેવામાં તેંદામાં હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં તેંદામાં હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં હોંદામાં હોંદામાં કે હોમ મુખ્યાન કે હોંદામાં હોંદામાં કે હોમ મુખ્ય કે મુખ્ય હોંદામાં કે હોમ હોંદામાં હોંદામાં કે હોમ મુખ્ય હોંદામાં કે હોંદામાં હોંદામાં કે હોંદામાં કે હોંદામાં કે હોંદામાં કે હોમ કે કે હોમ કે કે હોમ કે કે હોમ હોંદામાં હોંદામાં કે હોંદામાં હોંદામાં હોંદામાં હોંદામાં કે હોંદામાં હોંદા

<sup>130</sup>a) ib. p. 1114, 22. vgl. M. M. I, 9. 1167, 24.

so erscheine ihm auch der Zwed (seiner Handlungen): so ist zu erwiedern, daß wenn Jeder irgendwie selber Grund seiner Czur Fertigktit gewordenen) Beschassenheit ist, dann auch seiner Borstellungen <sup>131</sup>); und wenn letzteres nicht, dann auch Riemand Grund dessen was er Unsttliches that, vielmehr thut er es aus Unstude des (wahren) Zwecks, indem er wähnt durch solike Handlungen werde ihm das Beste zu Theil werden. Doch ist das Streben nach dem Zwecke nicht (lediglich) von eigner Wahl abhängig; man muß von Ratur, gleichwie das Gesicht, die Fähigkeit haben richtig zu urtheilen und das in Wahrheit Gute zu wählen; und der ist von guten Naturanlagen, dem diese schöne Naturgabe zu Theil geworden ist <sup>132</sup>). Ist aber dieses wahr, wie soll da die Tugend mehr als das Laster freiwillig sein? dem Guten wie dem Bösen ist dann

<sup>131)</sup> Nic. l. 31 εξ δέ τις λέγοι ότι πάντες ξφίενται του φαινομένου άγαθου, της δε φαντασίας οδ χύριοι, άλλ όπολός ποθ έχαστός έστι, τοιούτο καὶ τὸ τέλος φαίνεται αὐτῷ· εξ μεν οῦν ἔχαστος έαυτῷ τῷς ἔξεώς ἐστί κως αἴτιος, καὶ τῆς φαντασίας ἔσται κως αὐτὸς κότιος.

<sup>132)</sup> b, 5 j de rod relbug tiperig our medalparog, alla gurar del Stane öber fyoren, f noires unbeig unt to net' aligeine લેγલ્લી છેν લોફ નુંવરરતા. ત્રલો દેવરામ સ્વે છૂળનું દુ, એ વર્લ્યક સલોએક πέφυwer to yan utyrarar ant wellister, ant & nag' ettoo un olor re lafeir mydt maseir, dil' olor Equ, rowutor Bei, zal के हुए ज्या के स्वीकृत कार्य करकार में क्या जा जा में मुक्त के कार्य Elg edwalle. Cubemus, sone biefe uspranglithe Maturbeftimmtheit und bie bavan fich inüpfenben Fragen gu beriedfichtigen, hebt nur bobere Ginfilffe herver, II, & 1225, 27 (96) : ded mat cous er-Bougiapric nat nyokéyorvas, xalneg diarulus kopor noioűrrme, Sume ou comer eu autobe etrai, out strair & elnor, oute monter à impater. Allà pip offt di parbular. Sore nat didyoial tives nat nada von ba' hut steir, h nouteis at mura ras rolating blavoles and daylopools ard. (Philolaus, ob. L. 5.406 f.) M. M. i, 11. 1187, b, 28 . . od ywo larat & ngoatgodμενος εξναι σπουδαιότατος, αν μή και ή φύσες ύπαρξη, βελebay udrese forme. vgl. Ann. 93.

burch seine Ratur bestimmt was ihm als Zwed erscheinen soll, und sie handeln wie auch immer, indem sie das Uebrige darauf zwrücksühren. Sei es aber daß entweder Jedem der Endzwed nicht von Ratur wie es eben fällt erscheine, sondern dabei (in der Auffassung besselben) Etwas auch bei ihm stehe, oder daß zwar rucksichtlich (ber Auffassung) des Endzweck Raturbestimmtheit stattsude, sofern jedoch der Sittliche das Uebrige freiwillig zu thun vermag, die Tugend freiwillig sei: so wird es nichts weniger das Laster sein 123); denn in gleicher Weise

Deben wir jum Soluf bie ber Enbemifden Ethil eigentbamlide Behandlungsweise ber Begriffe bes Freiwilligen und bes Borfence fury bervor. Rach ber oben (92) bezeichneten Ginlettung wird veransgefest, bas Freiwillige muffe entweber mit ber Strebung ober mit bem Borfas ober mit bem vermittelnben Denten aufammenfallen (94), und wenn mit bet Strebung entweber mit ber Bealerbe ober mit bem Bornmuth ober mit bem Bollen (94 n. 108). Die matrfceinlich gegen entsprechenbe Behauptungen atterer Ethifer (f. Rif. Mum. 107) gerichtete Beweisführung bas es mit feinem Diefer brei Glieber ber Strebung gufammenfalle, beruht auf ber Rachweifung baß ce in feinem berfelben aufgebn fonne, weil wenn in Begierte ober Bornmuth, bann bas an fich auf bas Onte gerichtete Beller unfreiwillig, ober wenn biefes allein freiwillig, bann alles ant Begierbe ober Bornmuth Bervorgebenbe unfreiwillig fein marbe, mit ber Borausfegung'-bag ungerechtes (unfittliches) Sanbeln nothwentig freiwillig fein muffe (vgl. Anm. 103) und ohnmöglich gugleich freu willig und unfreiwillig gehandelt merben fonne. Das Ergebnif tier fer erften Reihe ber Schluffolgerungen faffen bie 28. gufammen p.

<sup>133)</sup> Nic. b, 16 εξιε όἡ τό τέλος μὴ ψύσει έκάστω ψαίνεται οἶνν δήποτε, άλλά τι και παρ' αὐτόν έστιν, εξιε τὸ μὲν τέλος φυσικόν, τῷ δὲ τὰ λοιπὰ πράττειν έκουσίως τὸν σπαυθαϊαν ἡ ἀρετή έκουσιόν έστιν, οὐθὲν ἦττον καὶ ἡ κακία έκούσιον ἀν εξη. κτλ. Auch von der hier turz angedeuteten wichtigen und schwierigen Untersuchung findet sich Nichts in den beiden andren Cthifes vgl. jedoch Anm. 93.

#### tommt auch bem Bofen in feinen Sandlungen Gelbfibestimmung

1223, b, 39 τὸ μὲν γὰρ κατὰ βούλησιν ὡς οὐκ ἀκούσιον, ἀπεdelyon, dllà μάλλον πάν δ βουλεται και έκουσιον, αλλ' δτι παι μή βουλόμενον ένδέχεται πράττειν έπόντα, τούτο δέδειπται pedror (?). Aber eben fo wenig, fahrt End. fort, fallt bas Freiwillige mit bem Borfat aufammen, ba wir Mandes nach plotlichem Billensinpule thun, mit welchem Bahl nicht beftehn fann (106). Ditbin muß bas Freiwillige in bem burch vermittelnbes Denfen bebingten Sandeln fich finden, p. 1224, 6 leineres er to diaroouneror mus noeitter elvas to exouotor. Run fagen wir bag bas Gewaltsame unfreiwillig und alles Unfreiwillige gewaltsam fei (103). Gewaltsames aber findet auch im Unbelebten ftatt, wenngleich ber Gegenfat bann nicht bas Freiwillige fonbern ein Ramenlofes ift , 1. 19 dll' drárouog à dribegie, val. M. I. 14. 1188, b. 1. End bei ben Thieren ift bas Gewaltfame einfach, wie bei bem Unbelebten, weil fie nur von Strebungen, nicht auch von Bernunft getrieben werben. Beim Denfchen bagegen, fobalb er bas für (fittliches) Sanbeln erforberliche Alter erreicht bat, ift beibes mirffam, 1. 27 εν δ' ανθρώπο ένεστιν αμφω, και έν τινι ήλικία, ή και τὸ modreter anodidouer utl. Aber eben weil alles Gewaltsame mit Somerg verbunden gu fein fcheint, fagt man ber Enthaltfame handle in folge einer von ber Luft ber Begierben ibn abziehenben Gewalt, ber Unenthaltfame awar auch in Folge einer bie vernunftige Uebers legung (logiopide) unterbrudenben Gewalt, jeboch mit minberem Somers, fo bag er mehr freiwillig hanble ale ber Enthaltfame. Da feboch bie bem Rreiwilligen entgegengefehte Bewalt felbft beim Uns belebten von Außen fommen muß, ber Unenthaltsame und Enthalts fame bagegen burch ben ihm einwohnenben Trieb (doui) bestimmt with, fo handelt ber eine wie ber anbre freiwillig, p. 1224, b, 11 την γάρ Κωθεν άρχην, την παρά την δομην η εμποδίζουσαν n nevoudar, ardynge leyouer. In beiben ift and Enft und Une luft: benn Strebung und vernünftige Ueberlegung, gefonbert von einander, ftoft fich gegenseitig ab, L 22 zat dia tor ogefie zat διά τὸν λογισμὸν έπάτερον ἄποντα ποτὰ πράττειν (έχει λόγον). πεγωρισμένα γάρ όντα έκατερα έκκρούεται υπ' άλλήλων. Rur von je einer fur fich tonnte gefagt werben baf fie unfreiwillig handle, nicht von bet gangen Seele, i. 27 bly exouda wurf xal tor angerous net tou tyngarous neatter, pla d' odderegos,

### gu, wenn auch nicht in ber Auffassung bes Enbzwecks. Sie

alla row er enelvois to, exel nat grous auchtiegen Exoper. Beibes, Bernunft und Begierbe eignet ibr von Ratur, L 29 ze yalo o lópos quos alexar, et lautras tas rerestas and al anombelong lykotar, and h facoupla, but eidig in yeverig andloudel uml erecter. In andret Beife fagt man baß in Felg: bon Bewalt und gegwungen hanbeln bie welche, obne baf Biberftre: amifchen Strebung und Bernunft in ihnen fatt finbe, thun was ic für ichmablich und ichlecht halten, um Schlagen, Geffeln und ten Tobe ju entgobn. - Diefe theilmeife in bie ariftotelifche Babu em lenfenben Grörterungen bes eben bier fehr verberbten Tertes ichliefe: mit ber Bestimmung, unfreiwillig fei Rachgiebigfeit genem außert Bemait, wenn ihr an miberftebn über bie Grengen ber Ratur bizausgehe, p. 1225, 25 (96). Es folgt b. St. von ber Erweifn:; boberer Ginmirfung im Enthuffasmus und ber Berberfagung (132) Da alfo, fabrt bie Argumentation c. 9 fort, bas Billfarliche meter burch Strebung noch burch Babl bestimmt wird (Sperent), fo m: , fie-(aufolge ber erften Dreitheilung) ihre Beftimmung im vermitteln: ben Denten (dearoen) finden; mithin, fo fcheint in bem bier wenig flaren Bufammenbange gefolgert ju werben, ift Biffen am bie Ber haltuiffe unter benen gehandelt wird erforberlich und unfreiwillig bie Sanblung bei ber es fehlt, vorausgefest bag ber Mangel berei nicht verfculbet fei (p. 1225, b, 10 den & dyrowr zu dia to ayretr (nearte.), aupr. die ariftotelifche Unterfcheibung fehlt alfe. f. Anm. 99}- Bon bem Borfat wirb bemnacht gezeigt (a 10) bag er weber mit ber Strebung, alfo nicht mit Begierbe, Bornmate und Wollung (109, 124), noch mit ber Beinung jufammenfalle (111), und wie et fich durch bie bagn erforterliche Berathung vom Freiwilligen unterfdeibe (113-119. 121-123. 129) wie et aber, obgleich weber Meinung ober Annahme (Endlepes) noch blofies Bollen , boch beibes veraussete, p. 1226, b, 4 de & άμφοϊν άρα · άμφω γάρ (ἡ δόξα καὶ ἡ βουλίσις) ύπάργει τή προσωρουμένο ταύτα. Ελλά πώς έχ τούτωρ, φαιπτίον. 1. 16 (123) l. 25 (416) val. l. 30. p. 1227, 3. n. M. M. I, 17. 1169, 22. Die Rachweifung bag witht über ben ichon im vorans anerfanzier Swed (p. 1227, 13 éx novrépou de maller cours se de 6, roit Edri to od evena. vgl. Unm. 121), fonbern über bie Mittel ihr ju verwirklichen berathichlagt werbe, und wie as tomme beg man

# uso bie Augenden freiwillig, fofern wir irgenbuie felbet

fatt bes mabren Bwede, b. b. bes an fich Guten, ben falfchen, bas icheinbare But, ergreifen toune (124), befchließt biefen Abiconitt. Anftatt jebech fogleich ju bem folgenben, von ber ethischen Tugenb überjugebu, ju bem bie aus jenem gefolgerte nabere Bestimmung berfelben überleiten foll (p. 1227, b, 5 ardyan rolpur . . . thr αρετήν είναι τήν ήθικήν έξιν προαιρετικήν μεσύτητος τής πρός ήμας εν ήθεσι και λυπηροις, καθ' δσα ποιός τις λέγεται τό ที่ 30c, ที่ yalowy ที่ ใบกอบุ่นยงอร), ichiebt End. Grorterung ber Frage ein c. Il noispor & ageri, drauagrytor noiet the ngoalgeour και τὸ τέλος δρθόν, ουτως ώστε οὖ ξνεκα δεί προαιρείσθαι, n woneg donet reole, ror loyor (ihr Unterfchieb von ber Tugenb foll fpater erörtert merben) . . . enel booig ye donet ron loyor δρθόν παρέχειν ή άρειή, τουτο αξτιον ή μέν έγκρατεια τοιούτον, των επαινειών δ' ή εγχράτεια. Da nun entweber bet Bwed ber richtige fein fann, wir aber in ben Mitteln ju feiner Berwirflichung fehlen fonnen, ober umgefehrt, fo fragt fich 1. 22 : πότερον ό' ή άρειη ποιεί τον σχοπον ή τα προς τον σχοπόν. es wird fur ben 3med entichieben: diore rodrou oda fore oulloγισμός ουθε λόγος, αλλά δή ώσπες αρχή τουτο υποκείσθω (121), gleichwie in ben theoretifden Biffenfcaften bie Oppothefen Brincipien find - 1. 32 the mer our rohoews dorn to telos, the de πράξεως ή της νοήσεως τελευτή. Dagegen, ή προαφεσις οδ τούτου (τοῦ τέλους), άλλὰ τῶν τούτου ἔνεκα. p. 1228, 1 του đề tổ thảos đođôn choa the noonigeotems à doctà altha. xai διά τούτο έχ της προαιρέσεως χρίνομεν ποϊός τις. τούτο δ'έστλ το τίνος ένεκα πράττει, αλλ' ου τί πράττει. Richt somohl bie Berte (Thaten) wie bie Abficht (ngoalgeois) wird gelobt und getabelt. 1. 13 xaltor algerdregor & eregyera ing ageric, orr πράττουσι μέν φαύλα και άναγκαζόμενοι, προαιρείται δ' οὐdele. und nur weil wir bie Abficht nicht leicht erfennen tonnen, feben wir une genothigt nach ben Thaten ju urtheilen. - Die Abficht biefer iconen, wenngleich befultorifd und unvollftanbig burchgeführten Brgangung ber Arift. Gthif ift ju geigen bag bie Tugenb im Unterfdiebe von bem blogen loyor und ber eyzgareia, bie bas Bute als Enbawed fefthaltenbe und auf bie Weife Die Abficht leitenbe innere Befinnung fet. vgl. III, 1. 1230, 27 nada ye agerg ngoaigering. τούτο δὲ πώς λέγομεν, εξοηται πρότερον, ὅτι Ενεκά τινος

## Miturfachen ber Fertigfeiten (Gefinnungen) find und ben Emb

मर्तभाव वहिराजिका मठाहर, मवी रठगरठ हेतरी रहे की हैंग्रस्थ, रहे स्टोर्ज. Die fogen, große Etbit leitet ju ber Abhandlung vom Freiwilligen und bem Borfat burch bie Frage uber I, 9. 1187, 6 noreger deνατή παραγενέσθαι (ή αρετή) ή ού, αλλ' ώσπερ Σωκρείτς έφη, οθα έφ' ήμεν γενέσθαι το σπουδαίους είναι ή φαύλους, und nachbem biefe Annahme burch ben Sat befürwortet wortes. Riemand wolle ungerecht und lafterhaft fein, wird er burd Berfung auf bie Boraussehung, auf welcher bie Gefetgebung bernbe. und auf bie Thatfachen bes Lobes und Tabels vorläufig wiberlegt und ju vollständigerer Biberlegung gezeigt baß ber Denfc im Us terfchiebe von ben übrigen lebenben Befen bas Brincip feiner Dant lungen in fich trage c. 11. 1187, b, 9 ors & arbownog two noi-Bedr dore yerrgrende, in abnlicher Beife wie in ber Cubemifden Ethit (89 ff.), jeboch jugegeben bag natürliche Befahigung ju bel fommner Erlangung ber Tugend bingufommen muffe (46). folgende Begriffserorterung bes Freiwilligen beginnt mit b. 28. -12. 1187, b, 36 forey our xas' & noderouer ogege, und geigt in abnlicher, nur popularer gehaltener Beife, wie Gubemns, bag feme ber brei Arten ber Strebung mit bem Freiwilligen gusammenfalle obaleich febe berfelben baran Theil babe (c. 12. 13). Rach tem nachftiger Berftanbigung über Gewalt und Rothwenbigfeit (c. 11 15), wird gefchloffen, c. 16. 1188, b, 25 enel de to exouoser ir οδδεμιά δρμή έστιν, λοιπον αν είη το έχ διανοίας γιγνόμενον το γάρ απούσιον έστι τό τε κατ' ανάγκην και κατά βίαν γιγνόμενον, και τρίτον ο μή μετά διανοίας γίγνεται. und nach fate gen oberflächlichen Anführungen bafar, geht ber Bf. c. 17 gur Be griffsbestimmung ber moonloedes über. Sie ift nicht, beißt es, de-Ess, ba biefe anch ben Thieren eignet; eben fo wenig Boulgoes, bie alfo bier von ber ogeges gesondert wird, mabrend fie vorber als brittes Glieb ihr untergeordnet marb. And mit ber dedroce falt fle nicht jusammen (115). p. 1189, 22 enel our xas' Exacter τούτων οιδέν έστιν ή προαίρεσις, ταύτα δ' έστι τα έν τή ψυχή γινόμενα, αναγκατον συνδυαζομένων τινών τούτων είναι τέν προαίρεσεν (vgl, Gub. ob. S. 1389 f.). Ge ergibt fic 1.31 j προείgeois ale ogefis tis pouleurix uera diavolas (val. Cub. a. a. D.): fie foll fich baber burch bie bei ihr erforberliche dedroem von ben exodosor unterfcheiben, l. 35 nolla rotaura, wie Giben, Auffiche,

wed nach Maggabe unfrer (inneren) Beschaffenheit auffaffen: so mochten boch auch die Laster wohl freiwillig sein.

C.

# Bon ben ethischen Tugenben.

1. Bur Einleitung in die Abhandlung von den ethischen Tugenden wird als Ergebniß der vorangegangenen Untersuchungen festgestellt, daß sie das Mittelmaß inne haltende, von der richtigen Bernunft geleitete, um ihrer felber willen in handlungen sich bethätigende, freiwillige (von freier Selbstbestimmung abhängige) Fertigleiten (ober vielmehr zur Fertigleit gewordene Gesinnungen) seien: freier als die handlungen, da

u. f. w., ξκόντες μεν (πράττομεν) ανευ δε του διανοηθήναι. Bum Freiwilligen foll alfo mohl nur bas Bermogen ber didroia erforberlich fein, nicht bie Rraftifatigfeit berfelben. In Uebereinftimmung mit ben beiben anbren Ethifen wirb feftgefest, p. 1080, b, 6 Ectiv our & appealence by tois apartois, rai toutois by οίς έφ' ήμιν έστι και πράξαι και μή πράξαι, και ούτως ή μη ουτως, και έν οίς έστι λαβείκ το δια τι το δι δια τι ουχ andour early . . . . Ex mer our rols rosourois (wie die Gege metrie) έχ της άρχης ώρισμένης έλαβον το διά τί, έν δέ γε τοίς πρακτοίς, έν οίς ή προαίρεσις, ούχ ούτως · ούδεμία γάρ κετιαι ώρισμένη . . . εξ αθτών τών συμβαινόντων, ύπος άν φαίνηται βελτίω είναι, ταθτα προαιρείται και διά ταθτα. διά di ly rois rosourois rò pouleugaabal tare rò mus det, tr de ταίς επιστήμαις ού. πτλ. (vgl. Anm, 116). 1. 26 άμαρτάνομεν ούν έν τοις πρακτικού, και έν τοις κατά τάς άρετάς δμοίως, fofern es auf Bestimmung bes richtigen Mittelmaßes anfommt. Bum Nebergang in bie ausführlichere Grorterung ber ethifchen Zugenben heißt es bann: p. 1190, 7 έπελ ουν διήρηται έν τίνι ή άμαρτία nal nos, loinor fore rivos forty & aperi orognoring, noreρον του τέλους ή των πρός τὸ τέλος, οίον πότερον του καλού η των πρός το zalor. nach Analogie ber Runfte und Biffenfcaften l. 26: δήλον ώς καπί της αρετής, έπειδή βελιίστη έστιν αίτία, δτι του τέλους έστι ατοχαστική μάλλον ή τών πρός το relog. dernis de y' earl relog to nalor. vgl. Endem. oben.

wir biefer von ihrem Princip bis jur Bollenbung (Ausschhrung), also ber Amwendung ber Principien — bas Wiffen um die befenderen Berhaltniffe vorausgefest — herr feien, rudsichtlich ber Fertigkeiten (ber Gesinnungen) bes Princips felber 134).

2. In der Erdrterung der einzelnen Augenden soll gezeigt werden, welche sie seien, worauf gerichtet und wie, und darauk sich zugleich ergeben, wie viele ihrer seien. Enpferkeit ist die (richtige) Mitte in Bezug auf Furcht und Zuversicht 1289). Wir suchtige Mitte in Bezug auf Furcht und Zuversicht 1289). Wir suchten alle llebel. Duch bezieht sich Tapferkeit nicht auf alle; est gibt vielmehr solche die zu suchten schon ist, wie die Schande; den Furchtlossiste ist noch nicht Tapserkeit 136). Sie bezieht sich vielmehr auf das Furchtbarste, den Tod, und zwar auf den schonken Tod, den im Kriege. Doch ist der Tapfere anch surchtlos auf dem Meere und in Krankheiten. Es gibt aber auch Furchtbares was nicht zu suchten übermenschlich wäre und das die Widerstandskrast des Menschen nicht übersteigende ist verschieden der Erdse und dem Grade nach. Nehwlich das Auversicht hervorrusende 1327). Der Tapsere wird das

<sup>134)</sup> Nic. 8. 1114, b, 30 ουχ δμοίως δε αξ πράξεις ξασύσιος είσι και αξ ξξεις. των μεν γάρ πράξεων απ' άρχης μέχρι του τέλους κύριος έσμεν, εξόδτες τὰ καθ' ξκαστα, των ξξεων δε τζς άρχης. κτλ. υβί. ου. . 1375 ff. u. Cub. II, 11. 1227, b, 34 (υστ. Ann.)

<sup>185)</sup> Nic. c. 9. 1118, 6 δει μέν ουν μεσότης έστι περί φόβους και δάρρη, ήθη και πρότερον είρηται οδ. 5. 1367 f. Eud. III, 1. 1128, 28 διείλομεν δ' έν τή διαγραφή πρότερον δράσος και φόβον έναντία. vgl. II, 3. 1221, 17. M. M. I, 20.

<sup>186)</sup> No. 1. 14 λέγεται ο ύπο τινων ανόφείος κατά μεταφοράν. έχει γάρ τι δικοιον το ανόφείος. Εφορός γάρ τις και δ ανόφείος. υχί. Bud. p. 1228, b, 4.

<sup>19</sup>τ) Nic. c. 10 το δε φοβερδο οὐ πάσι το αυτό, λέγομεν δέ τι καὶ ὑπερ ἄνθρωπον . . τὰ δε κατ' ἄνθρωπαν διαφέρει μεγίθει και τῷ μάλλον και ἦττον · δμοίως δε και τὰ θαρραλέα. End. p. 1228, h, 9. 1. 25 και δοα τῷ ἀνθρωπίνη μὐσει, ταῦθ ἀκλῶς φοβερὰ λέγομεν της. p. 1229, b, 15.

Furchtbare gwar fürchten, jeboch bestehn, wie Pflicht ift und bie Bernunft ed forbert, um bes Guten willen. Ber alfo mas er foll ind warum und wie und wann, obgleich nicht furchtlos, befteht sub babbi ausharrt, ift tapfer 148). Der Zwed feber Rraft. thatigfeit liegt in ber entfprechenben Fertigfeit, und bem Tapfeen ift bie Capferfeit fchon und Zwed; bes Schonen (Guten) pegen besteht und thut ber Tapfere also was zur Tapferteit 1ebort 149). Kur bas Uebermaß ber Kurchtloffgfeit fehlt bie Bezeichung, bas llebermaß in ber Zwerficht ift Tollfühnheit, saufig mit Prahlerei und Schein, auch gewöhnlich mit Reigbeit verbunden 140). Das Uebermaß ber Rurcht ift Reigheit; Te besteht im Mangel an Zuversicht und tritt im llebermag ber Schmerzempfindungen noch mehr bervor 141). Der Reige ermannt fich baber fchwer jur hoffnung, weil er Alles furchtet. Ru fterben um ber Armuth ober ber Liebe ober irgend einem Schmerzlichen zu entflieben, ift mehr Beigheit als Tapfer-

<sup>138)</sup> Nic. b, 17 δ μὲν οὖν ἃ θεί καὶ οὖ ἔνεκα ῦπομένων καὶ φοβεύμενος, καὶ ὡς θεί καὶ ὅτε, ὅμρίως θὲ καὶ θαρρῶν, ἀνδρεῖος· και ὡς ἀκὶ καὶ ὡς ᾶν ὁ λόγος, πάσχει καὶ πράττει ὁ ἀνθρεῖος. l. 12 τοῦ καλοῦ ἕνεκα· τοῦτο γὰρ τέλος τῆς
ἀρετῆς. Eud. p. 1228, b, 26 ὁ ở ἀνθρεῖος . . . ὑπομένει τὰ
τοιαῦτα φορερά, ἃ ἔστι μὲν ὡς φορερὰ αὐτῷ ἔστι ở ὡς οῦ·
ἢ μὲν ἀνθρωπος φορερά, ἢ ở ἀνθρεῖος οὐ φορερά κτλ. p.
1229, 3 ὁ ἀὲ διὰ τὸ καλόν, ἄφορος καὶ ἀνδρεῖος μόγος. τρ.
p. 1230, 26. M. M. I, 20. 1191, 18. 21 οὐδὲ δὴ παντελῶς ἄνευ
πάθους καὶ ὁρμῆς ἐγγίκεται ἡ ἀνθρία· δεῖ δὲ τὴν ὁρμὴν γίνεσθαι ἀπὸ τοῦ λόγου διὰ τὸ καλόν.

<sup>139)</sup> ib. l. 20 τόλος δὲ πὸ αης ἐνεργείας ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξιν. καὶ τῷ ἀνδρείφ δὲ ἡ ἀνδρεία καλόν· τοιούτον δὴ καὶ τὸ τέλος. υρί. c. 8. l. 28 ὅτι τούτων πρακτικαὶ καθ' αὐτάς (qɨ ἀρειφί).

<sup>140)</sup> ib. 1, 32 điể nat ciơir of nolici adicur Agaqueticia. — Eudom. p. 1229, b, 21 of μèr cur deilai nat Agaquet diamendortai dià tàs Egeis nil.

<sup>141)</sup> ib. p. 1116, l. theiner de nat to Jacques idil' in tall honais incephaldon matagants toum (& detas).

feit 142). Der (mahren) Tapferfeit ichließt fich junachft bie politifche an 143), b. h. bas Bestehn von Gefahren um Ehre zu erlas gen und ber Schande ju entgehn, wie ber Staat fie feftgefet: bat. Gie ift ber mabren Tapferfeit barin abnlich bag ibre Motive, Scham und bas Streben nach einem Eblen, ber Ehre, ber Tugend angehören. Richt fo, wenn an die Stelle ber Scham bie Kurcht vor ber unmittelbar brobenben Strafe tritt. Auch ein auf Geschicklichfeit und Renutnif ber Gefahren berubendes Bestehen berfelben erscheint als Tapferfeit, baber Sofrates biefe fur eine Wiffenschaft hielt 194); ber Unterfchieb aber von ber mahren bie Schande mehr als ben Tob fcheuenben Tapferfeit tritt hervor, wenn bie Befahr burch Erfahrung und Geschicklichkeit nicht abzumenben ift. Lapferteit ift chen so wenig ber bloge Bornunth, ber sich ja auch beim Thiere findet. Motiv ber Tapferfeit aber ift bas Gble und fie wird um unterfiut vom Bornmuth, ber fur fich ftreitbar, nicht tapfer macht 146). Imgleichen verhalt fiche mit ber auf Bertennen

<sup>142)</sup> Nic. c. 11. l. 12 τὸ δ' ἀποθνήσκειν φεθγοντα πενίαν ἢ Ερωτο
ἡ τι λυπηρὸν οὐκ ἀνθρείου, ἀλλὰ μάλλον δειλού. vgl. End.
p. 1230, 1.

<sup>143)</sup> Nic. 1. 15 έστι μέν οὖν ή ἀνδρεία τοιοῦτόν τι λέγονται δὲ καί Ετεραι κατὰ πέντε τρόπους, πρώτον μέν ή πολιτική μάλιστα γὰρ ἔοικεν. 1. 27 ώμοιωται δ' αὖτη μάλιστα τῆ πρότερον εἰρημένη, δτι δι' ἀρετὴν γένεται · δι' αἰδώ γὰρ καὶ διὰ καὶστ δρεξιν (τιμῆς γάρ) καὶ φυγὴν δνεέδους. Eudem. p. 1229, 12 ἔστι δ' εἰδη ἀνδρείας πέντε λέγόμενα καθ' δμοιότητα κτλ. τα fūnf Arten bentlicher aus einander gehalten als bei Ar. und fürzet gefaßt, später dann weiter ausgeführt 1229, 6 ff. vgl. namentick p. 1230, 16.

 <sup>144)</sup> ib. l, 3 doxel δè καὶ ἡ ἐμπειρία ἡ περὶ ἔκαστα ἀνθρεία τις εἶναι· δθεν καὶ ὁ Σωκράτης κτλ. vgl. Bud. p· 1229, 14. 1230.
 7. M. M. I, 20. 1190, 28.

<sup>145)</sup> ib. 1. 30 οι μέν οὖν ἀνδρείοι διὰ τὸ καλὸν πράττουσιν, ὁ ὁ: 
δυμός συνεργεί αὐτοίς. p. 1117, 7 οἱ δὶ διὰ ταῦτα μαχίμινοι, μάχιμοι μέν, οὖκ ἀνδρείοι δί: οὖ γὰρ διὰ τὸ καλὸν αἰδ

ber Gefahren ober aus ber durch frühere Erfahrungen hervors gerufenen Zuversicht sie überwinden zu können beruhenden Streitsbarkeit. Der Tapfere besieht das dem Menschen Furchtbare oder ihm so erscheinende, weil so zu handeln edel ist und schimpslich das Gegentheil; tapserer ist daher wer in plötlich einbrechenden Gesahren furchtlos und unerschroden bleibt als wer in im voraus offenbaren; er handelt mehr nach zur Fertigkeit gewordener Tugend, weniger nach vorangegangener Ueberslegung und Zurüstung 140). Jenen Hoffnungsvollen verwandt, jedoch noch weniger tapser sind die aus Untunde der Gesahren sich in sie begeben.

Die Tapferkeit bezieht sich auf Zuversicht und Furcht, boch auf lettere mehr als auf erstere, ba es schwerer unerschüttert das Furchtbare, also Schwerzliches zu bestehen, als das Zuversicht einstößende fest zu halten und den Lockungen der Lust zu widerstehn; denn wenn auch das Endziel der Tapfersteit die Lust (des Sieges) ist, so wird sie doch verdunkelt durch die Muhe und das Schwerzliche wodurch sie erkauft werden muß 147); und je mehr der Tapfere der Tugend, daher auch der Glückseit theilhaft ist, mithin das Leben für ihn Werth hat, nm so schwerzlicher ist ihm der Tod. Richts desto weniger, vielleicht um so mehr, ist er tapfer, weil er das im Rampse zu erlangende Schöne (Edle) höher als das Leben stellt. Auch ist ja nicht in allen Tugenden die Thätigkeit mit

ώς ὁ λόγος, dllà điả το ndθος... οὐθὲ độ οἱ εψέλπιδες ὄντες ἀνθρείοι. πιλ. vgl. Bud. p. 1229, 18. b, 28. 30 ἔνιοι δὲ καὶ δι' ἄλλας ἡδονὰς ὑπομένουσιν· καὶ γὰρ ὁ θυμός ἡδονὰν ἔχει τινά· μετ' ἐλπίδος γάρ ἐστι τιμωρίας.

<sup>146) 1. 17</sup> διό και ανδρειοτέρου δοκεί είναι τὸ έν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις ἄφοβον και ατάραχον είναι ἡ έν τοῖς προδήλοις · ἀπό Εξεως γάρ μάλλον, ἡ και ὅτι ἦττον ἐκ παρασκευῆς.

<sup>147)</sup> σ. 12. 1. 34 χαλεπώτερον γάρ τὰ λυπηρά ὑπομένειν ἢ τῶν ἡθέων ἀπέχεσθαι· οὐ μήν ἀλλά δόξειεν τὸ κατὰ τὴν ἀνδρείαν τέλος ἱδύ, ὑπὸ τῶν κύκλφι ở ἀφανίζεσθαι.

Luft verbunden, außer fofern fie auf ben Endzweck fich be-

3. Bon ber Tapferkeit gehen wir zur Maßigkeit aber; beibe Zugenden scheinen ja dem vernunftlosen Seelenwesen anzugehören 149). Die Mäßigkeit ist ein Maßhalten im Genns; denn weniger bezieht sie sich auf den Schmerz. Unterscheiden wir aber die auf das Denken bezüglichen Lustempsindungen, d. d. die der Seele, von denen des Körpers 150), so beziehen wir nur lettere mit ihrem Gegentheise auf jene Augend, und wiederum auch nicht diejenigen deren wir durch das Gesicht und den Beruchssinn inne werden (wenngleich es auch rücksichtlich ihrer bes Maßhaltens bedarf) 186a), oder wenigstens nur mittelbar, sofern sie auf die dem Taste und Geschmacksinn eigenthümsichen hinweissen, bei den Thieren wie beim Menschen; denn Unmäßigkeit kommt auch bei senen vor und erscheint daher bei septeren als

<sup>148)</sup> b, 11 τῷ τοιούτῷ γὰς μάλιστα ζῆν ἄξιον, κεὶ οὖτος μεγφατών ἀκοστεςεἔται εἰδώς · λυπηρόν ἄλ τοῦτο. ἀλλ' οὐδὶν ἦτιον ἀνθρεῖος, ἔσως ἀλ καὶ μάλλον, ὅτο τὸ ἐν τῷ καλλιρω καλὸν ἀντ' ἐκείνων αἰρεῖται, οὖ ἀὴ ἐν ἀπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡθέως ἐνεργεῖν ὑπάρχει, κλὴν ἐφ' ὅσον τοῦ τελους ἐφάπτειαι.

<sup>149)</sup> Nic. III, 13 . . δοχούσι γάς των άλόγων μεςων αυται είναι αι άρεται.

<sup>150)</sup> p. 1117, b, 28 διμφήσθωσαν δε αξ ψυχικαί και αξ σωματικαι (ήδοναι), οδον φιλοτιμία, φιλομάθεια· ξκάτερος γάς τούτων καίρει, αξ φιλητικός έστων, αξθέν πάσχοκτος του σώματος. In ben beiben andren Athifen findet fich biefe Bweitheilung nicht, sondern nur die Untenscheidung der verschiedenen durch die Sinne vermittelten Luftempfindungen, Bud. III, 2. 1230, b, 21. M. M. I. 22. 1191, b, 5.

<sup>150</sup>a) Nio. p. 1118, 5 παίτοι δόξειεν αν είναι καὶ ώς δεϊ χαίρειν καὶ τούτοις, καὶ καθ' ὑπερβολήν καὶ Τλιειραν. Καδ. p. 1231, 2 οἰθὸν γιὰ δ τι καὶ ἄξιον λόγου φαίνεται πείσχοντα αὐτῆ τῆ θεωρίη τῶν καὶ ῶν ἡ τῆ ἀχροάσει τῶν εὐαρμόστωκ, εἰ μὴ τί που συμβίβηκε τερατοίδες, κτλ. 261, i. 18.

thierifch und iffavifch 161). Auch ber Gefchmackfinn, fofern er aber bas Schwedbare entscheibet, ift wenig ober gar nicht bel Dagigfeit und Unmafigfeit betheiligt, vielmehr ber unmittele bar genieffende Taffinn und biefer wiederum nur theilweife; daher wanschte fich ein Schlemmer einen Schlund langer als ber bes Kraniche 162). Rur bie allgemeine Begierbe nach Raha rung u. f. w. ift allen gemein und nathriich, bie naberen Bes ftimmungen find bei Berfchiebenen verschieben und barum in unfrer Bewalt, wenn and einigermaßen abhangig von ber befonderen Raturbeschaffenheit ber Ginzelnen 182). Rudfichtlich ber naturlichen Begierben fehlen Wenige und nur in Begiehung auf bas ju Biel, - Die gang fflavenartigen Schlemmer 154). Rudfichtlich ber befonberen Enftempfindungen fehlen Biele und wielfach, indem fie entweder Luft an Genuffen haben, die überhaupt nicht julaffig find, ober ju fehr, ober wie ber große Saufen, ober nicht fo wie fie follten. Dag nun bas Uebermag im Genug ber Luft Unmäßigfeit und verwerflich, leuchtet ein. Bur Enfe verhalten fich Mäßigfeit und Unmäßigfeit nicht wie Zapferfeit und Feigheit; ben Unmaßigen fchmerzt nur mehr ale es follte bie Entbehrung von Luftempfindungen 156), Die ber Magige fic

<sup>151)</sup> Nic. l. 23 περί τὰς τοιαύτας δὴ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀκολασία ἐστὶν ὧν καὶ τὰ λοιπὰ ζῷῖ κοικωνεῖ, ὅθεν ἀνδραποδώδεις καὶ θηριώδεις φαίνονται. vgl. h, 2. 20 (154).

<sup>152)</sup> Nic. l. 26 φαίνοκται δή καὶ τῷ γεύσει ἐπὶ μικρόκ ἡ οὐθὶν χρῆσθαι τῆς γὰρ γεύσεως ἐστιν ἡ κρίσις τῶν χυμῶν. l. 32 διὰ καὶ ηὖξατα τις ἐψοφάγας ῶν τὸν φάρυγγα αὐτῷ μακρότερον γεράνου γενέσθαι, ὡς ἡδόμενος τῆ ἀφῆ. τρ. Εud. p. 1030, b, 22 u. p. 1131, 16 . . . ωσκερ Φιλόξενος ὁ Ἐρυξιδος.

<sup>153)</sup> Nic, b, 8 κών δ' ἐπιθυμιών αξ μὲν κοικαὶ δοκοίσιν εξναι, αξ δ' ἔδιοι καὶ ἐπίθετοι . . . διο φαίνεται ημέτερον εξναι. οὐ μἦν ἀλλ' ἔχει γέ τι καὶ φυσικόν. κτλ.

<sup>154)</sup> ib. l. 19 διο λέγονται οὖτοι γαστρίμαργοι, ώς παρά το δέον πληρούντες αὐτήν (την φυσικήν έπιθυμέαν), τοιούτοι δὲ γένανται οἱ λίαν ἀνδραποδώδεις.

<sup>155)</sup> Ι. 28 περί δε τας λύπας ούχ ωσπερ έπε της ανθρείας το ύπομένειν λέγεται σώφρων ακόλαστος δε το μή, αλλ' ο μέν ακόλα-

nicht anfechten läßt; ist es ja auch wibersinnig um ber Enkt willen sich zu betrüben 166). Die Unempfindlichkeit gegen die Luft liegt ber menschlichen Natur fern und hat keine besondere Bezeichnung erhalten 167). Der Mäßige halt das Mittelmaß inne, strebt mit Maß nach den der Gesundheit wie dem Wohlsein zuträglichen Genulsen, und wie er soll; nach den übrigen nur so weit sie jener nicht nachtheilig oder unvereindar mit dem Schonen sind, oder über das Vermögen hinausreichen 1669. Die Unmäßigkeit scheint mehr freiwillig zu sein als die Feigeheit, da der Schmerz dem diese ausweicht, die Natur bessen der ihm unterliegt, bedroht, nicht die Entbehrung der Lust, und da man diese sich durch Gewöhnung leichter und gefahrlos aneignet, daher denn auch Unmäßigkeit als Schuld mehr in Bezug auf die einzelnen Handlungen zuzurechnen ist, weniger als Ganzel 3169). Als Zügellossseit wird sie bezeichnet gleich den Ber-

στος το λυπείσθαι μάλλον ή δεί, δει τών ήδεων ου τυγχώνα. Gub. ohne weiteres p. 1030, b, 9 περί ήδονάς τινας παλ λύπας είσι, πιλ.

<sup>156)</sup> Nic. III, 14 . . μετά λύπης γάς ή ξπιθυμία· ατόπο σ ξοικε το δι' ήδονην λυπετσθαι.

<sup>157)</sup> Nic. p. 1119, 6 οὐ γὰρ ἀνθρωπική ἐστιν ἡ τοιαὐτη ἀναισθησία
... οὐ τέτευχε δ' ὁ τοιοῦτος ὀνόματος διὰ τὸ μὴ κάνυ γίνεσθαι. (77) Bud. 1230, b, 13 τοὺς γὰρ ἀκινήτως ἔχοντας δι ἀναισθησίαν πρὸς τὰς αὐτὰς ἡδονὰς οἱ μὲν καλοῦσιν ἀναισθήτους, οἱ δ' ἄλλοις ἀνόμασι τοιούτους προσαγορεύουσιν. ἔστι δ' οὐ πάνυ γνώριμον τὸ πάθος οὐδ' ἐπιπόλαιον ... μάλισια δ' εἰσὶ τοιοῦτοι οἴους οἱ κωμφδοδιδάσκαλοι παράγουσιν ἀγρείκους, κτλ. υρί. p. 1231, b, 1.

<sup>158)</sup> Nic. l. 16 δσα δὲ πρὸς ύγιειὰν ἐστιν ἢ πρὸς εὐεξίαν 氧δία δντα, τούτων ὀρέξεται μετρίως καὶ ώς δεῖ, καὶ τῶν ἄλλων ἡδέων μὴ ἐμποδίων τούτοις ὅντων ἢ παρὰ τὸ καλὸν ἢ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν.

<sup>159)</sup> Nic. III, 15. l. 23 καὶ ἡ μὲν λύπη ἐξίστησι καὶ ψθείρει τὰν τοῦ ἔχοντος φύσιν, ἡ δὲ ἡδονὴ οὐδὲν τοιοῦτον ποιεϊ, μάλλων δ' ἐκούσιον διὸ καὶ ἐπονειδεστότερον. καὶ γὰρ ἐθισθήναι ἡῷον πρὸς αὐτά · πολλὰ γὰρ ἐν τῷ βίφ τὰ τοιαῦτα, καὶ οί

gehen ber Anaben 160), weil die Luftbegierde, wenn nicht ges zügelt, unersättlich wird und die vernünftige Ueberlegung von fich flott 161).

4. Es folgt die auf Geben und Rehmen des Geldes und beffen was Geldes werth 102), mehr jedoch auf das Geben als Nehmen bezügliche und darin das richtige Maß haltende Tusgend, die Freigebigkeit 163). Der Nehrigkeit zeihen wir die welche mehr wie Recht das Geld lieben. Die ihr Gut vers

<sup>ἐθισμοὶ ἀχίνθυνοι. ἐπὶ δὲ τῶν φοβερῶν ἀνάπαλιν. θόξειε σ' ἀν οὐχ ὁμοίως ἑχούσιον ἡ δειλία εἶναι τοῖς καθ' ἔκαστον . . τῷ σ' ἀκολάστῷ ἀνάπαλιν· τὰ μὲν καθ' ἔκαστα ἐκούσια . . τὸ σ' ὅλον ἦττον κτλ.</sup> 

<sup>160)</sup> ib. l. 33 τὸ δ' ὄνομα τῆς ἀχολασίας καὶ ἐπὶ τὰς παιδικάς άμαρτίας φέρομεν. κτλ.

<sup>161)</sup> ib. b, 9 και ή της επιθυμίας ενέργεια αύξει τὸ συγγενές, κάν μεγάλαι και σφοδραί ωσιν, και τὸν λογισμόν έκκρουουσιν... διὸ δεί τοῦ σώφρονος τὸ ἐπιθυμητικὸν συμφωνείν τῷ λόγον κτλ. Cubemus beginut bie Crötterung III, 2 mit einer bet Bergleichung (160) fich anschließenden Crötterung: λέγειαι δ΄ δ ακόλαστος πολλαχώς. ὅτε γὰρ μή κεκολασμένος πως μηδ' λατρευόμενος κτλ. — Das entsprechende Kap. ber M. M. I, 22 ift sehr bürstig.

<sup>162)</sup> Nic. IV, 11. 26 χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματε μετρείται. p. 1120, 9 ἡ δὲ λῆψις καὶ ἡ φυλακὴ κιῆσις μάλλον. Rud. Ill, 4 1231, b, 38 bagegen: διχώς δὲ τὰ χρήματα λέγομεν καὶ τὴν χρηματιστικήν. ἡ μὲν γὰρ καθ΄ αὐτὸ χρῆσις τοῦ κτήματός ἔστιν . ἡ δὲ κατὰ συμβεβηκός . . . τὸ δὲ νόμισμα τῷς κτήσεως ἀντὶ τῆς κατὰ συμβεβηκὸς χρήσεως ἔστιν , ὁ δ΄ ἀνελεύ-θερος εἰη ἀν καὶ ὁ ἄσωτος περὶ τὸν κατὰ συμβεβηκὸς τρύπον τοῦ χρηματισμοῦ καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ κατὰ φύσιν χρηματισμοῦ τὴν αὔξησιν διώκει. ble Regation ſcheint şu feblen; etwa: καὶ γὰρ οὐκ.

<sup>163)</sup> Nic. 18, 1 . . ἐπαινεῖται γὰς ὁ ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς πολεμικοῖς . . . ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μάλλον δ'ἐν τῆ δόσει. Bud. III, 4. ἡ μὲν ἐλευθεριότης περὶ χρημάτων κτῆσυν καὶ ἀποβολήν, οἡμε bas μάλλον κτλ. Chenfo M, M. I, 24.

genben nennen wir Berfchwenber, ohne bag Ummäßigfeit bis anzufommen brauchte. Berichwender ift vielmehr wer fich felber ju Grunde richtet, und bagu fcheint Bergeubung bes Bermigens gu gehoren ale ber Bebingung bes Lebens 164). Bas gebraucht wird laft fich gut und abel gebrauchen, und ber richtige Go brauch ift bie entsprechende Lugenb. Reichthum gebort gu bem ju Bebrauchenben; ber ihn richtig Bebrauchenbe ift bet Areigebige. Der Gebrauch beffelben febrint aber in ber Unfwer bung und bem Geben ju bestehn; bas Rehmen und Bewahren mehr bem Erwerb anzugehören (162). Daher gehört es mehr gut Freigebigfeit ju geben benen es recht ift und nicht gu mebmen wovon nicht; ba bie Tugend mehr im recht Thun als im recht Leiben besteht, und mehr im Thun bes Coonen als in Richtthun bes Schlechten. Auch ift es leichter nicht gu mebmen als ju geben , und letteres bas lobenswerthere. Die nicht (mit Unrecht) nehmen wird man nicht als Freigebige loben. menn auch ale Berechte 165). Und fast am meisten werben Die Freigebigen geliebt, weil fie durch ihr Gebeu naten. Du twaendhaften Sandlungen aber find fcon und um bes Schoner willen ; es wird baber auch ber Freigebige um bes Schonen willen und in Bezug auf bas Wem und wie Biel und Bam n. f. w., recht geben; und zwar mit Luft ober ohne Unluft 106).

 <sup>164) 1. 30</sup> την σ΄ άσωτίαν ἐπιφέρορεν ἐνίσιε συμπλόποντες· τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς παὶ εἰς ἀπολασίαν σ'απανηρούς ἀσώτους παλούμεν ... τοὐ τὴ οἰκείως προσαγορεύονται· βούλεται γὰρ ἄσωτος εἰναι ὁ ἔν τι παπὸν ἔχων, τὸ φθείρειν τὴν οὐσίαν· ἄσωτος γὰρ ὁ τὸ΄ αὐτὸν ἀπολλύμενος, σοπεί σ΄ ἀπολλειά τες αὐτοῦ εἰναι απὶ ἡ τῆς οὐσίας φθορά, ὡς τοῦ ζῆν διὰ τοῦτων ἄντος.

<sup>165)</sup> Nie. p. 1120, 19 οι τε μή λαμβώνοντες ούκ εξε ελευθεφιώτητε επαινούνται, άλλ' ούχ ήτιον είς δικαιοσύνην.

<sup>466)</sup> ib. 1. 24 mal δ LievSeprog our deiges του καλού Brenn und dedas . . . και ταύτα έδέως β άλθπως. . . . μάλλον γάς Elect - άν (δ λυπηρώς διδούς) τὰ χρήματα της καλής πράβεως. Τικ unhaten Bestimmungen sehlen bei Eubenns und in M. M.

Wer mit Unluft gibt, wurde fein Gelb lieber haben als bie fchone Sandlung. Auch wird ber Freigebige nicht nehmen wovon es nicht giemt und wird nicht begehrlich fein (nicht Bergeltung forbern) 167). Er wird nehmen wovon fiche giemt, wie ben Ertrag feines Gigenthums, weil bas nothwendig ift, bamit er zu geben habe. Auch wird er eben barum fein Eigenthum nicht vernachläffigen und eben fo wenig bem erften beften geben. Bar fehr gehort es jur Freigebigfeit im Geben fo weit ju gehn bag man weniger fur fich felber behalt. Doch wird bie Freigebigfeit nach bem Bermogen bezeichnet (ermeffen), ba fie nicht auf ber Menge bes Begebenen beruht, fonbern auf ber Befinnung 168). Freigebiger fcheinen bie gu fein welche ihr Bermogen nicht erft erworben fonbern übertom men haben, und reich wird nicht leicht ber Freigebige, ba er nicht erwerbend und bemahrend ift und bas Bermogen nicht um beffen felber willen fchatt fonbern bes Gebens wegen. Doch wird er nur geben Wem und Die es recht ift, weil er fonft nicht bas was recht ift aufzuwenden batte und Berfchwenber, nicht freigebig fein mirbe. Gleichwie aber ber Freigebige geben und aufwenden wird mogn und wie viel recht ift, im Rleinen wie im Großen, und gwar gern (mit Frende), fo wirb . er auch nehmen wovon und wie viel recht ift; benn bem rechten (Attlichen) Geben folgt ein eben folches Rehmen, - bei bes bei ein und berfelben Perfon, beren Ginbeit Entgegengefettes (wie richtiges Weben und unrichtiges Rehmen) ausfchließt 169). Begegnet es ihm gegen bas mas recht und fchon

<sup>168)</sup> Nic. b, 4 ελευθερίου σ' έστι σφόδρα και το υπερβάλλειν έν τή δύσει, ωστε καταλείπειν έαυτψ ελάττω· το γάρ μη επιβλέπειν έφ' έαυτον έλευθερίου. κατά την ουσίαν σ' ή ελευθερίοτης είς λέγεται· ου γάρ έν τῷ πλήθει των διδομένων το ελευθέρον, άλλ' έν τῷ τοῦ δίδοντος Εξει. bgl. l. 24. 29.

<sup>169) 1. 32</sup> Επαται γάς τη έπιεικεί δόσει ή τοιαύτη λήψις, ή δε μή

ift aufzuwenden, fo wird er Schmerz empfinden, jeboch wäßig und wie es recht ift. Die fehlerhaften Ertreme im Geben und Rehmen find Rehrigfeit (Rargheit) und Berfchwendung; im bem lettere im Geben und Richtnehmen bas Dag überfcbreitet und im Rehmen hinter bem richtigen Dage guruckbleibt, bie Rehrigfeit bagegen im Geben außer im Rleinen, unter bem Dage bleibt und im Nehmen es überschreitet. Auch in ber Berfchwendung verbindet fich Beben und Rehmen nicht (zum Gleichmaß), ba es ichwer ift Allen ju geben ohne trgent meher zu nehmen 171); benn verschwenberischen Privatpersonen wird balb bas Bermogen jum Geben ausgehn. Jeboch fcheint ein folcher nicht wenig beffer als ein Rarger und nicht unfite lich ju fein, weil er leicht beilbar burch Alter und Maneel. Traft feiner freigebigen Ratur jum Mittelmaße gurudtebren tann. Auch nutt biefer Bielen, jener Reinem, felbft nicht fic felber. Aber die meiften Berichwender nehmen wovon es nicht recht ift und find in biefer Beziehung nehrig. Richt auf bet Schone gerichtet und nur begierig ju geben, fummert fie es nicht wie und wovon (fie nehmen); ihre Baben find baber unfreiwillig, weil nicht fchon und um bes Schonen willen. Auch find die meiften von ihnen unmäßig, weil leichtfinnig aufwendend, und weil fie, nicht bem Schonen im Leben nadftrebend, in gufte verfallen. Bleibt ber Berfchwender obne Leitung, fo verfahrt er in folder Beife, mochte aber wohl zum Mittelmaß und bem mas recht ift gelangen, wenn ibm Gorge

τοιαύτη έναντία έστίν. αί μέν οὖν Επόμεναι γίγνονται Εμα ίν τῷ αὖτῷ, αί ở ἐναντίαι δήλον ώς οὖ.

<sup>170)</sup> p. 1121, 4 καὶ εὖκοινώτητος δ' ἐστὶν δ ἐλευθέριος εἰς χρήματα. ματα· δύναται γὰρ ἀδικεῖσθαι, μὴ τιμών γε τὰ χρήματα, καὶ μάλλον ἀχθόμενος εἴ τι δέον μὴ ἀνάλωσεν ἡ λυπούμενος εἰ μὴ δέον τι ἀνάλωσε, καὶ τῷ Σιμωνίδη οὐκ ἀρεσκόμενος.

<sup>171)</sup> l. 16 τὰ μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ συνθυάζεται · οὐ γὲς ξάδιον μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι . . . ἐπεὶ ὅ γε τοιθότος δόξειεν ὰν οὐ μικοῷ βελτίων εἶναι τοῦ ἐνελευθέρου.

etwidmet murbe 172). Die Rehrigfeit bagegen ift unbeilbar; e scheint burch Alter und jebe Rraftlosigfeit hervorgerufen gut verben und liegt ber menschlichen Ratur naber als bie Berhwendung 173). Sie erstredt sich auch weit und ist vielars a 174). Denn ba fie in zweierlei besteht, in ber Rargheit es Gebens und bem Uebermaß bes Rehmens, fo finbet fie icht bei Allen vollständig fatt, sondern mit Uebergewicht bes inen ober andren. Die Ginen überschreiten bas Dag im Rebe nen, bie Andren bleiben unter bemfelben im Beben (wie lete eres die Beigigen, Rilgigen 176)), ohne frembes Gut gu begehen ober zu nehmen, und zwar Ginige wohl wegen einer gewise en Redlichkeit und Ochen vor bem Bofen; fie icheinen ober jeben vor barum bas Ihrige an fich ju halten, um nicht geiothigt ju werben etwas Schlechtes ju thun 176). Andre weil ie furchten bag wenn fie Unbren nehmen, bann Unbre ihnen ichmen murben. Gine zweite Rlaffe ber Unfreigebigen überchreitet im Rehmen bas Dag, indem fie von Allen und Alles gehmen, wie bie welchen bie einem Freien nicht geziemenben Beschäfte treiben, wie hurenwirthe und Bucherer 177). Golden

<sup>172)</sup> b, 8 εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας ὁαπανηροί εἰσι, καὶ διὰ τὸ μὴ πρὸς τὸ καλὸν ζῆν πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν. ὁ μὲν οὖν ἄσωτος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος εἰς ταὖτα μεταβαίνει, τυχών δ' ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον
καὶ τὸ δέον ἀφίκοιι' ἄν.

<sup>173) 1. 13</sup> δοκεί γάρ το γήρας και πάσα άδυναμία άνελευθέρους ποιείν. και συμφυέστερον τοις άνθρώποις τής άσωτίας. κιλ.

<sup>174) 1. 16</sup> zai diatelyei & ini nold, zai nolveides foris.

<sup>175)</sup> l. 17 εν δυσί γάρ οὖσα, τῆ τ' ελλείψει τῆς δύσεως και τῆ ὅπερβολῆ τῆς λήψεως, οὐ πάσιν ὁλόκληρος παραγίνεται, ἀλλ' ενίστε χωρίζεται, και οἱ μεν τῆ λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἱ δὲ τῆ δόσει ελλείπουσιν . . . οἶον φειδωλοί γλίσχροι κίμβικες. ται p. 1232, 10.

<sup>176)</sup> l. 26 τούτων δε και δ κυμινοπρίστης και πας δ τοιούτος· ωνόμασται δ' από της ύπερβολής του μηθενί αν δούναι.

<sup>177) 1. 34</sup> πορνοβούχοι και πάντες οι τοιούτοι, και τοκισται κατά μικοδν επί πολλφ.

ift schmutige Gewinnsucht gemeinsam und wir neumen fe gleichwie die welche an kleinen Gewinn ihr Leben setzen eta Freunde ausbeuten, Nehrige 178); nicht so Tyrannen die Städen zerstören und Heiligthamer berauben; sie heißen vielmet: Schlechte, Gottlose und Ungerechte. Mit Recht aber wit ber Freigebigkeit die Nehrigkeit entgegengesett, weil fie ein größeres Uebel als die Verschwendung ist und mehr in ihr geschndigt wird.

5. Die Großartigkeit (75) unterscheibet sich durch die Große des Auswandes von der Freigebigkeit und soll gleich biefer mit Lust und um des Schonen willen, nicht in selbstischer Absach dazu mit deutlichem Bewußtsein so geubt werden, wie es der Person des Auswendenden und dem Gegenstande, welchem der Auswand gewidmet wird, angemessen ist, und überall mit Schicklichkeit und Harmonie 179). Wer das Maß überschreitet, ohn

<sup>178)</sup> p. 1122, 7 & mértol außeutig nai & lanoditys nai & lystigs to arelevatour eldir . . . zai of per zurburous tous perforous bem τοῦ λήμματος (ὑπομέγουσιν), οἱ δ' ἀπὸ τῶν φίλων περδαίνοι σιν. ols del didorai. Eud. p. 1232, 15 παραλογιστής de mai ansatebutus o aginot nat, aneyengebian. nat ton gamion maniτως λαιτύπτης (?) μέν δ έν τῷ ἀτάπτως ἀναλίσπειν, αλόγιστο; δε δ έν τῷ μὴ ὑπομένειν τὴν ἀπό λογισμοῦ λύπην. 3m Uch::: gen möchte in bem furgen Rap, bes Gubemus nur noch bie ber ga: fung nicht bem Sinne nach abmeichenbe Definition ber Freigebigfen: und ihrer Extreme gu bemerten fein. p. 1231, b, 29 & per rae πτήσει μέν πάση μάλλον χαίρων ή δεί, αποβολή δε πάση leπούμενος . . . ανελεύθερος, ὁ δ' κμφότερα ήττον ή δει ασωτος. δ δ' ἄμφω ώς δεί έλευθέριος. Die gr. Eth. fügt in ihrer burftigen Behandlung bes Gegenftanbes I, 25 bie Frage bingu: morepor our tou éleudeplou nat to nthoaddal éges nat to mapaσχευάσασθαι χρήματα, η ου; und beantwortet fie babin, es fet bas Sache ber χρηματιστική.

<sup>179)</sup> Nic. IV, 4 (ή μεγαλοπρέπεια) περί τὰς δαπανηράς μόνον (ἐν χρήμασι πράξεις) · ἐν τούτοις δ' ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει. 1. 34 δ δὲ μεγαλοπρεπής ἐπιστέμονι ἔοικεν · τὸ πρέ-

Sinn für harmonie, im Kleinen große Summen verschwens ver, um seinen Reichthum zur Schau zu tragen und um bes vandert zu werden, nicht des Schönen wegen, ist pruntsuchzig; wer wenn er auch Großes auswendet, im Kleinen knickert and barauf bedacht mit dem möglich Wenigsten auszureichen, mit Unwillen und Klagen gibt, ist engherzig 180). Doch haben siese Eigenschaften, obgleich unsttlich, nicht Schimpf zur Folge,

πον γάρ δύναται θεωρήσαι και δαπανήσαι μεγάλα έμμελώς. b, 4 . . Sore to mer toyor the danarys ation det elvat, the δε δαπάγην του έργου, η και ύπερβάλλειν. δαπαγήσει δε τά τοιαύτα .. του καλού ένεκα κοινόν γάρ τούτο ταϊς άρεταϊς. καί Ειι ήδέως και προετικώς · ή γάρ ακριβολογία μικροπρεπές. b, 23 er anage d' woneg elontal (b, 1), nal noos tor noatτοντα άναφέρεται τό τίς ών και τίνων ύπαρχόντων . άξια γάρ δει τούτων είναι, και μή μύνον τῷ ἔργφ αλλά και τῷ ποιούντι πρέπειν. p. 1123, 4 ού γάρ εἰς έαυτον δαπανηρός δ μεγαλοπρεπής αλλ' είς τὰ ποινά. 1. 9 και έν έκάστοις τό πρέπον (δαπανών). Eudem. III, 6 άνευ δε δαπάνης μεγαλοπρέπεια οθα έστιν· το μέν γάρ πρέπον έν αίσμο έστίν, δ δε κόσμος οὐκ ἐκ τῶν τυχόντων ἀναλωμάτων, ἀλλ' ἐν ὑπερβολή των αγαγκαίων έστίν, κτλ. p. 1233, b, 6 και' αξίαν και ως δ λόγος . . το γάρ πρέπον και' άξιαν έστιν. Μ. Μ. Ι, 27 extr. είσι θέ, ώς οξοριαι, και πλείους μεγαλοποέπειαι, οίδη φασι μεγαλοποεπώς τ' έβάδισε, και άλλαι δή τοιαύται μεγαλοποίπειαι μεταφοραίς λέγονται, οὐ χυρίως.

180) Νία. IV, ο δ δ΄ υπερβάλλων και βάναυσος το παρά το δέον αναλίσκειν υπερβάλλει . . . και λαμπρύνειαι παρά μέλος . . . . οδ του καλου ενεκα, άλλα τον πλούτον ενδεικνύμενος κιλ· 1.27 δ δε μικροπρεπής περί πάντα ελλείψει, και τα μέγιστα αναλώσας εν μικροῦ το καλον απολεί. . και ταῦτ' σδυρύμενος κιλ. Ευδ. 1233, 38 δ δ΄ επι το μειζον και παρά μέλος, ανώνυμος οδ μήν άλλ' έχει τινά γειινίασιν, οδς καλούσι τινες απειροκάλους και σαλάκωνας. b, 13 δ δ΄ υπως ετυχεν έχων προς τήν αξίαν, οδθείς τούτων . . έστι γάρ τις οδτ' ελευθέριος οδτ' αγελεύθερος. Μ. Μ. Ι, 27 μεγαλοπρέπεια δ' εστι μεσότης σαλακωνείας και μικροπρεπείας.

weil fie bem Rachsten nicht schaden und nicht fo gar aufi-

6. Wer großen Werthes fich murbigt wie er ihn verbient, ift großbergig (76), wer unverbient, ein Thor; wer von ge ringem Werth ift und nur ihn beansprucht, ift verftanbig (be icheiben), nicht großbergig, wer obgleich werthlos grefen Werthes fich anmaßt, ift aufgeblafen, wer geringeren fich mir big achtet als er werth ift, fleinmuthig, mag fein Berth ein großer, mittlerer ober fleiner fein, vorzuglich jedoch wenn fein Berth ein großer ift 181). Der Berth aber wird auf bie an Beren Guter bezogen, unter benen wir mohl basjenige far tas arofite halten, welches mir felbst ben Gottern barbringen, bie Ehre 182). Rudfichtlich ber Ehre und ber Unehre verhalt fic alfo ber Großherzige wie es recht ift. Der in Bahrbeit Grefbergige muß gut fein und ihm bas Große in jeglicher Augend eignen 183), er mare fonft nicht ber Chre werth, - bes Rampi preises ber Tugenb. Die Großherzigfeit ift baher gewiffermaßen ein Schmud ber Tugenben, welche fie erhoht und vorand fest, und ichwer zu erringen. Der Großherzige wird grefer

<sup>181)</sup> Nic. IV, 7. 1123, b, 8 δ δε μεγάλων εαυτόν άξιων ανάξιος ων χαύνος. δ δε μειζόνων η άξιος οὐ πάς χαύνος. vg. M. L. I, 26. l. 29, Eud. III, 5. 1233, 10. ib. l. 2 τετραχως δ' ανάγχη διαφέρειν. es folgt eine ber obigen entsprechende Anfachlung.

<sup>182)</sup> Nic. l. 17 ή δ' άξια λέγεται πρός τὰ ἐπτὸς ἀγαθά . . . τοιοίτον δ' ή τιμή · μέγιστον γὰρ δὴ τούτο τῶν ἐπτὸς ἀγαθῶν.

Ευά. p. 1232, b, 11 οὐθὲν φροντίζειν περὶ τῶν ἄλλων πλην περὶ τιμής (τοῦ μεγαλοψύχου πάθος ἴδιον).

<sup>183)</sup> Nic. 1. 30 δόξειε δ' άν είναι μεγαλοψύχου το έν ξκάστη εξετξ μέγα. Eud. p. 1232, 34 ή δε μεγαλοψυχία κρατίστη (ξξις) κρίνει δ' ή περί ξκαστον άρετή το μείζον και το ξίαττον έρδως... ωστε ξπεσθαι αὐτῆ πάσας τὰς άρετάς, ἢ κυτὶν ξπεσθαι πάσαις. b, 23 ωστε και άρετὴ οὐδεμία ἄνευ μεγίθους διο δοχούσι μεγαλοψύχους ποιείν ξκάστη, περί δ έστω έκάστη αὐτων, ωσπερ εξπομεν. άλλ' δμως ξστι τις παρὰ τὰς άλλας άρετὰς μία μεγαλοψυχία κτλ.

on Burbigen ihm erwiesener Chren maßig fich freuen, als iner ber mas ihm gutommt ober auch noch weniger erlangt, a ja die Chre teine entsprechende Burdigung jeglicher Tugend ft. Die von unbedeutenden Menfchen und fur Geringfügis jes ihm erwiesene Ehre wird er gering achten 184); ebenso olde Unebre. Um meiften bezieht fich, wie gefagt, bie großjerzige Besinnung auf die Ehre; boch wird ber Großherzige uch in Bezug auf Reichthum, Berrichaft und alle Gludes und lngludefalle entfprechend fich verhalten; benn wie er jenes, bie Ehre, nicht fur bas Sochste halt, so auch nicht (ober noch veniger) biefes Undre 183), bas nur ber Ehre wegen begeh. enswerth ift. Auch bie Gludeguter icheinen gur Erzeugung roßherziger Gefinnung beigutragen, indem fie wie jedes Berwrragende geehrt merben. In Bahrheit aber ift nur ber Bute (Edle) ju ehren; mehr wird er mohl geehrt, wenn jene binutomme, obne bag fie fur fid genommen ber Ehre werth oaren; find fie nicht mit Tugend verbunden, fo fuhren fie gu leberhebung und Uebermuth 186). Der Großherzige betheiligt ich nicht an fleinen Gefahren und fucht bie Gefahren nicht iuf; findet er fich aber in Befahr, fo fest er fein Leben bran, a unter jeder Bedingung leben zu wollen nicht murbig ift 187). 3m Stande wohl zu thun, schamt er fich Wohlthaten zu mpfangen und vergilt fie burch großere. - - Bu feinen

<sup>184)</sup> Nic. p. 1124, 10 าฤ๊ร ฮิธิ สตอุลิ าฒัง าบรุธงาลง ผล สิกใ และอุจริร (ระหฺจุริ) สตุ่มสถา อิโะงุพอุจุ๋าฮะเ. ซูรูโ. Bud. p. 1232, b, 6. l. 16. M. M. l. 26. l. 25.

<sup>185)</sup> Nic l. 15 οὖτ' εὐτυχῶν περιχαρῆς ἔσται οὖτ' ἀτυχῶν περίλυπος, οὖδὰ γὰρ περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει ως μέγιστον ὄν. υgί. Bud. p. 1232, b, 10.

<sup>186)</sup> Nio. 1. 30 άνευ γάρ άρετης οὐ βήδιον φέρειν έμμελως τα εὐτυχήματα.

<sup>187)</sup> ib. b, 6 οὐκ ἔστι δὲ μικροκίνδυνος οὐδὲ φιλοκίνδυνος διὰ τὸ δλίγα τιμάν, μεγαλοκίνδυνος δέ, καὶ ὅταν κινδυνεύη, ἀφειδής τοῦ βίου ὡς οὐκ ἄξιον ὁν πάντως ζῆν. τςί, 1, 25.

Freunbschaften und Feindschaften muß er fich offen bekennn, mehr um die Wahrheit als um die Meinung sich fammern im).

— Die entgegengesetzten Extreme des Rleinmuths und ber Aufgeblasenheit, obwohl nicht für schlecht geltend, weil nicht Boses thuend, sind doch sehlerhaft, da der Rleinmithige sich selber vertennend des Guten sich nicht würdigt wis er verdient, und träge auch der schönen Handlungen sie enthält und auf die äußeren Güter verzichtet 189); die Aufgeblisenen in thörichter und offenbarer Gelbstverkennung sich beser vermessen was (große) Ehre bringt, als ihrer würdig, und dam beschämt werden 190). Doch wird der Rleinmuth mehr als die Aufgeblasenheit (Bermessenheit) der Großberzigseit entgegengesetzt, weil er häusiger vorsommt und schlimmer ist.

7. Es icheint aber auch eine Tugend zu geben, Die zur Grescherzigfeit fich verhalt wie bie Freigebigfeit zur Großartigfeit i Den Chrgeizigen (77) tabeln wir, wenn er mehr ais

<sup>188)</sup> ib. 1. 26 ἀναγκαΐον δὲ καὶ φανεφόμισον εἶναι καὶ α ανεφός:
λον: τὸ γὰς λανθάνειν φοβουμένου. καὶ μέλειν τῆς αληθεία;
μάλλον ἡ τῆς δόξης, καὶ λέγειν καὶ πράττειν φανερώς κτλ.

<sup>189)</sup> Nic. c. 9 δ δ' ελλείπων μιχρόψυχος, δ δ' ύπερβάλλων χαϊτες οὐ κακοι μεν οὖν δοκούσιν είναι οὖτοι· οὐ γὰρ κακοπως: εἰσιν· ἡμαρτημένοι δέ. Eud. p. 1332, b, 37 δ μεν οὖν ἔξιως μικρών, μεγάλων δ' ἀξιών ξαυτόν, ψεκτός· ἀνόψτον γὰρ κε. οὐ καλὸν τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν τυγχάνειν. ψεκτὸς δὲ καὶ ἔσιι; ἄξιος ών, ὑπαρχόντων αὐτῷ τών τοιούτων μετέχειν μὰ ἄξιεί ἐαυτόν. l. 11 χαυνότης . . μαροψυχία κτλ.

<sup>190)</sup> Νίο. p. 1125,23 οὐ μὴν ἐλίθεοί γε οἱ τοιοῦτοὶ δοποῦσεν εῖντ. ἀλλὰ μάλλον ἀπνηφοί. ἡ τοιαὐτη δὲ δύξα δοπεῖ παὶ χείφεις ποιεῖν . . . . οἱ δὲ χαῦνοι ἡλίθεοι καὶ ἐαυτοὺς ἀγνοοῦντες, πιιαῦτ' ἐπιψανῶς · ὡς γὰρ ἄξιοι ὔντες τοῖς ἐντίμεις ἐπαχείρειστιν, εἰτα ἐξελέγχονται. Eud. p. 1233, 25 ὁ δὲ μιπρόψυχος, ὸς ὑπαρχόντων αὐερ μεγάλων κατὰ τιμὴν ὀγαθῶν οὐπ ἄξιοί, τί ἀν εἴποι, εὶ μιπρῶν ἄξιος ἤν;

recht ber Ehre nachstrebt, und loben ihn als einen mannhaften und bas Schone liebenben, wenn er mehr als bie Menge auf Ehre halt. Ebenfo tabeln wir ben die Ghre nicht schätenden, wenn er fie auch fur ichone Thaten verschmaht 192) und loben ihn (wenn er fich in ben richtigen Schranfen halt), ale maßig und bescheiben. Beil namlich bas Mittelmaß (Ehrliebe, im Griechischen) ber Bezeichnung entbehrt, nehmen bie Extreme bie leere Stelle in Anspruch 198); und fo verhalt fiche auch mit ben andren Tugenben (bei mangelhafter Bezeichnung); Sanftmuth nennen wir bas Mittelmaß in Bezug auf ben Born, jeboch fofern fiche jum (fehlerhaften) Mangel neigt, weil bie (genauen) Bezeichnungen fehlen. Das Uebermaß mochte man Bornmuth nennen 194). Der Sanftmuthige will unbewegt vom 26 fett unerschuttert ftehn und fo benen (bie es verbienen) und fo lange Beit gurnen, wie es bie Bernunft bestimmt 196), icheint aber, lieber verzeihend ale ftrafend, burch Mangel an Born gu fehlen, ber boch tabelnewerth ift, mag man ihn Giferlofigfeit ober wie immer nennen 196). Das Uebermaß ift zwar überall vorhanden wo folden gegurnt wird benen man nicht gurnen follte und worüber man nicht follte, und mehr und schneller

<sup>192)</sup> Nic. 1, 10 τόν τε αφιλότιμον ώς ουδ έπλ τοίς καλοίς προαιρούμενον τιμάσθαι (ψέγομεν).

<sup>193)</sup> ib. l. 17 ἀνωνύμου ở οῦσης τῆς μεσότητος, ὡς ἐξήμης ἔοικεν ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα. τg[. II, 7. 1107, b, 30.

<sup>194)</sup> ib. c. 11 πραότης δ' ἐστὶ μὲν μεσότης περὶ δργάς, ἀνωνύμου δ' ὅντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸν μέσον τὴν πραότητα φέρομεν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν, ἀνώνυμον οὖσαν. ἡ δ' ὑπερβολὴ ἀργιλότης τις λέγοιτ' ἄν. υgί. li, 7. 1108 4.

<sup>195) 1. 33</sup> βούλεται γάρ ὁ πράος ἀιάραχος είναι καὶ μή ἄγεσθαι ὑπὸ τοῦ πάθους, ἀλλ' ὡς ᾶν ὁ λόγος τάξη, οὖτω . . χαλεπαίνειν.

<sup>196)</sup> p. 1126, 8 ή δ' Ελλειψις, εξε' ασορησία τίς έστιν, εξ3' δ τι δή ποτε, ψίγεται.

und langer ale man follte; boch findet nicht alles biefes p gleich bei berfelben Perfon ftatt, ba ja bas Bofe fich fetber verzehrt und wenn ungetheilt vorhanden, unerträglich wirb 197). Daher wir benn je nach verschiebenen naheren Beftimmungen bie biefem lebermaß unterworfenen ale gorumuthig, jahgornig. rachsuchtig und schwerverschnlich bezeichnen 198). Der Canfe muth fegen wir mehr bas Uebermaß entgegen, weil Rache p nehmen ber menschlichen Ratur naber liegt, bas Uebermaß baher haufiger vorfommt und fur bas Bufammenleben fchimmer ift 199). Comer aber ift es begrifflich ju bestimmen Bie, Mem, Worüber und wie Lange man gurnen folle, gumal ber bas Dag nur um Beniges überschreitenbe nicht getabelt, je als fanftmuthig ober mannhaft gelobt wird; benn bie Entscheidung fallt den besondern gallen und ber Bahrnehmung (ber Berbaltniffe) anheim 200). Doch ift augenscheinlich bas mittlere Berhalten im Burnen loblich und bas ju Biel ober z Wenig mehr ober weniger tanbelnewerth, jenachbem bas Das mehr ober weniger überschritten wirb.

<sup>197) 1. 11</sup> οὐ μὴν ἄπαντά γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. οὐ γὰρ ἄν δύναιτ' εἰναι· τὸ γὰρ κακὸν καὶ ξαυτὸ ἀπόλλυσι, κὰν δλόκληρον ἔ, ἀφόρητον γίνεται.

<sup>198)</sup> l. 13 οι μὲν οὖν δργίλοι ταχέως μὲν δργίζονται . . . παῦονται δὲ ταχέως · δ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν . . . ὑπερβολῆ ὅ εἰσιν οι ἀκρόχολοι δξεῖς . . . οι δὲ πικροὶ δυσδιάλυτοι, καὶ πολίν χρόνον δργίζονται · κατίχουσι γὰρ τὸν δυμόν . . . διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἰναι οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς, ἐν αὐτῷ δὲ πέψαι τὴν δργὴν χρόνου δεῖ. εἰσὶ ὅ οι τοιοῦτοι ἐπυτοῖς ἀχληρδιατοι, καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις. χαλεπούς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ' οἶς μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μάλλον ἡ δεῖ καὶ πλείω χρόνον, καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως.

<sup>199) 1. 30</sup> ανθρωπικώτερον γάρ το τιμωρείσθαι. καὶ πρός το συμβιούν οι χαλεποί χείρους.

<sup>· 200)</sup> b, 3 . . οὐ δάδιον τῷ λόγφ ἀποδούναι· ἐν γάρ τοῖς κασ΄ ἔκαστα καὶ τῷ αἰσθήσει ἡ κρίσις.

8. In bem Umgange, bem Busammenleben und ber Gemein-Schaft in Rebe und Sachen scheinen bie gefallsuchtig ju fein bie Alles um Angenehmes ju erweisen loben, nirgent fich entgegenfegen, - in ber Meinung benen mit benen fie gusammentreffen feine unangenehme Empfindung bereiten ju burfen; bie bagegen in Allem fich entgegenstellen und fiche gar nicht fummern laffen zu franten, werben beschwerlich und ftreitsuchtig genannt 201). Augenscheinlich find biefe Gigenschaften tabelnewerth und bie in ber Mitte liegende ift lobenswerth. Done bestimmte Bezeichnung nabert fle fich am meiften ber Freund. Schaft (78), unterscheibet fich jeboch von ihr barin bag ihr ber Affett und bie (perfonliche) Liebe fehlt 202), fie baber in abn. licher Beife gegen Unbefannte und Befannte, Benoffen und folche die es nicht find fich außert, und nicht aus Liebe ober Sag Alles nimmt wie es recht ift, jedoch nach ben burch bie Berschiedenheit ber Berhaltniffe bedingten Grabverschiedenheis ten. Im Allgemeinen aber wird wer im Umgange fich richtig verhalt, nach Maggabe bes Schonen und Butraglichen ftreben nicht zu betrüben, ober zur heiterfeit beizutragen 203). Ber ftets, wenngleich ohne Rebenabsicht, angenehm fein will ift ge-

<sup>201)</sup> Nic. c. 12 . . ἄρεσχοι . . οἱ πάντα πρός ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ οὐθὲν ἀντιτείνοντες, ἀλλ' οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν είναι · οἱ δ' ἐξ ἐναντίας τούτοις πρός πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ' ὁτιοῦν φροντίζοντες δύσχολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται.

<sup>202)</sup> ib. b, 19 όνομα δ' οὐκ ἀποδέδοται αὐτῆ τι, δοικε δὲ μάλιστα φιλία . . . διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ πάθους ἐστὶ καὶ τοῦ στέργειν οἶς ὁμιλεῖ. υgί, Il, 7. 1108, 26. Enbemus bagegen III, 7. 1233, b, 29 φιλία δὲ μεσότης ἔχθρας καὶ κολακείας κτλ. સεψηιίος Μ. Μ. I, 32.

<sup>203)</sup> Nic. 1. 23 οὐ γάς τῷ φιλείν ἡ ἐχθαίςειν ἀποδέχεται ἔκαστα ώς δεξ, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος εἶναι . . . ἐν ἔκάστοις ὡς ἀςμόζει (ηςί. p. 1127, 2) . . . καθόλου μὶν οὖν εἴζηται ὅτι ὡς δεξ ὅμιλήσει, ἀναφέςων δὲ πρός τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέςον στοχάσεται τοῦ μὴ λυπεῖν ἡ συνηθόνειν.

fallsuchtig, wer um Bortheil fur fich baraus zu ziehn, Schmeichler. Die Kontrafte scheinen einander entgegengefett zu fein. weil bas Mittlere zwischen ihnen namenlos ift.

9. Auch bas Mittelmaß gwifchen Prahlerei (Infidmeiben) und Gronie, - wiederum namenlos, - und ma ahnlicher Urt ift, burchzugehn, mochte nicht übel fein, be wir burch Betrachtung bes Besonberen ju befferer Ginficht in bas Sittliche und jur Ueberzeugung wohl gelangen werten. bag bie Tugenben im Mittelmaß bestehn, wenn wir wahrnelmen baß fiche burchgangig fo verhalte. Bir wollen baber ven Bahrheit und luge wie in ber Rebe fo and in ben Sandim: gen und ber Erbichtung reben. Der Aufschneiber icheint Blad. liches gern zu erbichten bas nicht wirklich ift, ober Birflichet ju vergrößeren; ber Gronifer umgefehrt bas Wirfliche ju lang nen ober ju verkleinern. Der in ber Mitte ftehenbe (bei ben wir vom Salten ber Berfprechen und von bem mas auf Geredtigfeit fich bezieht, absehn) ist ein fich felber treuer, im Leten und ber Rebe mahrhafter 204); auch in gleichgultigen Dingen wahrhaft, mehr noch, wenn etwas barauf antommt, weil e bie Luge als an fich fchmahlich meibet. Doch neigt er eba jur Berfleinerung, aus Scheu vor Uebertreibungen 205). Beta rebet, handelt und lebt wie er ift, wenn er nicht Rebenzweck hat 206). Die Luge aber ift an fich haflich und tabelnewertt.

<sup>204)</sup> c. 13. 1127, 19 . . περί δε των αληθευόντων τε και ψευδωινων είπωμεν όμοιως εν λόγοις και πράξεσι και τῷ προσκοιματι. δοκεί δὴ δ μεν αλαζών προσποιητικός των ενδίξων
είναι και μὴ ὑπαρχόντων και μειζόνων ἢ ὑπαρχει, ὁ δὲ είρω
ανδιπαλιν ἀρνεισθαι τὰ ὑπάρχοντα ἢ ἐλάττω ποιείν, ὁ δὲ μισος αὐθέκαστός τις ῶν ἀληθευτικός και τῷ βίφ και τῷ λόγο
υgl. 1. 33 u. II, 7. 1108, 19. Bud. III, 7. 1233, b. 38 d ở ἄιθὴς και ἀπλούς, ῶν καλούσιν αὐθέκαστον, μέσος τοῦ είρων:
και ἀλαζόνος. υgl. M. M. I, 33.

<sup>205) 1.27</sup> Exactos d' olos lati, tolacita livel nal neditel nal oliv ξή, εάν μή τίνος ένεκα πράττη.

<sup>206)</sup> ib. b, 7 int to chattor de mallor tou alpouis anezi-

bas Bute fcon und loblich. Beibe Extreme find baher tabelne. werth, mehr jedoch bas bes Aufschneibers. Ber ohne Rebengwed vergrößert ahnelt bem Schlechten, ba er fonft an ber Luge nicht Freude haben murbe, icheint jeboch mehr nichtig als bos zu fein 207). hat er aber einen Nebenzweck und ift biefer Ansehn ober Ehre, wie ber bes Prahlers, so ift er auch noch nicht fo gar fchlimm; ift ber 3wed bagegen Belb ober Bewinn und was baju fuhrt, fo ift er schlimmer. Die Prahlerei . (und mas fich ihr anschließt) befteht aber nicht in bem Bermogen, fondern in der Absicht (bem Willen) fo ju fein und ber Fertigfeit (Gefinnung) 208). Die Ironischen erscheinen, indem fie vertleineren und die Uebertreibung fliehn, von liebenswurdigerer Sitte, und verlaugnen vorzüglich ben Schein, wie Gotrates. Die bagegen auch im Rleinlichen und bem Neuperen auffallen wollen werden Charlatane genannt und find verächtlich; benn Prahlerei zeigt fich in ber Uebertreibung im Rleinen wie im Großen 209).

10. Da zum Leben auch Erholung und barin Unterhaltung mit Spiel gehört, fo scheint auch bafur Unmuth im Umgange rudfichtlich beffen Bas und Wie man reben und hören soll, und ein Mittelmaß, gleichwie Ueberschreitung beffelben burch

vei. Emmeliaregor yag mairerai did to enaxueis tas unego-

<sup>207) 1. 9</sup> δ δε μείζω των υπαρχόντων προσποιούμενος μηθενός Ενέπα φαύλφ μεν εοικέν (οὐ γάρ αν εχαιρε τῷ ψεύδει), μάταιος δε φαίνεται μάλλον ή παπός.

<sup>208)</sup> l. 13 δ δε δογυρίου (Ενεκα), ή δσα εξς δογυρίον, δοχημονέστερος. ούχ έν τή δυνάμει δ' έστιν δ άλαζών, άλλ' έν τή προαιρέσει· κατά την Εξιν γώρ και το τοιόσδε είναι δλαζών έστιν.

<sup>209) 1. 22</sup> οἱ σ' εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλαττον λέγοντες χαριέστεροι μὲν τὰ ήθη φαίνονται . . . φεύγοντες τὸ ἀγκηρόν· μάλιστα σἱ καὶ οὖτοι τὰ ἔνθοξα ἀπαρνοῦνται, οἶον καὶ Σωκράτης ἐποίει. οἱ δὲ καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ φανερὰ προσποιούμενοι βαυκοκανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρόνητοὶ εἰσιν . . . καὶ γὰρ ἡ ὖπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν.

an Biel und zu Benig, fatt zu finden. Die immer nur lachen ju erregen bestrebt , barin bas Dag überschreiten, gelten fir Poffenreißer und Laftige, die aber felber nie etwas Lacherliches vorbringen und folden bie es thun gurnen, fur baurifch unt troden. Die mit Anmuth scherzenben heißen gewandt 210) (launig), und wie man ben Rorper nach feinen Bewegungen beurtheilt, fo die Sitte nach folden von ihr ausgehenden Bewegungen. Da jedoch bas lacherliche auf ber Dberflache fic balt und die Meisten bes Spiels und Spotts mehr als recht fich freuen, fo nennt man auch mohl Doffenreißer gewandt unt angenehm. Beil aber zur mittleren Beschaffenheit auch Geschid (Taft) gehort 211), und biefes barin besteht ju reben und boren mas bem Sittlichen und Freigefinnten geziemt, fo ift offenbar ber Unterschied amischen ihr und ber Poffenreißerei ein beben tenber, wie zu entnehmen ift aus bem Unterschiebe ber altes und neuen Romobie 212). Der Begriff bes anmuthig Schergenben bestimmt fich nicht fowohl nach bem Beluftigtwerben ober nicht Berlettwerben bes Sorenben (benn bas ift bei Berschiebenen verschieben), sonbern bangch baß jener fagt was fit ben Freigeborenen fich giemt; benn er wird fein eignes Das fein 213). Die brei genannten mittleren Beschaffenheiten im

<sup>210)</sup> βίο. c. 14 ούσης δε και ἀναπαύσεως εν τῷ βέρ, και εν ταὐτη διαγωγής μετὰ παιδιάς, δοκεί και ενταύδα είναι διμιλέα τις εμμελής... οι μεν οὖν τῷ γελοίᾳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι δοκούσιν είναι και φορτικοί... οι δε μήτ' αὐτοὶ ἀν εἰπόντες μηθέν γελοίον τοις τε λέγουσι δυσχεραίνοντες ἄγριοι και σκληροί δοκούσιν είναι. οι δ' εμμελώς παίζοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται. υβί. ΙΙ, 7. 1108, 23. Eud. III, 7. 1234, 1 εστι δε και ή εὐτραπελία μεσότης, και δ εὐτράπελος μέσος τοῦ ἀγροίκου και δυστραπελίου και τοῦ βωμολόχου.

<sup>211)</sup> Nic. p. 1128, 16 zfi μέση δ' έξει olxetor xal ή επιδεξιίτης έστίν.

<sup>212)</sup> l. 23 τοῖς μὲν γὰς (τοῖς παλαιοῖς) ἦν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μαλλον ἡ ὑπόνοια· πιλ.

<sup>213)</sup> ib. 25 notegov our tor ed auditioria specifor to legent a

Leben beziehen fich alle auf Gemeinschaft in Reben und handlungen, unterscheiben fich aber barin von einander bag bie eine bie Bahrheit, bie andre bie Luft, und lettere wiederum bie Luft im Spiele ober im übrigen Leben jum Begenstanbe hat (78). Bon ber Scham bagegen tann man nicht wie von einer Zugend reden; fie gleicht mehr einem Affette ale einer (fittlichen) Kertigfeit 214). Gie wird als Furcht vor Unehre bezeichnet und außert fich abnlich wie bie Rurcht vor bem Schredlichen, biefe burch Erblaffen, jene burch Errothen. Beibe find alfo offenbar irgendwie vom Rorper abhangig, mas mehr bem Affette ale ber (fittlichen) Fertigfeit zuzufommen fcheint. Uffette aber ziemt fich fur bas jugendliche, nicht fur jedes 216 ter. Der fittlich Ausgebilbete barf Richts thun beg er fich ju ichamen batte, fei es in Bahrheit ober ber (offentlichen) Deinung nach Schimpfliches; und wenn man folches begangen, ju wahnen, weil man fich beffen schame, sittlich gut gu fein, ift unstatthaft. Die Scham mochte baher nur hypothetifch (vergleicheweise) sittlich fein: follte man folches thun, fo murbe man fich schämen; bas aber gehört nicht zu ben Tugenben 216).

<sup>214)</sup> Nic. c. 15 περί δε αίδους ως τινος αιρετής ου προσήπει λέγειν πάθει γάρ μάλλον Ιοικεν ή έξει. vgl. II, 7. 1108, 32. Eud. III, 7. 1233, b, 26 αίδως δε μεσότης αναισχυντίας και καταπλήξεως. Μ. Μ. Ι, 30 fügt biefer Definition hingu: Ιστι δε περί πράξεις και λόγους. πτλ.

<sup>215)</sup> ib. b, 21 οὐδὶ γὰς ἐπιεικοῦς ἐστίν ἡ αἰσχύνη, εἴπες γίγνεται ἐπὶ τοὶς φαύλοις · οὐ γὰς πρακτέον τὰ τοιαῦτα. εἰ δ' ἐστὶ τὰ μὲν κατ' ἀλήθειαν αἰσχοὰ τὰ δὶ κατὰ δόξαν, οὐδὶν δια-

Und weil Schamlosigkeit und ber schimpflichen handlung fich nicht zu schämen, unsittlich ift, so ist barum bas sich beren Schämen noch nicht sittlich gut. Auch die Enthaltsamkeit ift nicht Tugend, sondern gemischter Natur 216), wie später geseigt werden wird.

φέρει· οὐδέτερα γὰρ πρακτέα . . . τὸ δ' οὕτως Εχειν ῶσι' εἰ πράξειε τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ' οἴεσθαι ἐπιεικῆ εἰναι, ἄτοπον . . . εἴη δ' ὰν ἡ αἰδῶς ἐξ ὑποθέσεως ἐπιεικές· εἰ γὰρ πράξαι, αἰσχύνοιτ' ἄν. οὐκ ἐστι δὲ τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς.

216) 1. 33 oux Ears & out & fragatesa agerá, alla ves penta.

Eudem. III, 7 cyedor de zai tur allor Ezacia tur zepi το ήθος επαιμετών και ψεκτών τα μέν υπερβολαί τα 6 Elletψεις τα δε μεσύτητές είσι παθητικαί. p. 1234, 23 πάσαι & वर्षेत्रवा वर्ष मश्यवंत्रास्ट्र हेतवामस्त्रवो मर्हम, वर्षेत्र होत्रो वे वेवृहत्त्वा, वर्षे वर्ष έναντίαι κακίαι· άνευ προαιρέσεως γάρ. ταθτα δε πάντ' έστιν by rais tur nadquatur diaigisteur . . . dià de tò queiza είναι είς τάς φυσικάς συμβάλλεται άρετάς. Εστι γάρ, ώσπερ λεγθήσειαι έν τοίς εσιεφον (Eth. Nic. VI, 13. 1144, b., 3), Exagin nuc apern zat wider zot allug pera porforus. 6 mer our oboros els doixler sumballeras . . . zet & repeσις els denasocipyp, ή aldeis els σωφροσύρην . . . 6 & αληθής και ψευθής δ μέν έμιρων, δ δ' άφρων. Ιστ. δ' Evantion to post and the state of the state bie Ertreme oft mit einanber fich verbinten, wie bie Someidesλοι, ασωτοι und aveleißepot, mat blog arduales munus. διαν μέν γάρ καλώς ανώμαλοι ώσιν, οι μίσοι γίνονται . . . αί δ' έναντιώσεις οὐ δοπούσιν ύπάρχειν 10Ις .ἄπροις πρός τό μέσον δμοίως αμφότεραι, αλλ' ότλ μέν καθ' υπερβολέν ότλ de nar' Maleider. und. Diefe Erörterungen begieben fic auf Dittelmaß und Extreme überhaupt, nicht auf bie nadgrend aflein. Unter lettere begreift Enb. 1) ben veuergraude, (p. 1233, b, 23) zat & frilour of agraios the remedie, to luxelodas mer ent tale nage την αξίαν κακοπραγίαις και εθπραγίαις, χαίρειν δ' έπι ταίς allers, swiften ben Ertremen bes aborepos unt Enegungenauer

d.

## Die Tugend ber Gerechtigfeit.

Welche Mitte aber ist die Gerechtigkeit, und woran die Mitte? Alle wollen mit dem Worte eine folche Fertigkeit ausstrucken, durch die man im Stande ist das Gerechte zu thun, es wirklich thut und es will 217), und das Gegentheil mit d. M. Ungerechtigkeit; benn während ein und dasselbe Bermögen und ein und dieselbe Wissenschaft für Entgegengesettes stattfindet, läßt sich Entgegengesettes nur auf entgegengesette Fertigkeiten zurücksichten 218). Oft nun erkennt man von zwei entgegengesetzen Fertigkeiten die eine aus der andern, oft die Fertigkeit aus

<sup>(</sup>vgl. Eth. Nic. II, 7. 1108, 30) 2) αλδώς u. f. w. (214). 3) φι-Ma (202) 4) p. 1233, b, 34 σεμνότης δε μεσύτης αθθαδείας nai apegnelag. xtl. b) alysig nat anlows (204). 6) evroanella (210). Er weicht alfo vom Ar. barin ab, bag er ben Umfang jener affeftartigen auf bas Sittliche bezüglichen Gigenfchaften erweitert und naber bestimmt, wie es jeboch auch Ar. II, 7. 1108, 30 beabfichtigt zu haben icheint; bann ben von Ar. blos in ber allgemeinen Ueberficht aufgeführten Begriff ber peperoes in ber ine Gingelne eingehenben Abhandlung etwas weiter erörtert, und bie σεμνόrne binguffiat. Die gr. Ethif 1, 28. 29 folgt in ben Bestimmungen ber veuereg und reuvorne bem Gubemus, geht bagegen auf ben Begriff ber nadgrexat perofrnies und bie barauf bei Eubemus folgenben Grörterungen nicht ein. Außerbem finbet fich bei Gubemus einige Abwelchung von ber Abfolge, in welcher Ar. von ben ethischen Tugenden banbelt. Bener lagt unmittelbar auf bie owogooden bie πραότης (III, 3), bann bie έλευθεριότης (c. 4), bie μεγαλοψυγία (c. 5) und bie µeyalongenesa (c. 6) folgen, und bie gr. Ethit folieft fich ihm barin an. vgl. ob. Unm. 71.

<sup>217)</sup> Nic. V, 1 . . . (શ્રિક્ડ) લે $\phi$ ' ຈີຣ ກອດສະເສດໄ ເພັν ອີເສດໃພν ຄຳປີ ສຸດໄ ຂໍດີ ຂ້ອງ' ຈີຣ ອີເສດເອກອຸດຊາວບັບເ ຂັດໄ βουλονίται ເລີ ອີໂສດເສ.

<sup>218)</sup> Nic. p. 1229, 13 σύναμις μέν γάς και επιστήμη σοκεί των εναντίων ή αθτή είναι, έξις σ' ή εναντία των εναντίων υβί. 6. 509, 272 f.

ihren Objetten. Run aber hat Berechtigfeit und Ungerechtigfeit verschiedene Bedeutungen, Die eben ihrer Rabe (Bermantte schaft) wegen überfehn werben. Der Ungerechte icheint bie Befege und die Bleichheit ju verleten und ju übervortheilen; mithin wird ber Berechte ber bie Befete und die Bleichheit beobachtente fein 219). Uebervortheilung bezieht fich auf bie Bludeguter, bie an fich zwar Buter find, jeboch nicht fir Bebermann immer ; und bie Menschen sollen munschen bag bie Buter an fich auch fur fie Buter feien und lettere mablen 220). Der Ungerechte mablt zwar nicht immer bas Debrere, fonbern auch bas Wenigere; fofern jeboch auch bas geringere Uebel wohl als But ericheint, bezieht fich bie Uebervortheilung auf bas But. Ift nun aber ber bie Befete haltenbe gerecht und begreifen bie Befege, fei es jum Beften Aller ober ber Beften ober ber Berrichenden, auch Bestimmungen über Tapferteit, Dagigteit und bie übrigen Tugenden, sowie über bas ihnen entgegenge fette in fich : fo wird bie alle Befete befolgende Berechtigfeit vollendete Tugend fein, jedoch in ihrer Beziehung auf Ambre 221). Sie ift auch als Inbegriff ber Tugenben oft betrachtet worben und icheint wegen ihren Beziehungen auf Anbre unter

<sup>219)</sup> ib. p. 1129, 32 δοκεί δε διε παράνομος άδικος είναι καὶ δ πλεονέκτης [καὶ ὁ ἄνισος] . . . τὸ μὲν δίκαιον άρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ἔσον, το δ' ἄδικον τὸ παράνομον καὶ τὸ ἄνεσον. Uebet bas unpaffende καὶ ὁ ἄν. β. Trenbelenburg hifter. Beiträge II, 354 f.

<sup>220)</sup> b, 1 έπει δε και πιεονέκτης ὁ ἄδικος περι ταγαθά εσται, α΄ πάντα, αλλά περι υσα ευτυχία και ατυχία, α έστε μεν άπιως αει αγαθά, τινι δ' ουκ αεί. οι δ' άνθρωποι ταυτα ευχονται και διώκουσιν · δεί δ' ου, άλλ' ευχεσθαι μέν τὰ άπιως αγαθά και αυτοις αγαθά είναι, αερεισθαι δε τὰ αυτοις αγαθά.

<sup>221)</sup> ib. b, 25 αξτη μέν οὖν ἡ δικαιοσύνη αζετή μέν έστε τελεία, 
ἀλλ' οὖχ άπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἔτερον . . . . τελεία δ' ἐστίν, ὅτι 
ὁ ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἔτερον δύναται τῆ ἀρετῆ χρῆσθαι, 
ἀλλ' οὖ μόνον καθ' αὐτόν. vgl. Polit. I, 13. 1283, 39. M. M. I, 34. 1193, b, 3.

allen Zugenden allein ein fremdartiges, d. h. dem Bortheil Andrer, dem des herrschenden oder der Genossen, dienendes Gut zu sein <sup>222</sup>). Der Schlimmste freilich ist wer die Schlechtigkelt gegen sich selber und die Freunde wendet, der Beste aber der bessen Augend nicht sich selber sondern Andren dient; denn das eben ist schwer.

2. Wir fuchen jeboch bie Gerechtigfeit und Ungerechtigfeit im engeren Ginne 223). Wer andre Schlechtigfeiten begeht, banbelt gwar ungerecht (fofern er die Befete übertritt), ohne jeboch ju übervortheilen; wer aber übervortheilt handelt, auch ohne irgend einer jener anbren Schlechtigfeiten fchulbig ju fein, bennoch fchlecht und wird ber Ungerechtigfeit geziehen. Go fann auch ein und biefetbe Sandlung aus Bolluft ober aus Geminnsucht begangen werben und wird banach die eine ober anbre Bezeichnung erhalten. Mithin gibt es eine besondere, von ber allaemeinen noch verschiedene Ungerechtigfeit. Beibe betreffen bas Berhaltniß ju Undren, jene jedoch in Beziehung auf Ehre ober Beld oder Lebenssicherung, und zwar aus Luft am Bewinn, biefe rudfichtlich alles beffen mas zur Sphare bes Sittlichen gehort 224). Das Mertmal ber Gefeglichfeit und Gleichheit ift baher ber Gerechtigfeit in beiben Bedeutungen gemein, bas ber Gleichheit, wenn als Begenfat ber Uebervortheilung gefaßt, ber in engerem Sinne genommenen eigenthamlich 226). Die allge-

<sup>222)</sup> p. 1130, 3 dià dè té adid touto nai d'Alireson dyador donet elvas à dinascoulny udny tou decroir, ou neòs Ereçor écrir. val. Ann. 247 u. Polit. I, 2 extr.

<sup>223)</sup> V, 4 Intoduer de ye top er ueget agetos dinacoodrop.

<sup>224)</sup> p. 1130, b, 1 ἄμφω γὰς ἐν τῷ πςὸς ἔτεςον ἔχουσι τὴν δύναμιν, ἀλλ' ἡ μὲν πεςὶ τιμὴν ἡ χρήματα ἡ σωτηςίαν, ἡ εἴ τινι ἔχοιμεν ἐνὶ ὀνόματι πεςιλαβεῖν ταῦτα πάντα, καὶ δι' ἡδονῆν τὴν ἀπὸ τοῦ κέςδους, ἡ δὲ πεςὶ ἄπαντα πεςὶ ὅσα ὁ σπουδαῖος.

<sup>225)</sup> V, 5. l. 9 κατά μεν οὖν το παράνομον ή πρότερον εἰρημένη άδικία ἐστίν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἄνισον καὶ τὸ πλέον (l. παράνομον) οὖ ταὖτὸν ὰλλ' ἔτερον ὡς μέρος πρὸς ὅλον (τὸ μὰν γὰς πλέον (l. ἄνισον) ἄπαν ἄνισον (l. παράνομον), τὸ δ ἄνισον (l. δὲ

meine Gerechtigkeit erstrecht sich über alle Augenden, benen gw maß zu leben die Gesehe einscharfen, soweit sie sich auf die Bildung für das Gemeinwesen beziehn. Db der Staatstunde (Politit) auch die Erziehung zum an sich guten Manne (abgesehn von seinem Berhältniß zum Staate) zukomme, muß spater entschieden werden, da es vielleicht nicht dasselbe ift ein guter Mensch zu sein und ein (eben solcher) Bürger in jedwedem Staate 226).

3. Bon ber besonderen Gerechtigkeit bezieht fich die eine Art auf Bertheilung der Ehre oder Gider oder was sonft noch unter die Glieder des Staates zu vertheilen ist und rudfichtlich beffen Gleichheit oder Ungleichheit unter ihnen flattfinden fam; die andre Urt auf Ausgleichung in den Berhaltniffen des Ber-

παράνομον) οὐ πάν πλέον (Ι. άνισον), και τὸ ἀδικον και ἡ ἐδιnia où raura all' stepa exelpap, ra pèr de pies ra d' de bla. Ueber bie beigefesten, jum Theil hanbichriftlich bestätigten Berbefer rungen f. Trenbelenburg, bift. Beitrage II, 357 ff. Doch liefe fis bie vulgata, glaube ich, allenfalls fo erflaren: Ar. batte L 8 f. bas Berechte im Allgemeinen ale bas Befehliche und Bleiche gefaßt; von erfterem Merimale fagt er bann bas es ber Gerechtigfeit im allgemeinenen Ginne gufamme, fcheint jebod bas leor ber Geradtigfett im engeren Ginne nicht ausschließlich queignen ju wollen (Die allen ethifchen Tugenben gemeinfame Ditte ift ja and eine doorge), baber bie ber eigentlichen Berechtigfeit eigenthamliche Gleicheit als Gegentheil ber albonehla (ngl. c. 4, 19) paher ju beftimmen vor aufaßt worben ju fein. Der Rachfah murbe benn foon mit ami rò adixor beginnen. M. M., 1193, h., 19 furimeg; ra relyer dixardy fare to nooe bregor, we anlwe three to law. mil 1. 16 od pag letter by tols apos letopy direless ough zod attòr elves flzason.

<sup>228) 1, 25</sup> κὰ δὲ πριητικὰ τής ὕλης ἀρτής ἐστὶ τῶν νομίμων δαα νανομοθότηται πρὸς παιδείαν τὰν πρὸς τὰ κοινόν. περὶ δὲ τῆς καθ' ἔν ἐπλῶς ἀνὰρ ἀγαθός ἐστι, πόσερον τῆς πολιτικῆς ἐστὶν ἢ ἔτέρας, ὕστερον διοριστέον · οὐ γὰρ ἴσως καὐτὰν ἀνδρὶ τ' ἀγαθῷ εἰναι καὶ πολίτη παντί. καὶ Πολίτ, 11, 4. 18. 1288, b, 1.

tehrs 227). Diese sind thoild fredwillig, wie Rauf und Bertauf, Ausleihung gegen Binfen, Butgfchaft, Rubnithung, Uebergabe jur Bemahrung, Lobnbienft; eheife unfreimiflig, und lettere wieberum theils heimlich, wie Diebfighl, Chebruch, Biftmifcherei, Berfuhrung, bolofer : Betrug, Denchelmont: falfche Beugenaudfage; theile gewaltfem (und bffeutlich), wie Befchimpfung, Anebelung, Cobtfchieg, Banb, Berfthumelung Berleumbung, Bertreibung. Die Ungleichheit (bad gu Biet und gi Benia) fest ein Mittleves , b. b. Glaichheit pepane ge mithir ift auch bas Berechte mobl ein Mittleren. Das Gleiche finbet gwifchen minbeftens Zweien flatt; bas Gerachte muß baben Mitte leres und Gleiches im Berbalinis an Sathen unb Derfonen fein; ale Mittleres zwifchen bem Mehr und Beniger iher Sachen), und gwar, fofern es gin Bleichesift, gwifchen greien, als Berechtes, für Verfonen; fo bag bad Berechte minbellend vier Glieber worausiebt, amei ben Penfapen und zwei ber Soe chen, und wiederum Gleichheit, wifden jenen, und biefen 27fb. Control Control of Control

grand Bland and a second

Sent Die Perfonen nicht gleich, fo barfen fie auch nicht gleich viel Theil an ben Sachen haben, wie ja auch Alle barin abereinstimmen, es muffe bie Bertheilung nach einem gewiffen Ber the (einer gewiffen Burbigfeit) gefchehn 229), ben bie Dems fraten in die Rreiheit, die Oligarchen in den Reichthum, noch anbre in den Abet und die Ariftofraten in die Tugend fegen. Das Berechte ift baher ein Berhaltnigmäßiges (Proportiene led) und bie Proportion Gleichheit ber Berhaltniffe gwifden misbestens vier Gliebern, unter benen, wenn bie Proportion eine tontinnirliche ift, ein und baffelbe an ber Stelle von zweien ftebt: a : b = b : c; wenn eine biefrete, fie vier verfchlebene Glieber hat: a : b == c : d, miffein auch a : c == b : d; b. h. bie ber bertheilenden Gerechtigfeit zu Grunde liegende Proportion if eine geometrifche 220): Die Summe ber zu vertheilenben Biter verhalt fich gu ber Summe ber Perfonen, wie bie beiben Theil nahme an ber Bertheilung beanforuchenben Personen fich u einander verhalten; und bas Gerechte ift bas Mittlere zwifches ben bie Proportion fierenben Extremen; wer Unrecht thut bat ju Biel, wer Unrecht leibet ju Benig bes Guten, und umgetehrt jener ju Benig, biefer ju Biel bes Ueblen 231).

<sup>229)</sup> Nic. 1. 24 . . Ett ex toë nat' affar toëto bilor . . . the mis-

<sup>130) 1. 29</sup> ἔστιν άρα το δίκαιον ενάλογον τι . . . ή γαθ αναλογία βσότης έστι λόγων, και έν τέτταρσιν έλαχίστοις. ή μέν αντ διηρημένη δτι έν τέτταρσι, δήλον, άλλά και ή συνοχής κτί. σ. 7. 1. 10 και μέσον το δίκαιον τοῦτ' ἐστι τοῦ παρά το ἐναλογον τὸ γὰρ ἀνάλογον μέσον, τὸ δὲ δίκαιον ἀνάλογον καλοῦτι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεωμετρικήν οἱ μαθηματικέ καλ. τος 1. 27 M. M. p. 2194, 3 . : ως δ' ἔχει ὁ πεπανηκώς πρὸς τὸ τὸν μή πεπονήκότα, οῦτω τὰ πολλά πρὸς τὰ δίέγα. ὡς δ' πεπονηκώς πρὸς τὰ πολλά, οῦτως ὁ μὴ πεπονηκώς πρὸς τὰ δλίγα. ἔσικε δὲ κὲι Πλάτων τῆ ἀναλογία ταύτη τοῦ δικαίον χρήσδαι ἐν τῆ πολιτείς. πτλ. bie Anwendung weitlänftig antige fübri:

<sup>231)</sup> Nic. c. 7. b, 20 ênt de rou auxou dedualir. Er deuses ras lors

4. Auch bie bas Unrecht im Borfebr ausgleichenbe Gereche tigfeit beruht auf Gleichheit, jeboch nicht in geometrischer sonbern in arithmetischer Proportion, ba ber Werth ber Person dabei nicht in Anschlag gebracht wird, bas Gefet nur auf ben Unterschied bes Schabens, bes Recht und Unrechtthuns fieht, fo bag ber Richter bie Ungleichheit auszugleichen verlucht; benn wenn ber Eine geschlagen ober auch getobtet bat, ber Andre geschlagen ober getobtet ift, fo ift Leiben und Thun in Ungleiches ans einander getreten und ber Richter sucht bie Bleichheit herzustellen 232), indem er Bewinn und Berinft ausgleicht, wormter gang allgemein bas ju Biel und gn Wenig bei ber Abschätzung eines Leibens (im Berhaltnis zu bem ber es verurfacht hat) zu verftehn ift. Da nun bas Mittlere gwis fchen beiben bas Gleiche, alfo bas Berechte ift, fo mochte bas ausgleichenbe Recht in bem Mittlern amifchen Berluft und Gewinn bestehn 238). 3ft biefes Mittlere zweifelhaft, fo nimmt man gum Richter feine Buflucht, ber wie ein befeeltes Recht fein foll. Daber and bie (griechischen) Bezeichnungen bes Richters und Rechts 224). Was ber Eine über bas Mittelmaß

ylveras to Elattor naudy node to pettor naudy. Eats yae to Elattor naudy pathor algerdy to pettoros, to d'algerdy dyador, nat to pathor pettor.

<sup>232)</sup> p. 1131, b, 32 το δ΄ εν τοις συναλλάγμασι δίκαιον έστι μεν Τσον τι, και το άδικον άνισον, αλλ' σο κατά την δναλογίαν έκείνην δλλά κατά την δριθμητικήν. ούθεν γάρ διαφέρει, εξ έπιεικης φαύλον απεστέρησεν η φαύλος έπιεικη... άλλά πρός τοῦ βλάβους την διαφοράν μόνον βλέπει δ νόμος, και χρήται ώς Ισοις ... ωστε το άδικον τοῦτο άγισον δν Ισάζειν πειράται 6 δικαστής. κιλ. p. 1132, 9 .. πειράται τῆ ζημία Ισαζειν, ἀφαιρών τοῦ κέρδους.

<sup>233)</sup> p. 1132, 13 . . άλλ' διαν γε μετοηθή το πάθος, καλειται το μέν ζημία το δε κέρδος . . . . ωσιε το επανορθωτικόν δίκαιον αν είη το μέσον ζημίας και κέρδους.

<sup>234) 1. 21</sup> δ γαρ δικαστής βούλεται είναι οδον δίκαιον ξμψυχον·
και ζητούσι δικαστήν μέσον, και καλούσιν ξνιοι μεσιδίους

benemelfchitietbod hat, bing'lhm genommen und bem beigelegt merbru, ber weniger ale bad Mittelmaß bat, bamit bie Gleid. heit Bergeftelle werbe. (Un bie Stelle bes Berinftes tritt bie Strafe. und) auch bet (griechifche) Ausbrud bafår, gleichwie ber bont Bewinn, ift ber Sprache bes freiwilligen Berfehre entlehnt und bebeutet in the fo viel wie Berluft 285). Einige, wie bir Puthagoreer, festen bie Biebervergeltung bem Rechte an fich gleicht bod fallt fie weber mit bem austheilenben noch mit bem ausgleichenben Rechte jufammen. Mit erfterem nicht, weil wenn bie Obrigfeit fchlage, weber fie wieber gefchlagen werben barf, noth bie Strafe bes. Bieberichlagens zur Bagung ber Schuld genügt; mit lettetem wenigstens nicht in ber Bebeutung aleicher fonbern nur einer abnlichen, entforechenben Bergeltung. Unf biefer Bergeltung beruht allerbings ber Staat 230), ba wenn nicht bas Bofe vergolten wirb, frine Freiheit, wenn ticht bas Gute, feine Erwieberung (jum Aus-

πτλ. 1. 30 διά τούτο και δνομάζεται δίκαιον, δτι δίχα έστίν, ωσπερ αν εί τις είποι δίχαιον, και δ δικαστής διχαστής.

<sup>235)</sup> Nic. b, 11 eliftude de ta Grouara rauta, f te lepla nut t: negdoc, en tife exovatou allayis. to uer yag nleor kreur i ta eautou negdoleten heperat, to d'elattor tar et aguic leur i liavorda, olor er ta elevent, to d'elattor tar et aguic leur i liavorda, olor er ta elevent, to d'elattor tar et aguic leur adean elante bringlichen B. l. 9 egre de nai nicht hier, sondern c. & 1133, 14 wo sie mieder vorfommen, an ihrem Orte find, zeigt Trendelenburg a. a. St. S. 359 f.

taufch) flatifinbet. Daber auch bas Seiligtfium ber Chariten (Dant. ober Gunftgottinnen) ale Symbol ber ju erwiebernben Gunft in ben Borbergrund geftellt wirb, (als Mahnung) empfangene Dienfte ju erwiedern und neue ju erweisen 237). Der Baumeister muß Arbeiten bes Gduhmachers nehmen und ihm von ben feinigen guradgeben. Damit bas gefchehe, muß erft Gleichheit des Berhaltniffes und bann Wiedervergeltung eintreten. Rann ja bie Arbeit bes Ginen von boberem Berthe fein als die bes Unbren; biefe Ungleichheit alfo muß anegeglichen werben; benn nicht aus zwei Mergten, fonbern aus Argt und Landmann, aberhaupt aus Berichiebenen und nicht Bleiden bilbet fich Gemeinschaft, beren Ungleichheit ausgeglichen werben muß. Die Gegenftanbe bes Taufches muffen baber fammtlich vergleichbar werden und bafür ift bas Gelb aufgetommen, gewiffermaßen als Mitte an ber Alles gemeffen wirb 238). In Bahrheit ift gwar bas woran Alles gemeffen wird ber Alles zusammenhaltenbe Bebarf, ohne welchen es entweber aberhaupt teinen Austaufch ober teinen gleichmäßigen geben wurbe; als Andtauschmittel bee Bedarfe aber hat man nach Uebereinfunft bas Gelb festgeftellt 239), wie auch bas (griechische) Bort es bezeichnet. Wiebervergeltung alfo findet ftatt, wenn bie Ungleichheit ber Gegenftanbe bes Tausches ausgeglichen wirb. Ans biefer Ansgleichung, wodurch Jeber bas Seinige empfangt,

<sup>237)</sup> p. 1133, 2 διό και Χαρέτων έερον ξιατοδών ποιούνται, "ν' άνταπόδοσις μ', τούτο γάρ έδιον χάριτος · άνθυπηφετήσαι τε γάρ δεί το χαρισαμένο, και πάλιν αὐτόν άρξαι χαριζόμενον.

<sup>238) 1. 19</sup> હૈં હું πάντα συμβλητά θεί πως είναι, ων έστιν άλλαγή. 
ἐφ' જું το νόμισμ' દλήλυθε, καὶ γένεται πως μέσον· πάντα 
γάς μετρελ Μ. Μ. p. 1194, 21 . . ἐγιανθα ηση ἐνόμισαν, οὖ 
πάντα ταύτα ώνητά ἐσιιν, ἀργύριον προσαγορεύσαντες νό- 
μισμα, τούτφ χρήσθαι κτλ.

geht die Gleichheit und Gemeinschaft hervor, beren Ausbruck die (arithmetische) Proportion ist. Für zufünftigen Tausch, wenn jest kein Bedürsniß vorhanden, dient das Geld gewissermaßen als Bürge oder Gewährleistung, daß er, wenn demnächst erforderlich, zu Stande kommen werde. Zwar auch das Geld nimmt an dem Mechsel (der Bedürsnisse und des davon abhämsigen Werthes) Theil; doch ist seiner Natur nach der Werth besselben ein bleibenderer 240). Daher muß, damit stets Andstausch, mithin Berkehr stattsinden könne, Alles abgeschätzt werden, und das Geld gleicht als Waß die Ungleichheiten aus; denn in Mahrheit kann zwar das so Verschiedene nicht vöstig ausgeglichen werden, wohl aber hinreichend für den Bedarf, und zwar indem man das Geld hypothetisch als das einige (und beharrliche) Waß sessgestellt hat 241).

5. Das gerecht handeln ift also ein Mittleres zwischen Unrecht thun und Unrecht leiden, mithin die Gerechtigkeit ein Mittelmaß, jedoch nicht in der Weise der vorher erörterten Tugenden, nicht das Mittlere zwischen zwei sehlerhaften Extremen, sondern die das Mittlere bewirkende Augend, ber die Ertreme der Ungerechtigkeit entgegenstehn 242); beren

<sup>240)</sup> b, 1 εξε σχήμα δ' ἀναλογίας οὐ (del. οὐ) δεὶ ἄγειν, ὅταν ἀλλάξωνται εἰ δὲ μή, ἀμφοιέρας ἔξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἔτερον ἄνρον. ἀλλ' ὅταν ἔχωσι τὰ αὐτῶν, οὕτως ἴσοι καὶ κοινωνοί, κιλ. l. 18 ὑπὲρ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται, ἐὰν δεηθῆ, τὸ νόμισμα οἶον ἐγγυητής ἐσθ' ἡμὶν . . . κάσχει μὲν οὖν καὶ τοῦτο τὸ αὐτό · οὐ γὰρ ἀεὶ ἴσον ἀναται ὅμως δὲ βούλεται μένειν μάλλον. Ueber bie Streichung b. obigen Regation, ſ. Erenbelenburg S. 361.

<sup>241)</sup> b, 18 τη μέν οὖν ἀληθεία ἀδύνατον τὰ τοσούτον διαφέροντα σύμμετρα γενέσθαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἐκανῶς. ἕν δή τι δεῖ είναι, τοῦτο δ' ἐξ δποθέσεως · διὸ νίμισμα καλεϊται κτι.

<sup>242)</sup> c. 9. 1. 32 ή δε δικαιοσύνη μεσότης έστιν οὐ τὸν πυτὸν τρώπον ταϊς πρότερον άφειαϊς, άλλ' ὅτι μέσου έστιν· ἡ δ' ἀδικία των ἄκρων.

überhaupt eins in dem zu Biel des Bortheils, das andre in dem zu Wenig des Schadens besieht, und rücksichtlich der zu beobachtenden Proportion (in Bernachläßigung derselben). In dem zu Wenig des Bortheils (und zu Viel des Schadens) erhalten besieht das Unrecht leiden, in dem zu Biel des Bortheils (und zu Wenig des Schadens) das Unrecht thun 243).

6. Da man jedoch Unrecht thun kann ohne ungerecht zu sein, so fragt sich, welches Unrecht thuend man rucksichtlich ber versschiedenen Ungerechtigkeiten ungerecht ist; wobei nicht vergeffen werden darf daß was wir suchen zugleich das an sich und das im Staate Gerechte ist. Letteres gilt für solche die frei oder gleich zur Sicherung der Unabhängigkeit in Gemeinschaft des Lebens stehn, mögen sie der Analogie oder der Zahl nach gleich sein 2<sup>14</sup>). Die welche nicht in dieser Gemeinschaft stehn haben unter einander nicht das staatliche, sondern nur irgend ein und jenem ähnliches Recht. Denn Recht (das eigentliche oder staatliche) sindet für die statt deren Berhältnisse zu einsander durch das Geset bestimmt werden, und das Geset da wo Ungerechtigkeit, d. h. Uebervortheilung (eintreten kann) 245). Deshald lassen wir auch nicht einen Menschen, der übervortheilen und zum Tyrannen werden wurde, sondern den Begriff

<sup>243)</sup> p. 1134, 11 επί δε των άλλων το μεν δλον όμοιως, το δε παρά το άνάλογον οποτέρως έτυχεν. του δε αδικέματος το μεν Ελαττον το άδικεισθαί έστι, το δε μείζον το άδικειν.

<sup>241) 1. 24</sup> δεί δε μή λανθάνειν δτι τὸ ζητούμενόν ἐστι καὶ τὸ ἀπλῶς δίκαιον καὶ τὸ πολιτικὸν δίκαιον. τοῦτο δέ ἐστιν ἐπὶ κοινωνών βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν, ἐλευθέρων ἡ ἴσων ἡ κατ' ἀναλογίαν ἡ κατ' ἀριθμόν. Μ. Μ. 1194, b, 3 . . τὸ δίκαιον πολλαχῶς λέγεται . . . τὸ πολιτικὸν δίκαιον . . μάλιστά ἐστιν ἐν ἰσότητι· κοινωνοὶ γὰρ οἱ πολῖταί τινες, καὶ δμοιοι βούλονται εἶναι τῷ φύσει, τῷ δὲ τρόπφ ἔτεροι υςί. 1. 21.

<sup>245)</sup> Nie. 1. 30 έστι γάρ dinator, ols nat róμος πρός αθτούς νόμος δ', έν ols dinta.

(und feinen Bertreter, bas Gefet) herrichen 246). Der Meufc aber ift Dachter bes Rechts, mithin auch ber Gleichheit, und ba er, wenn gerecht, fich ber Giter nicht mehr beilegt als ihm zufommt, fo nennt man bie Berechtigfeit ein frembes (wur Unbren ju fatten fommenbes) But 247) und muß bem Richter (feine Dahe) burch Ehre und Chrengeschent lobnen; wenn ibm bas nicht genügt, fo wird er jum Tyrannen. Rur abntich, nicht von gleicher Urt ift bas herren . ober Baterrecht; benn gerabeju Unrecht fann man (fich unb) bem Geinigen überhaurt nicht than 248); Befit (alfo auch Stlaven) und Rinber, fe lange fle nicht felbftandig geworben, find wie Theile von und, und fich felber will Riemand beschäbigen; weshalb es auch feine Ungerechtigfeit gegen fich felber gibt. Staatliches Recht bagegen fest Gefet und biefes folche voraus fur bie es feiner Ratur nach flatthaft ift, b. h. folde unter benen Gleichbeit rudfichtlich bes herrichens und Beherrichtwerbens fattfinder. Daber Redyt mehr im Berhaltniß gur grau als in bem gu Rinbern und Befit ftatt hat; jeboch ift auch bas handliche Recht vom flaatlichen noch verschieben 249). Das ftaatliche

<sup>946)</sup> Nic. 1. 35 διό σύα δώμεν άρχειν άνθεωπον, άλλα τον λόγον, δτι ξαυτφ τούτο ποιεί, και γίνεται τύραννος.

<sup>247)</sup> ib. p. 1134, b, 1 έστι δ΄ δ άρχων φύλαξ τοῦ δικαίου, εἐ Φε τοῦ δικαίου, καὶ τοῦ ἔσου. ἐπεὶ δ΄ οὐθὲν αὐτῷ πλέον εἶναι δο-κεῖ, εἴπερ δίκαιος . . . διὸ ἔτέρο ποιεῖ· καὶ διὰ τοῦτο ἀλλό-τριον εἶναί φασιν ἀγαθὸν τὴν δικαιοσύνην. (222)

<sup>248)</sup> ib. l. 8 το δε δεσποτικόν δίκαιον και το πατρικόν ου ταστόν τούτοις αλλ' δμοιον ου γάρ έστιν αδικία πρός τα αστος απλώς, νης. Μ. Μ. 1194, b, 14 ώσπερ γάρ μέρος τε έστι τος πατρός δ νέδς, κελ. Polit. I, 6. 1255, b, 11.

<sup>249)</sup> Nic. l. 13 πατά νόμον γὰς ἦν, καὶ ἐν οἶς ἐπεφύπει εἰναι νόμος οὖτοι ὅ ἦσαν οἶς ὑπάρχει ἐσότης τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. ὅιὸ μάλλον πρὸς γυναϊκά ἐστι ὅΙκαιον ἢ πρὸς τέκνα καὶ κτήματα τοῦτο γάρ ἐστι τὸ οἰκονομικὸν ὅΙκαιον. ἔτερον ὅὲ καὶ τοῦτο τοῦ πολετικοῦ. Μ. Μ. l. 22 ἀλᾶὰ ὅἡ τὸ μὶν ἐν ἀνθρὸς καὶ γυναικὸς ποινωνία ὅΙκαιόν ἐστιν ἐγγὺς τοῦ πολε

Recht ift theile ein nathrliches theile ein gefenliches; jenes uberall von gleicher Geltung, unabbangig von bet Deinung! biefes, bas urfprunglich verschiebener Befimmungen fabig ift, erhalt eift (burch bas Gefet) feine Bestimmtheit 250). Letteres scheint Einigen bas ansschließliche ju fein, well bie Raturbeftimmtheit unverrachbar und überall von gleicher Gewalt fei, wie bie bes Reuers, die Rechtsbestimmungen bagegen ber Bewegung (Beranderung) unterlagen. - Bei ben Gottern mag auch in Diefer Beziehung Unveranberlichfeit flattfinben; bei und aber gibt es ein von Ratur beftimmtes (Recht), wenne gleich gang bewegliches, fo bag bennoch bas Gine ein Ratur gemaftes ift, bas Unbre nicht. Bas aber von bem was fich auch anbere verhalten fann, naturgemaß, mas von Befet und Uebereinfunft abhangig, obgleich beibes gleicherweise beweglich, ist offenbar. Berhalt siche ja auch fo in andren Rudfichten: von Ratur ift bie rechte Ceite bie ftartere. obe wohl Alle auch bie linte Ceite ftarten tonnen 2b1). wie Dag und Gewicht find auch bie menschlichen Rechte nicht überall biefelben, weil auch nicht bie Staateverfaffun-

renou diraton. Xeidon hen hab û hany 200 anglor, grys têl ofxeiqiedon, xai herexer idqiatio xme hallon, grqir eldir têl xonmilas o blor agram xir.

<sup>250)</sup> Nic.l. 18 τοῦ δὲ πολιτιχοῦ δικαίου τὸ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ δὲ νομικόν, φυσικόν μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον ἐψναμαν, καὶ οῦ τῷ δοκεῖν ἡ μή, νομικόν δὲ δ ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐθὲν διαφέρει οὖτως ἡ ἄἐλως, ὕταν δὲ θώνται, διαφέρει, οἶον . . . καὶ τὰ ψηφισματώδη, υςί. Μ. Μ. 1194, b, 80.

<sup>251)</sup> Nio. 1. 33 και έπε των άλλων ὁ αὐτὸς άρμόσει διορισμός · φυσει γὰρ ἡ δεξιὰ κρείττων, καίτοι ἐνδίχεται τινας ἀμφιδεξίους γενίσθαι. Μ. Μ. 1. 31 δεί δ' οῦτως ἐπολαμβάνειν (τὰ ψύσει δίκαια) μὴ ως μηδέποιε ᾶν μεταπεσόντα · καὶ γὰρ τὰ φύσει ὅντα μεταλαμβάνουσι μεταβολής · εε folgt baffelbe Beifpiel weiter επερςξῦψτι unb p. 1195, 3 τὸ γὰρ ως ἐπὶ τὸ πολύ διαμένον, τοῦτο ψύσει δίκαιον προφανές · , · . βέλτιον οὖν δίκαιον τὸ κατὰ ψύσιν τοῦ κατὰ νόμον.

gen, unter benen bennoch eine überall ber Ratur nach bie beste ist 252).

In bem Rechte und Gefetlichen fteht Jebes Berhaltniß bes Allgemeinen jum Ginzelnen und alles Dannichfaltige ber handlungen fieht unter einer Ginheit bes Allgemeinen. Es unterscheibet fich aber bas Berechte und Ungerechte von ber gerechten und ungerechten That 253): ienes ift von Ratur ober burch Anordnung bestimmt. thut Jemand recht ober unrecht, wenn er mit Billen hanbelt, nicht fo ober nur beziehungsweise, wenn wiber Billen; fo baf es ein Unrecht gibt bas, wenn nicht Freiwilligfeit binjufommt, feine ungerechte That ift. Bur Freiwilligfeit geboren bie (fruher entwickelten) Bestimmungen bes ber That herr feins und Biffentlichen, und von bem Freiwilligen geschieht bas Gine mit Abficht und Borbebacht, Anbres nicht 264). Bon ben in ber Bemeinschaft portommenden Beschädigungen ift biejenige ein Unfall bie gang ohne Bedacht fich ereignet, ein Berfeben, Die amar nicht gang ohne Bedacht, aber ohne Boswilligfeit, eine unge rechte That, die zwar mit Wiffen aber ohne Borbebacht, wie im Born ober einem anbren Affest begangen wirb. Die in biefer Beife beschäbigen und fehlen, begeben Ungerechtigfeiten,

<sup>252).</sup> p. 1135, 4 . . οὐσ' αἰ πολετεῖαι (αἰ αὐταί), ἀλλά μία μάνον πανταχοῦ ἡ ἀρίστη.

<sup>253)</sup> Νις. 1. 5 των δε δικαίων και νομίμων Εκαστον ώς τὰ καθίλου πρός τὰ καθίλαστα Εχει· τὰ μεν γὰρ πραττόμενα πολλά, ἐκείνων δ' Εκαστον Εν· καθόλου γάρ, διαφέρει δε τὸ ἀδίκημα και τὸ ἄδικον . . . καλείται δε μάλλον δικαιοπράγημα τὸ κοιγόν, δικαίωμα δε τὸ ἐπανόρθωμα τοῦ ἀδικήματος. Ε. Ε. p. 1195, 8 τὸ δ' ἄδικον και τὸ ἀδίκημα δόξειεν ἀν είναι σύτω ταὐτόν, οὐκ ἔστι δέ· κτλ.

<sup>254)</sup> Nic. 1. 23 λέγω δ' έκουσιον μέν . . . δ άν τις των έφ' αὐτῷ ὅντων εἰδώς καὶ μὴ ἀγνοών πράττη κτλ. υςί. οδ. 6. 1376 f. b.,8 τῶν δὶ ἐκουσίων τὰ μὲν προελόμενοι πράττομεν τὰ δ οὐ προελόμενοι, προελόμενοι μὲν ὅσα προβουλευσαμενοι. κτλ. τςί. Μ. Μ. l. 14.

ohne jedoch darum schon ungerecht und schlecht zu sein 2018, wohl aber sind sie es, wenn sie vorsätzlich so handeln. Ganz richtig halt man daher auch Handlungen des Zorns nicht sie vordedachte; denn nicht der im Zorn handelnde sondern der Zurenende ist der Urheber 260). Auch nicht ob es geschehn oder nicht, ist man im Zweisel, sondern über das Gerechte daran. Wer mit Borsatz schadet, thut Unrecht und ist ungerecht, und eben so ist gerecht wer mit Borbedacht Gerechtes thut, thut aber Gerechtes nur wenn er mit Willen es thut. Bon dem was wider Willen geschieht ist das Eine verzeihlich, das Andre nicht; was man nicht blos in Unwissenheit, sondern aus Unwissenheit sehlt, ist verzeihlich, was nicht aus Unwissenheit sondern in einer durch weder natürlichen noch menschlichen Afsett herbeigeskhrten Unwissenheit, nicht verzeihlich 257).

8. Noch fragt fich, ob man auch mit Willen Unrecht leiben tonne, ober immer nur wiber Willen, ober auch balb in ber einen balb in ber andren Weise? Und gleiche Fragen ergeben sich ruchstlich bes gerichtet (bestraft) werben 258). Wenn

<sup>255)</sup> Nic. b, 11 τριών δε οδσών βλαβών τών εν ταις κοινωνίαις, τά μεν μετ' άγνοίας άμαρτήματά έστεν . . δταν μεν οὖν παραλόγως ή βλάβη γένηται, «τύχημα, δταν δε μή παραλόγως, άνευ δε κακίας, άμαρτημα . . . δταν δε εξδώς μεν μή προβουλεύσας δε, αδίκημα, οἶον δσα τε διά θυμόν και άλλα πάθη, δσα άναγκαια ή φυσικά, συμβαίνει τοις άνθρωποις . . . οὐ μέντοι πω άδικοι διά ταῦτα οὐδε πονηροί. vgl. M. M. l. 14 wo nur bet άδικος unb άτυχής unterfchieben wirb.

<sup>256)</sup> Nic. 1. 26 οὐ γὰς ἄρχει ὁ θυμῷ ποιῶν, ἀλλ' ὁ ὀργίσας.

<sup>257)</sup> Ric. p 1136, 6 δσα μεν γάς μη μόνον αγνοούντες αλλά και δε άγνοιαν άμαςτάνουσε, συγγνωμονικά, δσα δε μή δε άγνοιαν, αλλ' αγνοούντες μεν διά πάθος δε μήτε φυσικόν μήτ' ανθοώπενον, οδ συγγνωμονικά. νgί. οδ. Rnm. 99 M. M. 1.27 δταν μεν γάς ή άγνοια αιτία ή του πράξαι τε, οδχ εκών τουτο πράττει, ωστε οδκ άδικει δταν δε της αγνοίας αὐτός ή αξτιος . . . οδτος ήδη αδεικεί κτλ. 1. 38 έστε δ ή τοιαύτη άγνοια ή φυσική, κτλ.

<sup>258)</sup> Nic. V, 11 l. 19 to yag dixacongayetr nar exvision, wat'

Unrecht thun einfach heißt mit Willen und Wissen schaben, so beschädigt ber Unenthaltsame sich selber mit Willen, würde also mit Willen Unrecht leiden und sich selber Unrecht zusügen können. Ob aber Jemand sich selber Unrecht thun könne, wird gleichfalls bezweiselt. Ferner könnte Jemand aus Unenthaltsamleit freiwillig ein von einem Andren mit Willen ihm zugeschigtes Unrecht dulben 260). Fügt man aber dem "wissend Wen, Womit und Wie schaden" noch hinzu, "gegen den Willen des Beschädigten", so ergibt sich daß zwar Jemand mit Willen des Beschädigten", so ergibt sich daß zwar Jemand mit Willen des Schaden und Unrecht erleibet, aber Niemand mit Willen Ungerechtes erträgt 260); denn Riemand will das Unrecht, auch nicht der Unenthaltsame, sondern handelt gegen seinen Willen, sofern Riemand will was er nicht für stitlich hält; und der Unenthaltsame nicht thut was er glaubt thun zu müssen 201).

εὖλργον ἀντικεῖσθαι δμοίως καθ' έκαιερον τὸ τ' κάικεῖσθαι καὶ τὸ δικαιοῦσθαι ἢ έκούσιον ἢ ἀκούσιον είναι.

<sup>259)</sup> p. 1136, b, 1 ξει έχων ἄν τις δι' ἀχρασίαν ὑπ' άλλου βλέπτοιτο ξπόντος, ῶστ' εἴη ᾶν έκόντ' ἀδικείσθαι. ἢ οὐπ ἄρθὸς ὁ διρομομός, πελ. υκί. c. 15 M. M. 1195, b, 25. Θοτίκτ l. 9 ἀλλ' εἰρι τινες οὶ δέων αὐτοὺς τὸ ἴσων έχειν παραχωρούσει τισεν, πελ. l, 22 εἰ δ' ἐπὶ τοις ἀδικήμασε μὴ σεμνύνονται, ἐπὶ δὰ τούτεις σεμνύνονται, ὅλως οὐπ ἀν ἀδικοῖντο ρῦτως ἐλατιρυμενοι. εἰ δὶ μὸ ἀδικρῦνται, υἰδ' ἀν ἐπόντες ἀδικρῖντο.

<sup>. 269)</sup> Nie, \$186, 27 od yag रत्योर्श्वम रहे रवेदीश्रव सहवाहरण रक्के केवेद्यरण करेंद्रेश रहे वेदीश्रक सर्वप्रदाण रक्के बेदीश्रक स्ववंद्रश्चण शक्के केवेद्यर स्ववंद्रश्चण केवेद्य स्ववंद्रश्चण केवेद्य स्ववंद्र्य स्ववंद्रश्चण केवेद्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र्य स्ववंद्र स्ववं

<sup>261)</sup> Bic. b, h oddele yag houleran, odd' i dzgarie, alda nama riv houlingun ngarren. odie yag houleran oddele od ui okeran edwa anoukalov, h re angarie, ody a oberan delv ngarren nama anoukalov, h re angarie ody a oberan delv ngarren nama dire odd' i angarie adiok adiok houleran adiokeran antibut' odd' i angarie adiok adiok kad felber Unrecht thun fonne, publich of nama direcht oddele 
Anch setzt Ungerechtes bulben einen Ungerechtes thuenden voraus 202). Ferner fragt fich ob Unrecht thne mer über ben Berth (bas Berbienft), ju Biel, gutheilt aber mer es erhalt ? und ob man fich felber Unrecht thun fanne? Betteres namlich murbe eintreffen, wenn Jemand. einem Unbren gu Biel und fich felber zu Benig gutheilte, und zwar mit Biffen und Billen, wie es bie Bescheibenen ju thun fcheinen 262). Doch theils murbe er um fo Debr von einem anbren Onte, wie bas Uns fehn ober auch bas an fich Schone, erhalten, theils Richts gegen feinen Billen erhulben, baber nur Schaben, nichts Une gerechtes erleiben. Und mas die erftere Frage betrifft, fo thut ber (unrecht) autheilende Unrecht, nicht immer ber au Biel habenbe; benn nicht wer bas lingerechte befint, hanbelt ungerecht, fonbern nur wenn er es mit Billen (und Wiffen) befiet; bagu aber mußte bas Princip ber Saudlung in ihm fein, bas boch im Butheilenben, nicht im Empfangenben fich finbet. Theilt aber Jener fo ju aus Unfunde (ber Gefete), fo thut er mar nicht Unrecht nach bem in ben Gefeten festgestellten Rechte und tann boch ungerecht fein, ba ja biefes Recht pom urfpringli-

πὸν ἀδίκημα, ἀλλὰ τὸ οἰκονομικόν. ἡ γὰς ψυχὴ εἰς πλείου μες μεςισμένη ἔχει τι αὐτῆς τὸ μὲν χείςον τὸ δὲ βέλτιον... τὸ οἰκονομικὸν γὰς ἀδίκημα διειλόμεθα τῷ ἐπὶ τὸ χείςον καὶ βέλτιον... οὐ τοῦτο δ' ἡμεῖς ἐπισκοπούμεθα, ἀλλὰ τὸ πολιτικόν. πτλ. Νία. V, 15. 1138, 1, 5 κατὰ μεταφας ἀν δὲ καὶ ὁμουότητά ἐστιν οὐκ αὐτῷ πρὸς αὐτὸν δίκαιον ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν, οὐ πᾶν δὲ δίκαιον ἀλλὰ τὰ δεσποτικὸν ἡ τὸ οἰκονομικόν ἐν τούτοις γὰς τοῖς λόγοις διέστηκε τὰ λόγον ἔχον μάρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἄλογον.

<sup>262)</sup> Nic. b, 11 in' auto yaq iore tò dedinat (bei bem Beffentaufch bes Glaufus und Diomedes), tò d' adixetodus edu in' adegi, alla tòn adixeuvra det unagger, ngl. Aum. 260.

<sup>263)</sup> Nic. V, 12 πότερον πρτ' αδικεί δ νείμας παρά την άξεαν τὸ πλειον ή δ έχων . . . εί τις πλέον ετέρφ ή αύτο νέμει είδως και έκων . . . ὅπερ δοκούσιν οι μετριοι ποιείν ἡ γὰρ ἐπιεικής ἐδαττωτικός ἐστι νοί, Μ. Μ. (259) u, p. 1196, 33,

chen noch verschieden ist 264). Wenn Jemand wissentlich ein ungerechtes Urtheil fallt, so übervortheilt auch er durch Gewinn, sei es an Gunst oder Befriedigung der Rachsucht 266), wie wenn er bei ungerechtem Urtheile über einen Acker, zwer nichts davon aber Geld nahme.

9. Gerecht zu fein und Einficht in bas mas recht ober unrecht zu haben halt man für leicht; bie außere That zwar mit bie Renntuiß ber Besetze ift nicht schwierig; wohl aber ift mit ber entsprechenden Befinnung ju handeln nicht leicht und febt nicht (ohne weiteres) in unfrem Belieben 266). Auch ift nicht leicht zu wiffen welche Sandlunge und Bertheilungeweife bie gerechte fei. Ebenfo meint man, ber Gerechte fei nicht weniger im Stande ungerecht (als gerecht) ju handeln; wobei außer Acht gelaffen wird bag es nur beziehungeweife in ber außern That, in Bahrheit aber in ber ju Grunde liegenden Gefinnung bestehe 267). Der Begriff bes Gerechten leibet nur auf folche Unwendung bie an ben Gutern Theil haben und zu Biel ober zu Benig bavon erhalten tonnen, baber auf bie menfdlichen Berbaltniffe, und nicht auf folche Befen, fur Die fein Uebermaß berfelben fattfinden fann, wie etwa bie Gotter, noch auf unheilbar Bofe, benen auch fein Theil berfelben from men mirbe 268).

<sup>264)</sup> Nit. 1. 33 Eregor yag to routed dixator zal to newtor.

<sup>265)</sup> ib. l, 34 εί δε γινώσχων έπρινεν αθίπως, πλεονεπτεί και αίτὸς η χάριτος η τιμωρίας.

<sup>266)</sup> Nic. V, 13. 1137, 7 . . και σούναι τῆ χειρί τὸ ἀργύριον ἡφσιον και ἐπ' αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ ώσι ἔχοντας ταῦτα ποιεῖν σῦτε ἡάσιον οὖτ' ἐπ' αὐτοῖς.

<sup>267)</sup> ib. 1. 21 άλλὰ τὸ δειλαίνειν καὶ τὸ ἀδικεῖν οὐ τὸ ταῦτα κοιεῖν ἐστί, πλὴν κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ τὸ ώδὶ ἔχοντα ταῦτα ποιεῖν.

<sup>268) 1. 27</sup> τοτς μέν γάρ ούα έστιν υπερβολή αὐτών, οίον Τσως τοτς θεοτς, τοτς δ' ούθεν μύριον ωφέλιμον, τοτς ἀνιάτως κακοίς, άλλα πάντα βλάπτει, τοτς δε μέχρι του θια τουτ' ανθρώπι-

10. Roch muß von ber Billigfeit gehandelt werben und ihrem Berhaltuig jur Berechtigleit, mit ber fie augenfcheinlich meber zusammenfällt, noch von ber fie ber Gattung nach verschieben ift. Gie gilt einerfeits fur ein vorzugsweis Gutes 209), andrerfeits scheint entweber fie ober bie Berechtigfeit nichts Sittliches fein ju tonnen, ober auch beibes jufammenfallen ju muffen. Aber bas Billige ift, ohne einer anbren Gattung anjugeboren, fconer als ein gewiffes Berechted; baber beibes sittlich, jeboch bas Billige bas Sohere ju fein scheint. ift namlich nicht bas gefetlich Gerechte, fonbern bas baffelbe berichtigenbe. Denn weil jebes Befet Allgemeinheit hat und biefe nach ber Ratur beffen mas burch handlungen ausgeführt werben foll, nicht burchgangig aufs Gingelne Unwendung leibet, ift es recht ben Mangel auszugleichen 270), wie es ber Gefet geber , mare er gegenwartig , felber gethan haben marbe. Das barauf bedachte Billige ift baber ein Gerechtes und beffer nicht als bas Gerechte an fich, fonbern als bie mangelhafte Beftimmung beffelben, alfo eine Berichtigung bes Befetes, mo biefes feiner Allgemeinheit wegen verfagt. Daber erftredt fich auch bas Gefet, nicht über Alles und bebarf ber Erganjung burch Beschluffe (Berordnungen) 271); benn får bas Unbestimmte ift

rdr egrey. M. M. II, 3. 1199, b, 11 erdriern aneführlich ben Sat: πότερον έστι προς τον φασλον αδικέα ή ου.

<sup>269)</sup> c. 14. l. 34 . . δτε μεν το επιεικές επαινούμεν και άνδοα τον τοιούτον, ωστε και έπι τα άλλα έπαινούντες μεταφέρομεν αντι του άγαθου, το επιεικέστερον ότι βέλτιον δηλούντες. δτε δε τω λόγω άκολουθουσι φαίνεται άτοπον κτλ.

<sup>270)</sup> Nio. p. 1137, b, 11 ποιεί θε την απορίων διι το επιεκες δίκαιον μεν έστιν, οὐ το κατά νόμον θε, άλλ εκανόρθωμα νομιμου θικαίου. αξτιον δ' δτι δ μεν νόμος καθόλου πάς, περεξείων δ' οὐχ οἶόν τε όρθως εξπείν καθόλου . . . το γάρ άμαρτημα οὐκ έν τῷ νόμο οὐδ' ἐν τῷ νομοθείη, αλλ' ἐν τῷ φύσει τοῦ πράγματός ἐστιν εὐθυς γὰρ τοιαύτη ἡ τῶν πρακτῶν ῦλη ἐστίν. της Μ. Μ. II, 1.

<sup>271)</sup> l. 28 . . περί ένίων άδύνατον δίσδαι νόμον, ώστε φηφίσματος δεί.

anch ber Kanon: (bas: Michmaff. unbestimmt, mie ber bleierne Ranon für ben feebischen (polygonen) Ban. Der Billige halt sich baben nicht gum Schaben Anbrer: an ber Scharfe bes Gessetze , sondern gibt: nach, menngleich ihn bas. Gesetz zu größe ren Ansprikthen berechtigt 272).

272) p. 1488, t . , δ μιξ απομεσέταντος έπε το χαίρον αλλ' έλαιτοτιμός, απόπες έχων των νόμον βουθών, έπετικής έστε. Μ. U. 11, 1 ή έπερακης δ έλαιτωτικός των διασώων των αποκ νόμον.

Diefem natftrichen Abidias bes Eriftetelifdes Budes won ber Berechtigfeit ift o. 15 Erbrierung ber icon im Berangagangena verneinend enlehigten Frage angehangt: noregar erdexeras karrie adexeje o ou; Rudfictlich bes weiteren auf alle bem Bejete := fprechenbe Sandlungen bezüglichen Begriffe ber Gerechtigfeit ## (nach ber Borausfegung : a de un neleves (6 rouos), dam'egedes p. 1138, 7) entichteben 1. 9 : 6 de di' doyge faorde agei-· row kude rollto đog napa võe logdie koyoe, o odz kā o se · . μρι- nichret agat aber nicht fich felber 1. 12 exabr γκο πάσχει, ு அறிந்துந்து மீ ஒற்றுத்த கொட்ட (261). மேற் காக் டி எக்கத நேறும்கே. . . ச்க zas' o adizos o moror adizar, zal mi olos mailos (alje zas ben besondern Ungerechtigfeit f. p. 1130; b, 8), pu'z forer adexgoat " Reinone to unith toute d' aduraton, all' aet ir micioan drayan elvat zo dixatox zak zo adtice . . . adtoc d' favtor ः (वेदीसुर्वार), इते कोरते वैद्यात अवदे मुक्षपुत्रक प्रवादे मध्यत हैं कि की कर हम्राय वेर्द्यस्वायभ्या (१६१)- मुठ्ठेद वृहे प्रवर्गा कर वेम्हण प्रवास महन epas addingung rudeis attent, und bei Chebrach, Rand und Det \_ Bahl finbet jenes nicht ftatt (M. M. 261). 1. 26 bles de Alexan to fauthy adjustic rata tor dippendion by util ton from the addreitedas (vgl. p. 1136, h., 23). Unmittelbar baranfe aueris ins encolunio de ins affing via while ero ing ing is in con μέν οὖν τὸ ἀδικείσθαι ἦττον φαῦλοκ, κατά συμβεκακός σ «-- 111/11 for mobiles, perifor : adres mandel : gleichwir Stelpern ichlimmer Folgen haben fann ale bie aleugtris. Und baun wieberpm b, 5

0.

## Die bianostischen Tugenben.

Da wir mit Bermeibung ber Extreme bas Mittelmaß anftreben follen, wie die richtige Bernunft es bestimmt, und in allen (tugendhaften) Fertigkeiten wie in den übrigen es ein Ziel gibt auf welches der Bernunftige blidend (bie Kraft) an-

nur xarà μεταφοράν και δμοιότητα fonne man fich felber Unrecht thun, ober vielmehr των αθτοθ τισίν (261).

Daß biefes Burudgreifen auf fraber erörterte Fragen, auf bie bann ber Abidnitt von ber Biftigfeit folgte, bem Wiftoteles-nicht jugutranen ift, leuchtet ein. Aber wenn wir auch mit Cpengel, über bie unter bem Ramen bes Arift. erhaltenen ethifchen Schriften, in ben. Abhandl. ber philof. philol. Rl. ber R. Baterifchen Afab. b. 20. III, 2. S. 470 annehmen wollten, jener Abiconitt (c. 14) fiebe an unrechter Stelle und ber Begriff ber Billigfeit fei mit bem von ber Biebervergettung (c. 10. 1134, 23 vgl. c. 8) fruber erörtert gemes fen: fo murbe, auch abgefeben bavon baß in jener St. nur vom drenenovole, nicht von ber entelnera bie Rebe ift, immer noch Die zwiefache Behandlung berfelben Fragen und Die befultorifche Erledigung berfelben im 15. Rap. ernftliche Bebeuten herporrufen mufe fen. Db es aber, wie Bifcher, de Ethicis Nicomacheis et Budem. Bounde 1847 p. 16, vermuthet und Frisiche in f. Ausg., Rudomi Behien , p. 117. 120 sqq. weiter ju begrunben fucht, ein bem Arifietelifden Buche von ber Gerechtigfeit angehangtes Bruchftud ans · bem verlorenen fenem entfprechenben Buche bes Enbemus (worauf Eud. II, 10. 1227, 2 hingewiesen wird) fei, ober etwa unter ben Papies ren bee Mrift. gefundene vorlaufige Aufzeichnungen enthalte, um andrer Möglichkeiten ju gefdweigen, mage ich nicht ju enticheiben-Sollte and Gubemus ber Berfaffer fein (für nachgewiefen tann ich es nicht halten), fo konnte es boch nicht für ein wohl ausgearbeites tes Stud fener verlorenen Abhandlung gelten. Der Berf. ber gr. Ethit bat es aller Babefcheinlichfeit nach ichon vor fich gehabt (f. Anim. 261 u. Griffche ju c. 15. 1138, 4. 6. 18. 24 b, 5) und menbet fich erft fpater (IF, 1), wunderlich genug, nach feinem burftigen Abfoutte von ben bimpotifchen Tugenben, ju ber Billigfeit.

oder abspannt, und eine Bestimmung für je bie verschiebenen Arten der der richtigen Bernunft entsprechenden Mitten: so bedarf es der näheren Evorterung deffen was die richtige Bernunft sei und welche ihre Maßbestimmung 273).

Rachbem wir schon früher zwei Bestandtheile ber Seele unterschieden haben, ben vernünftigen und den vernunftlosen, sondern wir wiederum innerhalb des erstern die auf das ven unveränderlichen Principien abhängige Sein und die auf das Beränderliche gerichtete Schauung 274); denn dem der Gattung nach verschiedenen Sein mussen auch verschiedene, je für das aufzusassende Sein geeignete Theile (Thätigseiten) der Seele entsprechen, wenn die Erkenntnis Rehnlichkeit und Uebereinstimmung mit dem zu Erkennenden voraussetzt. Das eine heißt das wissenschaftliche, das andre das überlegende (Bermögen), mit welchem letzteren das berathende zusammenfällt, da Riemand über das sich beräth was nicht anders sein kann 275). Die

<sup>273)</sup> Nic. VI, 1 . . ἐν πάσαις ταζε εἰρημέναις Εξεσι, καθαίπεφ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐστί τις σκοπὸς πρὰς ὅν ἀποβλέπων ὁ τὸν λάγων ἔχων ἔπιτείνει καὶ ἀνίησιν, καὶ τις ἐστὶν ὅρος τῶν μεσυτήτων κτλ. 1. 32 διὸ δεὶ καὶ περὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἔξεις μὴ μάνων ἀληθὲς εἰναι τοῦτ' εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ διωρισμένον τίς τ' ἐστὶν ὁ ὀρθὸς λόγος καὶ τούτου τίς ὅρος.

<sup>274)</sup> VI, 2. 1139, 5 νύν δὲ περὶ τοῦ λόγον ἔχοντος τὸν αὐτὸν τρόπον διαιρετέον. καὶ ὑποκείσθω δύο τὰ λόγον ἔχοντα, ἕν μεν

ομαίν δεωρούμεν τὰ τοιαύτα τῶν ὄντων ὅσων αι ἀρχαὶ μὰ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, ἕν δὲ ομαίν ἐνδεχόμενα, υρί. οδ. Νιμ. 43

π. ⑤. 1138, 180 ff. M. M. (275).

<sup>275) 1. 10 . .</sup> είπες καθ' όμοιστητά τινα και οικειότητα ή γνώσες υπάρχει αυτοίς. λεγέσθω δε τούτων το μεν έπιστημονικόν το δε λογιστικόν το γάς βουλευεσθαι και λογίζεσθαι ταυτόν, σύθεις δε βουλευεται περί των μή ενδεχομένων άλλως έχειν. vgl. cb. 6. 1140 f., 188 f. Μ. Μ. Ι, 35, 1196, b, 15 έστι δη είς δύο την διαίρεσιν έχον το λόγον έχον μόριον της ψυχής, ων έστι το μεν βουλευτικόν το δ' έπιστημονικόν. Ετι δε ετερα άλλήλων έστω, έπ των υποκειμένων αν γένοιτο φανερόν. weitläuftig auseimander gelegt, und das Beränderliche auf τὰ αισθητά μπτάσρεξεςτ. 1. 33

3)

aus jedem von beiden fich entwickelnde befte Rertigfeit ift feine Tugend und biefe auf bas ihm eigenthumliche Bert gerichtet. Dreierlei aber in ber Seele beherricht Sandlung und Bahrheft: funliche Bahrnehmung, Beift und Strebung, von benen bie erfte Princip keiner handlung ift, baber bie Thiere zwar ber finnlichen Bahrnehmung, jedoch nicht ber Sandlung theilhaft find. Was nun im Denten Bejahung und Berneinung ift, ift in ber Strebung Begehrung und Berabichenung 276); fo bag, ba bie ethische Engend Fertigkeit bes Borfapes und biefer eine auf Berathung beruhende Strebung ift, ber ju Grunde liegende Begriff mahr und bie Strebung richtig fein, und mas jener bestimmt biefe auftreben muß, wenn bie Bahl sttlich ift. Rur bas theoretische Deuten ift Gut und Bofe - Bahrheit und Unmahrheit, für bas praftifche Denten ift es bie Bahrheit in ihrer Einstimmigfeit mit ber richtigen Strebung 277). Das Princip ber handlung ift baber die Bahl, wodurch bie Bewegung, nicht ber 3med, bestimmt wird; Princip ber Bahl ift Strebung und Zweckbegriff; so daß die Wahl weder ohne Beist und Denten noch ohne fittliche Gertigfeit bestehn tann; benn Guthanbeln und das Gegentheil findet ohne Denfen und Gitte nicht fatt. Das Denfen fur fich namlich bewegt noch Richts, fonbern bas auf einen Zwed und bas Sanbeln gerichtete; benn

Sors to noonegerinde udgeor the wurfe nara tor lopor tor alabator forter. Darauf folgt fogleich ber Uebergang zu ber Fünfetheilung.

<sup>276)</sup> Nio. 1. 17 τρία σ' έστεν εν τή ψυχή τὰ πόρια πράξεως καὶ ἀληθείας, αἴσθησις νοῦς ὁρεξις. τούτων σ' ἡ αἴσθησις οὐδεμιάς ἀρχή πράξεως (vgl. ob. S. 1137, 179) . . . . Εστι σ' ὅπερ ἐν διανοία κατάφασις καὶ ἀπόφασις, τοῦτ' ἐν δρέξει δίωξις καὶ φυγή. vgl. do Anima III, 9. 10 ob. S. 1136 ff.

<sup>277)</sup> Nic. 1. 27 της δε θεωρητικής διανοίας και μη πρακτικής μηθε ποιητικής το ευ και κακώς τάληθές έστι και ψευδος τούτο γάρ εστι παντός διανοητικού εργον, τού δε πρακτικού και διανοητικού ή άληθεια όμολόγως έχουσα τη δρέξει τη δρθή.

biefes behenricht auch das Kinstlerische, welches zwar gle
falls auf einen Zweck gerichtet ist, jedoch nicht auf einem Zu
shberhaupt (an sich) sondern für und von Etwas (auf ei
kontreten Zweck); nicht so das praktische, dessen Endzweck (Guthaudeln ist, auf welchen die Strebung geht 278); daher Borsatz strebender Geist oder denkende Strebung ist, und solches Princip ist der Meusch. Beabsichtigt aber wird nu Geschehenes, sondern Zukinstiges und Wegliches, welches i tere das Geschehene nicht mehr ist. Das beiden denkenden Auf dam (Nichtungen) obliegende Wert ist Wahrheit, und Aus dam beider sind diesenigen Fertigkeiten denen zusolge jede n beiden die Wahrheit am meisten erreicht.

A. Funferlei aber gibt es vermittelft bessen die Seele tm Bejahung ober Berneinung die Wahrheit erreicht: Kunst, B senschaft, Bernunftigfeit 279), Weisheit und Geift. Denn Annahme und Meinung tann sie sich tanschen 280). Bon b

<sup>278)</sup> Nic. 1. 35 didroid d' auth oudder rivet, dell' h Evera tou a neartire (vgl. ob. G. 1137, 179), auth yale rat the normalization of the fail accept, rat out the fail alle reds to respect the all' out to rearrier in europe at the fail of the rearrier in the respect of the respect of the respective of the second of the respective of

<sup>279)</sup> Nic. VI, 3 podryous. Ginen völlig entsprechenden Ansbrud to ich für ben Begriff nicht zu finden; mit Kants praktischer Bernställt einigermaßen zusammen ber rovs nomnause (ob. G. 1186 180 wgl. unten Ann. 298), nicht die podryous. Ringheit mit chen Sinne ist sie auch nicht.

<sup>280)</sup> Nie, p. 1139, b, 17 υπολήψει γας και δόξη ένδεχεται ψέτ δεσθαι. vgl. ob. S. 275, 336, wo ftait υπόληψες, λογισμιώ δαβεθεπ S. 255, 276 υπόληψες της αμέσου προτάσεως και μι αναγκαίας w. S. 1127, 148 δόξη μέν Επεται πίστες. Μ. Μ. 1 35. 1196, b, 36. . Εστι δ' επιστήμη φρόνησες νούς σος υπόληψες. — τέχνη αίγο αυδηεία μαθ βαίτ beren unarifishing υπόληψες eingeschoben. p. 1197, 30 ή δε υπόληψες έστιν, ξένι απάντων επαμφοτερείζομεν πρός το και είναι ταύτα ωύτα μιή είναι. Μοθίτ ber Bf. vielleicht bie δεινότης ober garbie σύτος

Med wiffen, nehmen wir Alle an, daß fiche nicht unbeit thalten tonne; es verhalt fich alfo mit Rothwenbigfelt fo; in mitbin ewig, b. b. weber entftanben noch verganglich. Rech th, jede Biffenschaft scheint lehrbar gu fein und alles Lehren icht von im voraus Bekannten aus, moge es burch Invillion Der (eigentlichen) Schluf zu Stande tommen 281). Diffent haft alfo ift eine beweisführende Fertigfeit mit ben in ber Analytif erorterten nateren Beftimmungen; benn man weiß Benn man fur mahr halt und bie Principien erfannt hat: find it nicht mehr erfannt (ficherer) als ber Schluffat (bie Thefis), o wird man nur beziehungemeife wiffen. Dem was anbere bin tann gehort bas (funftlerifde) Bilben und bas Sandeln in; obgieich beibes Fertigfelten find, fo find fle boit verfchie ben bon einanber und feine in bem Umfang ber anbren enthaliten. Dem Bilben aber gehort bie Runft an, und fie ift bie ein Bahres bilbenbe Fertigfeit 282); Vernünftigfeit bagegen ift bie bas Babre ergreifenbe, mit Ginficht hanbelnbe und aufbas

ois auf Ondanues gurudführen? er erflart fich nicht barüber und unterscheitet p: 1197, 3 rd noigrinde nut ib neunrinde, obgleich er bie rezwy in jene Künfgall nicht aufgenommen hatte.

<sup>281)</sup> Nic. 1. 20 ex nooyerwaruetewe of nava desaaralla, wareg xal er rots "Avalorizots leydier. I per yao de enaywyis, i de aulloyeque. In Folgenden ift bas enaywyi koa ohne zweis fel mit Trendelendurg zu ftreichen (histor. Beiträge zur Philosophie II 366 ff); für eine det dexal, & w b aulloyeques, we our eart aulloyeques, fonnte dem Ar. die Industrion ohnmöglich gelten. vgl. vb. S. 227; 186 f. S. 245, 243. M. M. p. 1196, h, 38 (rb energyader) per anodeltews kal loyou dearewone

<sup>282)</sup> Nic. VI, 4 . . Ετεφον σ' έστι ποίησις και πράξις. πιστευίομεν σ'ε περί αστών και τοις έξωτερικοις λόγοις . . διό ούτε περιέχονται δη' αλλήλων. 1. 9 ταυτόν αν εξη τέχνη και Εξις μετά λόγου αληθούς ποιητική . . . (über bas in bem Bwijthenfah folg. και τό τεχνάζειν ζ. Στεπθείεπο, ib. S. 369 f.) ων ή άρχη 'εν τώ ποιούντι, αλλά μη εν τώ ποιούμενων ούτε γάρ τών εξ ανάγκης όντων ή γενομένων ή τέχνη έστιν, ούτε τών κατά φύσιν εν αυτοίς γάρ έχουσι ταυτα την άρχην ναί. οδ. S. '181, '17.

mas fur ben Menschen Gut und Bose ift gerichtete Fertigien verschieden von der Diffenschaft, sofern fie über bas was am anders fich verhalten fann ju berathen hat, baher auch nich bes (frengen, auf unwandelbare Principien gurudgebenben) & weisverfahrens fich bedienen fann; verschieben von ber Runt, fo fern bas funklerische Bilben ben 3med außer fich (be: Wert), fie ihn in fich felber hat, bas gut Sandeln 283). Eben weil biefer 3med bas Princip beffen ift worauf bie Sandlungen gerichtet find, verbirgt fich's bem ber burch Luft und Unius empfindungen verberbt ift, die auf theoretifche Unnahmen feinen Einfluß baben; es ift ihm nicht mehr gegenwartig, baf wir um jenes Princips (und 3wecks) willen überall mablen mit banbeln follen 284). Der Runft tann Tugenb jutommen (fe tugenbhaft geubt werben), ber Bernunftigfeit nicht (fie ift fches Augend an fich). In ber Runft ift ber freiwillig Rehlenbe verjuglicher (ale ber gegen feinen Millen fehlenbe), in ber Bernunftigleit, wie in ben Tugenben überhaupt, weniger (nicht) 285).

<sup>283)</sup> Nic. VI, 5. 1140, b, 4 λείπεται άρα αὐτήν είναι ἔξιν ἀληθή, μετὰ λόγου πρακτικήν περί τὰ ἀνθρώπφ ἀγαθὰ καὶ κακά τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἔτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως οἰν ἄν εἴη· ἔστι γὰρ αὐτή ἡ εὐπραξία τέλος, υρί. 1.20 m. οδ. (282) M. M. p. 1197, 4. l. 13 ώστε ἡ φρόνησις ἀν εἴη ἔξις τις προαιρετική καὶ πρακτική τῶν ἐψ' ἡμίν ὄντων καὶ πράξαι καὶ μή πράξαι, δσα εἰς τὸ συμφέρον ἤδη συντείνει.

<sup>284)</sup> Nic. p. 1140, b, 17 τῷ δὲ διεφθαρμένο δι ἡδονήν ἡ λύπν εὐθὺς οὐ φαίνεται ἡ ἀρχή, οὐδὲ δείν τούτου ἔνεκεν οὐδὲ διὰ τοῦθ' αίρεῖσθαι πάντα καὶ πράτιειν ἔσει γὰρ ἡ κακία φθαρτική ἀρχῆς.

<sup>285) 1.21</sup> αλλά μην τέχνης μέν έστιν άφετή, φρονήσεως σ ούκ ξατο (Μ. Μ. p. 1197, 18 έτι σ έπιστήμης μέν πάσης άφετή έστι, φρονήσεως δε άφετή ούκ έστιν, άλλ ώς ξοικεν, αὐτό τε έστιν άφετή.) και έν μεν τέχνη δ έκων άμαστάνων αίφετωτεφος, περί δε φρόνησιν ήττον, ώσπες και περί τάς άφετάς. vgl. Metaph. V, 29. 1025, 6 gegen die Behauptung Plato's in Hipp. maj. 373, c.

Da es zwei Theile (Fahigkeiten) ber Seele vernäuftiger Wefen gibt, fo wird die Tugend des einen dem auf bas Unders fein könnende gerichteten, ber Meinung, angehören.

- 3. Die Beweisführung, mithin auch jebe Wiffenschaft, fest Principien vorand, die weil felber nicht beweisbar, nicht ber Biffenschaft, und weil bem Bebiete beffen angeborig was nicht anberd fich verhalten fann, nicht ber Runft und Bernunftigfeit eignen tounen; auch nicht ber Weisheit, Die theilweise fich auch ber Beweisführung bebienen muß; baher fie auf ben Geift jurudgeführt werben muffen 286). Die Beisheit endlich, wenn wir abfehn von dem Sprachgebrauch, ber wohl auch Birtuositat in ber Runft baburch bezeichnet, mochte wohl bie genaueste ber Biffenfchaften fein und bas aus ben Principien abgeleitete Biffen mit bem mahren Ergreifen ber Principien felber, mite bin Biffenschaft, und Beift jusammenfaffen 287). Unstatthaft ware es die Politif ober bie Bernunftigfeit (fatt jener) fur bas Chelfte zu halten, ba ja ber Menfch nicht bas Befte (Sochste) in ber Belt ift, und Bernunftigfeit auch wohl einis gen Thieren als bas Bermogen ber Borausficht beffen mas ih. rem Leben forberlich, beigemeffen wirb 288), Die Politit aber es nur mit bem ben Gubjeften (Burgern) Ruglichen ju thun hat, mithin nicht mit ber Weisheit zusammenfallen fann, will man nicht eine Dehrheit von Beisheiten annehmen.
- 4. Die Bernunftigfeit aber, die vorzuglich in der auf bas durch menschliche handlungen zu verwirklichende Beste gerich-

<sup>286)</sup> Nic. VI, 6. vgl. ob. S. 273 f. M. M. p. 1197, 20.

<sup>287)</sup> Nic. c. 7. 1141, 18 ωστ' εξη αν ή σοφία νούς και ξαιστήμη, ωσπες κεφαλήν έχουσα ξαιστήμη των τιμιωτάτων. Ν. Μ. 1. 23 ή δε σοφία έστιν έξ ξαιστήμης και νού συγκειμένη. πτλ. τgl. οδ. 6. 127 f.

<sup>288)</sup> Nic. 1. 26 διο και των θηρίων ένια φρύνιμα φασιν είναι, δσα περί τον αδιών βίον έχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν.

— Daß φρόνησις und σοφία nicht zusammenfallen, weitläustig nachgewiesen, M. M. p. 4197, 32.

teten Bohlberathenheit fich bewährt, beidrantt fich nicht blot auf bas Allgemeine, fonbern muß auch bas Gingelne feunen, worauf ja eben bie handlungen fich beziehen 280); und auch bier mochte eine leitenbe Runft fich finben. Bunachft bezeichnet fie bie Bohlberathenheit in ben eignen Ungelegenheiten bes Einzelwefend, bann aber auch in benen bes Staates, und gerfallt in letteter Beglehung wiedernm in Die leitende Befetge bung und in die auf bas Einzelne bebachte theils berathende theils richterliche Staatstunft und in Die Defonomit (Britung bes hauswesens) 290). Die Bernunftigen (im engeren Sime bes Worts) suchen bas Gute in und fur fich; bie am Staatsteben betheiligten geben in Bielgeschaftigfeit auf 291); boch tonnen auch jeme ohne Sands und Staatsmefen bas Gute für fich nicht erreichen. Beil auf bas Ginzelne gerichtet, beffen Renntnig Erfahrung vorausfest, ift bie Bernunftigleit nicht, wie die Mathematif, im Bereiche ber Jugenb. Gie ift baber auch nicht Wiffenschaft, weil fie auf bas Lette, burch Sand-

<sup>289)</sup> Nic. VI, 8. 1141, b, 14 οὐσ έσειν ή φρόνησες τῶν καθάλου μόνον, άλλὰ δεί και τὰ καθ΄ ἔκαστα γνωρίζειν πρακεική γώρ, ή δε πράξες περί τὰ καθ΄ ἔκαστα. übet bas Holgenbe f. Trentes lenburg S. 372 f. — M. M. p. 1197, b, 23 . . τῆς φρονήσεως εστι τὸ τῶν βελτίστων εφίεσθαι και τούτων προαιρετικὸν είναι και πρακτικὸν δεί.

<sup>290)</sup> ib. l. 22 εξη σ' αν τις καὶ ἐνταύθα ἀρχιτεκτονική. ἔστι σε καὶ ἡ πολιτική καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτή μὲν ἔξις, τὸ μέντοι εἰναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς. τῆς σὲ περὶ πόλιν ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεκτονική φρόνησις νομοθετική, ἡ σὲ ὡς τὰ καθ' ἔκαστα τὸ κοικὰν ἔχει ὅνομα, πολιτική . . . dowet σὲ καὶ φρόνησις μάλιστ' εἶναι ἡ περὶ αὐτὸν καὶ ἔναι καὶ ἔχει αὖτη τὸ κοινὸν ὄνομα , φρίνησις ἐκείνων σὲ ἡ μὲν οἰκονομία, ἡ σὲ νομοθεσία, ἡ σὲ πολιτική, καὶ ταὐτης ἡ μὲν βουλευτική ἡ σὲ σικαστική. καί. Ευφούνησις ἀρκιτέκτων τις αὐτών (τῶν ἀρετῶν) ἰστίν.

<sup>291)</sup> p. 1142, 1 και δοκεί δ τὰ περι αυτόν είδως και διατρίβων φρόνιμος είναι, οί δι πολιτικοί πολυπράγμοσες.

lung zu Berwirklichenbe (nicht auf die Prinviplen) geht, und steht dem Geiste gegenüber, sofern dieser die der Erklärung nicht mehr zugänglichen Bestimmungen, sie das Leste zu erreis chen hat, wovon nicht Wissenschaft sondern Wahrnehmung stattsindet, jedoch nicht die der besonderen Empfindungen, sondern eine der mathematischen ähnliche 292).

Die zur Vernunftigkeit gehörige Wohlberathenheit ift nicht Wiffenschaft, da sie sucht, noch nicht weiß; auch der Ueberkes gung bedurftig, nicht schnelles Ergreisen und Scharssinn, und nicht Meinung, deren Richtigkeit in der Wahrheit, wogegent die ihrige in der richtigen Berathung über das noch nicht Festischende besteht. Da sie jedoch auch nicht begrifflos ist, gehört sie dem Denken an 203), welches nicht wie die Meinung schon eine Aussage ist, sondern diese erst sucht. Nicht jede Richtigskeit aber ist Wohlberathenheit; vielmehr nur wenn die Richtigskeit der Berathung (und Schlußfolgerung) das Gute erreicht, und zwar um seiner selber willen, und wie und wann es sein muß 204). Einsicht und Vernunftigkeit beziehen sich auf diesels ben Gegenstände, ohne jedoch zusammenzufallen; denn diese,

<sup>292)</sup> ib. l. 25 αντίκειται μεν όἢ τῷ νῷ ὁ μεν γὰς νοῦς τῶν δρων ῶν οὐκ ἔστο λόγος, ἢ ἀὲ τοῦ ἐσχάτου (ngl. οδ. ⑤. 1141, 189), οὖ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη αλλ' αἴσθησις, οὐχ ἡ τῶν ἰδίων, ἀλλ' οῖς αἰσθανόμεθα ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἔσχατον τρίγωνου στήσειαι γὰς κἀκεῖ. ἀλλ' αὕτη μαλλον αἴσθησις ἢ φρόνησις, ἐκείνης ὅ ἄλλο εἰδος.

<sup>293)</sup> VI, 10, b, 2 άλλα μήν οὐδ' εὐστοχία (ή εὐβουλία) . . . οὐδὰ δή δόξα . . . δῆλον ὅτι δρθότης τις ή εὐβουλία ἐστίν, οὕτ' ἐπιστήμης δὲ οὕτὲ δόξης · ἐπιστήμης μὲν γὰρ οὐπ ἔστιν ὀρθότης (οὐδὰ γὰρ άμαρτία), δόξης δ' δρθότης ἀλήθεια . . ἀλλὰ μήν οὐδ' ἄνευ λόγου ή εἰβουλία. διανοίας ἄρα λείπεται.

<sup>294) 1 27 ..</sup> δρθότης ή κατά το ωφέλιμον, και οὖ σεί και ως και οῦτε. Ετι Εστι και άπλως το εὖ βεβουλεύσθαι και πρός τι τέλος. ή μεν θη άπλως ή πρός το τέλος το άπλως κατορθούσα, ή δε τις ή πρός το τέλος.

beren Zweck ist zu bestimmen was man thun soll, was nicht, ist befehlend, jene nur kritisch, richtig beurtheilend 295). Die richtige Entscheidung des sittlich Guten beruht auf der Gesinung sittl. Lakt?) 206). Doch das Ziel aller dieser Fertigkeiten und Bermögen ist dasselbe; sie beziehen sich auf das zuleht durch Handlungen zu Verwirklichende, und das Sittliche ist das allen Guten Geweinsame in ihrem Verhältniß je zu einem Andern 297). Der Geist aber ergreift das Lehte nach beiden Seisten, die ersten unveränderlichen Bestimmungen sur die Beweissschihrungen und die Principien für die Zwecke des Handelns. — burch eine ihm eigenthümliche Wahrnehmung. Er, der Geist, ist Ansang und Ende 298). Daher muß man auf die unbeweisbas

<sup>295)</sup> VI, 11. 1143, 8 . . ή μεν γάρ φρόνησις επιτακτική εστιν . . . ή δε σύνεσις κριτική μόνον κτλ. vgl. M. M. p. 1197, b, 11. 15. Εστιν οὖν ή σύνεσις καὶ δ συνετός μέρος τι φρονήσεως καὶ τοῦ φρονίμου, καὶ οὖκ ἄνευ τοὐτων · οὐ γάρ ἀν χωρίσαις τὸν συνετὸν τοῦ φρονίμου.

<sup>296)</sup> Nic. I. 19 ή δε καλουμένη γνώμη, καθ ην εθγνώμονας και έχειν φαμέν γνώμην, ή τοῦ έπιεικοῦς έστε κρίσις δρθή... ή δε συγγνώμη γνώμη εστε κριτική τοῦ επιεικοῦς δρθή, δρθή δ ή τοῦ ἀληθοῦς. υρί. El. Soph. p. 176, b, 18. Bhot. I, 15.

<sup>297)</sup> VI, 12. l. 28 πάσαι γὰρ αἱ δυνάμεις αδται τῶν ἐσχάτων εἰοὶ καὶ τῶν καθ' ἔκαστον . . . . τὰ γὰρ ἐκιεική κοινὰ τῶν ἀγαδῶν ἀπάντων ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς ἄλλον.

<sup>298) 1. 35</sup> και δ νούς των έσχάτων επ' άμφοτεςα· και γας των πρωτων δρων και των έσχάτων νούς έστι και οὐ λόγος, και δ μεν κατά τὰς ἀποθείξεις των ἀκινήτων δρων και πρώτων, δ δ' έν ταις πρακικαις τοῦ ἐσχάτου και ἐνδεχομένου και τῆς ἐτέρας προτάσεως· ἀρχαι γὰς τοῦ οῦ ἔνεκα αὖται· ἐπ των καθ' ἔκαστα γὰς τὸ καθόλου. τούτων οὖν ἔχειν δει αἴσθησιν, αὖτη δ' ἐστι νοῦς · . . . διὸ και ἀρχὴ και τέλος νοῦς · ἐκ τούτων γὰς αι ἀποδείξεις και περι τούτων. Ιά frene mich in ber oben angebeuteten Critárung biefer ſάmierigen St. mit Trender Ienburg a. a. D. S. 373 ff. 3nfammengetroffen 3n fein. Der Geiß wird als Brincip für die erfennende wie für die handelnde Thätigseit bezeichnet; für erstere, wie ce auch fonft bei Ar. boxfommt (f. ob.

ren Aussagen ber Erfahrenen, Aelteren und Bernunftigen ache ten; weil ihr Auge burch Erfahrung geschärft ift, seben fie richtig.

5. Bogu aber, fragt fich, foll bie Weisheit und bie Bernunftigfeit und bienen, ba jene nicht bas Berauberliche umfaßt, biefe zwar auf bas fur ben Denfchen Berechte, Schone und Bute fich bezieht, aber burch bas Biffen barum und nicht in Stand fest (bem zufolge) zu handeln ? Auch fann fie benen die fittlich find nicht nuten, und die es nicht find brauchen felber fie nicht zu befigen; es genugt von folden bie ibrer theilhaft find fich leiten zu laffen, wie in Rrantheiten vom Urzte. Bunderlich ferner, wenn fie, geringer ale bie Beisbeit, boch als berrichend, von größerer Wirksamfeit fein follte. Buerft aber, ift ju bemerten daß Weisheit und Bernunftigfeit an fich anguftreben fein mußten, auch wenn fie nichts weiter bewirften. Dann aber wirfen fie auch : Die Beisheit erzeugt Gludfeligfeit, als Theil ber Befammttugenb, lediglich weil fie vorhanden und fraftthatig ift; die Bernunftigfeit wirft in ihrer Berbindung mit ber ethischen Tugend 299). Denn bas

namentlich S. 1132, 163), für die handelnde, sofern er das Lette (unmittelbar zu Berwirklichende) als Inhalt des Unterfaßes, der Fréga notrause, und als Zweck der Haublung, d. h. wohl den konfrelen durch die Handlung zu verwirklichenden Zweck ergreift, wie wir etwa sagen würden, die konfrete sittliche Ansorderung. Rücksichtlich der Unmittelbarkeit des Ergreisens wird er als Wahrnehmung bezeichnet, wie diese ja auch schon vorher, im Unterschiede von der finnlichen Empsindung und verglichen mit der mathematischen Anschauung, der poornous beigelegt war (292). Aus den besonder ein sittlichen Zwecken aber soll der Endzweck sich bilden.

<sup>299)</sup> V, 13. 1144, 3 ξπειτα καὶ ποιούσι μέν, οὐχ ὡς ἰατρική δὲ ὑγίειαν, ἀλλ' ὡς ἡ ὑγίεια, οὕτως ἡ σοφία εὐδαιμονίαν· μέρος γὰρ οὐσα τῆς ὅλης ἀρετῆς τῷ ἔχεσθαι ποιεῖ καὶ τῷ ἐνεργεῖν εὐδαίμονα. ἔτι τὸ ἔργον ἀποτελεῖιαι κατὰ τὴν φρύνησιν καὶ τὴν ἡθικὴν ἀρετῆν· ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς κοῦτον. l. 18 . . ἔστι τὸ κῶς

ficiliche hanbein fest ja eine bestimmte Beschaffenheit (Gefinnung) bes handelnden poraus, wie bag es nach Mahl (Abficht) und um feiner felbft willen gefchehe. Die Richtigkeit ber Absicht wird von ber Tugend bewirft; was aber um jener willen (um fie zu verwirklichen) gefchehn muß, gehort einen andren Bermogen an, bem ber Geschicklichkeit, bie je nachbem ihr Biel fcon ober haflich ift, loblich ober ale Berfchlagen heit (navovoyia) verwerflich ift. Bernunftigfeit ift zwar nicht hiefes Bermogen, findet aber nicht ohne baffelbe ftatt; an jenem Auge ber Geele bilbet fich bie Fertigfeit (Befchicklichfeit), nicht ohne Tugend (ale tugenbhafte Fertigfeit) 300); benn die ben Sandlungen ju Grunde liegenden Schluffe (298) beruben auf bem Princip (Oberfat), ba ein folches 3med und bas Befte ift, fo u. f. m.; und bas tritt nur bem Guten ind Bemuftfein, Schlechtigfeit verkehrt es 301); fo bag mm ber Gute vernuuftig fein tann. Bie bie Bernunftigteit gur Beschicklichkeit sich verhalt, fo bie wirkliche Lugend gur naturlichen (ber naturlichen Amlage baju). Lettere, bie auch bei Thieren fich findet, wird erft burch ben Geift gur mabren Ingend und biefe findet nicht ohne Bernunftigfeit ftatt; baber man auch, wie Gofrates, behauptet hat, alle Tugenben feien Bernunftigleiten 302) (Bernunfteinfichten), flatt bag man hatte

έχοντα πράττειν έχαστα άστ' είναι άγαθόν, λέγω σ' σίον διὰ προαίρεσιν καὶ αὐτών ένεχα τών πραττομένων. τὴν μεὰν οὐν προαίρεσιν δρθήν ποισε ή άρετή, τὸ σ' έσα έχείνης ἐνεχα πέφωπε πράττεσθαι οὐχ έστι τῆς ἀρετῆς ἀλλ' ἐτέρας συνάμεως . . . ἔστι δή τις ἀὐναμις ῆν χαλούσι δεινότητα. χ. τ. λ. Μ. Π. p. 1198, b, 17 . . ἡ φρόνησις ώσπερ ἐπίτροπος τίς ἐστι τῆς σοφίας, καὶ παρασχευάζει ταύτη σχολὴν καὶ τὸ παιείν τὸ αὐτῆς ἔργον, χαιέγουσα τὰ πάθη χαι καῦτα σωφρονίζουσα.

<sup>300) 1. 29</sup> में वे शहाद रहाँ वैद्यायका प्रश्नीय प्रश्नित प्राप्त क्ष्य क्ष

<sup>301) 1. 34</sup> τούτο ό' εξ μή τψ άγαθώ, οδ φαίνευα» διαστρόφει γές ή μοχθηρία και διαφεύδεσθαι ποιεί περι τάς πρακτικάς άρχάς. 302) 3, 14 ώστε απθάπερ έπι κού δοξασεικού δύο έστιν είδη, δε-

fagen follen, fie beftinbeit nicht ohne Bernunftigfeit, weil fie Einflang mit ber richtigen Bernunft warquefeten und biefenner in ber Bernunftigfeit richtig ift. Bobei noch ju bemerten, baß nicht bloges Busammentreffen mit ber richtigen Bernunft Tugend ift, fondern nur wenn aus bem Bewußtsein berfelben bervorgegangen; und biefes eben ift bie Berminftigfeit 1808); fo bag man alfo ohne biefe nicht mahrhaft gut und wieberum nicht vernunftig ohne sittliche Tugend fein tann. Go begreift fich auch, wie einerfeits die Tugenden trennbar find rudfichtlich ber ju ihrer Uebung erforberlichen Raturanlage, andrerfeits ihrem mahren sittlichen Behalte, nach nicht treunbar, ba fie in ber einigen Bernunftigfeit alle enthalten fein muffen 304). Ebenfo, bag wenn biefe auch nicht unmittelbar handelnd mare, fie (jur Sittlichkeit) boch erforberlich fein murbe, ale Tugent eis nes besondern' Seelentheils und weil bie Wahl ohne Beruunf. tigfeit und ohne bie (burch fie geleitete) Tugend nicht richtig fein fann. Darum aber fteht fie nicht über ber Beicheit und bem fchoneren Seelentheile (bem Beifte), fo wenig wie bie Arge neifunde: über ber Gofimbheit fteht; fie bebient fich beren nicht

νότης παλ φρόνησις, σύτω και έπι του ήθωνου δύα έσει, το μέν άρετη φυσική, το σ' ή πυρία, και τούτων ή πυρία ου γίνεται άνευ φρονήσεως. διάπερ τινές φασι πόσας τας άρετας φρονήσεις είναι καί. Μ. Β. 1197, b, 20 συνεργεί πως τή φρονήσει ή δεινότης.

<sup>303) 1. 23</sup> do 3ds d' & xata the podenaue (lesos) . . . . od . . . udvor h xata tou do 3ds lesor, all' h meta tou do 3ou losou

Elec doeth evrer do 3ds d't losos neot tan tououtum h podenate eare. — Ueber beu folg, scheinbaten Girfel f. Stenbelenburg
a. a. D. G. 364 ff.

<sup>304) 1. 33</sup> હોતેલે માર્જ હે દેઇમુજન રસાંકન તેઇનારે લેમ, છે ઉત્સિદ્ધ સ્થિત રાદ લેમ ઉદ્દા માણદિવસ્તા લેતિફેરિયમ નહે લેફ્ટામાં. વર્ષ પ્રવેણ હે નાંગે કર્યું માઇના વર્ષ τος πρός હેમલેવાς, નેંદ્રાસ ક્ષેમ માટેમ મેંગ કર્યું હે કર્યો હો કર્યો હો કર્યો હો હેલ્ટામાં τού ૧૦ પૂર્વણ માર્ચમાં માટેમ કરેડ વ્યવસાય લેફ્ટામાં લેફ્ટામાં લેફ્ટામાં પ્રવેણ માર્ચ વર્ષ લેફ તેરે તેમતે છે તે કે ક્ષેમ માર્ચ કર્યા હો માર્ચ કર્યો હો માર્ચ કર્યો હો માર્ચ કર્યો હો માર્ચ કર્યો હો સ્થા પ્રવેણ માર્ચ વર્ષ વર્ષ કર્યો હો સ્થા માર્ચ કર્યો હો માર્ચ કર્યો હો માર્ચ કર્યો હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યો હો સ્થા માર્ચ કર્યો હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા હો સ્થા માર્ચ કર્યા કર્યા કર્યા કર્ય કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા ક

ale einer ihr untergeordneten Dienerin, fonbern ermagt wie fie erlangt werben tonnen anb).

Die gr. Ethif geht gleichfalls in bie Erorterungen über bie bia noetifchen Tugenben (ohne fie jeboch hier ale folche ju bezeichnen) ein, um ben dodos loyos naber ju bestimmen und legt eben fo tie Sonderung bes fouleurinor und enicinuovinie ju Grunde, mit ausführlicher Rachweifung p. 1196, b, 17 des Erega ellifler eerte, gleichwie bie Sinne verfchieben von einander feien, fo fern Erege τὰ υποκείμενά έσειν (1. 23) . . τὸ νογτὸν και τὸ αἰσθηror, baber auch green ra the worfe mien ole rauta prockμεν. 1. 33 ωστε το προαιρετικόν μόριον της ψυχής κατά τέν Loyor tor alodntur fortr. Es folgt bie Stunftheilung mit bet oben bemerften (280) Abweichung und mit Charafterifirung je eines ber Blieber berfelben, in ber podrades Conberung bes morgrezor und noantinder (p. 1197, 3 ob. Anm. 280) und bamit ber regre und poornois (l. 11). Dann l. 16 fore d' & pornois deri, ώς δόξειεν αν, ούκ επιστήμη (ούκ επ. ώς δ. αν?) bal. Anm. 283. Rad ben Erorterungen über pous unb σοφία (287 f) begelconet ber Bf. fury bie Inulywis (280) und fragt bann 1. 32 πότερον έστιν ή φούνησις και ή σοφία ταθιών ή ου; fie muffen perichieben fein, fo fern lettere negt zu met' anodelfeme zut del ώσαύτως έχοντα, erftere περί τα έν μεταβολή ύντα, b. h. π. τ. συμφέροντα. Dag aber bie Beisheit eine Tugend fei, foll barant erhellen bag ja bie opgingore, von geringerem Berth wie jene, eine Lugend fei (b, 4). Done weiteren Uebergang 1. 11 & de ouveois τί έστιν ή περί τί; und l. 18 wird ber σύνεσις bie deirotigs angefchloffen (302). 1. 28 doa ti ûnto gowe leyortes and no-Literie tirde nearmatelas unee complas Leyomer; weil fie Em gend ift, und l. 31 fre d' lous fort pelocopou unt nept roiτων παρεπισχοπείν δσα έν το αυζού τυγγάνουσιν ώντα. 1. 36 gurudtehrend jur demoine, - Goneg & exes & demoine meo's φρόνησιν, ουτως δόξειεν αν έχειν έπι ιών άρειών απασών. p. 1198, 6 . . die zai gurterti tự lâye zai của kotur creu

<sup>305)</sup> p. 1145 où yaq xoğrat adrığ (rij soqla), all' boğ önws yi-

f.

Bon den Endpunkten der Sittlichkeit, der heroischen Tugend und der Berthierung, sowie von der Enthaltsams keit und Ausbauer.

Dreierlei ift fittlich verwerflich, Lafter Unenthaltsamkeit Berthierung, und ben beiden erften offenbar Tugend und Ent-

του λόγου ή φυσική δρμή πρός άρετήν, οδό αὖ δ λόγος καὶ ή προαίρεσις οθ πάνυ τελειούται τῷ είναι άρετή ἄνευ τῆς Gudinge boung, gegen Sofrates Behandtung; elvat ihr doerfir . loyor. I. 13 all' of rur beltier . to yap zata tor desor λόγον πράττειν τὰ καλά, τοῦτό φασιν είναι άρετήν, δρδώς μέν οὐδ οὖτως. 1. 20 ἀλλὰ βέλτιον, ώς ἡμεῖς ἀφορίζομεν, τό μετά λόγου είναι την δρμήν πρός το καλόν· το γάρ τοιούτον zat agera zat enarveror. Gine furge und unerhebliche Rachweis fung, bas poornois eine Tugend, und fie gleich allen Tugenben praftifc (290) und Statthalter in ber Beiebeit (299), befchlie-Ben bas erfte Buch. Das zweite banbelt bann furz von ber entel zeia und edyropoodry (vgl. 296) und geht barauf ordnungslos und ohne befürwortenbe Uebergange (c. 3) auf Erorterung ber ber poornois angehörigen si'poulla jurud, bie aber febr balb in Fras gen fich verliert, wie, ob ber Ungerechte in feinen Ermagungen gur Erlangung ber von ihm angeftrebten Gater, an ber poornois Theil habe, und ob es Ungerechtigfeit gegen ben Schlechten gebe. Erftere with entidieben p. 1199, b, 1 ore utr our anlug nat f rugarνίς αγαθόν και ή αρχή και ή έξουσία, οίδεν . αλλ' εί αυτώ ayasor & mi, & note, & nos dianeintro, odnere older. Touto d' έστε μάλιστα της φρονήσεως, πελ. Die zweite l. 16 et our αὐτὸν βλάψει παραγενόμενα (τάγαθά), δ τούτων στερίσχων οθα άν δόξειεν άδιαείν. ό όὴ τοιούτος λόγος δόξειεν άν είναι nagadofos roll nollois . zel. Dann folgt wieberum ohne allen Uebergang, 1. 36 tyes de mai to tosoutor anoplar, olor tnes-वैके मने हैं बिमव मक्बेंहेवा रवेण्डिक्शंव प्रवो रवे विश्वाव, मर्वरहरू' बेंग सार πράξειεν; έν μεν δέ ταίς φυσικαίς αρεταίς έφαμεν την δρμήν μόνον δείν την πρός τό καλόν υπάρχειν άνευ λόγου. ο δ'δ'έστιν

haltsamkeit entgegengesett, ber Werthierung wohl eine über ben Menschen hinausreichende heroische und gottliche Tugend, wie sie Menschen zukommen mußte, wenn sie, wie wam sagt. durch Ueberschwenglichkeit der Tugend zu Göttern wurden 3005. Wie aber ein gottlicher Mensch selten ift, so auch ein verthierter. Davon spater: zunächst haben wir, da von dem Laster bereits gehandelt worden ist, wie die Begriffe der Unenthaltssamkeit und Weichlichkeit, so die der Enthaltsamkeit und Andebauer (Abhartung) zu erörtern 307), von denen wir annehmen

αξο εσις, εν τῷ λόγφ καὶ τῷ λύγον ἔχοντί ἐστιν. ώστε τὸ ἄιπ ελέσθαι παρέσται, καὶ ἡ τελεία ἀρετὴ ὑπάρξει, ἢν ἔφαμεν μετὰ φρονήσεως είναι. οὐκ ἄνευ δὲ τῆς φυσικῆς ὁρωῖς τῆς ἐπὶ τὸ καλόν, οὐδ' ἐναντιώσεται ἀρετὴ ἀρετῃ. πτλ. Œndić foll gezeigt werden daß es in der Lugend feine ὑπερβολὰ geix: (p. 1200, 11) l. 30 tò δ' δλον ἐπειδήπερ ἡμῶν ἐν ἀρχῷ διωρισται δτι εἰσίν αὶ ἀρεταὶ μεσότητες, καὶ ἢ μάλλον ἀρετῃ μάλλόν ἐστι μεσότης · πτλ. Dann erft wird wieder eingelenst in die Bahu der Aristotelischen Untersuchungen und (c. 4 ff.) don der ἐγκρατεια u. s. w. gehandelt.

<sup>306)</sup> Nicom. VII, 1 μετά δὲ ταύτα λεπτόον, ἄλλην ποιησαμένους ἀρχήν, δτι τών περὶ τὰ ἤθη φευκτών τρία ἐστὶν εἰθη, καπία ἀκρασία θηριότης . . . πρὸς δὲ τὴν θηριότητα μάλιστ' ἄν ἐξμόττοι λέγειν τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν, ἡρωϊκήν τινα καὶ θείαν . . . ἀστ' εἰ, καθάπερ φασίν, ἰξ ἀνθρώπων γίνονται θεοί δι' ἀρετής ὑπερβολήν, τοιαύτη τις ᾶν εἰη δήλον ὅτι ἡ τῆ θηριώδει ἀντιτιθεμένη ἔξις. Μ. Μ. II, 4 μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγκείων ἐστιν ἔτέραν ἀρχὴν ποιησαμένους λέγειν ὑπὲρ ἐγκρατείας και ἀκρασίας. Εσπερ δὲ καὶ ἡ ἀρετή καὶ ἡ κακία αδιαί εἰκιν ἄτοποι, ὡσαύτως ἀναγκείον καὶ τοὺς περὶ τοὐτων λόγος λεχθησομένους ἀτόπους γίνεσθαι. p. 1200, b, 4 ἔστι δὲ τρία τὰ ἐν τῆ ψυχῆ γινόμενα, καθ' ᾶ φαύλοι λέγομεθα κτλ. Ι. Ιὶ ἡ δὲ (τῆ θηριότητι) ἀντικειμένη ἀρετή ἐστιν ἀνώνυμος . . . οδον ἡρωϊκή τις καὶ δεία. κτλ.

<sup>307)</sup> N.p. 1145, 35 negl de angastas nai malantas nat reupijs lexitor. nai negl dyngarotas nat nagregias. M. M. p. 1200, b, 7 vir de duquetas nat dyngatrinos lentton ar ely.

muffen daß fie weber mit Augend und Schlechtigkeit zusammen fallen, noch einer andren Gattung angehören. Auch hier gehen wir von den Erscheimungen und Schwierigkeiten aus, um fo das Annehmbarste zu finden; denn begnügen muffen wir uns wohl, wenn nach Ehung der Schwierigkeiten das Annehmbare nachbleibt 308).

Q. Die Enthaltsamleit und Ausbauer scheint zu dem Sittlichen und Löblichen zu gehören, Unenthaltsamleit und Weichlichseit zu dem Schlechten und Tadelnswerthen; und ein und
berselbe ift enthaltsam und festhaltend an der vernünftigen Ueberlegung, eben so ein und derfelbe unenthaltsam und dieser untren 209). Der Unenthaltsame thut aus Leidenschaft was er als schlecht erkunt; der Enthaltsame folgt aus Bernunft den Begierden nicht, da er weiß daß sie schlecht sind. Di aber der Mäßige mit dem Enthaltsamen und Ausbauernden, der Unmäs sige mit dem Unenthaltsamen zusammenfalle, oder hier Unterschiede kattsinden, darüber sind die Annahmen gethellt. Ebensch darüber, ob der Bernünftige auch unenthaltsam sein könne oder nicht. Und endlich bezieht man Unenehaltsamseit auch auf Jorn, Ehre und Gewinn.

Mit Wiffen, behaupten im offenbaren Gegensatz gegen bie Erfeheinungen Ginige Bao), wie Sofrates, tonne Riemand

<sup>308)</sup> Νίο. b, 2 det σ΄ ώσπες επὶ των άλλων, τιθέντας τὰ φαινόμωνα καὶ πρώτον διαποςιήσαντας οῦτω θεικνύναι μάλιστα μὲν πάντα, τὰ ἔγθοξα πεςὶ ταῦτα τὰ πάθη, εἰ θὲ μή, τὰ πλείσηκ καὶ κυφενότατης ἐὰν γὰς λύηται τε τὰ θυσχες παὶ καταλείπηται τὰ ἔνθοξα, θεθειγμένον ἄν εἰη ἰκανώς. Μ. Μ. 11,6 ύπλς θὲ ἀκςασίας καὶ ἐγκρατείας πρώτον ᾶν θίοι εἰπεῖν τὰ ἀποςούμενα καὶ τοὺς ἐναντιουμένους λόγους τοῖς φαινομένοις, ὅπως κτλ. 1. 25 Σωκςαίης μὲν οὖν ὁ πρεςβύτης κτλ.

<sup>309)</sup> Nic. c. 2. l. 10 unt & αθτός έγυρατής und έμμενετικός το λογισμού, και δυρακής και έκστατικός του λογισμού.

<sup>310)</sup> a. 3. 1. 22 inscrauseron min our of gast river offer to elearart. (f. ob. II, 1 S. 38, 1) M. M. (308). o. b. h. M. Avenser yaq

unenthaltfam fein. Woher aber, fragt fich, bas Richtwiffer bes Unenthaltfamen, wenn fein Affett barin feinen Grunt bat 311) ? Bevor er im Affelt ift, halt er nicht bafar fo bam beln zu follen wie er (im Affelt) handelt. Sandelt er mus. wie Einige fagen, nach Deinung und nicht nach Biffen, went er von Luftreigen übermunden wird, fo verdient er Bergeihung. wenn unfraftige und laue Annahme gegen traftige Begierber nicht Stich halt 312), und Schlechtigfeit barf boch Bergeibung nicht in Unspruch nehmen. Go mußten also die Begierber aber die fich ihnen entgegenstellenbe Bernunftigfeit ben Gieg bavon tragen 313), und bann mare ein und berfelbe angleid vernunftig und unenthaltsam und ber Bernunftige mußte gugleid bas Reblerhafteste thun: was nicht leicht Jemand behaupter wird. Dazu ift ber Bernunftige, wie gezeigt , weil auf bas Lette (bie Sandlung) gerichtet, ber Urheber feiner Sandlungen aub begreift die übrigen Tugenden in fich 314) (kann baber nicht durch Affelte bestimmt werben). Ferner, wenn ber Enthaltsame ftarte und fchlechte Begierben haben mußte, fo warte nie ber Dafige enthaltfam noch biefer maßig fein tonnen, be

τῷ λόγῳ τούτῳ πεισθέντας ἀναιρεῖν τὸ πιθανώς γινόμενω.

1. 34 ἀλλὰ πάλιν ἃν δόξειεν ἄτοπον τὸ κράτιστον καὶ βεβαιότατον τῶν ἐν ἡμῖν ἡττᾶσθαι ὑπό τινος: ἐπιστήμη γὰρ πάντων τῶν ἐν ἡμῖν μονιμώτατόν ἐστι καὶ βιαστικώτατον.

<sup>311)</sup> Nic. 1. 28 και θέον ζητείν περί το πάθος, εί δι' άγνοιων, τίς δ τρόπος γίνεται τῆς άγνοίας.

<sup>312) 1.36</sup> άλλα μην είγε δόξα και μη επιστήμη, μηθ ισχυφά ύποληψις ή αντιτείνουσα άλλ' ήρεμαία, καθάπες έν τοίς δισταζουσι, συγγνώμη τῷ μη μένειν έν αὐταίς πρὸς ἐπιδυμίας ἐσχυράς κελ. υβί. Μ. Μ. p. 1200, b, 39. p. 1201, 5 ώσιε ἐ ἀπρατής, είπες δόξαν έχει, οὐκ ἔσται ψεκτός.

<sup>313)</sup> Ν. 1146, 4 φρονήσεως άρα αντιτεινούσης · αδτη γάρ Ισχορίτατον. άλλ' άτοπον. ατλ. υςί. Μ. Μ. 310.

<sup>314)</sup> N. 1.7 mods de routous dédeureus mostepor (VI, 5 ob. Ann. 283)

bri mountirés ye à spourince run yan ésymteur ris mut rès

milles lyon desses.

er Daffige weber ftarte noch schlechte Begierben hat 115); nd boch tonnen bie Begierben, welchen bie Enthaltsamteit zu vehren hat, weber gute noch fchwache fein, wenn fie Uchtung erdienen foll. Auch tann bie Enthaltsamfeit nicht im Festhale en jeder, die Unenthaltsamteit nicht im Rahrenlaffen jeder Reinung bestehn. Ferner mirb ber fophistische Schlug, ber lugner, jur Schwierigfeit, fofern aus einer gewiffen Schluffols jerung die Unvernunftigfeit, verbunden mit Unenthaltsamfeit, ich als Tugend ergibt; benn aus Unenthaltsamkeit thut einer as Gegentheil von bem mas er annimmt, nimmt aber (aus Invernunft) an dag bas Gute bofe fei und nicht gethan were ien burfe, fo bag er bas Bute und nicht bas Bofe thun wirb 316). kerner, wer bas Angenehme in ber llebergengung mabit, es fei as Bute, mochte beffer ju fein scheinen als ber ohne Ueberlejung aus Unenthaltsamteit es mablende, ba jener burch beffere Leberzeugung beilbarer ift, biefer feiner befferen Ueberzeugung juwider handelt. Endlich wenn Enthaltsamfeit und Unenthalts samteit in Bezug auf Alles stattfindet, wer ift ba ber an fich (eigentlich) Unenthaltsame 816a) ?

3. Bon bem Inhalte folder Zweifel muß ber eine Theil auf-

<sup>315) 1.11</sup> οὖτε γὰς τὸ ἄγαν σώφρονος οὖτε τὸ φαὐλας ἔχειν (ἐπιδυμίας). τgί. Μ. Μ. p. 1201, 10 ἐπεὶ γὰς δοκεῖ ὁ σώφρων καὶ
ἔγχρατής εἶναι, πότερον τῷ σώφρονί τι ποιήσει σφοδρὰς ἔπιδυμίας; κτλ. l. 14 εἰ δί γε σφοδρὰς μὴ ἔξει ἐπιδυμίας, οὖχἐτι ἔσται σώφρων· οὖ γὰς σώφρων ἔσται ὁ μὴ ἐπιδυμών
μηδὲ πάσχων μηδέν.

<sup>316)</sup> Nie. 1. 21 ειι ο σοφιστικός λόγος ψευδόμενος απορία . . . . συμβαίνει δ' έπ τινος (?) λόγου ή αφροσύνη μετά απρασίας αφετή · τάνανιία γάρ πράττει ων υπολαμβάνει διά την απρασσίας σίαν, υπολαμβάνει δε ταγαθά παπά είναι παι ου δείν πράττει, ωστε ταγαθά παι ου τα παπά πράξει. vgl. M. M. p. 1201, 17 . . συμβαίνει γάρ έπ των λόγων παι τόν απρατή ποτέ έπαινετόν είναι παι τόν έγπρατή ψεπτόν. απεβührlich nach beiben Seisten burchgeführt.

<sup>316</sup>a) Nic. 1. 31 vgl. M. M. I. 35.

gehoben ber anbre ftehn gelaffen werben, ba Bifting bes 3mei fele Auffindung (bee Bahren) ift 317). 3merft muß umterfnde werben, ob die Enthaltsamen und Unenthaltfamen wiffent obn nicht wiffend und wie wiffend handeln; bann, rudfichtlich welcher Gegenstande fie bas eine ober anbre find. Wir geber von ber Krage and, ob Enthaltfamieit und Unenthaltfamirit blos burch die Objette bedingt werbe, worauf fie gerichtet if. ober (blod) burch bas Berhalten baju, ober burch beibes : gleich? und bann ob tudfichtlich aller Objette Unenthaltfamfeit figttfinde, ober vielmehr rudfichtlich berfelben welchen Die Unmößigfeit unterworfen ift, und ob ber Unterschied moifchen beiben barin bestehe bag ber Eine bafür hielte ber jebesmaligen Ent immer folgen zu muffen, ber Anbre moar nicht fo bafår biefte und betmoch ihr folgte. Db gegen mabre Deinung ober gegen Biffen ber Unenthaltfame fich vergebe, macht feinen Unterfchied 318), ba ja Einige ihre Deinung nicht weniger festbalten ale Undre ihr Biffen. Dagegen ift ein Unterfchied gwi fehen bem ber zwar weiß mas man nicht thint foll aber bei nicht eingebent ift, und bem ber beffen eingebent ift 319). Mad fann man gwar Oberfas und Unterfas, bas Allgemeine unt Besondere, tennen und boch in ber Anwendung auf bas Gin gelne irren, worauf es eben beim Sandeln antommt. Gelbit

<sup>317)</sup> Nic. c. 4 at μέν οὖν ἀπορίαι τοιαῦταί τινες συμβαίνουσιν, τοὐτων θὲ τὰ μὲν ἀνελεῖν θεὶ τὰ θὲ παταλιπεῖν ἡ γὰρ λύσις τῆς ἀπορίας εὕρεσίς ἐστιν (f. add. τῆς ἀληθείας). M. M. II, 6 . . ὅπως ἐκ τῶν ἀπορουμένων λόγων συνεπισπεψάμενοι παὶ ταῦτα ἐξετάσαντες, τὴν ἀλήθειαν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς τὸ ἐνθεχέμενον ἴθωμεν.

<sup>318)</sup> Nic. c. 5 περί μεν ούν του δόξαν εληθή αλλά μή επιστήμην είναι παρ' ην ακρατεύονται, ουθέν διαφέρει προς των λίγω καλ. vgl. M. M. p. 1201, b, 4.

<sup>319)</sup> Ric. p. 1146, b, 31 ἀλλ' ἐπεὶ διχώς λέγομεν το ἐπέστασθαι
. . . διοίσει τὸ ἔχοντα μὲν μὴ θεωροῦντα δὲ ἃ μὴ δεῖ πράττειν τοῦ ἔχοντα καὶ θεωροῦντα. M. M. l. 13 . . τὸ δ' ἔτερν
(ἐπίστασθαι) τὸ ἐνεργεῖν ἤδη τῆ ἐπιστήμη.

bas Mugemeine ift verschieben, an fich gefaßt und in feiner Unwendung 320). Dazu kommen die bas Wiffen verdunkeluden Effette und Begierben; und barin find offenbar bie Unenthalte famen begriffen, auch wenn fie bie Reben bes Wiffens reben 321). Wehrt auch bas Wiffen um bas Allgemeine (um bas Gittengefet), - bas Bewußtsein bag alles Guge angenehm ift, und bas fragliche fuß, treibt mit ber Bewalt ber Begierbe ju ihm bin; fo bag aus bem Gegenfat von Bernunft und Deinung Unenthaltfamfeit fich ergibt, - einem Gegenfage ber unter ihnen nicht an fich fondern nur beziehungeweise, b. h. in fo fern ftattfindet, in wie fern bie Begierbe ber Meinung fich bemachtigt 322). Daber find bie Thiere nicht unenthaltsam, weil fie nicht Bewußtfein vom Allgemeinen, fondern nur Borftellung und Erinnerung bes Gingelnen haben. Auch nicht wenn bas mabre Biffen , welches Sofrates im Sinne hatte , gegenwartig ift, entsteht und flegt ber Affett, fondern wenn bie auf finnlichet Erfahrung beruhende Meinung 322a).

<sup>320)</sup> Nic. p. 1147, 4 διαφέρει δε και το καθόλου· το μεν γαρ εφ' Επυτού το δ' εκι του πράγματός εστιν. Μ. Μ. 1. 24.

<sup>321)</sup> Nic. l. 18 το δε λέγειν τους λόγους τους από της επιστήμης ουδεν σημείον.

<sup>322) 1. 24</sup> ξει καὶ ωδε φυσικώς αν τις ἐπιβλέψειε τὴν αἰζίαν πτὶ (mit muthmaßlicher Beziehung auf do Mota An. 7, 701. 7 οδ. S. 1141, 189) ... διαν οὖν ἡ μὲν παθόλου ἐνῆ πωλύουσα γένεσθαι, ἡ δὲ διι πάν τὸ γλυκὸ ἡδύ, τουτὶ δὲ γλυκό (αὕτη δ' ἐνεργεί), τύχη δ' ἐπιθυμία ἐνοῦσα, ἡ μὲν λέγει φεύγειν τοῦτο, ἡ δ' ἐπιθυμία ἀγει· πινεῖν γὰς ἔπαστον δύναται τῶν μορίων· ώστε συμβαίνει ὑπὸ λόγου πως καὶ δόξης ἀκρατεὐεσθαι, οὖκ ἐναντίας δὲ καθ΄ αὐτήν, ἀλλά κατὰ συμβεβηκός· ἡ γὰς ἐπιθυμία ἐναντία, ἀλλ' οὐχ ἡ δόξα, τῷ ἀρθοῦ λόγφ. 3π Μ. Μ. 1. 24 nnt bet Unicτſchied von Duet· und Unicτſαἡ betvorgehoden (ώσπες ἔφαμεν ἐν τοὶς ᾿Αναλυτικοῖς) 1. 29 ἔστιν οὖν δ τῆ μὲν καθόλου ἐπιστήμη ἐπίσταμαι, τῷ δ' ἐπὶ μέρους οῦ.

<sup>322</sup>a) Nio. b, 15 . . οὐ γὰς τῆς πυρίως ἐπιστήμης εἶναι δοπούσης παρούσης γίνεται τὸ πάθος, οὐδ' αὕτη παρίλεται διὰ τὸ πάθος,

4. Unenthaltfamteit bezieht fich an fich, gleichwie Unmi figfeit, auf die aus der Befriedigung leiblicher Bebarfniffe bervorgebenden Luftempfindungen, nur mittelbar auf Gieg, Eber, Reichthum u. bgl.; baber man jur Bezeichung ber im folder Beziehung Unenthaltsamen ben Gegenstand hinzufugt, rudfict lich beffen fie unenthaltfam find; nud bie eigentliche Unenthalefamteit, mag fie im Bangen ober nur theilweise fattfinden, wird auch ale Unsittlichfeit, nicht blos als Rebler getabeit, bie andre nicht als Unsittlichfeit 323). Wer also nicht abfichtlich und überlegt, fondern im Gegenfat gegen Abficht und Ueberlegung, ben leiblichen Genuffen bes Taftfinns und Gas mens im Uebermaß frohnt und bie entgegengefesten Unim empfindungen (im Uebermag) icheut, wird ohne weiteren Anfas unenthaltsam genannt; fo wie ja auch barauf bie Beichlichteit bezogen wird, nicht auf Ehre u. bgl. 324). Eben fo bie Die figfeit und Unmagigfeit, Die biefelben Luftempfindungen wie bie Enthaltsamfeit und Unenthaltsamfeit jum Gegenstande haben

άλλὰ τῆς αἰσθητικῆς. Μ. Μ. 1202,6 ἐπικρατῆσαν γὰς τὰ πάθος ἦρεμεῖν ἐποίησε τὸν λογισμόν, ὅταν δ' ἀπαλλαγή τὰ πάθος ὥσπες ἡ μέθη, πάλιν ὁ αὐτός ἐστιν. vgl. l. 1.

<sup>323)</sup> Nic. c. 6. 1148, 2 σημείον δί· ἡ μὰν γὰρ ἀχρασία ψόγεια 
οὐχ ὡς άμαρτία μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς κακία τις ἡ ἐπλῶς οὐσα
ἡ κατά τι μέρος, τούτων δ' οὐθείς. υgί. M. M. 1202, 34, h, 3
ἔστι γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας τὰς σωματικὰς ὁ ἀπλῶς 
ἀκρατής. . . ἐπεὶ γὰρ ψεκτὸς ὁ ἀκρατής, ψεκτὰ εἶναι δεῖ τὰ 
ὑποκείμενα. κτλ.

<sup>324) 1. 6 6</sup> μη το προαιρεισθαι τών τε ήθεων διώκων τὰς ὑπερφολάς και τών λυπηρών φεύγων... και πάντων τών περι ἀφὴν και γεῦσιν, ἀλλὰ παρὰ την προαιρεσιν και τὴν διάνων ἀκρατής λέγεται, οὐ κατὰ πρόσθεσιν... ἀλλ' ἀπλώς μόνον. σημείον δέ· και γὰρ μαλακοί λέγονται περί ταύτας, περί ἐκείνων δ' οὐδεμίαν. Μ. Μ. 11, 4. 1200, b, 2 ἐν μὲν γὰρ ταίς ἄλλαις (ἀρεταίς) ἐπὶ ταὐτὰ και ὑ λόγος και τὰ πάθη ὁρμώσι, και οὐκ ἐναντιούνται, ἐπὶ δὲ ταύτης (τῆς ἐγκρατείας) ἐνωτιούνται ἀλλήλοις ο τε λύγος και τὰ πάθη.

und nur badurch von ihnen fich unterscheiben, baf bei jenen Abficht flattfindet, bei biefen nicht. Daber mochten wir wohl eber ben unmaffig nennen, ber ohne ober mit nur geringer Begierbe bem Uebermaße ber Genuffe nachgeht und auch geringe Unluft fcheut, ale ben ber von heftiger Begierbe getrieben wirb. Jene zweite Urt ber Unenthaltsamfeit wird nur ber Aehnlichfeit ber Affette nach fo genannt 326), weil fie fich auf Begehrungen und Luftempfindungen bezieht, die an fich fcon und ebel ober bem Mittelgebiete zwischen ben ihrer Ratur nach anguftrebenben und ben ihnen entgegengefesten angehörig, nur burch bas Uebermag ausarten. Da aber Giniges ber Ratur nach angenehm ift, und amar entweder im Allgemeinen ober fur befonbere Gefchlechter ber Thiere und Menschen, Andres nur fur verberbte Raturen, fo geben auch baraus (ber einen wie ber andren Urt) jene Kertigfeiten bervor 326), und zwar aus lete terem bie thierischen, wie fie auch burch Rrantbeit und Dahnfinn erzeugt werben 327), ober auch burch Bewohnheit: Eigenschaften die bei Thieren, wenngleich furchtbarer, weniger Schlechtigfeit haben, ba beim Menschen in ihnen bas Berrlichfte verderbt ift, woran die Thiere nicht Theil haben 828).

<sup>325)</sup> p. 1148, b, 6 di' δμοιότητα δε του πάθους προσεπιτιθέντες την δαρασίαν περι εκάστου λέγουσιν, ατλ. vgl. M. M. p. 1202, 29.

<sup>326) 1. 15</sup> દેશદો જે દેવરોν દેંપલ μέν ήδέα φύσει, και τούτων τὰ μέν άπλως τὰ δε κατὰ γένη και ζώων και ἀνθεώπων, τὰ δ' σύκ ἐστιν ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ πηρώσεις τὰ δὲ δι' ἤθη γίνεται, τὰ δὲ διὰ μοχθηρὰς φύσεις, ἔστι και περὶ τούτων ἔκαστα παφαπλησίας ίδειν ἔξεις. υρί. c. 7. 1149, b, 27. M. M. p. 1202, 19 εἰσὶ δὲ τῶν ἀκρασιῶν αξ μὲν νοσηματικαὶ αξ δὲ φύσει κτλ.

<sup>327)</sup> Nio. p. 1149, 4 πάσα γὰρ ὑπερβάλλουσα κακία καὶ ἀφροσύνη καὶ δειλία καὶ ἀκολασία καὶ χαλεπότης αὶ μὲν ὅηριώδεις αἰ δὲ νοσηματώδεις εἰσίν.

<sup>328)</sup> Ric. c. 7. 1150, 1 Ελαττον δε δηφιότης κακίας, φοβεφώτερον δε · οὐ γὰφ διέφδαρται τὸ βέλτιστον, ὥσπεφ ἐν τῷ ἀνδρώπῳ, ἀλλ' οὐκ ἔχει. νgί. M. M. p. 1203, 18. l. 25 ἐν δε δηφίω ὅλως οὐκ ἔστιν ἀρχή φαύλη.

Noch ist zu bemerken, daß weniger schmahlich die im Jorn als die in der Begierde begründete Unenthaltsamkeit ist 220). Der Jorn überhort bei der Sitze und Schnelligkeit seiner Ratur die Bestimmtheit der (stellschen) Anforderung, die Begierte stärzt sich auf den Genuß, sobald nur Begriff oder Wahrnedmung eine kust anzeigt, so daß sener doch noch gewissermaßen der Bernunst Folge leistet, diese nicht 230). Auch verzeiht man zu mehr Nachgiebigkeit gegen natürliche Strebungen, da wan solchen Begehrungen die Allen gemein und so weit sie Allen gemein sind, verzeiht; der Jorn und seine Gewalt aber ist natürlicher als die auf das Uebermaß und das Richtnochwerdige gerichtete Begierde. Dazu ist der Jorn, gewisserweden der Bernunft folgend, nicht verstellt sondern offen, die Begierde voll List; und der Jorn, im Schmerzgesihl handelnd, übt nickt Uebermuth 281), wie die Unenthaltsamkeit in den Begierden.

5. Unter ben bem Tafte und Geschmacksinn angehörigen Luftenb Schmerzempfindungen und ben darauf bezüglichen Begiers ben und Berabscheuungen tann man solchen unterliegen welcher bie Mehrzahl ber Menschen herr ift, ober and solche bemeistern, welchen bie Mehrzahl nuterliegt. Daher rudfichtlich ber

<sup>329)</sup> c. 7. 1149, 24 δτι δλ καὶ ήττον αίσχοὰ ἀκρασία ἡ τοῦ Θυμοὶ ἢ ἡ τῶν ἐπιθυμιῶν, θεωρήσωμεν. ἔοικε γὰρ ὁ θυμὸς ἀκούεων μέν τε τοῦ λόγου, παρακούειν όἰ, καθάπερ οἰ ταχεῖς τῶν διακόνων πτλ. Μ. Μ. p. 1202, b, 9 ἐπειδὴ δί ἐστι τῶν περὶ τὰ ἄλλα ἀκρασιῶν λεγομίνων ἡ περὶ τὴν ὀργὴν οῦσα ἀκρασία ψεκτοτάτη, πότερον ψεκτοτίρα ἐστὶν ἡ περὶ τὴν ἀγγὴν ἡ ἡ περὶ τὰς ἡδονός; Es folgt weitläuftige Auseiuanderiegung des ». Ar. gewählten Beispiels.

<sup>230)</sup> p. 1149, h, 1 wos 6 µdr dupôs anolouse of loyo nec, § 6 exedupla où ngl. M. M. p. 1202, h, 23.

<sup>331)</sup> l. 13 ετι αδικώτεροι οἱ επιβουλότεροι οἱ μεν σύν θυμώσς οἰπ επιβουλος, οἰδ' ὁ θυμάς, ἀλλά φανερός ἡ δ' ἐπιθυμία πελ. l. 20 ἔτι οὐδεὶς ὑβρίζει λυπούμενος, ὁ δ' ὁργῆ ποιών πάς ποιεῖ λυπούμενος, ὁ δ' ὑβρίζων μεθ' ἡδονῆς. της Μ. l. 26.

Luftempfindungen ber Gegenfat von Unenthaltfamteit und Enthaltsamteit, rudfichtlich ber Schmerzempfinbungen bet ber Weichlichkeit und ber Abhartung san). Die Rertigfeif ber Deiften halt fich in einer gewiffen Mitte, wenn fie auch mehr bem Gdlimmeren fich juneigt Baa). Gleichwie bie einen Luftempfindnugen nothwendig find, bie anbren nicht, und nicht nothwendig bie Ertreme, bas Uebermaß und ber (gangliche) Mangel: fo auch bie Begierben und Schmerzempfinbungen. Ber abfichtlich bas lebermag ber Luftempfindungen anftrebt, baber ohne Rene, ift unmaßig ""); eben fo mer alle forperliden Schmerzempfindungen mit Borfat, nicht vom Schmerz abermaltigt, flieht; wer ohne Abficht von der Luft verfahrt wird, unenthaltsam, wer aus Schen vor Schmerz von ber Begebrung, weichlich. Der Unmäßige ift baber ichlechter als ber Unenthaltsame, ba jener von heftigen Begierben nicht getrieben wird 2367. Berfchieben wie Bemaltigen und Biberftehn ift Enthaltfamteit und Abhartung, und erftere vorzüglicher ale lettere 320). Ber Schmerzempfindungen weicht, benen bie Deiften wiber-

<sup>332)</sup> c. 8. 1150, 14 & 52 negl lúnas malands & 52 nagraganés. 191. M. M. l. 30.

<sup>333)</sup> Nic. l. 15 perati d' à sur aleigror His, nur et étaougs public agés tas respons.

<sup>334)</sup> p. 1150, 21 ἀνάγεη γὰς τούτον (τόν ἀκόλαστον) μὴ είναι μεταμελητικόν, ώστ' ἀνίατος· ὁ γὰς ἀμεταμελητικόν ἀνίατος. Μ. Μ. p. 1203, 2 ὁ μλν γὰς ἀκόλαστος τοεπύτός τις οἶος οἴεσθαι, ἃ πράττει, ταῦτα καὶ βέλτιστα είναι αὐτῷ καὶ συμφορώτατα, καὶ λόγον οὐθένα ἔχειν ἐναντιούμωνον ποῖς αὐτῷ φαινομένοις ἡδέσιν.

<sup>835)</sup> Νία, 1. 27 παντί δ' αν δόξειε χείρων είναι, εξ τις μή ξπιθυμών ή εξ σφόδρα ξπιθυμών . . . 11 γαρ αν έπολει έν πάθει ων; διό δ ακόλαστος χείρων του άπρατους.

<sup>336) 1. 33 . .</sup> to μέν γάς καςτεςείν έστιν έν τῷ ἀντέχων, ή σ'
έγκράτεια έν τῷ κρατείν, ἔτεςον δὲ τὸ ἀντέχεων καὶ πρακείν
. . . διὸ καὶ αἰρετώτεςον έγκράτεια καςτερίας έσείν. vgl. M.
M. 1202, b, 29.

Behn, ift weichlich und uppig; benn auch bie Ueppialeit ift eine Beichlichkeit 337). Eben folche Gradverschiebenheiten fin ben rudfichtlich ber Unenthaltsamfeit und Enthaltsamfeit fian. So unterscheibet fich namentlich Unenthaltsamfeit aus pletib chem Impule und aus Schwäche; benn Ginige bie bem Affet nicht unterliegen, wenn fie bas Fragliche vorhersehn und fic und ihre Bernunft im voraus mach halten tonnen, werter burch plotlich auf fie einbringenbe Luft - ober Schmerzempfin bung jur Unenthaltfamteit hingeriffen, wie bie Rafchen und Melancholischen, jene wegen ber Schnelligfeit (ihrer innern Bewegungen), biefe, gewohnt bem Buge ihrer Borftellungen ju folgen, erwarten bie Meußerungen ber Bernunft nicht 338). Beil aber ber Unenthaltsame Reue empfindet, ift er beilbar, wogo gen ber Unmaßige auf feinem Borfat beharrend und obm Reue, unheilbar ift. Die Unfittlichkeit bes Ginen ift eine & tige, bie bes Unbren eine nicht ftetige, (nur augenblicklich ben Unenthaltsamen ergreifende) 338a). Daber auch Unenthaltsamten

<sup>337)</sup> Nic. p. 1150, b, 2 xal yae i τρυφή μαλακία τίς έστιν.

<sup>.336) 1. 19</sup> ανασιας δί νό μέν προπίτεια τό δ ασθένεια . . . ούτο και προαισθόμενοι και προϊδόντες και προεγείραντες ξαυτικής και πόν λογισμόν ουχ ήττωνται ύπό του πάθους, ουτ' αν ήδι ή ουτ' αν λυπηρόν. μάλιστα δ' οι δξείς και μελαγγολακοι τήν προπετή ακρασίαν είσιν ακρατείς · οι μέν γάρ δια τήν ταχντήτα, οι δε δια τήν σφοδρότητα ουκ άναμένουσο τον λόγον. δια τό ακολουθητικοί είναι τή φαντασία, υχί. Μ. Μ. 1. 29. 35 έκεινη μέν ουν (ή προτρεπτική και απρονόητος) ουδ αν λίαν δάξειεν είναι ψεκτή · και γάρ εν τοίς σπουδαίοις ή τοιαίτι έγγίνεται, εν τοίς δερμοίς και ευψυέσιν ή δε εν τοίς ψυχροίς και μελαγχολικοίς, οι δε τοιούτοι ψεκτοί. Φοβ δ. 38f. δετ L. Μ. in Ariftotel. Texten (1. 27) βρασυτήτα απίατι σφοδρότητα σε lefen habe, läßt fich από seiner νου jenem αθωείφευνει Αμξαξική πάξι εξίτιξες.

<sup>338</sup>a) Nic. c. 9 . . δ σ' «πρατής μεταμελητικός πας. σιδ ουχ ωσπες ηπορήσαμεν, ουτω και έχει, αλλ' δ μεν ανίατος, δ σ' απις · · · ή μεν γαρ συνεχής, ή σ' ου συνεχής πονηρία. και κ

nicht Schlechtigkeit ift, ba jene nicht wie biefe fich verbirgt 839). Und unter ben Unenthaltsamen find wiederum beffer bie plottich Ergriffenen als bie gwar ber Borfdriften ber Bernunft nicht uneingebent, fie nicht festhalten, ba fie einem weniger heftigen Affeft ale bie Andren, und nicht ohne vorangegangene Ueberlegung , erliegen. Obgleich jeboch bie Unenthaltsamfeit nicht Schlechtigkeit ift, fo bat fie boch abnliche Sandlungen gur Rolge, bei benen inzwischen bas ber Tugend eigenthamliche Princip noch beftehen tann 140). Enthaltsam aber ift nicht wet jeden Begriff und jeden Borfat, fonbern nur wer ben mahren Begriff und richtigen Borfat festhalt 341); bie auf ber (blogen) Meinung beharren beißen Starrtopfe, wie Die fchwer ju ubergengenden und zu ber befferen Meinung überzuführenden; Affeft und Begierde treiben fie jum Refthalten ihrer Meinung, mabrend beim Enthaltfamen die beffere Meinung leicht Gingang findet. Starrtopfe find bie in ihren absonderlichen Deis nungen fich gefallenden und bie Ungebilbeten und Baurifchen 342);

Anm. 334 n. c. 3. 1146, 31 ob. S. 1457. M. W. 1203, 6. noregos de ediardregos & andkaoros & & dugaris; ale Aporte behanbelt (vgl. Ar. in ber zulest angef. St.), jeboch in abulicher Weife
wie oben v. Ar. entschieben.

<sup>339)</sup> Nic. 1. 35 nat blue d' Ereçor to yéros dequatas nat nantas.

§ pèr yag nanta larddres, § d' dequata où larddres. p.

1151, 6 alld ny lows (§ dequata nanta) vgl. 331 n. 321.

<sup>340)</sup> p. 1151, 14 ή γαρ άρετη και ή μοχθηρία την άρχην ή μλυ φθείρει ή δε σώζει, εν δε ταις πρώξεσι το οδ Ενεκα άρχη, ωσπερ εν τοις μαθηματικοίς αι ύποθεσεις ούτε δη εκεί ε λόγος διδασκαλικός των άρχων ούτε ένταυθα, άλλ' άρετη ή φυσική ή έθιστη του δρθοθοξείν περί την άρχην . . . . δ άκρατης βελτίων του άκολάστου, ούδε φαύλος άπλως σώζεται γαρ το βελτιωτον, ή άρχη.

<sup>342)</sup> p. 1151, b, 4 elai de rives nai emmererinol to dety, ous na-

die ersteren getrieben von ber Luft ju fiegen und ans Coden ver bem Schmerz nicht burchbringen zu tonnen. Auch fust bie an ihren Meinungen nicht beharren, nicht immer unenthaltfen; We tonnen ja von ber ichonen Luft an ber Babrheit bestimm: werben bas vorher Kestgestellte aufzugeben 343). Da es jetob auch beren gibt bie weniger ale recht bes Leiblichen fich frem und als folche nicht im Gintlang mit ber Bernunft Emb, f: balt zwischen biesen und ben linenthaltsamen ber Enthaltjem bie Mitte; und gleichwie bie Enthaltfamfeit fettlich ift, i miffen beibe Extreme unfietlich fein; nur weil jenes erfte be: Wenigen und felten fich findet, icheint bie Enthaltsambeit ber Unenthaltfamleit allein entgegengefett ju fein, gleichwie bi Dagigfeit ber Ummäßigfeit. - Auch nicht vernunftig fann en und berfelbe und nnenthaltsam fein, ba ber Berninftige nick blos bem Biffen fondern auch feinen handlungen und Gitter nach ein folder fein muß, ber Unenthaltsame aber (wenn and bem Wiffen boch) nicht ben Saublungen nach vernauftig ift 340, Rur weil ber Unenthaltsame auch gefchickt fein tann, erfcheix er zuweilen als vernünftig; und boch ift, wie früher gezeix worben, Geschicklichkeit verschieden von der Bernunftigleit 345)

λούσιν λοχυρογνώμονας. λ. 12 ελοί δε λοχυρογνώμονες οξ εξωγνώμονες και ολ άμαθεξς και ολ άγροικοι. κελ.

<sup>343)</sup> l. 17 είσι δε τινες οξ τολς δόξασιν ούπ ξεμένουσιν οὐ δε αποσσίαν, οἰον ἐν τῷ Φιλοπτήτη τῷ Σοφοπλέους ὁ Ναοπαόλους παίτοι δι ἡδονὴν οὐκ ἐνέμεικεν, ἀλλὰ παλήν· τὸ γῶς ἀλγδενέιν αὐτῷ καλὸν ἦν, πελ.

<sup>344)</sup> p. 1152, 7 aux yag opgirtus zat snoudates to societis deixtat wir. Ett off the eldérat mirror opgortus allà zai the apantines of d'apparis of neurines. vol. c. 2. 1145, b, 17 ob. C. 1455 c. 3. 1146, 6. M. M. p. 1204, 3.

<sup>845)</sup> Ν.Ι. 10 διο και δοκούσιν ένζοτε φράνιμοι μέν είναι τινες είναι τε είναι τινες είναι τε είναι το είναι είναι είναι είναι το είναι είνα είναι είνα

Da aber bem Umenthaltsamen fein Biffen (wahrend er hanelt) nicht gegenwartig ift, er vielmehr wiffend ift wie ber Schlafenbe und Trunfne, fo handelt er zwar freiwillig, obnte edoch schlecht zu sein: fein Vorfat ift gut; er ift nur halbchlecht, und nicht unredlich, weil ohne Sinterlift 846), fei es af er bei bem was er fich vorgefett nicht beharrt, ober wie er Melancholifde überhaupt nicht gur Berathung (zum Borat) gelangt : er gleicht einem Staate ber alles Erforberliche beschloffen und gute Befete fich gegeben hat, nur Richts bavon anwendet; ber Schlechte einem folchen ber bie Gefete anwendet, aber fchlechte. Die Unenthaltfamteit ber Melancholifchen ift heilbarer als bie berer welche berathschlagen ohne bei bem Bo Schloffenen zu beharren; und wiederum heilbarer find bie aus Se wohnheit als bie von Ratme Unenthaltfamen, ba bie Gewohnheit leichter fich umftimmen laft ale bie Ratur, und auch bie Bewohnheit eben barum gabe ift, weil fie ber Ratur gleicht 347).

g.

## Bon ber Freundschaft.

1. Rach bem Borangegangenen mochte folgen von ber Freunde schaft zu handeln, da fie eine Tugend oder mit Tugend verbunden ift 348), febr nothwendig zum Leben und unerfetzlich burch andre

<sup>346)</sup>  $\mathbf{R}.\mathbf{1}.\mathbf{1}.\mathbf{5}.$  και έκων μέν . . . πονηφὸς δ' οῦ · ἡ γὰρ προαίρεσες ἐπιεικής ·  $\mathbf{ω}$ σθ' ἡμιπόνηφος , και οὐκ ἄθικος · οὐ γὰρ ἐπίρουλος ·  $\mathbf{vg}$ [. 339.

<sup>347) 1. 27</sup> εθτατοτέρα δε των ακρασιών, ην οι μελαγχολικοί (338) ακρατεύονται, των βουλευομένων μεν μη εμμενόντων δε, και οι δι' εθισμού ακρατείς των φυσικών · έξον γας έξος μετακινήσαι φύσεως · δια γας τούτο και το έθος χαλεκόν , ετι τή φύσει εοικεν, κτλ.

<sup>348)</sup> Ric. VIII, 1 μετά δε ταύτα περε φιλίας ξποιτ' βρδιελθείν έστι γάρ άρετή τις η μετ' άρετης. Eud. VII, 1. 1234, b, 26 και δ αὐτὸς δοκεί άνης είναι και άγαθὸς και φίλος, και φιλία ήθική τις είναι ξεις. τgl. 1. 31.

Suter 219). Sie gewährt die alleinige Zuflucht in Lingluctfällen, erweist sich in allen Lebensaltern hulfreich (wirkfam) und scheint von Ratur den Erzeugern zu den Erzeugten und umgekehrt, selbst bei den Thieren, eingepflanzt zu sein; sie and die Staaten zusammen zu halten; und die Gesetzgeber tragen noch mehr Sorge sie zu fördern als die Gerechtigkeit, sofern die Eintracht der Freundschaft verwandt zu sein scheint 220), und da wo sie waltet, es der Gerechtigkeit nicht bedarf. Sie ist aber nicht nur nothwendig sondern auch schön.

2. Einige führen fle auf Achnlichteit, Andre auf Gegenfat jurud. Indem wir diese ber Physik angehörige Streitfrage abergehn 261), faffen wir die Liebe in Bezug auf das Menschliche und auf das die Sitten und Affekte betreffende auf, wie: ob sie unter allen Menschen oder nur unter guten stattsinder könne, und ob es nur eine oder mehrere Arten derselben gebe. Daß sie ein Wehr und Beniger (Gradverschiedenheiten) zulässtift noch kein hinlangliches Zeichen ihrer Einartigkeit, da auch bas ber Art nach Berschiedene das Wehr und Beniger zulässt.

<sup>349)</sup> Nic. p. 1155, 7 τι γαρ δφελος τής τοιαύτης εθετηρίας είφαιρεθείσης εθεργεσίας, η γίγνεται και μάλιστα και έπαινετωτάτη πρός φίλους;

<sup>350) 1. 22</sup> δεικε δε και τὰς πόλεις συνέχειν ή φιλία, και σε νομοθέται μάλλον περι αὐτὴν σπουδάζειν ή τὴν δικαιοσύνην- ἡ γὰρ δμόνοια ὅμοιόν τι τῆ φιλία ἔοικεν είναι, κτλ. Eud. 1. 22 τῆς τε γὰρ πολιτικῆς ἔργον είναι δοκεί μάλιστα ποιῆσαι φιλίαν, και τὴν ἀρετὴν διὰ τοῦτό φασιν είναι χρήσιμον.

<sup>351)</sup> Nic. c.2. b, 8 τὰ μὲν οὖν φυσικὰ τῶν ἀπορημάτων ἀφείαδω οὖ γὰρ οἰκεῖα τῆς παρούσης σκέψεως. Eud. p. 1235, 4 ἀπορείται δὲ πολλὰ περὶ τῆς φιλίας, πρῶτον μὲν ὡς οἱ Εξωδυ περιλαμβάνοντες καὶ ἐπὶ πλέον λέγοντες... οἱ δὲ φυσιολόγω κτλ. l. 30 ἄλλαι δὲ (δόξαι) ῆδη ἐγγυτέρω καὶ οἰκεῖαι τῶν φαννομένων. τοἰς μὲν γὰρ οὖκ ἐνδέχεσθαι δοκεῖ τοὺς φαῦλους εἶναι φίλους... τοῖς δὲ τὸ χρήσιμον δοκεῖ φίλον εἶναι μένον. bie e. n. a. ઉταρε hier vorläufig antinomifc erörtert. της. M. M. 11, 16. 1208, b, 22.

Bur Beantwortung jener Fragen mochte mohl Bestimmung befjen mas geliebt wird führen 362). Diefes aber scheint entweber ein Gutes ober Angenehmes ober Rugliches ju fein , und nath lich wiederum basjenige wodurch ein Gut ober eine Luft erlangt wirb, fo bag ale 3med nur bas Gute und bas Angewehne geliebt werben mochte. Lieben wir nun bas Gute an fich ober bas fur und Gute ? und eben fo, bas an fich ober und Angenehme? fragt man, ba bin und wieber je eins bem anbren Beber aber fcheint bas ihm Gute ju lieben widerftreitet. und überhaupt bas Gute, von Jebem (insbesondere) bas ihm Bute geliebt zu werben, jeboch mas ihm als folches erideint 338). Liebt man ein Unbelebtes, fo heißt bas nicht (eigentlich) Liebe, ba teine Gegenliebe und nicht ber Bille flattfindet bag jenem ein Butes ju Theil merbe; benn man behauptet ja bag bas Bollen auf bas bem Frennbe Gute, um bes Freundes willen, gerichtet fein muffe, und nennt bie beren Bollen fo beschaffen ift, wohlwollend, wenn ihnen nicht Gleis des von jenem (bem Freunde) ju Theil wird, Liebe bagegen

<sup>352)</sup> Nic. I. 17 τάχα δ' αν γένοιτο περί αὐτων φανερόν γνωρισθέντος τος του φιλητού. End. fait beffen c. 2 ληπιέος δε τρόπος δστίς ήμεν αμα τά τε δοχούντα περί τούτων μάλιστα αποδώσει, καὶ τὰς ἀπορίας λύσει καὶ τὰς ἐναντιώσεις. τοῦτο δ' ἔσται, ἐὰν εὐλόγως φαίνηται τὰ ἐναντία δοχούντα μάλιστα γὰρ δμολογούμενος δ τοιοῦτος ἔσται λόγος τοις φαινομένοις.

<sup>353)</sup> Νία. 1. 21 πότερον οὖν τάγαθὸν φιλούσιν ἢ τὸ αὐτοίς ἀγαθόν; διαφωνεί γάρ ἐνίστε ταῦτα. ὁμοίως δὲ καὶ περί τὸ ἡδύ. Ευά. p. 1235, b, 25 τὸ γὰρ ὁρεκτὸν καὶ βουλητὸν ἢ τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ φαινόμενον ἀγαθόν. διὸ καὶ τὸ ἡδὺ ἐρεκτόν · φαινόμενον γάρ τι ἀγαθόν. τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ, τοῖς δὲ ψαῖνεται κῶν μὴ δοκῆ · · · τῶν ἀγαθών τὰ μὲν ἁπλῶς ἐστὶν ἀγαθά, τὰ δὲ τινί, ἀπλῶς δ' οῦ · καὶ τὰ αὐτὰ ἀπλῶς ἀγαθὰ καὶ ἀπλῶς ἡδέα. αυθβῦριἰά ετότεττ. — Μ. Μ. 1208, b, 37 ἔτερον μὲν οὖν ἐστὶ τὸ φιλητὸν καὶ τὸ φιλητέον, ῶσπερ καὶ τὸ βουλητὸν καὶ τὸ βουλητόν κοιλητέον δὲ τὸ ἐκάσεφ ἀγαθόν. κτιλ.

das Mahimollen in der Erwiederung (has gegenfeitige Pohlwollen), mohl mit dem Zusate, daß est nicht verborgen bleibe 314); denn mohlwollend sind Biele gegen solche die sie, ohne sie gesehn zu haben, für gut oder branchbar halten, während du Richtes von einander wissen, einander nicht befreundet sein können.

3. Gleichwis es also Dreierlei gibt, worauf die Liche ge richtet ist, so auch drei Arten des Liebens und der Liebe 2333); denn rücksichtlich jedes Bestandtheils jeuer Dreiheit gibt as eine sich nicht verbergende Gegentiebe, und die einander lieben wellen daß ihnen gegenseitig das Gute zu Theil werde rücksichtlich dessen warum sie lieben 356). Die nun um des Rustens und sin mm der Lust willen lieben, lieben einander nicht an und sin sich, sondern sofern sie ein entsprechendes Gut von einanden erlangen; sie lieben also nicht sosen er der geliebte, sondern sosens er undlich aber angenehm ist; d. b. sie lieben das ihnen Rustichs oder Angenehme. Eben darum lesen solche Freundschaften sich leicht auf, zugleich mit dem warum sie einanden freund sind. Bollommen ist dagegen die Freundschaft unter

<sup>354)</sup> Νίο, 1, 27 έπε μέν τ των αψύχων φιλήσει οὐ λέγεται φιλία.

ομί χάρ έστιν αντιφίλησις, οὐδε βούλησις έκεινων αγαθού...

τους δε βουλομένους οῦτω τάχαθα εὕνους λέγουσεν, ἐάν μή ταὐτό και παρ έκεικου γίγνηται· εῦνοιαν γάρ ἐν ἐντεπεπονθόσι φιλίαν εἰναι. ἡ προσθετίον μή λανθάνουσαν. Επί μ. 1236, 18 φίλος δή γίνεται ὅταν φιλούμινος αντιφιλή, και τοῦτο μή λανθάνη πως αὐτούς. νοί. Μ. 1. 27: απή απή τα Θόtter leibe ber Begriff niệt Anwenbung, weil feine Gegenliebe.

<sup>355)</sup> Nic. c. 3 . . τρία δή τὰ της φιλίας είδη, Ισάριδμα τοῦς φελετοῖς. Ευά, p. 1236, 15 ἀνάγκη ἄρα τρία φιλίας είδη είγαι, καὶ μέτε καθ' εν ἀπάσας μήθ' ὡς είδη ενὸς γένους μήτε καμκαν λέγεσθαι διωνύμως. πρὸς μίαν γάρ τινα λίγονται καὶ πρώτυ κτι. αυθήψτική ετότετι. υρί. b, 17. 25 . . οὖτε καθ' εν εἰδος. ἀλλά μάλλον πρὸς εν. Μ. Μ. p. 1209, 20.

<sup>356</sup> Nic. p. 1156, 9 of de φιλούντες αλλήλους βούλονται τάγαθέ αλλήλος ταύτη ή φιλούσιν.

ben Guten und au Lugend einander ahnlichen 367). Sie bezweden får einander bas Gute an fich und lieben ben Freund um feiner felber willen, fofern er gut ift. Diefe Freundfchaft besteht baber fo lange bie Freunde gut find (bleiben); bie Ep gend aber ift bauerhaft 368). Und jeder diefer Freunde ift gut an fich und bem Freunde, und bie Guten find einander auch mublich und augenehm. Begreiflich bag folche Freundschaften felten find und ber Beit und bes mit einander Ginlebens ber burfen 369); tann man fich ja einander nicht befreunden, bevor nicht fich Giner bem Undren ale ber Liebe und bes Bertrauens werth gezeigt hat. Die auf Benug und Rugen beruhenden Freundschaften horen auf, fobalb biefer ober jener verfagt; liebten fie ja nicht einander fondern die Luft ober ben Rugen. Solde menbelbare Freundschaft tann baber auch unter Schlech. ten, ober unter Guten und Schlechten fich finden; einanber um ihrer felber willen lieben aftein bie Guten und ihre Freundschaft allein ift unveranberlich. Mag man baher auch folche Freunde nennen bie bes Genuffes ober Rutens wegen einander lieben, mag man bemaufolge auch mehrere Arten ber Freundschaft gelten laffen: Die erfte und eigeptliche ift boch die unter Guten als folden, und bie andren tonnen nur nach Alehalichkeit fo genannt werben, fofern ben Luftlingen bie Luft (ben Gigennutis gen ber Rugen) ein Gut ift 300). Um ber Luft und bes Rugens

<sup>367)</sup> βία, ο. 4 τελεία d' έσχιν ή των άγαθων φιλία και κατ' άρετιν δικά δμοίων. Bud. p. 1236, b, 1 φανεφόν d' έκ τούτων δτι ή πρώτη φελία ή των άγαθων έστιν άντιφελία και άντιπροαίτρεσες πρός άλλήλους.

<sup>388)</sup> Νίο. p. 1156, b, 17 ή τοιαύτη δε φιλία μόνιμος εὐλόγως ἐστίν· σανάπτει γὰ ρ ἐν αὐτῷ πάντι ὅσα τοις φίλοις δεῖ ὑπάρχειν . . . τό τε ἀπλῶς ἀγαθὸν καὶ ἡδὺ ἀπλῶς ἐστίν· υgl. o. b. Bud. l. 26 ἐπεὶ δ' ἀπλῶς ἀγαθὸν καὶ ἀπλῶς ἡδὺ τὸ αὐτὸ καὶ ἄμα, ἀκ μή τι ἐμποδίξη, κτλ.

<sup>350)</sup> Rie. 1.31 βούλησες μέν γάς ταχεία φελίας γίνεται, φελία δ'ού. 369) c. 5. 1157, 15 . . οὐ γάς ἀλλήλων ήσαν φίλοι άλλά τοῦ λυσιτελούς. & ήδουψε μέν κάν και διὰ τὸ χρήσιμον και φαύλους

willen können daher auch Schlechte einander oder auch Guten befreundet sein 360a), Gute bagegen allein sich um ihrer seiber willen lieben 361). Wie aber tugendhaft die Einen ihrer Gestunme (sittlichen Fertigkeit), die Andren der Thatigkeit (Ausähdung) nach genaunt werden, so auch Freunde; im Schlase und ramplich getrennt sind sie zwar der Freude des Zusammenlebens beraubt, sind aber so gegen einander gesinnt, wie wenn sie ir sich bethätigendem (gegenwärtigen) Berkehr begriffen rodren 360).

ενδέχεται φίλους είναι άλλήλοις, καλ έπιεικείς φαύλοις καὶ μηδέτερον δποιφούν, δι' αὐτοὺς δὲ δήλον ὅτι μόνους τοὺς ἀγεθούς . . . καὶ μόνη δὲ ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία ἀδιάβλητός ἐστα

1. 29 . . ἔσως λέγειν μὲν δεῖ καὶ ἡμᾶς φίλους τοὺς τοισύτους.
εἴδη δὲ τῆς φιλίας πλείω, καὶ πρώτως μὲν καὶ πυρίως τἦντῶ ἀγαθῶν ἢ ἀγαθοί, τὰς δὲ λοιπὰς καθ' ὁμοιότητα · κτλ. Εκότα.

p. 1236, 22 ζητεῖται μὲν οὖν πανταχοῦ τὸ πρῶτον. δεὰ δε τὰ καθόλου εἰναι τὸ πρῶτον, λαμβάνουσι καὶ πρῶτον. δεὰ δε τὰ καθόλου εἰναι τὸ πρῶτον, λαμβάνουσι καὶ πρῶτον καθόλου (?)
τοῦτο δ' ἐστὶ ψεῦδος. ὧστε καὶ περὶ τῆς φιλίας οὐ δύναντα πάνι' ἀποδιδόναι τὰ φαινόμενα. κιλ. της Καπα. 355 333.

Μ. Μ. p. 1209, 27. 37 πότερον οὖν ἔσται ὁ σπουδαῖος τῷ σπουδαίφ φίλος ἡ οῦ; οὐδὲν γὰρ προσδεῖται, φησίν, ἱ ὅμοιος τοῦ ὁμοίου. ὁ δὴ τοιοῦτος λόγος ζητεῖ τὴν κατὰ τὸ συμφέρον φιλίαν · κτλ.

- 360n) Nic. p. 1157, 32 ή γάρ άγαθόν τι καὶ δμοιον, ταύτη φίων και γάρ τὸ ἡδὺ ἀγαθόν τοῖς φιληδέσιν.
  - 361) Nic. I. 16 δι' ήδονην μέν ούν και διά το χρήσιμον και φαίλους ένθέχεται φίλους είναι άλλήλοις, και έπιεικείς φαύλος και μηδέτερον όποιφούν, δι' αύτους δι δήλον δτι μόνους τος άγαθούς. weiter ausgeführt b. End. 2 p. 1238, 30. b, 10 είς γὰς άν ήδυς (ὁ φαύλος τῷ ἐπιεικεί) οὐχ ἢ φαύλος, άλλ' ἢ τῶν κοινῶν τινὸς μετέχει, οἶον εί μουσικός. ἔτι ἢ ἔνι τι κάτω ἐπιεικές. vgl. M. M. p. 1209, b, 6.
  - 362) Nio. c. 6. b, 5 ωσπες δ' έπὶ των άρετων οἱ μὶν καθ' Εξιν εἰ δὰ και' ένέργειαν ἀγαθοὶ λέγονται, οῦτω καὶ ἐπὶ τῷς φιλιες . . . οἱ δὰ καθεύδοντες ἢ κεχωρισμένοι τοἰς τύποις οὐκ ἐνεργοῦσι μέν, οῦτω δ' ἔχουσιν ωστ' ἐνεργεῖν φιλικώς. Επὰ. 1231,2 διχως δὴ λεγομένου τοῦ φιλεῖν (σκεπτέον), πότερον ὅτι ἀγαθὸν τὸ και' ἐνέργειαν οὐκ ἄνευ ἡδονῆς φαίνεται κτλ. L. 6 διὰ τοῦ

Doch scheint langdauernde Entfernung die Freundschaft in Bergessenheit zu bringen. Auch find weber die Alten noch die steifen (strammen) Menschen zur Freundschaft geeignet, da mit dem Trubsinuigen und nicht angenehmen Niemand gern zusammenslebt und der Umgang und die Freude an einander vorzüglich Freundschaften knupft und unterhalt 363). Bleiben sie aber Freunde ohne zusammen zu leben, so gleichen sie mehr durch Wohlwollen als durch Freundschaft verbundenen.

In lieben und anzustreben ist das an sich Gute ober Angenehme, einem Jeden aber was ihm ein solches ist, — ber Gnte dem Guten um beides willen, nicht in Folge eines Affetts, sondern aus Gesinnung (sttlicher Fertigkeit) 304), und indem man den Freund liebt, liebt man das für sich selber Gute, da die Freundschaft eines Guten dem ein Gut ist dessen Freund er wird 306). Jeder der beiden Freunde liebt daher was ihm ein Gut ist und gibt dem Wollen und dem Genusse des Andren Gleiches zurück; so daß man die Gleichheit Freundsschaft nennt, wie sie jedoch vorzäglich unter Guten stattsindet 306). In vollkommner Freundschaft kann man eben so wenig

ήθος δε ή έδος. vgl. l. 34. p. 1238, 31. M. M. p. 1209, 33 βαθίζει δ τοιούτος έπε την των σπουθαίων φιλίαν ατλ.

<sup>363)</sup> N. l. 13 οὐ φαίνονται σ' οὕθ' οἱ πρεσβύται οὐθ' οἱ στρυφνοὶ φιλικοὶ εἶναι κτλ. υgί. p. 1158, 1 ἐν σὲ τοῖς στρυφνοῖς καὶ πρεσβυτικοῖς ἢττον γίνεται ἡ φιλία, δσφ συσκολώτεροἱ εἰσι καὶ ἦττον ταῖς ὁμιλίαις χαίρουσιν ταῦτα γὰρ σοκεὶ μάλιστ' εἰναι φιλικά καὶ ποιητικά φιλίας, υgί. l. 8.

<sup>364)</sup> c. 7. l. 31 και τάγαθά βούλονται τοϊς φιλουμένοις εκείνων Ενεκα, οὐ κατά πάθος άλλά καθ' Εξιν. l. 28 Εσικε σ' ή μεν φίλησις πάθει, ή δε φιλία Εξει.

<sup>365)</sup> l. 33. End. p. 1237, 16 έστω γὰς ὁ ἄνθςωπος τῶν φύσει σπουθαίων · ή γὰς τοῦ φύσει σπουθαίου ἀςετή ἀπλῶς ἀγαδόν, ή δὲ τοῦ μὴ ἐπείνφ. vgl. l. 26. p. 1238, 4.

<sup>366)</sup> N. l. 36 Léperas yan pilotns ή lodins. µúlista se th two dyaswr taus indoxes. End. c. 1238, b, 19 er lodinil nos deins elol allo allihoss: vgl. M. M. 1210, 6 n. Ann. 370.

wie in der Liebe, mit Bielen verbunden fein 2007), wohl aber in der auf den Rugen und die Luft gestellten Bleien zugleich gefallen; unter denen wiedetum testere, wie sie nuter Industingen fich findet, mehr als erstere des Freien wärdig ift, wahrend ber Rugen (vorzugsweise) Erwerbsüchtige verbindet 300), und Machthaber je besondere Freunde in der einen und anderen Rucksicht sich wählen.

4. Bon biesen nur je in besonderer Weise auf Gleichheit go grundeten Berhaltniffen der Liebe verschieden find die mit Uebergewicht eines der Glieder bestehenden 369), wie die des Baters jum Sohne und überhaupt des Aelteren jum Inngeren, bet Mannes jum Weibe und jedes Herrschenden zum Beherrschten; und unter ihnen sinden von neuem Berschiedenheiten statt, de dingt durch die jeder berselben eigenthunliche Augend, durch das was sie wirfen soll und durch ihre Ariebseder. In allen diesen auf Uebergewicht bernhenden Berbindungen und auch das Lieben ein dem Berhaltniß entsprechendes sein, namentlich der Börzuglichere mehr geliebt werden als lieben, und auf die Weise die der Liebe eigenthumliche Gleichheit gewissemaßen hergestellt werden 370). Doch wird nicht auf gleiche Weise in

<sup>. 367)</sup> Ν. p. 1158, 10 πολίοις δ' είναι φίλον κατά την τελείαν φιλίαν ούκ ενδέχεται, ώσπες οὐδ' έραν πολίων άμαι εδικε γάς όπεςβολή, το τοιούτο δε πρός ένα πέφυκε γίνεσθαι.

<sup>368) 1. 20</sup> μάλλον γάρ εν ταύταις (ταϊς διά το fdb) το ελευθέρων ή δε διά το χρήσιμον άγοραίων και οι μακάριο δε χρησιμών μων μέν οὐδεν δεωνται, ήδεων δε κτλ.

<sup>369)</sup> c. 8. b, 11 ξτερον δ' έστι φιλίας είδος το καθ' υπεροχήν.

1961. Eud. c. 3. M. M. p. 1210, b, 2.

<sup>370)</sup> Nic. 1. 17 ετέρα γὰρ εκάστω τούτων άρετὰ καὶ τὰ εργον, ετέρα δὲ καὶ δι' ᾶ φιλούσιν· ἔτεραι οὖν καὶ αἱ φιλήσεις καὶ αἰ φιλίαι. 1. 23 ἀνάλογον δ' ἐν πάσαις ταῖς καθ' ὑπεροχὰν οὕσαις φιλίαις καὶ τὴν φίλησιν δεῖ γίνευθαι . . . ὅταν γὰρ κατ' ἀξίαν ἡ φίλησις γίγνηται, τότε γίγνεταί πως ἰσώτης, ὁ δὲ τῆς φιλίας εἶναι δοκεῖ. Eud. p. 1238, b, 21 κατ' ἀναλογέων γὰρ ἴσον, κατ' ἀριθμόν δ' οὐκ ἴσον. c. 4 . . φιλίαι μέν οὐν ἀμφότεραι, φίλοι δ' οἰ κατὰ τὰν ἐσότητα. 1. 20.

ber Gerechtigfeit und in ber Liebe bie Gleichheit angeftrebt : ble rach Maggabe bes Berthes austheilende Gerechtigfeit geht ber ledigfich nuch quantitativem Berhaltniß ausgleichenben voran. in ber Liebe ift umgefehrt bas quantitative Berhaltnif bas erfte, bas bes Berthes bas zweite 871); benn bei großem Abftund fet es fit ber Lugent, ober bem Reichthum ober etwas Unbrem entftehn und beftehn feine Rreunbschaften, wenngleich fich nicht genau bestimmen lagt bis wie weit fie mit Ungleichbeit bestehn tonnen. Die Deiften wollen lieber geliebt werben ale lieben, fofern bas geflebt werben bem geehtt toerben nahe tommt und bie Menge letteres anstrebt 872); obgleich nicht an fich; fone bern, wenn bie fie Ehrenben Dadhibaber find, in ber Soffnung von finen mehr (und Unbred) jur Abrberung bes Wohllebens ju erlangen; wenn bie Ehre von Eblen und Runbigen ihnen gir Theil wirb all Beftatigung ihrer eigneit guten Delnung von fich felber 373), fo buf (lettere) fich bes Beliebimerbens buth an fich freuen und biefes von boberem Wetthe als bas Bebbiti werben fein mochte und bie Liebe an fich anzustreben. aber icheint mehr im Lieben als im Beliebtwerben gu befiehn 374), wie fiche in ber Liebe ber Mutter ju ben Rinbern

<sup>371)</sup> Rio. 6. 9 . . Eags mir yde ir mir role dinaloie laor newtwee ro xar' allar, ro de zara noodr depteeme, ir de ra grila ro mir nath noodr newtwee, ro de nat' allar detreeme.

<sup>372)</sup> p. 1159, 12 οί πολλοί δε δοπούσε διὰ φελοτεμίαν βούλεσθαι φελίτσθαι μάλλον ή φελετν, δεὸ φελοτόλακες οί πολλοί πελ. Eud. p. 1239, 21 δήλον δε καὶ διὰ τι ζητούσε μάλλον οί άνθωποι τὴν παθ΄ δπεροχὴν φελίαν τῆς κατ' ἰσότητα΄ ἄμα γλο ὑπάρχει οὖτος πὐτοϊς τό τε φελετσθαι καὶ ἡ ὑπεροχή. . . . μαλιστα δ' οἱ φελύτεμοι τοιούτοι. ναί. Μ. 1210, b, 18:

<sup>373)</sup> Nic. 1. 26 . . . ως δε σημείο της εθπαθείας χαίρουσε τη τιμή, οι δ' υπό των επιεικών και είδοτων δρεγόμενοι τιμής βεβαιώσαι την οίκείαν δύξαν εφίενται περί αὐτών κτλ.

<sup>374)</sup> l. 27 donet d' év roj quietr maillou à év roj quietodat elvas. Bud. p. 1239, 27 ordres de provintes el mèr quietreses el de quidotepos. quieques dé é roj quietr galque maillou à roj qu-

zeigt. Berhalt fiche aber fo, fo gleicht bas Lieben ber Freunde ben Lieben ihrer Tugend, und die in welchen es nach Bebur fich findet, find bauernde Freunde 375). Daburch mochte auch wohl bie Ungleichheit unter Freunden ausgeglichen und die Bleichheit bewirft werben, vorzüglich die auf Tugend bezägliche Gleichbeit; benn fich felber treu, bleiben fie auch einander treu, mab rend die Freude an gegenseitiger Schlechtigfeit von turger Daner ift, von langerer bie auf bas Angenehme ober ben Rugen gerichtete Kreundschaft, boch auch fie nur fo lange bauernb, fo lange die Freunde einander Luft ober Rugen gemahren. einander entgegengeseten Bliebern febeint vorzüglich bas auf ben Rugen bedachte Freundschafteverhaltniß fich zu bilben, und Dabin mochte man auch bas Berhaltniß zwischen Liebhabern und Beliebten, Buten und Bofen rechnen. Doch fieht fich wohl nur beziehungeweise bas Entgegengefeste vom Entgegengefesten angezogen, mahrend bie Strebung auf bie Erreichung eines Mittleren gerichtet ift 876).

λείσθαι . . . . Ενεστι γάφ ἀνάγκη ενεφγούντα (cc. φιλείν) · τὸ μὲν γὰφ φιλείσθαι συμβεβηκός. im Folg. weiter ausgeführt. E. M. 1210, b, 6 τὸ μὲν γὰφ φιλείν ενεφγειά τις ήδονής και ἀγαθόν, ἀπὸ δὲ τοῦ φιλείσθαι συδεμία τῷ φιλουμένο ἐνεφγεια γίνεται.

<sup>375)</sup> Ν. c. 10 μάλλον δὲ τῆς φιλίας οὖσης ἐν τῷ φιλεῖν, καὶ τῶν φιλοφίλων ἐπαινουμένων, φίλων ἀρετῆ τὸ φιλεῖν ἔοικαν, ὧστ' ἐν οἶς τοὕτο γίνεται κατ' ἀξίαν, οὖτοι μόνιμοι φίλοι καὶ ἡ τούτων φιλία.

<sup>376)</sup> p. 1159, b, 12 έξ έναντίων δε μάλιστα μέν δοπεξ ή διὰ το χρήσιμον γίγνεσθαι φιλία . . . ένταῦθα δ' ἄν τις δίποι παι έραστὴν παὶ έρωμενον, καὶ καλὸν καὶ αἰσχρόν . . . . ἴσως δὲ οὐδ' έφεται τὸ ἐναντίον τοῦ ἐναντίου καθ' αὐτό, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός · ἡ δ' ὁρεξις τοῦ μέσου ἐστίν · τοῦτο γὰρ ἀγαθόν. κτλ. Eud. 5. 1, 23 τὸ δ' ἐναντίον τῷ ἐναντίφ φίλον ὡς τὸ χρήσιμον αὐτὸ γὰρ αὐτῷ τὸ δμοιον ἄχρησιον . . . ἔστι δέ πως καὶ ἡ τοῦ ἐναντίου φιλία τοῦ ἀγαθοῦ. δρέγεται γὰρ ἀλλήλων διὰ τὸ μέσον ὡς σύμβολα γὰρ δρέγεται γὰρ ἀλλήλων διὰ τὸ

5. Die Freundschaft und bas Recht beziehen fich, wie gefagt, auf biefelben Begenftande und finden in jeder Bemeinschaft ftatt : Freundschaft in bem Dage in welchem Gemeinschaft vorhanden ift, am meiften unter Brubern und Genoffen, benen Alles gemein Unterschiebenheit findet fich auch rudfichtlich bes Rechts íft. und Unrechts nach Berichiebenheit ber Gemeinschaft, und bas Recht machft feiner Ratur nach mit ber Liebe 377). Alle Gemeinschaften aber gleichen Theilen bes Staatswesens und bie Staatsgemeinschaft scheint um bes Butraglichen willen von Uns fang an fich gebilbet ju haben und um beffen willen ju beftehn. Die andren Gemeinschaften bagegen find nur auf irgend einen Theil bes Buträglichen gerichtet und einige icheinen auch bem Genuffe zu bienen, alle aber ber Staatsgemeinschaft untergeordnet zu fein, bie nicht auf bas eben jest Butragliche fich beschrantt, fonbern bas gange Leben umfaßt 878).

γίνεσθαι έξ άμφοιν εν μέσον. Ετι κατά συμβεβηκός έστι του 
εναντίου, καθ' αύτό δε της μεσότητος. κτλ. weiter ausgeführt, 
fowie zu Anf. des Rap. (οι μεν γάς τό δμοιόν φασιν είναι φιλον, οι δε τό εναντίον) bas auf erftere Annahme Bezügliche. I. 16 
Δστε ούτω μεν τό δμοιον φίλον, δτι (τό) άγαθόν δμοιον φίλον; 
δτι άγαθόν δμοιον, έστι δε ώς και κατά τό ήδύ. vgl. M. M. 
1210, 5.

<sup>377)</sup> Nic. 0. 11. l. 35 διαφόρει δε και τὰ δίκαια. p. 1160, 3 Ετερα δε και τὰ ἄδικα πρός έκάστους τούτων, και αὔξησιν λαμβάνει τῷ μάλλον πρὸς φίλους είναι . . . αὔξεσθαι δε πάφυκεν ἄμα τῷ φιλία και τὸ δίκαιον, κτλ. In ben beiben anbten Cihifen feine entsprechende Bestimmung; vgl. jeboch b. folg. Anm.

<sup>378)</sup> Nic. p. 1160, 21 οὐ γὰς τοῦ παρόντος συμφέροντος 4 πολυτική έφέεται, ἀλλ' εἰς Επαντα τὸν βίον, κτλ. End. c. 9 δοκεί δὲ τό τε δίκαιον ἴσον τι καὶ ἡ φιλία ἐν ἐσότητι . . αἱ δὲ πολιτείαι πάσαι δικαίου τι εἰδος · κοινωνία γάς, τὸ δὲ κοινὸν πάν διὰ τοῦ δικαίου συνέστηκεν, ὅστις ἀεὶ διὰ (ὥστε ὅσα εἰδη φιλ. em. Bon.) φιλίας καὶ δικαίου καὶ κοινωνίας, καὶ πάντα ταῦτα σύνοςα ἀλλήλοις, καὶ ἔγγυς ἔχει τὰς διαφοράς. Μ. Μ. p. 1211, 7 διὸ καὶ ὅσα πες δικαίων εἰδη, τοσαῦτα καὶ φιλιών.

Den verschiebenen Staateverfaffungen, ben richtigen und ben ausgeatteten, und ben ihnen gu Grunde liegenben Berhaltniffen im Suuswefen 149), entfprechen befondere Berhaltnife bet Liebe wie bes Rechts 200); bet foniglichen und vaterlichen Bewalt bie ben empfangenen Bohlthaten angemeffene Chrerbietung, ber Ariftofratie und bem Berhaltniffe bes Dannes jum Beibe, die Anertennung ber Ueberlegenheit bes erfteren, ber Limofratie bber Politie Bi), und bem Berhaltnig ber Briber ble Gleichberechtigung und bie Gleichheit ber Liebe. Je mehr in ben ausgearteten Berfuffungen bas Recht abnimmt, um fo inehr auch bie Liebe, wovon in ber Tyrannis, ber fchlechteften bon allen, nichts ober fehr wenig nachbleibt, gleichwie in ibr bem herricher und Beherrichten nichts mehr gemein ift und bas Recht anfhort, wenngleich jeber Menfth mit jebem, ber an Befet und Bertrag Theil ju haben im Stanbe ift, in irgent einem Rechteverhaltnif ju ftehn und felbft bem Cflaven, nicht ale foldem fondern ale Menfchen, Liebe ju geburen fcheint 382).

Me Liebe alfo haftet, wie gefagt, an einer Gemeinschaft, in ber man jedoch die verwandtschaftliche und genoffenschaftliche pon ben übrigen unterscheiben mochte, sofern diese nicht, wie bas ftaatliche und selbst bas gastfreundschaftliche, auf einer

<sup>:379)</sup> Ric. v. 12. b, 92 i perdinara d'adrais nat elos maquelisquera lafes ric av nat le vais ciniais. Etd. c. 9. 1241, b, 27 al & molutelus masai le cinicios (l. ciniais) survindegobra arl. vgl. v. 10. 1242, 40 diò le cinia neator degat nat napus quillas nat moltretas nat dinator.

<sup>-880)</sup> Nic. v. 13 and šadotyr dž rov noditelov pilla palvera, by Edde nat ro dianes. vgl. End. (378) und p. 1241, h, 32.

<sup>-861)</sup> Nio. c. 12 resty de (nolitela) à and timpulator, for topocome tand lévely odition qualitation, nolitelar d'adique eléctres et ales estats et ales estats et ales estats est

<sup>362)</sup> Νίοι p. 1161, b, 5 ή μεν οὖν δοῦλος, οὖκ έσει φελία πρὸς αὐτόν, ή δ' άνθρωπος · δοκεί γὰς είναι τι δίκαιον παυτε ἀνθρώπος πρός πάντα τον δυνάμενον ποινωνήσαι νόμου και συνθήκης · καὶ φιλίας δή, καθ δσον ἄνθρωπος.

Urbereinfunft bernhen 300). Das verwandefchaftliche Berhaltniß aber ergibt fich als vielartig und gang abhangig von bem affetb lichen, in welchem bie Liebe von ben Meltern ausgeht 864), Die, und zwar vorzäglich bie Dutter, ihre Rinder als einen Theil von fich, wie ein andres 3ch, lieben. Die Liebe ber Rinber ju ben Meltern als ben Urhebern ihreb Seins, ihrer Ernahrung und Ergiehung, gleicht ber ber Menfchen gu ben Gottern, und biefe Liebe (amifchen Meltern und Rinbern) gewährt, wegen bet großeren Bemeinfchaft bes Lebens, mehr bes Unnehmilichen und bes Butraglichen ale eines ber nicht verwandtichaftlichen Berhaltniffe. And in bem ber Gefchmiffer und Genoffen, vorauglich unter fittlichen und einandet abnlichen, findet Genicite schaft des Lebens flatt, und gwar nut fo mehr, je miehr fie von ber Beburt an liebend fich mit einander eingelebt und in Rolge ber gleichen Abftammung, Ernahrung und Erziehung, in ihren Sitten fich einander verahnlicht haben 200). Entfprechent verhalt fiche auch in ben übrigen verwandtschaftlichen Berhalts niffen, die mehr ober weniger eng find, je nachdem fie vom gemeinschaftlichen Stamme weniger ober mehr entfernt finb 360).

<sup>383)</sup> c. 14 . . αφορίσειε σ' άν τις τήν τε συγγενικήν και τήν ξταιρικήν (φιλίαν). αι δε πολιτικαι και φυλετικαι και συμπλοϊκαι, και δσαι τοιαύται, κοινωνικαις εοίκασι μάλλον· οίον γάρ καθ' δμολογίαν τινά φαίνονται είναι. είς ταύτας δε τάξειεν άν τις και τήν ξενικήν.

<sup>384) 1. 19</sup> μάλλον σ' ζαασιν οί γονείς τὰ ἐξ αὐτῶν ἢ τὰ γεννηθέντα ότι ἐκ τοὐτων, καὶ μάλλον συνφκείωται τὸ ἀφ' οὖ τῷ γεννηθθέντι ἡ τὸ γενόμενον τῷ ποιήσαντι· κτλ. 1. 27 γονείς μὶν οὖν τέκνα φιλούσιν ὡς ἐαυτούς· τὰ γὰς ἐξ αὐτῶν οἶον ἔτεςοι αὐτοὶ τῷ κεχωρίσθαι. υρί. Μ. Μ. II, 12. pt. p. 1211, b, 33 ὁ μὲν οὖν πατὴς ἐνεςγεί πως ἀεὶ μάλλον παρὰ τὸ αὐτοῦ τι εἰναι ποιήμα τὸν υἰόν . . . τῆ μνήμη καὶ τῆ ἐλπίδι ἀγόμενος.

<sup>385)</sup> N. p. 1161, b, 30 ddelφοί σ' αλλήλους (φιλούσε) τῷ ἐκ τῶν αὐτῶν πεψυκέναι· ἡ γὰς πρὸς ἐκεῖνα ταὐτότης dllήλοις ταὐτοποιεῖ· p. 1162, 9. Eud. p. 1242, 35.

<sup>386)</sup> N. p. 1162, 1. 15.

- Die Liebe zwischen Mann und Weib scheint eine naturbestimmte zu sein und ihre Berbindung der staatlichen der Rame nach voranzugehn. Bei Thieren auf Fortpflanzung beschrändt, erstreckt sie sich beim Menschen auch auf die Lebendschrung, für welche dem Manne und dem Weibe je besondere, einander erzgänzende Leistungen zugewiesen sind 387). Daher das der Liebe unter ihnen eigenthamliche Angenehme und Rahliche; wozz, vorausgesett daß sie sittlich sind, noch die jedem von beiden eigenthamliche Tugend kommt, und das durch die Kinder sich kuhpfende Band.
  - 6. Da in allen brei Arten ber Freunbschaft (und Liebe) die Freunde entweder einander gleich find ober der eine dem andren überlegen ift, so muß bei ersteren Gleichheit im Lieben und dem Uebrigen (dem Angenehmen, dem Ruten und der Angend) beansprucht werden, bei letteren die Leistung dem Berhaltnift des Uebergewichts entsprechen 388). Daher denn Rlagen und

387) p. 1162, 16 ανθεί δε και γυναικί φιλία δοκεί κατά φόσεν ὑπάςγειν άνθεωπος γάς τῆ φύσει συνθυαστικόν μάλλον ἡ ποίν-

τικόν, δαφ πρότερον και άναγκαιότερον οίκια πόλεως . . . . , οθ μόνον τής τεχνοποιίας χάριν συνοιχούσιν, άλλά και τών είς τον βίον εύθυς γαρ διήρηται τα έργα και έστιν έτερα άνδρος zal yuraizig. Enaprovour our alliflois, els to roiror tidertes τὰ ἔδια. πτλ. Ευό. p. 1242, 22 δ γὰρ ἄνθρωπος οὐ μίνον πολιτικόν άλλά και οίκονομικόν ζώον . . . κοινωνικόν άνθρωκος ζφον πρός ους φύσει συγγένειά έστιν· και κοινωνία τοίνω xal dixator te, xal el mi nolic ely. olnia d' fort res gella. 388) Nic. c. 13. 1162, b, 2 . . 'rou's loous mer nat' lodinea del to φιλείν και τοις λοιποίς ισάζειν, τους δ' ανίσους το ανάλογον ταίς ύπερογαίς αποδιδόναι. Eud. p. 1242, b, 5 . . το δε δίκαιον τό περί αὐτὰς (τὰς φιλίας) έκ τῶν ἀμφισβητησέντων (ἄμφισβητηθέντων coni. Bonitz) δήλον· έν μέν τῆ καθ' ὑπερογήν αξιούται το ανάλογον, αλλ' ούγ ώσαυιως, αλλ' & μέτ υπερέχων αντεστραμμένως το ανάλογον, ώς αυτός πρός τον ελάττω, ούτω τὸ παρά του ελάττονος γινόμενον πρός τὸ περ αθτού, διακείμενος ώσπες άρχων πρός άρχύμενον. υς Ι. Μ. Τ 1211, b, 8.

Beschnibigungen ausschließlich ober am begreiflichften in bem auf ben Rugen bebachten Freundschafteverhaltnig vortommen, gar nicht in bem auf Tugend gegrundeten, auch nicht fo febr ba wo es auf ben Benuf gestellt ift. Und gleichwie bas Recht ein awtefaches ift, ein ungeschriebenes und ein burch Gefete feftgeftelltes, fcheint auch bie auf ben Rugen berechnete Freundschaft theils eine sittliche theils eine nach Befegen sich richtenbe (auf Gefete gurudgehenbe) zu fein 389). Lettere ift wieberum thelle eine gang geschäftliche, von Sand ju Sand, theile eine freiere, jeboch auf Uebereintunft über Leiftung und Begenleiftung, wenn auch ohne lettere fogleich in Unspruch zu nehmen, berubenbe; jo bag ber Charafter ber Kreundschaft nur noch im Aufschub liegt 390). Die fittliche Freundschaft bagegen beruht nicht anf bestimmter Uebereinfunft; man fchenft bem greunde Etwas ober leiftet ihm irgend einen anbren Dienst, nimmt jedoch an Gleiches ober Dehr jurud ju erhalten; und bas geschieht, weil Alle ober bie Deiften zwar bas Bute, hier alfo bas uneigennutgig Bute, erweisen wollen, bas Rutliche jeboch vorziehn 391). Soll aber Biebervergeltung erfolgen, fo ift von neuem ftreitig, ob fie nach bem Rugen beffen ber bie Bohlthat empfangen,

<sup>389)</sup> Ric. p. 1162, b, 21 ξοικε δέ, καθάπες το δίκαιον ξοτι διττόν, το μέν ἄγςαφον, το δε κατά νύμον, και τῆς κατά το χρήσωμον φιλίας ή μέν ήθική ή δε νομική είναι. Kad. p. 1242, b, 31 ξοτι δε τῆς χρησίμου φιλίας εξόη δύο, ή μέν νομική ή δ' ήθική.

<sup>390)</sup> Nic. 1. 25 έστι δή νομική μεν ή έπε ζητοϊς, ή μεν πάμπαν άγοραία έκ χειρός είς χείρα, ή δε έλευθεριωτέρα, είς χρόνον, καθ' όμολογίαν δέ τι άντι τίνος . . φιλικόν δε την άναβολήν έχει. Diefe Untereintheilung fehit in ben beiben andren Cthifen.

<sup>391)</sup> Nic. 1. 34 . . τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ βούλεσθαι μὲν πάντας ἢ τοὺς πλείστους τὰ καλά, προαιρείσθαι δὲ τὰ διφέλιμα. καλὸν δὲ τὸ εὖ ποιείν μὴ ἵνα ἀντιπάθη, διφέλιμον δὲ τὸ εὖ εργετεῖσθαι. Επά. p. 1242, b, 37 διὸ μάλιστα ἔγκλημα ἐν ταύτη τῆ φιλία (τῆ ἢθική). αἔτιον δ' ὅτι παρὰ φύσιν. ἔτεραι γὰρ φιλίαι ἡ κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ ἡ κατὰ τὴν ἄρετήν. ๖gt, p. 1243, 32.

nder nach der Größe des Opfers deffen der sie enwiesen, ermessen wersen sond 192). Dergleichen Streit aber gibt es in der auf Angend gegründeten Freundschaft nicht, in welcher die Absicht defigu der den Dieust geleistet dat, da ja sie die Augend mid Gittlichkeit bestimmt, dem Maße gleicht <sup>292</sup>). Auch in den Freundschaft ist die Ausgleichung der gegenseitigen des Uebergewichts ist die Ausgleichung der gegenseitigen Ausstrale streitig, und jeder der beiden Theile scheint mit Recht einen gräßeren Gewinn zu beauspruchen, nicht aber rückschtlich Ein und desseiten, sondern der Hervorvagende au Ehre, der auch augenscheinlich in den Gitagten sich verhält. Doch begungt sich die Freundschaft mit dem Möglichen, sucht nicht das der Walrde (dem Werthe) wösig Entsprechende <sup>2041</sup>), mie ja nie Jemand die dem Werthen und den Veltern geführende Ehre zu erweisen vermag.

3u allen ungleichartigen Freundschaften bewahrt bas bem Berhaltnif Entsprechende die Freundschaft und gleicht ihre Ungleichheit aus 300). Ift nun ber Bewegungsgrund zur Freund-

<sup>. 1893)</sup> Νέα, p. 1663, 16 άρ' οὖν σιά μέν τὸ χρίσιμου τῆς φείλας οὖσης ή τοῦ παθόντος ώφείλεια μέτρον ἐστίν; (396) πτλ. B. Ead.

p. 1343, 12 ber Streitpunkt ausfürlich erörtett. l. 34 allugu σε χοῦ μάχεσθαν, διότι καλίτων μέν ἡ ήθικὴ φείλα, ἀναγκαιοτέφα σὰ ἡ χρησίμη, οἱ σ΄ ἔρχονται μέν ὡς ήθαιοὸ φείλοι καὶ δό ἀρετή δυτες. ὅταν σ΄ ἀντιπρος ἢ τι τῶν ἐδίων, σῆλοι γίνονται ὅτι ἔτεροι ἡσαν . . . ωστε φανερόν πῶς διαιρετίων περί πρότων, εἰ μέν γάρ ἡθικοὶ φίλοι, εἰς τὴν προαίρεσα βίτητεον εἰ ἔση . . . εἰ σ΄ ως χρήσιμοι καὶ πολατικοί, ως ἀν ἐξιηστείλει ὁμολογοῦσαν. κτλ.

<sup>393),</sup> Hip. 1. 22 μέτρο δ' δοικεν ή του δράσαντος προαίροστε. 25. ... 13. 1, 1464, λ. Rud. 201. Anm.

<sup>394)</sup> Nic, p. 16, h, 13 and to ele populara adoptionulum à ele descir regir departementation, desanodidones to deschoulum à ele descrir mag à gella lasiferes, où to ant défens ngl. IX, 1. 1164, h, 2. End. hatt heffen: nollà dynliques (395).

<sup>395)</sup> Big. IX, 1 en udanes de rais duquoesdes spalines rò dedlopor ladies uni aulies rèr pellar. End. p. 1243, b. 14 mellà érais

schaft bei jedem der Freunde din besonderen, bei dem einen eines ber Liebesgenuß, bei dem andren der Gewinn, und verlaugt jeder von beiden das zu erlangen deß er bedarf: mar soll da den Werth bestimmen? der normeg gegeben, aber der vorweg empfangen hat? Vereinigen sich nicht beide aber die entspres dende Gegengabe, so möchte wohl nothwendig und auch recht sein daß der welcher vorweg empfangen hat, sie bestimme, jedoch nach dem Werthe den er vor Empfang der Cabe ihr beigelegt, nicht nachher 390).

Di man ben Bater unbediggt (Alen) vorziehen und: in Mum falgen, ab einem Fraunde mehr als einem Gittlichguten zu Willem sein solle, dem Wahlthater eher erstatten als einem Genossen geben, läßt sich bei der großen Neuschiedenheit den dabei obwaltenden Umstände und ihred Benhältnisses zum Schäsnen und Rothwendigen 307), im Allgemeinen nicht wohl bastime men, sawie ja überhaupt die Lehren über die Affelte und Dandslungen keine größere Bestimmiheit haben können als diese fals ber 308). Im Allgemeinen muß jedam janen Berhältnisse, mach

nut a hiveran en rais dispondean, ofon anutumon emperator signification. Safemon hace engantemen subsequentemes subsequentemes emperators emperators emperators emperators emperators.

<sup>396)</sup> Nia. p. 1164, 22 την έξιαν δε ποτόρου αδέαι έσες τοῦ προϊεμένου η τοῦ προλαβόντος; δ γας προϊέμενος δοικό ξηιερέπειν έπείνης b, 10 άλι, ομοις ή άμοιβή γθνεται πρός τοσούτον δσον έν τάττωσιν αι λαβάντες, δεί δ΄ έσως οὐ ποσοίρου τημάν όσου έχορτι φαίνεται έξιαν, άλι, όσου πρόν έχεια ξείμαι ης. 1. 8 u. Ann. 392. Bud. p. 1263, b, 28 . . ένλ γάς ματρητέον ναι ένταθθ, άλι, οὐχ δρον άλια λέγης της άναλογισο γάς μετρητέον, ωπατρ καὶ ή πολιπική μετρεδίται ποινομέα.

<sup>397).</sup> Nic. a. 2. l. 28 nollies yès pai maurains ixes diampagus nat passés nationales nat

<sup>398)</sup> Nic. p. 1165, 12 δπες οὖν πολλάκες εξημού, αλ παςὶ πὰ πάθη καλ τὰς πράξειε λόγοι ξιιρίως έχουσε το ωρισμένον τοῦς ποςὶ κ εἰσιχ.

feiner Eigenthumlichkeit und nach Maßgabe der Tugend und bes Bedarfs das Angemessene jugetheilt 399), dem Bater baber als dem Urheber des Daseins, Chrerbietung gleich den Göttern erwiesen werden, jedoch wie sie dem Bater, nicht wie sie einem Beisen oder Keldherrn zukommt.

Die Frage über Losung der Freundschaften entscheidet fich bahin, daß wenn auf Genuß oder Anten gestellt, sie mit diesen ihren Motiven aufhören, wenn auf Borgeben der Sittlichkeit, sie zugleich mit dem Scheine derselben sich zerstreuen aoo); wenn in der That auf Tugend, daß bei später eintretender Schlecktigkeit des einen Theils oder Stehenbleiben desselben auf dem Standpunkte der Kindheit, der andre, jedoch nur nach sehlgeschlagenen Bersuchen jenen auf den Pfad der Tugend (und dei Fortschritts) zurückzuschen, von dem unheilbar Bertommenen sich loszulösen habe 401).

7. Das Liebesverhalten gegen Freunde und was die Freundschaft ansmacht, scheint auf bem Berhalten zu fich felber zu bernhen 402). Denn mag man sagen, Freund sei wer bas Gun

<sup>309)</sup> Νία. 1. 30 και συγγενέσε δή και φυλέταις και πολίταις και τολίταις και συγκενέσε δή και φυλέταις και πολέταις και συγκενέντα και δικενέντα κα δικενέντα και δικενέντα και δικενέντα και δικενέντα και δικενέντ

<sup>(400)</sup> c. 3. b, 10 δταν σ' ύπὸ τῆς ἐκείνου προσποιήσεως ἀπατηθή.

δίμαιον ἐγκαλεῖν τῷ ἀπατήσαντι, καὶ μάλλον ἡ τοῖς τὸ νόμισμα κιβδηλεύουσιν, δοφ περί τιμιώτερον ἡ κακουφγέκ.

<sup>(401) 1. 18</sup> ἐπανόρθωσιν δ' ἔχουσι μάλλον βοηθητέον εἰς τὸ ἦθος ἡ τὴν οὐσίαν, ὅσῷ βέλτιον καὶ τῆς φιλίας οἰκειότερον . . ἀἰκουθέντα οὖν ἀδυνατών ἀνασώσαι ἀφίσταται. εἰ δ' ὁ μὰν διαμένοι ὁ δ' ἐπιεικέστερος γένριτο καὶ πολὰ διαλλάττοι τῆ ἀρετῆ, ἄσα χρηστέον φίλφ, ἢ οὐκ ἐνδέχεται; . . . εἰ γὰρ ὁ κὰν ἀναμένοι τὴν διάνοιαν παῖς ὁ δ' ἀνὴρ εἴη οἶος κράτιστος, πῶς ἀν εἶεν φίλοι μήτ' ἀρεσκόμενοι τοῖς αὐτοῖς μήτε χαίρωντος καὶ λυπούμενοι;

<sup>402)</sup> c. 4 τά φαλικά δε τά πρός τους φίλους, και οίς αι φαλίαι όριζονται, ξοικεν έκ των πρός ξαυτόν έληλυθέναι. υgl. c. 8. 1168,

ober was ihm so erscheine fur ben Kreund wolle und wirke, um beffen willen, oder wer ebenfo wolle bag ber Freund fei und lebe (auch abgesehn von ber Bemeinschaft mit ihm), ober auch wer mit ihm lebe, Freut und Leib mit ihm theile und Daffelbe anftrebe: fo finbet fich ja Alles bies bei bem Gittlichen in feinem Berhaltniß zu fich felber 408). Denn ba, wie gefagt, einem Beben die Augend und ber Eble Daß ift, fo lebt er (ber Sittliche) in volligem Ginflang mit fich felber, ftrebt Daffelbe mit feiner gangen Seele an 403a), will und thut bad Bute und mas ihm fo ericheint um beffen felber willen, will bag er lebe und erhalten werbe, und vorzüglich bas wodurch er ber Bernunft theils haft ift, ba Jeber mohl bas in ihm Denfende fein ober vorzugeweife fein mochte 404). Auch will ein folcher mit fich felber leben, voll freudiger Erinnerungen an bas mas er gethan und in guter Soffnung fur Die Rolgezeit; auch gebantenreich freut und betrubt er fich vorzuglich mit fich felber 406). Wie zu fich felber, fo aber verhalt er fich ju bem Freunde, feinem andren 3ch 406). Dhne fur jest auf die Frage weiter einzugehn, ob es Freundschaft zu ober mit fich selber gebe, so mochte fie mohl nur in

b, 5. Eud. o. 6. 1240, 21 από δε της πρός αυτόν έξεως [ως] οι λοιποί τρόποι του φιλείν διωρισμένοι κτλ.

<sup>403)</sup> Nic. p. 1166, 10 προς ξαυτόν δε τούτων ξααστον το επιεικετ υπάρχει. Eud. p. 1240, b. 3 απαντα ταυτα επαναφέρεται πρός τον ξνα. xτλ. l. 11 δ είς. Die verschiebenen Begriffsbestimmungen ber Frennbichaft b. Gub. weiter ausgeführt. vgl. M. M. (407).

<sup>403</sup>a) Nic. l. 12 ξοικε γάς, καθάπες εξεηται, μέτςον έκάστω ή άςετή καὶ δ σπουδαίος είναι. οὖτος γὰς δμογνωμονεί ξαυτώ, καὶ τῶν αὐτῶν διέγεται κατὰ πάσαν τὴν ψυχήν, κτὶ.

<sup>404) 1. 22</sup> δόξειε δ' αν τὸ νοούν έκαστος είναι, ή μάλιστα.

<sup>405) 1. 26</sup> και θεωρημάτων δ' εὐπορεί τῆ διανοία, συναλγεί τε και συνήδεται μάλισθ' έαυτο.

<sup>406)</sup> l. 31 έστι γὰρ ὁ φίλος ἄλλος αὐτός. c. 8. p. 1168, b, 6 καὶ αξ παροιμίαι δὲ πάσαι ὁμογνωμονούσιν, οἶον τὸ "μία ψυχή". κτλ. Eud. 6. p. 1440, b, 2 καὶ μίαν ψυχὴν εἶναι (λέγεται) τοὺς ἀληθώς φίλους. vgl. l. 8.

sofern statisnden, in wiesern zwei ober mehrere Richtungen in ihm vorhanden sind und nach ihrem Berhältniß zu einander die Freundschaft zu sich selber der des Uebergewichts gleichen miste 407). Wogegen die Schlechten, in Zwietracht mit sich selber, Andres wollen und Andres begehren 408); daher sie im Bewußtsein vieler schrecklicher Handlungen, das Leben hassend, sich selber tödten, oder doch um sich und ihren dusteren Erisnerungen und Erwartungen zu entsliehn, den Umgang Andrer aufsuchen 409): so daß, da ein solcher Zustand höchst jammervoll ist, man mit allen Kräften das Böse meiden und gut zu werden suchen muß; denn (nur) so kann man sich sich selber und Andren (wahrhaft) befreunden 410).

<sup>407) 1.33</sup> πρός αὐτόν δὲ πότερόν ἐστιν ἡ οὐκ ἔστι φιλία, ἀφείσθω ἐκεὶ τοῦ καρόντος· (ὕστερον δ' ἐροῦμεν add. M. M. p. 1216, h. 33. ηςί. p. 1211, 15). δόξειε δ' ἀν ταὐτη εἰναι φελία, ἦ ἐστι οὐο ἢ πλείω ἐκ τῶν εἰρημένων, καὶ ὅτι ἡ ὑκερθολὴ τῆς φιλίας τῷ πρὸς αὐτὸν ὁμοιοῦται. Ευά. α. 6 κερὶ δὶ τοῦ αὐτὸν αὐτῷ φίλον εἰναι ἢ μή, πολλὴν ἔχει ἐκίσκεψιν... ἔστι γάρ πως κατ' ἀναλογίαν αὖτη ἡ φιλία, ἀκλῶς δ' οὖ. ἐν δοσὶ γὰρ διηρημένοις τὸ φιλείσθαι καὶ φιλείν... ἢ δὲ δύο πως καὶ ἡ ψυχή, ὑπάρχει κως ταῦτα· ἢ δ' οὐ διηρημένα, οὐχ ὑκαἰρχει. ἀκὸ ὁ ἐθολόμεθα ἡμὶν αὐτοῖς· καὶ γὰρ συζῆν μεθ΄ ἡμῶν αὐτῶν βουλόμεθα ἡμὶν διριοιοπαθείς ἡμὶν αὐτοῖς μάλιστα ἐσμέν. p. 1211, 35 ἄστε μιάς γενομένης (τῆς ψυχῆς) ἔσται ἡ πρὸς αὐτὸν φιλία ... ἐν τῷ σπουδαίφ.

<sup>408)</sup> Nic. b, 7 διαφέρονται γάρ έσυτοις (οί φαύλοι), καλ ειέρων μεν έπιθυμούσιν, άλλα δε βούλονται. Eud. p. 1240, b, 12 3 δ είς και αδιαίρετος, δρεκτός αὐτός αύτος τοιούτος δ αγαθός και δ κατ' άρετην φίλος, έπει ό γε μοχθηρός οὐχ εἶς ἀἰιὰ πολλοί, και τῆς αὐτῆς ἡμέρας Ετερος και έμπληκιος. im fcl3. weiter ausgeführt. vgl. l. 11.

<sup>409)</sup> Nic. 1. 13 ζητούσε τε οι μοχθηφοί μεθ' ών συνδιημεφεύσουσω, έπυτούς δε φεύγουσω.

<sup>410)</sup> Nic. 1. 26 et de to outus exer Mar ester Ester, pourter

8. Das Wohlmollen ift ber Freundschaft verwanden whne jeboch ffreundschaft zu fein, ba es im Umerschiebe von binfer nicht blod, wie gefagt., auch Unbefannten fich jumenbet unb verborgen bleiben fann, fondern and ber bem Lieben eigene thumlichen Spannung und Strebung entbehrt , bam plotlich; ohne vorangegangene nabere Befanntichaft, hervortritt, und wie eine muffige Liebe, nur guten Willen hagt, bone mit benen welchen bas Bohimollen jugemenbet ift, ju gemeinschaftlichem Sandeln fich ju vereinigen, ober Befchwerben: filt fie zu abernehmen 411). Befreunden fann man fich gwar nicht bewer man Boblmollen gegen einander hegt; boch bebarf biefes ber naberen Befanntichaft und ber Beit, um jur Freundichaft gu wene ben. Aber auch bas Bohlwellen ift, gleich ber Frembichaft, nicht vorhanden, wenn man in ber hoffnung Bortheil fur fic baburch ju erlangen, fur bas Boblfein Undrer guten Willen begt, und (gleichwie bie mabre Freundschaft) wird bas Moble wollen burch Lugend und Billigfeit (Gute) beffen bem fiche

την μοχθηρίαν διατεταμένως και πειρατέον έπιεική εξνάι ούτω γαρ και πρός ξαυτόν φιλικώς άν έχοι και ξιέρφ φίλος γενοίτο. Βαδ. 1. 28 ζητεί δε δ άπλως ων αγαθός είναι και αυτός αυτός φίλος, ωθπερ είρηται, διό θυ έχει έν αυτή θ φύσει βουλέται είναι φίλα και διασπάσαι άθυνατον.

zuwendet veranlaßt: 412). Auch Gleichheit der Sestumung (Die Eintracht), die im Umenschiede von der Gleichheit der Meinungen, sich auf Gegenstände des (sittlichen) handelas und zwar auf große, Beiden oder Allen gemeinsame bezieht, scheim zum Gebiete der Liebe zu gehören und eine staatliche Freundschaft zu sein. Eine solche Eintracht sindet unter Guten flatt, die mit sich selber und Andren Gleichheit der Gestumung begen und in ihren auf das Gerechte und (wahrhaft) Zuträgliche geröchteten Wollungen beharren 413). Bei Schlechten kann Einstracht nur auf kurze Zeit eintreten.

9. Die Wohlthater scheinen die benen sie wohlgethan mehr zu lieben als diese jene, nicht etwa, wie die Reisten aunehmen, weil die Bohlthater, gleichwie die Glaubiger um ibre Schuldiger beforgt feien, so sie um die welchen sie Bohlthaten erwiefen haben, auf daß mit diesen die Erstattung ihnen nicht entgehe, sondern vielmehr, weil aus natürlichem Grunde

Rud. c. 8 . . odn čoti de routo movor, dlie, nal pusarir :

<sup>412)</sup> Nic. p. 1167, 18 ölas d' à eŭrosa di destàr nal Enseinesdr tura ylvetas nil.

<sup>413)</sup> Nic. c. 6 quintor de pal j oudrosa quireras. didnes our 💮 ἔστίν, δμοδοξία . . . . περί τὰ πραπτὰ δή δμονοούσεν, 🛲 , ,, τούτριν περί τὰ έν μεγέθει και τὰ ένδεχόμενα άμφοϊν υπάσyeir fi nadir. b, 2 nolitici, de quila gairerat f budrote, zeθάπες zal λέγεται . . . των τοιωίτων γάς μένει τά βουλιματα και ού μεταρρεί ώσπες εύριπος, βούλονται τε τα δίκακ , και τά συμφέροντα κτλ. Eud. p. 1241, 16 έστο σ' ασ' περ. मुल्याय में δειδραία ή φιλική, αλλά περί τα πρακτά αυτοίς δμογορύσι, και όσα είς το συζήν συντείνει. ούτε μόνον κατά diayoury & zara ogegiv zil. 1. 23 foixe de zal & budyoua ety बेमरेळंड रेर्श्ड केम . बैजम हरू कार्ज में फ़ारे कि , बेरेरे में μεν πρώτη πα φύσει σπουθαία · διό οὐα ἔστι τούς φαύλους δμογοείν · ξτέρα ् वैदे प्रवर्भ देश प्रवर्ध कर क्षार्थिक (μονοούσιν), धरवा रक्षार वर्धर ब्लंग रहेर .. προαίρεριν ταί την έπιθυμίαν έχωσιν. M. M. p. 1212, 18 ... ρόκ έπιν, ή δμόνοια έν τοις νοητοίς αλλ' έν τοις πραπτοίς πελ A14) Nig. 0, 7. 1, 28 defent d' an quarritepon elver to altro-

Jeber mehr sein eignes Bert liebt, als er, wenn fiche belebte, von ihm geliebt werben wurde; und bas wieberum, weil Alle bas Dasein lieben und bas in ber Kraftthätigkeit besteht 416). Auch freut sich ber Wohlthäter bes Schönen seiner handlung; wogegen wer die Wohlthat empfangen, statt bes Schönen nut ben Rupen hat, ber nicht gleich jenem bleibt, sondern vergehtt Ferner gleicht das Lieben der Thätigkeit, das Geliebtwerden dem Leiden; daber eignet denen die in der handlung das Uebergewicht haben, wie dem Wohltbäter, das Lieben. Dazu lieben Alle mehr was mit Muhe zu Stande gekommen ist, und Wohltbaten erweisen, nicht sie empfangen, macht Mahe.

10. Roch ift es streitig, ob man am meisten sich seber ober einen Andern (feinen Rächsten) lieben foll. Während die Einen die sich selben am meisten liebenden als Selbstische und als solche tadeln, die Alles ihrer selber wegen, nicht des Scholnen wegen thun, daher nicht aus sich selber (aus den Ampulfen der Bernunft) handeln 416), machen Undre dagegen geltend daß man den um meisten lieben musse der am mersten Freund sein, am meisten Freund aber der das Gute für den für welchen er es will, um deffen selber willen wolle, auch wenn Niemand davon wisse, solches aber am meisten in der Beziehung auf fich selber

yaq erteyeta alectosteçor. b, 6 . . did to the erteyetar elvat to aquotor. vgl. M. M. II, 12.

<sup>415)</sup> Ν. p. 1168, 5 τούτου δ΄ αίτιον ότι τὸ είναι πάσιν αίρετον καὶ φιλητόν, ἐσμεν δ΄ ἐνεργεία τοῦ ζῆν γὰρ καὶ πράττειν. ἐνεργεία δη δ ποίησας τὸ ἔργον ἔστι πως κτλ.

<sup>416)</sup> Nic. c. 8 . . ἐπιτιμῶσι γὰρ τοῖς ἔαυτους μάλιστα ἀγαπῶσι, καὶ ὡς ἐν αἰσχρῷ φιλαὐτους ἀποκαλουσι (vgl. b, 15) . . . . ἐγκαλουσι δή αὐτῷ ὅτι οὐθὲν ἀφ, ἔαυτοῦ πράττει ὁ ở ἐπιεικής διὰ τὸ καλόν, κτλ. Μ. Μ. ΙΙ, 13 ἐπεὶ ở ἐστίν, ὡς φαμέν, αὐτῷ πρὸς αὐτὸν φιλία, πότερον ὁ σπουθαίος ἔσται φίλαυτος ἢ οὕ; c. 14 πότερον δέ ποτε ὁ σπουθαίος ψιλήσει αὐτὸς ἐαυτὸν μάλιστα ἢ οῦ; l. 18 ἔστι μὲν οῦν καὶ φιλάγαθος, οὐ ὑρίλαὐτος.

an ungenelinaundehilt offen dune ich in mee, finde dufficheftenft. Unbre ausgebnamie ja alle Sprichmorter es besagten. Der Streit mochte wohl burch Unterfcheibung und Bestimmung beffen morin jeber bon beiben Recht hat, fich ausgleichen laf fem 417), Die Ginen tabeln ale felbstifch mit Recht bie welche fich felber bas llebermaß von Belb, Ehren und finnlicher Luft autheilen und eben barum ben Begierben, Affeiten und bem Bernunftlofen ber Geele frobnen. Wenn bagegen Jemanb immer befrebt ift gerecht und überhaupt tugendhaft zu handeln unt fich felber bas Schone angneignen, fo mochte ben mobl Rio mand felbstifc nennen und tabein. Und boch burfte ein folther mobli felbstliebenber-ericheinen ale jener, ba er fich bas Schonfte und am meiften Gute jueignet und bem Bornehmften ingihm willfahrt und in Allem gehorchts benn felbitbeberrichent (duthaltfam) nennt man ja Jemanden, fofern ber Beift herricht, ale fel ber bas 3ch eines Jeben 418). Es behaupten baber Die Unbren mit Recht, bag in biefem Siune ber Bute felbs biebend fein muffe, ber Bose nicht, bet, ba in ihm eimanter miberfpricht mader thun foll und mas er thut, ben fchlimmen Affaften folgend fich und feinem Nachften fchaben muß. Babr ift es auch bag ber Bute Rieles fur bie Freunde und bas Baterland thut, felbft mit Aufopferung feines Lebens; benn Schate, Ehren und überhaupt bie Guter um welche man ftreitet, wird er daran geben, indem er für sich felber bas Schone vorzieht

<sup>417)</sup> Nic, p. 1168, b, 12 ἔσως οὐν ποὺς τοκούτους δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν καὶ διορίζειν ἐφ' ὅσόν ἐκάτεροι καὶ πῷ ἀλφθείουσων.
418) l. 28 δύξειε δ' ἄν ὁ τοιοῦτος μάλλον είναι φίλαυτος · ἀπονέμει γὰρ ἔαυτῷ τὰ κάλλιστα καὶ μάλιστ' ἀγαθά, καὶ χαρίζεται ἐαυτοῦ τῷ κυριωτάτῳ, καὶ πάντα τοῦτῷ πείθεται · . καὶ ἐγκρατὴς δὲ καὶ ἀκρατὴς λέγειαι τῷ κρατεῖν τὸν νοῦν ἢ μɨ, ὡς τοῦτου ἔκάστου ὅντος καὶ πεπραγέναι δοκοῦσιν αὐτοὶ και ἔκουσίως τὰ μετὰ λόγου μάλιστα. ὅτι μὲν οὖν τοῦδ' ἔκαστός ἐστιν ἢ μάλιστα, οὐκ ἄδηλον, κτὶ. p. 1169, 17 πᾶς γὰρ νοῦς αἰρεῖται τὸ βέλτιστον ἔαυτῷ, ὁ δ' ἐπιεικὴς πειθπρχεὶ τῷ κῦ.

und lieber ein Jahr fchon ale viele ben Glackfallen fich hingebend leben will 419).

11. Auch streitet man, ob der Gluckfelige ber Freunde bedurfe ober nicht. Da er sich selber genug und im Besit ber (wahren) Guter sei, bedurse er, sagt man, des Freundes nicht, der ja, ein andres Gelbst, gewähren solle was man durch sich selber nicht erlange 420). Und doch ist es ungereimt ihm alle Guter, nur nicht Freunde zuzugestehn, die eben das größte der außes ren Guter zu sein scheinen. Dazu gehört es zur Tugend (mithin zur Glückseligkeit) wohl zu thun, und schoner ist es Freunden als Fremden wohl zu thun. Auch möchte es unstatthaft fein den Glückseligen andschließlich auf sich selber anzuweisen, da der Mensch für den Staat und das Zusammenleben geschaffen ist 421). Jene Ersten haben daher nur Recht, sosern man

<sup>419)</sup> p. 1169, 19 . . κάν δέμ ὑπεραποθνήσκειε προήσεται γάρ καὶ χρήματα καὶ τιμάς καὶ ὅλως τὰ περιμάχητα ἀγαθά, περιποιούμενος έαυτῷ τὸ καλόν . . . καὶ βιώσαι καλώς ἐνιαυτὸν ἢ πόλλ' ἔιη τυχόντως (μάλλον ἔλοιτ' ἄν).

<sup>426)</sup> c. 9. b, 6 τον δε φίλον, ετερον αυτόν δντα, πορίζειν α δι αθτού αδυνατεί. Εαd. c. 12. 1244, b, 5 ούτε γάρ των χρησίμων δείσθαι αυτάρχους, ούτε τών εδ φρονούντων, αύτε του συζήν ούτος γάρ ίπανός αυτώ συνείναι.

<sup>421)</sup> Nic. 1. 16 ἄτοπον σ' ἴσως καὶ τὸ μονώτην ποιείν τὸν μακάριον· οὐθεὶς γὰς ἔλαιτ' ἄν καθ' αὐτὸν τὰ πάντ' ἔχειν ἀγαφάπολιτικὰν γὰς ὁ ἄνθεωπας καὶ συζήν πεφυκάς. Bud. 1, 15
ἀλλὰ μὴν καὶ τότε φανεςὸν ᾶν εἰναι ἀόξειεν κῶς οὐ χρήσεως
ἔνεκα ὁ φίλος οὐσ' ωφελείας, ἀλλ' ὁ δι' ἀρετὴν φίλος μόνος
. . . . ἀμείνω σ' ἔχομεν κρίσιν αὐτάρκεις ὅντες ἡ μετ' ἐνδείας,
μάλιστά τε τῶν συζήν ἀξίων δεόμεθα φίλων. περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ταύτης σκεπτίον, μή ποτε τὸ μέν τι λέγεται καλῶς, τὸ
δὲ λανθάνει διὰ τὴν παραβολήν. ορί. p. 1245, b, 13 κατὰ τὴν
σύνθεσων γὰς τῆς παραβολήν. ορί. p. 1245, b, 13 κατὰ τὴν
σύνθεσων γὰς τῆς παραβολήν διαθούς οὖσης ἡ λύσις ἐστίν.
ὅτι γὰς ὁ θεὸς οδ τοιούτος οἶος δεῖσθαι φίλου . καίτοι κατὰ
τοῦτον τὸν λόγον οὐδὲ νοήσει ὁ σπουδαίος· οὐ γὰς οὖτως ὁ
θεὸς εν ἔχει, ἀλλὰ βίλειον ἡ ὥστε ἄλλο τι νοείν κτλ. ορί. M.
11, 15. 1212, b, 34.

gemeiniglich unter Freunden folche verfieht bie einander miten. beren freilich ber Gludfelige nicht bedarf; auch nicht ober um wenig ber Freunde um bes Angenehmen willen; benn fein to ben (an und burch fich felber) angenehm, bedarf nicht ergangenber Luft 422). Cofern aber die Gludfeligfeit, wie gleich ju Unfang gefagt, eine Rraftthatigfeit und zwar eine eble und en fich angenehme ift, und biefe im Berben begriffen, nicht wie ein Befit fich verhalt, fo bedarf ber Gludfelige ber Freunde, fic ihrer eblen Sandlungen zu freuen, die und mehr ale bie eige nen jur Anschauung gelangen 423). Dazu ift ftetige Rrafttho tigfeit leichter mit Unbren und in Bezug auf Anbre ale im einfamen Leben mit fich allein; und aus bem leben mit Guten mochte eine (eigenthumliche) Uebung ber Tugend fich ergeben 424). Auch mehr phyfifch (pfychologisch) betrachtet er gibt fich ber fittlich gute Freund ale ber Ratur nach munfchens werth bem Sittlichen 42b); benn ba bas ber Ratur nach Gute bem Sittlichen an fich gut und angenehm ift, bas Bermogen ber Menfchen aber in ber finnlichen Bahrnehmung und ben Denten besteht und feine Bollenbung in ber Rraftthatigfeit erhalt, biefe bas geben, b. h. bas finnlich Bahrnehmen und Denfen ift, und bas leben ju bem an fich Guten und Angenehmen gehort, vorzuglich bas bes Guten, weil es ein Begrengtes ift,

<sup>422) 1. 26</sup> hous yan o ples de vider detrat famakrev fdoris.

<sup>423) 1. 28</sup> εν άρχη γάρ εξητικι δτι ή εθδαιμονία ενέργεια τις έστω, ή δ' ένέργεια δήλον δτι γίνεται καὶ ωθχ δπάρχει ώσπερ κτζμά τι . . . Θεωρείν δὶ μάλλον τοὺς πέλας δυνάμεθα ή ξαυτοὶς καὶ τὰς έκεθνων πράξεις ή τὰς οίκεθας, αὶ τῶν σπουδαίων δὶ πράξεις φίλων ὕντων ήδεται τοῖς ἀγαθοῖς· ἄμφω γὰρ ἔχοτσι τὰ τῆ φύσει ἡδέα. (426)

<sup>424)</sup> p. 1170, 5 μονώτη μεν ούν χαλεπός δ βίος ού γαρ δείδιος καθ' αὐτόν ένεργεεν συνεχώς, μεθ' ετέρων δε και πρός αλλοις δικον. . . . γίνοιτο δ' αν και άσκησίς τις της πρετώς έκ τοί συζήν τους άγαθους, καλ.

<sup>425) 1. 13</sup> φυσικώτερον σ' έπισχοπούσιν ξοικέν δ σπουδαίος φίως το σπουδαίος τή φύσει αίρειος είναι κιλ.

im Gegensatz gegen das Grenzenlose des schlechten und versberbten und trubseligen Lebens 426): so muß auch das Innewerben des Seins des Freundes, der und ja ein andres Ich ist, wie es im Zusammenleben und der Gemeinschaft der Resden und Gedanken sich ergibt 427), einem Jeden wunschenswerth

<sup>426)</sup> l. 16 10 de tor deltoran rote toos duranes atodioems, deθρώποις δ' αίσθήσεως ή νοήσεως. ή δε δύναμις είς ενέργειαν ardyeras. to de xupsor er to everyela. Eouxe do to tor elvas χυρίως το αίσθάνεσθαι ή νοείν. το δε ζήν των χαθ' αύτο αγαθών και ήδεων (vgl. b, 1)· ώρισμένον γάρ, τὸ δ' ώρισμένον της ταγαθού φύσεως . . . ού δεί δὲ λαμβάνειν μογθηράν ζωήν και διεφθαρμένην, οὐδ' έν λύπαις · ἀδριστος γάρ ή τοιαθτη, καθάπες τὰ υπάρχοντα αθτή. υςί. 1. 25. 1. 30 και έπι των allow buolus fore τι το αίσθανόμενον δτι ένεργουμεν, Lote alabarolues, ar gir alabaroluega zai roother oit toούμεν. το δ' δτι αλοθανόμεθα ή νοούμεν, ότι έσμέν το γέρ είναι ήν αίσθάνεσθαι ή νοείν. Eud. p. 1244, b, 24 φανερον οὖν ότι τὸ αίσθάνεσθαι και τὸ γνωρίζειν, ώστε και τὸ συζήν τὸ συναισθάνεσθαι και το συγγνωρίζειν έστίν. έστι δε το αυτού aladdreadar nat to abtor grweller algetutator Endato, nat שומים זסט לאָש חמשוי בשוניטים ה בעובנים זם אמף לאָש לומדו-Sévas (del resévas Bonite.) yradly reva. M. M. II, 15. p. 1213, 14 ชอ ๆหลังสะ สฮ์ชอง หละ ที่อีเององ . . . สฮ์ชอ แล้ง อบั้ง สบังอบั้ง Luner adroi abrar to nobownor idely, els to nationpor tuβλέψαντες εξδομεν, δμοίως και διαν αθτοί αθτούς βουληθώμεν yravai, els tor allor lobres yracloainer ar foti yac, as wanter, & wilos Erepos tyd.

<sup>427)</sup> N. b. 10 συναισθάνεσθαι άρα δεί και του φίλου δτι έστιν, τουτο δε γίνοιτ' αν εν τφ συζήν και κοινωνείν λόγων και διανοίας. Εαδ. (426) 1. 29 ει ουν τις αποτέμοι και ποιήσειε το γινώσκειν αυτό καθ' αυτό και μή (?) . . . ουθέν αν διαφέροι ή το γινώσκειν άλλον ανθ' αυτού το δ' δμυιον του ζήν άνθ' αυτού άλλον. ευλόγως δε το ξαυτού αισθάνεσθαι και γνωρίζειν αξατώτερον. δεί γαρ άμα συνθείναι δύο εν τφ λόγφ, δτι τε το ζήν [και] αιρετόν, και δτι το άγαθον, και εκ τουτων δτι το αυτό τοις (ει το αυτοίς (ει το αυτοίς νίκι) υπάρχειν την τοιαυτην φυσιν. εξ

fein, mithin auch ber welcher gludfelig fein foll, fittlich gut Freunde bedurfen.

12. Was die Zahl der Freunde betrifft, so darf sie in all brei Urten der Freundschaft ein gewisses Mittelmaß nicht übe schreiten; nur in Beziehung auf die Staatsangelegenheiten su man der Freunde viele haben <sup>428</sup>). Die Frage aber, ob man u Glud oder im Unglud der Freunde mehr bedurse, entscheid sich dahin, daß deren zu haben im Unglud nothwendiger, i Gind schöner sei, und zwar im Unglud nubliche, im Glus sittlich gute; doch erleichtern lettere auch im Unglud to Schmerz schon durch die Freude an ihrer Segenwart und dus das Bewußtsein von ihrer Theilnahme <sup>429</sup>), die sie in einer to Charakter des Leidenden entsprechenden Weise zu außern wiss werden. Um begehrenswerthesten aber ist wie in der Liebe, is in der Freundschaft, die Lebensgemeinschaft durch das unweteldare Junewerden des Daseins der Freunde und durch to Gemeinsamkeit der Lebensthätigkeiten, zu deren je ihm lich

our karin det rife rotantine anatorixiae à étique en rif ron al geron raket, nat rò prosatòr nat rò algerón karin de dimentin ron no rotantin rife dela prince qual con dere rò anin poulea algorimenta, rò aniròn elpat rotanti foultanti latin. . . . Lare dià rotan nat fin del foultere, fir foultanti del prosaffeur. Pal, nat. Ann.

<sup>428)</sup> Nic. c. 10. 1171, 15 of δε πολύφιλοι και ασσιν ολείως υτυγχάνοντες οιόδενε δοκούσεν είναι φέλοι, πλέν πολειτιώς, ώ και απλούσεν αφέσκους. Βαδ. p. 1245, b, 19 και τό ζαώ ήμεν και εύχεσθαι πολλούς φέλους, άμα δε λέγειν ώς ούθω φέλος ή πολλοί φέλοι, άμαω λέγεται δοδώς, ένδεχομένου γε πολλοίς συζήν άμα και συναιαθάνεσθαι ώς πλείστους είχειτου, έπει δε χαλεπωίτατον, έν έλάττοσεν άνθηκη την ένξητειαν τής συναισθήσεως είναι υχί, M. M. U, 16.

<sup>429)</sup> Niq: c. 11. l. 30 διό κάν κπορήσειεν τις πότερον άνπες βερους μεταλαμβάνουσιν, ή τούτο μέν ού, ή παρουαία δ αδιά ήδεια οιίσα και ή ξενοια τού συναλγείν έλάτται την λύπην πουί ωρί. b, 1. End. p. 1246, 16 τὸ δ' δράν τὸν φέλον ήδυ, ώσεις άλλο τε τών άβίστων ... και μις καμνωνικα εξ αδιός.

ifen ber Freund mit bem Freunde verbunden wird. Daher benn vie Schlechten einander (immer mehr) im Schlechten verähn-Ethen, die Guten im Guten fortschreiten, durch gemeinsame -- Chatigfelt und einander behulflich bas Bofe abzustreifen 430).

Enbemus leitet, gleichwie Ariftoteles, Die Abbandlung von ber Freundichaft ein burch hervorhebung ihrer Bebeutung für bie Staate. gemeinichaft und bie Lebensführung, fowie ihrer Bufemmengehörig. feit mit ber Borechtigfeit. In lettener Begiebung bezeichnet er als untericeibenbes Merkmal ihre Unabhangigfeit von Gefeten, VII, 1. p. 1235, 2 zal tà thia dizara tà ngọc tong quong igily ig' έμεν μόνον, τὰ δὲ πρὸς τοὺς άλλους νενομοθέτηται και οὐκ έφ' ήμίν. Die große Ethif (II, 11) beginnt nach wenigen einleitenben II. mit ber auch in ben beiben übrigen Ethifen gur eigentlichen Unterfuchung überleitenben Frage, ob bie Liebe burch Gleich. beit ober Begenfat bebingt merbe. Ausfahrlicher als Ar. (251) geht Ephomus (p. 1235, 4) und bie ihm folgende gr. Ethit (p. 1208, 7) auf bie ben entgegengefesten Beautwortungen berfelben gu Grunde liegende allgemeine phufiche Borausfehung ein und fnupft baran unmittelbarer als Ur, bie Frage, ob nur Gute ober auch Schlochte ber Freundschaft fabig (1. 29) feien, und bann bie aubre, ob es leicht ober fchwer fei Freunde ju erwerben (b, 6. vgl. M. M. 1. 20). Die bemnachtt folgenbe Huterfudung über bie brei verfchiebenen Arten ber Freunbicaft, je nachbem Ruben, Genuß ober bas Onte angeftrebt werbe, geht bei Ar, von ber Frage aus, was aberhanpt bas in ber Liebe Angestrebte fei (352), bie Enbemus fo faßt, ob bas Angenehme ober bas Bute bas Geliebte, b. b., wie es for gleich naber bestimmt mirb, ob bas Begehrte ober bas Gewollte (c. 2. 1235 , 1 , 18) , gine Beftimmung , bie Ar. erft fpater berührt

<sup>430)</sup> Nic. c. 12. b, 34 περί αύτον δ ή αϊσθησις ὅτι ἔστιν αίρετήκαι περί τον φίλον δή. ή δ' ἐνέργεια γίνεται αὐτοῖς ἐν τῷ
συζῆν, ὧστ' εἰκότως τοὐτου ἐφίενται καὶ ὅ τι ποτ' ἐστὶν ἔκάστοις τὸ εἰναι ἢ οὕ χάριν αἰροῦνται τὸ ζῆν, ἐν τοὐτῷ μετὰ
τῶν φίλων βοὐλονται διάγειν. p. 1172, 11 δοκοῦσι δὲ καὶ βελτίους γίνεσθαι ἐνεργοῦντες καὶ διορθοῦντες ἀλλήλους· ἀπομάττονται γὰρ παρ' ἀλλήλων οἶς ἀρέσκονται.

ή.

, · . .

٠;,

(408); bem Ungenehmen und Guten fügt er bann ale Drittes bas Rugliche bingu (p. 1236, 7), bas ja auch Ar. (6. 1469) wie berum auf bas Bute ober Angenehme gurudführt. Die Unterfdeitung beffen mas an fich gut ober angenehm und beffen mas es fur brefes ober jenes Subjett fei, finbet fich bei beiben, nur bei Gubemus eingeleitet burch Sonberung beffen mas als gut ericeint von bem mas man bafür halt (p. 1235, b, 27 rois µèr yag donet, rois de φαίνεται κάν μή δοκή. οὐ γάρ έν ταὐτῷ τῆς ψυχῆς ἡ σενracla zat f dofa. vgl. ob. Anm. 353). Die gr. Ethif verfucht fich bagegen an ber Unterscheibung bes welpreor und celeror (353). Bei Gubemus (355) fommt bie Bemeisführung bingu bag bie brei Arten ber Freundschaft zwar nicht blos ben Ramen ge mein hatten, jeboch auch nicht eigentliche Arten Gin und berfelbez Battung fonbern bie zwei anbren von einer erften urfpranglichen abgeleitet feien, bie barum noch nicht eine allgemeine (Gattung) zu fein branche (1. 23 dià de to xabilov elvas to nouron, laaβάγουσι και πρώτον καθόλου· τούτο δ' έστι ψεύδος. (vgl. b, 21. und M. M. p. 1209, 19). Daß biefe erfte ben abrigen ju Grunte liegenbe bie auf bas Gute gerichtete Frennbichaft fet und fe. wie Eubemus 'fogleich ausstricht (357), nut unter Guten Rattan ben tonne, mußte fich fcon aus ber vorangeftellten Begriffsbeftim: mung ergeben, in ber fr. nruffe ber Bille auf bas Gute (bas Bob!) bes Freundes um beffen felber willen gerichtet fein (p. 1155, 31). Der Bf. ber gr. Sthif will bon feinem Berhaltnif ber Fremubicaft gwifchen Gott und Denfchen wiffen , ba es ja ungereimt fei Gett Liebe beigumeffen , (354); wogegen Eub. c. 3. 1238 , b , 18. 27. 1239, 19 und Mr. VIII, 9. 1159, 5 nut bas Berbaltnis ber Bleichheit in ber Liebe gwifchen Gott und Denfchen languen. Gube: mas fügt hingu bag jener Freundichaft bie Denichen allein theilbaft feien, weil nur fte ber Dahl fabig (p. 1236, b, 5). Ruch geigt er · · · bağ ber mabre Freund jugleich angenehm fein muffe, fofern bas ex fich Gute mit bem an fich Angenehmen gufammenfalle und bie En gend Ginflang zwifchen bem an fich und bem fur une Guten ber vorrufe (p. 1236, b, 26. vgl. p. 1238, 8. M. M. p. 1209, L. 33 und Arift. ob. S. 1471). Bei Enbemus wie bei ar. folieft fich ber Grorterung fener Dreitheilung bie von ber Gleicheit cher Ungleichheit ber Frennbe bergenommene Untertheilung an und tiefe lettere fufet auf Die obige von Enbemus bler wiererum (c. 5)

ausführlicher ale vom Ar. (251) behandelte Frage gurud, ob ober wie Bleiches von Bleichem ober Entgegengefettes von Entgegenges festem geliebt werbe. vgl. M. M. p. 1210, 5. Ar. leitet bann burch Bergleichung ber Berbaltniffe bes Rechts und ber Freundschaft (c. 9 pr. c. 11) ju bem unverhaltnismäßig ausführlichen Abichnitt von ben verichiebenen Staateverfaffungen und ben ihnen entsprechenben Berhaltniffen ber Gemeinschaften und Freundschaften über (o. 12. 13), mahrent Gubemus vorher bie Fragen behandelt, ob man fich felber Freund fein fonge (c. 6), wie Bohlmollen und Bleichheit ber Befinnung gur Freundschaft fich verhalten (c. 7), warum ber Boblibat erweisenbe mehr liebe ale ber fie empfangenbe (c. 8), - um bann. fehr furg bie verschiebenen ober vorzüglichften Arten ber Bemeinschaft und barunter auch bie ben verschiebenen Staateverfaffungen entfpredenben aufzugahlen (c. 9) und etwas ausführlicher von ben Bemeinichaften bes Saufes ober ber Familie ju banbeln (o. 10), bie ja auch Ar. (o. 14) auf bie ftaatlichen foigen last. Diefett fcblieft' fich bei beiben mit einigen vorher hervorgehobenen Berfchiebenheis ten (391 ff.) bie von Gub. ohngleich furger als von Ar. behausbelte Frage an, wie bie Ungleichheiten ber Freunbichaft auszus gleichen und bie barans hervorgegangenen Streitigfeiten gu ente scheiben seien (Ar. VIII, 13 - IX, 2, vb. S. 1480 ff. Eud. p. 1242, b, 2 - 1243, b, 38); ferner, wie weit bie Liebespflichten reichten (Ar. IX, 2. Eud. c. 11). Der Bf. ber gr. Gebit geht fogletch nach Unterfcheibung ber Freundschaft gwifden Bleichen und Ungleichen ju furger Erarterung biefer Frage (p. 1210, .24) bann gu ber über, ob Frennbicaft bes Subjefts mit fich falber ftatifinden tonne (b, 32: p. 1211, 15), und unterbricht biefelbe burch fummarifche Burudfabrung ber Berbalfniffe ber Freunbichaft auf bie bes Rechts (p. 1211, 6). Gine eben fo ungenugenbe Bergleichung ber gleichen und ungleichen Freundschaft (b, 4) führt barauf gu Bemerfungen über bie verwandtichaftliche Liche und gu ber Ertlarung, marum ber Bater ben Sohn mehr liebe ale biefer jenen (o. 12) , und bann jur Conberung von Freundichaft, Bohlwollen und Gintracht (p. 1212, 1).

"Bon ben ührigen bei Ariftoleles behandelten Aporien geben bie , beiben andren Sthifen pur auf die über die Bereindarfeit ber Selbste , genüglamteit bes Gladieligen mit ber Freunbichaftsbedarftigfeit und über die Bielheit ber Freundichaften (ab. S. 1491 ff. Rud. c. 12.

## Bon ber Luft und ber Gludfeligfeit.

a.

1. Da es fur die sittliche Tugend vom größten Gewicht ift su freuen worüber man soll und zu hassen was man soll, und dieses seinen Einfluß fur das ganze Leben auf Angend und Gladseligseie erstreckt 431): so möchte nun wohl vom der Enk zu handeln sein, zumal der Gegenstand sehr streitig ift. Dem Einige behanpten das Gnte sei Lust, Andre, sie sei ganz verwerslich, — jene wohl überzeugt daß sichs so verhalte, diese etwa in der Meinung dem bei den Meisten herrschenden Hange zu Lust auf die Weise durch den Gegensatz begegnen und so se zust werm wer die Lust verwirft doch hin und wieder ihr nachgibt, die unterscheidungslose Menge glauben wird, er neige sich all und jeder Lust, mehr seinen Handlungen als sein all und jeder Lust, mehr seinen Handlungen als sein

<sup>.</sup> M. M. II, 15) ein; bie gr. Ethit außerbem auf die Untersuchung uber Gethflitebe (ob. G. 1489. M. M. II, 13); fie fügt c. 17 furze Erbrterang ber von Eud. angefündigten VII, 1 pr. vgl. c. 10. 1242, 19, nicht behandelte Frage hingu: neis det plle zofoden.

<sup>•31)</sup> Νισ. Χ, 1. 1172, 23 διατείνει γὰρ ταῦτα (τὸ χαίρειν οἶς ἐἰ καὶ μισοῖν ἃ δεῖ) διὰ παντὸς τοῦ βίου, ὁοπὴν ἔχοντα και δόναμιν πρὸς ἀρετήν τε καὶ τὸν εὐδαίμονα βίον. VII, 12 περί δὲ ἤδονῆς καὶ λόπης θεωρῆσαι τοῦ τὴν πολιτικὴν φιλουφούντος.... ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀγαγακίων ἐπισαέψασθαι περι αὐτῶν τήν τε γὰρ ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν τὴν ἤδικὴν περι λύπας καὶ βδονὰς Εθεμεν κελ.

<sup>432)</sup> p. 1172, 31 φέπειν γὰς τοὺς πολλούς πρός αὐτήν παὶ όσο λεύτιν ταῖς ἡθυναῖς, διό θεῖν εἰς τοὐναντέον ἄγειν : έλει γὰς ᾶν οὕτως ἐπὶ τὸ μέσον. VII, p. 1152, b, 8 τοῦς μὲν οὐν δοπεῖ οὐδεμία ἡθονὴ εἶναι ἀγαθὸν οὕτε παθ' αὐτὰ οὕτε παὶ αυμβεβηπός . . . τοῖς δ' ἔνιαι μὲν εἶναι, αὶ δὰ πολλαὶ φαύλι. ἔτι δὰ τοὐτων τρίτον, εὶ παὶ πάσαι ἀγαθόν, ὅμως μὴ ἐνδιχάθθαι ἐἶναι τὸ ἄριστον ἡδονήν.

nen Reben zu trouen bereit; bem Bahrheit ber Neben ift nicht nur für Mittheilung bes Wiffens fonbern anch für Einwirkung aufs Leben erforbertich; fie erwecken Bertrauen, wenn fie mit ben handlungen anfammenstimmen 433).

2. Eudeans glaubte bas Bute fei bie Luft, weil er fah baß alle Befen , vernunftige und vernunftlofe , fie anftreben , und weil er fchloß: ber auf Daffelbe gerichtete Erieb Aller zeige, es fet bas Befte fur Alle, und was von Allen als Gut angeftrebt werbe, fei bas Bute an fich 434). Seine Lehren aber fanden Glauben mehr burch feine fittliche Eugend als burch ihr eignes Gewicht, ba er in vorzüglichem Dage magig, burch ihre Bahrheit, nicht burch Liebe gur Luft, ju ihnen geführt zu fein fchien 445). Richt weniger, meinte er, bemabre fich feine Behauptung baburch, bag alle (Wefen) ben Schmergju Rieben und bas Gegentheil ebenfo anzuftreben getrieben murben, und bag am meiften anzustreben fei mas nicht um baburchein Unbred zu erlangen angestrebt werbe, und ein folches anertannter Dafen Die Luft fei; febem ber Gater, wie ber Gerechtigfeit und ber Dagigfeit, hingufommend mache fie es begehrenswerther, und bas Gute werbe ja burch fich felber (nicht burch itgenb ein Unbred) verniehrt (erhohe). Diefer Grund aber fcheint nur gu zeigen bag bte Luft eins ber Gater fei, nicht feboch mehr ale frgent ein andres, und Plato fcilieft baraus bag bas angenehme Leben, wenn mit Bernunftigfeit

<sup>433)</sup> p. 1472, b, 3 . . νο διορίζειν γάρ ούπ έστι τών πολλών. έοδασιν ούν οι άληθεις τών λόγων οθ μόνον πρός το είδεναι χρησιμοίτατοι είναι, άλλά παι πρός τον βίον συνφδοί γάρ δυτές του έργοις πιστεύωνται, πιλ.

<sup>434)</sup> υ. 2. Ι. 12 το δή πάντ' έπε ταθτό φέρεσθαι μηνθειν ώς πάσι τουτο άριστων - Εκαστον γάρ το αθτώ άγαθον εθρίσκειν, ωσπερ καὶ τροφήν το δή πάσιν άγαθον, και οδ πάντ' έφίεται, τάγαθον είναι. (ψής. VII, 14. 1153, b, 25.)

<sup>485) 1. 17</sup> อย์ อีก ณัง φίλος หรือ ก็ชื่องก็ร อัชอันอง หลบังน โปรอเร, สีโม้ อยังนอง อันอง อันอง นักราว นี้ได้เลืองเลง.

verbunden, manfchensmerther sei als ohne dieselbe, die Euft fei nicht bas Gute. 436) welches ja nicht baburch bag irgent ein Aubres bingufomme, begehrenswerther werben tonne. alfo ift ein folches, von uns auch erreichbares Gut? benn eben fo fuchen mir es. Sagen bie Gegner (bes Euborns), mas Alle begehren fei nicht (ichon) ein But 437), fo tonnte ihre Ginrebe einigen Brund haben, maren nicht auch die Bernunftigen us ter jenen Allen begriffen. Dagn tonnte mohl in ben Uneblen ein naturliches Gute, machtiger ale fie felber, fich fenben, bas nach bem ibm verwandten Guten ftrebte 438). Einwendung: daraus daß ber Schmerz ein Uebel, folge noch nicht, die Luft fet ein But, ba ja auch ein Uebel bem andern und beibes (Luft und Schmerz) bem was feins von beiben entgegengesett fei, - auch biefe Einwendung trifft nicht, ba mare beibes ein Uebel, beibes ju vergbichenen fein mußte, und mare es feins von beiden (weber ein Gut noch ein Uebel). teins von beiden ju flieben, ober in gleicher Beife (ju flieben und zu begehren) fein murbe 439). Eben fo wenig folgt barant

<sup>\$36) 1. 26</sup> και αύξεσθαι δή το άγαθον αυτό αυτφ. εοικε δι ούτες γε δ λόγος των άγαθων αυτήν άποφαίνειν, και ούθεν μαλλαν ετέρου παν γαρ μεθ έτερου άγαθου αίρετωτερον ή μονούμενον. τοιούιφ δή λύγφ και Πλάτων (Phileb. p. 20. sq. 60, άναιρεί ετι ούκ έστιν ήδονή τάγαθύν κιλ.

<sup>437)</sup> l. 36 δ γας πασι σοκεί, τουτ' elval φαμεν. & δ' αναιρών ταυτην την πίστιν ου πάνυ πιστότεςα έςει· κτλ. Dağ han junáchft Spenfippus berückfichtigt werbe, zeigt Spengel über b. ban Ethilen p. 523 ff. vgl. Aum. 439.

<sup>438)</sup> p. 1173, 4 lowe of xal in tole mailoue foul to musicon dyaobr neeliton à nad auté, o émicas tou olicion dyados. sql.
VII, 14. 1153, b, 31 lowe of nai diwinousin aux in olicion aid
in malen, alla the author hanta yaq quise exes to delor
sql. ob. 6. 1100, 78.

<sup>439)</sup> Χ. 1.10 αμφοΐν μέν γὰς ὅντων πακῶν και φευκτὰ ἔδει ἄμφω τ. εἰψαι, τῶν μηδετέςων δε μηδέτεςον ἡ ὁμοίως. VII, 14. 1152. b, 4 ως γὰς Σπεύσικπος ἔλυεν, οὐ συμβαίνει ἡ λύσις, ῶσπες

baß die Luft feine Beschaffenheit ift, fie fei fein Ont, ba ja auch bie Rraftthatigfeiten ber Tugenb und bie Gludfeligfeit nicht Beschaffenheiten find. Gagt man aber bie Buft, weil ben Gradverschiedenheiten bes Dehr und Weniger unterworfen, gehore bem Unbestimmten an, bas Gute bagegen fei (feft) ber ftimmt 440), fo ift zu erwiedern bag man offenbar boch ein Dehr ober Beniger ber Tugenden, wie ber Gerechtigfeit und Magigfeit und Tapferfeit, befigen tounc. Auch fann ja, wenn bie einen Luftempfindungen rein, die andren gemifcht find, mit ihnen fiche verhalten wie mit ber Befundheit, die an fich beftimmt, boch ein Dehr und Beniger julaft. Sagt man nun, bas Gute fei (in fich) vollendet, die Enft Bewegung und Berben, daber unvollendet 441), fo mußte ber Luft, gleichmie aller Bewegung, Schnelligfeit und Langfamteit gutommen, was nicht ber Rall ift; benn zwar schnell und langfam fann man gur Luft übergebn, nicht ichnell (ober langfam) in ihr thatig fein, b. h. fle empfinden. Eben fo wenig tann bie Enft im Berben beftehn; benn woraus Etwas wird, barin loft fiche anch auf, und bavon wovon bie Luft Werden tft, muß ber Schmerg Bergehn fein. Much fagt man ber Schmerz fei Mangel beffen mas bie Ratur (bes Wefens) forbert, bie Luft Aneftillung

τὸ μεῖζον τῷ ἐλλάττονι καὶ τῷ ἔφο ἐναντέον· κτλ. Gellius l.Χ., 5
Speusippus vetusque omnis Academia voluptatem et dolorem duo
mala esse dicunt opposita inter sese: bonum autem esse quod
utriusque medium foret.

<sup>440)</sup> p. 1173, 15 λέγουσι θε τό μεν άγαθον ώρισθαι, την θ' ήδονην άδριστον είναι, δτε δέχεται το μάλλον από το ήττον. vgl. Plat. Phil. 27. 26. 31.

<sup>441)</sup> L. 29 téleide to tayador tidáres, tás de menjatis nal más peréatis áteleis, tár ádorár ningur nal péreate ánoquireir neigivetai. VII, 12. l. 12 blus mér our oun dyador, bu náca ádorá páreais éatir els guiair alodusi, oudenta de péréas auprerás tois téleur, olor oddenta elnedómasis olniq. vgl. c. 13. 1158, 12. Plato Philèb. p. 20 gigt un bay tápador als télesor nicht péreass fein fonne. vgl. p. 58 f. u. Spengel S. 526.

(biefes Mangels); bas aber find leibliche Affettionen 442), mithin mufte Dasjenige Luft empfinden worin biefe naturgemaße Ausfallung fattfindet, b. h. ber Leib, und bas entspricht bed nicht ben Ericbeinungen, fondern man, (nicht ber Leib) mochte mobl Luft empfinden, wenn bie Ausfüllung eintritt 4+3). Jene Annahme fcheint aus ben Luft. und Schmerzempfindungen bei ber Ernahrung hervorgegangen ju fein. Diefer Bechfel von Ruft und Schmerg aber ereignet fich nicht bei allen Luftempfinbungen; benn schmerzlos sind bie aus bem Lernen, and bem Beruchelinn bervorgebenben Luftempfindungen, fowie viele Befichte- und Behordwahrnehmungen , Erinnerungen und Deffnungen. Bovon follten fie ein Berben fein? ba fein Mangel stattgefunden, ber burch sie ausgefüllt marbe. Begen Diejenigen aber welche fdimachvolle Lifte (jur Biberlegung ber Innahme, bie Luft fei ein Gut) anführen, lagt fich behaupten baß folche nicht (mahrhaft) angenehm feien, fonbern unr angenehm bei verberbter Ratur 494). Ift ja auch nicht fuß ober bitter mas ben Rranten, nicht weiß mas ben Angenfchmachen fo ericheint. Man tounte baber fagen, entweber bag bie Emi begehrenswerth fei, jedoch nicht fur Jebermann, ober bas bie Suftempfindungen fich ber Urt nach unterschieben, je nachbem fie von fconen ober fcmablichen (Affettionen) herrubren, und baß nur ber Berechte bie Luft bes Berechten, ber Dufffer bie bes Musters empfinden tonne, Riemand aber munichen mochte

<sup>442)</sup> p. 1173, h, 7 αυί είγουσι όλι την μέν είκαιν Ενόσιαν τος πατά φυθείν είναι, την δ' ήδουην ανακεί μοσιν. επίσες δε σαμιατικέ έστι τα πάθη.

<sup>443) 1. 12</sup> didà persulung min draminopherus federi an rag, men quinomena (nersuluenos vel simi q. Spangel) dunotre. vgl. Plat. Phil. de 32. 35.

AAA) il. 20 ngos de rode mposspárent rás enormélerous ráir édopain dáppa rec ar dra dals éase rais édém of pás al roibandis deuneménois, édém éstém, odprés adrá nat édém elvas máir restace, and val. Plat. Phil. p. 46.

sein Leben lang der Genusse ber Kinder, noch anch schändlicher Handlungen sich zu freuen, auch wenn er nie Schmerzempfinden sollte 4ab). Dazu möchten wir wohl Mancherlei und angelegen sein lassen, auch wenn es teine Lust hervorruft, wie Sehn, sich Erinnern, Wissen, tugendhast seine Daß dem Allem Lustempfindungen folgen malsen, macht teinen Unterschied, da wir es auch ohne dem wählen warden. Daß also die Lust nicht das Gute (an sich) ist, noch jede anzustreben, daß dagegen einige an sich anzustreben sind, der Art oder Dem nach wodurch sie bewirkt werden von den ihrigen versschieden, scheint (aus dem Vorangehenden) zu erhellen.

3. Was sie aber ist ober von welcher Beschaffenheit, mochte sich ergeben, wenn wir von Ansang an die Untersuchung wiesber aufnehmen 446). Gleichwie das Sehen in jedem Zeitpunkte als seiner Art nach vollendet, der Bollendung nicht erk bedürstig erscheint, so auch die Ansempsindung; sie ist ein Ganzes und in keinem Zeitpunkte kann man eine Ankempsindung ergreisfen, deren Art durch längere Dauer sich vollenden wurde 427). Daher ist sie auch nicht Bewegung, die immer in der Zeit statischet und auf ein Ziel gerichtet ist. In den Theilen der Zeit sind alse Bewegungen unvollendet und der Art nach von der ganzen Bewegung und unter einander verschieden, wie die verschiedenen zum Handlen erforderlichen Bewegungen, oder (selbst) die des Gehens. Auch in der ganzen Zeit ist die Beswegung nicht vollendet, sondern die vielen zusammenwirkenden Bewegungen sind unvollendet und der Art nach verschieden,

<sup>445)</sup> p. 1974, 1 φύδεις τ' άν Ελοιτο ζήν παιδίου διάνοναν έχων διά ρίου, ήδόμενος έφ' οίς τά παιδία ώς οίδν τε μάλιστα, οὐδε χαίρεν ποιών τι τών αδοχίστων, μηδίποτε μάλλων λυπηθήναι.

<sup>446)</sup> Χ, 3 τε δ έσειν ή ποιόν τι, παταφανέσνερον γένοιτο αν απ' αρχής αναλαβούσιν.

<sup>447)</sup> l. 17 δλον γάς τι έστιν (ή ήδονή), και και οδδένα χεόνων λάβου τις διν ήδονήν ής έπι πλείω χεόνον γινομένης τελειωδήσειαι το είδος.

wenn namlich die Puntte von benen aus und zu benen fie geht bie Art bilben 448). Dagegen ift bie Art ber Luftempfindung in jedem Zeitpunkte vollendet. Auch bedarf bie Luftempfindung nicht wie die Bewegung bes Durchgangs burch bie Zeit, ift vielmehr in bem (jebesmaligen) Jest gang vorhanden 349). Eben barum barf man bie Luftempfindung nicht als Bewegung ober Werben faffen, weil bas eine und andre nur vom Theils baren und Richtgangen ausgesagt wirb, baher nicht vom Sehn noch vom Puntt oder ber Ginheit, Die Lustempfindung aber (immer) ein Ganges ift. Da jebe Bahrnehmung in ihrer Begiehung auf bas Bahrgunehmenbe, bas Objett, fraftthatig if und volltommen fraftthatig, wenn in fehllofer Befchaffenbeit auf ben ichonften ber mahrnehmbaren Begenftanbe gerichtet, fo ift burchgangig bie ichonfte Rraftthatigfeit zugleich bie luft vollfte, in jeder Bahrnehmung, jedem Denten und Schauer. Die Luft namlich vollendet Die Rraftthatigfeit 450) und zwar in andrer Beise als die Bahrnehmung und ihr Begenstand fie vollenden. Gie vollendet fie nicht wie die ihr einwohnente Rahigfeit, fondern wie ein hingufommender Abichluß 481). Ce

<sup>448)</sup> b, 2 di dapipelas uèr oùr neçi uirfotos èr állois elegius. 

ĕeixe d'oùx èr anure xopro telela elrai, all' al nellai d'elles xal diapipeuvai to elde, elneç tò nóder not eldenoid. 

noidr. vgl. ob. 6. 673 ff.

<sup>449) 1. 9</sup> το γάρ εν τφ νύν όλον τι. 1. 13 όλον γάρ τι (ή ήδοσή).
450) c. 4 αίσθήσεως δε πάσης πρός το αίσθητον ενεργούσης, τελείως δε τής εὖ διακειμένης πρός το κάλλιστον τῶν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν τοιοῦτον γὰρ μάλιστ' εἰναι δοκεῖ ή τελεία ἐνέργεια αιτήν δε λέγειν ἐνεργεῖν, ἢ ἐν ῷ ἐστί, μηθὲν διαφερέτων καθ ἔκαστον δε βελκίστη ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἄριστα διακειμένου πρὸς τὸ κράτιστον τῶν ὑφ' αὐτήν. τῶτη δ' ἀν τελειστάτη εἰς καὶ ἡδίστη κατὰ πάσαν γὰρ αἴσθησίν ἐστιν ἡδονή, ὁμιοίως δὲ καὶ διάνριων καὶ θεωρίαν, ἡδίστη δ' ἡ τελειστάτη . . επλειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή.

<sup>451)</sup> I. 31 taleios de the évelopeiar à hodord ody de à êfet érandezouda, dell' de énsysproperor to télot, dor tois departes à don.

lange alfo ber Gegenstand bes Dentens ober ber Wahrnehmung (einerfeite) und ber Urtheilenbe ober Anschauende (andrerfeite) fich verhalt wie es foll, wird Luft in ber Rraftthatigkeit fein, weil bas Leibende und Thatige bann einander ahnlich, in gleicher Beife fich ju einander verhalten (im Ginflang ftehn) 462). Niemand tann ftetig (ohne Unterbrechung) Luft ober Unluft empfinden, weil nichts bem Menfchen Ungehöriges in ftetiger Rraftthatigfeit begriffen fein tann. Darum erfreut auch Giniges fo lange es neu ift, fpåter nicht eben fo; benn querft ift bas Denten angeregt worden und ift angeftrengt in Bezug auf ben Gegenstand thatig; fpater (bei ber Wieberholung) hat fich bie Rraftthatigfeit abgespannt, und baher verbunkelt fich auch bie Luftempfindung 463). Alle aber, mochte man annehmen. streben nach Luft, ba auch Alle ju leben begehren und bas Leben eine Rraftthatigfeit ift, bei jedem auf Dasjenige gerichtet mas er am meiften liebt, und ba bie Luft die Rraftthatigfeiten vollenbet und badjenige Leben welches man anstrebt. Kolgerecht wird baber auch von Allen bie Luft begehrt, weil fie einem Jeben bas ihm begehrenswerthe Leben vollenbet. Db wir aber um ber Luft willen zu leben begehren ober um bes Lebens willen bie Luft, mag fur jest unentschieben bleiben; benn beibes ift

<sup>452)</sup> p. 1175, 1 δμοίων γάς δυτων και πρός άλληλα τον αὐτόν τρόπον έχοντων του τε παθητικού και του ποιητικού ταὐτό πέφυκε γίνεσθαι.

<sup>453) 1. 7</sup> το μεν γάρ πρώτον παρακέκληται (al. παρακέκλιται) ή διάνοια καὶ διατεταμένως περί αὐτά ένεργεϊ . . . μετέπειτα σ' οὐ τοιαύτη ή ενέργεια ἀλλά παρημελημένη. διὸ καὶ ή ήδονή ἀμαυροῦται VII, 15. 1154, b, 20 οὐκ ἀεὶ σ' οὐθεν ήδὺ τὸ αὐτὸ διὰ τὸ μὴ ἀπλῆν ἡμῶν είναι τὴν ψύσιν, ἀλλ' ἐνεῖναι τι καὶ ἔτερον, καθὺ φθαρτά, ὥστε ἄν τι θάτερον πράττη, τοῦτο τῆ ετέρα φύσει παρὰ φύσιν, ὅταν σ' ἰσάζη, οῦτε λυπηρὸν δοκεϊ οῦθ ἡδὺ τὸ πραττόμενον ἐπεὶ εἴ του ἡ φύσις ἀπλῆ εἴη, ἀεὶ ἡ αὐτὴ πράξις ἡδίστη ἔσται. διὸ ὁ θεὸς ἀεὶ μίαν καὶ ἀπλῆν χαίρει ἡδονήν κτλ.

augenscheinlich untrembar mit einandet verbunden 44), de ohne Rraftthatigfeit feine Luft entfteht und bie Luft jebe Rraft thatigfeit abichlieft. Bie es baber verschiebene Breen ber Rraftthatigleit gibt, fo auch verschiebene Urten ber fie abschlie Benben Luftempfindungen; benn bie verwandte Enftempfindung erhoht bie Rraftthatigteit und jeber Kraftthatigfeit muß bie fie vollendende Luft entsprechen. Dag namlich bie mit Luf Rraftthatigen Alles beffer und genauer ju Ende fahren 440), tigt fich in allen Richtungen, wie in ber Geometrie, ber Die fit u. f. w.; bag aber bie abschließende Luft ber Rraftthatigfeit welche burch fie abgeschloffen wirb, entsprechen muffe, mocht noch mehr barand erhellen, bag bie Rraftthatigfeiten burd ihnen frembartige Luftempfindungen augenscheinlich gebemme werben 456), wie bie Denkthatigfeiten burch die Luft am Ristenfpiel. Eben fo wenn zwei Rraftthatigfeiten gufammentreffen. fo verbraugt bie angenehmere bie andre, und ift ber Unterschied fehr groß, noch mehr, fo bag bie anbre (fchwachere) Thatigfeit gang aufhort 467). Frembartige Luftempfinbungen wirfer

<sup>454)</sup> c. b πότερον δε διά την ήδονην το ζήν αιρούμεθα ή διά το ζήν την ήδονην, άφεισθω έν τῷ παρόντι. συνεζεύχθαι μέν γὰρ ταῦτα φαίνεται καὶ χωρισμόν οὐ δέχεσθαι. 1. 29 φανείς ὅ ἀν τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ συνφαιώσθαι τῶν ήδονῶν ἐκάστην τῆ ἐνεργείς ῆν τελειοι.

<sup>455) 1. 31</sup> μάλλον γὰς ἔκαστα κρίνουσι καὶ ἔξακριβούσων οἱ μεθ' ήδονῆς ἐνεργούντες, κτλ.

<sup>456)</sup> b, 1 τοις έτέροις δὲ τῷ εἰδει και τὰ οἰκεία ἔτερα τῷ εἰδει.

ἔτι δὲ μαίλον τοῦτ' ἀν φανείη ἐκ τοῦ τὰς ἀφ' ἔτέρων ἡδονὰς
ἔμποδίους ταις ἐνεργείαις εἰναι. VII, 13. 1153, 20 ἐμποδίζω

δὲ οὕτε φρονήσει οῦθ' ἔξει οῦδεμιᾳ ἡ ἀφ' ἔκάστης - ἡδονὰ,

αλλ' αὶ ἀλλότριαι, ἐπεὶ αὶ ἀπό τοῦ θεωρεῖν καὶ μανθάνειν

μαϊλον ποιήσουσι θεωρεῖν καὶ μανθάνειν.

<sup>457)</sup> p. 1175, b, 6 όμοιως δε τούτο και επί των άλλων συμβαίνες διαν άμα περί δύο ενεργής ή γαρ ήδιων την ετέραν επκρούς καν πολύ διαφέρη κατά την ήδονην, μάλλον, ώστε μηθ ένεργείν κατά την ετέραν.

hader auf die Araftehåtigkeit wie ihr eutsprechende Unluste enepfindungen 458), b. b. hemmen und verberben biefelbe. Da nun die Rraftthatigfeiten in Bezug auf Werth und Unwerth fich unterscheiben, und bie einen angustreben, bie andren gu fliehn, noch andre feins von beiben find, fo verhalt fiche bee. gleichen mit ben Luftempfindungen 459); und noch mehr ente forechen den (besonderen) Rraftthatigfeiten die ihnen inhaftenben Luftempfindungen ale bie (badurch bedingten) Strebungen; benn biefe find von ihnen (ben Rraftthatigkeiten) boch noch ber Beit und ber Ratur nach gesondert, jene (bie Luftempfinbungen) bagegen fo untrennbar mit ihnen verbunden, bag mau ameifeln tonute, ob bie Luft mit ber Rraftthatigfeit nicht aus fammenfalle, wiewohl boch bie Luft weder Denken noch finns Liche Wahrnehmung ift 460). Wie alfo burch Reinheit ber Befichte - vor bem Taftfinn , bas Beber und ber Beruchfinn por bem Befchmadfinn fich auszeichnet, fo auch bie entfprechenben Lustempfindungen, und vor biefen wiederum bie aus bem Denken fich ergebenden. Jedes Thier hat daher feine eis genthumliche Luft wie fein eigenthumliches Bert, und Thieren Die berfelben Urt angehören fommt biefelbe Urt ber Luft gu. Bei ben Menschen bagegen findet nicht geringe Berschiebenheit

<sup>458)</sup> l. 16 σχεδον γάς αι αλλότριαι ήδοναι ποιούσιν υπες αι οιπείαι λύπαι· φθείς ουσι γάς τάς ένεςγείας αι αιπείαι λύπαι.
. . . . οίκειαι σ' είσιν αι επί τή ινεςγείς καθ' αυτήν γινόμεναι.

<sup>459) 1. 24</sup> διαφερουσών δε τών ένεργειών επιεικεία και φαυλότητο, και των μεν αίρετών οὐσών των δε φευκιών των δ οὐδετερων, δμοίως έχουσι και αι ήδοναι καθ έκαστην γάρ ενέργειαν ολκεία ήδονή έστιν.

<sup>460) 1. 30</sup> ολεειότεραι δε ταις ενεργείαις αι εν αθταις ήδοναι των δρέξεων - αι μεν γώρ διωρισμέναι είσι και τοις χρόνοις και τη φθσει, αι δε σύνεγγυς ταις ενεργείαις, και αδιόριστοι ου τως ωστ' έχειν αμφισβήτησιν ει ταθτόν έστιν ή ενέργεια τή ήδονη, ου μην έσικε γε ή ήδονη διάνοια είναι ουδ' αΐσθησις · Ετίσκον γάρ · άλλά κτί.

statt; benn Ein und basselbe erfreut die Einen und betrübt die Andren, ist dem Einen schmerzlich und verhaßt, dem Andren angenehm und lieb. In allem Solchem aber scheint (das Wahre) das zu sein was dem Edeln so erscheint; und wenn das richtig ist und die Augend und der Gute in Zeglichem das Maßist, so möchte auch die ihm als solche erscheinende die (wahre) Austenpfindung und (wahrhaft) angenehm das sein des er sich freut. Die anerkannt schlechten Luste dürsen daher nur in Bezug auf verderde Raturen Lustempsindungen genannt werden, und als des Menschen (wahrhaft) wurdig nur diesenigen sttlichen Lustempsindungen gelten welche die dem vollendeten und glich seisen Manne eignenden Kraftthätigkeiten, mag es eine einige oder mögen ihrer mehrere sein, zur Bollendung führen, die übrigen nur an zweiter Stelle und nebenbei, wie die ihnen entsprechenden Kraftthätigkeiten <sup>401</sup>).

<sup>461)</sup> p. 1176, 15 δοκεί δ' ἐν ἄπασι τοῖς τοιούτοις εἶναι τὰ φαινόμενον τῷ σπουδαίω. εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται, καθάπες δυκεί, καὶ ἔστιν ἐκάστου μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ὁ ἀγαθός, ἢ τοιοῦτος, καὶ ἤδοκαὶ εἶεν ὰν αὶ τοὐτῳ φαινόμεναι καὶ ἡδέα οἰς οὖτος χαίρει. 1. 26 εἔτ' οὖν μία ἐστὶν εἴτε πλείους αἰ τοῦ τελείου καὶ μακαρίου ἀνδρὸς (ἐνέργειαι), αὶ ταύτας τελειοῦσει ἡδοναὶ κυρίως λέγοινι' ὰν ἀνθρώπου ἡδοναὶ εἶναι, αἰ δὲ λοπαὶ δευτέρως καὶ πολλοστῶς, ῶσπες αὶ ἐνέργειαι. VII, 14. 1163, b, 9 ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαίον, εἴπες ἐκάστης ἔξεώς εἰνω ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι, εἴθ' ἡ πασῶν ἐνέργεια ἐστιν εὖδανμονία εἴτε ἡ τινὸς αὐτῶν ἀν ἢ ἀνεμπόδιστος, αἰρετωτάτην εἰναι τοῦτο δ' ἐστὶν ἡδονή (?).

Die im siebenten Buche bem Abschnitt von ber Enthaltsamfeit angehängte Abhandlung von der Luft besütwortet diese ihre Stelle nicht, wie Eudemus os erwarten läßt (III, 2. 1231, b, 2 axerstateque de xai neel row yévous row hoovar toras diaseperter in rois depouenous vareque dynometals nat axeasias. durch Rachweisung der Beziehungen zwischen Luft und Enthaltsamseit sondern begungt sich im Allgemeinen, die Rusammengehöringteit der

Erörterungen über Luft und Schmerz mit Staates und Tugenblehre bervorzuheben (c. 12 pr.). Es werben bie brei Annahmen aufgeführt: 1) feine Enft fei ein Gut, 2) einige Luftempfindungen tonnten bafur gelten, aber bie meiften feien verwerflich, und 3) wenn auch alle gut feien, fo foune boch bas Befte nicht Luft fein (432). Es folgt Aufgahlung ber Grunde fur bie ber erften Annahme entsprechenbe Behauptung, die Luft fei überhaupt fein Gut, - fie gebore bem Ber: ben an (441), ber Dafige (owogow) fliebe bie Luft, ber Bernunftige ftrebe ber Somerglofigfeit, nicht ber Luft nach, bie Luft fei ber Bernunftthatigfeit (cooreir) binberlich, es gebe feine Runft ber Luft, wie boch all und jebes Buten, nur Rinber und Thiere gingen ber Luft nach; - bann fur bie zweite Annahme, es gebe auch fcanbe liche und icabliche Luftempfindungen, mithin feien nicht alle gut, und fur bie britte, bie Luft fei nicht Enbawed, b. b. vollenbet, weil Berben. Bur Biberlegung ber Grunbe ber erften und britten Art wird zuerft bie boppelte Bebentung bes Guten (an fich und fur biefes ober jenes Subjett (c. 13 to utr yag anlug to de tert) gels tenb gemacht und bie Unterscheibung wirklicher und icheinharer guftempfinbungen hinzugefügt (c. 13. l. 31 al & oud foval, alla galvoyrai, doai unta lungs xal largelas Evener); bann wird hervorgehoben, bag bie ju ber natürlichen Fertigfeit jurudführenden Luftems pfinbungen beziehungeweise angenehm feien (1. 34 κατά συμβεβηπός al xadioracai els the quoixne Efir holetal eloir), an fich bie nicht mit Somers und Begierbe verbunbenen und bem Gegenfate entzogenen Luftempfindungen ber Rraftthatigfeit-Gibt es aber (reine) Luftempfindungen ber Rraftthatigfeit, fo fallt auch bie Behauptung, fie feien Bewegungen ober alle mit Bewegung verbunben, baber nicht bas Befte und Enbawed, - eine Bebaubtung bie auf ber Bermechselung ber Bewegung mit ber Rraftthatigfeit beruht (p. 1153, 16 την γάρ ενέργειαν γένεσιν οδογται είναι, έστι σ Eregor). Ebenso werben bie Behauptungen wiberlegt, fie feien verwerflich, weil hin und wieber franthaft und icablic und weil ber Bernunftthatiafeit nachtheilia (lettere burch Sonberung ber ihr eigenthumlichen und ber ihr fremben (456)), ober weil es feine Runft berfelben gebe (l. 24 οὐδὲ γὰρ ἄλλης ἐνεργείας οὐδεμιάς τέχνη έστίν, άλλα της δυνάμεως); nicht minber - burch Unterscheibung ber Luft an fich und ber relativen Luft - bie auf ben Dagigen, ben Bernunftigen und auf Rinder und Thiere bezüglichen Ginteben.

Auch foll bie von Speuftppne gegen bie Annahme, bie Euft fei eiz But, weil ber Schmerz ein Uebel, gerichtete Ginwendung befettigt ' (439) und bann aneführlicher gezeigt werben, bag eine Luft gan wohl bas Befte fein fonne, wenn mit ber bie Gladfeligfeit ausme Denben Rraftthatigfeit untrennbar verbunben (c. 14. b., 16 wideμία γάρ ενέργεια τέλειος εμποδιζομένη, ή δ' εὐδαίμανία τῶν τελείων · διο προσδείται δ εδδαίμων των έν σώματε άγαθών και των έκτος και της τύχης, δπως μή έμποδίζηται ταυτα): wofar geltenb gemacht wirb bag eben alle Thiere unb Denfchen ber Luft nachgebn, je nach ihrer verschiebenen Ratur in befonteter Beife (1. 32 navra yao odoes exes is Detor), feinesmeges andichlieflich ber forverlichen Luft. Bie fonnte auch, wirb bing: gefügt (p. 1154, 1), ber Bludfelige angenehm leben, ware t.e Luft nicht ein But? Auch nicht alle forperliche Luftempfindung forbern nur ihr Uebermaß foll ale verwerflich anerfannt (p. 1154, 6) und erflart werben, woher bie falfche Unnahme, bie forperliche (finnlichen) Luftempfinbungen feien bie mehr (ale bie geiftigen) a: zustrebenben (c. 15 enei d' of movor det ralydes eineir alla ze το αξιιον του ψεύσους . . . λεπτέον διά τι φαίνονται αξ σmarinal fooyal alperwrepail), junatift als Gegengemicht gener bie vielfachen Schmerzempfindungen (p. 1154, b, 7 det yao morei τό ζώον, ωσπερ και οί φυσικοί λόγοι μαρτυρούσι, το δράν και το ακούεω φάσκοντες είναι λυπηρόν· άλλ' ήδη συνήθεις έσμέν, ώς φασίν). Daß aber eben barum ber finnliche Genuß bie Gefahr bes Uebermaßes mit fich fuhre, ber bie bem Bereiche tet Somerzes entrudte an fich und ber Ratur nach angenehme (reine Luft (ber Rrafithatigfeit) nicht ausgesett fet, foll bie Borgialiches ber letteren bemabren (b, 15 al d' aven dunar ofa Francu ปกερβολήν. αυται σε αι των φύσει ήθεων και μή κατε συμβεβηχός . . . φύσει δ' ήδέα, α ποιεί πράξιν τής τοιάσδε φίdews), bie feboch barum bem Bechfel unterworfen fei, weil min Ratur nicht einfach (453).

Daß blefe Abhandlung von ber Luft neben ber ohngleich grandlicher ausgeführten bes zehnten Buches nicht bestehn könne und lettere anter geeigneten und von Ar. beabsichtigten Stelle fiebe (IX, 9. 1170, 24 fann nicht zweifelhaft fein. Ob jene aber bem Endemus gehöre, w: bereits ein bem Aspastus beigelegtes, von mir in handschriften auf gesundenes Schollon muthmaßt (f. bei Spengel a. a. D. Anhang 1)

b.

1. Rachdem von ben Tugenben, ben Freundschaften und Lustempfindungen gerebet worden, bleibt übrig von ber Glucksfeligkeit im Umriß zu handeln, als dem Endzweck ber menschlichen Thatigkeiten. Das Borangegangene ber Kurze wegen wieder aufnehmend sagen wir daß die Gluckseligkeit nicht in einer Fertigkeit vielmehr in irgend einer Kraftthatigkeit bestehe, und zwar da die einen Kraftthatigkeiten nothwendig und um eines Andren willen anzustreben sind, die andren ihrer selbst wegen, — in einer der letzteren. An sich anzustreben aber sind

ober ein vorlanfiger aus ben Papieren bes Ar. hervorgezogenet und von bem Berausgeber, nach bem Borgange bes Cabemus (p. 1231, b, 2) bem Abichnitt von ber Enthaltfamfeit angereibter End wurf fei, mage ich nicht ju entichelben. Gur ohmoglich halte ich and letteres nicht; benn wenngleich hier (im VII. B.) ber Bebaups tung entgegengetreten wirb, bie Luft tonne nicht bas Befte fein, fo wird boch jugleich ihr bas Brabicat bes Beften nur jugeftanben, in fofern fie untrenubar verbnnben mit ber Rraftthatigfeit fei, und auf bie Beife wird ber icheinbare Biberfbruch mit ben Beftimmnngen bes gehnten Buches nur ju einer Berfchiebenheit, bie fich barans erfich ren last, bas ber nicht ju Enbe geführte Entwarf auf bie Erbrterung bes Berbaltniffes von Luft und Rraftibatigfeit nicht nabes eingeht, vielmehr fich begnugt bas Ungureichenbe ber Grunde für bie entgegengefehte Annahme nachzuweifen. Gollte ber fragliche Mb. fcnitt bem Enbemus gehören, fo ift fcwer ju erflaren theils wie er, gewohnt ben Fußtapfen bes Deiftere nachzugehn, an bie Stelle ber volltommneren Abhanblung bes gehnten Buches biefe unvollfommnere und fene in feiner Beife aufzuhellen geeignete gu feben fich veranlagt gefehn haben follte (benn ibm Abfehr von ber ftrengeren Ariftotelifchen Lebre ju einer laxeren beigumeffen, find wir burd. aus nicht berechtigt), theils wie biefer einzeln in ben Ariftotelifchen Text getommen fein follte, ohne bag bas gange fiebente Buch, ja ohne bag alle brei ben Ethiten bes Ariftoteles und Gubemus gemein= famen Bucher letterem gehörten; und biefe ihm beigulegen, fcheint mir burchaus nicht Grund vorhanden.

biejenigen von benen wir Richts als bie Thatigfeit felber er langen wollen, wie die tugendhaften Sandlungen und bie au genehmen Spiele 462). Bu bem Beitvertreib burch biefe nehmen bie Deiften berer ihre Buflucht bie man fur gludfelig balt, und jur Gludfeligfeit icheinen fie ju gehoren, weil ihnen bie Bewalthaber ihre Muße zuwenden. Da jedoch im herrschen meber bie Tugend noch ber Beift besteht, von benen bie eblen Rraftthatigleiten ausgehn 463): fo fann ihr Beifpiel nicht ent-Scheiben, wie wir ja auch leibliche Lufte nicht barum fur begehrenswerther (ale bie geistigen) halten, weil folche Danner Die reine und eines Freien murbige Luft nicht gefostet babend, ju ihnen ihre Buflucht nehmen. Ehrenhaft und angenebm in vielmehr, wie oft gefagt, bas mas bem Sittlichen ein foldes ift 464). Bubem ift es ungereimt bas Spiel fur ben Endzwed ju halten und fein Leben lang Mube und Roth ju ertragen um zu fpielen. Gleicht ja bas Spiel ber Erholung ber man Bebarf, weil man nicht ftetig (ohne Unterbrechung) ju arbeiten permag; fie ift also nicht 3med, fonbern tritt ber Rraftthatigfeit wegen ein. Besteht alfo bie Gludfeligfeit in tugenbhafter Rraftthatigfeit, fo auch in ber vorzuglichsten bes Beften in und, mag nun ber Beift ober etwas Unbred es fein mas ber Ratur nach in und berricht und lenft und bes Schonen unt Gottlichen eingebent ift, mag es ferner felber gottlich fein ober bas Gottlichfte in und: in ber ber ihm eigenthumlichen Engent entsprechenden Rraftthatigfeit beffelben mochte bie vollenden Bludfeligfeit bestehn 465). Daß biefe Rraftthatigfeit aber bu

<sup>462)</sup> X, 6. 1176, b, 6 καθ' αύτας σ' είσιν αίρεται, αφ' ών μεθεν ἐπιζητείται παρά την ἐνέργειαν. τοιαύται σ' είναι σοκού σιν αί κατ' ἀρειην πράξεις . . . και των παισιών σε αι ήσεται.

<sup>463) 1. 18</sup> οὐ γὰς ἐν τῷ δυναστεύειν ἡ ἀςετἡ οὐδ' ὁ νοῦς, ἀς ἀν αι σπουδαΐαι ἐνέργειαι.

<sup>464) 1. 24</sup> καθάπες οὖν πολλάκις εἴρηται, καὶ τίμια καὶ ἡδέα ἐσι.
τὰ τῷ σπουδαίω τοιαὕτα ὕντα.

<sup>465)</sup> c. 7 el d' έστιν ή εθδαιμονία κατ' άρετην ένέργεια, επίλογο

erkennende fei, ist bereits ausgesprochen worden und schrint auch im Einklang mit bem Borangegangenen und mit ber Bahrbeit zu stehn. Denn fie ift bie bochfte Rraftthatigfeit, ba bet Beift bas Sochste in und ift und fie bas Ertennbare umfaßt, worauf ber Geift fich bezieht. Sie ift ferner die ftetigfte 406), mehr als irgend eine auf bas handeln gerichtete, und von allen tugendhaften Rraftthatigfeiten ift die ber Beidheit zuftrebende bie luftvollfte (Luft, nehmen wir ja an, muffe ber Gludfeligtett beigemticht fein), und die Liebe jur Beisheit gewährt minder vollen Genug rudfichtlich ber Reinheit und ber Dauer beffels ben. Auch die fogenannte Gelbstftandigfeit mochte wohl vorzüglich ber erkennenden Thatigkeit zufommen; benn mahrend bie übrigen Tugenben bes furs Leben Rothwendigen und ber Belegenheit ju ihrer Ausübung bedurfen, fann ber Beife auf fich felber beruhend ber Ertenntnig fich widmen, und um fo mehr je weiser er ist; schoner wohl wird er es erreichen, wenn er Mitarbeiter hat, aber boch hochft felbstiftanbig 407). Diefe Thas tigfeit allein scheint um ihrer felber willen geliebt zu werben und die Bludfeligfeit in ber Duge fich ju finden, die zu erlans gen wir ben Gefchaften uns widmen; wie mir Rrieg fuhren um bes Friedens zu genießen 468). Die Thatigfeiten ber prattifchen Tugenben, in ben Angelegenheiten bes Staates und meht

xaid the xeatlothe with of as the tou delotou tite of rout to the allo to, of the xaid options done depend and hyperoval the contact and the c

<sup>466)</sup> p. 1177, 19 πρατίστη τε γάρ αυτη έστιν ή ένέργεια και γάρ δ νους των έν ήμιν, παι των γνωστών, περί α δ νους. Ετι θε συνεγεστάτη κτί.

<sup>467) 1. 32 . .</sup> δ δε σοφός και καθ' αύτον ών δύναται θεωρείν, και δοφ αν σοφώτερος ή μάλλον· βέλτιον δ' ίσως συνεργούς έχων, άλλ' δμως αθταρκέστατος.

<sup>468)</sup> b, 4 δοκεί τε ή εθδαιμονία εν τη σχολή είναι · άσχολούμεθα γάς ίνα σχολάζωμεν, και πολεμούμεν ίν' εἰξήνην άγωμεν.

noch bes Erleges, entbehren ber Dufe und freben nach einen Enbawed, find nicht ihrer felber megen anguftreben; wogenen bie Thatigleit bes Geiftes auf bas Ertennen gerichtet, burd Eifer fich auszuzeichnen, teinem Zwede außer ihr felber ange ftreben und eine eigenthumliche Luft mit fich au führen fcheint melde die Thatigfeit erhoht und Gelbfiffandigfeit. Duge und Leiblofigfeit gewährt, fo weit foldes bem Menfchen erreichbar, und mas fonft noch bem Gludfeligen beigelegt wird 460). Des alfo mochte bie vollenbete Bludfeligfeit bes Menfchen fein, wenn fie bie vollendete Dauer bes lebens erreicht. foldes Leben mochte aber bie menschliche Ratur hinausreichen und bem Menschen nicht als folchem zutommen, fonbern fofers ein Gottliches ihm einwohnt, und foweit biefes binandreicht aber bas ans einer Mehrheit von Bermogen gufammengefeste Seelenwesen, soweit auch feine Rraftthatigfeit über bie ber abrigen Tugend angehörigen. 3ft nun ber Beift ein Bottliches im Bergleich mit dem Menfchen, fo auch bas ihm entfprechenbe Leben ein gottliches im Bergleich mit bem menfchlichen. Dan und aber nach ber (alten) Dahnung nicht auf Menfchliches und Sterbliches feine Bebanten richten, obgleich Denfc und fterblich, fondern foweit es erreichbar, im Unfterblichen, und bem Sochforn in und entfprechend leben 470); benn, ift biefes auch

<sup>469) 1. 19</sup> ή ότ του νου ξνέργαια σπουσή τε διαφέρειν όσωτε θεωρητική υψοα, από παρ' αύτην ούδενδε έφθεσθαν τέλους, έχευν τε ήδουην οίκείαν, αύτη δε συναύξει την ένέργειαν, από τὸ αύταρας δη καθ σχολαστικόν από διρυτον ώς άνθρώση, από δσα άλλα τῷ μακαρίφ ἀπονέμεται, κατά καύτην την Ενέργειαν φαίνεται δυτα.

<sup>470) 1.26</sup> δ δε τοιούτος αν εξη βίος πρείττων ή παι ανθρωπον οι γας ή άνθρωπίς έστιν ούτω βιώσεται, αλλ' ή θείδο τι εν αυτφ βπάρχει. δαρ δε διαφέρει τούτο τού συνθέτου, τοσούτω παι ή ένερχεια τής πατά την άλλην άρετην. εί δη θείος προς τέν ανθρωπον, και δ κατά τούτον βίος θείος προς τέν άνθρωπονο βίον. ου χρή δε πατά τούς παραινούντας ανθρώπανα φρονείν άνθρωπον δντα ουδε θνητά τον θνητών, ελλ'

ber Daffe nach flein, an Bermogen ent Barbe ragt es weit über alles (Uebrige) hervor. Auch scheint Jeber eben bas (b. h. Geift) ju fein, wenn es bas Borguglichere und Beffere (in ibm) ift 471); mithin mare es ungereimt bas leben nicht feiner felber fonbern eines Unbren (ihm Fremden) wegen zu mabe len; und bas vorher Gefagte, wird auch jest gelten: bas eis nem Jeben feiner Ratur nach Angemeffene, ift fur ihn bas Sochfte und Angenehmfte; mithin bem Menschen bas bem Beifte angemeffene Leben, wenn barin vorzäglich ber Mensch besteht; biefes ift baber auch bas gludfeligfte.

2. In zweiter Stelle gludfelig ift bas ber übrigen Tugenb entsprechenbe Leben und bie ihr angehörigen Rraftthatigfeiten find (eigenthumlich) menschlich. Einiges babei scheint auch vom Korper auszugehn und bie sittliche Tugend vielfach mit ben Affetten verschlungen zu sein; sie aber ift an bie Bernunftigfeit und biefe ift an jene gebunden, wenn bie Unfange ber Bernunftigfeit ben fittlichen Tugenben angehoren und bas Richtige (rechte Mag) in ihnen ber Bernunftigfeit. Gie mochten auch an bie Affette im ansammengefesten Geelenwefen ac fnupft und bie biefem eigenthumlichen Engenben (eigentlich) menschlich sein; wogegen die Tugend des Beistes fur fich ber fieht 472). Diese bedarf auch wohl der außeren Begaluftigung sehr wenig ober weniger als die sittliche Tugend. 3mar in

êp' door freigerat abaraillets mat neura motele moot to fir κατά τὰ κράιιστον τῶν ἐν αὐτῷ.

<sup>471)</sup> p. 1178, 2 doțese d' âv nai esvas Enagros rouro, eineo ro πύριον καὶ ἄμεινον.

<sup>472)</sup> c. 8. 1. 14 Evia de xal συμβαίνειν από του σώματος δοκεί, και πολλά συνωκειώσθαι τολς πάθεσιν ή του ήθους άρετή. συνέζευχια. δε και ή φρόνησις τη του ήθους άρειή, και αυτη τῆ φρονήσει, είπες αι μέν τῆς φρογήσεως ἀρχαι κατά τὸς นิงเหล่ร elvir deerds, τὸ ở δρθών των μοικών κατά τήν φρόνησιν. συνήρτημέναι δ' αδται καλ τολς πάθεσι περί το σύνθε-द्रश्र क्षेत्र हरिश्र को वह राज्य विभागिता क्षेत्र क्ष δε τού κου κεχωρισμένη.

Beziehung auf bas furs Leben Rothwendige wird ber Unterfchie fehr gering fein , groß in Beziehung auf die Thatigfeiten \*72). Man zweifelt, ob bas in ber Tugend Entscheibenbe mehr ber Borfat ober bie handlung fei. - Die vollendete Tugent besteht offenbar in beiben zugleich 474); fur bie Sanblunger aber ift Mancherlei erforderlich und um fo Mehreres, je fdewer fie find ; ber Ertennende bedarf dagegen bergleichen fur feine Thatigfeit nicht, ja folches (Meußere) ift ber Forschung binber 216 Mensch aber und in bem Zusammenleben mit Debreren bestimmt er sich fur die handlungen der Tugend unt wird bann jener (außeren Berhaltniffe) bedurfen um als Denjo au wirfen 475). Daß aber bie vollenbete Gludfeligfeit eine at tennende Thatigfeit fei, erhellet auch baraus bag mir ben Gon tern, die wir vor Allem fur felige Befen halten, teinerlei bantlungen beimeffen werben. Und boch halten Alle bafur bag fe leben und fraftthatig find. Entzieht man aber bem Lebenbes bas Sanbeln und Bilben, was bleibt ba übrig außer be Spahung , b. h. ber ertennenden Thatigfeit? Die ihr umer ben menschlichen Thatigfeiten verwandteste ift baher auch bie begludenbfte 476), und bie übrigen Thiere, bie ihrer ganglid beraubt find, haben nicht Theil an ber Gludfeligfeit; ben Berfchen bagegen eignet fie, fo weit ihnen ein Abbild folder Thi-

<sup>473) 1. 28</sup> πρός δὲ τὰς ἐνεργείας πολύ διοίσει.

<sup>474) 1. 34</sup> αμφισβητείται δε πότερον πυριώτερον της αρετης ή προαίρεσις η αί πράξεις, ως εν αμφοίν ούσης, το δή τέλειον δίλον ως εν αμφοίν αν είη.

<sup>475)</sup> b,3 το δε θεωρούντι οι δενός των τοιούτων πρός γε την ένεςγειαν χρεία, άλλ' ώς είπειν και έμπόδια έστι πρός γε το θεωρίαν . . . δεήσεται ούν των τοιούτων πρός το ανθεωπεύεσθαι.

<sup>476)</sup> l. 18 άλλα μην ζην τε πάντες υπειλήφασιν αυτούς (τ. 3 εαι; και ένεργεϊν άρα . τῷ δη ζωνι του πράττειν άφαιρουμνου, ἔτι δε μάλλον του ποιείν, τι λείπεται πλην 3 εωρία . . . και των άνθρωπίνων δη ή ταύτη συγγενεστάτη εδδαιμονκατάτη, υχί, b. 6. 579, 445 angef. 6t. n. 6. 534, 377.

tigfeit einwohnt 477), in welcher bas gange Leben ber Gotter felig ift. Rreilich bebarf ber Menfch als folcher auch ber außeren Begunftigung um gludfelig ju fein, boch nicht vielet und großer; auch mit Wenigem fann er tugenbhaft handeln'478) und felig find nach Solon bie magig mit außeren Butern ause geftattet aufs ichonfte gehandelt und weise gelebt haben. Mit (jenen) Bestimmungen icheinen alfo auch bie Annahmen bet Beifen übereinzustimmen; und folches hat gleichfalls einiges Gewicht; bas Bahre im Gebiete ber Sanblungen jedoch wird aus ben Thaten und bem Leben erfannt 479). Darum muß man auch bas vorher Erdrterte prufen und, wenn es mit ben Thaten übereinstimmt, es annehmen, und wo nicht, ben Reben miftrauen. Ber aber bem Geifte nach traftthatig ift und ihm bient, wird aufs ichonfte geartet fein und von ben Sottern am meiften geliebt werben; benn wenn fie, wie augenscheinlich, fur die menfchlichen Dinge Sorge tragen, fo moche ten fie wohl bes Besten und ihnen Bermanbteften, b. b. bes Beiftes, fich freuen 480) und burch Bohlthun benen vergelten bie jenes am meiften lieben und ehren, als folchen bie bas ihnen felber Liebste sich angelegen fein laffen und recht und fchon handeln. Da biefes aber offenbar bem Beifen am meiften gus fommt, fo ift er ber Gottgeliebtefte und auch barum ber gluck feligfte.

<sup>477) 1. 26</sup> τοτς δ' ανθρώποις (δ βίος μαχάριος), εφ' δσον δμοίωμα τι της τοιαύτης ένεργείας δπάρχει.

<sup>478)</sup> c. 9. 1179, 3 οὐ γὰς ἐν τῷ ὑπεςβολῷ τὸ αὐταςκες οὐὐ ἡ πράξις . . ἔσται γὰς ὁ βίος εὐδαίμων τοῦ κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐνεργοῦντος.

<sup>479) 1. 16</sup> συμφωρείν δή τοις λόγοις ξοίκασιν αξ των σοφών δόξας.
πίστιν μέν οὖν και τὰ τοιαὖτα έχει τινά, τὸ δ' άληθες ἐν τοῖς
πρακτοῖς ἐκ τῶν ἔργων και τοῦ βίου κρίνεται· ἐν τοὐτοις γὰρ
τὸ κύριον.

<sup>480) 1. 25 . .</sup> και είη θυ εύλογου χαίρευν τε αύτους (τους θεους)
τῷ ἀρίστφ και τῷ συγγενεστάτφ (τοῦτο ở ἀν είη ὁ νοῦς) . . .
Φεοφελίστατος ἄρα (ὁ σοφός)

3. Rachbem hiermon und von ben Augenben, fowie von ber Kreundschaft und Luft in Umrissen hinlanglich gehandelt wer ben, murbe aufer Borhaben wohl jum Collug geführt au fein icheinen tonnen, ware es nicht 3wed in bem was burch band lungen erreicht werben foll nicht sowohl Jegliches au betradten und ju ertennen, als vielmehr es ausmuben. namlich find die gehren zwar im Stande freigefinnte Junglinge ju gewinnen und angutreiben und ein mohlgeartetes, in Baby heit bas Schone liebenbes Gemuth fur Tugend zu entflammen nicht aber bie Deuge jum Guten und Schonen anzutreiben; benn fie ift nicht geschaffen ber Scham fondern ber Furche Folge ju leiften, ba fie bem Affette lebend ben entsprechenben Emb empfindungen und bem was fie erzeugt nachgeht und bie enige gengesetten Schmerzempfindungen flieht, ohne Begriff ver Schonen und mabrhaft Angenehmen. Belde Lebre tount folde umftimmen? Dohl muffen wir und freuen, wenn wir burch Benugung alles Deffen, woburch wir jur Sittlichfeit u gelangen fcheinen, ber Tugend theilhaft werben. But, meine bie Einen, werbe man burch bie Ratur, Anbre burch bie Gitte, noch Andre burch Belehrung 481). Das von ber Ratur Abhan gige fieht offenbar nicht bei und, soudern wird burch gewiffe gottliche Urfachlichfeiten ben mahrhaft Gludlichen ju Theil Begriff und Lehre aber ift wohl nicht in Allen wirtfam; et muß vielmehr burch bie Sitte bie Seele bes Buborers vorter reitet fein um wie es schon ift fich ju freuen und ju haffen Bon Jugend auf Die richtige Ruhrung gur Tugend ju erlangen. ift fdwer, wenn man nicht unter entfprechenden Befeten er jogen ift. Und vielleicht reicht es nicht hin bag ber Jugent bie richtige Pflege und Erziehung zu Theil werbe, fonbern ba et anch für die Erwachsenen ber liebung und Gewohnung bedarf, is

<sup>481)</sup> c. 10. b, 18 αγαπητόν ο Ισως έστιν εἰ πάντων δααρχέντων δι το έπιεικείς δοπούμεν γίνεσθαι, μεταλάβοιμεν τής αγετής γίνεσθαι ο άγαθούς οδονται οἱ μέν φύσει, οἱ δ έθει, οἱ διδαχή.

mochten Befege auch bafar und zwar in Bezug auf bie gange Lebensführung erforderlich fein 482). Und muß wer gut werben foll, gut erzogen und gewohnt werben, dann in fittle cher Pflichterfullung leben und weber wider woth mit Wille len Schlechtes thun: fo mochte bas erreicht werben in einen bem Beifte und richtiger mit Kraft ausgetufteter Orbnung entsprechenden Leben 483). Die Amordning des Baters und aberhaupt eines einzelnen Mannes, wenn nicht eines Ronigs ober mit abnlicher Machtvollfommenheit belleibeten, entbehrt ber etforberlichen Rraft und Rothigung, bie eben bem Gefete gufommt, ba es eine and Bernunftigfeit und Beift abgeleitete Bestimmung ift 484). Much find bie ben (finnlichen) Trieben enigegentretenben Menfchen berhaft, wenngleich fie im Redis ten find; nicht to bas Gefes, wenn es bas Sittliche anordnet. Uber nur in bem Stnate ber Lafebamonier fcheint ber Gefetygeber einige Sorge fur Erziehung und Befchaftigung (ber Butger) getragen gu haben; in ben meiften lebt Jeber wie es ihm gefällt, nach Kralloven Beife über Rinber und Beib waltenb. Reblt bie richtige offentliche Sorge bafut, fo mochte es freilich Jedem aufommen feinen Kindern und Kreunden gur Erlangung der Tugend behulflich ju fein ober ju ftreben es ju fein, und bad bem ber gefetgeberifthen Sinn hat am beften gelingen; fo wie fu bie offentliche Gorge (fur fittliche Bilbung) burch Gefete, tind die gute (geveihliche) Sorge burch sittliche Befete

<sup>482)</sup> p. 1180, 1 . . ουχ' lumber d' low's νέους όντας τφοφής και ξαιμελείας ευχείν δρόής, απλ' έπευθή ααι ανθρωθέντας θει έπιτηθεύειν αυτά και εθίζεωθας, και περί ταθτα θεοίμεθ' αν νόμων, και δίως θό περί πώντα τον βίον.

<sup>483)</sup> λ. 14 εί δ΄ αὖν, καθάπες εξοφεαι, τον έσσμενον τη αθόν τραφῆναι καλώς δεξ και έθισθῆναι, είδ' οδιως εν επιτηθεύμασιν
εκιεικός ζῶν και μίζι ἄκοντα μήδ' έκθντα πράττειν τὰ φαῦλα,
ταῦτα δε γόγνως ἐν ριουμένοις καιά τινα νοῦν και τάξιν δρθέν, ἔχουσαν ἐσχών.

<sup>484) 1. 21</sup> δ δε νόμος αναγκαστικήν έχει δύναμιν, λόγος ών από τινος φοριώσεως και κού.

geubt wird 485), ob burch geschriebene ober ungeschriebene, macht wohl feinen Unterschied, auch nicht ob Giner ober Bide baburch erzogen werben follen. Denn wie in ben Staaten bie gesetlichen Beftimmungen und bie Gitten Rraft haben, fo in bem hauswefen bie vaterlichen Ermahnungen und bie Sitten; ja noch mehr, in Rolge ber Bluteverwandtichaft und ber Boblthaten. Dazu zeichnet fich bie auf bie Ginzelnen gerichten Erziehung vor ber gemeinsamen aus, ba Jebem bann bat ihm Zuträgliche zu Theil wird 486). Diefe Sorge mochte an besten ber üben welcher bas Allgemeine weiß; wenngleich fe fur ben Einzelnen auch mohl bem gelingen fann, ber obne jenes Wiffen mas an Einzelnen fich ergibt in ber Erfahrun; forgfaltig beachtet hat 487). Doch wirb wer mit Rmet und mit Wiffenschaft verfahren will, auf bas Allgemeine unt bie Erfenntniß beffelben gurudgehn und ber welcher fiche an gelegen fein lagt ju beffern (veredeln), fet es Biele ober Benige, versuchen muffen fur bie Runft ber Befetgebung fich ju befähigen. Es fragt fich also nunmehr mober und wie diefe Befähigung ju erlangen fei? etwa von Staatomannern ? Go fetgebung fchien ja ein Theil ber Staatstunft ju fein 100).

<sup>485) 1.32</sup> μάλιστα δ' αν τούτο δύνασθαι δύξειεν εκ τών εληφείνων νομοθετικός γενόμενος· αι μέν γαρ κοιναι επιμελειαι δήλων δτι δια νόμων γίγνονται, επιεικείς δ' αι δια τών σπουδαίων γεγραμμένων δ' η αγράφων, ουδέν αν δόξειε διαφέρεω . . . ωσπερ γαρ έν ταις πόλεσιν ένισχύει τα νόμιμα και τά έθη, ούτω και έν οίκιαις οι πατρικοί λίγοι και τα έθη.

<sup>486)</sup> b, 11 έξαχριβούσθαι δή δύξειεν ών μάλλον το καθ Εκκστον ίδίας της έπιμελείας γινομένης.

<sup>487) 1. 16</sup> οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐνός τινος οὐδεν ἔσως κωλώς καὶώ; ἐπιμεληθήναι καὶ ἀνεπιστήμονα ὄντα, τεθεαμένον & ἀκριφώς τὰ συμβαίνοντα ἐψ' ἐκάστφ δι' ἐμπειρίαν . . . οὐδεν ὅ ἦττον ἴαως τῷ γὰ βουλομένο τεχνικῷ γενέσθαι καὶ Θεωρητικὸ ἐπὶ τὸ καθόλου βαδιατέων εἰναι δόξειεν ἀν, κάκεινο γνωρυστέον ως ἐνδέχεται · εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦθ' αἱ ἐπιστήμαι (1. 14).

<sup>488)</sup> l. 28 åg' our mera routo iniguentier nider å nies romode

Aber bie übrigen Runfte und Rahigfeiten werben von Denfelben gelehrt und geubt; Politit bagegen unternehmen bie Sophisten ju lehren , ohne in Staatsangelegenheiten ju wirfen , und bie barin wirten icheinen mehr in Folge eines gewiffen Bermbgens und ber Erfahrung als ber Ginficht ju handeln 489); benn of fenbar fprechen fie fich meber in Schriften noch in ber Rebe barüber aus und haben weber ihre Gohne noch anbre ihrer Freunde ju Staatsmannern ausgebilbet. Doch fcheint bie Erfahrung von nicht geringem Gewichte ju fein und benen Roth ju thun bie jum Biffen über bie Staatstunft ju gelangen munichen; wogegen die Sophisten augenscheinlich weit entfernt find (mahrhaft) ju lehren, ba fie weber wiffen mas bie Staatsfunft ift, noch welche ihre Begenstande find; fie wurden fonft nicht bie Staatstunft ber Rebefunft gleichstellen ober unterordnen; noch auch mahnen, es fei leicht Befete ju geben, inbem man bie angeseheneren Befete sammele und bie besten unter ihnen ausmahle; als bedurfte bie Ausmahl nicht hier wie in ben übrigen Runften ber Ginficht, und als fei es nicht bas Großefte richtig zu urtheilen; wie ja bie Erfahrenen in Jeglichem bie (betreffenben) Berte richtig beurtheilen und einsehn woburch und wie sie zu Stande fommen und welche mit welchen gufam. menftimmen, wogegen Unerfahrene fich ichon freuen muffen nicht im Unflaren barüber ju fein, ob bas Wert gut ober ichlecht gerathen fei 490). Denen welche burch Erfahrung bie Begenftanbe

τικός γένοιτ' αν τις, ή καθάπες έπι των άλλων, παρά των πολετικών; μόριον γάς έθεκει της πολιτικής είναι vgl. Anm. 290.

<sup>489)</sup> p. 1181, 1 οἱ πολιτενόμενοι . . δόξαιεν ᾶν δυνάμει τινὶ τοῦτο πράττειν καὶ ἐμπειρία μάλλον ἡ διανοία· πτλ.

<sup>490) 1. 17</sup> επλέξασθαι γάς είναι τους αξιστους, ωσπες ουθέ την επλογην ουσαν συνέσεως και το κείναι όςθως μέγιστον, ωσπες εν τοις κατά μουσικήν οι γάς εμπειςοι πεςι εκαστα κείνουσιν όςθως τά είγα, και δι' ων η πως επιτελείται συνιάσιν, και ποία ποίοις συνάθει τοις δ' απείςοις αγαπητόν το μη λανθάνειν ει ευ η κακώς πεποίηται.

nur Die fiche handelt townen, fcheinen foldhe Bufammenfteffungen nutlich ju fein, ben Undundigen nutlod. Go mochten benn auch wohl Bufammenftellungen ber Gefete und Staatsverfaffungen benen febr. forberlich fein bie im Stanbe zu burdifchauen und m beurtheilen, was fcon ober bas Gegentheil und für welche Staaten je folde Defete fich eignen; benen bagegen bie obne foldte Retigleit bergleichen (Bufammenftellangen) burd. gebn burfte es am richtigen Brtheile mangeln, wenn fiche nicht pon felben einstellt ; boch tonnten fle (allmablig) ju befferem Berfidubnig biefer Dinge gefangen 491). Da nun bie Kruberen big Lehre von ber Gefengebing unerforscht gelaffen, fc mochten wir wohl felber baranf und aberhaupt auf Die Staats verfaffting unfren Blid zu richten haben, bamit wir bie bie menfchlichen Angelegenheiten betreffende Philosophie so gut wir tonnen ju Enbe führen. Buerft wollen wir baher verfuchen an bas einzugehn mas etwa von ben Relteren theilweife fche: bestimmt worben ift, baim and ben gufammengestellten Staate verfaffungen at erfebn, mas bie Staaten erhalt und gum Unter gang führt, und zwar med febr ber befonberen Staatbverfaf. fungen; gleichwie, marum bie Ginen ichon bie Unbren fchlecht verwaltet merben; benn nachbem folches in Erwägung gezogen worden, burfie man wohl leichter einsehn, welche bie befte Benfaffung und wie jegliche geordnet und mit welchen Gefeten und Gitten 492).

<sup>491)</sup> Ι, 6 έσως δ' οὖν και των κόμων και των πολιτενών αξ συναγωνικό τοῖς μὲκ δυναμένοις θεωρίσαι από πρίναι τδ παλώς ί τοὐναντίον και ποία ποίοις έσμότσε, εὐχροσε' ἐν εἰς τεὰ δ' ἄνευ ἔξεως τὰ τοπαῦτα διεξιούσι τὸ μὰν πρένειν παλώς κέι ᾶν ὑπάρχοι, εν μὰ ἄρα αὐτόματον, εὐσυνατώπερου δ' εί; ταῦτα τάχ' ἄν γέκοιντο.

<sup>492)</sup> h, 15 πρώτον μέν οὖν εί τι κατά μέρος είρηται καλώς έττ τών προγενεστέρων πειραθώμεν επελθείν, είτα έκ τών συνγγμένων πολιτειών δεωράσαι τὰ ποία σώζει και αθείσει τας

Berfen wir gum Schluß einen Blid auf bie Gleberung und Durchführung ber Ariftotelischen Ethik.

1. Sie foll von bem bem Menfchen erreichbaren, burch feine Sandlungen ju verwirtlichenben Gute und Guten, nicht von bem abfoluten Gute ober ber Ibee beffelben handeln, baber, ba Die handlungen bem Gebiete ber Beranberungen und zwar bet ber Billiur unterworfenen Beranberungen angehoren, auf bie Strenge ber bas imveranderliche Gein ober bie unveranderlichen Gefete ber Beranberungen gum Gegenftanbe habenben theoretifchen Wiffenschaft nicht Unfpruch machen (G. 1336. vgl. Unm. 13. 12. 50). Bor Allem foll fle bas Bas richtig auffaffen und, wie angebentet wird, biefes in ben Chatfachen bes sittlichen Bewußtseins finden, baber nur ber in ihnen Erfahrene fich zu jenen Untersuchungen wenden (G. 1336. vgl. Unm. 6. 51), jeboch auch er von bem Dag ju bem Barum fortschreiten und ben von ben Principien ansgehenden mit bem gu ben Principien hinkeitenben Beg ber Forfchung (Debuttion und Juduftion) mit einander verbinben, um fo auch hier von bem und Gereiffen ju bem an fich Gewiffen ju gelangen (6) Dabei wird vorandgefest (boch wohl weil Alle bes fittlichen Bewußtfeins theilhaft find), bag Jeber in Etwas, wenn nicht in bem Reiften bas Bahre treffe (18) und eben barum wirb von Prafung ber gang und gaben Unnahmen ausgegangen, in ber Ueberzengung bag bas Ralfche baran fich an bem ihm einwohnenden Wiberfpruch verrathen werbe (14).

Diesen seinen methodologischen Grundsatzen bleibt Arftoteles im ganzen Ausbau seiner Ethit und Politik treu; er hat auf die Weise die Sonderung der praktischen und theoretischen Philosophie angebahnt, — eine Sonderung, die wenn and

notes al tà nota exactas two notiteswo, and dià tivas attias al mèr antos al de todrartior notitedorat. Sewon-Seron pào todrar tax' de mallor curidosper and nota notites a doloto, and nuc exacto taxos and tios répos and esse gameiro. Lywes our desaperos.

ser beignbehalten, einer vorzeitigen nicht felieblicht and fin leicht ergebenden Bermischung ber geoigung mit beriebt gebiete vorzubeugen fich und beriebt gebiete vorzubeugen unt Die fich gingung und der Annahme and dan werfest. numilid ? perfendent per ber Unnahme aus daß alle unfre Bestrebunauch w g at. sen gwed gerichtet find und ihre Mannichfaltigfungo sa je all ommengehörigkeit) einen letten Zwed ober Ente THE til (mo sonetest, für den er dann bie nabere Bestimmun; WK' pad pour fritische Burbigung ber hauptsachlichsten Annabpaulite benfelben und bemnachst durch Ausmittelung ber bem Menfchen als foldem eigenthumlichen Strebungen und Tha tigfeiten ju gewinnen fucht. In ersterer Beziehung fuhrt er jene nanahmen auf die verschiedenen Lebensweisen, b. b. auf bas in benfelben Angestrebte jurid. Es treten brei aus ein. ander, bie gwar mit ein und bemfelben Borte, bem ber Glud. Gligfeit, ben Endzweck bezeichnen, ihn aber, in wefentlicher Abtehr von einander, ale Luft, ale praftifche Thatigfeit, ober als Erfennen naber bestimmen. Bie aus biefen brei Saurtrichtungen Mischungen und 3wittergeftalten fich bilben, wirt furz berührt und bie erfte ber brei hauptrichtungen ganglich jurudgewiesen, bie zweite nach Befeitigung ber Burudfuhrung praftifcher Thatigfeit auf Ehre ober Reichthum, als ber naberen Bestimmung bedurftig nachgewiesen, Die britte fpaterer Bo trachtung vorbehalten und bamit angebeutet bag bas Erfenn: nifleben außer ober über bem Bereiche ber junachft vorliegenben Betrachtung bes burch Sandlungen ju verwirklichenben Gues ober Guten liege. Erft nachbem Ur. ben Begriff ber Gludie ligfeit, von bem bezeichneten Standpuntte aus nach feinen verfcbiebenen Begiehungen entwickelt bat, fommt er am Schluffe bes Wertes auf die hobere, bem Mertmale ber Gelbitfanbigfeit erft vollig entsprechende Raffung beffelben gurud, fieht fich aber veranlagt burch Rritit ber Platonifchen Beftimmung bes Ent. zwede ale Ibee bes Guten, hier ichon vorläufig gu bezeichnen. bag er auch nach feinem boberen Standpunkte, jene fur Ber: wirklichung beffelben nicht anwendbare Begriffebestimmung nicht gelten laffen tonne. Go, glaube ich, erflart fich bie Unter-

brechung ber begonnenen Entwidelung bes Begriffs ber Glude feligfeit burch bie eingeschobene Rritif ber Platonischen 3bee bes Buten. Es folgt bann ber oben bezeichnete zweite Abfat jener Entwidelung, junachft burch hervorhebung bes im Begriffe bes Endzwecks eingeschloffenen Mertmals ber Gelbftgenugsamfeit, in Beziehung auf bas bem Menfchen eigenthumliche Wert, Die ihm eigenthumliche Thatigfeit; benn es handelt fich ja von ber burch menschliches Sandeln zu verwirklichenben Gludfeligfeit. Go ergibt fie fich ihm als bie fcone und vollenbete ober tugendhafte, bem Menfchen als folchem eignende Thatigfeit ber Seele, mahrend eines in fich abgeschloffenen Lebens. Dons möglich tann fie baber in ber Erlangung ber außern ober auch ber bem Sinnenleben eigenthumlichen Buter beftehn, fondern nur im ichonen (fittlichen) Leben und Sandeln, und zwar nicht im auftandlichen, rubenben, fonbern fraftthatigen Leben. Dawit aber ift ein Bereinigungspunkt fur jene verschiedenen, nur in ihrer einfeitigen Durchführung einander widerftreitenden Unnahmen gefunden; benn bie im praftischen Leben Endzwed finben, muffen, wenn fie ju richtigem Berftanbnig ihrer Unnahme gelangen, ihn ale Tugenb und zwar ale fraftthatige, nicht rubenbe Augend naber bestimmen; bie ihn in ber Luft fuchen auertennen bag bie mahre, reine naturgemagefte Luft bie bie tugendhafte Rraftthatigfeit begleitenbe fei und in ihr bie Gonberung bes Schonen, Butraglichen und Angenehmen fich aufhebe. Ebenfo haben bie bie Beisheit als Endzweck feten bie vollendete Rraftthatigfeit bes menschlichen Geiftes im Ginne: letteres wird nach ber Absicht biefes nachstfolgenden umfassenderen Theiles ber Ethit nur vorläufig. angedeutet (G. 1348). Damit ift benn zugleich die Meinung abgewiesen, bie Gludfeligfeit fonne und angethan, burch Bufall erlangt werben, und bie anbre, fie werbe burch gottliche Rugung uns zu Theil, erhalt, wenn auch nur andeutungeweise, Die nabere Bestimmung, daß fie boch zugleich bie freie That ber menschlichen Rraftthatigfeit fein muffe (G. 1351). Schwieriger aber ift die Bestimmung, wie bas vollendete, in fich abgeschloffene Leben ju faffen fei und

une Die fiche handelt tommen, fcheinen folde Bufammenfteffungen nutlich zu fein, ben Undundigen nutlod. Go mochten bem auch wohl Bufammenftellungen ber Gefete und Staatsverfaifungen benen febr. forberich fein bie im Stanbe zu bmichfchauen und m beurtheilen, was fcon ober bas Gegentheil und fit welche Staaten je folde Defete fid eignen; benen bagegen bir ohne folche. Kertigfeit bergloichen (Busammenstellungen) burdgebn, burfte ob am richtigen Bethelle mangeln, wenn fiche nicht pon felben einftellt ; boch tonnten fie (allmabtig) ju befferen Berftandniß biefer Dinge gelangen 491). Da nun bie Rruberen big Lebre von ber Gesetzgebing unerforscht gelaffen, ic mochten wir wohl felber barauf und aberhaupt auf Die Staartperfaffung unfren Blick ju richten haben, bamit wir bie tie menfchlichen Lingelegenheiten betreffenbe Philosophie fo gut mit tonnen ju Enbe führen. Buerft wollen wir baher verfuchen ar bas einzugehn mas etwa von ben Relteren theilweife fche bestimmt worben ift, bante and ben gufammengestellten Staareverfaffungen pe erfehn, mas bie Staaten erhalt und gum Unte: gang fuhrt, und zwar med jebe ber befonberen Staatsverfaj fungen; gleichwie, marum Die Ginen ichon Die Anbren ichleche verwaltet werben; benn nachbem foldes in Erwägung gezoger worden, burfte man wohl leichter einsehn, welche bie beite Benfaffung und wie jeglichte georbnet und mit welchen Gefeten und Gittett 492).

<sup>491) 1, 6</sup> έσως δ' οὖν καὶ τῶν κόμων και τῶκ πολιτενῶν αξ συνεγωχαὶ τοῖς μὲκ δυναμένοις θεωρήσαν και πρίναν τε παλῶς ἐ τοὐναντίον καὶ ποὶα πρίνις ἐσμότετε, εὐχροσε' ἐν αἰη τεὰ δ' ἄνευ ἔξεως τὰ τοισῦτα διεξιούσι το μὰν κρένειν καλῶς κἰι ἀν ὑπάρχοι, εν μὰ ἄρα αὐτόματον, εὐσυνετώτερου δ' εἰ; ταῦτα τάχ' ἄν γέκοιντο.

<sup>492)</sup> h, 15 πρώτον μέν οὖν εί τι κατά μέρος εἰφήται καλώς ίπ τών προγενεστέρων πειραθώμεν ἐπελθείν, είνα ἐκ τών συνηγμένων πολιτειών δεωράσαι τὰ ποία σώζει καὶ φθείραι τας

Werfen wir gum Schluß einen Bild auf bie Blieberung und Durchführung ber Ariftotelifchen Ethit.

1. Sie foll von bem bem Denfchen erreichbaren, burch feine Sandlungen zu verwirtlichenden Gute und Guten, nicht von bem abfoluten Gute ober ber 3bee beffelben hanbeln, baber, ba bie Sandlungen bem Gebiete ber Beranderungen und gwar bet ber Billiur unterworfenen Beranberungen angehoren, auf bie Strenge ber bas unveranderliche Gein ober bie unveranderlichen Gefete ber Beranberungen jum Gegenftanbe habenben theoretifchen Wiffenschaft nicht Unfpruch machen (G. 1336. vgl. Anm. 13. 12. 50). Bor Allem foll fle bas Bas richtig auffaffen und, wie angebentet wird, biefes in ben Thatfachen bes sittlichen Bewußtseins finden, baber nur ber in ihnen Erfahrene fich ju jenen Untersuchungen wenden (G. 1336. vgl. Anm. 6. 51), jeboch auch er von bem Daß ju bem Barum fortschreiten und ben von ben Principien ausgehenben mit bem ju ben Principien hinleitenben Beg ber Korfchung (Debuftion und Induttion) mit einander verbinden , um fo auch hier von bem und Gewiffen ju bem an fich Gewiffen ju gelangen (6) Dabei wird vorandgefest (boch wohl weil Alle bes fittlichen Bewußtfeins theilhaft find), bag Jeber in Etwas, wenn nicht in bem Deiften bas Bahre treffe (18) und eben barum wirt von Prafung ber gang und gaben Unnahmen ausgegangen, in ber Ueberzeugung bag bas Ralfche baran fich an bem ihm einwohnenben Diberfreuch verrathen werbe (14).

Diesen seinen methobologischen Grundschen bleibe Aristotetes im ganzen Ausbau seiner Ethis und Politis tren; er hat auf die Weise die Sonderung der praktischen und theoretischen Philosophie angebahnt, — eine Sonderung, die wenn and

πόλεις και τὰ ποῖα ἐκάστας τῶν πολιτειῶν, και điα τίνας αἰτίας αἰ μὲν καλῶς αἰ δὲ τοὐναντίον πολιτεύονται. Θεωρη-Θέντων γὰρ τοὐτων τάχ' ἄν μαϊλον συνίδοιμεν καὶ ποία πολιτεία ἀρίστη, και πῶς ἐκάστη ταχθείσα και τίσι νόμοις και Εθεσι χρωμένη. Μίγωμεν οὖν ἀρξάμεγοι.

nicht schlechthin und får immer beizubehalten, einer vorzeitigen Einigung und barans fich leicht ergebenden Bermischung ber Untersuchungen beiber Gebiete vorzubeugen fich vorset.

2. Ar. geht von ber Unnahme aus baf glle unfre Beftrebns gen je auf einen 3med gerichtet find und ihre Mannichfaltigteit (und Busammengehörigfeit) einen letten 3med ober Enb zwed porausfest, fur ben er bann bie nabere Beftimmung jundchft burch fritifche Burbigung ber hauptfachlichften Munab: men über benfelben und bemnachft burch Ausmittelung ber bem Menschen als foldem eigenthumlichen Strebungen und Tha tigleiten ju gewinnen fucht. In erfterer Begiebung fubet er jene Unnahmen auf die verschiebenen Lebensweisen, b. b. auf bas in benfelben Angestrebte jurud. Es treten brei and einander, die grar mit ein und bemfelben Borte, bem ber Glad. feligfeit, ben Endzweck bezeichnen, ihn aber, in wefentlicher Abfehr von einander, ale Luft, ale praftifche Thatigfeit, ober als Ertennen naber bestimmen. Wie and biefen brei Dametrichtungen Mischungen und 3wittergeftalten fich bilben, wirt furz berührt und bie erfte ber brei Sauptrichtungen ganglich gurudgewiesen, bie zweite nach Befeitigung ber Burudfuhrung prattifder Thatigfeit auf Ehre ober Reichthum, als ber naberen Bestimmung bedurftig nachgewiesen, bie britte fpaterer Betrachtung vorbehalten und bamit angebeutet bag bas Erfenntnifleben außer ober über bem Bereiche ber junachft vorliegenben Betrachtung bes burch Sandlungen ju verwirflichenben Gues ober Guten liege. Erft nachbem Ur. ben Begriff ber Gludie ligfeit, von bem bezeichneten Standpuntte aus nach feinen verschiebenen Beziehungen entwidelt bat, fommt er am Schlufe bes Mertes auf bie hobere, bem Mertmale ber Gelbftfanbiafeit erft vollig entsprechenbe Raffung beffelben gurud, fieht fich aber veranlagt burch Rritit ber Platonischen Bestimmung bes End. zwede ale Ibee bes Guten, hier ichon vorläufig gu bezeichnen, baß er auch nach feinem boberen Standpunkte, jene fur Ber: wirklichung beffelben nicht anwendbare Begriffebestimmung nicht gelten laffen tonne. Go, glaube ich, erflatt fich bie Unter-

brechung ber begonnenen Entwidelung bes Begriffs ber Glude feligfeit burch bie eingeschobene Rritit ber Platonischen Ibee Es folgt bann ber oben bezeichnete ameite Abfat bes Buten. jener Entwidelung, junachft burch hervorhebung bes im Begriffe. bes Endzwecks eingeschloffenen Mertmals ber Gelbftgenugsame feit, in Beziehung auf bas bem Menfchen eigenthumliche Wert, bie ihm eigenthumliche Thatigfeit; benn es handelt fich ja von ber burch menschliches Sanbeln zu verwirklichenben Gludfeligfeit. Go ergibt fie fich ihm als bie fcone und vollenbete ober tugenbhafte, bem Menfchen als folchem eignende Thatigfeit ber Seele, mahrend eines in fich abgeschloffenen Lebens. Dhnmoglich tann fie baber in ber Erlangung ber außern ober auch ber bem Sinnenleben eigenthumlichen Guter beftehn, fondern nur im fchonen (fittlichen) Leben und Sanbeln, und gmar nicht im zuftandlichen, rubenben, fonbern fraftthatigen Leben. Damit aber ift ein Bereinigungepunkt fur jene verschiedenen, nur in ihrer einfeitigen Durchführung einander widerstreitenden Unnahmen gefunden; benn bie im praftischen Leben Endzwed finben, muffen, wenn fie ju richtigem Berftandniß ihrer Unnahme gelangen, ihn ale Tugend und zwar ale fraftthatige, nicht rubende Tugend naber bestimmen; bie ibn in ber Luft fuchen auertennen bag bie mahre, reine naturgemäßeste Luft bie bie tugenbhafte Rraftthatigfeit begleitenbe fei und in ihr bie Son. berung bes Schonen, Butraglichen und Angenehmen fich auf-Ebenfo haben bie bie Beisheit als Endzweck fegen bie vollendete Rraftthatigfeit bes menschlichen Beiftes im Sinne: letteres wird nach ber Absicht biefes nachftfolgenben umfaffenberen Theiles ber Ethit nur vorlaufig angebeutet (G. 1348). Damit ift benn jugleich bie Meinung abgewiesen, bie Gludfeligfeit tonne und angethan, burch Bufall erlangt werben, und bie andre, fie werde burch gottliche Rugung uns zu Theil, erhalt, wenn auch nur andeutungeweise, bie nabere Bestimmung, bag fie body. zugleich bie freie That ber menschlichen Rraftthatigfeit fein muffe (G. 1351). Schwieriger aber ift bie Bestimmung, wie bas vollendete, in fich abgeschloffene Leben ju faffen fei und

wie weit die Chaffeligkelt ber außeren Begankigung bedafe. Aristoteles muß sich begingen hervorzuheben daß wenngleich die Gläckeligkelt des tugendhaften handelns nicht unabhängig ven der Gunst und Ungamst der Berhältnisse und Schickale sei, das sie wesentlich Bestimmende doch die tugendhaften Krastithätigkeiten seien (26 ff.); und über die Einwirfung welche die Schicksale geliebter Personen nach unsrem Tode darauf üben könnten, spricht er in einer Weise sich and, die wiederum keisnen sicheren Schluß weder auf seinen Glanden noch auf seinen Unglanden an perschliche Fortbauer nach dem Tode verstattet; selbst die Ann. 30 angeführten Worte gewährleisten einen solchen Schluß nicht. Nachträglich wird dann noch zum Zeichen daß man die Selbstgenugsamteit der Slückseligkeit anerkenne angesührt, man rücke sie über die Sphäre des Löblichen him anb (31 ff.).

3. Befteht aber bie Gludfeligfeit mefentlichft in tugenbhafter Reaftthatigfeit, fo muß vor allem ber Begriff ber Tugenb feftgeftellt und entwickelt und ju bem Ende beftimmt werben in ber Borguglichkeit welcher Thatigkeit fie beftebe. Dag in ber bem Menfchen als foldem eigenthumlichen Thatigfeit bat fich fcon vorläufig in ber Begriffebeftimmung ber Gludfelig. feit als bes vom Menschen zu verwirflichenben bochften Gutes (S. 1337-41. vgl. S. 1355) ergeben. Ebenfo bag bie fe erzeugende Thatigfeit nicht bie bem Menschen mit bem Thiere gemeinfame fein tonne (G. 1339). Das Rabere follte ans ber zwiefachen pfychologischen Zweitheilung hervorgehn. fcheiben wir namlich bas vernunftige und vernunftlofe Ceelen. mefen und innerhalb bes letteren wieberum bas ben Thieren mit ben Pflanzen gemeinfame Ernahrunge . und bas erfteren eigenthumliche Ginnen- ober Begehrungevermogen , und ertennen wir an bag letteres beim Menschen ber Bernunft fich fib gen ober ihr widerstreben tonne, fo feben wir uns veranlagt auch eine boppelte Geite bes Bernunftvermogens ju unterfcheiben, eine fellstandig auf fich felber bernhende imb eine in Behervichung ber Ginnlichkeit fich erweifenbe (43). Hus Diefer

letzteren Zweitheilung aber ergibt sich die Sonderung der in Belebung und Selbstentwickelung der Bernumft und der in Herrsschaft der Vernunft über die sinnlichen Triebe bestehenden Tugenden den (44 f.), — eine Sonderung die Schleiermacher als einen der beiden der alten Biertheilung der Tugenden zu Grunde liegenden Sintheilungsgründe nachgewiesen hat. Letztere unterscheiden sich von ersteren darin daß sie, um herrschaft über die Sinnlichteit zu gewinnen, nicht ohne Sitte und Gewöhnung bestehn können; daher sie sehr passend als ethische Tugenden bezeichnet werden; erstere dagegen, auf die freie innere Entwickelung der Bernunft gerichteten, minder entsprechend als dianoötische Tugenden, d. h. als Tugenden des Venkandes.

In ber naberen Begriffsbestimmung ber Tugenb ift bas Augenmert wenn nicht ausschließlich, fo boch vorzugeweiße auf bie ethische Tugend gerichtet. Bon ihr ergibt fich bag fofern fie Bewohnung vorausfete, fie nicht in einer Raturbestimmte heit beftehn tonne, wenngleich naturliche Unlage bagu erforberlich (46 vgl. 132. 133); ferner bag eben barum nicht bas Bermogen ben Rraftthatigfeiten vorangehe, vielmehr aus biefen, t. h. tugenbhaften Sandlungen, jenes als tugenbhafte Fertigfeit erft hervorgehe (47). Die Krage, wie benn aber tugenbe hafte Sandlungen ju benten feien bevor Augend vorhauben, lagt Ur. nicht außer Acht. Die etwas buntle Beantwortung ber Frage (60 ff.) barfen wir wohl, im Einflange mit feinen Principien, fo faffen : Die fittlichen Saudlungen aus benen bie Tugend ale Fertigfeit erft erwachsen foll, muffen aus ben unmittelbaren Inpulfen ber richtigen Bernunft fich ergeben, benn nur was ihr gemaß, ift fittlich (49). Rachbem bann vorläufig hervorgehoben worden bag bie Tugend in einem gemiffen Mittelmaße bestehe und biefes fich burchgangig auf Luft- und Unlufts empfindungen beziehe (52 ff.), die zugleich ichon hier ale Beiden ber erlangten ober nicht erlangten fittlichen Kertigfeiten bezeichnet werden (53), wird bie fcon im voraus angenommene Befimmung ber ethischen Tugend, fie fei Fertigfeit, burch

bie Rachweisung bewährt (63 ff.), baß fie weber Affete noch Bermogen fein tonne, - nach ber Borausfegung, baf alle Meußerungen ber Geele, ober auch alle ihre Buftanbe, ter eine biefer beiben ober unter ben Begriff ber Fertigfeiten fallen mufften (68), - eine Borausfegung, wofur man bie Beweisführung in ben psychologischen Schriften bee Ar. vergeblich fuchen mochte. Aber auch die beiben anbren Glieber jener Dreitheilung geben einen Beitrag gur Begriffebeftimmung ber Tugend: fie ift bie Fertigfeit in ber Beberrichung und Bermenbung ber Affette, Die ihrerfeits auf Bermogen (Anlagen) beruhen , fur handlungen wodurch ber Menich bas ibm als folchem obliegende Wert vollbringt (feiner Bestimmung ent. fpricht) (66). Sandlungen und Affekte aber find ein Stetiges und Theilbares, rudfichtlich beffen ein gu Biel und gu Benig, mithin auch ein Mittleres ftattfindet; baher wie bie Biffenichaft und Runft, fo bie (ethische) Engend bas Mittelmaß gu verwirklichen die Aufgabe hat. Go ergibt fich benn, nachbem bas Mittelmaß von feiner objektiven und fubjektiven Ceite na. her bestimmt worden, bie Begriffsbestimmung ber (ethifchen) Tugend, in ber bas Merfmal ber Abficht (ale ber Sanblung wefentlich) mit aufgenommen ift (68). Daß bas sittliche Dits telmaß zugleich Gipfelpuntt fei, es baber cben fo wenig ein Uebermaß und einen Mangel beffelben, wie ein Mittelmaß bet Uebermaßes und Mangele gebe, wird zu naherer Bestimmung hinzugefügt (60 ff.) und bann bie Anwendbarfeit ber Lebre vom Mittelmaß an ben verschiebenen Tugenben veraufchaulicht (71—80). Aus biefer vorläufigen Ueberficht hervorfpringende Bemerfungen über bas wechselnbe Berhalenis bes Mittelmafes ju ben Extremen, fowie biefer unter einander (G. 1370 f.), befchließen ben erften einleitenden Abichnitt ber Tugendlehre.

4. Daß die Tugend Absicht, mithin Freiwilligfeit vorausfete, war als ein der Bewährung nicht bedürftiges Mertmal
in die Begriffsbestimmung berfelben aufgenommen und die weitere Erdrierung biefes Mertmals stillschweigend vorbehalten

worden. Sehr begreiflich baher bag bamit bie eigentliche Ents wickelung ber Tugendlehre beginnt. Ariftoteles begnugt fich fury zu bemerten bag ba bie Tugend auf Affette und Sandlungen fich beziehe und bas Freiwillige gelobt ober getabelt merbe, Diefes in ber Engendlehre naber bestimmt werben muffe (III, 1 pr.). Eudemus unternimmt (S. 1372 ff.) diefen etwas eilfertigen Uebergang burch bie auf Ariftotelischer Andeutung beruhende (116) Radmeisung zu erganzen, bag ber Mensch Princip (Grund) von Goldem fei mas in entgegengefetter Beife fich verhalten fonne, b. h. von handlungen, und bag Lob und Tabel nur bem gutomme, von bem er Grund und Princip fei. Ariftoteles beginnt mit ber Erdrterung bes Unfreiwilligen, b. h. beffen mas mir gezwungen ober aus Unwiffenheit thun, menbet fich bann (G. 1378 ff.) jur Begriffsbestimmung ber Abficht ober Bahl und unterscheibet fie wie von ber Begierbe, bem Born und ber Meinung, fo von ber Bollung. Die Bahl und bie ihr vorangehende Berathung foll junachst auf die Mittel, ber Wille auf ben 3med gerichtet und biefer an fich bas Bute, bem Ginzelnen basjenige fein mas ihm fo erscheint (125). Aus Diefen mit forgfaltiger Beachtung beffen mas fur Die Unwenbung Roth thut geführten Untersuchungen wird bann gefolgert baß es von und abhange, b. h. von ber Freiheit unfrer Gelbftbestimmung, gut ober schlecht zu hanbeln und gut ober schlecht ju fein (G. 1385 ff.), wobei hervorgehoben wird, theils bag wiewohl die einzelne Sandlung von unfrer Gelbftbestimmung abhangig fei, biefe boch nicht mit einem Schlage ben Ungerechten jum Gerechten, ben Unmäßigen jum Dagigen umfchaffen, Die entsprechende Tugend erzeugen tonne (wenngleich einer a. St. (134), jufolge bie Tugend insofern freier ale bie Sandlung fein foll, inwiefern wir in jener und bes Princips ber Sanblungen machtig erweisen, bes innerften Grundes berfelben. 130 f.); theile bag ber Freiheit ber Gelbftbestimmungen felbft unfre Borftellungen unterworfen feien, theils bag gewiffe Grangen jener Freiheit in ber urfprunglichen Raturbeftimmtheit anguertennen (131 ff.). Diefe lette Erdrterung freift

allerbings au die Frage, wie Freiheit ber Gelbftbeftim beutbar fei und worin fie bestehe: bag Ur. felber noch # ner ihm vollig genigenden Beantwortnug berfeiben gelei war, lagt fich wohl aus feinen Schlugaugerungen (133 Wahrscheinlichfeit abnehmen. Er erfennt an baß Die I fung bes 3meds von ber Rabigfeit, b. b. ber Ratma abhangig fei ihn in feiner Reinheit, unverbumtelt burd Affette (132-91. 126. 131), anfaufaffen, und laft es ichieben, ob boch nicht ichon in ber Auffaffung beffelben En bei uns ftebe, von unfrer Freiheit abhangig fei, ober biefe auf die Bermirflichung ber ben 3med betreffenden Santla beschräufe (133). Er hatte nach ber Ronsequenz feiner pi cipien ersteres gang mohl behaupten tonnen. Mur auf Belbitentwickelung bes Beiftes, b. b. ber bem 3ch ju Gra liegenden hoberen Kraftthatigkeit konnte er die Freiheit gu führen, wie er auch augenscheinlich thut, indem er bie tugt hafte Kertigfeit aus fittlichen Aften ableitet (47 f. 52. S. 1263) und eben barum biefe far freier als jene balt (134 Be felbständiger aber ber Beift fich entwickelt und je mie baber auch ber 3wed (bie littliche Anforderung und Bertis ftimmung) in bas Bewußtsein tritt, um fo mehr muß a w Verdunkelung durch die (von körperlicher Organisation st ben Berhaltniffen abhangigen) Uffette zu wiberftebn im Gim fein. Freilich konnte Ur. auch bie Bedingtheit ber Freit. bes individuellen Geistes burch bas ihr verliehene Das fein urspruuglichen Rraftthatigfeit nicht in Abrede ftellen und if jugeben mulfen bag bie Freiheit bes menfchlichen wie bes gkill lichen Beifes mit ber boberen Rothwendigfeit ber 3medn fachlichfeit zusammenfalle. Wie wenig aber Aristoteles and Die Lehre von der Freiheit nach ihrer metaphofischen Erin burchgeführt, - ben Grund bagu hat er burch feinen Begriff it Dividueller (geiftiger) Rraftthatigfeiten, fowie burch bie beftimmt Sonderung ber Zwedurfachlichfeit und ber hopothetild wir kenden Urfachen gelegt. Was aber ohngleich mehr fagen wil er hat die Bestimmung ber fittlichen Geite bes Begriffs alf

ber bie bis jur endlichen Befeitigung ber metaphpfifchen ikrierigfeiten nicht ausgesett werden barf, vgl. G. 1042 f. mids. In der Abhandlung von den ethischen Tugenden erklatt fema Uriftoteles nirgend über ben Eintheilungsgrund. Daß et u bi son ber ublichen Biertheilung entfernen mußte, begreift fich, Im fe theils über ben Bereich ber ethischen Zugenben burch the Begriff ber Beibheit hinandreicht, theild weil in ihr bad mbilbare, mofur er bas Mittelmaß fucht, in feiner Mannich. ghiligfeit nicht hervortritt. Alle jenes Theilbare bezeichnet et it ar Uffette und Sandlungen (G. 1366), boch lettere nur, fofern ita bem Dag ber zu Grunde liegenben Affeite entsprechen, baf. mie gur Entscheidung bringen. Die Gintheilung ber ethischen Eigenden, b. h. ber Fertigleiten bie Affelte nach Defgabe bes Bin ber richtigen Bernunft bestimmten Mittelmaßes gu beherre imen, muß baher auf ber fillschweigenb vorausgefetten, auch all ber Pfpchologie von ihm nicht entwidelten (vgl. ob. 6. 1185) fintheilung ber Uffette beruhen. Angenscheinlich unterscheibet ger unmittelbare und mittelbare ober ursprüngliche und abgeleis . te Affette. Ale erftere, bie letteren wie billig vorangeftellt gerben, machen fich jundchft Bornmuth und Begierbe geltenb, - eibe bem vernunftlofen Geelenwesen angehörig (149) ans veren richtiger Leitung ble Tugenben ber Tapferfeit und Das -Hafeit fich ergeben. Die Befriedigung ber funlichen Begehe jungen bedarf ber Mittel, auf bie baher gleichfalls ein Affett ein zwar abgeleiteter, jeboch ein folder gerichtet ift, ber gut einer von dem ihm zu Grunde liegenden unabhaugigen Bewalt gelangen fann (164). Das richtige Dafhalten im Geben und Rehmen jener Mittel ift bie Tugend bes Rreigefinnten ober Uneigennubigen (Freigebigfeit bezeichnet nur bie eine Geite berfelben). Un und fur fich tann es zwar auf bas Biel ober Wenig ber zu verwendenden Mittel nicht aufommen, boch ift infofern bie Großartigfeit von ber Freigebigfeit verschieben, in wiefern in jener bas richtige Dag nicht blos in ber richtigen Berwendung ber Sache, fonbern jugleich in ber angemeffenheit berjelben zu ber Perfon bes Bermenbenben bestehn foll (179).

baber Ausbildung bes Sinnes fur Sarmonie in ihr vorantgefest wird, wie bie bloffe Freigebigkeit ihn nicht forbert (180) Ein andrer Affett bezieht fich unmittelbar auf die Chre alt bas hochfte ber außeren Guter, mittelbar auch auf anbre aufere Buter (S. 1409), baber auch auf die jur richtigen Erlangung und Anwendung berfelben erforberliche Gelbfifchatung. fich beffen nicht werth halt wozu er die Rraft hat, verzichte nicht etwa blos auf bas mas ihm zufommt, fonbern enthalt fich auch trage ber fchonen Sandlungen, ju benen er befabig: ift (S. 1416 vgl. 21nm. 192). Db biefer Augend, Die fcben nicht ber griechische Ausbruck und weniger noch ber bentiche. Brogherzigfeit, entsprechend bezeichnet, ein ursprunglicher ober abgeleiteter Trieb ober Uffett ju Grunde liege, lagt Ur. unerortert und begnugt fich die Eigenthumlichfeit bes von ibr augustrebenden Mittelmaßes und damit ihr sittliches Momen: ju bestimmen. Diefer Tugend fchließt er, ohne begrundenten Uebergang, die auf den Born bezügliche unmittelbar an (E. 1411 f.), wie es scheint in ber Boraussetung bag ber Bern junachft burch Berletung ber Ehre angeregt werbe.

Die bisher betrachteten Tugenben beschranten fich gman feinesmeges auf bas Eigenleben bes Menfchen, boch bestimmen fie nicht bas fittliche Berhalten in ber Bemeinschaft; baber benn Ur. jur Ergangung junachft bie auf ben Umgang bezüg. lichen Zugenden, hinzufügt. Das fittliche Berhalten im Umgange besteht im Allgemeinen barin, nach Maggabe bes Schonen unt Ruträglichen nicht zu betrüben und Beiterfeit zu forbern. Gim lichfeit bes Umgange wie all und jebes Bertehre aber fes: . Bahrhaftigfeit voraus (G. 1414 ff.), bie gwar bem Bufam menhange gemäß, junachft als Lugend bes Umgangs gefast. jeboch befurmortet wird, bag bie Luge an fich verwerflich fa (205 ff.). Endlich wird auch bas fittliche Berhalten bei Spic! und Erholung nicht außer Acht gelaffen. Die erfte und britte ber aufgeführten geselligen Tugenben beziehen fich alfo auf bie Annehmlichkeit im Umgang und zwar theils im Allgemeines theils in Beziehung auf Spiel und Erholung, Die zweite ta-

gegen, die ben beiden andren wohl hatte vorangestellt merben mogen, auf Die Bahrhaftigfeit ale bie Bedingung ber Gitte lichkeit in all und jebem Umgange (vgl. Unm. 78). In einis ger Berlegenheit findet fich Ur. bei ber Frage nach bem fittlis chen Werthe ber Scham; fur eine Tugenb fann er fie nicht gelten laffen, ba fie unfittliche Sandlungen vorausset, eben fo wenig bie Unfittlichfeit ber Schamlofigfeit in Abrebe ftellen, (S. 1418), jumal er Reue als nothwendiges Mertmal ber Unfreiwilligfeit unsittlicher Sandlungen ausdrucklich geforbert hatte (G. 1376); er legt ihr baher nur einen relativen Berth bei als Zeichen eines noch nicht vollig erloschenen sittlichen Bewußtseins (215). In ber vorläufigen Ueberficht (II, 7) schließt er ber Scham bie Remesis an (G. 1369), ohne biefe in ber ausführlichen Abhandlung weiter zu verfolgen. Eudemus betrachtet. Die Scham ale Bulfemittel fur Die Daffigfeit (G. 1418. Unm. 216) und begreift fie jugleich mit ber Remene, ber Freundschaft, Wahrheit ober Ginfachheit und ber Unmuth unter dem Ausbruck affeftartiger Mittelmaße (μεσοίτητες παθητικαί) jufammen (G. 1418 f. Unm.). Gollen wir fie etwa als Tugendmittel bezeichnen, Die noch felber ohne eigenthumlich fittlichen Behalt und nicht unmittelbar und nothwendig in nur tugendhaften Sandlungen fich außernd, bestimmt feien burch Bemeisterung affeftartiger Buftanbe ber Tugenb ben Beg ju bahnen ? Ariftoteles und Eudemus haben offenbar über Begriff und Grenzbestimmungen biefer sittlichen Affestionen, im Unterschiede pon ben Tugenden, fich weber unter eingnder noch mit fich felber verftandigt; Ur. fuhrt ja Wahrheit und Unmuth unter ben Tugenden auf und betrachtet bie Liebe ober Freundschaft wenigftens feinesmeges ausbrucklich als folche Affettion, eben fo wenig wie bie Enthaltfamfeit, die man auch bei Eudemus vergeblich unter ihnen sucht.

Diesem Mangel ber Aristotelischen Tugendlehre schließt sich ber ichon vorher beruhrte einer auf feinem burchgreifenben Grunde beruhenden Eintheilung an. Deunoch muffen wir auch in dem Abschnitte von den ethischen Tugenden und bem was sich

ihm unmittelbar aufchließt eine wesentliche Erganzung ber fri heren Ethit und, burfen wir hingufeten ? eine folche anertennen. bie felbst in ber gegenwartigen spekulativen Behandlung te Sittenlehre Beachtung verbienen mochte. Bas Ur. in ta vorangegangenen Ethit vermifte, fpricht bas bem Borgiat bedingt ertheilte lob aus (Polit. I, 13, 1260, 28): es ift eine über bas Allgemeine binant ind Einzelne eingehende (71), tu verschiebenen Berhaltniffe bes sittlichen Lebens forgfaltig berudfichtigenbe Untersuchung über bie burch Befampfung unt Sitte (Bewöhnung) ju erlangende Berfittlichung ber an bie Sinnlichkeit gebundenen Thatigkeiten und Affette. er zu genauerer Betrachtung die Zweiheit ber Lapferfeit mt Maßigfeit ober Besonnenheit in eine Mehrheit von Zugent. richtungen auf, in ber wenn auch nur unvolltommen aufgeführten Abficht fie fo ju faffen bag fich die Berfittlichung alle: verschiebenen Lebensverhaltniffe barunter begreifen lieffen, and bie ber Befelligfeit. Die allen gemeinschaftliche Aufgabe ni bie von ber Sinulichkeit ausgehenden Thatigkeiten und Buftande au tanglichen Wertzengen fur fittliche Zwede herangubitber. b. b. ihnen bie nothige Reigharteit und Spanufraft gu bemalren, ohne fie ju einem ber Berrichaft ber Bernunft fich entgie benben Uebermaß heranwachfen zu laffen. Daher er bie Rern bes Mittelmaßes als bie allen gemeinsame und wesentliche betrachtet (69). - Das mas burch bie ethischen Lugenben bewirft werben foll wird in tamm mifverfianblicher Beile als ter ihnen eigenthamliche Bert bezeichnet. Diese Beftimmung fan man in fofern nicht als ausreichend betrachten, in wie fern bie burch Befampfung und Disciplinirung ber Simulichfeit ju erreichenden fittlichen 3mede ihr aberhaupt nicht ober mur febr gelegentlich hinzugefugt merben. Ariftoteles fest vorans bai nur die richtige Bernunft bes Ginzelnen fie in einer feiner Eb genthamlichfeit und feinen Berhaltniffen angemeffenen Bei. jebesmal zu bestimmen vermoge; er stellt alfo bie Samptfack bem Bewiffen bes Einzelnen anheim (wofür ber Unebrud, nich: ber Begriff ihm und bem übrigen Alterthum fehlt), gleichwe

ja bie Stoifche, Rantiche und Richtesche Sittenlehre ber Berufungen auf bie fonfreten fittlichen Anforberungen nicht ente behren fann. Rur hatte Ur., eben weil feine Sittenfehre eine feinesweges lediglich formale ift, ben aflgemeinen fittlichen 3med und Behalt ber einzelnen Spharen ber Tugenben ober ber ihnen entsprechenden Sandlungen (wie er es ja auch in Bezug auf bie Bahrhaftigfeit versucht) hervorheben tonnen, ohne feinem Brincip untreu ju werben. Erfennen wir in biefer wie in ber vorher bemertten Beife Dangel in ber Arifto. telifchen Lehre von ben ethifchen Zugenden an, fo glauben wir boch einige anbre bagegen geltenb gemachte Ginwenbungen bes Difverftanduiffes zeihen zu burfen. Theils hat man bie und ba außer Acht gelaffen bag bie Bestimmung bes Mittelmaßes fich auf bie ethischen Tugenben beschrantt, theils nicht hinreichend ine Ange gefast, wie fie ben bianoetifchen Tugenben burchans untergeordnet werben; biefe follen bie richtige Bernunft (und bamit alfo bas Bewoßtsein von den fittlichen Auforderungen) fo in und beleben und entwickeln bag fie im Stande nicht blos bas Jebem angemeffene Mittelmag ber gu verwendenden Triebe ober Affette und ber bavon abhängigen Sandlungen mit Sicherheit zu bestimmen, fondern die fittlichen Unforderungen in ihrer Bestimmtheit aufzufaffen und mit Befeitigung aller Nebenabfichten jum ausschließlichen Bestimmungsgrunde ber handlungen zu erheben: benn bie Erreichung bes Mittelmaßes halt ja Ur. feinesweges fur ben 3wed und fur an fich fettlich, fonbern nur fofern, wie er es haufig genug eine fcharft, bie auf bem Mittelmaße bernhende Sandlung aus fittlicher Gefinnung, wie wir fagen murben (61. 138. 168. 203. 213. 266 f.), hervorgeht und bas Schone (bas Sittengebot) nicht irgend einen burch fle zu erlangenben Bortheil jum Bemegungegrunde hat (142, 145, 148, 166, 172, 179 f. vgl. 112, 217); ferner wenn fie mit Frendigfeit vollbracht wird (166val. 53); benn bie begleitende Luft ober Kreube ift eben bas Beichen ber gur Berrichaft gelangten fittlichen Gefinnung ober Rraftthatigfeit, wie bemnachft in ber Abhandlung von ber Luft nachgewiesen, in der Tugendlehre vorausgesett wird. Gine mit Widerstreben gegen das Sittengebot, daher mit Unsuft geibn Pflicht läßt Ur. nicht als sittlich gelten, ohne die Strenge det kategorischen Imperative dadurch zu gefährden. Er würde biese nahere Bestimmung gegen Kantsche Einreden aufrecht zu halten nicht verfehlt haben.

6. Die Berechtigfeit nimmt bei Ur. gewiffermaßen eine Dittelftellung ein amifchen ben eigentlich ethischen und ben bianee. tifchen Tugenben. Auch auf fie leibet gmar bas Dittelmag Unwendung, aber in ber bestimmteren form ber Gleichheit (219. 225. 228. 232. 242. 247) und ber Reftstellung berfelben burch bas Gefet. Uebereinstimmung mit bem Befete ift bie gemeinsame Bedingung aller tugendhaften Sandlungen; baber in Bezug auf biefes Mertmal die Gerechtigfeit als Inbegrif ber Tugenden,. in ihren Beziehungen auf Andre, gefaßt wirt. (221 f. 247). Berechtigfeit im engeren Ginne bes Borts webn ber Uebervortheilung als ber Aufhebung ber Bleichheit und to trifft alle Gegenstande rudfichtlich beren Uebervortheilung fatt finben fann (224, 225). Einerfeits ning baber bie Gleid beit festgestellt, andrerseits aufrecht erhalten werben. rer Begiehung ift Bertheilung jener Begenftanbe, bie Birfungs Spharen mit einbegriffen (227), erforberlich nach Maggabe ter Befähigung ber Perfonen, unter bie fie vertheilt werben follen: benn bag unter ihnen ursprungliche, naturliche Berfchiebenba: stattfinde, wird stillschweigend vorausgefest; baher ergibt fo als Norm ber Bertheilung die geometrische Proportion (228. 230. Die naheren Bestimmungen über bie Anwendung & 232). Norm muffen abhangig fein von ben Annahmen über ben Grant ber Berechtigung ober bes Werthes ber Perfonen, ber in be: verschiedenen Staateverfaffungen nach verschiedenen Gefichte punften abgeschatt wirb (229); baher bas Beitere aber bu vertheilende Gerechtigfeit ber Politit vorzubehalten mar. Rad bem aber bie Bertheilung geschehn, ift ber Besitztand aufred ju erhalten; in ihm geschutt ju werden, haben Alle gleich ric. Recht; baher bie ausgleichenbe Gerechtigfeit ohne bie Beriche

benheit ber Perfonen ju beruckfichtigen, nur bas Mittelmaß zwischen Berluft und Geminn herzustellen (233), b. h. nach arithmetischem Borbaltnif zu verfahren hat. Rein Unrecht, fein Dienft, foll ihr zufolge unvergolten bleiben (237. 253); boch fallt auch fie, bie ausgleichenbe Berechtigfeit, mit ber Wiedervergeltung nicht vollig jufammen, in wiefern bas Das berfelben ein analoges, nicht burchgangig gleiches, fein muß (237). Die Ausgleichung ber Dienste ober Leistungen, bedingt burch ben Bebarf, fest ein Austauschmittel voraus, bas Gelb (239 ff.). Die Frage, wie man Unrecht begehn tonne, ohne ungerecht ju fein, führt ju Erorterungen über bas ichlechthin und bas im Staate Berechte (244); ale erfterem vorzuges weise angehörig wird bas herren- und Baterrecht hervorgehoben (248 f.), in Bezug auf letteres bas von Natur bestimmte, ungeschriebene (389) ober erfte (264) und bas burch Befete festgestellte Recht unterschieden (250) und ersteres als letterem gur Rorm bienend tur; nachgewiesen (251 f.) Die bemnachst folgende Beantwortung ber Frage felber veranlagt Unterfcheis bung bes Unrechts und ber ungerechten That: rudfichtlich ber Befchabigung, - bes Unfalls, Berfebens und ber ungerechten That; rudfichtlich letterer, - ber mit ober ohne Borbedacht, mit ober ohne Boswilligfeit begangenen, verzeihlichen und nicht verzeihlis chen That (254 ff. vgl. 260). Ungehangt ift eine auf bem Borangegangenen theils beruhende, theils einzelne Punfte beffelben naher bestimmenbe Erorterung ber Fragen, ob man mit Billen Unrecht leiden, ob man fich felber Unrecht thun tonne, und abn. licher (S. 1433 ff.) Geinen Abschluß aber erhalt bas Buch erft burch die Erorterungen über bie Billigfeit, als nothwenbige Erganzung ber Berechtigfeit (270 ff.).

7. Das die ethischen Tugenden und mittelbar auch die Gerechtigkeit bedingende Mittelmaß soll von der richtigen Bernunft
bestimmt werden; worin aber besteht sie, wie entscheidet sie (273) und wie, sugen wir hinzu, bildet ober entwickelt sie sich? An der Beautwortung dieser Fragen versucht sich das Buch von den dianoeitischen Tugenden. It die ethische Tugend Fertigfeit bes sittlichen b. b. eines folden Borfages, ber som p Grunde liegenden mahren Begriff gefeitet, burch richtige Ette bung ausgeführt wird (G. 1441): fo hat die bianoerifche Es gend, ale Gip ber richtigen Bermmft, jugleich fur Die Babrbeit bes Begriffe und bie Richtigfeit ber Strebung Bargicaft ju leiften und eben barnm bie zwei Geiten bes boberen Geelen vermögens zu entwickeln, die auf bas Unveranderliche gerich tete erfennenbe und bie bem Beranberlichen jugewendete ibm legende (275); benn letterem gehort, im Unterfchiebe von er fterem, die Strebung ober Begehrung an (277 f.) und eben bat Strebenbe und Begehrliche ift Dadjenige im Sinnenwefen burd welches ober vermittelft beffen es ber Bernunft unterworfen mer ben foll (42. 276 f.). Jeboch ift bie Sonberung jener beiber Seiten nicht fo ju faffen, ale hatte ausschließlich jene mit ben Begriffe, biefe mit ber Strebung es ju thun; foll ja ber to griff bie auf bas Beranberliche bezügliche Strebung lenten mt Diefe bem Begriffe entsprechen 493). Das jenen beiben Seiten obliegende Bert ift Dahrheit, bie nur burch bas Deuten at reichbar (277 vgl. 282. 293), und Tugenben beiber find biejeniger Rertigfeiten, vermittelft beren bie Babrheit am meiften errad: wird (S. 1442). Der Principien fur beibe aber tonnen wir wie überhaupt ber Principien, nicht burch ins Unendliche fenlaufendes vermittelndes Denten ober Beweisverfahren, fonden nur burd unmittelbares Ergreifen bes Beiftes inne werten (286. 292). In Bezug auf bas fittliche Sanbein ergreift a ben Begriff ber jebesmal ihm obliegenben Aufgabe, ber tie mathematischen Berhaltniffe mit Sicherheit auffaffenben Bate. nehmung vergleichbar (292. 298), und zugleich in und mit jenen fontreten fittlichen Anforderungen, durfen wir wohl bir zufügen, ben fittlichen Endzweck. Das Bermogen aber tie Principien unmittelbar ju ergreifen ift einerseits ein urfprunc.

<sup>493)</sup> VI, 2. 1139, b, 3 . . ή γάς εὐπραξία τέλος, ή δ δρεξις του του διό η δρεκτικός νοῦς ή προαίρεσις η δρεξις διανοφιίκς 3n t. a. Ct. (123) βουλευτική δρεξις.

liches 493a), nicht erft zu erwerbenbes, anbretfeits tann es, wie überhaupt nichte Menschliches, ber Belebung und Entwides tung nicht entbehren; man foll die unabweisbaren Ausfagen Melterer und Erfahrener beachten (G. 1448 f.) Die Belebung und Entwickelung bes Beiftes tommt baber auf mittelbare Beife zu Stande, und zwar nach beiben fich einander gegen. feitig bedingenben ober forbernben Seiten augleich, nach ber theoretischen und praftischen; in ersterer Beziehung burch Biffenschaft und beren bochfte Entwickelungeftufe, Die Wiffenschaft und Beift jufammenfaffende Beicheit (287); in der andren Beziehung burch Runft und Bernunftigfeit (Bernunfteinficht), bie im Unterschiede von Wiffenschaft und Beisheit 494), burch ein ber Bewegung theilhaftes Denfen gu Stande fommen (278): benn auch bie Runft ift eine Bahres bilbenbe Kertigfeit (282) und auf die Beife im Stande mittelbar gur Belebung und Entwickelung bes Beiftes mitzuwirten; fle foll baher auch gur Eugend ausgebildet werben, mahrend bie Bernunftigfeit ichon Tugenb an fich (285), bem Bergeffen nicht ausgefest 496) ift, als bie Kertigfeit, ungetrubt burch Motive ber Luft und Unluftempfindungen, bie Unforderungen bes Beiftes, bas jedesmalige Princip, aufzufaffen und im Sandeln fich nur burch baffelbe, um bes Guthandelns willen bestimmen zu laffen (283f.). Gie ift mithin bas eigentliche Organ bes fittlichen Sanbelns, muß wie bas Allgemeine, fo auch bas Einzelne miffen, worauf bie

<sup>493</sup>a) VI, 12. 1143, b, 5 τούτων οὖν ἔχειν θεῖ αἴσθησιν, αὖτη δ' ἐστὶ νοῦς (298). διὸ καὶ φυσικὰ δοκεῖ εἶναι ταῦτα, καὶ φύσει σοφὸς μὲν οὖθείς, γνώμην δ' ἔχειν καὶ σύνεσιν καὶ νοῦν.

<sup>494)</sup> VI, 13 . . οὐδεμιᾶς γάρ έστι γενέσεως (ή σοφία).

<sup>495)</sup> I, 11. 1100, b, 17 τούτο γάς ξοιχεν αίτίφ τού μή γίγνεσθαν περί αὐτά λήθην. b. vorangeh. W. f. Anm. 27. Bas bort von ben Tugenden gesagt wird, gilt in noch höherem Grade von ber φρόνησις, wie auch VI, 5 extr. ausbrücklich hervorgehoben wird: σημείον σ' δτι λήθη της μέν τοιαύτης έξεως έστι, φρονήσεως δ' οὐα έστιν.

Sandlungen fich beziehn (289), ja letteres vorzugeweife (292): fie hat ihren 3med in fich felber, im Guthandeln, mabrent bie Runft ihn im barzustellenben Werte findet (283). 3ufs engfte ift bie Bernunftigfeit mit ber fittlichen Tugenb verbunben ; fie bedingen einander gegenfeitig. Zugend ift bas per Fertigfeit geworbene Sanbeln, nicht blos ber richtigen Bernunf: gemaß, fondern aus ihr, um ihres Gebote willen (303); im sofern fest fie ber handlung bas jebesmal richtige Biel (299). und bie Unfange ber Bernunftigfeit liegen in ben ethifden In Die Bernunftigfeit aber fest nur in ben Stent genben 496). bas richtige Biel festzuhalten und zu verwirflichen (299), fie ift bie vom Beift burchbrungene Strebung (277.) 497) unt ergreift gleich wie jener unmittelbar bie Principien (292. 295) Es fann baber auch von ihr gefagt werben bag fie bas Rid: tige (Sittliche) in ben ethischen Tugenben wirke (496); benn ohne bas Resthalten bes sittlichen Borfates und ohne bie Rahigfeit ihn in ber richtigen Beife burchzuführen, marbe bie Tugend ihr Biel verfehlen, ja ben richtigen Borfat nicht mit Sicherheit faffen tonnen. Gin Analogon ber Bernunftiafeit wird ben Thieren beigemeffen in Bezug auf bas bei biefen fic findende Bermogen bas auf ihr Leben bezügliche vorherzusebn (288), und die Bernunftigfeit ale bie auf bas burch menfc. liche Sandlungen zu verwirklichende Befte gerichtete, bas Ginzelne wie bas Allgemeine umfaffenbe Bohlberathenheit bezeich net (289), ber Jugend nicht angehörig, eben weil fie (innere) Erfahrung in Beziehung auf bas Ginzelne vorausfete (E. 1446). Die Bernunftigfeit ift ferner, bie übrigen Tugenben in

<sup>496)</sup> Anm. 299. 303. vgl. X, 8. 1178, 16 συνέζευκται δε και ή φείνησις τῆ τοῦ ἦθους ἀρετῆ και αὕτη τῆ φρονήσει, εἔπερ αἰ μὶν τῆς φρονήσεως ἀρχαι κατὰ τὰς ἦθικάς είσιν ἀρετάς, τὸ δ ἐρθον τῶν ἦθικῶν κατὰ τὴν φρόνησιν.

<sup>497)</sup> Daber foll bas Wiffen um Cthit ober Politit auch nur fruchten τοις κατά λύγον τάς δρέξεις ποιουμένοις και πράττουσι». I, 1. 1095, 10.

fich begreifend (314), bas ben einzelnen Zugenbrichtungen- gu Grunde liegende Allgemeine, Die gewiffermaßen gur Fertigfeit geworbene richtige Bernunft felber (303), bas Muge ber Seele 498), fraft beren ober beffen bie Tugenben, die als Raturanlagen trennbar find , ju einer untrennbaren Ginheit verbunden werben (304); und wie bas Allgemeine nur im Befonbern fich verwirklicht, burfen wir wohl im Ginne bes Ur. hinzufugen, fo auch bie Bernunftigfeit nur in ben Tugenben. Als bie ben einzelnen Tugenbrichtungen ju Grunde liegenbe und bas Befondere in ber Anwendung berfelben richtig auffaffende allgemeine Bernunftfertigfeit erweift fie fich wirkfam in ber Bohlberathenheit wie fur bie eignen Ungelegenheiten, fo fur bie bes hauswesens und bes Staates (290), verhalt fich jur Ginficht wie bie (fategorifche) Forberung jur fritischen Prufung (295), außert fich ale sittliche Maxime ober sittlis cher Tatt (296) und bilbet fich eine ihren 3meden entsprechende Geschicklichkeit an (S. 1450). Bas bie Beisheit fur bas Ertennen ift, ift bie Bernunftigfeit fur bas fittliche Sanbeln (G. 1449 f.): fie bahnt ber Beisheit ben Beg, ftellt ihre fitte lichen Unforberungen, bamit jene (bas bochfte bem Menfchen erreichbare Biel) fich entwickeln tonne (305). Dag bie Beise beit, Beift und Biffenschaft gusammenfaffent, wieberum auf Entwidelung ber Bernunftigfeit forbernd gurudwirfen muffe, bedurfte taum ber besonderen Ausführung; eben in ihrer Bech. felbeziehung mit ber Wiffenschaft nnb bem Beifte ift fie ja eine bianoetische Tugend und zwar biejenige welche in ihrer Busammengehörigfeit mit bem Ertennen und funftlerischen Bilben bie ethischen Tugenben in Stand fegen foll in ber Befampfung ber Sinnlichkeit überall bas richtige Daß zu treffen.

Welche sind nun die bianoetischen Tugenden des Aristosteles? In der vorläufigen Aufzählung werden, jedoch augenscheinlich nur beispielsweise, Weisheit, Einsicht und Bernunfs

<sup>498)</sup> So mirb I, 4. 1096, b, 29 ber vous bezeichnet.

feit als folche aufgeführt (1, 13 extr. vgl. ob. S. 1357), barunter eine, die Ginficht, die, wie wir gefehn , ber Bernhutigfeit untergeordnet wirb. In ber Abhandlung felber finber fich bie Runfzahl, Runft, Wiffenfchaft, Berftanbigfeit, Beisbeit und Beift, nicht geradezu ale ganfjahl ber bianoetifchen Em genben, jeboch fo aufgeführt bag ale bas fie gur generischen Ginheit verbindenbe hervorgehoben wird : vermittelft ihrer Befandtheile erreiche bie Seele burch Bejahung ober Berneinung bie Bahrheit (zu 279); und biefes gemeinsame Mertmal bebe Ar. auch ferner wieberholt hervor (277. 282 f.), ein Mertmal ohne welches bianobifiche Tugenden nicht bestehn tonnen. 3d glaube baher auch nicht bag man fo gar fehl greift, went man annimmt, Ar. habe mit Borbehalt ber naheren Beftimmung ihres Berhaltniffes zu einander und von Untertheilungen (zu nachft ber Bernunftigfeit), bie bianoetifchen Augenden vorlanfe baburch bezeichnen wollen. Rur barf man nicht mabnen, a habe fie in gleicher Beife fur Tugenben gehalten; Die Bernunftigleit ift ihm ja Tugend an fich und verzweigt fich wie berum in verschiedene Richtungen; Runft und Wiffenschaft tonnen und follen gur Tugend erhoben werben und ihren 216fcblaf, vorzugeweise die Biffenschaft, in ber Beisheit erhalten (287); ber Beift bagegen tann nur mittelbar vermittelft ber Bernunf. tigfeit und Weisheit, mithin auch ber Runft und Biffenfcaft, entwickelt werben und damit ju tugenbhafter Ausbildung go langen. Die Entwidelungefahigfeit bem Geifte und ber Bernunftigfeit abzusprechen, b. h. ju laugnen bag beibe, in benen bie beiben Richtungen bes Bernunftwefens ihre Bollenbung erreichen follen, jur ichonften Fertigleit (Egic) 499) gelangen fellten, fonnte bem Urheber ber Lehre von Rraftthatigfeiten nicht einfallen; nur vergleichstweise bezeichnet er fie als Raturga-

<sup>499)</sup> VI, 2. 1139, 15 ληπτέον ἄς' έκατέρου τούτων (του έπεστημενεκού και του λογιστικού) τίς ή βελτίστη έξις: αύτη γάς άςετί έκατέρου. — In ben oben bezeichneten Bunften weiche ich von Brazif Anfaffung (über die diangotischen Augenden u. s. w.) ab.

ben 506). Db er and noch besondere, von der Beidheit verschiedene Tugenden ber Biffenschaft angenommen, mag babin geftellt bleiben; die hochfte Ausbildung mußte fie in ber Beisheit erhalten (287); aber jebe Wiffenschaft muß boch auch bie ihr angebarigen Principien in fich begreifen boi), baber, je mehr Principien und Beweisführung richtig und in Ginftimmung mit einander find, um fo mehr gur Tugend fich entwickeln, wenn fie auch erft im Einklang mit allen übrigen in ber auf die allen gemeinsamen letten Principien gurudgehenben Beisheit ihren volligen Abschluß erlangen fann. Ueber bie Tugend ber Runft hat Ar. fich leiber nicht naber erflart. Ihre Principien mußte fle, gleichwie bie Bernunftigfeit, vom Beifte empfangen und in gleichem Berhaltniffe wie jene jur Beicheit ftehn, b. h. in einem nur mittelbaren, ba ja auch fie auf bas Underefeintonnende, nicht, wie bie Beidheit, auf bas Unveranderliche und Emige fich bezieht.

8. Es folgen brei Bucher zur Erganzung ber Tugenblehre. Aristoteles geht zunächst aus von einer Aufzählung des Sittelichverwerslichen und fügt dem der Tugend Entgegengesetzen die Unenthaltsamkeit und Verthierung hinzu (S. 1443 ff.). Diese beiden Arten des Unsittlichen und ihre sittlichen Gegensätze, Enthaltsamkeit und heroische Tugend, werden dann, jedoch nicht gleichmäßig sondern so der Erdrterung unterzogen, daß die Begriffsbestimmungen der Enthaltsamkeit und Unenthaltsamkeit den eigentlichen Tert der Abhandlung bilden, welchem kurze Bemerkungen über heroische Tugend und ihren Gegensatz eine gestreut sind. Jene Begriffsbestimmung wird eingeleitet durch Widerlegung zugleich der Sotratischen Annahme, mit Wissen

<sup>500)</sup> VI, 12. 1143, b, 6 διό και φυσικά δοκεί είναι ταύτα, και φώσει σοφός μέν οὐδείς, γνώμην δ' έχειν και σύνεσιν και νούν.

<sup>501)</sup> VI, 2. 1139, b, 33 δταν γάς πως πιστεύη και γνώςιμοι αὐτῷ ωσιν αι άςχαι, επισταται· ει γὰς μη μαϊλον τοῦ συμπεςάσματος, κατὰ συμβεβηκὸς έξει την επιστήμην. also noch nicht bie παίτε Biffenschaft.

tonne Riemand unenthaltsam sein (310 ff.), und ber entgegen. gefetten, im Befit ber Bernunftigfeit werbe ber Unenthaltiame von ber Gewalt ber Begierben fortgeriffen (313 f.) Bobii jugleich die Fragen theils nach ber Busammengeborigfeit unt bem Unterschiebe von Enthaltfamteit und Magigteit (315 f.). theils nach ben Gegenftanben, worauf Enthaltfamfeit und Unenthaltsamteit junachst fich beziehn, gemag ber vorlauffgen Fragestellnug (G. 1455, 2), wenigstens berührt werben. eigentliche lofung ber auf jene brei Fragen bezuglichen Schwie rigfeiten (317 ff.) beginnt mit Bermittelung ber bezeichneten Autinomie; es muß gezeigt werben, welches Wiffen und in welcher Beise es mit Unenthaltsamkeit vereinbar sei (319 ff.) Daraus ergibt fich benn bag bie eigentliche Unenthaltfamfeit wesentlich verschieden von der auf Ehre u. f. w. gerichteten (324f.) und felbst von der durch Born hervorgerufenen (329 ff.), bew felben finnlichen Luftreigen unterliege, benen bie Unmagigfeit nachgebe (G. 1460 f.), boch baburch von biefer fich unterscheibe, daß jene ohne Abficht und lleberlegung banble, biek mit Absicht, b. h. ohne bie Gultigfeit ber sittlichen Anforberungen anzuertennen (323 f.), baber auch ohne Reue (334 f. 338.). - Sind aber bie obsiegenben Begierben ichon Roler einer Berberbtheit ber Ratur, fo führt bie Unenthaltfamfeit und auch mohl bie Unmagigfeit jur Berthierung (326 ff.): fe tnupft Ur. Die Erdrterung biefes Begriffs an ben Sauptgegen Abgeschloffen wird fie burch Eronefand ber Abhandlung. rungen über ben Unterschied amischen Rachgiebigfeit gegen guff. und gegen Schmergreize, amifchen Unenthaltfamteit und Beid. lichfeit (332. 337), Enthaltfamteit und Abbartung (336), uber bie verschiebenen Grabe jener Rachgiebigfeit (C. 1463. 1465. Anm. 338), über bie Art ihrer Unfittlichkeit (339 f). über ben Unterschied zwischen Enthaltsamfeit und bem bloßer Beharren auf feiner Meinung (341 ff.), über Burucfahrung auch ber Enthaltsamkeit auf ein Mittelmaß (G. 1466), unt fchließlich über bas Berhaltniß ber Unenthaltsamfeit gur Ber nunftigfeit (345 ff.) Der Unterschied zwischen Unenthaltsan:

eit und Unmäßigfeit und bag erftere, wenn gleich unfittlich 323. 346), noch nicht gleich letterer fur ein Lafter ju halten ei, weil fie ohne hinterlift (339. 346) und nur fporadifch pervorbrechend (338a), bas Princip ber Sittlichkeit (bas Bewußtfein von der Unbedingtheit ber fittlichen Unforderungen) nicht in fich aufgehoben habe (340): wird bestimmt und ausführlich entwidelt; nicht fo wie bie Enthaltsamfeit von ber Magigfeit fich unterscheibe. Beibe wiberftehn ja aus Achtung vor bem Sittengebot ben Reigen ber Sinnlichfeit, Die Enthaltsamfeit auch ben heftigften und überrafchenben. Die Daßigfeit foll baber mohl nur barum, im Unterschiede von ber Enthaltsamfeit, eigentliche Tugend fein, weil fie bie finnlichen Reize bereite jum Mittelmaß ermaßigt hat. Wenn gleich auch fo ber Unterschied schwerlich probehaltig fein mochte, fo boch begreiflich, marum Ur. bie Enthaltsamfeit außer bem Bereich eben sowohl ber Tugenben wie ber blos ber Sittlichteit ju Sulfe tommenden pathologischen Buftande (G. 1418 Aum.) gefucht habe, junddift veranlagt burd ben Unterfchied von Unmaßigfeit und Unenthaltfamfeit.

9. In ein fittliches Mittelgebiet ftellt Ariftoteles gleichfalls bie Liebe und Freundschaft; beibe Begriffe burchbringen einanber im griechischen Borte und nur auf Roften ber Deutlichfeit wurde man es ftets in ber einen ober andren Beife übertragen fonnen. Er lagt es vor ber Sand unentschieben, ob fie eine Tugend ober nur mit Tugend verbunden fei (348), fo lange ber Begriff ber mahren Freundschaft noch nicht gefunden mar; benn die mußte er wohl fur Tugend gelten laffen, ba fie mit Liebe zur Tugend (375) jusammenfallt und als Kertigfeit bezeichnet wird (364). Rachbem bie Bedeutung ber Freundschaft, und Liebe fur bas leben wie fur ben Staat, und ihre Raturbestimmtheit (349 f.), bann bie hauptfachlichen fie betreffenben Rragen (351) furz hervorgehoben, werben als Gegenstande ber Liebe bas Bute Angenehme und Rubliche, mit Unterfcheibung beffen mas an fich ein folches fei ober nur fur uns, bezeichnet und jur Sonderung der Liebe von dem Intereffe fur leblofe Gegenftanbe und vom Wohlwollen, wird als ihr burchgreifenbei Mertmal ber Unspruch auf Gegenliebe und baber Renntnig ber geliebten Perfon festgestellt (354). Aus jener Dreitheilung bei fen worauf bie Liebe fich richten tann, ergibt fich bie Dreibei ber Rreunbichaften und baf nur bie bas Gute liebenbe, baba bie Kreundschaft unter Gnten, bie vollfommue und bauernte Freundschaft fein tonne (355 ff.), auch bie Erennung der bauernd (362), feboch mit Erubfinn und Wiberlichfeit nich: wohl vereinbar (363 val. 368). Diese mabre Kreunbichaft aber, eben weil auf bas Gute gerichtet, beruht nicht auf einem Affelt, fonbern auf fittlicher Beschaffenheit und auf Gleichbei (ber Sittlichfeit) und befchrantt fich auf Wenige (364 ff.). Dod Bann unter ben Berfonen bie in Liebe verbunden find, (unbefchobet ber Reinheit Diefer Liebe), eine gewiffe Ungleichheit flat finden, bedingt burch bie Berfchiebenheit ber Augend (mt Reife) je einer berfelben, ber Motive gur Liebe und ihrer Bio fungeweise; nur ift bie Ungleichheit in engere Grengen einer fchloffen als die der ausgleichenden Gerechtigkeit vorgefted. ten (371), und foll burch Gleichgewicht ber Liebe und bei Beliebtwerbens, ber Liebe und Achtung ober Chrerbietung ausgeglichen werben (370. 395), - lettere jeboch erft burd bas Geliebtwerben ihren mahren Werth erhalten (372 f.). Alber auch barin besteht bas eigentlichste Wefen ber Liebe wber Freundschaft noch nicht, sondern in der Thatigteit ba Liebe (375 val. 362). lind badurch bas in der madres Liebe und Kreundschaft bie Ungleichheit burch bie (fich gegen feitig ergangenbe) Tugenb ber Blieber bes Berbaltmiffes and geglichen wirb, bemabrt fich von neuem ber Borgug biefer auf Augend beruhenden Liebe vor ber burch laft ober Ruten tebingten (376).

Aus der Liebe und Freundschaft ergeben fich gegenfeitige Unsprüche, denen ahnlich die in den Rechteverhältniffen fanfinden (377 f.), und so entsprechen auch den verschiedenen Fomilien. Genoffenschaftlichen und Staatsverhaltniffen besonden Berhältniffe der Liebe und des Rechts (379 ff.), felbft den Berhaltnisse bes herrn zum Anechte, sofern bieser boch auch Mensch ift (382). Mit besonderer Ausstührlichkeit wird der Paralkelismus in Bezug auf die verschiedenen Staatsverfassungen durchgeführt; woraus sich wohl mit einiger Wahrscheinslichkeit schließen läßt daß bei der Ausarbeitung dieses Absschnitts die Staatslehre noch nicht vorlag. In Bezug auf die Familienverhältnisse ist Ar. bestrebt das je einem berselben eis genthumliche sittliche Moment hervorzuheben (383 ff.)

Bie aber, fragt fich, werben bie gegenfeitigen Unfpruche in ben Berhaltniffen ber Freundschaft ausgeglichen, theils überhaupt theils wenn in ihnen ursprungliches llebergewicht bes einen Theile fattfinbet? (388) Bei ber Erbrterung biefer auf alle brei Urten ber Freundschaft (beren eine, bie auf ben Ruten geftellte, von neuem in eine auf Befete gurudgebenbe gefchafte liche und in eine freiere strlichere zerlegt wird (389 ff. 395 ff.)) angewendeten Frage mußte wiederum hervortreten, wie fehr bie auf Tugend gerichtete Freundschaft bie beiben anbren Arten übertreffe (393). Doch auch ruchfichtlich ihrer, benn ihr gebort ja bie Liebe gwischen Meltern und Rinbern an, tonnten bie Fragen nach ber Ratur ober Tragweite ber Berpflich tung (397 f.) und nach Berechtigung jur Muftofung ber Freund-Schaft (400 f.) nicht gang übergangen werben. Roch mehr ins Licht gefett aber wird bie mahre Freundschaft burch bie Rachweifung bag fie auf bem Berhaltnif bes Guten ju fich felber beruhe, ber in volligem Ginflange mit fich felber lebe, mahrend ber Unfittliche in Zwietracht mit fich Andres wolle und Andres begehre (402 ff.). Bum Abichluß biefer ichonen Abhandlung geht Ur. nicht mit gleicher Stetigfeit ber Entwide lung wie bis babin, theile in ausführlichere Erdrierung fruber berührter Fragen, theils in ergangente Betrachtungen ein. Go foll bas Berhaltnif bes Wohlwollens und ber Eintracht gur Rreundichaft naher bestimmt (411 ff. vgl. 354), es follen bie Fragen entschieben werden, warum ber Bohlthater ben bet Die Bohlthat empfangen mehr liebe als biefer jenen (414 f.), ob und wie Gelbftliebe fittlich fei (416 ff.), ob und wie bet Gladfelige der Freunde bedurfe (420 ff.), ob man vieler und ob ihrer mehr im Glud ober Unglud bedurfe 428 ff.)

10. Unterscheiben wir einen grundlegenden und einen Die Is gendlehre enthaltenden Theil ber Ariftotelischen Ethit, fo maben wir als britten einen abschließenben hinzuftigen muffen; benn fo ergibt fich bas gehnte Bnch in feinen zwei Abfchnitten von der Luft und von der Gluckfeligfeit. Der erftere bat theils Die vorlaufige Unnahme zu begrunden, tugendhaft fei nur bie jur Luft geworbene fittliche Sandlungemeife (53), theils ter ameiten Abichnitt einzuleiten burch Bestimmung ber Luft, obme welche Gludfeligfeit nicht bestehn tonne (431. 461). Briftoteles fann eben fo wenig benen Recht geben bie alle Luft als unfittlich verwerfen, wie benen bie fie fur bas hochfte Gut, be Endamed unfrer Bestrebungen halten: bas erfieht man fces aus ber vorläufigen Bezeichnung bes Gegensages (432 f.), und Damit zugleich bag er in biefem Sauptpunkte mit Plato einver-Ranben ift. Doch hatte bie Luft im Eudorus einen ohngleid murbigeren (435) Bertreter gefunden ale biejenigen maren be Plato befampfen mußte. Ur. zeiht ihn zwar bes Brethums, fofern er aus feinen Borberfagen gefolgert habe, bie Enft fei bas bochfte But, ba fich aus ihnen nur ergeben tonne, fie fa ein Gut; aber auch letteres hatten bie nachften Gegner bes Euborus, Speufippus und mohl noch andre Platoniter, nick augeben wollen; fo weift benn ber Stagirit junachft bas Ungs reichende ihrer Rritif nach (437 ff.), um bann bie Platonifde Unnahme, auf ber biefe mahrscheinlich beruhte, ju widerlegen, bie Luft bestehe in Bewegung ober Berben und tonne barm bas in fich vollendete Bute nicht fein (441 ff.); ift aber baris mit ben Platonitern vollig einverftanden bag fie nicht Endzwed pber bas Bute an fich foin fonne (G. 1503). Inbem er bant politiv ben Begriff ber Luft festaustellen unternimmt, hervor bag fie fchon ein in fich abgeschloffenes, in bem ietesmaligen Best gang beschloffenes, nicht felber im Berben begriffenes, fonbern bas Werben ober vielmehr bie Rraftthatis keit abschließendes sei (447 ff.), daß sie eben barum iberal

ba eintrete wo Leiben und Thatigfeit in jener jum Gintiana gelangten (452), und um fo lebhafter fei, je angefpannter bie Rraftthatigfeit (453 vgl. 450. 455), um fo ebler, je ebler Diefe (459), ba fie untrennbar mit ber Rraftthatigfeit verbunden, wenn gleich von ihr unterscheibbar (454. 460), ibr genau entsprechen und in fo viele Urten wie biefe gerfallen muffe, mithin je eine Rraftthatigfeit burch bie ihr eigenthum. liche Lust geforbert, burch ihr frembe gehemmt werbe (456 ff.). Obgleich baber Jeber von Ratur Luft anftrebe und gmar bie welche ber ihm am meisten zusagenben Thatigfeit entspreche (S. 1505), fo tonne fur mabre Luft boch nur Diejenige gelten bie bem sittlich Trefflichen als folche erscheine, b. b. biejenige welche bie bem gludfeligen Manne eignenben Rraftthatigfeiten jur Bollenbung führe (461). Und bamit ift benn zugleich ber Uebergang jum zweiten Abichnitt durch ben Schluß bes erften angebahnt, ber wieberum jum Ginflang mit ber Platonifchen Behre gurudfehrt.

Die Ueberzeugung bag bie Bludfeligfeit in einer an fich angustrebenden tugenbhaften Rraftthatigfeit bestehe, bie fich bereite in ber einleitenben Begriffsbestimmung bes erften Buches ergeben hatte, bilbet ben Uebergang ju ber abschließenden Untersuchung (462, 463 f. vgl. ob. G. 1345). Dit Befeitigung ber nur ber Erholung bienenben wird bann biejenige Rrafttbatigfeit ale die Die Gludfeligfeit mit fich führende nachgewiesen, Die bem Beften und Gottlichften in und eigne, b. b. bie bes einen Beiftes, bie erfennenbe (465), und wird gezeigt baf fie Die stetigste, selbstandigfte, lediglich ihrer felber wegen geliebte fei und die reinste und hochste Luft gewähre (466 ff.), bag baher bas vollendete leben in ihr bas wenn auch aber bie menfche liche Ratur hinaudreichende Endziel unfrer Beffrebungen fein nuffe, - im Unfterblichen und bem Sochften in und entsprethend zu leben (470 f.) Solche Bludfeligfeit aber, Die fich 118 die in ihrer Bollfommenheit ber Gottheit eignende und perjenigen Thatigfeit einwohnenbe erweift, welche bem Menschen im Unterschiebe von ber übrigen thierischen Schopfung als

Abbitt bes reinen gottlichen Denfens ju Theil geworden if ihn ber Abbangigfeit von außerer Begunftigung entrudt mt ber Liebe ber Gottheit verfichert (467. 475-478. 480), - folde Bludfeligfeit fann nur bem reinen Beifte, nicht ber an ben Lie per gebundenen und mit ben Affetten verschlungenen Geele je tommen (472), bas ben übrigen Tugenben entsprechende Leber nur in zweiter Stelle gtudfelig fein, frei in feinen Abfichten von außerer Begunftigung abhangig in feinen Saudlungen, boe nicht fo bag nicht auch mit Benigem tugenbhaft fich leben liefe 502). Sat fich Ariftoteles ber hoffnung getroftet jenn hoheren in ber Ertenutnig fortichteitenben Gludfeligfeit in a nem entfeffelteren jonfeitigen Dafein mehr und mehr theilban werben gu tonnen, ober hat er bad Bild berfelben mur al 3beal und Grundmag hingestellt, an bem wir bas im gege: wartigen Leben Erreichbare meffen follen ? In feinen Schrifter finden wir keine Antwort auf biefe Frage; aber wie fie and gelautet haben moge, jenes 3beal hat ihn nicht veraulast, m: Beringschatung ber in biefem und fur biefes Leben wirfente prattifchen Thatigfeit, bie Forschung für bas ausschließlie Berthvolle ju halten, wie fehr er auch in ihr feinen Beni ertennen und feine Befriedigung finden mußte; bafur zeugt theili Die Art, wie er felbft bie politifche Wirtfamfeit als abbangig von freier, in fich felber ihren Zwed habenden Forfchung ter trachtet bas), theile bie forgfaltige Betrachtung ber ethifde Augenden in seiner Ethie und bie Anknupfung ber Politik au

<sup>•62)</sup> Anf bis 20. Anm. 474 folgt p. 1178, b, 1 προς δε τως πρώξεις πολλών δείται, και υσφ άν μεθίους ωσε και καλλίους, πλεκτρων. c. 9. 1179, 1 οὐ μὴν οἰητέον γε πολλών και μεγάιων δείσεσθαι τὸν εὐδαίμονα, εὶ μὴ ἐνδέχειαι ἄνευ τῶν ἐκτί. ἀγαθών μακάριον είναι· οὐ γὰρ ἐν τῆ ὑπερβολῆ τὸ ἀνταικι. οὐδ' ἡ πράξις, κτλ. υβί. οδ. 3. 1353.

<sup>508)</sup> Pol. VII, 3. 1325, b, 16 αλλά τον πρακτικόν (βέον) σώκ άνεγαιού είναι πρός έτέρους. . . οιθά τὰς διανοίας εάναι μώνες ταίτας πρακτικός τὰς τῶν ἀποβαινόντων χάρω γεγνομένος

Dieselbe. Auf ben ju biefer überleitenben Abschluß jener werben wir bemnachst guruckfommen.

1. Richten wir jum Schlug unfern Blid auf Die ber Ethit vom Aristoteles vorgezeichnete Methobe und auf ihr Berhaltniß jur Politit. Es handelt fich in ber prattifchen Philosophie nicht um Erfenntnig bes Unveranderlichen, Emigen, nicht um Theorie im ftreugeren Ginne bes Borte (II, 1 pr. ob. S, 1358 ff.) fonbern um Ginficht in bas im bewegten menschlichen Sanbeln Unzuftrebende und Erreichbare; benn 3med ift ja nicht Wiffen und Erfenntniß, fondern bas Sandeln 504), beffen Stoff bas Einzelne ift (270 vgl. VII, 5. 1147, 3); baber hier bie auf bas Besonbere gerichteten Bestimmungen mahrer als bie allgemeinen find (71) und die Benauigfeit ber auf bas Allgemeine gehenden Biffen, ichaften unerreichbar ift 605); ber Ginn foll zulett entscheiben (87. 200); boch gewiß nicht ber außere Ginn, sonbern ber Die tonfreten fittlichen Unforderungen in ber Weise mathemas tifcher Wahrnehmungen ergreifende Beift, ober bie von ibm burchbrungene Bernunftigfeit (292. 298); und eben barum foll

Ex του πράττειν, άλλα πολύ μάλλον τας αυτοτελείς και τας αυτών Ενεκεν θεωρίας και διανοήσεις ή γαρ ευπραξία τέλος, ώστε και πράξίς τις μάλιστα δε και πράττειν λέγομεν κυρίως και τών εξωτερικών πράξεων τούς ταις διανοίαις δρ-

<sup>504)</sup> X, 10. pr. . . ωλα έστιν έν τοις πρακτοίς τέλος το θαυρήσας ξκαστα και γνώγαι, άλλα μάλλον το πράττειν αὐτά. 196. Unm. 62. 50.

<sup>505)</sup> υδ. S. 1336, 2. Aum. 13. 50. 200. υgί. VIII, 9. 1159, 3 αποιβής μέν οὖν έν τοῖς τοιοὐτοις οὖχ ἔστιν ὁρισμός, ἔως τίνος οἱ φίλοι. IX, 2. 1164, b, 27 ἀρ' οὖν πάντα τὰ τοιαὕτα ἀπριβώς μὲν διορίσαι οὐ ἐἀδιον. υgί. Anm. 398. II, 9. 1109, b, 20 δ δὲ μέχρι τίνος καὶ ἐπὶ πόσον ψεκτὸς οὐ ἐξιδιον τῷ λόγφ ἀφορίσαι οὐδὲ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τῶν αἰσθητῶν. υgί. Anm. 47. 200.

es ber fittlichen Erfahrung jum Berftandnig ber Ethif unt Politit bedurfen (G. 1336); nnr fie ergreift die Principien richtig und find biefe und bas Bas volltommen aufgefaßt, ie wird es bes Warum nicht bedurfen (6). Alfo bie Thatface: bes sittlichen Bewußtseins zu unverfalfchtem Gyruch zu bringe und zwar fo bag fie ben verwickelten Berhaltniffen bes Sam belns und ber Beurtheilung beffelben zu ficherer Rorm biene: tonnen, barauf ift fein Augenmert gerichtet. Um feinen 3met ju erreichen, sucht er bie praftische Philosophie moglichft unabhangig von Untersuchungen ber theoretischen barzustellen (ir Bezug auf bie bianoetischen Tugenben und ben Begriff ber wahren vollenbeten Gludfeligfeit fann er ihrer freilich nich: entrathen), und mochte fich mit fich und Undren, nach Daggate jener Rorm über bas fittliche Sandeln in feinen verfchiebenen Spharen möglichft vollständig, wenn auch nur im Umrif 300, verftanbigen. Sache ber Wiffenschaft ift babei bie Entwide lung ber sittlichen Grundbegriffe (benn bag er bie far erferberlich gehalten, zeigt feine ganze Ethif), bie moglichft rel ftanbige Ermeffung ber verschiedenen Spharen und Berhaltniff: bes sittlichen Sanbelns, und bie entscheibenden Thatfachen tes sittlichen Bewußtseins rein und unverfalscht fich aussprechen : laffen. Geine eigene fittliche Erfahrung aber fühlt er fich go brungen burch Erdrterung ber Lehren, Meinungen und Inte fpruche nicht blos fruherer Philosophen, sondern auch ber Dide ter und gemiffermaßen bes Boltsbemußtseins theils zu ergargen theile zu lautern, auch hier überzeugt bag ber menschliche Beift nicht leicht vollig fehlgreife (18) und bag bie Bahrben als folche burch Uebereinstimmung mit allem Birflichen fid bemahren, bas Kalfche burch feinen Biberfpruch mit bem Babren fich zu erkennen geben muffe (14).

2. hat die Ethit von dem in menfchlichen handlungen In-

<sup>506)</sup> S. 1336. Anm. 12. I, 11. 1101, 26. III, 5. 1113, 13. X, 18. 1179, 84.

zuftrebenben und ihrem Endzweck zu handeln, ber Staat aber alle menschlichen Strebungen, bie Runfte und Wiffenschaften nicht ausgeschloffen, zu lenten und leiten : fo fallt Ethit mit Politik jufammen. Indem Ariftoteles fo fchließt, bes letteren Musbrude gur Bezeichnung ber betreffenden Gefammtwiffenschaft fich bedienend, und bennoch zwei verschiedene Werfe feinem Gegenstande widmet, die er auch als Ethit und Politit von einander sondert 607): tann er nur beabsichtigt haben ihn von zwei verschiedenen Geiten zu faffen. Satte er in ber Ethit vom fittlichen Ginzelleben, in ber Politit, im engeren Ginne bes Worts, vom Staatsleben handelu wollen: fo hatte er fich fur jene ohnmöglich bes Ausbrucke Politit bedienen tonnen (1), auch abgesehn bavon bag er in ber Ethit haufig genug, namentlich in ber Lehre von ber Gerechtigfeit und Liebe, Die Staateverhaltniffe berudfichtigt, und umgefehrt in ber Staatslehre auf ben Endamed bes sittlichen Einzellebens gurudgeht. Der zur Politif überleitenbe Schluß ber Ethit (G. 1518 ff.) beutet bas vom Ariftoteles beabsich. tigte Berhaltniß zwischen beiben Dieciplinen fehr bestimmt an. Rachdem von ber Gludfeligkeit, heißt es, von ben Tugenben (benen hier die Enthaltsamfeit eingeordnet fein muß), von ber Freundschaft und ber Luft gehandelt worden, murbe bas Beabsichtigte wohl erreicht fein, wenn ber 3med beffelben fich auf Erfenntnig beschrantte und wenn Tugend burch Biffen erlangt murbe. Da nun Lehre, um wirtfam ju fein, ein burch Sitte vorbereitetes, von ber Bewalt bofer Affette befreites Gemuth voraussett 608), und bagu eine burch Befete, ge-

<sup>507)</sup> Polit. III, 9. 1280, 17 καθάπες εξοηται πρότεςον εν τοις Ήθικοῖς. υχί. c. 1. 1261, 31. c. 12. 1282, b, 18 δοκεί δε πάσιν Γσον τι τὸ δίκαιον είναι, και μέχρι γέ τινος δμολογούσι τοις κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, εν οίς διώρισται περί τῶν ἡθικῶν. υχί. Ναπ. 509.

<sup>508)</sup> X, 10. 1179, b, 23 δ δε λόγος και ή διδαχή μή ποτε ούκ έν απασιν ίσχύη, αλλά δέη προδιειργάσθαι τοις έθεσι την τοῦ ἀκροατοῦ ψυχήν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν και μισείν, ὧσπερ γῆν την θρέψουσαν τὸ σπέρμα.

fchriebene wie ungefchriebene, geordnete Lebeneführung (485), nicht blod Erziehung, erforberlich ift, biefe aber im Stage umfaffenber, beffet und nachbrudlicher als in ber Kamilie geite werden fann und felbft mer fie im Saudwefen burchfahren mil. ben Beift ber Befetgebung haben muß, ber gwar burch Erfennte nif bes Allgemeinen geforbert (487), jeboch für Unwendung auf bas Ronfrete nicht hinlanglich entwidelt werben fann: fe bedarf bie (vorgetragene) Theorie ber Ergangung, Die freilich nut ein wohlgeordneter Staat zu gemahren, jeboch eine burd fritische Betrachtung ber verschiebenen Staateverfaffungen gewonnene Einsicht in bas was zur Erhaltung und zum Untergang bet Stagten führt, warum bie einen gut bie andren nicht fo find, und endlich in bas Wefen bes besten Staates, - vorze bereiten vermag. Die allgemeine Sittenlehre ober Politif be trachtet Ur. ale burch bie Ethif abgeschloffen; Die Staatelebre, Politif im engeren Sinne, bie von ben eigentlich philosophi: fthen Untersuchungen unterschieben wird (507), foll Anweisung geben burch fritifche Zusammenstellung ber vorzüglicheren Staate verfaffungen fur Gefetaebung und ihre Beurtheilung fich it befähigen; gur Benutung einer folden fritischen Bufammes ftellung aber theils Ginficht in bas Allgemeine, theils Rertigfei: bie betreffenben Berhaltniffe (bas Ginzelne) fich ju verbeutlithen, erforderlich fein. Go wie baber bie Bolitit ber Etbit jur Ergangung bienen follte, fo biefe jener gur Brundlage. Beibe aber , Salften eines auf gleichen Principien beruhenten und gleichem 3mede nachstrebenben Bangen, verrathen ibre enge Busammengehörigkeit auch barin, bag unbeforgt um Sunehalten genauer Grengscheiben, bie Ethit fich nicht fchen hin und wieder ber Politit vorzugreifen, namentlich in ber Lehre von der Liebe (f. ob. G. 1478), und biefe wiebernu auf die allgemeinen Untersuchungen jener guruchtgebt; boch geschieht ersteres ohne in die ber Politik vorgezeichnete fritige: Bergleichung einzugehn , letteres jur Befürwortung ober Berbeutlichung ber Unwendung ber allgemeinen Bestimmungen ba Ethit, welche bann angezogen ja werben pflegen, auf bei

Staatswefen; fo namentlich in ben furt ausammengebrangten, rudfichtlich ber weiteren Ausfuhrung auf die Sthit verweifene ben Erbrterungen über ben Begriff ber Gludfeligkeit in feiner Anwendung auf den Staat 500).

3. Was endlich die Frage nach dem Arifidetelischen Ursprung und der Bollfandigkeit der Nikomachischen Ethik betrifft, so hat die gegen erstete erhodenen Zweifel Spengel's Untersuchung gründlich beseitigt 610), und lettere noch mehr ins Licht zu setzen, ist obige Erdrterung ihrer Skederung bestrebt gewesen. Wir übergehn die ohne Zweisel nur aus der Ueberschrift gessolgerte Annahme, Nikomachus, Aristoteles' Sohn, sei Berschler derselben 611), sowie die Ersindung eines Grammatikers, sie sei an Nikomachus den Sohn gerichtet gewesen und darum im Gesgensagegen die sogenannte große Nikomachus dem Later des Ur. zugeeignete, als kleine Nikomachische Ethik bezeichnet worden 612). Ebenso haben wir nach Spengel nicht von neuem

<sup>509)</sup> Polit. VII, 1. 1323, 19 διο δεί πρώτον δμολογείσθαι τις δ πάσειν ως είπειν αίρετωιατος βίος, μετά δε τούτα πότερον κοινή και χωρίς δ αὐτὸς ἢ ἔτερος. bie zweite ift bie ber Bolitit eigens thumliche Frage, bie erste wird nur in ihrer Beziehung auf bie zweite erwogen und bie weitere Crötterung einer andren Untersuchung zus gewiesen. b, 37.. ταύτα μέν έπι τοσούτον έστω πεφροιμιασμένα τῷ λόγω (οὐτε γὰρ μὰ διγγάνειν αὐτῶν δυνατύν, εὖτε πάντας τοὺς οἰκείους ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγους. ἔτερας γάρ ἐστιν ἔργον σχολῆς ταῦτα). υgl. c. 2. 1324, 22 . . ἐκεῖνο μὲν πάρεργον ἀν εἶη, τοῦτο δ' ἔργον τῆς μεδόδου ταύτης. υ. 15. 1332, 7 φαμὲν δὲ καὶ ἐν τοῖς Ἡθικοῖς, εἴ το τῶν λόγων ἐκείνων δφελος, ἐνέργειαν εἶναι καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταὐτην οὐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ' ἀπλῶς. κτλ.

<sup>510)</sup> L. Spengel über bie unier bem Ramen bes Arift. erhaltenen ethis fchen Schriften, in b. Abhandl. b. philos. Rl. b. R. Baiers schen Af. b. B. III, 2. 439 ff. 3ch werbe im Folg. Die Seitengaßlen nach einem Sonberabbr. anführen.

<sup>511)</sup> Cic. de Pinib. V, 5. Diog. L. VIII, 88. ogl. Spengel G. 14 f.

<sup>512)</sup> Porphyr. Proleg. f. m. Scholia in Aristotelem p. 9, b, 22.

nachzuweisen, welcher Schein Schleiermachere bis) verwersente Beurtheilung ber Nikomachischen Ethik veranlaßt habe und mulfen und begnügen die Ueberzeugung auszusprechen, die drei Bucher die dieser Ethik mit der Eudemischen gemein sind, geshörten jener, der Rikomachischen an. Diese Ueberzeugung, nicht wankend gemacht durch Fischers und Frissche's Bersuch das sechste und siedente Buch dem Eudemus zu vindiciren bis ruht theils auf den schon von Spengel geltend gemachten Brüzden den bis, theils auf Bergleichung der Art wie Aristoteles und wie Eudemus Gegenstände der Ethik und der Physik zu behandelzpstegen. Während ich in den fraglichen drei Buchern Richte zu entbeden vermag was der Anschauungs und Darstellungsweise des ersteren nicht vollkommen entspräche, vermisse ich ir ihnen die Eigenthämlichkeiten des letzteren. Diese Bucher beichnen die Eigenthämlichkeiten des letzteren. Diese Bucher be-

<sup>513)</sup> Scheiermacher über bie ethifchen Werfe bes Arift., fammtl. Berte gur Philosophie III. S. 306 ff. Spengel S. 20 ff.

<sup>514)</sup> A. M. Fischer de Ethicis Nicomachois ot Budem Bonnao 1847 Budemi Rhodii Ethica ed. A. Th. H Fritzschius. Ratisbonao 1851. Die Brüfung biefer w: Gelehrfamkeit burchgeführten Annahme wurde hier zu weit führer vgl. C. Brantl über die bianoetischen Lugenden in der Rikomach: schen Cthif. Manchen 1852. S. 5 ff.

<sup>515)</sup> Spengel S. 44 ff. Die Anführungen ber Ethit in andren Ariketelischen Schriften wie Metaph. I, 1. 981, b, 25 (vgl. Eth. VI, 3
felbst Polit. III, 9. 1280, 17 (vgl. Eth. V, 6) und ahnliche (507- 509)
ober umgekehrt Berufungen jener auf diese, wie auf die Analetif.
Eth. VI, 3 sind, wie Sp. zeigt, nicht bestimmt genug um zu ückerer Entschiedung zu sühren. Etwas erheblicher sind theils einige St. der Endemischen Ethik, die eine in jenen drei Büchern nicht est haltene oder eine verschiedene Durchführung einiger Punkte erwarter lassen, wie I, 7. 1217, 30. I, 8. 1213, d, 15 VII, 15 pr. n. p
1219, 17 s. Spengel S. 53 ff, theils einige Abweichungen ter
großen Ethik von der Nisomachischen, die man mit einiger Batzsches Endemns halten kann, dem die gr. Ethik so gern sich ausschieße.

hanbeln gleich ben übrigen ber Nitomachischen Ethit ihre Begenftanbe in großer Stetigfeit und im Beifte ber Urfprunglichfeit, wie fiche meber in ben brei erften Buchern, noch in bem letten Buche bes Eudemus findet, und bei bem nicht finden tonnte, der fich befchied treu ben Ruftapfen bes Lehrers ju folgen und ohne Gleich. maß anzustreben, bald furger bald ausführlicher in die Untersuchungen einging, je nadhbem ihm bie Lehren bes Meifters mehr ober weniger ber Erlauterung und Erganzung zu bedurfen ichienen. Menn ich biefen Buchern Stetigkeit und Ebenmaß ber Darstellung nachruhme, fo febe ich naturlich von bem fruber befprochenen eingeschobenen Sauptflud im funften Buche und vom Abichnitt über bie guft im fiebenten ab, bie eben nur zeigen baß auch biefes Wert Ur. entweber nicht felber herausgegeben habe, ober bag ihm fpater einige Bestandtheile ahnlichen Inhalts eingefügt worden 516), mochten fie fich als vorläufige Entwurfe unter ben Papieren bes Urhebers nachträglich ges . funden haben, ober gleichlautenben Schriften feiner Schuler entlehnt fein. Bergleichen wir biefe Ethit mit andren Schriften bee Stagiriten, fo muffen wir fie, jener Ginfchiebfel ohne geachtet, ju ben forgfaltiger ausgearbeiteten und ziemlich wohl erhaltenen rechnen.

4. Ift aber bie Ritomachische Sthit acht Aristotelisch, fo

s. Spengel S. 57 ff., theils endlich und vorzüglich die in ber Berwirrung bes letten Buches (ober nach ber andren Abtheilung ber beiben letten VII. und VIII.) ber Eubemien und ben barauf bezügslichen Abweichungen ber gr. Ethik von benfelben, sich sindenden Anzeichen vom Berluft bedeutender Abschnitte ber Eudem. Ethik, f. Spengel S. 63 ff. vgl. unten S. 1564 f. Auch daß die beiben Bücher von der Freundschaft als integrirender Bestandtheil der Rikomachischen Ethik, nicht wie Chr. Pansch (de Ethicis Nicomacheis genuino Aristotelis libro, dissertatio litteraria. Bonnac 1833) meinte eine für sich bestehende Monographie set, hat Spengel (S. 9. 40) nachgewiesen.

<sup>516)</sup> S. ob. S. 1438 f. Anm. S. 1508 ff. Anm.

konnen es bie beiben andren unter feinem Ramen anf uns getommenen Ethilen nicht fein; nicht ale wenn fie in bebeuten ben Principienfragen von jener abwichen, fondern weil bie Behandlungsweise Epigonen verrath. Co in ber Urt wie Begriffsbezeichnungen, bie Ariftoteles vermifte ober mit einiger Schuchternheit versuchte, bei ihnen fcon unbebenflich fich an gewendet finden 617); fo in ber Ergangung Ariftotelifcher Angaben ober Annahmen burch hingufügung ber Ramen (152) ober naherer Bestimmungen (67) ober weiterer Audführungen (8. 23. 26. 96. 103. 355. 361. 376. 392. 395. 420. 421), Diftinttionen (8, 353. 396) und Erlauterungen (99.103-116. 124. u. a. a. D.). Auch bie Abweichungen von ber Rifomachifchen Ethit fegen Renntnig berfelben voraus und find in ber Eute mifchen Ethif von abnlicher Brt, wie bie gwifchen ber Ariftetelischen und Gubemischen Physit, nach ben von lettern bei Simplicius erhaltenen Bruchftuden gu urtheilen. Beannacs wir und einige ber erheblicheren hervorzuheben. Eubenne, benn fo neunen wir unbebenflich, vollig einverstanden mit Spengel, ben Urheber ber bie entsprechenbe Bezeichnung tragenben Ethit, folgt bem Ariftoteles nicht in ben bafligen Us tersuchungen über ben Begriff bes zur Gludfeligfeit geborigen vollendeten Lebens und mas fich baran fnupft (G. 1351 ff.). Eben fo wenig geht er auf die Ariftotelische Ableitung ber Tugend aus vorangegangenen fittlichen Sandlungen ein (47 f. 130. G. 1363) und unterscheibet zwar naturliche und aus Bernunftigfeit (Bernunftherrichaft) hervorgehende Tugend, rudfictlich bes Raheren auf Spateres, muhrscheinlich bie Abhandlung von ben bianoetischen Tugenben verweisend (49 vgl. G. 1415 Anm.), fcheint aber an bie Stelle ber naturlichen Unlage gur Tu gend (46) hoheren gottlichen Ginfluß (132) ju feten geneigt gewefen zu fein. Much ihm ift zwar bie Tugend, beren Begriff

<sup>517)</sup> S. Anm. 72. 73. (vgl. 157) 74. (vgl. 180). 78. 202. 204. vgl. Spengel S. 21 Anm.

er nicht eigentlich befinirt (61), die iconfte Rertigfeit u. f. w. Cober wie wir &fic wiedergeben wollen), boch bezeichnet er fie auch ale Beschaffenheit, Buftanb (diabeoig), bie ober ben er auf bie besten bas Schonfte hervorbringenben Bewegungen ber Geele gurudführt (19. 47. 66); und nicht unwahrscheinlich, baß er ben Begriff etwas anbere ale ber Stagirit faßte; wes nigftens gahlt er Bewegen und Bewegtwerben unter ben Rates gorien auf (G. 1342, 9). Unter ben naturlichen Tugenben verstand er bas nicht schon aus freier Gelbstbestimmung (Bahl) und Bernunftherrichaft hervorgegangene Mittelmag ber Affette und icheint in ber Aufzählung von feche Arten berfelben gunachft Erganzung ber Ariftotelischen Lehre von ber Scham beabsichtigt zu haben (G. 1418 f. Anm.) Wie fich ju ihnen bie Enthaltfamteit verhalten folle, wird auch bei Gubemus nicht bestimmt angegeben. In ahnlicher Beife wollte er wohl bie Bestimmungen ber Nifomachischen Ethit über bas Freiwillige und bie Bahl burch feine vorangestellte Ginleitung und einige nahere Bestimmungen ergangen (88-94). Die bebeutenbste Eigenthumlichfeit ber Eudemischen Ethit aber mochte in ber Unwenbung bes bei Ariftoteles nur gang beilaufig ermahnten Begriffs ber Schon und Gutheit fich finden, und in ber Beise wie fle ibn an bas Gottesbewußtsein fnupft. Die Schonheit und Gutheit ift bem Gubemus nicht nur Inbegriff aller Tugenden, ober vielmehr fie nicht nur vom Befig ber besonderen Tugenden abs bangig 618), sondern jugleich bie vollendete Tugend 519) und Richtmaß fur unfre auf bie naturlichen Guter bezüglichen Dahlen und handlungen 520). Eubemus legt bie beiben Bestand.

<sup>518)</sup> Bad. VII, 16. 1248, b, 11 δτι μέν οὖν ἀνάγκη τὸν ταὐτης (τῆς καλοκάγαθίας) ἀληθῶς τευξόμενον τῆς πρασηγορίας ἔχειν τὰς κατὰ μέψος ἀρετάς, φανερόν.

<sup>519)</sup> ib. p. 1249, 16 έστιν οὖν καλοκάγαθία άρετἡ τέλειος. vgl. M. M. II, 9 . . έστι μέν οὖν οὐ κακὧς λεγόμενον τοὖνομα έπλ τοῦ τελέως σπουδαίου, ἡ καλοκαγάθία.

<sup>520)</sup> Bud. l. 24 obrw mi ro onovduto neel rat neaters kui alek-

es ber sittlichen Erfahrung jum Berftandnig ber Ethif unt Politif bedurfen (G. 1336); nnr fie ergreift die Principies richtig und find biefe und bas Bas volltommen aufgefaßt, je wird es bes Warum nicht bedurfen (6). Alfo bie Thatface: bes sittlichen Bewußtseins zu unverfalfchtem Spruch zu bringen und gwar fo bag fie ben verwickelten Berhaltniffen bes Sanbelns und ber Beurtheilung beffelben zu ficherer Rorm biene: tonnen, barauf ift fein Augenmert gerichtet. Um feinen 3wed ju erreichen, fucht er bie praftische Philosophie moglichft unabhangig von Untersuchungen ber theoretischen barguftellen (ir Bezug auf bie bianoetifchen Tugenben und ben Begriff be: wahren vollendeten Gludfeligfeit tann er ihrer freilich nich: entrathen), und mochte fich mit fich und Undren, nach Dafagte jener Rorm über bas fittliche Sandeln in feinen verfchiebenen Spharen möglichft vollständig, wenn auch nur im Umrig 500), verständigen. Sache ber Wiffenschaft ift babei die Entwide lung ber fittlichen Grundbegriffe (benn baß er bie fur erfet: berlich gehalten, zeigt feine ganze Ethif), bie moglichft vellftanbige Ermeffung ber verschiebenen Spharen und Berbaltniff: bes sittlichen Sandelns, und bie entscheibenden Thatfachen bes fittlichen Bewußtseins rein und unverfalscht fich aussprechen : laffen. Geine eigene fittliche Erfahrung aber fühlt er fich gebrungen burch Erorterung ber Lehren, Meinungen und Inefpruche nicht blos fruherer Philosophen, fonbern auch ber Did. ter und gemiffermaßen bes Bolfebemuftfeins theile ju ergangen theile zu lautern, auch hier überzeugt bag ber menfchliche Beift nicht leicht vollig fehlgreife (18) und bag bie Bahrheit ale folde burch Uebereinstimmung mit allem Birflichen fic bemahren, bas Raliche burch feinen Wiberfpruch mit bem Bab. ren fich zu erkennen geben muffe (14).

2. hat bie Ethit von bem in menschlichen handlungen In-

<sup>506)</sup> S. 1336. Anm. 12. I, 11. 1101, 26. III, 5. 1113, 13. X, 10. 1179, 34.

zuftrebenben und ihrem Endzweck zu handeln, ber Staat aber alle menschlichen Strebungen, die Runfte und Wiffenschaften nicht ausgeschloffen, ju lenten und leiten : fo fallt Ethit mit Politit jusammen. Indem Aristoteles fo fchließt, des letteren Musbrucks gur Bezeichnung ber betreffenben Gesammtwiffenschaft fich bedienend, und bennoch zwei verschiedene Werfe feinem Begenstande widmet, bie er auch ale Ethif und Politif von einander sonbert 507): tann er nur beabsichtigt haben ihn von zwei verschiedenen Geiten zu faffen. Satte er in ber Ethit vom fittlichen Ginzelleben, in ber Politit, im engeren Ginne bes Worts, vom Staatsleben handeln wollen: fo hatte er fich für jene ohnmöglich bes Musbrucks Politif bedienen tonnen (1), auch abgefehn bavon bag er in ber Ethit haufig genug, namentlich in ber Lehre von ber Berechtigfeit und Liebe, Die Staateverhaltniffe berudfichtigt, und umgefehrt in ber Staatelehre auf ben Endamed bes fittlichen Ginzellebens gurudgeht. Der zur Politif überleitenbe Schluß ber Ethit (G. 1518 ff.) beutet bas vom Ariftoteles beabsich. tigte Berhaltniß amifchen beiben Disciplinen fehr bestimmt an. Nachdem von ber Gludfeligfeit, heißt es, von ben Tugenben (benen hier bie Enthaltsamfeit eingeordnet fein muß), von ber Freundschaft und ber Luft gehandelt worben, murbe bas Beabsichtigte wohl erreicht fein, wenn ber 3med beffelben fich auf Erfenntnig beschränfte und wenn Tugend burch Biffen erlangt murbe. Da nun Lehre, um wirtsam ju fein, ein burch Sitte vorbereitetes, von ber Bewalt bofer Affette befreites Gemuth vorausfest 608), und bagu eine burch Gefete, ge-

<sup>507)</sup> Polit. III, 9. 1280, 17 καθάπερ εξοηται πρότερον εν τοις Ήθικοίς. υρί. c. 1. 1261, 31. c. 12, 1282, b, 18 δοκεί δε πάσιν ξσον τι τὸ δίκαιον είναι, καὶ μέχρι γέ τινος όμολογοῦσι τοις κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, εν οἰς διώρισται περί τῶν ἦθικῶν. υρί. Νηπ. 509.

<sup>508)</sup> X, 10. 1179, b, 23 δ δε λόγος και ή διδαχή μή ποτε ούκ έγ απασιν ίσχύη, αλλά δέη προδιειργάσθαι τοις έθεσι την του ακροατού ψυχην πρός το καλώς χαίρειν και μισείν, ώσπερ γην την θρέψουσαν το σπέρμα.

fchriebene wie ungefchriebene, geordnete Lebenbführung (485), nicht blod Erziehung, erforberlich ift, biefe aber im Staate umfaffenber, beffer und nachbrucklicher als in ber Kamilie geute werben fann und felbft wer fle im Saugwefen burchfahren will, ben Beift ber Gefengebung haben muß, ber gwar durch Ertennt. nif bes Angemeinen geforbert (487), jedoch fur Unwendung auf bas Ronfrete nicht hinlanglich entwidelt werben fann : fe bebatf bie (vorgetragene) Theorie ber Ergangung, die freilich mur ein wohlgeordneter Staat zu gewähren, jeboch eine burd fritische Betrachtung ber verschiebenen Staateverfaffungen gewonnene Einficht in bas was zur Erhaltung und zum Untergang bet Staaten führt, warum bie einen gut bie anbren micht fo find, und endlich in bas Wefen bes besten Staates, - vorze bereiten vermag. Die allgemeine Sittenlehre ober Politif bo trachtet Ur. als burch die Ethit abgefchloffen; die Staatslehre, Politif im engeren Sinne, bie von ben eigentlich philosophifchen Untersuchungen unterschieben wird (507), foll Auweisung geben burch fritifche Bufammenftellung ber vorzüglicheren Staats verfaffungen fur Gefetgebung und ihre Beurtheilung fich befähigen; jur Benutung einer folden fritischen Bufammenftellung aber theils Ginficht in bas Allgemeine, theils Rertigfeit bie betreffenben Berhaltniffe (bas Ginzelne) fich ju verbentlithen, erforderlich fein. Go wie baher bie Bolitit ber Etbit jur Erganzung bienen follte, fo biefe jener gur Grundlage. Beibe aber, Salften eines auf gleichen Principien berubenten und gleichem Bwede nachstrebenben Bangen, verrathen ihre enge Busammengehörigfeit auch barin, bag unbeforgt um Sunehalten genauer Grengscheiben, bie Ethif fich nicht ichent hin und wieber ber Politit vorzugreifen, namentlich in ber Lehre von der Liebe (f. ob. G. 1478), und biefe wiebernn auf bie allgemeinen Untersuchungen jener guruckgeht; boch gefchieht erfteres ohne in bie ber Politit vorgezeichnete fritifche Bergleichung einzugehn , letteres jur Befurmortung ober Berbeutlichung ber Unwendung ber allgemeinen Bestimmungen ber Ethit, welche bann angezogen gn werben pflegen, auf bad

Staatswefen; so namentlich in den furz ausammengebrangten, rucksichtlich ber weiteren Aussuhrung auf die Ethik verweisene den Erbrterungen über ben Begriff der Gluckseigkeit in feiner Anwendung auf den Staat 600).

3. Was endlich die Frage nach bem Ariftotelischen Ursprung und der Bollständigkeit der Nikomathischen Ethik betrifft, so hat die gegen erstete erhodenen Zweifel Spengel's Untersuchung gründlich beseitigt 610), und lettere noch mehr ins Licht zu setzen, ist obige Erörterung ihrer Skederung bestrebt gewesen: Wir übergehn die ohne Zweisel nur aus der Ueberschrift gesfolgerte Annahme, Rikomathus, Aristoteles' Sohn, sei Bersuster derselben 611), sowie die Ersindung eines Grammatikers, sie sei an Nikomachus den Sohn gerichtet gewesen und darum im Geegensatz gegen die sogenannte große Nikomathus dem Bater des Ar. zugeeignete, als kleine Rikomachische Ethik bezeichnet worden 612). Ebenso haben wir nach Spengel nicht von neuem

<sup>509)</sup> Polit. VII, 1. 1323, 19 διο δεί πρώτον όμολογείσθαι τις 6 πάσειν ως είπειν αίρετωιατος βίος, μετά δε τούτα πότερον ποινή και χωρίς δ αὐτὸς ἡ ετερος. bie zweite ift bie ber Bolitif eigens thámliche Frage, bie erste wird nur in ihrer Beziehung auf bie zweite erwogen und bie weitere Grörterung einer andren Untersuchung zugewiesen. b, 37.. ταῦτα μεν επί τοσούτον έστω πεφροιμιασμένα τῷ λόγψ (οὖτε γὰρ με διγγάνειν αὐτῶν δυνατύν, εὖτε πάντας τοὺς οἰκείους ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγους. ἐτέρας γάρ ἐστιν ἔργον σχολής ταῦτα). υgl. c. 2. 1324, 22 . . ἐκεῖνο μὲν πάρεργον αν εἴη, τοῦτο δ' ἔργον τῆς μεδόδου ταύτης. v. 13. 1332, 7 φαμὲν δὲ καὶ ἐν τοῖς Ἡθικοῖς, εἴ το τῶν λόγων ἐκείνων δφελος, ἐνέργειαν εἶναι καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην οὐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ' ἀπλῶς. κτλ.

<sup>510)</sup> L. Spengel über bie unter bem Ramen bes Arift. erhaltenen eihie ichen Schriften, in b. Abhandl. b. philos. philos. Rl. b. R. Baiersichen Af. b. B. III, 2. 439 ff. Ich werbe im Folg. bie Seitengaße len nach einem Sonberabbr. anführen.

<sup>511)</sup> Cic. de Finib. V, 5. Diog. L. VIII, 88. ogl. Spengel S. 14 f.

<sup>512)</sup> Porphyr. Proleg. 7. m. Scholia in Aristotelem p. 9, 5, 22.

tonnen es bie beiben andren unter feinem Ramen auf und getommenen Ethifen nicht fein; nicht als wenn fie in bebeuten ben Principienfragen von jener abwichen, fondern weil bie Behandlungemeife Epigonen verrath. Co in ber Urt wie Begriffsbezeichnungen, bie Ariftoteles vermifte ober mit einiger Schuchternheit versuchte, bei ihnen fcon unbebentlich fich an gewendet finden 617); fo in ber Ergangung Ariftotelifcher Ungaben ober Annahmen burch hinzufugung ber Ramen (152) ober naherer Bestimmungen (67) ober weiterer Audführungen (8, 23, 26, 96, 103, 355, 361, 376, 392, 395, 420, 421), Diftinttionen (8. 353. 396) und Erlauterungen (99.103. 116. 124. u. a. a. D.). Auch bie Abweichungen von ber Nifomachischen Ethil fegen Renntnig berfelben voraus und find in ber Euter mifchen Ethit von abulicher Art, wie bie gwifden ber Briftetelischen und Eudemischen Physit, nach ben von lettern bei Simplicius erhaltenen Bruchftuden gu urtheilen. Begnügen wir und einige ber erheblicheren hervorzuheben. Endemns, benn fo neunen wir unbebenflich, vollig einverftanben mit Spengel, ben Urheber ber bie entsprechenbe Bezeichnung tragenben Ethit, folgt bem Ariftoteles nicht in ben hatligen Untersuchungen über ben Begriff bes zur Gludfeligfeit geborigen vollendeten Lebens und mas fich baran fnupft (G. 1351 ff.). Eben fo wenig geht er auf bie Ariftotelische Ableitung ber Tugend aus vorangegangenen sittlichen Sandlungen ein (47 f. 130. S. 1363) und unterscheibet zwar naturliche und aus Bernunftigfeit (Bernunftherrichaft) hervorgehende Zugend, rucfictlich bes Raheren auf Spateres, mubricheinlich bie Abhandlung von ben bianoetischen Lugenben verweisend (49 vgl. G. 1415 Anm.), Scheint aber an bie Stelle ber naturlichen Unlage gur Ingend (46) boheren gottlichen Ginfluß (132) ju feten geneigt gewesen zu sein. Auch ihm ift zwar bie Tugend, beren Begriff

<sup>517)</sup> S. Anm. 72. 73. (vgl. 157) 74. (vgl. 180). 78. 202. 204. vgl. Spengel S. 21 Anm.

er nicht eigentlich befinirt (61), die ichonfte Kertigfeit u. f. w. Cober wie wir Egic wiedergeben wollen), boch bezeichnet er fie auch ale Beschaffenheit, Buftanb (diabeois), bie ober ben er auf bie beften bas Schonfte bervorbringenben Bewegungen ber Seele jurudführt (19. 47. 66); und nicht unwahrscheinlich, baß er ben Begriff etwas anbere ale ber Stagirit faßte; wes nigstens gahlt er Bewegen und Bewegtwerben unter ben Rates gorien auf (G. 1342, 9). Unter ben naturlichen Tugenben verstand er bas nicht schon aus freier Gelbstbestimmung (Baht) und Bernunftherrichaft hervorgegangene Mittelmag ber Affette und icheint in ber Aufzahlung von feche Arten berfelben gunachft Erganjung ber Ariftotelischen Lehre von ber Scham beabsichtigt gu haben (G. 1418 f. Anm.) Wie fich ju ihnen bie Enthaltfamteit verhalten folle, wird auch bei Gubemus nicht bestimmt angegeben. In abnlicher Beife wollte er mohl bie Bestimmungen ber Nitomachischen Ethit über bas Freiwillige und bie Bahl burch feine vorangestellte Ginleitung und einige nabere Bestimmungen ergangen (88-94). Die bedeutenbste Gigenthumlichfeit ber Eudemischen Ethit aber mochte in ber Unwenbung bes bei Ariftoteles nur gang beilaufig ermahnten Begriffs ber Schon und Gutheit fich finden, und in ber Beife wie fle ihn an bas Gottesbewußtsein fnupft. Die Schonheit und Gutheit ift bem Gubemus nicht nur Inbegriff aller Tugenben, ober vielmehr fie nicht nur vom Befig ber besonderen Tugenden abhangig 618), sondern zugleich die vollendete Tugend 519) und Richtmaß fur unfre auf die naturlichen Guter bezüglichen Bahlen und handlungen 620). Eudemus legt bie beiben Bestand.

<sup>518)</sup> Bud. VII, 16. 1248, b, 11 δτι μέν ούν ανάγκη τον ταυτης (τῆς καλοκάγαθίας) άληθώς τευξόμενον τῆς πρασηγορίας έχειν τὰς κατὰ μέρος άρετάς, φανερόν.

<sup>519)</sup> ib. p. 1249, 16 έστιν οὖν καλοκάγαθία άρετη τέλειος. vgl. M. M. II, 9 . . έστι μεν οὖν οὖ κακώς λεγόμενον τοὖνομα έπι τοῦ telέως σπουθαίου, ή παλοκαγάθία.

<sup>520)</sup> Bud. l. 24 võru sai rõ snoudasy neel ra's nea'keis kai alek-

theile jenes Begriffs, die schon Aristoteles unterschieden hatte bei bestimmter aus einander. Der Zweck alles Guten (aller Giter) ist das seiner selber wegen zu Wählende; schon darunter Alles was an sich lobenswerth ist. Gut ist der dem das die Ratur nach Gute gut ist; schon und gut wird er dadurch das das an sich Schone unter den Gutern ihm eignet und er das Schone um bessen selber willen in handlungen verwirklicht, daher nicht der welcher der Augend theilhaft sein zu mussen glaubt um der naturlichen Guter willen; es muß ihm vielmehr das naturlich Gute, das Zuträgliche, schon, (an sich les benswerth) sein; daher auch das an sich Angenehme schon unt das an sich Gute angenehm be2). Da aber der Wensch von

σεις των φύσει μέν άγαθων ούχ έπαινετων δε δεί τινα είναι δρον και της εξεως και της αιρέσεως και περί φυγην χρημέτων πλήθους και δλιγότητος και των εύτυχημάτων. Εν μέν ούν τοις πρότερον ελέχθη τό ως δ λόγος τουτο δ έστιν ωσκες άν εί τις εν τοις περί την τροφην είπειεν ως ή ίστρικη και δ λόγος ταύτης. τουτο δ άληθες μέν, ού σαφες δέ.

<sup>521)</sup> Ar. Metaph. XIII, 3. 1078,31 το αγαθόν και το καλον Ετεροντό μεν γαρ αει εν πράξει, το καλον και εν τοις ακινήτοις. Rhetor. I, 9. 1366, 33 καλον μεν ουν έστιν, ο αν σι αιτί αερετον ον έπαινετον η. Βεροά, c. 6. 1362, b, 8 των καλωντά μεν ήδεα τα δε αυτά καθ' έπουτά αερετα έστιν.

<sup>522)</sup> Eud. p. 1248, b, 16 έστι δή τὸ ἀγαθὸν είναι καὶ τὸ καὶὸν κάγαθὸν οὐ μόνον κατὰ τὰ ἀνόματα, ἀλλὰ καθ' αὐτὰ ἔχοντα διαφοράν. τῶν γὰρ ἀγαθῶν πάντων τέλη ἐστίν, ἃ αὐτὰ αίτῶν ἔνεκά ἐστιν αἰρετά. τοὐτων δὲ καλά, ὅσα δι' αὐτὰ ὅντα πάντα (nach Spengel entweber: καλὰ πάντα ὅσα δ. α. ὄντα. υδετ πάντα in αἰρετὰ μι άπθετη; οδ υἰειθεἰκή πάντως?) ἐπαινετα ἐστιν. . . καὶ αὐτὰ ἐπαινετά . . . ἀγαθὸς μὲν οὖν ἐστὶν ῷ τω φὐσει ἀγαθὰ ἐστιν ἀγαθὰ . . . καλὸς δὲ κάγαθὸς τῷ τῶν ἀγαθῶν τὰ καλὰ ὑπάρχειν αὐτῷ δι' αὐτά, ικαὶ τῷ πρακτικὸς εἶναι τῶν καλῶν καὶ αὐτῶν ἕνεκα. p. 1249, 7 . . διότι τῷ καλῷ κάγαθῷ καλὰ ἔστι τὰ ψύσει ἀγαθα . . . ῶστε τῷ καὶ καλαθοῦν τὰ καὶ αὐτὰ (τὰ αὐτὰ καλ?) συμμείροντα καὶ καὶε ἐστιν. ὶ. 17 καὶ περὶ ἡδονῆς δ' εἰρηται ποῖόν τι καὶ κῶς ἐγε-

Natur ein herrschendes und Beherrschtes in sich begreift, und bas herrschende, dem er, wie Zegliches dem seinigen, nacheleben muß, ein Zwiefaches ist, so auch das Erkennende (zein Erkenntnißvermögen); denn nicht (unmittelbar) durch Befehle herrscht Gott in und, sondern seinetwegen stellt die Bernünftigkeit ihre Anforderungen, wie die Arzneikunde der Gesundheit wegen. Welche Wahl und welcher Erwerb der naturlichen Guter die Schauung Gottes am meisten fördert, die sind die besten, und diese ist das schönste Ziel; verwerslich was durch Mangel oder Ueberfluß Gott zu dienen und zu schauen verhindert; das schönste Ziel der Seele aber so wenig wie möglich des andren Seelentheils inne zu werden <sup>523</sup>). Mit

θόν, και δτι τά τε άπλῶς ἡθέα και καιά, και τά γε άπλῶς ἀγαθὰ ἡθέα. Μ. Μ. p. 1207, b, 31 furz und abgeblaßt: Εστιν οὖν ὁ καιὸς και ἀγαθὸς ῷ τὰ ἀπλῶς ἀγαθά ἐστιν ἀγαθὰ καὶ τὰ ἀπλῶς καιὰ καιὰ ἐστιν.

<sup>523)</sup> Bud. p. 1249, b, 6 det d' woneg unt ev rois alloes nods to άρχον ζήν, και πρός την έξιν κατά την ένέργειαν την του άργοντος . . . έπει δε και άνθρωπος φύσει συνέστηκεν έξ άργοντος και άργομένου, και ξκαστον δε δέοι πρός την ξαυτών άργην ζην αυτη δε διττή άλλως γάρ ή ζατρική άργη και άλλως ή ύγιεια, ταύτης δε Ενεκα εκείνη. οδιω δ' Εχει κατά το θεωρητικόν, ου γάρ επιτακτικώς άρχων ο θεός, αλλ' οδ ένεκα ή φρόνησις επιτάττει. διττόν δε το οδ Ενεκα (διώρισται δ' εν allois val. S. 423, 605), inel exervis ye odderos detrai. ητις οὖν αίρεσις καὶ κτήσις των φύσει άγαθων ποιήσει τήν του θεου μάλιστα θεωρίαν, η σώματος η χρημάτων η φίλων ή των άλλων αγαθών, αυτη αρίστη, και ούτος ὁ δρος πάλλιστος · ήτις δ' ή δι' ένδειαν ή δι' δπερβολήν πωλύει τον Beor Beganeiler ant Bewgelr, auth de wauln. Exes de touto τή ψυχή, και οδτος τής ψυχής ό δρος άριστος, τα ήκιστα αλσθάνεσθαι του αλλου (αλόγου Int. Lat.) μέρους της ψυχης, ที่ รอเอบัรอง. M. M. II, 10. 1208, 9 ยัสรเห อบีร มลรลิ รอง อ้องอิง λόγον πράτιειν, διαν τὸ άλογον μέρος τῆς ψυχῆς μὴ κωλύη τό λογιστικόν ένεργεϊν την αύτου ένεργειαν . . . α ελ σε τό γείρον του βελτίονος ένεκέν έστιν. Ι. 18 πρός το συγεργείν

bieser Zuruckschrung ber sittlichen Bestimmungen auf bas Sertesbewußtsein (132) stimmt auch die Art wie Eudemus in ten noch verderbieren porangegangenen Hauptstud von den nickt von sittlicher Selbstbestimmung ausgehenden sondern nur glüdlich ihr entsprechenden Handlungen sagt, ein richtiger Arch und richtige Strebung als glückliche Naturgabe sei die und wieder Grund derselben, und Grund der Bewegungen, wie zuleht auch des Denkens und Wollens, die Gottheit ober das Göttliche in und; denn Princip der Bernunft sei nicht sie selber, sondern ein Soheres, d. h. Gott. Und so unterscheidet er zwei Arten des Glück, ein göttliches, durch richtigen Aried das Rechte treffendes, das andre gegen (oder ohne) denselben; beide Arten von der Bernunft (und Selbstbestimmung) unabhängig, jene mehr stetig wirksam, diese nicht stetig der den der Beisen kapiteln ist ein andres voranger

τῷ βελτίονι. ὅταν οὖν τὰ πάθη μὰ πωλώωσι τὰν κοῶν τὸ αὐτοῦ ἔργον ἐπιτελεῖν, τέτ' ἔσται τὸ κατὰ τὸν ἡρθόν λόγον γινόμενον. 1. 30 ἐπιζητήσειε ở ἄν τις ἔσως καὶ τὰ τοιοίτον, ἄρά γε ἔργο (ἀργῶς ?) εἰδήσας ταῦτα καὶ δὰ εὐδαίμων ἔσομαι; . . τὸ ở ἐστὶν οὐ τοιοῦτον · οὐδεμία γὰρ οὐδὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν παραδίδωσι τῷ μανθώνοντε τὰν χρέσω καὶ τὰν ἐνέργειαν, ἀλλὰ τὰν ἔξιν μόνον. κτλ.

<sup>524)</sup> Bud. VII, 14 έπεὶ σ' οὐ μόνον ἡ φρόνησις ποιεῖ τψν σέπραγίαν καὶ ἀρετή, ἀλλά φαμὸν καὶ τοὺς εὐτυχεῖς εὖ πράττειν . . σκεπτέον ἄρ' ἐστὶ φύσει ὁ μὰν εὐτυχὴς ὁ σ' ἀτυχές, ἐ οῦ, καὶ πῶς ἔχει περὶ τοὐτων. p. 1247, 27 . . οὖτος εὐτυχῶν τὰν ἀαίμον' ἔχει κυβερνήτην ἀγαθών ἀλλ' ἄτοπον θεὰκ ῷ ἀαίμονα φιλεῖν τὸν τοιοῦτον, ἀλλά μὴ τὸν βέλτιστον καὶ τὰν φρωνιμώτατον (υgί. οδ. 8. 672, 25). εἰ δὴ ἀνάγκη ῷ φύσει ῷ νὰρ ἢ ἐπιτροπές τινὶ καταρθοῦν, τὰ δὸ δύο μὴ ἔστι, φώσει ὰ νὰρ ἐἶεν οἱ εὐτυχεῖς. ἀλλά μὴν ῷ γε φύσες αἰτία ἢ τοῦ ἀεὶ ὡσαντως ἢ τοῦ ἀς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡ δὲ τύχη τοὐναντίον baja iệ trưτυχὸς κωμ εὐφυὰς υτεξφίεδια. b, 18 τί δὲ δή; ἄρ' οὐπ ἐνεισιν ὁρμαὶ ἐν τῆ ψυχῷ αὶ μὰν ἀπὸ λογισμοῦ, αὶ σ' ἀπὸ ἐρεξεως ἀλόγου, καὶ πρότεραι αὖται;...οἱ δέ γε τοιοῦτοι εὐτιχεῖς ἄσοι ἄνευ λόγου κατορθοῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. φύσει ἄρα »

tellt, welches zeigen foll bag bie Tugenben nub bie Bernunfe

बगैरणपूरांद्र रदिए बँए . . . र्न γαρ бρμή και र्न όρεξις ουσα ου έθει κατώρθωσεν, δ δε λογισμός ην ηλίθιος. - p. 1248, 2 ἐπεὶ d' δρώμεν παρά πάσας τὰς ἐπιστήμας καὶ τοὺς λογισμοὺς τοὺς δρθούς εὐτυγούντάς τινας, δήλον δτι Ειερον αν τι είη τὸ αίτιον της ευτυχίας. Ι. 15 τούτο μέντ' αν απορήσειέ τις, αρ' αυτου τούτου τύγη αλεία, του έπιθυμήσαι οδ δεί και ότε δεί. ή ούτω γε πάντων έσται; και γάρ τοῦ νοῆσαι και βουλεύσασθαι. ου γάρ δή εβουλεύσατο βουλευσάμενος και τουτ' (τότ' Speng.) έβουλεύσαιο, άλλ' έστιν άρχή τις, οὐδ' ένόησε νοήσας πρότερον (η add. Sp.) νοζααι, και τουτ' είς απειρον. ούκ άρα του νοξσαι ὁ νοῦς ἀρχή, οὐδὲ τοῦ βουλεύσασθαι βουλή . . . . το δὲ ζητούμενον τουτ' έστι, τίς ή της χινήσεως άργη έν τη ψυχή. δήλον δή, ωσπερ εν τῷ όλφ, θεὸς καὶ εν εκείνο. κινεί γάρ πως πάντα τὸ εν ήμιν θείον. λόγου σ άρχη οὐ λόγος αλλά τι πρείττον, τί οὖν ἃν πρείττον καὶ ἐπιστήμης εἴη (καὶ νοῦ) πλήν θεός; b, 3 φανερον θή ότι θύο είθη ευτυγίας, ή μεν θεία, διο και δοκει δ ευτυγής δια θεον κατορθούν. οδιος δ' έσιλν δ πατά την δρμήν διορθωτικός, δ δ' Ετερος δ παρά την δρμήν άλογοι δ' άμφότεροι. και ή μέν συγεχής εθτυχία μάλlor, auth de ou ourexis. M. M. II, 8 exqueror d' ar ein τούτων είπειν, έπειδή περί εὐδαιμονίας έστιν δ λόγος, περί εδιυγίας. Die τύχη meber φύσις noch νούς ober λίγος δρθός. p. 1207, 6 αλλ' αρά γε ή εὐτυχία έστιν ώς επιμέλεια τις θεών; . . . εὶ δὲ γε τῷ θεῷ τὸ τοιούτον ἀπονέμομεν, φαύλον αὐτόν πριτήν ποιήσομεν ή οθ δίπαιον. l. 17 λοιπόν τοίνυν παὶ οἰneiorator the entuylas lather h quiais, late d' h entuyla nal ή τύχη εν τοις μή εφ' έμεν ουσι πτλ. 1. 35 έστιν ουν ή εύτυγία άλογος φύσις . . . έν γάρ τῆ ψυχή ένεστι τῆ φύσει τοιούτον ο δρμώμεν αλύγως προς α αν ευ έχωμεν. Diefes gute Blud besteht εν ιφ αγαθόν τι υπάρξαι παρά λόγον (l. 30): bavon verschieden eine andre Art for zo nanor un lagein . . . nara συμβεβηχός εδεύχημα, und bie erftere Art vorzüglicher. b, 16 Enel our lotin h eidaumonla our aven two extos dyadan, रक्यंत्रव वैहे शृश्वरकः वेत्रवे रमुंड ह्यार्थश्रावद्, . . उपम्हकुरवेद्व विम हाँम त्रू eddaemorta. Sanfig fest bie gr. Eth. an bie Stelle bee Ariftote lifchen Ausbrude entorgun, - regen, f. Spengel G. 11 Anm.

tigleit nicht bas ihrem Befen Entgegengefeste zu wirfen wer mochten und eben barum nicht Biffenschaften seien, bie in in entgegengesetter Beise zu wirfen, bas Richtige zu treffen und zu verfehlen, ober vielmehr bas Gegentheil zu ergreifen vermöchten.

Diese brei Capitel, welche bie Mehrzahl ber Sandichtie ten ale ein besonderes Buch, bas achte, jufammenfagt, fint nicht blos fehr verberbt, fondern auch unvollständig und vielleid: aus ihrem Zusammenhange geriffen auf und getommen. au letteres icheinen bie in ber großen Ethil fich findenden abmei dungen in ber Anordnung zu fprechen. Die zwei hauptfiidt von bem guten Glud (II, 8) und von ber Gut. und Cobinheit (II, 9) finden sich auch in ihr; aber unmittelbar nach ta Abhandlungen von ber Enthaltsamfeit (II, 4-6) und ber fic (II, 7), und vor ber Abhandlung von ber Freundschaft (II, 11 -17), ber eine ziemlich nichts fagende Erorterung ber gray vorgesett ift (II, 10), mas boch heiße, ber richtigen Bernunt gemaß. Auch ein bem erften Rap. bes fogenannten VIII. Bude entsprechender Abschnitt fehlt nicht in ber gr. Ethif und get gleichfalls jenen beiden andern Sauptfluden voran; Die Abbant fung von ber Luft fchließt namlich (II, 7. 1206, 36), wunderlida Beife auf die Tugenden gurudgehend, mit bem Problem, ob bire auch migbraucht werden tonnten? Sat fich nun nicht vielleit: bie richtige Abfolge in ber großen Ethit erhalten? b. b. bu nicht auch Gubemus nach bem Abschnitt von ber Enthalifat: feit und Luft, etwa mit einigen fur und verlorenen vermit telnben Betrachtungen, jene brei Rapitel folgen und ber Abband, lung von ber Freundschaft vorangehn laffen? und bann ein fra terer Abschreiber ober Ordner, eben weil bie Schlugabtheilung bes Gubemifchen Bertes, Die gleichwie Die Nitomachische Ettil ben Begriff ber Gubamonie von neuem aufgenommen und ju Politif übergeleitet haben wird, verloren und ba auch jenis Mittelftud zwischen ber Lehre von ber Enthaltsamfeit und lik und ber von ber Freundschaft verstummelt mar, aus tien Trummern ein eignes Buch gebildet? Dag biefes Bud m

Bruchftude enthalt, fann teinem Zweifel unterworfen fein, auch bie in ber gr. Ethif hingufommenbe Frage (II, 10) und eine andre in ben Eudemien angebeutete, in ber gr. Ethit ausgefprochene (II, 15), bie Freundschaft betreffende Frage berechtis gen einigermaßen bie Unnahme, daß bie Abhandlungen worauf fie fich beziehn ebenfalls nicht vollstandig auf und getommen feien. Diefer Unnahme Spengels (G. 64 ff.) wurde ich nicht anstehn einen hoben Grad ber Bahricheinlichkeit beizumeffen, ichiene mir nicht ein bem Eubemus eigenthumlicher, in die große Ethit nicht übergenommener Grundgebante jener Bruchftude ohngleich mehr in ben Schlugabschnitt bes Bertes, von ber vollfommnen Gludfeligfeit, ale in irgend einen Theil ber Tugendlehre ju gehoren. Bas in ber großen Ethit ganglich fehlt (525-27), ift eben Alles mas in ben vorher besprochenen beiden Rapis teln ber Eubemien auf Burudfuhrung bes fittlichen auf bas Gotteebewußtsein sich bezieht (vgl. 2mm. 354); und ba in biefer Burudführung Gubemus bie lofung ber auf bie Begriffe bes guten Bludes und ber Schon- und Gutheit bezüglichen Schwierig. feiten findet ober fucht, und ale bas anzustrebende Endziel Berehrung und Schauung ober Erfennmiß ber Gottheit hinftellt, fo ftehe ich nicht an in ben fraglichen Rapiteln Bruchftude bes letten Abschnitts ber Eubemischen Ethit zu fehn. Db das ih. nen unmittelbar vorangestellte Rapitel etwa einer bas Borans gegangene gusammenfaffenben Ueberleitung gur Lehre von ber mahren Gludfeligfeit angehore ober Trummer eines fruberen Abschnitts ber Tugendlehre gewesen fei, bescheibe ich mich nicht entscheiben zu tonnen. Desgleichen nicht, wie ber Berfaffer ber gr. Ethit bagu getommen biefen brei Bruchtuden eine gang andre Stelle, por ber Abhandlung von ber Freundschaft, anzuweisen. Baren, wie Spengel annimmt, Die brei bem V-VIL Buche ber Rifomachien entsprechens ben Bucher ber Eubemien ju feiner Beit nicht mehr vorhanden, fo tonnte auch ichon bas lette Buch berfelben bis auf bie brei Bruchftude fich verloren haben und er bann gang pohl veranlagt merben biefen eine Stelle anzumeisen, bie

ihnen mehr zu entsprechen scheinen mochte, nachben bie ihm widerstrebenben Beziehungen auf Die Gott ftreift hatte.

Bas nun folieflich die fogenannte große Ethil so hat schon Spengel (S. 75 ff. vgl. . S. 27 f. 31. gewiesen bag fie zwar überwiegend ber Gubemifchen fchlieft, boch auch, und nicht blos in ben brei Buti ber Gerechtigfeit u. f. m., ben Nitomachien hauf folgt 526), und daß fie, wenngleich nicht gang obn Berth, namentlich in ber Berudfichtigung ber frubeter tenfebre (I, 1. vgl. S. 1343 u. 1392 Anm. u. Anm. 230 in ber hinzufugung fleiner Bufate (179. 261) und Fragen in der furgen Bervorhebung der leitenden Gebanten -, bod auf Ariftotelischen Urfprung 626) noch auf Prioritat vor be mifchen Ethit Unfpruch habe, und durch welchen tauf Schein Schleiermacher jur Beworzugung ber gr. Ethi anlagt worben fei. Bu bemfelben Ergebnig führt bi gleichung im Einzelnen, Die ich burch die in ben fungen and ihr entlehnten Stellen ju erleichtern gefucht Als ihr eigenthumlich aber, im Unterschiede von ben andren, tann ich nicht bas Aufgeben ber bianoetifch genden gelten laffen; benn in ber That fehlt in ibt ber Eintheilungegrund, worauf bie Sonberung ber et und dianoetischen Tugenben beruht (44. 275. 287 f.), auch Aufgablung und Erorterung ber letterm, fonbern nu bie Bezeichnung, und die Unterschaidung ber gunft von te Wiffenschaft (280), obgleich auch biefe nur halb verwift nicht geläugnet wird. Schon aus ber Richtbeachtung Diefe von Aristoteles fo fcharf betonten Unterschiedes, barf man m

<sup>525)</sup> vgl. beforbere Ann. 10. 15. 46. 51. 63. 66. 83. 85. 132.

<sup>526) 3</sup>ch fiebe noch ben von Ariftoteles nub Gubemus abweichenben Gibtranch von dernungt (4) und bie Behauptung hervor bag bie El genben ber Bernunft, bie in ber beireffenben Stelle furg ber und poor fubfamirt werben, nicht Lob treffe (44. vgl. jedoch Ann. 8

Wahrscheinlichkeit schließen baß die gr. Ethit nicht bem Zeitsalter ber ersten Peripatetiker angehöre; zu bemselben Schluß berechtigt hie und ba ber Sprachgebrauch beda) und vielleicht auch die oben berührte Scheu bes Bf. vor Anerkennung göttlichen Einflusse auf die Sittlichkeit. Die Zeit ihrer Abfassung naber zu bestimmen, will auch mir nicht gelingen.

<sup>526</sup>a) vgl. Pansch, de Moralibus maguis subditicio Aristotelis libro dissertatio litteraria, im Entiner Schulprogramm v. 3. 1841.

B.

## Die Staatslehre.

1.

1. Der Staat ist eine Gemeinschaft und wie jede Gemeinschaft, auf die Berwirklichung eines Gutes und zwar des hauptsächlichsten Gutes gerichtet, weil er die hauptsächlichke Gemeinschaft ist und alle übrigen Gemeinschaften in sich ber greift. Aber eben darum muß auch die Befähigung zur Leitung bes Staates eine höhere sein als die zur Leitung der unterges ordneten Gemeinschaften, und ihr Unterschied von diesen ein Unterschied der Art, nicht blos des Umfangs be?). Um die Eigenthumlichkeit der Staatsgemeinschaft zu sinden, muffen wir hier, wie überall bei dem Zusammengesetzen, bis auf die nicht ferner zusammengesetzen Bestandtheile zuruckgehn. Wir sinden sie, indem wir sene im Werden betrachten best. Die erste von

<sup>527)</sup> Pol. I, 1 . . . δσοι μέν οὖν οἴονται πολιτικόν κατ βασελικόν και οἰκονομικόν και δεσποτικόν είναι τόν αὐτόν, οὐ καλώς λέγουσιν πλήθει γὰς και δλιγότητι νομίζουσι διαφέςειν, αλί οὖκ εἴδει τοὐτων Εκαστον, κτλ. — (υgl. 248 f. Ar. Oecom. I, 1 n. Plat. Politic. 258 f.). p. 1252, 14 unterscheidet Ar. den βασελικός und πολιτικός, nicht, wie das leitende νομίζουσι und l. 16 erwarten läßt, nach der zu bestreitenden Meinung, sondern in der ihm eigenthumlichen Beise.

<sup>528)</sup> p. 1252, 18 ώσπες γάς εν τοις άλλοις το σύνθετον μέχρι τών ασυνθέτων ανάγκη διαιρείν (ταυτα γάς ελάχιστα μόρια τοῦ

ber Ratur bestimmte, nicht willfurlich eingegangene Bemein-Schaft ift bie Paarung bes Mannlichen und Beiblichen; eine ameite bie bes von Ratur jum herrichen und jum Beherrichts werben bestimmten, und ber 3med ber ersteren bie Fortoflangung ber Gattung, ber 3med ber zweiten bie Erhaltung. Wie von Ratur bas Mannliche und Beibliche verschieben ift, fo auch bas herrschenbe und Dienende; bas herrschenbe mas bentenb vorzusehn weiß 629), bas ju Beherrschenbe mas nur burch Rorpertraft bas von jenem Borgesehene ju verwirklichen vermag. Rur bei ben Barbaren, b. h. auf einer nieberen Stufe ber Entwickelung, fallt bas Beibliche mit bem Beherrichten gufammen, weil bas von Ratur jum Berrichen bestimmte noch fehlt 630). Mus biefen beiben Berbindungen ergibt fich bie fur ben taglichen Bedarf zureichende Bemeinschaft bes hauswesens; aus einer Mehrheit von hauswefen als ihr Ableger bie nicht auf ben taglichen Bedarf fich beschrantende Dorfgemeinschaft 631), beren Glieder immer noch burch verwandtschaftliches Band que fammen gehalten, baber auch von bem Welteften beherricht merben 632); sowie benn eben barum ursprunglich bie Staaten von einem Ronige regiert wurden und jett noch bie Bolfer es werben. Die aus einer Dehrheit von Dorfern hervorgehende Bemeinschaft ift bie vollendete und felbitgenugsame Bemeinschaft

παντός) ατλ. (vgl. Ooc. I, 2) c. 2 el di τις έξ άρχης τὰ πράγματα φυόμενα βλέψειεν, ώσπερ εν τοις άλλοις, απὶ εν τούτοις αάλλιστ' αν ούτω θεωρήσειεν.

<sup>529)</sup> c. 2. 1. 30 άρχον δε φύσει και δρχόμενον διά την σωτηρίαν·
τὸ μεν γάρ δυνάμενον τῆ διανοίς προοράν άρχον φύσει και
δεσπόζον φύσει, κτλ. vgl. Anm. 542.

<sup>530)</sup> b, 5 έν δε τοις βαρβάροις το δήλυ και δούλον την αθτήν έχει τάξιν. αξτιον δ' δτι το φύσει άρχον ούκ έχουσιν.

<sup>531)</sup> l. 13 ή μεν ουν είς πάσαν ήμεραν συνεστηχυία χοινωνία χατά φύσιν οίχος έστι... ή δ' έχ πλειόνων οίχιων κοινωνία πρώτη χρήσεως Ένεχεν μή έφημερου χώμη . . . ἀποικία οίχίας.

<sup>532) 1. 20</sup> πασα γάρ ολεία βασιλεύεται ύπὸ του πρεσβυτάτου, ώστε καλ αλ αποιείαι, διά την συγγίνειαν.

bes Staates, bie wenn auch ihrem Entflehn nach auf Dalfeiflung fur bas Leben, ihrem Gein ober Wefen nach auf Ric berung bes geiftig fittlichen Lebens gerichtet ift 582). ne ber Abichluß ber abrigen Gemeinschaften ift, berubt fe, gleichwie biefe, auf Raturbestimmtheit 584) und ift bie nothwerbige Bebingung ber Entwickelung bes Gingelnen, baber bem Begriffe nach frahet ale biefet, b. h. bie Raturbeftimmtheit bes Einzelnen fest bie Bemeinschaften und ihren Abichluß vorans, weil er nur innerhalb berfelben und burch fie fich ju entwis teln vermag; b. b. weil ber Menich ein von Ratur fir bie Staategemeinschaft bestimmtes Wefen ift 633). Daß er es ift und zwar im Unterschiebe von andren belebten Befen es ift. zeigt bie ihm eigenthumliche Sprachfahigfeit und ber ibm eigenthumliche Ginn fur bas Gerechte, Gute und Bole 536). woranf bie Gemeinschaft bes Saufes und bes Staates gegranbet ift. Der vom Staate abgelofte Menich ift einem vom Dr. ganismus abgeloften Gliebe ju vergleichen und feine Borgage, Bernunft und Rraft, werben von ber Rechteorbunng ber Staatsgemeinschaft entbunden, jur gefährlichften Baffe 637). Ber ber

<sup>533) 1. 27</sup> ή σ' έκ πλειόνων πωμών ποινωνία τέλειος πόλος, ή όξ πάσης έχουσα πέρας της αὐταρκείας ώς έπος εἐπεῖν, γινομένη μὲν οὖν τοῦ ζῆν ἔνεκεν, οὖσα σὲ τοῦ εὖ ζῆν. τοι. ΙΙΙ, 9. 1280, 31.

<sup>534)</sup> Ι. 82 ολον γάρ Εκαυτόν έστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμέν τὴν φύσιν είναι εκάστου.

<sup>535)</sup> p. 1253, 1 εχ τούτων οὖν φανερόν δει τών φύσει ή πέλις εστί, και δτι ἀνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον, και δ ἀπολις διὰ φύσιν και οὖ διὰ τύχην ἥτοι φαθλός έστιν ἡ κρεέττων ἡ ἀνθρωπος (υχί. 1.27). — 1.25 δτι μεν οὖν ἡ πόλις και φέσω και πρότερον ἡ Εκαστος, δήλον εί γὰυ μὰ αὐτάρκης Εκαστος γωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μερεσιν Εξει πρός τὸ δλον.

<sup>536) 1. 14</sup> ό δε λόγος επί τῷ δηλούν έστι τὸ συμφέρον και τὸ βίαβερόν, ώστε και τὸ δίκαιον και τὸ ἄδικον. τοῦτο γάρ πρὸ; ταλλα ζῷα τοῦς ἀνθρώποις ἔδιον, κτί.

<sup>537) 1. 34</sup> र्व वे वेंग्विव्धमावडे वैत्रीस व्याप्त वर्णहाका क्षेत्रके क्रांत विकार

Staatsgemeinschaft nicht fahig, ift ein Chier, wer ihrer nicht bebarf, ein Gott (534).

2. Die Bestandtheile bes hauswesens find Gatte und Sattinn, Bater und Rinber, herr und Stlaven, und biefen je von einander verschiebenen Begiehungen tommt bann, fei es als Bestandtheil ober Bedingung bes Bestehns, bie Erwerb. frande hingu. - Bas querft bie Beziehung von Beren und Sflaven betrifft, fo wird fie von Ginigen als bloge Biffenschaft, von Andren ale naturmibria und lebiglich and Sagung und Gewalt hervorgegangen betrachtet. Aber ber Befit ift ein Theil bes hauswesens, Die Erwerbfunde ein Theil ber haushaltungsfunft, bas Befitftud ein Bertzeng fur biefelbe und ber Stlav ein belebtes Befisftud. Golcher belebten Bertzeuge bebarf es im Saudwefen wie in ben Runften, gur Leitung ber unbelebten Bertzeuge, und sowie biefe nur Bertzeuge fur die Bervorbringung eines bestimmten Bertes find, fo jene far bas Sanbeln , worin bas leben befteht 628). 216 Befit ift ber Gflav feiner Ratur nach gang Gigenthum bes herrn 639). Rur ift bas Berhaltnif bes herrschens und Beherrichtwerbens nicht nur ein nothwendiges, fonbern auch beiben Theilen gutragliches und findet fich burchgangig in ber Ratur, wo aus fletig verbundenen ober gefonderten Theilen eine Ginheit fich gebilbet

ols ent ravarta eart χρήσθαι μάλιστα. διδ ανοσιώτατον και αγριώτατον άνευ αρετής κτλ. — φρόνησις und αρετή fonnen b. Ethit zufolge (27. 285 vgl. gr. Ethit ob. S. 1564), nicht mißt brancht werben; hier baber wohl im vulgaren Sinne als Berfland und Kraft zu fassen, wie auch bas gleich barauf folgente ανευ αρετής zeigt, b. h, ohne Tugend im eigentlichen Sinne des Worts. 538) c. 4 1, 32 και δ δούλος κτημά τι έμψυχον, και ωσπερ δργανον

<sup>538)</sup> c. 4 l, 32 και δ δούλος κτημά τι ξμψυχον, και ώσπες δογανον πρό δογάνων, πας δ ύπηρειης. p. 1254, 1 τὰ μὲν οὖν λεγόμενα δογανα ποιητικά δογανά ἐστι, τὸ δὲ κτημα πρακτικόν. . . . δ δὲ βίος πράξις, οὖ ποίησις ἐστίν διὸ καὶ ὁ δούλος ὑπηρείτης τῶν πρὸς τὴν πράξιν. υgί. Eth. Nic. VIII, 13. 1161, b, 4.

<sup>539)</sup> p. 1254, 14 δ γὰρ μὴ αὐτοῦ ψύσει ἀλλ' ἄλλου, ἄνθρωπος δέ, οὖτος φύσει δοϋλος ἐσείν.

hat 540). In bem belebten Wefen ift ber Ratur nach bie Ceek bas herrschenbe, ber Korper bas Beherrschte. In ber Ecele bes Menschen ift wieberum ber Geift bas Berrichenbe, bie Bo gehrung bas Beherrichte; jenes Berhaltniß jeboch bem ber bespotischen, dieses bem ber politischen und foniglichen ber schaft vergleichbar 541), und hier wie überall bie Berrichaft aud bem Beherrschten guträglich. Wo unter Menfchen ein Abstand fich findet wie zwischen Geele und Leib, Mensch und Thier, ba ift bas Berhaltnif ber Gflaverei ein naturgemages. Efla ift von Ratur ber Menich, ber zwar ber Bernunft inne wird und badurch vom Thiere fich unterscheibet, fie aber nicht befigt 542); und biefe feine Bestimmtheit ift fcon in ber Rorperbilbung erfennbar. Fur ihn ift bas Dienen gutraglich und gerecht. Undere verhalt fiche mit ben burch Rriegegewalt und nach Rriegerecht Berfflavten. Je nachbem bas Bohlwollen ober bie Berrichaft bes Ctarteren fur Recht gilt, - letteres nach ber Boraussezung daß die Gewalt ein Borzug und nicht ohne In gend fei, - wird jenes angebliche Rriegerecht verworfen ober vertheibigt, und von Underen, Die Die Unhaltbarfeit ber Behauptung einsehn, bag ber Borgug ber Tugend nicht gum berr fchen berechtige, lediglich auf bas bestehenbe Befet aurudge-

<sup>540) 1. 21</sup> το γας άρχειν και άρχεσθαι ου μόνον τών αναγκαίων 
αλλά και τών συμφερόντων έστι. 1. 28 δσα γας έκ κλεισνων 
συνίστηκε και γίνειαι έν τι κοινόν, εξι' έκ συνεχών εξι' ξε 
διηρημένων, έν άπασιν εμφαίνεται το άρχον και το άρχεμενον. . . αλλά ταύτα μεν έσως εξωτερικωτέρας έστι σκέψεω; 
το δε ζώον πρώτον συνίστηκεν έκ ψυχής και σώματος κιλ 
τος!. οδ. ©. 1356 f.

<sup>541)</sup> b, 2 έστι δ' οὖν, ὥσπερ λέγομεν, πρώτον εν ζφφ Θεωρήσει και δεσποτικήν ἀρχήν και πολιτικήν ἡ μεν γὰρ ψυχή τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικήν ἀρχήν, ὁ δε νοῦς τῆς δρέξεως πολιτικήν και βασιλικήν.

<sup>542) 1. 20</sup> έστι γάρ φύσει δούλος δ δυνάμενος άλλου είναι . . καί δ κοινωνών λόγου τοσούτον όσον αίσθάνεσθαι άλλα μή έχειν. υρί. 20mm, 529, 539, 557.

fahrt, - nach ber Borausfegung bag bas burch ein Befet Be-Rimmte gerecht fei 643). Doch wollen fie nicht alle im Rriege Bezwungenen, fondern lediglich Barbaren als Cflaven bezeiche met febn, jum Beweise bag auch fie eine Raturbestimmtheit jum Dienen voraussegen. In abnlicher Beife fchreiben fie fich felber (ben Griechen) einen überall gultigen Abel, ben Barba: ren nur einen unter ihnen gultigen gu 644). Da jeboch nicht immer ebel bie von Ebeln, gut bie von Guten abstammenben find 545), fo hat jener Zwiespalt einigen Grund, und es find und find auch nicht bie Ginen von Ratur Stlaven, Die Unbren Rreie; fie find es, wenn jenen bas Dienen, biefen bas Berrichen auträglich und gerecht ift, und wenn bie herrschaft ber Ratur angemeffen, b. h. eine beiben Theilen gutragliche ift; fo bag auch zwischen herrn und Stlaven ein Berhaltnig ber Freund-Schaft ftattfindet 546). hieraus ergibt fich ferner bag beds potische und politische Berrichaft fich von einander unter-Scheiden wie die herrschaft über Stlaven und über Freie, Die bas eine ober anbre von Ratur find. Bon ber monarchischen aber unterscheibet fich bie politische herrschaft wie bie herr-Schaft über bas Sauswesen von ber über freie und einanber gleiche Burger. Dag es benn auch immerhin Wiffenschaften für Stlaven und herrn geben (für lettere bie Wiffenschaft

<sup>543)</sup> p. 1255, 17 . . διὰ γὰς τοῦτο τοῖς μὲν εὔνοια δοπεῖ τὸ δίπαιον εἰναι, τοῖς δ' αὐτὸ τοῦτο δίπαιον, τὸ τὸν περείττονα ἄρχειν, ἐπεὶ διαστάντων γε χωρὶς τούτων τῶν λόγων οὕτ' ἰσχυρὸν οὐδεν ἔχουσιν οῦτε πιθανὸν ἄτεροι λόγοι, ὡς οὐ δεῖ τὸ βέλτιον και' ἀρετὴν ἄρχειν καὶ δεσπόζειν, ὅλως δ' ἀντεχόμενοί τινες, ὡς οἴονται, δικαίου τινός (ὁ γὰς νόμος δίκαιον τι) τὸν και ἀπόλεμον δουλείαν τιθέασι δικαίαν, ἄμα δ'οῦ φασιν. κτλ.

<sup>544)</sup> l. 33 αύτους μέν γάρ ου μόνον παρ' αύτοις εθγενείς άλλά πανταχού νομίζουσεν, τους δε βαρβάρους οίκοι μόνον.

<sup>545)</sup> b, 2 f dè quais poulerai mèr routo noieur nollais, où mertoi durarai. bal. ob. 6. 1318.

<sup>546) 1. 12</sup> διό και συμφέρον έστε τι και φιλία δούλφ και δεσπότη πρός αλλήλους τοις φύσει τούτων ήξιωμένοις, ηςί, τη. Anm. 382.

von ber richtigen Berwendung der Staven): nicht traft feiner Biffenschaft ist ber herr herr, sondern nach Raturbestimmtheit 647), und ebenso ber Freie frei und ber Stave Stav.

3. Der Stlav ift ein Theil bes Befiges. Der bisberigen Untersuchung Schlieft fich baber bie über ben Befit an und tie Erdrterung ber Rrage, ob bie Geldermerbfunde mit ber Sans haltfunft zusammenfalle, ober ein Theil berfelben fei, ober ibr Dienstbar und in welcher Beife 648). Die Erwerbtunde falt nicht mit ber Saushaltfunst zusammen, ba jene auf ben Erwerb, biefe auf ben Bebrauch gerichtet ift. Wie fich aber bie eine zu ber andren verhalte, muß fich aus ber Sonderung ber verschiedenen Arten bes Besites ergeben, benen Die Erweitfunde bient. Der Befit umfaßt zuerft mas zur Rahrung erferberlich ift, aus beffen Berichiebenheit bie verschiebenen Lebens. meifen hervorgehn, wie bei ben Thieren, fo bei ben Denfchen: Die ber hirten, ber Jager, Rauber mit einbegriffen, bie ber Rifder, Aderbauer und die baraus gemischten 649). Diese von ber Relur bestimmten Erwerbweisen, benen felbft ber gegen Barbares unternommene gerechte Rrieg ale eine Art ber Jagb beigugablen ift 860), find ein Theil ber Saushaltfunft. Aus ber Bemab

<sup>547)</sup> c.7 · · · · δ μέν οὖν δεσπότης οὐ λέγεται κατ' ἐπιστήμην, ἐλλὰ τῷ τοιόσδ' είναι.

<sup>548)</sup> c. 8 . . πρώτον μέν οὖν ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον ή χρηματιστική ή αὐτή τή οἰκονομική ἐστίν ἢ μέρος το ἡ ὑπηρετοκή, κτλ.

<sup>549)</sup> p. 1256, 34 (οί νομάθες) ώσπες γεωργίαν ζώσαν γεωργούντες. l. 40 οί μεν ούν βίοι τοσούτοι σχεδόν είσιν, δαοι γε αὐτόφυτον έχουσι την εργασίαν και μη δι' ἀλλαγής και καπηλείας πορίζονται την τροφήν, νομαδικός γεωργικές ληστρικός διευτικός θηρευτικός οί δε και μιγνύντες εκ τούτων ήδεως ζώσι, πτλ.

<sup>550)</sup> b, 23 . . διό και ή πολεμική φύσει κτητική πως έσται. ή γέρ θηρευτική μέρος αὐτής, ή δεί χρήσθαι πρός τε τὰ θημία, καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεψυκότες ἄρχεσθαι μὴ θελουσιν, ὡς φίσει δίκαιον τούτον ὅντα τὸν πόλεμον.

rung ber fir bas leben nothwendigen Dinge ergibt fich ber mahre Reichthum und bas jum guten (fittlichen) leben jureis chenbe Daß folchen Befited ift nicht unbegrenzt bbi), wie Go-Ion vom Reichthum fagt; eben weil es nur Mittel ift jenes Riel ju erreichen. Gine zweite Urt ber Erwerbfunde, bie Gelbermerbtunbe im engeren Ginne bes Borts, Die auf unbegrengten Befit ober Reichthum gerichtet ift, betrifft nicht ben von ber Ratur verliehenen, fonbern ben burch Erfahrung und Runft bereiteten bb2). Bermittelt wird bie eine und andre Art ber Erwerbtunde burch ben Umtaufch, ber anfanglich Beburf. niffe gegen Beburfniffe umfest jur Erganjung ber von ber Ratur geforberten Bulanglichkeit, - und fo ber erften Utt bes Erwerbs angehort; bann ju ber zweiten Art vermittelft bes Belbes übergeht, bas Element und Biel bes Taufches, felbft eine ber brauchbaren Dinge, burch feine leichte Berführbarteit, anfange gewogen, mit Beprage ale Beichen bee Bewichte verfebn, ben Umtaufch erleichterte. Go entstand vermittelft bes Gelbumfages als zweite Urt ber Erwerbfunde, ber Sanbel 583),

<sup>551) 1.30</sup> και ξοικεν ό γ' άληθινός πλούτος έκ τουιων είναι. ή γάρ της τοιαύτης κτήσεως αυτάρκεια πρός άγαθήν ζωήν ουκ άπειρός έστι, κτλ.

<sup>552)</sup> c. 9. 1257, 3 έστι σ' ούτε ή αὐτή (ή χρηματιστική) τῆ είρημένη (τῆ κτητική) ούτε πόρρω ἐκείνης. ἔστι σ' ή μὰν φύσει ή
σ' οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ σι' ἐμπειρίας τινὸς καὶ τέχνης κτλ.

<sup>553) 1. 14</sup> έστι γὰς ή μεταβλητική πάντων, ἀςξαμένη το μὲν πρώτον ἐκ τοῦ καιὰ φύσιν, τῷ τὰ μὲν πλείω τὰ ở ἐλάττω τῶν ἐκανῶν ἔκειν τοὺς ἀνθοώπους. ἢ καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἔστι φύσει τῆς χρηματιστικῆς ἡ καπηλική · ὅσον γὰς ἐκανὸν αὐτοῖς, ἀναγχαῖον ἢν ποιεἰσθαι τὴν ἀλλαγήν. ται. 1. 28. 1. 30 ἐκ μέντοι ταὐτης ἐγένετ ἐκείνη κατὰ λίγον. ξενικωτέρας γὰς γινομένης τῆς βοηθείας τῷ εἰσάγεσθαι ὧν ἐνδεεῖς καὶ ἐκπέμπειν ὧν ἐπλεόναζον, ἐξ ἀνάγκης ἡ τοῦ νομίσματος ἐπορίσθη χρῆσις (ται. τὸ. ⑤. 1427) 1. 41 ὁ γὰς χαρακτὴς ἐτέθη τοῦ ποσοῦ σημείον. πορισθέντος οὖν ἤδη νομίσματος ἐκ τῆς ἀναγκαίας ἀΜαγῆς θάτερον εἰδος τῆς χρηματιστικῆς ἐγένετο, τὸ καπηλικέν, πτλ.

und jener galt nur fur bie Runft Belb und Reichthum gu erwerben, und Reichthum fur Ueberfluß an Gelbe. Diefer Reid. thum ftrebt im Unterschiebe von bem Reichthum an naturlichen Beburfniffen, ins Unbegrenzte. Auf jenen, ben Belbreichthus ober bie Bermehrung ale folche, ift bie eigentliche Erwerbtunde, auf biefen, ben naturlichen, als Mittel jum 3med, Die Sand haltfunft gerichtet. Auf Bemahrung und Bermehrung bes Gelb reichthums als folden geht bas Streben berer bie entweter um bas leben mit feinem unbegrenzten Triebe, nicht bas Coonleben, im Muge haben, ober biefes in leibliden Benuß fegen. Ihnen geht benn auch bie Saushaltfunft in ber Gelbermerbfunde ganglich auf und biefer ordnen fie alle Tugenden als Mittel jum 3med unter. In Wahrheit aber hat bie Saushaltfunft nur bas von ber Ratur Bereitete richtig zu benuten und gu ordnen und fallt mit ber gegenseitig fich ju übervortheilen teftrebten Umfagfunde nicht jufammen. Die verachtlichfte Urt ber Erwerbfinde aber ift ber Bucher 664). - Die erfte urfpring. liche Erwerblunde umfaßt Biehjucht und Aderbau, und ihrer muß ber haushalter fo weit fundig fein um zu wiffen, welcher Befit ber vortheilhafteste und wo und wie. Die zweite, umsegende Erwerbfunde begreift ben Santel (ale Gee., Landund Großhandel) (?), die Binegeschafte und ben Lohndienft in fich 555). 3mifchen beiben Sanptarten fieht bie Bolgungung

<sup>554)</sup> c. 10. 1258, 37 . . διδ κατά φύσιν έστιν ή χρηματιστική πέσιν αλοδ των καρπών και τών ζώων. διπλής δ' οὔσης αὐτζι, ώσπερ εἴπομεν, και τής μὲν καπηλικής τής δ' οἰκονομικής και ταὐτης μὲν ἀναγκαίας και ἐπαινουμένης, τής δὲ μεταβλητικής ψεγομένης δικαίως (οὐ γὰρ κατά ψύσιν ἀλλ' ἀπ' ἀλίςλων ἐστίν), εὐλογώτατα μισεῖται ή ὐβολοσιατική διὰ τὸ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ νομίσματος εἰναι τὴν κτήσιν και οὐκ ἐφ' δαιρ ἐπορίσθη.

<sup>555)</sup> c. 11. b, 21 . . της δε μεταβλητικής μέγιστον μεν έμπορία (και ταύτης μέρη τρία, ναυκληρία φορτηγία παράστασες . . . δεύτερον δε τοκισμός, τρίτον δε μισθαρνία . . . τρίτον δε είδος χρηματιστικής μεταξύ ταύτης και της πρώτης εχει γάς

und ber Bergbau in ber Mitte. Unter ben Lohnarbeiten haben biejenigen am meisten Antheil an ber Kunst, bie bem Zufall am wenigsten Raum lassen. Auch bie Gechnische) Anweisung zum Ackerbau ober zur Biehzucht und was von ben Mitteln erzählt wird, vermittelst beren bie Klugheit Einzelner, namentslich burch Erlangung von Monopolen, zu großem Gewinnst gelangt ist, verdient Beachtung für Haushalt. und Staatstunst

4. Der erste Theil ber eigentlichen Saushaltkunst bezieht sich auf die despotische Gewalt über die Stlaven und auf ben Besit, ber zweite und dritte auf die väterliche und eheliche Gewalt, beren erstere eine tonigliche, die zweite eine obrigkeitliche ist, d. h. die eine wie die andre eine herrschaft über seines Gleichen, welche aber über Kinder traft des Alters (ber Reise) und der Liebe, zur königlichen, über die Frau, wegen theilweiser Ueberlegenheit, die an die Stelle des Wechsels in den obrigkeitsichen Nemtern tritt, zur obrigkeitlichen wird 657). Obgleich nun alle drei Arten der herrschaft auf einem Artunterschiede, nicht auf einem bloßen Unterschiede des. Grades beruhen, so muß doch auch der zum Dienen von Natur bestimmte

καὶ της κατά φύσιν τι μέρος καὶ της μεταβλητικής . . οδον ύλοτομία τε καὶ πάσα μεταλλευτική.

<sup>556)</sup> p. 1259, 3 ειι δε και τα λεγόμενα σποράθην, δι ων επιτετυχήκασιν ένιοι χρηματιζόμενοι, δεί συλλέγειν. l. 19 εστι δ'
ωσπες εξπομεν, καθόλου το τοιούιον χρηματιστικόν, εάν τις
δύνηται μονοπωλίαν αύτῷ καιασκευάζειν. l. 33 χρήσιμον δε
γνωρίζειν ταύτα και τος πολιτικοίς κιλ.

<sup>557)</sup> c. 12. b, 1 τό τε γὰς ἄς εν ψύσει τοῦ θίλεος ἡγεμονικώτερον, εἰ μό που συνέστηκε παςὰ ψύσιν, καὶ τὸ πρεσβύτεςον
καὶ τέλειον τοῦ νεωτέςου καὶ ἀτελοῦς. ἐν μὲν οὖν ταῖς πολιτικαῖς ἀςχαῖς ταῖς πλείσταις μεταβάλλει τὸ ἄςχον καὶ τὸ ἀςχόμενον ἐξ ἴσου γὰς εἰναι βούλειαι τὴν ψύσιν καὶ διαφέςειν
μηθέν. ὅμως δέ, ὅταν τὸ μὲν ἄςχη τὸ ΰ ἄςχηται, ζητεῖ διαψοςὰν εἰναι καὶ σχήμασι καὶ λόγοις καὶ τιμαῖς . . τὸ ở ἄςςεν ἀεὶ πρὸς τὸ θῆλυ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

an ber Tugend Theil haben, gleichwie in the Geele b Bernunftlofe baran Theil haben muß; aber jebedin ber it eigenthumlichen Beige; ber Stlav ift ber berattinben Ru aberhaupt nicht theilhaft; bei bem Beibe bedarf fe ber Beff tigung, bei bem Rinbe ber Entwickelung 558); und iher all; meinen Definitionen ber Tagend barf bie Bestimmung ber & wie fie im Berricher Bollenbet, in ben ben brei Urten ber b herrschaft Unterworfenen in je eigenthumlicher Beife fich finte foll, nicht verfaumt werben. Go ift bie Tugend bes Anaba eben weil er noch nicht entwickelt ift, nicht auf feinen gego wartigen Buftand, fondern auf die Bollendung und ben i bagu Leitenben zu beziehn, bie Tugenb bes Cflaven auf # Reiftung bes ihm Befohlenen zu befchranten: biefe in ihm as aubilben bebarf es aber ber Anweisung, nicht blos bes & fehle 659). Rur frage man barum nicht auch nach ber beie beren Bestimmtheit ber Tugenb fur bie verschiebenen hantwo Jer; benn bie hier flattfindenden Berschiedenheiten beruben cit auf besonderen Raturbestimmtheiten 560). Das Rabere it

<sup>558)</sup> c. 13. l. 32 και καθόλου δή τουτ' έστιν έπισκεπτέον περί έγραμένου φύσει και άρχοντος, πότερον ή αὐτή άρετή ή έτη p. 1260, 2 φανερόν τοίνυν δτι άνάγκη μέν μετέχειν άμφωρους άρετης, ταύτης δ' είναι διαφοράς, ώσπερ και τών με άρχομένων. και τούτο εὐθύς ύφήγηται περί την ψυχήν θυ ταύτη γάρ έστι φύσει τὸ μεν άρχον τὸ δε άρχόμενον, ών ψυ όραν φαμεν είναι άρετην, οίον τοῦ λόγον έχοντος και τό άλόγου. (42 ff.) l. 11 και πάσιν ένυπάρχει μέν τὰ μόρια τό ψυχής, άλλ' ένυπάρχει διαφερόντως. δ μεν γάρ δούλος δια οὐκ έχει τὸ ρουλευτικόν, τὸ δε θήλυ έχει μέν, άλλ' άκυρο δ δε παίς έχει μέν, άλλ' άτελές. διροίως τούνυν ἀνάγιων έχειν και περί τὰς ήθικὰς άρειας ττλ.

<sup>559)</sup> p. 1260,-b, 5 διο λέγουσιν ου καλώς οι λόγου τους δωίκι ἀποστερούντες και φάσκοντες επιτάξει χρήσθαι μόνον· π θετητέον γαρ μάλλον τους δούλους ή τους πατόας.

<sup>560)</sup> b, 1 και δ μέν σούλος των φύσει, σκυτοτόμος σ' ούθεις, κ' των άλλων τεχνιτών.

Berhaltnis ber Chegatten zu einander und bes Baters ben Rindern, sowie über die besondern ihnen eigenthumling Tugenben, gehört in die Erdrierungen über die Staatse fassungen.

2.

1. Um auszumitteln welche die beste ber Staatsgemeinschafe, — gunstige Berhaltnisse vorausgesett, — sind auch die rigen Staatsverfassungen in Erwägung zu ziehn, sowohl die rühmtesten unter den bestehenden wie die unter den erdachten Ansehn gelangten boi). Zu Grunde legen wir die Erdrteing der Frage, ob allen Burgern Ales gemein sein solle, oder nichts, oder Einiges Andres nicht. Die zweite Boraussung wurde den Staat als Gemeinschaft ausheben; die erste ich Gemeinschaft der Kinder, Weiber und des Eigenthums nschließen. Ihr zusolge soll der ganze Staat soviel wie mögs h ein einiger werden; — wenn nur nicht Aushebung des Staates lber solgen mußte, der so gesaßt, zum Hauswesen, ja zum Einstwesen wurde. Der Staat aber besteht aus mehreren id der Art nach verschiedenen Menschen und unterscheidet sich ven dadutch von der bloßen Bundsgenossensschaft boi), bei der

<sup>561)</sup> II, 1.. δεί και τάς άλλας επισκέψασθαι πολιτείας, αις τε χρώνταί τινες τών πόλεων τών εθνομείσθαι λεγομένων, κάν εί τινες ειεραι τυγχάνωσιν έκαι τινών είρημέναι και δοκούσαι καιώς έχειν, κτλ. το. 56. 1554.

<sup>562)</sup> c. 2. 1261, 16 καιιοι φανεφόν έστιν ώς προϊούσα και γενομίνη μία μάλλον οὐδε πόλις έσται . . μάλλον γὰρ μίαν τὴν οἰπίαν τῆς πόλεως φαίημεν ἄν, και τὸν ἔνα τῆς οἰπίας · ωστ εἰ καὶ δυνατός τις εἶη τοῦτο, δράν, οὐ ποιητέον · ἀναιρήσει γὰρ τὴν πόλιν. οὐ μόνον ὅ ἐκ πλειόνων ἀνθρώπων ἐστὶν ἡ πόλις, ἀλλὰ καὶ ἐξ εἴδει διαφερόντων · οὐ γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὑμοίων . ἔτερον γὰρ συμμαχία καὶ πόλις. 1. 29 ἐξ ὧν δε δεί ἐν γανέσθαι, εἴδει διαφέρει. διόπερ τὸ ἴσον τὸ ἀντιπεπονθός σώζει τὰς πόλεις, ῶσπερ ἐν τοῖς Ἡθικοῖς εἰρηται πρότε-

von der Berschiedenheit der Glieder abgesehn und nur bie 32 ober bas Bewicht, b. h. bas Bleichartige berudfichtigt wit Much vom Bolle unterscheibet fich ber Staat. Rur fofern Ga genwirtung babei stattfinbet', erhalt Gleichheit bie Ctaum; fie fest baber Berichiebenheit voraus. Und obgleich et a fich beffer fein mochte, bag immer biefelben, von ber Rauf bagu bestimmten, herrschten, fo findet boch auch ba mo 31 ihrer Gleichheit wegen an ber Berrichaft Theil haben, vermit telft bes Wechfels eine gewiffe Ungleichheit ftatt. Bas ali als bas hochfte But ber Staaten gefest wirb, vollige Ginbeit wird durch jene Boraussetzung vielmehr aufgehoben, wie art bem Bisherigen und baraus erhellet, bag bas Sauswefen felbe genugfamer ale ber Gingelne und ber Ctaat felbstgenugfamer ale bas Sausmefen ift, eben ber in ihm ftattfindenden großert Berfchiedenheit feiner Blieder megen 363). Co wie aber bu Boraussegung bes Platonischen Staates unrichtig ift, fo lig fie fich auch nicht burch bie in bemfelben angewendeten Rind verwirklichen. Denn ba ift nicht bie vollfommne Ginbeit tes Staates vorhanden, mo Alle ale Gefaumntheit, 'nicht jeber Ginzelne, Alles zugleich Mein und nicht Mein nennen 161). Ind wird fur bas mas alle gufammen Dein nennen, fein einzige bie erforberliche Gorge tragen; mogegen jest ein und berfelte ale Cohn, Bruder, Better u. f. w. mehrerer wirtfamen Begiehungen ber Bermanbtichaft und Gorge zugleich theilhaft is

eov. f. ob. G. 1426, nach bem bort (237) berichtigten, nicht nach bem Pythagorischen Begriff bes arrenenovocs.

<sup>563)</sup> b, 10 εσιι δε και και' άλλον τρόπον φανερον δτι το λίω ενούν ζητείν την πύλιν ούκ έστιν άμεινον. ολεία μεν γαρ αίταρκεστερον ενός, πόλις δ' ολείας . . . εξαερ ούν αλρετώτερον το αὐταρκεστερον, και το φτιον εν του μάλλον αξρετώτερον. υρί. c. 5. 1263, b, 31.

<sup>564)</sup> c. 3. b, 24 . . νῦν ở οὐχ οῦτω φήσουσιν οἱ κοιναῖς χρώμενοι ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις, ἀλλὰ πάντες μέν, οὐχ ὡς ἔκαστος ở αὐτῶν. . . ὅτι μὲν τοίνυν παραλογισμός τἰς ἐσιι τὸ λέγειν πάντας, φανερόν.

werben pflegt 505). Dazu wird jene beabsichtigte Gemeinsamfeit der Kinder durch unverkennbare Aehnlichkeit häusig vereitelt und die Gefahr der Blutschuld, unziemlicher Bertraulichkeiten oder der Mißhandlungen nicht vermieden werden; welcher Gefahr durch die allgemeine Vorschrift der Mäßigung nicht
vorzubeugen ist. Endlich wird das Band der Freundschaft und
Liebe, das durch jene Gemeinschaft fest geknüpft werden soll,
vielmehr dadurch gelockert, eben weil die Gemeinschaft so sehr
verdunnt oder verwässert ist 506). Nicht minder unzureichend
sind die Bestimmungen des Platonischen Staates über die Versetzung der Kinder der Wächter in den Stand der übrigen
Burger und umgekehrt.

Bas die Gemeinschaft des Besitzes insbesondere betrifft, so können entweder die Grundstude oder es kann der Ertrag oder auch beides zugleich Allen gemeinschaftlich angehören 507). Aber nothwendig muß daraus Streit sich ergeben, daß benen die ungleich in Bezug auf die Arbeit sind, gleiche Theilnahme am Genusse zugestanden wird; sowie ja überhaupt sehr enge Gemeinschaft leicht Streit veranlaßt 508). Bielmehr ist das

<sup>565)</sup> p. 1562, 13 πρεξετον γάς ζόιον ανεψιόν είναι ή τον τρόπον τουτον υίον.

<sup>566) 1,14 . .</sup> εν δε τή πόλει την φιλίαν αναγκαΐον ύδαρη γίνεσθαι δια την κοινωνίαν την τοιαύτην . . . δύο γάρ έστιν α μάλιστα ποιεί κήδεσθαι τους ανθρώπους και φιλείν, τό τε ίδιον και το αγαπητόν.

<sup>567)</sup> c. 5. 1263, 1 . . . τὰ περί τὴν κτήσων (σκέψαιτό τις), πότερον κὰν ἢ ἐκεῖνα χωρίς (τὰ τέκνα καὶ αὶ γυναίκες), καθ' δν νῦν τρόπον ἔχει πάσι, τάς τε κτήσεις κοινάς εἶναι βέλτιον καὶ τὰς χρήσεις, οἶον τὰ μὲν γήπεδα χωρίς, τοὺς δὲ καρποὺς εἰς τὸ κοινὸν φέροντας ἀναλίσκειν (ὅπερ ἔνια κοιεί τῶν ἐθνῶν), ἡ τοὐναντίον τὰν μὲν γῆν κοινὰν εἶναι καὶ γεωργείν κοινῆ, τοὺς δὲ καρποὺς διαιρεῖσθαι πρὸς τὰς ἐδίας χρήσεις . . . ἡ καὶ τὰ γήπεδα καὶ τοὺς καρποὺς κοινούς.

<sup>568 1. 17</sup> δηλούσι δ' αί των συναποδήμων ποινωνίαι. σχεδέν γάς

ans ber Gemeinschaft und aus ber Sonberung bes Befiget fe ergebenbe Gute gusammen gu faffen und Aufgabe bes Befeggi: bere burch Sitte, Befet und Erziehung ju bewirten, bag b: gesondertem Besite bie Berwendung mehr und mehr gemeinfen werbe bo9), und bag überhaupt ber Staat, ber Dannichfal tigfeit feiner Glieber ohngeachtet jur Gintracht und Ginber aelange. Go forbert es ber von Ratur und eingepflangte Trit ber Gelbstliebe, - nicht Gelbstsucht - 570); und fo mir: nicht, wie im Platonischen Staate, die Uebung ber Tugenter ber Enthaltsamfeit und Freigebigfeit aufgehoben. Dazu baf man bie Erfahrungen ber vorangegangenen Jahrhunderte nid: außer Acht laffen 671). Auch nur fcheinbar fuhrt bie Cente rung bes Eigenthums mehr Uebel mit fich als ber Bemeinbefis Die aus letterem fich ergebenben Schwierigfeiten wurden be: naheren Bestimmungen über bie Bermenbung noch bestimmter bavortreten. Plato bat nur auf ben Stand ber Bachter Inmezbung bavon gemacht; wie fiche bei bem Rahrstande verhalm folle, und wie ber, obgleich herr bes Gigenthums, in ber Cemeinschaft und Abhangigfeit mit und von ben Bachtern : erhalten fei, und ber Ctaat nicht vielmehr in zwei Ctaate: gerfallen merbe, außer Acht gelaffen. Ebenfo bie Comierige feit bie baraus fich ergeben muß baß, feiner Grundvoraus fegung gufolge, immer biefelben berrichen muffen, und wie ta

οί πλείστοι διαφερόμενοι έχ τών έν ποσί και έχ μι**κρών προ**σπρούοντες άλλήλοις.

<sup>569) 1. 37</sup> φανερόν τοίνυν διι βέλτιον είναι μέν idlas τας πτήσεις. τῆ δὲ χρήσει ποιείν ποινάς.

<sup>570)</sup> b, 2 το δε φίλαυτον είναι ψέγεται δικαίως ου εξστι δε τού: το φιλείν ξαυτόν, αλλά το μάλλον ή δεί φιλείν, κτλ. το. ου. Anm. 416 ff.

<sup>571)</sup> p. 1264, 1 δεί δε μηθε τούτο αὐτό άγνοεῖν, ὅτι χρή προσέχευ τῷ πολλῷ χρόνῷ καὶ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν, ἐν οἶς οὖπ ἔν ἔιεΘεν εἰ ταὕτα καλῶς εἰχεν· πάντα γὰρ σχεδόν εὕρηται μω. ἀλλὰ τὰ μεν οὐ συνῆκται, τοῖς ο΄ οὐ χρῶνται γινώσκοντις. γgl. οδ. 6. 909, 609.

gange Staat ber Bludfeligfeit theilhaft fein tonne, wenn bie Bachter von ihr ausgeschloffen werben. Db aber bie Acterbauer und handwerfer gar feinen ober einigen Theil an ber Regierung und Bertheibigung bes Staates haben follen, bard. ber fehlen bie Bestimmungen. - In ben Gefegen will gwar Plato ben bestehenden Berfassungen fich mehr annabern, fallt aber unvermertt in bie Boraudfegungen feines Staates gurud 572), nur mit Befeitigung ber Bemeinschaft ber Beiber und bes Befiges. Collen im Staate ber Befege 5000 Behrmanner mit ihrem Unhange, ohne felber ju arbeiten, ernahrt merben, fo mußte er von übergroßem Umfange fein. Allerbings foll bie Gefetgebung burch bas land und bie Menfchen bebingt werben, jeboch ohne bag, wie es in biefem Berte geschieht, Das Berhaltniß zu ben benachbarten Staaten außer Acht gelaffen werben burfte. Gbenfo barf gur Bestimmung bes erforberlichen Befiges nicht ausschließlich auf eine magige, sonbern es muß augleich auf eine bes Freien murbige Erhaltung (beibes gufammen genommen ergibt erft bas Gut leben) Rucfficht genommen merben 573). Auch fann bie gleiche Bertheilung bes Befiges ibren 3med nicht erreichen, wenn fie nicht zugleich burch Beflimmungen über ben Unwachs ber Bevollerung aufrecht erbal-

<sup>572)</sup> c. 6 σχεδόν δε παφαπλησίως και περί τους νόμους έχει τους υστερον γραφέντας. p. 1265, 1 των δε νόμων το μεν πλείστον μέρος νύμοι τυγχάνουσιν δντες, όλιγα δε περί τῆς πολιτείας εξηπεν. και ταύτην βουλόμενος κοινοτέραν ποιείν ταις πύλεσι, κατά μικρον περιάγει πάλιν προς τὴν ξιέραν πολιτείαν. κτλ. l. 10 το μεν οῦν περιττον έχουσι πώντες οι τοῦ Σωκράτους λόγοι και το κομψόν και το καινοτόμον και το ζητητικόν, καλώς δε πάντα ίσως χαλεπόν, κιλ. c. 7. 1266, b, 5 Πλάτων δε τοῦς νύμους γράφων κιλ.

<sup>573)</sup> p. 1265, 29 τοσαύτην γὰς εἶναί ψησι θεῖν (τὴν χτήσιν) ὧστε ζῆν σωφρόνως, ὧσπες ἀν εἶ τις εἶπεν ὧστε ζῆν εὖ· τοὖτο γὰς ἐστι παθόλου μᾶλλον. ἔτι δ' ἔστι σωφρόνως μὲν ταλαιπαώρως δὲ ζῆν. ἀλλὰ βελτίων δρος τὸ σωφρόνως καὶ ἐλευθερίως κτλ.

ten wird, wie der Korinthier Pheidon es versucht hat. Endlich ist die beabsichtigte Mischung der Berfassung aus Demefratie und Tyrannis im Princip und in der Durchschrung sedlerhaft, sofern diese beiden Berfassungen die schlechtesten vor allen sind, und jene Mischung in der That aus demokratischen und oligarchischen Bestandtheisen besteht, mit Uebergewicht der Letteren b74), ohne alles Monarchische; wogegen das Bezweckte durch Berbindung von Monarchie und Demokratie erreicht werben wurde.

2. Andre versuchte Entwurfe zu Staatsverfassungen entfernen sich weniger von den bestehenden und fassen das Nothwendige both, vorzüglich die Anordnung des Bestes, ind Auge. Gleiche Bertheilung desselben hat Phaleas aus Chalsedon zuerst vorgeschlagen und geglaubt sie durch die Bestimmung aufrecht erhalten zu können, daß Mitgist nur die Reichen geben, um die Armen sie empfangen sollten; wobei er eben so wemig wie Plato in den Gesehen, Anordnungen über die Anzahl der Kinder versucht hat. Bestehende Gesehe haben, wie die des Solon und andre, durch Beschräntung in Bezug auf den Erwerb von Eigenthum, oder, wie die Lotter, durch Berbot des Bertaufs desselben, außer wenn die Unmöglichseit der Behauptung nachgewiesen wurde, oder durch Ausrechthaltung der ursprüngenachgewiesen wurde, oder durch Aufrechthaltung der ursprüngen

<sup>574)</sup> b, 26 ή δε σύνταξις δλη βούλεται μεν είναι μήτε δημοπρατία μήτε δλιγαρχία, μέση δε τούτων, ην καλούσι πολιτείαν. 1. 33 Ενιοι μέν οὖν λέγουσιν ώς δεί την ἀρίστην πολιτείαν ἐξ ἐπασών είναι τῶν πολιτειῶν μεμιγμένην. διὸ καὶ τὴν τῶν Λακτδαιμονίων ἐπαινούσι. p. 1266, 1 ἐν δὲ τοῖς νόμοις εἴρηται τούτοις ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δημοκρατίας καὶ τυραννίδος . . . μάλλον δ' ἐγκλίνειν βούλεται πρὸς τὴν δλιγαρχίαν. κτλ.

<sup>575)</sup> c. 7 είσι δε τινες πολιτείαι και άλλαι, αε μεν ίδιωτών αε εξ φιλοσόφων και πολιτικών, πάσαι δε τών καθεστηκοιών και καθ' ας πολιτεύονται νύν, εγγύτερον είσι τούτων αμφοτέρων . . . από των αναγκαίων άρχονται μάλλον.

lichen Eigenthumsloofe, ju helfen gesucht. Aber auch bas richtige Mag bes Besites muß bestimmt und Sorge getragen werben bag bie unerfattlichen Begierben gezügelt merben 576). Daß bie Gleichheit außer bem Besit bie Ergiehung umfaffen muffe, hat zwar Phaleas eingefehn, aber ohne lep-- tere naber zu bestimmen. Auch geben nur bie fleineren Unbilben und Emporungen aus ber Ungleichheit bes jur Lebenderhaltung erforderlichen Befiges hervor, die größeren aus ber unersättlichen Begierbe nach Boblleben und aus Berrichsucht; und nur gegen erftere trifft Phaleas Bortehrungen. Dazu lagt er die von Außen brobenben Gefahren außer Acht und fein Beftreben ift lediglich barauf gerichtet ben Grundbefit auszugleis den , nicht auch ben Befit von Stlaven , heerben , Gelb und andrer beweglicher Sabe. Den vorgestedten 3med in ber That au erreichen, muß vielmehr Beranftaltung getroffen werben, baß bie ihrer Ratur nach Eblen Richts voraus zu haben verlan. aen, die Riebrigen es nicht vermögen, als bie fchwächern und weil fie fein Unrecht erleiben 577). Sippobamus ber Mileffer, ber ber erfte mar welcher ohne felber an ber Staatsverwaltung Theil au haben, von ber beften Staateverfaffung handelte 578), theilte bie gange Ungahl ber Burger, bie 10,000 betragen follte, in

<sup>576)</sup> p. 1266, b, 29 μαλλον γάς δεί τάς επιθυμίας δμαλίζειν ή τάς ουσίας, τουτο δ' ουκ έστι μή παιδευομένοις έκανως υπό των νύμων. vgl. folg. Anm.

<sup>577)</sup> p. 1267, b, 3 απειρος γαρ ή της επιθυμίας φύσις, ης πρός την αναπλήρωσιν οι πολλοι ζωσιν. των οὖν τοιούτων αρχή, μαλλον τοῦ τὰς οὐσίας ὁμαλίζειν, τὸ τοὺς μὲν ἐπιειχεῖς τῆ φύσει τοιούτους παρασχευάζειν ωστε μη βούλεσθαι πλεονεχτεῖν, τοὺς δὲ φαύλους ωστε μη δύνασθαι τοῦτο δ' ἐστίν, αν ηττους τε ωσι χαι μη ἀδιχωνται.

<sup>578)</sup> ο. 8 Πποσαμος δε Εθουφώντος Μιλήσιος, δς και την των πόλεων διαίρεσιν εθρε και τον Πειραία κατέτεμεν . . . λόγιος δε και περι την δλην φύσιν είναι βουλόμενος, πρώτος των μή πολιτευομένων ένεχείρησε τι περι πολιτείας είπειν της αρίστης.

brei Rlaffen, Sandwerter, Aderbauer und Wehrstand, und ben entsprechend bas gange Bebiet in beiliges, offentliches und Privataut, jur Beftreitung bes Gottesbienftes, jur Erhaltung bes Behrstandes und ber Aderbauer. Auch eine Dreibeit ber Rtagen und ber entsprechenben Befete unterschieb er, auf Befchimpfung, Schabigung und Tobtschlag bezügliche. Rlagen bie nicht nach Recht entschieben ju fein fchienen, follte ein hochfter burch Bahl aus Greifen gufammengefetter Go richtshof aburtheilen 579); und bei ber Abstimmung von ben Richtern burch ihre Tafelden ausgesprochen werben, ob fie gant oder nur theilmeise ben Beflagten ichulbig fanben. Die Obrigfeiten follten vom Bolfe, b. h. von allen brei Stanben, gemahlt werben und fur bie eignen wie fur bie Angelegenbeis ten ber Fremben und Baifen Gorge tragen 580). Bie bie aus ben Bestimmungen über ben Wehrstand hervorgebenbe Beverjugung beffelben, jur Berhutung ber Emporung ber beiben anbern Stande und mit Bahrung bes ihnen eingeraumten Rechts ber Theilnahme an ben Wahlen, ermäßigt, wie bas Gemeinland bebaut werden folle, bat er nicht bestimmt und ans ben Richtern Schiedsmanner gemacht, fofern fie ben Sprud theilen (nicht einfach nach Daggabe ber Anflage mit Sa ober Rein entscheiben) follen 581). Die von Sippodamus in Anfprud genommene Belohnung aber fur folche bie etwas bem Staate

<sup>579)</sup> p. 1267, b, 37 φετο δ' εξόη και των νόμων είναι τοία μόνον περί ων γάρ αι δίκαι γίνονται, τρία ταυτ' είναι τον αριθμόν, υβριν βλάβην θάνατον. Ενομοθέτει δι και δικαστήριον εν το κυριον, είς δ πάσας ανάγεσθαι δείν τὰς μη καλώς κεκρίσθαι δοκούσας δίκας κτλ.

<sup>580)</sup> p. 1268, 11 τους δ' ἄρχοντας αίρετους υπό του δήμου είναι πάντας δήμον δ' έποίει τὰ τρία μέρη τῆς πόλεως τους δ' αίρεθέντας έπιμελείσθαι κοινών και ξενικών και δραμανικών.

<sup>581)</sup> b, 4 οὐ καλῶς δ' οὐδ' ὁ περὶ τῆς κρίσεως ἔχει νόμος, τὸ κρίνειν ἀξιοῦν διαιροῦντα τῆς κρίσεως ἀπλῶς γεγραμμένης, καὶ γίνεσθαι τὸν δικαστὴν διαιτητήν. κτλ.

Rugliches aussindig gemacht, wurde Berlaumdungen und sogar Erschütterungen bes Staates und ber Gesetze leicht zur Folge haben. Denn obgleich in den Gesetzen und Staatseinrichtungen, gleichwie in den übrigen Kunsten und Wissenschaften, Gortschritt stattfinden soll, so bedarf es doch bei der Beränderung jener großer Borsicht, da Gewöhnung an leichtes Ausheben der bestehenden Gesetze nur nachtheilig wirken kann, sofern sie ihre Kraft der Bestand gewinnenden Sitte verdanken 1882).

3. Anch bei ber Beurtheilung ber wirklichen Staatsverfassungen ift zu untersuchen, wie sie sich zu ber besten Berfassung verhalten und ob sie nicht in Widerspruch gerathen mit dem von ihnen beabsichtigten Zwede. Um die für das Staatsleben erforderliche Muße zu gewinnen, haben die Lated amonier, gleichwie die Kreter und Theffalier, Hörige, die Heloten, für sich arbeiten lassen, aber weder gefährlichen Ausständen dersels ben zu begegnen, noch auch zugleich der Zuchtlosigkeit und der zur Meuterei stachelnden Härte vorzubeugen gewußt. Berderblich ist ihnen auch die Ungedundenheit und herrschaft der Weisber geworden, ohne daß die friegerische Erziehung derselben in der Zeit der Gesahr sich bewährt hätte. Dann ist der Grundbests an Wenige gekommen und auf die Weise die Zahl der wehrhaften Burger für die Bertheidigung der Stadt unzur reichend geworden, weil es zwar für schimpslich gilt den Erbe

<sup>582)</sup> b, 22 ngl. a, 6 — p. 1269, 12 ξα μὰν οὖν τοὐτων φανερόν ὅτι πινητέων παὶ τινὰς παὶ ποτὰ τιῶν νόμων εἰσίν, ἄλλον δὰ τρόπον ἐπισχοποῦσιν εὐλαβείας ᾶν δόξειεν εἰναι πολλῆς. ὅταν γὰρ ἢ τὸ μὰν βέλτιον μιχρόν, τὸ σ ἐθίζειν εὐχερῶς λύειν τοὖς νόμους φαῦλον, φανερὸν ὡς ἐατέον ἐνίας ἀμαρτίας καὶ τῶν νομοθετῶν καὶ τῶν ἀρχόντων· οὐ γὰρ τοσοῦτον ῶφελήσεται τοῖς ἀρχουσιν ἀπειθεῖν ἐθισθείς. ψιῦδος δὰ καὶ τὸ παράδειγμα τὸ περὶ τῶν τεχνῶν· οὐ γὰρ ὅμοιον τὸ κινεῖν τέχνην καὶ νόμον· ὁ γὰρ νόμος ἰσχὺν οὐδεμίαν ἔχει πρὸς τὸ πείθεσθαι πλὴν παρὰ τὸ ἔθος, τοῦτο σ' οὐ γίνεται εἰ μὴ διὰ χρόνου πλῷθος, πιλ.

grundbefig zu faufen oder verfaufen, Beraugerung burch Schen fung , Ausstattung und Bermachtnif bagegen frei gelaffen ift. Dazu mußte auch bas zahlreiche Rachtommenschaft beguntigende Gefet Berarmung jur Folge haben. Die Babl ber Ephoren ausschließlich aus bem Bolte bat, ba fie oft auf febr arme Burger fallt, Beftechlichfeit berfelben, ihre Eprannen gleiche Gewalt ein bemagogisches Buhlen um ihre Gunft felbft bei ben Ronigen zur Rolge gehabt. Huch bie lebenstangliche Dauer ber Burbe ber Geronten, ihre Entbindung von aller Berantwortlichfeit und bie ben Chrgeig forbernbe Bahlart berfelben burch Bewerbung 683), hat fich ale nachtheilig erwiefen. Ebenfo bie Theilung, Beauffichtigung und Befchrantung ber toniglichen Gewalt , bie bie Armen andschließenbe Ginrichtung ber Spffitien ober Phibitien, Die Armuth bes Staates und ber Eigennut ber Einzelnen. Gleichwie es baber nicht gelm gen ift burch bie brei Gewalten und bie Cyffitien gu einer richtigen Mischung bes Ronigthums, ber Ariftofratie und De mofratie 584) : ju gelangen, fo ift auch die ber Berfaffung m Grunde liegende Borausfegung ju tadeln, ba fie nur bie Ent wickelung einer Tugenb, ber Tapferfeit, bezweckte und bie Im gend nicht als 3wed, fonbern als Mittel jum 3med betrachtete. In ber Berfaffung Rreta's, bie ber Latebamons zum Borbild biente, nehmen bie gehn Rosmoi bie Stelle ber fini Ephoren ein; aber nur aus gewiffen Befchlechtern mablbar und nach Bufall gewählt, vertreten fie nicht bas Boll, und ihre unbedingte, verantwortungefreie Gewalt fand nur in Auf ftanben, nicht in geordneten Befegen ein Begengewicht; ber

<sup>583)</sup> c. 9. p. 1271, 10 και τον αυτόν αιτείσθαι τον αξιωθησόμενον της άρχης ουκ δρθώς έχει δεί γάρ και βουλόμενον και μή βουλόμενον άρχειν τον άξιον της άρχης. νύν δ' δαερ και περί την άλλην πολιτείαν δ νομοθέτης φαίνεται ποιών· φελοτίμους γάρ κατασκευάζων τους πολίτας τουτοις κέχρηται πρός την αιρεσιν τών γερόντων.

<sup>584)</sup> p. 1270, b, 16. 23 p. 1271, 32.

Rath aber wird aus folden gewählt, bie Rosmen gewefen. Un ber Bolfeversammlung haben zwar Mle Theil, fie bestätigt jedoch nur bie Beschluffe ber Rosmen und bes Raths. Daber benn, obwohl bie Gyssitien in Rreta beffer eingerichtet find, inbem fie vom Staatbeigenthum und ben Abgaben ber Periofen bestritten werben, boch nur bie gunftigen Berhaltniffe ber Infel biefer oligarchischen Berfaffung Dauer fichern tonnten. Der Rretischen und Latebamonischen Berfaffung verwandt ift Die ber Rarchedonier, in ben Spffitien ber Genoffenschaf. ten, in ber bem Ephorat entsprechenden Magistratur ber 104, ber Gerufia und bem Ronigthum; und bie Ronige werben, mie bie 104, aus ben Beften, nach Berbienft gewählt. wenn die Ronige und die Gerufia einstimmig es befchließen ober nicht einig find, wird bas Bolf jur Entscheibung berufen. Daß bie Pentarchien fich felber, wie bie 104, mahlen und langere Beit im Umte bleiben, ift oligarchifch, bag fie aber alle verschiedenen Urten ber Rechtshandel richten, ohne Lohn und nicht burche Loos bestimmt bienen, aristofratisch. Daß aber bei ber Bahl vorzüglich ber Adnige und Reldherrn augleich Reichthum und Berbienft ben Ausschlag gibt und biefe bochften Burben tauflich find, ift eine Ausartung ber Ariftofratie 685) und hat Erwerb. und Gewinnsucht gur Folge. Feb. lerhaft ift auch bie Baufung ber Hemter auf ein und biefelbe Perfon. Rur baburch bag bie Rarchebonier reich genug find, immer einen Theil ber Burger in Die unterworfenen Stabte auszusenden, entgehn fie ben schlimmen Rolgen ber Dligarchie; jeboch burch Gunft bes Glude, nicht in Folge ber Befetgebung, bie feine Mittel barbietet bei eintretendem Unglid und Aufruhr ber Maffe bie Rube ju erhalten, wenngleich jum Bei-

<sup>583)</sup> c. 11. 1273, 31 . . δεί δε νομίζειν άμα στημα νομοθέτου τήν παρέκβασιν είναι τῆς ἀριστοπρατίας ταύτην· ἐξ ἀρχῆς γὰρ τοῦτ' ὑρᾶν ἐστὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων, ὅπως οἱ βέλτιστοι δύνωνται σχολάζειν καὶ μηδὲν ἀσχημονεῖν, μὰ μόνον ἄρχοντες ἀλλὰ μηθ ἰδιωτεύοντες. πτλ.

chen bag ber Staat (verhaltnismäßig) wohl geordnet ift, bas Bolt in ihm feine Stellung behauptet und tein erbeblischer Aufstand, teine Gewaltherrschaft (bis jest) ftatt gefunden hat 1860).

3.

1. Der Staat ist eine Ordnung der den Staat Bewohnenben 587). Um aber den Begriff des Staates zu finden, muffen
wir zuerst den der Bestandtheile desselben, der Burger, suchen.
Richt durch das Bewohnen des Staates wird der Burger zum
Burger, auch nicht durch Rechtsgemeinschaft; im Allgemeinen
vielmehr durch Antheil an der Rechtspflege und an der Regierung,
zunächst an der durch die Gerichte und die Bolksversammlungen ausgeübten 588). Sowie aber die Staatsversassungen sehr
von einander abweichen und ursprünglicher oder verderbter sind, se

<sup>586)</sup> b, 21 άλλά τουτί έστι τύχης έργον, δεί δε αστασιάστους εξναι διά τόν νομοθέτην. p. 1272, b, 30 σημείον δε πολιτείας συντειαγμένης το τον δήμον έχουσαν διαμένειν έν τῆ τάξει τζε πολιτείας, και μήτε στάσιν δ τι και άξιον είπειν, γεγενέσθαι μήτε τύραννον. — Den Inhalt bes folg. (II, 12) in Einzelheiten ber Gesetzgebungen und Lebensverhältniffe bes Solon, Philolans und A. eingehenben Kap., übergehen wir hier. Seine Nechtheit vertheitigen Spengel (Unm. 13) und Rides (p. 54 sqq) gegen Göttling: ob wir es aber in ber ursprünglichen Arikotelischen Gekalt bestern, scheint mir sehr zweiselhaft.

<sup>588)</sup> p. 1275, 22 πολίτης σ' άπλως οὐσενὶ των άλλων δρίζεται μελλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχής. των σ' ἀρχων αὶ μέν εἰσι σιμοημέναι κατὰ χρόνον, ωσι' ἐνίας μὲν ὅλως σὶς τὸν αὐιὸν οὐκ ἔξεστιν ἄρχειν, ἢ διὰ τινών ὡρισμένων χρόνων ὁ σ ἀόριστος, οἰον ὁ δικαστής καὶ ἐκκλησιαστής. 1. 31 ἔστω σὴ διορισμού χάριν ἀόριστος ἀρχή.

auch die Begriffe vom Burger in ihnen 189), und bie angegebene Bestimmung leibet vorzüglich auf Demofratien Anwenbung, ba in ben übrigen Staateverfassungen auch ber Richter und bas Mitglieb ber Bolfeversammlungen großentheils gu ben bestimmten (eigentlichen) Beamteten gehort, in ihnen aber auch nur Burger ift wer zu einem berathenben ober richterlichen Umte gelangen fann. Gine jur Gelbftanbigfeit bes Lebens hinreichenbe Ungahl folder Burger macht ben Staat aus. Die in ben verschiedenen Staaten verfchiedenen Bestimmungen über die erforderliche Abstammung von Burgern in einer ober mehreren Generationen tonnen über ben Begriff bes urfprung. lichen Burgere nicht entscheiden 690), und die Frage, ob folche Die burch eine Ummaljung jum Burgerrecht gelangt find, wirtliche Burger feien, betrifft bie Rechtmagigfeit bes Burgerrechts, nicht bas Burgerrecht felber. Mit biefer Frage hangt eine andre zusammen und bezieht sich gleichfalls auf Recht ober Unrecht, ob namlich die von einem Staate eingegangenen Berpflichtungen nach Ummaljung ber Berfassung noch binbenb feien ? und biefe Rrage beruht auf ber: wann man fagen muffe, ein Staat fei berfelbe geblieben ober ein andrer geworben ? Durch Borausfepung ber Bufammengeborigfeit bes Raumes (eines Staates) und ber Menfchen lagt fie fich nicht hinreichenb beantworten. Auch fann man nicht fagen, bag ber Staat berfelbe bleibe, fo lange bie Burger bemfelben Befchlechte (ober Stamme) angehoren; benn bas begrundet die Ginheit ber Menfchen, nicht bes Staates. Bielmehr wirb ber Staat ein anbrer, wenn feine Berfaffung ber Art nach eine andre wird,

<sup>589) 1. 38</sup> τὰς δὲ πολιτείας ὁρώμεν εἔδει διαφεροσσας αλλήλων, και τὰς μὲν ὑστέρας τὰς δὲ προτέρας οὖσας · τὰς γὰρ ἡμαρτημίνας και παρεκβεβηκυίας ἀναγκαΐον ὑστέρας εἶναι τών ἀναμαρτήτων . . . ώστε και τὰν πολίτην ἔτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὰν κολ΄ ἐκάσχην πολιτείαν.

<sup>590)</sup> c. b, 32 και γάς ου συνατόν έφαςμότιειν τὸ ἐκ πολίτου ἢ ἐκ πολίτισος ἐπι τῶν πρώτων οἰκησάντων ἢ κτισάγτων:

wie jebe Gemeinschaft mit ber Art ber Busammensetzung fich anbert 191).

2. Die Frage, ob bie Tugend eines braven Burgers und eines guten Mannes fur ein und biefelbe ju halten fei, em scheibet fich babin, bag ba Sicherung ber Gemeinschaft bat Mert ber Burger ift, ihrer Berichiebenheit unbeichabet, ibr Tugend nach Besonderheit ber ju fichernben Berfaffung eine verschiebene sein muffe, mithin nicht von ber vollenbeten (unbedingten) Tugend bes braven Burgers bie Rebe fein fome. wie wir fie fur ben guten Mann voraussegen. Ferner, bie Im gend bes braven Burgers follen Alle haben; bie bes guter Dannes lagt fich nicht bei Allen vorausseten. Auch fann bei ber großen Berichiebenheit bie unter ben Burgern in ein unt bemselben Staate stattfindet, ihre Tugend nicht ein und biefelbe fein. Die Tugend bes herrschers foll allerbings mit ber bes guten Mannes zusammenfallen 692). Da aber ber brave Burger eben fomobl zu berrichen als zu gehorchen wiffen fel Cobne barum bie fflavifchen Dienftleiftungen verftebn ju muffen; benn zwischen Stlaven und herrn findet fein Bechsel fart): fo trifft er barin gwar mit bem guten Manne gusammen, ber ja gleichfalls herrichen und gehorchen foll, hat aber nicht traft ein und berfelben Tugend zu herrichen und zu gehorchen, fonbern fraft ber Bernunftigfeit hat er ju berrichen, an beren

<sup>591)</sup> Anm. 595, — c. 3. 1276, b, 6 όμοιως δε και πάσαν άλλην κοινωνίαν και σύνθεσιν (ξτέραν είναι φαμεν), αν είδος ξτερον ή τζι συνθέσεως, οίον άρμονίαν των αθτών φθόγγων έτέραν είναι λέγομεν, αν ότε μεν ή Δώριος ότε δε Φρύγιος. εί δή τουτις έχει τον τρόπον, φανερόν ότι μάλιστα λεκτέον την αθτήν κολιν είς την πολιτείαν βλέποντας.

<sup>592)</sup> α. 4. 1277, 14 φαμέν δή τον ἄρχοντα τον σπουδαίον αγαθέν είναι καὶ φρόνιμον, τον δὲ πολιτικόν ἀναγκαίον είναι φρόνιμον το δὲ ἡ αὐτή ἀρετή ἄρχοντός τε ἀγαθοῦ καὶ ἀνδρές ἀγαθοῦ, πολίτης δ' ἐστὶ καὶ ὁ ἀρχήμενος, οὐχ ἡ αὐτή ἐπὶΞ; ἀν εἴη πολίτου καὶ ἀνδρός, τινὸς μέντοι πολίτου · οὐ γὰρ ξαὐτή ἄρχοντος καὶ πολίτου · υχί. Επικ. 226.

Stelle bei bem Gehorchenden die richtige Borstellung tritt; wogegen die andren Tugenden ben herrschenden und Gehorchenden, jedoch wiederum nach Berschiedenheit des Geschlechts u. s. w. in verschiedener Weise, gemeinsam sind bog). Aber diese Tugend des Bürgers kann nur bestehn mit Muße zur Ausbildung, d. h. mit Freiheit von der auf die nothwendigen Lebensberdürfnisse gerichteten Arbeit; so daß sie nicht Anwendung leidet wo Tagelohner und Handwerker das Bürgerrecht haben. In aristotratischen Staaten sind solche davon ausgeschlossen, in oligarchischen können Handwerker nur wenn sie das der Hohe der Schatung entsprechende Bermögen erwerben, dazu gelangen; in andren Bersassungen ist aus Schonung für die Mithewohner des Staates dies Berhältnis buntel gelassen bog).

3. Besteht die Staatsverfassung in ber Anordnung ber übrisgen Gewalten, vorzäglich ber entscheidenden (souveranen) 696), und bezweckt die despotische Herrschaft nur den Bortheil des Herrschenden, die politische dagegen, gleichwie die häusliche, worauf jene beruht, unmittelbar das Wohl der Beherrschten und mittelbar das des Herrschenden: so sind einerseits offenbar nur diejenigen Berfassungen die richtigen, der Gerechtigkeit entsprechenden, die auf das allgemeine Beste gerichtet sind, verssehlt und ausgeartet dagegen alle die dem Bortheil der Herrschenden dienen, eben weil sie despotisch sind, der Staat dagegen Gemeinschaft freier Burger ist und nur als solcher der

<sup>593)</sup> p. 1277, b, 25 ή δε φρόνησις ἄρχοντος ἔδιος ἀρετή μόνη τὰς γὰρ ἄλλας ἔοιχεν ἀναγχαϊον είναι χοινὰς χαὶ τῶν ἀρχομένων χαὶ τῶν ἀρχόντων (υgί. l. 18). ἀρχομένου δέ γε οὐκ ἔστιν ἀρετή φρόνησις, ἀλλὰ δίξα ἀληθής.

<sup>594)</sup> c. 5. 1278, 9 . . άλλά πολίτου άφετην ην είπομεν λεπτίον οὐ παντός, οὐδ έλευθέρου μόνον, άλλ ὅσοι τῶν ἔργων εἰσὶν ἀφειμένοι τῶν ἀναγκαίων. 1. 38 άλλ ὅπου τὸ τοιοῦτον ἐπικε-κρυμμένον ἐστίν, ἀπάτης γάριν τῶν συνοικούντων ἐστίν.

<sup>595)</sup> c. 6 . . . Εστι δε πολιτεία πόλεως τάξις τών τε άλλων άρχών και μάλιστα τής κυρίας πάντων. κυρίον μεν γάρ πανταχού το πολιτευμα τής πόλεως, πολίτευμα δ' εστεν ή πολιτεία, pgl. 587

ursprunglichen Raturbeftimmtheit entsprechen fann 596). 20 brerfeite find die Staateverfaffungen verschieden, je nachten bie Staatsgewalt in ben Sanben Gines ober Giniger ober ber Menge ift. Danach ergeben fich einestheils als bie bas gemeine Wohl bezwedenben Berfaffungen: bas Ronigthum, bie Ariftofratie und bie Politic (in beren erfteren beiben bie Ingend überhaupt, in ber letten bie auch ber Menge gugang liche friegerische Tugend die oberfte Gewalt hat) 697), andrentheile, ale entiprechende Ausartungen: Die Tyrannis, Die Dligarchie und die Demofratie, je nachdem die Berrichaft qua Bortheil Gines ober Giniger und zwar ber Bermogenben, ober ber burftigen Menge geführt wirb. Den Unterfchied zwifden biefen beiben letten Ausartungen begrundet nicht bas Bablem verhaltniß, fondern ber Reichthum und bie Armuth. Ueberall wo bie Reichen herrichen, mogen ihrer mehrere ober wenigere fein, findet Oligarchie ftatt, mo bie Urmen, and wenn fe anderweitig, nicht ber Bahl nach, bie Dberhand haben, Dems tratie. Dag ber Urmen Biele, ber Reichen Benige zu fein pflegen; ift nur ein bingulommender Umftand 696). Die Begriffe

<sup>596)</sup> p. 1279, 17 φανεφόν τοίνυν ως δσαι μέν πολιτείαι τό ποιτή συμφέρου συσπαίσιν, αύται μέν δρθαί τυγχάνουσιν ούσει κατά τό άπλως δίκαιον, δσαι δε τό σφέτερον μόνον των άρχόντων, ήμαρτημέναι πάσαι καὶ παρεκβάσεις των δρθων ποιτειών δεσποτικαί γάρ, ή δε πολιτεία κοινωνία των έλευθέρων έστίν. vgl. c. 7 pr. u. ob. S. 1478 f. wo (381) bie britte tr. normalen Berf. als τιμοκρατία bezeichnet wirb. — Rhal. I, 5 werben nach Maßgabe bes bort vorliegenben Bweds nur vier Berfasiungen (δημοκρατία δλιγαρχία άριστοκρατία μοναρχίω) απερεθύττ.

<sup>597)</sup> c. 7. 1. 39 συμβαίνει δ' εδλόγως. Ένα μέν γὰς διαφές ειν κατ άρετην η δλίγους ένθέχεται, πλείους δ' ήδη χαλεπόν ήπριβώσθαι πρός πάσαν άς ετην, άλλα μάλιστα την πολεμικήν - αυτί γας εν πλήθει γίγνεται. διόπες κατά ταύτην την πολιτείαν κυριώτατον τὸ ποροπολεμούν, και μετέχουσιν αὐτης οξ πεπτριμένοι τὰ δπλα.

<sup>- 598)</sup> c. 8. b, 34 foixe tolvor & lipos noisir dilor ote to mir all

Der Oligarchie und Demofratie zeigen fich in ber Art wie man in ihnen das Berechte faßt; bort gilt das Ungleiche und hier bas Bleiche bafur; aber bort wie hier wird außer Acht gelaf. fen, daß in bem Begriffe eine Begiehung auf Die Perfonen fich findet und die Gleichheit ober Ungleichheit rudfichtlich ihrer nach verschiedener Boraubsetzung gefaßt wird 690). Rur urfprunglich Gleiche besteht bas Gerechte allerbings in ber Gleich. beit, fur Ungleiche in ber Ungleichheit: und weil bie Dligarchen ben übrigen Burgern in Beziehung auf bas Bermogen ungleich find, glauben fie ihnen burchweg ungleich ju fein; fowie Die Demofraten Die Gleichheit rudfichtlich ber Freihelt als Bleichheit überhaupt betrachten. Jene marben Recht haben, wenn ber Reichthum 3med ber Staatsgemeinschaft mare, biefe, mare es die bloße Freiheit. Denn weber die bloße Lebenberhaltung ift 3wed ber Staatsgemeinschaft, ba fie fonft auch unter Stlaven und Thieren flattfinben tonnte, noch ber gegenfeitige Schutz und bie Sicherung bes Bertehrs; benn bagu reichen Bundniffe bin. Der mahre Staat aber hat im Unterfchiebe von Bundniffen, eine Obrigfeit und biefe fur gute Befengebung, b. h. fur bie Tugend ber Burger, Gorge zu tragen. Celbft Gemeinschaft in Bezug auf Cheverbindungen macht zwei Staaten noch nicht zu einem einigen, fo wenig wie raumliche

γους ή πολλούς είναι χυρίους συμβεβηχός εστιν, το μέν τατς δλιγαρχίαις το δε τατς δημοχρατίαις, διά το τους μέν εθπόρους δλίγους, πολλούς δ' είναι τους απόρους πανταχού . . . δ δε διαφέρουσιν ή τε δημοχρατία και ή δλιγαρχία αλλήλων, πενία και πλούτυς εστιν.

<sup>599)</sup> c. 9. 1280, 16 ωστ' έπει το δίκαιον τισίν, και διήρηται τον αὐτον τρόπον έπε τε των πραγμάτων και οίς, καθάπερ εξρηται πρότερον εν τοις 'Ηθικοις (228), την μέν του πραγματοτος εσότητα δμολογούσι, την δε οίς αμφισρητούσι, μάλιστα μέν διά το λεχθέν άρτι, διότι κρένουσι τά περε αὐτοὺς κακώς, ἔπειτα δε και διά το λέγειν μέχρι τινὸς εκατέρους δίκαιον τι νομίζουσι δίκαιον λέγειν άπλώς.

Trennung ber Theile einen Staat in eine Mehrheit zerlegt. Einheit bes Raums und Abwehr der Ungerechtigkeit find zwar Bedingungen der Staatsgemeinschaft, sie besteht aber in der Gemeinschaft der Ortschaften und Geschlechter für Glückseitet und Sittlichkeit des Lebens, d. h. für ein vollendetes unt selbständiges Leben, oder für das sittliche Handeln. In den Grade in welchem die Einzelnen zu solcher Gemeinschaft bei tragen, d. h. in welchem sie jenen Endzweck fördern, haber sie Theil am Staate, und diesem Unterschiede muffen die der Freiheit und des Geschlechts, wie die des Bermögens, untergevordnet werden 600).

4. Wem kommt nun die Staatsgewalt zu? der Renge, ober ben Reichen, oder ben Eblen, oder dem Besten von Allen, oder einem Tyrannen? Bertheilen die Armen, weil sie die Bestezzahl bilden, das Bermögen der Reichen unter sich, so ist des nicht nur ungerecht, sondern hat auch das Berderben des Stautes zur Folge. Ebenso verhält sichs mit der Gewalt des Inrannen und mit der der Wenigen und Reichen. Sollen aber allein die Edlen, oder soll der Beste von Allen die oberste Gewalt haben, so werden damit die Uebrigen von allen Ehrer ausgeschlossen. So aber verhält sichs nicht, wenn an die Stelk menschlicher Willstr das Gesetz tritt 601). Daß die oberste

<sup>600)</sup> b, 40 πόλις δε ή γενών και κωμών κοινωνία ζωής τελείας και αὐτάρκους. τοῦτο δ' έστιν, ὡς φαμέν, τὸ ζήν εὐδαιμόνως και καλώς. τών καλών ἄρα πράξεων χάριν θετέον εἶναι τὰν πιλιτικὴν κοινωνίαν, ἀλλ' οὐ τοῦ συζήν. διόπερ δσοι συμβέιλονται πλείστον εἰς τὴν τοιαύτην κοινωνίαν, τοὐτοις τῆς πιλεως μέτεστι πλείον ἢ τοῖς κατὰ μὲν ἐλευθερίαν καὶ γέκι ἔσοις ἡ μείζοσι κατὰ δὲ τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν ἀνίσοις, ἡ τοῖι κατὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι κατ' ἀρετὴν δὲ ὑπερεχομένοις.

<sup>601)</sup> c. 10. 1281, 34 άλλ' Ισως φαίη τις άν το πύριον δλως άνθενπον είναι άλλα μη νόμον φαύλον, έχοντα γε τα συμβαίνωτα
πάθη περί την ψυχήν. άν οθν ή νόμος μεν όλιγαρχεπός εξ ε
δημοκρατικός, τι διοίσει περί των ηπορημένων; συμβήσετα
γάρ όμοιως τα λεχθέντα πρότερον.

Bewalt mehr ber Menge als ben wenigen Beften gutomme, durfte mit einiger Bahrheit jn behaupten fein. Denn bie Renge, wenn gleich ber Ginzelne in ihr nicht trefflich ift, fann then ale Befammtheit beffer fein ale die Benigen, fofern Jebem irgend ein Theil ber Tugend und Bernunftigleit eignet; wie fie ja auch Dufif- und Werte ber Dichtfunft richtiger gn beurtheilen vermag als bie Einzelnen ober Benigen, wenn gleich bas freilich nicht von jeder Menge gilt 602). Darans aber folgt noch nicht bag bie Bielen geeignet feien ben oberften Staatsamtern vorzustehn, fondern nur, wie Golon und einige andre Befeggeber feftgefest haben, bag ihnen Theilnahme an ber Berathung und an ber Rechtspflege zuzugestehn fei 603). Und bagegen lagt fich auch nicht geltend machen, bag nur ber einer Runft machtige über bie Werke berfelben richtig ju urtheilen und die bagu Geeigneten zu mablen vermoge; benn theils ift nicht Ausubung ber Runft, fonbern nur Bilbung in Bezug auf

<sup>602)</sup> c. 11. l. 42 τους γάρ πολλούς, ὧν ξεαστός έστιν οὐ σπουσατος ἀνήρ, ὅμως ἐνσέχεται συνελθόντας είναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ξεαστον ἀλλ' ὡς σύμπαντας . . πολλών γὰρ ὄντων ξεαστον μόριον ξχειν ἀρειῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἔνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος πολύποδα
καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ' αἰσθήσεις. οὕτω καὶ περὶ τὰ
ῆθη καὶ τὰν ἀιάνοιαν. ἀιὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πρλλοὶ
καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν ἄλλοι γὰρ
ἄλλο τι μύριον, πάντα δὲ πάντες. b, 15 εἰ μὲν οὐν περὶ
πάντα ὅῆμον καὶ περὶ πάν πλῆθος ἐνδέχεται ταὐτην είναι
τὴν διαφορὰν τῶν πολλῶν πρὸς τοὺς δλίγους σπουδαίους,
ἄδηλον ἔσως δὲ νὴ Δία ὅῆλον ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον. κτλ.
υρί, folg. ឱημ. π. p. 1282, 14. 34.

<sup>603)</sup> b, 31 λείπεται δή του βουλεύεσθαι και φρίνειν μετέχειν αὐτούς, διόπερ και Σόλων και τών άλλων τινές νομοθετών τάττουσιν έπί τε τὰς ἀρχαιρεσίας και τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ κατὰ μόνας οὐκ ἐώσιν. πάντες μὲν γὰρ ἔχουσι συνθέντες ίκαν ἡν αἔσθησιν, και μιγνύμενοι τοῖς βελτίοσι τὰς πόλεις ῶφελούσι . . χωρίς δ΄ ἕκαστός ἀτελής περλ τὸ κρίνειν ἐστίν.

Diefelbe erforberlich, theils fieht über Manches nicht fewoli bem ber es hervorbringt bas Urtheil zu, als bem ber es aumenbet. Das inebesonbere bie Rechenschafteabnahme und bie Babl ber Obrigfeiten anbetrifft, fo entscheiben bier nicht bie Einzelnen als folde, fonbern bie Menge entfcheibet als Gerid: Math ober Boll. Bor Allem aber ergibt fich aus Diefen Bebenten, bag bas Gefet herrichen und die Obrigfeit nur ba em: fcheiben foll, wo bas Befet, weil allgemein, in Bezug ar bie einzelnen Galle nicht ausreicht 604). Entsprechen unn be Befete ber Berfastung, fo muffen fie fur bie richtigen Berfaifungen gerecht, fur bie fehlerhaften ungerecht fein. Die Berechtigfeit gilt und fur bie bie Gemeinschaft erhaltenbe, bez übrigen ju Grunde liegenbe Lugend 6040), bas Gerechte fi: bas Allen guträgliche. Das erfcheint nun Allen als ein Gleiches ober Berhaltnifmaßiges ; worin aber bie Bleichheit faufinden folle, barüber findet ber 3meifel flatt. Augenfcher: lich tonnen nicht nach bem Uebergewicht all und jeber Gie ober irgend eines beliebigen Butes bie politischen Rechte vertheilt werben. Go wie nicht nach bem Uebergewicht von Mrc. und Schonheit die Anspruche an Runftfertigfeit beurtheilt merben, felbst wenn man jene Guter hober auschlägt ale bie Runtfertigleit felber, fo auch nicht bie Unfpruche an Derrichaf: nach bem Uebergewicht an Schnelligfeit u. bgl. Jeboch and nicht ausschließlich nach bem Borgugen ber Freiheit ober tes Abels und bes Reichthums; benn jum sittlich und gludidi; leben gehoren auch Bildung und Tugend, Golche Bergue:

<sup>601)</sup> p. 1282, b, 1 ή δε πρώτη λεχθείσα ἀπορία ποιες φανερό ούδεν ούτως ετερον ώς δτι δεξ τούς νόμους είναι πυρέους πικμένους δρθώς, τόν ἄρχοντα θέ, αν τα είς άν τα πλείους όσι, περε τούτων είναι πυρίους περε δσων εξαθυναιτούσεν οι νέμιλέγειν απριβώς διά το μή ράδιον είναι παθόλου δηλώσου πεγπάντων. υβί. οδ. 6. 1437.

<sup>- 504</sup>a) c. 13. 1283, 38 มอเทพทเมทิท หลัง dostทิท sind graper เก๋า อัเมนเองปทุกทุ ที่ กต่อสร สำหาหลอง สัมอโดยอิสโท รล้ร สีเโลร. รรู้. จริ. สีเกม. 221 f.

onnen nicht ausschließlich entscheiben. Denn theils wurde anach ber reichste ober ber ebelfte ober ber ftartfte ober ber jebildetfte jur Alleinherrichaft berechtigt fein, theile tann bie Menge als folche, wenn auch feinesweges ihren einzelnen Betandtheilen nach, die Wenigen an allen biefen Borgugen überreffen 603), theils sollen bie Wesetze bes Staates nicht bas Bohl ber Benigen fondern aller Burger bezweden; Burger aber er beften Staatsverfaffung ift mer um bes tugenbhaften Lebens villen zu herrichen und zu gehorchen vermag und beabsichtigt 600). lebertrafen ber Gine ober bie Benigen an Tugend bie Beammtheit ber Uebrigen foweit, baß ihre Tugend ber jenes ober ener gar nicht vergleichbar mare, fo murbe er ober auch fie nicht mehr als Theile bes Staates, fonbern als Gotter unter Renfchen zu betrachten fein. Gur fie, Die felber Befes, tonnte eine Gefengebung flattfinden 607). Daher benn auch die Denofratie und Dligarchie eben fo gut wie die tyrannischen herrchaften fich folder Bervorragenben zu entledigen fuchen, jene urch ben Oftratismus. Ja, nicht nur bie fehlerhaften Berfafungen, fondern auch bie guten fonnen unverhaltnigmäßiges lebergewicht nicht bulben. Rur follen bie guten Berfaffungen older Aushulfen wie ber Oftratismus ift, nicht bedurfen. In em besten Staate werden Alle folchen willig gehorchen und fie ie immermabrenden Ronige fein 608).

<sup>605)</sup> c. 13. 1283, b, 33 οὐδὲν γὰς κωλύει ποτὲ τὸ πλήθος εἶναι βέλτιον τῶν ὀλίγων καὶ πλουσιώτεςον, οὐχ ὡς καθ' ἔκαστον ἀλλ' ὡς ἀθρόους.

<sup>606)</sup> l. 42 πολίτης δε ποινή μεν ό μετέχων του άρχειν παι άρχεισθαι έστι, παθ' επάστην δε πολιτείαν ετέρος, πρός δε τήν άρξατην ό δυνάμενος παι προαιρούμενος άρχεσθαι παι άρχειν πρός τον βίον τον παι' άρετήν. vgl. ob. Μαπ. 588.

<sup>607)</sup> p. 1284, 13 κατά δὲ τῶν τοιούτων οὖκ ἔσιι νόμος· αὐτοὶ γάρ εἰσι νόμος.

<sup>608)</sup> b, 25 αλλ' επί της αφίστης πολιτείας έχει πολλήν αποφίαν . . . αν τις γένηται διαφέρων και' αφετήν, τι χρή ποιείν; οδ γαφ δή φαίεν αν δείν εκβάλλειν και μεθισιμένας τον τοιούτον αλλά

5. Zuerft handeln wir vom Konigthum und fragen, ob und wie weit es bem Staate und ganbe gutraglich, und ob ober wie mehr ale andre Berfaffungen. Bir unterfcheiden gunachft vier Urten beffelben: bas Ronigthum ber heroifchen Beiten, bas freiwillig anerfannt und vererbt, burch Befete geregelt und am bestimmte Berechtsame, wie Relbherrn :, Richter - und Pris fteramt, beschrantt mar; bas Ronfathum ber Barbaren, an ein bestimmtes Beschlecht gebunden; die erbliche und gefetliche unumschrantte Berrichaft ber Mismneten; bas auf ben Befehl in Rriege und auf gemiffe priefterliche Berrichtungen befchrantte und burch Befete geordnete Ronigthum ber Lafebamonier. Eine funfte Urt ift bie ber hausherrichaft entsprechende und eben fo über alle Theile bes Bemeinmefens fich erftredente Allherrichaft 609). Zwischen biefer und bem Lafebamonifden Ronigthum liegen die übrigen Urten in ber Mitte. Db lesten Art, b. h. ein beständiges Relbherrnthum und zwar nach ten Rechte bes Geschlechts ober nach Wechsel (Bahl?) bem Ctaan gutraglich fei 610), ift eine mehr auf die Befete als auf tie

μήν οὖδ' ἄρχειν γε τοὖ τοιούτου · παραπλήσιον γὰρ κὰν ε.
τοὖ Διὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν, μερίζοντες τὰς ἀρχάς. λείπεται τοίντν.
ὅπερ ἔοικε πεφυκέναι, πείθεσθαι τῷ τοιούτω πάντας ἀσμένω;.
ὥσιε βασιλέας είναι τοὺς τοιούτους ἀῖδίους ἐν ταῖς πόλεσυ.
υβί. য়αm. 638.

<sup>609)</sup> c. 14. 1285, b, 20 βασιλείας μὲν οὖν εἶδη ταῦτα τέτταρα τιν ἀριθμόν· μία μὲν (νοτήττ 1. 3 νgί. a, 7 als νίεττε απίχείαια ή περὶ τοὖς ἡρωϊκοὺς χρόνους (αῦτη ὅ ἡν ἔκόντων μέν. ἐτ. τισι ὁ ὡρισμένοις. . .) δευτέρα ὁ ἡ βαρβαρική (αῦτη ὅ ἐστιν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτική κατὰ νόμον. a, 16) τρίτη ὁ ἦν αισυμνητείαν προσαγορεύουσιν (αῦτη ὁ ἐστὶν αἰρετὴ τυρων.; a, 30), τετάρτη ὁ ἡ Λακωνική τοὐτων· αῦτη ὁ ἐστὶν ὡς κπεῖν ἀπλῶς στρατηγία κατὰ γένος ἀτθίος . . πέμπτον ὅτὶδος βασιλείας, ὅταν ἢ πάντων κυριος εἶς ῶν, ῶσπερ ἔκασιν ἔδνος καὶ πόλις ἔκάστη τῶν κοινῶν, τεταγμένη κατὰ τὰν είκονομικήν· κτλ. l. 30 παμβασιλεία.

<sup>610)</sup> c. 15. b, 38 . . πότερον συμφέρει ταϊς πόλεσι στρατηγόν είσον είναι, και τούτον η κατά γένος η κατά μέρος (η αίρειω: per electionem. Arctin.)

Berfassung bezugliche Frage. Die Frage nach ber Butragliche feit ber anbren Sauptart, ber Allherrichaft, fommt auf bie Frage jurud, ob es jutraglicher von bem beften Manne ober von ben besten Befegen regiert ju werden. Daß wie in jeber Runft fo auch in ber Staateverwaltung, an bem Buchftaben bes Gefetes zu haften Thorheit fei, fann nicht mit Grund fur bie Allherrschaft angeführt werben, ba auch bie Berricher an allgemeine, jedoch noch nicht außer bem Bereich ber Leibenschaft liegende Bestimmungen gebunden fein muffen 611); und bie Entscheidung über bas mas bas Befet überhaupt nicht ober nicht gut festzuhalten vermag, wird ber Maffe ber Freis geborenen und Bebilbeten vielleicht ficherer als bem Gingelnen, auch wenn er ber befte mare, anheim gestellt werben, theils aus ben vorher angegebenen Grunden, theils weil fie bem Berberbniß (ber Berblendung burch Affette) weniger ausgesett ift 612). Darum aber ift wohl bas Ronigthum bie frubefte Form ber Staateverfaffungen gemefen, weil es fcmer mar eine Ungahl gleich guter Manner zu finden. Dantbarteit tam hinzu. Erft als mehrere an Tugend gleiche Manner fich fanben, trat Aristofratie an bie Stelle, bie bann burch Sabsucht in Dligarchie ausgrtete, welche ihrerfeits ber Tyrannis ben Weg bahnte, aus ber fich bemnachft Demofratie entwickelte. Schwieria ift auch bie Bestimmung ber Erbfolge furs Ronigthum und bes

<sup>611)</sup> p. 1286, 16 άλλα μήν πάπεινον δει ύπαρχειν τον λόγον τον παθόλου τοις άρχουσιν· πρείττον δ΄ οξ μή πρόσεστι το παθητικόν όλως ή οξ συμφυές. το μέν ούν νόμο τουτο ούχ ύπαρχει, ψυχήν δ΄ άνθρωπίνην άνάγνη τουτ' έχειν πάσαν.

<sup>612) 1.24</sup> δσα δε μή θυνατόν τόν νόμον ποίνειν ή δίως ή εὐ, πότερον ενα τὸν ἄριστον θεὶ ἄρχειν ή πάντας; . . . καθ' ενα
μεν οὖν συμβαλλόμενος δστισοῦν ἔσως χείρων· ἀλλ' ἐστὶν ή
πόλις ἐκ πολλών . . . διὰ τοῦτο καὶ κρίνει ἄμεινον ὅχλος
πολλὰ ή εἶς δστισοῦν. (605) ἔτι μάλλον ἀδιάφθορον τὸ
πολύ . . . ἐκεὶ δ' ἔργον ἄμα πάντας δργισθήναι καὶ ᾶμαρτεῖν.
ἔστω δε τὸ πλήθος οἱ ἐλεύθεροι, μηθεν παρὰ τὸν νόμον
πράττοντες, ἀλλ' ἡ περὶ ὧν ἐκλείκειν ἀναγκαῖον αὐτόν.

Mages ber ihm zu verleihenden Macht, die zwar ber Rad: jebes Ginzelnen und ber Berbindung Mehrerer überlegen ater fchwacher fein muß als bie Gesammitmacht bes Bolfes bit). Das Gefagte findet noch bestimmtere Unwendung auf bas Beltonigthum 614); es verlett bie Rechte ber ber Ratur nach cleichen Glieber bes Staates , fest an bie Stelle bes Befetes unt ber Sitte ben mit Begierben und Leibenschaften behafteten Menfchen, bie man ja bei Ausübung ber Runfte ju befeitigen fudt, Abertragt einem Gingelnen mas er boch nur mit Sulfe re: Mehreren, aber von ihm gewählten, ausführen fann. Ded fann nicht in Abrede gestellt werden bag es Menschen gibt bie nit für bas allerbinge nicht naturgemaße beepotische Beberrichmerben eignen, anbre bie fur eine tonigliche Regierung, noch antn bie fur freie (politische) Berfaffung reif find 615). Fur bie kt. teren taugt bas Ronigthum nicht, mag es an bie Stelle ta Befeges treten ober Befegen fich unterordnen; wohl ate eignet fich bas Ronigthum fur eine Daffe, welche ein bmt Tugend fur politische Berrichaft befähigtes Befchlecht ju eine gen vermag, und in biefem Kalle ift es gerecht baß ein folde Beschlecht tonialich und ber eine Bervorragende Ronia in. Benachbem alfo bas Bolt fur tonigliche, ariftofratifche ober relitische Berfaffung geeignet ift, wird bie Regierung bes Gine

<sup>613)</sup> b, 35 δεί γαρ αὐτον (τον βασιλέα) μεν έχειν Ισχύν, είναι ε τοσαύτην την Ισχύν ωστε έχαστου μεν και ενός και συμπικνων πρείτιω, του σε πλήθους ήττω, κτλ.

<sup>614)</sup> c. 16. 1287, 8 περί δε της παμβασιλείας καλουμένης, αξις εξστε καθ' ην άρχει πάντων κατά την ξαυτού βούλησιν ὁ βαθλεύς, δοκες δε τισιν οὐδε κατά φύσιν είναι το κύριον θε πάντων είναι τών πολιτών, δπου συνέστηκεν εξ ξμοίων πόλις κάλ.

<sup>615)</sup> c. 17 αλλ' τοως ταυτ' έπε μέν τινών έχει τον τρόπον τοιισ.

έπε δε τινών ουχ ουτως. έστι γάρ τι φύσει δεσποσιόν κι

άλλο βασιλευτόν και άλλο πολιτικόν και δίκαιον και σια 
ρον τυραννικόν δ' ουκ έστι κατά φύσιν, ουδε των άλλων κι
λιτειών δσαι παρεκβάσεις εξαίν ταυτα γάρ γίνεται κε;

φύσιν. 1. weltere Crotterung p. 1268, 8.

ober ber Mehreren ober ber Menge gerecht fein. Durch fast biefelben Sitten und biefelbe Erziehung wird baher auch hier ein wackerer Mann, bort ein politischer ober königlicher gebilbet werben 616).

## 4.

1. Die Untersuchung über ben besten Staat sett Bestimmungen über die wunschenswertheste Lebensweise voraus, die ja durch jenen erreicht werden soll. Als unbezweiselt erkennen wir an, daß dem Gluckseligen alle drei Arten der Guter, die äußeren, die leiblichen und geistigen zukommen mussen. Ohne Tugend und Bernünstigkeit aber kann Niemand glucklich lesben, und Tugend wird nicht durch Glucksuter, sondern umsgekehrt werden diese durch jene erlangt. Auch haben diese ihre bestimmte Grenze als Werkzeuge zur Erreichung von Zwecken; ihr Uebermaß schadet oder ist unnut; wogegen die Guter der Seele, je mehr sie gesteigert werden, um so schoner sind und um so mehr nügen 617). Endlich wenn die Seele höhern Werth hat als der Bests und der Körper 618), so hat auch die beste

<sup>617)</sup> VII, 1. 1323. b, 7 τὰ μὲν γὰς ἐπτὸς ἔχει πέρας, ὅσπες δργανόν τιπάν δὲ τὸ χρήσιμόν ἐστιν, ὧν τὴν ὑπερβολὴν ἢ βλάπτειν ἀναγνακον ἡ μηθὲν ἔφελος εἰναι αὐτών τοῖς ἔχουσεν τών δὲ περὲ ψυχὴν ἔκαστον ἀγαθών, ὅσω περ ἀν ὑπερβάλλη, τοσούτφ μάλλον χρήσιμον [εἶναι], εἰ δεῖ καὶ τούτοις ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ τὸ χρήσιμον.

<sup>618) 1. 21</sup> δει μέν οὐν ἐκάστφ τῆς εὐόμιμονίας ἐπιβάλλει τοσούτον ὅσον περ ἀμετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν κατὰ ταῦτας, ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι τῷ Θεῷ χρωμέγοις, ος εὐσαίμων μέν ἐστι καὶ μακάριος, οι' οὐθὲν ὅὲ τῶν ἔξωτερικῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ ὀι' αὐτὸν αὐτὸς καὶ τῷ ποῖός τις εἰναι τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ τὴν εὐτυχίαν τῆς εὐσαιμονίας ὁκὰ τῶτ' ἀναγκατον ἔτέραν εἰναι· κτλ.

Beschaffenheit jener hoheren Berth ale bie befte Beschaffenben biefer, bie außerbem nur um ber Seele willen begehrenemart ift. 3ft ja bie Gottheit nur felig fraft ihrer felber, b. t. fraft ber Beschaffenheit ihrer Ratur, und ift boch Wohlergebr von ber Gludfeligfeit burchaus verschieben (618). Eben barun fann gludfelig auch nur ber befte und fchon (fittlich) wirfente Staat fein; ju feiner Bludfeligfeit wie ju ber bes Gingelnen, führt Tugend mit ber zu ihrer Berwirklichung in Sandlungen erforberlichen außeren Begunftigung 619). Es ift auch offentar baß bie Gludfeligfeit bes Staates von ber bes Gingelnen nicht verschieben fein tonne. Daher nun, jenachbem biefe in Reid thum, Macht u. f. w. gefest wird, man ben reichen ober ben bie meiften Unterthanen beherrichenben Staat fur ben gludfeligfter halt. Die Rrage aber, ob bas leben in ber burgerlichen Gemeinschaft ober bas bavon abgelofte munschenswerther fei, liegt außer ben Grenzen ber gegenwartigen Untersuchung. Daf aber biefenige bie beste Berfaffung fein muffe, fraft beren Drb nung Jeber am besten fich befindet und gludlich lebt, leuchtet ein und ftreitig ift nur, ob bas politische und thatige Leben ober bas von ben außeren Berhaltniffen freie beschauliche ben Borgug verbiene 020). Die Ginen halten nicht nur bie bespotis fche herrichaft fur bie größte Ungerechtigfeit, fondern auch die freie burgerliche herrichaft fur ein hindernig bes eignen Boblfeins 621). Unbre bagegen, fur bie Werfe jeglicher Tugend

<sup>619) 1. 40</sup> νόν δ΄ ύποχείσθω τοσούτον, δτο βίος μεν άφεστος, χεί χωρίς έκαστω και κοινή ταις πόλεσιν, δ μετά άφετής κεχορηγημένης έπι τοσούτον ωστε μετέχειν των κατ' άφετην πράξεων. υgl. ob. 6. 1316 ff.

<sup>620)</sup> c. 2. 1324, 25 αμφισβητείται θε πας' αθτών τών δμολογούντων τον μετ' άφετης είναι βίον αίφετώτατον, πότεφον ο πολιτικός και πρακτικός βίος αίφετος η μάλλον ο πάντων τών έκτος απολελυμένος, οἰον θεωρητικός τις, ον μόνον τινές φασινείναι φιλόσοφον. κτλ.

ιόλι) l. 35 νομίζουσε δ' οι μέν το των πέλας άρχειν δεσποτικώς μέν γενόμενον μετ' άδικίας τενός είναι της μεγίστης, πολιε-

eroffne fich gerade in ber Thatigleit fur bie offentlichen Ungelegenheiten ber weiteste Spielraum ; noch Andre, Die bespotifche und tyrannifche herrichaft eben fubre allein Gludfeligfeit mit fich. Lettere berufen fich babei auf ben allgemeinen Trieb ber Menichen und auf bie Geschichte und bie Gefete ber Bola ter und Staaten. Sat aber bie Ratur bas ju Beherrichenbe und Richt zu beherrichenbe geschieben 622), fo tann ohnmöglich bie herrschaft ale folche, sei fie gerecht ober ungerecht, 3med bes Gingelnen und ber Staaten fein. Weshalb auch bie Beranstaltungen fur ben Rrieg zwar als Mittel ichon fein tonnen, nicht aber als 3med. Was bie andern Unnahmen betrifft, fo enthalten beibe jugleich Bahres und Falfches; benn einerfeits ift allerdings bas leben bes (von ben Staatsgeschaften fich fern haltenden) Freien Schoner ale bas bes bespotischen Berrfchere, aber bie Berrichaft über Freie ift von ber bespotischen burchaus verschieben 623); andrerfeits besteht bie Gludfeligfeit ohnstreitig im Sandeln 624), aber nur im Schonen ober sittlichen Sandeln, und ju ihm gehoren auch gang vorzüglich bie fich felber jum 3med habenden Betrachtungen und Bedanfen (503). Die fiche bier mit bem Gingelnen verhalt, fo auch mit ben nach Muffen fich abschließenden Staaten.

2. Der Gesetzgeber muß einerseits eine bem Bunsche ents sprechende Fugung voraussetzen, andrerseits burch Wiffenschaft und Wahl einen eblen Staat zu begrunden wiffen 626). Bei ber

πώς δὲ τὸ μὲν ἄδικον οὐκ ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῆ περὲ αὐτὸν εὐημερία. κτλ.

<sup>622)</sup> b, 36 άτοπον δε εί μη φύσει το μεν δεσπόζον έστι το δε ού δεσπόζον, πτλ.

<sup>623)</sup> c. 3. 1326, 28 οὐ γὰς Ελαιτον διέσιηπεν ἡ τῶν Ελευθέςων ἀςχὴ τῆς τῶν δούλων ἤ αὐιὸ τὸ φύσει Ελεύθεςον τοῦ φύσει δούλου.

<sup>624)</sup> l. 31 το δε μάλλον επαινείν το άπρακτείν του πράττειν ούκ άληθες. ή γάρ εὐδαιμονία πράξιε έστίν.

<sup>625)</sup> c. 4. b, 35 . . doxy two losaws tinely newtor molas twas det

Rrage nach ben Bebingungen bie ein Staat vorausfett um nach Bunfch fich ju bilben, richten wir zuerft unfer Augenwaf einerseits auf die Bahl und bie Beschaffenheit ber Ginwebner anbrerfeite auf die Grofe und Befchaffenheit bes Bebiete. 38 ersterer Beziehung ift nicht sowohl die Menge als bie Rraft ju berudfichtigen und ju bemerten bag ber Staat ber fchonfte ift, beffen Bevollerungemaffe nicht ju groß ift um von ber gefetlichen Ordnung vollig butchbrungen ju werben und nicht ju flein um felbstgenugsam ju fein. Um über Berleihung ber Memter rithtig ju enticheiben, muffen bie Burger einanber tennen. Auch nur fo laffen fich Frembe und Schupverwandte mit Giderhelt bon ber Theilnahme an ben Staatbangelegenheiten entfernt halten. In ber zweiten Beziehung, bas Gebiet betreffent, muß es möglichft allen Bedurfniffen genugen und bie Bewohner in ben Stand fegen magig und in freier Duge zu leben. Ferner muß es fur bie Reinde fchwer juganglich, fur bie Bewohner leicht ausganglich, und mo möglich nach ber See und nach ber Lande zu mohl gelegen fein : benn bie Rachtheile eines Ruften: landes werden von ben Bortheilen übermogen, vorausgefest bağ ber Staat fur fich, nicht fur Anbre Sanbel treibe 626). Bute Befete tonnen ben Rachtheilen vorbeugen, bie gunachf aus ansgebehntem Sanbel und gahlreichem Seevolf fich ergeben. - Das bie greignete Raturbeschaffenheit ber Bevollerung betrifft; fo find bie norblicheren Boller Europas voll Duth aber entblofter von Rachdenten und Runft, baber frei, jedoch ober Sinn fur Staategemeinschaft und fur herrschaft uber bie

τάς δποθέσεις είναι περί της μελλούσης κατ' εύχην συνεστάνα. πόλεως, οὐ γὰρ οἰόν τε πολιτείαν γενέσθαι την ἀριστην ἄνεν συμμετρου χορηγίας, c. 13, 1332, 25 διό κατ' εὐχην εὐχόμεθα την της πόλεως σύστασιν, ὧν ή τύχη κυρία κατρίαν γὰρ αὐτην διαίρχειν τίθεμεν τὸ δὲ σπουδαίαν είναι την πόλεν οὐκετιτήν τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ τὸ κατρίας και κρακρέσεως.

<sup>626)</sup> c. 6. 1327, 27 ਕਰੰਸ਼ੀ ਅੰਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਹਰੁਆਰਾ, ਕੀ.ਮੈ. ਅੰ ਸ਼ਹੀਨ ਫੈਜੇਰੈਕਾਨ ਹੈਰ ਕਰੇਸਕਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਕਰੀਨਾ।

Rachbarn; bie Voller Affens für Nachbenken und Kunst befår higt, jedoch ohne Muth, eben barum in Anechtschaft; ber Stamm ber Griechen aber, in ber Mitte von beiben, zugleich muthig und überlegt 627), barum für Freiheit, gute Staatsverfassung und Herrschaft geeignet. Jedoch sindet unter den Hellenischen Bolkern wiederum ähnliche Verschiedenheit statt. Die durch Gesetze leicht zur Tugend geleitet werden sollen, mussen zugleich verständig und muthig sein; denn der Muth befähigt zur Liebe wie zur Herrschaft und zur Freiheit 628).

3. Von den Bestandtheilen des Staates ist wie von den Bestandtheilen eines organischen Körpers, zu unterscheiben das zu seiner Erhaltung oder Nahrung Ersorderliche. Daher ist der Bests, zu dem viele beseelte Theile gehören, ein Ersorderniß, nicht Bestandtheil des Staates. Ersordernisse oder Berrichtungen des Staates, unter denen sich denn auch wiederum die Theile besselben sinden mussen sich denn auch wiederum die Theile besselben sinden mussen sobrtesbienst Geeigenete, Waffen, Geldmittel, das für den Gottesbienst Geeigenete, Entscheidung über das Zuträgliche und über die gegenseistigen Rechte. Mithin bedarf der Staat der Acerdauer, Künstler oder Handwerter, Streiter, der Wohlhabenden und Richter. Die Unlage des Staates muß baher auf biese Berrichtungen berech.

<sup>627)</sup> c. 7. b, 29 το δε των Ελλήνων γένος ωσπες μεσεύει κατά τους τόπους, ουτως αμφοίν μετέχει· και γας Ενθυμον και διανοητικόν έστιν.

<sup>628) 1. 36</sup> φανερόν τοίνυν ότι δεί διανοηταιούς τε είναι και θόμοειδείς την φύσιν τους μελλοντας εύαγώγους έσευθαι τῷ νομοδέτη πρός την ἀρετήν. δπερ γάρ φασί τινες δείν ὑπάρχειν
τοις φύλαξι, τὸ φιλητικούς μέν είναι τῶν γνωρίμων πρός
δε τους ἀγνώτας ἀγρίους, ὁ θυμός έστιν ὁ ποιών τὸ φιλητικόναῦτη γάρ ἐδτιν ἡ τῆς ψυχῆς δύναμις ἢ φελούμεν. κτλ. p.
1328, 7 ἀρχικὸν γὰρ καὶ ἀἡττητον ὁ θυμός.

<sup>629)</sup> c. 8 1228, b, 2 επισχεπτέον δε και πόσα ταθτ<sup>3</sup> εστεν ών άνευ πόλις αθχ αθν είη· και γάρ α λέγομεν είναι μερφ πόλιως, εν τοθτοις αν είη αναγκαϊον θποθηχείν.

net fein. Je nachbem aber bie Menschen fur Benug ber Glid. feligfeit, b. b. ber vollenbeten Thatigfeit ber Tugend, in verichiebenem Grabe geeignet find, merben fie biefen 3med ari verschiedene Beise zu erreichen suchen und wird ihre Lebendweise und ihre Staatsverfaffung eine verschiedene fein. nun Alle an allen jenen Berrichtungen Theil nehmen foller. ober an einigen an andren nicht, ober ob jede berfelben einer befonberen Rlaffe juguweisen fei, muß nach Berichiebenbeit ber Berfaffung entichieben merben. In bem beften Staate aber burfen bie Burger meber bas Leben ber handwerfer ober Rramer fuhren, noch auch ben Acter bebanen, um nicht ber für Ausbildung zur Tugend und zu ben Staatsgeschaften erforberlichen Muße ju entbehren 630). Bertheibiger (Rrieger) unt Berather muffen biefelben Burger fein, nur in verfchiebenen Lebensaltern bas eine ober anbre, und es muß in ihren Sanben auch ber Grundbefit fein 631). Gie bilden bie eigentlicher Bestandtheile bes Staates; Landbauer, Sandwerfer u. f. m. nur bie Rlaffen ohne bie er nicht bestehn fann. Mus jenen find auch bie Priefter ju nehmen und gmar folche bagu ju mablen bie ihres Altere megen ben ermahnten Berrichtungen entfagen. (Alte Conberung ber Rlaffen ber Rrieger und Aderbauer in Aegypten und Rreta; alte Ginrichtung ber Spffitien, fruber als in Rreta, im urfprunglichen Italien (Denotrien)). Un ben Spifftien aber, beren Rugen (jur Ausgleichung ber Ber

outor vgl. b. 36.

<sup>630)</sup> c. 9. 1. 37 . . φανερόν ξα τούτων ώς ἐν τῆ κάλλιστα πολιτευομένη πόλει καὶ τῆ κεκτημένη δικαίους ἄνδρας ἐπλώς. ἀλλὰ μὰ πρὸς τὰν ὑπόθεσιν, οὕτε βάναυσον βίον οὕτ' ἀγοφαίον δεὶ ζῆν τοὺς πολίτας · ἀγεννὰς γὰρ ὁ τοιοῦτος βίος καὶ πρὸς ἀρετὰν ὑπεναντίος. οὐδὲ δὰ γεωργοὺς εἰναι τοὺς μειλοντας ἔστσθαι· δεὶ γὰρ σχολῆς καὶ πρὸς τὰν γένεσιν τξ; ἀρετῆς καὶ πρὸς τὰς πράξεις τὰς πολιτικάς. υgl. p. 1329, 20 631) p. 1329, 17 ἀλλὰ μὰν καὶ τὰς κτίσεις δεὶ εἶναι περὶ τοδτους ἀναγκαϊον γὰρ εὐπορίαν ὑπάρχειν τοὶς πολίταις, πολίται δε

undgeneberschiedenheiten) alle wohl eingerichteten Staaten ans erfannt haben, muffen alle Burger, auch bie armen, Theil niehmen, baber fie vom Staatbeigenthum gu beftreiten find. Chenfo bie Roften fur ben Rultud: fo bag ber gange Brund. befit in offentliches und Privateigenthum ju theilen, letteres aber fo umzulegen ift, bag Jeber zwei Grundfinde erhalte, cind in ber Rabe ber Stadt, eins in ber Grenggegenb 632), Damit Alle bie Bertheibigung auch ber Grenzen fich angelegen fein laffen. Bu bebauen ift bas land mo moglich burch Stlaven, Die weber alle eines Stammes noch gornmuthig fein burfen, ober burch Veridlen eines fremden Stammes (Barbaren). Rudfichtlich bes Gebietes ift wie auf burchgangige Berbindung mit bem Meere und bem Restlande, fo auch auf bie Gesundheit, baber auf eine nach Dft und Rord geneigte Lage, und auf gutes und reichliches Baffer, bas Augenmert gu richten; bei ber Anlage ber Stadt jugleich barauf, baß fie mohl burchschnitten sei (in hippodamischer Beise) und auf Sicherung fur Rriegsfalle. Much bebarf es ber Befestigung burch Mauern und Thurme, mit einigen ber Spffitien in ihrer Rabe; benn bie gegen Befestigung ber Stabte geltend gemachten Grunbe find ungureichend und werben burch bie Erfahrung wiberlegt (c. 11). Die Tempel ber Gotter find, wenn nicht befondere Grunde bagegen fprechen, mit ben vornehmften Spffitien fur Die Obrigfeiten und Priefter, auf einem vorzüglich ichon gelegenen Plate ber Stadt ju vercinigen, ber vom Betummel bes Sandeleverfehre frei zu halten und auch durch die Gymnaffen ber Bejahrten ju fchmuden ift. Fur ben Sanbeleverfehr bagegen eignen fich bie ber Aufbewahrung ber offentlichen Afte, bem Gerichtswesen und ber Stadte und Landpolizei bestimmten Be-

<sup>632)</sup> c. 10. 1330, 14 . . τῆς δὲ τῶν ἐδιωτῶν (χώρας) τὸ ἔτερον μέρος τὸ πρὸς τὰς ἐσχατιάς, ἔτερον δὲ πρὸς τὴν πόλιν, ἵνα δύο πλήρων ἐκάστῷ νεμηθέντων ἀμφοτέρων τῶν τόπων πάντες μετέχωσιν · πλ.

fich. (Pai'), Entsprechende Anordnungen find für bas Laubges biet zu treffen.

4. Mes aber die dem Glude der Burger angemessene und wohl vermaltete Berfassung, also das der Wissenschaft und Wahl des Gesetzgebers anheim gestellte, d. h. den zweiten Lauptpunkt der Betrachtung betrifft, so kommt es gleichmäßig auf die Bestimmung des Zweck, auf die Wahl der zu seiner Vermirklichung ergriffenen Mittel und auf den Einklang dieser mit jenem an 634). Schon zu leben und Gludseligkeit ist das Aiel Aller; dazu aber bedarf es einer gewissen Auskstung, wenn auch in geringerem Maße für die wohl Gesarteten 635). Beruht die Gluckeligkeit auf der vollendeten Krastischiegkeit und auf Uedung der Augend, und zwar die uzsbedingte Glukksligkeit, im Unterschiede von der bedingten 640):

<sup>633)</sup> c. 12. 1331, b, 6 των δ΄ άρχείων δοα περί τὰ συμβόλαια ποιείται τὴν ἐπιμέλειαν, περί τε γραφὰς διχών και τὰς κλήσεις και τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην διοίχησιν, ἔτι δὲ περὶ τὰν ἀγορανομίαν και τὴν καλουμένην ἀσευνομίαν, πρὸς ἀγορῷ μὲν ὁεί και συνόθη τινὶ κοινή καιτακτάθαι, τοιούτος δ΄ ὁ περὶ τὰν ἀναγκαίαν ἀγοράν ἐστι τέπος.

<sup>632)</sup> c. 13 , . επεί δε δύ εστίν εν οίς γίνεται το εὖ πάσι, τοίτοιν δ' εστίν εν μεν εν το τον σχοπον κείσθαι καὶ το τείς; τῶν πράξεων δρθῶς, εν δε τὰς πρός το τείος φερούσας πρεξεις εὐρίσκειν κτλ.

<sup>635) 1. 41 . .</sup> δείται γάρ και χορηγίας τινός το ζήν καλώς, τούτω δε ελάττονος μέν τοις άμεινον διακειμένοις, πλείονος δε τοις χείρον.

<sup>636)</sup> p. 1334, 7 φαμέν δε και έν τοις Ήθικοϊς, εξ τι των λόγαν έκείνων όφελος, ενέργειαν είναι και χρήσιν άφετζε τελείας. και ταύτην ούκ έξ ύποθέσεως άλλ' άπλως. λέγω δ' έξ ύποθεσεως τάναγκαϊα, τὸ δ' άπλως τὸ καλως. vgl. l. 13. Eth. Nicow. l, 6. 1098, 15 . . εξ δ' ούτω, τὸ ἀνθρώπινον άγαθὸν ψεχές ένέργεια γίγεται και' άφετήν, εξ δε πλείους αξ άφεταξ, καιά την άριστην και τελειοτάτην. Ετι δ' έν βίφ τελείω vgl. cb. 2. 1346. Obige mut den Werten, nicht dem Ginno nach von tiefa abweichende Erflärung hat fast wortlich b. gr. Eth. I, 4. 1184, 31

fo bewährt fich ber treffliche Mann groar auch im stigge mit als jolder und bie (außeren) Guter merben mur burch bie Tugend ju Gutern an fich; boch aber gehoren auch fene gur Bluchfeligfeit und von ihnen ift bieber bie Rebe gemefen. Bu ben burch die Befetaebung ju verwirflichenden Gutern gehort bie Trefflichfeit ber Burger und zwar aller Burger, fofern fie am Staate Theil haben follen. Die Engend aber beruht theils auf Raturanlage, theils auf Sitte und Bernunft 637), Gitte und Bernunft auf Ergiebung. Gollen nun Befehlende und Be horcheube einerseits bieselben sein, ba nicht leicht solche gefum ben werden, die fich ju ben llebrigen wie Gotter ober Beroen verhielten und eben baburd ju beständiger Berrichaft befähigt maren 638), andrerfeits boch wieberum verschieben, so muß auch die Erziehung theils biefelbe fur beibe, theils eine verschiedene fein. Da aber die Tugend des (vollfommnen) Burgers und bes befehlenben mit ber bes mahrhaft sittlichen Mannes jufammenfallt, fo ift bie Aufgabe bes Gefengebers engenb. hafte Manner zu bilben 630). Die Geele gerfallt in bas an

wieder gegeben: Er gofdet tolvur tipl av eln nat eregyela h eddaimoria. nik.

<sup>637)</sup> l. 38 άλλα μην αγαθοί γε και σπουθαίοι γίνονται δια τριών, τα τρία δι ταυτά έστι φύσις έθος λόγος νηί, c. 15, 1334, b, β u. oben S. 1358 f. u. Anm. 481.

<sup>638)</sup> c. 14. b, 16 εἰ μὲν τοίνυν εἔισαν τοσοῦτον διαφέροντες ἄτεροι τῶν ἄλλων ὅσον τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἥρωας ἡγούμεθα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν . . . δἤλον ὅτι βέλτιον ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς τοὺς μὲν ἄρχειν τοὺς δ' ἄρχεσθαι καθάπαξ. ἐπεὶ δὶ τοῦτ' οὐ ράδιον λαβεῖν . . . φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίας ἀναγκαῖον καίντας ὁμοίως κοινωνεῖν τοῦ κατὰ μέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. κτλ. υgί. οδ. য়ππ. 608.

<sup>639)</sup> p. 1333, 11 έπει δε πολίτου και άρχοντος την αθτήν άρετην είναι φαμεν και τοῦ άρισιου άνδρος (592), τον δ΄ αθτόν άρχομενόν τε δεί γινεσθαι πρότερον και άρχοντα ὖστερον, τοῦτ΄ ᾶν εἴη τῷ νομοθέτη πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες ἀγαθοί γινωνται, και διὰ τίνων ἐπιτηδευμάτων, και τι τὸ τίλος τῆς ἀρίστης ζωῆς.

Berutanflige und bas an fich gwar nicht Berutnftige, je boch ber Bernunft fich unterzuordnen fabige (ob. G. 1356 f.). So wie jenes bas vorzuglichere ift, fo find es auch bie ibm angehörigen Tugenden. In ahnlicher Beise treten Santeln und Erfennen, Beschäftigfeit und Duge, Rrieg und Frieden aus einander, und auch bier muß bas Rothwendige und Rate liche bas Schone ju verwirflichen bestimmt fein; mithin ift auch vom Gefetgeber biefes mehr als jenes ju berudfichtigen. Aber auch in ben am hochsten gehaltenen Berfaffungen man weber ben mahren 3med, noch bie Ausbildung fur alle Tugenden in ber Gefetgebung ober Erziehung ind Auge gefaft (bie lediglich auf Rrieg, ber boch nur Mittel fein foll Duge und Krieden ju bemirten, gerichtete Berfaffung ber Lafebamonier, und ihre Bewundrer, Thibron u. A. (c. 14)). Der Tapferfeit und Andbauer bebarf es fur bie Zeiten ber Unruhe und bes Rrieges, ber Philosophie fur bie ber Mufe; fur beibe, jebod in letteren vorzüglich, ber Gerechtigfeit und Dagigfeit 640). Bu ihrer Ausbildung muffen Bernunft und Sitte in fchonftem Einklange jufammen wirken, ba jebes fur fich ungureichend ift ben 3med zu erreichen. Jeboch ift Bernunft und Geift ber 3med unfrer Ratur und ihm foll bie Uebung ber Gitte bienen. Affelt und Begierde aber, b. b. bas Bernunftlofe ber Seele, angert fich fruher als Beift und Bernunft , gleichwie ber Leib fruber entsteht ale bie Seele; fo baf auch bie Sorge querk auf ben Leib und bas Begehrliche gerichtet fein (Bucht bem Unterricht vorangebn) muß 641).

<sup>640)</sup> c. 15. 1334, 22 ανθρίας μέν οὖν και καρτερίας δετ προς τζν ασχολίαν, φιλοσοφίας δὲ προς τὴν σχολήν, σωφροσύνης δε και δικαιοσύνης εν ἀμφοτέροις τοῖς χρόνοις, και μάλλον εἰ-ρήνην ἄγουσι και σχολάζουσι».

<sup>641)</sup> b, 8 . . λοιπόν δε θεωρήσαι πότερον παιδευτέοι τῷ λόγφ προτερον ή τοις έθεσιν. ταύτα γὰρ δεί πρὸς ἄλληλα συμφωνείν
συμφωνίαν τὴν ἀρίστην. l. 14 δ δε λόγος ἡμῖν καὶ δ νοῦς τζς
φύσεως τέλος. ὥστε πρὸς τούτους τὴν γένεσιν καὶ τὴν τῶν

5. Um möglichste Bolltommenbeit ber Leiber zu bewirfen, find zwedmäßige Gefete über bie ebeliche Berbindung und Beiwohnung erforderlich, junachst in Bezug auf Die Anupfung ber Che, bamit nicht fur einander ungeeignete (weder athletische noch fcmachliche Beschaffenheit ift zuträglich) und ihren 216 tereftufen nach einander nicht entsprechende burch Che verbunben werben. Bei ben Bestimmungen bes gur Che erforberlichen Altere find auch bie Altereverhaltniffe ber Rinder zu benen ber Meltern zu berudfichtigen (Dabchen follen nicht vor bem vollenbeten 18. Jahre, Manner nicht lange vor bem 37. fich verheiras then). Dann ift fur bie geeignete Lebensweise ber Schwangeren, fur Auferziehung ober Aussetzung ber Rinber (abortus), (c. 16), fur bie jutragliche Ernahrung und fur Spiel und Bewegung ber felben, fur ihren erften Unterricht burch Ergahlungen und Dips then, mit Abwehr unedler Reben und Anschauungen (657), Corge ju tragen. Bom funften bis jum fiebenten Jahre follen bie Rinder am Unterricht burch Bufchauen und Buboren Theil nehmen, Die fernere Erziehung Die von ber Ratur bezeichneten Perioden vom flebenten Jahre bis zur eintretenden Mannbarfeit und von ba bis jum einundzwanzigsten Sahre beachtet merben 612).

έθων δεί παρασκευάζειν μελέτην . . . ωσπερ δε τό σωμα πρότερον τῆ γενέσει τῆς ψυχῆς, οὖτω καὶ τὸ αλογον τοῦ λόγον έχοντος . . . διὸ πρώτον μεν τοῦ σώματος τὴν ἐπιμέλειαν ἀναγκατον είναι προτέραν ἢ τὴν τῆς ψυχῆς, ἔπειτα τὴν τῆς δρέξεως, τὴν δε τοῦ σώματος τῆς ψυχῆς.

<sup>642)</sup> c. 17. 1336, b, 37 δύο δ' είσιν ζλικίαι πρός ἃς αναγκαίον διηρήσθαι την παιδείαν, μετά την άπο των έπτα μέχρι ζης και πάλιν μετά την ἀφ' ήβης μέχρι των ένος και είκοσιν ειων. οι γαρ ταις εβθομάσι διαιρούντες τας ήλικίας ως επι το πολύ λέγουσιν ου καλως, δεί δε τή διαιρέσει της φύσεως επακολουθείν πάσα γαρ τέχνη και παιδεία το προσλείπον βούλεται της φύσεως αναπληρούν.

6. Sorge fur bie Erziehung ift bem Gefengeber unerlaglich, ba burch bie Sitte bie bem Staate eigenthamliche Berfaffung erhalten und verbeffert wird, wie fie auf ihr be ruht 643), und ba es wie fur alle Runfte und Fertigfeiten, fo auch fur bie tugenbhafte Thatigfeit vorbereitenber Gewöh: nung bedarf. Go wie aber ber gesammte Staat nur eines 3med hat, fo bedarf er auch einer einigen Erziehung für Alle, mithin einer offentlichen (vom achten Sahre an) 000) Behoren ja bie Burger nicht fich fondern bem Staate an Das aber gelehrt werben folle, und ob mehr zur Entwickelung bes Berftanbes ober bes Charafters 646), ferner ob nur bas für bas Leben Rugliche ober bas ber Tugenb Korberliche, ober was barüber hinausliegt, ift ftreitig. Bon ben nutlichen Dingen barf offenbar nur gelehrt werben mas nicht berebwurdigt, b. h. mas nicht Rorper, Geele ober Berftanb ber Freien fur Unwendung und Ausubung ber Tugent untuchtig macht 646). Gelbft freie Wiffenschaften tonnen im Uebermag geubt biefen Erfolg haben, und gar fehr tommt es auf ben

<sup>643)</sup> VIII, 1 . . το γας ήθος της πολιτείας εκάστης το οίκεδον καί φυλάττειν είωθε την πολιτείαν και καθίστησιν έξ είχχης, οίον το μιν δημοκρατικόν δημοκρατίαν . . αξι δε το βέλτιον ήθος βελτιον πολιτείας.

<sup>644)</sup> p. 1337, 21 επεί δ' εν το τέλος τῆ πόλει πάση, φανεφον ότι και την παιδείαν μίαν και την αθτήν άναγκαιον εξναι πάντων και ταύτης την έπιμέλειαν είναι κοινήν και μή κατ' ιδίαν, κτλ. Βεδοά VII, 17. 1336, 39 επισκεπτέον δε τοις παιδονόμοις την τούτων διαγωγήν την τ' άλλην, και δπως ότι ηκιστα μετά δούλων έσται ταύτην γάρ την ήλικίαν, και μέχρι των έπτα ετών, άναγκαιον οίκοι την τροφήν έχειν.

<sup>645) 1.38</sup> οὐδὲ φανερον πότερον προς την διάνοιαν πρέπει μάλλον (μανθάνειν) ή προς το της ψυχης ήθος.

<sup>646)</sup> b, 8 βάναυσον δ' έργον είναι δεί τούτο νομίζειν και τέχνην ταύτην και μάθησιν, δσαι πρός τὰς χρήσεις και τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρησιον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθίρων ἡ τὴν ψυχὴν ἡ τὴν διάνριαν.

3wed an ; was Jemand feiner felber, feiner Freunde ober ber Tugend wegen lernt, ift nicht unfrei, mohl aber wenn es gleich ber Lohnarbeit nur Unbren ju Dienfte gefchieht. Bon ben ublichen Lehrgegenftanden pflegt Grammatit und Zeichnenkunft auf ben Rugen, Gymnaftit auf Ausbildung fur Die Lapferteit bezogen ju werben, mahrend ber 3med ber Dufit freitig ift. Jest wird fie gewöhnlich nur ber Luft wegen geubt; bie Alten bagegen betrachteten fie ale Mittel in ichoner Beife ber Dufe gu leben , bie hoher feben muß ale bie ihr bienende Befchaftige feit; auch hoher ale bas Spiel, bas ja immer nur Ausspannung und Erholung von ber Arbeit ift, wogegen bie Duge Luft und Bludfeligfeit icon einschließt 617). Offenbar muß alfo auch fur die Dufe im Leben vorbereitenber Unterricht und Erziehung ftattfinden und biefe im Unterschiede von bem ber Beschäftigfeit dienenden, Gelbftzwed feien. Der Duge aber bient Die Dufif mehr als einer ber andren Unterrichtagegenstanbe, wenn gleich anch biefe nicht lediglich auf den Ruten gestellt fein burfen ; Grammatif 3. B. ale Mittel jum Ermerb vieler anbren Wiffeuschaften, Die Zeichnenkunft als Mitel ber Ausbildung bes Sinnes fur bie forperliche Schonbeit zu betrachten ift 648). Der Zeit nach geht bie Gymnastif biesen Mitteln ber Ergies

<sup>647)</sup> c. 3. l. 29 of δ' έξ ἀρχής ξιαξαν έν παιδεία (τὴν μουσικήν. 
υgί. p. 1338, 13. 2, 335) διὰ τὸ τὴν ψύσιν αὐτὴν ζητείν, 
δπες πολλάκες εἴςηται, μὴ μόνον ἀσχολεῖν ὖςθῶς ἀλλὰ καὶ 
σχολάζειν δύνασδαι καλῶς· αὖτη γὰς ἀρχὴ πάντων, (υgί. II, 
9. 1271, b, 5 unb oben Anm. 503. 594. 600). . . καὶ δλως ζητητέον τι ποιούντας δεῖ σχολάζειν. οὐ γὰς δὴ παίζοντας . . . 
ἄνεσις γὰς ἡ τοιαύτη κίνησις τῆς ψυχῆς, καὶ διὰ τὴν ἡδονὴν 
ἀνάπαυσις· τὸ δὲ σχολάζειν ἔχειν αὐτὸ δοκεῖ τὴν ἡδονὴν καὶ 
τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὸ ζῆν μακαρίως· υgί. Anm. 653.

<sup>648) 1.40</sup> όμο ως δε και την γραφικήν (δει παιδεύεσθαι τους παίσας) ούχ του εν τους εδίοις ώνδοις μη διαμαρτάνωσιν αλλ' ωσιν ανεξαπάτητοι πρός την των σκευών ωνήν τε και πράσσιν, η μάλλον δτι ποιεί θεωρητικόν του περί τα σώματα κάλλους.

hung ans bem vorher angegebenen Grunde voran; nur foll fie nicht athletische Beschaffenheit des Korpers, auf Rosten seiner Gestalt und seines Wachsthums, bezwecken und der wahren Tapferfeit, nicht thierischer Starte, dienen; denn dem Edlen, nicht dem Thierischen gebührt der Preis. Bis zum maunbaren Alter muß sie daher auf leichtere Uebungen sich beschränken, und erst nachdem dann drei Jahre den andren Lehrgegenständen gewidmet worden, durfen größere Anstrengungen solgen, damit nicht Anstrengungen bes Körpers und des Berstandes einander gegenseitig hemmen 649).

7. Soll nun die Musik lediglich zum Spiel und zur Erscholung, also zur Lust dienen, oder vielmehr zur Bildung bee sittlichen Charakters suhren, oder auch der geistigen Muse und der Bernünstigkeit sich forderlich erweisen 650) ? Den ersten und letten Zweck kann sie als Mittel der Erziehung nicht haben, denn das Lernen ist nicht Spiel und jene Muse eignet dem und reisen jugendlichen Alter nicht 661). Doer ist die Anstrengung der Jugend bestimmt das Spiel des reiseren Alters nur vorzubereiten, warum sollte es für den Genuß der Musik der eignen Ausübung bedürsen? Dieselbe Frage aber sindet katt, wenn sie als Mittel der Charakterbildung oder als Korderung eines des Freien würdigen geistigen Lebens gefasst wird 652).

<sup>649)</sup> c. 4. 1, 29 ωστε τὸ χαλὸν ἀλλ' οὐ τὸ θηριωθές θεῖ προταγωνιστεῖν. p. 1339, 7 ἄμα γὰρ τῆ τε διανοίς καὶ τῷ σώματι
διαπονεῖν οὐ δεῖ· τοὐναντίον γὰρ ἐκάτερος ἀπεργάζεσθαι
πέφυκε τῶν πόνων, ἐμποδίζων ὁ μὲν τοῦ σώματος πόνος τἦν
διάνοιαν, ὁ δὲ ταὐτης τὸ σῶμα.

<sup>650)</sup> c. 5. 1339, 21 ή μάλλον οίητεον πρός άρετήν τι τείνειν τήν μουσικήν, ώς δυναμένην, καθάπερ ή γυμναστική τὸ σώμα ποιόν τι παρασκευάζει, καὶ τὴν μουσικήν τὸ ήθος ποιόν τι ποιείν, ἐθίζουσαν δύνασθαι χαίρειν δρθώς. ἡ πρός διαγωγήν τι συμβάλλεται καὶ πρὸς φρόνησιν.

<sup>651) 1. 30</sup> oddert yae dreket neogizes telos.

<sup>652)</sup> b, 4 6 d' avirès λόγος καν εί πρὸς ευημερίαν και διαγωγίν

Bernunftiger Beife wird fie jugleich auf alle brei 3mede que fammen bezogen. Gofern fie Luft gemahrt, bient fie zum Spiel und jur Erholung, wie jur geistigen Unterhaltung , bie ja jugleich bas Schone und die Luft mit fich fuhren foll 653). Gofern fie erfreut und Erholung ift, eignet fie fich fur die Jugend. Es barf jeboch bie Luft, obgleich ohne Rudficht auf einen burch fle ju erlangenden Rugen angestrebt, nicht fur ben Endamed gelten 654). Daraus aber folgt nicht, bag bie Wirkungen ber Mufit fich nicht auch auf ben Charafter und die Seele erftretfen 656). Wie nun ichon Rachahmungen auch ohne Melodie und Mhythmus sympathisch stimmen, so enthalten vorzüglich bie Rhythmen und Melobien Rehnlichkeiten, Die ben mahren Raturbeschaffenheiten bes Borns und ber Canftmuth, ber Tapferfeit und ber Magigung u. f. w., am nachsten fommen baber Semuthebewegungen, j. B. Enthuffasmus, jur Folge haben 600), und jur Frende an ben ober jur Betrubnig uber bie entfpre-

ελευθέριον χρηστέον αὐτῆ· τί δει μανθάνειν αὐτούς, άλλ' οὐχ ετέρων χρωμένων ἀπολαύειν;

<sup>653) 1. 17</sup> και την διαγωγήν δμολογουμένως δεξ μή μόνον έχειν το καλόν άλλά και την ήδονίν· το γάς εθδαιμονείν έξ άμφοτέρων τούτων έστίν. vgl. Anm. 647.

<sup>654) 1. 32 . .</sup> Εχει γὰς ἔσως ἡδονήν τινα καὶ τὸ τέλος, ἀλλ' οὐ τἡν τυχοῦσαν· ζητοῦντες δὲ ταύτην , λαμβάνουσιν ὡς ταύτην έκείνην, διὰ τὸ τῷ τέλει τῶν πράξεων ἔχειν δμοίωμά τι· τό τε γὰς τέλος οὐθενὸς τῶν ἐσομένων χάςιν αίρετόν, καὶ αἰ τοιαῦται τῶν ἡδονῶν οὐθενός εἰσι τῶν ἐσομένων ἕνεκεν, ἀλλὰ τῶν γεγονότων, οἶον πόνων καὶ λύπης. α. barum nicht Endzwed.

<sup>655) 1. 42</sup> οὐ μὴν ἀλλὰ ζητητέον μή ποτε τοῦτο μὲν συμβέβηχε, τιμιωτέρα δ' αὐτῆς ἡ ψύσις ἐστὶν ἡ κατὰ τὴν εἰρημένην χρείαν, καὶ δεὶ μὴ μόνον τῆς κοινῆς ἡδονῆς μετέχειν ἀλλὰ καὶ αὐτῆς, ἤς ἔχουσι πάντες αἴσθησιν (ἔχει γὰρ ἡ μουσικὴ τὴν ἡδονὴν ψυσικήν . . .), ἀλλ' δράν εἴ πη καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει καὶ πρὸς τὴν ψυχήν.

<sup>656)</sup> p. 1340, 10 . . ταυτα γάς (τὰ Ὀλύμπου μέλη) δμολογουμένως ποιεξ τὰς ψυχὰς ἐνθουσιαστικάς, δ δ ἐνθουσιασμός τοῦ πεςὲ τὴν ψυχὴν ἦθους πάθος ἐσξιψ. ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμή-

denben Birflichfeiten gewöhnen. Die Melobien enthalten schon Rachahmungen ber Gitten und regen nach Berichieben heit ber Conart bas Bemuth in verschiebener Beife an und auf. Cbenfo bie Rhuthmen. Wogegen Geftalten und Karten - bas Sichtbare - nicht sowohl Abbilber fittlicher Buftante ale vielmehr Zeichen berfelben finb 687). Die Belehrung welche bie Dufit mit fich führt, ift baber, eben weil fe gu gleich erfreut, bem jugendlichen Alter vorzüglich angemeffen und geeignet bas richtige Urtheil über und bie Kreube an fitlichen Charafteren und ichonen Sanblungen auszubilben und bamit jur Tugend gu leiten, bie barin besteht auf rechte Beife fich ju freuen, ju lieben und ju haffen 638). Goll aber bie Mufit fo wirfen und ju richtigem Urtheil barüber gelangt merben, fo muß eigne Anbubung hingutommen 669). Auch bient fie fo bem jugenblichen Alter zur angemeffenften Erholung. In

σεων γέγνονται πάντες συμπαθείς, καὶ χωρίς τῶν ἐυθμῶν καὶ τῶν μελῶν αὐτῶν. . ἔστι το ἐμοιώματα μάλιστα παρὰ τὰς ἀληθωάς φύσεις ἐν τοῖς ὑυθμοῖς καὶ τοῖς μέλεσιν ἀργές καὶ πραστητος . . καὶ τῶν ἄλλων ἡθικῶν . μεταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχήν ἀκροώμενοι τοιούτων. υχί, Probl. XIX, 22.

<sup>567.) 1. 32 ..</sup> οὐχ ἔστι ταὕτα (τὰ σχήματα) ὁμοιώματα τῶν ἐθῶν, ἀλλὰ σημεία μάλλον τὰ γινόμενα σχήματα καλ χρώματα τῶν ἡθῶν...οὐ μὴν ἀλλ' ὅσον διαφέρει καλ περλ τὴν τούτων θεωρίαν, δεὶ μὴ τὰ Πεώσωνος θεωρείν τοὺς νέους, ἀλλὰ τὰ Πολυγνώτου, κὰν εἴ τις ἄλλος τῶν γραφέων ἢ τῶν ἀγαλματοποιών ἐσιὶν ἡθῶν. ὑςὶ, Ροἔι. c. 2.

<sup>668)</sup> b, 17 mai τις έσικε συγγένεια ταϊς άρμονίαις και τοϊς φυθμοϊς πρός την ψαχήν είναι · διό πολλοί φασι τών σοφών οι μέν άρμονίαν είναι την ψυχήν, οι δ' έχειν άρμονίαν τηςί. 6. 1087 [.

<sup>659)</sup> a, 14 દેશદો પૈદે છાપાβίβηχεν દીναι τήν μουσικήν τών ήθέων, τέν ο άρετήν περί το χαίρειν όρθως καὶ ψιλείν καὶ μισείν, όει θήλον ότι μονθόνειν καὶ συνεθίζεσθαι μηθέν ούτως ώς το κρίνενν οφθως καὶ το χαίρειν τοίς ἐπιεικόστυ ήθεσι καὶ ταϊς καλαίς κράξεσιν, νεί, υδ. 6. 1361, 65.

fpaterem Alter, nachbem bas Urtheil burch bie Ausübnug gebilbet worben, mag biefe immer aufgegeben werben. Einwendung aber daß bie Ausübung ber Mufit zu handmerts. maßigem Betriebe berabwurbige, ift burch Bestimmung bes Mages, fo wie burch richtige Bahl ber Melobien und Rhythmen und Inftrumente ju begegnen. In erftet Begiehung barf fle weber ber ibrigen Bilbung noch ber bemnachstigen prattifchen Thatigfeit hinderlich fein 661), baber nicht eine gum Runft wettstreit und zu schwierigen verwunderlichen Leiftungen erforderliche Birtuofitat auftreben, vielmehr fich begnugen bie Luft an schonen Melodien und Rhythmen auszubilben, ohne bei bem ftehn zu bleiben, woran auch Stlaven und Rinder und felbft Thiere Befallen finden 662). Gben barum find auch die Rlote und bie Inftrumente funftlichen Wettstreits zu beseitigen. Bubem ift in andrer Beziehung bas Klotenspiel fein geeignetes, ber Entwidelung bes Berftanbes forberliches Bilbungsmittel 663). Indem wir die Melobien und bie ihnen entsprechenben Sarmo. nien mit ben Runftfennern in ethische, praftifche und enthufiaftische eintheilen, betrachten wir bie ethischen als vorzüglich geeignet fur bie bilbende Ausubung und beschranten bie beiben andren auf bas Unboren von Anbren ausgeführter Dufiten.

<sup>660)</sup> c. 6. b, 23 ξν γάρ τι τών άδυνάτων ή χαλεπών έστι μή ποινωνήσαντας τών έργων πριτάς γενέσθαι σπουδαίους. pgl. l. 31. 35.

<sup>661)</sup> p. 1841, 5 φανερόν τοίνυν ὅτι δεξ τὴν μάθησιν αὐτῆς μήτε εμποδίζειν πρὸς τὰς ὕστερον πράξεις, μήτε τὸ σῶμα ποιεῖν βάναυσον καὶ ἄχρησιον πρὸς τὰς πολεμικὰς καὶ πολιτικὰς ἀσκήσεις, πρὸς μὸν τὰς χρήσεις ἤθη, πρὸς δὲ τὰς μαθήσεις ὅσιερον.

<sup>662) 1.9.</sup> vgi. b, θ. — a. 13 . . ἀλλά και τὰ τοιαῦτα (τὰ θαυμάσια και περιττὰ τῶν ἔργων διαπονοῖεν ἄν) μέχρι περ ᾶν δύνωνται χαίρειν τοῖς καλοῖς μέλεσι καὶ ἡυθμοῖς, καὶ μἡ μόνον τῷ κοινῷ τῆς μουσικῆς, ώσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἔνια ζῷων, ἔτι ἀλ καὶ πλῆθος ἀνθραπόδων καὶ παιδίων.

<sup>663)</sup> b, 6 .. πρός την διάνοιαν οθθέν έστιν ή παιδεία της αθλήσεως.

Rur darf man die Bestimmung der Musik nicht auf jenen Zwede der Bildung allein beschränken wollen, vielmehr andre Zwede, namentlich den der Reinigung der Affekte, mit ind Auge saffen 664). So bewähren sich auch die praktischen und enthusaktischen Melodien und harmonien zur Reinigung der Affekte bet Enthussamus, der Furcht und des Mitleids wirksam und gowähren die damit verbundene tadellose Lust 665). Für die Ungebildeten können selbst die schlasseren (syntonischen und chromatischen) Melodien nicht ganz entbehrt werden 666). Dem Unterricht jedoch bleibe die dorische Tonart vorbehalten; die phrygische, die thyrambische hätte Plato zugleich mit der Flöte verwersen müssen. Auch steht die dorische in der Mitte zwischen den entgegenge-

<sup>664)</sup> c. 7. 1. 32 έπει δὲ τὴν διαίρεσιν ἀποδεχόμεθα τῶν μελῶν ὡς διαιροῦσί τινες τῶν ἐν φιλοσοφία, τὰ μὲν ἢθικὰ τὰ δὲ πρακτικὰ τὰ δὲ ἐνθουσιαστίκὰ τιθέντες, . . . φαμὲν δ' οὐ μιᾶς ἔνεκεν ώφελείας τῆ μουσικῆ χρῆσθαι δείν ἀλλὰ πλειδνων χέριν (καὶ γὰρ παιδείας ἔνεκεν καὶ καθάρσεως — τί δὲ λίγομεν τὴν κάθαρσιν, νῦν μὲν ἀπλῶς, πάλω δ' ἐν τοῖς περὶ Ποιτικῆς ἐροῦμεν σαφέσιερον, — τρίτον δὲ πρὸς διαγωγάν, πρὸς ἄνεσίν τε καὶ πρὸς τὴν τῆς συντονίας ἀνέπαυσιν), φανερὸν ὅτι χρηστέον μὲν πάσαις ταῖς άρμονίαις, οὐ τὸν αὐιὸν δὲ τρύπον πάσαις χρηστέον, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὴν παιδείαν ταῖς ἀθεκωτάταις, πρὸς δὲ ἀκρόασιν ἔιέρων χειρουργούντων και ταῖς πρακτικαῖς καὶ ταῖς ένθουσιαστικαῖς.

<sup>665)</sup> p. 1342, 7 και γάρ ύπὸ ταύτης τῆς κινήσεως (τοῦ ἐνθουσιασμοῦ) κατακώχιμοι τινες εἰσίν· ἐκ δὲ τῶν ἰερῶν μεἰῶν ὑρῶμεν τούτους, διαν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν μέλεσι, καθισταμένους ὥσπερ ἰατρείας τυχύντας καὶ καθάρσεως. ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἀναγκαίον πάσχειν καὶ τοὺς ἐλεἰμονας καὶ τοὺς ψοβητικοὺς καὶ τοὺς ὕλως παθητικούς, τοὺς δ' ἄλλους καθ' δσον ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ἐκάστφ, καὶ πῶσι γίνεσθαι τινα κάθαρσιν καὶ κουφίζεσθαι μεθ' ἡδονῆς. ὁμοίως δε καὶ τὰ μέλη τὰ καθαρτικὰ παρέχει χαρὰν ἀβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις.

<sup>666)</sup> l 25 ποιεί δε την ήδονην ξκάστοις το κατά φύσιν οίκειον. vgl. ob. S. 1349, 20. S. 1505 u. Anth. 459.

Bon ben nächst besten und von ben ansgearteten Berfassungen. 1491 sesten Uebermaßen. Auf die weichern Tonarten weist schon die Ratur den im Alter vorgeruckteren hin.

5.

a.

1. So wie jede Runft und jede irgend eine Gattung vollfanbig umfaffenbe Wiffenschaft zugleich mas bas Befte und mas fur jegliche Urt bas Paffenbe, zu bestimmen bat: fo auch Die Politif, welche bie beste ber Berfassungen theils an sich, theils unter ben gegebenen Berhaltniffen, theils nach bestimmten Borausfegungen, ba jene Biffenschaft nicht blos bie Entstehung einer gegebenen ju begreifen fonbern auch ju bestimmen bat, wie fie am langften fich erhalt 667). Außerbem muß fie bie ben meisten Staaten angemessene kennen und nicht blos Die beste fondern auch bie mögliche und in ben meiften gallen leicht zu verwirklichenbe ind Auge faffen, ferner im Stanbe fein bestehende Staaten ju verbeffern. Dazu aber ift erforberlich die verschiedenen Urten je einer ber Berfaffungen gu tennen und bie jeder berfelben angemeffenen Befete ju burchfchauen. Da nun von der beften Berfaffung und damit vom Ronigthum und von ber Ariftofratie gehandelt morben, die beibe einen auf Tugend gegrundeten mit außeren Sulfemitteln mohl versehenen Staat zu Stande zu bringen beabsichtigen 608): fo ift

<sup>667)</sup> IV, 1. 1288, b, 21 ωστε δήλον ότι καὶ πολιτείαν τῆς αὐτῆς ἐστὰν ἐπιστήμης τὴν ἀρίστην θεωρήσαι τίς ἐστι, καὶ ποία τις ἀν οὐσα μάλιστ' εἰη κατ' εὐχήν, μηθενὸς ἐμποθίζοντος τῶν ἐκτός, καὶ τίς τίσιν ἀρμόττουσα· πολλοίς γὰρ τῆς ἀρίστης τυχεῖν ἔσως ἀδύνατον, ῶστε τὴν κρατίστην τε ἀπλῶς καὶ τὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀρίστην οὐ δεῖ λεληθέναι τὸν νομοθέτην καὶ τὸν ὡς ἀληθῶς πολιτικόν. ἔτι δὰ τρίτην τὴν ἐξ ὑποθέσεως· δεῖ γὰρ καὶ τὴν δοθείσαν δύνασθαι θεωρεῖν, ἐξ ἀρχῆς τε πῶς ἀν γένοιτο, καὶ γενομένη τίνα τρόπον ἀν σώζοιτο πλεῖστον χρόνον. 668) c. 2. 1289, 31 τὸ γὰρ περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ καὶ περὶ τούτων ἐσεὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων (τῆς βασι-

nunmehr von ber Politie und ben brei ausgearteten Berfaffengen zu reben, von benen bie ber beften, ber toniglichen, entsprechenbe, die Tyrannis, die schlimmfte, die Demofratie bie erträglichste ift. Daß alle namlich, wie die Dligarchie und Do mofratie, ben guten jugezahlt werben und lettere bie befte unter ben ausgearteten Berfassungen genannt wird (Plato im Politifus p. 303), tonnen wir nicht billigen, ba wir beibe (wie bie Tyrannis) fur fehlerhaft halten und die eine nur fur weniger fchlecht als bie anbre. Es find baber bie verfchiebener Arten ber Berfaffungen, beren es geben muß, wenn es verfchiebene Arten ber Demofratie und Dligarchie gibt, anzugeben, bem nachft welche bie gemeinsamfte und nach ber besten wunfchendwertheste, ober wenn mehr als eine berfelben ein ariftotratifches Geprage hat, welche bie ben meiften Staaten angemeis fene 669); brittens, welche unter ben übrigen und unter welden Umftanben fie zu mahlen ift; außerbem, wie bie verfchie benen Arten ber Demokratien und Aristofratien ju begrunden find; endfich in welcher Beife fie erhalten in welcher zu Grante gerichtet werben, theils im Allgemeinen theils je eine berfelben.

2. Der Grund der verschiedenen Verfassungen bes Staates ift in der Mannichfaltigkeit der Bestandtheile desselben an suchen. Außer den Hauswesen, woraus er besteht, treten in ihr Reiche, Urme und die zwischen beiden stehn, Schwerbe wassnete und Wassenlose, Ackerbauende, Gewerbtreibende und Handwerter aus einander, und unter den hervorragenden sinden wiederum Berschiedeuheiten nach dem Masse des Reichthund

λείας και της ἀριστοκρατίας)» βούλεται γάρ Εκατέρα και' άρετήν συνεστάναι κεχορηγημένην.

<sup>669)</sup> b, 12 ήμεν δε πρώτον μεν διαιρετέον πόσαι διαφοραί των πολιτειών, εξπερ έστιν εξύη πλείονα τής τε δημοπρατίας παι τής δλιγαρχίας, διειτα τίς ποινοτάτη παι τίς αίρετωτάτη μετε πην άριστην πολιτείαν, πάν εξ τις άλλη τετύχηπεν άριστοπρατίκή και συνεστώσα παλώς. άλλά ταξς πλείσταις άρμφετους πάλεσι τίς έστιν.

und des kandbesiges ftatt. Daher waren vor Alters die Staaten in welchen Pferbezucht überwog, oligarchifch. Bei ben Servorragenden tommen gu ben Unterschieden bes Reichthums bie bes Gefchlechts und ber Tugend und was fouft noch als ber Atistofratie angehörig aufgeführt werben mag. Go viele Ordnungen nun nach bem Uebergewicht und ben Berichiebenheiten ber Theile ftattfinden, fo viele Staateverfaffungen auch. 21m unmittelbarften fpringt ber Gegenfat von Bolfsherrichaft und Oligarchie hervor, auf bie man bie fogenannte Politie und bie Ariftofratie gurudzuführen pflegt. Richtiger aber ift es ein ober zwei ichon geordnete Berfaffungen anzuerfennen und bie andren ale Answeichungen bavon, burch au ftraffes (oligarchisches) Anziehen ober zu weichliches (bemotratisches) Rachlaffen ber Bugel ber Regierung, ju betrachten. Demotratie aber ift nicht Obergewalt ber Menge, Dligarchie nicht Dbergewalt ber Wenigen, fondern in jener herrschen Die Freis geborenen (und Armen), in biefer bie Reichen, und es trifft fich mur bag fene ble Bielen, biefe bie Wenigen find. Go wie num aus ben verschiebenen möglichen Berbinbungen ber wefent lichen nothwendigen Glieber und ihrer verschiedenen Formen fich bie Gintheilungen ber Thiere ergeben, fo aus ben werfchies benen Theilen bes Stagtes und ben befonberen Beftimmungen berfelben bie Eintheilungen ber Berfaffungen 670). Sauptbeftand theile bes Staates (vom Platonifden Gofrates unvollstanbig aufgezählt), furb bie Acferbauer, bie Sandwerfer, und beren

<sup>670)</sup> c. 4. 1200, b., 25 ωσπες ούν εὶ ζείου προηρούμεθα λάβειν εἴθη, πρώτον ἂν ἀποδιωρίζομεν ὅπες ἀναγκαϊον αᾶν ἔχειν ζείον . . . εἰ δὴ τοσαϋτα εἴδη μόνον, τούτων δ' εἴεν διαφοραί, λέγω δ' οἶον στόματος . . . ὁ τῆς συζεύξεως τῆς τούτων ἀφιθμός ἐξ ἀνάγκης ποιέσει πλείω γένη ζείων . . . ωσθ' ὕεαν ληρθώσει τούτων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνθοασμοί, ποιέσουσιν εἴδη ζώου, καὶ τοσαϋτ' εἴδη τοῦ ζείου ὅσωι πες ωἱ συζεύξεις τῶν ἀναγκαίων μορίων εἰσήν. τὸν αθτὸν δὲ τρόκον ακὶ τῶν εἰρημόνων πολιτενῶν. υρί, σὸ, €, 1280 ¶.

wiederum verschiebene, die Gewerbtreibenden, die Zagelobner, bie Bertheibiger; gleich nothwendig wie bie andren Rlaffen, bie Richter, Die Berathenben, - mag je eine biefer Rlaffen ver allen übrigen durchans gesondert fein ober ein und berfelk Burger mehreren angehoren tonnen. Gine fiebente (?) Rlaffe it Die mit ihrem Bermogen Die Staatsleistungen übernehmenbe, ein achte die ber Obrigfeit 671). Sollen die Obliegenheiten biefer zulet unfgezählten Rlaffen, fo wie bie ber Richter und Beratbenben, bie ju ben übrigen fich verhalten wie bie Geele jum Leite, fcon und gerecht verwaltet werben, fo muß es auch folde geben bie ber Engend ber Staatsmanner theilbaft fint. Bertheibiger tonnen zugleich Aderbauer ober Runftler, Die Berathenben und Richtenben zugleich mit obrigfeitlichen Bemten befleibet fein; aber zugleich arm und reich fein fann nicht ein und berfelbe. Daber bie Armen und Reichen, gumal jene tie Bielen, Diefe bie Wenigen zu fein pflegen, ale Beftanbtheil: bes Staates am entschiebenften aus einander treten, fo bei man auch nach Uebergewicht ber Ginen ober Anbren bie Ber faffungen eintheilt und es bauach zwei Berfaffungen an geba icheint, Demofratie und Dligarchie 672). Aber nicht blos gibt et ihrer mehrere, fonbern Demofratie und Oligarchie auch wiederum nach ben vorher angegebenen verschiedenen Befandtheilen bes Bolfes, Die ihrerseits von neuem fich fpalier. wie bie Seeleute, und nach ben verschieben naberen Befinmungen der Borgige, wie die bes Abele, ber Tugend mit Bildung 673), in verschiedene Arten. Das Gefet ber Dem-

<sup>671)</sup> p. 1291, 33 Εβδομον (ξ) δε το ταϊς ουσίαις λειτουργούν. Επαλούμεν ευπόρους. όγθουν δε το δημιουργικών και το πετάς αρχάς λειτουργούν, εξπερ άνευ αρχόντων αδύνατων είνε. πόλιν.

<sup>672)</sup> b, 11 ώστε και τάς πολιτείας κατά τάς ύπεροχάς τούτων κυ διστάσι, και δύο πολιτείαι δοκούσιν είναι, δημιοπρατία κυ δλογαρχία.

<sup>673)</sup> λ. 28 των δε γνωρίμων πλούτος εθγένεια άρετη παιδεία, π. τα τούτοις λεγόμενα κατά την αθτήν διαφοράν.

fratie ift bie Bleichheit, b. h. bag Urme und Reiche gleich berechtigt zu Staatbamtern fein follen. Do biefes Gefet fireng burchgeführt wird, findet bie erfte Urt ber Demofratie ftatt. Die zweite Urt, wo die Befahigung fur Staatsamter an eine geringe Schatung gebunden ift; eine britte mo gmar alle Unbescholtenen bagu berechtigt find, aber bas Befet herrscht; eine vierte mo bie Bestimmung über bie Bescholtenheit wegfallt, aber gleichfalls bas Befet herricht; eine funfte, mo bei gleis der Berechtigung aller Burger, ihre Gefammtheit und nicht bas Befet entscheibet. In biefer letten Urt ber Demofratie ift ber jebesmalige Boltsbeschluß unbedingt (bespotisch) und fie wird burch bie Demagogen hervorgerufen, ben Schmeich. lern ber Tyrannen vergleichbar. Wo aber bas Befet nicht herricht, mochte überhaupt feine Berfaffung ftattfinden 674). In ber erften Urt ber Dligarchie haben, mit Ausschluß ber Urmen, Alle an ber Staateverwaltung Theil, Die einen Befit erwerben. In einer zweiten Urt ift die bagu berechtis genbe Schapung boch und es ergangen bie Obrigfeiten eine ander felber burch Bahl; geschieht bies aus allen Berechtige ten, fo überwiegt bas Ariftofratifche; wenn aus gewiffen nas her bestimmten , bas Dligarchifde. In einer britten Urt ift Die Berechtigung erblich; in einer vierten treten außerbem bie Dbrigfeiten an Die Stelle bes Befeges. Diefe entfpricht ber Tyrannis und der letten Art ber Demofratie. Da wo die Befete herrichen tann eine oligarchische Form burch Gitte und Erziehung eine bemofratische Richtung und umgefehrt bie bemofratische Korm eine oligarchische Richtung erhalten 676), be

<sup>674)</sup> p. 1292, 30 εὐλόγως σ' αν δόξειεν ἐπιτιμαν ὁ φάσκων τήν τοιαύτην είναι δημοκρατίαν οὐ πολιτείαν· ὅπου γάρ μὴ νόμος ἄρχουσιν, οὐα ἔστι πολιτεία.

<sup>675)</sup> c. 5. b, 11 οὐ δει δὲ λανθάνειν δτι πολλαχοῦ συμβέβηπεν ῶστε τὴν μὲν πολιτείαν τὴν κατὰ τοὺς νόμους μὴ δημοτικὴν είναι, διὰ δὲ τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δημοτικώς, ὁμοίως δὲ πάλιν πας ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ τοὺς νόμους

sanders nach vorangegangnen Umwälzungen, wenn Amax du vorigen Befete bleiben, aber bie auf Ummaljung bebachter bas Uebergewicht erlangen. Wo bie Landbauer und bie Inbaber eines maßigen Gigenthums im Befft ber Bewalt find, berrich bas Befet, und ein gemiffer Betrag ber Schapung ift jur Theilnahme an ber ftagteburgerlichen Chatigfeit erforberlich. In einer anbren Urt ber Demofratie fonnen alle von unbescholtener Abfunft baran Theil nehmen, wenn fie Dufe haben. Das Gefet berrich and hier, weil die Mittel jur Ausübung ber unbedingten Belbstherrichaft bem Bolte fehlen. Gben fo in ber britten an, ma bie Berechtigung auf alle Freigeborenen ausgebebnt wirt. Die vierte Urt ift bie ber Beit nach gulett, bei Bachetbum ber Studte und Bermehrung ber Ginfunfte, entstandene En. Die Urmen erhalten Lohn und bemachtigen fich ber Bolfeberfammlung und ber Gerichte, mahrend bie Bohlhabenben burd Sorge für ihre eignen Angelegenheiten oft banon abgehalten werben; an bie Stelle ber Gefete tritt bie Gewalt ber Menge. In ber erften Urt ber Oligarchie berrichen bie Befete, ebes weil die Menge ber wegen ber Beringfugigfeit ber Schatung aur Berrichaft Befähigten die Bollherrichaft nicht audaben fans. If die Schatung bober und die Menge der ihr genugenben gerin. ger, fo baben bie Gemalthaber Macht genug um fur bie Ctaate. vermaltung aus ben llebrigen ju mablen, aber nicht gema um ohne Befet ju berrichen. Steigt mit Berminberung ba Angabl, bas Bermogen noch mehr, fo gewinnen fie Dade Die obrigfeitlichen Memter fich felber vorzubehalten und ihre Borrechte burch ein Gefet erblich ju maden. Spannt fic ihre Macht burch Reichthum und Unhang, fo werben fie Dynasten, herrschen anstatt ber Befege. Außer Diefen beider Berfassungen (und ber Monarchie) gibt es noch zwei anbre, wovon bie eine, ale Ariftofratie burchgangig aufgeführt ju werben pflegt, bie anbre, Politie im engeren Sinne

aires melecelar δημοτικωτέραν, τη δ' αγωγή παι τους έθεσυ διεγροχείσθαι μάλλον.

bed Worts, weil sie nicht hausg vorkommt, leicht übersehn wird, wie auch bei Plato <sup>076</sup>). Aristotratie wird mit vollem Rechte die vorher bezeichnete Berfassung genannt, in der ohne alle weitere Boraussetzung (von Bermögen u. s. w.) nach Tugend, d. h. die Besten gewählt werden und der gute Burger mit dem gnten Mann zusammenfällt. Doch können durch Annäherung an die Oligarchie oder Politie, nähere Bestimmungen hinzuktommen, (z. B.) zugleich Reichthum und Tugend die Wahl entscheiden, wie in Karchedon und Lafedamon.

3. Die Politie ist eben so wenig wie die angeschrten Aristofratien, eine Ausartung, fällt aber auch gleich diesen mit der schlechthin besten Berfassung nicht zusammen, ist vielmehr gleich jenen Aristofratien, Abweichung von den Abweichung gen 677), d. h. eine Mischung aus Demotratie und Oligarchie, indem die Politie mehr zur Temotratie, die Aristofratien, sosern Bildung und Adel im Gesolge von Reichthum zu sein psiegt, zun Oligarchie sich neigt; und weil der Bersuchung zum Unrechtstehun (Uebervortheilen) nicht ausgesetzt, heißen die Mohlhastenden auch wohl die Bortresslichen und Ausgezeichneten 678). Aber Aristofratie setzt gute Gesetze und ihre Berwirklichung voraus, mögen sie nun die schlechthin besten oder die den Bers

<sup>676)</sup> c. 7. p. 1293, 39 πέμπτη σ' έστιν η προσαγορεύεται τό κοινόν δνομα πασών (πολιτείαν γάρ καλούσιν), αλλά σιά τό μή πολλάκες γίνεσθαι λανθάνει τούς πειρωμένους αριθμείν τό τών πολιτειών είδη, και χρώνται ταις τέτταραι μόνον, ώσπες Πλάτων έν ταις πολιτείαις.

<sup>677)</sup> c. 8. b, 23 ειάξαμεν σ' οῦτως (την νομιζομένην πολιτείαν)
οὐκ οὐσαν οὐτα ταὐτην καρεκρασιν οὖτα τὰς άρτι ἐηθείσης
ἀριστοκρατίας, ὅτι τὸ μὰν ἀληθὰς πάσαι διημαρτήκασι τῆς
ἐρθοτάτης πολιτείας, ἔπειτα καταριθμούνται μετὰ τοὐτων, εἰσί
τ' αὐτών αὖται παρεκβάσεις, ὥσπερ ἐν τοῖς κατ' ἀρχὴν εἴπομεν. οδ. Μππ. 596.

<sup>678) 1. 38</sup> ειι δε δοπούσιν έχειν οι εύποροι ών ενεκεν οι εφιπούντες αδιπούσιν · δθεν παι παλούς πάγαθούς παι γνωριμους τουτους προσαγορεύουσιν. pgl. p. 1293, 17.

haltniffen nach möglich beften fein, und ihre Rorm ift bie In gend, die Rorm ber Dligarchie bagegen ber Reichthum, wie bie ber Demokratie die Freiheit. Da man jedoch gemeiniglich nur Mifchung ber Urmen und Reichen, bes Reichthums unt ber Freiheit im Muge hat, fo pflegt in ben meiften Staaten bie Berfaffung Politie genannt ju werben. Rommt Die Is gend, die gleichwie Freiheit und Reichthum auf Entscheidung aber bie Bleichheit im Staate Unspruch macht, bingu (ber Abel ift nur Bererbung von Tugend und Reichthum 679)): fe entsteht eine Unnaberung an die mahre und erfic Ariftofratie. Politie ale Mifchung und Bufammenfegung aus Demofratie und Oligarchie ergibt fich , wenn entweder die je einer berfeb ben eigenthumlichen gesethlichen Bestimmungen gufammengefast werben, wie bie oligarchische Strafbestimmung fur Die Reichen bie fich bem Richteramt entziehn, und die bemofratische Belchnung ber Urmen fur Mudubung beffelben; ober wenn ein Ditt leres zwischen beiben fich festjett, g. B. rudfichtlich ber für Stimmrecht erforberlichen Schatung, ober wenn man bie Einrichtungen theils ber Demofratie theils ber Dligarchie entlebut, 2. B. eine von Schapung unabhangige Dahl ju Staatsameern (nicht Lofung). Die richtige Mischung bewährt fich theils taburch daß ein und berfelbe Staat ale Demofratie und Ariftofratie bezeichnet werben fann, wie ber ber Latebamonier, und bed auch wieberum als feins von beiben, theils burch bie innere Erhaltungefahigfeit 680). Was endlich bie Tyrannis betrift, von ber billig zulett gerebet wirb, weil fie am wenigften eine

<sup>680)</sup> c. 9. b, 34 δεί δ' έν τῆ πολιτείς τῆ μεμιγμένη παλῶς ἀμφωτερα δοκείν είναι καὶ μηδέτεςον, καὶ σώζεσθαι δι' αὐτῆς και μή ἔξωθεν, καὶ δι' αὐτῆς μή τῷ πλείους ἔξωθεν εἶναι τεί; βουλομένους (εἴη γάς ᾶν καὶ πονηςῷ πολιτείς τοῦθ τοπάςχευ ἀλλὰ τῷ μηδ' ἄν βούλισθαι πολιτείαν ἔτέςαν μηθέν τῶν τί; πόλεως μοςίων δλως. υςί. ℆πω. 574.

Berfassung ift, so haben wir zwei Arten berfelben schon bei bem Königthume in Erwägung gezogen; wenn namlich die von einigen barbarischen Böltern gewählten Selbstherrscher ober die alten hellenischen Aesymmeten nach Willfar und gewaltthätig, nicht nach Gesetzen, herrschen, so sind sie Tyrannen. Eine dritte Art der Tyrannis entspricht dem Bolltdnigthum, aber herrscht ohne Zustimmung der Beherrschten und ohne Berantwortung anzuerkennen, über Gleiche und Bessere lediglich zu eignem Bortheil.

4. Fragen wir, welche bie beste Berfaffung und welches bas befte Leben fur bie meiften Menfchen und Staaten fei, baher abgesehn von einer nur Wenigen erreichbaren Tugend, Bib bung und außeren Ausstattung : fo richten wir unfren Blid gunachst auf die Politie und die fich ihr annahernden Urten ber Aristofratie 681), indem wir bavon ausgehn, bag ber Ethif zufolge bie Tugend auf einem Mittelmaß beruhe. Da nun bie Berfaffung bas Leben bes Staates ift 682), Gludfeligfeit im ungehinderten tugenbhaften leben befteht, und in jebem Staate brei Bestandtheile sich finden, fehr Urme, fehr Reiche und bie in ber Mitte von beiden ftehn, fo behaupten mir bag ber mittlere Befit ber gludlichfte und befte fei, ba er fich am leichteften ber Bernunft unterordnet 683); wogegen bas liebermaß an Reichthum wie an andren Borgugen, ju Uebermuth und großen Berbrechen, ber gangliche Mangel ju Betrug und Ramfen und andren Uebelthaten im Rleinen fuhrt. Auch nehmen teine von beiden, weber bie fehr Reichen noch bie fehr Armen, ber burgerlichen Obliegenheiten mit Liebe fich an; und bie

<sup>681)</sup> c. 11. 1295, 31 και γάρ ᾶς καλούσιν άριστοκρατίας, περί ών νύν εξπομεν, τὰ μὲν έξωτέρω πίπτουσι ταῖς πλείσταις τών πόλεων, τὰ δὲ γειτνιῶσι τῆ καλουμένη πολιτείο. διὸ περί ἀμφοῖν ὡς μιᾶς λεκτέον.

<sup>682) 1. 40</sup> å yag nolitela blos the fote nolews.

<sup>683)</sup> b, 3 έπει τοίνυν όμολογείται το μέτριον άριστον και το μέσον, φανερον ότι και των εὐτυχημάτων ή πτήσις ή μέση βελτίστη. πάντων φάστη γάρ τῷ λύγω πειθαρχείν.

übermäßig Gludlichen wiberftreben von Jugend an bem Go horfam, die übermäßig Entblogten find zu bemuthig. Co at fteht ein Staat von Stlaven und Despoten, voll Reibes mt Berachtung, im Begenfat gegen bie jur politischen Gemeinfdaft erforberlichen Liebe. Goll aber ber Staat fo viel wie moglid aus Gleichen und Aehnlichen bestehn, so gebeiht er am besten in mittleren Berhaltniffen. Auch erhalt fich bie Mittelflafe is ben Staaten am besten. Daber folche Staaten gut vermal tet merben tonnen, morin bie Mittelflaffe entweber ben beiber übrigen Bestandtheilen ober wenigstens bem einen Aberlegen if. Der Staat worin bie Ginen übermaßig großen, bie Unbren gar feinen Befit haben, wird jur außersten Demofratie ober w unermäßigten Oligarchie ober von beiben aus gur Tyrannie. Das mittlere Berhaltnif bewahrt auch vor Aufruhr und Grel tungen, vorzüglich in ben größeren Staaten, weil in ihnen ba Mittelftand gablreich ift; barum find bie Demofratien geficher ter und bauernber als bie Oligarchien. Daher benn auch tie nargiglichften Befetgeber and bem Mittelftande hervorgegangen find; aber ber mittlere Staat aus ben angegebenen Urfaden und weil die Demokratien und Oligarchien felbstisch find auch wer andre Staaten ihre Berfaffungen zu verbreiten, nie ober felten gu Stanbe fommt 684). Je nachbem bie abriger Berfassungen ber mittleren naher ober ferner fteben, find fe beffer ober schlechter, wenn man bie übrigen Borandfenungen außer Acht lagt, wodurch bie Berthbestimmung fur bie befor beren Staaten bebingt werben fann 686).

5. Bei ber Erdrterung ber Frage, welche Berfaffung bie

<sup>684)</sup> p. 1296, 36 ώστε διά ταύτας τὰς αἰτίας ἢ μεδέποτε τὰν μεσην γίνεσθαι πολιτείαν ἢ όλιγακι καὶ κας όλίγοις - εἶς γει ανὴς συνεπείσθη μόνος τῶν πρότερον ἐφ' ἡγεμονία γενομενων τοὐτην ἀποδοῦναι τὴν τάξιν. Alexander?

<sup>685)</sup> b, 9 . . αν μη πρός υπύθεσιν κρίνη τις. λέγω δε το πρός ύποθεσικ, ετι πολλάκις ούσης άλλης πολιτείας αίρετωτίφας ένω; ούθεν κωλύσει συμφέρειν ετέραν μάλλον είναι πολετείαν.

fer ober jener Bestimmtheit ber Burger angemeffen fei, feben wir voraus bag überall ber ben Bestand ber Berfassung wollende Theil ftarter fein muffe als ber ihn nicht wollende 686). Run befteht aber jeder Staat aus qualitativer und quantitativer Beftimmtheit, und erftere - Freiheit, Reichthum, Bilbung, Abel - fann in einem andren Theile bes Staates fich finden als lettere, bas Uebergewicht ber Bahl. hat lettere über erftere, bie Maffe über bie Borguge, bas Uebergewicht, fo entfteht Demofratie und zwar in verschiedener Form, jenachdem bie aderbauenbe ober handwertenbe ober um Tagelohn arbeitenbe Rlaffe überwiegt. Bo bie Bevorzugten , bie Reichen und Angefeber nen burch ihre qualitative Beftimmtheit (Bevorzugung) mehr überwiegen ale fie ber Quantitat nach von ben Undren überwogen werben, findet fich Dligarchie, und wiebernm biefe ober jene Urt berfelben, je nach ber besonderen Urt bes Uebergewichts ber oligarchischen Menge. Der Gefengeber aber muß burchgangig bie Mittelflaffe beranziehn, mag feine Gefengebung eine oligarchische ober bemotratische fein. Erhalt bie Mittelflaffe über beibe Extreme ober über eines berfelben bas Uebergewicht, fo tann, ba Bereinigung ber Reichen und Armen gegen fie nicht ju furchten ift und ba ber Schieberichter (won fie wird) überall am meiften Bertrauen einflößt 687), eine Do-Litie bauernd fich bilben, und um fo bauernder je beffer fie gemischt ift. Biele berer bie griftotratische Berfaffungen begrunden wollen, fehlen nicht nur burch Bevorzugung ber Bohl. habenben, fonbern zugleich burch Benachtheiligung bes Bolfes; benn nothwendig muß im laufe ber Beit and ben falfchen Gutern ein mahres Uebel hervorgehn, ba die Sabfucht ber Reichen mehr ale bie bee Bolfes bie Berfaffung zu Grunde richtet 688).

<sup>686)</sup> b, 12 . . ληπτέον δε πρώτον περί πασών καθόλου ταὐτόν· δεί γάρ κρειτιον είναι τὸ βουλόμενον μέρος της πόλεως του μή βουλομένου μένειν τὴν πολιτείαν. vgl. Anm. 699.

<sup>687)</sup> p. 1297, 5 πανταχού δε πιστότατος δ διαιτητής, διαιτητής δ' δ μέσος.

<sup>688) 1. 10</sup> สิทส์ทุท ทุนอ ทององ ทองอ โท งลัท ปุธยอัลัก สิทุลอิลัก สิมุล

Bur Begunftigung ber Boblhabenben nothigt man burch Erraf gefete mit oligarchischer Cophistit nur fie an ber Bolfererfammlung, an ben Gerichten, an ber Bermaltung obrigfeitib cher Memter, an ber Bewaffnung und ben gymnastischen Uebun: gen Theil zu nehmen (in einigen Staaten mit ber naberen Bestimmung vorangegangener Ginzeichnung bazu), mabrend mar bei ben Urmen bie Theilniahme ihrer Willfur anheimftellt. 3 ben Demofratien bagegen enthalt man fich gegen bie Boblbabenben folder Strafbestimmungen, ermuntert aber nach einer jener entgegengefetten Cophistit 680) bie Armen jur Theilnabme an ben öffentlichen Ungelegenheiten burch einen ihnen bafur gugeftanbenen Bohn. Bu gerechter Difchung, um alle gur Theile nahme ju bestimmen, find baber Straf . und Cohnbeftimmun: gen mit einander zu verbinden. Blieder (Erager) ber Berfaifung burfen zwar nur bie fein welche Daffen befigen, aber ihre Bahl muß größer fein als bie berer bie nicht baran Theil haben; und banach ift bie erforberliche Schapung zu bemeffen 000). Bu Unfang, nach ber Beit ber Konige, hatten bie Ritter in hellas die Staatsgewalt, weil fie in ben Rriegen ben Ine-Schlag gaben. Dit ben Stagten muche bie Bahl ber Bewaffe neten und die urfprunglich toniglichen und oligarchischen Berfaffungen gingen in Politien über, welche bie Kruberen Demefratien nannten.

6. Die Gute und bie besondere Bestimmtheit ber Berfaf.

θές συμβήναι κακόν· αι γάς πλεονεξίαι των πλουσίων απολλύουσι μάλλον την πολιτείαν ή αι του δήμου.

<sup>689)</sup> c. 13. έστι δ΄ δσα προφάσεως χάριν έν ταϊς πολιτείαις σοςίζονται πρός τον δήμον πέντε τον άριθμόν . . l. 35 &ν δλτακ δημοχρατίαις πρός ταῦτ' ἀντισοφίζονται κιλ.

<sup>690)</sup> b, 1 det de την πολιτείαν είναι μεν έχ των τὰ ὅπλα εχόντων μάνον· τοῦ de τιμήματος τὸ πλήθος ἀπλῶς μεν δρισαμένοι; οὖκ ἔστιν είπειν τοσοῦτον ὑπάρχειν, ἀλλὰ σπεψαμένους τὸ ποιον ἐπιβάλλει μακρότατον ῶστε τοὺς μετέχοντας τῆς πολιτείας είναι πλείους τῶν μὴ μετεχόντων, τοῦτο τάπτειν. (686).

fung hangt von ber Ginrichtung ber brei mefentlichen Beftanbtheile bes Staates ab, ber (hochften) über bas Bemeinfame berathenben und entscheidenden Bewalt, ber Obrigfeiten und ber Berichte. Der Inbegriff ber fouveranen Bewalt - Die Enticheis bung über Rrieg und Frieden, über Bundniffe und ihre Auflofung, über Befete, über Tob, Berbannung, Gingiebung ber Suter und Rechenschaftsablegung 691), - tann entweder Allen ober nur Ginigen, ober eines Theils Allen anbern Theils Ginigen guftehn. Die Entscheidung Aller über Alles ift ber Demofratie eigenthumlich; jedoch wiederum Aller mit einander ober theilweise nach einander. Entscheiben Alle mit einander, fo vereis nigen fie fich entweder nur gur Bahl ber Dbrigfeiten, gur Befetgebung, jur Berathung über Rrieg und Frieden, jur Rechen-Schaftbabnahme, und überlaffen bie Berathung über bas Uebrige ben besondern Behorden, oder die Besammtheit überlagt ber Entscheidung der letteren noch Mehreres, ober endlich fie will über Alles felber entscheiben und nur bie Borberathung ben Dbrigfeiten anheim ftellen, wie in ber außerften Demofratie. Dligardifch ift bagegen bie Entscheidung Giniger über Alles, und verschieden, jenachbem in Unnaberung an bie Politie 692), Alle bie eine mafige Schapung gablen, Theil an ber Gewalt haben, mit Aufrechthaltung ber Befete, ober nur folche bie aus ben Berechtigten ausgemablt werben, bie Bewalt jeboch gleich. falls ben Befegen gemaß uben, ober bie Bewalthaber erblich fich felber ergangen und ihre Bewalt fich auch über bie Befete erftrectt. Wenn bagegen über Rrieg und Krieben und Rechen-Schaftsablegung Alle, über bas Uebrige durch Bahl ober burch bas Loos (?) bestimmte Obrigfeiten entscheiben, fo ift bie Berfaffung ariftofratifch; ober theils ariftofratifch theils Politie,

<sup>691)</sup> l. 41 έστι δε τών τριών τούτων εν μέν τι το βουλευόμενον περί πολέμου και είρήνης κτλ.

<sup>692)</sup> p. 1298, 39 δλιγαρχία μέν πολιτική δ' έστιν ή τοιαύτη διά τδ μετριάζειν.

wenn über Einiges Bemahlte über Unbres burche Loos beflimmt (von vorn herein ober nach vorangegangener Bormabl), der gemeinschaftlich Gewählte und burche Loos bestimmte entfde ben 693). Der außersten Demofratie ift Amvendung von Etrafund Lobnbestimmungen auch fur Die Bolfeversammlungen gutrag. tich u. f. w. 694); ber Dligarchie eine vorberathenbe und bie Befete mahrenbe Behorbe, fo bag bie Entscheibung bes Bollet auf die Borschlage berselben fich beschränft 695); ober fie bet Allen Theil an ber Borberathung jujugestehn und bie Entscheis bung ben Obrigfeiten vorzubehalten. Dhugleich zuträglicher ift es, bem Bolte bas Recht ber Bermerfung aber nicht pefe tiver Entscheidung 696), als umgekehrt biefes und nicht jemes ihm einzuraumen. Gehr verschieben ift ebenfalls Babl, tungefphare, Umtebauer und Wahl ober Berleihungsweiße ber Obrigfeiten, und zu bestimmen mas in biefen Begiebungen ben verschiebenen Staaten gutraglich. Auch welche Borftante ju ben Obrigfeiten ju rechnen feien, ift zweifelhaft 607). ben größeren Staaten fann fur jebes befonbere Befchaft eine besondere Obrigfeit eingesett werben, in fleinen muffen viele Memter Benigen anvertraut werben; baher ift auszumittele, welche vereinbar und wie fie einzutheilen find; ferner, wie met

<sup>693)</sup> b, 8 ξαν δ' ένίων μεν αίρετοι ένίων δε πληρωτοί, ή άπλως ς επ προπρίτων, ή ποινή αίρετοι και πληρωτοί, τα μεν πολιτείες αριστοπρατικής έστε τούτων, τα δε πολιτείας αὐτής.

<sup>694) 1. 20</sup> βουλεύσονται γάρ βέλτισν ποινή βουλευόμενοι πάντες. 3 μεν δήμος μετά των γνωρίμων, οδτοι δε μετά του πλήθους.

<sup>695) 1. 26</sup> εν δε ταϊς όλιγαρχίαις ή προαιρείσθαι τινας έπ τε πλήθους, ή κατασπευάσαντας άρχειον οίον εν ενέαις πολιτείαις εστιν ους καλουσι προβούλους και νομοφυλακάς, και περε τούτων χρηματίζειν περε ών ούτοι προβουλεύσωσεν κε

<sup>696) 1. 35 . .</sup> αποψηφιζόμενον μέν γάρ πύριον δεί ποιείν το πλίδος, παταψηφιζόμενον δε μή πύριον, άλλ' επαναγέσθω πάλο επί τοὺς ἄρχοντας.

<sup>697)</sup> c. 15. 1299, 14 έστι δε ουδε τούτο διορέσαι δάδιον, ποίας δί καλεϊν άρχάς· πολλών γάρ επιστατών ή κοινωνία δείται κιλ

babei nach Berschiebenheit ber Berfassung verschieben zu verfahren ift (bie vorberathenbe Behorbe 3. B. ift eine oligarchi fche, eine die Anaben und Weiber beauffichtigenbe, eine ariftofratische Einrichtung) 698). Rudfichtlich ber Berleihung ber obrigfeitlichen Memter tommt es barauf an, wer fie ju verleihen habe, aus Welchen ju mahlen fei und in welcher Beife; fo baß fich überhaupt zwolf mogliche Ralle ergeben, ble theils ber Demofratie, theils ber Dligarchie, theils ber Briftofratie ober Politie angemeffen find. Aehnliche brei Fragen endlich leiben auch auf bas Gerichtswefen Anwendung; and Welchen bie Richter ju nehmen, Woraber fie gu entscheiben haben und Die fie gemahlt werben follen. Unter ben acht Urten ber Gerichte find bie über bie gegen ben Staat geriche teten Berbrechen entscheibenben von größter Bebeutung 699), und Die babei flattfindenden Berichiedenheiten theils ber Demofratie, theils ber Dligarchie, theils ber Ariftofratie ober Politie eigenthumlich.

## b.

1. Roch find die eigenthumlichen und guträglichen Beisen je einer ber verschiedenen Arten ber Berfassungen und die unter ihnen eintretenden Berbindungen naher zu betrachten. 700);

<sup>698)</sup> b, 37 ε μεν γάρ βουλευτής δημοτικόν, δ δε πρόβουλος δλιγαςχικόν. p. 1300, 4 παιδονόμος δε και γυναικονόμος, και εξ τις άλλος άρχων κύριος έστι τοιαύτης επιμελείας, αριστοκρατικόν, δημοκρατικόν δ' ου . . . ουδ' δλιγαρχικόν.

<sup>699)</sup> c. 16. b, 1300, 35 dllà περί μεν τούτων άψείσθω και τών ψονικών και τών ξενικών, περί δε τών πολιτικών λέγωμεν. περί ών μη γινομένων καλώς διαστάσεις γίνονται και τών πολιτειών αι κινήσεις.

<sup>700)</sup> VI, 1 . . έπει δε τετύχηπεν είδη πλείω δημοκρατίας όντα και των άλλων όμοιως πολιτειών, αμα τε περί έκείνων εί τι λοιπάν, οὐ χείρον έπισκέψασθαι, και τὸν οἰκείον και τὸν συμ-

eben fo, wie die fur biefen ober jenen Staat geeignetefte Berfaffung zu bewertstelligen ift. Bas querft bie Demofratie betrifft, fo entfteben ihre verschiebenen Arten aus ber verschiche nen Bufammenfetung ber einzelnen bemofratifchen Institutionen Diese Berschiebenheiten namlich haben theils in ben vorber hervorgehobnen Berichiedenheiten bes Bolts rudfichtlich feiner Richtung auf Aderbau, Biehaucht, Sanbel u. f. w. ibres Grund, theile in ber fo eben ermahnten verfchiedenen Difdung ober Zusammensetzung 701). Die Grundvoraussetzung ber Demofratie ift bie Freiheit, und Mertmal berfelben einerfeits bag Alle wechfeleweis herrichen und gehorden, fo bag bie Armei ben Ausschlag geben, andrerfeits bag jebem verflattet fei nach Billfur ju leben. Darand ergeben fich bann bie bemofratifder Inftitutionen, bag alle an allen obrigfeitlichen Bemtern Theil haben und biefe entweber alle ober bie feine technische Befabie gung forbern, ohne bag irgend eine ober wenigstens irgent erhebliche Schapung erforderlich mare, burche Loos augerbeil: werben; bag ein und berfelbe nur einmal ober wenige Dak ein und baffelbe obrigfeitliche Umt betleiben burfe; bag überet ober fo viel wie moglich die Memter nur auf turze Beit ertbeilt werben; bag Alle entweder ju allen Richterstellen ober menigftens zu ben wichtigften bei benen fiche von Rechenschaftsable gung, von ber Berfaffung und von Privatangelegenheiten banbelt, berechtigt find; bag bie Bolfeversammlung entweber in allen ober in ben wichtigften Angelegenheiten gu entfcheiber

φέροντα τρόπον απεδούναι πρός έπαστην. Ετι δε παι τώς συνεγωγάς αιδτών τών είρημένων έπισκεπτέον πάντων τών τρόπων· ταύτα γάρ συνδυαζόμενα ποιεί τὰς πολιτείας έπαλλάττειν.

<sup>701)</sup> p. 1317, 22 δύο γάς είσιν αίτιαι δι' ἄσπες αξ δημοκρατίαι πλείους είσι, πρώτον μέν ή λεχθείσα πρότερον, δτι διάφοροι οξ δήμοι S. 1266 ff. . . . δευτέρα δὲ περί ἦς νῦν λέγομεν τὰ γὰς ταϊς δημοκρατίαις ἀκολουθοῦντα καὶ δοκοῦντα είναι τῆς πολιτείας οἰκεία ταύτης ποιεξ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἐτέρας (760).

hat; enblich bag fur alle ober wenigstens fur bie wichtigften Betheiligungen an ben offentlichen Ungelegenheiten, wie an ber Bolteversammlung, bem Bolterath, ben Berichien u. f. w. Sold gezahlt wird. Rann nicht allen Burgern fur Theilnahme an ben Berfammlungen Golb gezahlt werben, fo ift ber Bolts. rath die wichtigste Behorde ber Demofratie 702). Wird ber Grundfat ber numerifden Gleichheit, ohne alle qualitativen Unterschiede am ftrengften burchgeführt, fo entfteht die außerfte Demotratie. Die aber, fragt fich, foll bie Gleichheit erreicht werben? foll fie nach ber Schatung ober lediglich nach ber Bolfdahl bemeffen werben ? Die Demofraten nennen gerecht mas ber Dehrahl gefällt, bie Dligarchen mas bas Uebergewicht bes Bermogens entscheibet. Die eine wie die andre Urt ber Entscheidung, nach ber bloffen Bahl ber Stimmen ober nach blogem Dage bes Befiges, führt gur Ungerechtigfeit. Rur mas beibe jufammen, bie Reichen und Armen, insgefammt ober ihrer Dehrheit nach, beschließen, fann als vor bem Recht beftebend betrachtet werben. Schwer ichon ift es bie bie Bleichheit und Gerechtigfeit in Bahrheit ausgleichenden Berhaltniffen zu finden, fchmerer noch biejenigen gur Unertenntnig berfelben gu bestimmen, bie bie Bewalt ju übervortheilen in Sanden haben 703).

2. Unter ben vier Formen ber Demokratie ift bie von uns als erfte aufgeführte die beste und alteste und überall ba ans wendbar wo die Menge vom Aderbau ober Biehaucht sich ers

<sup>702)</sup> b, 30 των δ΄ άρχων δημοτικώτατον βουλή, δπου μή μισθού εὐπορία πάσιν . . . ἔπειτα τὸ μισθοφορείν μάλιστα μὲν πάντας, ἐκκλησίαν δικαστήρια ἀρχάς. εἰ δὲ μή, τὰς ἀρχάς καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας τὰς κυρίας, ἢ τῶν ἀρχῶν ὡς ἀνάγκη συσσιτείν μετ' ἀλλήλων.

<sup>703)</sup> c. 3. 1318, b, 1 άλλα περί μέν τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου, καν ή πάνυ χαλεπον εύρειν την άλήθειαν περί αὐτων, διως έξον τυχείν η συμπείσαι τοὺς δυναμένους κλεονεκτείν· ἀεὶ γαρ ζητούσι τὸ ἴσον καὶ τὸ δίκαιον οἱ ἤττους, οἱ δὲ κρατούντες οὐσίν φρονιίζουσιν.

nahrt. Eine folche Bevolferung ift gufrieden, wenn fie iber Bahl und Rechenschaftsablegung zu entscheiben hat, ober felbit wenn nur Ginige aus Aften theilmeife gewählte (Babimannn) an ber Bahl ber Dbrigfeiten Theil haben 704). Butraglid ift es fur biefe Form ber Demofratie, bag bas Bolt, wie aud ublich, an ber Wahl und Rechenschaftsablage ber Obrigfeiten, wie an ben Gerichten Theil habe, baf bie hoheren Dbrigfeiten nach bestimmter und mit ber Wichtigfeit bes Umtes in Berhaltniß ftehender Schatung ober auch nach Maggabe ber Befabb gung mahlbar feien. Go merben bie Beffern verpflichtet Reches ichaft abzulegen und, ohne Gewalt zu thun mas ihnen beliebt 705), am besten herrschen. Um aber eine aderbantreibenbe Bevolferung ju erhalten, hat man fcon vor Altere miglich Befege über bas Dag bes Befiges, über Beraugerung bes Erbes, Berichulbung und Beschatung festgestellt. अवंकर क aderbauenben Bevollerung ift bie von Biebzucht lebenbe bie angemeffenfte; ohngleich weniger angemeffen bie vom Sandwat, Sandel und Tagelohn fich nahrende, worand die abrigen Do mofratien bestehn. Auch mo bas bebaute Land von ber Ctat entlegen und außer bem eine gewerbtreibenbe Menge vorban ben ift, laft fich eine gute Demofratie ober felbit Boline erlangen, vorausgesett bag bie Unwefenheit ber Acterer m Bultigfeit ber Boltsbeschluffe erforberlich fei. Bas bie übrigen Rormen ber Demofratie betrifft, fo muß man bie folis mere Boltsmaffe fo viel wie moglich fern halten 706). Die

<sup>704) 1. 21</sup> ετι δε το πυρίους είναι τοῦ ελέσθαι και ειθούνειν αναπληροί τὴν ενδείαν, εξ τι φιλοτιμίας έχουσιν, επελ παρ ενίος δήμοις, καν μή μετέχωσι τῆς αξρέσεως τῶν ἀρχῶν, αλλά τως αξρετοί κατά μέρος ἐκ πάντων, ωσπερ ἐν Μαντινεία, τοῦ ἀ βουλεύεσθαι κύριοι ωσιν, ξκανώς έχει τυξς πολλοίς. κτλ.

<sup>705)</sup> l. 39 ή γας εξουσία του πράττειν ετι αν εθεί η τις στο δύνατα φυλάττειν το εν εκάστο των ανθρώπων φαύλον.

<sup>706)</sup> p. 1319, 39 φανερόν δε και πως τάς άλλας (δημοκρατίας δε κατασκευάζειν). Επομένως γάρ δει παρεκβαίνειν και τό χείζω άει πλήθος χωρίζειν.

lette form ber Demofratie fann weber jeber Staat ertragen noch ift fie haltbar, wenn nicht gute Befete und Sitten fle ftugen. Erweiterung bes Burgerrechts barf nur fo weit gebn, baß bas Bolf bas Uebergewicht über bie Ungefehenen und ben Mittelftand bewahre. Bu allmaliger Durchbringung ber aften und neuen Burgerichaft, ift, mit Auflofung ber fruheren Genoffenschaften, Bermehrung ber Phylen - und Phratrien, fowie Berallgemeinerung ber ju befchrantten religibsen Pris vatvereine gutraglich (Rleistenes) 707); auch freiere Stellung ber Beiber und Rinber wie ber Stlaven, bamit bie Bahl ber ber Berfaffung Ergebenen machfe. Ueberhaupt ift bie ichwie rigfte Aufgabe bes Gefengebere nicht eine folche Berfaffung eingurichten, fonbern ihr Dauer zu verleihn und bie gefchriebenen und ungefchriebenen Befete auf Forberung ber Dauer ju ftellen 708). Go find bie Strafgelber und eingezogenes Eigenthum nicht bem Staate jugufprechen ober ju vertheilen, wie es fest von ben Boltsichmeichlern beantragt ju werben pflegt, fonbern bem Tempelgute vorzubehalten. Rerner muß man fo wenig wie meglich offentliche Antlagen julaffen und faliche Antlagen ftreng beftrafen; Lohn fur Theilnahme an ber Boltsversammlung und an ben Berichten nicht mehr zugestehn als

<sup>707)</sup> b, 19 ετι δε και τὰ τοιαύτα κατασκευάσματα χρήσιμα πρός την δημοκρατίαν την τοιαύτην, οίς Κλεισθένης τε Αθήνησιν έχρήσατο βουλόμενος αὐξήσαι την δημοκρατίαν, και περί Κυρήνησιν οί τὸν δήμον καθιστάντες. φυλαί τε γὰρ ετεραι ποιητέαι πλείους και φρατρίαι, και τὰ τῶν ἰδίων ἰερῶν συνακτέον εἰς δλέγα και κοινά, και πάντα σοφιστέον δπως ἄν δτι μάλιστα ἀναμιχθῶσι πάντες ἐλλήλοις, αι δε συνήθειαι διαζευχθῶσιν αι πρότερον.

<sup>708)</sup> σ. 5 έστι δ΄ έργον τοῦ νομοθέτου καὶ τῶν βουλομένων συνιστόναι τινὰ τοιαύτην πολιτείαν οὐ τὸ καταστήσαι μέγιστον [ἔργον] οὐδὲ μόνον, ἀλλ ὅπως σώζηται μᾶλλον ... εὐλαβουμένους μὲν τὰ φθείροντα , τιθεμένους δὲ τοιούτους νόμους καὶ τοὺς ἀγράφους καὶ τοὺς γεγραμμένους οδ περιλήψονται μάνλιστα τὰ σώζοντα τὰς πολιτείας. κτλ.

bie öffentlichen Einnahmen es verstatten; baher bie Boltsversammlungen auf menige, bie Gerichtsversammlungen auf furze Dauer beschränten; bie Ueberschuffe nicht jedesmal vertheiler, soudern sie zur Begrundung eines dauernderen Wohlstandes burch Bertheilung von Acterlosen, zur hebung bes handels unt Acterbaues verwenden 709); die Obrigseiten nicht ausschließlich burchs Loos, sondern theilweise auch durch Wahl bestimmen.

3. Aus bem bisherigen ergibt fich jugleich wie in ber ben Demofratien entgegengesetten Oligarchien ju verfahren. In ben fich ber Politie annahernben, erften, wohlgemischten Dligarchien find zwei Betrage ber Schatung festzustellen, von benen ber niedrige jur Theilnahme an ben nothwendigen Go malten, ber hohere ju ben hoheren Memtern berechtigt; und bie erftere Abtheilung ber Dachthaber ift ftete in ber Beife and bem wohlhabenden Theile bes Bolfe ju ergangen, bag bie welche an ber Staateregierung Theil haben ftarfer bleiben als bie nicht baran Theil habenben (690). Bu ber folgenden Dligardie barf man nur mit allmaliger Anspannung (Erhobung ber Schatung) übergehn 710). Die lette am meiften bonaftifche und tyrannische Dligarchie bebarf, eben weil fie bie fchlechtefte, ber forgfältigften Uebermachung. Ueberhaupt erhalt bie Demefratie ihre Cicherung burch bie Menge ber Bevolferung, als Gegenfat gegen bas Recht perfonlicher Borguge, Die Dligardie burch innere Ordnung 711). - Bas bie Gintheilung bes Bolle rudfichtlich ber Bewaffnung (Reiterei, ichwerbewaffnetet

<sup>709)</sup> p. 1320, 31 δ τετρημένος γάρ έστι πέθος ή τοισύτη βοήθεια τοις απόροις . . . τεχναστέον οθν δπως αν εθπορία γένοιτο χρόνιος · πτλ.

<sup>710)</sup> c. 6. b, 29 δμοίως δε και την έχομένην δλιγαρχίαν επιπείνωντας δει μικρον κατασκευάζειν.

<sup>711)</sup> p. 1321, 1 τὰς μὲν οὖν δημοχρατίας δλως ή πολυανθρωτία σώζει τοῦτο γὰρ ἀντίχειται πρὸς τὸ δίχαιον τὸ κατὰ τὰν ἀξίαν τὴν δ' δλιγαρχίαν δήλον ὅτι τοῦναντίον ὑπὸ τῷς ἀνταξίας δεί τυγχάνειν τῷς σωτηρίας.

und leichtbewaffnetes Fußvolk, Seesoldaten) betrifft, so läßt sich eine starke Oligarchie leicht da bilden, wo das Land für die Pferdezucht geeignet ist; die zweite Art der Oligarchie, wo die Schwerbewaffneten vorherrschen; wogegen die Leichtbewaffneten und das Seevolk für Demokratie geeignet sind. Je mehr die Wasse der letzteren zunimmt, um so mehr muß ihnen Kheilmahme an der Staatsgewalt von der Oligarchie, zur Erhaltung derselben, zugestanden werden, sei es nach Maßgabe der Schatzung, oder der Enthaltung von niederer Arbeit, oder nach vorangegangener Prüfung 712). Ferner ist Erlangung der Staatscatter an bedeutende Ausgaben durch Liturgieen u. dgl. zu knüpsen, nicht wie es zu geschehn psiegt, Aussicht auf Bereicherung zu eröffnen 718).

4. Was endlich die obrigkeitlichen Zemter betrifft, so muß man solche unterscheiden ohne die überhaupt kein Staat bestehn kann, und solche ohne welche ihm die zum gludlichen Leben erforderliche Wohlgeordnetheit sehlen wurde. Je nachbem der Staat klein oder groß ist, muffen mehrere Zemter zufammengezogen oder gesondert gehalten werden. Zu den durchaus nothwendigen Behörden gehalten werden. Zu den durchaund Berkauf) beaufsichtigende, die für gute Ordnung und Erhaltung der öffentlichen und Privatbauten und Straßen, sowie für Aufrechthaltung der gegenseitigen Grenzen in der Stadt Sorge tragende 714), die man in volkreichen Städten wiederum

<sup>712)</sup> c. 7. 1.26 την δε μετάδοσιν γίνεσθαι (δεί) τῷ πλήθει τοῦ πολιτεύματος ήτοι, χαθάπες εξοηται πρόιερον (S. 1640), τοξς τδ τίμημα χτωμένοις, η καθάπες Θηβαίοις, αποσχομένοις χρόνον τινά τῶν βαναύσων ἔγγων, η καθάπες εν Μασσαλία χρίσιν ποιουμένοις τῶν ἀξίων τῶν εν τῷ πολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν.

<sup>713)</sup> p. 1321, 40 dllά τούτο νύν οι περι τὰς δλιγαρχίας οὐ ποιούσιν, άλλὰ τοὐναντίον· τὰ λήμματα γὰρ ζητούσιν οὐχ ἦτιον ἢ τὴν τιμήν, διόπερ εὖ ἔχει λόγειν ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικράς.

<sup>714)</sup> c. 8. b, 23 καλούσι δ' άστυνομίαν οἱ πλείστοι τὴν τοιαύτην άγχήν.

in verschiedene Zweige theilt, und eine mit entsprechender Beaufsichtigung auf dem Lande beauftragte 715). Ferner das Im
ber Einnehmer und Schahmeister 716), das der Bewahrung
ber Privatverträge und öffentlichen Afte und der Abfassunk
und Einbringung der Rlagen. Dann eine für Bollziehung der Urtheile niedergesette, für je verschiedene Gerichte verschiebene Behörde, die von der die Urtheile aussprechenden geserbert sein muß 717). Bom Umt der Bewachung der Gefangenen
ist oft auch das der Bollstreckung der Strasen gesondert. Hier,
auf solgen die angeseheneren weil mehr Geschicklichkeit nut
Bertrauen in Anspruch nehmenden Nemter für den Kriegesdienkt
für Untersuchung der öffentlichen Rechnungen 718) und das wichtigste von allen, für Berufung und Borbereitung der Bolkeversammlungen 719), und das für den Gottesdienst. Für blühenden

<sup>715) 1. 29</sup> καλούσι δε τούς ἄρχοντας τούτους οι μεν άγορανόμες; οι δ' ύλωρούς.

<sup>716) 1. 33</sup> καλούσι σ' ἀποδέκτας τούτους καὶ ταμίας. ἔτέρα σ' ἀργιπορός ἢν ἀναγράφεσθαι δεὶ τά τε ἔδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων · παρὰ δὰ τοὶς αὐτοῖς πούτοις κω τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γίνεσθαι δεῖ καὶ τὰς εἰσαγωγάς. ἐνπικοῦ μὲν οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην εἰς πλείους · ἔστι δε μἰκ κυρία τούτων πάντων · καλούνται δὲ ἱερομνήμονες καὶ ἔπισταταὶ καὶ μνήμονες καὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς.

<sup>717)</sup> p. 1322, 16 το μέν οὖν τοὺς αὐτοὺς είναι τοὺς καταθικάσαντας καὶ πραττομένους ἀπέχθειαν ἔχει διπίζε, το δὲ περὶ πάντων των τοὺς αὐτοὺς πολεμίους πάσιν.

<sup>718)</sup> b, 7 έπει δε ένιαι των άρχων, ει και μφ πάσαι, διαγειο:ζουσι πολλά των κοινών, άναγκαϊον ετέραν είναι τφν ληυσμένην λογισμόν και προσευθυνούσαν, αὐτὴν μηθέν διαχειοίζουσαν έτερον καλούσι δε τούτους οι μεν εὐθύνους, οι δι
λογιστάς, οι δε έξεταστάς, οι δε συνηγόρους.

<sup>719) 1.12</sup> παρά πάσας δὲ ταύτας τὰς ἀρχὰς ἡ μάλιστα πυρία πάντων ἐστίν· ἡ γὰρ αὐτὴ πολλάκις ἔχει τὸ τέλος καὶ τὴν εἰσφοράν, ἢ προκάθηται τοῦ πλήθους, ὅπου κύριος ἐστιν ὁ δίμος δεὶ γὰρ εἰναι τὸ συνάγον τὸ κύριον τῆς πολιτείας. και

auf schone Ordnung (seine Sitte und Bildung) bedachte Stadte kommen noch Behörden zur Beaussichtigung der Erziehung, der Gymnasien, der Spiele und Wettkämpse, sowie für Bewaherung der Gesetze hinzu 120); von denen jedoch einige nicht volksthämlich, der Demokratie nicht angemessen sind. Bon den drei Behörden aber, die bei Einigen der Wahl zu den höchsten Obrigkeiten augehören, sind die Gesetzewahrer eine aristokratische, der vorbereitende Rath eine oligarchische, der Volksrath eine demokratische Einrichtung.

c.

Indem wir die Ursachen der Umwalzungen und die Mittel der Erhaltung der Berfassungen in Erwägung ziehn wollen, gehn wir wiederum davon aus, daß das Gerechte und verhälte nismäßig Gleiche durchgängig anerkannt aber (oft) fehlerhaft gefast wird 721). Die Demokratie schließt von der Gleichheit ruchsichtlich der Freiheit auf gänzliche Gleichheit, die Oligarchie von Ungleichheit in einigen Studen auf gänzliche Ungleichheit. Aus den diesen Annahmen entsprechenden Ansprüchen ergibt sich der Aufruhr. Die an Tugend Hervorragenden machen ihre berechtigtesten Ansprüche auf unbedingte Ungleichheit in solcher Weise am wenigsten geltend 722). Wehr die auf

λείται δε ένθα μεν πρόβουλοι διά το προβουλεύειν, δπου δε πλήθος έστι, βουλή μάλλον.

<sup>720) 1. 37</sup> εδέα δε τατς σχολαστικωτέραις και μάλλον εθημερούσαις πόλεσιν, έτι δε φροντιζούσαις εθκοσμίας, γυναικονομία νομοφυλακία παιδονομία γυμνασιαρχία, κιλ.

<sup>721)</sup> V, 1. 1301, 25 δεί δε πρώτον υπολαβείν την άρχην, δτι πολλαί γεγένηνται πολιτείαι πάντων μέν δμολογούντων το δίκαιον και το κατ' άναλογίαν ίσον, τούτου σ' άμαρτανόντων, ώσπερ εξηται και πρότερον. κτλ. vgl. b, 35 u. ob. S. 1595. 98. 1637.

<sup>722) 1. 39</sup> πάντων δε δικαιότατα μεν ᾶν σιασιάζοιεν, ἤκιστα δε τοῦτο πράτιουσιν οξ και' ἀρετήν διαφέροντες · μάλιστα γάρ εὔλογον ἀνίσους ἀπλῶς εἶναι τοὐτους μόνον.

Abel, b. h. Tugend und Reichthum ber Borfahren (679) fe ftugenben. Die Ummalzunten find entweber auf Erlangung einer von ber bieberigen verschiedenen Berfaffung, ober auf Erlas gung ber Bewalt in ber bestehenden gerichtet, ober auch am bas Mehr und Beniger, auf Anfpannung und Rachlaffen; berfelben, ober auf bie Beranderung einer ihrer Bestandtheik Die Gleichheit aber, worum fiche bei ben Aufftanben bantelt ift entweder eine numerische (arithmetische) oder eine verbalb nifmäßige (geometrifche), und in Bezug auf lettere, ben aur Ent Scheibung berechtigenden Werth, findet ber Streit fatt 723), u welchem, ba Abel und Tugend fich immer nur bei Benigen findet, vorzäglich Demofratie und Dligarchie einander entgeges treten, beren beiberfeits falfche Raffung bes Begriffs ber Gleid beit 729) und Bermischung ber zwiefachen Art ber Bleichheit (ba arithmetischen und geometrischen) fich an ben Folgen, ber Um ftetigfeit berfelben, zeigt, fo wie ja aus fehlerhaftem Aufane gulett immer Schlimmes fich entwickeln muß 725). Doch it Die Dligarchie noch mehr ale bie Demofratie Ummalaunge ausgesett, weil fie theils innerhalb ber Dachthaber theils in ihrem Gegensate gegen bas Bolt ihren Grund haben fonnen, Auch ift die ficherfte aus bem Mittelftande hervorgebende Berfaffung (bie Politie) ber Demofratie verwandter als ber Dlu garchie 726). In ber allgemeinen Erorterung über bie Urfacher

<sup>723)</sup> b, 28 όλως γάς τὸ ἴσον ζητούντες στασιάζουσιν. Εστ. δὲ ἀιττόν τὸ ἴσον. τὸ μὲν γάς ἀςιθμῷ τὸ δὲ και' ἀξίαν ἐστίν λέγω δὲ ἀςιθμῷ μὲν τὸ κλήθει ἢ μεγέθει ταθτὸ καὶ ἴσον, και ἀξίαν δὲ τὸ τῷ λόγῳ, κιλ. (599, 721).

<sup>724) 1. 35</sup> δμολογούντες δε το άπλως είναι δίπαιον το πατ' εξίων διαφέρουσιν πτλ.

<sup>725)</sup> p. 1302, 4 οὐθεμία γὰς μόνιμος ἐκ τών τοιούτων πολιτεών τούτου σ' αἴτιον ὅτι ἀθύνατον ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἐν ἀρχῆ ἡμαςτημένου μὴ ἀπαντάν εἰς τὸ τέλος κακών τι. διὸ ὁιὶ τὰ μὲν ἀριθμητικῆ ἰσότητι χρησθαι, τὰ δὲ τῆ κατ' ἀξίων.

<sup>726)</sup> l. 13 έτι δε ή έκ των μέσων πολιτεία εγγυτέρω του δήμα: i ή των δλίγων, ήπερ έστιν ασφαλεστάτη των τοιούτων πολιτειώ

ber Aufftande und Ummaljungen ift zu ermitteln, welcher Buftand ber Burger fie veranlafft, worauf fie gerichtet find und wie fie ihren Anfang nehmen 727). Der ben Aufftand hervorrufende Sauptgrund find bie einander entgegengesetten Unfpruche ber Burger an Gleichheit ober Ungleichheit, Die mehr ober weniger gerecht ober ungerecht fein tonnen. Die Wegenftande worauf Emporung gerichtet, find Bortheil und Ehre, ober Abwehr bes Entgegengesetten. Unmittelbare Beranlaffungen jum Aufftande, - außer Bortheil und Chre fur fich ober Unbre, - Uebermuth, Furcht, Uebergewicht, Berachtung und unverhaltnigmäßige Bermehrung ; auch wohl Reibungen bei Bablen (Rachläffigfeiten), fleine Zwischenfalle, Ungleichheit ber Bestandtheile. Diese Beranlaffungen fommen mit wieberum mancherlei nabern Bestimmungen vor. Jeboch auch ohne vorangegangenen Aufruhr treten Beranberungen ber Berfaffung wohl ein, wie burch Reibungen bei ben Bahlen und Rachlaffigfeit in ber Befetung ber Memter 728); auch burch Richtbeachtung fleiner Uebergange. Endlich fann Stammverschiebenbeit ber Bevolterung, bis fie jufammmachft 729), und eine ber Ginheit bes Staates nachtheilige Dertlichkeit Unruhen hervorrufen. Bur Bermeibung ber Aufftande burfen befondere bie tlei-

<sup>727)</sup> c. 2. l. 20 δει γάρ λαβείν πῶς τε έχοντες στασιάζουσε καὶ τίνων ενεκεν, καὶ τρίτον τίνες ἀρχαὶ γίνονται τῶν πολιτικῶν ταραχῶν.

<sup>728)</sup> b, 2 ετι δι' ὕρριν, διὰ φόρον, δι' ὑπεροχήν, διὰ καταφρόνησιν, δι' αὕξησιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον (στασιάζουσιν) ετι δὶ ἄλλον τρόπον δι' ἐριθείαν, δι' όλιγωρίαν, διὰ μικρότητα, δι' ἀνομοιότητα. c. 3. p. 1303, 13 μεταβάλλουσι δ' αἰ πολιτείαι καὶ ἄνευ στάσεως διά τε τὰς ἐριθείας, ὥσπερ ἐν Ἡραίς (ἐξ αἰρετῶν γὰρ διὰ τοῦτο ἐποίησαν κληρωτάς, ὅτι ἡροῦντο τοὺς ἐριθευομένους), καὶ δι' όλιγωρίαν, ὅταν ἐάσωσιν εἰς τὰς ἀρχὰς τὰς κυρίας παριέναι τοὺς μὴ τῆς πολιτείας φιλους, κτλ.

<sup>729)</sup> p. 1303, 25 στασιωτικόν δε και το μή δμόφυλον, ξως άν συμπνεύση.

nen Beranlassungen bazu nicht vernachläsigt werbem \*\*20), wie Liebeshandel, Reibungen unter den Gewalthabern, anwah fende Macht einer Obrigseit oder eines andren Theiles bis Staates. Auch darf nicht übersehn werden daß die Urheber der Macht des Staates zugleich die Urheber von Ausstäden; nur nicht die an Tugend hervorragenden, derei immer nur wenige gegen Biele sind \*\*731\*). Die Mittel endlich wodurch Umwälzungen bewirft werden, sind Gewalt und Lift, und wiedernm mit verschiedenen näheren Bestimmungen.

2. Rückschtlich ber verschiedenen Staatsverfassungen ergikt sich, daß die Umwälzungen in den Demokratien vorzüglich durch die Zügekosigkeit der Demagogen bewirkt werden. So lange sie, in alten Zeiten, Feldherrn waren, psiegten sie der Apradite, in alten Zeiten, Feldherrn waren, psiegten sie der Apraduis sich zu demächtigen, die früher auch mehr als jest sied darans entwickelte daß Einzelnen übermäßige Gewalt einzeräumt ward, und weil, da die Städte noch nicht groß waren, das auf dem Lande beschäftigte Bolt dem Chrzeize der Borsteher, wenn sie kriegerisch waren, nicht Widerstand leisten. Dem Uebergange der angeerbten in die äußerste Demokratie vorzubeugen möchte Abstimmung bei der Wahl der Obrigseiten nach Phylen (707) zu empsehlen sein. Die Umwälzung der Dügarchien hat meistentheils ihren Grund entweder in Ungerechtigskeit gegen die Wenge oder in Benachtheilung eines Teils der herrschenden Klasse. Auch bei diesen Umwälzungen werden

<sup>730)</sup> b, 28 ἐν ἀρχῆ γὰρ γίνεται τὸ ὑμάρτημα, ἡ δ' ἀρχὴ ἰέγτης ἡμιαν εἰναι παντός, ιὅστε καὶ τὸ ἐν αὐτῆ μιπρὸν ἀμάρτημε ἀνάλογων ἐστι πρὸς τὰ ἐν τοξς ἄλλοις μέρεσων. c. 8. 1307. b, 34 λαμθάνει δὲ ἡ μετάβασις διὰ τὸ μὴ ἀθρόα γίνεσθω καὶ. p. 1308, 33 ὡς τὸ ἐν ἀρχῆ γινόμενον κακὸν γνώναι κὶ τοῦ τυχόντης ἀλλὰ πολιτικοῦ ἀνδρός.

<sup>7.31)</sup> c. 4. 1304, 33 και δίως δή δετ τούτο μή λανθάνεων, ώς α δυνάμεως αξειοι γενόμενοι, και ίδιώται και άρχαι και φεία και δίως μέρος και όποιονούν πλήθος, στάσων κυνούσων. h i διο και οι και άρετην διαφέροντες ού ποιούσι στάσων ώς είπειν δίιγοι γάρ γένονται πρός πολίδυς.

emagogische Runfte in Anwendung gebracht und zwar inneralb ber Dachthaber felber, ober um bas Bolt får fich ju gesinnen 732). Bur Reuerung geneigt find besonders bie welche hr Bermogen verschwendet haben. Go lange bagegen bie Migarchie eines Ginnes ift, wird fie nicht leicht burch fich elber untergebn. Auch Rrieg und Frieben haben oft Ummalungen gur Rolge. Chenfo Streitigfeiten uuter ben Dachthas ern, bespotische Gewaltherrichaft und gufällige Umftanbe, wie Rinderung bes Geldwerthes, ober Bermehrung ber gabl ber Bohlhabenden. In Ariftofratien geben Aufftande theils aus er geringen Ungahl berer hervor bie an ben Chrenamtern Theil aben, vorzüglich wenn in ber Menge gleichfalls Anfprache auf lugend fich erheben 133); ober wenn Ungeseheue beleidigt weren , ober wenn ein tapferer Mann ber Chre entbehrt , ober senn ein großer Unterschied im Bermegen entfleht, vorzüglich n Rriegen, ober wenn ein Dachtiger von Ehrgeiz getrieben wirb. Befonders aber werben Aristofratien und Wolitien burch Ueberdreitung bes ihnen ju Grunde liegenben Princips ber Gerech. igfeit aufgeloft 720): mas wieberum feinen Grund in nicht ichtiger Mifchung ihrer Elemente hat, ber Demokratie und Migarchie in ber Politie, fener und ber Tugenb, vorzüglich eboch jener, in ber Uriftofratie; und fofern bie Briftofratien ich zur Olfgardie, Die Bolitien gur Demofratie neigen, haben ettere mehr Reftigleit als erftere. Belbe aber geben in folche Berfaffungen über, zu benen fie fich neigen, ober in bie ihnen ntgegengesetten ; benn bauernt allein ift bie ben Berhaltniffen

<sup>732)</sup> c. 6. 1305, b, 22 κινομίνεαι δ΄ αξ δλιγαρχίαι δε αδιτών και διά φελουεικίαν δημαγωγούντων. ἡ δημαγωγία δὰ δετεή, ἡ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς δλίγοις . . . ἡ δταν τὸν ὅχλρν δημαγωγώφιν οἱ ἐν τῆ δλιγαρχία ὄνεες.

<sup>733)</sup> c.7. 1306, b,27 μάλιστα δε τούτο συμβαίνειν αναγκαίον, δταν ἢ το πλήθος τών πεφρονηματισμένων ώς διμοιον κατ' δρετήν.

<sup>734)</sup> p. 1307,5 λύονται θε μιάλιστα με το πολικείαι και αι αξιστοκρατίαι διά την εν αθτή τή πολιτεία του θικαίου παφέκβασιν.

entsprechende Gleichheit und die Sicherheit des Eigenthums 723) Die Ariftotratien lofen sich am häufigsten durch unmerfliche Ladanderungen auf. Alle Berfassungen endlich werden bald von dußen her aufgelost; letteres durch Uebermackt eines andren Staates von entgegengesetter Berfassung.

3. Die Mittel jur Erhaltung ber Berfaffungen miffer ben Urfachen ihres Unterganges entsprechen 736). In webb gemischten Berfaffungen ift baher vor Allem Abweichung De: ben Befeten zu verhuten und babei auch über fleine Uebertmtungen zu machen, bamit nicht vermittelft ihrer allmalig bas Bange gelodert werbe. Dann barf man nicht ben auf Tis fcung bes Bolfe gerichteten fophistischen Runften vertraur (f. oben G. 1632), die in ber That ihren 3mecken combar nicht entsprechen 737). Ferner ift mohl zu ermagen tei nicht blos ariftofratische sonbern auch oligarchische Berfaffer gen bin und wieber nicht burch ihre feste Begrundung, vich mehr badurch fich halten, bag die Obrigkeiten fomohl bie em ber Theilnahme ber Gewalt ausgeschlossenen als bie baju to rechtigten gerecht und flug behandeln. Go ift es, wenn tu Ungahl ber Berechtigten groß ift, angemeffen auch volletbimlichen Ginrichtungen Raum ju gonnen, wie ber Befchrantung ta Dauer obrigfeitlicher Memter auf feche Monate, Damit ale Bleiche 738) (Berechtigte) baran Theil nehmen tonnen mit tyraunischem Digbrauche ber Gewalt ober bem Uebergange : Tyrannis vorgebeugt werbe. And Rabe ber ber Berfaffing

<sup>735)</sup> l. ·26 μόνον γάρ μόνιμον το κατ' άξιαν ίσον καὶ τὸ έχιυ τὰ αὐτών.

<sup>736)</sup> c. 6. b, 29 των γάρ έκαντίων τάναντία ποιητικά.

<sup>937)</sup> Ι. 40 ἔπειτα μὴ πιστεύειν (δεῖ) τοῖς συφίσματος χάρεν π... τὸ πλῆθος συγκειμένοις: ἐξελέγχεται γὰρ ὑπὸ τῶν ἔργει ποῖα δὲ λέγομεν τῶν πολιτειῶν σοφίσματα πρότερον εἶρητε. υgl. IV, 13. (689).

<sup>738)</sup> p. 1308, 16 έστι γάς ώσπες δήμος ήδη οί δμοιοι, δεό και τ τούτοις έγγίνονται δημαγωγοί πολλάκις, ώσπες εξουται πέιτερον. (737).

Drohenden Gefahren lagt fich als Motiv gur Scharfung ber auf ihre Erhaltung gerichteten Gorgfalt benuten 789), und (namentlich) muffen Reibungen unter ben Ungefehenen forgfalig bewacht werben. Bur Abwehr bes Ueberganges ber Aritotratien und Politien einerseits in bynaftische und oligarchische Regierungen, andrerseits in bemofratische, ift bie Schatung arit ber Beranberung bes Gelbmerthes in Gintlang an erhalten and in allen Demofratien, Dligarchien und Politien unverhaltnif. magiger Steigerung bes Unfehns Ginzelner fo viel wie moglich auf bem Bege ber Befete vorzubeugen 740). Eben fo ift eine bas Privatleben beauffichtigende Behorbe erforberlich, bamit baffelbe mit ber beftehenben Berfaffung in Uebereinstimmung bleibe und bem ausschließlichen Bebeihen eines einzelnen Theiles bes Staates vorgebeugt werbe 241). Borguglich aber ift in jeber Berfaffung, befonders in ber oligarchifchen, burch Gefete und ben Abrigen Saushalt berfelben bahin zu wirfen, bag bie Obrigfeiten fich nicht bereichern. Rur auf die Beise lagt Demofratie und Aristofratie sich verbinden, b. b. bewirten bag gwar Mule jur Theilnahme an ber Regierung berechtigt, aber nur bie Ungesehenen in Befit berselben find 742). Bu bem Ende ift

<sup>739) 1. 24</sup> σώζονται δ' αί πολιτείαι οὐ μόνον διὰ τὸ πόρρω είναι τῶν διαφθειρόντων, ἀλλ' ἐνίστε καὶ διὰ τὸ ἐγγύς · φοβούμενοι γὰρ διὰ χειρῶν ἔχουσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν, κτλ.

<sup>740)</sup> b, 16 και μάλιστα μέν πειράσθαι τοις νόμοις ούτως άγειν ώστε μηθένα έγγίνεσθαι πολύ ύπερέχοντα δυνάμει μήτε φίλων μήτε χρημάτων, εί δε μή, αποδημητικάς ποιείσθαι τάς παραστάσεις αὐτών. τgl. . 5. 1599.

<sup>741) 1.24</sup> και τὸ εὐημεροῦν δὲ τῆς πόλεως ἀνὰ μέρος φυλάτιεσθαι (δεί) διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. τούτου δ' ἄκος τὸ ἀεὶ τοῖς ἀντικειμένοις μορίοις ἐγχειρίζειν τὰς πράξεις και τὰς ἀρχάς λέγω δ' ἀντικεῖσθαι τοὺς ἐπιεικεῖς τῷ πλήθει και τοὺς ἀπόρους τοῖς εὐπόροις. κτλ. υρί. p. 1309, 27.

<sup>742)</sup> p. 1809, 2 . . τό μεν γάρ εξείναι πάσιν άρχειν δημοπρατικόν, τό δε τούς γνωρίμους είναι εν ταίς άρχαϊς άριστοκρατικόν. τούτο δ' έσται δταν μή ή κερδαίνειν από των άρχων. οι γάρ

bei Uebergabe ber öffentlichen Gelber und bei Rechenschaftsabitgung bie größte Deffentlichkeit ju beobachten, die uneigeunisige Bermaltung ber Memter burch Chrenerweisungen gu belobmer. in Demofratien bie Rlaffe ber Reichen nicht burch mundtbige und kofispielige Liturgien ober gar burch Theilung ibres Cigenthums zu überlaften, in Dligarchien fur bie Armen Gorg gu tragen, in beiben Berfassungen bie Rlaffe berer bie wenige Theil an ber Stantsverwaltung haben, anderweitig gu entiche bigen. Die welche ble hochsten, entscheibenben Staatsamm befleiben follen, muffen Liebe jur beftehenben Berfuffung (725). Rahigfeit fur bie Umtegefchafte und bie ber Berfaffung entfpre chende Tugend und Gerechtigkeit haben, und zwar nach ber besonderen Beschaffenheit bes Umtes bie eine ober anbee jenn Eigenschaften in vorzüglichem Dage. Bor Allem aber ift is benichten bag bie Menge ber ben Bestand wollenben größer fr. ale bie der ihn nicht wollenben; und bagu ift bas Mittelmet aufrecht zu erhalten 143). Bu große Unfpannung ber bemofratifde: ober oligarchischen Bortehrungen führt querft jur Berfchlimme rung und endlich jum Untergang ber einen wie ber anbren Ber fassung. Daher follte auch in ber Demofratie befonbere ber Reichen, in ber Dligarchie, mit Umtehrung bes Wahlfprude berfelben, ber Armen geschont werden 744). Aber bas aller

άποροι οὐ βουλήσονται ἄρχειν τῷ μηθέν περθαίνειν, ἀλλὰ πρ:ς τοῖς ἰθίοις εἰναι μάλλον . . (καί) συμβήσεται τοῖς μὲν ἐπίροις γίνεσθαι εὐπόροις διὰ τὸ διατρίβειν πρὸς ποῖς ἔργοις τοῖς δὲ γνωρίμοις μὰ ἄρχεσθαι ὑπὸ τῶν τυχόντων.

<sup>743)</sup> b, 16 και το ποιλάκις εξοημένον μέγιστον στοιχείον, το τηρείν όπως κρεϊτιον έσται το βουλύμενον τον πολιτείαν πίξθος το μό βουλομένου (vgl. Aum. 680. 686. 690). πορά κάντα δε ταϊτι δεί μή λανθάνειν, δ νύν λανθάνει τὰς παρεκβεβησιώσες ποιιτείας, το μέσον: κιλ.

<sup>744)</sup> p. 1310, 4 δύο γάς ποιούσεν δεὶ την πόλεν (οι δημαγωγείν μαχόμενοι τοις εὐπόςοις, δεὶ δὰ τοῦναντίον δεὶ δακεῖν λέγευ ὑπὶς των εὐπάςων, ἐν δὰ ταῖς όλιγαςχίαις ὑπὶς τοῦ δίμε τοῦς ἀλιγαςχικούς, καὶ τοῦς ὅρκους ἐναντίους ῷ νῶν ὁμινίνα

wichtigste für Erhaltung ber Berfaffung ift Gorge für bie ihr metsprechente Erziehung 745).

4. Endlich ift noch von ber Monarchie, und ben Mitteln ihrer Erhaltung , wie von ben Urfachen ihres Untergange ju reben. In ber einen wie in ber andren Rudficht muffen bie Begiehungen hervortreten, in benen bas Ronigthum gur Arifto-Pratie, die Tyrannis jur außersten Oligarchie und Demofratie feht. Ersteres ift jum Schut ber Ebeln gegen bas Bolt entftanden und ber Ronig wird aus ben Ebeln in Rolge ber Ueberlegenheit an Tugend ober Thaten, Bohlthaten ober Macht, fei es feiner felber ober feines Gefchlechte, gewählt; ber Tyrann aus bem Bolte gegen bie Angesehenen aufgestellt. Die meisten Turannen find baber aus ben Demagogen hervorgegangen, in altern Zeiten auch wohl Ronige burch Ueberschreitung ber angestammten Satungen und burch herrschfuchtige Billfur au Theannen geworden, andre auf ber Staffel langbauernber 746) und mit ausgedehnten Bollmachten befleibeter Memter gur Torannie gelangt. Der Konig will bie Wohlhabenden gegen Ungerechtigleit in ihrem Bent, bas Bolt gegen Uebermuth ichirmen; ber Eprann nur feinem Bortheil frohnen; ber 3wed bes Tyrannen ift ber Genug, ber bes Ronigs bas Schone. Die Apranuis begreift die Uebel jugleich ber Dligarchie und Demotratie in fich; fie hat mit ersterer Sabsucht und Diftrauen gegen bie Menge, mit letterer ben offenen und heimlichen Rampf gegen Angesehenere gemein. Die hauptsachlichen Urfachen bes Aufftanbes gegen die Monarchie wie gegen die andern Berfaf-

τους όλιγαρχικούς. εύν μέρ γάρ έν ένέως όμνόσους ,, επί τῷ δήμφ κακόνους έσομαι καί βουλεύσω ότι ἀν έχω κακόν". κτλ.

<sup>745)</sup> l. 12 μέγιστον δε πάντων των εξοημένων ποὸς τό διαμένειν τὰς πολιτείας, οὖ νῦν δλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας. πτλ. l. 34 οὐ γὰς δετ οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ ζῆν πρὸς τὴν πολιτείαν, ἀλλὰ σωτηρίαν.

<sup>746)</sup> c. 10. b, 21 το γάρ άρχαιον οι δήμοι καθίστασαν πολυχρονίους τας δημιουργίας και τας θεωρίας.

fungen find erlittenes Unrecht, vorzuglich Schmach, ban: Rurcht und Berachtung, Berachtung und Gewinnfucht aufammen; 3med fich ber Schate und ber Ehren ber Monarden ju bemachtigen. Erlittene Schmach treibt jur Rache an ter Person bes Regenten; ahnlich auch Kurcht vor bemfelben eber Berachtung beffelben. Gin andrer Grund ber Emporung if ber Chrgeig, ber aber nur bei Benigen ftart genug ift, = ohne fich ber Alleinherrschaft bemachtigen zu wollen, bas eigne Leben an Erlangung von Ruhm ju fegen. Huch von Auger her wird oft die Tyrannis burch entgegengefeste Berfaffunger gestürzt 747), unter benen besondere bie Demofratie, eben wei! ihr fo abnlich , berfelben feindlich entgegentritt. Much 3wie fpalt in ber herrschenden Familie fann jum Untergang ber It. rannie fuhren. Um haufigften aber geht fie burch Berachtma ber Tyrannen und haß gegen biefelben unter; in erfterer Weise, wenn bie Familie bes Tyrannen burch Ansschweis fungen entartet, in letterer, indem ber Sag theile mi: Ueberlegung theils in Aufwallungen bes Borns ihnen nadstellt 748). Im Allgemeinen wird bie Tyrannis burch gleiche Urfachen wie die außerste Demotratie und Oligarchie gefturgt, bie ja auch nur unter Mehrere vertheilte twannische Berrichaften find. Das Ronigthum wird am wenigften von Außen gesturgt, von Innen aber burch 3wiefpalt in ber toniglichen Kamilie und burch tyrannische Kuhrung ber Regierung; in erblichen Monarchien burch Berachtlichkeit und torgunischen Uebermuth, bem bie tyrannische Macht abgeht. In unfren La-

<sup>747)</sup> p. 1312, 39 φθείρεται δε τυραννές ένα μεν τρόπον, ώσπες και των άλλων εκάστη πολιτειών, εξωθεν, εάν εναντία τις ή πολιτεία άλλη κρείττων το μεν γάρ βούλεσθαι δήλον ώς ύπας-ξει διά την εναντιότητα της προαιρέσεως. ά δε βούλονται, δενάμενοι πράττουσι πάντες.

<sup>748)</sup> b, 25 μόριον δέ τι τοῦ μίσους και τὴν ὀργὴν δεῖ τιθέναιτρόπον γάρ τινα τῶν αὐτῶν αἰτία γίνεται πράξεων. πολλάπ;
δὲ και πρακτικώτερον τοῦ μίσους· συντονώτερον γὰρ ἐππίθενται διὰ τὸ μὴ χρῆσθαι λογισμο τὸ πάθος. vgl. l. 32.

gen bildet sich kein neues Konigthum, weil es bei ber weit verbreiteten Gleichheit an ber erforderlichen Zustimmung des Bolkes fehlt 749).

5. Die Berfaffungen erhalten fich im Allgemeinen burch Das Gegentheil beffen mas fie untergrabt, bie toniglichen insbefondere burch Ermaßigung ber Gewalt 760); bie tyrannischen einerfeits hiedurch, andrerfeits burch bie ber Ermäßigung ber Gewalt entgegengesetten Mittel, wie hinwegraumung ber bervorragenden, Riederhaltung bes Gelbstgefühle, Unterbrudung ber Berbindungen, bes gegenseitigen Bertrauens und ber Schulen, Aufpafferei, Berungweiung ber Stanbe und Gingelnen unter einander, absichtlich herbeigeführte Berarmung ber Unterthanen, Bermidelung berfelben in Rriege, Diftrauen gegen bie Freunde und bie in ber außerften Demofratie angewendeten tyrannischen Magregeln, Beforberung ber Weiberherrschaft und Bugellofigfeit ber Stlaven. Much in ber Luft an niedriger Schmeichelef nahert fich die Demotratie ber Tyrannis, Die bas Chrenhafte und Freigefinnte haßt und bie Schlechten ale bereite Bertzeuge fur alles Schlechte liebt. Solchen Mitteln ber Erhaltung ents fprechen bie Sitten und Maximen ber Thrannen. Dreierlei beabsichtigen sie überhaupt hervorzurufen, Rleinmuth ber Unter. thanen, gegenfeitiges Migtrauen und Dhumacht berfelben. Erhalten wird aber auch bie Tyrannis burch bie entgegengesetten Mittel, b. h. baburch bag fie fich bem Ronigthume annabert, ohne auf die Bewalt zu verzichten. Dazu führt Enthaltung

<sup>749)</sup> p. 1313, 3 οὐ γίνονται δ' ἔτι βασιλεῖαι νὖν, ἄλλ' ἄν περ γίνωνται μοναρχίαι, τυραννίδες μᾶλλον, διὰ τὸ τὴν βασιλείαν ἔχούσιον μὲν ἀρχὴν εἶναι, μειζόνων δὶ χυρίαν, πολλοὺς δ' εἶναι τοὺς δμοίους, χαὶ μηθένα διαφέροντα τοσοῦτον ὥστε ἀπαρτίζειν πρὸς τὸ μέγεθος χαὶ τὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχῆς.

<sup>750)</sup> c. 11 σώζονται δὲ [δήλον] ώς ἄπλώς μὲν εἰπεῖν ἐκ τών ἐναντίων, ώς δὲ καθ ἔκαστον τῷ τὰς μὲν βασιλείας ἄγειν ἐπὶ τὸ
μετριώτερον. ὕσῷ γὰρ ᾶν ἐλαττόνων ὧσι κύριοι, πλείω χρόνον ἀναγκαῖον μένειν πάσαν τὴν ἀρχήν· κτλ.

von ber bas Bolf reigenben Berichwendung (Ansammlung Schapen ift auch gefährlich, namentlich mahrent ber Abwefe beit bes Tyrannen, weil bie jur Bewachung berfelben Burid gelaffenen leicht versucht werben tonnen fich ihrer zu bemachtigen bann Berbffentlichung ber Staaterechnungen, Leutfeligfeit und um Chrerbietung nicht Kurcht einzuflogen, Schein ber Engend 337 für fich wie für bie Geinigen, namentlich in Beziehung auf Ruch ternheit und Sottesfurcht; ferner Bechrung ber Guten, Berthe lung ber Große unter Dehrere, Enthaltung von Billiur rudfid: lich bes Eigenthums und ber Strafen, Sicherung ber Armewie ber Reichen gegen gegenseitiges Unrecht, Sittlichfeit ober wenigstens halbe Sittlichkeit 762). Doch pflegen bie Tyranni und Dligarchie am wenigsten Dauer ju gewinnen. Die Platonische Lehre von ben Beranderungen ber Berfaffung, bie a auf eine in myftifcher Bahl ausgebrudte Raturbeftimmtheit te Bechfels jurudführt, welche mit gleichem Rechte für jete andere Umwandlung gelten tonnte 763), lagt jene ohne Grund im mer in bie katonische, die katonische in die oligarchische, diese in bemofratische und endlich in die thrannische übergebn, obgleid

<sup>751)</sup> p. 1814, b, 18 και φαίνεσθαι μή χαλεπόν άλλά σεμνόν, ξι 
δε τοιούτον ώστε μή φοβείσθαι τους εντυγχάνοντας εἰλε 
μάλλον αιδείσθαι τουτου μέντοι τυγχάνειν ου ξάδιον ώνε 
εὐκαταφρόνητον. διὸ δεί κᾶν μή τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐπμίλειαν ποιήται, ἀλλὰ τῆς πολιτικῆς, καὶ δόξαν ἐμποιείν πικ 
αὐτού τοιαύτην.

<sup>752)</sup> p. 1315, 41 . . δ γάς σποπός φανεςός, δει δεί μή τυςαντκόν άλλ' είπονόμον παὶ βασιλιπόν είναι φαίνεσθαι τοῖς ἀχυμένοις παὶ μή σφετεςιστήν άλλ' ἐπίτςοπον, παὶ τὰς μετριότιτας τοῦ βίου διώπειν, μή τὰς ὑπεςβολάς, ἔτι δὲ τοὺς μὶν γνωςίμους παθομιλείν, τοὺς δὲ πολλοὺς δημαγωγείν . . . ἐτι δ΄ αὐτὸν διαπείσθαι πατὰ τὸ ήθος ήτοι παλώς πρὸς ἀρειήν ἱ ἡμίχρηστον ὄντα, παὶ μή πονηρὸν άλλ' ἡμιπόνηςον.

<sup>753)</sup> c. 12. 1316, 11 αλλ' αυτη τι αν τδιος εξη μεταβολή τις έπ έπεινου λεγομένης αρίστης πολιτείας μαλλον η των αλλων πο σων παι των γινομένων πάντων.

much entgegengefeste Umwandlungen flattsinden. Und was wird aus der Tyrannis? Doch wohl nicht jur Bollendung des Areis-Jaus wiederum die beste Verfassung? Auch in den naheren Bestimmungen läßt Plato das Thatsächliche außer Acht, daner nur eine Art des Uebergangs annimmt, dessen doch mehrere Arten statischen können 754).

1. Ift auch ber Staat, wie furs nachgewiesen wirb, bie abichließende Gemeinschaft und nur'in ihm bie Entwickelung ber bem Menfchen eigenthumlichen Rabigfeiten erreichbar, er baber ale Bebingung berfelben, bas ber Ratur nach Frubere, gleichwie ber Begriff bes lebendigen Befens feinen Theilen vorangeht (535): fo mußte boch, um in fein Wefen einzudringen, auf bie ibm ju Grunde liegenden Bestandtheile und gwar wie fie fich in ben ihr untergeordneten Gemeinschaften finden, jurudgegangen und gezeigt werben, wie er genetisch aus ihnen fich entwickele (528). Ale ber Bemeinschaft zu Grunde liegend ergeben fich bie zwei Naturbestimmtheiten , bes Mannlis den und Beiblichen, bes herrschenden und ju Beherrschenben, und aus ihnen wiederum bie Grundverhaltniffe ber Kamilie ober bes Sauswesens, einerseits bie von Mann und Beib, Meltern und Rindern, andrerseits bie von herrn und Sflaven, jeboch fo bag bie zweite Raturbestimmtheit bes herrichens und Beherrschtwerbens fich teinesweges auf bas Berhaltnig von herrn und Sflaven beschränft, sondern in bie von Mann und Beib Meltern und Rindern übergreift, nur fo baß fiche in ben beis ben letten in einer vom ersteren grundverschiebenen und ihrer Maturbestimmtheit angemeffenen Beife gestalten foll (530). Als Mittelftufe zwischen Sauswesen und Staat wird bie Dorfgemeinschaft, ober wie bas griechische xoun wieberzugeben fein mag, hervorgehoben, ohne baß jeboch etwas Weiteres

<sup>754)</sup> b, 14 માઓહિંગ પર ભોવર્ભેંગ લીદાર્લેંગ છો. હેંગ ગુઉંગ્લામધા લી હ્રસ્વાણઓલી, ભોતા સ્થાપના સાથે હ્રાંલેંગ, સાથે.

barüber angeführt murbe als bas mas fie als Ableger bes Santwefens bezeichnet: bas in ihr vorwaltenbe Anfehn bes (ober ber) Aelteften (531 f.) Bon jenen brei Grundverhaltniffer bes hausmefens wird zuerft bas ber herrn und Stlaven in Erwägung gezogen, um auf zwei wefentlich verschiedene Entwide lungoftufen bes Menfchengeschlechts jurudgeführt ju werben; und allerdinge muß, foll fiche irgendwie rechtfertigen laffen, ein folder Naturgrund fur baffelbe angenommen werben (622 f.). wie felbst biejenigen, bie es auf bloger Cagung beruben ließen, anerkannten, indem fie bie Rechtsgultigfeit ber Berfflavung auf bie Barbaren beschränkten (G. 1573). Da aber im Denfchen als foldem bie Bernunft als bas herrichenbe nicht ichlechtbin fehlen fann, fo lagt fich bas Berhaltnig von herrn und Cflaven auch nur vergleichsweise auf ben Abstand von Geele und Leib, Menschen und Thier jurudführen, und Ariftoteles fest baber fogleich zu naherer Bestimmung bingu, bag bie Bestimmtheit zur Stlaverei fich auf die Unfelbstandigfeit ber Bernunft beschrante, baher ber Stlav, wenngleich Besit und Wertzeng, boch immer ale Mensch behandelt werden muffe (541 f.) und nicht außer Acht gelaffen werben burfe bag bas Berbaltnis bes herrichens und Beherrichtwerbens feiner Raturbeftimmtheit nach beiben Theilen forberlich fein folle (540). Daher tenn bie weitere Folgerung, bag ber Cflav ber Tugenb fabig. nicht wie ein vernunftloses Wefen burch blogen Befehl fonter burch Unterweisung gelenkt (559. 542) und vom Berhaltnif ber Freundschaft nicht ausgeschlossen werden burfe (546). Dan fann alfo feinesweges fagen bag Ur. Die Gflaverei ale unfittlich verworfen, mohl aber bag er fur Sanbhabung berfelben fittliche Normen geltend gemacht habe, die ben ichroffen Gegenfat von Berrn und Cflaven fogleich von vorn herein miltern und ben Sflaven fur Ertragung, wenn auch nicht immer fur Erlangung ber Freiheit, befähigen mußten 754a).

<sup>754</sup>a) VII, 10 (770). Gang in biesem Sinne heißt es auch Occon. 1, 5. 1341.

1, 15 δίκαιον γάρ και συμφέρον την έλευθερίαν κείσθαι άθλος.

An die Bestimmung , der Stlav fei ein belebtes Bertzeug und gehore jum Befit (538), fnupft fich, nach etwas außerlicher Beziehung, die Untersuchung über ben Befit im Allgemeinen, fowie über Bewahrung und Erwerb beffelben. Es tommt bem Ur. bier vorzüglich barauf an nicht fowohl Erwerb und Bemahrungelunde ale vielmehr unmittelbaren und mittele baren, naturlichen und funftlichen Erwerb und Reichtbum (551 f.) und wiederum in jedem von beiden bie, verschiedenen Urten ju unterscheiben. Als Bermittelung gwischen jenen beiben Rlaffen bes Erwerbs wird ber Taufch, und als jur gmeiten Rlaffe überleitend bas Gelb betrachtet (553), Die lettere aber in dem Grade ale unsittlich verworfen, in welchen ber zu erlangende Reichthum nicht wieder als Mittel fondern als 3med angestrebt werbe (554 f.). Diefe ben Befit, Die Stlaven mit eingeschloffen, betreffenbe Abhandlung wird als erfter Theil ber haushaltfunft bezeichnet und ihm als zweiter und britter Bezeichnung ber leitenben Grundfate jur Beftimmung ber Berhaltniffe von Mann und Weib, Meltern ober vielmehr Bater und Rindern, in aller Rurge angefcoloffen (557 f.). Aristoteles begnugt sich bie ben brei Berhaltniffen im Sauswefen zu Grunde liegende breifache Urt ber herrichaft , ber bespotischen, freistaatlichen und toniglichen bervorzuheben und behalt bas Beitere über bas eheliche und alterliche Berhaltnis ber Abhandlung über bie besonderen Staateverfaffungen vor, bie ja allerdings einerseits burch verschiedene Raffung biefer Berhaltniffe bedingt werben, andrerfeits barauf jurudwirten muffen.

Diese der Staatslehre als Borhalle vorangestellten Grundlinien einer Lehre vom Hauswesen, wenngleich diesem Zwede sehr wohl entsprechend, schlossen eine aussührliche und relativ für sich bestehende Darstellung der Dekonomik nicht aus, und wir haben nicht Grund zu bezweiseln daß Ar. ihr eine besondere Schrift gewidmet habe. Besitzen wir sie aber in den unter seinem Namen auf und gekommenen zwei Buchern? Daß das zweite Buch, welches eine einsache Art des haushalts unterscheibet, einen foniglichen, fatthalterlichen (ourpanun), freiftaatlichen (nolirizin), privaten (idiwrizn), und bie Daupt gefichtspuntte fur je einen berfelben furg bervorhebt, um baran eine bunte ordnungelofe Reihe von Erzählungen gu tnupfen, wie Turannen und tyrannifch verfahrende Staaten burch eft febr ichmutige Mittel ihren Ghat gefüllt, - bag biefes Buch, wenn vielleicht auch veranlaft burch eine Meuferung bes Ctagiriten (556), feiner nicht werth, einer fpateren Beit augebore, haben ichon Jac. Raber u. A. eingefehn und hat Riebuhr unwiderleglich uachgewiesen 75h). Das erfte Buch halt fich zwar an Aristotelische Grundfate und Bestimmungen, fagt ihnen aber fo abgebrochene, lofe verbunbene, auf ber Oberflache fic haltende Mudfuhrungen über bas eheliche und alterliche Berhalts nif, über bas gu ben Stlaven und über bas Sausmefen bingu, baf wir aberzeugt fein barfen hier nur Bruchftude einer Abhandlung zu befigen, mag fie ursprunglich bem Ariftoteles, Theophraft ober einem andern Beripatetifer geboren 756).

2. Auf die die Grundlinien einer Lehre vom Hauswesen emhaltende Einleitung in die Politik folgt eine zweite kritisch historische. Zu seiner eignen Lehre bahnt sich Ariktoteles auch hier den Weg durch eindringliche Erdrierung und Prukung des Borangegangenen, d. h. der hervorragendsten unter den damals bestrhenden Berfassungen und der vor ihm versuchten Staatstheorien (561. 571). Sein Angenmerk ist dei der Prukung auf das Berhältnist des Gepruften zugleich zu den Anforderungen eines vollkummnen Staates und zu dem beabstichtigten Iwed gerichtet, wie er in den verschiedenen Berkassungen und Theorien in se besonderer Weise gesast war (584). Der Ariktotelischen Beurtheilung der Spartanischen, Kretischen, Karthagischen und

<sup>765)</sup> Bhilolog. Schriften 1, 412 f. vgl. Jenaer Literaturzeitung v. 3. 1813. C. 77 f. C. Gettling, Arist. Occomom. praef. X74H, sqq. mb C. Resen (757) p. 59 sq.

<sup>756)</sup> vgl. Gettling a. a. D. p. VH sqq.

theilweise felbst ber Uthenischen Berfassung, auf bie er ohne gleich weniger eingeht, verbanten wir ben eigentlichen Rern unfrer Renntnig berfelben und murben fie noch weit flarer und vollstånbiger burchschauen, wenn bie Politien 767) und erhals ten maren. Die erften fcmachen Berfuche ber ftaatefunftleris fchen Theorien bes Phaleas und hippobamus (G. 1584 ff.) wurden fast fpurlos untergegangen fein, hatte nicht Ariftoteles es ber Dube werth geachtet auch an ihnen über wichtige Rras gen ber Staatelehre fich ju orientiren. Bot Allem aber mußte ihm baran liegen fich mit Plato auseinander ju fegen, fich und Undren Rechenschaft von der Nothwendigfeit ju geben, mit feis nem großen Lehrer aber 3meet und Befen bes Staates vollig einverstanden, in ber Ausführung ber gemeinsamen 3bee einen fo burchaus verschiebenen Weg einzuschlagen. Ariftoteles mar gleichwie Plato bavon burchbrungen bag ber Staat ber nothe wendige Abichluß ber menichlichen Beiftebentwickelung im irbis fchen Dafein fei, fein 3wed mit bem Endamed bes Gingellebens zusammenfalle (vgl. iber Plato ob. II, 1 G. 503 f. 506 ff., 515 o. ff.), und Plato murbe mas Ariftoteles von ber Raturbestimmtheit bes Staates fagt, sowie bie Behauptung beffet ben , ber Begriff bes Stagtes liege bem Berben bes menich. lichen Einzelwefens als Bedingung feiner Entwickelung Grunde; gehe ihm voran, gleichwie ber Begriff bes lebenben Befent ber Bilbung jedes feiner Glieber, es tonne baber 3wed bes Staates nicht etwa blos Abwehr ber Ungerechtigfeit ober Macht und Reichthum ober Erlangung biefer ober jener eine gelnen Tugenb (Plato, ob. II, 1 G. 517, h), fondern nur Ausbilbung all und jeber Engend und geiftigen Thatigfeit, bie beschauliche und erfennende nicht ausgeschloffen, b. h. Gladfelig-

<sup>757)</sup> Daß ber Sammlung ber Politien Spateres eingeschoben worben, ift mahrscheinlich, baß eine folche Sammlung überhaupt nicht vom Arift. abgefaßt sei (f. B. Rose do Aristotelis libr. ordino et auctor. p. 56 sqq.) eine Annahme, die auf willfürlicher Boraussehung von Zweit und Befen ber Schriften bes Stagiriten beruht.

teit als burch Lugend zu ihrer Bollenbung gelangende Rraftthatigfeit fein (600. 606 ff. 533 ff.), - biefe Lebren mutte Plato ale feinem Grundgedanten vollig entsprechent ana. Bare nun ber Staat in ber That nur im fannt baben. Großen mas bas menschliche Ginzelleben im Rleinen ift, be mußten freilich die Grundbestandtheile jenes den Grundrichtus gen biefes vollig entsprechen, und als Endamed murbe anguertennen fein, bie Bestrebungen ber einzelnen Blieber bes Stad tes ju berfelben von ber Sbee geleiteten Ginbeit ju fubren, welcher bas moblgeordnete Ginzelleben entfprechen foll. von ber Sinnlichkeit beherrschte Maffe mußte ben Tragern eines bereits ber Bernunft bienstbaren Muthes in bemfelben Grate untergeordnet merben, in welchem bie finnlichen Begierben ben mit Muth ausgerufteten Geifte bes Ginzelnen fich zu unterwer-Auf baß aber bie finnliche Daffe in volliger 25 hangigleit erhalten murbe, hatten bie Bertreter bes Dutbs und ber Bernunft zu volliger Ginbeit fich zusammenzuschliefen: und diefe Einheit zu vermirklichen, barauf find alle befonberen Bestimmungen ber Platonischen Ralaopolis gerichtet: Die Gemeinschaft bes Gigenthums, ber Beiber und Rinder, ber Ergiehung und bas vollige Aufgeben bes Ginzellebens ber wirfits chen Staateburger im Staateleben; benn bie Daffe bee Rabr. ftanbes blieb ihm vom Staatsburgerthum ausgeschloffen. Das in ber That große Maffen über bie Stufe bes Sinnenlebens fich noch nicht erhoben hatten, raumte Ariftoteles ein und grupbete auf biefe Unnahme feine Beweisführung fur bie Raturge. magheit ber Stlaverei, indem er bie uber bas gange Alterthum verbreitete Unnahme in ber einzig bentbaren Beife au begrunden und jugleich in einer bem Begriffe bes Menfchen entfprechenben Beife zu begrenzen fuchte. Dit Plato barin ein. verstanden daß die auf ber Stufe ber blogen Sinnlichfeit fehende Menschenmaffe von ber Bernunftthatigfeit beherricht werben muffe, hat Ariftoteles folgerecht erftere ale ber Stignerei verfallen bezeichnet und nicht nur die Schwierigfeit befeitigt. außer dem bereits gang ber Sinnlichfeit verfallenen Platoni.

schen Rahrstand noch eine tiefere Stufe für die Stlaverei nachzuweisen, sondern zugleich die ohngleich größere, jenen als einen Bestandtheil des Staates und Herrn und Berwalter des Eigenthums, in der Gemeinschaft und Abhängigkeit mit und von den Wächtern zu erhalten (S. 1582). Leichter ja ist es ben an der Staatsgemeinschaft noch gar nicht Theil habenden Stlaven die erforderliche Unterwürsigkeit abzundthigen.

Bu einer noch bedeutenberen Abtehr von Plato mard Aris ftoteles burch bie Ueberzeugung veranlagt, bag bie Einheit bes Staates theils ber Entwidelung ber Eigenthumlichfeit feiner einzelnen Blieber (562), theils ber Uebung ber Befammtheit ber Lugenden (566. vgl. S. 1582), theile ber Ausbildung ber verschiedenen Arten ber Gemeinschaft, namentlich ber verwandtschaftlichen (564 f.), nicht in ben Weg treten burfe, baf eben Darum Die Einheit Des Staatslebens eine von ber Ginheit Des Ginzellebens mefentlich verschiedene fein muffe; benn wie fonnte man fagen bag bie verfchiedenen Thatigfeiten bes Ginzellebens je fur fich ju individueller Bestimmtheit ausgebilbet werden follten ? . Gie tonnen nur in bem Grabe ihre Bestimmung erreichen, in welchem fie in allen ihren Beußerungen nach Bernunftzweden geleitet, bie ihnen ichlechthin fich unterorbnenben Bertzeuge werben, mahrend bas Ginzelmefen als Glieb bes Staates, ber Bernunft, wenn auch in fehr verschiedenem Grabe ber Entwickelung, vielleicht auch ber Entwickelungsfahigfeit, theilhaft und bamit gur Entwickelung ber aus ber befonberen Bestimmtheit feiner Bernunftthatigfeit (Energie) hervorgebenben Perfonlichkeit berechtigt ift. 3mar hatte Plato biefe Berechtigung nicht außer Acht gelaffen, fie boch aber auf bie ibm pon ber Staateverminft anzuweisende Sphare beschrantt (ob. II. 1. S. 503, cccc.). Und wie fomen wir voraussegen baß eine folche als lebenbiges Befet allwaltenbe Staatevernunft fich finden ober entwickeln werde? Daber benn Ariftotes les einerseits die Gemeinschaft nicht blos von Beibern und Rinbern (564 ff.), fondern auch von Befit (567 ff.) verwerfen, andrerseits mehr Spielraum fur Entwidelung ber perfon-

lichen Eigenthumlichkeit forbern und bas Befen als Ergenif ber Befammtentwickelung bes Staates an bie Stelle jener al waltenben Staatsvernunft fegen mußte. Dag er in ber Ihn bas mahre Befet als Ergebnif ber Befammtentmidelung ta Staatsgemeinschaft betrachtete, erhellet befonbers baraus wit er ber Ginficht ber Menge, ohne fle ju überschäßen, jutrante (602 f. 605. 612). Brift. war baher überzeugt bag ber Staat unt feine Berfaffung bem Grabe ber fittlich geiftigen Entwidelum feiner Burger entfprechen muffe, und fcon Diefe Ueberzengung wurde ihn veranlagt haben ftatt fich an ber Ronftruftion eine abstraften Staatbibeals ju versuchen, fein Angenmert auf fergfaltige Ermagung und Bergleichung ber reichen Mannichfaltig. feit von Staatsformen, auf bie Berhaltniffe unter benen fie beftanben und ihre Beranberungen ju richten, auch wenn er nicht burchgangig beftrebe gemefen mare, feine Ueberzeugungen bie Rontrole ber Erfahrung bestehn zu laffen, fie burch bie That fachen berfelben abzutlaren und naber ju bestimmen. Co it er ber Urheber einer Politif im Lichte ber Gefchichte geworden, nicht ale hatte er alle Staatsformen far gleich gut und jutido. lich gehalten, - bem wiberfpricht ichon der hohe Endzwel ben er bem Staate vorzeichnet und durchgangia festbalt, fonbern weil er bas ben verschiebenen Bilbungsftufen und Babaltniffen angemeffene Erreichbare anftrebte, und mobl and weil er bafur hielt, in unvolltommnen, ja verwerflichen Staath formen fanden fich Reime, beren naturgemaße Entwickelung # befferen ober wenigstens leiblicheren Buftanben führen tonne Rur von idhen, unvorbereiteten und ben Sinn ber Gefetlid feit untergrabenben Ummalgungen fonnte er fein Seil erwarte (582 vgl. S. 1643 ff.), und war auch in biefer Beziehung br Urheber ber mahren historischen Schule.

2. Doch kehren wir zur allgemeinen Uebersicht zurud. Is britten Buche beginnt die positive Entwickelung ber Staats lehre, mit ber Frage nach bem Begriff bes Burgers und nach ber Einheit ober Gelbigkeit bes Staates. Wenn Ur. bem Lieger im Allgemeinen bas Recht ber Theilnahme an ben Entschei-

bungen ber Gerichte und Bolfeversammlungen beilegt (588. 606), fo fpricht er bamit bie vorher berührte Borausfegung aus, bie Befete mußten aus bem Bemeingeift hervorgehn, baher nur wirflicher Burger fein tonne, wer gur Bilbung biefes Gemeingeistes beigutragen im Stande fei. Die Beantwortung ber zweiten Rrage (590 f.) mochte ihm fchwer geworben fein bei Ronflitten über Aufrechthaltung ber von Staaten mabrend Diefer ober jener Berfaffung eingegangenen Berpflichtungen, felbft bei ben fo ohngleich einfacheren Finangverhaltniffen ber bamaligen Beit, burdzuführen. Un jene Fragen reiht fich bie britte, ob ober wie weit bie Tugend bes braven Burgers mit ber bes fittlich guten Mannes zusammenfalle (592 ff.), bie in einer feiner Unterfcheibung ber verschiebenen Arten der Tugend entsprechenben Weife und ber hauptfache nach auch in Uebereinstimmung mit Plato beantwortet wirb. Durch biefe Borfragen bahnt er fich ben Weg ju ber Eintheilung ber Staateverfaffungen, beren Gintheilungegrund ein boppelter ift. Gemag feiner Beftimmung vom Wefen und 3med bes Staates fann er nur bie jenen 3med gu forbern bestrebten Berfaffungen als mahre, normale gelten laffen, b. h. folche bie bem allgemeinen Beften, nicht bem Bortheil ber Berrichenben bienen: fo treten mahre und ausgeartete Berfaffungen einander gegenüber (596). Untertheilung beiber ergibt fich junachft aus bem Bahlverhaltniß ber Berrichenden. Cowie Tyrannis Ausartung des Ronigthums, Dligarchie ber Ariftofratie ift, fo Demofratie ber freien Polis tie. Doch ift rudfichtlich ber Oligarchie und Demofratie bas Bahlverhaltnif nicht bas an fich Bestimmenbe; bie Gewaltherrschaft ber Benigen ober Bielen wird burch ben Unterschieb Des Reichthums und ber Armuth bebingt (598). 216 Berech. tigungegrund ju unbedingter Bevorzugung und herrichaft machen die Oligarchen ihren überwiegenden Befit, die Demotraten ihren and ber bem Menschen angeborenen Freiheit und Bleichheit (599) fließenden Unspruch geltend über bas Staats. eigenthum zu verfugent und nur weil bet Reichen wenige, bet Mrmen viele ju fein pflegen, entfcheibet bas hingutommenbe

Bahlverhaltniß (598). Dies hervorzuheben wird Ar. burch tie Absicht veranlagt unter ben Unterschieden gwischen ben Burgern ben bes Reichthums und ber Armuth als ben burchgreifenbfien nachzuweisen (G. 1623 f.). Bugleich aber tritt er ben auf urfprungliche Gleichheit fraft bes allgemeinen Menschenrechts ter Freiheit, gleichwie ben auf urfprungliche Ungleichheit fraft ber Bermogendunterschiede fußenden Unspruchen burch Bervorbebung bes hoheren Staatszweckes entgegen (599 f.) und leitet bamit bie fernere Rrage ein, wem bie Staatsgewalt gutomme ? Daf weber bas Uebergewicht ber Menge noch bie bes Reichthums noch Die Gewalt bes Tyrannen fie mit Recht beanfpruche, leicht nachgewiesen (G. 1596); schwieriger ift Beantwortung ber Frage, ob nicht bie Beften ober ber Befte von Allen gur oberften Gewalt berechtigt fei? Ur. macht in ber vorber beruhrten Beife bie Befahigung ber Menge gur Theilnahme an Berathung und Gerichtspflege und bas Unrecht baran, naments lich an Bahl ber Obrigfeiten und Rechenschaftsforberung, geltend (602 f.), ohne jedoch barum ihren Unsprüchen an Befleibung ber entscheibenben Memter nachzugeben, und fnupft baren bie Rachweisung ber Rothwendigfeit bie Berrichaft ber Dacht haber burch Gefete zu beschranten (604). Bie nicht ber Borjug ber Freiheit ober bes Abels und Reichthums, fo foll felbit nicht ber ber Bildung und ber Tugend unbedingten Anfprud an Berrichaft gewähren, jeboch im beften Staate bem bingt Beften Alles willig gehorchen (608. 638); und bamit gett Die Abhandlung in Erorterungen über bas Ronigthum ein. Rad Unterscheidung einer vierfachen Urt beffelben, ber bie funfte Brt, bie ber Allherrichaft, zwischen welcher und bem auf gewiffe Borrechte beschrantten Latebamonischen Ronigthum bie ubrigen Arten in ber Mitte liegen follen, hinzufommt, wird ohne Conberung verschiedener Urten ber Ariftofratie und ber Politie. Die Entscheidung fur je eine ber brei mahren Berfaffungen auf Beeignetheit bes Bolfes fur bie eine ober anbre jurudgeführt (615 f.), b. h. in Abrede gestellt bag eine berfelben unbeding: ben beiben andren vorzugiehn fei, jugleich aber angedentet bas

febe berfelben um fur eine mabre (normale) Berfaffung gelten ju tonnen, an Bestimmtheit allgemeingultiger Befete, nicht blos an bie jedesmaligen Entscheidungen bes herrschers, felbft. wenn er ber Beife mare, gebunden fein muffe. Ar. erklart fich barum fo entschieben gegen bas Bollfonigthum, wobei er ohne Zweifel bie an teine Gefete gebundene herrichaft bes Platonifchen Beifen im Ginne hat, weil wenn er auch jebed. mal nach innerem Befete entscheibe, biefes boch immer ber Erus bung burch perfonliche Leibenschaft ausgefest bleibe (611.614). Solche Trubung, ift er überzeugt, erfahre bas Befet meniger, wenn es burch Berathung ber Freigeborenen und Bebilbeten gelautert merbe. Rehmen mir bie Belobung ber Lafedamonifchen Theilung ber Bewalt zwischen ben Ronigen und Ephoren 767,) und bie Meußerung hingu, die Dacht bes Ronigthums ober Ronigs folle ber Gesammtmacht bes Bolles nicht gleichtommen (613): fo burfen wir wohl annehmen, es habe bem Stagiriten ber noch nicht jur Bestimmtheit erhobene Begriff einer irgendwie fonstitutionellen Monarchie vorgeschwebt.

Die Folgerichtigkeit ber in den drei ersten Buchern ber Politik enthaltenen Grundlegung dieser Disciplin schließt ben Berdacht bedeutender Lucken (mit Ausnahme des oben (586) bezeichneten Rapitels des zweiten Buches) oder Umstellungen aus, und die entgegengesetze Annahme ist von Andren 758) grundlich widerlegt worden. Oder sollten wir vielleicht das dritte Buch für unvollendet oder nicht vollständig auf uns gestommen halten mussen, weil in ihm die Aristofratie und Politie nicht in ähnlicher Weise in ihre besonderen Arten zerlegt und

<sup>757</sup>a) V, 11. 1313, 25 καὶ ἡ Δακεδαιμονίων (βασιλεία πολύν χρόνον διέμεινεν) διὰ τὸ ἐξ ἀρχής τε εἰς δύο μέρη διαιρεθήναι τὴν ἀρχήν, καὶ πάλιν Θεοπόμπου μετριάσοντος τοὶς τε ἄλλοις καὶ τὴν τῶν ἐψόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσαντος.

<sup>758)</sup> Diese besonders von Conring durchgeführte Annahme hat nach Schnels ber, Göttling, Spengel, (über die Politif bes Arift. in d. Schriften d. Baierschen Afab. d. B. v. 3. 1848)., — 3. P. Nices da Arist. Politicor. libr. p. 39 sqq. p. 58 sq. ausführlich widerlegt.

überhaupt nicht naher erörtert wird? Auch folder Zweisel tann, glaube ich, nicht eruftlich gehegt werben, wenn man erwägt, theils daß das über das Königthum Gesagte, namend lich die Nothwendigkeit gesehlich sestgestellter Normen, auch anf jene beiden andren Formen Anwendung leidet, theils daß die verschiedenen Arten der Aristofratie und Politie nicht so bestimmt sich aus einander halten lassen wie die des Königthums, und daß die ihre annähernde Berwirklichung betressenden besonderen Bestimmungen erst aus den Beziehungen sich ergeben tonnen, in denen sie zur Oligarchie und Demotratie stehn. Zu größeren Bedenken gibt die Absolge und theilweise auch die Bollständigskeit der solgenden fünf Bucher Beraulassung.

3. Das britte Buch schließt mit ber Erklarung, daß nachbem bas Borangegangene bestimmt worden, von ber besten Berfassung zu handeln sei, nach welchen Raturbedingungen sie entstehe und wie sie festzustellen sei 759). Das siebente und achte Buch handeln vom besten Staate und zwar nach vorangegangener Erdrterung seines Endzwecks (S. 1603—6), zuerft von

<sup>759)</sup> III, 18. 1288, b, 2 demotration of toutor meal tos moderates ήθη πειρατέον λέγειν της αρίστης, τίνα πέψυκε γίνεσθαι τούnor zat zastoradbas noc. Die in ber neueften Befferichen Andache beseitigten Schlufworte: drayun di tor uellorta negi autige noήσασθαι την προσήχουσαν σχέψιν, bie Gottling in fowerlich balt: barer Deife mit ben vorangegangnen burch Streichung bes Bunfte ba: ter nus und Segung eines Romma nach di, verbinben will, fonnten wohl Bruchftide eines Sages fein, beffen Inhalt wir ju Anfang bet fiebenten Buches wieberfinden: negt nolitelag aplotig tor uellorte ποιήσασθαι την προσήχουσαν ζήτησιν ανάγχη διορίσασθαι πρώτον τίς αίρετώτατος βίος. Baren, wie Spengel quaimmt, iene B. avdyun of . . . ouewer am Schluf einer Seite geforer ben und begann bie folg, mit diogloadan ng. r. alg. plos, fe fonnten febr leicht, nachbem bie Bucher umgefest maren und bas flebente vom britten getrennt, biefe 2B. dioglo. . . Blos jur Grganjung feues Borberfates von frember band bingugefügt fein. reüber bie gange Frage: Spengel 6. 18 ff.

ben Naturbedingungen besselben rucksichtlich ber Zahl und Beschaffenheit ber Einwohner oder Burger, wie der Größe und Beschaffenheit seines Gebiets (S. 1606 f.), demnächst von der Berwirklichung besselben durch die Gesetzebung (S. 1607 ff.). Auf die Weise aber entspricht der Inhalt der beiden letzen Bucher nicht nur dem was der Schluß des dritten Buches als zunächst bevorstehend ankundigt, sondern schließt sich auch dem aufs engste an was in dem letzen Abschnitte dieses (britten) Buches von den wahren (normalen) Staatsversassungen enthalten ist. Auch das zweite Buch läßt unmittelbar nach der allgemeinen Grundlegung die Abhandlung vom besten Staate einigermaßen erwarten 700), und die vorläusige Bezeichnung der Aufgabe unster Politik am Schlusse der Ethik widerspricht solcher Absolge nicht 761). Dazu sinden sich in dem vierten Buche Stellen,

<sup>760)</sup> II, 1 έπει δε προσιφούμεθα θεωρήσαι περί τζε κοινωνίας τής πολιτικής, η κρατίστη πασών τοις δυναμένοις ζήν δτι μάλιστα κατ' εθχίν, δεί κτλ. (561). Unbren von Rides p. 73 sq. anger führten St. fann ich fein Gewicht beilegen.

<sup>761)</sup> Nicom. X, 10. 1181, b, 16 πρώτον μέν οὖν εἴ τι κατά μέρος είρηται καλώς ύπο τών προγενεστέρων πειραθώμεν έπελθείν, είτα έχ των συνηγμένων πολιτειών θεωρήσαι τά ποία σώζει καί φθείρει τάς πόλεις και τά ποΐα έκάστας τών πολιτειών. xal dià tipas altias al pèr xalus al de tourartior moliteuονται. Θεωρηθέντων λαό τοητων ταλ, αν παγγολ απλιδοιπελ καλ ποία πολιτεία άρίστη, και πώς έκάστη ταγθείσα, και ulde rouois ant ebege gowiern. Bollten wir ben erften Abfah biefer etwas unbeutlichen B.: nowtor . . Enelder auf bas zweite Bud, ben zweiten: eles . . noleredorras auf ben Inhalt bes IV-VI. B. begiebn, fo murbe theile ber Ausbrud ex rur gupnyutνων πολιτειών febr ungenau fein (benn eine guraywyn τ. π. fins bet fich nicht in unfern Buchern), theile ber leste Abfas Bewons. . . . . xowulen auf eine entgegengefehte Abfolge binmeifen fonnen, b. h. auf Boranftellung ber Abhandlung vom beften Staate (nota nol. aglary) und bemnachftige Grörterung ber Inflitutionen ber befonbern (wirflicen) Staaten (ποι έκάστη ταχθείσα κελ.). Auch auf bas verlorene von ber Politif gefonberte Bert ber Bolitien

veisungen auf eine vorangegangene Abhandlung vom besten Staate betrachten barf 762). Offenbar, heißt es jum Eingang in die Erdrterungen dieses Buches (IV, 1), hat ein und dieselbe Wiffenschaft zu untersuchen, welche die beste, wunschen wertheste, von allen außeren hemmungen unabhängige Staats-

laßt fich ber Ansbrud: ix robe dungyusvor nodirecor, nicht

Doch möchte ich nicht entschieben behaupten, bag ar. icon bei Abfaffung jener Schlugworte ber Cthif bie Abfict gehabt habe vom besten Staate in naber Begiebung gu ber fritisch hiftorifchen Ginleitung bes zweiten B. zu handeln; vgl. bie etwas := zuversichtliche Deutung jener 2D. bei Dides p. 25 sqq. und p. 72. 762) IV, 1. 1288, b, 21 (667) I. 37 od yag udror tir defetter đet θεωρείν, αλλά και την δυνατήν, δμοίως δε και την φή= zal zoινοτέραν άπάσαις. - c. 2. 1289, 32 βούλεται γκο έzaτέρα (ή αριστοχρατία και ή βασιλεία) και' αρειήν συνεστάναι zeyognynuerny, - ein Ausbrud ber, wenn nicht bie Erörterungen bes gegenwärtigen fiebenten Buches (ob. anm. 625) vorangegangen maren, buntel fein murbe, und ber une berechtigt b. 28. 1. 30 καὶ περί μέν αριστοκρατίας καὶ βασιλείας είρηται. το γάρ περί της αρίστης πολιτείας θεωρήσαι ταθιό και περί τούτω» έστιν είπειν των δνομάτων, auf bas VII. B., nicht ausschlieflia auf bas britte, ju beziehn, val. IV, 3. 1290, 1a u. Spengel S. 25. - Auch mas von ben Unterschieben unter ben Burgern IV. 3. ob. S. 1627 f. gefagt mirb (p. 1290, 2 exel yap dieiliges. πόσων μερών αναγχαίων έσιλ πάσα πόλις) entirnet mehr bem was VII, 8 (ob. S. 1607 f.) ale bem was III, 12 cter III, 7. 8. (ob. S. 1598. 1594 f.) fich baraber finbet. Gbenfo perhalt fiche mit ber ahnlichen Radweifung IV, 4. 1290, b. 38 zei yan at noters oux it tros all' to nother obyeterias usper. шопер егруган nollduis. Bweifelhafter ift IV, 7. 1293, b, 1 deστοχρατίαν μέν οὖν χαλώς έχει χαλείν περί ής διήλθομεν έν τοτς πρώτοις λόγοις. auch IV, 11. 1296, b, 2 und IV, 13. 1297. b, 32 mo die delorn nolirela nicht bie abfolut befte, fonbern tie rais nleigrais nolegie, ober us ent to nleigror eineir aglats, b. b. bie in biefem Buche erörterte zweitbefte ift.

verfassung, und welche die einem bestimmten Bolke angemessene, die als die nach Maßgabe der Umstände beste den Bielen genügen muß, welche die (schlechthin) beste nicht erreichen können, und endlich welche die den geschichtlichen Boraussehungen entsprechende. Daß Ar. an der hier bezeichneten Abfolge in der That sich gehalten und zuerst von der vollkommnen Berfassung, dann erst von der ihr nahe kommenden, zunächst der Politie, und von den wenngleich sehlerhaften, doch durch thatsächliche Zusstände bedingten, gehandelt habe, ergibt sich mit Mahrscheinslichseit wie aus einer andern, jedoch weniger deutlichen Stelle desselben (vierten) Buches, so daraus daß nuchweisung auf die vierte bis sechste betrachtet werden könnte 2003), dis auf eine einzige höchst wahrscheinlich interpolirte Stelle 261).

4. Leiber aber ift bie Abhandlung vom beften Staate ein

<sup>763)</sup> Bgl. Rides p. 81.

<sup>764)</sup> VII, 4 pr. έπει δε πεφροιμίασται περί αθτών (τούτων Rides) παὶ περὶ τὰς άλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται πρότερον, ἀρχή των λοιπων. zrl. Sollten bie B. x. negl . . πρότερον nicht eingeschoben fein, fo murbe auraf auf bie beften Staateverfaffuns gen zu beziehn fein, von benen aber in biefem Buche noch nicht bie . Rebe gewesen. Sehr mahricheinlich baber bag jene B., wie Spens gel (Unm. 28) annimmt, bem Rontexte gar nicht angemeffen, aus einer Ranbanmerfung in ben Text gefommen finb. - Rach bem Borgange Fruberer hat querft wieber Barth. St. Silaire in feiner Ueberfegung ber Politit bie Brioritat bes VII. und VIII. B. vor bem IV-VI. befürmortet und bann mit Befeitigung ber gegen biefe Umftellung von verschiebenen Seiten geltenb gemachten Ginreben, Spengel in ber augeführten Abhandlung (586. 758) mit gewohnter Scharfe fie feftgeftellt. Bu gleichen Ergebniffen war Dr. Rides (758) gelangt, bevor noch jene Abhandlung erfchienen mar. Der neuefte Bertheibiger ber hergebrachten Ordnung, B. Rofe (de Arist. libr. ordine et auctor. p. 125 sqq. 1834), icheint feine biefer beiben. amei bie brei Sahre vor ber feinigen erfchienenen Unterfuchungen gefannt ju haben.

Bruchftud geblieben, ober boch nur ale folches auf une getommen. Es wirb in bemfelben bas Rufammenfallen bes Entzwed's bes Staates mit bem ber einzelnen Menfchen nachgewiesen und gezeigt bag wenngleich die Gludfeligfeit, b. b. ber Endzweck fenes wie biefer, nicht ohne außere und leibliche Gi ter beftehn tonne (vgl. S. 1610), ihr Grundbeftandtheil mit felbft 3med und Bedingung biefer in ben geiftigen Gutern, b. h. in ber allumfaffenben , nicht theilweisen (G. 1612) Ingenb beftehe; ferner bag bas Dirfen im Staate bem bavon abgeloften, theoretifchen Leben porzuziehn fei, porausgefest baf bie fich felber 3med feienden Betrachtungen und Gebasten ale Bestandtheil ober mefentliches Forberungemittel bes fittlichen Banbelne anerfannt murben (G. 1603 ff. und Inm. 630 f.). Ift aber bas fchonfte Leben bes Staates wie bes Einzelnen bas Leben ber in handlungen fich verwirklichenben Tugend, mit ber bagu erforberlichen außeren Begunftigung (619), fo mußte in ber Lehre vom besten Staate gezeigt merben, worin die erforberliche außere Begunftigung beffelben, feine Raturbestimmtheit, bestehe und wie er burch Freiheit und Diffenschaft zu begrunden fei (625). In ersterer Beziebung mirb von ber Bahl und Ratur ber Ginmohner, von ber Grege und lage bes Bebiets gehandelt (G. 1606 f.). In zweiter . Beziehung war zuerft Ueberficht über bie zum Staateleben erforderlichen Bestandtheile und Berrichtungen ju gewinnen, am Sonderung ber eigentlichen Trager beffelben, ber Bollburger. von ben jum Betrieb ber anftrengenben torperlichen Arbeiter nothigen Infaffen; benn bag lettere, weil ohne Duge für geistige Ausbildung, an ber Lentung bes Staatelebens nicht Theil haben burften, fonnte bem Ur. nicht zweifelhaft fein (630). Doch will er feinesweges bie Armen als folche baver ausschließen und namentlich burch bie Spffitien Corge getragen wiffen, fie in Bemeinschaft mit ben Boblhabenben an er-Die nachste Aufgabe ber Staatsbildung follte eine be: Gemeinfinn ber Burger forbernbe Umlage ber Grundftude un? eine zugleich Schonheit, Leichtigkeit bes Berkehrs und Siche

rung gegen Angriffe ins Auge fassende Anlage der Stadt sein, nach antiken Begriffen der Seele des Staates (S. 1608 f.). Doch betrachtet Ar. die Fürsorge für diese mehr außeren Berschltnisse gewissermaßen als bloßen Uebergang zu der eigentlichen Aufgade des Gesetzgebers: Erziehung der Burger zur Turgend und damit zur Glückseligkeit 165). Die zur Angend erssorberliche Raturanlage liegt außer dem Bereiche der Gesetzgebung; diese kann nur durch Versittlichung und Entwickelung der Bernunft, d. h. durch Erziehung, jenen Zweck zu erreichen ber strebt sein, und wird ihn in dem Maße erreichen, in welchem sie zwar unterscheidend zwischen einem höheren, zur herrschaft

<sup>765)</sup> VII , 7. 1328, 17 wird ber Abiconitt von ben Raturbebingune gen bes beften Staates abgefdloffen, benn aufgezahlt ohne welche Berrichtungen und bie ihnen entsprechenben Organe ber Staat nicht bestehn foune (c. 8), um biejenigen gu finten bie ale eigentliche Glieber ober Trager bes Staates ju betrachten, und in welcher Beife fie im Bechfel ber Lebensalter an ben ihnen gutommenben verfchiebenein Berrichtungen Theil nehmen follen (c. 9). Rach einer wenn aud nicht Unariflotelifden, bod biefer Stelle nicht eben angemeffenen hifterifden Mittheilung aber Aegyptifd Rretifde Sonberung bee Rriegerflaubes von ben Aderbauern und aber bas Alter ber Gufftien (c. 10. 1329, 40 - b, 35) folgt ber Abidnitt von ber Theilung bes Canbeie genthume in öffentliches und privates, von Anfage ber Stabt u. f. w.; fowie bie nabere Bestimmung über bie Abbangigfeit ber Begenftanbe biefes Abichnitte von ber Bestimmtheit ber befonberen Raturverhaltniffe. Daber benn bie Abbandlung von ber eigentlichen Befebgebung wieberum auf ben Begriff bes Endzwects. bes Staates jurudgeht und mit b. 2B. beginnt (c. 13): negt de ras noberelas autife, in them rat [iz] noiwe det ourestarat top millousar iatabat noliv manablan sat nolistiteam nalus, lerstor. pgl. p. 1332, 31 to de anoudalan elves ton noliv ognéte tijanc egyon all' enicifunc xal noggioeces. b, 8 son uen τοίνυν (φύσιν) οδους δεί τους μέλλοντας εύχειρώτους έσεσθαι τῷ νομοθέτη, διωρίσμεθα πρότερον, τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον ήδη nasdelag. Der Inhalt biefes Abichnitte ift bemgufolge bie fittlich geiftige Bilbung ber Barger.

befähigenben und einem nieberen Grabe ber Bilbung, fich bie Anf: gabe ftellt tugenbhafte Manner ju bilben (G. 1610 f. vgl. Unm. 593), b. h. ju ichonftem Ginflange von Bernunft und Sitte gu fabren, jeboch fo bag lettere burch erftere gelenkt und bestimmt werte (641). Gleichwie aber ber Rorper fruher ale bie Ceele fic ausbilbet, Affett und Begierbe fruher als Beift und Bernunft fich außert, muß auch bie Erziehung querft auf Entwickelmg bes Rorpers und Berfittlichung ber Begierben und Affeite gerichtet fein (G. 1612). Daher benn zuerft von ber Corge fir Die leibliche Entwickelung (Die Borbedingungen berfelben ver wie nach ber Beburt mit einbegriffen) und von ber bauslichen Erziehung ber Rinber bis zum fiebenten Jahre gehandelt wirt. Erzählungen und Anschauungen, mit forgfältiger Bahrung gegen alles Unschone und Unfittliche, follen ber findlichen Geelt bie erfte Rahrung gemahren und vom funften bis fiebenten Sahre foll fie gum eigentlichen Unterricht burch Buboren (Belfung ber Aufmertfamteit) übergeleitet werben. Ungern vermift man nabere Erorterungen über Urt und Inhalt ber bem findlichen Alter angemeffenen Ergahlungen und Anschauungen, über Benugung von Kabeln und Dichtungen u. f. w., ohne jebed Spuren von guden im Texte nachweisen ju tonnen. Ur. fcbeint bem Abschnitte von ber ferneren Erziehung und bem eigentlichen Unterricht zuzueilen und leitet biefe Abhandlung ein burch bie Rachweisung, bag ber befte Staat ohne Sorge fur Die richtige Erziehung nicht bestehn tonne, bag biefe (vom achten Sahre an) eine offentliche und gemeinfame fein und nicht fowohl auf nubliche Kertigfeiten als auf geiftig fittliche Ausbildung gerichtet fein muffe. 216 Begenftanbe bes Unterrichts, aber feinesweges ale bie ausschließlichen, werben Grammatit, Zeich. nentunft, Symnaftit und Dufit bezeichnet (648), und bare wird vom 3wed und bem Dag ber Gymnastit turg (E. 1615 f.), von ber Dufit bagegen fehr ausführlich gehandelt Micht fowohl ber Luft wie ber Muße foll fie bienen und ger fittlichen Bilbung burch Reinigung ber Affette beitragen , taher foll burch eigne Musubung ju richtigem Berftanbnis ber: selben geführt, die Wahl der Instrumente und Tonarten aber durch den jedesmal besondern Zweck und durch das Lebensalter nach den Normen des Mittelmaßes, des Erreichbaren und der Schicklichkeit bestimmt werden 766). In welcher Weise die Rust \_ zur Reinigung der Affekte 767) suhren solle, wurden wir bestimmt ter angeben können, wenn die Stelle der Poetik, worauf Ar. sich beruft, und erhalten ware.

Daß ber Abschnitt von ber Musik oder selbst ber von ber Gymnastik unvollständig auf und gekommen, haben wir nicht Grund anzunehmen, wohl aber daß Ar., wie er verheißt, sich darüber erklärt haben werde, welche die Gegenstände einer des Freigeborenen wurdigen und schonen Jugendbildung und wie sie zu behandeln seien 768). Auch über die Erziehung der Madochen 769), über die Einrichtung der Spssitien und die Behand-

<sup>767)</sup> Anm. 664. vgl. VIII, 6. 1341, 22 ωστε πρός τους τοιούτους αυτορί καιρούς χρηστέον (το αυλορί) εν οίς ή θεωρία κάθαρσιν μάλλον δύναται ή μάθησιν. n. Anm. 665.

<sup>768)</sup> VIII, 3. 1338, 30 δτι μέν τοίνυν έστι παιδεία τις ην ούχ ώς χρησίμην παιδευτέον τούς υίεζς ουδ' ώς αναγχαίαν αλί' ώς ελευθέριον και καλήν, φανερόν έστιν· πότερον δε μία τον αρεθμον η πλείους, και τίνες αυται και πώς, υστερον λεκτέον περί αυτών. τgl. VII, 17. 1336, b, 24. unb Spengel Anm. 11.

<sup>769)</sup> Bwar wird I, 13. 1260, b, 9 was über die Tugend des Mannes und Beibes, der Kinder und des Baters und über ihren Umgang mit einander zu sagen ware, der Betrachtung der besonderen Staaten zusgewiesen. l. 12 er rote negl ras nolitelas arayxator kneldele, und als abhängig von der besonderen Berfassung berselben die Creziehung der Knaden und Beiber bezeichnet (l. 15 arayxator nede the nolitelar plenorias naideveier nat tode naidas nat tas yuralnas). Da jedoch Ar. von der Crziehung der Knaden sür den besteu Staat handelt, so sonder Boch auch wohl die in ihm und für ihn ersorderliche Crziehung der Madchen nicht unerörtert bleiben,

lung ber Stlaven 170) laffen Aeußerungen bes Ar. weitere Erstrerungen erwarten, die wir gegenwartig in seiner Politif nicht finden. Zweiselhaft bagegen, ob er von der Berwaltung des besten Staates zu handeln die Absicht gehabt habe. Richt bles berechtigt feine seiner Aeußerungen über den besten Staat bergleischen zu erwarten 771), sondern er scheint diesen auch nicht se von den zu verwirklichenden gesondert zu haben, daß es einer eigenthümlichen Anweisung für Berwaltung besielben bedurft hatte. Er will nicht das Bild eines nach allen Richtungen ausgeführten Rusterstaates entwerfen, da er ja in-seinem besten Staate Wechsel von Regieren und Regiertwerden, mithin Politie zuläst, die er doch den besten Staatsformen, denen bet Ronigthums und der Aristofratie, nicht gleichstellt 272); in

jumal er Plato'n vorwirst die Berschiedenheit mannlicher und weiblicher Tugend, baher auch mannlicher und weiblicher Beschäftigung und Bildung außer Acht gelassen zu haben (I, 13. 1260, 21 II, 5. 1264, b, 4. c. 6. 1265, 6), und mit Rücksch auf die Ausgelassenheit der Latonischen Beiber II, 9. 1269, b, 17 sagt: Sar' tr daus noderelaus gendlus Exes ro negt ras yuvainus, ro spect ifs nodews elven det routser arondereror.

<sup>770)</sup> VII, 10. 1330, 3 περί συσσιτίων τε συνθοπεί πάσι χρίσιμον είναι ταϊς εὐ κατεσπευασμέναις πόλεσιν ὑπάρχειν· δι ζν δείτιαν συνθοπεί καὶ ἡμῖν, ὕστερον ἐροῦμεν. ib. 31 τίνα δὶ διὶ τρόπον χρήσθαι δούλοις, καὶ δοότι βέλτιον πάσι τοῖς δούλως άθλον προκεϊσθαι τὴν ἐλέυθερίαν, ὅστερον ἐροῦμεν. τοῖ. Εναρεί &nm. 11.

<sup>771)</sup> vgl. Nides p. 94, ber auch anbre zu weit greifeube Annahmen von Luften wiberlegt, Die vorzüglich Conring befürwortet hatte.

<sup>772)</sup> VII, 14. 1332, b, 21 . . . δήλον δτι βέλτισν δελ τούς αὐτοίς τούς μεν άρχειν τούς δ' άρχειθαι καθάπαξ. επεί δε τούτ' ω΄ βάδιον λαβείν οὐδ' Ιστιν άσπες εν Ίνδοις φησί Σκύλαξ είναι τούς βασιλέας τοσούτον διαφέροντας των άρχομένων, φανερόν δτι διά πολλάς αίτιας άναγκατον πάντας δμοίως κοινανείν τού κατά μέρος άρχειν και άρχειθαι. τό τε γάρ Ισω ταὐτόν τοις δμοίοις, και χαλεπόν μένειν την πολετείαν τιν συνεσιηπνίαν παρά τό δίκαιον. οβί. Καπ. 697. III, 13. 1268.

ber Abhandlung vom besten Staate sollen vielmehr nur bie im neren und angeren Bebingungen entwickelt werden, ohne welche sein Zweck nicht erreichbar. Ar. sieht in der Entwerfung besselben von den Berhaltnissen ab, die einerseits durch Raturbestimmtheit des Landes und der Bevolkerung, andrerseits durch vorangegangene Fügungen und Entwickelungen die besons dere Form desselben bedingen.

5. Der folgende Abschnitt (S. 1621 ff.) foll baher, ju nothe wendiger Erganzung bes vorangegangenen, ba es mohl ohnmöglich daß der beste Staat Bielen ju Theil merbe, unterfus chen, theile welcher nach Maggabe bes Begebenen, junachft wohl ber Raturbestimmtheiten, ber möglichft befte fei, theils wie fiche mit bem aus ber Borandfetung (ben vorangegangenen Entwidelungen) hervorgegangenen verhalte; benn auch ben gegebenen muß ber Politifer ju burchichauen im Stande fein, wie er ju Unfang geworben fei und wie nachbem er gewore ben aufe langfte erhalten werben mochte. Außerbem foll er (ber Polititer) bie ben meiften Staaten angemeffene, bie mogliche, leichter erreichbare und allen gemeinsamere Berfaffung fennen und ben bestehenden ju Sulfe ju tommen im Stanbe fein (667. 669. 708). Daher werden querft bie verschiebenen Arten ber Demofratie und Dligarchie als ber verbreitetsten Staaten gesondert; benn bamit wird jugleich ber Grund gelegt jur Betrachtung ber aus richtiger Difchung von in ihnen und ber Ariftofratie enthaltenen Momenten fich ergebenben befferen Berfaffungen 278) und ju ben Erorterungen über bie brei

<sup>40</sup> xal dia των αυτών ανής τε γίνεται σπουδαίος και πόλιν συστήσειεν αν τις αξιστοκρατουμένην ή βασιλευομένην, ωστε. (616) IV, 2. (668). Doch hat Ar. in jener St. (VII, 14) wohl bie wahre Politie, in welcher Alle ber Gesammttugend, nicht blos ber friegerischen, theilhaft sein sollen, im Sinne; vgl. Spengel Anm. 24.

<sup>773)</sup> IV, 8. 1293, b, 32 φανερωτέρα γάρ ή δύναμις αθτής (της πολιτείας) διωρισμένων των περί δλιγαρχίας και δημοκρατίας.

verberbten Berfaffungen felber; Ronigthum und bie mabre Ari ftofratie namlich wird bier als bem besten Staate angeborig außer Acht gelaffen (668). Go wie ber Unterschied von Dligarchie und Demofratie auf ben ber Reichen und Armen 311 rudgeführt wirb, fo bie Dannichfaltigfeit ber naberen Beftin mungen und Formen jener beiben auf bas Berhaltnig ber verfchiebenen Rlaffen ber Burger ju einander. 216 außerfte Busartung beiber wird bie unbedingte gefeglofe herrichaft, fei et ber Maffe bes Bolts ober ber Wenigen (Reichen) nachgewicfen. Doch tonnen in jenen beiben Berfaffungen auch Borguge ber Tugend und ber Beburt Berudfichtigung finden; bann entflete einerseits eine ber Dligarchie sich juneigende, von ber reinen Aristofratie immer noch mehr ober weniger verschiedene Aban berfelben 774), andrerfeits bie Politie, ale richtige Difchung oligarchischer und bemofratischer Institutionen, mit Uebergewicht ber letteren und Beimischung ariftofratischer Beftant. theile (G. 1627 f.) - Bon ber Tyrannis burfte um fo meniger ausführlich gehandelt werben, ba fie burch und burch verberbt.

<sup>774)</sup> ΙΝ, 8: 1294, 19 έπει δε τρία έστι τα αμφισβητούντα της Ισότρις της πολιτείας, έλευθερία πλούτος άρετή (τὸ γὰρ τέταρτον, 6 καλούσιν εθγένειαν, ακολουθεί τοις δυσίν . . (679)), φανερον διι τήν μέν τοίν δυοίν μίξιν, των εθπόρων και των απόρων, κ-Litelay lexicoy, the de twe tologe apiatonoutlay maliate allwe παρά την αληθικήν και πρώτην. Weiteres über tiet fogenannten Ariftofratien erwartet man gerade nicht, ba fie fic Bolitie fo febr nabernb bei ihr weiter berudfichtigt werben (Dal. IV. 9 extr. c. 11. 1295, 31. V, 7. 1307, 15) und auch bie Schlufterett: bes Rap. (1. 27 xai ti diapegovoir alliflur al i apistomeτίαι και αι πολιτείαι της αριστοκρατίας . . φανερόν) ξάτ'τ: wohl nicht auf Aufgahlung verschiebener Arten ber Ariftofratie begegen merben, ba ber Blural al agioroxparlas nur bie Berfdieben beit biefer ariftofratifchen Formen von ber mahren Ariftofratie be zeichnen foll. hinweisung auf eine breifache Form folder Arifict: tien, wie fie Nides annimmt p. 105, fann ich in biefem Rab. mit: finben.

teine Bestandtheile fur Bilbung erträglicher Berfassungen enthalten kann, und da zwei Formen berfelben bereits als Ausartungen des Konigthums aufgeführt waren und eine britte aus Entartung des Bollfonigthums sich ergibt (S. 1628 f.).

Bur Beantwortung ber Frage, welche bie befte fur bie meiften Menschen erreichbare Verfaffung fei 276), fann nur auf bie Politie und die fich ihr annahernden Ariftofratien ber Blid fich richten (681). Im Unschluß an feine Lebre von ber ethischen Tugend zeigt Ur. bag auch auf die fragliche Berfaffung bas Mittelmaß Unwendung leibe und fie am leichteften ba fich bilben werbe wo ber Mittelstand überwiege (G. 1629 f.), mogegen bas Uebergewicht ber Daffe ber Urmen ober auch ber Reichen und Angesehenen Demofratie ober Dligarchie zur Rolge haben muffe. Auf Debung ber Mittelflaffe foll baber bie Befetgebung burchgangig ihr Augenmerf richten (G. 1631 f.). Da aber bie Berschiedenheit ber Berfassungen auf ben besonde ren Bestimmtheiten zuerft und vorzüglich ber in letter Inftanz entscheibenden (fouveranen) Bewalt, bann ber Obrigfeiten und ber Berichte beruht, fo mußte Ur. jur Ergangung bes Borangegangenen in Erorterungen über biefe brei Staatsgemalten eingehn und mit einer ihrer Bedeutung angemeffenen Ausführlichkeit von ber erften berfelben handeln (G. 1633 ff.), gur Erganzung beffen mas fich über bie verschiebenen Formen ber Demofratie und Dligarchie ergeben batte. In ber Berfaffung bes Mittelmaßes follen die Beringen und Angefehenen gur Ente scheidung jufammenwirten (694) und foll ber Daffe bes Bolts

<sup>775)</sup> και τίς τίσιν άρμόττουσα. f. Anm. 667. — IV, 13 exit. . . πρός δδ τούτοις τίς άριστη των πολιτειών ώς έπι τό πλειστον εξπείν, και των άλλων ποία ποίοις άρμόττει των πολιτειών, εξηται. 3m Uebergang zu ber zu Anfang (667) bezeichneten Frage: έξ άρχης τε πως αν γένοιτο (ή δοθείσα πολιτεία), κτλ. vgl. IV, 2. 1289, b, μετά δε ταύτα τίνα τρόπον δεξ καθιστάναι τόν βουλιφένον ταύτας τας πολιτείας, κτλ.

bas Recht ber Verwerfung ber von einem Ausschuß (bem Ratbe) eingebrachten Gesetze ober Anträge, nicht aber Einbringung neuer (bie Initiative) zugestanden werden (696). hier eten möchte man nüheres Eingehn auf das Wie vermissen, ebm jedoch Lucken im Buche nachweisen zu können 776).

6. Der Staatsmann aber foll Einficht haben micht blod in bie Schlechthin beste Berfaffung und bie unter ben obwaltenter Berbaltniffen und ben Deiften erreichbare (Bolitie und gemifchte Aristofratte), sonbern auch in die bestehenden, wie we im laufe ber Beit fich gebilbet haben, auf thatfachlichen Berandfebungen beruhn (667. 685). Er foll baher auch wiffen, wie bestehende Demofratien, nach Dafgabe ber Umfande, guträglid werben und Dauer gewinnen tonnen, wo und wie fie anwendbar (vgl. 6. 1640); wobei bem zugleich die unter ihnen fic bilbenben Unnaherungen und Berbindungen nicht außer Sie an laffen find (700). Ariftoteles, eben fo weit entfernt von te: Unnahme daß glies Beftebeube als foldes ichon gut und red! fei, wie von bem Bahn unabhangig vom Begebenen fchaffer an tonnen, verfchmatt baber nicht von jenem Gefichespnufte aus wiebeman bie verschiebenen Kormen ber Demofratie und ber Oligarchie ju burchmustern, um ju zeigen, wie fie felbit in ihren Ausschreitungen noch Reime enthalten, burch berer Entwickelung ber ganglichen Bereitelung ber 3wede bes Staates gewohrt werben tonne. Bieberholungen fonnten auf bie Weife micht gamilen vermieben werben; bod weiß Ar., inten er auf Die je einer jener beiben Berfaffungen zu Grunde liegen ben Principien und bie Urfachen ihrer verschiedenen Forme jurudgeht, vom neuen Standpunfte aus ihnen neue Seite. abzugewinnen (G. 1638 ff.). Unegleichung bee Begenfapet zwifden Armen und Reichen (G. 1639), Gorge fur quee Babl ber Obrigfeften und Berpflichtung berfelben gut Rechenschafts. ablage (705. 718), Fernhaltung bes Pobele (706), Abwehr felt-

<sup>776)</sup> Ueber bie Bollftanbigfeit bee Buches f. Rides p. 109 sqq.

ftifcher, ber Einigung ber verfthiebenen Schichten ber Bevole terung entgegentretender Genoffenfchaften (Glubs) (707) und Begrundung eines bauernben Boblstandes (709), - find bie Magregeln bie er ben Demofratien empfiehlt; Machalten, Ergangung burch frifches Blut, Uneigennübigfeit und invere Orb. nung, die ben Dligandien vorgezeichneten (G. 1640 f.): beis be alfo follen gumalige Munaherung an die Politie anstreben. Eben fo tragt er in bem mas er aber bie Dbrigfejten, ihre Unterschiebe und Wirkungefreife fagt (G. 1641 ff.), ber Berschiedenheit ber gegebenen Benhaltniffe burchgangig Rechnung, handelt aber von ihnen weniger ausführlich als von ber suveranen Staatsgewalt und geht gar nicht auf Ginrichtung ber Berichtshofe ein; er hatte es ja fcon fruber ale über ben Bereich ber (allgemeinen) Staatelehre hinansgehend abgelehnt und über bas Berfahren bei ben bas Wohl bes Staates bebrobenben Berbrechen fich erklart (G. 1635). Die burch bie Berichiedenheit ber Formen ber Demofratien und Dligarchien bedingten naheren Bestimmungen burfte er seinen Lesern wohl jumuthen aus bem im erften und hauptabichnitte biefer Abbandlung Entwickelten abzuleiten 776a).

7. Dagegen fehlte noch Erdvierung ber Ursachen ber Umwalgungen und der Mittel ihnen zur Erhaltung der bestehenden Berfassung zu begegnen; benn auch die hierher gehörige Unterssuchung hatte er ja im Eingange zu seiner — sollen wir sagen speciellen oder angewendeten? — Staatslehre angekundigt (667). Unbedenklich habe ich nach dem Borgange von St. Hilaire, Spengel u. A., dieser Abhandlung, mit Umstellung des fünften und sechsten Buches, die letzte Stelle angewiesen. Schon der Eingang in diese ganze Abtheilung der Politik stellt die Lehre

<sup>776</sup>a) Den Ungrund ber Annahms bebentender Lucien in diesem (VL) Buche weift Rices p. 124 aqq. sehr wohl nach. Spengel vermißt (S. 41 f.), jum Theil mit Konring nad Schneiber, Erörterungen über bas faulevogewer u. b. dexavrender, sowie über die Rombinationen iener Behörben, nach VI. 1.

von der Errichtung und Feststellung der Staatsverfassungen, wie das sechste Buch sie enthalt, der im fünften enthaltenen Lehre von den Ursachen ihres Untergangs und von ihrer Erhaltung voran 777); und jene Lehre schließt sich dem Inhalte bes vierten Buches unmittelbarer an als diese 778). Auch lest sich aus den Ansangsworten 779) und einigen andern Stellen des sunsiten Buches 780) schließen daß das sechste ihm vorangegangen sei. Ebenso ergibt sich aus einigen St. des sechsten Buches mit Wahrscheinlichseit daß es unmittelbar auf das vierte gesolgt sei 781), und endlich mußte dach wohl von der Grün

<sup>777) 17, 2. 1289,</sup> b, 20 (669) μετά δε ταύτα τίνα τρόπον δεί καδιστάναι τον βουλόμενον ταύτας τος πολιτείας, λέγω δε δημοκρατίας τε καθ' Εκαστον είδος και πάλιν όλιγαρχίας. τέλος
δέ, πάντων τούτων δταν ποιησώμεθα συντόμως την ένδεχομίνην μνείαν, πειρατέον επελθείν τίνες φθοραί και τίνες σωτςρίαι τών πολιτειών και κοινή και χωρίς έκάστης, και δια τίνας αίτίας ταύτα μάλιστα γίνεσθαι πέφυκεν.

<sup>778)</sup> S. namentlich IV, 15. 1300, b, 7 rira de rier aupmpeger zui nur del yireadar rag namaratarer, aua reis duranten rad alexan, nur reis duranten rad alexan, nur rires etale, faner gareger, ugl. c. 14 pr. Und ben am Enbe bes vierten Buches fehlenben Schluß icheinen bie Arfangsworte bes fechften zu enthalten.

<sup>779)</sup> V, 1 περί μέν οὖν τῶν ἄλλων ὧν προειλόμεθα σχεδον εἴρητα περί πάντων· ἐκ τίνων δὲ μεταβάλλουσιν αἰ πολιτεῖα. κτλ. — V, 9. (780).

<sup>780)</sup> V, 9. t309, b, 14 άπλως δέ, δσα έν τοις νόμοις ως συμφιορντα λέγομεν ταϊς πολιτείαις, απαντα ταυτα σώζει τὰς πολιτείας (vgl. Anm. 743). και τὰ πολλάκις είρημάνον μέγιστον στοχεϊον, τὸ τηρεϊν δπως κρεϊιτον έσται τὸ βουλόμενον τὸν πολιτείαν πλήθος του μὴ βουλομένου. Diefe Maxime wird ficen IV,
12 (686) aufgestellt, jedoch erst VI, 6 (S. 1640) weiter entwideit.

<sup>781)</sup> VI, 2 πάσιν (702). Ενταύθα γάρ άφαιρούνται και ταύτης τζε άρχης την δύναμιν είς αθτόν γάρ άνάγει τάς κρίστις πόσες ό δήμος αθπορών μισθού, καθάπες εξητάι πρότερον έν τή μεθόδο τή πρό ταύτης, της 1V, 15. p. 1290, b, 38. — VI, 1 δημοκρατιών δ' οὐσών τειτάρων βάλιστη μέν ή πρώτη τέξω

bung ber Stuatsverfassungen gehandelt worden sein, bevor von Untersuchungen über ihre Umwälzungen und die Mittet ihnen zu begegnen die Rede sein konnte. Die gegen die Umstellung des fünften und sechsten Buches aus ersterem angeführten Stelsten, worin auf letzteres, d. h. auf die Lehre von den Umwälzungen als vorangegangen zurückgewiesen wird, dursen wir mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für dem Zusammenhange fremd und für absichtlich eingeschoben halten, um die üblich gewordeme Absolge der Bücher, vielleicht im dunkten Gefühle ihrer Unrichtigkeit, einigermaßen zu rechtsertigen 782).

Das bas fünfte Buch auf das vierte und sechste zu folgen und der ganzen Lehre vom Staate zum Abschluß zu dienen bestimmt war, mochte sich auch and der Komposition desselben ergeben. Den letten Grund der Umwälzungen siedet Aristoteles eben darin worauf er der Hamptsache nach die Berschiedendeiten der Rerfassungen zurückgeführt hatte, in den einander entgegengesetzen Ansprüchen auf Gleichheit oder Ungleichheit der Rechte, mit ausdrücklicher Berufung auf die vorangegangenen Erdrerungen über jenen Widerstreit (721. 723 f.). Es werden dann die Gegenstände auf deren Erlangung die Aufsstände gerichtet zu sein pslegen und ihre nächsten Beraulassungen im Allgemeinen, bezeichnet (S. 1645 f.), um demnächstzuerst das Rähere darüber in Bezug auf Demotratien und Oligarchien zu entwickeln (S. 1646 f.) und darauf von den zur Erhaltung der Verfassungen zu ergreisenden Mitteln zu hans

καθάπερ εν τοις πρό τούτων ελέχθη λόγοις. (οδ. 6. 1635 f.) vgl. IV, 4 ob. 6. 1624 f.

<sup>782)</sup> V1, 1. 1316, b, 34. p. 1317, 37. c. 4. 1319, b, 4 c. 5. b, 37. Auch hier fann ich rudfichtlich bes Raberen auf Spengels ichone Abhandl. S. 33 ff. und auf Rides p. 119 sqq. verweisen. Rach reiflicher Erwägung ihrer Beweisstührungen wird B. Rose (p. 126 sq.), bente ich, feine nur St. hilaire's Buch berückichtigenbe Bertheibigung ber hergebrachten Ordnung ber Bacher ber Ariftotel. Bolitif aufgeben.

befähigenben und einem nieberen Grabe ber Bilbung, fich bie Anfgabe ftellt tugendhafte Manner gu bilben (S. 1610 f. vgl. Inm. 593), b. h. ju fchonftem Gintlange von Bernunft und Sitte ju fubren, jeboch fo baf lettere burch erftere gelenkt und bestimmt werbe (641). Gleichwie aber ber Rorper fruber ale bie Ceele fic ausbilbet, Affett und Begierbe friher als Geift und Bernunft fich außert, muß auch bie Erziehung zuerft auf Entwickelung bes Rorpers und Berfittlichung ber Begierben und Affette gerichtet fein (S. 1612). Daher benn zuerft von ber Corge für bie leibliche Entwickelung (bie Borbebingungen berfelben vor wie nach ber Beburt mit einbegriffen) und von ber handlichen Erziehung ber Rinder bis jum fiebenten Jahre gehandelt wird. Erzählungen und Anschauungen, mit forgfältiger Babrung gegen alles Unichone und Unfittliche, follen ber findlichen Geele bie erfte Rahrung gemabren und vom funften bis fiebenten Jahre foll fie gum eigentlichen Unterricht burch Buboren (Belfung ber Aufmerksamfeit) übergeleitet werben. Ungern vermift man nahere Erorterungen über Urt und Inhalt ber bem findlis chen Alter angemeffenen Ergablungen und Unschauungen, über Benugung von Kabeln und Dichtungen u. f. w., ohne jebech Spuren von luden im Terte nachweisen zu tonnen. Mr. fcheint bem Abschnitte von ber ferneren Erziehung und bem eigentlichen Unterricht zuzueilen und leitet biefe Abhandlung ein burch bie Rachweisung, bag ber beste Staat ohne Sorge fur bie richtige Erziehung nicht bestehn tonne, bag biefe (vom achten Sabre an) eine öffentliche und gemeinsame fein und nicht sowohl auf nubliche Fertigfeiten als auf geiftig fittliche Ausbildung gerichtet fein muffe. Als Gegenftanbe bes Unterrichts, aber feinesmeges als bie ausschließlichen, werben Grammatif, Beide nentunft, Gymnaftit und Dufft bezeichnet (648), und bann wirb vom 3wed und bem Dag ber Gymnaftit fur; (E. 1615 f.), von ber Dufit bagegen fehr ausführlich gehandelt. Micht fowohl ber Luft wie ber Muge foll fie bienen und jur fittlichen Bilbung burch Reinigung ber Affette beitragen, baher foll burch eigne Ausubung ju richtigem Berftanbnig berselben geführt, die Wahl der Instrumente und Tonarten aber durch den jedesmal besondern Zweck und durch das Lebensalter nach den Rormen des Mittelmaßes, des Erreichbaren und der Schicklichkeit bestimmt werden 766). In welcher Weise die Musik \_ zur Reinigung der Affekte 767) führen solle, wurden wir bestimmt ter angeben können, wenn die Stelle der Poetik, worauf Ar. sich beruft, und erhalten ware.

Daß ber Abschnitt von ber Musik ober selbst ber von ber Symnastik unvollständig auf uns gekommen, haben wir nicht Grund anzunehmen, wohl aber daß Ar., wie er verheißt, sich barüber erklärt haben werde, welche die Gegenstände einer des Freigeborenen wurdigen und schonen Jugendbildung und wie sie zu behandeln seien 768). Auch über die Erziehung der Madschen 769), über die Einrichtung der Spssitien und die Behands

<sup>767)</sup> Anm. 664. vgl. VIII, 6. 1341, 22 ωστε πρός τους τοιούτους αυτώ καιρούς χρηστέον (τῷ αυλῷ) ἐν οἶς ἡ θεωρία κάθαρσιν μάλλον δύναται ἡ μάθησιν. n. Anm. 665.

<sup>768)</sup> VIII, 3. 1338, 30 δτι μέν τοίνυν έστι παιδεία τις ην ούχ ώς χρησίμην παιδευτέον τούς υίεις οὐδ' ώς αναγχαίαν αλλ' ώς έλευθέριον και καλήν, φανερόν έστιν· πότερον δὲ μία τὸν αριθμὸν η πλείους, και τίνες αὐται και πῶς, ὕστερον λεκτέον περί αὐτῶν. υgl. VII, 17. 1336, b, 24. unb Spengel Anm. 11.

<sup>769)</sup> Bwar wird I, 13. 1260, b, 9 was über die Tugend des Mannes und Beibes, der Kinder und des Baters und über ihren Umgang mit einander zu sagen ware, der Betrachtung der besonderen Staaten zus gewiesen. 1. 12 er rote negt ras noteretae arayxator enebsetr, und als abhängig von der besonderen Bersassung berselben die Erziehung der Knaben und Beiber bezeichnet (1. 15 arayxator neòe thr noteretar plenorus nacheier zat tode natias zat tae yvratzae). Da jedoch Ar. von der Erziehung der Knaben für den besten Staat handelt, so konnte doch auch wohl die in ihm und für ihn ersorbertiche Erziehung der Maden nicht unerörtert bleiben,

lung ber Stlaven 170) laffen Neußerungen bes Ar. weitere Erstretungen erwarten, die wir gegenwartig in seiner Politif nicht finden. Zweiselhaft bagegen, ob er von der Berwaltung bet besten Staates zu handeln die Absicht gehabt habe. Richt bles berechtigt keine seiner Neußerungen über den besten Staat bergleischen zu erwarten 171), sondern er scheint diesen auch nicht se von den zu verwirklichenden gesondert zu haben, daß es einer eigenthümlichen Unweisung für Berwaltung besselben bedurst hatte. Er will nicht das Bild eines nach allen Richtungen ausgeführten Rusterstaates entwerfen, da er ja in-seinem besselben Staate Wechsel von Regieren und Regiertwerden, mitbin Politie zuläßt, die er doch den besten Staatssormen, denen bet Königthums und ber Aristofratie, nicht gleichstellt 272); in

şumal er Plato'n vorwirst die Berschiedenheit mannlicher und weiblicher Augend, daher auch mannlicher und weiblicher Beschäftigung und Bildung außer Acht gelassen zu haben (l. 13. 1260, 21 II, 5. 1264, b, 4. c. 6. 1265, 6), und mit Rücksch auf die Ausgelassenheit der Lakonischen Weiber II, 9. 1269, b, 17 sagt: Souis nodirelais gewidws kxes to negt tas yuraknus, to zwertisch nodews elven det routser aropoderntor.

<sup>770)</sup> VII, 10. 1330, 3 περί συσσιτίων τε συνθοχεί πάσι χρήσιμον είναι ταϊς εὖ κατεσχευασμέναις πόλεσιν ὑπάρχειν· δι ζν δείτιαν συνθοχεί καὶ ἡμίν, ὕστερον ἐρούμεν. ib. 31 τίνα δὲ δεί τρόπον χρήσθαι δούλοις, καὶ δεότι βέλτιον πάσι τοῦς δούλεις άθλον προκείσθαι τὴν ἐλευθερίαν, ὅστερον ἐρούμεν. της. Εγεκ gel য়ππ. 11.

<sup>771)</sup> vgl. Rides p. 94, ber auch andre zu weit greifende Annahmen von Luden wiberlegt, die vorzüglich Conring befürwortet hatte.

<sup>772)</sup> VII, 14. 1332, b, 21 . . . δήλον δτι βέλτιον δελ τους αὐτος τους μεν ἄρχειν τους δ' ἄρχειθαι καθάπαξ. έπελ δε τουτ' ω βάδιον λαβείν οὐδ' έστιν ἄσπες έν Ίνδοις φησι Σκύλαξ είναι τους βασιλέας τοσούτον διαμέροντας των άρχομένων, φανερόν δτι διά πολλάς αίτιας άναγκαίον πάντας δμοθως κοινωνείν του κατά μέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. τό τε γάρ Ισω ταὐτόν τοις δμοίοις, καὶ χαλεπόν μένειν την πολετείαν τζι συνεστηπυίαν παρά τὸ δίκαιον. οδί. Επα. 597. III, 13. 1238.

ber Abhandlung vom besten Staate sollen vielmehr nur die im neren und angeren Bedingungen entwickelt werden, ohne welche sein Zweck nicht erreichbar. Ar. sieht in der Entwerfung desselben von den Berhaltnissen ab, die einerseits durch Raturbestimmtheit des Landes und der Bevolkerung, andrerseits durch vorangegangene Fügungen und Entwickelungen die besondere Form besselben bedingen.

5. Der folgende Abschnitt (G. 1621 ff.) foll baber, zu nothe wendiger Erganzung bes vorangegangenen, ba es wohl ohnmöglich bag ber befte Staat Bielen ju Theil werbe, untersus chen, theils welcher nach Maggabe bes Gegebenen , junachft mohl ber Raturbestimmtheiten, ber möglichft befte fei, theils wie fiche mit bem aus ber Boransfehung (ben vorangegangenen Entwidelungen) hervorgegangenen verhalte; benn auch ben gegebenen muß ber Politifer ju burchschauen im Stande fein, wie er zu Unfang geworben fei und wie nachbem et gewore ben aufs langfte erhalten werben mochte. Außerbem foll et (ber Polititer) bie ben meiften Staaten angemeffene, bie mogliche, leichter erreichbare und allen gemeinfamere Berfaffung fennen und ben bestehenden ju Sulfe ju tommen im Stande fein (667. 669. 708). Daher werben querft bie verschiedenen Arten ber Demofratie und Dligarchie als ber verbreitetsten Staaten gesondert; benn bamit wird jugleich ber Grund gelegt jur Betrachtung ber aus richtiger Difchung von in ihnen und ber Ariftofratie enthaltenen Momenten fich ergebenben befferen Berfaffungen 778) und ju ben Erorterungen über bie brei

<sup>40</sup> xal δια των αυτών αυής τε γίνεται απουδαίος χαι πόλιν συστήσειεν αν τις αξιστοχρατουμένην ή βασιλευομένην, ώστε. (616) IV, 2. (668). Doch hat Ar. in jener St. (VII, 14) wohl bie wahre Politie, in welcher Alle ber Gesammitugend, nicht blos ber friegerischen, theilhaft sein sollen, im Sinne; vgl. Spengel Anm. 24.

<sup>773)</sup> IV, 8. 1293, b, 32 φανερωτέρα γάρ ή δύναμις αὐτής (τῆς πολιτείας) διωρισμένων τών περί δλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας.

verberbten Berfaffungen felber; Ronigthum und bie mahre Mri ftofratie namlich mirb bier als bem besten Staate angeborig außer Acht gelaffen (668). Go wie ber Unterschied von Dlu garchie und Demofratie auf ben ber Reichen und Armen 200 rudgeführt wird, fo bie Mannichfaltigfeit ber naberen Beftim mungen und Formen jener beiden auf bas Berhaltnif ber verichiebenen Rlaffen ber Burger ju einander. Ale auferfte Ausartung beiber wird die unbedingte gesethlose Berrichaft, fei es ber Maffe bes Bolts ober ber Wenigen (Reichen) nachgewie-Doch tonnen in jenen beiben Berfassungen auch Borgue ber Tugend und ber Beburt Berudfichtigung finden; bann entfiebt einerseits eine ber Dligarchie fich juneigende, von ber reinen Aristofratie immer noch mehr ober weniger verschiebene Aban berfelben 774), andrerfeite bie Politie, ale richtige Difchung pligarchischer und bemofratischer Institutionen, mit Uebergewicht ber letteren und Beimifchung ariftofratischer Beftanb theile (G. 1627 f.) - Bon ber Tyrannis burfte um fo meniger ausführlich gehandelt werben, ba fie burch und burch verberbt,

<sup>774)</sup> ΙΥ, 8: 1294, 19 έπει δε τρία έστι τα αμφισβητούντα της Ισότητος της πολιτείας, έλευθερία πλούτος άρετή (τὸ γάρ τέταρτον, δ καλούσιν εθγένειαν, απολουθεί τοις δυσίν . . (679)), φανερον διι τήν μέν τοιν δυοίν μίξιν, των εθπόρων και των απόρων, ποlitelay lexisor, the de two tolor apiatoxoatlar maliatation allwy παρά την αληθινήν και πρώτην. Weiteres über tiefe fogenannten Ariftofratien erwartet man gerabe nicht, ba fie fic ber Bolttie fo febr nabernb bei ihr weiter berucffichtigt werben (sal. IV. 9 extr. c. 11. 1295, 31. V, 7. 1307, 15) und auch bie Schlufmerte bes Ray. (1. 27 xal ti diamegovoir alliflur al t' apiotoxpeτίαι καὶ αὶ πολιτείαι της αριστοκρατίας . . φανερόν) taries mobl nicht auf Aufgablung verschiebener Arten ber Ariftofratie bezegen merben, ba ber Plural at agioroxparlas nur bie Berfdieben: beit biefer ariftofratifchen Formen von ber mabren Ariftofratie bezeichnen foll. hinweifung auf eine breifache form folder Ariftofra tien, wie fie Rides annimmt p. 105, fann ich in biefem Rap. nicht finben.

teine Bestandtheile für Bildung erträglicher Berfassungen enthalten kann, und da zwei Formen derfelben bereits als Ausartungen des Königthums aufgeführt waren und eine dritte aus Entartung des Bollonigthums sich ergibt (S. 1628 f.).

Bur Beantwortung ber Frage, welche bie befte fur bie meiften Menschen erreichbare Verfaffung fei 276), fann nur auf Die Politie und die fich ihr annabernden Ariftofratien ber Blid fich richten (681). Im Unfchluf an feine Lehre von ber ethischen Lugend zeigt Ur. baß auch auf die fragliche Berfaffung bas Mittelmaß Anwendung leibe und fie am leichteften ba fich bilden werbe mo ber Mittelftand überwiege (G. 1629 f.), wor gegen bas Uebergewicht ber Maffe ber Armen ober auch ber Reichen und Angesehenen Demofratie ober Dligarchie gur Rolge haben muffe. Auf Sebung ber Mittelflaffe foll baber bie Befetgebung burchgangig ihr Mugenmert richten (G. 1631 f.). Da aber bie Berichiedenheit ber Berfaffungen auf ben besonberen Bestimmtheiten zuerft und vorzüglich ber in letter Inftang entscheibenben (souveranen) Bewalt, bann ber Obrigfeiten und ber Gerichte beruht, fo mußte Ur. jur Erganjung bes Borangegangenen in Erörterungen über biefe brei Staategewalten eingehn und mit einer ihrer Bebeutung angemeffenen Ausführe lichteit von ber erften berfelben bandeln (G. 1633 ff.), gur Erganzung beffen mas fich über bie verschiedenen Formen bet Demofratie und Dligarchie ergeben hatte. In ber Berfaffung bes Mittelmaßes follen bie Beringen und Angefehenen gur Ente scheidung jufammenwirfen (694) und foll ber Daffe bes Bolts

<sup>775)</sup> και τίς τίσιν άρμόττουσα. (. Anm. 667. — IV, 13 extr... πρός όδ τούτοις τίς άρίστη των πολιτειών ώς έπι το πλειστον εξπείν, και των άλλων ποία ποίοις άρμόττει των πολιτειών, εξηται.

3m Uebergang zu ber zu Anfang (667) bezeichneten Grage: έξ άρχης τε πως αν γένοιτο (ή δοθείσα πολιτεία), κτλ. vgl. IV, 2.
1289, b, μετά δε ταυτα τίνα τρόπον δεί καθιστάναι τον βουλόμενον ταυτας τας πολιτείας, κτλ.

bas Recht der Verwerfung der von einem Ausschuß (bem Ratbe) eingebrachten Gesetze oder Antrage, nicht aber Einbringung neuer (die Initiative) zugestanden werden (696). hier eben möchte man naheres Eingehn auf das Wie vermissen, obse jedoch Lucken im Buche nachweisen zu können 776).

6. Der Staatsmann aber foll Einficht haben nicht blod in bie fchlechthin beste Berfaffung und bie unter ben obwaltenden Berhaltniffen und ben Deiften erreichbare (Politie und gemifchte Arifbotratie), fonbern auch in die bestehenden, wie we im Laufe ber Beit fich gebildet haben, auf thatfachlichen Beraussehungen beruhn (667. 685). Er foll baher auch wiffen, mie beftehenbe Demofratien, nach Dafigabe ber Umftante, guträglich werben und Dauer gewinnen tonnen, wo und wie fie anwend bar (val. 6. 1640); wobei benn jugleich bie unter ihnen fic bisbenden Unnaherungen und Berbindungen nicht außer Wie ju laffen find (700). Ariftoteles, eben fo weit entfernt von ber Unnahme baf alles Beftehende als foldes icon gut und recht fei, wie von bem Bahn unabhangig vom Gegebenen Schaffen ju tonnen, verfchmidt baber nicht von jenem Befichespunfte and wieberum bie verschriebenen Formen ber Demofratie und ber Oligarchie ju burchmufteen , um ju zeigen , wie fie felbit in ihren Ausschreitungen noch Reime enthalten, burch beren Entwickelung ber ganglichen Bereitelung ber 3wede bes Staated gowohrt werben tonne. Bleberholungen fonnten auf bie Weise wicht ganglich vermieben werben ; bod weiß Mr., indem er auf Die je einer jener beiben Berfaffungen ju Grunde liegen. ben Principien und die Urfachen ihrer verschiedenen Formen jurudgeht, vom neuen Standpunfte aus ihnen neue Seiten abzugewinnen (G. 1638 ff.). Undgleichung bed Begenfapet zwifden Armen und Reichen (G. 1639), Gorge fur gute Ball ber Obrigfeften und Berpflithtung berfelben jur Rechenschafts. ablage (705. 718), Fernhaltung bes Pobele (706), Abmehr felb-

<sup>776)</sup> Ueber bie Bollftanbigfeit bee Buches f. Rides p. 109 sqq.

flischer, ber Einigung ber verfchiebenen Schichten ber Bevol ferung entgegentretenber Benoffenfchaften (Clubs) (707) und Begrundung eines bauernben Boblftandes (709), - find bie Maßregeln bie er ben Demofratien empfiehlt; Machalten, Erganjung burch frifches Blut, Uneigennungigfeit und invere Orb. nung, die den Oligarchien porgezeichneten (G. 1640 f.): beis be alfo follen aumalige Aunaherung an die Politie anftreben. Eben fo tragt er in bem mas er aber bie Dbrigfejten, ihre Unterschiede und Wirkungefreife fagt (G. 1641 ff.), ber Berschiedenheit ber gegebenen Benhaltniffe burchgangig Rechnung, handelt aber von ihnen weniger ausführlich als von ber fuveranen Staatsgewalt und geht gar nicht auf Ginrichtung ber Gerichtshofe ein; er hatte es ja fcon fruher als über ben Bereich ber (allgemeinen) Staatelebre hinansgehend abgelehnt und über bas Berfahren bei ben bas Bohl bes Staates bebrobenben Berbrechen fich erflatt (S. 1635). Die burch bie Berichiedenheit ber Formen ber Demofratien und Dligarchien bedingten naberen Bestimmungen burfte er feinen Lefern mobil jumuthen aus bem im erften und Sauptabichnitte biefer 216banblung Entwickelten abzuleiten 776a).

7. Dagegen fehlte noch Erdvierung ber Urfachen ber Umwalsungen und ber Mittel ihnen zur Erhaltung ber bestehenden Berfassung zu begegnen; benn auch die hierher gehörige Unterssuchung hatte er ja im Eingange zu seiner — sollen wir sagen speciellen ober angewendeten? — Staatslehre angefündigt (667). Unbebenklich habe ich nach bem Borgange von St. Hilaire, Spengel u. A., dieser Abhandlung, mit Umstellung bes fünften und sechsten Buchos, die letzte Stelle angewiesen. Schon ber Eingang in diese ganze Abtheilung der Politit stellt die Lehre

<sup>776</sup>a) Den tingrund ber Annahme bebentender Luden in diefem (VI.) Buche weiß Rickes p. 124 aqq. sehr wehl nach. Spengel vermifft (S. 41 f.), jum Theil mit Ronring und Schneiber, Endretrungen über bas faulendumer u. b. durauraner, fowie über die Rombinationnen jener Behörben, nach VI, 14

von der Errichtung und Feststellung der Staatsversassunger, wie das sechste Buch sie enthalt, der im fansten enthaltenen Lehre von den Ursachen ihres Untergangs und von ihrer Erhaltung voran 777); und jene Lehre schließt sich dem Inhalm des vierten Buches unmittelbarer an als diese 778). Anch läst sich aus den Anfangsworten 779) und einigen andern Stellen des suhrften Buches 780) schließen daß das sechste ihm verangegangen sei. Ebenso ergibt sich aus einigen St. des sechsten Buches mit Wahrscheinlichseit daß es unmittelbar auf das viern gefolgt sei 781), und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sei 781), und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sei 781), und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sein 281, und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sein sein der Srangespelat sein verschaften das viern gefolgt sei 781), und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sein verschaften das viern gefolgt sein 281, und endlich mußte doch wohl von der Srangespelat sein verschaften das viern gefolgt sein verschaften der verschaften der verschaften das verschaften der verschaften das verschaften der verschaften de

<sup>777) 17, 2. 1289,</sup> b, 20 (669) μετά δε ταύτα τίνα τρέπον δετ καθοστάναι τον βουλόμενον ταύτας τος πολιτείας, λέγω δε δημοπρατίας τε καθό εκαστον είδος και πάλιν όλιγαρχίας. τέλος δέ, πάντων τούτων δταν ποιησώμεθα συντόμως την ένδεχομένην μνείαν, πειρατέον επελθείν τίνες φθοραί και τίνες σωτηρίαι τών πολιτειών και κοινή και χωρίς έκαστης, και δια τένας αίτίας ταύτα μάλιστα γίνεσθαι πέψυκεν.

<sup>778)</sup> S. namentlich IV, 15. 1300, b, 7 riva de rice aupapegen zai nur det yiversu rag narantidens, aua rate duramen var dexur, nut river elair, koran pareger. vgl. c. 14 pr. Auch ben am Enbe bes vierten Buches fehlenben Schluß icheinen bie Amfangeworte bes fechften zu enthalten.

<sup>779)</sup> V, 1 περί μέν οὖν τῶν ἄλλων ὧν προειλόμεθα σχεδον είρηται περί πάντων· έκ τίνων δε μεταβάλλουσιν αί πολιτείαι κελ. — V, 9. (780).

<sup>780)</sup> V, 9. 1309, b, 14 άπλως δέ, δσα έν τοις νόμοις ως συμφέροντα λέγομεν ταις πολιτείαις, απαντα ταύτα σώζει τας πολιτείας (vgl. Ann. 743). και τὰ πολλάκις είρημένον μέγιστον στουχείαν, τὸ τηφείν δπως πφείκτον έσχαι τὸ βουλόμενον τὰν παλιτείαν πλήθος του μή βουλομένου. Diese Maxime with schon IV, 12 (686) aufgestesst, jedoch erst VI, 6 (S. 1640) weiter entwickelt.

<sup>781)</sup> VI, 2 πάσιν (702). Ενταύθα γάρ διμαιρούνται και ταύτης τές άρχης την δύναμιν είς αθτόν γάρ άναγει τάς κρίσεις πάσας ό δήμος εθπορών μισθού, καθάπες εξουται πρότερον έν τξ μεθόδο τή πρό ταύτης, της. IV, 15. p. 1290, b, 38. — VI, 4 δημοκρατιών δ΄ οὐσών τειτάρων βακίστη μέν ή πρώτη τάξει,

dung ber Staatsverfassungen gehandelt worden sein, bevor von Untersuchungen über ihre Umwälzungen und die Mitteb ihnen zu begegnen die Rede sein konnte. Die gegen die Umstellung des substen und sechsten Buches aus ersterem angesührten Stelsten, worin auf letzteres, d. h. auf die Lehre von den Umwälzungen als vorangegangen zurückgewiesen wird, dursen wir mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für dem Zusammenhange fremd und für absichtlich eingeschoben halten, um die üblich gewordem Abfolge der Bücher, vielleicht im dunklen Gefühle ihrer Unrichtigkeit, einigermaßen zu rechtsertigen 782).

Das das fünfte Buch auf das vierte und sechste zu solsen und der ganzen Lehre vom Staate zum Abschluß zu dienen bestimmt war, mochte sich auch aus der Komposition desselben ergeben. Den letten Grund der Umwälzungen sindet Aristoteles eben darin worauf er der Hauptsache nach die Verschiedensheiten der Verfassungen zurückgesührt hatte, in den einander entgegengesetzen Ansprüchen auf Gleichheit oder Ungleichheit der Rechte, mit ausdrücklicher Berufung auf die vorangegangenen Erdrterungen über jenen Widerstreit (721. 723 f.). Es werden dann die Segenstände auf deren Erlangung die Aufsstände gerichtet zu sein psiegen und ihre nächsten Beranlassungen im Allgemeinen. bezeichnet (S. 1645 f.), um demnächstzuerst das Rähere darüber in Bezug auf Demokratien und Oligarchien zu entwickeln (S. 1646 f.) und darauf von den zur Erhaltung der Verfassungen zu ergreisenden Mitteln zu hans

καθάπες εν τοις πρό τούτων ελέχθη λόγοις. (ob. S. 1635 f.) val. IV, 4 ob. S. 1624 f.

<sup>782)</sup> VI, 1. 1316, b, 34. p. 1317, 37. c. 4. 1319, b, 4 c. 5. b, 37. Auch hier fann ich rurffictlich bes Raberen auf Spengels ichone Abhandl. S. 33 ff. und auf Rides p. 119 sqq. verweisen. Rach reiflicher Ermagung ihrer Beweisführungen wird B. Rose (p. 126 sq.), bente ich, feine nur St. hilaire's Buch beruckfichtigenbe Bertheibigung ber hergebrachten Ordnung ber Bacher ber Ariftotel. Politik aufgeben.

beln (G. 1648 ff.). Mit aberraschender Andfahrlichfeit werben enblich bie Urfachen ber Ummaljungen monarchifcher Berfaffungen und ber Mittel ihnen zu begegnen ins Muge gefaft (S. 1651 ff.). hat Ur. babei vielleicht Alexander und feine Monarchie im Ginn gehabt ? Bestimmte Beziehungen baram mochten fich in feiner Bolitif nicht leicht nachweisen laffen, will man nicht etwa in ber Bemertung (749), bag wohl Torannis, nicht aber Ronigthum mehr entftebe, eine auf feinen großen Ronig bezügliche Warnung, ober in einer anbren Meufferung (684) eine Belobung ber Richteinmischung beffelben in bie faatlichen Angelegenheiten Griedenlands febn. keinem Kall barf man Ur. beschnloigen, verzweifelnb an ber Lebenofahigfeit ber griechischen Freiftaaten, ber Muftbfung berfelben in die matebonische Monarchie bas Bort gerebet w Gleichwie er in individuellen Rraftthatigfeiten bie haben. wirfenden Urfachen der Welt ber Erscheinungen fab, mußte er auch bie individuellen, je ben besonberen Berhalmiffen angemeffenen Staaten boch halten und tonnte ihre Aufldfung in eine Universalmonarchie nicht fur munschenewerth halten. Bie wenig er fich baher über ben Berfall ber griechischen Stanten taufchte und wie fehr er auch bie Berberbtheit ber menfchlichen . Ratur durchschaute (bie Lehre von ber Erbfande murbe ibn nicht befrembet haben; f. Anm. 705): - von einer allgemeinen Amangherrichaft fonnte er fein Beil erwarten.

## Bur Ariffotelischen Runftlehre.

1. Wenn Ariftoteles poetifches Denten vom thedretifchen und prattifchen, tunfllerifches Bilben vom Biffen und fittlichen Sanbeln fo bestimmt unterfchieb (G. 131 ff.), follte er es ba bei ber blogen Sonderung haben bewenden laffen und nicht viel mehr ju einer Theorie ber Runft übergegangen fein, wie er fle får bas gange Bebiet ber beiben andren Beiftebrichtungen mit einer in alle Ginzelheiten eingehenben Sorgfalt aufgeftellt hatte ? Daß er eine Biffenschaft ber Runft fur möglich gehalten, ift ungweifelhaft (ob. G. 131, 18); ob ober wie weit er fie als allgemeine Theorie zu Stande zu bringen unternommen, wie et bas Princip berfelben, fei es ale Beift ober Bermegen ober vielmehr als Ineinander von beiben naber bestimmt, wie bafe felbe von ber Bahl, ale bem Princip ber prattifchen Thatig. feit, unterschieben, vermogen wir nicht ju bestimmen. baß er fie auf bie fogenannten schonen Runfte beschrankt und fie von bem mas wir jest als technische Fertigfeiten zu bezeichnen pflegen, unterschieden haben werde, ergibt fich baraus bag gleichwie bie praftische Thatigfeit an ber Absicht, fo bie poies tifche am Werte gemeffen werben foll (G. 131 ff., 17. 20. 22), baß biefes baber boch wohl nicht bloges Mittel ber theoretis fchen ober praftischen Thatigfeit und bon ihnen lediglich fur ihre 3mede ale bestellte Arbeit aufgegeben fein berfi

hat die Runft ein ihrem Begriffe entsprechendes Bahres bervorzubringen 1).

2. Worin aber besteht bie Wahrheit bes Runftwertes? 21e Runfte find, fagt Ariftoteles, Rachahmungen; benn wenn gleich in ber betreffenden hauptstelle junachft nur von Poche bie Rete ift, fo wird ihr boch fogleich die Musit zugesellt und baffelbe gilt nach a. St., nur in verschiedener Beife, von ben übrigen Runften, vom Tange wie von ber Malerei und Cfulptur 2). Sofern aber ber Rachahmungetrieb und bie Freude an Rad. ahmungen bem Menfchen vorzugeweise, im Unterschiebe von ben übrigen lebenden Befen, eignet, bat bie Runft ihren Grund in einer Raturanlage beffelben, bie wieberum auf bem ibm eigenthumlichen Wiffenstriebe beruht : wir freuen und ber Rachbilbungen, weil fie und bie abgebildeten Begenftaube fennen leb. ren und ju Schluffen veranlaffen, foweit wir biefe Begenftante schon vorher mahrgenommen haben; wenn nicht, so freuen wir und ber funftlerifchen Urbeit, ber Farben u. f. m. Auch ber Rachahmenbe, burfen wir wohl im Ginne bes Ur. hinzufugen, gelangt burch ober fur bie Rachahmung ju vollstandigerer Auffaffung bes nachzuahmenben Gegenstanbes.

Rraft biefer ihrer Zusammengehörigkeit ber tunftlerisch bildenden Thatigkeit mit ber erkennenden, muß die Runft and an der Wahrheit Theil haben. Worin aber besteht, fragen wir von neuem, die Wahrheit des Runstwerkes? und finden die Beantwortung biefer Frage in der zunächst auf Poesse bezogenen aber unbedenklich auf all und jede Runst bezüglichen Bestim-

<sup>1)</sup> Eth. VI, 4 ob. S. 1443, 282.

<sup>2)</sup> Poot. 1. 1447, 13 ξποποιία δη . . . καὶ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείστη καὶ κιθαριστικῆς, πάσαι τυγχάνουσιν οὐσαι μιμήσεις τὸ δλον. υρί. c. 2 Rhet. Ι, 11. 1371, b, 4 ἐπεὶ δὲ τὸ μανθάνειν τε ἡδὺ καὶ τὸ θαυμάζειν, καὶ τὰ τοιάθε ἀνάγκη ἡδέα εἶναι οἶον τό τε μεμιμημένον, ὅσπεο γραφική καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ποιητική, καὶ πάν δ ἀν εὐ μεμιμημένον ἢ, κῶν ἢ μὴ ἡδὸ αὐιὸ τὸ μεμιμημένον.

mung, daß sie nicht das Geschehene, sondern was und wie es geschehn sollte, sei es nach Wahrscheinlichkeit oder Rothwendigkeit, darstellt; und eben dieses ihres Unterschiedes von der Geschichte wegen soll die Dichtkunst edler und philosophischer als die Geschichte sein 4). Die Wahrheit besteht also hier wie beim Erkennen im Ergreisen des dem Besonderen der Thatsachen zu Grunde liegenden Allgemeinen, des das Beränderliche bedingenden Ewigen, der Gesehe, und Platonisch ausgedrück, der Idee des Darzustellenden. Wie daher Nachahmung Naturtrene fordert, so die von der fünstlerischen Nachahmung anzustredende Wahrheit was wir als Idealität bezeichnen.

3. Der Begriff ber Nachahmung führt bann weiter gur Unterfcheibung ber verschiebenen Arten und Richtungen ber Aunst. Die Rachahmung fest ein Boburch, Bertzeuge und Stoff,

<sup>3)</sup> ο. 4. έοίκασε δε γεννήσαε μεν όλως την ποιητικήν αίτίαι δθο τενές, και αύται φυσικαί. τό τε γας μεμείσθαε σύμφντον τοίς ανθρώποις έκ παίδων έστι, και τούτω διαφέρουσι των άλλων ζφων ότι μεμητικώτατόν έστι και τας μαθήσεις ποιείται δια μεμήσεως τας πρώτας, και τό χαίρειν τοίς μεμήμασε πάντας . . . δια γας τούτο χαίρουσι τας είκόνας δρώντες, ότι συμβαίνει θεωρούντας μανθάνειν και συλλογίζεσθαι τί έκαστον . . έπει έαν μη τύχη προεωρακώς, ού δια μέμημα ποιήσει την ήδονην άλλα δια την απεργασίαν ή την χροιάν ή δια τοιαίτην τινά άλλην αίτιαν (vgl. Abetor. Anm. 2). Dann erft folgt Græßnung des zweiten Naturgrundes der Boefie: 1 20 κατά φύσιν δε όντος ήμεν τοῦ μεμείσθαι και τῆς άρμονίας και τοῦ έυθμοῦ, d. h des Sinnes für Harmonie und Rhythmus; denn Nachsahmungstrieb und Freude an den Nachahmungen find nicht zweieriei, sondern letztere Folge des ersteren.

<sup>4)</sup> c.9 φανερόν δε έχ των είρημένων και ότι οὐ τὸ τὰ γενόμενα λέγειν, τουτο ποιητού ἔργον έστιν, άλλ' οἶα αν γένοιτο, και τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαίον. p. 1451, b, 5 διὸ και φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις Ιστορίας έστιν- ἡ μὲν γὰρ ποίησις μάλλον τὰ καθόλου, ἡ ປ' Ιστορία τὰ καθέκαστον λέγει. κιλ.

ein Bas und ein Bie voraus b). Ju ber erften Beziehung ahmen bie Einen burch Karben und Umriffe, Anbre burch Rebe, Rkothmus und harmonie und wiederum durch je eins berfelben für fich ober durch alles Dreies Jusammen; nach (zeichnente und rebende Runfte); in ber Mitte von beiben fieht bie burch gestaltete Mhythmen nachahmenbe Tangfunft 6). Das Was nadigeabint wird find (im Allgemeinen) Sanbeinbe (Denfcen), und biefe entweber gute ober bofe, baber beffere als wir au fein pflegen ober fchlechtere ober unfred Bleichen?). Darans ergeben fich Berschiedenheiten nicht blos in ben zeichnenden und redenden, fondern and in ben Tonfunften und ber Tangfungt. Rudfichtlich bes Wie ber nachahmung ift bie Dichtfunft entweber erichlend, fei es bag ber Dichter felber erichle ober burch einen Andren ergablen laffe, ober fie führt bie Rachnechmeen (Dargestellten) alle handelnd auf 8). Rach Berichiebenheit Diefer Befichtepunfte fann ein und berfelbe Dichter (ober auch Runftler übbrhaupt) berichiebenen Gattungen angehorent gugleich mit mehreren Bemeinschaft haben, wie Sopholles als bramatifcher Dichter mit Ariffophanes, ale Darfteller ebler Charattete mit

<sup>5)</sup> c. 1. 1447, 16 διαφερουσι δε άλλήλων τρισεν τη γάρ το γένει δτέροις μιμετσθαι, η το έτερα, η το έτερως και μη τον αυτών τρόπον. vgl. c. 3. 1448, 24.

<sup>6) 1. 26</sup> αὐτῷ δὲ τῷ ξυθμῷ μιμοῦνται χωρὶς ἀρμονίας οἱ τὧν ὀρχηστῶν καὶ γὰρ οὐτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ξυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις.

<sup>7)</sup> c. 2 ἐπεὶ δὲ μιμούνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας, ἀνάγκη δὲ τούτους ἢ σπουδαίους ἢ φαύλους εἶναι (τὰ γὰρ ἤθη σχεδὶν ἀεὶ τούτοις ἀχολουθεῖ μύνοις..), ἤτοι βελτίονας ἢ καθ' ἡμᾶς ἢ χείρυνας ἢ καὶ τοιούτους, ὥσπερ οἱ γραφεῖς.

<sup>8)</sup> c. 3 . και γάρ έν τοις αὐτοις και τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι εστυ δτε μεν ἀπαγγελλοντα ἡ ειερόν τι γινόμενον, ὧσπερ Όμηρος ποιεί, ἡ ως τον αὐτόν και μή μεταβάλλοντα, ἡ πάντως ώς κράττοντας και ένεργούντας τους μιμουμένους.

Rudfichtlich bes zweiten Unterschiedes werben ernftete Charaftere eble Sandlungen ebler Menfchen, leichtere bagegen niebrige Sandlungen und Menichen barftellen, biefe in Spottreben, wie jene in hymnen und Lobgefangen 1). Go wurden in alten Zeiten bie Ginen Dichter heroifcher Begebenheiten, bie Andren Jambenbichter; benn Jamben nennt man folche Spotte gebichte, weil bie Dichter fich biefes bagu geeigneten Berema-Bes zu gegenseitiger Berfpottung bebienten 10). homer, mdg es auch viele Dichter vor ihm gegeben baben, in feinem Dar. gites, bas Laderliche, nicht Spott, hanbelnb auffahrend, hat querft bie Form ber Romobie hingeftellt, gleichwie er in bet Ilias und Douffee, bas Eble nicht nur fchon fonbern auch in ber handlung barftellenb, jur Tragobie überfeitete 11). Rache bem aber bie Tragobie und Romobie fich gebilbet, wendeten bie Einen fich von ben Samben gur Romobienbichtung, Die Undben vom Epos zur tragischen Runft, weil biefe bramutischen Kormen arager und ehrenreicher waren als jene 12). Anfangs aus bem Stegereif gebichtet entwidelte fich bie Tragobie, vom Dithyrambus ausgehend, fowie bie Romobie von ben auch jest noch in vielen Stadten aufgeführten phallifchen Gefangen, all

<sup>9)</sup> c. 4. 1448, b, 24 διεσπάσθη δε πατά τὰ οίπεῖα ήθη ή ποίησις ·
οί μεν γὰς σεμνότεροι τὰς καλὰς έμιμοῦντο πράξεις παι τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δε εὐτελέστεροι τὰς τῶν φαθέων πρῶτοι ψόγους ποιοῦντος, ὧσπερ ἔτεροι ῦμνους καὶ ἐγκώμια.

<sup>10)</sup> λ. 31 δεό και λαμβελον καλείται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ λάμβιζον ἀλλήλους. καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιών οἱ μὲν ἡρωϊκῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί.

<sup>11) 1. 34</sup> ωσπες δε και τὰ σπουδαία μάλιστα ποιητής Όμηςος ήν (μόνος γὰς οὐχ ὅτι εὖ ἀλλ' ὅτι και μιμήσεις διαματικάς ἐποιησεν), οὕτω και τὰ τῆς κωμφόξας σχήματα πρώτος ὑπέθειξεν, οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοίον διαματοποιήσας. ὁ γὰς Μαιγγίτης ἀνάλογον ἔχει, ωσπες 'Ιλιάς και Ὀθύσσεια πρὸς τὰς τραγφόζας, οὕτω και οὖτος πρὸς τὰς κωμφόζας.

<sup>12)</sup> p. 1449, 5 die to mello nat letimorega ta syjpata elvai

malig und erlangte, nachdem fle viele Beranderung erfahren, Die ihr eigenthumliche Ratur.

4. Die Romobie ift zwar Nachahmung bes Schlimmeren, jeboch nicht in (aller Urt) ber Schlechtigfeit, fonbern fofern bas Lacherliche ihm angehort, bas ja einen Rehler und fcmerglofen, nicht verberblichen Datel trifft, wie fcon ein lacherliches Besicht hablich und vergerrt ift ohne zu schmerzen 13). Uebergange ber Tragobie und burch welche Dichter fie m Stande gefommen, find nicht verborgen geblieben; wohl aber bie ber Rombbie, weil fie nicht von Unfang an in 21chtung ftand 14) und Dichter berfelben erft ermahnt werben feit fie eine gemiffe Bestaltung gewonnen. Mit ber Tragobie hat bie Epopde Rachahmung bes Ernften gemein, unterscheibet fic aber von ihr burch bie Ginfachheit bes Beremages, burch ibren ergablenden Charafter und rudfichtlich ber gange; benu obne bestimmte Begrengung ber Zeit, sucht fie nicht wie bie Tragobie foviel wie moglich es thut, bie Sanblung auf einen Um. lauf ber Conne ober auf einen um weniges langeren Beitabschnitt zu beschranten, wiewohl ursprunglich auch bie Rragebien fich barauf nicht beschränften 15). Doch gilt von ber Tragodie mas von ber Epopde gilt; nur nicht umgefehrt.

<sup>13)</sup> c. 5 ή δε κωμφδία εστίν, ώσπες εξπομεν, μίμησες φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι κατά πάσαν κακίαν, άλλὰ τοῦ αἰσχος εστι τὸ γελοϊον μόριον · τὸ γὰς γελοϊον έστιν ἀμάςτημά τι και αἰσχος ἀνώδυνον και οὐ φθαςτικόν, οἰον εὐθὺς τὸ γελοϊον πρόσωπον αἰσχοόν τι και διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης.

<sup>14)</sup> Ι. 38 ή δὲ χωμφόία διὰ τὸ μὴ σπουδάζεσθαι ἐξ ἀρχῆς Ελαθεν καὶ γὰρ χορὸν χωμφδών όψέ ποτε ὁ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ' ἐθελονταὶ ἦσαν.

<sup>15)</sup> b, 9 ή μὲν οὖν ἐποποιὰκ τῆ τραγωδία μίχρι μόνου μέτροι μετὰ λόγου μίμησις εἰναι σπουδαίων ἤχολοί Ͽησεν· τῆν δὲ τὶ μέτρον ἀπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἰναι, ταύτη διαφέρουσιν. ἔτι δὲ τῷ μήκει· ἡ μὲν γὰρ ὅτι μάλισια πειρᾶται ὑπὰ μίαν περίοδον ἤλίου εἰναι ἡ μικρὸν ἔξαλλάττειν, ἡ δὲ ἐποποιία ἀδριστος τῷ χρόνο, καὶ τούτο διαφέρει. καίτοι τὸ κρῶ-

5. Die Tragobie alfo, von ber zuerft gerebet werben folk, ift Rachahmung einer ernften und vollenbeten (in fich abgefchlofe fenen) burch bie mirtenben Perfonen bargeftellten, nicht ergablten Sandlung, von einer gewiffen Große, in einer burch ben Schmud bes Rhythmus, ber harmonie und Melodie, jedoch burch jebes fur fich in ben besonderen Theilen berfelben, erhohten Rebe 16); ihr 3wed burch Mitleib und Kurcht folche Affefte ju reinigen : Reinigung ber Affette namlich ift ber 3med aller Runft. Die ber Poetit vorbehaltene Erdrterung bes Begriffs biefer Relnigung (ob. G. 1620, 664) fehlt leider in ihr; verfuchen wir fie and ben Andeutungen in ber angezogenen Ct. einigermaßen zu erganzen. Die Runft (benn mas bort (G. 1616 ff. von ber Dufit gefagt wirb, gilt ohne 3meifel von aller Runk) foll geeignet fein bas richtige Urtheil über und bie Frende an Attlichen Charafteren und Sandlungen auszubilben und bamit anguleiten fich in ber richtigen (fittlichen) Beife gu freuen, gu lieben und zu haffen (650. 659), und zwar in bem Dage in welchem fie sympathisch stimmen (656), - bie bilbenbe Runft weniger ale die Dufit, weil Gestalten und Karben nicht sowohl Abbilder fittlicher Buftande ale vielmehr Beichen berfelben feien (657). Diefe unmittelbar ins Gemuth eindringende Rraft ber Dufit hatten auch fcon grubere anerfannt, inbem fie bie Tonweisen in ethische (fittlich bilbenbe), prattifche (bie Thattraft anregende) und enthufiastische eintheilten (664). Ale Das moburch die Runft zur fittlichen Beredlung fuhre, wird augenschein-

tor émolog ér tals reproduct toute énolour sai ér tols france.

<sup>16)</sup> c. 6. l. 2½ ἔστιν οὖν τραγφόλα μέμησις πράξεως σπουθαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένο λόγο, χωρὶς ἐκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. λέγω δὶ ἡδυσμένον μὲν λύγον τὸν ἔχοντα ξυθμόν καὶ ἀρμονίαν καὶ μέλος, τὸ δὲ χωρὶς τοῖς εἴδεσι τὸ διὰ μέτουν ἔνων μόνον περαίνεσθαι καὶ κάλιν ἔτερα διὰ μέλους.

lich Reinigung ber Affette, die wie Mitleid, Furcht, Enthe fladmud, nur in verschiebenem Grabe und allen gemein find, betrachtet, und wie die Affette gu reinigen feien, in Bezug auf Enthuffasmus burch d. 2B. angebentet : bie ber Begeifterung unterworfenen murden burch bie bie Seele von orgiaftischer Aufregung befreienden beiligen Befange wie burch Seilung unt Reinigung beruhigt, und baffelbe muffe ben in Ditlet, Aurde und überhaupt in Affetten befangenen begegnen; anch ibnen wiffe (burch entsprechende Conveisen) eine Reinigung und mit Luft verbundene Erleichterung ju Theil werben (665). Berin biefe Reinigung und Erleichterung beftehn folle, wirb and bier nicht gesagt. Gollen etma bie Runfte mitwirten bie Affette jum Mittelmaß zu ermäßigen 16a) ? Bunachft follen biefe bod gespannt, erhöht werden, und augenscheinlich bat Ur. nicht blot folde im Ginn die an Mangel fondern vorzäglich folde bie an Ueberschuß ber Affette leiden; auch weist ber Ausbrud Beinigung auf Umftimmung, qualitative Beranderung ber Affette febr bestimmt bin. Die aber muß ichon bamit beginnen bag ber Runfigenug über bas Gelbftifche (Idiopathifche) ber Affette hinausführt, wie ber Ausbrud "Erleichterung" anzubeuten fcheint. Doch auch bas fann noch nicht genugen, ba es bagu nur theilnehmender (fumpathetischer), nicht fünklerischer Affette bebarfte. Sehen wir alfo von welcher Urt bas Ditleib und bie gurcht fein follen, beren Erregung , mithin auch Reinigung, von ber Tragobie geforbert wirb. Ingwifden erorterte Ur., ohne fic barüber zu erflaren, die Theile ober Erforberniffe ber Tragedie.

6. Als folche zählt er auf: bie Ausstattung für ben Besichtsfinn, Die (begleitende) Musit und die metrifche Sprache; bann die zur Rachahmung der handlung erforderliche (sttliche) Bestimmeheit der handelnden Personen, b. h. ihrer in ben Reben sich aussprechenden Dentweise und ihres Charafters, unt

Afic Blie man eima aus ber Entgegenfehnug von modnegese und jund-

endlich bie ber darzustellenden Sandlung zu Grunde liegende Rabel 17). Boburch fie namlich nachahmt ift Rebe und Dufit, mas fie nachahmt, die Gefchichte (Begebenhuit) . mit bem Charafter und ber Denfweise ber hanbelnben Perfonen; wie fie nachahmt, bie Darftellung fur ben Gefichtelinn : fete teres ber Runft bes Dichters als folcher nicht angehörig mib infofern nicht ftreng erforberlich, inwiefern Die Tragodie ja auch, wenn blod gelefen, ber beabsichtigten Wirfung nicht verfehlen barf 18), wirb nicht weiter erörtert, und wor allem Ubbrigen bie Komposition ber Sandlung (Rabel) ind Buge gefaßt; benn in ihr tritt die Gludfeligfeit und bad Unbeit ber Menfchen, in den Charafteren ihre Beschaffenheit hervor, und nur ber Sandlungen wegen ftellt man bie Charafteve mis bar ; auf bem mas gehandelt wird und ber Kabel beruht ber Awed ber Tragodie; ja , es tann Tragodien ohne Charaftere geben; nicht ohne handlung 19), und die meisten neueren find fo, wie

<sup>17)</sup> λ 31 έπει δε πράττοντες ποιούνται την μιμησιν, πρώτον μεν 
έξ άνάγχης αν εξη τι μόριον τραγφάίας ο της όψεως πόσμος, 
εξτα μελοποιία και λέξις. έν τούτοις γαρ πριούνται την μίμησιν . . έπει δε πράξεως έστι μίμησις, πράττετας δε ήπό τικων πραττώντων, οῶς ἀνάγχη ποιοής τινας εξναι κατά τε τὸ 
ήθος και την διάνριαν (διά χαρ τρύτων και τὰς πράξεις εξναι μεν ποιάς τινας), πέμυκεν αξιια δύο των πράξεων 
και ἀποχυχχάνουσι πάντες. ἔστι δε τῆς μλν πράξεως ὁ μύθος 
φιμιησις: πιλ.

<sup>18)</sup> p. 1450, b. 16 ἡ δὶ ἄψις ψυχαγφγειὸκ μέν, ἐξεχκότατον δὲ καὶ ἔπιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς ἡ γὰς κῆς τρακμιάίσς δυμομιίς καὶ ἄνευ ἀγῶνος καὶ ἐποκριεῶκ ἐσζίν, μη. c. 14. 1453, b, 7.

<sup>19)</sup> η, 16 μέγιστον δὲ τούτων ἐστὶν ἡ τῷν πρωγμάτων αἰστασις. ἡ γὰρ τραγφόία μίμησις έστιν οἰα ἀνθροὰκων ἀἰλὰ πράξεως καὶ βίου καὶ κὐδαιμονίας καὶ κακοδαιμονίας καὶ γὰρ ἡ εὐἡαιμονία ἐν πράξει ἐστὶ καὶ τὸ τέλος πράξεις τις ἐστίν, οὐ
ποιότης: εἰσὶ ὅὲ κατὰ μὸν τὰ ἤθη ποιοί τικες, κατὰ ὁὲ τὰς
πράξεις εὐδαίμονες ἢ τοὐεμητίονι οῦκουν ὕμως, τὰ ἤθη μιμή-

überhaupt bie Berte vieler Dichter und Maler. Anch wird wer wohl gebichtete charaftervolle Borte und Gedanten an ein under fugt nicht thun mas die Tragobie forbert, viel cher wer barin mangelhaft, auf (funftlerifche) Rompofition ber Sant lung und auf die Kabel fein Augenmert richtet. Dazu fint bie Mittel woburch bie Tragodie bie Geelen leitet Theile ber Rabel, die unerwarteten Bludewechsel (Verivetien) und Bic berertennungescenen; auch find bie fich in biefer Dichtung ver fuchen gleich wie fast alle Erstlingebichter, eber im Stande Diftion und Charaftere ale Romposition ber Sandlungen ridtig zu handhaben. Erftes und wie die Geele ber Tragsbie ift baher die Rabel und zweites erft ber die Billenerichtung offenbarende Charafter; bas britte bie in entsprechenben Borten ausgebrudte Dentweise 20), bas vierte bie Diftion und unter bem übrigen Schmuck ber Tragbbie ber Befang ber vorzuglichfte 21).

σωνται πράττουσιν, άλλὰ τὰ ἥθη συμπεριλαμβάνουσι διὰ τὰς πράξεις. ὧσιε τὰ πράγματα καὶ ὁ μῦθος τέλος τῆς τραγφδίας· τὸ δὲ τέλος μέγιστον ἀπάντων. ἔτι ἄνευ μὲν πράξεως οὐκ ἀν γένοιτο τραγφόία, ἄνευ δὲ ἦθών γένοιτ' ἄν. κτλ.

<sup>20) 1. 33</sup> πρός δὲ τούτοις τὰ μέγιστα οἶς ψυχαγωγεῖ ἡ τραγφιῶς, τοῦ μύθου μέρη ἐστίν, αἴ τε περιπέτειαι καὶ ἀναγνωρίστις... ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἶον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγφιῶς, δεύτερον δὲ τὰ ῆθη . . . τρίτον δὲ ἡ διάνοια. τοῦτο ὅ ἐστὶ τὰ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἀρμόττοντα . . . ἔστι δὲ ἤθος μὲν τὸ τοιοῦτον ο δηλοί τὴν προαίρεσιν ὁποία τις κτὶ.

<sup>21)</sup> b, 15. των δε λοιπων [πέντε] ή μελοποιία μέγιστον των ήδυσματων. Wenn wir auch nach σ. 1. 1447, b, 25 Rhythuns unt Bersmaß von der μελοποιέα sondern, so ethalten wir doch noch feine Fünsigahl der , δύσματα. Daher πέντε wohl zu streichen. Du ganze St. aber v. p. 1450, 39 παραπλησίως die d, 20 mit Arber für eingeschoben zu halten, scheint mir nicht ersorderlich. Der ungenannte Grammatiser in Cramer, Avoodet. fügt, vielleicht nach verlovenen Arikotelischen Worten, hinzu: δδεν ωπ' έπαίνης (τίς μουσοκής) τως αὐτοτελείς ἀφορμώς δείση λαμβάνειν. dgl. Ber nach in s. (54) angesührten Abbands. S. 576.

7. Goll nun die Tragobie Rachahmung einer ganzen und vollendeten Sandlung von einer gewiffen Große fein, fo muß fie Unfang, Mitte und Ende haben, baber bie Rabel nicht wie fiche eben trifft anfangen und endigen, fondern entfprechend ben Begriffen jener brei Momente 22); ferner muß fie gleich jebem iconen lebenben Befen ober Gegenstande überhaupt, einen wohl übersehbaren und behaltbaren Umfang haben, b. h. um es im Allgemeinen auszusprechen, einen folchen Umfang in welchem ber Uebergang von Glud jum Unglud ober umgefehrt nach ftetiger Abfolge bes Geschehenben in mahrscheinlicher ober nothwendiger Beife fich ergibt 23). Der erforberlichen Ginheit ber Fabel aber wird nicht genugt burch Ginheit ber hanbelnden Perfon, sondern nur burch die Ginheit der Sandlung, und zwar burch eine einige Sandlung, beren Theile fo zusammenhangen bag wenn man einen verfett ober ihr entzieht, auch bas Bange verändert und verrudt wird, ba bas beffen Borhandenfein ober Richtvorhanbenfein fich nicht bemertbar macht, fein Theil bes Bangen ift 2ba). Daher benn auch (wie gefagt) ber

<sup>22)</sup> α. 7. 1. 32 δεί ἄρα τοὺς συνεστώτως εὖ μάθους μήδ' ὁπόθεν ἔνχεν ἄρχεσθαι μήδ' ὅπου ἔνυχε τελευτάν, ἀλλά κεχορίσθαι ταις εἰρημέναις ἰδέαις.

<sup>23)</sup> p. 1451, 3 ώστε δεί καθάπες έπὶ τών σωμάτων καὶ ἐπὶ τών ζερων ἔχειν μὰν μέγεθος, τοῦτο ὅ εὐσύνοπτον εἰναι, οῦτω καὶ ἐπὶ τών μύθων ἔχειν μὰν μῆκος, τοῦτο ὁ εὐμνημόνευτον εἰναι. 1. 9 ὁ δὶ και αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πραγματος δρος, ἀεὶ μὰν ὁ μειζων μέχρι τοῦ σύνδηλος εἰναι καὶλίων ἐστὶ κατὰ τὸ μίγεθος, ὡς δὰ ἀπλώς διορίσαντας εἰπεῖν, ἐν δσφ μεγέθει κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαίον ἐφεξῆς γιγνομένων συμβαίνει εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυστυχίας ἢ ἔξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταβάλλειν, ἰκανὸς δρος ἐστὶ τοῦ μεγέθους.

<sup>23</sup>a) c. 8. 1451, 30 χρή οὖν, καθάπες καὶ εν ταὶς ἄλλαις μιμητικαϊς ή μία μίμησις ένός έστιν, οὅτω καὶ τὸν μῦθον, ἐπεὶ πράξεως μίμησίς έστι, μιᾶς τε είναι καὶ ταὐτης ὅλης, καὶ τὰ μίξη συνεστάναι τῶν πραγμάτων οὕτως ῶστε μετατιθεμένου τινὸς μίξους ἢ ἀφαιρουμένου διαφέρεσθαι καὶ κινείσθαι τὸ

Dichter nicht mie ber hillopifer, ju berichten hat was gefchehn ift, fondern mie en geschehn tonnte und bas ber Babescheinlichkeit ober Rothmenbigfoit nach Mogliche (4). Co feten bie Romobiendichter ihre Tabel in Radficht auf bet Wahricheinliche gujammen und geben ben handelnben Derfonen beliebige Namen. In ber Tragobie halt men fich awar an biftorische Namen, weil was geschehn offenbar möglich ift 23); boch tommen in einigen Tragodien nur ein ober zwei bekannte Mamen por, bie andren find erhichtet, in einigen findet fic auch gar fein befannter Rame, phne bas fie barum weniger erfreuten : fo bag man nicht burchgangig an bie überlieferten, in ben Tragodien bearbeiteten gabeln fich'zu halten bat; ift je auch bas Befannte nur Wenigen befannt und erfreut boch Mile. So muß alfo ber Dichter als folder mehr in ben gabeln als in ben Berfen fich bemobren, fofern er burch bie Rachabmung Dichter ift und biese auf Sandlungen sich bezieht. Mag er auch Geschenes bichterisch bilben, so ift er nichts um fe meniger Dichter 26); benn Geschehenes tann ja auch fo fen wie es ber Möglichfeit und Dahrscheinlichfeit nach batte go fchehn follen. Unter ben einfachen Kabeln und Sandlungen aber find die episoblichen die fehlechtoften, b. h. folche in benen bas Eingeschobene weber nach Bahrscheinlichkeit noch nach

όλου. δ ημό αδοαση ή κη αδοαφή παθέν αστε τη τρότος, σ. τ.

<sup>24)</sup> þ, 15 βαξ δε εξε εραχρόθης εών γεναμένων δνομείτων ώντε χοκακε, αξτιρικ δ΄ δει αμθακόν έσει τὸ δυνατών τὰ μεν οὐ, μὰ γενρμεγα αῦπαι πισιεύομεν εἰναι δυνατά, τὰ δὲ γανόμειε φακερὸς δει δυνατά: οὐ γὰρ ἄν έγεκειο, εἰ ὖν ἀδύνατα.

<sup>25) 1. 25</sup> και γάρ γεμοΐον τουτα ζητείν, έποι και τὰ γνώφομα ἐἰσος γιωριμά ἐσειν, ἄλὰ ὅμιως εὐφραίνει πάντας. Εῆλον οὐν ἐν τοιίτων ὅτο τὸν ποιητὴν μάλλον τῶν μάθων εἰναι ἀκ ποιητὴν ἡ τῶν μέτρων, ὅσος ποιητὴς κατὰ τὴν μέμησίν ἐσει, μιμεῖται δὲ πὰς πράξεις. κῶν ἄρα συμβή γενόμενα ποιείν, οὐθὲν ἔσεν ποιητής ἐσεν κειν τοι. Ρίει. Phaodr. p. 61, b.

Nothwendigkeit auf einander falgt 26), eben daher auch nicht dem Amede der Aragsbie entspricht, Kurchtbares und Mitleid-würdiges darzustellen; denn nur wenn es durch einauder, nicht wenn as von Ohngefähr und zufällig sich ereignet, erregt es Bewunderung 27), wie ja auch unter dem Zufälligen das als das wanderbarste erscheint mas den Anschein der Absicht hat, wie wenn die Wildfaule des Mitys den Urheber seines Todes erschlägt.

Gleichwie die Handlungen sind auch die Fabelu einsach wber verschlungen. Einfach ist die Hendlung, wenn sie stetig und als Einheit zur beabsichtigten Entscheidung sahrt 28); verschlungen wenn vermittelst einer Wiedererkenung oder Perispetie ober durch beides. Doch muß auch dieses aus der Romposition der Fabel seiber erfolgen, so daß es aus dem was vorher geschehn mit Rothwendigkeit oder nach Mahrscheinlichekeit sich ergibt 20). Peripetie ist der Umschlag des Geschehen nen ins Gegentheil und zwar nach Wahrscheinlichkeit oder Roths wendigkeit 20), wie der welcher im Dedipns austrat ihn zu

<sup>26) 1. 33</sup> των δὲ ἀπλων μύθων καὶ πράξεων αι ἐπεισοδιώδεις εἰσὶ χείρισται. λέγω δ' ἐπεισοδιώδη μύθον: ἐν ων τὰ ἐπεισόδια μετ' ἀλλήλων ουτ' εἰκὸς ουτ' ἀγάγκη εἰναι.

<sup>27)</sup> p. 1452, 1 έπει δε οῦ μόρον τελείας ἐστὶ πράξεως ἡ μίμησις, ἀλλὰ καὶ φορερῶν καὶ ἐλεεινῶν, ταῦτα δε γίνεται καὶ μάλιστα, καὶ μάλλον δταν γένηται παρὰ τὴν δόξαν, δι' ἄλληλα· τὸ γὰρ θαυμαστὸν οῦτως ἔξει μάλλον ἡ εἰ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ τῆς τύγης, κτλ.

<sup>28)</sup> c. 10 είσι δε τών μήθων οι μέν άπλοι οι δε πεπλεγμένοι . . λέγω δε άπλην μεν πράξιν, ης γινομένης, ώσπερ ώρισται, συνεχούς και μιάς άνευ περιπετείας η άναγνωρισμού ή μετάβασις γίνεται, κιλ.

<sup>29)</sup> l. 18 ταύτα δὲ βεί γίνεσθαι ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τοῦ μύθαυ, ώστε ἐκ τῶν προγεγενημένων συμβαίνειν ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ κατὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι ταῦτα· διαφέρει γὰρ πολὺ τὸ γίνεσθαι τάθι ἐιὰ τάθε ἡ μετὰ τάθε.

<sup>30)</sup> c. 11 fore de negenéraia per à als to évartlor two neatto-

erfreuen und von der Furcht um seine Mutter zu befreien, bat Gegentheil bewirkte, indem er ihm seine Abstammung offendarte. Wiedererkennung aber ist was das Wort bezeichnet, sei bie Folge Liebe oder Haß derer die zum Glud oder Unglud berstimmt waren 31); am schönsten wenn mit Perspetie verbunden, wie im Dedipus. Eine solche wird Witseld oder Furcht, mithin Dassenige zur Folge haben, dessen Nachahmung die Tragdbie sein soll 32). Doch gibt es auch andre Arten der Wiedererkennung u. s. w. (und als drittes kommt ihr und der Perspetie die Berderben beingende oder beklagenswerthe Handhung hinzu) 33).

8. Was man in der Komposition der Fabeln anzustreben und was zu vermeiben habe, mochte wohl unmittetbar nach dem Bisherigen zu erörtern sein. Muß die schönste Tragdbie nicht einfach sondern verschlungen sein und Nachahmung dessen was Furcht und Mitseid hervorruft, so ist zuerst offendar, das in ihr weder der Umschlag von Glud in Unglud volkdemmen gute, noch der von Unglud in Glud schlechte Menschen treffen darf; denn ersteres ist nicht furchtbar oder mitseidswürdig,

μένων μεταβολή; καθάπες εξορται· καὶ τούτο ότ, ώσπες λίγομεν, κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ ἀναγκαίον.

<sup>31)</sup> p. 1452, 29 ἀναγνώρισις σ' ἐστίν . . . εξ ἀγνοίας εἰς γνῶσα μεταβολή η εἰς φιλίαν η ἔχθραν τῶν πρὸς εὐτυχίαν η συστεχίαν ὡρισμένων.

 <sup>32) 1. 38</sup> ή γάς τοιαύτη αναγνώρισις και περιπέτεια ή Ελεον Εξιι ή φόρον, οίων πράξεων ή τραγφόια μίμησις υπόκειται.

<sup>33)</sup> b, 10 relror de nados. . nados & eart neatic pomprari ; dounged, — allerbings ein fehr befremblicher und überfläßiger, vielleicht aus c. 1 und 24 (6. 58) hervorgegangener Busah, ten wir bem Ar. wohl kaum beimeffen bürfen; vgl. Mitter 3. b. El. Auch das Folgende (c. 12), von den anßeren Theilen der Tragetie. ift wenngleich der Hauptsache nach wohl Aristotelisch, doch schwertied an seinem Orte, mag auch der namenlose Grammatiker es schen da gefunden haben, s. Bernays in f. (54) angeführten Abhandlung S. 583, 2.

fonbern ruchlos, letteres nicht einmal geeignet bas allgemein menschliche Mitgefahl ju weden; noch auch barf ber Grundichlechte vom Glud ins Unglud übergehn; benn mochte auch ein folder Wechsel bas allgemeine Mitgefühl in Anspruch nebmen , weber Mitleib welches unverschuldetes Leiben bes Ungludlichen, noch Aurcht welche Aehnlichfeit voraussett, fonnte er jur Rolge haben 31). Es bleibt baber nur übrig bag ein ben in großem Unfehn und Glud ftebenben und beruhmten Beschlechtern angehörenber, ohne burch Tugend und Gerechtiafeit hervorzuragen, burch irgend eine Schuld , nicht burch Schlech. tigfeit und Berberbtheit, bem Unglud verfalle. Auch muß eine wohlangelegte Kabel eher einen einfachen Gludewechsel, und zwar Umichlag von Blud in Unglud, nicht umgefehrt von biefem in jenes, ale einen boppelten (von je einem in bas anbre) enthalten 35). Richt barum verbient baber Euripibes Tabel bag viele feiner Tragobien mit ungludlicher Entscheis bung enbigen, vielmehr wirten folche offenbar am tragifchften und Euripides, wenn er auch bas llebrige nicht wohl anordnet, erscheint als ber tragischfte ber Dichter. Rur bie

<sup>34)</sup> c. 13 . . ἐπειδή οὖν δεὶ τὴν σύνθεσιν εἰναι τῆς παλλίστης τραγωθίας μὴ ἀπλῆν ἀλλὰ πεπλεγμένην, παὶ ταὐτην φοβερων παὶ ἐλεεινων εἰναι μιμητικήν (τοῦτο γὰρ ἔδιον τῆς τοιαὐτης παὶ ἐλεεινων εἰναι μιμητικήν (τοῦτο γὰρ ἔδιον τῆς τοιαὐτης μιμήσεως ἐστιν), πρωτον μὲν δῆλον διι οὐτε τοὺς ἐπιεικεῖς ἄνδρας δεῖ μεταβάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν (οὐ γὰρ φοβερον οὐδὲ ἐλεεινὸν τοῦτο, ἀλλὰ μιαρών ἐστι) οὖτε τοὺς μοχθηροὺς ἐξ ἀιυχίας εἰς εὐτυχίαν (ἀιραγωθόιατον γὰρ τοῦτ' ἐστι πάνιων· οὐδὲν γὰρ ἔχει ων δεῖ· οὐτε γὰρ φιλάνθρωπον οὐτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερόν ἐστιν), οὐδ' αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν· τὸ μὲν γὰρ φιλάνθρωπον ἔχοι ῶν ἡ τοιαὐτη σύστασις, ἀλλ' οὕτε ἔλεον οὔτε φόβον· ὁ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστι δυστυχοῦντα, ὁ δὲ περὶ τὸν ὅμοιον . . . ὁ μεταξὺ ἄρα τοὐτων λοιπός. πτλ.

<sup>35)</sup> p. 1453, 12 ανάγκη ἄρα τον καλώς έχοντα μύθον απλούν είναι μάλλον ή διπλούν, ώσπες τινές φασιν, 'λτλ.

zweite Stelle verbient ber von Einigen an die erfte Stelle gesehte boppelte Gludswechsel, ber bann mit gludlichem Ausgange
schließt. Auf die erste Stelle kann eine solche Romposition nur
in Folge der Schwäche ber Theater ober vielmehr ber Zuschauer Unspruch machen, deren Munschen die Dichter nachgeben 26). Gehört ja die Lust an solchem Wechsel mehr der Romodie als der Tragodie an, wie wenn Orestes und Aegisthos zuletzt als Freunde die Buhne verließen, ohne daß einer vom andren getöbtet wurde.

Furcht und Mitleib kann burch bas was zur Anschauung gelangt hervorgerufen werben, ober auch burch bie kunftlerische Anordnung ber Ereignisse selber, und letteres verdient ben Bergug und ist bas Werk eines vorzäglicheren Dichters of). Die aber bem Ange nicht bas Furchtbare sondern das Granenvolle vorsühren, haben Richts mehr mit ber Tragodie gemein; benn die ihr eigenthämliche kuff, nicht irgend welche soll man von der Tragodie sordern 38). Fragen wir was als surchtbar und was als beklagenswerth in den Treignissen erscheine 39), so ergibt sich, daß wenn ein Feind den andern tödtet, oder auch beibe einander gleichgultig sind, weder die That noch die Abssicht Mitleidswerthes vorsührt, außer in Bezug auf das (pbysicht Mitleidswerthes vorsührt, außer in Bezug auf das (pbysicht

<sup>36) 1. 30</sup> δευτέρα δ' ή πρώτη λεγομένη ὖπό τινων έστὶ σώστασις ή διπλην τε την σύστασιν έχουσα . . καὶ τελευτώσα ἐξ έναντίας τοῖς βελτίοδι καὶ χείροσιν. δοκεί δὲ είναι πρώτη διὰ τζι τών θεάτρων ἀσθένειαν · ἀκολουθούσι γὰρ οἱ ποιηταὶ κατ εὐγην ποιούντες τοῖς θεαταίς.

<sup>37)</sup> c. 14 έστι μέν οὖν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς δψεως γίνεσθαι, ἔστι δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συστάσεως τῶν πραγμάτω. ὅπερ ἐστὶ πρότερον καὶ ποιητοῦ ἀμείνονος.

<sup>38)</sup> b, 8 οι δε μή τὸ φοβερον διὰ τῆς ἔψεως ἀλλὰ τὸ τερατώλες μόνον παρασκευάζοντες οὐδεν τραγφδία κοινωνοῦσιν· οὐ γάς πάσαν δει ζητείν ἡδονήν ἀπὸ τραγφδίας, ἀλλὰ τὴν οἰκείαν

<sup>39)</sup> l. 14 ποία ούν δεινά ή ποία οίπτολ φαίνεται τών συμπιπτων των, λάβωμεν.

fffche) Leiben felber 49. Benn abet folche Leiben unter Bie freundeten fidtt finden, wie wenn ein Bruber ben Bruber ober ein Oohn ben Batet over eine Mutter ben Gobn ober ein Sohn die Mutter todtet ober todten will, ober etwas Achnliches thut, fo muß bergleichen ber tragifche Dichter mablen, baber duch nicht die aberlieferten Rabeln auflofen, wie bag Rlytame neftra von Dreft getobtet worben, Eriphple bom Alfmaun, vielmehr felber bergleichen erfinden und bie Ueberlieferungen fchon antwenden 41). Schredliches aber tann mit Rennfnig und Willen vollbracht werben, wie die alten Dichter es mableen und auch Eutipides Medea ihre Rinder morben lief, ober es famt bas Band ber Liebe etft nach bet That erfant werben, wie im Debipus bes Cophofles n. f. w., over brittens wer im Begriff ift aus Untviffenheit Unheilvolles gu begehn, vor ber That bie Perfon gegen bie fie gerichtet wat, erfenden. Gine folche That wiffentlich beabsichtigen und boch nicht vollbringen, ift (in bet Tragodie) bas ichlimmfte; benn ba ift Frevel ohne tragifchen Affeit 42). Die groeite Stelle nimmt ein bas Bolle bringen ber That; beffer aber, wenn nachdem bie That in Une wiffenfeit bollbracht worben, bie Ertennung folgt; to ift bann fein Arevel vorhanden und bie Ertennungeftene etgreifend 43). Em beffett feboch bie beitte Art, wie wenn im Rresphontes Merope ihren Cohn ben fie tobten will, erfennt und nicht tobtet, und in ber Iphigenie die Schwester ben Bruber. Beil aber bergleichen fich nur felten ereignet und bie Dichter nicht burch

<sup>40)</sup> l. 18 πλήν και' αὐτὸ τὸ πάθος.

λ. 22 τοὺς μὲν οὖν παρειλημμένους μύθους λύειν οὖκ ἔστιν..
 αὐτὸν δὲ εὐρίσκειν δεῖ καὶ τοῖς παραδεδομένοις χρῆσθαι καλώς.

<sup>42)</sup> l. 37 τούτων δε το μεν γινώσχοντα μελλήσαι και μή πράξαι χείριστον· τό τε γάρ μιαρόν έχει, και οδ τραγικόν· άπα- δες γάρ.

<sup>43)</sup> p. 1453, 3 τό τε γάρ μιαρόν οὐ πρόσεστι, καὶ ἡ ἀναγνώρισις ἐππληπτικόν.

ihre Runst sondern durch Zufall (Thatsachen) geleitet es in ihren Fabeln zu benutzen lernten, so sehen sie sich genothigt auf die (wenigen) Häuser zuruckzugehn, in denen Solches sich ereignet hat 44).

9. Rudfichtlich ber Charaftere ift viererlei anguftreben: querft bag fie ebel feien, b. b. burch Rebe ober Sandlung eble Borfage befunden, und zwar wie fie in jeder Rlaffe vorfommen, wenn auch im Beibe vielleicht weniger ebel, im Sflaven gar nicht. Dann bag er fich in ber ber Perfon angemeffenen Beife ausspreche 46); bem Beibe giemt es ja nicht tapfer ober furchtbar ju fein. Ferner bag er Raturmabrbeit habe, und endlich fich gleich bleibe, mas felbft auf ben mantel muthigen Unwendung leibet 46), benn auch in ben Charafteren gleichwie in ber Romposition ber Thaten muß immer bas Rothwendige ober Wahrscheinliche rudfichtlich ber Reden und Sand lungen ber Berfon und in ihrer Abfolge angestrebt werben. Daher benn auch bie Losungen aus ber Rabel felber, nicht burch außer ihr liegende Beranstaltungen (wie gottliche Erscheinungen) fich ergeben muffen. Lettere burfen nur fur bas außer ber handlung liegende ober fur bas mas vorher geschehn ift, foweit es ein Mensch nicht wiffen tann, angewendet werben, ober für bas mas nachher geschehn wird und ber Borberfagung

<sup>44) 1. 10</sup> ζητούντες γάρ οὐκ ἀπὸ τέχνης ἀλλ' ἀπὸ τύχης εὖρον τὸ τοιούτον παρασκευάζειν έν τοῖς μύθοις · ἀναγκάζονται σὖν ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀπαντάν, ὅσαις τὰ τοιαύτα συμβέβηκε πάθς.

<sup>45)</sup> c. 15 . . Εξει δὲ ἦθος μέν, ἐὰν ὥσπες ἐλέχθη ποιῆ φανεςὰν δ λόγος ἢ ἡ πράξις προαίρεσίν τινα . . . ἔστι δὲ ἐν ἔκάστα γένει· καὶ γὰρ γυνή ἐστι χρηστὴ καὶ δοῦλος· καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χείρον, τὸ δὲ ὅλως φαῦλόν ἐστιν. ὅκθτερον δὲ τὰ ἀρμόττοντα· κτλ.

<sup>46) 1. 24</sup> τρίτον δε τὸ ὅμοιον· τοῦτο γὰρ ἔτερον τοῦ χρηστὸν τὸ ἢθος καὶ άρμόττον ποιῆσαι, ὥσπερ εἔρηται. τέταρτον δε τὸ ὁμαλόν· κὰν γὰρ ἀνώμαλός τις ἢ ὁ τὴν μίμησιν παρέχων καὶ τοιοῦτον ἢθος ὁποτιθείς, ὅμως ὁμαλώς ἀνώμαλον δεε εἶναι.

bedarf; benn ben Gottern trauen wir ja zu Alles zu sehn 47). Da aber die Tragodie Nachahmung eblerer Charaktere und Handlungen ist, so muß der Dichter, gleich guten Portraits malern, die eigenthumlichen Zuge wiedergebend sie veredeln 48). Uußerdem mussen die außer den nothwendigen Erfordernissen der Poesse gelegenen Bersinnlichungsmittel, die ja auch sehlers hafter (dem Geist der Tragodie, die sie veranschaulichen sollen, nicht entsprechender) Behandlung ausgesetzt sind, sorgfältig der wacht werden; wordber in den herausgegebenen Buchern hins reichend gehandelt worden ist 49).

10. In der Romposition der Fabel und ihrer Aussührung durch die Rede muß der Dichter so viel wie möglich sich Alles vor Augen stellen, wie wenn bei den Ereignissen selber gegenwärtig ware, und so viel thunlich die Handlung mit den entssprechenden Bewegungen des Körpers begleiten; denn von demsselben Raturell aus ahmen die am natürlichsten nach die selber von den darzustellenden Affekten ergriffen werden; daher zur Poesse eine sehr bildsame und sorgfältig beachtende, oder eine enthusiastische Ratur erforderlich ist. Die schon dichterisch bearbeiteten wie die vom Dichter erfundenen Kabeln muffen mit

<sup>47) 1. 37</sup> φανεφόν οὖν δτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτοῦ 
δεὶ τοῦ μύθου συμβαίνειν, καὶ μὴ ὥσπες ἐν τῷ Μηδείς ἀπὸ 
μηχανῆς . . ἀλλὰ μηχανῆ χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ δράματος ῆ 
δσα πρὸ τοῦ γέγονεν, ὰ οὐχ οἰόν τε ἄνθρωπον εἰδίναι, ῆ δσα 
ῦστερον, ὰ δεὶται προαγορεύσεως καὶ ἀγγελίας · ἄπανια γὰρ 
ἀποδίδομεν τοῖς θεοῖς ὁράν.

<sup>48)</sup> b, 8 έπει δε μίμησις έστιν ή τραγφδία βελτιόνων, ήμας δετ μιμεϊσθαι τους αγαθούς είκονογράφους και γάρ έκεινοι αποδιδόντες την ίδιαν μορφήν, δμοίους ποιούντες, καλλίους γράφουσιν.

<sup>49)</sup> l. 15 και πρός τούτοις τὰ παρὰ τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀπολουθούσας αἰσθήσεις τῷ ποιητικῷ (ἀεῖ ἀιατηρεῖν) · και γὰρ κατ' αὐτὰς ἔστιν άμαρτάνειν πολλάκις. εἴρηται ἄλ περι αὐτῶν ἐντοῖς ἐκάκθομάνοις λόγοις ἐκανῶς. τὰς. 6. 106, 176.

bichterifcher Gelbstichtigfeit querft im Allgemeinen aus einander gefett worben und bann muß auf bie (geeigneten) Episoben und Eribeiterungen Bebacht genommen werben 50). Doch bulber bas Drama nut furge Episoben, mahrend bie Epopoe burd ffe ihre Andbehnung erhalt 61). Ueberhaupt ift mohl an beachten, bag, wie ich bereite oft ausgesprochen habe, ein epischet Bange fich nicht in eine Tragobie umfeten lagt; benn wahrend ber Umfang bes viele gabeln in fich begreifenden Epos ber Theilen bie geeignete Entwickelung verstattet, verlaufen fie (verfurgen fie fich) im Drama fehr gegen bie Erwartung 62). Much muß ber Chor ale Theil bes Bangen wie eine ber Perfonen jur Befamntwirfung beitragen, in ber Beife bes Cophofies, nicht bes Guripibes und ber llebrigen, bei benen mas gefangen wird ber behandelten Sabel nicht mehr als irgend einer anbern Tragobie angehort, und wie Agathon querft es eingeführt bat, iht (gat nicht angehörig) eingelegt wird 63). Bur Dentweife,

<sup>50)</sup> ο. 17 δεί δὰ τοὺς μύθους συνιστώναι καὶ τῆ λέξει συναπεςγάξαθαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὁμμάτων τιθέμενον · οῦτω γὰρ ἀν
ἐναργέστατα ὁρῶν, ὥσπερ παρ' αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς πραττομένοις, εὐρίσκοι τὸ πρέπον, καὶ ἢκιστ' ἀν λανθώνοιτο τὰ
ὑπεναντία . . . ὅσα δὲ δυνατόν, καὶ τοῖς σχήμασι συναπεργαζθμένον. πιθανθέτετοι γὰρ ἀπὸ της αὐτῆς φύσὲως οἱ ἐν
τοῖς πάθετιν ἐἰσί . . . διὸ εὐφυσθι ἡ ποιητική ἐστιν ἢ μανικαθ · τυϋτων γὰρ οἱ μὲν εὕπλαστοι οἱ δὲ ἔξεταστικοί εἰσω.
τοῦς τὲ λόγους τοὺς πεποιημένους δεί καὶ κάτεν ποιούντα
ἐκτίθεσθαι καθόλου, ἐἐθ' οῦτως ἐπεισοδιούν καὶ παραπείνεω.

<sup>51)</sup> p. 1455, b, 15 εν μεν ουν τοις δυσμασι τὰ ἐπεισόδια σύντομα, ή δ' ἐποποιώπ τούτοις μηχύνεται της γάρ Όδυσσείας μαπρὸς δ λόγος ἐστίν, πελ. υgl. য়πί. 15. u. 58.

<sup>52)</sup> c. 18. 1936, 10 χρή θέ, δπερ εξρηται πυλλάκις, μεμνησθαι και μή ποιείν εποποιικόν σύστημα τραγωθίαν. Εποποιικόν θε λίγω το πολύμυθον . . . έκει μεν γάρ θιά το μήπος λαμβάνει τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεθος, εν δε τοις δράμασο πολώ παρα τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει.

<sup>53)</sup> i. 25 aut top roger de fra die onblugete tur andugerup, m.

von ber mitt noch gu handeln ift, gehort mas burch bie Rebe bewirft werben muß, wie Beweisführung, gbfung (von 3weis feln?), Erregung ber Uffette, Erhöhung und Schwachung bes Eindrucks; baher bas hierher Gehorige mit ber Darftellung burch Die Rebe jufammenfallt und mehr bet Rhetorit (als ber Poetit) angehort. Offenbat muß man rudfichtlich ber Begebenheiten berfelben Weifen (wie in ber Rebe) fich bedienen, wenn fle als betlagensmerth ober furchtbat ober groß ober mahrscheinlich bargeftellt werben follen; nur muß hier ohne Erflarung fithe fo barftellen, bort ber entfprechenbe Affett burch bie Rebe bes wirft werben 34). Der auf bie Difftion bezüglichen Betrachtung gehoren auch bie Rebefiguren an, beren Renntnif gwar fur bit Schauspielerfunft greignet, fur Die Poetit ohne Bebeutung ift. - Raber schienen in jener Zeit ber Rindheit ber Grammatit Die Lehre von ben Redetheilen, Die Sonberung einfacher und gus fammengefester Borte, eigentlicher, provinzieller (Gloffen) und metashorifcher Ausbrude, jufammengezogener und erweiterter Worte, und Erörterungen über bie Augenben ber Rebe gu liegen. Wir wenden und ohne in bie hierhet gehörigen

μόριον είναι τοῦ δλου, καὶ συναγωνίζεσθαι μή ὧσπες πας Εὐρικιόη ἀλίζ ὧσπες παρὰ Σοφοπλέζ. τοὺς δὲ λόποιζ τὰ δίδζμενὰ (ἀδόμενα οὐ ?) μαλλον τοῦ μύθου ἡ ἀλλης τομγοδίας 
ἐστίν διὸ ἐμβόλιμα ῷ δουσιν, πρώτου ἄρξαντος ᾿Δγάθωνος 
τοῦ τοιούτου. κτλ.

Einzelheiten (c. 20-22) einzugehen, zu ben Erörterungen über bie Epopde.

11. Rum Unterschiebe von ben vorher im weitern Sinne mit barunter befaßten Mimen und Dialogen 55), wird fie hier ale bie in gebundener Rebe ergablende Rachahmung gefaßt und ale offenbar vorausgesett bag in ihr wie in ber Tragobie Die Fabel handlungen und zwar je eine ganze und vollendete hantlung barftellen muffe, um gleich einem einigen (vollstandigen) organischen Befen bie ihr eigenthumliche Luft zu gewähren, baber fie nicht wie bie gewöhnliche Geschichte eine Mehrheit einander fremdartiger, nur burch Ginheit bes Zeitraums verbunbener auf eine ober mehrere Personen bezuglicher Sandlungen msammenfaffen burfe bo), und eben fo wenig folche, bie ohne auf Daffelbe gerichtet zu fein blos burch Abfolge in ber Beit verfnupft murben. Auch hierin erscheint im Gegenfat gegen bie meiften andren (epifchen) Dichter homer als gottlich , ber nicht ben gangen Rrieg, wiewohl er in fich abgefchloffen war, ju befingen unternommen hat, weil bas Epos fehr groß und nicht wohl übersehbar geworben sein wurde, noch er ihn mit feinen mannichfachen Berflechtungen ins Rurge giehen wollte 57);

<sup>65)</sup> ο. 1. 1447, 28 ή δὲ ἐποποιία μόνον τοῖς λόγοις ψελοῖς ἡ τοῖς μέτροις, καὶ τοὐτοις εἶτε μεγνύσα μετ' ἀλλήλων, εἶδ', ἔνί τενι γένει χρωμίνη τών μέτρων τυγχάνουσα μέχρι τοῦ νῦν. οὐδὶν γὰρ ᾶν ἔχοιμεν ὀνομάσαι ποινὸν τοὺς Σώφρονος παὶ Κενάρχου μίμους παὶ τοὺς Σωπρατικοὺς λόγους, κελ.

<sup>56)</sup> ο. 28 περί δε τής διηγηματικής και έν μέτρφ μιμητικής, δει δεί τους μύθους καθάπες εν ταις τραγφόιαις συνιστάναι όραματικούς, και περί μίαν πράξιν δλην και τελείαν, Εχουσαν άρχην και μέσον και τέλος, Ιν΄ ώσπες ζφον εν δλον ποιή την οίκειαν ήδονήν, δήλον, και μή δμοίας ίστορίας τας συνήθεις είναι, έν αις άναγκη οσχί μιάς πράξεως ποιείσθαι δήλωσιν άλλ' ένδς χρόνου, δσα έν τούτφ συνέβη περί ενα ή πλείοις. ών εκαστον ώς έτυχεν έχει πρός άλληλα κτλ. υρί. Επα. 51 f. 61.

<sup>57)</sup> p. 1459, 34 ή το μεγέθει μετριάζοντα καταπεπλεγμένου τό ποικιλία (έπιχειρήσαι ποιείν δίου τον πόλεμον).

vielmehr hat er einen Theil beffelben ausgefonbert und mit vielen Gpisoben ausgestattet. Auch bie verschiebenen Arten und Theile, Gefang und Schanftellung ausgenommen, find bem Epos mit ber Tragodie gemein 58); benn auch jenes bebarf ber Peripetie, ber Erfennungen und ber Leiben, und forbert Schonheit in ber Darftellung ber Denfart und in ber Diftion 69). In welchem Allen homer in beiben Gebichten. ber einfachen und leidensvollen Ilias wie in ber verfchlungenen charaftervollen und burch und burch auf Wieberertennung binausgebenden Obpffee .60), ber erfte und mufterhaft ift. Das Epos unterscheibet fich von ber Tragobie in Bezug auf Umfang ber Romposition und auf Beremaß. 3mar maß auch vom Anfang bis jum Schluß ber Umfang bes Epos aberfichtlich fein, boch erweitert er fich baburch bag es, weil Ergahlung, viele gleichzeitig ablaufende Theile (Sandlungen) barstellen und burch Wechsel (ber Personen) wie burch Mannich. faltigfeit ber Episoben Die Spannung aufrecht erhalten fann; mahrend die Tragodie nicht mancherlei gleichzeitig Geschehenbes umfaßt, sondern nur mas auf ber Buhne und burch bie auftretenben Perfonen gur Unschauung gelangen tann, baber auch fich huten muß burch ju große Ausbehnung bes in ihr überwiegenden Aehnlichen Ueberbruß hervorzurufen 61). Das

<sup>58)</sup> c. 24 ξει δε τὰ εἴδη ταὐτὰ δεῖ ἔχειν την ἐποποιίαν τῆ τραγωδία· η γὰρ άπλην η πεπλεγμένην η ηθικήν η παθητικήν δεῖ εἰναι. καὶ τὰ μέρη ἔξω μελοποιίας καὶ δψεως ταὐτά. (15).

<sup>59)</sup> b, 12 et a ras diavolus zal the legie exer (del) zalus.

<sup>60)</sup> Ι. 13 και γάρ και τών ποιημάτων έκατερον συνέστηκεν ή μεν Τλιάς άπλούν και παθητικόν, ή δε "Όδύσσεια πεπλεγμάνον αναγνώρισις γάρ διόλου και ήθική. (58).

<sup>61) 1. 22</sup> Εχει δε πρός το επεπτείνεσθαι το μέγοθος πολύ τι ή εποποιία έδιον διά το εν μεν τή τραγφδία μη ενδέχεσθαι αμα πραττόμενα πολλά μέρη μιμείσθαι, άλλα το επί τής σπήνης και των υποκριτών μέρος μόνον εν δε τή εποποιία, διά το διήγησιν είναι, έστι πολλά μέρη άμα ποιείν

ihm eigenthumliche heroische Berömaß aber hat sich durch seine Ruhe und Whrde als völlig geeignet für ausgedehnte Kompositionen erzählender Nachahmung, mehr als irgend ein andred Berömaß oder gar Wischung verschiedener bewährt. Jambus und Tetrameter dagegen sind geeignet die Bewegungen, der eine der Handlungen der andre des Tanzes wiederzugeben 62). Auch daxin ist Homer zu preisen daß er selber so wenig redend eine tritt und nach kurzem Eingang sogleich irgend eine audre Person, sei es Mann oder Weide, und nie ohne Bestimmtheit des Charakters, einsuhrt 63). In den Tragddien soll sich gleichsalls Munderdares singen; mehr noch daxs im Epos Undergreisliches, woraus pozzuglich das Munderdare sich ergibt, vorskommen, weil wir den der es bewirks nicht mit Augen sehn 641). Eben so hat Homer vorzuglich gelehrt, in welcher Weise Falsches zu sagen sei, durch Bewnhung des üblichen Fehlschusses ih,

περαινόμενα, δφ' ων οίκείων όντων αξέται ό του ποιήμετος δγκος. ώστε τουτ' έχει το άγαθον είς μεγαλοπρέπειαν και το μεταβάλλειν τον άκούοντα (?) και έπεισοδιούν άνομοίοις έπειαοδίοις: τὸ γάρ δμοιον ταχύ πληρούν έκπίπτειν ποιες κὸς πραγμάτας.

<sup>6%) 1.</sup> ΔΑ τὸ γὰρ ἡρωϊκόν στασιμώτατον καὶ δηκωβίστατον τών μέτρων έστιν . . . τὸ δὲ λαμβικόν καὶ τετράμετρον κινητικά, τὸ μὲν δρχηστικόν, τὸ δὲ πρακτικόν. ἔτι δὲ ἀτοπώτατον εξ μιγνύοι τις αὐτά, ῶσπερ Χαιρήμων.

<sup>63)</sup> p. 1460, 7 . . αὐτον γὰς δεῖ τὸν ποιητὴν ἐἰάχιστα λέγειν· οὐ γάς ἐστι κατὰ ταῦτα μιμητής. οἱ μὲν οἶν ἄλλοι αστοὶ μὲν δι' δλου ἀγωνζονται, μιμοῦνται δὲ δλίγα καὶ δλιγάκες· ὁ δὲ (Όμηςος) δλίγα φροιμιασάμενος εὐθὺς εἰσὰγει ἄνδςα ἡ γεναϊκα ἡ ἄλλο τι ἦθος, καὶ οὐθὲν ἄηθες.

<sup>64)</sup> p. 1460, 11 δεί μέν οὖν ἐν ταῖς τραγφόίαις ποιεῖν τὰ Θανμαστόν, μάλλον ở ἐνδέχειαι ἐν τῆ ἐποποιές τὰ ἄλογον, δε δ αυμβαίνει μάλιστα τὰ βαυμαστόν, διὰ τὸ μὰ δράν εἰς τὸν πράττοντα., εν δὲ τοῖς ἐπεσι λανθάνει. τὸ δὲ θαυμαστόν βδύ κτὶ.

<sup>- 66) 1. 18</sup> dedidage de málista "Omngos nai trois állous mendő lí-

bag weil wenn Diefes ift ober wird and Jones ift ober wirb, uun auch wenn letteres ift erfteres fei ober werbe (val. ob. S. 265, 307). Der Dichter namlich muß was zwar ohnmöglich ift, jedoch ale mahrscheinlich fich barftellt bem gwar Doglichen aber Unglaublichen vorziehn, ohne jeboch bie Schlufreiben aus unreimlichen Theilen zusammenzuseten. Ueberhaupt muß ber Dichter nichts Ungereimtes zulaffen, ober wenigstens nicht innerhalb feiner eigentlichen Rabel; ober laft er es auch in biefer ju, fo vermag es nur burch bie Runft bes Dichters erträglich zu werben; benn bag ohne baffelbe bie Rabel nicht habe bestehn tonnen, ift eine lacherliche Aubrebe (bat er ja felber bie Kabel fur feine Bearbeitung fich gemablt) 60). Auf Reile ber Rebe aber muß er vorzuglich ba Bebacht nehmen mo es an Entwidelung ber Charaftere und Dentweisen gebricht; mogegen ju großer Glang ber Rebe bie Charaftere und Dentmeisen verhüllt 67).

Daß Aristoteles in ber Poetit von ber Kombbie gehandelt hatte, kann nach dem sich in ihr findenden ausdrücklichen Beresprechen 68) und nach der Berufung der Rhetorik auf die in berselben enthaltene Abhandlung vom Lächerlichen und zwar

<sup>66) 1. 26</sup> προπερείσθαι τε δεί ἀδύνατα εἰκότα μάλλον ἢ δυνατὰ ἀπίθανα· τοὐς τε λόγους μὰ αυνίστασθαι ἐκ μερῶν ἀλόγων, ἀλὰ μάλιστα μὲν μηδὲν ἔχων ἄλογον, εἰ δὲ μά, ἔξω τοῦ μυθεύματος, κτλ. . ὅστε τὸ λέγειν ὅτι ἀνάρητο ἀν ὁ μῷθος γελοίων ἐξ ἀρχῆς γὰρ οὐ δεί συνίστασθαι τοιφύτους· ἀν δὲ βἢ, καὶ φαίνηται εὐλογώτερον, ἀποδέχεσθαι καὶ ἄτοπον, ἐκεὶ καὶ τὰ ἐν Ὀδυσσεία ἄλογα τὰ περὶ τὰν ἔκθεσιν, ὡς οὐκ ἄν ἡν ἀνεκτί, δῆλον ἀν γένοιτο, εἰ αὐτὰ φαῦλος ποιητής ποιήσειν· νῦν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ὁ ποιητής ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοπον.

<sup>67)</sup> b, 2 τῆ δὲ λέξει δεῖ διαπονεῖν ἐν τοῖς ἄργοις μέρεσι καὶ μήτε ἢθικοῖς μήτε διανοητικοῖς· ἀποκρύπτει γὰρ κάλιν ἡ Μαν λαμπρὰ λέξις τὰ τε ἤθη καὶ τὰς διανοίας.

<sup>68)</sup> c. 6. 1449, b, 22 περί χωμφόζας υστεφον έρουμεν.

von ben verschiedenen Arten besselben 69), nicht zweifelbaft fein; benn bie in ihr noch vorhandene turz gefaßte und nicht meiter entwidelte Definition bes Lacherlichen 70) und mas gelegentlich über ben Unterschied ber Tragobie von ber Romodie bemertt wird 71), tann ohnmöglich fur Erfullung jenes Berfprechens und fur Dadjenige gelten worauf biefe Berufungen fich beziehn. Dem Scharffinn 3. Bernand', ber ichon am Beraflit feine Runft bewährt bat werthvolle Bruchftide an entlegenen Orten zu entbeden und fie finnreich an früher betannte ju fnupfen, ift es gelungen in bem Rebricht eines fpateren Grammatifere 72) einige nicht unbebeutenbe Grundzuge ber verlorenen Ariftotelischen Abhandlung von ber Rombbie aufzufinden 74). Rachdem er die der Schwere Aristotelischer Gedanken entbehrenden Buthaten bes Grammatikers und die verfehrte Auffaffung ober Unwendung Ariftotelischer Meußerungen abgesonbert, vindicirt er bem Stagiriten als ibm angehoriges Eigenthum, wenn auch von jenem bie und ba in feine Sprache ober Dentweise überfest, bie Dreitheilung ber tomis fchen Charaftere in Poffenreißer, Prahler und ben unübertrag. baren, ben Prahler perfiffirenden und boch auch mit erfunftelter Bescheibenheit pruntenben Giron 74); ferner bie Ertlarung,

<sup>69)</sup> Rhot. I, 3. 1372, 1 διώρισται δε περί γελοίων χωρίς εν τοίς περί Ποιητικής. III, 18. 1419, b, 5 εξηται πόσα είδη γελοίων εστίν εν τοίς περί Ποιητικής.

<sup>70)</sup> c. 5. ob. Anm. 13.

<sup>71)</sup> c. 4. 5. ob. 6. 1687 f.

<sup>72)</sup> Crameri Anecdot. I append. wieber abgebrudt bei Meinefe (fragmm. comm. graec. 11 p. 1253, in ben Schol. in Aristophanem ed. Didot. proleg. X und bei Bergf Aristophan. prolegg. XI.

<sup>73)</sup> Bernans, Erganjung ju Ariftoteles' Poetif, im Rhein. Muf. Rene F. VIII. S. 561 ff.

<sup>74)</sup> An. ήθη χωμφθίας τα τε βωμολόχα και τα είρωνικά και τα τών αλαζύνων. Durch Bergleichung ber Ariftotelischen Stellen Rth. Nic. 11, 7. 1108, 20 und IV, 13. 1127, 20. Rhet. III, 18. 1419, b, 5

tomisch sei die aus lacherlichen Sandlungen (ober Situationen) bestehende Rabel 76) und die Gintheilung bes laderlichen in bas wortliche und fachliche; fo wie bie Angabe ber verschiebenen Arten bes einen und andren 76); endlich mas über bie Sprache ber Rombbie bemerkt wirb, bag fie ben Fremben in feiner lanbessprache, bie abrigen Personen in bem vaterlane bischen Dialett (bes Dichters) 77), nicht wie bie Tragobie im allgemeinen Dialett ber Sattung, reben laffen folle. Auch fpricht fich in bem mas ber Grammatifer über ben Unterschied ber Romobie von ber Schmahung fagt, baß mahrend jene unverhullt bas einer Perfon anhaftenbe Schlechte burchziehe, Diefe es vermittelft ber von ben fpateren Rhetoren als Emphafis bezeichneten Rebefigur burchicheinen laffe, - bie in einigen Stellen von Ariftoteles angebentete Borliebe fur Die mittlere Romdbie im Gegenfat gegen ben verwundenden Gpott und bie Mifchvologie ber alten Romodie, bestimmter and 28); und moht barfen

von Bernays S. 577 ff. erörtert und als bem Geifte bes Ar. angemeffen nachgewiesen.

<sup>75)</sup> μύθος κωμικός έστιν δ περί γελοίας πράξεις έχων την σύστασιν. vgl. Poetic. c. 3 σb. Anm. 13.

<sup>76)</sup> γίνεται δε δ γέλως α) από της λέξεως τατά δρασωμάν, συνωπυμίαν, άδολεσχίαν, παφωπωμίαν (παφά πρόηβησω κη άφαιρεσιν), ύπρκόρισμα, έξαναλλαγήν (φωνή τοις όμορετεαλ) σχήμα λέξεως. β) δ έκ των πραγματων γέλως έκ της άμορος σεως (πρός τὸ χείρον, πρός τὸ βέλτιον), έκ της άπάτης, έκ του άδυνατου, έκ του δυνατού καλ άνακολούθου, έκ του παρά προσδοκίων, έκ του χρήσθαι φαρτική δρχήσει, όμων τις των έξουσίαν έχόντων παρείς τὰ μέγιστα φαυλύτητα λαμβάνη, όταν άσυναρτητος δ λίγος ή καλ μηθεμίαν άκολουθίαν έχη, ηβί. Ατ. Bhot. I, 11 nn Bernays fáine Griántarungen S. 563 ff.

<sup>77)</sup> χωμική έστι λέξις χοινή χαι δημώδης. δεί τόν πωμειδοποιόν την πάτριον αθτού γλώσσον τοίς (άλλοις) προσώποις περετιβόναι, την δε έπιχώριον φυτώ έχείνο. (αὐτῷ τῷ ξένο βοτα.) τgl. Bernans S. 581 f.

<sup>78)</sup> διαφέρει ή κωμφόλα της λοιδοράως έπει ή μεν λοιδορία απαρακαλύπτως τα προσόνου κακά διέξειστη, ή δε δίξαι της

wir mit Bernays. 79) annehmen, "baß biese peripatetische Lehre von mitbestimmendem Einfluß auf die Entwickelung ber neuen Rombbie gewesen", so daß die Dichter derselben "im Bewustesein ein von der Sache selbst gestecktes Ziel zu verfolgen, den Weg sicheren Schrittes betraten, auf welche die tastenden Bersuche der mittleren Romdbie nur durch den Zwang außerer politischer Berhältnisse sich hatten brangen lassen".

Ueber die Bebeutung ber burch bas Drama ober bie Runft überhaupt zu bemirtenden Reinigung ber Affette, gibt und zwar auch ber Grammatifer feinen hinreichenben Aufschluß, mag er Die barauf bezügliche Stelle in feiner Ariftotelischen Poetit nicht mehr gelefen ober fie unbeachtet gelaffen haben: boch lagt fich aus b. B., die Tragodie hebe die Furchtempfindung burch Mitleid auf 80), mit Bernave mohl folgern, bag ichon ver Lessing Jemand bie tragische Reinigung bes Mitleibs und ber Furcht fur eine mechfelseitige, ber Furcht burch bas Ditleit und umgefehrt, gehalten habe; und bie folgenden mahricheinlich Ariftotelischen Ausbruden fich naher anschließenben BB., Die Tragobie verlange eine Cymmetrie ber Furcht 81), fcheinen ein Chrumas ber Aurcht mit bem Mitleib ju forbern und in einer bem Grammatiter felber entgangenen Beife anzubeuten, wie bie Aurcht und bas Mitleib, bie Ur. in ber Rhetorit far Un-Instempfindungen ertlart 82), eben in ihren harmonischen Di-

<sup>2</sup>αλουμένης εμφάσεως. vgl. Ar. Poet. 9. 1451, b, 11. Bth. IV, 14. 1128, 20 und Bernays &. 570 f.

<sup>79)</sup> S. 572 f.

<sup>80)</sup> ή τραγφδία υφαιρεί τα φοβερά παθήματα τής ψυχής δι' olutor vgl. Bernaps S. 565.

<sup>81)</sup> zat ort oummergiar belet exer rod wohou. vgl. Bernans 6. 565.

<sup>82)</sup> Ar. Rhet. II, 2. 1378, 31 ή δεγή . . δεεξις μετά λύπης τιμωείας. Dagegen heißt es 1,11. 1370, b, 10. τὸ δεγίζεσθαι ήδύ, τπὶ 1378, b, 1 ἀνάγκη πάση ἀργῆ ἔπεσθαί τινα ἡδονήν. ταὶ -1370, 25. — II, 5. 1382, 21 ἔστιν δὲ φόβος λύπη τις ἢ καραχί

schungeverhaltniffen, jur Luft werben follen. Luft foll ja ihm zufolge bie Tragodie, wie überhaupt alle Boeffe, ja Runft gewähren und fie, naber bestimmt ale unschadliche Freude, mit ber Reinigung ber Affette verbunden fein 83). 3ft aber barin bas Wefen ber burch bie Runft zu bewirfenden Reinigung ber Uffette ichon genugend ausgesprochen? Schwerlich, wenn nicht nahere Bestimmung bes Befens und ber Erzeugungeweise jener unschablichen Freude hingutam, im Unterschiebe von ben blos sympathetischen Gefühlen bes Mitleids und ber Rurcht, Die boch auch (82), ohne funftlerisch erregt zu werben, bas ihnen an fich eigenthumliche Schmergliche verlieren und unter gewiffen Berhaltniffen fich gegenseitig ausgleichen tonnen. Allerbinge bewährt fich bie Runft schon baburch baf fie biefe Ausgleichung mit Absicht herbeiführt, nicht ber Bunft ber Berhaltniffe überlagt, mithin ,,in ber Tragodie Mitleid und Rurcht in folchen Mischungeverhaltniffen erregt, bag bas Glement ber Unluft, bas Gefühl bes verlummerten Dafeins, vor bem Elemente ber Luft, bem voll empfundenen Sichverfegen in bie Realitat bes eignen Befens verschwinde"81): wie aber ober woburch erreicht fie biefes richtige Mischungeverhaltniß? ich glaube im Sinn bes Ariftoteles antworten ju burfen, junachft baburch daß fie den Affetten bas Gelbstifche, Pathologische abstreift, indem fie biefelben unter ber Korm ber Allgemeinheit barftellt; benn fowie er nur allgemeine Charaftere als mahrhaft bramatifch gelten 85) und bas Drama mit ber Erhebung ber Reben

ξα φαντασίας μέλλοντος κακού φθαρτικού ή λυπηρού. II, 8. 1385, b, 13. έστω δε έλεος λύπη κτλ. υρί. Bernaus S. 566 f.

<sup>83)</sup> Ar. Poet. 14. 1453, b, 11 οὐ γὰρ πᾶσαν δεὶ ζητεῖν ἡδονὴν ἀπὸ τραγφδίας, ἀλλὰ τὴν οἰχείαν. ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπὸ ἐλέου καὶ φόβου διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρασκευάζειν τὸν ποιητήν, φανερὸν κτλ. τgl. 26. 1462, b, 13. — Polit. VIII, 7. 1342, 16 (οδ. ⑤. 1620, 665) . . καὶ πᾶσι γίνεσθαι (δεῖ) τινὰ κάθαρσιν καὶ κουψιζεσθαι μεθ΄ ἡδονῆς. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μέλη τὰ καθαρτικά παρέχει χαρὰν ἀβλαβῆ τοῖς ἀνθρώποις.

<sup>84)</sup> Bernays S. 567 f.

<sup>85).</sup> Poet. 9 (ob. 6. 1694) . . auarijaurzes yan zer jubbor did

nnb Rabeln gur Allgemeinheit beginnen lagt 86), fo foll and Burcht und Mitfeib, wie die Tragobie fie bervorzurufen bat, nicht auf bas blos menschliche Mitgefühl fich beschränten 873: fie follen vielmehr fittliche Bedeutung haben und nichts befto meniger lebhaft von und empfunden merben; baber bie Perfomen beren Schicksale unfer Mitleib und unfre Kurcht in Unfpruch nehmen, einerseits nicht fo vollfommen fein burfen bag fie bas Alehnlichkeit voraussehende Ditgefühl nicht erregen tonnten und baß ihre Leiben ale ganglich unverschuldet und emporen warbem 88), andrerfeite muffen fle ebel fein 89) und eben baburch im Stanbe und über bie felbstifchen Uffette erhebend fie gu reinigen. Auf die Beife, indem wir Sandlungen und Charaftere über ben Bereich bes Bufalligen hingus unter ber Form ber Allgemeinheit auffaffen, nach Abfolge beffen mas unabham gig von aufalligen Gingriffen geschehen follte, in fich einftimmig fich entwickeln laffen (ob. G. 1700 f.), tann es und gelingen über bie ichmerglichen Empfindungen ber Aurcht und bes Ditleibs an berjenigen Freudigkeit uns zu erheben, welche alle Runk erzengen foll, ober jene Affette in biefe umanfegen. - Begungen wir und bie möglichen Untnupfungepuntte ju einer Erfla-

τών είκότων οδτω τὰ τυχόντα δνόματα ύποτιθέασι, καὶ οὐχ ωσπες οἱ ἰαμβοποιοὶ πεςὶ τών καθ' ἔκαστον ποιούσιν.

<sup>86)</sup> Poet. c.5 . . των δὲ ᾿Αθήνησιν Κράτης πρώτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους. c. 17 p. 1455, h, 2 . . λέγω δὲ οὕτως ἀν θεωρεῖσθαι τὸ καθόλου πτλ.

<sup>87)</sup> ib. c. 13 (34) . . το μέν γαρ φιλάνθρωπον έχος αν ή τουαύτη σύστασις, άλλ' ούτε έλεον ούτε φόβον. c. 14 bie Tragedie barf nicht flatt bes φοβερον bas τερατώδες barfiellen (38), nicht bas Mitleid in ein bloßes πάθος auflösen (40).

<sup>88)</sup> c. 13 (34) . . δ μέν γὰς (έλεος) πεςί τὸν ἀνάξιον έστι δυστυχούντα, δ δὲ (ψόβος) πεςί τὸν δμοιον.

rung ber von ber Kunst geforderten Reinigung der Affeste hervorgehoben zu haben, ohne an Ausschhrung derselben, wie sie Aristoteles' eindringlichem Geiste gelungen sein mochte, und zu versuchen. Das was wir hier zunächst in Bezug auf die Aragobie bemerkt haben, auch auf die übrigen Dichtungsarten, auf Musik und auf die zeichnenden Kunste in je eigenthümsicher Weise Anwendung leide, scheint mir nicht zweiselhaft (vgl. ob. S. 1616 sf. 1684).

Muß aber Reinigung ber Affette nicht eben sowohl ber erkennenden und sittlich handelnden wie der kanklerisch bildemben Chatigkeit angelegen sein und gelingen? haben ja jene gleichwie diese und über die Schranten des Besondern und Infälligen zun. Allgemeinen und Rothwendigen zu erheben und die unserem Ich zu Grunde liegende Energie zur reinen Entwicklung aus und durch sich zu führen. Der Unterschied kann nur in der verschiedenen Art liegen, wie ein und derselbe Endzweck von jenen drei Thätigkeiten in je besonderer Beise anzgestrebt werden soll.

Dag Ariftoteles bas fittliche Sanbeln und tinftlerifche Bilben nur als Borftufen bes geistigen Lauterungsproceffes betrachten tonnte, erhellet aus feiner Lehre von ber Theorie als hochstem Gute. In ihr entfaltet fich bie Energie, wenn auch burchgangig an bem Befonberen und Berganglichen, boch aus und burch fich felber, und erreicht bas Rothwendige und Ewige in feiner begeifflichen Bestimmtheit. Im fittlichen Sanbeln foll ber theoretische Beift fich jugleich entwickeln und bewähren burch Burudführung ber Affette auf bas fur jene erforberliche Mittelmaß; im funftlerischen Bilben und im Genug ber Berfe beffelben bie Affette lautern burch bas, burfen wir bingufegen? unmittelbare und lebendige Ergreifen bes Allgemeinen und Ibeellen in ben Sandlungen, Charafteren und in ber Folgerich. tigkeit ihrer von außeren (jufalligen) Berhaltniffen unabhangigen Entwidelung aus fich felber, fowie theile in ber fchonen Abfolge und harmonie ber Tone, nach ihrer Beziehung auf unfre Inneren Buftanbe, theile in ben Geftulten und Beweguns

gen als ben Zeichen ebler Charaftere und Handlungen. Doch ich enthalte mich weiterer Entwickelungen, die so wenig auf ausdrückliche Erklärungen des Stagiriten sich berufen können. Auch lasse ich es dahin gestellt sein, ob und warum er seinen kritischen Blick nicht auch auf die lyrische (dithyrambische) Poesse gerichtet, und ob er in gleichem Grade Sinn für die zeichnenden Kunste wie für Poesse und Musik gedabt habe. Aus der jene im Bergleich mit der Musik herabsehenden Neuserung (S. 1618, 657) durfen wir jedoch nicht auf Mangel an diesem Sinn schließen.

Es ist eben so leicht zu zeigen daß wir nur Bruchstide der Aristotelischen Poetit besitzen, wie schwierig auszumitteln, ob oder wie weit ihre Absolge der ursprünglichen Anordnung des Werkes entspreche, und ob oder wie weit sie in den eignen Worten des Urhebers oder mit fremden Zuthaten vermischt und vorliegen. In die darauf bezüglichen schwierigen Untersuchungen einzugehn, ist nicht nur dieses Orts und meines Thuns nicht, sondern hier auch um so weniger erforderlich, da die mitgetheilten Grundlinien auf unangesochtenen Stellen beruhen und das von der Kritik, namentlich von der durch meinen Freund Franz Ritter scharf und gelehrt geführten 00), vorzugsweise Ungesochtene, auch wenn es wenigstens der Hauptsache nach dem Aristoteles, mit Borbehalt epitomatorischer Nigverständnisse, Uebertragungen und Zuthaten, sich vindiciren lassen sollte, in diesen Grundlinien nicht Raum sinden wurde.

Auf Zergliederung und Erorterung ber Aristotelisches Rhetorit, wie ich sie von ben bisher besprochenen Werten bee Stagiriten versucht habe, verzichte ich; nicht als mahnte ich es werde ber Muhe nicht lohnen zu zeigen, wie er auch bir bahnbrechend ben Grund zu wissenschaftlicher Behandlung bie

<sup>90)</sup> Aristotelis Poetica. edid. Franciscus Ritter. Coloniae 1839.

fer Disciplin gelegt habe, sondern weil, wenn es grundlich geschehn sollte, auf die Geschichte ber Rhetorik in einer Beise eingegangen werden mußte, wozu ich weder hinreichend gerüstet noch an diesem Orte veranlaßt bin. Was ich über das Berhaltniß der Rhetorik des Aristoteles zu seinen eigentlich philosophischen Schriften zu sagen habe, bleibe der abschließens den Uebersicht über sein System vorbehalten 91).

<sup>91)</sup> Borläufig erlaube ich mir auf meine Abhanblung über Aristoteles' Mhetorik und die griechischen Ausleger berselben, im Philologus IV. Jahrg. 1 S. 1 ff., zu verweisen, wenngleich einige ber bort mitgetheilten Annahmen mindestens ber naheren Bestimmung bedurfen, nachdem E. Spengel (über die Rhetorik des Ar. in den Abhandl, der t. bair. Utad. d. B. 1. Cl. VI, II) sehr zu beachtende Bedensten gegen die Ursprünglichkeit der bestehenden Ordnung der Bestandstheile auch der ersten beiden Bucher geltend gemacht hat.

## Berbefferungen.

```
6. 614. 83, 1. zai o i.
- 629, 13 zufällig zufommt.
- 630. 117, 3 ob. S. 139, 37. (nicht 189).
- 636, 3 eine nau.
- 639. 18 fle bie Bablen.
— 646. 159, 2 ಈ ის.
- 647. 161, 4. - 45 0, 49 (ni ot 460).
- 652, 1 Du antitate und Rel.
- 654. 188, 3 - 279, b, 3 2 und unten S. 916, 633.
- 655. 190, 4 ώς στοιχείον.
- 679. 44, 1 o v Evera.
- 680. 47, 2. und 48, 2 it. od kr. - 682. 498, 2 Hauptstüd, S. 715.
- 692. 60) Wenn.
— 697. 71, 1 ёсть.
 - 710. 97, 4 vgl. unten S. 1308, 570.
- 713. 107, 7 add. Bur Ergangung ber betreffenben Lebre
                              f. unten S. 1039 f., 910.
- 718, 124, 1 add. (6. 257). Giebe über.
- 722, 130, 2 ½ δυνάμει.
- 737, 11 nimmt 169).
         14 begrunden (S. 832 ff.) - om. 169.
_ 739, 176, 3 oben S. 16 2, 37. (nicht 167).
- 744. 195a, 2 bagegen μη άπολ.
— 755. 226, 5 xเม. กิ ซ ๗๋.
- 763. 259, 1 αξιών του φ.
- 769. 276, 5 Simpl. vgl. S. 773.
- 783. 313 am Schluß: vgl. Anm. 589.
- 784. 315, 3 vgl. p. 200, 24.
 - 787. 321<sup>a</sup>, 9 αν ποτε παύεσθαι (om.,)
— 798. 342, 5 ή τεμνο ῦ σα ἐφ.
- 806, 11 vom Uneublichen add. 367).
        13 mufften, add. 368).
- 827, 5 v. Unt. einige ift; add. 409).
- 835, 435, 3 διϊέναι μ.
    - 436, 5 yeyordros. add. vgl. ob. S. 764 ff.
- 843. 465, 3 τὸ δ' ἀξιοῦν.
 - 844, 3 v. Unt. 9. (ftatt 8).
 - 854, 3 bewegen: 493).
 - 869, 3 v. Unt. er fteres nur im G.
        Anm. 540, 5 add. vgl. Anm. 508.
 - 872, 5 v. Unt. innerhalb jene 6 nicht.
 - 874. 555, 4 δποιονούν.
 - 876, 10 erfolgt 562).
 - 878, 7 om. 565).
    - 8 fann 565).
     - 6 v. Unt. om. 567).
     — 3
                  übrigen 567).
 - 896, 5. - 4. Das.
 - 904, 7 wie S. 738. 741.
 - 905. 595. S. 833, 430. (nit) t 883, 436).
```

```
S. 910, 5 (f. ob. S. 830) nichi 629.
    912. 620 S. 821. 825, 398 f. (nicht 798).
   913. 624, 3 ob. S. 831 (om. 2nm. 324).
   914, 14 mag man fle fur fur fich.
    915. 630, 5. — 881 f., 579.
   916. 633, 3 add. u. oben G. 654, 188.
    922. 651 am Col. b. Rebe fei.
- 924, 8 v. Unt. (abgefchloffen) ift, bie,
    927. 670, 2 d' asovaul a n.
    932. 687, 4. — S. 536, 387 (n i d) t 586.
    938. 701, 4 add. u. unten Anm. 783.
    939. 705, 7 vgl. Anm. 708.
   941. 710, 5 add. vgl. über bie Rleinheit ber Erbe unten
                                           anm. 921.
    943, 13 bleibe (S. 914). Aus (om. 629).
    954, 6 ale Werf en ober
    - 14 vergebe 725), werben.
    955. 726a, 2 ob. S. 83 2 f.
    959, 12 für bas mas merben.
        743 add. n. 954 f.
    ---
  965, 2 v. Unt. mußte 759).
  968. 766, 4 lb. Schol.
    971, 6 v. Unt. verfpate ober.
   975, 2 bewegt 783); ob.
   978, 1 ift 790), bie.
- 1002. 854, 4 del. ift.
— 1004, 857, 3 add. vg l. €. 1002 extr.
- 1017. 899, 2 add. und S. 870 ff.
- 1023, 14 v. Unt. vgl. ob. S. 687 f. (nicht 887).
- 1024, 14 voraus fest.
- 1027, 7 wirb (S. 975, 784.
        16 v. Unt. 807 und Anm.
- 1028, 3 bie Schwere ober Leichtigfeit fei.
- 1040, 6 - S. 712, 104 (nicht 194).
- 1045, 6 - ob. S. 1022. 1032.
    - 5 v. Unt. - S. 954, 723.
- 1051, 8 om. 927).
- 1052 930, 2 - 673 add. n. S. 1053.
- 1059. 944, 2 adrove (vgl. ob. S. 430, 620).
- 1065, 954, 4 vgl. Anm. 953 (nicht 83).
- 1076. 975, 4 ob. S. 690, 56 (nicht 890).
- 1078. 981. Anm. 881 (nicht 980).
- 1084. 25, 1 ταθιά ταυτα.
— 1095. 65, 1 v Unt. — ff. 575, 439 (nicht 574).
— 1099. 77, 1. v. Unt. vgl. Ann. 4 und II, 6.
- 1100. 78, 2 v. Unt. ob. S. 1019 f., 905 de G.
                      II, 1 pr. (509) Oec.
- 1104. 89h, 1 v. Unt. add. vgl. Anm. 195.
- 1107. 96, 1 v. Unt. add. - Ueber bie Giebengahl ber gar-
                               ben f. unten Mnm. 299.
- 1112. 110, 1 v. Unt. add. vgl. uuten Aum. 301 u. 303.
- 1113. 114, 1 v. unt. II, 16 extr. (614). Phys.
- 1114, 5 v. Unt. auf une 117). Bare.
- 1117, 124, 1 v. Unt. add. unb 126.
```

```
S. 1120, 3 v. Unt. wurzeln (vgl. unten Anm. 226).
- 1125. 142, 1 v. Unt. vgl. folg. Anm. und unten. - 1130. 157, 3 ob. G. 534, 376,
- 1131. 158, 5 voet bie d'.
 - 1135. 170, 3 add. vgl. Anm. 620.
- 1139. 183, 6 φαντασθήνα i).
-- 1142, 193, 1 v. Unt. Anm. 89b. 190.
- - 195, 1 - add. und unte
- 1146, 1 v. Unt. werben 206) 3m.
                 - add. unb unten Anm. 222.
- 1153. 224, 4 v. Unt. forer (unten Anm. 612).
- 1154. 226, 4 αλσθάνειαι (vgl. ob. G. 1119 f.)
- 1166. 249, 1 - 1102, 85 (nid) t 1153, 65).
- 1168, 7 v. Unt. S. 1116, 122 (nicht 127).
        251, 1 v. Unt. add. vg l. unten Anm. 586
- 1175, 7 (S. 1128, 152) (n icht 1118).
        1 v. Unt. (159) (nicht 149.)
- 1177, 7.-259 (nicht 159).
         8.-159 (nicht 259).
- 1184, 5. S. 691 ff. (nicht 891).
    — 18 (S. 1125, 142) (n i ch t 42).
- 1188. 277, 2 v. Unt. (167) nicht 277.
- 1197, 2 v. Unt. feien 303).
- 1204. 314, 2. τα δε δύο παθητικά (nicht ποιητ).
- 1217, 13 v. Unt. S. 1145 (nicht 1115).
- 1223. 347, 5 v. Unt. Anm. 415 (nicht 412).
- 1224. 352, 1 v. Unt. 413 (nicht 411).
— 1225, 353, 1 S. 713 (nitt 718).
- 1226, 355, 1 v. Unt. Anm. 353 (nicht 351).
- 1227. 358, 1 v. Unt. add. vgl. vb. S. 672 ff.
- 1239, 1 v. Unten enthalten 394).
- 1240 bis 1245 incl. bie im Terte befindlichen auf bie Unm. bezüglichen
            Bahlen um Gine höher gu fegen , b. h. anftatt 394 gm lefen
            395 u. f. w. u. G. 1244, 1 v. Unt. anftatt 408 lies 411.
 - 1241. 398, 1 — S. 1012 (nicht 1013).
- 1260. 445, 1 v. Unt. add. vgl. Anm. 116 ff.
         446, 1
                - ob. G. 1145 (nicht Anm. 1115) add. u. maten
                        anm. 470.
- 1279. 507, 4 v. Unt. add. vgl. folg. An'm.
- 1290, 4 v. Unt. 406 add. u. unten G. 1623, 670.
- 1307. 568, 2 ἀπόδειξις.
- 1309, 9 Organismus) fruber ift, bem.
— 1310, 575, 2 add. u. S. 1102.
- 1311. 578, 4 v. Unt. (408 add. vgl. ob. Mum. 77ª. 81 (aidt
                        410 a. om. 6. 1115 f.)
- 1314. 584, 5 v. Unt. add. vgl. unten G. 1351, 24.
— 1316. 588, 4 S. 10 8 6, 34.
- 1324. 599, 6 τοτς έχου σε μ.
- 1325, 2 v. Unt. S. 1138 (nicht 1238).
- 1328, 6 vgl. S. 1246, 411b. (nicht 1245, 476).
- 1332. 613, 2 v. Unt. Anm. 612 (nicht 611).
       614, 3 add. vgl. Anm. 114.
- 1345. 11, 3. add. n. unten Anm. 16. 42 vgl. S. 1178, 266.
- 1351. 24, 3 add. v g l. S. 1313, 584.
- 1356. 41, 1 v. Unt. add. vg l. ob. S. 1160, 236.
```

```
S. - 42, 1 v. Unt. add. (16).
_ 1357. 43, 3 Anm. 16 (n icht 22).
 - 1367. 71, 1 ldyo is of.
- 1370, 4 v. Unt. außerften Befcaffenheiten in.
- 1371. 82, 4 vgl. Anm. 85 unb Magn.
- 1377, 3 v. Unt. nicht (97), obgleich.
   —. 100, 1.—18 (99) · ·
- 1379, 7 v. Unt. biefer (nicht fene).
                  jene (nicht biefe).
- 1380, 7 fliehen e 6, ober.
- 1381, 6 Liegenbes 115).
- 1390 Ann. 12 v. Unt. - Bollung 198 f. (nicht 109, 124).
- 1392 Anm. 7 v. Unt. (116) nicht 115.
- 1398, 2 v. Unt. Unmäßigfeit, weil auf bie bem Denfchen mit
           bem Thiere gemeinfamen guftempfinbungen be-
            güglich, ericheint bei jenem (om. fommt ... b. letterem).
- 1400, 8 ober nicht über.
— 1403, 9 behalte.
- 1404, 2. recht ift 170).
- 1405, 2 v. Unt. welch e bie.
 ... 1409, 9 v. Unt. hinzukommen, ohne.
 - 1414, 4 v. Unt. meibet 206).
   — 3 om. 205).
— 1. — 205) (ni cht 206).
- 1417, 8 v. Unt. Affett aber.
- 1432. 254, 2 (vgl. ob. 6. 1376 f.).
— 1442. 279, 3 S. 1138 (nicht 1188).
- 1449, 3 v. Unt. ale Theil ber Befammttugenb, erzeugt
                                    Bladfeligfeit.
- 1456, 7 Berg., ba unfraftige.
- 1465, 4 ba biefe einem .
- 1485, 5 v. Unt. Folgezeit; und geb.
- 1495 Anm., 11. ale Ar. (351) nicht 251.
- 1504. 448, 4 S. 773 (nicht 673).
- 1523, 15. Anm. 6. 55. 62).
— 1528, 11 v. Unt. 69 ff. (nicht 60).
- 1537, 8 (236) nicht 237.
— 1543, 9 v. Unt. 1453 ff.) n icht 1443.
- 1558, 10 (8. 23. 25 etc.) nicht 26.
- 1568, 526, 4 (44 val. 16) om. jeboch Anm. 8.
- 1571, 2 (p. 1253, 29 vgl. Anm. 535 (nicht 534).
- 1574. 548, 2 τι ἢ ΰπηρ.
- 1586, 13 für bie gemeinfamen wie für.
- 1590. 588, 1 v. Unt. add. vgl. Anm. 606.
- 1596, 2 v. Unt. anegefcloffen. Diefe Schwierig teiten wers
            ben nicht geloft, wenn an b. St.
— 1604. 619, 4 S. 1346 (n i ct 1316).
- 1605. 622, 2 add. vgl. 540 ff.
- 1608. 630, 1 v. Unt. add. vgl. ob. Anm. 592. 594.
- 1609, 5 v. Unt. gelegenen Blate ber.
         3 für ben Darft bes hanbeleverfehre.
— 1618, 4 auf 656).
         4 v. Unt. haffen 659).
```

2 - bingutommen 660).

- S. 1626, 11 v. Unt. far ble Theilnahme an ber Staaten.
- 1628, 8 über ben Begriff ber Gleich.
- 679, 2 add. unb S. 1644.
- 1631. 686, 3 vgl. Anm. 680. 690. 743.
- 1632. 688, 1 xaxdv (725) al. 1632. 690, 1 v. Unt. (686 unb S. 1640).
- 1636. 701, 3 S. 1607 ff. (nicht 1266). 1 v. Unt. (706) nicht 760.
- 1643. 721, 4 add. u. Anm. 723.
- 1644. 725, 3 11 (688). dib. - 1648..738, 3 (744. vgl. S. 1625) nicht 737.
  - 1656, 14 v. Unt. (541 f. u. 546).
  - 1658, 2 v. lint. (\$ 1587 f., 584).
  - -- 1668. 762, 11.--1290, 1 (om. a).
- 1679. 776a, 5 add. Doch mochte es wenigstens in feinem nrfprunglichen Blane gelegen haben von ben ben verfchiebenen Berfaffungen angemeffene: Bestimmungen über bas Berhaltuiß ber @ begat ten gu einanber und bes Baters gu bem Ria bern an ben betreffenben St. ju hanbeln; f. Pol
- I, 13. 1260, b, 8 ob. S. 1578 f. - 1681. 781, 1 (S. 1638 f.) n i d) t 1635.
- 1682, 2 v. Unt. add. vgl. S. 1444, 284. - 1684, 2. 1 v. Unt. 705 add. vgl. ob. S. 667 u. 678.
- 1690. 16ª, 2 (p. 1341, 23) nicht 767.
- 1696. 33, 3 c. 1. 14 nub 24 (6. 40. 58).

-

. •

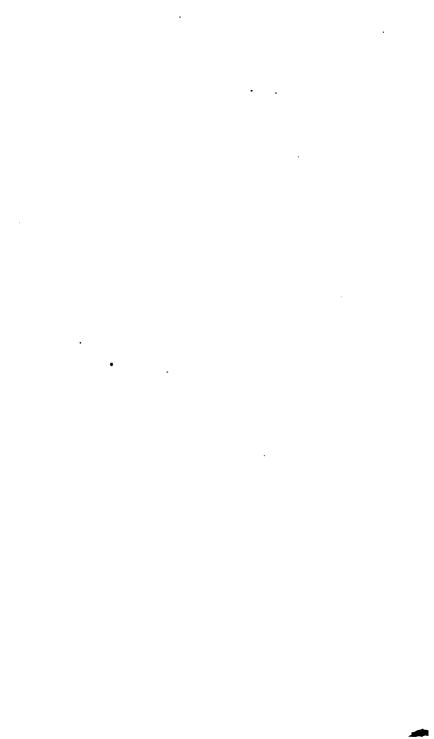

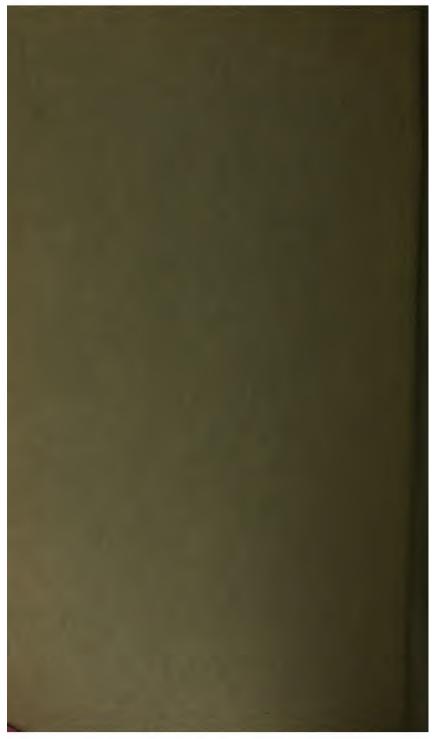